

39373

SCC 10,789 y.3 Hottinger, Johann Jacob, 1652-1735. Helvetische Kirchen-Geschichten







schichten

Dritter Theil:

Dorftellende/

Wie das Hochlobl. Reformations-Werk / in der Evangelischen Eidgnoßschafft und verschiedenen Mitverbundeten Länderen und Statten :

Bottselig unterfangen / tapfer fortgeset / glacklich au End gebracht/und unter Gottlicher Gnad/ bis auf unsere Zeiten erhalten worden.

Quis bemabrten / meiftens ungetruckten und glaubs würdigen Documentis zusamen

getragen /

Durch

Johann Jacob Hottinger.



Burich: In der Bodmerifchen Truckeren. Anna M DCC IIX.

Digitized by the Internet Archive in 2014



Senen Hochgeachten/Wol-Koelgebohrnen/Gestrengen/Frommen/Khren-und Nohweisen/ Fürnehmen/Fürsicktigen/ Hochweisen Herzen/

Berren Burgermeisteren/Schultheisenschund Kahten deren Goblichen Evangelischen Statten/

Zürick/ Bern/ Basel/ Schaffhausen/

Sangallen.

Meinen Respective Gnädigen / auch Nochgeachten/und Hochgeehrtesten Nerren.

) ( ij

Soch=

Hochgeachte/Wol-Edelgebohrne/Gestrenge/ Fromme / Ehren » und Nohtveste / Fürnehme / Fürstchtige/und Wolwesse/insonders Respective Gnädige/auch Hochgeachte/und Hochgeehrteste Herren.

> N sendet sein Wort/und machet sie gesund? und erzettet sie/daß sie nicht sierben. Diese sollen dem Herzen bekennen seine Gute: und seine Wunder vor den Menschenkinderen: und Dankopfer ausopseren/ und seine Werk mit Frolocken erzehlen (a). Etwas grosses durch ein blosses Wort verzich-

ten / ist ein Werk Göttlicher Allmacht / und verursachet in denen welche es sehen und hören / ungemeine Bewunderung. Einen gesährlich Kranken gesund machen / und erzetten daß er nicht sterbe/ ist eine Wätterliche Gutigkeit. Beydes ist ben Gott zusinden. Beydes übet er an uns Menschen. Und zwahr in der Absicht / daß wir sothane Wert erzehlen: und Er mit Dankopferen geehret werde.

Der zwente Theil unser Helvetischen Kirchengeschichten / hat den höchst-gesährlichen Krebsschaden entdecket / mit welchem die Helvetische Nation von der Römischen Rirch angesteckt worden. Alls der große Carolus gegen End seines Lebens beherziget / wie weit die Kirch von den Fußstapfen des Herren Ehristi/der H. Alposten/und ersten Christen sich entsehrnet/hat er ein wol außgesinnetes / und weitläufsiges Memoriale abgesasset / um solches einem Synodo vorzulegen. Mit sehrnerem Ansinnen: Wann je in Verwaltung der Kirch das Erempel Christi und der Apositen/und dero welche

welche selbigen nachgefolget / zubeobachten sene / aliter nobis in multis rebus faciendum quam usque modo fecissemus: multa de usu & consuetudine nostra auferenda : & non minus multa, quæ hactenus non fecimus, facienda: so gebühre ihnen verschiedenes zuanderen/hergegen viel/von langer Beit ber geubtes zus unterlassen (b). Aber der Tod hat ihm sotches zubewerkstelligen Berschiedene / dieses Glorwurdigen Raisers Rronverwehret. Nachfahren / haben sich dann und wann dieser franken Kirch Des laden / und dero Verbefferung gefucht : aber dero Rleiß hat dahin außgeschlagen/daß das Ubel nicht ab-/sonder zugenommen.

Gegenwertiger dritter Theil bescheinet/wie Goit durch die vor trefflichen Manner/Huldricum Zuinglium, Berchtoldum Hallerum, Johanem Oecolampadium, Sebastianum Hofmeisterum, Joh. Keslerum, &c. fein Wort gefendet/und unfer hochwerthes Vatterland erzettet/daß deffen Einwohnere nicht sterben: daß gleich die Rinder Ifracle/durch das (ungefährlich 1516. Jahr (c) vor Chris fti Geburt/) durch den Dienft der Englen/nicht ohne Schrecken felbis gen Wolfs/gegebene Gefan/von der Abgotteren und Manglen/wels the sie in Egypten an sich genommen/befrevet worden: also Hochlobl. Eidgnössische Nation/durch das Wort/welches 1516. Jahr/ nach Christi Geburt / von Gott gesendet; und von dem mehreren Theil dieser Bolkerschafft/mit frolocken angehört worden / von denen Draften genesen/mit welchen ihr Bewissen und Gottesdienst/ währender ihr Rnechtschafft in dem geiftlichen Egypten / behafftet gewesen: und wie dieser weltberühmten Nation/ gleich ehmahl die Leibs und Politische / also nun durch sothanes Wort / die Seelen-Frenheit bergeftellet worden fene (d).

Solche Gutthat ift desto werther zuschäßen/weisen die Selves tier/gleich sie in Teutschland die erste gewesen/welche ehmahls mit iridischer: also auch die erste sind/welche endlich mit der Gewissens-

Fren?

<sup>(</sup>b) Capitul. Carol. M. A. 811. Baluz. Capit. Regum Fr. Tom. I. pag. 481. § XI. (c) Ex calculo Chronologico Bibliis Tigurinis præmisso. (d) Itaque duo hæc postrema secula nobis aurea Aatuenda. Non-Nemini, dicuntur ferrea, Cui ferrea fint ? Ipfe, viderit.

Frenheit beehret und erquickt worden. Demnach/daß diese Eron/ nachdem sie dieser Nation einmahl aufgesetzet worden/unverwelctlich geblieben. In folder Zeit ist der Leuchter verschiedenen Ge-meinden entriffen / oder verfinsteret worden. Aber den Eidgnössischen hat Gott under so vielen Auffagen / aufrecht : und das dars auf stehende Liecht / nicht nur ben hellem Glanz / sonder ben seiner Reinigkeit erhalten. Auch darinn hat Gott dieser Rirch ein nicht geringes Bornecht gegonnen/ daß der gute Geruch der Erfantnuß Chrifti/auf Diefem fleinen Beltthell / in viel Romigreiche und Lander sich außgebreitet / selbige angefüllet / und alldort triumphiert. So daß Zwinglii schwache Stimm/nicht nur durch die ganze Eid, gnoßschafft (e)/sonder durch einen groffen Theil Europæ erschols len: und unfer liebes Vatterland diffahls nicht allein dem über alle erhöheten Berg Zion / sonder auch dem von Gott unmittelbar gepflanzeten Luftgarten Eben fich gleichet; auß welchem namhaffte Strome in andere Volferschafften fich ergoffen : und selbige mit feis nem Gold/und fostbaren Edelgesteinen bereicheret.

Nun dif Wert ein Benspiel bendes deren Bunderen und der Sute Gottes ist; wie keiner / welchem Gottes Arm geoffenbaret worden / in Abred senn kan: was ist überig / als daß wir (wie in diesem Theil beschihet) dem Herzen diese seine Gute bekennen/ und seine Bunder vor den Menschenkinderen: Dankopfer

aufopferen/und feine Werk mit frolocken erzehlen?

Diesen Theil/vermisse mich/gleich benden ersten/E. E. Gn. Gn. und Derzl. Herzl. hocherleuchtetem Gemüht / und gnädigstem Schirm zuüberzeichen: um E. E. Gn. Gn. und Herzl. Herzl. unterzthänigst zuversicheren / daß/wann dessen Innhalt/einem Liebhaber der Finsternuß (gleich das Liecht einem blöden Gesicht) beschwerzlich fallen möchte / selbiger gleichwol auf solche Documenta sich steure / daß nicht scheuhe dero Kern und Safft so scharfsichtigen Zugen zu hochweiser Beurtheilung vorzulegen. So dann erforderet die Billichkeit / daß die dem liebwerthen Batterland von Gott beschehr

beschehrte: durch E. E. En. En, und Herrl. Herrl. hoher Herofschen Standsvorfahren/Gottseligseit/Klugheit/Zapferkeit vollführte: und durch den E. E. Herrl. Herrl. und En. Ein. bezwohnenden/in der ganzen Welt berühmten Erfer für Gottes Ehr/und Reich/großmührtig bis diese Stund/vermitelst Gottes scheinbaren Segens/erhaltene/unvergleichliche Gutthat; nicht in Vergeß gestellet werde.

Hat Gott E. E. Hochansehenlichen Standsvorsahren zu allen und jeden Zeiten die Ehr gegonnen / daß Ihnen Ihr Wolf zuruffen können: Es sehen durch Ihre Fürsichtigkeit viel redliche Thaten geschehen: so magund soll man/wegen/und nach der Resormation/unserenLandsvätteren mit Jauchzenzuschregen: Sie haben durch Ihre Gottseligkeit viel Heilige Thaten veruchtet. Thaten/welche wegen des in und aussert dem Watterland gehabten mächtigen/und lange Zeit/aber umsonst/anhaltenden so großen Widerstands / daß sie (gleich Nehemia nach Erledigung des Wolfs aus Babylon) mit einer Hand bauen / mit der anderen die Waassernstühren müssen; alle / auch die große Heldenthaten ihrer Worelteren überwogen: und welchen nichts den Borzug disputieren fan / als dero daben hervorleuchtende Gottseligseit / von welcher es heisset: Wer Gott förchtet/fahrt durch alles (f).

Wie dann E. E. Geftr. Geftr. und Gn. Gn. verhoffentlich/
nicht verdrießlich fallen wird/ ein Müsterlein solcher in dero Regiments-Bätteren hell-leuchtenden Qualiteten zwernessien: also werden Sie/die Vorstellung verschiedener Guttathen/welche der erbarmende Gott/zu Erhaltung und Verthädigung unser Batterländischen Rirch/durch E. E. Gn. Gn. und Herzl. Herzl. beschehrt/nach
dero weltberühmter Gottseligfeit/zweiselsstrey mit einer aufrichtigen Herzensfreud und Dantsagung gegen Gott/ansehen: als welche
Gott zu einem so nachtrucklichen Mittel gebraucht/ und hintonsfstig/wie wir Ihn anslehen/brauchen wird/das Rleinodt so sie von
dero Vorelteren ererbt/auf die werthe und spathe Nachwelt fortzu-

pflanzen.

Der herr/welcher Euch einen groffen Nammen gemacht wie der Namm der Gewaltigen auf Erden (g): Ja/der Euch in feinem Saufe/ und innert feinen Mauren/ Erbtheil und Nammen gegeben; der gebe Guch einen ewigen Nammen/der nicht auffaerottet werden moge (h). Euer Jerufalem fene und bleibe gebauet/wie eine Statt die wol zusamen gefüget ift (i). Er faffe Euer Forcht über Euere Feinde fommen (k) und pflanze durch Euere fluge Regierung fein Bolf / daß es nicht mehr bewegt werde / und es die Kinder der Bosheit nicht mehr trangen wie auvor (1). Sein Reich / welches Er in E. E. Bn. Gn. und Heral. Beril. Berischafften und Berichten erzichtet / laffe Er ein unbewegliches Reich senn; dessen Einwohnere alle und jede/Gott durch seine Gnad wolgefälliglich mit Scham und Forcht dienen. Die Was fer des Lebens/ welche die Statt Gottes erquicken / machen Euere gottselige/und großmübtige herzen/gleich wolgewässerten Garten/ und wie eine Wasserquell deren nimmer an Wasser manalet (m): und Guer Land zu einem Ufer/an welchem die Stimm deren/welthe Gott für sein geniessendes heil danken / und wegen des an dem Thier erhaltenen Siegs/das Lied Mosis/und des Lambs absingen: und der Schall der Harffen (Bottes (n) fo lang erflinge/bis der Berz Christus sein Reich ganglich einnemmen: und die an Ihm treu gewelte/mit der Eron des Lebens außzieren wird.

Euer Gn. Gn. Seftr. Geftr. und Berel. Berel.

Begeben Blwich/den t. Wintermonat 1707-

mit beständiger/und aufrichtiger Unterthänigkeit bengethaner/

Joh. Jacob Hottinger.

(g) 2. Sam. 7:9. (h) Jef. 56:5. (i) Pfalm. 122:2. (k) 1. Chron. 14:17. (l) 2. Sam. 7:10. (m) Jef. 58:11. (n) Apoc. 15:2.



## Un den Rochgeehrtesten Lefer.



Er um die Rechtgläubige Rirch hochverdiente Misulvich Zwingli / soll gegen den/nicht weniger wegen unsvergleichlicher Gelehrtheit/als wegen grosser Staats-Rlugsheit/und vortrefflicher/so wol der Sidgnössischen Rirch/als dem Regiment geleisseren Diensten / weltberühnten Vadianum, Burgermeisser zu Sangallen/dann und wann beseuf

zet haben: Unsere Vorelteren/besonders in der Sidgnoßschaft/seinen so unachtsam gewesen/daß kast niemand/einiche privat oder offentliche Verzeichenuß (deren merkwürdigen Zutragenheiten) hinterlassen. Solches hat Shrengedachten Vadianum vermögen / daß er nicht nur / was beh seiner Zeit sich begeben / sonder auch die älteren Vegegnussen / als viel er zur Hand bringen können / zu Papeir gebracht: auf daß die spathe Nachkommensschaft nicht gleichen Mangel ihm und seinem Alter vorwerssen möchte: dieser Verwieß der Sidgnoßschaft nicht mehr gegeben: und der daher entsstehende Nachtheil und Mangel verbesseret und ersest werden möchte.

Bie nohtwendig und nuglich eine grundliche Erzehlung deren Batterländischen Geschichten were / haben ben / und nach Herren Vadiani Zeisten / nicht wenig andere beherziget. Doch betriegen sich diesenige nicht wenig/welche vermeinen/daß man sich sothaner Arbeit sättigen/und seihneren Berfassung Sidger Geschichten enthebt senn könte. Absonderlich/dieweil / so man beh den ersten und ältessen Zeiten in Beschreibung dero Denkwürdigkeiten/zuwenig an die Sach geshan; von verschiedenen/welche ben gesolgeten Zeiten/diesen Fehler zuverbessern vermeint / ein noch größer Pehler begangen worde. Zumahl m Erzehlung alter und neuer Sachen/nicht nur etwan grobe Zeitsehler begangen(a)/sonder die Sachen nach steischlichen Passionen, und anderen unredlichen Maximen verstellt werden: welches

Mel / bendes mehreren Schimpf / und gröfferen Schad / als das erfte mit fich führet. Dann ja diesenige eine geringere Berantwortung haben/welche ganzlich schweigen / als welche falsche Zeugnuß ablegen: solche / welche es ehrlich gemeint/schwarz anschreiben: und dero redliche Thaten verkleineren: oder Freunden und Feinden/Sachen mit untermischter Berleumdung

andichten / welche feinen Grund haben.

Mit dergleichen Biderwertigkeiten und Contradictionen, haben Die nach der Religionstrennung zertheilte Gemühter ihre Schrifften angefüllet: in dem die meiste / nicht wie es die Acta mitgeben : sonder lediglich nach ihren bosen/und parthenischen Gemühteneigungen/von sothanen sehr wichtis gen; nicht im verborgenen / sonder offentlich geschehenen Sachen; also ge-Schrieben / daß sie neben Beschmeissung ihres eigenen Gewissens / auch viel Einfaltige aufgehalten / wahrhafftigeren Bericht ausuchen / oder anzunem men. 2Bie dann Cochleus, Surius, Rainald, Bzovius, quen Maimbourg, bevorab Varillas (b), das jenige was fich in der Eidanofichafft/betreffende Die Religion/verloffen/auf eine ganz unehrliche Beise beschrieben: und Dieser letstere / wegen sothanen Frefels / von Serz Burnet offentlich überwiesen worden (c). Diesen konten bengefüget werden Vallemont, auch die Steller des sogenenneten Dictionaire de l'Academie Françoise, und viel andere/welche / wann sie von Religionssachen handlen / gleichsam um die Wett über Die Schnur hauen / und Historici von aleichem Schlag find / wie Machiavellus ein Politicus gewesen: das ift / sich nicht scheuben / alle Erzehlungen nach tem Interesse ber Romischen Religion einzurichten : solten sie gleich ben jedem Wort der Unwahrheit mogen gestrafft werden.

Selbst in denen einheimischen Scribenten ist es nicht allezeit richtig. Zwahr auch ben solchen/welchen/weilen sie das Richteramt verwalten/und mit Standsgeschäfften umgegangen/die Authentica Acts, die Unparthenlich-feit/Liebe zu gemeinem Ruhstand/auch des gemeinen Besten/bessere Anleitung hetten geben können und sollen. Dergleichen werden in unserem Sistorischen Wert verschiedene nammhafft gemachet. Auß selbigen allen hat Castrar Lang seinen Grundriß/oder Abbildung der alten und beutis

gen

<sup>(</sup>b) Commentis ejus que passim diluimus, adde que impudentissime sinxit de Disputatione Bernensi, A. 1528.: de Farelli ad Genev. adventu: de belli Capellani quinque constitubus & exitu: de Carlstadii morte, &c. (c) Apol. c. Varill. p. 20. sqq. desense de la Critique, Pag. 44.

#### Borzede.

gen Christ-Catholischen Delvetia/ so unbescheidenlich/ ohne Scham und ohne Grund/zusamen gestickt / daß man nicht nur Ehren-sonder auch Gewissens halb benöhtiget gewesen / theils die Shrengedachtnuß derenjenigen Personen/welcher Nammen er nach dem Tod zubeschmeissen vermeint: theils die grosse Wert/ welche Sochlobl. Evangelische Stände / durch die Gnad und zu der Ehr Gottes/nach dem Grundriß und Richtschnur des Worts Gottes untersangen / und außgesührt/zuverthädigen / und in ihr ei-

gentlichen Gestalt vorzustellen.

Mir ift zwahr nicht unverborgen/daß/aleich jener schlimme Mahler/ nachdem er eine Senne zumahlen unterstanden / die lebendigen Suner von feinem Gemahlde abgetrieben / auf daß die Mangel feines Bemahlde nicht gar zu scheinbar in die Augen fallen: also diese Leuth / nachdem sie von der Evangelischen Rirch / Lehr / Religion/geschrieben / was der bose Gifer ihnen eingehauchet / nicht leiden konnen/ daß man der Sachen wahrhafften Berlauff an das Liecht lege. Daher die Iscariotische Spotter Gesellschafft der Machbauren am Iserstrom/An. Chr. 1702 / denen Reformierten verweislich vorwirfft / selbige sich nicht entrahten wissen / die Religions anzualichkeiten (ob gleich der Titel des Buchs ben weitem feine Unzeig Davon aibt) einzumischen. Unter folchem Borwand hengen sie ihre Naterzung an des um die Posteritet, (bevorab/wegen/au Erhaltung gemeinen Battetlands Ruh und Ruhm/an feinem hoben Ort: demnach auch vonwegen auffnung frener Runften und Wiffenschafften : absonderlich / wegen / zu richtiger/wahrhafftiger/beständiger und der Nachwelt nachrichtlicher Abfassung und Portfegung der Batterlandischen Begebenheiten / ruhm - und glücklich gebanneten Begs) bochst-meritierenden Berzen Sectelmeister/ Joh. Deins rich Rhan/in Truct verfertigete Lidgnoffifche Geschichtbeschreibung. Dif unveraleichliche Wert wird von besaaten unbillichen und selbst aufaeworffenen Richteren / als ein an sich selber / sonderbar Respectu der Profan und Politischen Dingen schones und unpartherisches Wert gerühmt. Dergleichen es nicht nur Bufeyn scheinet/fonder von ber gangen verffandigen Welt davor erfennet wird. Doch weilen Sochgebachter Autor, in Rirchen und Gottesdienftlichen Sachen / jum Prajudiz der (Rom.) Catholischen (vermeinten) Wahrheit etwas mit untermischet: das ist / weilen er die Sachen / wie es einem rechtschaffenen/ n)()(ii unpar:

#### Voriede.

unrarthenischen Historico zustehet / und wie sie an sich selbst find / beschreibet / wollen fie folches Werk in keinem Catholischen Rramladen gedulden. Bibt dann der Titul dif Jefuter-Buchleins / welches dem Lefer nurliche und luftige Sachen verspricht / Inzeig / daß es mit folchen und vielen mehreren Lafter-und Lafterworten besudlet / ja angefüllet sepe ? Dann über Das / daß iene preikwurdige Arbeit / in dem Titel / die fint dem Anfang des Delvetischen Mammens/bis An. Chr. 1600. vorgegangene Sa chen / ohne Muknam der Rirchensachen / verheißt : so vermag angeregter Titel fehrner / daß diese Sachen unvarthevisch / und zwahr felbst auß den Actis Publicis zusamen getragen seven. Saben Diese bose Thier und faule Bauche/eine Cenfur wider Diefes Werk fürnemmen wollen / hette es felbigen geburt zuweisen/daß von unpartheyischen Scribenten / und in den Actis Publicis, die Gidanoffischen Sachen anderst voraestellet wer-Den. Konten sie nichts anders weisen / mit was Shr und Gewissen widersprechen sie sothane Beschreibung? Aber diese Leuth verzahten sich/daß die Rom. Cathol. Wahrheit neben benen Actis Publicis nicht bestehen fonne: oder daß fie nicht einmahl fo aut als Dilatus/welches an den Derzen Chris frum gethane Frag / Was ist die Wahrheit? mitgibt / daß ihm Die Mahrheit nicht so bitter vorgekommen/als Diefen.

Daß die Romische Rirch die Wahrheit nicht vertragen moge / hat der erfte Theil/deren (auf oben furglich wiederholeten Urfachen) von mir gufamen getragenen Selvetischen Rirchengeschichten erfahren. In dem mir/ohne Interschrifft Etellers und Orts / eine Pasquill behandiget worden / welche/ um die daring enthaltene Wahrheiten zuuntertrucken / mich beschuldiget/ verschiedene von mir angeführte Stellen/auf eigenem Behirn gezogen : une aahlbare Crimina falsi begangen : die Deiligem im Simmel grausam gelasteret : die Gidanoffischen Gemühter/zu allaemeinem Dak/2c. und Aufruhr entzündet zuhaben/2c. Was diesen oder diese (dann ob einer oder mehr an Dieser Dakquill gegrbeitet / ift mir unbekant : aber auch zuwissen nichts Das ran gelegen) zu folcher Aufgelaffenheit bewegt / ift Gott und dero Gewif fen bekant. Bewiß ist/daß dero Endswect/samt denen hiezu anverwen-Deten Witlen unehrbar ift. Dann Diefer Leuthen einige Absicht zwahr ist die Untertructung der Wahrheit. Aber wie fothane Absicht/sie und ihre Werk verzahtet / daß sie boß senen (d) / also wird selbige durch Gottes (d) Joh. 3: 20. (Anad/

Snad/in einem Land/dessen Eintwohneren/zusamt der Liebe der Frenheit/auch der Fleiß der Aufrichtigkeit/und Wahrheit gleichsam anerbohren/himfönstig nicht weniger als bisdahin vergeblich seyn. Sonderlich nachdem die Zeit der Unwissenheit und Knechtschafft sich verlohren: und ehrliche Gemührer sich nicht mehr so liederlich von den Monchen an der Nasen herunführen lassen. Weilen endlich die Wahrheit/bewdes eine Muter der Gerechtigkeit: und eine Grundsaul des Friedens ist so wird sie von einem zieden rechtschaffenen Liebhaber derselbigen/auch von jedem Verthädiger der Gerechtigkeit/vielnehr für ein Mittel den Fried zuerhalten/als für eine Ursach der Zwentracht und Unruh angesehen werden. Da heragen Unruhen/Unfruhren/Gewaltkhätigkeiten/te. allein von denen zubekahren/ welche

Der Wahrheit nicht Plat geben wollen.

Diesem Endaweck gleichen sich die Wittel dero sich der Pasquillant bedienet: welche mit einem Wort / mubtwillige/und unehrbare Calumnien find: und allein abhangen von einem Beweisthum/ daß die von mir angeführte Stellen auß dem Finger gesogen habe. Zwahr wem Rom bekant ist/den wird sothane Unklag nicht befromden. Wer weißt nicht/was groß se Bermessenheit der Romische Index Expurgatorius, und die Inquisitions-Reglen / gegen die gralten Schrifften gebrauchen? Ein Italianischer Scribent gestehet / daß die Bucher Platina, Sigeberti, auch die Offenbarungen Brigitta, und andere Schrifften/in welchen dem Dapft/und deffen Sof aunahe geredt wird / zu Rom eintweder ganzlich verbotten / oder nicht ohne Berstümlung () nachgetruckt werden (f). Bie wollen dann diejenige! welche von Rom sich beherzschen lassen / von treuen oder untreuen Unführungen der alten Schrifften urtheilen konnen? Dder / wann der Daßquillant meine Unzuge in einer abschänigen verffumleten Edition gesucht / aber nicht gefunden / ist mir deswegen eine Schuld benzumessen? Mit was Ehren aber dorffen fie/ben welchen diese Maximen (wil sagen/die Berfalschung oder Verstümlung der alten Schrifften) für eine Grundregul / und Fundamentalmittel ihr Reich zuerhalten/paffieren; über diese Materi uns Reformierte beschuldigen und rechtsertigen / die wir ab solchen Maximen ein Abscheuben tragen: unfer Interesse hieben nicht suchen: auch keiner vorseglichen Bosheit deswegen/durch eine dergleichen verfälschete Edkion wes Der )( )( iii

(e) Ejusdem perfidiæ convincitur Labbeus ab August le Blanc. Hist. de Auxil. Pref. pag. 40. (f) Stanislaus Felic. p. 12.

#### Vorzede.

Der überwiesen worden / noch überwiesen werden konnen? Bon Cardinal Stondrati, sebreibt ein Dapstler/felbiger habe in seinem Nodo Pradestinationis, aar viel Schriffiorter anderst angezogen / als sie in D. Schrifft lauten : in etlichen etwas aufaelassen : in anderen hinzugeflickt : oder felbis ge fonft veranderet. 2Bas er auf Augustino benbringe / sepe eintweders in Dessen Bücheren aar nicht/oder anderst zufinden / als sie der Cardinal ans führt: auch werde als aultig angezogen / was Augustinus widerzuffen. Ja / die Spruche deren Semipelagianeren werden dem Augustino benge Bas aber Augustinus wahrhafftig gestellet / werde in einen weit anderen Berffand verdraet und gefrummet (g). Erop diefem Mann / bak er mit Recht von uns dergleichen darthun werde! Sabe gleichwol durch fothane unerwartete / und unverschuldete Zulag / mich verleiten laffen / in dikmahl an dem Zagliecht erscheinenden benden Theilen / von mir bengebrachte Zeugen / gemeinlich nicht allein in Teutscher / sonder in Latinischer Spraach redende emzuführen. Db dann aleich unverborgen ift/wie schimpf lich die Rom. Disputierer/dann und wann/bon denen ungerruckten wider fie gebrauchten Schrifften und Documenten gureden pflegen (h) : habe Dennoch/besonders im Dritten Theil/sothaner Benhilff mich bedienet : weilen es ihnen an denen erforderlichen Gigenschafften der Glaubwürdiakeit/nicht manglet. Zumahl denen Liebhaberen der Wahrheit folches darzuthun und aufzuweisen mich anerbiete. Und wie bereitwillia bin / was zu mehrer Bevestigung der Wahrheit/dero begirzige/auß ben handen habenden Schrifften von mir verlangen mochten / aufrichtig mitzutheilen : also werde / was Dem Großgonftigen Lefer/zu Außführung/oder Berbefferung Diefer Siffori/ arundliches an die Sand zuschaffen beliebte/ zu grossem Dank/und mit gebubrender Erkantlichkeit annemmen/und mich gern berichten laffen.

Wann dann fehrners/nach Varronis Borten / Nemo reprehensus est, qui è segete ad spicilegium reliquit stipulam, es niemahl übel ausgenommen worden/so in einer reichen Ernd die Nachstüchlere noch etwas sinden sonnen: Wolte dem Hochgeneigten Leser mittheilen / was / nachdem gegenwertiges Wert ans Liecht gekommen/theils gelehrte Herren Gonnere (darum selbigen hohen Dant weiß) erinneret: theils selbst wahrgenommen/selbiges zwerbesseren. Als/daß im I. Theil/Bl. 17. angereger/sint An. Chr. 1549. vor der Behausung des Herren Diaconi zu G. Leonhard in Basel/gestandener steinerner Kops/so von anderen (welches dasim stelle)/

#### Borrede.

ein Sinnenbild der /in des Pythagora Sittenschul/fleiffig eingebildeten Lehr bon der Berschwiegenheit gehalten wird/An. Chr. 1601. ben Berbefferung felbigen Daufes / durch einen unfürsichtigen Maurer fast unnuß gemachet worden (). Auch daß die Bl. 467. vermeldete/im Creupaang jum Frauen-Munfter ju Zurich / in Stein gehauene Bildnuffen Caroli, Bertha, Bertholdi, daselbst nicht mehr zusehen: sonder/wegen schadhafften Steinwerts/ im Fruhling An. Chr. 1661. benseits fommen. Bleichfahls wird im 111. Theil / Bl. 15. Leo Jud / des zu Rapolzweil feshafften/berühmten 2Bundarbets/Jacob Jud/ Cohn genennet: war aber deffen Entel. Leonis Batter war/Johannes Jud/Pfarzer zu Gemer: seine Muter/ Elisabeth Sochsengerin (k) von Solothurn / Heinrich Winkelins des Rahts zu Solothurn / nahe Unverwandtin. So falsch ift / daß Leo ungläubige Jüdische Elteren gehabt habe / wie Bonfrerius, Gretlerus, &c. porgeben dorffen (1). Die meifte Geschichten deren letfteren Jahren habe auß Sochged. Derzeit Ceckelm. Rhanen/meines besonderen Berzen und Patronen / Sochschaßbarem weitlauffigerem / noch nicht getrucktem / als einem grundlichen und Darum glaubwurdigen Werk außgezogen/weilen es mit besonderem Fleiß und Klugheit/auß denen Actis Publicis unmittelbar genommen/und der vortreffliche Berfasser/ nach tragenden hoben Characteren, bennahem allbereit vierzia Jahr / theils meisten wichtigen Berahtschlagungen / theils derd Bollführung bengewohnet. Um die Zierlichkeit oder Zartlichkeit Redens habe mich nicht bekummeret. Dem Zufolg was Hieronymus an Damasum geschrieben: Multo melius esse vera rustice, quam falsa diserte proferre : Es ift beffer die Wahrheit mit Baurischen / als die Falschheit mit wolberedeten Worten vorstellen. Sabe bergegen/neben der Wahrheit/auch möglichster Bescheidenheit mich befissen. Wer allein das curieuse Rupferblat / welches der Langische Grundrik vorweiset (ohne die rauhe / und unfriedliche hie und dort befindliche Wort)/obenhin beschauet/wird von selbst ermessen / daß diesem Mann eine viel scharffere Laugen hette mogen angegoffen werden. Bir muffen aber beffen Pufftapfen nachfolgen / welcher als er gescholten worden / nicht hinwiederum gescholten. Diesen ersuche flehenlich / daß er / was zu feines D. Nammens Ehr/und feines Bolks Erbauung unterfangen worden / sich gefallen lasse: und es durch seinen Gnadengeist / zu vorgesentem Entzweck frafftiglich leite!

(i) Ex humanist. literis Rev. D. Rod. Werstenii, Diac. Leonhard. meritist. XI. Kal. Maij. A. 1706. (k) Al. Hodfingin. (l) Huldr. Vindic. Bibl. Tig. Rivet. Op. II. p. 916:11.

On unum Tigurum plangebat flebile funus Quondam HOTTINGERI, quem cita merfit aqua: Historicum totus flevit, quâ panditur, orbis, Theiologumque gravem, Philologumque pium.

Non unum Tigurum Phœnicem hunc plaudit Eoum
Tam fimiles pullos progenuisse sui.

In Gnatis tam viva Patris quod spirat imago,
Doctior orbis ovat, qua rota Solis abit:

Miraturque idem, contendere quemque Nepotum
Ad similem palmam passibus haud dubiis:

Non unum imprimis Tigurum Te fuspicit, omnes Te Solymæ cœtus, Vir venerande, canunt:

Scilicet id pietas, & multa scientia rerum, Et labor assiduus promeruére tuus,

Qui voce, & calamo juvenesque, virosque docere

Impiger optata non fine fruge foles:

Dum nunc infames tetro fœtore paludes

Obstruis Ægypti, pestiferosque lacus: Nunc sacros fundis latices ex amne Sionis,

Qui Paradifiacis manat ab ufque plagis:

Nunc nova proponis, denfisque occulta tenebris
Extrahis in lucem nunc monumenta Patrum:

Nunc pandis, quæ prisca olim telluris avitæ Relligio fuerit, quæque moderna siat:

Qui patrii ritus, quæ fata, vicesque facrorum, Quem modò divulgas, bic docet ipse liber:

Exigis Herculeum, nitidoque perennius ære

Sic opus, unde comas laurus, honosque manent,

Nam fumma, haud tenui fumtu, studióque stupendo Collecta emittis, quæ latuére priùs.

Laudibus hæc Superi Regis dent cedere nostri, Dent Solymæ cedant usibus illa sacris.

Te verò, utrique ut tersos libare labores Pergas, incolumem dent superesse diu!

> Ita Autori Celeberrimo præstantissimum ingenit fætum • h• f•zus gratulari debuit, voluit

> > Joh. Jacobus Reutlingerus, Eccl. & Sch. Min.

## Belvetischer

# Kirchen = Selchickten Sechstes Buch.

Vorfiellende/

Die Wiedereinsührung Christlicher Freys heit | auch Apostolischer Lehr | und Gottesdiensts.

201 An. Chr. 1516. bis 1537.

Erste Abtheilung.

Non An. Chr. 1516. bis 1527.

#### Innhalt.

N.C.G.

Bustand der Römischen Kirch. Der Welt-Reichen. Bestimt zur Reformation. Dero Anfang in der Eigenosstagten und Sachsen. Papstiches
Unsehen und Gewalt in der Eigenosstaften und Sachsen. Papstichtes
Unsehen und Gewalt in der Eigenosstaften und Gerwirzet die Eigenoss
schafte. Eidenossten zum Fried. Verbieten alle Pensionen. Auch
das Keissaussten zum Papst. Neues Verbieten alle Pensionen. Bischoffen noch gestänglich in die Eidenosstagtst gebracht. Prälaten genöbtiget
Kriegskösten zugeben; und weltlicher Oberkeit zugeborfamen. Cardinal
zu Sitten gegen Wallis zwepträchtig. Zwinglius bestreitet die Romische
Krich. Ergründet die Schriften. Ueber sich in Spraachen. Blareanus/
und bessen Vandsleutbe legen sich auch die Studia. Zwinglie ebsticher Betuff von Glarus naher Einschlen. Prälat/und andere dasselbssteden
sin gute Freunde. Zwinglisstringet auf eine Reformation. Zu Zasel predig und Lapito und Oecolampadius. Allsasseuer Unlas zur Keformation.

N. C. G.

RIIS.

Ablaß zu Zurich durch Cardmal von Sitten aufgetheilt. In anderen Drien Teutschlands. Gelbigem widersetzt fich D. Luther. Der Reformations-Rorqua/worinn 3minglio/ worin Luthero gufomme? Gottlicher Finger. Papft begehrt Cidanoffifche Silff wider ben Türden. Laffet beimlich Bolk auß der Eidanogichafft abführen. Dero Berungludung. Maufflicher (Buardi-Saubtmann, Ballie bermirget. Im Bann, Beilt. liches Rechten dem Ginfidlifchen Abt berbotten. Bifdioff ben Conftang bei flagt Diefen Abt bor den Eidanoffen. Eiferet für feine geiffliche Fren. beit. Silffevolfer dem Papit abgeschlagen. Neuer Runtius. gnoffifche Bolter dem Papft mit Geding verfprochen. Frombe Bottfchafter in der Cidgnoffchafft überlaftig. Barillas Unwahrbeiten. Papft hebt die Reformation beren Dominicaner-Monden auf / die Cidgnof. fen nicht. Der Eidanoffen Aufficht über die Cloffer. Rabifallag wider Die Curtifanen. Cardinale von Gitten Bann wider Ballis / in der Gid. anofichafft nicht angenommen. Berwirzung in Ballis. Dapfiliche Bull für Baden/ berachtet. 3minglius/Papftlicher Acolythus. Mondy Sart. man berleumdet Awinglium, Awinglii Lebr zu Ginfidlen, Awinglii Freund. Schafft/mit Geroldsegt. Geroldsegt wil im Bahr reformteren. 3ming. lius entdedet fein Borhaben dem Bifdoff von Conftanz, Zwinglii Dre. Digen. Rleiß. Pallavicini irriger Bericht bom Ablagfram in ber Cidanof. Schafft. Camfone Unfunfft in die Gidenofichafft. Gute Bergidtung gu Bern. Innhalt fothanen Ablaffes. G. Unna Bruberfchafft gu Bern. 6. Dictoris/und G. Urfi bermeinte Ei findung zu Golothurn. Bifchoff bon Laufannen und Statt : Genfifcher Bifchoff mit feinem Ergbifchoff ftreitig. Bon Zwinglii Leben und Beruff gen Burid. Grobe Unwahrhei. ten/bes Barillas/Maimbourgs/Bartmans. Grundlider Begenbericht. Diwald Myconius. Zwinglie Abideid betrubt die Ginfidler; Erfreuet Burid). Zwinglii Dorhaben. Gibt Biarus auf. Papft fallet. Lutberi Buther in die Eidanofichafft. Beschreibung Badiani. Dellicani. erfte Predig zu Burich. Ungleiche darüber gefellte Urtheil. Zwinglit Lebrart. Monden verleumden Zwinglium unbillich. Zwinglius vom Bifdioff wider Samfon angefrifdjet. Job. Kaber. Ablag zu Lenzburg abgewiesen. Bu Baben angenommen. Beichimpfet. Bu Bremgarten widei fochten. Bon Burich und auf der Eidgnofichafft abgefertiget. Papit beichumet ibn. Zwinglii Erinnerung an den Bifchoff/und an Duccium. Mullhaufen ftreitet wider Die Barfiffer. Ballifer im Bann. Carolus V. wird Ro. mifcher Raifer. Cardinals Bernichtung in Burid). Bifchoffs bon Genf Gewaltthatigkeiten/gegen Benf. Berteliere glaubiger Tod. Betriege. rifdjes Sacramenthauflein. D. Wittenbach gen Biel. 3minglii/und Lutheri Freunde bermehren fid) in der Giognofichafft. Lutheri Bucher gu Bafel getruckt. Schaffen viel guts in der Eidgnofichafft / und gu Conftang. Erfte Prediger bort. Zwinglius frank an der Peffileng. Sat Freunde und Feinde. Auch zu Lucern, Burichifdes Edia, bag man Bottes Bort rein predige. Zwinglii Widerstand. Groffer Fleif. Silf. Lebensgefahr. Papfte Bann wider Lutherum. 3minglius migrabtet folden. Saltet fich dapfer. Mnconii Rampf / und Coun gu Lucern. Bla. reani Gedanten über damablige Sandel. Ebangelii Gonner zu Bern. Bu Comein. Bu Bafel. Und Conftang. Zwinglius begibt fich der Dapftlia)en

2520.

2519.

lichen Pension. Ungefeindet. Papstitcher Bottschafteren Werbung an gemeine Cidanossen. Eidanossische Sanungen/ wider die Courtifanen. Duccius begehrt/bag Lutheri Budier berbrennt merden. Dapfte/und et. licher Rurften widerwertige Weibungen. Gidgnoffen wollen fich bes Banne/wider Ballis/nicht beladen. Deren Bifchofflichen/im Thurgau/ Landgeschren. Schweiß dem bon Beroldegt gonftig. Bu Worms wider Lutherum aufgegangenes Rauferliches Ediet, gen Conftang überfen. bet. Faber greifft Lutherum an. Warum? Saller eiferet gu Bern. My. conius ju Lucern. Pfarzer ju Urt heurahtet. Glarus. Freunde Des E. bangelii zu Bafel. In Pundten. Bu Cangallen. Zwinglii Bilff. Und Biderffand. Urfach Widerwillens gegen Zwinglium. Gidanoffen zieben unter Duccio in Italien. Berulanus begebrt neue Bolfer. Drauet ben Eidgnoffen mit welt - und geiftlichen Baaffen: Papftler madjen ber Eidgnoffen Bolter ungehorfam. Cardinale bon Gitten Liftigfeit. Berulanus. Bannet die Cidgnoffen. Burich mirbt fur den Papft / wider 3minglii Bahrnung. Cardinale Credie in der Eidgnoffchafft. Blutdur-fligfeit/und Ruchlofigfeit. Berulanus machet die Eidgnoffen zwentrachtia. Pauffliche Untreu gegen die Eidanoffen. Gidanoffische Redlichkeit. Leo fleget. Leonis / und Cardinale bon Gitten Tod. 3mentracht in der Eidquoßichafft. Dapftlicher Legat/bon den Ciognoffen gefangen. Reue Urfach erfolgeter Streitigeciten. Schaffbaufen Streit mit Bifchoff von Conffang/wegen Sallau. D. Banner wird Prediger/gu Conffang. Umbro. fine Blaurer prediget die Ebangelifche Lebr: Leidet bon den Mondjen Widerstand. Romt gen Conftang. Wird berflagt. Berantwortet fich. Joh. 3mid. Baldebut. Adrian VI. wird Papft. Deffen Sandlung mit ben Cioquoffen. Neue Papfliche Berbung abgefchlagen. Denfionen berbotten. Papfte Bermeis an den Ubt bon Gangallen. Bifchoff bon Conftang ichenet die Priefterichafft. Weibbildoff. Simonie. Bijdoff bon Chur aufgeschlossen bom Landraft. Belich-Renenburg ohne Prediger. Bifchoff von Conftanz Gifer gegen Einfidlen. Fleisch. Berbott zu Burich gering geachtet. Bifchoff von Conftanz verweifet foldes. Kabri Unbringen ju Burich. Zwinglii Unewort. Oberfeitlicher Auffpruch. Zwinglii erfee Buch. Commenthur bon Rugnacht prediget zu Lucern. Bifchoffliches Edict gegen bas Ebangelium. Befandschafft an ben Propft und Capitel Bitrich. 3minglu Archeteles. Bifchoff berbenet die Gidgnoffen mider Zwinglium. Reuer Pfarzer zu Baben/bem Cloffer Wettingen unleidenlich. Monden gu Burich / fegen fich gegen Zwinglium. Lamberti Abenionenfis Sandlung mit Zwingli. Joh. Stumpf. Etliche Gidgnoffifde Geiftliche / begebren von gemeinen Eidgnoffen Erlaubnuß/Gottes Wort gupredigen und fich guberbeurabten. Much bon dem Bifchoff. Ebangelium findet aller Orten Unbang: Auch Widerstand. Bu Einstelen. Schweiß. Bern Lucern. Freyburg. Cham. Bug. Solothurn. Schaffbaufen. Zwinglii Predig zu Glarus. Appenzell. Gangallen. Pundten. Bafel. Decolampadius berrichtet den Bottesdienft Teutfch. Komt gen Bafel Erafmi Belindigfeit. Bird gegen Butberum berbebet. Dellicanus. Evangelium machfet zu Burich. Zwinglius pflanzet es durch Schrifften. Leo Jud und Mnconius gen Burich beruffen. Schul zu Burich. Reformation angehebt. 3minglius ungleich belohnet. Streit mit hofmann-21 11 mrar.

1521.

1520.

1522.

N.C.G.

1523.

Pfarzer bon Bifisbad) eingezogen. Eronenburge Bermabnung an die Gibanoffen. Bertingen berflagt den Pfarzer bon Songa Frauen-Clofter ju Mullhaufen gelahret. Papft widerfenet fid) dem Ebangelio. Befennt ben Berfall ber Kirch. Verspricht zureformieren. Teutschland bersangt ein Concilium. Von Zwinglie begeörtes Keligionegespräck/außgeschrieben. Zwinglie Lehr. Papst flattiert der Socia Zwingle und Zwingle. Papstliche Brieffe zu Constanz verachtet. Neiche Abfcheid ermedt zu Conftang Streit. Bullinger fomt gen Cappel. Sindernuffen gegen Die ju gurich angesehene Disputation. Berlauff Diefer Disputation. Berfolg, Berfchledene Urtheil hierbon, Fabri Frechbeit. Ba. rillafii/und Maimbourge Unmabrheiten. Dapftleren Gifer megen gehaltener Difputation. Changelifche Prediger ju Burich geschirmt. Detenbach den Prediger-Monchen berbotten. Leo Jud. Drieffer berebelichen fich ju Bitrich. Bann burch gemeine Gibgnoffen gehemmet. Buttenus gen Mulbaufen. Beforderet bafige Reformation. Romt gen Burich. Stirbt. Pellican burd ben Barfuffer-Provincial berfolget : Durch die Oberfeit ju Bafel gefchunt. Lucheri Bibelüberfenung. Bu Bafel nimt bas Ebangelium ju. Erafmus wider Lutherum berbenet. Papft Udrian Hirbet. Clemens VII. erwehlet. Lucern eiferet mider Die Reformation. Rod. Collin. Buffand des Ebangelii tu Frenburg / Golothurn / Bug/ Chaffbaufen / Gangallen. Ebangeliums Wachsthum und Kampf zu Bern, Clofterfrauen geben auf bem Detenbach. Undere Cibanoffen berbieten den Muggang auß den Clofteren. Breingling ben den Sidanoffen falfchlid) bertlagt. Berantwortet fid). Glarus. Ebangelium im Garganfer Land geprediget. Abt zu Pfefere bem Evangelio gonftig. Berabtidlagung wegen Bebendens/Migbrauchen/Rirchenguts/Echulen/ze-Bilderftreit fchrifftlich / und thatlich. Difpuration wider die Bilder und Des. Digbrauch im S. Abendmabl. Commentbur Schmibe aute Erinnerungs-Red. Außspruch über die Gefangenen. Unterzichtung an die Drediger. Chriftliche Frenheit. Bifchoff berbenet Die Gibanoffen miber Das Ebangelium. Clofterfrauen zu Teniton geben auß bem Clofter. Much die zu Konigsfelden. Ebangeliums Aufgang zu Strafburg. Priefler-Che. Rampf der Statt und des Bifchoffe zu Conftang / wegen &. banaelischer Lebr. Etreit entzwischen Luther/und Carlftad. Gadfischer und Eidgnöflifcher Rirchen Eintrachtigfeit. Caplanen gu Burich wollen nicht mehr Deg lefen. Reues Unfinnen an die Bifchoffe. Rirchengierben berichloffen. Sofmanne Unhang migbernigt. Berhort. Schlechte Berantwortungen. Dberfeitlicher Mußichlag. Bu Gangallen/ Bottes Bort geprediget. Eidgnoffen eiferen gegen die Reformation. XIX. gu Lucern aufgefente Articul. Riclaus hottinger in Berhafft. Berantmortet fich. Ben Baben/und Lucern geführt. Bum Tob berurtheilt. Stand. bafftiger Tod. Ebangelium ju Conftang miberfochten. Dafige Oberkeit befiblet Bottes Bort gupredigen. Bifchoff berfolget dafelbit die Ebangelischen Prediger. Diese begehren eine Disputation; Bird bon den Papitleren außgeschlagen. Papfte und Ennii unbilliches Berfahren gegen Burich. Ennius in der Eidgnofichafft nichts geachtet. Concubinen gu Mullhaufen abgeschaffet. Gine Disputation gehalten. Decolampadit Standhafftigfeit. Farellus fomt gen Bafel. Difputiert dafelbit in La. tinifder

#524.

tinifder Cpraach. Decolampadine Pfarzer gu G. Martin. Gtor bifpu.

314

N. C. G.

tiert auch / in Teutscher Gpraad). Decolampadius und Beiffenburg. Monchen wollen an Werktagen nicht predigen. Pellicanus in Lebens. gefahr. Bann wegen Beltschulben. Biichoffe Eifer. Papiftifche Fasten-Gebotte. Ronnen bon Menbirbel geben auß bem Clofter. Alebtiffin gu Schennis Evangelisch. Georg Stebelins Auffage 3mingli beurabtet. Berthadiget. Bittenbache Rleiß zu Biel. Bernifches Mandat. Dittenbach berhinderet. Ift bergeblich. Stattschreibere zu Biel Bosheit. Abermahliges Bernisches Mandat. Buftand des Evangelii in Burich. Cidanoffifche Besandtschafft gen Burich um die Reformation gubinder. treiben. Giognoffen bertroffen auch auf eine Reformation. Dero bergebliches Abfeben. Deren bon Burich Antwort. Saffner megen Buricher Reformation übel berichtet. Dren Bifchoffe maden die Gidgnoffen noch hiniger. Zwener Bifchoffen tables Schreiben an Burich. Bind beant. wortet. Proceffionen in Burid, abgeftellt. Aud das Fronleid,namsfeft. Deffnung der Garden G. Felir/ic. Fabri / und Langen / berleumderi. fder Bericht. Mehrere Migbrauche zu Burich abgeftellt. Berahtfdla. gung wegen Abschaffung der Bilderen/und Meg. Wider die Bilder abgefahte Refolution. Bender herren Burgermeifteren Tod. Rahtichlag wegen ber Meg aufgeschoben. Bilber abgeschaffet zu Statt und Land. Much zu Cangallen. Zwen Gidgnoffifche Bottschafften A. Un Burich. Burtrag. Untwort. B. Schaffbaufen. Ubt bee Cloftere aller Seiligen. Abschaffung etlicher Migbranchen. C. Gen Appengell. Meligione-Berabtidilagungen dafelbit. Cloffer bermehren die Zwentrachten under den Eidgnoffen. Bilder ju Stammbeim abgethan. Buridpifde Kirch berleumdet. Pfarzer Dechelin ben Racht überfallen. Erfolgeter Auflauff. Clofter Ittingen bermuftet/und berbrent. Unterboate Birt/beffen Gob. nen/ie. Berhalten. 3mentracht under den Gidanoffen. Dadianus befdimpfet. Eidgnoffifches Unfinnen an Thurgau. Toggenburgeren Be-Scheidenheit. Unterbogt Birt/ze gefänglich angenommen. Die Befang. nen gen Baden gelieferet. Dero Belaffenbeit. Edigiffes Eramen, Richt ohne Beschimpfung. Decheline Lediglaffung. Unterbogt Wirt ehrliches Beben. Unberfchuldeter Jod. Berurtheilung. Gebult. Babrhaffte Urfachen des Tods. Berg-und Standhafftigfeit im Tod. Meifter U. brian Birth. Burich wil nicht in ben Frangofischen Bundt. Clofter Clin. genthal gu Bafel geoffnet. Burichifche Befandtichafft an Bern/ze Bern beurlaubet eiliche ftreitende Prediger. Gehaftian Meners Ebangelischer Bibersuff. Ebangelli Badjethum gu Bern. Reues Bernifdjes Man. Dat. Berebelichete Priefter bort abgeftraffet. Uppengellischer Berglicht Das Bottes Bort geprediget merde. Ungefeste Disputation hindertrieben. Des ju Appengell unterlaffen. Wiederum eingeführt. Ebangelium auß Uppenzell ine Rheinibal. Reflere Berunglimpfung und Gifer. Ebangelii Bachethum zu Cangallen. Ungezettlete Difputation. Eccii lofer Brieff. Zwingli zeuhet Eccio die Larben ab. Der Buricheren ehrliches Uner bieten gegen Eceium. Eceit Difputation berbachtig. Eccii Unmabr. beiten. Gidgnoffen/bebaren auf der Disputation. Buricher beichmeren fid) Eccio/uberfendetes Beleit. Tregars Paradoxa. Gibanoffen Begehren an Wallis. Reformations-Articul. Der Orten Antwort. Reformation

g iii

1524.

Buldsbut gebinderet. Bauren Aufruhr, Deffreichifde Sandlung/mit ben Eidenoffen. Eidenoflifches Recht megen Ittingen, Butlicher Gpruch nicht angenommen. Burich wil benen wider bas Ebangelium abfaffenben Rabtidilagen nicht benwohnen. Ehe ber Bebatteren. 3mingli Befdmerd wegen Berleumdungen. Urfad, folder Berleundungen. Frau-Munftere Regalia übergeben. Monden auf ben Clofteren geführt. Dundener-Reformation. Toggenburgifde Religions-Streitigkeiten. Schwein fcreibet an Joggenburg, Ginti adtigfeit ju Ririch, Der Gratt Bitrid Berantwortung. Reue Truthumer ber Papftleren/burch 3ming. lium widerlegt. Zwinglii Budher mider Emfer. D. Luthers / und Carl-Stadii Sacrament-freit. Zwinglii Butachten wegen Carlfad. Lebr bom D. Abendmahl. Sachfifche / und Eidanoffifche Kirch feben noch wol gegen einanderen. Unfprung des Sacrament-ftreite und der Widertauf. Innhalt der Befchichten dig Jahre / auf Mond, hartmano. Genf mit Bern/und Frendurg verbundet. Alinofen-Didnung gu Buich. Bidertaufferen in Build) / ju Statt und Land überband genommen. Erfte darwider gehaltene Difputation. Amente Difputation. Dapftliches Schreiben an Zurich / und Schaffbaufen. Lanbschreiber von Iri überfchieft Zwinglio eine Biderlag. Zwinglif Untwort/bon bem Unseben B. Schrifft. Bielfaltiger Irithum und Migbrauch im Bilberdienft. Reg. feur. Frauen-Cloffer gelahret. Treulofigfeit / des Abte gu Ctein / und Rute Stifft zu Burich überaibt die Regalia. Lectiones angeseben. Chegericht. Blutiger Venfionen-Kram. Birtenbergifche Werbung. Bauren Aufruhr. Dem Ebangelio Schadlich. Beigerung bes Bebendens im Burich gebiet. Bu Bern wider die Priefterfchafft geftellte Articul. Groffe Creuffahrt zu Glarus abgestellt. Fren-Umt burch Bullingerum refor-miert. Evangelii Bachethum zu Bafel. Zwinglii Buch / de vera & falfa religione. Lebr bon der Erbffind. Bom S. Abendmabl. Streitet/und fieget/bieruber bor Rabten und Burgeren. Abschaffung der Altaren. Rach dem Streit gehabter Traum. Deffen boshaffte Berdraung. Berthadigung. Bangliche Abichaffung der Meg. Clotter gu Schaffbaufen/ ber Oberfeit übergeben. Burgeren Ungedult wegen bergogerter Refor. mation. Abstraffung. D. Wagner bertrieben. Biel. Pundten. Erkant. nuß wegen Thurgau. Nachmablige Gefandichafften an Burich. a. Von Blarus. b. Gemeinen Eidgnoffen. Toggenburg. Conftangifches Begehren an Burid, wegen beren Bifdjofflidjen Befellen. Badifche Difputation gefdimidet. Eccii Schmadi-Cart. Dritte Befandichafft an Burid. Beantwortet. Berniche Miltigfeit. Decolampadius im Streit begriffen. Uenderet die Radirmable-Gebrauche. Erafini Butachten iiber die Reformation. Marins tommet gen Bafel. Evangelium gu Bern berfochten / und beforderet. Auch zu Conftang. Umbr. Blaurer ftrafft offentlich die Predigen D. Piratx. Beweifet beffen Trethumer. Piratz fchlimme Berantworrungen. Blaureri Tapferfeit. Memmingen Refor. mation. Capuciner-Ordens Urfprung. Widertauffer offnen gu Burich Die Befangnuß. Rommen gen Schaffbaufen. Sangallen. Appenzell. Bermirzen Sangallen Zwinglii Schrifft wiber die Bibertauffer. Dritte Disputation ju Burich wider die Widertauffer. Submener bringt Walds. but ums Ebangelium, Unbestandig. Beger. Borthaus, Carlitad. Deco. lampadius

#525.

1526.

lampadine fdyreibt bom 6. Radytmahl. Edywabifdhe Theologi wiber. fprechen. Butherne legt fich in diefen Streit. Decolampabit Berant. wortung. Bilicanus/Buteimerus/fdreiben wider Zwinglium/und Decolampadium. Wahrheit bom 5. Nachtmahl / nicht ohne Unhang. Die bon Burich forderen vom Papft den Gold. Papftliches Zumubten. Deren bon Burid Untwort. Papfte nichtige Mußfluchten. Der am Brut ein Grof precher. Gefprach ju Jlang. Auffchlag. Widertauffer Ju Grinningen. Unbescheiden. Brudermord Ungleiche Abt-Sangallische Ediet. Pellicanus tomt gen Zurich. Zwingli beantwortet ben Egfrichen Schmaachbrieff. Millhaufifcher Reformator bertrieben. Rirchenge. fang ju Bafel eingeführt. Fenrtag ju Burich abgefchaffet. Leopolbi Buch bom 5. Abendmahl. Rhiich verlassen. Badiche Disputation be-rabtichlaget. Angesent. Burich protestiert. Zwinglius beschweret sich. Der Cidanossen Instanz. Zwinglii Antwort. Gelbigem anerbottenes Geleit. Sugle zu Morfpurg berbrent. Spengler ertrantt. Bilber in Dund. ten abgerhan. Comandri Bleif. Decolampabine bedenfet fich megen Disputation gu Baden. Erasmus entschuldiget fich gen Baden gutom. men. Unwefende Gefandte. Befage der Difputation. Etreitige Lehrfage. Von Zwinglio unberweilet beantwortet. Difputation erweitet Unruh gu Bern. Ebangelium leidet dafelbft. Meufferliche Geftalt ber Difputation.

Erfte Nandtung. Erfter Articul. Papflider frubbeitiger/und nichtiger Ruhm. Eccii Grunde bom S. Abendmahl. Decolampadii Antwortens und Gegengrunde. Eccii Auffluchten. Bon Decolampadio aufgelofet. Abhandlung der übrigen Urtiflen. Außschlag über diese Sandlung. Wer gestieget : Bedenken wegen der Acten. Zwinglit neues Begehren. Et-Das Evangelium. Bafel wil Decolampabium nicht abschaffen. Bu Conftang begehrte Disputation: abgeschlagen. Papftthume Abnemmen gu Conftang. Acta Badicher Disputation gu Etrasburg aufgegangen. Bringen Capitonem in Ungelegenheit. 3winglii und Capitonie Schute fchrifft. Faber ein Berfalicher. Schaffhaufen mantet. Difhellig. Auch Bern. Saller sum Predicant angenommen. Bern und Frenburg berbinden fich mit Genf. Landegemeind zu Glarus. Buftand der Rird 311. rich. Unrichtiges Bundtidmeeren. Reichstag zu Speir. Eidgnoffifches Blutbad / durch Gottes fonderliche Regierung hindertrieben. Zwentes Erempel. Sangallifde Cloffer-Kirch geplunderet. Bilder und Meg gu Cangallen abgethan. Biel befdimpfet. D. Wittenbache Tod. Constanglicher Weibbildoff / verthabiget den Keldyraub. Bon felbigen Kir-chenbieneren widerlegt. Zustand der Kirdy zu Bern. Abt Conrad flirbt. Clofter Ginfidlen im Abgang. Straalffreich zu Bafel. 3mmalii Lebr bom 5. Abendmahl aufgebreitet. Muß Rurnberg / und bon Strauffen widerfochten. Melandithonis Befcheidenheit. Maricola / Lutberus / 1c.

bigig. Zwinglii Edrifften bom 5. Abendmabl.

2116

9. C. B. 1516.

Ruftanb ber Rom. Rirch.

Le Davst Leo X. den Romischen Stul bestiegen / hat fich die Romifche Rirch auf dem Gipfel der Hochheit/Rollmacht/und Berglichkeit befunden / auf welchen Gregorius VII. felbige zubringen verlanget/ doch (wie sehr er daran gearbeit) schwehrlich gehoffet/ daß fie dabin tommen werde. Solche Berglichkeit hat

Leo rubig genoffen (a). Der groffeste Theil Der Christen/bat fich unter Das Soch simlich bequemt. Ben Gintritt feiner Regierung/hatte er gu feinen Ruffen ein jahlreiches/auß benen meiften Theilen Europa befamletes und von Romifcher Rirch under Die allgemeine Concilia gezehletes Concilium gesehen/welches nach des Davits Vfeiffen gedanget. fen tnechtische Unterthanigkeit / Leonem so bebergt gemachet / daß er die Pragmaticam Sanctionem, und mit felbiger bende Concilia/von Constanz und Basel/unter den Bank geworffen : und damit gewiesen/ daß er teine Band mehr tragen/sonder die Rirch mit unumschranttem Bes walt beherzschen wolle. Fast niemand erklährte sich offentlich wider ihn (b) / als ein kleines Sauffelein in Behmen / und wenig Waldenser in Diemont/welche dem Dauft nicht die geringste Forcht einicher Beran-Der Welt berung verursachten. In bem in Abenblandischer Rirch / ber weltliche Reichen. Gewalt/ben nahem auf benen beyden Durchleuchtigsten Sauferen Des sterzeich und Palois beruhet / welche selbs / bende ben Papit für das Saubt in Religions-und Rirchensachen gehalten : und um daß sie fehr bisia gegen einanderen geeiferet/fich gleich als um die Wett/um Dapftliche Freundschafft beworben/und jeder durch beffen Sochheit/feine eigene Sochheit zuunterstüßen gesucht.

Bestimt gur Reformation.

Alber Dieses war Die begueme Zeit/zu welcher Gott Den Dapst bes ffreiten / und wider den Dant so machtiger Potentaten / und ungehin-Deret dero eiferigen Widerstands/besiegen wolte. Dieses war das bund dertefte Jahr/von welchem Dieronymus von Prag fagte/daß ihm Die Clerifen Rechenschaffe werde geben muffen (cc). Die Eas pferkeit / mit welcher er diese Worte aufgeruffen : so dann der Erfolg/ find Beweisthumer / daß er fothane Wort nicht auß eigenem Behirn, fonder auß hoberem Urfprung geredet. Wie dann fehrners Gob. Sils ten/ein zu Gieleben wohnender Franciscaner-Monch geweissaget/ daß des Papits Gewalt / im Jahr 1516. Bufallen anfangen werde (c). Deme Zufolg / Zwinglius (bessen Dienst Gott zu Berbef-

<sup>(</sup>a) Polan. Hift. C. Trid, p. 3. 4. (b) Pallav. C. Tr. I. 1:1. Chriftus pene abolitus, Ziegl. in Lancel. Præf. § 63. (cc) Vid. Annal. T. II. pag. 293. Conf. Catal. Test. Ver. II. 827. (c) Scult. Annal. Reform. part. 1. pag. 5.

ferung der Sidanoffischen / und vieler anderen Rirchen / so nachtrucklich gebraucht) ohne daß er dergleichen Vorsagungen/vor sich und in Gebanten gehabt/schreiben mußte : 2Pr babe das Ppangelium im Jahr 1516. supredigen angebebt (d).

1516.

Der erfte Stein zu Diesem Gottlichen Werk/ift erfflich in der Gids Dero Ungnofschafft gelegt worden : Denen die Sachsen bald gefolget find. 3wo fang in Nationen/welche bisdahin mehr mit Rriegen/als mit Bucheren umgegangen: von welchen deswegen der Papst keinen Angriff erwartet. schafte Sonderlich nicht von den Sidgnoffen/welche damable als Saulen Des und Romifchen Stule, in ganger Welt geachtet worden und mit welchen Gachfen. Der Dauft in genauer Bundnuß gestanden. Aber die gnerbohrne Tas pferkeit dieser Nationen / hat das Geschäfft nicht wenig beforderet / in Deme das Drauen des Papsts/in einer reiflich überlegten / auf das uns bewegliche Fundament des Worts Gottes/veft gesetten; und allein ju Gottes Ehr/und der Seelen ewigem Beil zweckenden Sach/angeregte Bolterschafften nicht erschrecken/noch davon abwendig machen konnen. Diesen Umstand der Versonen/haben die Vapstliche Anhangere/zeitlich mabraenommen/und für sich nichts autes darauk gegbnet (e).

Eh wir aller Sachen Verlauff vorstellen/muffen wir den Wahr. Borlauf. beit liebenden Lefer/porberichtlich erinneren/daß gleich wie Die Rirch dies fige Unfer Orten / nicht ohne machtigen Widerstand und harte Berfolgung/ au Christo bekehrt worden; also konte sie auch nicht ohne Streit zu ihm wiederkehren. Gleichwie demnach das Liecht Evangelischer 2Bahrbeit/nicht auf eine gleiche Zeit/ diese ganze Landschafft erleuchtet: sonder Die Beidnische Kinsternuß nach und nach abgeerieben worden: gleichfahls habe/die mit Der Zeit in Die Lehr eingeschlichne gratumer; und den Gottes-Dienst verderbende Aberglauben und Difbrauche/nicht aller Orten und au einer Zeit abgeschaffet werden konnen; gleichwie sie auch nicht zu eis ner Zeit / sonder allgemächlich die Oberhand gewonnen hatten. Rehrs ners erachten wir / Die Nohtwendigkeit werde fenn / zuuntersuchen / in toas Zustand Gott/als er die Gibanossische Nation mit dem Liecht seis nes Evangelii heimsuchen wollen / gefunden habe; welches die Groffe und Rrafft ber Wurkung Gottes in Denen / welche fotbanes Liecht ans genommen/ besto heller an Tag legen/und jum Theil uns zeigen wird/ warum es ungleich aufgenommen worden.

Dauft Leo ift dermablen (angeregter maaffen) mit denen Gidgnof. papfilifen in Bundnuß gestanden/und hat derselbigen Zuneigung gegen dem ches Un-

Romis febenund

<sup>(</sup>d) Oper. T. I. p. 37. b. Explan. Artic. 18. (e) Albertus, Moguntinus Acc hiep. ap. Sleid. p. 9. Fortiffima gentes caufam hanc agunt, Saxones & Helvesii.

1516. Gemalt in ber Cidanofi. fdjafft.

m.F.B.

Romifchen Stul/in fo weit migbraucht / baß er alle bero/für gemeinen Wolftand gehaltene Berghtschlagungen/vermeint zuleite/wie es feinem Interesse jum gededeplichsten were : Defimegen Die nach der ju Maris anan erlittenen Nieberlag/in bem Eidanoffischen Corpore, erzeute: in porgebendem Cabr / wegen Bundnuß mit Frankeich/vermehrte: und burch den Dapft/ und Cardinal von Sitten merklich überhand nemens de Misselligkeiten / auch diß Jahrs durch gleiche Practiken so lang unterhalten worden/bis sich gesamte Sidgnossichaffe/mit Frankreich in ben Ewigen Bund eingelaffen.

Bermirret die Cidanos. fd)afft.

Bie die ungleiche Zuneigungen / Die Gemuhter beren Oberkeiten gerkrennet: also mar auch der gemeine Mann gertheilt / so daß etliche in Kranzolische / andere in Raiserliche Dienst sich begeben / und fehr uns freundlich gegen einander fich aufgeführt. Defimegen man fich beforchtet / ein schwedres Ungewitter / sich über Die Sidanofschafft besamlen mochte / und durch Ennium / Bischoff zu Beroli/zu Burich residieren=

Gibanof-Bumgried.

fen rabten ben Papfilichen Legat (welchem Gacob Gambari / Papfil. Rammer. Diener/ben gemiffem Unlags zugesellet morben) ben Bapit erinneret/am Raifer und Ronig in Frankreich zuarbeiten / daß Blutvergieffen abgestelle werde / und die Christen eins seven. beduntte die Cidanossen / das beste sern / sie lugten / daß sie (Die Eidanossen) felbst/eins werden/und bleiben mochten/ und fich deren (aufländischen) Derzen enrichlugen (f). dem End / das Nemmen der Vensionen / Dienstgelteren / Miet und

Merhiete. alle Penfionen.

Nuch bas Reiflauf.

Fen zum

Papff.

Baaben/und das Lauffen in fromde Rrieg/abzustellen : und Diejenigen/ fo ben ju Baden (ff) gemachten Brieff nicht unterschreiben/(in benen Eidanoffischen Bersamlungen) nicht mehr figen zulassen/nochmabl abgeredt worden (g). 2118 gleichwol fromde Abgesandte/Gelt unter das Rolf außgetheilt / um einen Bolf-Aufbruch jumachen / und auß dem Land guführen / murd in ganger Eidanofichafft / ben Leib und Lebense ftraff/ meder jum Papft/noch einichen Fürften zuzeuhen/verbotten (h). Demnach endlich / Die Sidanossen am XI. Herbstm./su Zurich sich bes quemt / mit Frankreich in den Ewigen Fried fich einzulassen/hat Burich ihre Mit-Eidgnoffen vermahnet: "Nachdeme Gott die Eidgnoffen auß "ber Uneinigkeit/darinn fie eine Zeit baber gestanden / in einen Gottlis ochen und ehrlichen Kried samtlich gebracht / were fast noht / alles das

(f) Abfd. Bur. 21. Mart. (ff) A. 1503. Stetl. I. 379. Conf. Annal. noftr. II. 544. (g) Luc. 3. Apr. 5 4. Bur. 24. Jul. 5 10. (h) Bur. 27. Aug. 5 10.

abzustellen/so ihnen Widerwertigkeit gebahren mochte; und namlich/

.. Daff

"baf man ben zu Baden wider die Benfionen gemachten Brieff / als Menthalb annemmen folte (1) ... Gefamte Nation/lieffe fich vernemen/ Daff fie "tein Ding beffer ben ber ihrigen Gehorfame; auch fonft ben Berbott "Fried / Ruh / und ihrem Regiment moge behalten (k),. Gleichwol der Penfind neue Zwenspaltfunken / under die Gidgnossen außgestreut worden/ als etliche vom Davit fich verleiten laffen/in dem mit Romischem Stul babenden Bund / einiche Urticul zuänderen; welches/Unterwalden ob Dem Wald/nicht zugeben wollen (1).

Uber das / daß der Menlandische Rrieg / viel Eidanoffisches Blut Bischoff gekostet ; wolte ihnen selbiger noch den Bann verursachen : um daß etliche den Bischoff von Lodi gefänglich angenommen/in die Sidanofis schafft geführt / und / wie er sagte/unzimlich gehalten. Doch hat Dieser Bifchoff felbft/ben dem Papft außgewurtt/daß diefer feinem Legat Ennio ichafft geeine Absolution zugesendet/mit Beding/ daß Frankreich bem Bischoff/ bracht. feine Pfrunden und entwehrte Guter wieder guftelle. Welches alles ben Denen Sidanoffen mehr nicht verfangen/als daß fie zubedenten übernommen/ob sie die Absolution annemmen wollen/oder nicht (m).

So viel Unruh verurfachte in der Eidgnofschafft/die auflandische pralaten Clerifen. Die einheimische/machte es nicht viel beffer. Dann als im genobei-Thuradu/wegen verwichnen Rriegs/Die Reiftoften auf Die Guter und get/ Bins / der Pralaten/ Dohm-und anderer Capitlen gu Conftang / Com- ften gugementhurs zu Tobel/und anderer gelegt worden / weigerten fie fich bef- ben; fen. Wurden aber (zu dero groffestem Verdruß) gen Baden für die Eidanoffischen Ort citiert, und ihnen dort befohlen/die Reiftoften abs austatten; sie konten dann erscheinen / daß sie solches nicht schuldig fenen (n).

Auch ließ Bischoff von Constanz ein Mandat außgehen/daß tein und weltin seinem Bischthum figender Priefter/ bem weltlichen Bericht fich un. licher D. terwürffig machen folle; schon die Sachen weltlich weren. Sierauf gemeine Eidgnoffen/bem Bischoff geschrieben/er solle diefes/gemeiner Eide men. anofichafft gant unertragliches Mandat/abstellen (o).

Conderlich hat Cardinal von Wallis/groffe Unruhen verurfachet. Cardinal Uber das fo gemeine Sidgnofichafft betroffen und wir allbereit beruh. Bu Gitten ret / hat er fein eigen Vatterland in gangliche Verwirzung gebracht, gegen Etliche/von Ballis / flagten benen Eidgnoffen / daß fie vom Cardinal zwen-

bon Lodi gefänglich in die Gib. anofe-

M. C. B.

1516-

berfeit zue

gehorfa-

um trachtig.

<sup>(</sup>i) Freib. 18. Octob. § 14. (k) Bur. 7. Dec. § 5. (1) Bur. 17. Octob. § 1. & d. 10. Nov. § 2. (m) Luc. 3. Apr. § 2. (n) Bur. 21. Mart. § 11. 300-3. Jun. (o) Freib. 18. Octob. 5 8.

N.C.G.

um aufffehenden Gold / ben ber Cardinal doch bezogen / nicht bezahlt

werden mogen (p).

So hat er sich nicht wenig Ungonst ausgesaden / in dem er das Kaisert. Interesse, gegen Frankreich mit allen Krassten / und solchem Nachtruck verschrebes Frankreich mit allen Krassten / und solchem Nachtruck verschte des Cardinals von Sitten Zeder nicht wenigerals die Spieß etlicher seiner Zeinden. Welches den bekanten Georg auf der Flüherund andere in Wallis Französisch gestunter wider den Cardinal sein auf der Flüher zu Kom in Papstliche Gesängnuß gebracht. Alls ihn aber/König Franzissund wiederum in die Frenheit erbetten / haben diese Parthepen so bis sig an einanderen gesetzt / daß ersimals Georg/den Cardinal; hernach der Cardinal den Georg / auß Wallis ind Elend gebracht (9). Sihe An. Chr. 1611.1512.

Zwinglius bestreitet die Romifche Kirch.

In folcher Berwirzung der Eidanofichafft/und in fo verderbtem Buftand der Clerifen/fendete Gott Botten/den Fried auf unferen Bergen zuverfundigen. Das Gis wurd gebrochen / durch Berz Suldrich Zwingli: Artium Magistrum, & S. Religionis Presbyterum: Glareanz Classis Nauclerum vigilantistimum & antesignanum (r): Meister der frenen Runften/und toolverdienten Pfarzer zu Glarus. Diefer hat Die in die Lehr und Gottesdienst eingeschlichene Grathumer/aufgedeckt; und um folches besto tlabrer/zu eines jeden Bewissen darzuthun/die in dem Mek-Canon angetogene Schriftorter / non hominum commentis. fed sola Scripturarum Biblicarum collatione, nicht auf menschlichen Erfindungen / sonder durch Bergleichung Schrifft mit Schrifft ers Flahrt (s): ohne daß er fich Stichel-und scharffer Redensart gebrauchts fonder Veritatem cognitam in cordibus auditorum agere officium fuum volebat, wolte daß die erkennete Wahrheit / in feiner Zuhores ren Bergen wurte (t). Bu dem End er/gwahr auch die Schrifften Mus guffini/ Dieronpmi/ec. und anderer Batteren / felbst gelesen / auch ans Deren gulesen/beliebet : um daß er sie viel reiner senn befunden / als die Schrifften der Schullehreren. Doch hat er fich am meiften auf bas Lesen und Betrachten der S. Schrifft gelegt (u): um so vielmehr/dies weil er befunden/daß der S. Schrifft von benen Batteren/bann und wann Gewalt angethan werde. Den Sinn aber / und die Rrafft der Morten / bes in S. Schrifft redenden S. Beifts defto beffer zuerzeis dien/

Ergrundet die Schrifften.

> (p) Ib. 27. Sept. § 2. 12. (q) Siml. Valef. pag. 51. Stetler. I. 558. 562. (t) Henr. Glareanus ad Zvvingl. 14. Cal. Maij. 1511. (s) Zvvingl. Op. I. 37. b. Mycon. Vit. Zvvingl. p. 2. a. (t) Myc. Ib. p. 3. (u) Zvvingl. Op. I. 173. b.

chen/legte er fich auf die Briechische Spraach/als in welcher das n. E. bom S. Beift angegeben worden. Demnach er fothane Gpraach oh- nebet fich ne Benhilff eines Lehrmeisters (x) erlehrnt / hat er diß Jahrs (y) / die in Spraa-Gendbrieff des D. Apostele Dauli in Briechischer Spraach eigenhan- den. Dig abgeschrieben (ift noch biefer Zeit auf unserer Burger-Bibliothet juschen) und von Wort zu Wort auswendig gelehrnet. Go hat er auch Balerii Maximi Bucher (wegen merkwurdiger / darinn angezeichneter Eremplen) in Bedachtnuß gebracht. Gein Zunemmen war fo offenbar/daß ihn Erasmus Roterodamus und andere Belehrte bochs gehalten (z).

Bu gleicher Zeit haben nicht nur zu Bafel (a)/fonder auch zu Blas Glareg. rus/die frene Runste und Spraachen trefflich zugenommen. Dann ben nus/und Zwinglii Zeiten/in Glarus fich befunden/ Deinrich Lorit / geburtig von Mollis; fonft Glareanus, von dem Land Blarus genant : gefronter Poet (b). Diefer hat schon An. Chr. 15 10. mit 3winglio Freundschafft fich auf gepflogen (c) : und hat (auch zum theil Zwinglius) verschiedene Lands bie Studia leuthe in Spraachen unterwiesen: N. Heer / Kridolinum Brunner/ Palentinum / Petrum / und Egidium Eschudi / welcher letste nach Glareani Abreif/ Zwinglii Tifchgenoß (d) zusenn verlangte / und durch feine Schrifften / fonderlich durch die groffe Chronit / in welcher er die Vatterlandische Geschichten in eine schone Jahr-Ordnung gebracht/ groffen Rubin erworben. Auch Refenus/Anienus/Cervinus/find vermuhtlich in folder Befellschafft gewefen. Alle find zu Glarus/mit 3wing. lio in guter Freundschafft gestanden ; habe selbige viel Tabr bernach auch jum theil Lebenslang unterhalten; und vortreffliche Merkmahl ihrer Sochachtung gege ihm hinderlaffen (e). Valentin Efchudi und Fridolin Brunner werden / nebst Jacob Bogel / von Lang (f) als erfte Diefors matores des Lands Glarus angezogen. Glareanus war einer der ersten/ so das Menlandische Stipendium erlanget (g.): demnach er den Pfarzdienst zu Mollis aufaeschlagen (h) / bat er um seine Studia bes quemer fortzuseken / angeregte seine Lebriunger an sich gezogen / nochs mahl gen Bafel/hernach mit ihnen gen Paris fich begeben / mofelbit er mit Jacobo Fabro Stapulensi Freundschafft gemachet (1) / Deffen Greund.

dessen Landsleu. the legen

(x) Leo Jud. Præf. in N. T. (y) Zuingl. Op. II. 358. b. (z) Hott. H. E. VI' 246. 199. 509. 590. 626. fq. (a) Quicquid bonorum librorum Basiceam venit, triginta adfunt, qui vix conquisito pretto arripiunt. Tantus est appetitus hominum. Glarcan. Bas. 14. Cal. Nov. 1516. (b) Laurete, ait Lang. p. 927. b. Sit fides penes autorem. (c) Hotting, H. E. VI. 292. (d) 'Avird. (e) Ib. 247. 291. (f) pag. 928. (g) Hotting. 1. c. 395. (h) A. 1510. Hott. I. c. 292. (i) Supra modum me amat stus integer & candique; mecum cantillat, Indit, disputat, &c. Glar. 4. Cal. Sept. 1517.

97.E.B. 1516.

Kreundlichkeit samt seinen Landsleuthen genossen: sich Lascaris / eines auß Ereta geburtigen Briechen / mehrerer Unleitung in Briechischer Spraach/bedienet: ift auch eines Bischoffs/welcher ibn (famt Conrab Grebel von Burich) in Bebraifcher Spraach unterwiesen / Buborer ace mefen (k).

2minalii ebrlicher Bernff bon Bla-

Um daß herr Diepolt / Frenherr zu hoben Geroldsegt / Wifes ger und Statthalter zu Ginfiblen (1) / gelehrte Manner geliebet / bat er Zwinglium / wegen Deffen Gifer und Gelehrtheit / in fein Clofter berus naber ruffen. Dann daß Zwinglius von Glarus ejectus, pulsus; perftoffen Einsidlen, morden seve/(und smabr drenmahl) wie hartman (m); defaleichen D. Sunger (n); zwen Ginsiblische Monchen/und auf Hartmanno Buces celinus schreiben dorffen/ist eine unverschamte Unwahrheit. Ut pollebat gratia & facundia, amorem atque commendationem, apud suos fibi comparaverat : 2118 ein liebreicher/wolberedter Mann/hat er seinen Zuhöreren/das Herz anzugewinnen gewußt / wie Cardinal Pallavicis nus felbs bemerket (0). Bon Glarus ift er weber entloffen/noch weas gewiesen / sonder nachdem er zehen Jahr daselbst gestanden (p) / mit Chren/und febr hoffich abgeforderet / und in Benfenn etlicher Dralaten und Pfarzeren/im Schloß Pfeffiton bestätiget worden (9). Die von Glarus bereueten ibn febr (r): und lieffen ihme Das Dfarz-Einkommen/ amen Gahr nach seinem Abscheid noch abfolgen; in Soffnunger werde wiederkommen. Zwahr etliche daselbst (s) hetten ihn / nachdem er an 230h. Pici/ Graff zu Mirandola/Lehrsägen nicht geringes Wolgefallen bezeuget: gern in Berdacht der Rekeren gebracht: aber fie thaten alles beimlich/und betrogen fich in ihrer Soffnung/wie auß bisherigem Bes richt bekant. Zwinglius aber hat den Beruff gen Ginfidlen angenoma men/nicht auß Wantelmuhtigkeit / sonder um zu Einsidlen einer nicht unbekanten Walfahrt-ftett / feinen Calent besto beffer anzuwenden; und feinem Bergen mehr Seelen zuergwinnen, als zu Blarus bette ace fchehen konnen. Im Land Glarus aber/bat er in benden Standen verschiedene Manner binderlaffen / auß welchen der aute Saamen der Babrheit/den sie von Zwinglio empfangen / zu des Landes Deil / mit Macht hervorgesproffen. Sie erhielten Die mit ihm gemachte Freund. schafft durch Brieffwechsel / und begehrten mehrmahl feines Rahts. Sonderlich oberwehnter Pridlin Brunner (f)/beffen/ben Reformation ber

<sup>(</sup>k) 'Avind. (1) Vid. Hotting. H. E. VI. 369. (m) pag. 444. 447. 450. (n) p. 138. (o) Conc. Trid. lib. 1. 19:1. (p) Cervin. Epist. Mic. (q) Hotting. H. E. VIII. 24. (r) Petrus Scudus, 10. Kl. Nov. Quid Glareane nostre triffius accidere poterat? (s) Mycon. Vit. Zuingl. (f) Stumph. p. 414. Hott. H. E. VI. 366. fq.

n.C. 3.

der Rirch Glarus trefflich geleisteter Diensten/ verschiedene Proben an

feinem Ort folgen.

Beilen aber Die Gelehrte / ben von Geroldsegt hinwiederum ges wratat / Tiebet / haben Franz Zingg/Papftlicher (ff) Caplan / Michael Sander/ und ande-Joh. Dechslein, und Leo Jud zu Einsiedten fich aufgehalten. Diefer re bafetbifides
Leo war ein Sohn Joh. Jud / eines zu Rapperschweir im Elfaf mohn,
zwinglii hafften/weitberühmten 2Bundarget. Sat mit Zwinglio zu Bafel den gute Gradum Magisterii erlanget/und unter D. Wittenbach die Theologie Freunde. gestudiert. War ein groffer Liebhaber der Medicin und Music. Nach. Dem er vernommen/ daß Erasmus ju Bafel were / ift er wiederum gen Basel; endlich gen Einsidlen gezogen. Heroica præcellentia virunculus, & talis (aperto pectore dico) cui quidquid in bonum virum laudis dici potelt, non tam adelt, quam superest abunde: Ein fleiner aber tapferer/und in allweg vortrefflicher Mann (t). Weder Leo noch die obgedachte waren Conventualen: sonder Zwinglius war Leuthpries ster; Leo/fein Caplan oder Diaconus (u): Alle ubten sich in Spraas chen/und fleisliger Lefung deren damable ju Bafel getruckten Batteren/ item in Gob. Rauchlini / Erasmi / 2c. Schrifften (vv). Zumahlen Die Bibliothec zu Einsidlen / durch Zwinglii Verschaffung / so nicht auf. gerichtet / doch trefflich geauffnet worden (x).

Uber das/ daß Zwinglius das reine Evangelium offentlich gepres Zwinglis biget / und seine Zuhorer die Verzeihung der Gunden und das ewige tringet Leben/nicht ben der S. Jungfrau Maria / fonder in Chriffi Verdienst auf eine und Borbitt gusuchen/ angewiesen; hat er über die damablige schlechte tion-Gestalt der Rirch / sich mit dem von Geroldsegt/dann und wann vertraulich ersprachet. Gelbst mit Mattheo/Cardinal von Sitten/als sels biger gen Ginsidlen kommen/bat er von denen übrigen Menschensakuns gen / aufferlichem Beprang im Gottesdienft/zc. fich in Befprach einges laffen; erinneret/baß/fo man fothanem Ubel nicht fleure/in furgem alles gu Trommeren gehen werde ; und ihn vermahnet / an die en Schaden Sand angulegen/und andere/fo am Rirchen-Steurzuder figen/angufris schen/daß fie die Rirchen Berbefferung fich eiferiger angelegen fenn laf-Welches der Cardinal / von welchem der schlechte Zustand der Rirch nicht verneinet worden zuthun versprochen auch in Freuen gethan hette/fo er zu Rom in vorigem Credit gewesen were (y).

Wolffs

felbst/des

<sup>(</sup>ff) Hotting. l. c. 363. (t) Joh. Liechtenberger ad Zuingl. (u) Hartm. Annal. Einfidl. pag. 445. (vv) Vit. Leonis Mfcr. (x) Glar. 8. Cal. Novembr. 1516. (y) Zuingl. Op. I. 37. & 230.

N.C.G. 1516. BuBafel predigen Capito

2Bolffaana Rabricius Capito/ (fonft 2Bolff Ropflein genennet) An. Chr. 1478, su Magenau erbobren/ wurd An. Chr. 1498. (su Freiburg im Breisadu) Der Alrenen: An. Chr. 1404. daselbit/ S. Schrifft Doctor: und um An. Chr. 1521. ju Meng Doctor Der Rechten (z). Sat mit Zwinglio/als der noch zu Ginfiblen gestanden; und eh bende etwas von Euthero gewußt das Davstthum anzugreiffen sich entschlossen (a). Diffe mabl war er Dohnwrediger ju Bafel. Demnach er funf Juhr ju Basel zugebracht / und Die Epistel an Die Romer geprediget / auch auf der Soben-Schut daselbst gelehrt/find ihm (wie er selbst schreibet) Die 214 gen noch besser aufgegangen / so daß ihm das Meklesen je mehr und mehr erleidet. Dapft Leo agb ibm obne fein Begehren/eine Propften/ Die aber Cavito bald einem Prafat abgetretten: erachtende/man moche te fich argeren/ so er zugleich ein bober Bralat/und verachteter Pfarzer were (b). Diefer Capito verschaffete/An. Chr. 1515/Dak Christoff von Uttenbeim/Bischoff zu Basel/Johannem Saufschein/sonst Decolampadium (c)) zu einem Prediger zu Bafel geordnet. Deffen Grofpatter mar von Bafel : er mar An. Chr. 1482. (d) ju Meinspera in Franken gebohren; von wolbemittleten Elteren; im zwolfften fahr machte er aute Ners / übte fich anfanglich in der Rechtsgelehrtheit (e) / ftudierte zu Bononien und Seidelberg/woselbst er mit loblichem Berhalten / zus wegen gebracht / daß er Pfalkgraff Philipps / Churfürstlicher junger Berischafft Præceptor worden. Schon An. Chr. 1514. hat er Chris frum in feinem Batterland geprediget : nicht ohne ber Belehrten Beffürzung: doch noch nicht ohne Aberglauben. Deffwegen er/um fich in Der erkanten Dahrheit/beffer zugrundveftnen/gen Stutgart fich verfügt/ woselbst er unter Anführung Joh. Capnionis/ oder Rauchlins/auf Die Debraische und Briechische Spraach sich gelegt : bis Cavito / welcher/ als er Pfarzer zu Bruffel gewesen / ein und ander mabl in Speirischen Bischofflichen Geschäfften gen Beibelberg/und baselbit in Decolampas Dii Freundschafft kommen/ihn erzehlter maffen gen Basel gebracht. Bu gleicher Zeit ift Defiderius Erasmus/geburtig von Rotterdam/gen Bafel kommen/um das Neue Testament in Latinischer Spragch/samt Uns merkungen darüber in Truck zugeben : bediente fich bierinn des Deco. lampadii Benhilff, und ruhmte dessen Gelehrtheit offentlich (f). Decolanmadius

(z) Sek.H.L.54.a. (a) Hott.H.E. VI. 207. (b) Capit. Bericht gegen die neue Zeitung, pag. d. 1. (c) Fulgor domit; hat im hauß des herren seligitid geschinnen. Bulling. Hist. Ref. p. m. 26. (d) Capito, Vit. Oecolamp. al. 1483. (e) Multi alii, Theologi ex ICTis sacti. Adam. Vit. Theol. p. 46. (f) Presat in Ausorat.

und Decolampadius. lampadius wurd diß Jahrs / von Capitone jum Doctor S. Schrifft gemachet : und gen Auglburg/an die Dobmprediger-Stell beruffen.

Alldieweil in der Eidanofichafft/die offentliche Lehr nach Beiliger Ablase Schrifft eingerichtet / und Die Darmider lauffende/im Schwang gehende neuer Un-Brathumer / bem Chriftenvolt entdeckt wurden / ift biefen und anderen las gur Manneren Bottes / bas Wert Chrifti mit Ernft gutreiben / neuer Uns las gegeben worden/durch den Ablaktram / welcher durch die ordinari Dauffliche Legaten : und guffert der Ordnung / durch gewisse Moncher von Rom auf / aller Orten / ohne Bescheibenheit getrieben worden. Bon der erften Gattung / wollen wir nur ein Benfpiel benbringen. Erhard Battman/Leuthpriefter im Groffen Munfter ju Zurich/hat von Cardinal Mattheo von Sitten / Bewalt erlanget / Denen fo einer / gen Ublaß zu Altstätten (ein Dorffeine halbe Meil unter Zurich gelegen) haltenben Burich Proceffion; item gewiffen Feirtagen; auch denen Jahrzeiten im Grof-

Poenitentiis, von denen Rirchbuffen nachzulaffen (g).

Papft Leo X. thate ein mehrers. Beil Deffen Schwoster Mag. theilt. dalena/mit Francisco Cibo/einem Genuefer/Innocentii VIII. Baffart In ande. Sohn/verehelichet war / ift er im XIV. Jahr feines Alters/von Diefem Teutsch-Dauft/mit einem Cardinalbut beschenkt worden. Alle aber Dauft Alles lands. rander VI. mit der Statt Floreng / in heimliche Verftandnuß gegen Das Mediceische Hauß getretten/war Leo weder zu Rom/ noch zu Flo. reng ficher : fluchtigete fich gen Genua/woselbst er von feinen verschwagerten / benen von Cibo / mit Rost und Gelt unterhalten worden. Um folche Schulden zubezahlen / hat Leo/ nachdem er Dauft worden/in Engelland / burch Cardinal Campeaium; in Teutschland / sum theil burch Ungelum Urcimboldum/2c. Ablag ums Gelt aufruffen laffen: fo baff Das erlöste Gelt/theils an den von Julio Langehebten fostbaren Baus Der S. Deters Rirch zu Rom/verwendet : theils in die Dapftliche Rama mer gebracht : theils an Bezahlung Magdalen z/des Papfte Schwos fter/erschieffen folte. Diese gab den Davftlichen Gewaltsbrieff Urcims boldo / von welchem Johannes Tecelius und andere Dominicaner-Monchen/fotbane Bahren feil zubieten/hin und wieder in Teutschland abgefertiget worden. Aber der Ablaß für die Sidanofichafft ift bem Barfuffer-Orden (h) übergeben; und überbracht worden / burch Bernardinum Samson, Bie Diese Commission an Die Barfusser komens mird

n.c.G. 1516.

Reforma tion.

1517. durch Care dinal bon fen Munfter/beowohnen wurden / jedes mahl / 100. Lage/ de injunctis Gitten aufae ren Orten

<sup>(</sup>g) Hotting. H. E. VII. 87. III. 415. (h) Errorem Chronologicum Polani, recte notat Illustr. Sekend, Hist. Luth 1.59, Additione,

N.C.G.

wird und Vellicanus bieunten An. Chr. 1518. berichten. Und fintens mahl Samson erst in folgendem Jahr Die Allven überstiegen : wollen wir die Histori Diefes Gabre mit anderen Erzehlungen fortseben; nachs Dem wir angebeutet baben werden (i)/daß Pauft Leo gleichen Gewalt/ Ablak zuverkauffen / Alberto/ An. Chr. 1514. erwehltem Erzbischoff zu Menz und Magdenburg / ertheilt : auf daß er das / dem Papit wegen Des Pallii von ihm überschickte, und ben den Ruggeren entlehnte Gelt/ wiederum erstatten konte. Doch hat sich der Papft halbe Lofung vorbehalten. Auch Diesen Alblaß hat Der Erzbischoff Dem Texelio/als einem in Diefer Runft geubten Marttschreper/ außzuruffen überlassen / Der sich fo unverschamt aufgeführt / daß er gesagt / so jemand die S. Jungfrau geschwächet hette / Dem wurd foldes frafft seines Ablasses vergeben: Das von ihm in den Rirchen aufgesteckte robte Ereus / fene von gleicher Rrafft / wie das Creuk Christi: Durch seinen Ablas / babe er mehr bes fehrt / als Petrus mit feinen Predigen/zc. Burden fie tapfer Gelt ges ben / so werden alle ihre Bera/ Gedicaen Gilber werden (k). Durch folde Aufschneiberenen bewegte er alle Schneiber/Schuster/Naverens ac. Den Alblaft gutauffen. Sette es langer gemahrt / fo mere den Seuts ichen fein Seller Belt übergeblieben. Gnamischen haben Diefe Ablaffvertäuffer / Das erbeutete Gelt / in Wirths-und Surenhäuseren vers Schlemmet (1).

Selbigem widerfepet sich D. Luther.

Gleich nun diese Verschwendung des heiligen Gelts / dem Volk anstössig gewesen: so haben fromme und gelehrte Manner in Teutschand / des Großsprechers Tezelii salichem Vorgeben widersprochen. Sonderlich Herz Martin Luther/ein Augustimer-Monch/Doctor und Leser H. Schrifft/und Prediger zu Wittenberg in Sachsen. War den 10. Wittenm. 1483. gebohren in Sachsen zu Isleben / in der Grassen dassten. Ausgebung der an Martini Tag getaufst worden/Martinus genennet. Uebte sich von Jugend auf im Lesen H. Schrifft/und der Schrifften der H. Atteren / sonderlich Augustini (a). War herzhasst und umerschrocken: berichtete von der Ablasstrameren Underschreitzben Magbedungsschen Erzbischoff / und begehrte / man solle sie zur Gebühr weisen. Alls dieser nichts zu den Sachen thun wolte/hat Doctor Luther gleichwol fortgesahren/und wahrnete das Volksbie von Tezelio außgelegten Wahren/nicht an sich zutaussen. Seve besser

<sup>(</sup>i) Pallavic. Hift. Trid. lib. I. c. 2:6. (k) Luther. adv. Brunfuic. Hotting. Meth. 550, fq. H. E. VI. 189. VII. 88. Primit. Heid. 29. Sekend. Hift. Luth. 1.16. fq. 25. 27. (l) Polan. Hift. Trid. p. 6. Thuan. lib. 1. (a) Vid. Hotting. Primit. Heidelb. p. 221. H. E. VI. 756.

M. 5. 3. 1517.

ben Urmen geben/und Dorfftigen leiben ; als Ablaß lofen ; und um gewiffes Gelt eine ungewisse Gnad kauffen. Berthadigte anben durch offentliche Schrifften / Die reine Lehr von der Gnad Gottes /in Annems muna und Berechtmachung Des Sunders : mit anerbieten / feine Lehr vom Ablag/und daran hangenden Migbrauchen/ in offentlichen Disputattonen zuverfechten. Bon welches Erfolg/der Soch-Edle und fürtreffliche Berg von Seckendorff in feiner außbundigen Hiltoria Luthe-

ranismi, ben Lefer weitlauffig und grundlich berichtet (b).

Go daß mer ohne Norurtheil und Daffion / jedem die ihm guftes Der Rebende Ehr gonnen fan oder wil / gesteben muß / daß Luther (An. Chr. forma-1518. 30. Maij) mit offentlichem Schreiben ber 95. Schlufreden; Borguge und mit Disputieren : Zwinglius aber mit Predigen/den erften Stein worinn su der Reformation gelegt. Und Lutherus erft ben Belegenheit Des Abs 3minglio laffes und swahr ohne sonderliche Bedanken und Intention weiter gus worin Que gehen/wider den Papft fich ins Feld gelaffen. Da hergegen (wie nicht thero qunur hieoben Capito außgesagt/sonder selbs Cardinal Pallavicinus (bb) wider Soavem Volanum bemerket) Zwinglius/schon vor Untunfft der Ablaftrameren/auf eine allgemeine Berbefferung in der Lehr und Gots tesdienst / getrungen (c). Bleichwol haben bende/und verschiedene ans Deresfast zugleicher Zeitsan entlegenen Ortens ohne daß einer den andes ren gekennt/vielweniger einer den anderen gelehret / oder sie einanderen von ihrem Borbaben berichtet/bas Dapstthum zubesturmen fürgenoms men.

fomme?

Daß foldes Unterfangen vom Simmel kommen/ ift febrners auß Bottlie Dem zuersehen/daß/als Davst Leo am t. Lag Seum, dif Sahrs/XXXI. der Fin-Cardinale erwehlt/ein erschrockliches Bliken und Straalen fich erhebt; ger. fo daß der Straal/den Engel von der Dapftlichen Burg herab: in einer Rirch / das Rindlein Jefus in feiner Muter Schoos; und die Schlufs fel auß G. Peters Banden geschlagen (d): Defregen von manniglich ein groffes Ubel beforchtet worden. Pierius Valerius zwahr / um die Leuth zuentschläffen/sagte/ durch solche Ungewitter werde gar nichts; ober vielmehr gutes als bofes vorbedeutet (e). Aber die Erfahrung hat dem Romischen Sof die Erklährung an die Hand gegeben.

Dems C 11

(b) Conf. Hotting. H. E. VI. 735. fqq VII. 530. (bb) Pallav. I. 19: 2. Sincerior impudentissimo calumniatore Rainaldo, A. 1519:50. (c) Hotting. H. E. VI. 202. fqq. 220. fqq. Scrupulum, in Clariff. Cren. Animadv. P. IX. p. 212. ex Do-Arina Zuinglii de peccato originali objectum, folvimus infra. Frustra oggannit Dieter. Refus. Lampad, p. 9. fq. (d) Henr. Petr. Hift. Mullh. Mfcr. (e) At. Lipi. A. 1701. pag. 357.

Dr. G. B. 1517. anossische Silf wider den Türcten.

Demnach es fich ansehen lieffe / als wolte Gelim/Zurfischer Rais Mapfi be. fer/nach Eroberung Babylonien ; fich an das Ronigreich Envren/ Sicigebri Cio. lien / und Stalien machen : wurden die Europeischen Botengen / von Davit Leone / fich wider den Turten zuverbinden/ angefrischet. 2118 ber Davilliche Nuntius Ennius/folches an Die Eidanoffen gebracht / haben Diese versicheret/fahls andere Christliche Stande das ihrige gleichmassig bentragen / folle es an ihnen nicht erwinden: so febrn ihnen benobtigete Beltmittel perschaffet merben (f). Alber Leo hat Die allgemeine Gefahr bald auf dem Sinn geschlagen / oder vielmehr gezeiget / daß er selbige allein zu einem Vorwand gebraucht. Dann/um daß Franciscus Mas ria / Derzog von Urbin / feines entwehrten Berzogthums fich wiederum bemachtiget/hat Leo beimlich werben : und bennach die Sidanossen sole ches dem Cardinal / als eine Urfach / vieler under ihrem Rolf verurfas Wolf auf chenden Unordnungen / vorgeruckt und abgestrickt (g) / hat Leo durch Ennium/Bambarum/und Cafvar von Gilenen (h)/Davstlichen Buars Di Haubtmann / offentlich 6000. Eidanossen begehren lassen. Auf em-Idafft ab. pfangenen Abschlag / wurden gleichwol durch beimliche Werbungen /7. Rabnen unter ernenntem Guardi Haubtmann von Gilenen / Durch ges heime Weg/in Stalien practiciert: aber theils burch ber Rubreren Unporsichtiakeit; theils/wie Duccius bernach bekennt/wegen Gambari bis

Dero Berunalutuna.

Laffet beimlich

der Eid-

anofi-

führen.

Bigen Untreibens / Durch das feindliche Schwert der Svanieren; theils Durch unbekante Rrankheiten / aufgerieben. Der Davit foll 800000. Ducaten auf Diesen Krieg unnuß verwendet haben. Aber wegen viel/ von diesem Aufbruch erleidenden Nachtheil und Unruh/entschlossen sich Die Eidanoffen/die Aufwigler gefänglich anzunemmen/und daß die Gus ter beren / fo fluchtigen Ruf gesett/ perfallen senn / und ihnen Weib und Rind nachgesendet werden follen. Under benen Erschlagenen mar Der von Silenen/welchem Joh. Faber/Prediger Monch ju Augspurg/ und Bottlicher Runst (Theologia) Doctor zu Rom / eine Latinische Leich-Sermon gehalten : an bessen statt / auf Davist, ernstliches Unbalten (i) / Derz Marx Rouft/Burgermeister von Zurich / Die Stell eines Buardi Saubtmanns übernommen; und zu Rom/ burch feinen Sohn Cafvar vertretten laffen.

ther Buardi-Saubtmann.

Mavstli-

Mallis

Cardinal von Sitten hette es ohne diffin Ballistan Geschäfften berwirzet. nicht gemanglet. Dann des/mit gornigem Gemubt/von Rom wiberkehrenden Bedra von der Rlube Unbangere / wider den Cardinal die feindliche Magen aufgeworffen, ihn famt beffen Bruderen und greunben

<sup>(</sup>e) 215fc. Bur. 16. Febr. § 14. Stetler. lib. X. p. 568. (g) 216fc. Luc. 23. Febr. (h) Act. Tig. Publ. (i) Hotting. Meth. 609. fqg. H. E. VII. 637.

Den vertrieben / Rirchen vermuftet / Graber geöffnet und andere unleis Denliche Sachen verübet : bis daß eine dritte und ftartere Varthen ! fich Meutral erklahrt : ein Landgericht angeordnet : beren Bischöfflichen Schlofferen und Buteren fich bemachtiget : bende feindliche Varthenen gur Behorfame vermahnet: und denen Rechte begehrenden benguftehen versprochen (k). Alles zu des Cardinals groffem Berdrieß. Go daß Der Raiser an die Sidgnoffen begehrt / daß fie die wider den Cardinal erzegte Unruh abstellen : auch verschaffen / daß selbigem die entwehrte Schloffer und Buter guruck gegeben werde ; und das Land/eines Raiferl. Schluffes fich benuge. Des Cardinale Unverwandte/haben ju Lucern (1) auf Eidgnöffischer Tagsatung / gleiches begehrt. Die Eidgnoffen amahr hielten verschiedene Rahts-Berfamlungen : fertigten Bottschaff. ter in Ballis/2c. Doch fagte Cardinal / auf einer folchen Sagfatzung; Er/als ein Bischoff und Cardinal / auch Rurft des Reichs, ertenne teis nen anderen Berzen / als den Papft und Raifer (m). Bergegen bes Cardinals Widerwart / um Gottes und feines Leidens willen gebetten/ Die Eidgnossen wollen ihnen zum Rechten helffen/und haben bas Recht jum einen / anderen / und dritten mahl angeruffen : bezeugende/ihr Leib/ Ehr und But daran zusegen (n). Endlich haben die Eidgnoffen/denen Parthenen vorgeschlagen / in streitigen geiftlichen Sachen/mit Papstlis cher Benftimmung/den von Veroli oder einen Gidgnoffischen Bischoff/ anzunemmen : Die weltlichen Sachen wollen fie/die Eidgnoffen/riche ten ; ben dem Auffpruch folder Richteren / folle es ohne Appellation bleiben (0). Solches hat der Cardinal eingewilliget/allein den von der Klub / welchen er zu Rom berechtigen wolte/außgenommen. Aber die Ballifer haben folches außgeschlagen : an geist-und weltlichen Verso. nen : auch an geweiheten und ungeweiheten Orten/neue Frefel verübt : in Meinung/ben Cardinal / ihren in geist-und weltlichen Sachen/Fürsten und herzen zuvertreiben (p) : und icon der Cardinal Eidanoffisches Recht angeruffen; auch die Gibanoffen / bas Bolt zubefanfftigen ges trachtet : wolte es nichts verfangen (q). Defwegen ber Cardinal feine Im Ban. Widerwertigen gen Rom citiert / um baf fie ihn vertrieben/beraubet/ an Land/ Leuth/Oberherzschafft/Frenheit/ Eiden/Schlofferen/Guteren: an Leib und Gut verleget. Alle fie folche Bahrnung hindan gefest/hat er fie in Bann und Acht gebracht (r). c iii Auch

(k) Stetl. lib. X. p. 572. (l) 23. Febr. (m) Ubsch. Lucern. 30. Jul. (n) Ibid. 20. August. (o) Ubsch. Schwift. 3. Sept. (p) Inich. 18. Sept. (q) Ubsch. Sitten. 4. Octob. (r) Bern. 25. Nov. Jur. 16. Dec. 56.

M. C. B. 1517. Beiffli. ten/bem Ginsibli-Schen 216t bei hotte. Budioff bon Con-Stanz ber-Flagt Diefen Abt bor den Cidanof-

fen.

Much der Abt von Ginfidlen/ wolte die under gewiffen Gidanoffis schen Orten feghaffte / mit Bins / Bebenben/2c. ihme pflichtige / por eis des Nede nem Napflichen Richter berechtigen. Aber Die pon Schweiß murben ersucht zuverschaffen/daß Bins/ Rent und Gulten/von Einsidlen eingesogen werden/wie von Alter ber (s). Doch vermeinte ber Bralat/laut Bullen und Frenheiten/ben feinem Rurnemmen zubleiben (t).

Erft gesagten Dralat / lief Bischoff von Conffans / in einer Ders samlung der Eidanoffischen Rabtsbotten perklagen / Daf er dem Bis schoff die von je Welten ber/ohne alle Widerzed/jahrlich mit 40. Bul den abgestattete Consolation, nun 6. Sahr ohngefährlich hinderhalten : Da namlich das Closter unter Papit Julio sich exemt gemachet. Darpon Droben II. Theil/ 251, 445. 584. Bifchoff amabr/ habe mider folche Exemtion appelliert : auch einen Dapstlichen Richter (ben 21bt pon Creuklingen) erlanget; aber pon Schweiß / welche als Schirmer bes Closters/ibr Leib und But darzu seken/und fich felbst an bem Ort erledigen wollen/ von folchem Rechten abzulassen genobtiget worden (u). Die Gibanoffen grahr vertrofteten den Bifchoff/fein Unligen gubedens ten: aber Ginfiblen bat ben Raifer und Dapft/eine Beftatiaung Diefer erlangeten Frenheiten außgewurtt : welches hiemit ben aang anderem Unlas geschehen/als die verleumderische Monchen/Hartmann (x) und Sunger dargeben. Alle diefer Streit An. Chr. 1520. abermahl vor den Eidanoffen weitlauffig abgehandlet wurd / haben fie dem Dapft übers lassen / Darinn / als in einer geistlichen Sach Richter zunemmen (vv). Die Sidanossen waren gegen den Bischoff so milt / daß als der Land. vogt im Thurgau / einen Driefter furs Landgericht geladen ; und ber geiffliche Landvoat zu Baden / die Appellationen deren zu Klingnau / Zurzach/ Frenheit. und Raiserstul / an den Bischoff widersprochen : der Bischoff aber sols ches/als wider die geistliche Krenbeit lauffend/gegen die Gidgnoffen angezogen; haben sie bendes nachgesehen (z).

Silffebolfer dem geichlage.

Giferet für feine

Daß die Papstliche Leagten den Termin / welchen sie zu Bezahe lung beren Dienstaelteren bestimmet batten (a)/immer überseben/wurd Papit ab- von den Sidanoffen als eine Beringachtung / ja als eine Ubertrettung des Bunds angesehen; defiwegen sie ben Bund aufzusagen (b)/theils gewillet maren : und haben einen begehrten neuen Bolter-Aufbruch ab. geschlagen; mit angebenkter Mahrnung/baß man sich beimlichen Berbens

> (s) 216fc. Luc. 7. Apr. (t) Ib. 10. Maij § 11. (u) Ibid. § 8. (x) Annal. A. 1518. (y) B. Lieb Fr. p. 138. (yy) 21b d) Bad. 30. Jun. 1520. (z) Bur. 16. Dec. (a) Luc. 10. Maij. § 17. (b) Bad. 22. Jun. § 22.

bens enemuffige. Ingwischen ift Bischoff von Beroli / in Italien ge: febrt : und die Nuntiatur, Untonio Duccio (c) / Subdecano Ecclesia neuer Florentinæ, Cameræ Apostolicæ Clerico, Sedis Apostolicæ Notario, Nuntius. nachmahligem Bischoff von Vistorio / im Herzogthum Rloreng/anvers trauet worden: cum potestate Legati à Latere. Dieser nochmahl eis nen beforchteten Turtischen Ginfahl vorschüßende / begehrte weniger nicht / als 12000. Eidanossen; welche Daust Leo felbst ins Reld fuhren / und daselbst / gleich in feinem Dallast / feinen Leib durch sie bewahs ren laffen wolle : rubmte der Gidgnoffen Ereu und Tapferkeit : und gab viel andere fuffe Borte. Aber die Gidgnoffen vermerkten/daß Car-Dinal von Sitten / hierinn neue Practiten ube / (wie fie redeten)

und beforgten biervon Unrub.

Bonwegen aber/daß Puccius immer/nach Silff wider den Turs fen geschryen / versprachen Die Gidgnoffen / alebald Die Rursten im Geld Gidgnofftehen werden/ 10000. Mann. Wann der Papft mehr bedorffe/wollen fiche Bolfie (ju Erfullung der 12000.) 2000. Pfaffen erlauben. Uber folche Papit mit Bahl / Der Legat feine mehrere (wie aber von Bambari/und Ennio ge. Geding schehen) annemmen folle (d). Daß einige ohne Erlaubnuß aufgebro, berfprochen/folte jedes Drt an denen seinigen ftraffen. Die Statt Burich as den. ber welche Duccius für den Ropf gestossen hatte/zubesänfftigen/hat er 4. Studenten jahrlich zu Difa zuvertoften / oder dero jedem in Burich 10. Bulden/gubegablen versprochen (dd). Der Dapft felbft vermertte/ den wegen vielfaltigen abgeforderten (e) / doch immer aufgeschobnen Bezahlung der verfallenen Dienstgelteren / gegen ibn tragenden Unwillen : vermehrte ihn doch durch neue eitele Vertroftungen. Bu diefem ift getommen / daß auß Teutschland/ Frankreich/ Italien/von Ronigen/ Bott-Rurften/ Pralaten / unter dem Titel Dero Bottschaffteren/oder Secre: schaffter tarien / fo viel fromde fich zu Zurich aufgehalten / daß man fie (in Er, in Der achtung fie fenen allein als Auffpeher (f) dahin tommen) auf der Gid, Eidanof. anofichafft gewiefen / und alle Gefchaffte/in welchen fie handlen folten/ berlaftig. eingestellet. Bu Burich aber (woselbst die meifte wohneten) wurden sie noch gewahrnet / daß sie sich ehrlich und unargwöhnisch halten. 2luch daß des Cardinals und des Legaten Gintauffere, in ihrem Gintauffen, simlich verfahren (g).

fchafft u-

Maris

<sup>(</sup>c) Bern. 25. Nov. § 12. Bir. 16. Dec. (d) 216(6). Bir. 9. Jun. § 4.6. (dd) 'Arend. (e) Luc. 11. Apr. § 6. & alias creberrime. (f) Abich. Baden. 10. Jun. 5 5. Bern. 28. Jun. (g) Act. Tig. Publ. Mitto. nach Petr. Paul.

N.C.G. 1518. Barillas Unwahrheiten.

Barillas schreibet jüngsthin (h)/von diesen Papsts Berbungen: "Alls der Auntius gen Zürich kommen/ um Zölker wider den Eurken "anzuhalten / sepen zu ürich schwen als 60. Nahtsglieder von Zwinglii Lehr eingenommen gewesen. Um daß aber Zwinglius gestrücket/man suche durch diesen Ausbruch/ihn und seine Lehr zuunterzstrucken / habe er sich dem Auntio widersest : und ein Buch trucken "lassen/ihn welchem er mit 4. Haubtgründen/welche Varillas weitlaußzsig erzehlet/beweisen wollen/daß die Christen nicht befügt seyen/wider "die Lürken Nrieg zusühren». Ist ein Müsterlein/voas diesem Varillas zuglauben seye. Dann unwidersprechlich ist 1. Daß Zwingslius dieser zu Einstolen/nicht zu Zürich Prediger gewesen. 2. Daß Zwingslius dieser vom Lucken zu das einschler dassen. 3. Daß seingslius von Auftenkriea nichts trucken lassen.

Papst hebt die Reformationderen Dominicaner-Mönchen auf/

Auf einem zu Lucern gehaltenen Sidynossischen Sag / haben die Resormierte Prediger-Ordens / sich erklagt; wie etliche Convent in Teutscher Proding ihres Ordens / sich erklagt; wie etliche Convent in Teutscher Proding ihres Ordens / unter Papst Allexandro VI. eine Exemtion und Frenheit außgebracht/die dem Orden zuwider/auch dem Gottesdienst und der Resormation abbrüchig sepe. Hierum Leo X. ihrem damahligem General / solches Privilegium und Exemtion wieder rum abgenommen / hingegen den Orden und die Resormation zuhalsten gebotten. Aber die von Zurich vermeinten/die unter ihnen gelegene Convent/dero mehr als eines war/ben solcher Exemtion und Frenheit zuschrinden nicht zugestatten/daß man sie weiter beschwehre. Auch die Resormaten haben begehrt / man wolle die Conventhäuser in der Sidzonossichasst also schrift sich nicht belade; noch sie an Papst recommendiere: welches man ihnen auch zugesatt ().

die Eide gnossen nicht,

Der Cidgnoffen Aufficht über die Clofter.

Rahtschlag wider die Eurtisanen.

Auch anderer Ordensleuthen / hat man fleissig wahrgenommen. Dann nicht nur zu Pfesers und Wettingen/durch Sidgnössissischen Rechnung eingenommen (k); sondes botten Rechnung eingenommen (k); sonder auch zu Zürich mit Zuziehung des Legaten / eine Ordnung gestellet worden / um vorzusehen/damit in den Sidseren nicht so unwesenlich gehandelt werde (1). Und um daß die Eurtisanen / in der Sidgnossishaftt/ihr Wesen oder Unwesen zutreiben vermeint/haben die Sidgnossishaftt/ihr Wesen oder Unwesen zutreiben vermeint/haben die Sidgnossishaftt/ihr Wesen von der den der der der Rahtsbotten ernstlich berahtschlaget/wie solches abzustellen seyn möchte (m). Das rum / auch dem Cardinal von Sitten / als er des Räisers Ucht und Wasst

<sup>(</sup>h) Hist. des Revolutions. pag. 273. sqq. (i) Luc. 21. Mart. § 1. (k) Ubsch. Zur. 9. Jan. § 9. 26. Jun. (l) Act. Publ. Tig. (m) Ubsch. Zur. 9. Jan. § 6.

n.C. A. 1518. Mann wis der Ballis / in der Eidanoß-

Bapflichen Bann in gefamter Eidgnoffchafft/wider die 2Ballifer aufauschlagen um Erlaubnuß angehalten/geantwortet worden : Die Gids Cardinals anoffen weren bergleichen Ucht und Bann nicht gewohnet / und beffen bon Gitte erlaffen gewesen. 2Bo folches in llebung tame / were zubeforgen / ben Eidanoffen famt und fonders/groffe Beschwerd hierauß entstehen moch Rielmehr berahtschlagten Die Sidanossen / Dieweil folche Sachen pon Bapftlichen Legaten und dem Cardinal tommen ; ob man Diefe schafft langer in der Gidgnofichafft enthalten/oder dero Bleit abkunden wolle: nicht anund ift mit den Legaten geredt worden / benen Eidgnoffen mit folchen genomen. Bandlen zuverschohnen (n). Der Cardinal begehrte nachmabl (0)/ Die Gibanoffen wolten ihn fein erlangtes Recht fortfeten laffen : fene alle. zeit ein guter Eidgnoß gewesen; schon zuletst/den Eidgnossen und ihm/ ein Unglick begegnet fene. Huch fromde Potentaten legten fich in die Rrantreich begehrte / weilen im Bund verfeben / Daß tein Theil bes anderen Reinde gedulde / follen die Gidanoffen den Cardinal / bes Ronigs Reind/nicht aufenthalten (p). Bergegen verlangte der Raifer/ man folte dem Cardinal gestatten / Die wider den von Rlub ergangene Aldt und Aberacht in der Sidanofichafft aufzuschlagen (9). es war umfonft. Dann die Eidanoffische Bottschaffter in Ballis/ho- Berwirren muffen/daß 160. Wallifer gen Rom citiert/und der Dapft/Sigis, rung in mundum Danbolo/ber Rechten Doctor, in Mallis gesendet/mit Roll macht alles zuuntersuchen. Hingegen allen Richteren / in und aussert Rom verbotten/in diefem Geschäfft fortgufahren : so baf fie von 2Ballis/Die Bandel ohne Papstliche Bewilligung nicht übergeben Dorffen: Much daß Legat Puccius die Ballifer an Ehren angegriffen / welches fie nicht konnen figen laffen (r). Endlich entschlossen fich Die Eidanof. fen/demnach Cardinal und feine Bruder / bisber in der Sidgnofichafft viel Unruh gestifftet; wolle sie bedunten/daß felbige auffert die Eidanoß= Schafft sich verfügen : fagten biemit dem Cardinal / daß er von folchen Handlen ftebe / weilen man es keines wege leiden noch gedulden wolle (s).

Wallis.

Ein ander Beweisthum / was die Vanftliche Bullen ben benen Bauffli-Eidgnoffen gegolten / ift / daß als die von Baden/zu Rom eine Bull de Bull außgebracht/daß fie die Leuthpriesteren in der Statt Baben/felbst mid. gen verlieben; der Abt aber von Bettingen fich beffen gegen Die Gibanoffen beschwehrt / weil folches Leben ihm juftebe : Beduntte Die Gidgnoffen

für Ba-Den/berachtet.

(n) 26fch. Luc. 21. Mart. § 6. (0) 21bfch. Bur. 27. Maij. § 5. (p) 300. 10. Jun. (9) Bern. 22. Jul. (1) Gitten. 7. Jun. (s) Bur. 3. Aug. 12.

M. G. B. 1518.

anoffen aut fenn / baß die Bull vom Schultheiß und Raht berauß geforderet und abgethan merde (t).

2mina. ling/ Papstlither Ilco-Inthus.

Um das Dapftliche Interesse in der Sidanokschafft guunterstüßen! hat Duccius Diejenigen / so in Unseben gewesen / sucraminnen gesucht. In solchem Absehen/ hat er Zwinglio den Titel eines Papstlichen Acolithi Capellani gegeben. Allo werden Dicienige genenner fo bem Dapit wann er in feiner Capell Def haltet/den Altar bereiten/auch das Liecht

anzunden und halten muffen (u).

Mondi Bartman berleumbet3ming. lium.

Bwinglii Lebr zu Einfidlen.

Dierauß erhellet sich zum theil / daß denen Monchen/Hartmann (x) und Queelino/fein Blauben bengumeffen : Da fie von Zwinglo febreis ben / daß er zu Ginfidlen/tein Bubenftuck zuüben unterlaffen. Gerolds. egg fene von gleichem Schlag gewesen: Defimegen sie so gute Freunds schafft gepflogen. Zwinglius habe ben Unlas Der Engelweihe/fein Gifft aufgestreuet. Doch haben Leo Jud / und Lucas / fich noch weniger ges schohen solches zuthun. Was war dif vor ein Gifft? "Daß von dem "Ablaß / Walfahrten / Gelubben (gen Ginfiblen) und Schenkungen "(wie zu Einsidlen außgetheilt worden) nicht viel zuhalten. . Ginad und Hilfffene an einem Ort so nabe als am anderen : und ers "hore Gott das Gebett anderswo/nicht weniger als zu Ginfiblen. Die "S. Jungfrau (auf die zu Ginfidlen übliche Beife) verehren/fepe Gots stes Ehr nachtheilig. Es fene tein Segfeur. Defrwegen fenen auch Die "Seelmessen von unnohten. Der Monchen Berdienst fene eine eitele "Einbildung... Hartmann erzehlet mehrere Lehrsage : vergiffet aber Darben alle Scham. Zum Erempel : Er fagt / Diefe Manner haben ges Iehrt / Plato/ Uristoteles/ Hippocrates/ Dvidius/Martialis / haben die emige Geligkeit erlanget (y). Uber fo gewiffenlofe Verleumdungen/tonte mich noch mehr verwunderen / wann sie nicht auß eines Monchen Reder gefloffen weren. Woher tomt es aber/daß er folcher Gestalt wis Der Zwinglium los gebrochen? Er muß gesteben/ baß die Walfahrten von selbiger Zeit abgenommen und melches ben Monchen sonderlich schmirzet / follen etliche Bilgerin/die jenigen Wachsliechter und andere Seschent/so sie mit sich gen Ginsidlen gebracht hatten/wiederum guruck getragen baben. Rehrners follen diese Manner/deren Ginfidlischen Seis ligen / Ebergrdi und Gregorii/Gebein begraben/und Die Tafel/auf wels cher

<sup>(</sup>t) 216(th. 12 ur. 27. Maii. 6 4. (u) Hotting, H. E. VI. 275. (x) Annal. pag. 444. fqq. hinc Hunger de Zuinglio calumniose: Sate den Beicht-und Predigftul Bu Einsidlen febr übel berfeben. (y) Iisd. verbis calumniam hanc evomit Bzov. A. 1518: 17. Repetit eam Pallav. C. Trid. I. 19. 1. Sed ex Scholasticorum officina cemperat.

n.c.G. 1518.

cher geschrieben war : Hic est plenaria indulgentia, benseits geschaffet haben. Melches letstere von Lang trefflich gefüteret wird (m). Ubers gebe mit Stillschweigen / Diejenigen Reden / welche des Zwinglii Zus borer/wider ihn geredt haben follen : dann selbige vielmehr ansihe als Reben / die Bartmann und seines gleichen in einem Winkel getrieben/ als daß fie auf felbiger Zeit glaubwurdigen Schrifften / dargethan wer-Den konten. Gleich ein Wandersmann, fo er alle in der Straft tigende Stein aufheben wolte / nicht weit tame / so wurden diese Schmables repen/so wir sie alle von ftuck zu ftuck widerlegen wolten/uns allzulang aufhalten. Ift auch von deswegen unnohtig / Dieweil der Berfolg der Hiftori/Dieser Leuthen Unwahrheiten und Zwinglii Unschuld von selbst an Tag leget.

Freilich hat Zwinglius / mit Herr Pfleger zu Einsidlen sich wot perstanden. Er beliebte selbigem das Lesen Dieronnmi (n) / und redete ohne dem/mit selbigem so viel/daß das Liecht der Wahrheit in selbigem aufgegangen: westwegen die Gedachtnuß dieses Manns ben den Monchen verhaffet ift. Wie dann diefer Mann fo eiferig worden ift/daß er Zwinglium auf eine Zeit : und Frang Zingg ju einer anderen Zeit/ Geroldemit Mr. Joh. Dechslein / und Mr. Erasmus (Schmid) ins Closter Dahr geschielt / mit Befehl / benen Closterfrauen Daselbst/bas Closterund Mette-gesang nachzulaffen; an deffen ftatt sie Die B. Schrifft in Teutscher Spraach solten lefen: auch benen / welche nicht reiniglich le-

ben mochten/Die D. Che querlauben (o).

Bie Zwinglius den Offeger auf feine Seiten gebracht / fo bat er aminaline auch den Bischoff von Constanz zuergwinnen getrachtet. Er vermahnete Diesen Pralat / in feinem Bischthum/das Wort Gottes/rein und Flahr / ungehinderet predigen zulassen : auch zubedenken / wie man der Rirch zuhilff kommen moge/mit abstellen der groben vielfaltigen Diß bon Conbrauchen und Aberglaub. Golches fene er trafft Bischofflichen Umte/ stang. Schuldig: fonft werde vielerlen Unraht einreiffen. Zwingli fette bingu: Er / und viel andere / welche den Grethum bemerken / und Gottlichen Worts berichtet seven / befinden sich genohtiget / Die Wahrheit zuent-Decken/und die Unwahrheit zuwiderfechten. Wolle biemit den Bischoff vorhin gewahrnet haben / Diefes vom Bischoff-Umt abhangende Beschäfft/sich angelegen senn zulassen: auf daß allem Unbeil vorgekommen werde/und alles in guter Ordnung geschehe (p). Auf eine fast gleiche d ii Wei=

Bwinglii Freund. Schafft/ mit Geroldseaf.

eaf wil im Bahr reformtere-

entbedet fein Borhabe dem Bifdioff

(m) Pag. 828. (n) Zuingl. Op. Tom. I. p. 37. b. (n) Epift. Zuingl. 'Arex . (P) Bulling, Hist. Ref. Mfcr. p. 7. 2. adv. Cochl. c. 29.

M. C. B 1518.

Weife/hat fich Zwinglius gegen die Dapftliche Legaten / Ennium und Duccium (pp) vernemmen laffen.

2minalii Fleiß.

Zwinglii Predigen waren fo beschaffen/ daß hochaclehrte Manner barburch benigt/und deffen Freundschafft von ihnen gesucht morden (a). Dann er war im Studieren unverdroffen; betam dafelbst einen guten Lehrmeister in Griechischer Spragch (r) / ben welchem er trefflich zuges nommen / ut cum Græcistimis certare posset (s), so bak er es vielen anderen darinn vorgethan. Undere hat er zum Studieren angefrischets und wurd hinwiederum ersucht/in seinem Rleiß nicht zuerligen / sonder Drauff und daran zusenn/daß die frene Runfte in der Eidanokschafft mies

Derum empor tommen (t).

Wallabi. eini irziger Bericht bom 91ftlaffram in ber Eit. anofi-Schafft.

Es hat auf Gottes weifer Kurfebung/der Dapft felbft/durch feine Ablafframeren / Dem Zwinglio einen Unlas an die Hand gegeben / ben welchem er das Dapsttbum mit Nachtruck angreiffen konnen. Vallas vicinus schreibet (u) / A. Diefen Ablag habe ber Dapst/Francisco Lis chetto/Barfuffer General Visitator überlaffen: Diefer aber habe Bernardinum Samson zu seinem Commissario gemachet. B. Samson habe zu Zurich / feiner Handlung den Unfang gemachet / und C. fene Daselbst mit groffer Undacht und Shrenbietigfeit empfangen worden. Sind dren Umftande/welche mit Delvetischen Urkunden nicht übereins ffimmen. Dann der Davit den Ablagvertauff an Cardinal / Chriftoff pon Korlivio/General Barfuffer-Ordens / in 25. Provingen / (under welchen die Eidanofschafft / Wallis / und Dundten/) übergeben (vv). Diefer General hat Die Berhandlung Des Ablaffes / einem befchwetten und frechen Monch / Samfon (x) / der Observanz-Barfusseren gu Menland Guardian (y) / welcher fothane Rrameren nun unter brenen Dapften getrieben : und gange mit filber und filbernem Gerabt angefullete Riften/auß Teutschland und auß der Eidanoßschafte in Stalien versendet haben foll. Diese innert 18. Jahren gemachte Beuth / wird auf 800000. Eronen geschäßet (z). Go berichtet Sarvius (ohn daß Dallavicinus ihm hierinn widerspreche) daß die Ablaktramer 120000. Ducaten auß Teutschland gebracht (zz).

(FA (pp) Zuingl. in Pictav. p. 180. (q) Hotting. H. E. V. 263. VI. 263. (r) Epift. 'Avind. (s) Joh. Gloter. Epift. 'Avind. ad Zuingl. (t) Erasm. Fabric. 2. Id. Jun. A. 1518. (u) Hift. Trid. I. 19. 1. 2. (vv) Hotting. H. E. VII. 165. Meth. p. 550. (x) Grandis bellua & os impudens. Nebulo & Antichristi electum organum. Bull. adv. Cochl. p. 64. Minorita in nummi aucupio non instrenuus. Urb. Reg. Joh. Fabri Amanuens. Constant. A. 1519. (y) Hafn. 2: 207. agyrta indulgentiarum dicitur, General des Barfuffer-Ordens. Perperam. (z) Stetl. I. 574. a. Hotting. Hod. 3: 459. H. E. VII. 161. (ZZ) Pag. 9. alia apud Cl. Cren. Animady. part. IX. p. 211. libesalius 1200000. feribunt.

n.C.G. 1518. Unfunfft in die Eidgnoß.

schafft.

Eh Samfon felbst in eine Statt oder Rlecken gezogen / hat er etliche der Geinigen vorher gesendet. Diese solten erfahren / welche Die Camfons Wornemfte Dafeibst weren ; um fie durch Geschent feinem Worhaben gonftig zumachen. Im Sommer ift er mit geringem Begleit über S. Gottharde Berg-gen Ury tommen : Demnach er gu Schweiß angelanget / hat Zwinglius / Pfarzer zu Ginfidlen / fich felbigem eiferig widers fest. Um 20.21.22. Tag Herbstm./hat er zu Zug feil gehabt. Der Bulauff war so groß baß man schwerlich zum Creuk und zu der Riften kommen konnen. Defwegen einer der Geinigen/nicht ohne Berarges rung ehrlicher Leuthen/außgeruffen : Sie folgen doch nicht fo us berlegen sevn : sonder die erstlich berantommen lassen/ 6 Gelt hetten. Wan werde bernach der Armen auch eis ne Rechnung tragen (a). Von Zug verfügte sich Samson/gen Lucern/und gen Unterwalden. Un benden Orten hatte er gute Lofung. Dann als ihm etliche zu Lucern widersprochen/ gab er den Sachen eis pen Schein/daß er durchgetruckt (b).

Auch zu Bern wurd er anfänglich abgewiesen (c): hat fich aber Gute daselbst von Burgdorff auß / ben denen Papstlichen Creaturen so wol Berzich. eingeflicket / daß er empor tommen. Demnach er feine Bewaltsbrieff/ tung gu in S. Vincenz Munfter aufgewiesen/und forhane Rirch mit den Cid. anoffischen Shrenwaapen bebentt / hat er daselbst mit groffen Bulauff Meg gehalten. Seine Ablagbrieff maren theils auf Vergament, theils auf Papeir. Den Armen verkaufft er fie um zween Bagen / Den Reis chen um ein Cronen. Etliche taufften Ablaß fur gange Statte ober Landvogtenen / die wurden noch theurer bezahlt. Haubtmann Gacob vom Stein tauffte um einen Apfelgrauen Bengft / volltommenen 216s lag/für sich und seine/ 500. Mann starte Compagnie: Trem eine Abso. lution/fo wol feiner Vorelteren/ale aller feiner Unterthanen Der Derzs Schafft Balp. Die von Arberg / welche von etlichen Sahren ber / von 2Baffer und Reur mertlichen Schaden empfangen / und fich bereben lassen / folch Unglück rühre daher / daß ein von ihnen beschimpfter Papftlicher Bott / fie und ihre Statt fiben Rlafter tieff unter bas Ers Drich/mit Papftlichem Bann verflucht. Erlangeten burch Bermittlung ihrer Oberen, jedoch nicht ohne Belt/eine Absolution für Todte und Les bendige : verspurten aber feine Berbefferung (d). d iii

21uf

<sup>(</sup>a) Bulling. Reform. Mfcr. p. 10. (b) Hotting. H. E. VI. 336. (c) Bull. I. c. (d) Stetler. lib. XI.

N.C.G. 1518. Innhalt fothanen Ablasses.

Aluf den letsten Sonntag / als Samson von Bern zureisen wege fertig war beruffte er nach der Mittagmablieit/alles in Bern wohnen. De Rolf durch Gloafenklang/ing Munfter: flubnd dort auf den mitte leren Alltar por bem Chor; und ließ burch feinen Dollmetsch/ Beinrich Molfflein / Chorberen der Stifft Bern / Dren unerhorte Singben auße ruffen. Die Brife: Es folten auf Dem Schaf Des Rerdienfts Chriffe und aller Deiligen/durch Davstliche Macht und Snad/alle damable im Munfter anwesende/mit gebognen Knnen/ibre Schuld bekennende/und bren Dater Moster/mit fo viel Alve Maria/bettende Dersonen: von allen ihren Sunde von Vein und Schuld/abfolviert/und gleichwie vom Sauffe pur und rein fenn. Die Zwerte: Alle Die/fo felbigen Fage brenmahl mit andachtigem Gebett/um das Munffer giengen/mochten eine Seel/ Die fie beachrten/auf dem Regfeur erlofen. Die Dritte/und groffefte: Daß/nachdem manniglich nibergeknnet/ funf Dater Nofter und fo viel Ave Maria zu Eroft Der Geelen gebettet / er aufgewiffen : Dun weren alle Seelen deren von Bern / an welchen Deten und welcher maassen / sie abgescheiden weren / augenblicklich und famtlich / auf der Dein / nicht nur des Regfeurs / fonder felbe der tooll erzettet und gen himmel gefahren. Vermahnete endlich das Volk/wegen fo groffer Gnaden Gott zudanken/und dem Papft zus geborfamen : schentte Rabten und Burgeren/ein gemeines Confessionale : wurd tostfrey gehalten/und ift mit vielem Gelt auf Bern abges Scheiden (e). Gin gu Bern um 13. Bulden Rheinisch / von ihm vertauffter Brieff/war dif Innhalts : Der Rauffer moge nach Belieben! auß Beift-oder Weltlichen/oder auß den Bettel-Monchen einen Beichtvatter erwehlen: Diefer moge ihn absolvieren von allen / auch von des nen Gunden (wenig außgenommen) fo dem Papft vorbehalten / und von felbigem am hohen Donftag nachgelaffen werden: Belubbe (ohne bren) und andere Gottselige Wert veranderen : schrifftliche und andes re/auch Eibliche Zusagungen/frafftlos machen: à quovis perjurio, von jedem Meineid los zehlen : in der Saften verbottene Speifen / auch auf Der Mergten Ginrabten Rleisch zueffen/erlauben (f). Ginem Edelmann wurd erlaubt / an ungeweiheten und verbanneten Orten/einen Eragals tar zugebrauchen / und die Seinigen nach Kirchengebrauch begraben zulaffen : Schon Paulus II. und Sixtus IV. gegen folche Frenheiten gestrit-

<sup>(</sup>e) Stetler, lib. XI. (f) Hotting, H. E. VII. 165. Similis Civi Tigurino dabaeur, Method. pag-551.

n.C.G. 1518.

geftritten. Wer bren Pater Nofter/und dren Ave Maria bette (g)/foll gleichen Ablaß haben / wie einer so die Kirchen zu Rom besuchet : Der folchen Ablag hinderesfoll 50. Ducaten ftraff bezahlen. In der Stund Des Todes/follen fie (auch die im Rrieg (h) umgebrachte) des Fogfeurs enthebt auch so beilig erklahrt senn/als da sie den S. Tauff empfans gen / und geoffneten Simmel haben (i). Dann diefer Commiffarius rubmte fich (k) / daß der Dapft im himmel und auf Erden allen Bemalt / auch alle Schake des Bluts Christi / und aller Deiligen/aufzus theilen habe : fein Ablag vergebe alle Sunden / für Schuld und Vein : Alsbald ber Pfenning in ber Riften oder Schuffel tlinge ; fene dem Bes benden schon alle Onad mitgetheilt. Er vergab Gunden/die noch nicht geschehen/sonder erft geschehen solten: Dispensierte ungeburlich in vielen bisher ungewohnten Sachen : Defregen ihn etliche für einen Betries ger / und feinen Ablag für eine Verlegung des Berdienste Christi gehalten. Undere hat er mit feinen Drallerenen bethoret/ daß mas fie im hindersten Bintel gehabt/ selbst die ihren Rinderen ben dem S. Cauff geschenkte Einbindpfenninge (1)/herfürgetragen/und diesem Monch gegeben.

Die Burgerschafft zu Bern/erzeigte zu gleicher Zeit/gegen S. 2011 6. 201010 na / die Muter der H. Jungfrau / sonderliche Undacht/ daß fie zu dero Bruder-Ehr eine Bruderschafft aufgericht / Ultare aufgeführt / Bilder gemas Schafft zu chet/2c. Sie ersuchten den Konig in Frankreich in einem Brieff/welchen Ritter Albrecht vom Stein/an Ihr Majeft. übergeben ; ben Abt der Inful in der Sona ben Lion (an welchen Ehrengedachter Stand/alcicha massig geschrieben) zuvermogen / daß er ihnen etwas von S. Unna Deilthum / fo in feinem Clofter were/zufommen laffe. Der Euffor Des Convents übergabe gegen einer Rerebrung/bem pom Stein/eine in eis nem feibenen Suchlein eingewicklete Birnschal / für S. Unna Saubt. Dif Seilthum wurd zu Bern / mit ansehenlicher Procession/ ben bem oberen Thor empfangen: in der Prediger Rirch/gu G. Unna Altar bes gleitet : von der Brüderschafft kostlich vergatteret : mit Wachs und Opferwert umbentt: vom Weihbischoff mit Ablaß begabet. Der von Stein

(g) Id. Hodeg. III. 408. Bulling. Hift. Reform. pag. 9. b. adv. Cochl. pag. 64. Reportabat ab hoc Deo terrestri, i. e. ab incarnato Diabolo, quiequid petilset sceleratissimus quisque, modo in promes haberet pecuniam. Id. l. c. (h) Quam funt hac frivola & Ponsificis Legatis indigna? Quid non tandem excepitabitur, ut nummis nestris potiatur Italia? B. Rhenanus ait, ap. Hotting. H. E. V. 303. (i) Id. H. E. VII. 171. (k) In una Dispensatione pene decem errores deprehenduntur. Joh. Faber , Teste Rhenano , Epist. Micr. (1) D. Hofmann. p. m. Homil. de Reform. p. 913.

97. C. B. 1518.

Stein feurete einen gangen Megornat/ Rappen/ Meggemand/und Les viten Rocke / von robtem gesticktem Sammet. 2118 aber die Bruder-Schafft/ Dem fostlichen Deilthum zu Chren/ein bergliches Gefaß machen wolte/berichtete der 215t von Lion / das vermeinte Seilthum were nicht 5. 2lnna Saubt / fonder eine auf dem Beinbauk genommene Sirns schal : und habe er den Betrieger / der ihnen felbige gegeben / um den Betrug / gebührend abgestrafft. Alfo gergieng Die Brüderschafft mit

Spott (m).

G. Bicto. ris/und G. Urft bermeinte Giffin. dung zu Golo. thurn.

Bildioff bon Lau-

fanen und

So ift Dienstag nach Letare/su Solothurn/unter dem Fron-ober Choraltar/als felbigen Die Chorherzen perzucken lieffen/ ein Sarch gefunden worden/von aangem Stein: allenthalben mit Blen veraoffen/und mit farten eifenen Banden verschloffen. Darinn seven gegen einanderen gelegen/swen Saubter/famt bargu gehörigen Gebeinen. In Der einten Dirnschal ein Zedel auß Gilber/darinn Diese Latinische Schrifft einges stampft gemesen: Conditur hoc Tumulo Sanctus Thebaidus Ursus. Defiwegen folches für S. Urfi Reliquien gehalten worden. anderen Hirnschal/seve ein/ jedoch von alte unläßlicher / und geafcherter pergamentener Zedel gelegen : fepen für G. Dis ctoris Meliquien gehalten worden. Auß was Grund aber hat man als so geurheilet, so die Schrifft unläßlich gewesen? Warum eine Schrifft in Gilber / die andere in Dergament: fo es doch zwen Glieder/ einer Gesellschafft betroffen? Gleichwol mar zu Solothurn so groffe Freud / daß sie diese Begebenheit nicht allein in ihr Landschafft publis cieren laffen / fonder auch an ihre Mit Sidanoffen überschrieben / ein Dant und Freudenfeft gehalten; und fich erkennt niemand nichts barvon zugeben/sonder alles ben fich zubehalten (n).

Carolus/Derzog von Savon/und die Laufannische Burgerschafft/ hatten gegen ihren Bischoff einen Streit / in welchem sich Bern / Des

Bischoffs angenommen (0).

Statt: Ein vom Bischoff zu Genf gefangner Geiftlicher / gyvellierte an (3) nfi ben Erzbischoff von Dienne. Alls der Bischoff nach mehrmabliger Cis fcher Bischoff mit tation / den Gefangenen nicht abfolgen lassen / hat der Erzbischoff/dren feinem Lag vor Ofteren / jedoch ben Nacht / zu Genf/den Bann aufschlagen Erabilassen / worüber die ben anbrechendem Tag / um Meg zulesen nach der Choff Rirch eilende Priester / sehr ungedultig worden. Das Volt emporte Areitig. fich/weiten fie auf ein fo hobes Seft ihre Undacht nicht verzichten konten. Bere

<sup>(</sup>m) Stetl. Lib. XI. Lang. 709:4. (n) Stetl. T. 1. p. 594. Hafa. Theatr. 2:206. fqq. (o) Stetl. 1:578. b.

1518.

Rerschaffeten biemit/daß der Gefangene auf fregen Ruß gestellet wor-Den. Wenig Stund hernach / hat ein Gilbott von Rom/mitgebracht/ baf bes Erzbischoffs Bann nichtig : Der Schlbare aber gestrafft werden folle. Der Dischoff begehrte/daß man ihm den Wefangenen wiederum liefere. Aber Der Befangene ward in das Barfuffer-Clotter/als in eine Frenftatt gebracht/und die Papftliche Bull hindan gefest (p).

Dig Sahre/ift Zwinglius von Ginfiblen gen Zurich tomen. Eh wir Diese Beränderung erzehlen / muffen wir die handgreifflichen Unwahrbeiten/mit welchen Parillas und Maimbourg/zwen neuliche aufgeblas fene Franzofen/in Meinung/Zwinglium fd/warz anzuschreiben/fich felbst beschmissen/erzehlen: und miteinrucken/was Barillas nicht ohne Berunglimpfung samtlicher Eidanossischer Nation / vom Ablak vorber geben laffen. Die Urfach/fagt er/daß Ablaßtramere in die Gidgnoßschafft Brobe sfich verfügt/fene gewesen/daß nicht lang zuvor/ben Unlas der Gtalianis Unwahr-"schen Kriegen und Frangofischen Bundnug/viel Gelt in Die Giognoße Achast kommen. Und weil diese Nation / S' estoient piquez d' un rillagi "excels d'ambition, sich viel eingebildet / haben sie den Ablaß desto Maim-"lieber gekaufft : um durch folchen Gifer / ben dem Romischen Stul fich bourges geinzuflicken... Wir halten uns ben folchen Eraumen nicht auf / weil Dero Eitelfeit auf obigem Bericht bekant. "Golder Gifer (fur den Ab. alaß) fagt Barillas fehrner / sene bald unterbrochen worden. Dann 3minglius/ le plus vaillant Soldat de son temps, Der startife Sol-"Dat feiner Zeit; fepe in geiftlichen Stand getretten/um zu Zurich Cbors "bert zuwerden. Weil es nun felbigem an Verftand eben fo wenig gemanglet/als an Derg/habe er fich in turger Zeit hierzu buchtig gemas achet. Und zwahr in Hoffnung/auf der Canzel am weitesten zukonnen/ "habe er fich im Predigen folcher gestalten geubt/daß er in der Gidgnoßs afchafft/nicht weniger Ruhm erlanget/als Luther in Saren. Infonders "heit habe er sich vertröstet/wann er den Ablaß predigen werde/werde "er zugleich an der Fromde Rubm/und zu Rom Gonft erlangen. Weis alen aber Samfon / um den Gewinn vor fich allein zubehalten / folches "nicht gestatten wollen / habe Zwinglius zuschweigen / ober wider den "Ablaß zupredigen fich bemuffiget befunden; habe das letstere erwehlt/ "Dem Samfon fich widerfest/und ben Diefer Belegenheit/wie Lutherus/ "Des Papfte Unfeben / die Gerechtmachung auß den Werten/2c. angus "greiffen/ sich unterfangen. Und Maimbourg schreibt (r): Zwinglius/

Bon **Aminalii** Leben und Beruff gen Burid).

beiten/

<sup>(</sup>p) Spon. Hist. Geney. I. 199. sqq. (q) Varill. Revolut. Tom. I. pag. 270. sqq. (r) Calvin. T. I. p. 6.

M. G. B. 1518.

"welchen er einen ungestühmen hisigen Menschen genennet; seve etliche "Jahr Soldat gewesen : hernach Chorher zu Constanz. Meilen er aber in foldem Stand nicht beurahten konnen / habe er / alsbald er von "Butheri Lehr gehort / felbige fich gefallen laffen : nachdem er feine "Pfrund mit Belegenheit vertauffen tonnen / fothane Lehr geprediget/ und sene deren Sidanossen / sonderlich deren von Zurich Drodicant morden: woselbit er Leuth angetroffen/ so tich gern bereden laffen nach sibrer Bemachlichkeit guteben : habe alfobald mider ben Ablag : und Dies -fonderlich durch das Cheverbott übende Inrannen des Papits / zupres "Digen angehebt. Sabe hernach in der Sidanofichafft, gleich Lutherus "in Sachfen/ein Rubrer einer neuen Rirch fenn wollen : Deffwegen er seine in den Saubtartiffen von Lutheri Lebywerschiedene Religion auf "Die Bahn gebracht. Dann Lutherus / alles Gute ber Gnad Gettes/ Zwinglius aber bem frenen Millen benmeffe/zc. Ran ohne Bergroffes rung fagen: Daß fo viel Bort Diefe Leuth geschrieben/fo viel Rehler fie bes gangen : gleichwol/um fich Erebit zumachen/borften fie fagen/fie haben ihre Erzehlungen auß glaubwurdigen Schrifften/gezogen. Saben felbe ben benen Berfasseren Des Dictionaire de l'Academie Françoise, fo viel Credit erlanget/daß sie diese Unwahrheite von Zwinglio/ihrem Wert und Bart. (s) einverleibet. Sunger/Bartman/und Diefes letften Copift/Bucelinus/ machen es nicht besser : in Hoffnung / weil sie / selbst an dem Ort ba

manns.

Zwinglius gestanden/oder in dessen Nachbaurschafft geschrieben/werde ihnen der Lefer alles abnemmen/was fie vorgegeben. Hartman schreibt: Die Urfach/warum Zwinglius von Ginsiblen weg gezogen/fene gewes "Sen/ weilen die mit Cheweiberen / Closterfrauen/Jungfrauen/von ihm "verübte Schandthaten/an einem fo tleinen Ort wie Einfidlen ift/nicht "langer verschwiegen bleiben konnen: Weilen das Lobl. Ort Schweiß/ als Haffer aller Neuerungen / ihm gedräuet : weilen damable zu Bu-"rich vieler Kursten und Derzen/Bottschaftere gewesen. 2Bas er veralanget / habe er erlanget / in deme ihme sonderlich Die Vensioner/welochen er wegen Papft Julii die Pensionen außtheilen muffen/zugethan "geroefen / und fein Borhaben beforderet haben; fene alfo (tantum (1) non profugus) naher Zurich geloffen (t).

Grundli. ther Begenbericht.

Die Sach verhaltet fich grundlich alfo : Als die Pfarzstell zu Burich im Groffen Munfter ledig ftubnd und perschiederze sich Dahin angemel

<sup>(</sup>s) Voce Zuingle. (f) Hartmann. Annal. (t) Sunger p. 138. fagt / famt feinem Caplan. Conf. Lang. I. p. 828: 7. ubi fingit id A. 1520. factum. Et Pallavic. I. 19: 1. Zuinglius, post administratam anima um curam, in atiis obscurieribus lesis , Parochi munus obtinuis Tiguri.

m. C. O. 1518.

gemelbet/hat Ofwaldus Beishaufer/von Erafmo Muconius genennet/ und andere gute Freunde/welche Zwinglium ju Ginfidlen predigen ge= Ofwalb bort / ben Diefer Gelegenheit selbigen gen Zurich zubringen / getrachtet. Muco. Angereafer Myconius/mar An. Chr. 1488. ju Lucern gebohren. Dente nius. nach er daselbst gestudiert und geheurahtet/ist er in Basel/gu G. Theos Dor/hernach zu G. Peter/Schulmeifter (tt) : endlich zu Zurich/ben dem Groffen / folgende ben bem Frau Munfter / Ludimoderator worden. Bar bort fehr beliebt : auch ben verschiedenen Gelehrten wol anges fcbrieben (u). 218 er/auß gefagter Freunden (x) Butachten / feine Bes Danten Zwinglio eröffnet/hat Zwinglius/welcher an tein Ding wenis ger ale an folchen Beruff gedachte / gleich Bericht begehrt / was bann feine Vflicht an folchem Ort erforderen wurd (y)? Etliche vermeinten Zwinglium zuverhinderen / weilen sie gewußt / daß er ein tapferer und eiferiger Mann were (z). Giner von Breflau/fuchte Laurentium Ras bulam / einen Schwab/zubeforderen (a). Zwinglius ermeffende/daß Dies fer zu Zurich schlechte Dienst leisten wurd / hat er/schon ihn der Pfleger Durch fuffe Berheiffungen zu Einfidlen/zubehalten (aa) getrachtet : auch ungeachtet/er zu Zurich geringere Befoldung zuerwarten hatte (b)/feis ne Dienst anerbotten: mit dem Unfinnen/ bak er bedacht were/das S. Epangelium Matthei in feiner Ordnung querflahren : inauditum Germanis hominibus opus, welches bisdahin in Teutschland nie gehört worden. Auch Begtus Rhenanus / von welchem Resenus sagte: Vir talis, ut numero dicam, qualem vix alterum nostra habet Germania, daß ihm in Teutschland niemand zuvergleichen (bb): Dieser Rhenanus permabnete Zwinglium/den Beruff anzunemmen (cc). Gelehrte Leuth/ welche zu Zurich waren/trugen ein Verlangen nach ihm (c): Beinrich Utinger/und verschiedene anderestreunde/arbeiteten für ihn fo nachtrucks lich/daß er den XI. Tag Christm. mit 17. Stimmen (dd) erwehlt wors ben. M. Conrad Hoffmann gab ihm feine Stimm / weil er / 3wings lius/wider die Vensionen und Bundnuffen mit fromden Berzen; auch wider das Lauffen in fromde Rriege, eiferig geprediget (d). Gleich ant XVII. e ii

(tt) Vit. Plater. Mfc. p. m. 50. Adam. Vit. Theol. pag. 224. (u) Vir optimus, Glareano: Vir Elegans, Fabro. Hotting. H. E. VI. 333. Rhenani de eo judicium, ibid. p. 569. (x) Sunt qui me adhortantibus verbis incitarunt, Tibi feribam : Myc. ad Zuingl. ap. Hotting, H. E. VIII. 84. (y) Epist. 'Avind. (z) Bulling, Reform. Hist. p. 8. (a) 'Avind. (aa) Geroldseggius magnis nos pollicitationibus oneravit. Zuingl. Epift. 'Avind. (b) Adam. Vit. Theol. p. 27. (bb) H. E. VI pag. 566. (cc) Ap. Hotting. H. E. VI. 303. (c) Ib. 290. (dd) Stein. Hift. Ref. Mfc. Bulling. Mfc. (d) Bulling, Hift, Ref. pag. 7.

M. C. B. 1518.

2minalii Misscheid betrübt Die Einfid. Ter:

Erfrenet Burid).

XVII. dito(e), hat Aminglius / Leonem Tub / Damabligen Wfarzer zu S. Dilt (Hippolitus) im Elfak/an feine Stell gen Ginfiblen beruffen; von Diefer seiner bisberigen Bemeind bezeugende / este populum simplicem, quique Christum vel nobis (ait) præitore, libenter audiat annuntiari ; fene ein einfaltiges Bolflein / welches feine Dredigen von Christo gern angehort. Sie bezeugeten bem Zwinglio nicht geringere Gegenliebe (f); Defrwegen Deffelbigen Abscheid ihnen/ den Ginfidleren/ schmerzlich porgefallen. Und hat Lobl. Ort Schweiß Diese Wort an ihn geschrieben: Wiewol wir zum theil betrübt in euerem Abscheid / von den unseren zu Binsidlen / jedoch so has ben wir freud mit euch / in aftem fo euch zu nun und Phren Dienet (g). Es ift aber Diefe Beranderung Des 2minglij/ pon denen samtlichen Belehrten/in und auffert der Gidanokichaft/mit Freuden vernommen worden (h). Dir benugen uns / biervon obges Dachten Glareani Bort anguführen: Futurum auguror ut fides Chrifli augmentum sit acceptura, te duce, haud mediocre (i). Und: Prospicio mecum, quantum invidiæ tibi Eruditio tua conflabit. Sed fis, ut hactenus, erecti animi, tanguam Hercules anszinan Greum monstris pugnaturus. Vinces facile tum patientia, tum animi moderatione (k). 2Biederum: Futurum auguror, ut Tigurum multis Universitatibus non cedat: quod uni tibi & immensis laboribus acceptum ferri debet (1): das ift: Er hoffe / burch Zwinglii Treu werde Die Religion zu Zurich trefflich geauffnet: Dasige Schul benen Soben-Schulen nichts nachgeben: Konne wol vorsehen/daß Zwinglius Wis Derstand finden werde/ solle sich aber tapfer wehren/und gewiffen Siea hoffen/2c.

2minalii

Zwingliue kam gen Zurich an S. Johannis des Evangeliften Tag: Borbabe. und nahm die Ginkehr im Ginfidlerhof. Alls ihn Drouft und Cavitel für fich bescheiden / hat er ihnen / nach abgelegtem Gruß und Dantsagung/angezeigt/daß er mit Gottes Silff bedacht / nicht Die Dominicalia Evangelia, sonder das gange S. Evangelium Matthei: nicht nach Menschensakungen/sonder auß S. Schrifft : alles Gott und dem Ders ren Christo zu Ehren : zu der Seelen Beil / und frommer Seelen in recht

<sup>(</sup>c) Hotting, H. E. 6: 262, fog. de Leone : Eruditione hand vulgari : fide propè Catoniana, &c. Sis ille simplex, prudens leunculus, &c. Et pag. 354. Immensis istis viribus suis rugiens ac justitiam sitiens Leo. Teucro minor, sed Ajace fortior. (f) Vid. I.c. p. 212. (g) Prid. Thom. Ap. Hotting. H. E. VI. 359. (h) Ibid. 283. (i) Ibid. 244. (k) Ibid. 297. Idib. Januar. 1519. ibid. pag. 293. Te illic constituit tua industria. (1) 'Asiad. Conf. Hotting. Sch. Tig. p. 69. 70. Præpositi Tigurini omen.

recht Chriftlichem Glauben Unterweisung / zuerklahren. Defwegen Zwinglius recht gefagt : Er tonne fich mit Paulo ruhmen/bag ber Rirch Burich/fein Eingang nicht unbekant gewesen (m). Etliche beren anmes fenden Berzen/horten diß mit Freuden. Undere haben ihm vorgeworfs fen/folches were eine Neuerung. Er hat ihnen aber auß Chryfostomi und Augustini Predigen gewiesen/daß Diefes die alte übliche Predigensweise gemesen : Die Dominicalia aber erst durch Carolum M. eingeführt worden fenen.

Sintemahl die/Zwinglio von Glarus bestimte zwen Sahr verflof. Gibt fen/und er feine Soffnung mehr hatte/wie die von Glarus verlangten/ Glarus und er bedacht mar/dahin gutehren; hat er ju Burich / am letften Tag

Christmonat (n)/den Glarnerischen Pfarzdienst aufgegeben.

2Bas Zwinglius/wegen einer Rirchenverbefferung/bebergiget/war Papft auch anderen inngelegen. Jacobus Alleander / ein gelehrter Schulmei. fallet. fter zu Chur / tonte seinen Berdruß an dem Simonischen Rom

nicht verhelen (0). Gleiches hat ben vielen anderen fich verspuren las fen/nachdem Lutherus durch Schrifften das Papftthum angegriffen/ und deffen Bucher in die Eidgnofschafft gebracht worden. Monch Lutheri Hartman (p) gornet über Joachimum Dadian von Sangallen/Georg Bucher Binder (pp) / und N. Scheler von Zurich / daß sie die erfte gewesen/ welche Diese Bucher Lutheri/von Wien in Die Cidgnofichafft gebracht. ichafft, Db folches genugfamen Grund habe/ftehet Dahin. Bewiß ift/daß/als Conr. Vellicanus / Guardian zu Ruffach im Elfaß / zu Eingang diß Sahre gen Mullhausen tommen / und ben dasigem Commenthur gespiesen / felbiger Pfarzer/ein gelehrter Mann/Johanniter Ordens / Lus theri Buch von der Buf über Tafel gebracht. Ben welcher Belegens heit/Pellican/ Die 26. erfien von Luthero/dem Regfeur entgegen gesette Artifeliohne Scheuh gutgeheissen: angesehen von solchem Reur nichts weder in S. Schrifft / noch in den Bucheren Augustini oder anderer Natteren / jufinden. Er feste hingu: Diefer Monch (Lutherus) wird es hierben nicht bewenden laffen / fonder die Sach weiter treiben (9). Sa Joh. Frobenius zu Basel / hat auf B. Rhenani Ginrahten (r)/ schon diß Salye/ Lutheri Schrifften getruckt : welche daselbst von Beiftund Weltlichen begirzig gekaufft und gelesen worden. Go ift ein Buch. führer

(m) Op. T. 2. pag. 630. (n) 'Arted. (o) Epift. ad Zuingl, ult. Aug. (p) Eeiam Bzovius & Bucel. illius plagiarii. (pp) Myconii in Carolina Ludimoderatura Successor. A. 1533., Canonicus. A. 1545. Defunctus. Bulling. Reform. Coll. Carol. p. m. 56. (9) Vit. Pellic. Mfcr. (r) Ib. p. m. 38.

N.C.G.

führer von Bern gen Bafel kommen/und hat Lutheri Bücher in groffer-Menge gufgekauft (s).

Beschreis bung Bas biani.

Um daß aber / Joachimus Badianus und Vellicanus / Manner gewesen/welche zu Berbefferung des Cidanoffischen Rirchenwesens/und Dero Portfekung/ein merkliches bengetragen/wird Dem Lefer/ein Bericht wegen felbiger nicht unangenahm fenn. Badianus (t)/oder von Watt/ war ein Edelmann von Sangallen / den 30. Christm. An. Chr. 1484. gebobren. Begab fich/obngefehrlich An. Chr. 1508. gen Mien/moselhit er anfanglich etwas fren gelebt/hernach unter Susviniano/2c, febr emsia gestudiert : und auf daß er nicht zulang schlieffe/etmas Zeits Die Opera Virgilii, an fatt eines Saubtfuffe gebraucht. Demnach er eine Zeits lang in der Schul zu Billach in Rernten/gelehrt/ fehrte er wiederunt gen Wien/machte fich durch Disputieren; und theils in gebundener/ theils in ungebundener Red aufgegebnen Schrifften / so berühmt : daß er daselbst an statt des gelehrten Ungeli Cossi / Professor frever Runs sten worden: den Rectorat erlanget: in Raiserl. und 3. Ronigen Gies genwart/eine Bewilltomungs-Red gehalten : und wegen folcher Oration: auch wegen Thr Dai. Raif. Pribrich III. /und Maximilian zu Ehren gestellten Bersen / An. Chr. 1514. gu Ling (in Destreich an Der Donau gelegen) von R. Maximilian / zu einem Poeten und Redner gefront/ und mit einem gulbenen Ring gezieret worden. Bu Wien hat er feine Weltberühmte (u) Unmerkungen in Pomponium Melam außges geben. Reisete durch Ungarn/Polen/Stalien/und hat An. Chr. 1517. au Wien den Gradum in Medicina angenommen. Wegen bort übers hand nemmender Dest / ift er An. Chr. 1518. beimgezogen: in Begleit phaedachten Binders und Schellers auch Conrad und Leopold Grebs len/amener Edelleuthen von Zurich/so zu Wien feine Lehriunger (v) ges mesen / Dero Schwoster Marta / er folgenden Gabre zur Che genoms men (vv).

Pellicani.

Conr. Pellicanus (Kursner) tvar den 9. Jan. An. Chr. 1478. zu Russach gebohren. Hat die Hebraische Spraach von selbsten ergriffen: und ist zu Lubingen / durch sehrnere Anleitung Rauchlini (welchen die Prediger-Monchen wegen Aeuffnung der Hebraischen Spraach grima mia

<sup>(</sup>s) Rhenan Postrid. Natal. Dom. (t) Vener. D. Huberus p.m. Vit. Vadiani, (u) Horting. H. E. VI. 295. habet Rhenam de illis elogium. (v) Horting. H. E. VI. 288 (vv) Vadianus, soinu Helvetire lumen. Grebel. I. c. 290. Regionus hujus non valtimum decus. Rhenan. Ib. 295. Prater egreplam dollrinam, eniam optimum virum complicio. Glarean. 'Arka'. Et Erasim. Ep. 'Arka'. Nibil eo candidius. Conf. Goldast. Prat. Aleman. Tom. 3.

1518.

mig verfolget : die Belehrten aber hingegen aller Orten (xx) verfoch. ten) jo weit fommen/ daß diefe bende/als Widerbringer der Debr. Litera ur, ang priefen werden (x). Bard ein Barfuffer-Monch : im Orden wol angesehen: Guardian zu Pforzheim An. Chr. 1514. Werrichtete A. C. 1515. mit dem Provincial Die Visitation Dber-Teutsche lands. Sim Nammen des Ordens / hat er An. Chr. 1516. gu Diheims in Champagne/einem General Capitul von 700. Bruderen bengewohe net: Auf felbiger Reiß hat er D. Sebastian hoffmeister/(Occonomus) aud) Wagner (Carpentarius) genennet / geburtig von Schaffhausen; Bu Paris im Barfuffer Clofter angetroffen. An. Chr. 1517. hat er fich in Capitulo Generalistimo ju Rom eingefunden / als 1000. Barfus fer/so Reformati (sonst de Observantia) als Conventuales, auf Leos nis X. Befehl / gufamen tommen. Er bemertt / baf in diefer ju Rom gehaltener Versamlung / Die Generalat-Stell von denen Conventualen (au dero groffem Verdruß) auf die de Observantia tomen; als von wels chen sie (nach deren Conventualen Vorgeben) dem Papst um 80000. Ducaten abgetaufft worden. Zwahr baben die Observantes in Teutsche land/ nichts hieran bezahlt; aber die Stalianische/haben auß dem ihnen übergebnen und verkaufften Ablag/13000. Ducaten/wider die Ordens-Regel/ins Cavitel gebracht: boch balb in der Gidanofichafft und Sache fen erfahren / was fie hierben zugewinnen gehabt. An. Chr. 1517. ift Wellicanus Guardian zu Ruffach worden : hat denen jungeren Mons chen Paraphrasin Erasmi in Novum Testamentum, porgelesen / unt theils die Lehr Pauli / theils eine faubere Latinische Redensart ihnen einzupflanzen (y). Cafpar Glafer/welcher um Diefe Zeit/Pellicani vers trauter Freund gewesen / schreibt an selbigen / den 22. Weinmonat An. Chr. 1536. auß Zwenbrugten: "D wie offt erinnere mich/unferer brus "berlichen und heiligen Gesprachen / als unfer liebe Gerbelius / und wir bende / une über den Zustand des Christenthums ersprachet. Subodo-"rabamur aliquid magni parturire libros Erasmicos, qui tunc prodi-"bant! Non ita longè post Lutherus prodit, & post hunc alii,donec "ed pervenit, ut totus orbis motus sit : Wir haben porgesehen / daß Des Erasmi Bucher etwas wurten werden. Bald Daraufift Lutherus aufgetretten / und nach ihm andere/bis Die ganze Welt in Bewegung Fommen.

Sam=

(xx) Vid. Siml. Vit. Bulling. p. 6. (x) Non passim mutsis (in ling. Hebr.) daaum est, quod ei daum vidomus. Bugenh. de Pellic. in Ep. Oecol. & Zuingl. p. 176. (y) Pellic. in Vita sua Mscr. m. C. B. 1519.

2minalii rich.

Samstags / als man nach Christi Geburt in Das 1519. / und Zwinglius in das 36. Tahr feines Alters getretten (z)/hat er im Groß erfte Dre- fen Munfter feine erfte Dredig gehalten. Er verfprach/folgenden Gons dig zu 3ú- tag die Erflahrung des S. Evangeliums Matthei anzuheben; und hat es mit groffem Zulauff Des Bolks/so gehalten/daß er Gott ben Datter gepriefen; das Bolt allein auf Sefum Chriftum ben Brunn des Deils gewiesen : zu Chriftlicher Liebe und Bottsetigteit vermahnet : Den

Ungleiche Darifier aefellte Urtheil.

Aberglaub in Lehr und Gottesdienst / item Unmaak / Muffiggang/2c. geftrafft/und zur Lebens-verbefferung vermahnet. Etliche Buborer/bors ten folches nicht gern : fagende/ Zwingli werde Damit Die Statt in groß fe Unruh bringen. Undere preiseten Gott / wegen folchen Predigens. Berg Seckelm. Beinrich Rauchlifund Beinrich Rufili/ wolten Die Dre-Digen der Pfaffen nicht anhoren. Doch auf Bernemmen/daß Zwings lius Mattheum querklabren gesinnet / wolten sie ibn boren. angehorter Predig lobten fie Gott / und fprachen : Dieses ift ein rechter Prediger der Wahrheit/der wird fagen/wie die Sachen fteben (a)/ und als ein Woses/uns auf Layps ten führen. Nachdem er Mattheum zu End gebracht / bat er Die Apostolischen Geschichten zur Hand genommen : um zuzeigen / wie die erste Chriffliche Rirch gepflanget worden. Rolgende hat er den 1. Gend= brieff an Simoth, um Die rechte Christenvflichten ; und bernach ben an

Die Galater erklahrt/um den Rern des Blaubens porzustellen: Stem den 2. Brieff an Timotheum. Beilen aber Bauli Unfeben / von erlichen vernichtet worden / hat er die Brieff G. Detri : fehrners auß bem an Die Hebreer : Die Gutthaten Christi, und Die Wollkommenheit des De pfere Christi vorgetragen. Also hat Zwinglius gepflanget / Mattheus/ Lucas/Daulus/Detrus/ haben gemafferet / und Gott hat das Bedenen gegeben (b). Dann gleichwie Carolus M. burch Ginführung beren Dominical-Perten, an fatt er die Unwillenbeit abzutreiben verhoffet:

2minalii Lebrart.

berleum-

vielmehr die Prediger und das Bolk in Unwissenheit gebracht : und durch die Unwissenheit / Frethumer und Alberglaub gepflanzet : so hat Zwinglius ergehtet / Das beste Mittel/sothane Ubel abzuschaffen/werde Die grundliche Erkantnuß fenn : folche Erkantnuß aber konne beffer nicht/ale durch Erklahrung der S. Schrifft zuwegen gebracht werben. Monchen Diemit bende Monchen / Hartmann und Bucelinus (cc) falschlich bes

richten/

<sup>(2)</sup> Rege Ezechia, primo die primi mensis, Sacerdotes caperunt Templum sanctificare, 2. Chron. 29:17. (a) Bulling. Hist. Reform. Stuck. Vit. L. Lavat. (b) Zuingl. Op. I. p. 132. b. Bulling, adv. Cochl. p. 64. b. (cc) Æquè ineptit Pallav. H. Trid.II. 18:5.

n.E.G. richten/daß Zwinglii Predigen eine immerwährende Berkleinerung bes Papfte / eine Berhekung des Bolts gegen die Pralaten und Beftreis tung deren Koniglichen Vensionen gewesen. Daß dif nicht sein Saubtwert gewesen / ift bekant. Daß aber / was gegen fothane Migbrauche billich. von ihm geschehen/ihm nicht zuverüblen/wird der Verfolg unserer Die ftori/noch flabrer machen.

1519.

Zwinglii erster offentlicher Ungriff gegen ben Papft / ift mit guts beiffen / und (c) auf Befehl Sugonis von Landenberg / Bischoffs von Constant/geschehen. Dann ale Samson mit seinem Ablag durch Solothurn (d) und Ergau sich hinunter gelassen / hat Zwinglius vor folchem Alblaß (wie er schon zu Ginfidlen gethan) gewahrnet (e) : feinen Buboreren vorstellende / daß die Bergeihung allein durch Christi Blut und Tod erworben : und der Himmel nicht um Gelt gekaufft / sonder allein durch Glauben erlanget werde. Weilen aber Samson / feine Bullen/su Constans nicht vidimieren lassen / hat Sugo allen Pfarzes ren feines Bischthums verbotten / Diesen Monch in ihre Rirchen gulas fen. Damable war Bifchofflicher Vicarius. Joh. Beigerlin/(zugenen- 706, Fanet Kabri oder Kaber/weil sein Batter ein Schmid (f) gewesen) geburs ber. tig von Leuthkirch in Schwaben. Ehmahl war er Helffer zu Lindau: stellete fich in Meglesen/Beichthoren/2c. gegen die alte Weiber so ans Dachtig/daß er der fromme Derz Dans genennet worden. Dems nach er zu Freiburg in Breifigau/Doctor Geiftl. Rechtens worden! ward er Ufarzer zu Lindau (g). War An, Chr. 1511. Procurator Caufarum Curiæ Constantiensis: bernach Vicarius: in welchem Stand er fich (wie Capito ihm offentlich verwiesen) aufgeführt/als ein gelehrs ter und geschwinder Curtifan : hat aber ohne Gott in der Melt gelebt / und mit Leuthen / fo einen unsträflichen 2Bandel geführt/ein Ges lächter getrieben (h), Ift An. Chr. 1541-/ feines Altere 63. Jahr zu Wien (woselbst er 10. Jahr Bischoff gewesen) gestorben (ii). Diefer bat Zwinglium / von deffen Gelehrtheit er viel gehalten (i) / anfanglich geliebet: war mit Samson übel zufrieden (kk)/und hat auß Bischofflichem Befchl (k) / an Zwinglium und andere Pfarzer des Constanzis fchen Bischthums/obigen Befchl geschrieben.

Rwing'ius vom Biideff mider Gamfon angefifth t.

2118

(c) Zuingl. Op. I. 230. (d) Hafn. 2: 207. (e) Zuingl. Op. 2: 230. (f) Vögelin. Hift. Conft. Mfcr.p.40. Fuit diversus ab co,de quo supra A. 15 17. Conf. Sekend. Luther. I. 145. b. Hardtio Conft. T. I. p. 114. fecus videtur. (g) Capito, Bericht gegen die neue Zeitung pag. d. I. (h) l. c. (ii) Lambec. Bibl. Vindob. II. 787. & 1011. (i) Hotting. H. E. VI. 283. (kk) Ibid. 188. (k) Zuingl. Op. I. 230. II. 188. 6 12.

Ublaß zu Lenzburg abgewiefen. BuBaden angenom-

n.c.G.

Allsbann Samson gen Lenzburg kommen/hat ihn Joh. Fren/Pfarer auf Stauffverg/kraste Bischofflichen Befehls/welchen er dem Mönch vorgelegt/abgewiesen. Samson drauete/wolte ihm/auch dem Bischoffl das Rösslein schon laussend machen: kam gen Baden / und erzelletet wie tvol er zu Bern/Lucern/zc. empfangen worden. Alls sich der Psarer biedurch erschveren liese: und dem Ablassträmer den Kauff gestatet/ist dieser täglich nach gehaltenem Meß-Aunt/mit der Procession und Lodengesang/auf den Kirchhof gegangen / außruffende: Ecce volant! Sehet/wie die Seelen (krasst erfaussten Ublassi zuß dem Fegseur in den Hinden in Sichhourn schweren / trug ein Kusse auf den Kirchenthurn schwiede is Federen darauß ruffende: Schet / wie dissipation und daß dieser sie einen Chor passiert/ist es in ein Gelächter (1) gezogen worden.

Beschimpfet.

men.

Bu Bremgarten widerfochten:

Bu Waden ist Samson mit etlichen von Vremaarten / namlich bem Schultheiß: M. Niclaus Christian (Predicant) und anderen bes fant worden. Diese versprachen ihm ihre Rirch zu angeregtem Bremgarten zuöffnen. Alls er aber dorthin fam / wolte Deinrich Bullinger/ Dasiger Pfarzer / auch Decan zu Bremgarten und Zug / geburtig von Bremgarten / folches nicht gestatten. Samfon/lieffe selbigen/famt bem Schultheff/und anderen/su fich in die Derberg fommen ; beruffte fich auf das vom Schultheiß und Dredicant gegebne Wort : auch auf das Erempel vieler Gidanoffischer Statten/welche ibm den Ablag-Verkauff gestattet. Der Decan versette: Samson habe tein Bischoffliches Vidimus. Er fene Pfarzer / nicht Der Schultheiß / noch Der Predicant: wolle feine Pfarzkinder/nicht durch trafftlofe Brieff um das ihrige toms men lassen. Samson antwortete: Der Davit sene giber den Bischoff. Bebiete hiemit dem Decan in hochster Rrafft/so groffe Gnaden/feinem Aber der Decan antwortete : Eb wolle er fein Rolf nicht ausverzen. Leben laffen/als dem Monch in feine Rirch zutommen geftatten. Dars uber Samson sich vernemmen laffen : Dieweil du Bestien / bich dent Romischen Stul und beiner ordenlichen Oberkeit / fo frefenlich widers fekest / so tuh ich bich in hochsten Bann / bis du 300. Ducaten bezahlt haben wirft. Der Decan gieng barvon / sagende : Er getraue / mas er gethan/an behörigem Ort zuverantworten / und frage nichts nach fols chem Bann. Samfon wiederholete fein Schmachwort/mit Bedrauen ibn zu Zurich zuverflagen.

Von Zů-

Samfon hatte fich verwegen/Zwinglius werbe ju Zurich seinem Borhaben widrig fenn. Darinn er fich awahr nicht betrogen (II)/ wie

III

<sup>(1)</sup> Bulling, Hift. Reform. p. m. 10. 2dv. Cochl. p. 64. (11) Sleid. lib. I. fin.

M. C. B. 1519.

in dem/daß er gehoffet felbigem den Mund guftopfen/ (wie er anderen acthan). Aber Zwinglii ernsthaffte Predigen wider den Ablaß / hatten schon vieler Zuhöreren Bergen eingenommen. Zu dem/so war damahle au Zurich/eine allgemeine Eidanoffische Tagsakung. Ben selbiger hat Der Decan von Bremgarten / Des ungehaltenen Monchen Berfahren/ abgelegt. So war daselbst eine Bischoff-Constanzische Bottschafft/ben den Eidanossen wider Samson zuhandlen. Aluch der Rabt zu Zurich rabtschlagte/ob man ihm die Statt offnen wolte? Da sagte einer: Er wolle ihn hinein laffen. Aber von Stund/an einen Locken Baffer aufbeben/und ihn darunter behalten. Darum als Diefer Monch zu Zurich schon innert die Sil/bis jum Wirtsbauß jum Ochsen kain/und gras Den Wegs in die Statt zureiten vermeinte/wurd ihm von Rahts wes gen / daß man ihn in der Statt nicht verlange/angezeiget : Unben/als einem Papftlichen Legat / Der Ehr und Lete Wein præfentiert. 2118 er einwendete / hette etwas von feines Principalen wegen/ den Gibanoffis ichen Bottschafteren vorzutragen/wurd er zwahr hinein gelassen: wußte aber nichts anzubringen / als daß er ihnen/die Bapstliche Breve vors gewiesen/und sie ersucht (m)/in seinem Rosten jemand gen Rom gufens Den/um fich guerkundigen/ob er mit genugfamem Dapftlichem Gewalt erscheine? Doch wurd ihm gutlich gestattet zuverzeisen; mit dem Be- und aus Ding / daß er vor seiner Abreif den Decan auf dem Bann lasse: und der Eid. verspreche/felbigen nicht weiter zuplagen. Auch wurd einem Gibanoffis gnoßschen Bottschaffter/in Befehl gegeben/zu Nom Dieser Sach nachzuforschen (n). Also ist er in der Kagnacht mit groffem Gut abgereißt (nn)/ und ift bald von dem Davit beim beruffen worden.

Er batte aber feinen Sandel fo unverschamt geführet / Daß Raber manft begestehen muffen / Die (Romische) Rirch habe sich ben ben Christen zum schirmet Gespott gemachet : flattierte lich anben / Samson bette feinen Gewalt ibn. vom Papit / fonder were ein Betrieger. Aber Das Biderfviel erhellet sich/auß des Papsts Untwort an die Sidanossen / da er behaubten wil/ daß er folchen Ablaß außzutheilen befügt seine: und ben Andrauung des Banns gebietet/folches zuglauben : auf gleichen Schlag habe er an Care Dinal Cajetanum / feinen Legat in Teutschland (woselbst auch biervon gestritten werde) geschrieben: Die Gidgnoffen sollen benen so hieriber einen Zweifel erwecken / kein Wehor geben. Doch habe er ben Ablag-Prediger/auf der Sidgnoffen Begehren/heim beruffen : und fo er felbis

fchafft abe gefertiget.

gen

(m) Abid. Bur. 18. Febr. § 5. (n) Bulling. Hift. Ref. p. 12. (an) Steiner. Hift. Ref. Mfc.

fii

R.C.G. 1519.

gen in dem/darvon sie ihm geschrieben/fehlbar befinde/ welle er ihn abs ftraffen, Aber ju gleicher Zeit hat Soh. Baptifta de Puppio, Samfonis Ordensbruder / und Gesellschaffter in Dieser Rauffmannschafft / an Die Eidanoffen geschrieben/des Samsons Gelehrtheit und Gottseligkeit angerühmt/und sie gegen ihn zubesanftigen gesucht (0).

2minalii Frinne. rung an ben 2310 Tchoff/

emb an

Die ben Diefer Gelegenheit erwiesene Papferfeit/machte Zwinglio einen groffen Namm. Und Demnach Saber mund und fcbrifftlich/gegen selbigen sich vernemmen laffen / fein Herz / der Bischoff von Constant/ wolle sothanen Hochmuht des Romischen Vausts nicht mehr vertragen / hat Zwinglius ben Bischoff/durch deffen ju Zurich/ben gedachter Eidanoffischer Lagfakung gehabten Bottschaffter / schrifftlich vermabe net/den Romischen Berführungen tapferen Widerstand guthun : mit Berficherung/ daß Gottes Wort/und die Evangelische 2Bahrheit gewiß hervorbrechen werde : folle dem Edlen Landenbergischen Sauß die Ehr anthun/daß er unter benen Dischoffen ber erfte / Der das Evangelium annemme und befordere (p). Ein Brieff/ welchen Urbanus Rhegius ! fo vermuhtlich damable in Rabri Diensten gewesen / an Zwinglium geschrieben / gibt mit / daß bende/ Zwinglius und Raber/noch eine Beitlang vertraute Freund geblieben (9). Zwinglius hae über Diefe Materi/viermahl mit Dem Dauftlichen Nuntio, Ant. Puccio sich ersprachet. Duccium. Dieser vermeinte/ihn durch Berheisfungen abwendig zumachen (r). 21ber Zwinglius hat ihm / gleich anderen Wedlaten / fren berauß gefagt/ wollen sie ihr Umt nicht thun / so wolle doch er / nachdem Bermogen/ Das ihm Gott verleihen werde/an einer Reformation und Abschaffung Romischen Aberglaubens und Betriegerenen arbeiten. "Allso daß (wie "Bullingerus (s) redet) Zwingli nicht unbedacht/noch wider gute Orde "nung/sonder ordenlich/und wie es gehörte/gewahrnet/darzu alles ver-"fucht; und erst zuletst was er schuldig war / gethan... Und Gott hat hierzu so viel Segens mitgetheilt / daß die es gehort / Bott darfur ges Danket/und gewünscht/daß sie gleich glückhafft weren (t).

Millbaufen ftret. tet mider die Barfuffer.

Alls die Sidanossen bed gesagter Zagsakung vernommen/daß die Barfuffer und Burgerschafft zu Mullhausen zwentrachtig / und ein Theil den anderen in Bann gebracht / ift Bafel und Solothurn/durch Albaeordnete Fried zumachen/überlaffen worden. Gnzwischen sollen die Banne ftillsteben (u): Bu gleicher Zeit lieffen fich die Gidgnoffen/durch

ben

<sup>(</sup>o) Hotting, H. E. VII. 177-184. Hodeg. 3: 468. fq. (p) Zuingl. Op. I. p.230. a. b. (9) 2. Mart. 1519. 'Avixd. (r) Zuingl. Op. I. 230. a. b. Non fine fplendidis pol-Meirationibus, &c. Conf. Bull. adv. Cochl. p. 64. (s) Hift. Ref. p. 7. (t) Conr. Somius 2. Mart. Ulma. 'Arend. (u) 216fch. Bir. 18. Febr. 9 2.

N. E. (3). 1519.

den Cardinal vermögen/an Mallis zuschreiben / daß sie den Georg ab Der Blub auß bem Land schaffen / sonft man den Cardinal an feinen Rechten/unt Bann und sonst/nicht hinderen : nach deffen Abschaffung aber / alle Dub / ju Berühigung Des Lands anwenden werde (x). 2118 Die von Wallis fich hieran nicht gefehrt / hat der Cardinal ju Ballis (y) / zu Rom ein endlich Urtheil erlanget/ baß er wieder in fein Bifch= thum und Rird, eingeset werden folte : und daß die Wallifer / laut Ballifer jahrlich am hohen Donnerftag zu Rom ablesender Bull in Die Deen im Bann. Der geiftlichen Rechten gefallen fenen. Huch Raifer Carolus/befahl al-Ien Geift-und Weltlichen / Rursten und Standen / den Cardinal mit

Gewalt der Baaffen wiederum einzusegen.

Hochgedachter Carolus ift dig Nammens der fünfte Romische Carolus Raifer/Philippi/Ronigs in Spanien Sohn/Maximiliani Sohnsfohn. Dat fich des Cardinals defto lieber angenommen weilen/nachdem Rais fcher Rais fer Maximilianus I. ben 12. Jenner (yy) Tobs verblichen ; und Frank-fer. reich um diese Eron gebulet auch ben Papft auf ber Seiten hatte ; diefer aber die Eidgnoffen auf gleiche Seiten zubringen getrachtet; hat der Cardinal / Caroli Parthen genommen : welchem Zufolg die Gidgnoß fen schriffelich ben dem Dapit und den Churfürsten wider Frankreich gearbeitet (z). Zwinglius gab den Eidgnoffen den Raht / fich diß Bes Schäffts nicht zubeladen; dann Carolus/unter dem Bormand Des Glaus bens / Teutschland zuuntertrucken/und des Worts Gottes zuberauben suchen mochte (a). Cardinal hat Ihr Maj. Cronung bengewohnet: jumahl er/nachdem er Ballis verlaffen muffen/am Raiferl. Sof oder Bu Burich fich aufgehalten. Um An. Chr. 1518 unterftuhnde er/fich in fein Land zulaffen. Ram aber nicht weit; fonder kehrte / wegen allzus groffen Widerwillens guruck (aa).

Romi.

Er war zu Zurich noch in der Propstey beherberget. Predigete Cardinals dann und wann um den Leuthen die Augen zuer füllen. Predigete Bernicht die die Gernichtung in digete aber zugleich heimlich auß dem Beurel / als des Gaschied. tans Schankammer/ zu der Lidgnoßschaffe allgemeis nem Schad (b).

Die Bischoffe von Genf/wurden von der Burgerschafft erwehlet : Bischoffs von Genf und mußten vor Untritt ihrer Regierung/eidlich versprechen/die Ctatt- Bemalt-

fiii Frens

(x) Ibid. 5 11. Abich. Baden. Maj. & Aele. (y) Bafel 15. Nov. (yy) Sleid. pag. 8. Maimbourg. ap. Sekend. I. p. 60. habet 17. Jan. (z) Sleid. lib. I. Goldaft. Reidhelhanbl. p. m. 102. fq. (a) Bulling. Ref. p. 19. b. Germania vendita, Gallia ad Monarchiam aspirare; & Galli Germanis, siduciá Helvetiorum minari dicuntur : à Rheman. (aa) Siml. Valef. p. m. 166. (b) Zuing. Op. II. 596: 36.

N.C.G. 1519. thatigkeiten/gegen Benf.

Frenheiten nicht zuschwächen. Die Bewachung ber Statt ift ben bent Raht gestanden. Die Regierung aber ift Wechselmeis/bem Bischoff/ Deffen Bewalt allein bis zu der Sonnen Untergang gewährt / und Dem Raht zugestanden. Wolte der Bichoff etwas wichtiges unterfangen/ mußte er die Burgerschafft / in G. Deters Rirch beruffen Lund ben bes ro abgefaffetem Schluß bleiben. Die Burgerschafft aber borfte / ohne Bischoffliches Borwissen und Bewilligung / mit Bengehbaurten (als Bern/und Freiburg/2c.) in Bundnuß tretten (bb). Alsbann Johans nes / von Savoi/Bischoffs von Benf naturlicher Sohn / bas Vicariat und Vidomat, famt volliger Berefchafft über Die Statt Benfaur Dants barteit/wegen dieses durch Savoische Practic erlanaten Bischthums/ Dem Berzog Carolo einraumen wollen: Auch der Bauft eine Bull/daß Das Capitul hierein vermilligen moge / allbereit accordiert : aber meder Statt noch Cavitel/folches jugeben wolten/hat Der Bischoff gedrauet/ Die Statt einem feiner armften Dorfferen gleich zumachen : auch gegen privat Versonen und die Statt sich inmassen aufgeführt/daß die Statt mit autheisen des Abts von Beaumont / und Priore zu G. Nictor (c)/mit der benachbarten Statt greiburg/eine Bundnuß oder Burger. recht gemachet. Bischoff und Bergog tlagten folches / auf einer ju Bus rich gehaltenen Giognoffischen Tagsatung. Die Rahtsbotten von Freis burg und Genf antworteten; folch Burgrecht seve nicht neu / sonder viel Gabr bertommen. Dißmahlen aber auß merklichen Ursachen erneueret. Mollen ohne Recht/nicht barvon abstehen (d). Daber sie bem Derzog/als felbiger etlich 100. Pferd ftart/zu Genf einreiten wolte/ Die Phor sugeschlossen: Freiburgische Hilff begehrt: Doch endlich Die Burgerschafft/durch etliche Mittelmanner/den Bergog (weicher fie ben allen Rrenheiten und altem Herkommen zulassen / auch niemand zustraffen/ ihnen versprochen) als ihren Schirmbergen zuempfangen/eingewilliget. Demnach er aber zu Genf/in einem Rurzis/mit einer Ungahl bewehrten Manneren eingeritten / Freud und Fried geläutet/ Processionen ges halten: ift der Burgerschafft zu Ohren kommen/der Bergog wolte 60. nammhaffte Burger/für ihre Kenfter berauf benten laffen. Defiwegen begehrte Die Burgerschafft eilende Hilf von Freiburg. 2118 Diese/6436. Mann ftart/bis gen Morfee kommen / ritten etliche Eidanoffische Ort Darzwischen. Der Freiburgische Aufbruch forderte an ihre Rosten 10000. Eronen bar : und 15697. Eronen zu gewissen Terminen/unter sicheren Hypothecen. Der Bergog wolte nichts geben/dann/fagte er/fchon der Die

<sup>(</sup>bb) Spanhem. Gen. Rest. p. 20. (c) Spon. Genev. I. 167. 220. (d) Uhfth. 17. Mart.

1519.

Bifchoff / Berz und Furst der Statt Benf; auch Benf eine Reiches Statt fene; fene er boch ewiger Vicari Diefer Statt / und gurft Des Reiche: Schirmberg: auch Des Malefit / und über das Blut oberfter Richter. Krafft biefes Schirms / moge er mit und ohne Waaffen / in Die Statt reiten. Endlich mußte er fich bequemen/mit ber Statt Benflden Kriegskoften über fich zunemmen/ und feine eigne Land einzuseigen. Unben wurd das Burgrecht swischen Freiburg und Genf / durch die Cidgnoffen aufgehebt. Das Wortlein Lidgnoß foll beren Burgeren/fo auf das Burgrecht mit Freiburg getrungen/Kren gewesen seyn. Um daß aber diese Burger / an statt Lidanoß / gesagt Ligenot/ wird vermuhtet/daß das Wortlein Sugenot daher entsprungen (e). Gis Bertener auß dieser Batterlandischen Burgeren Zahl / ift Philipp Bertelier liers glaugewesen/welcher nach gemachtem Fried/auß Derzog und Bischofflichem biger Befehl enthaubtet / und nach vielfaltiger Diffhandlung ans Sochge: Tod. richt aufgehenkt worden. Alls er jum Tod geführt worden / wolte er weder beichten/noch den Drieffer anhoren/sonder hat aufgeruffen : Chris ftus allein konne / und werde ihm zu Troft und Silff komen. Sernach verpflichtete fich Bergog nochmahl / die Statt Genf ben ihren Frenheis ten julaffen / des Berteliers Leichnam/ ins geweihete begraben julaffen/ und allen übrigen zuverzeihen. Doch lieffen Bischoff und Berzog/noch 15. Genfische Burger binrichten/und pernachtheiligeten Die Statt/wo fie tonten (f).

Der Baldbruder ju Erlibach / feste eine Zierd in dasige Kirch/ Betriege-neben dem Altar/um ein Loch : als were es ein Sacrament-Hauß. Er risches verordnete darfür/ein brennendes Liecht: verführte mit folchem Die Leuth/ Gacra-Daß fie es/als were ein Sacrament darinn/angebettet. Alls der Leuth, baufleinpriefter und Convent ju Rufnacht am Zurichfee/begehrt/die von Ehrles bach soften solches abmea thun / Diese aber sich beschwehrten; haben es die Kläger / an den Raht von Zurich gebracht. Wom Raht ist es an Propft zum Groffen Munfter/ Die dren Leuthpriefter/und zwen Rahte. glieder gewiesen/und von diesen erkennt worden : der Bruder folle das geschnitten Ciborien Werk/und die Umpel vom Loch hinweg thun (g).

Auf Vernemmen/daß Zwingli zu Zurich/den Ablag und darvon D. Witabhangende Grathumer bestreite / hergegen lehre/ daß der Mensch allein tenbach auf der Gnad Gottes felig werde; bat ihn / Deffen ehmahliger Præcep- gen Biel. tor, D. Wittenbach/welcher fint An. Chr. 1515. Prediger zu Biel war/

durch

(e) Spon. Gen. part. I. p. 216. 298. Maimb. Calv. I. 57. 75. ab Hafn. I. 451. b. ad A. 1530. & 1533. refertur. (f) Stetl. lib. XI. (g) Act. Publ. Tig.

Bwinglii/ und Lutheri Freunde vermehre fid) in der Eidanoß-

fchafft.

Lutheri Bücher

au Bafel

getruckt.

M. C. B.

burch Brieff barinn gestärkt (h). Und hat an feinem Ort übrige Les bensteit gleiches gethan. Bu Bafel/ (woselbst von denen am 26. Herbste monat besamleten Sibanoffen / Die Statt Mothweil als ein zugewand. tes Ort / in den Gidanoffischen Bund aufgenommen morden) ju Basel / singe ich/maren schon diß Sahr/alle Chrenleuth / Zwinglio gewogen. (i). Lutherus wurd daselbst/und anderwerts so hoch geha'ten; daß Cas vito an felbigen geschrieben: Weilen es das Unsehen gewinne/als were er/Lutherus/in Sachsen nicht sicher/oder daß er das Elend zuerwarten habe ; verfprechen Cardinal von Sitten / ber von Geroldsega / und sonst ein hochwurdiger gelehrter Bischoffund andere in der Eidanoffschafft / felbigem nicht nur mit Gelt an die Hand zugehen/ sonder auch fichere Derter zuperschaffen/da er nach Gefallen/fich verbergen oder of fentlich lehren moge. Go seven zu Basel / auf Einrahten Rhenani/von Soh. Frobenio / Lutheri Schrifften gusamen getruckt/und innert anders halb Monate frift durch Frankreich/Stalien/Spanien/Engelland/auß gesprangt / und (wie Nibenanus schreibet) reissend aufgekaufft worden (ii). Wir suchen hierinn (faat Capito fehrners) anders nichts/als die gemeine Cach zubeforderen. Dero wird gewiß wol geholffen fenn/wan Die Wahrheit weit außgebreitet wird. Sintemahl es dem Menschen ans gebobren / daß er der Wahrheit gern beppflichtet/mo er si immer findet (k). Cavito konte folches vom Cardinal wiffen : weilen er felbigen nicht unbekant war: so daß er von der Unruffung der Beiligen an den Cardinal geschrieben (kk). Frobenius selbst Schriebe an Lutherum / daß Cardinal von Sitten/nachdem er Lutheri Bucher gefehen/außgeruffen: Luther ou bist wahrhafftig lauter. Em anderer als er Die Urticul/welche Luther wider Eccium / in einer Disputation verfechten wolte/ gelesen / habe er gesprochen : Eccius mag disputieren/so lang er mil/Lutherus schreibet Die Mahrheit (11). 21. Erasmus Des Frobenit Truckerpressen/mit benen Schrifften ber Natteren beschäfftiget/bat 21s Damus Vetri des Lutheri Schrifften gutrucken übernommen / schige bauffig verkaufft / und groffen Gewinn Darvon gemachet. Vellicanus/

Schaffen biel guts

Eidanofi.

Schafft/

(h) Hift Bienn, Mfr. (i) Ap, Hotting, H. E. VI. 380. (ii) Non emuntur fed rapiuntur. 'Arixo'. (k) Sculter, Hift Ref. part. I. p. 36. (kk) 'Arixo'. (ll) Sekend, H. Luth. I. p. 68. b. (l) Vit. Pellic.

im

einer der vier Definitoren im Previncial-Capitul / kan auf Pfingsten gen Hasticale Guardian: und hat daselbst viel Barkusser angetrossen, welche Lutheri Bucher mit Nuß gelesen. Er selbst hat über Expriani Schriften das Register/und über Lutheri Schriften Anmerkungen gemachet (1): und in Augustino die wahre Lehr von Christi Gegenwart

im S. Abendmahl angemerkt / doch habe ihn das Unseben ber Romis fchen Rirch / forbaner Ertlahrrng Hugustini benzupflichten binderhalten (m). Leo Sud fendete feiner Muter / Lutheri Erflahrung über das Batter unfer / mit diefer Benlag : "Ich schicke dir gar ein hubsch Das ster Rofter / Des wurdigen Batters / Martini Lutheri / eines Auguftis .ners zu Wittenberg: das predige ich jegund zu Einsidlen: das life mit "Rleiß. Dann es gar gut und nuglich ift/und eitel rechter Grund auß "S. Schrifft,, (n). Um daß Zwinglius nicht lang/eb dif Buchtein ins Land fommen / Das Gebett Des Berzen auß Matth. VI. erflahrt / vers meinten viel/3winglius hette fothanes Buchlein unter Lutheri Namnt aufgeben laffen. Go gleichformig mar bender Lehr. Rhenanus vers mahnete Zwinglium zuverschaffen / daß Lutheri Bucher auf Der Cangel beliebet und durch das gange Land hingetragen werden (o). Conrad Rabritius/Commenthur von Rugnacht/ welchem Zwingling eines Dies fer Bucheren zugesendet / wurd dardurch ergwunnen (p). Zwinglius felbst aber / bat sich in feinen Predigen und fonst/allein der S. Schrifft bedienet / sich auch mit Luthero in keine Rreundschafft eingelassen / unt bas Wert Gottes besto ungehinderter und ohne Nachred fortzusein (a). Hierzu hat ihn Rhenanus/Glareanus/und andere immerhin ans gefrischet. Und bezeugeten ihr Mitleiden mit ihm/daß ihn etliche unnus be Monchen (fagte Glareanus) nicht besser tractieren (r). Er war ein to angenehmer und berghaffter Prediger/ daß Propst von Lucern betents er hette feines gleichen nicht gehort (s). Alfo hat einer von Solothurn/ an Zwinglium geschrieben : "Die gange Gidgnoffische Nation were felbigem vervflichtet / und hette Gott von feinetwegen zudanken (f). Auch von entfehrnten Orten/wurde Zwinglius gelobt : Und hat Jacobus Raber benfelbigen feiner Rreundschafft : und ber Erzbischoff von Meng/feiner Gnaben versicheren laffen (t). Seine Arbeit mar fo gefegnet / daß er sich noch dig Jahrs vernemmen lassen : Es weren allbereit mehr als 2000. Rinder in Christo: welche perhoffentlich/bald die starte Speis werden brauchen tonnen (u).

Alle Lutheri Bucher gen Conftang gebracht wurden/erweckten fie und gu Daselbst eine Bermunderung; hernach einen Bleiß die S. Schrifft ernft, Conftang. licher zulesen. Under diesen waren Sob. Windner / von Reutlingen/ Erfte

Drediger

(m) Siml. Vit. Bull. p. 11. (n) Vit. Leonis Micr. (o) Hotting. H. E. VI. 218. & Arind. (p) Id. Hift. VIII. 269. (q) Id. part. VI. 214. fq. (t) Ib. VI. 217. 372. VIII. 268. Ubi Rhenanus : Conftantiam Tuam admirari subis, qua nobis Apostolici illius Seculi virum reprasentas. (s) Hotting. H. E. VI. 343. De Uraniorum favore vid. 1. c. p. 356. fqq. (f) Vid. Ib. VI. 306. (t) Hotting. H. E. VIII. 216. & Arint. (u) 'Arind. Pr. Cal. Jan.

N.E.G.

Helffer zu S. Stephan/hernach Prediger in S. Johan zu Constanz ein eiferiger Berfechter ber Romischen Gebrauchen : und Bartholos meus Megler von Wafferburg/Windners Nachfahr in gesagtem Diaconat. Um daß Diefe / Die erkante Mabrheit / Dem Rolf in Predigen porgestellet; hatten sie starten Zulauff. Antonius Virata aber/Predicant im Drediger-Clofter/und andere/auf Rorcht/ibren Einkunfften und Derzlichkeiten merbe etwas abgeben / halfeten fie und perschrepten bero Lehr als Reperisch. Bischoff hatte Unfangs/ab Windners und Meglers Predigen tein Difffallen / anderte fich aber bald. Gab bem Windner Die Eraminator-Stell/diejenigen fo Briefter werden folten guverboren/ ob fie genugsame Erkantnuß hetten. Ihn von seiner angehebten Lehrart absuführen/benkten ihm einige Currifanen verdriefiliche Process an : aber ihm ist vom Raht Hilffband gebotten worden (x). vermeint / Gott habe Diese Statt von der Lehr Lutheri abzuhalten / Diß Cabr die Pestilenz einreiffen laffen (v). Sette aber diefer Mond) / Gott in feinem Beiligthum/der S. Schrifft rahtegefraget/fo hette er anders gelehrnet.

Zwinglius Frank an der Pestilenz-

Gesagte Pest/so dif Jahr zu Zurich innert wenig Monaten/2 5001 Menschen hingeriffen/hat Zwinglium zu Beth geworffen. Ben welcher Belegenheit / er ein schones weitlauffiges Reimgebett gestellt / in wels chem er fein/ Gott gelaffenes und glaubiges Derg / einem Evangelifchen Lehrer gemäß/zuerkennen gegeben (z). Berz Ulrich Buft/Albt zu Caps pel/welchen Bapft Leo/mit einer toftbaren Infut und vielen Frepheisten begabet / ift zu Zurich im Cappeler Hof an dieser Peft gestorben-Die Abten fam am 19. Winterm. an Wolffgang Joner/genant Ruplie Schultheissen Sohn von Frauenfeld (a). In der Fromde wurd aufgesprängt/daß Zwinglius auch hingeriffen worden : barüber Phis lippus Engentinus / Profest. Poeleos ju Freiburg in Breifigau (b); Dirtheimerus von Nurnberg (c) / Builhelmus de Ralconibus/Dapfilis cher Commissarius (d)/ viel andere (e) / groß Leidwesen bezeuget. Joh. Raber schriebe an ihn: Adeò propense in vinea Domini desudas, ut etiam te periclitante, non mediocrem Christianæ Reipublicæ jacturam imminere videam (f): "Du grbeitest in des herzen Weinberg "fo fleiflig / bag ich fibe / baf wann du in Gefahr tommen folteft / Die Ehriftenheit groffen Schaden leiden wurd-

Sat Freunde

Es

<sup>(</sup>x) Vögelin. Hift. Mc. p. 3. fqq. (y) Conft. A. 1520. (z) Bulling. Hift. Ref. I. 20. b. (a) Ib. p. 71. b. (b) Epift. Arisk. & Vir. Stumph. Mc. (c) Hotting. H. E. VIII. 278. (d) Ib. 311. (e) Ib. 610. (f) Ib. 243.

Es manglete zu Zurich Zwinglio auch nicht / an Widerwertigen. Ein Monch wolte ju Bafel/vier (Der Evangelischen Lehr widrige) Dies und Rein-Digen trucken laffen: aber Cardinal/und Propft von Zurich/verschaffes de. ten (als die damahl ju Bafel waren) ben dem Bifchoff und Raht/daß es unterwegen bliebe. Myconius/welcher bald/nachdem Zwinglius gen Burich tommen / gen Munfter ins Ergau / und als folches ruckgangig worden / gen Lucern an die Schulmeisteren beruffen worden (ff); und Deffen Abmefenheit Zwinglio übel (g) zustatten tommen/hatte es zu ges Auch zu fagtem Lucern nicht beffer. Er hat zwahr daselbst ungleiche Leuth an. Lucern. getroffen. Etliche fagten / Zwinglii Lehr were Christlich : Doch fepen Zwinglius und Miconius zuschwach/die Chriffliche Religion zuunter. flusen: seve hiemit beffer sie schweigen/weilen sie boch nichts außrichten tverden. Andere schohen sich nicht zusagen : Diese Lehr sene nicht auß Gott/fonder auß dem Teufel; weilen fie denen bisdahin üblichen Chrift. lichen Gebrauchen / widerig fene : und wolten auß denen Gewohnheis

ten / Befage machen (gg). Darben fich Zwinglius / ber Lafterung ber Pharifeeren gegen Chriftum/erinneret hat. Die vollige Antwort muffen

wir/um Weitlauffigkeit außzuweichen/zuruck halten.

Zwinglius hat bisher furnemlich Darauf getrungen/ bag man fich Burichtan Gottes geschriebnem Wort halte : glaube / was felbigem gemäß; fches Edas widerige verwerffe. Solches fruchtete fo viel/daß der Raht ju Bu diet, bas man Gotrich an alle Pfarzer / Seekforger und Predicanten Befehl ergeben las tes Bort fen / daß fic alle/ die D. Evangelia und Apoftolischen Gendbrieffe/gleiche rein predie formig/nach Gottes Geift und D. Schrifft bevder Testamenten/predis ge. gen sollen : und lehren / mas sie mit gedachter Schrifft bewähren und erhalten konnen; die Neuerungen aber / und menschlichen Erfindungen und Sakungen / follen fie verschweigen (h). Dem Propft zu Zurich zwinglit haben die geistliche Recht / so start in die Augen gestochen / daß sie ihn Widerben nahem vertehrt betten. Es hat ihm aber Zwinglius dargethan/daß fand. angeregtes Recht/fich allein auf Schrifft-verdrahungen grunde / befis wegen auf selbiges nicht viel zusehen. Die Ordensleuth und anderes thaten Zwinglio nicht geringen Widerstand (hh): und war er diffs mahl der einige (i) Evangelische Prediger zu Zurich. Seine Mitarbeis ter bey dem Groffen Munfter/waren Schwaben : und wolten ihm nicht

(f) Myc. 16. Cal Apr. ad Glarcan. Oblasa eras, ait, Schola Beronensis, adjudicaea, titeris firmata signatis. Sed omnia tandem violata. (y) 'Avind. Epist. (gg) 'Avind. V. Cal. Jan. (h) Bulling. Hift. Ref. p. 23. (hh) Vit. Leon. (i) Adhuc A. 1521. (tefte Erasmo Fabritio) fuit unions verbi Divins apud Helverius buccinator, Hotting. H. E. VI. 313.

N.C.G. 1520. Groffer Fleiß.

Silff.

an die Sand geben. Es hat aber Zwingti / zu des Evangelii befferem Mufnenmen/und sich selbst zu dem Predigamt tuchtiger zumachen/zwen Ding gethan. Erftlich/daß er fich unter Unführung Gacobi Wifendans gers (k) / von neuem auf Die Bebraifche Spraach gelegt (1): bep Sauf/ Die Pfalmen: offentlich / andere Bucher Der D. Schrifft erklahrt (m). Demnach hat er fich um treue Mitarbeiter beworben. Deren einer mar/ Beorg Chalibeolus (Stebelein) gebobren zu Galgenheim in der Marche Schweißer gebiets/welcher auf Chryfostome so viel erlehrnet hatte/bak er mider die Meß geprediget. War erstlich Caplan zu Altendorff/obne fehrn Rapperschweil: fint zwen Gabren Belffer zu Baden: auf welchem aber Dafige Seelforg alliglich gelegen; weil der Pfarzer ein que ter / aber ungelehrter Mann gewesen : als ber in Bapftlicher Leib. quardi gedienet / in foldbem Dienst die Ufarz Baben an sich gebracht/ und an statt/der Vfarz abzumarten/den ganzen Jag mie Besuchungen Der Freunden zugebracht. Die Bestilenz hatte in selbiger Statt / und Dortherum / 600. Versonen bingeriffen: Die alle hat Stebelin nach Romischer Weise verwahret. Sein Reif machte ihn soberuhmt/baf ihm Die Pfarz S. Leonhard in Bafel angetragen worden. Aber Zwing. lius wolte nicht guffesen/bis ibm Stebelin versprochen gen Zurich zukommen. Diesem bat er Beinrich Luthi von Wedischweil augesellet: und sie in sein Hauß genommen: Die dann mit treuer Arbeit / und in nicht geringen Befahren von Fromden und Beimschen / Zwinglio an Die Hand gegangen (n). Ungeregter Wifendanger (nenete fich in Bries chischer Spraach Ceporinum), geburtig von Bisendangen/Burich gebiets/eines wolbemittleten Zieglers Gobn/ hat erst im 18. Sahr seines Allters / ben basigem Pfarzer/Theophilo / schreiben und lefen erlehrnet. Alls Diefer ungemeine Baaben ben Diefem Jungling bemerket / hat er Deffen Elteren beredt / daß fie felbigen gen Winterbur gefendt / um Die Latinische Spraach zuerlehrnen. Auf Dafigen Schulmeisters febrnere Merleitung/baben fie ibn gen Colln und Mien geben laffen. Nach feiner Deimkunfit/bat er verschiedene um Wisendangen berum gesessene Dfars rer/in Debraifcher und Griechischer Spraach unterzichtet/und eine Lens schwoster von Toff/Elisabeth Schererin/geheurahtet. Auf Begehren Un-Drex Ergtandri/Buchtruckers von Bafel/ift er dahin gezogen/und hat fidb

Lebensgefahr. Iacob Ceporin.

(k) Steiner. Hist. Ref. Msr. A. 1519. (1) Impudenter Eccius Zuinglium, non primas lineas Genessos Hebraico nosse. Zuingl. Op. Tom. II. p. 113.b. Cochleus verò: Zuinglium & Occol. Grace & Hebr. perior fuisse. Rainald. A. 1526: 98. (m) Epist. Occol. & Zuingl. p. 174.b. (n) Stehelin. in vita sua Mscr. De Zuinglii periculis, Adam. Vit. Theol. 34. sq. Plater. Vit. Msc. p. 27.

n.C.G. 1520

fich zu einem Corrector brauchen laffen. Es ift aber biefer Mann zu Bien mit Georg Binder/ Beinrich Lute/und Ulrich Werdmüller in fo weit bekant worden / daß sie deffen Gelehrtheit Zwinglio angevriesen. Bermittelft beffen / ift er von Lobl. Magiftrat gen Burich / zu der Debraischen und Briechischen Profession beruffen : Doch ihm auf angereas ten Cratandri nochmabliges Begebren/bis zu Außfertigung etlicher uns ter ber Dreff habenden Bucheren, wieder gen Bafel gutehren bewilliget worden : in welcher Abwesenheit / einige Bidertaufferische Ropfe / ihn

auß dem Reft zubringen getrachtet (nn).

Um daß Eccius in einer ju Leipzig mit Luthero und Undrea Carls Papits Stedie gehaltenen offentlichen Disputation, nach gemeinem Urtheil der Bann wi-Buhdreren/das furgere gezogen; und man Luthero mit Brunden nichts der Luthe. angewinnen tonnen/ift Gewalt/das Condemnieren/und die Bannstras len wider ihn an die Sand genommen worden. Eh aber folcher Bann offenbar worden/hat Zwinglius zu obgedachtem Dapftlichem Commis migrafter fario/feinem vertrauten Freund/fich verfügt; und ihn darvon abgemah. folden. net / fintenmabl Die Dapftliche Bannftral Die Teutschen vielmehr erbit. teren/als ergwinnen werde. Engwischen bat Zwinglius vorgesehen/baß Saltet es benen Lehreren und Bekenneren des Evangelii / nicht beffer ergeben fich ta. werde als Chrifto und den Apostlen: anben sich mit Gott entschlossen, pfer. Juleiden/mas ibm Gott auflegen werde: inzwischen bas Mert Gottes fortgufeben/in gemiffer Zuverficht/aller Gewalt ber Reinden/werde dem Evangelio nichts angewinnen (00).

Zwinglius bat fich folcher maaffen vernemmen laffen / ben Unlas Myconii Myconii : welchem/um daß er zu Lucern (in Gefellschafft Conradi Cas Rampf / mentarii) neben unverdroffener und gesegneter Untermeisung ber Schuls jugend / auch die Fortpflanzung des Evangelif sich trefflich angelegen fenn laffen; und zu folchem End/gewisse Dialogos geschrieben/so aber nicht in Eruck gekommen ; von der Clerifen fehr zugesetet morden (0). Mit Nammen von einem Barfuffer, welcher in den Predigen, viel auß Ariftotele geschwest. Giner hat Zwinglium / um daß er etwas wider Augustinum geredet/der Sund in S. Beift bezichtiget (p). Doch hatte Minconius das Vertrauen/daß Raber/welchem weder diese hochmuhtis ge/ jedoch ungelehrte Driefter / noch Moconius unbefant maren / Diefen a 111

(nn) Lavat. Vit. Cepor. Mfc. (00) Epist. Oec. & Zuingl. p. 174.a.b. (0) Vid. Hotting, H. E. VI. 336. 199. Mycon. ad Clivanum 12. Kl. Dec. Vivo inter lupos rapacissimos. Illud tamen in ea re mihi succurrit, quod plerique sunt edentuli. Morderent st possent. Verism quia non possunt, quod inprimis possunt, latrant. 'Avind. (p) Hotting. H. E. VI. 337.

N. C. G. 1520. und Schutz zu Lucern.

Glareani Gedanke über das mahlige Handels bas Maul stopfen werde. Glareanus hat / als er zu Lucern war / sich Myconii und Aminglii wider dero Verleumdere / angenommen (pp): abwesend hat er dem Myconio einen tapferen Muht eingesprochen/auch Zwinglium folches guthun ernstlich vermahnet; auch daß er helffe/daß nicht folche Buteriche einen jeden / der Christum aufrichtig liebet und lebret/einen Reger schelten borffen (a): berichtet anben/Die Streitigkeit swischen Geckio (perstebet Eckium) und Luthero / sene für Die Sobe-Schul zu Daris gewiesen : welche aber / um daß ber Dapft Lutherum allbereit verfellt/tein Urtheil fellen werden. Paffim benedicitur Luthero. Lutherus habe aller Orten Freunde : aber Die Donchen einen ftars fen Unbang. Ein einiger Buchführer habe in der Frankforter Deff 1300. Stuck von Lutheri Schrifften verkauft (gg). Bis hieher Gilas reanus/welchen Lang (rr)/ que Romisch Catholisch nennet : Der aber einer von denen achten gemefen/welche felbiger Zeit in der Gidanoffs Schafft für Lutheraner paffiert (r). Claudius Cantiuncula hat felbigem/ um daß er den Spraachen und Runften wiederum auf die Ruffe ges holffen / eine Profession ju Basel angetragen : weil aber Glareanus fich mit etlichen Professoribus Daselbst nicht wol betragen / hat er nach einem Canonicat ju Burich/oder nach einem Deurath/getrachtet/aber keintweders erlanget. Er hette zwahr lieber gesehen/daß Doctor Luther eine miltere Schreibart / und Erasmi Freundlichkeit gebraucht bette. Sensim irrependum erat. Doch / sagte er : Unum hoc scio , doctiffimos quosque & optimos, de (Lutheri) doctrina & viro, sentire optime, wiffe er/ daß die gelehrteste und fromfte Manner / von Luthes ri Lehr und Perfon / viel halten (s). Bu Lucern felbit hatte Myconius gute Freund / an Eilotecto / Jodoco Rilchmeyer (1)/26. Der Lobl. Mas giftrat des Orts / war fo wol mit ihm jufrieden / daß er gern gesehen hette / daß Denricus Utingerus/Raiferl. Notarius, fo er folches guthun Gewalt hette / ihn zu einem Notario machete (u). Sonst hat Zwings lius dem Moconio gerabten / vielmehr / durch Freundlichkeit/als durch Disputieren/feinen Widerwertigen zubegegnen (x).

Sonner 3u Bern.

Bu Bern war dieser Zeit Berchtold Haller/gebohren von Albins gen (xx): nachdem er zu Pforzheim unter Simlero/zwen Jahr/Phil. Melanchthonis (welcher ihm destwegen beständig einen guten (yy) Wils

len

(pp) Hotting, H. E. VI. 334. (q) Ib. 333. (qq) 'Avix d. (rr) pag. 927.b. (r) 'Avix d. Mycon. Epist. (s) 'Avix d. (t) Hotting, H. E. VIII. 277. (u) 'Avix d. (x) Velim hoc pertinax hominum genus, benevolentià honessique objeguio potius allici, quam animosa Disputatione. 'Avix d. (xx) Ita ipse in literis Msc. At Stetl. I. 624. Rotvilà oriundum dicit. (yy) Hall. ad Bull. 3. Oct. A. 1535.

n. C. G. 1520.

len bezeuget) Schulgespan gewesen/zu Colln Baccalureus in Theologia worden (v) : Chorherz/ Cantor / und Predicant der Stifft ju Bern : wol angesehen/ ben benen nammbafften Geschlechteren / Dei / Wattenweil/Weingartner (zz): bat Awinglio nicht geringen Willen bezeuget (2). Balthafar Trachfel/Ufarzer zu Art im Schweißer gebiet/fam gen Bu Burich/ und ersprachete fich mit Zwinglio über die Romische Lehr und Edweiß. Rirchengebrauche (a). Bon Bafel schreibt Caspar Bedio (b)/(auf der Bu Bafel. Margraffichafft Baben Durlach (cc) geburtig/welcher Erafmi Fabris tii / als der ju Freiburg in Breifigau studierte / Bedienter (c) gewesen) an Swinglium: Tu beatus plane, qui non tuis solum sed toti Patriæ Helvetiorum prodes. Nemo te non suspicit: Du bist gluckfelig/ daß du nicht allein den deinigen/ sonder der gangen Gibanofichafft Dies neft. Jederman haltet viel von dir. Zwahr haben die Monchen gu Bafel den Ablag noch verfochten; auch Zwinglio den Mund guftopfen gedräuet (d). Sie wolten nicht gestatten/jusagen/die Christliche Relis gion were allein in S. Schrifft enthalten. Ein Franciscaner-Monch lasterte: Scotum plus profuisse rei Christiana, quam Paulum. " Sco-"tus habe dem Chriftenthum mehr genüßet/als Paulus. Bas nach etmas Belehrtheit rieche/sene auf Scoto acftolen : ohne bak einige Ehrs "geißige/etweiche Griechische und Debraische Worter mit untermischen/ num die Sachen zuverdunflen. Capitoni maren fie fehr gram/um daß felbiger / nach dem Exempel Zwinglit / das Evangelium Matthei zuerflahren angehebt / und groffen Zulauff gehabt (e). Joh. Luthart / ein von Lucern geburtiger Barfuffer, der ein gleiches gethan / hat folche Ers flahrung innert anderhalb Jahrefrift zu der Fromen groffer Erbauung und der Papstleren groffem Berdrieß / ju End gebracht (f). Capito aber / als er ins VI. Capitel tommen / wurd/nachdem er funf Jahr au Bafel gelehrt (ff) / vemittlest Ulrichs von Sutten/gen Menz beruffen/ woselbst er Churfurstl, Hofprediger / und Raht (fff) worden ; Defe wegen er auch den Gradum in jure Canonico angenammen: und ist An. Chr. 1523. von Carolo V. geadelt worden (gg). Sat daselbst als ein zwenter Gamaliel/dem Evangelio nugliche Dienst geleistet. Unben Butherum / fanfter in Die Sach zugehen / dann und wann erinneret: hers

<sup>(</sup>y) Adam. Non Doctor, ut Scult. I. p. m. 104. (22) Bull. Hift. Mfc. 1:212. Stetl. I. p. 624.b. (2) 'Averd. (a) Hotting. H. E. VI. 319. 362. (b) Domin. post Corp. Christi. (cc) Teste ipso Hedione ad Zuinglium. Sculter. I. p. 52. (c) Fabrit. postr. Epiph. A. 36. (d) Ib. (e) Hotting. H. E. VI. 381. sqq. Scultet. Annal. p. m. 52. (f) Pellic. in vita fua. Micr. p. 40. (ff) Cap. 8. Jul. A. 26. (ff) Cancelfarium cognominat Adamus Vit, Theol. p. 89. (gg) Adam. Lc.

N. C. G.

hergegen Luther Capitonem zu mehrerer Tapferkeit angefrischet (g). Als er den Chursurst / welches sein einiger Zweck gewesen / nicht auf Lutheri Seiten dringen können / hat er An. Chr. 1523. unvermuhtet von Ihr Durchl. Abscheid genommen / sich zu Bucero gen Strassburg verfüget / und den Pfaredienst zu S. Thomas angenomen (hh). Daß Capito (ist am 28. Aprel geschehen) von Basel abgereiset (h) / war den Feinden des Evangelii sehr lied : das gemeine Wolf aber erzeigte sich sehr misbernügt. Podio ist in der Erklährung Matthei / wo sie Capito gelassen/sortgeschen. Ungeachtet er sich keine gute Tag versehen. Dann/sagte er: Frugi eruditio & Christiana, jam ferd est, zu dicitur, inter Incudem & malleum. Si unquam imminedat periculum, jam imminet (i): Die Christische Lehr schwebt in großer Geschr. Doch hatte die Evangelische Lehr zu Basel allbereit so tieff gewurzselte/daß Capito schon vor seiner Abreiß erachtet/sie werde daselbst nicht mehr ausgereutet werden (ii).

Und Con-

Diefer Zeit haben zween Brudere/Thomas und Ambrofius Blas rer / Sohne eines Rahtsbergen von Constanz/einen Grund gelegt/auf welchen sie bernach viel kostliches gebauet. Thomas studierte zu Wits tenberg/und mit ihm Ludovicus Lopadius: Ambrosius war zu Alberfrach / einem Closter Benedictiner-Ordens / im Bergogthum Birtenberg; wechselte Brieff mit Melanchthone / von welchem er vere 'Au-Bedor G genennet wurd. Er gab von Jugend auf fo gute Soffnung pon fich / Daß/als er fich vernemmen lassen in ein Closter gugeben / Der Raht zu Conftang / Deffen Muter ersuchen lassen / ihm folch Borhaben querleiden / auf daß die Burger und gemeine Statt Conftang feins mann er erwachsen senn werde / zugeniessen betten. Meil er aber zum Monchenstand groffe Unmuhtung getragen/ift er wider feiner Freunden Billen / ins Clofter gegangen (k). Bu befagtem Conftang / lebte Diffs mabl Sebastian Sofmeister / von Schaffbausen / gebohren An. Chr. 1476. / weiland Lesmeister zu Zurich ben den Barfufferen : bewarbe fich um Zwinglii Freundschafft : rubmte beffen Grofmubtigkeit / mels the durch teine Geschenke sich überwinden lasse : wann (Zurich) das Haubt des Batterlands genese / so sene Hoffnung jufassen / daß der gange Leib fich erholen werde : habe zu Constanz Zwinglio viel Freun-De erwecket/welche alle ihn ersuchen/tapfer fortzufahren: Schon er wis Der die Monchen nicht zuviel geredt; sene doch beffer / daß er fich in die Beit

<sup>(</sup>g) Scult. I. 53. 76. fqq. (hh) Adam. Vit. Theol. 90. (h) Hedio 'Arind. (i) Hott. H. E. VI. 382. (ii) Scult. Annal. I. 52. (k) 'Arind.

n. C. G. 1520.

Beit Schicke/und etwas milter von ihnen rede (1). In folgenden Beiten

hat er diffable anders gerahten.

2Bas Hofmeister von benen Schenkungen redete / hat Diese Belegenheit. Dem Zwinglio haben deffen Reinde vorgeruckt/er habe fich Durch Geschente / eine falsche Lehr zupredigen / ertauffen laffen. Aber Zwinglio ift hierinn unrecht geschehen. Chunable gwahr war er beredt/ pensione er dorfte vom Papft Geschenke empfangen : deswegen er fie von selbis gem angenommen. Aber nachdem er ertennt daß folches Gund were! hat er die Papstliche Penfionen aufgefundet. Demnach er fich aber Dem Papft widerfest; haben ihm deffen Soldnere übel aufgedeutet/ was an anderen recht gewesen (il). Dienet jur Untwort/Monch Sart= mann (m)/Biovio/2c. welche lich nicht schämen zusagen/Zwinglius has be darum dem Papft abgesagt/weilen ihm die Papstiche Pension vorhin abgeschlagen worden. Da doch Zwinglius dem Papst die Pension von felbst/und wider des Papste Willen aufgesagt: Siemit nicht Papst Angefeinvon Zwinglio/fonder diefer/weilen er feine Penfion nemen wollen/und det. auch andere darvon abgemahnet/ vom Papst gehasset worden. Auch ben anderen/hat Zwinglius/von defregen fo groffen Widerwillen beholet/ Daß man ihn ben allen Zechen/schwarz anzuschreiben/und ben ben Eidanoffischen Oberkeiten in Ungonst zubringen getrachtet (n). Go daß auch Monch Hartmann und Bzovius ihm das/daß er wider die Vens sionen geprediget / aufrupfen (0). Worinn doch Zwinglius nichts ges than / als was gesamte Sidgnossen abgeredt : darzu er sich gegen seine Dberfeit zu Zurich eidlich verbinden muffen : und das zu Zurich lang vor seiner Untunfft / von seinen Borfahren geschehen (00).

3winglius begibt fich der Papit. lichen

Absonderlich wurd ihm Diefer Zeit / folcher Gifer abgenohtiget/ Durch viel Unordnungen/welche durch die Dapflichen Nuntios, und ans der Bottbere verursachet worden. Dann damable waren / neben dem Cardinal von Sitten / als Papfliche Legaten ju Zurich / Ennius Philonardus Berulanus/und Untonius Duccius. Diefer hat Die Gidgnoffen / erft- ne Gib. lich gen Chur / hernach wegen vorfallender Ungelegenheiten/auf den 9. gnoffen. Genner gen Glarus befcheiden : und fie dafelbft vermahnet/wegen noch porhabenden Eurkenzugs/fich mit niemand in Bundnuß einzulaffen: auf daß der Papst in begebendem Rahl/ sich dero Truppen gebrauchen tonne : und folte Diefes allbereit die erfte Mahnung fenn. Die Sidgnof. fen antworteten : Die Papilliche Pensionen seven kaumerlich ; endlich aber

fchafftere Werbung

(1) Apud Hotting. H. F. VI. 397. fqq. (11) Zuingl. Op. Tom. I. 341.b. (m) A. 1519. (n) Hotting. H. E. VI. 335. (o) l. c. (oo) Supr. Tom. II. p. 581.

M.G.B. 1520.

Cibanol-

Bungen /

mider die

nen.

Courtifa-

aber mit schlechtem Gelt bezahlt worden : ihr Land werde von denen Curtifanen belaftiget : Die Pfrunden merden Des Papfte Guardifneche ten gegeben; und von solchen bernach verkaufft; mit Podichlag/Reges ren/2c, behafftete und eingezogene Driefter/werden vom Bifchoff ledig: und wiederum zur Driefferlichen Murde gelaffen. Begehrten bierinn Davilliche Berbefferung. Duccius zwahr verfprach viel : murd aber heim beruffen / und von ihm Builhelmus de Falconibus hinterlaffen. Beilen dann von Rom feine Befferung gefolget / haben Die Gidgnoffiifche Ga. fen/alle Curtifanen/als bofe Buben/ungeistlich/ungelehrt/ auß der Gidanofichafft perbannet : in einhelliger Meinung/die fo tonffe tig bin/folchem Gewerb nachziehen wurden/in Sacke zustoffen und zus ertrancken (m). Der Legat antwortete/mann folche/die feine Gidanole fen weren/ Pfrunde in der Gidgnoßschafft angreiffen / moge man i ach Gefallen mit ihnen handlen: wolle doch nichts geheissen haben. Wolle man aber / baß die Eidanossen keine Pfrunden anfallen : werde der Papft folches schon abwenden. Doch mann Sidanossen / welche eine Pfrund zuverseben tuchtig und gewillet : und feine andere weren : wolle Der Nauft offne Hand haben (n).

Muccius begebrt/ daf Lutheri Buther berbrennt merden.

Im Beinmonat/hat Papst Leo/Puccium wiederum in die Gid anofichafft abaefertiget/als eine felbigen (fagte Leo) beliebige Derfon: und welchen zu Gefallen/er Duccio/Das Bischthum Vistori gegeben bas be. Leo fest hingu: Ei facultates, quas cæteris Nuntiis, ad alias Nationes proficiscentibus dare noluimus, libenti animo concessimus: ut non folum in Temporalibus, sed etiam in spiritualibus, vestris justis & honestis desideriis morem gerere possit: Sabe diesem/mehs reren Gewalt als denen ehmahls zu ihnen / und andestwohin gesendes ten Nuntiis gegeben (o). Diefer begehrte von den Gidgnoffen Silff/ Die Romische Rirch zubeschirmen : und Lutheri Lehr und Bucher abzuschaffen : auch daß sie folche Bucher verbrennen. Damit wurd das in Der Sidanokichafft unter der Alfchen ligende Feur/erweckt/und ben nabem in eine Rlamm gebracht. Bon Myconio fagte man/er folte famt Luthero verbrennt werden (p). Die Berbrennung der Bucheren/wurd von einen angenommen: von anderen/weil die Sach noch nicht unters fucht were / für unbillich gehalten. Die begehrte Bolferwerbung aber/ wurd abgeschlagen. Dann / sagten sie / Die dem Davst Ungehorsame/ mochten ohne Schwert befanftiget werden : und solle Papst sagen/ wis Der

Papsts/ und ctlicher Fur. ften mi-

> (m) Stetl. p. 589. 598. Bull. Ref. p. 23. (n) 21bfd. Bab. 30. Sept. \$ 11. (0) Arind. (P) Hotting. H. E. VI. 335. fq.

m. O. O. 1520. bermerti. ge Werbungen.

ber wen er die Eidanofsischen Wolker brauchen wolle? Nach ernstlichem Mortwechsel/sagte Duccius: Dilleicht wider den Bergog von Bers rara. Und fo Frankreich ben Daß sperze / werde man ihn mit Gewalt nemmen (9). Gleichwol hat man ihm 6000. Mann versprochen. Dies fer Nuntius, foll fehrner von den Sidanoffen erlanget haben / daß Bus rich/doch nicht so fast auf des Nuntii sehr innstandiges Unhalten: als Denen Sidgnoffen (als welche hierum eine Gefandschafft gen Zurich gefendet/) ju gefallen/in die Dapftliche Bundnuß getretten. Dann Burich bisher folches beständig geweigeret. Der Raifer und Frankreich/bewars ben fich auch um Eidgnoffische Bolker : und demnach Krankreich/dem Cardinal von Sitten gedrauet/ift Diefer auf der Eidanoffchafft gewiche: wolte Gidgnoffische/ heimlich geworbene Trouppen mit fich nemen / um felbige ins Etschland dem Raifer guguführen. Aber die von Zurich find ibm portomen. Die Aufwigler flochteten fich gen Ginfidlen/andere gen Burgdorff ine Barfuffer-Clofter. Wurden aber auß diefer letfteren Rrenheit genommen/und gen Bern geführt (r). Das Geschäfft zwis Eidgnof. schen dem Cardinal von Ballis belangende / versprachen ihm die Eide anoffen/ibm zum Rechten zuhelffen; wollen aber weder 21cht noch Bann aufschlagen laffen (s). Demnach die dem Bischoff von Constant anachoriae im Thurs

gau bisdahin/dem Landvogt deren im Thurgau regierenden Orten/ein "gemein Landgeschrey schweeren muffen: das ift / daß fie der Eide anossen Nuken und Krommen forderen : und por Schaden seven : den "wahrnen und wenden: und einem Landvogt in Rriegelauffen gewärtig "und gehorfam fenn wollen; doch an des Bischoffe Gerechtigkeit unschade "lich, , Wolte der Bischoff Diesen Gid also eingerichtet haben: " Sie sollen "fchweeren ein gemein gandgefchren : und einem gandvogt in Rrieges "lauffen gehorfam zusenn... Alber die Sidgnoffen wolten nicht einwillis gen/und legten/bis zu Auftrag der Streitigkeit/eine Befagung in Das

Bischoffliche Schloß Gottlieben (t).

Den zwischen Bischoff und der Statt Baset / wegen Pfeffingen (u) erzegten Streit : daß die Eidanoffen / dem Bischoff von Constant/ einen Pfarzer / der Kinder hatte / zuerben nicht gestatten wollen (x): daß die Monchen von Wettingen / Deren Albt kindlich worden / von flig-Eidgnoffen Gewalt begehrt einen anderen zuerwehlen : und Recht/um Das

fen wollen fich bes Banne! mider Wallis! nicht belaben. Deren Bie fd)offlithen/ im Thurgau! Landae. fdiren.

Schweik dem bon B:rolds-

(9) Ubich. Bur. 4. Nov. § 4. (1) Stetl. 597. (5) Ubich. Luc. 30. Jul. (t) 216(th. Bad. 23. Jun. § 1. 30. Sept. 18. Oct. (u) Urftif. VII. 9. Hbfd). Bad. 30. Sept. & Passim. (x) 216fd). Bab. 18. Oct. Bur. 4. Nov. 9 14.

97.65.63. 1520.

bak felbiger für feinen Gobn ein Seftament aufgerichtet (v): bak als Die Aebte und Clofter / Schutteren und Ettensbeim-Munfter im Gle faß / lieber Deftreich ; als Den Gangolff von Geroldsegt/jum Caffvogt haben wolten; Die von Schweiß dem Ginfidlischen Pfleger / Bangolffe Bruber/ jugefallen / Der Deftreichischen Regierung zu Ensisheim Recht vorgeschlagen, und bardurch den von Geroldseat ben dem Seis nigen erhalten (a) / laffen wir ben bloffer Undeutung bleiben.

1521. 211 Worms/ mider Puo therum. aufae. gangenes Raiferlidies Edict,

Raifer Carolus V. smahr / hatte Die vom Dauft wider Lutherum aukaegangene feurige Bull (b)/in Teutschland anschlagen: Doch ihne/ Lutherum / auf Begehren Pridrichs / Churfurst in Sachsen / auf Dem groffen / von 70. Rurften / 190. Graffen und Berzen /unsahlbaren Ritteren und Edlen zu Borme gehaltenen Reichstag (c)/zur Berhor tommen laffen. Nun/um daß Luther/ nicht auf das porgeschüste Unschen der Rirch/seine bisher geführte Lehr abschweeren wollen : sonder sich vernemmen laffen/wolle es zudant annemmen/fo man ihn auf D. Schrifft/ welche allein genugfam fene fein Gewiffen zuberühigen/eines Grathums überzeuge: wurden ihm zwahr / Rrafft vom Raifer gegebnen ficheren Geleits / ein und zwanzig Sag zur Beimkehr/gelassen : Doch nach dero Berflieffung/folle jederman erlaubt fenn / an ihn/als einen vom Dapit perdamten/und vom Constanzischen Concilio und der Romischen Rirch abweichenden Menschen/ Sand anzulegen / und dem Raifer zuüberliefe. ren. Die jenige/fo dem Luthero gonftig/oder Bemeinfame mit ihme haben/follen in gleicher Acht; auch alle Bucher Lutheri / ben bober Straff perbotten fenn. Schon nun fothanes Edict nicht von allen Reichsffanben/gutgeheiffen (d) : ja in einem diß Jahrs ju Nurnberg gehaltenem Reichstag / durch die Fursten zimlich entfrafftet worden (dd) : lieffen Doch die Papstler folches aller Orten anschlagen. Dobm-Propst zu Constanz/überbrachte es dafigem Bischoff. Alls er es aber auch dortis gem Statt-Rabt einhandigen wolte/ift er/auf Bernemmen/bas er von Der Burgerschafft ein schlechtes Printgelt zuerwarten / samt seinem Edict darvon gegangen (e). Dann dort D. Joh. Bogem / ein gelehrter Dohmberz (f) / und viel andere der Lehr der Bahrheit bengepflichtet. Raber machte zwahr Raufte/aber heimlich/und wolte mit der Spragch greifft Lu. noch nicht berauf. Nachdem er aber (wie ehdem Eccius) gen Rom gerei-

gen Confant uberfendet.

Faber therum an.

> (z) 216fc. 3ur. 6. Dec. \$ 6. (a) Suicer. Bell. Mediol. Mfcr. 1. 2. c. 16. (b) Hotting, H.E. VI. 520. (c) Cujus Acta, vid. Sleidan. Hift. Car. V. lib. 3. Sekend. Hist. Luther. lib. 1. p. 147. \$ 90. sqq. (d) Schend. H. L. I. p. 158. \$ 97. n. 2. II. \$ 75. 11. 4. (dd) Pellic, Vis. Mfcr. (e) Conf. Vogelin, Hift. Conft. Mfcr. 318. 199. (f) 'Ariad.

n.C.3. 1521.

gereifet / und dem Papft/fein wider Luther gestelltes Buch überbracht/ mit februerem Berfprechen/alle Lutherische Schrifften und Lehrsage/sus widerlegen : in hoffnung/gleich Eccio begabet zuwerden (g)/ hat er fich gegen alle Unbangere Der Reformation/feindlich erzeigt. Und wird von feines gleichen (gg) Hæreticorum malleus, ein hammer der Regeren betitlet. Sat nicht weniger feinen Bischoff wider Die Evangelische Lehr verhebt. Zwahr hat Kaber/schon im Kruhling vorgehenden Jahrs/wider Lutherum geschrieben : Ben Unlage daß Lutherus von ihm gesagt haben foll / Fabrum infanire: Raber mute wider ihn. 2Bas hatte er für Urfach Warum? Juwuten ? Er hielte mit Luthero , als lang felbiger den Chrgeiß und Die Besheit der Eurtisanen nicht angetastet; alsbald aber Luther folches/und zwahr empfindlich gethan/hat gaber/ qui alioqui rai din de Auyw Sacerdotiis aperto rictu inhiat: welcher nach benen Ufrunden/ wie ein Wolff nach den Safen/geschnappet/alfobald Luthero den Krieg angekundet (h). Und sich inmassen wider ihn gedommelt/daß man un. Der anderen eitelen Lobfprüchen / in feine Grabschrifft gesett: Hæreseos gravifimus Perfecutor : Deffeigeffer Derfolger der Regeren. Dels che ihn besser gekennt / haben geurtheilt / weilen er die Lehr / von dero Bahrheit/er in feinem Bewiffen überzeuget gewesen / bestreite / begehe er die Sund in den S. Beift. Vellicanus bemertte : Faber fabula fit, dum Papistas veretur & defendit, quales orbis novit & abominatur: Raber macht fich jum Gelächter/2c. (bh). Und Glareanus fagte: Sepe Rabro mit feinen Schrifften nicht ernft / fo fepe er unverschanit. Cepe ihm ernft / fo fene er unvernünfftig (ii). Bor Berfertigung diß Duchs begehrte er / daß Zwinglius seibigem unterschreibe / wurd aber mit einer wolverdienten Untwort abgefertiget (i). Deffen ungeachtet er/bie ju End felbigen Jahre Zwinglium freundlich tractiert. Ab dem gu Worms gehaltenen Reichstag hat der Provincial der Bafufferen in Spanien / Franciscus de Angelis, ein frommer und gelehrter Mann/ des Raifers Bluteverwandter/Pellicanum ju Bafel heimgefucht: und dren Lag fich ben felbigem aufgehalten. Diefem haben Lutheri Bucher (aufgenommen das von der Babilonischen Gefangnuß) nicht übel gefallen (kk).

Bu Bern / hat Berchtold Saller die reine Lehr / nicht nur durch Saller ei-

pre= feret zu Bern.

(g) 'Avind. Zuingl. de Fabro: Mihi videtur quidquid aliquando doctus fuit in re Christiana, dedidicisse Roma, Vögel. Const. Ref. Msc. p. 39, sq. Vann. 12. Mart. A.23. (gg) Rain. T. 20. Jnd. Faber. (h) Humelb Ravenspurgo, Pervigil. S. Viti. 1521. (hh) 10. Dec. A. 23. (ii) Ap. Hotting. H. E. VI.375. (i) Zuingl. 16. Febr. A. 1520. (kk) Pellic. Vit. Mfc.

M.E.B. 1521. Mnco. niug tu Lucetn.

predigen/sonder auch durch schreiben fortgepflanget (k). Muconius bebarzete zu Lucern in feinem Gifer. Aber auch Deffen Gegentheil bat nicht gefeiret; und ihn offentlich als einen Lehrnjunger Lutheri angetaftet/ba er doch alle feine Lehr allein auf D. Schrifft porgetragen (1)/auf mels cher er nunmehr Die Romische Withumer von dem freven Millen des Menschen erkennt / und widerfochten : und die Geheimnufreiche Lehr pon ber Gnabenmahl guergreiffen fich angelegen fenn laffen (m). Es wurd ihm die Dfare zu Baben im Ergau angetragen/aber feine Freuns De wolten ihn nicht von fich laffen (n). Diefer Beruff maa auf Gins rahten Zwinglii/(welchen Die zu Baden (0) rahtsacfraget hatten) ge-Schehen fenn. Die vielfaltige Arbeit machte Minconium frant : Defimes gen Geb. Sofmeister ihn durch ein gelehrtes und ternhafftes Schreis ben aufgemunteret.

Reliquie / mider die Inger.

Urn wurd von benen Ingermurmen übel geplaget. Dris Begehren/wurd S. Magni Arm/durch dren Botten/von Sons gallen Dabin getragen : in Meinung/durch folch Mittel Das Ungiefer abs zutreiben (p).

Mfarzer au Urt heurah. tet.

Balthafar Erachfel/Vfarzer zu Urt im Schweißergebiet / zeigte einen ungemeinen Gifer in Der Erkantnuß zuzunemmen und zuperbars ren (a). Diefer mar der erste Rirchendiener / der in den Shestand ges tretten. Dieser Seurath aber / war nach Myconii Meinung noch une zeitig. Gewiß ist/daß er sich damit groffen Unwillen auf den Salf geladen (r).

Glarus.

Derjenige/welcher zu Ginfiblen Zwinglii Suffraganeus, zu Glarus deffen Nachfahr gewesen ; soll die Schul-Theologie boch erhebt : Die Griechische Spraach aber/ auch Erasmum/und andere Dero Liebhas ber / und unter folchem Deckmantel / Die Evangelische Lehr / mit Nams men auch Lutherum und Zwinglium / scharff bergenommen haben (s). Aber Glareanus ift diefem unter das Ungeficht widerstanden : und hat über diß/Zwinglium von Varis auß / schrifftlich angefrischet / als ein Hercules, Dergleichen Natergezücht anzugreiffen (t).

Bu Bafel hat Rhenanus / Zwinglium beliebt gumachen verhars Freunde Des Evan. ret (u). Auch regte fich Marcus Berfins (x) : ja (wie Adolff/Media cus

gelii zu Bafel.

(k Zuingl. Epist. Oecol. & Zuingl. p. 38. b. nisi forte illic 1521. scribatur pro 1522. (1) Hotting. H. E. VI. 338. fq. (m) Ibid. p. 321. (n) Epist. 4. Non. Mart. (o) Mont. nach Hilar. (p) Haltmej. p. 308. (q) Hotting. H. E. VI. 362. fq. (r) "Avend. in Jul. (s) Hotting, H. E. VI. 297. (t) Hydram vides, Hercules sut sis oportes. Id. H. E. 6: 298. 8:269. (u) Ib. VI. 297. (x) 'Avind. de eo Occol. 4. Febr. A. 1526. ad Zuingl. : Wifti hominem & fidelem & cordainm, qui vere agis fidum in domo Domini Ministrum.

cus zu Schaffhausen geschrieben) zu Basel und Freiburg waren alle ge-Ichre Manner / Lutherani, i. e. boni Christiani, Lutheraner / Das ist/ gute Chriften (y). Die meiste Clerifen blieb noch auf ihren Safen lis gen ; und erzeigten fich fehr mifvernugt / megen Truckens beren 2Bis Der-Vanstischen Bucheren; wie dann damable Die Schrifften Tertullias ni/Cypriani / Marfilli Patavini/2c. Durch Mbenanum : auß Pellicani Einrahten aber/Eutheri Außlegungen über Die Pfalmen / unter Die Preß gelegt worden (z)? Luch Lutheri Unterweisung/was der Glaub seye; und ein wahres Christliches Leben / von Leone Juda übersettift samt einer Bufchrifft an die Frauen in der Samlung der Huw und Albeck zu Einfidlen / an welcher Bekehrung er fleiffig gearbeitet/ ans Liecht beforderet worden. Aber solcher Widerstand mochte Das Bachsthum des Evangelii nicht hindertreiben. Maaffen/als Wilhelm Reublein/von Nottenburg am Neckar/Pfarzer zu G. Alban in Bafell wider das Megopfer/Regfeur/Seelgerath/Unruffung der Seiligen ges prediget; hingegen allein den gefreußigeten Christum und deffen Wers Dienst / als das Fundament der Lehr der Apostlen und Propheten / dem Bolt eingebildet / haben fich dann und wann in deffen Predigen ben viertaufent Geelen eingefunden. Die Priefter erklagten fich gegen ben Bischoff; und begehrten / daß er Diesem Prediger den Mund stopfe. Der Bischoff entsette sich vor dem gemeinen Mann/und begehrte samt Dem Capitel / daß der Raht/Hand an Reublein lege. Aluf beffen Bers nemmen / fich die Burgerschafft / zu den Barfufferen besamlet / um die Oberkeit zubitten / daß fie den Reublein / welcher seine Lehr auß B. Schrifft darzuthun bereitet sene / handhaben wolle; welches ihro auch jugefagt worden. Doch nach Berflieffung vierzehen Tagen / lieffe der Raht / durch der Elerisch unablaffiges Unhalten fich vermogen / Dem Reublein/ohne daß man ihn verhort/zubefehlen/noch felbigen Tage die Statt guraumen. Runfzig Frauen/Edel und Unedel/auß feiner Rirchbor / giengen aufe Rahthauß / für ihn zubitten. Wurden aber ohne Berhor abgewiesen (zz). Diefer Reublein, foll an der Procession an Fronleichnamstag/als andere/das fogenante Deilthum berumgetragen; eine zierlich eingebundene Bibel / auf welcher mit groffen Buchstaben/ BIBLIA, gestanden; vor sich hergetragen haben/sagende: Dieses wes re das rechte Beiligthum: jenes weren nur Codtengebeine (a). Der aber Unfangs so fein geloffen / ließ fich bernach aufhalten der Wahrs beit nicht zugehorsamen.

In

<sup>(</sup>y) Epist. ad Vad. (z) Pellic. Vit. Mscr. (zz) Urst. Bas. Chron. VII. 11.

N.C.G. 1521. In Pündeten.

In Dundten bat Malans/2c, pon einem frommen/nicht ungelehre ten Mann/welchem Balinaus den Nammen nicht gibt (b)/ Den erffen Evangelischen Saamen empfangen. Undere wollen/ Jacob Burtli (c) von Zurich / fene der erste Evangelische Prediger und Reformator in Dundten gewesen. Sabe zu Rlesch (einer Filial); bernach zu Mepens feld / ber Muterfirch / Die erite Evangelische Predigen gehalten : pon Daniel Unborn zu Rlefch beberberget. Db Balingus auf Diefen Deute/ weiß ich nicht. Muß Bundten bat Martinus Gager / ein Len: fo aber in S. Schriffe trefflich geubt war (cc)/Zwinglii Freundschafft gesucht. Und ift Bartholomaus Bernardi von Feldtirch (Defwegen bisweilen Barthol, Aclcurio genennt) Der zu Chur in Dundten Die Priester-Beibe empfangen/bermablen Professor Physicus ju Mittenberg/und Wfgrzer zu Remberg/nachst ben Mittenberg/ Der erste Beiftliche gewes fen / welcher in Sachsen geheurahtet (d). Weschahe an Bartholomei Tag/bekwegen selbiger Tag Dies Liberationis Paltorum, ber Pfarzes ren Befrepungs-Lag genennet worden. 2118 An. Chr. 1547. Sachsen in die Sande der Spanieren kommen / sollen die Spanische Soldaten Diesen Mann in seiner Studierstuben aufgebentt/fein Chemeib aber sels bigen wieder los gemachet haben. Starb An. Chr. 1551. (e).

Bu San.

Uber das / daß Benedict Burgauer / Pfarzer zu S. Laurenz in Sangallen; und Wolfgang Wetter/dessen belsserigenant Justi/nundmehr einen guten Grund zur Resormation geleget (ee) / und daß / auß steisstein Schriftlesen empfangene Liecht / ihren Zuhderenn / auf der Canzel leuchten lassen in der Genzel leuchten lassen weiset die genaue Freundschaft / mehrer Vasdianus mit Zwinglio und Erasmo Fabritio gestanden / weß Sinns Wadianus gewesen (ff.). Wie dann Zwinglii Namm zu Straßburg/ und fast aller Orten nunmehr bekant und beliebt war (h). Zu Zurich wurd er den 27. April. durch Utingeri Zuthun (gg.) / in die Zahl der Chorherzen angenommen: Uls Heinrich Engelhart / D. der Rechten/ und Pfarzer zum Frauen-Münster solche Stell freywillig aufgegeben (g.). Doch ist Zwinglio der Lastunter welchem er gestanden / so schweben/seinlen/daß er gleich Jeremix und Ionx in Gedanken gerahten/seine

Zwinglii Hilff.

(b) Balingus. Habemus hominem non indoction, qui primus in tribus Ligis, Madlanz,&c. omnes abominationes Papiflicas profesioffic. Cerè est homo pius, constant neque Hebraice lingua profus ignarus.

& pag. 2. sqq. 18. (cc) Hotting, H. E. VIII. 55. (d) Sekend. Luth. I. § 104. n. 2. (e) Act. Lipf. A. 1703. p. 235. (ee) O yasasasas Hosmann. Primitias corum ad A. 1520. refert, Homil. de Reformat. pag. 920. (ff) Fabrit. 15. Oct. ad Vad. (f) Hotting, H. E. VI. 1909. 297. (gg) 'Arias' (g) Hott. H. E. VII. 32. sq.

m. o. O.

w.Hens aeaen

Cidanof. Puccio in Italien.

Stell zuverlaffen (hh). Er erholete fich aber wiederum (h) / und ließ Grafmi Paraphrafin über bas Neue Testament ins Teutsch übersehen/ und trucken (i). Es haben aber Zwinglio / fonderlich die durch den und Wi-Dapft in der Eidanofichafft angerichtete/noch immer anhaltende Ders derftand. tvirzung/und die dardurch unter felbigen Lobl. Standen gefolgete 3tvens tracht/groffen Unwillen und Unluft erweckt. Dann als Zurich/in den/ am 3. Eag Men zu Lucern/zwischen Frankreich und ber Gidgnofichafft erzichteten Bund (k)/nicht trettten wolte/ Deren/ 5. Sahr hiebevor aufgerichteteten Bundnug/fich benügende/wurd folches Zwinglio (ber folches wie andere/und er felbst ehdem (1) gethan/migrahten) von etlichen/ Urfach auch von folden / welchen feine Predigen vor der Zeit wolgefallen / fo Witerubel außgedeutet / daß sie nun auch dessen Lehr sich widerseket (m). Gelbit Der Bapit hat nun / wider folche Bereinigung der Gidgnoffen Bwing. mit Frankreich/gegrbeitet. Er begehrte ben 19. Sorn./burch Duccium/ lium. daß man die ehmahl eingewilligte 6000. Mah der nothtleidenden Rirch schleunig zuhilff fende; und versprach/fie weder gegen den Raiser/noch fen ziehen Frankreich/noch andere Gidgnoffische Bundverwandte zubrauchen. Die unter begehrte Ungahl ift den 22. dito/unter Unführung Puccii (11) schon aufgebrochen. In der Ordinang/ift ihnen eingescharfft worden/sich alles Rluchens zuenthalten; jeder folle Gott dem Allmachtigen / und S. L. Muter/Marix der Jungfrau/und allem himmlischen Beer/zu Lob und Chr. taglich funf Pater Nofter und funf Ave Maria betten/2c. Saben aber keinen Feind angetroffen / sonder nachdem das Heer gen Loretto kommen/find die Haubtleuth gen Rom beruffen/und beschenkt worden: Goldlin und Erlach (Die Haubtleuth von Zurich und Bern) wurden au Ritter geschlagen und das heer beim gelassen (0). Des Papste eis niges Absehen soll gewesen senn/ seinen groffen ben den Eidgnoffen babenden Credit/dem von Ferzara zuweisen. Um daß aber Papft auß ge= Verularingen Urfachen / mit Frankreich zerfallen / bat Dapft abermabl / burch nus be-Berulanum eine eilfertige Werbung 6000. (p) Eidgnoffen begehrt : gebre und zugleich vor etlichen Zeugen und Notarien protestiert/daß er folche ter-Ermahnung gethan ohne Einred. Aber weilen Diefe Werbung / gegen Der Eidgnoffen verbundeten Frangofischen Konig geschehen/ift Verula= nus abgewiesen; bergegen/als etliche wider Oberfeitlichen willen/Frans

(hh) Hotting, H. F. VI. 235. (h) Id. VIII. 270. (i) Epift. Occol. & Zuingl. p. 38. b. (k) Bulling. Ref. 28-36. Stetl. part. I. 599. Hotting. Method. Helv. 495. fqq. (1) Id. H. E. VI. 592. (m) Ib. 334. fq. Bulling. Hift. Ref. part. I. 27. b. 31. 37. (n) Bulling, Sed Stetlerus, Puccii Schwostermann. p. 603. a. (o) Bulling. p. 25. Stetl. 602. (p) 216 to. 22. Jul. Stetl. p. 605.

m. G. B. 1521.

Pronet ben Gib. anoifen mit weltund geift. lichen Papstler. machen Der Gid. anossen Polfer ungehor. fam.

zolische Dienst genommen/ist von Berulano gedräut worden (a)/man ie Die Gidanossen dem Frangosischen Konia Bolf geben wolten / wolle er fich felbst helffen; und in und ausserhalb ber Eidanofichafft Knecht Solches aber ift ihme nicht zum besten gedeutet morben. Die Sidanoffen baben awahr das Werben auf das scharfifte pers botten : Doch murd das Bolt / durch Aufwigler inmassen gereift/ daß hier und Dort Schnitter/Erndszeit auf Dem Reld geloffen/und Die Rel-Baaffen. Der ungebauet geblieben. Welches Die hienachft ju Zurich versamlete Gibanoffen verursachet/sumunschen/ bak alles Gelt nemmen und Dens sionen abgestelle werden/und die ihrige ben Land/Leuth/Rried und Ruh/ auch alter Chrbarkeit und Gehorsame / bleiben mochten (r). Berulas nus fragte fie auf felbiger Berfamlung / ob fie bem Dapft Bolter fchis cken wolten oder nicht ? Auf empfangene Untwort : Die Gidanoffen haben versprochen der Rirchen Land zubeschirmen : Dun werde felbis ges von Kranfreich nicht angegriffen. Sat Verulanus auß einem Breve (s)/die Nammen aller mit dem Dauft verbundeten abaelesen: so vies ler Votentaten macht/follen fich die Sidanoffen wegen Rrantreich/nicht über den Salf gichen. Gehrners hat er ihnen eine Bannbull gegen Frankreich und alle deffen Selffer aufgewiesen (t) : neben Hußstoffung vieler trokigen Worten. Quich sagte er: Man habe ihm auf vielen Pagleistungen aute Wort gegeben : Frankreich aber wider den Dapst Rnecht zulauffen lassen: zu Frankreich lauffen folche/welche vom Dapst Penfionen empfangen : etliche schmaben feine Beiligkeit (alfo redte er) einen Reger/Morder und Bergabter fenn.

Cardinals bon Gitte Liftigfeit.

Cardinal von Sitten/Raiserl. Abgefandter/hat gleiches Begehren von Shr Mai, megen / abgelegt : hingegen ber Raifer ben Gibanoffen noch immer (u) beliebet / dem Cardinal wider 2Ballis zum Rechten zu-Der Cardinal aber gieng liftiger in Die Gach als Berulan. Er entschuldigte sich vorderst / es werde geredt / er sene abermahl um Unruh anzustellen in die Gidanofichafft kommen. Aber er suche ber Eidanossen Ehr und Nus. Doch so sich die Eidanossen nicht anderst schicken werden / werde ihnen innert wenig Wochen etwas begegnen/ bak fie an ihn gedenken werden. Was er mit diesen Morten gemeints hat fich bald gezeiget; als Berulan Bannbullen aufgestreuet / fo aber iedes Orts Oberkeit / zuhanden genommen (x). Der Cardinal aber wußte der einten Sidgnoffen Langfamteit in Berahtschlagen / und der

Merula. nus

<sup>(</sup>q) Uhfth. 3ur. 11. Aug. Conf. Uhfth. 6. Nov. § 1. & 5. 26. Nov. § 7. 28. Nov. § 2. 9. Dec. § 13. (t) 17. Aug. Stetl. 608. (s) Hotting. Meth. 502. (t) Stetl p. 606. (u) Abid. Bur. 13. Apr. (x) Abid. 26. Aug. 15. Sept.

anderen Abschlag / beffer zuüberwinden. Sat endlich zu Zurich für den Mauft 2700. Mann erhalten : unter Haubtmann Georg Berger : Leutenant/Jacob Berdmuller: Gendrich/ Hans Rodolff Lavater: Schreis die Eid. ber/Joachim am Gruif/ der Statt Unterschreiber. Zwinglius aber hat gnoffen. folde Werbung mit Ernst mifrahten / sagende : "Er wolte daß man guite ein "durch des Papfte Vereinigung ein Loch gestochen / und dem Bott ben papft, auf den Rugten gegeben hette/heimzutragen. Stem : Uber einen wider "Bolff frurme man: Aber denen Bolffen/welche Menfchen verberben/ "wolle niemand recht wehren. Sie tragen billich rohte But und Manstel. Dann erschüttet man sie/fo fallen Ducaten und Eronen berauß. 28 Indet man fie/fo runnet beines Sohns/Bruders/Batters/und que

sten Freunds Blut herauß (y).

Nachdem es dem Cardinal in so weit gelungen/stellete er sich in Vers Cardinals son für den Raht zu Zurich / um wegen Wilfahr zudanken. Entdeckte Credit in aber unbedachtfamer weise / daß der Papit / Die Frouven / um Frant, ber Eid. reich auß Menland zutreiben/zubrauchen gewillet. Golches vermochte fchafft. ben Rabt, die Werbung wiederum abzustellen. Aber Des Cardinals angelegenliches Unbalten : neues Bersprechen Das Bolt allein auf Der Rirch Bottmaffigteit zugebrauchen : und Die Arbeit Vapftlicher Ereaturen/deren eine Goachim am Grut gewesen/haben zuwegen gebracht/ daß man der Sach den Bang gelaffen. Zurich vermeinte / folches dem Papft/Rrafft der Bundnuß schuldig zusenn. Uberige Lobl, Ort/ Bug aukgenommen / haben dem Dapst zuzuzeuben / ben Lebensstraff verbots ten. Ronten boch nicht hinderen / daß nicht der ihrigen viel bem Cardinal zugeloffen: sonderlich nachdem Krankreich 6000. Mann zuwers ben angefangen/selbige aber/nachdem sich alles für Frankreich wol ans laffen wolte/wiederum abgebantet. Deffen mußte Der Cardinal fich fo wol zubedienen / daß er folcher abgedankten viel an sich gezogen / und 6000. Eidgnoffen/ohne etliche 1000. Pundtner und Wallifer zusamen gebracht (z): fonderlich weil man fast dopvelten Gold versprochen. Die Beerführer waren / Der Cardinal/ und Bifchoff von Beroli. Auf em= pfangene nochmablige Wahrnung/daß der Cardinal das Rolf wider Kranfreich in Menland brauchen werde/ift folches durch einen Gilbott/ Dem Cardinal / mit Bedrauung untersagt : Die Trouppen mit neuent Eid / Darvon abgemahnet : auch die übrige in Mentand stehende Eid. anossen/nichts feindliches gegen einander fürzunemmen/erinneret wors Den. Die Reiß war so ungluckhafftig/daß viel außgeriffen : andere has 1 11 bett

n.C.35.

1521.

wirbt für

Zwinglii Wahr-

nung.

(y) Bull. p. 39. b. (z) Suicer, de Bello Mediol, Mfcr. II. 17.

n.C.G.

1521. Mutdur. ffigfeit/

enboruch. tofiafeit.

ben dem Cardinal ins Angesicht gefluchet / sagende : "Er bette mehr Blut vergoffen/als alle Burten. Darüber Der Cardinal/mit in Sim-"mel erhabnen Sanden/fich vernemmen laffen: Allmächtiger Gott/du "weist/warum ich das tuh : und was ich leide! Der gute arme Manne "weißt nicht was er fagt. Er pflegte fonst jusagen: 3ch muß um der

"Rirchen willen (er verstuhnd den Bapst) viet leiden / und wird mir "Sag und Nacht mancher graufamer Kluch geschoffen. "erschütte ich mein Rapplein : jage es Dahin und gehe an meine Rub (a). Die Frangosen verwahreten den Rluß Udda fo fart : daß der Car-Dinal vorgeschen / daß/so seine Rolfer sich nicht tapferlich wehren / folches ju Zerstorung der gangen Sidanofichafft Dienen werde. Er wußte fo gar tein Mittel/ daß er bedacht war/nachtlicher Weil fich auß dem Staub zumachen und hindersich bis an die Etsch zuweichen. 2118 Ca= spar Goldling Tapferteit/fich mit groffer Gefahr burchgeschlagen/wol

lintren gegen die Eidanoffen.

The Redlichteit.

Bauflide te man das Seer durch groffe Berbeiffungen bereden / fich mit denen an dem Waffer 2100a / unter Cardinal Juliano de Medicis ftehenden Papit-und Raiferlichen Bolteren zuvereinbaren : um Frankreich/mit gefamter Macht anzugreiffen / und auf Menland zuschlagen. Aber Die Officier von Zurich antworteten : So gleich diese Zellt und alles / fo Eidgnössie darinn ift / Gold were / wolten wir folches nicht annenmen / die ges schwohrne Ordinang guübertretten. Ben folcher Refolution find Die

pon Zurich und Zug/geblieben. Die übrigen Gidgnoffen frieffen zu Dem Papfil. und Raiferlichen Seer : ungeachtet Die Gidanoffen / Dem Cardinal durch schreiben einen starten Berweis gegeben / und die ihrigen ernstlich darvon abgemahnet. Deffwegen auch Pauft ben Gide gnoffen einen scharffen Berweis : gleichwol denen von Zurich noch immer gute Wort gegeben (b). Die im Menland fiebende Gibanoffen aber/wurden durch ihrer Landsleuthen Bereinbarung mit Kranfreichs Deo fleget. Beinden / febr betrubt und in farten Schweiß gefest : Dergegen ift es

Leonis!

Dem Papit gelungen. Dann nachdem die Gidgnoffen zu ihm gestoffens hat er Menland ohne Schwertstreich eingenommen/welches ihm grofferaber turze Freud verursachet: als welcher wenig Tag bernach (ben 13-Christm.) und amabr ohne Beicht / und ohne Sacrament gestorben. Etliche fagten/von Gifft: andere / von übermaffiger Freud (c)/wegen Diefes Siegs. Cardinal von Sitten/begab fich ins Conclave, einen Dauff

(a) Bulling. Hist. Ref. 45. (b) 216(d). Bur. 28. Nov. § 1. & ult. (c) Ampl. Rhan. Hift. Mscr. Sekend. H. L. I. § 117. Addit. ex Varillas : Unde colligas, quantum monftrum fuerit Leo.

auer=

Buerwehlen: und wurd darinn todt gefunden. Dann als etliche ibm die Stimm zur Papstestell gegeben / mar folches anderen zuwider / fo daß fie (wie man vermuhtet) Deffen Speisen mit Diamanfpulfer verderbt dinals von (cc). Die Zurichische und vergfellschafftete Volker/bemachtigeten sich Gitten/ Darma und Placentia / welche bende Statte/ihnen vom Cardinal/wes gen außstehenden Solden/Pfandsweise eingesett worden/ "daß fie ben "nicht erfolgender Bejahlung ihr Eigenthum fenn folten; und fo fie eis "nen Cardinal betretten/felbigen drum annemen mogen," Die von Bus gwenrich aber funden fich bald bemuffiget / die ihrigen heimzuberuffen: wels tracht in chen die Papstliche Bediente / stattliche Zeugnussen mitgegeben (d): Die ber Gib-Cardinale aber/haben diejenigen 800. Ducaten/welche Leo dem Saubt- gnoßmann von Zurich/ Cafpar Nouft/zugeben versprochen/gutgeheiffen (e). Die Urfach beschleunigter Beimreiß mar/daß weilen der Aufgang Dies fes Aufbruchs für den Papft fo wol außgefallen ; einicher Orten Uns willen/gegen Zurich und Zug so groß worden ist/daß Zurich eines Usbersahls sich beforchtet. Zu Zug aber / haben diejenigen so Frankreich zugezogen/gegen des Papits Soldner fich so hikig erzeigt/daß nach lans gem Hader / ihr Pfarzer / Andreas Binkler/bas Sacrament auß der Rirch geholet / und doch schwehrlich Fried gemachet (ee). Bu Bafel wurden diejenigen/fo dem Cardinal nachgeloffen / mit Gefangenschafft und Geltbuffen angesehen : Die Papstische und Frangofische Abgefandte / hiewen einander/und verlegten einander mit Worten und Werken (f). Um daß aber die meifte Schuldidaß Mepland auß Frangofischen Sanden kommen / auf Cardinal Mattheum geworffen worden/mußte er viel Schmachwort horen. Etliche haben fich nicht geschohen jusas gen : Er habe beren hingerichteten Bernifchen Prediger-Monchen Bauberbuchlein; trafft beffen habe er fo viel zuwegen gebracht (g). Cinige waren auf ihn fo erbitteret / daß fie gern gesehen hetten/daß gemeis ne Sidanossen ihm abgesagt / und für ihren allgemeinen Reind erklährt hetten (h). Man achtere / er zihle ganglich dahin / daß Frankreich und Die Gidgnoffen wider einanderen verheit; und die gwischen diesen aufgerichtete Bundnuß gerstort werde (i). Ennius / Bischoff von Des Waufilis roli wurd nicht beffer gehalten. Er wurd ju Belleng / Durch Sacob cher Le-Stockar von Bug/ und andere Gidgnoffen/gefänglich angehalten; ihm

37.6.63. 1521.

aat / bon den Gidanossen gefangen.

<sup>(</sup>cc) Simler, Valef. 165. 167. Quanquam dicat, biennio poft : Primis diebus Comitialibus quibus Hadrianus VI. Pontifex creasus ficit. Stetl.p.623. Cardinalem A. 1522. mortuum. Bulling. XIV. 4. extinctum Cal. Octobr. A. cit. (d) Hotting. H. E.V. 838. (e) 'Arind. (ee) Bulling. Ref. Hift. P. 1. pag. 50. (f) Urftif. VII. 10. (g) Stort. p. 612. a. (h) 216(d). Bir. 18. Nov. \$ 2. (i) Luc. 26. Nov. Bentag.

97. E.B.

vorgeruckt/daß er durch verzähterische Handlung die Gidgnossen/amentrachtig gemacht / und an einanderen gebracht; zweifels ohn niche ohne groffes Gelt. Er perfprach Diesen welche ihn gefangen genomen/2000. Eronen : gleichwol ber Eidanoffen Gefangner zubleiben/und ber Straff quermarten (k). Etliche fo in Diesem Rrieg zu Schaden tommen / bes gehrten/baß Diefer Bischoff ihnen bes Rechten fene. Murd endlich im Nammen der Sidanossen/durch etliche abgeordnete von Urn/ Schweiß und Unterwalden / herauß gen Urn gebracht. Blieb aber nicht lang Sonder ift zu beren Unsprecheren groffem Berdruß / gen Schweiß; und fürters gen Zurich tommen/woselbst er des Raifers und Der Cardinalen Geschäffte ben den Sidanoffen fortgesett (1). Der Papft friegte auch das Seinige. Daß namlich wegen diefes erpracticierten Aufbruchs/ihm nachgeredt worden: Er habe der Lombarderen Acker mit der Gibanoffen Blut gedunget (II). Gelbit zu Burich ift meder bas Miktrauen unter Der Burgerschafft : noch ernstliche Wort gegen Papit und Cardinal/aufgeblieben. Go daß ber unparthenische Lefer felbst bes urtheilen mag / mit was Grund Cafpar Lang (m) schreibe : Die von "Glarus/famt benen von Zurich/und anderen Lobl. Orten/haben bem Dauft Leo/ An. Chr. 1521. ju mitten Mergen : und wiederum ben 2. Derbitm, auf alt aut Romisch Catholischer Undacht / gegen feinen "Apostolischen Stul; Bolt zugesendet,.. Grundlicher ift/ mas ber Gel. Bullinger ben Gelegenheit Diefer Begebenheiten angemerft : Dafi/ über den Abschlag der Frangofischen Bundnuß / Diefer Dapstzug / Die andere nammhaffte Urfach fene / darum andere Lobl. Stande fich fols gende auch in Glaubenesachen / gegen Zurich so widerig erzeigt. Auß gleichem Uriprung flieffen alle überige in der Gidgnoßschaffe erfolgete Biderwertigkeiten und Uneinigkeiten. Man wolle zwahr immer Die Schuld auf Zwinglium werffen : und fchrene / felbiger habe die Gid. gnoßschafft gertrennt. Alber das Widerspiel befinde fich. Dan 3minglius/babe nicht allein diesen Vapstzug/sonder alle fromde Bundnussen/ und das Geltnemmen / von einem bie / vom anderen dort / migrabten. Alber Diese fromde Bundnuffen/und fromder Berzen Gelt; famt benen listigen Cardinalen / Bischöffen und Romischen Leggten/ Die baben Die Eidgnoßschafft gegen einander verhett und gertrennt (n). Der Lefer beliebe hiervon ein mehrers ben Bullingero felbst nachzusuchen. Gelbst Barillas hat etwas hiervon bemerkt (nn); und viel von Zwinglio ges brauchte

Rene Urfach erfolgeter Streitigkeiten,

(k) Luc. 9. Dec. (l) Ibst. m. Jan. Luc. 1522. 3ut. 14. Jan. (ll) Collat. Ilantin pag. c. 3. b. (m) pag. 229. § 1. (n) p. m. 50. Cons. Ibst. Luc. 1522. Sub Cal. Jan. (nn) Lib. V. a p. 379.

n.C.G. 1521.

brauchte Grunde aufführlich bengebracht. Gleichwol haben samtliche 13. Ort / diß Jahrs zu Basel den Eidgnössischen Bund zusamen ge-

schwohren (00).

Um daß die von Hallau / die vom Constantischen Bischoff ihnen auferlegte Schakung / nicht erlegen wollen / folgende der Bischoff / bas Rothweilische Recht wider sie angeruffen; welches dem Closter von Schaffhausen / und selbiger Statt / als des Closters Castvogten/unleis denlich war : Ift Sallau von Schaffhausen/mit Gewalt/ein-und in Constang/ Gelubd und Gid/genommen worden. Dann weil Sallau des Closters wegen Widem; ber Bifchoff aber nur ein angenommener Schirmherz war: und das Closter solchen Schirm (wo es verursachet wurd) wiederum abkunden konte; haben die von Schaffhausen/Hallau wiederum zu ihe ren Sanden genommen. Der Bischoff grahr klagte folches den Gids gnoffen/und begehrte / fie wolten ihm gestatten/daß er fein Recht fort= fege. Demnach aber Die Botten/und der Abt von Schaffhausen (war fint An. Chr. 1516. Michel von Eggenstorff gebohren von Constanz) angehort worden ist der Bischoff von den Eidgnossen/ab-und zu Ruh

gewiesen worden (o).

Nach Macarii / Predicant im Munster zu Constanz/Absterben/ hat das Capitel im Münster/Joh. Wanner von Rauffburen erwehlet. Um folches zuverhinderen / hat ihn einer auß dem Capitel/Lucas Cunrater / der Lutheren bezichtiget. Aber Graff von Lupfen / und D. Joh. Bogheim/ale Liebhabere Des Evangelii / vermochten fo viel / daß es ben ber Wahl geblieben. Allso waren nun dren Evangelische Brediger gu Conftang: Windner/ Megler/ Wanner (p). Diefen ift bald zugeseller Ambroworden/Ambrofius Blarer/ von welchem droben Bl. 56. Er ift An. fineBlau-Chr. 1492. 4. Apr. (9) zu Censtanz an diese Welt kommen. im Clofter Alberspach / wider feinen Billen/ Prior. Um feinen Studiis abzuwarten/begehrte und erlangte er daß ihm diefe Stell wiederum abs fche Lebr: genommen worden. Lutheri Bucher veranlafeten ihn / die S. Schrifft fleislig zuergrunden. Weilen er bann der Monchen Lesineister; auch Pfarwerweser zu Albersvach war / hat er bendes Monchen und Lenen gelehrt/was er auf S. Schrifft gelehrnet. Dem 21bt und etlichen Monchen / waren fothane rein Evangelische Dredigen widerig. Und weilen Leibee fie gestehen mußten/daß sie als schlechte Brudere/sich an ihn/ber in der bon den Theologie gestudiert / nicht reiben; noch auß D. Schrifft mit ihm die foutieren.

Schaff. bausen Streit mit Bifdioff bon Sallau.

D. 2330110 ner wird. Prediger/ zu Conftang.

rer prediget die Ebangeli-

Möndien Wider. stand.

<sup>(00)</sup> Steiner. Hift. Ref. Mfcr. (0) 216fch. Bur. 9. Oct. 6 1. 21. Febr. 1522. 5 9. (p) Vögel. Reform. Const. Mscr. pag. 6. Conf. Hotting. H. E. VI. 442. 199. (9) M. Adam. p. m. 413.

D. C. B. 1521.

foutieren wolten/draueten fie ihm/feine Sach auf die Sobe-Schul gen Eubingen zuweisen. Auch Der Batter Der groffen Carthaus zu Freiburg/ versprach Ambrosium guunterweisen. Schon Ambrosius aber mehrmabl fich vernemmen laffen / feine Predigen auf der Soben-Schul zu Tubingen/auch gegen Dem Carthaufer zuperantworten/fendeten fie ibn Doch nirgend bin : berufften auch niemand zu ihm : sonder bedräueten ibn mit dem Rerter : fich auf die Dapftliche Bull und das Raiserliche Edict steurende. 2118 aber Gottes Wort zuschneiben angehebt / und in und

x 522. aussert dem Convent Zwentrachtigkeit entstanden/ ift Ambrosius vom Lef-und Predigamt gestoffen worden / und folte im Clofter als ein ges meiner Monch leben : welches Umbroffus zugesagt / mit Borbehalt/ Das was er auf S. Schrifft erlehrnt/weder für feine Verson/zuglauben/ noch anderen die folches begehrten/oder bedorften/mund-oder schriffelich mitzutheilen/ibm verbotten fenn folte. Als man folches ungern vernomen/ und etliche Monchen fich hisig erzeigten/begehrte er/ der Abt und Convent wolten ihm erlauben / ohne des Convents Rosten / ein Jahr oder amen/auf eine Schul ober anderwerts zugeben. Alls ihm auch folches abgeschlagen worden/ift er auf verständiger guter Freunden einrahten/ pon des Convents und eigner Ruh wegen/am 8. Tag Seumon. (rr)/

Flagt.

Komt gen ohne Abscheid außgetretten. Seine Unkunfft gu Conftans/erweckte ben Conftang. Der Bischofflichen Varthen fo groffen Schrecken; daß auf dero Unfine Bird ber nen/auch auf Ersuchen des Abts/der Statthalter und die Regenten Des Rurstenthums Wirtenberg (bann Bergog Ulrich von Wirtenberg/ schon im Frubling An. Chr. 1519. vom Schwäbischen Bund/zwenmahl feines Lands entfekt war : dann und wann in der Eidanokichafft fich gufgehalten : auß Mitleiden / zu Lucern und Golothurn Burger mor-Den: und erst nach 15. Jahren (r) zu dem seinigen wiederkommen/) Die Damablige Destreichische Regenten/sage ich/schieften Licentiat Cob. Ringsbach gen Conftang für Rabt: begehrten mit Blarer zuverschafs fen / daß er/krafft verlobter Gehorsame/zuruck in fein Closter tebre : beseugete offentlich/daß Blarer fich im Closter wol und fromm gehalten: affein/ daß er Lutherische Lehr angenommen / über des Abts Derbott offentlich gelehrt / und in etliche Conventherzen gestossen. Blarer eine Verantwortung abgelegt; fo ihm hernach vom Raht abs geforderet / auf guter Freunden Begehren / ju Bafel getruckt / und ein Eremplar darvon/Mitwoch nach Pauli Bekehrung/an die Regierung übersendet worden. Aft vermubtlich diejenige/welche von Cavitone febr

Rerant. mortet fich.

hoch

<sup>(</sup>rr) Blaur. 8. Cl. Aug. ad Geroldsegg. (r) Ampliff.. D Rhan. Hift. Mfcr.

boch gerühmt worden (ff). In diefer Schukschrifft erzehlt er / was wir von seinem Verhalten und Streit hieoben angemerkt : Bittet / daß Demnach der Raht/gegen Evangelische Prediger sich so gnadig erzeigt; felbigem auch feine Perfon in Schut aufzunemmen beliebe. bezeuget er/daß ihm das Closterleben/weder unanmuhtig noch erleidet were; sumahl er wiederum in das Choster zugeben geneigt sene / fo er felbst glauben und andere lehren borfte / was D. Schrifft gemäß seye: und durch feine Clostersachen baran gehinderet werde. Schrifft hette zu des Lefers Erbauung bie bengefügt werden mogen; wir benügen uns dißmahl mit diesen Worten / welche ein Kern Dieser Schrifft genennet werden mogen: Das Gottlich Wort/haltet mich allenthalben in Ruh und Seille/und in die reche te Clostermauren seiner Gebotten/gefangen. Auch der fürnemste Wond tan vor den Angen Gottes nicht mehr feyn / als ein guter Chrift (1). Bum Predigen wolte er fich dermablen zu Conftang nicht brauchen laffen/fonder hatte Luft/wes gen Studierens / auf eine Sobe-Schul zugeben. Demnach aber der Albt ben 23. Jenner diß Zeitliche gefegnet / ift Ulrich Samma/ welcher an die Pralatur tommen/die Jahre perfonlich zwenmahl gen Conftanz gereiset / um vermittelft Bischoffe und Rabri / melcher totius qui apud nos est tumultus, aller (wegen der Religion/su Constans) erzegter Une ruh Stiffter gewesen/und den Bischoff nach Belieben geleitet/Umbros fium wiederum ins Clofter julocken. Dem Bischoff were folches fibe lieb gewesen : weilen er Umbrofium für das Saubt deren zu Conftang auf Die Reformation tringenden/angesehen. Umbrofius wol wissende/ mas dem Bersprechen der Monchen gutrauen / fagte ihnen durz berauß: Er were entschlossen / bevor und eh der Monchenstand in ein beffer Model gegoffen / nicht mehr ins Clofter gutehren. Doch um Diefen Sirenen den Mund zustopfen / hat er ihnen versprochen über selbigen Minter sich still zuhalten : worüber der Albt sich benugt erzeigt : aber gegen Ambrofium / mit welchem er ehmahl in enger Freundschafft gestanden/sich also aufgeführt/daß Umbrosius/nach Berfliessung etlicher Stahren, selbigen schriffelich dessen erinneret/das er ihme gleich nach der Bahl/mit lachlendem Mund gefagt : Wan der Abt/in feinem Bemuht erwarmet fenn werde/werde er feinen alten Ulrich darauf verjagen. Er fuate bingu: Gravissimam tibi crucem optamus, quæ oculos tibi aperiat & tenebras dispellat : Gott fende dir ein fcmehres Ereug / burch

<sup>(</sup>ff) Scultet, Annal, I, pag. m. 177. (f) Hanc Apologiam inferuit Vögelin-Hift, Conft.

M. G. B. 1522.

Tob.

Zwick.

welches deine Alugen geoffnet/und die Kinsternuß vertrieben werde: fintenmabl ohne folches er unverbesserlich sene (s). Rehrner hat Ambros fius/um zuweisen/daß er vom Closterleben aufrichtig geredet / den Or-Dens-Habit lange Zeit getragen ; fo daß Decolampabius auf etlicher Unfinnen / ihne durch ein bewegliches Schreiben aufgemunteret (tt). Dif Cabre hat fich auch zu Conftanz Johannes 3wick / welcher als Exemplar Candoris, ein Muster der Aufrichtigteit beschrieben wird (t)/ berfürgethan. In der Jugend legte er sich simlich auf das Studium Turis. Auf der Cantel mar er febr eiferig : und molte fich den Mund Durch die Bischofflichen nicht verkorben lassen: deswegen sie ihm sehr auffekig gewesen. Es bat ihn aber Zwinglius zur Standhafftigfeit an gefrischet (u). Mit Wanner hatte es eine gleiche Gestalt (vv).

Malba. but.

Gleichfahle ift zu Baldehut das Evangelium durch Balthafar Submener von Kridberg geprediget worden. Er erklahrte erstlich die Evistel an die Romer: bernach die an die Corinther. Er erzeigte sich Durchauß forgfaltig und ehrlich (x). Ift aber vom Geil gefallen.

Morian VI. wird Papft.

Bu Rom ift am 9. Lag Tenner/bom Cardinal Juliano de Medicis porgeschlagen/und von 37. Cardinalen mit einhelliger Stim/gum Dapft. thum angenomen worde/Adrianus VI. Satte diefen Nam schon vor dem Papfithum: war gebohren ju Utrecht / Florentii eines Ceidenwirkers/ nicht Wollenwebers (y) Sohn : ift durch seine Gelehrtheit Professor und Vice-Cangler ben ber Hohen-Schul zu Loven: Durch guthun Cas roli V. (beffen Informator er gewesen) Bischoff zu Dertusen/in Spas nien: Cardinal S. Johannis und Vaulijund Koniglicher Statthalter in Spanien worde. Die Wahl wurd den Gidanoffen (z) von den Cardie nalen fund gethan. Der neue Papft verlangte Die Bundnuß mit den Gibanoffen / auf aleichen Ruft / wie feine Borfahren/suerneueren (zz). Bald bernach bat er fie/burch ein Breve sum Frieden vermabnet. Diers Sandlung über die Gidanossen sich vernenmen lassen: sie mogen wol leiden / daß ber Papft allenthalb Fried und Ruh mache (zzz). Anzudeuten / daß Der Rom. Stul Die Urfach were/Des Rriegs/auf welchem fo groffe Berwurffnuß und Fraung in der Eidgnoßschafft / und gimlicher Unwillen gegen ben Rom. Stul erwachsen. So bak als Ennius/(den 8. Sen.) ben

Deffen mit ben Eidgnof. fen.

> (s) Ambr. Blar. ad Thom. A. 1523. & 4. Id. Sept. 1530. ad Abb. (tt) Oecol. & Zuingl. Epift. p. 175. b. Horting. H. E. VI. 456. fq. Bulling. de Reform. P. l. p. 64. (t) Vad. ad Ambr. Blar. 9. Dec. 1533. (u) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 175. Hotting. H. E. VI. 441. (vv) Hotting. H. E. VI. 443. (x) Ibid. 551. (y) Pallav. C. Tr. II. 2: 2. Arnold. Rirth-u. R. Hift. XVI. 1. § 14. Secreta hujus electionis habet Sekendorf. H. L. I. § 140. (z) 21bfd). Bur. 21. Febr. (zz) Luc. 10. Apr. Benfag. (222) Luc. 27. Maij. § 4.

n.c. 3. 1522. Dauffliche Berbung abgeschla-

ben noch vacierendem Daustthum/begehrt/die Sidanossen wollen in die amifchen Rom. Stul / Raifer/2c. ju Meplande Beschüßung aufgerich: Rene tete Bundnuß tretten: und 10000. Mann bergeben / ift solches auß-/ und dem Nuntio das Geleit abgeschlagen worden (aa): Bergegen die meiste Ort/der Cron Frankreich 16000. Mann zugesendt/auß welchen ben Bicoque/(einem obnweit Vapia gelegnen Vlag) in 3000./ und mit ihnen Albert vom Stein/von Bern figen geblieben: welcher Berlurft penfionen in den Gidanossen / einen neuen Gifer wider die Pensionen erweckt. berbotten. Nammentlich hat Lobl. Ort Schweiß / fo für andere auß zu Bicoque eingebuft/ fich fürgenommen/fromder Berzen und dero Bensionen /25. Sahr muffig zugeben. Welches Zwinglium vermogen/ wolgedachtem Drt / ben auß folchen von Gelts wegen unterfangenen Rriegen/erwachfenden groffen Schad / in einer getruckten Schrifft / fo von Balthafar Stapfer/ Landschreiber zu Schweiß/freundlich beantwortet worden (b)/ porzustellen (c).

Demnach dann Abt von Sangallen / wider Vavilliches abmah Davile nen / in Die Frangolische Bereinigung getretten / hat der Papst/solches Berweis als dem Rom. Stul nachtheilig angesehenzund dem Aber Defrwegen ges an den drauet. Doch liesse der Papst sich durch der Eidgnossen/auf des Abts Sangal-Begehren an ihn abgegangenes Schreiben begutigen. Sonderlich als len. der Abt/seinen Doctor Winkler gen Rom gesendet / welcher dem Abt/ als einem Widerfechter Lutheri/nicht nur Berfühnung/sonder auch ein

Dankbares Breve juruck gebracht (d).

Bischoff von Constanz / begehrte von der Briefterschafft Zurich- Bischoff gebiete; ein Sublidium : aber Die Priefterschafft beschwehrte fich. Auch bon Con-Lobl. Magiftrat , wolte felbiges nicht einziehen laffen : Bifchoff hette dan ftang fcheaupor / Die Pralaten / Aebte / Clofter/und Stiffter / ihrer Statten und Priefter-Landeren / von solches wegen angesucht (e). Auch die Weihbischoffe schafft. schonten nicht mit Auflagen. Wie dann ein Weihbischoff / wegen ge- Meih. weiheter Rirch / swolf: wegen der Rirchhofweihe / zehen: wegen jeden bijdoff. Altars / funf Rheinische Gulben abgeforderet. Der Driefter erinnerte Diefen Beihbischoff/Chriftus habe gefagt : Umfonft habet ihr es empfangen/umfonst gebet es. Und / wer ben 5. Beift um Belt vertauffe / auf Gimonie. den warte des Zauberers Simonis Fluch. Der Weihbischoff rumpf-te hieruber die Stirnen/und antwortete : Sben darum auf daß ich mit Simonie mich nicht beflecke / wil mit euch nicht markten. Sonder beftimme

<sup>(</sup>aa) Luc. 10. Apr. § 6. (a) Urstif, Stetler. At Bulling, p. 56. b. 8000. (b) Hotting. H. E. VI. 359. (c) Zuingl. Op. Tom. 1. 154. b. fqq. (d) Stumph. p. 322. b. fq. (e) Act. Publ. Tig. Donft. nach Marchix.

M. C. (3). 1522.

stimme 26. Bulben/die wil ich von euch haben. Auf daß nun diefe ehrliche Leuth teine Simonie begiengen / mußten fie ihm 26. Gulden ers leaen (f).

Bifchoff ansae. Schlossen bomBand. rabt.

Um daß die Sidanossen hiebenor/ben Bischoff von Chur nicht ges von Chur recht / und jum Ebeil in etlichen Brieffen / nicht einen guten Gibgnoß befunden / "selbiger doch in der drepen Pundten Landraht gesessen; haben fie begehrt/daß die Dren Dundt den Bischoff/und deffen Sofmeis ster/in Sachen so die Eidanossen betreffen / so wenig ale moglich in ihrem Rabt figen laffen (g).

Belich-Renen. burg obne Prediger.

Difmable war zu Welfch-Neuburg fein Predicant/ber an einem Sonn-oder Reirtag das Evangelium geprediget hette. Solches bedunts te die Gidgnoffen / unter bero Schirm fothane Statt felbiger Beit gestanden/unchriftlich: Gaben berowegen vier Gibanoffischen Abgefandten Gewalt; wofehrn der Propft und Capitel ju Neuenburg/nicht verfeben betten/baß dem gemeinen Wolf geprediget murd/daß fie von des Stiffte Zine und Gult nemmen / und verordnen / bag bem gemeinen Rolf geprediget werde (h).

Fleisch-Berbott au Zurich gering geachtet.

Zwinglius hat bisdahin zu Zurich Mef gehalten und famt feinen benden Selfferen/die Pfarz/nach bisherigen Gewohnheiten/in allen Gebräuchen verwalten (i). Es hat aber der von ihm aufgestreuete gute Saamen / eine und andere scheinbare Frucht / in seinen Buboreren bers fürgebracht. Under anderem hat er gelehrt / daß das Bieischverbott in gewissen von Rom. Rirch bestimten Sagen / in S. Schrifft nicht gegrundet : ja Chriftlicher Frenheit juwider fene. Sierum haben ju Bus rich (gleichwie zu (ii) Bafet auch)/etliche Burger angehebt/in der Ras ften/und an Reirtagen Rleisch/und andere vom Papft verbottene Speis fen effen (k). Die wurden aber vom Propft und Capitel/schrifftlich ben Der Oberkeit verklagt : Dergegen von Christoff Froschauer (welcher von Neuburg ben Detingen auf Baperen geburtig/ An. Chr. 1519. ju 30s rich das Burgrecht erlanget / und durch feine Buchtruckeren fich trefflich verdient gemachet) durch eine Begenschrifft verthädiget (1). Zwing. lius felbst wolte fich dieser Frenheit noch nicht bedienen : auch nicht/als er auf eine Zeit in eine Gesellschafft tommen / welche nicht auf Wolluft/fonder ju Augubung Chriftlicher Frenheit/ in Maffigkeit/und mit Dantsagung zu Bott/Rleisch geeffen (m).

Demi

<sup>(</sup>f) Zuingl. Op. I. 139. b. (g) Absch. Luc. 10. Apr. § 1. (h) Absch. Reuenb. 2. Jun. Frauenf. Bab. m. Jul. (i) Bulling. Reform. p. 21. a. (ii) Steiner. Hift. Reform. Msc. (k) Bull. l. c. p. 52. b. (l) Hotting. H. E. VI. 225. IX. 334. (m) Zuingl. Op. Tom. II. p. 641.

1522.

Denmach die Bischöffe sich etliche Gunden vorbehielten / fo daß ohne Bischofflichen Gemalt / tein Driefter von folchen Gunden absol- Bischoffe vieren dorffen : sind ichrlich auf den arunen (wir sagen / boben) bon Con-Donnftag / viel hundert Menschen gen Conftang tommen ; vom Die ftang Cifer gegen schofflichen Vicario Abfolution um Gelt gutauffen. Die tein Gelt Einfidlen. hatten / mußten vor dem Creus umgeben / offentlich betennen / daß fie gestündiget / und gewisse Ceremonien gegen sich üben lassen. Um daß aber etliche / de quorum locorum facultatibus posset non immeritò dubitari, an welcher angemaffeten Frenheiten billich zuzweiflen were/ (ber Bischoff verstehet die Johanniter / die Monchen zu Einsidlen/20.) pon etwas Zeits/folche vorbehaltene Bischoffliche Kahle nachzulassen! unterfangen/hat Der Zulauff/und der darauß fliessende Genieß/auf fol-

chen Sag merklich abgenommen : darum der Bischoff den Pfarzeren bin und her in seinem Bischthum/Gewalt mitgetheilt/an sein statt um ein gering Gelt/in Bischofflichen Rablen zugbsolvieren (k). Dergleichen

Gewalt hat auch Zurich empfangen (1).

Demnach aber das Geschren vom Rleischessen/zu Constanz erschallen/ift nicht nur Utingero (m) absonderlich/um daß er auß dero Ungahl bon Congewesen/ein Berweis von Constang tommen : fonder es find von Bi- ftang Berschoffs wegen / Johann Fabri / S. T. D. und Beihbischoff: Johann Burich. Manner / Evangelista Constantiensis satis Christianus (n), auch S. Schriffe Doctor und Predicant im Munster / welcher wider seinen Millen (0) / zu dieser Gesandschafft gebraucht worden : und D. N. Brenti; Einfigler; gen Zurich kommen / den 7. Apr. für Propft und Capitel : und felbigen Tage/für Rlein und Groß Rabte gefehrt und fie vermabnet (p)/ weil die Sasten aufgesett/(gebotten) und von vielen "bundert Jahren her gehalten/und fich Fleischeffens niemand gebraucht; "foll Propft und Capitel/famt bero Priefterschafft: befgleichen Bur-"germeister / Rabt/und groffer Rabt / folches abstellen : und ihr Statt "und Land/ale der wolberühmtesten und fürnemften eine ihres Bisch-"thums / nicht gestatten : folchen Gebrauch zu anderer Menschen Wers "gernuß niemand nachlaffen / fonder weiteren Bescheide ber geift-und "weltlichen Oberkeit; insonderheit des Bischoffs von Conftang erwar-"ten... Gelbst Propst und Capitel begehrten/daß die Dber feit dif Ders bott so lang handhabe / bis ihre Obere etwas anders gebieten. ift geschehen / in Bensenn der dren Pfarzeren: Ulrich Zwinglis Pfarzer tum

Principality

<sup>(</sup>k) Vögelin. Reform. Const. Mscr. p. 48. (1) 22. Mart. Hotting. H. E. VII. 132. fqq. (m) 6. Apr. (n) Zuingl. Epist. 'Avend. (o) Id. Epist. Quem scimus invitum negotio interfuiffe. (p) Act. Publ. Tig. Mitwod), nach Judic.

97.C.B. 1522.

sum Groffen Munfter: Beinrich Engelbart / Doctor ber Rechten/ Df. sum Frau-Munfter: und Rodolff Rofcblins/ Df. gu G. Deter / wiewel Kaber das ausserste persucht / Die Gegenwart Dieser Drepen zupers hinderen. Den Berlauff hat Zwingli an Erasmum Kabritium übers fcbrieben. Muß beffen Brieff wollen wir etwas wenigs / zu Des Lefers Bericht benfugen. Den Brieff felbst findet der Lefer anderstwo (9).

Burid).

Rabri In Raber flagte / es untersteben etliche / Daß sie alle Menschengebott und bringen zu Ceremonien abschaffen. Solches mochte eine Abschaffung Burgerlis chen Gesagen / auch selbe Des Christlichen Glaubens nach sich zeuben. Stene Ceremonien sepen eine Ginleitung / ja ein Brunn der Qugenden. Man lebre/daß man die 40. tagige Raften nicht halten muffe: und has ben etliche Einwohner Diefer Statt / von Chriftlicher Rirch fich absons Deren / und Rleischessen dorffen; nicht ohne Berärgerung ber gangen Christenheit. Solches gebe Die S. Schrifft nicht zu: gleichwol beruf. fen sich die/so es gethan/auf die Evangelische und Apostolische Schrifften : wider Die Sakungen Der Natteren und Concilien : und wider Die uralte Gewohnheit : welche/fo fie nicht urfprunglich vom S. Geift were/ fo lang nicht hette erhalten werden tonen. Bediente fich hierau/der 2Borten Bamalielis: wann beren Sach nicht auf Gott ift / wird fie nicht bestehen. Bermahnete endlich den Raht/ben der Rirch zuverbleiben; Dann auffert ber Rirch teine Geligteit zuhoffen fene. Die Ceremonien (ber Romischen Kirch) seven bas einige Mittel / bas gemeine Poll in Erkantnuß des Beile zubringen : defwegen dero Erklahrung/den Pfars reren fürnemlich angelegen fenn folte. Fehrners habe D. Wanner /et. was von der Aergernuß / und daß Paulus / um die Juden nicht guars geren / Timotheum beschneiden laffen bengebracht. Letfilich fene über Aufruhr/Migtrauen/2c. getlagt worden. Hierauf habe Raber abtrets ten wollen: und sich (als Zwinglius um Vergönstigung sich zwerant-worten angehalten/) eneschuldiget / sagende / habe mit Zwinglio nichts auschaffen : seve nicht von Disvutierens wegen tommen : seve Doch ends lich / wiewol schwerlich beredet worden / sich wiederum guseken / um Zwinglii Schubred anzuhoren / welche dahin gegangen : Er predige Bu Zurich allbereit vier Jahr; doch konne niemand ihn beschuldigen! Daß er einiche Aufruhr erzegt. Wann aber zwischen denen / welche Menschensakungen aufbringen wollen/und benen/so von solchen nichts halten / Spaltungen seven : seve es tein Wunder : sintenmahl der Berz porgefagt: Er fene nicht tommen Rried gufenden / fonder Rrieg. Doch bes

2winalii Uniwort.

<sup>(9)</sup> Monum. Liter. II. 10. ab Excellent. D. Miegio, nuper Marpurg. nunc Heidelb. Eccl. & Acad. magno sidere, Amico & Fautore meo singulari, editis.

Schafft/mehrere Gintrachtigteit und Ruh sene/als zu Zurich/welches Die Burger dem Evangelio / fo ihnen geprediget wird / Danten (r). Rehrs nere bekennte Zwinglius/daß er wunsche/daß ein groffer Theil der Ros mischen Ceremonien außgemusteret werde : als von welchen man / infonderheitlich von Rom. Kast-und Kesttagen/die Wort Vetri brauchen/ und sagen moge/sie sepen ein unertragliches Joch. Mit denen Burgers lichen Gefähen habe es eine andere Belegenheit : dann dero Saltung von Gott gebotten fepe. Der Vobel muffe nicht durch Ceremonien/ fonder wie Chriftus und die Apostel gethan/durch die S. Schrifft uns terzichtet werden; fintenmahl Die Schrifft eben fo leicht zufaffen fepe/als Die Ceremonien. Die vierzigtägige Kaften verbiete er nicht / konne aber auch nicht autheissen / daß man sie Bebottsweise auflege. Diejenigen/ welche zu Zurich Rleisch geeffen/fenen ehrliche Leuth : haben solches nicht iemand sutrosen: sonder auf Glauben gethan: haben sich auch / nachs dem sie gewahrnet worden niemand Alergernuß zugeben / weisen lassen. 3winglius habe nun 16. Sahr lang im Conftangischen Bischthum geprediget / aber nie gehort / daß Bischoff durch solch anschenliche Botts schafft sich erkundige / wie man predige. Nun den Bischoff bedunte/ daß etliche Zuricher/von einer geringen Gewohnheit gewichen/klage er/ daß die von Burich vom Chriftenthum abzufallen beginnen. Daß aber Die H. Schrifft Kleisch zuessen gestatte / hat er mit Marc. VII. und 1. Timoth. IV. Dargethan. Daß die alten Batter und Concilia lehren/ man muffe auf Befehl Christi/ 40. Tag fasten/seve falsch. Gamalielis Worten aber werde ein falfcher Berftand angedichtet. Beilen Chris ftus die Raften nicht eingesett; werde es ben Des Berzen Worten bleis ben: Eine jede Pflang die fein Batter nicht gepflanget/werde aufgereurentet werden. Der Abfahl von der Rirch sepe ein Traum. Man muß fe frenlich niemand argeren; aber auch verschaffen/daß die Schwachen nicht immer schwach bleiben. Bergegen solle der Bichoff trachten/daß Die Elerisen dem Erempel Christi nachfolge / welcher / auf daß er nies mand argere / den Schakungspfenning / gleich anderen/abgestattet/2c. Dieruber hat die Oberteit am 9. Aprel / Den Bischoff ersuchen lassen/ Oberfeit. "daß er ohne allen Bergug daran fenn / helffen und verschaffen wolle; licher Ause "es sene am Dapst oder Cardinaten / Bischoffen / Concilien / oder fonst spruch. "ben rechten/Christlichen/gelehrten Leuthen/ auf daß folche eine Erleus "terung und Untwort geben/wie und welcher Gestalt man sich in fols schem Kahl halten folle; dardurch wider die Sakungen nicht gehands let

M 5.13. 15:2.

2minglii erstes 28uth.

let werde. Weiters mar beschloffen / bak auf nachsten Conntag bas Wolf in denen dregen Pfaretirchen vermahnet werde/daß hinfuro in der Kaffen niemand ohne mertliche Urfach Kleisch effe : fonder angeregtes pom Bischoff begehrte Erleuterung erwarte / 2c. (s). Die aber / so Rieisch geeffen/wurden bugmurdig geachtet. Belches 3minglium verursachet / nicht allein wider solch Rasten zupredigen / sonder auch im Aprel/vom Unterscheid der Speifen/ein Buchlein aufzugeben (t): welches Zwinglii erfte getruckte Arbeit ift. Alls einer von Lucern einem von Zurich folch Rleischessen aufgerupft ; antwortet Diefer : Die von Lucern effen Speifen / welche nicht weniger als Das Rleisch verbotten feven : ja fie effen auch Fleisch. Der von Lucern war deffen nicht Abred / fagte aber : Sie hetten vom Dapft/ Den Gewalt folches guthun/ers Der von Zurich verfette : Und wir haben bas Rleifeh vom Menger gekaufft. Ift es am Rauffen gelegen/ fo ift eines fo billich/als das andere (u).

Commenthur bon Rugnacht prediget au Lucern.

Bu Lucern wurd wegen ehmabliger Reursbrunft/an Marix Ders fundigunge-Albend; ein Creukgang: und ben deffen Unlas/durch einen fromden / eine Red in Latinischer Spraach gehalten. Solche Wflicht wurd dermahl M. Conrad Schmid/geburtig von Rufnacht/am Züriche fee/mofelbit er auch Comentbur gemefen/aufgetragen. Diefer nun bielte feine Red in Teutscher Spragch : seinen Buborere porftellende/daß Gott in feinem Wort / Berzeihung der Gunden in Chrifto verheisse. Golche Gnad werde Durch die S. Sacrament versieglet. Doch foll nies mand / weder auf Snad bin fundigen : noch bin und ber zeuben / Gelt nemmen / und die Leuth plagen. Diefe Gnad werde erworben durch Den Glauben / nicht durch die Wert. Und fintenmahl Chriftus unfer Saubt / allezeit ben und mit uns fene / und pon feinem Leib fich nicht sondere / bedorffe er keinen Statthalter. Diemit sepe Der Dapit weder Christi Statthalter / noch das Saubt der Rirch (x). Diese Predig wurd mit Lust angehort; und hoffete man groffe Frucht darvon (v); mo nicht gleich etliche Pfaffen / fonderlich der Pfarzer von Lucern D. Hans Bodler (von Schmid wird er Bodenlahr genennet) auf der Cankel / hefftig Darwider fich eingelegt hetten : fo daß der Commenthur/feine Dredig famt bero Schukschrifft in Eruck zugeben/genobtiget morden/und ein trefer Brieffmechfel under ihnen benden erfolget (z). 3mina

<sup>(</sup>s) Act. Publ. cit. (t) Op. T. I. à p. 324. sqq. (u) Bulling. Reform. Mscr. part. I. p. 52. Hotting. H. E. IX. 40. (x) Bulling. Ref. Mfcr. p. 52. (y) Hotting. H. E. VI. 345. fq. (z) Id. H. E. IX. 26. De Bodlero Myconius: Non posest ferre, que Christi fune.

n.c.B. 1522. Bildoff. lidies Edict gegen das Evans gelium.

Zwinglius bat obigen Bischofflichen Gefandten / inmaffen geantmortet / ut vulgo jactatum sit, nunquam ultrà copias sarturos, aut feliciter congressuros (a), daß jederman gehoffet / sie werden sich bes Denken / von neuem mit ihm anzubinden: oder so solches je geschehe/ werden die Bischöffliche nicht viel aufrichten. Weilen nun dem Bis Schoff nicht mehr heimlich mar/wolte er nicht ruben : hat aber die Sach auf eine andere Beise angegriffen. Er ließ unter Dato dem 2. Men/ an Die Priefter und Obrigfeiten / eine weitlauffige Schrifft außgeben; in welcher er beseufzet / daß man groffe Dighelligkeit erweckte : auch Daß / zuwider Davit Leonis und des Raifers aufgegangenen Befehlen/ gegen die bisdahin übliche Gottesdienstsweisen / geprediget : Die Oberkeiten gertrennt; und das Bolk verwirzet werde : vermahnet hienachft Daß man ben der Lehr der Rirch/und der Altworderen/und ben den Sagungen der Batteren bliebe : Gott um Erhaltung des Friedens bitte : auch daß er Mittel zeige / durch welche wir (sagte der Bischoff) perdienen/das jenige würklich zuerlangen/darum wir ibn ersuchen. Weilen dann in der Meßigemeinlich groffere Undacht auffacubt werde; fo gebietet er allen Meff lesenden/diese Collect guspres chen : "Berz wir bitten dich beemuhtig / nimm an das Gebett beiner "Rirch; auf daß felbige dir mit Ableinung aller Frethumeren/und Wis"derwertigkeiten in gesicherter Frepheit diene / durch unseren Herzen,... Endlich foll fothaner Bischofflicher Befehl in allen Sonn-oder Reire taglichen Dredigen/dem Bolt eingescharfft werden (b).

Weilen es aber ju Zurich / noch nicht nach des Bischoffs Willen Gefandgehen wolte/hat er/oder vielmehr unter dem nammen diefes Bifchoffs/ eines milten Berzen; der Weihbischoff/an Propst und Capitel ju Burich geschrieben / benen so die alte Ceremonien verworffen / mit Ernst fich juwidersegen (c). Zwinglius und andere bemertten / daß Bischoff tel Bitrich. unter anderem dabin gible / daß Zwinglius vom Pfaredienst gestoffen werde (d); und wurd hie und dort außgestreuet/Zwinglio sepe die Cans sel verbotten. Defregen er eine in 69. Urtiflen bestebende / am 23. Augstmonat darierte Schukschrifft gestellet ; und Archetelem genen, 3minglii net (e) : weilen fie die gange streitig gemachte Sach/von Unfang bis jum End erzehle / und zwahr fo grundlich / daß er hoffe / diese seine Schrifft augleich Die erfte und letfte fenn werde. Allermaffen er in Diefer Berantwortung/nicht nur seine in S. Schrifft geubte Sinn / sonder auch

fchafft an ben Propft und Capi.

Archete-

<sup>(</sup>a) Zuingl. ad Mycon. Conf. Op. Zuingl. I. 144. a. (b) Bulling. Reform. pag. 53. (c) Zuingl. Op. I. 126. fqq. (d) Balling. Reform. pag. 61. b. (e) Op. I. à p. 124.

N.C.G.

eine ruhmliche Tapferkeit und Christliche Bescheinheit weiset: derwwegen sothanes Büchlein/von denen Gelehrten in und aussert der Sidgnoßschaft/mit fürtrefflichen Lobsprüchen geziehret worden (f). Der Lausannische Bischoff hat einen Teutschen Brieff gleichen Innhaltes gen Bern gesendet: Aber Haller/und andere dassige Liebhader des Evangelii/haben gleich Zwunglio / selbigen auf die Tapell gesetz / und verlanget/daß diese ihre auch Teutsch geschriebne Untwort irgend / doch ohne die Nammen der Artassern getruckt werde (ff).

Bischoff berhenet die Eidgnossen wider Zwinglium.

Neuer Pfarzer JuBaden/
dem Clofter Wettingen unleidenlich. Mönden 30 Bürich/ fehen sich gegen Zwingsium.

Nicht allein das Zurichische Gestifft / sonder acsamte Cidanossen/ und die Monchen find von dem Bischoff/wider Zwinglium in Harnisch gebrache worden. In einer am 27. Tag Men au Lucern gehaltener allgemeiner Eibanoffischer Berfamlung/wurd angezogen : "Nachdem Die "Mriester jek aller Orten in der Sidanosischafft/mancherlen Bredigen/ "barauß dem gemeinen Bolt Zwentracht und Unwillen erwachsen/und "Graung im Christlichen Glauben bringen wolle : solle man mit ben "Driefteren reden / daß fie von foldem Dredigen absteben. (g). Ben gleicher Gelegenheit klagte Abt von Wettingen/daß die von Baden in ihre Statt eine Prædicatur aufgesest haben / so bisdahin nicht üblich gewesen. Darüber haben die Eidgnoffen an die Statt Baden Befehl ertheilt/innzuhalten (h). Bu Rurich aber haben Die bren Bettelorden: Drediger/Barfuffer und Augustiner / fich ben dem Raht betlagt / daß fie von Awinglio offt angegriffen / und ben dem Rolf verhaffet gemas Zwahr haben sie selbigem bisher auch nicht geschohnet! chet merben. werde er aber nicht schweigen / so werden sie je mehr und mehr sich eis feria gegen ihn erzeigen. Die Monchen haben es durch ihre Bonner fo weit gebracht/ daß am 7. Tag Brachm./mit mehreren Stimmen erhalten morden/man solle wider die Monchen nichts mehr meder predis gen noch disputieren. Woben merkwürdig/daß eh der Raht auß eins anderen gegangen/in der Rabtstuben ploblich/nicht ohne groffen Schres cken/ein groffer Knall gehort worden. Um daß man aber auf den Cange len nicht geschwiegen/find Zwingli und Engelhart/eines: anders theils Die Lesmeister auß den Closteren, von einem Oberkeitlichen Außschuß/ auch dem Dropff und Commenthur von Rufnacht/in der Dropften gegen einander verhort : und benden Parthenen : mas Zwentracht gebahs ren mochte/zupredigen/perbotten worden: man hette es dann zuvor an das Cavitel gebracht. Aber Zwinglius beschwehrte sich solchen Des fehle:

(f) Hotting. H. E. VI. 558. 565. 8: 229. (ff) Epift. Occ. & Zuingl. p.38. 39. pro A. 1521. ponendus 1522. (g) 216[d). (h) l. c. 56.

n.c. 63. 1522.

fehls: dann er/ trafft aufgegangenen Mandats/und von ihm abgeleg: ten Gibs / Gottes Mort ohne Beding predigen wolle. Die Ordenss leuth aber / als welche die D. Schrifft übel migbrauchten / hielten an/ daß sie auch auß Thoma / und anderen beiligen Bucheren predigen mochten. Endlich ist foldes Predigen auß Thoma/ Scoto/2c. verbots ten; bergegen/auf ber Cangel nichts gureden/als mas jeder mit Gottes Flahrem Wort baruthun miffe / auferlegt worden (1). Doch luftet es fich ansehen / baß ber Prediger-Monchen Prior / ben Bapit und Das

Dapfithum nicht fonderlich boch gehalten.

Denig Tag bernach/ ift Zwinglius gluckhaffter gewesen in einem Gespräch / so er am 17. Tag Brachm. von 10. Uhr/bis 2. Nachm. auf der Chorherzenstuben gehalten/mit Francisco Lamberto (einem gelehr= ten und wolberedten Barfusser/ de Observantia,) welcher 15. Jahr zu mit Avignon Profest. Theologia gewesen: in der Heraufreif zu Genf/Laus Zwingli. sannen und Freiburg geprediget / und mit dem Lausannischen Bischoff gute Freundschafft gepflogen (ii). Bu Bern bat er/zu der Buboreren zimlicher Erbauung eine Latinische Red gehalten. Bu Burich habe er ben dem Frau-Munfter im Chor/jum viertenmahl gleiches gethan. 2118 er die Fürbitt der Beiligen verthädigete/und ihm Zwingli zugeruffen/ er irze sich : habe Franciscus verlanget/sich mit Zwinglio über diesen und andere Articul zubesprachen. Nachdem folches zu angeregter Zeit geschehen / habe Franciscus den Frethum erkennt / und Gott für empfananen Bericht mit in himmel erhabnen Sanden/gepriesen (k).

Auch hat Gott diß Sahr/Zwinglio einen aufrichtigen Freund bes Job. schehrt / an dem beruhmten Sidgnoffischen Geschichtschreiber / Joh. Stumpf. Stumpf. Diefer ift den 23. Apr. An. Chr. 1500. ju Brurel/im Speis rifthen Bifchthum / von ehrlichen Elteren gezeuget: und in früher Jugend in die Schul geführt worden. Satte jum Mitschuler / den Bels benmuhtigen Gebaftian Schertlein. 2118 er/um feine Studia fortsufes Ben / gen Landau verschieft worden / seine Nahrung aber / nach selbiger Zeiten Bewohnheit/ben autherzigen Leuthen fuchen folte/ hat er fich auß Schamhaffrigkeit / und weil diese Schul schlimm bestellet war / zu seis ner blinden Großmuter / in den Othenwald (daselbst feine Borelteren von Alter her haußheblich gewesen) verfügt/und bev nahem anderthalb Jahr / den Schaaffen gehutet / zu einer Worghnung (alfo schreibt er felbst)

L'amberti. Mbenionensis

(1) Die Mar. Magdal. Zuingl. Op. I. 124. b. Bulling. Reform. pag. 60. Lavat. Ref. Mfc. Hotting. H. E. IX. 334. Scultet. Annal. p. 80. (ii) Ita ipfe Epift. ad Bucer. (k) 17. Jun. Bulling. Ref. Steiner. Hift. Mfc. Lavat. Vit. Zuingl. Mfc. Hotting. H. E. VI. (85.

M. C. B. I \$22.

felbit) baf er bermablen eine / in einem febrnen Land / Chrifti Schaaff zuweiden haben werde. Alle er nachmable in die Schulen gen Colmar und Durlach verleitet worden/hat er seibige in gleich schlechtem Stand angetroffen. Stings beffer hat er fich An. Chr. 1515. in ber Strafburs aischen Schullunter Hieronomo Gebwilero befunden. An. Chr. 1517. reisete er gen Beidelberg allwo er unter DR. Erhard Schnepf von Seils brunn / Profest. Rhetorico ; ju Mitlehrjungeren gehabt / Soh. Brentium / non Weil in Schwaben: Theobalbum Billicanum/2c. An. Chr. 1520, hat ihn Joh, von Sattstein/ Teutscher Meister / in den Gobannis ter-Orden aufgenommen ; und von Studierens wegen/gen Rreiburg ges ben lassen: da ihm zwahr die Freundschafft des vortrefflichen Voeten Philippi Engentini/ wol zustatten tommen : Die meiste Zeit aber mußte er im Chor zubringen. Nachdem ihm zu Bafel der Beibbischoff Te. lamonius/ Die Weibe conferiert/ und er An. Chr. 1522. ju Bruvel Die erfte Meß gehalten; wurd er noch diß Jahr Pfarzer ju Bubicon / im Burichgebiet : erklahrte das Evangelium / darauf er fo viel Liecht ems pfangen/daß er diese Rirch/welcher er 21. Jahr/bis An. Chr. 1543. da ihm die Pfarz Stambeim / anvertraut worden : vorgestanden / mit Zwinglijze, gehabtem Raht / Chrifto guführen tonnen. Wegen abnemmenden Besichts/und Gedachtnuß / wurd ihm An. Chr. 1562. ges ftattet in die Statt Zurich zuziehen (11)/ woselbst er An. Chr. 1565. im Bergen entschlaffen.

11m daß die Eidanoffische 2lbgefandte/oberzehlter maffen/bas Dre-Eidanöffe Digen Der reinen Evangelischen Lehr/verbotten/hat Zwinglius im Nams men deren/fo das Evanglium zupredigen entschloffen ware/eine deemub. gebre bon tige Bittschrifft (1) geffellet ; in welcher er darftellet / Die Nohtwendias teit der Evangelischen Lebr : und daß allein in dem Evangelio/die Beife und Mittel felig zuwerden: folgende/der einige Proft/so die Menschen ftarten tan/enthalten. Er lehret fehrners/wie man Diese Lehr auß D. Schrifft schopfen konne: und wie man treue Lehrer von den falschen unterscheiden muffe: item/daß das Evanaclium und bessen Zunemmen/ durch keinen menschlichen Gewalt hindertrieben werden moge. Dammen / sene folche Lehr/den Sidanossen hochst nohtwendig : Defimes gen fie / felbige ihrem Batterland zuerklahren/ganglich entschlossen senen. Beilen demnach/das Wachsthum in der Evangelischen Lehr/durch ars gerliches Leben verhinderet werde/ Die Kirchendiener aber/wegen verbots tenen Chestands / auß menschlicher Schwachheit / sehr argerlich gelebt:

Etliche fche Beift. liche / begemeinen Eidanof. fen Er. Jaubnug/ Bottes Wort zupredigen und fich auberbeurabten.

> (II) Stumph. in Vit. fua Mfc. (1) Zuingl. Op. T. I. p. 110. fog. Conf. Toumire Heidegg. P. Parthenog. p. 372. fqq.

M. C. 3. 1522.

bitten fie unterthanigest / daß durch Aufhebung folchen Berbotte / wels ches in S. Schrifft nicht gegrundet ; ig der S. Schrifft / guch dem Erempel/und ben Sakungen der alten Rirchen und Concilien/zuwider lauffe diese Mergernuffen abgeschaffet werden. Golches Begehren fliesse allein auß Begierd und Vorsaksein ehrliches kunsches Leben zuführen: nicht auß fleischlicher Brunft. Zumahl Die fo folches begehren/meistens Das 40. Jahr erzeicht. Co es ihnen um Gleischeslust und Romlichkeit juthun were / mußten sie der Che sich enthalten : dann sie also vicler Daufforgen und Beschwerden enthebt : bergegen zu fleischlichen Werten / mehrere Frenheit und beffere Belegenheit hetten. Man werffe ih. nen vor : Gie haben fich/ehelos guleben/verlobet : und wurden / mann fie heurahteten / gelübdlos. Aber fie haben tein Gelübd gethan : fene auch von keinem geforderet worden. Die Sach verhalte fich also: 2118 fie / um die Priesterweibe zuempfangen/für den Bischoff gestellet wor-Den/habe Der Bischoff denjenigen/welcher Das Wort für sie dargethan/ gefraget: Db diese ehrlichen Verhaltens sepen ? Db fie gelehrt seyen ? 2c. Demnach folches beighet worden/habe der Bischoff fehrners gefraget/ ob fie auch teusch senen ? Darauf ihr Fursprech geantwortet: Quantum humana imbecillitas permittit! So viel menschliche Schwache beit zulaffet. Bermelden auch / daß einiche Gibgnoffen / denen/welchen fie ein Priesterthum anvertrauen/eine eigene Concubin zuhalten gebies ten/auf daß felbige nicht in Chebruch verfalle. 2luch an Sugo/Bischoff Much bon pon Constanz lieffen fie eine den 2. Deum. zu Ginfidlen Datierte Gupplication (m) fast gleichen Innhals abgehen: ihne ersuchende er wolle Doch ihren Reinden tein Gehor/fonder dem Raht Gamaliels Dlas geben; sintenmabl ihr Wert/so es menschlich sene / von selbst fallen: so es aber auß Gott fene/werde aller Widerstand vergeblich fenn. Solle bedenken die Vortrefflichkeit des Worts Gottes: Die groffe Gnad/welche Gott felbigem Weltalter / durch eiferige Untersuchung / und durch das Predigen des reinen Worts Gottes wiederfahren laffe : und das/auf Werachtung so groffer Gnad/folgende schwehre Gericht. Genen der Zupersicht / Bischoff merbe ermessen / bak ihne/feine Uflicht/furnemlich zu Beschirmung Gottlichen Worts weise. Gie zwahr sepen ganglich ent. fchloffen/Bottes Wort beständig fortsupredigen. Werde/wider Berhoffen/der Bischoff/oder jemand ander/sich ihnen widerschen / werde sie folches nicht befromden: well Chriftus ein Zeichen sene/ dem widerspros chen werde. Diese Supplication haben unterschrieben M. Balthafar Trachfel / Pfarzer zu Art in Schweiß: M. Georg Stebelein / Pfarzer 111 144

(m) Zuingl. Ib. à p. 12 1.

M.C.G.

Evangelium findet aller OrtenUnhang:

zu Weiningen: M. Wernher Steiner von Zug/Priester: M. Leo Jud/
Pfarzer zu Einsidlen: M. Erasmus Schmid/ Eborherz zu Zurich/im Grossen Münster: Hand Schmid/Eaplan daselhst: Simon Stumpse Pfarzer zu Hirich Bischerer/ Eborherz zu Lucern: Ulrich Pfister / Pfarzer zu Uster: Cassan Srosmann/ Predicane im Spirich zu Zurich: M. Ulrich Zwingsi/Pfarzer zum Grossen Münster im Zurich. Ben solchem Widerstand/ einen dergleichen Briest / an einen solchen Vralatzeigenhandig unterschreiben/ war ein Untersangen/ welches die

Auch Wi-

alte und heutige Welt billich zu Bestürzung deringt (mm). So daß Joh. Zimmermann (Xylotectus), eines ansehenlichen Geschlechts von Lucern / Chorherz zu Lucern und Münster (nnn) / der allbereit in ein heimliches Cheversprechen sich eingelassen hatte / doch mit thränenden Nugen / wegen solcher Unterschrift sich gegen Zwingsium entschuldiget (nn). Zwahr ist einer und der ander/nicht ungeschlagen auß dieser Sach; doch ist keiner beswegen in sonderliche Ungelegenheit kommen: in deme under vielen Widersprecheren / dort und die / auch Bersechtere des Spangelii gewesen. Zu Einsiden / als dem Ort / woselbst diese Prediger des D. Svangelii/deßwegen sie sich Evangelissenschlich ber Unlas dieses Geschäfts besamlet/hatten sie alle Sicherheit/dahin zugehen/ und dort zuwohnen. Alls die Jahrs dasselbst/ein sogenantes Engelweißselt gehalten worden/hat Zwinglius/nehst Commenthur Schmidzust

ersuchte anben Zwinglium / daß selbiger eine Formul aussescheren er sich ben Sinweihung der Priesteren bedienen könne: mit dem Anhang: Welcher die heilsam trostisch Lehr Jest Christi / nicht mit Treuen lehre/dem werde keine Bestätigung helssen (o). Alls Freyenbach am Zürichse / dis Jahrs keinen Psarzer hatter hat der von Geroldsegt / den Geörg Stehelin / delster zu Zürich und Landmann von Schweiß dahin beförderet. Dieser predigete zu seiner Zuhöreren/auch deren von Schweiß / so dann und wann in dessen Predig geritten/so gutem Vernügen/daß er die Hossinung geschöpstein selbige/Landgegne viel gutes zuschaffen. Demnach aber Franz Zingg geheurahtet / ist selbigem zugleich Freyenbach anvertrauer worden: welches

leicht diejenige Predig gehalten/ in welcher er die Berleumdung/daß er die H. Jungfrau verkleinere/ widerlegt (n). Gefagter Administrator, erzeigte sich sehr eiferig. Er dankte Gott/ daß es so wol ben ihm stehe:

(mm) 'Arixò. (nnn) Collin. Vit. Mfc. Hotting. H. E. VI. 356. (nn) Prid. Kl. Jul. (n) Zuingl. Op. T. I. p. 148. 342. b. (o) Hotting. H. E. VI. 368. ex Epift. post omn. S. S.

Bu Ein-

n.C.3. 1522.

ches/weilen Zingg kein angenehmer Prediger war/dem Evangelio felbiger Enden fehr nachtheilig gewesen (p). Dem Stehelin aber / ift Die Pfarz Weiningen/ woselbst bisdahin wider das Evangelium higig geprediget worden/anbefohlen worden. Hartmann wil/ der Administrator habe diß Jahrs/sich gen Zurich in den Einsidler Sof geseizet / alle Cinfiblischen/im Zurich gebiet gelegne Gefell und Zehnden/sich jugeeig. net/und durch Pracht und Frengebigkeit ben dem gemeinen Mann sich beliebt gemachet (pp). Daß Geroldsegt zu Zurich lieb gewesen/ ift gewiß: daß er aber folche Liebe mit Spendieren ertaufft/ ift ein Monchis scher Aufschnitt: gleich anderen / so Hartmann droben und diffmahl Schreibet/wie der Berfolg der Hiffori mitgeben wird. Pauft Adrianus Schriebe dem von Geroldsege / ein bedrauliches Breve; aber er lieffe sich durch folches nicht bewegen (99). Zu Schweiß ist Landschreiber Sta- Schweiß. pfer (9) / durch etliche Priester / in Liebe zu der Evangelischen Lehr ents zündet worden; und rühmte das Büchlein von der Wahrheit und Rlahrheit D. Schrifft : welches Zwinglius eben damahls

an die Closterfrauen im Detenbach geschrieben (r).

Bu Bern/hat Berchtold Haller fo ftarken Widerstand gefunden/ 3u Bern/ daß er bedacht war/ famt D. Thoma Wittenbach gen Bafel fich zuver, in der fügen; um daselbst in denen dren Saubtspraachen sich zuüben (s). Aber Zwinglius hat ihm porgestellet / daß er dermahl / seine im Evangelio noch garte und vielem Widerstand unterworffene Berd nicht verlaffen tonne: mit bengefügter Erinnerung/daß er feine Buborer mit Sanftmuht zuergwinnen trachte (t). Damable mar zu Bern Br. Sebaftian Mener / der S. Schrifft Doctor, in Papstischer Schullehr wolgeübter Barfuffer; und des Ordens Lesmeister in Bern. Dieser war Salleri getreuer/und (wie Sallerus felbst geschrieben/) erster Wirgehilff am Evangelio. Er beseufzete berglich/daß er feine Jugend in der Schullehr zugebracht : ruhmte die diß Jahrs aufgegangene Evangelische Bus cher : und hat in der Schul / des S. Pauli Sendbrieffe : in der Rirch/ Die Artikel des Glaubens erklahrt (u). Der Bischoff von Laufannen fuchte durch einen Teutschen Brieff / Die Gemeind wider diese Prediger Buverhegen. Alber befagte Prediger/haben Diefen Streich durch eine tas pfere Untwort unnug gemachet/darvon wir droben Unregung gethan. Die dem Papft anhangende Clerifen bemühete fich die Evangelischen Dilia

(p) Stehelin, in vita sua Mscr. (pp) Annol. Einsidl. pag. 45 1. (99) Pallav. Hist. Conc. II. 12:5. (9) Dat. 19. Oct. ap. Hotting. H. E. VI. 359. (r) Zuingl. Op. I. 160. b. (s) Hotting. H. E. VI. 325. (t) Epist. Oecol. & Zuingl. pag. 189. b. (u) Hotting. 1. c. 259.

n.C.B. 1522.

Bucher / auf des Bolks Sanden gureiffen : Die Evangelischen Drebis ger aber / Durch Berleumdungen ben dem Bolt verhaffet jumachen: auch den gemeinen Mann/durch Korcht vom Evangelio abzuhalten/in Dent fie begehrt/daß die Oberfeit befehle/daß denen fo Evangelische Bis cher lefen / oder wider den Romischen Aberataub predigen/ das Sacras ment und die Begrabnuß abgeschlagen werde. Furauf erzeigte fich ein Sacobiter-Monch frech / vermeinende / mit Thoma Unsehen alles bins Durch gutrucken. Aber Mener und andere Evangelische Prediger gu Bern/waren entschlossen / ungeachtet alles Widerstands und aller Ges fabr fortzuschen : um so vielmehr/Dieweil etliche Derzen des Rabts : auch Stifftsbergen: und verschiedene Burger dem Evangelio zugethan maren (x). Under welche Ralerius Unselmus / gebobren von Rothweil/ ein Arget/billich gugeblen (v).

und auf

Bu Bern bat fich auch diß merkwurdige begeben : Bedra Brundem Land. ner von Landspera / hat als ein Helffer des Decani von Minfingen/ Berngebiets/in einer Predig/ben Dapft ale den Untichrift beschrieben. Machdem ibm bald bernach / Die Gemeind flein Sonftatten anvertraut worden / find viel auß benachbarten Gemeinden kommen / ihn dort zus boren; bardurch felbigen Pfarzeren am Opfer Abbruch geschehen. Gols thes permochte den Decan von Minfingen/famt Camerario und dreven anderen / Lobl. Oberfeit zu Bern/wie fie fagten/im Nammen des gangen Cavitels/quersuchen/daß dieser Mann ihrem Cavitel abgenommen/ und anderstwo gebraucht werde. Als aber Die Oberkeit den Beklagten fetbst verhoren wolte/und Brunner sich auß S. Schrifft zuverantworten übernommen : hat der Raht fich erkennt/daß folches in Gegenwart etlicher Geistlichen geschehen solte. Demnach aber folches wegen vieler anderen Geschäfften verzogert wurd/hat Decan den Raht berichtet / er bette vom Constanzischen Bischoff Befehl / den Wfarzer von Sonstate ten gen Constant zuschieden. Golches wolte Lobl. Magistrat von Bern nicht gestatten : sonder ordnete daß neben 7. Rahtsgliederen / auß den Stifftsherzen/M. Ludwig Loublin/ Decan, und als Diefer fich entschuls Diget / Nicolaus von Wattweil; Beinrich Wolffin / und Berchtold Haller : auß den Barfufferen / Doctor Meyer; auch zween Prediger (find aber nicht erschienen) samt Theobaldo Nigrino / Schulmeister sum S. Beift/beumohnen folten. Es ift auch Doctor Thomas Wits tenbach von Biel/und Benedictus Steiner/Decan zu Burgdorff/biers au beruffen worden. Decan von Minfingen und deffen 4. Capitulares/ legten 12. Artitel ein / vom Dapft/ Priefterweihe/Meg/zc. Uber folche murd

<sup>(</sup>x) Epift. 'Avind. Die Martini. (y) Hotting. 1. c. 313.

1522.

wurd Brunners Untwort ben offnen Thuren angehort. Auf jeden Ars titul befragte er feine Untlager/mas fie bierzu fagen ? Sie aber febroiege: allein fprechende / fie weren nicht komen zudisputieren. Endlich wurden Die Affestores geistlichen Stands/von den Berzen Politischen Benfige ren befehlnet zurahtichlagen : I. Db Brunner fich genugsam verantwortet ? 2. Db er tonte ben seinem Kirchendienst bleiben ? Bendes haben fie bejahet. Unben gebetten/ bafifo fie jemand wegen diefes Beschäffts berechtigen wolte / folches nirgend als zu Bern geschehe. Dies fee Begehren und Butachten wurd von Lobl. Magittrat gutgeheiffen: bem Decan die Erstattung der Untoften auferlegt : und dem Beflagten / ohne Bischoffliche Prasentation fortzufahren gestattet. Der Decan verlangete / daß das samtliche Capitel Die Roften tragen helffe; aber ihm wurd vom Cavitel geantwortet: 2Bas die funf ohne ber us

brigen Vorwissen angehebt / das follen sie follenden (z).

Ein Weib von Lucern/als fie ju Burich erfrankete/verlobte bem Lucerns 5. Apollinari ein Bild zumachen; und ließ folche Bildnuß/zu Lucern/ in ein Schwesterhauß segen. Um daß aber viel andere/zu Diesem Bild/ au der Nonnen groffem Gewinn/in ihren Rohten fich verlobten/ift die Stiffterin in Reuen gefallen / nahm das Bild auß der Rirch / und vers brennte selbiges. Murd aber von der Dberkeit defimegen um 40. Bulben gebußt : mit Befehl/Absolution vom Beichtvatter zubegehren/und eine andere Bildnuß herzustellen. Das Straffgelt erlegte fie : Gie gieng auch zum Priefter / boch nicht von Beichtens wegen / sonder zus pernemmen / ob er fie überzeugen tonte / daß ihr Verfahren boß und fündlich gewesen. Aber die Bildnuß zuersegen ift ihr schwehr gefallen. Sie erholte sich rahts ben Myconio / und Myconius ben Zwinglio/ welcher geantwortet : Sie foll den Werth des Bilde bezahlen. Wolle man sie nobtigen / eine Bildnuß zugeben / so folle sie der Apostolischen Regel nachfolgen: Man muß Gott mehr gehorsamen / als den Mens fchen (a).

Bu befagtem Lucern/hatte ein Wriester ein Sheweib entführt. 2118 ber Mann auf das Gespor tommen / sein Cheweib guruck geforderet/ und heimgeführt / hat der Priester unterwegs den Mann verwundet/ daß er bald hernach gestorben (b). Ben Unlas bergleichen Früchten Des Cheverbotts / hat Jos Kildmener / Chorherz zu Lucern/ wider das Cheverbott gevrediget. Mar aber umfonft. Dann als ein Briefter von Sempach/fich mit einer Closterfrau zu Eschenbach versprochen / mußte

<sup>(</sup>z) Epift. 'Avind. B. Haller. (a) Hotting. H. E. VI. 341. 'Avind. Zuingl. 110 Cal. Jan. 1522. (b) Xylot. Non. Jul. Hotting. H. E. VI. 351.

C. G.N.

ber Priester den Weiten geben. Die Closterfrau wurd vest gemachet. Doch eraugte tich auch bald Belegenheit für fiei fich los zuwurten (c). Rilchmeper aber mußte fich verantworten. Solches that er auf folche Deis / daß er perhoffte jeberman eine Genuge geleistet zuhaben. Aber etliche Monat hernach / als er am weniasten daran gedachte / ist er erst wegen der Unterschrifft obgedachten Brieffs an den Bischoff, zured gestellet worden; und amabr so bisia / daß er vorgeschen / er werde nicht mehr lang zu Lucern zubleiben haben (d). Goll auch ein Caplanen/zu Zurich in S. Deter/gehabt haben. Db er nach der Reformation der erste Delffer Daselbst gemesen (e) / urtheile der Lefer auf Dem/ baß er felbst den 31. Oct. An. Chr. 1547. pon Bern geschrieben : Er wolle nicht ruben/bis er guruck beruffen werde / und gu Burich vel minimo loco quem hactenus obtinere non potui, moselbst er noch nichts erlangen mogen / auch die allerschlechteste Gelegenheit / bes fomme. Nunquam magna quasivi, sed possidens abjeci maxima, hilarique animo reliqui: Er suche nichts arosses/ ja da er nach Wunsch hette leben konnen / habe er folches mit Freuden verlaffen. Doch habe er bisher / quod vitæ hujus necessitas atque dignitas etiam requirit , baf er / jur Dobtburfft / ja in Ehren guleben/ beborffen / nichts ges miffet.

So/als Sebastian Hosmann von Straßburg/ein Minorit/zu Lucern wider die Unrussung der Heiligen geprediget/dat dassger Pfarter verschaftet/daß Hosmann in Sischosstellen Bann kommen/und von Lucern slüchtig werden mussen in Sischosstellen Bann kommen/und von Lucern slüchtig werden mussen in Hat aber einen Schußschrifts gestellet (f). Myconius sahe vor/daß es ihm nicht bester gehen werde. Ihm wurd etwas Vertröstung gemachet/zu Freiburg unterzukommen: aber er hossete daselbst kein bester Geschieß (g). Demnach er zu Lucern den Abscheid bekommen/hat ihm Zwinglius gerahten/sich mit Gottes gnaddiger Vorsehung und machtiger Leitung/auszuschen: doch zu krachten/daß er zu Lucern länger zubleiben habe. dieweil aber soch es unmöglich gefallen/hat ihm Zwinglius (der/Myconium unterzubringen/getrachtet/wie Myconius den Zwinglium versorget hatte) einen Schuldienst zu Vaden angetragen und beliebet (h); aber Mycos

nius hatte hierzu keinen Luft.

Schon

<sup>(</sup>c) Kilchmej. 13. Aug. L. 252. (d) 16. Nov. ad Zuingl. (e) Ut videtur Cl. Müllero Tiib. Joelis Præf. pag. 74. (f) Myc. 5. Kl. Aug. Op. Zuingl. II. 586. Reform. Schaphuf. p. 57. (g) Vix alios esse per Helveviiam, qui pequi velim sana delivina, ait, ap. Hotting. H. E. Vl. 342. (h) lb. 346. sqq. 355.

Schon die reine Lehr zu Freiburg/groffen Widerstand gehabt/so was 1522. ren ihro hergegen Joh. Vannius Cantor/ und Joh. Rother der Orgas Freiburg. nist/zugethan. Wie dann Kother in einem Brieff an Zwinglium/den traurigen Zustand des Volks Gottes unter dem Papsithum: herges gen die sich erzeigende Gnadenzeit trefflich außgestrichen (e). Schon zuwor hat Peter Falck/ ein angeschener Regent daselbst/ mit Zwinglio

Freundschafft gepflogen (f). Zu Cham war Jodocus Müller/dasiger Pfarzer/ein groffer Liebs Cham. haber des Evangelii: mußte aber viel Widersprechens hören (g). Zu

Bug hatte Zwinglius an Bartholome Stocker und Wernher Steis 3113.
ner/aufrichtige Freund. Die haben zeitlich bemerkt / daß es in ihrem Vatereland schwehr hergehen werde / etwas für die Evangelische Lehr zuerhalten. Wolten doch das Garn nicht alsobald aufheben / sonder versuchten / ob die Zeit und ihre Gedult/ des einen und anderen Eiser

werde befanftigen tonnen (h).

Bu Solothurn hat Melchior Macrinus / ebmahliger Schulmeis Goto. fter in S. Urban Clofter ; (der aber hernach ju Bafel privatim den thurn. Homerum erklahre; endlich Secretarius der Statt Solothurn wor-Den ;) seine einbrunftige Liebe zum Evangelio in einem schonen Schreis ben an Zwinglium entdeckt : mit andeuten / daß daselbst nicht wenig gleich-gefinnete fegen (i). Macrinus felbft/ hat im Clofter Fraubrunn (ligt 3. Stund von Solothurn) mit etlichen Priesteren / insonderheit. lich mit schongedachtem Decan von Burgdorff / über die Religions geschäfft / sich in ein Besprach eingelassen. Die Priefter ftichelten auf 3minglium: Der Decan beschimpfte Macrinum/wegen dessen Wissens Schafft in Griechischer Spraach : endlich find fie auf Die Meß: item auf Den Gewalt zuopferen/welchen Die Rom. Priefter fich anmoffen/ gefals Beilen dann Macrinus auffert Chrifto tein Opfer / auch tein Priefferthum / als basjenige / bas allen Glaubigen gemein ift/erkennen wollen; haben die Priefter Des Burgdorfischen Capitele ihn außgefors beret/und ihn eines Grathums guüberweisen/übernommen. Die Dbers Peit zu Solothurn legte sich in die Sach: und versprach / so die Vars thenen nicht übereinkommen/wollen fie Zwinglium und andere Gelehrs te beruffen. Endlich ift D. Mener von Bern/Macrino so nachtrucklich bengestanden / daß das Geschäfft nach Macrini Wunsch außgeschlagen (k).

m ij Sebas

<sup>(</sup>e) Ib. 390, fqq. (f) Ib. 393. (g) Ib. 6: 370. (h) "Avind. 5. & 20. Jul. (i) Hotting, H. E. VI. 385, fqq. (k) 15. Qct. 22. 25. Jan. A. 1523. Hotting, H. E. VI. 374-388. & "Avind."

M. C. B. 1522. Cchaff. haufen.

Sebastian Sofmann perfugte fich von Lucern gen Schaffbausen/ in das Barfuffer-Clofter/woselbst er Sebastian Sofmeister/angetroffen. Diefer mar megen Grangelischen Predigens berühmt : und hat mit Dofmann übereingestimmet Bende baben Des Berzen Bert / ben ie-Dem Unlas getrieben. Hofmann lieffe fich im Munfter boren. Sof meister aber in der Barfusser/in S. Johannes/auch in S. Manes Clos fter-Rirch. Scharffte dem Wolk sonderlich Diefe 4. Lebrfage ein : Dems nach Chriftus mit feinem Leib gen himmel gefahren/fepe er nicht leibe lich auf Erden/wolle auch folches nicht : Christi Rieisch und Blut/mos ge im S. Abendmahl nicht leiblich empfangen werden : Chriffus folle an teinem Ort / als leiblich gegenwertig angeruffen werden : Christi Rleisch und Blut / werde geistlicher Reise/burch den mabren Glauben empfangen. Giferte auch fehr wider das Mekopfer : wider die Apotheosin, oder Bergotterung und Abgotteren: wider den Berdienst der Werken/2c. Er prediacte hiervon mit groffem Zulauff; und brachte etliche Stattprediger auf feine Seiten (1). Darvon schreibt 21bolph/ Stattarzet zu Schaffhausen/welchem Lutheri Bulder Auro & Gemmis chapiora, lieber gemefen als Gold und Edelgeftein : Daß die Schriffts gelehrten und Pharifeer/Unnas und Cajaphas/ maximopere impedire fatagunt, suis mandatis & Apostolicis literis, trachten burch ihre Mandat und Romische Brieff Die Mahrheit zuverhinderen. Sat gleiche wol gehoffet / Die Chriftliche Bahrheit werde durch des Allmächtigen Benstand (zu Schaffbausen) empor tommen (11).

Awinglii Blarus.

Sonntag vor Balli / bat zu Blarus/Balentin Efchudi feine erfte predig zu Meß gehalten. Zwinglius hielte damahle die Predig : bekante daß er ihnen ehmahl viel Menschensakungen beliebt : und vermahnete sie / sich

allein an Gottes Wort zuhalten (m).

Appenzell.

Die von der Evangelischen Lehr aufgegangene Bucher/haben nun auch im Appenseller Land ihre Murkung offentlich gezeiget. Aluk felbige baben viel ehrliche Landleuth/und verschiedene Pfarzer/so viel erschrnet/ Daß 26. Driefter fich mit Rleiß auf Die S. Schrifft gelegt. Der jungfte under diesen Briefteren war Walther Klarer/ Landmann zu Sunds meil/so erft An. Chr. 1521. von Varis beimtommen/woselbst er 4. Cabr das Ronigl. Stipendium genossen / und in Scholis Decretorum juges bracht befimegen er in geiftlichem Rocht geubtere Sinn batte/als in S. Schrifft. Wurd dif Sabr Pfarzer zu Sundweil / und bat in feinem Allter etwas von der Reformation Des Lands Appengell zu Papeir gebracht.

<sup>(1)</sup> Scultet. p. m. 103. Reform. Schaffh. 55. fqq. (11) 'Avind. die Osvvald. (m) Wernh. Stein. avling . in Hift, Ref. Mfc.

bracht. War An. Chr. 1584. noch in Leben / und verzichtete noch seine Beruffsgeschäffte (p). Deren von Zurich Erempel/machte biefe Pfar. rer beherzt / Die Romischen Brethumer nunmehr offentlich anzugreiffen. Der erfte welcher folch. & gethan / war Jacob Ceraunelateus / oder Scheurtanner/Pfarzer zu Teuffen/welchem Zwinglius An. Chr. 1524. fein Buch / ber Sirt genennet (9) / jugeschrieben : ein alter / gelehrter/ Exemplarischer Mann. Goll in seinen Predigen anfänglich die Gebett und Rirchenamter für die Abgestorbnen/bernach auch andere Romische Mißbrauche bestritten haben. Alsbald aber hat Theobald Hueter/ Dfarzer zu Appenzell (welchen Abt Franciscus An. Chr. 1511./als ambitiolum, forte fua non contentum, einen ehrgeißigen / unvernüglis chensunruhigen Mann beschrieben) sich und zwahr sehr hisigsing Wie Derspiel gelegt. Diefer Sueter wird von Zwinglio/in gedachtem Buch/ ein beschwekter / listiger / in Practicieren erfahrner Mann / Das Papsts liche Ruchklein genennet. Nach Caspar Langen (r) Bericht / find burch Rlarer 24. Priefter / under welchen auch Scheurtanner gewesen / von Romifcher Kirch abgezogen worden. Das Jahr/in welchem Diefes Land Durch fie reformiert worden/ist eigentlich nicht bekant : Gewiß ist/theils daß es fruh geschehe: theils/daß fast zugleicher Zeit/zu Berifau (fo nun die groffeste (rr) Pfarz der Evangelischen im Land Appenzell) von Sans Dorig : ju Urneschen/ und Erogen / von Pelagio am Stein (1) / eiferis gem Beforderer des Evangelii im Meinthal und Toggenburg : auf Baif / von Bernardino (s) / und Matthia Regler : ju Grub / und in allen auß Rhodischen Gemeinden/das Papstthum angegriffen worden. Sans Deg und Ulrich Urnefcher / bende Landleuth/ Caplane ju Appens gell / predigeten das Evangelium erftlich zu Appenzell; und zwahr nicht ohne Muh und Befahr : bende tamen nach einander gen Teuffen/wo. felbst sie gestorben (t) : zwen andere Caplane haben es mit Bueter ges balten / waren aber etwas bescheidenlicher als dieser (tt). Auch sagt Lang: Ein groffer zwenfacher Raht habe beschloffen / daß zu Appenzell von benden Religionen wechselweis geprediget werden solle; auf daß der gemeine Mann grundlich verständiget werde / was er zuglauben habe. Nachdem nun Sueter feine Predig gethan/und Sans Seg (welchen er Pfarzer ab Baig nennet) zupredigen ankommen / hab ihn erste lich ein gemeiner Baur / Hans Dorig / auß trefflichem gut alt m iii

(p) Bifthoffs. p. 43. fqq. (q) Op. T. I. 283. (r) p. 1028. Confuse. Omnia fincerius, Bifthoffs. I. c. (rt) Id. p. 46. (f) A. 1529. à ficario trucidatus. Haltmej. p. 472. (s) Zuingl. Op. T. I. p. 285. (t) Bifthoffs. p. 46. 53. (t) 1b. 48.

N.E.G.

Römischem Catholischem Lifer; sagt lang; offentlich in der Kirch angegriffen/ und nicht wollen auf die Canzel gehen lassen : here nach haben auch die Weiber sich mit Steinen versasset gemachet: und habe der Predicant in solchem Lumult entsiehen mussen. Mit was Grund Lang/von Hans Doring rede/oder ob zwen gleichen Nammens/ aber so gar ungleichen Sinns gewesen (welches nicht wahrscheinlich) twollen wir nicht untersuchen.

Sangal.

Burgauer und Better/hatten zu Sangallen so ftarken Biberftand / daß die Papstler außgespreitet / Zurich seine nicht weniger von Sangallen/als von allen übrigen Sidgnossen vertassen (u). Es ist aber angeregten beyden Manneren// Doctor von Zbatt/ressisch nach nach gestanden / und hat ihnen die Apostolischen Geschichten erbaulich erklährt: um sie zu ihrem Hirtenant desso tüchtiger zumachen (vv).

wündten.

Auß Dundten hat Jacobus Salambronius / Zwinglio geraunet/ daß die Vensioner und anderesviel Unwahrheiten und Verleumdungen/ zu des Svangelii nicht geringem Nachtheil/von ihme außstreuen. Daß Zwinglius in Pundten vielen bekant were : und mit Nammen der Pfärzer von Kaß ihn besprechen werde (x). Um diese Zeit hat Jacobus Biveronius / genant Tuschlell / welcher mit Ubersehung des Evangelii in die Rhetische Ober Engadinische Spraach/und in andere weg/ der Kirchen in Pundten grosse Dienst geleistet / im 16. Jahr seines Alters sich zum Svangelium zu Davos / ohne menschlichen Zusas. Ist dieser Gemeind 30. Jahr vorgestanden. Starb An. Chr. 1552. im 70. Jahr seines Alters (z).

Bafel.

Zu Basel wurd für das Evangelium so emsig gearbeitet / und so tapser gestritten, daß es das Unsehen gewunnen/der Raht und die Burgerschaffer werden sich sür sotihane Lehr erklähren (aa). Solches zwaht, hat sich noch etwas verweiset. Doch hat ihnen Gott diß Jahrs den Urbeiter / durch welchen er seine an diesem Ort nunmehr weiß zuwerden beginnende Ernd/einsamlen wolte/zugesendet / Johannem Occolampadium; den die Göttliche Fürsehung wiederum dahin geführt. Selbiger besunde ben sich / daß seine leise Rod / in das Dohm zu Augspurg zuschwach were. Zu deme war er/als er die Laster gestrafft / und die in ihm gemächlich zuleuchten beginnende Wahrheit geprediget / nicht beseterus

(u) Urb. Rheg. Argonâ, ad Vad. ult. Jul. (vv) Bulling. dedic. Act. Apoft. Hift. Sang. Mc. Hofman. de Reform. 924. 199. Haltm. 310. (x) Alterá post Bartholom. (y) Anhorn. Haddyy. Rh. p. 44. 57. 59. (2) 'Arixô. (aa) Xylotect. 3. Id. Dec.

berget genug: bat aber bernach vermeint (a)/bak er bester gethan bette/ wann er zu Augspurg fich gelitten / und Gott beffer vertrauet hette/ daß er ihm Mund und Weisheit beschehren wurd. Auf daß er nun dem Studieren und Betten allein obligen tonte / begab er fich in bas/ ohnfehrn Augfourg/ in Baveren gelegene Clofter Alten Munfter / G. Brigiden Ordens. Wolte fich aber durch Cloffer Gelubde nicht binden lassen : sonder behielte sich vor / nichts zuthun / das wider Gottes Wort were; und daß/wo er mit der Zeit ju Verkundigung Gottlichen Worts tauglich senn werde / auf dem Closter geben mochte. Nicht nur aber haben seine Freunde ungern gesehen/ daß er ein Monch worden: sonder er selbst ist / nachdem er ein halb Jahr im Eloster gewesen/ durch Krankheit von den Clofter-Uebungen abgehalten worden. Gols che Zeit hat er auf Gottselige Betrachtungen verwendet / welche er zu Papeir gebracht / seinen Freunden übersendet / und auf deren Unbals ten / and Liecht kommen lassen. Under diesen war sein Buch von der Beicht. Gelbiges erweckte ihm viel Reinde. Sonderlich hat Joh. Glappio / ein Barfuffer / Raiferlicher Beichtvatter/ wider ihn auf dem Reichstag zu Morms An. Chr. 1521. gefeuret. Hierzu kam die Uns treu der Monchen in feinem Clofter. Demnach er felbige bescholten/ Dak sie mehr auf Menschensakungen/als auf Gottes 2Bort seben / has ben lie ihm ihres Closters Statuten-Buch vorgelegt / mit bengefügter bober Vermahnung ; aufrichtig zuzeigen/was darinn Gottes Wort gemat fener oder nicht i fo wolten fie es verbefferen. Der fromme Decos lampadius vertraute ihnen/fie meinten es aufrichtig/legte Hand an das Wert / mußte aber bald horen/er were ein Reber. Die Drauwort er-Schalleten aller Orten fo ftart/daß ihm feine Freunde/auf Vernemmen/ daß er innert dren Tagen solte gefänglich angenommen werden/ Pferd jugefendet: um fich in die Sicherheit zubegeben. Doch verschaffete er ben seinen Closter-Bruderen so viel / daß sie ihm/fast zwen Jahr nach feiner Untunfft/Ubscheid / und einen Zehrpfenning gegeben (b) : begab fich zu Derz Franz von Sickingen / woselbst er Schlofprediger zwen Sahr nach seiner Untunfft gewesen / und einige Schrifften Chrysostomi ins Latinifche überfest. Bu Ebernburg / (fo hieß big Schloß) hat er/ Decolam. um den Buhoreren die feligmachende Erkantnuß und mahre Gottess padius forcht benzubringen / erstlich das Evangelium verteutscht/vorgelesen. berzichtet Dernach/an statt der taglichen Meg/eine Lection auß D. Schrifft; teedienst und Sonntags eine Predig gehalten : die Meg aber auf Sonn und Teutsch. Reft=

<sup>(</sup>a) Oecol. Resp. 2. ad Birkheim. (b) Oecol. & Zuingl. Epist. p. 204. Hott. H. E. VI. 470. Urftif. VII. 12.

N.C.G.

Romt gen

Bafel.

Resttag verlegt. Etliche beschelften ibn bierüber : wiber welche er sich aber mit einer weitlauffigen Schrifft verthabiget / barinn er barges than : daß die Reranderung aberglaubiger und schadlicher Gebrauchen/ nicht zutadlen : und daß der Gottesdienst billich in bekanter Spraach gehalten werde : mit angebenttem Bericht vom Mekovfer (c). Diefer Ritter/(pon welchem man gehoffet/daß er als ein Brutus, Teutschland vom Papstlichen Joch erledigen werde) hatte viel andere Gelehrte ben fich : als er aber zu gandstall / binder Raifers gauteren belägeret wart hat er ihnen erlaubt zugehen (d)/wohin jeder fonte : Martin Bucer bes gabe fich gen Weiffenburg / bernach gen Strafburg : Decolampabius ist im Winterm. zusamt Ulrich von Hutten (e) / gen Basel tommen/ woselbst ihm Undreas Cratander / ein Buchtrucker / wie Goh. Frobes nius Erasmo / Unterschlauff/Alrbeit und Nahrung gegeben. Decolams padius wußte nicht / wohin er sich febrner wenden solte: und verlangte einen Ort/da er dem Evangelio beforderlich fenn tonte. Gleichwol unt feine Zeit nicht zuverderben/hat er Chrysostomi Ubersehung fortgefest; und absonderlich ettichen geprediget. Bald war ihm von der Oberkeit su Bafel / S. Schrifft Profession aufgetragen. Machte ben Unfang mit Erklahrung Efaix / und hatte groffen Zulauff (f). Die Clerifen wolte ihn verhinderen; sie vermochte es aber nicht. Der Raht und die Burgerschafft maren Dem Evangelio so geneigt/daß es fich anseben lieffe/die Statt wolte balbest gang Evangelisch werden (ff). Bald nach feiner Untunfft ju Bafel / begruffete er Zwinglium mit einem liebreis then Brieff (g). Und hat hinfort alle feine Rahtschläge selbigem vers

Erafmi Belindigteit.

gen. Diß Jahrs ist Glareanus gen Basel kommen hat eines ansehenlichen Burgers Sochter zu Basel geheurahter/und viel Proben/daß er bem Svangelio gewogen sepe/von sich gegeben (h). Erasinus war auch zu Basel. Er hat viel Irrthumer und Misbrauch in Röm. Lehr und Gottesdienst entdeckt (i): hat aber den gesahrlichen Presten sehr milt angegriffen. Als ein Eli/nicht als ein Elias (k). Vermeinte von Luthero und anderen solte ein gleiches geschehen seyn. Dat sie wegen erzeigenden Eisers ins Salk gehauen. Flattierte dem Papst und Prälalaten.

traut / und lebenslang recht bruderliche Freundschafft mit ihm gepflos

<sup>(</sup>c) Epist. Occol. & Zuingl. p. 11. sqq. (d) Scult. I. p. 111. 146. (e) Xylotech. Hotting. H. E. VI. 374. (f) Ursiis I. c. ff) 'Arised. Epist. 3. Id. December. (g) Hotting. H. E. VI. 260. sqq. 384. sq. (h) Ib. 372. sqq. (i) Videse mihi ferè omnia docuisse, me docu Lutherus, c. nist quèd non sam arrocier, ait ap. Hotting. H. E. VI. 31. (k) Ib. & p. 23.

laten. Um dero Gouft guerhalten / wolte er fich von Romifcher Rirch nicht absönderen/hat auch solches anderen migrabten/und ruhmte sich/ daß er zu Basel viel von Luthero abwendig gemachet habe (1): wurd aber hierüber von vielen getadlet (11) : fonderlich von Luthero / welcher fcon ehdem nicht gern gesehen daß Erafmus in der Lehr von der Gnad und Sund/mehr auf Die Schullehr als auf Augustinum gesehen (III). Zwinglius felbst reisete gen Bafel theils Erasmum aufzuwecken (welches er auch schriffelich gethan) : theils zuverhinderen / daß nicht Eraf mus gegen Lutherum/wie es gefchienen/fich ins Reld laffe. Dann über Das/Daß Lutheri Defftiafeit/ Dem Erasmo und Dessen Humor gang ents gegen war / fo haben ihn Papft Leo (m) / und die Papftler wider Lu- Bird getherum verhent / betten ihn zu dem End gern gen Rom gehabt (n) : gen Luthe und lieffe es fich ansehen/daß Erasmus Ghor geben/und die Reder wie rum ber-Der Lutherum ergreiffen werde. Beilen man nun bierauf viel Unrabts beforchtet; hergegen auß guter Freundschafft zwischen Luthero und Es rasmo viel gutes gehoffet/hat man anderseits 2Baffer ins Reur gegos fen (nn). Um daß er aber die Romischen migbrauche entdeckt und geftrafft/waren sonderlich Die Prediger-Monchen fehr übel mit ihm (welchen fie Amphibium, Erraimum, &c. (00) nenneten) jufrieden / fo daß Zwinglius ibm/Bohnung und Schirm vonwegen ber Statt Zurich angetragen. Weilen er aber fich auf Raiferliche/auch Romifchen Sofs Bonft verlaffen; und gehoffet/der neue Papft/als ein guter Theologus, werbe allen Sachen helffen/hat er fich bedanket (0). Er wolte die Dra laten / ale feine Speiftammeren / nicht erzornen (p). Gleichwol hat er tein Befallen an dero Grimm und Blutdurftigkeit/fo diß Jahre/gegen Die Evangelischen bie und dort geübt worden. Er war also ber Gamas liel feiner Zeit : oder Gamaliel ein ehmahliger Erasmus : bende mußten beffers : bende thaten gegen die Reinde das Wort dar/für die Bes tenner der Bahrheit. Doch find bende in deren Gefellichafft/dero 3rzthum fie ertennt / geftorben. Gelbft Lutheri Feinde follen Lutherum (Darum Daß er auf Augustino mehr gehalten) Dem Erafmo vorgezogen haben (pp).

Auch (1) Scult. I. p. 81. (11) Sekend. Luther. Tom. I. § 87. Hotting. H. E. VI. 564-Timidus eft, quia cunstator, Glarcan. Ibid. 375. Hughaldus, Erafmum Theologi nomine indignum, quia mollius & abjectius vivat. Sed vapulat hic Myconio, H. E. VI.

344. Alius: Libere, ait, loqu'un Erajmus, sed anguste seribit. Ibid. 551. (III) Hotting, Primit. p.221. (m) Eraim. Epist. p. 543. sqq. Arnold H.E.II.p.50:27.sq. (n) Arias. Bozhem. 8. Jul. Hott. H. E.VI.30. (nn) Ib. 344. 372. (00) Epist. Erafm.p.5 94.598. (o) 'Ariad. Epift. 5. Non. Sept. (p) Occol. & Zuingl. Epift. p. 208. a. ad Vad. (pp) Mycon. Epift. 'Arend. 4. Id. Jun. Plura de Erasmo, vid. Sekend. Lutheran I. 308. 19. N.C.G. 1522. Pellica-

Auch Vellicani Gifer-war noch nicht erloschen: dekwegen mußte er/in einem zu Leuenberg in Schwaben/gehaltenem Orbens Cavitel/eis nen ftarten Sturm aufflehen. Ihm hatte ob honorem loci & Conventus Bafileenfis, in Aufehung der Statt Bafel / der Borfit geburt! aber er wurd außgestellet/und begehrt/bak er als ein Nerhanneter/auß Dem Capitel aukgemufteret werde. Pellicanus entschuldigete fich / ihm were vom Bann und Vanstlicher Sentenz nichts bewuft : persprach gleichwol / fich des Truckens der Bucheren Lutheri nicht mehr zuhclas Den. Und als etliche darauf geschroen / daß man Lutheri Bucher allen Barfusseren zulesen verbiete / hat er und P. Minister Provincialis, Die Sach dabin gebracht / daß fothanes Lesen / allein den schwächeren Brus Deren verbotten/ ben Gelehrten aber gestattet fen folte. In ber Beims reiß/hat er im Zeller-Bad/ben Hirschau/den nunmehr schwachen Gob. Rauchlinum besprochen. Dero Gesprach / auch Dellicani nachdentlichen Traum von Reuchlino/(welcher im Menen diß Jahrs gestorben/ und zu Stutgart begraben worden) bat Erasmus seinen Colloquiis (9) einverleibet. Demnach aber die Pfaffbeit Luthardo zu Bafel / wegen feiner Evangelischen Predigen fart zugesett / fintenmahl der Bischoff Die D. Schrifft / nach den Schrifften der Batteren / außzulegen : Lus theri aber nicht mehr jugedenken gebotten (r) hatte/hat Bellicanus Diefes feines Cloffer-Bruders fich redlich angenommen (s). Diel find auß Diesem und anderen Closteren acaangen. Gine Closterfrau zu Rlingenthal / gebohrne von Rlachsland/ verheurahtete fich / bekwegen ihr Serz Natter fich hefftig erzornet / boch durch der Cochter geschwinde Unts wort bald besänftiget worden (tt). Der Widerstand war in und auf fert der Eidgnoßschafft fo ftart, daß ein dem Evangelio nicht zugethaner geschrieben: Res Lutherana ex capillo pendet, Dik Beschafft hans ge an einem Sarlein (t). Defimegen einige / felbst wegen der Eidgnoßschafft/nicht in geringen Gorgen gestanden (u). Bleichwol bat man su Zurich bes Herzen Werk/ tapfer (x) fortgefest/und so nachtrucklich/ daß an teinem Ort in der Eidgnofichafft/so viel Evangelische Christen gemefen (y). Zwinglius hat vor diefem Sahr / auf wichtigen Urfachen (z) nichts geschrieben. Er wolte es aber nicht langer anfteben laffen : und thate es mit Erweisung der Mahrheit an aller Menschen Bewife fen.

Ebangelium wachset zu Zurich.

Awinglius
pflanzet
es durch
Schrifte.

(q) Apotheofin Reuchlini, Franciscanus, illic & in Colloq. Подотов. commemoratus, est Pellicanus, Pellic, vii. fud. (†) Glarcan. ad Zuingl. (5) Ibid. p. 40. sq. (tt) Hotting, H. E. VI. 552. (†) Erasin. Anton. ad Vad. (u) Myc. quinto Cal. Aug. (x) Id. l. c. Quam bene vobissum agiuse, qui habetis gratiam Dei, ui hominum timeasis nec minas, nec quicquam aliud,&c. (y) Hotting. H. E. VI. 323. (2) Ib. 224.

n.c. 3. 1522.

fen. Demnach bat er fich um einen guten Mitgrbeiter beworben : nam. lich Leonem Jude. Alle ein Monch von Ruti/ ju Zurich ben G. De= Leo Jude ter/feine erfte Deg halten folte/ fchrieb Zwinglius am 22. Maji., Leoni/ Pfarzer zu Ginfidlen/ er folte tommen/und ben folcher Belegenheit prebigen. Proderit id Consilii plurimum ad nostrum propositum. Faciendum enim interdum, quod minimè velis, ut quod maximè velis, aliquando sequatur (a). Berbe ihn beffen nicht gereuen. Wohin er aber abziele/hat er ihm verhalten. Demnach Leo erschienen/und ein und ander mahl geprediget/hat er der Gemeind (als welche das 2Bable recht hat) so wol gefallen / daß sie ihn/an ftatt ihres/wegen Alters uns tuchtigen Margers / Rob. Roschleins/ Sonntag por Pfingffen erwebe let. Sat aber Die Stell erft mit Liechtmeß folgenden Sahre angetrets ten. So daß wir Monch hartmann abermahl die hand im Sact ers witscht; mann er schreiben dorffen/dieser Leo sene von Einsidlen pulsus weggejagt worden (b). Deninach dann Myconius zu Lucern nicht mehr zubleiben gehabt / hat ihn der von Beroldsegt / nicht ohne Lobl. Dres Schweiß Bewilligung/angenommen / um den Monchen/ Theologische Lectiones zuhalten / wie Leo auch gethan. Folgenden Jahrs und Moift Moconius/ju feiner sonderlichen Freud/nicht ohne des Administra- conius/ toris Betrubnuß/gen Burich beruffen worden/der Schul ben bem Frau- gen 30-Munfter vorzustehen (c). Bie aber Die Schul zu Zurich / und Das rich be-Schulwesen ins gemein beschaffen gewesen/ift auf Thoma Dlateri curieuser Lebensbeschreibung/ und mit Nammen auß dem zuersehen / daß gesagter Platerus / nachdem er wenigst neun Jahr den meiften Teuts schen Schulen bis in Preuffen nachgezogen / doch bev Myconii Uns tunfft gen Zurich / den Donatum (welchen er / und zwahr fürzlich / in Joh. Sapidi Schul zu Schlettstatt erlehrnet) von Wort zu Wort aukmendia/both fein Nomen primæ declinationis declinieren konnen/ sonder als er allbereit sein zwanzigstes Jahr hinder sich gelegt; erst von Moconio darinn unterzichtet worden (cc). Um die Rirch und dero reine Lehr/auf einen vesteren Ruß zuseken/und auf die Nachwelt fortzupflans gen; war Zwinglius bedachtzeine Schul aufgurichten/und fuchte Man- Schul gu ner / welche gelehrt / auch tuchtig weren andere zulehren. Magsien dif Burich. Sahr die Bebraische Spraach durch Ceporinum offentlich gelehrt mor-Den; und eine zimliche Ungahl anderer Gelehrten fich zu Zurich befunden/welche zu gemeiner Erbauung und Unterweifung der Jugend/febr Dienlich gewesen (d).

n ii Mit-

<sup>(</sup>a) Vit. Leon. Mfcr. (b) Annal. Erem. p. 447. (c) Epistol. Mycon. 'Avent. (cc) Vit. Plat. 'Avind. (d) Hotting. H. E. WI. 354.

M. G. B. 1522. Reforma. tion/ au gebebt.

Mithingu hat Gottes Wort in Wiederbringung Christlicher Rrenbeit / und Abschaffung einiger Mergernuffen / feine Rrafft erzeiget. Mon Dem Kaften ift allbereit Unregung geschehen. Lobl. Magistrat hat Burich ant feinen Gifer erzeigt / in Abschaffung ber Dirnen und Chebrecherinnen auf Statt und Land : welches viel Muh gekoftet : und Zwinglio groß fen Unwillen verurfachet (e). Auch murben Die Frenheit Statte / in melchen lafterhaffte Leuth/ohne Unterscheid/Sicherheit gesucht hatten/ augeschlossen/nicht ohne Käiserliche Bewilligung (f). Im Closter De tenbach/ wolten etliche / infonders um ihrer Seelen Deil wil len/(welches fie aufferhalb beffer als im Clofter/zuperschaffen vermeins ten) den Orden verlaffen. Dergegen der mehrere Theil verbleiben molte/und begehrten / daß jenen der Aufgang nicht gestattet werde. Lobl. Magistrat aber hat erkennt / "daß zwahr bis nachsttonftige Pfingsten, alle ben einander verbleiben follen. In Soffnung / es werde mittler Beit durch geift-oder weltliche Oberkeit / etwas gehandlet / Dardurch manniglich berichtet werde / was zuthun oder zulassen sepe. wird bengefügt : "Jede Diefer Clofterfrauen/mochte nach belieben einen aeist-oder weltlichen Beichtvatter wehlen. Belche wegen Beichthos rens / Meglesens / oder Predigens dahin gehen/follen unanstoffig fenn. 2Beder Leven- Priefter/noch Ordens- Bergen / follen anders predigen/ als was fie mit Gottes Wort/und dem Evangelio beschirmen mogen/ "sonst anderer leichtfertiger Red sich enthalten (g)... Und Dieweil etliche auß der Clerifen zu Zurich/ vom Dapit und anderen/Venfionen ems pfangen / murben nach einer von Zwinglio gehaltnen ernstlichen Erinnerung / alle Beiftliche ins Chor sum Groffen Munfter beruffen / und mußten in Begenwart der Bergen Burgermeisteren/bie Denfionen ab. Schweeren (b).

Swinglius unaleich belobnet.

Zwinglius/welcher zu folchem Gebaue auf Gottes Wort ben erffen Stein gelegt / und als ein fluger Baumeifter / Gold / Gilber und Edelgestein auf folchen Grund gebauet / machte fich durch folches / aute Freunde / felbst an der Fromde / mit Nammen auch in Schmaben (i). Aber des Evangelii Reinde feireten auch nicht. Etliche wolten ihn durch unverschamte Berleumdungen verhaffet machen (k). nete Zwinglium / jufchen / wo er Brot und Kleisch tauffe : auch baff er ber Gafterenen fich enthalte (1)/damit ihm tein Gifft bengebracht werben moge. Zween Monchen begehrten ben spathem Abend mit Zwing.

<sup>(</sup>c) Epift. Oecol. & Zuingl. 175. b. (f) 'Arind. (g) Act. Publ. Tig. Mont. nath Andrew. (h) Bulling. Ref. I. pag. 64. b. (i) Ap. Hotting. H. E. VI. 236. 465. 469. (k) Ib. 442. (1) Ib. 238. & Stæhelin, in vit. sua. Mscr.

lio in seinem Sauf zureden : einer seiner Haufgenossen erinnert ihn/ fich nicht bloß zugeben; gieng damit hin / um zuvernemmen / was ihr Begehren sepe: wurd aber alsobald von ihnen angefallen; doch auf Wernemen/daß es nicht Zwinglius were/haben fie von ihm abgelaffen (m). Un Wort-Rampfen ift er nie außtommen (n). Namentlich hat Streit ihm viel Berdrieß verurfachet / Conrad Hofmann (nn)/Chorherz/wels mit hofther bald nachdem die drenfache Constanzische Gesandschafft abgescheis Den/vor Propft und Capitel eine Schrifft ablesen laffen / an welcher er dren Jahr gearbeitet haben foll (0). Darinn ift verfasset / was feines Bedunkens Zwinglius meiden folte : es were dann / daß er durch glaubhaffrige Schrifft oder vernünffrige Ursachen/ beffere unterrichte. Er gestehet auch / daß man von den Gnaden Gottes/nun viel guter Lehren und Bucheren moge haben/durch welche etwas in etlichen Schrifften und Lehren mochte verbesferet werden. Item / daß menschliche Sas nungen und Ordnungen / so feben selbige nicht Linfluß und Rraffe haben von D. Schrifft oder Gotelicher Sanung/mogen nunlich geanderet werden: und were/ fagt er/villeicht jen fast nunlich/nohtweidig und qut/daß viel derselben geanderet oder abgeschaffet wurden / 2c. Es ist auch mahr / spricht er fehrner / daß ich glaub/und halte es / auß fag viel guter / frommer und glaubhafftiger Versonen / daß (Zwingli) viel guter und nußlicher Straffen / Wahrnung und Ermahnung dem Boit gethan hab/und auch viel guter nuklicher Lehren auß der Heiligen Schrifft gelehrt habe. So dann/bekennte er / daß unbilliche / fundliche und argerliche Mißbrauche und Leben / ben etlichen Monchen und Clos fteren seven. Golche moge man zwahr wol straffen; aber mit Bescheis Denheit : ohne daß die Mangel dieser oder anderer Beistlicher / scharff Durchgezogen werden: sonderlich diejenige nicht / so heimlich oder auß Der Beicht bekant sepen. Geftehet/daß er Zwinglii Vorhaben verworfs fenseh selbiger sein Predigamt angetretten. Er wolte behaubten / man folte por dem Polt wider die von Concilien/Dapften/2c. entsprungene Sagungen nichts reden. Weilen Lutheri Meinungen und Lehren/von Denen Hohen-Schulen zu Coln und Loven verworffen/folle sie niemand weder heimlich noch offentlich lehren : es were dann / daß man selbige fichers n iii

<sup>(</sup>m) Hotting. H. E. VIII. 277. (n) Mycon. Epist. die Magd. (nn) Audax magis quam forsis: superstitiosus quam religiosus. Hott. Sch. Tig. p. 25. (o) Zuingl. Epist.

97. €. ⑤. 1522.

ficherlich / und scheinbarlich finde in S. Schrifft/ober in anderen auten Bucheren / bis daß folches durch Die (Rirchen) Oberen erkennt wird. Der viela lehrte Doctor Erasmus/babe benen Belehrten/su mehrerer/ ficherer und befferer Berftandnuß der Wahrheit / viel gemahrnet / geschrieben und geoffenbaret / bas dem gemeinen Bolt groffe Alexaernuß brachte : Defiwegen selbige Sachen dem gemeinen Mann nicht folten fürgetragen werden. Zwinglius folle gefagt haben : , daß under huns bert ober taufent geiftlichen Versonen/ Driefteren / Monchen/ Closters frauen / Bruderen und Schwosteren / und dergleichen / welche Die "Reuschheit gelobt oder verheiffen/taum eine Derjon fene/Die nicht Uns "teuschheit treibe: Die solches nicht offentlich tüben/Die verüben bosers: mie er durch Mittel der Beicht zu Ginsidlen erfahren ; und daß die Beginen oder Schwesteren / Bulbrieff herumtragen / und Rupleren "treiben... Golche Wort bedunkten den Sofmann fo schadlich/daß viel aut (Gelt) jugeben were/daß fie nicht weren geredt worden. Er fagte fehrners: Daß Zwinglius die Summiften, als Alexandrum de Ales, Bonaventuram/Albertum M. / fonderlich Thomam und Scotum/2c.; auch die Lehrer des geistlichen Rechten/Innocentium IV. Hostiensem/ Danormitanum/2c. als neue Lehrer scharff durchgezogen; auch auß Des ro Schrifften offentlich Meinungen angezogen / welche bem gemeinen Bott thorlich und unnus vortommen mochten; habe er viel grofferen Schaden zugefügt/als ob er halb Bein und Korn und andere Fruch. te / eines Jahrs oder mehr / gang geschandt / verderbt / oder gunicht gemacht hette. Es folte aber Zwinglius in feinen Predigen mehr auf Die Berehrung ber S. Jungfrau tringen / und zeigen wie man zugleich Gott und die Beiligen ehren moge : nicht verhinderen / baß man bas beilig Batter Unfer / auch Denen Beiligen ju Ehren / fpreche. Die Lehr Awinglii / daß die ungetauffte Kinder selig werden / verwirfft er : und baltet für ärgerlich/daß selbiger gesagt habe/das Regfeur konne auß S. Schrifft nicht genugsam bewiefen werden. Zwinglius solte seine Lehr nicht beweisen/auß Griechischen Schrifften/welche noch nicht in Die Latinische Spraach übersett sepen : auch nichts vortragen/welches er nicht mit Worten eines berühmten Lehrers zubeträfftigen wiffe. nicht jugeben/daß man fage/die S. Schrifft fene biedahin versteckt gewesen / und das Evangelium nicht geprediget worden. Endlich sprach er : Denjenigen halte er für einen Reker/welcher Die S. Schrifft/anders als nach des S. Beifts Verstand erklahren wolle: und so ihm jemand erweise/daß das geistliche Necht mit D. Schrifft ftreite/ wolle er den. ienigen / Der sich febrners Darquf beruffe / für straffmurdig erkennen. Sum

Summa in Diefer Schrifft hat er fich felbst ungehlich offt widersprochen : gleichwol Die darinn enthaltenen Articul / in einer Disputation Aubehaubten/fich erbotten (p). Die zu Mullhausen/mit S. Clara Clos fler, fürgenommene Henderung/ift An, Chr. 1490. bengebracht worden.

Das Capitel am Burichfee / hat in einer / Dienstag nach Affum- mearger tionis Maria, ju Rapperschweil gehaltener Bersamlung / einhellig abs von Bifig. geredt / allein zupredigen / was fie mit Gottes Wort darzuthun fich bad eingetrauen. Alle diefem gufolg / Sane Urban Beif / Pfarzer gu Bifies gezogen. bach in der Graffichafft Baden/gelehrt : Es were genug / bag man Bott anruffe: Die Unruffung aber ber D. Jungfrau und anderer Dei-ligen/fepe unnug: Item / daß er geheurahtet / und eine Cochter / fahle Den Briefteren die Che gestattet wurde / fich in ein Bersprechen mit ihs me eingelaffen : Ift er ju Baden/ auf der Jahrzechnungs-Tagfakung (9) ben der Oberkeit angeklagt / were auch gleich gefänglich anges nommen und gen Constanz geführt worden / wo nicht / neben Herzen Frang (Zinga) von Einfidlen, auch andere Priefter; insonderheit seine Buhorer/für ihn gebetten; auch diese letste/bundert Bulden für ihn vertroftet hetten. Deffen ungeachtet ift er (r) bald hernach / gen Constanz gesendet / und den Landvogten in gemeinen Bergschafften (wie dann Ulr. Sugbald/ein auß einigen Schrifften bekanter Thurgauer/ und ans dere in gemeinen Herzschafften sich gonftig und eiferig (s) für bas Es vangelium allbereit erzeigt) geschrieben worden / "wo sie Priester oder "andere ankommen/und horen/so ungschicklich/ (wie der Abscheid lautet: auch über Weiß getlagt / doch nicht erwiesen werben konnen) wie "der den (Romischen) Glauben handlen und reden/folche den Gidgnof "fen angezeigt werden (t),.. Als des Gefangenen Reinde aufgestreuet/ daß er zuwanken anhebeshat ihn Zwingliussburch einen Brieff (u) auf gemunteret. Er ift nach langem auß ber Gefangnuß erlaffen worben/ und gen Winterthur kommen ; woselbst ihn aber seine Widerwertige nicht gern gesehen/ vorwendende/er habe geschwohren/auß dem Constans gischen Bischthum zugehen (x). Bald nach diesem (y)/hat Hartmuth Eronenvon Cronenburg / welcher / nachdem er fein Schloß Eronenberg / ben burge Frankfort / und übrige groffe Mittel im Stich gelaffen (z) / ju Bafel Bermadfich aufgehalten/und mit Glareano vertraute Freundschafft gepfloge (a)/ Die Gideine turge treue Chriftliche Vermahnung an Die Cidanoffen geschriebe; in anoffen.

(p) 'Avind. (q) Lavat. Ref. Mfc. (r) 216fch. Bad. 3. Nov. \$ 19. (s) Horting. H.E. VI. 344. (t) 20. Nov. § 7. 19. Scultet. Annal. pag. m. 80. (u) 24. Febr. (x) Abith. Camft. nad) Veren. A. 1524. 9 20. (y) Dienft. nad) Concept. Mariæ. (z) Sekend. H. L. I. 133. b. 225. 243. Epist. Oecol. & Zuingl. pag. 209. b. (a) Glarean, Epift.

N.C.G.

welcher er dargethan/daß Gott der seine der alles erhalte; hergegen die Fürsten/treue Diener mit Undank bezahlen: bittet die Sidgnoffen/wolsten die groffeste Gnad/welche Gott nun durch das D. Evangelium herfürschen lasse/bedenken/und von Gott dankbarlich annenmen.

Wettinge berflagt den Pfarrer bon Höngg.

Demnach Pfarzer von Bisisbach mit solchem Ernst angesehen worden/haben Abt und Convent zu Wettingen vermögen/daß die Sidsgnessen (Zurich außgenommen) an den Bischoff geschrieben/obgedachen Pfarzer zu Höngg (der sich hernach vom Weg der Wahrheit abssühren lassen) von seiner Pfrund zustossen auch abgeredt "daß jeder "Sott ben seinen Herzen versehen solte / daß man die neuen Predigen "nicht geschehen lasse sonder ben den alten Bräuchen bleibe. Endslich wurden die von Zurich und Basel / das Erucken neuer Bücheren abzustellen/erinneret (b).

Papst wie bersetet sich dem Evangelio.

Die His war dieser Enden desto grösser / dieweil anderstwoher Del in das Feur gegossen/und aussert der Sidnoßschaft/allbereit eine große Flamm wider das Evangeslium erzegt war. Das grösseste übel kam von Rom. In dem Papst Abrianus/denen zu Nürnberg (c) verfamleten Reichössänden / in einem sehr hisigen / mit vielen Calumnien und Unwahrheiten angefülleten / an sie abgelassen Briess verweiset/daß sie dem Kaisert, wider Lutherum / dessen Junger und Bücher / zu Worms außgesertigtem Edick, nicht gehord et: und sie antreiber sich sorthin wider Lutherum / und dessen Inhangere eifziger zuerzeigen: das Concilium zu Constanz / welches den Huß lebendig verbrennt/hoch erzeichende.

Bekennt den Berfall der Kirch. Eben diß mußte Franciscus Cheregatus/ Papstlicher Legat/ Cardinals von Sitten/ehmahliger Geheimschreiber; Hochgedachter Reichspersamlung mundlich vortragen: und noch ärgers. Er vergliche die Lutherische Lehrmit der Turtischen. Bekennte anden: Scimus in hac Sancta sede aliquot jam annis multa abominanda fuisse: Adusus in spiritualibus: Excessus in mandatis, & omnia denique in perversum mutata: "Er wisse/daß von vielen Jahren her/vom Römischen Stullmittel Greuel begangen worden: da man die geistlichen Ding misspraucht: ungebührliche Sachen gebotten/und alles verkehrt. Das Ubel "habe vom Papstlichen Stul den Unfang genommen/und habe sich auf "alle mindere Kirchenvorsteher ausgebreitet; so daß alle abgewichen/"und nun lange Zeit keiner under ihnen recht gethan/auch nicht einer. Abolle hiemit sich bearbeiten/daß der Römische Hosf unde forte omne

<sup>(</sup>b) Uhfth. Bab. 25. Dec. § 12. 13. Mont. vor 3. Reg. 1523. § 16. (c) Sub exitum Nov. Sleid. lib. 3.

N.E.B. 1523-

hoc malum processerit, reformetur, welcher villeicht alles folchen Ubels Urfach fene/mit Ernft verbefferet werde. Sintenmahl nun Diefer Beit/ Ber. jederman nach folder Berbefferung ruffe / Diefe Rrantheit aber ad- fpriche modum inveteratus & multiplex sit, itaque pededentim sibi agen- jurefordum effe, verjahret und vielfaltig fene/muffe er gemach thun (d). Gol. mieren. cher Bericht ift dem Papit / sonderlich von den Cardinalen fehr übel aufgenommen (e)/und von Luthero (ff) und Zwinglio (f)/ ohne Bens fekung des Nammens/darüber nachrichtlich glosliert worden. Diefer vermeldet daselbst : Man streue auß/ der Dapst wolle verschaffen / daß mehr nicht als acht Cardinale fepen: Aber vom Papft fepe keine Reformation zuhoffen. Sene felbigem Ernft / fo werde er Gottes Wort rein zupredigen gebieten. Die Stalianer fuchen/unter dem Schein Lus therum subemmen / nichts als Teutschland zuunterjochen. Auf Diesem Reichstag wurden hundert wichtige Articul/welcher Die gesamte Teuts fche Nation gegen dem Romischen Sof sich beschwehret/ zusamen getras gen/und dem Papft überfendet : Dem Zufolg / das schon unter Maris miliano: wiederum unter Carolo/An. Chr. 1521. gu Borme/und An. Chr. 1522. im Frühling / ju Nurenberg von den Reichsfürsten abgeredt worden (g). Auch wurd difmahl zu Nurenberg/das Wormfifche Teutich. Edict eingestellt/und befunden/ das bequemite Mittel/allem Ubel gufteus land berren / werde fevn / daß in Teutschland ein allgemeines freves Concilium langt ein gehalten werde (h).

2018 Zwinglii Wiberwertige/immer harte Reden/gegen ihn und feine Predigen außgestossen/ hat er auf der Cangel / auch vor dem groß Zwinglio fen Raht / für welchen er sich personlich gestellet / Rechenschafft seiner Lehr zugeben fich anerbotten / und angehalten/über Die ftreitigen Glaubensarticul / in Bensenn einer Bischoff-Constanzischen Besandschafft/ por Belehrten und Ungelehrten/ ein Befprach angufeben : mit Berfpres chung / sich weisen zulassen / so man ihn irzig befinde: widrigen fahls/ foll man ihn ben ber 2Bahrheit schirmen. Huch hat unlang zuvor/ Leo Jud / einem Augustiner-Monch / der in S. Deters Rirch 27. Jahr geprediget hatte/als felbiger auf der Cangel Die eigene Genugtubung für Die Sunden/verthädiget / folches offentlich widersprochen. 3mahr hate ten auch gemeine Burger/folchen abergläubigen Predigeren/bann und

Concilium. Bon begehrtes Religions.

gefprady/

wann

(d) Sleid. 1. 4. Sekend. H. L. T. I. 5 141. sqq. (e) Polan Hift. Trid. pag. 32.
(ff) De Legat. Hadrian. VI. in Præs. Hunc & similes (Papistarum) tibros servari & prorogari in posteros, usile & salutare fores. Sekend. teste, in Lutheri operibus non reperitur. (f) Op. I. 145. (g) Sekend. l. c. 11. § 144. Hotting. H. E. V. 221. fqq. (h) Sleid. lib. 4.

M.C.O. 1523.

weilen viel Unordnungen darauß entsprungen. Alber Leo jud gieng porsichtig in Die Sach. Er fagte jum Monch : Boret mich Ehrwurdi ger Berg Prior. Wendete fich hiemit auch gegen das Wolf: Liebe Burs ger fept fill/sprach er. Ich wird mich so verhalten/ daß niemand sich zubeschren haben soll: und legte damit dem Mond die ausgestreuete Unmahrheiten unter Augen. Etliche gornten über Leonem. Undere haben ihn verfochten (ii). Kehrneren Unruhen parzutommen/ift Samstage nach der Beschneidung / vom Stand Zurich ein Manifelt auße

aufigefdrieben.

> "ber Statt und Landschafft Burich/ so jemand falscher Lehr zuüberzeugen "vermeinten/vermahnet werden/am 29. Cag Jenner ben früher Rabts "teit tu Burich zuerscheinen / und Das / fo sie widerfechten / mit Gottlis cher Schrifft / in Teutscher Spraach anguzeigen. 2118bann / nachdem ses fich befinden werde / daß es mit Gottes Wort überein komme oder micht; jedem fortzufahren/oder abzustehen werde befohlen werden; auf "daß nicht immer ein jeder/alles das ihn gut bedunkt / ohne Grund S. "Schrifft / an der Cangel predige/zc. Es wurd auch der Bischeff von "Conftanz ersucht/ personlich/ oder durch eine Bottschafft hierum zuers Acheinen. Buter Soffnung / Gott ber Allmachtige werde Die / fo bas 2Bort der Mahrheit also ernstlich suchen / mit selbigem anddig ers "leuchten, (i). Auch die zu Baden versamlete Gidanossen / wurden schrifftlich gebetten/fich hierben einzufinden (k). hierum hat Zwinglius

feine bisher gepredigete Lehr/ in 67. Articul verfaffet/und in Eruck vers

fertiget : mit anerbieten / felbige auß S. Schrifft zuverfechten / und Des nen nachzugeben/welche anders auß B. Schrifft darthun werben. Der erfte Urticul bestreitet Die Lasterung : daß Die S. Schrifft ohne Befrafftigung ber Rirch/ kein Unsehen habe. Die folgende sind von gleis cher Wichtigkeit : Dag namlich Chriftus unfer einiger Lehrer und Mits ler fene: Dafi/melche eine andere Lehr/dem Evangelio gleich achten/oder porziehen / nicht wiffen/was das Evangelium fene: Daß Chriftus das einige/emige Saubt der Glaubigen sepe: Alle so in Diesem Saubt leben/

gefertiget worden, in welchem alle Kirchendiener und andere Driefter/

Broinglii Lehr.

> fenen Glieder und Rinder Gottes / und die Rirch : Done Verwaltung Dieses Saubte/vermogen deffen Glieder nichts: Dierauf schließt er/was von dem Pracht/Sakungen/2c. der Romifchen Clerifen zuhalten fene: und bezeuget / fein einiger 3mect fene / das Saubt der Rirch /in fein gebuhrendes Unfeben zubringen. Gedem Chriften lige ob/allen Gleiß ans auteha

<sup>(</sup>ii) Epist. Occol. & Zuinglii. pag. 193. b. 209. Stein. Hist. Ref. Mscr. (i) Op. Zuingl. 2: 608. Bull. Ref. p. 67. (k) 21bfd)eid.

sufebren / baß allein bas Evangelium geprediget werde: Ehriftus feve ein einiger / Oberster/ ewiger Driefter : Die Mef sene tein Opfer : Alle Speif fene gu jeder Zeit gueffen erlaubt : Alle Monchsorden / Rutten/ Beichen / Blattenscheren / 2c. fenen verwerfflich : Die Che feve allen Menfchen zugelaffen : Dem Dberkeirlichen Gewalt feven alle Menfchen/ auch Die Beittlichen zugehorsamen/schuldig: Die Dberkeiten haben von Bott Gewalt/die Lasterhafften gutoden: Gott allein verzeihe Die Guns Den/und grahr allein um Christi willen : Die Gunden ums Belt vergeben/fepe eine Simoney: Nach Diefem Leben fepe tein Regfeur (1).

Indeffent fuchte der Papft/mit glatten Worten Burich zuergwun- Papft nen. Dann ale fein Buarde-Baubtmann/ Cafpar Rouft/feinen Ber- flattiert ren Batter / Burgermeifter ju Zurich zubefuchen Luft hatte / bat ibm Adrianus ein suffes Schreiben an Berz Burgermeifter Rouft mitgegeben (m). Ennius/welchen der Dapft/vermuhtlich in fothaner Gefellschafft/gen Zurich gesendet/mußte ihn Papstlicher Gnad mundlich vers ficheren : und den Sidgnoffen eine Bundnuß mit dem Romischen Stul belieben (n). Ennius brachte auch Vapstliche Breve an Zwinglium/ und Frang Bingg zu Ginfidlen. Diefer mar zwahr nun dem Evanges lio quaethan : Doch weil er ehmahl Dem Rom. Stul aute Dienst geleis fet/wolte ihn difimabl der Dapft/und durch deffelbe Mittel/ Zwinglium/ wiederum auf feine Seiten bringen : Omnia pollicitus præter fedem Papalem, und lieffe biefem (burch Bingg) alles verfprechen/allein die drens fache Cron außgenommen. Huch in Dem an Zwinglium geschriebnen und Breve (0), laffet fich ber Papst vernemmen / peculiarem quandam in 3winglio. te fidem habemus, daß er ju Swinglio ein sonderbares Vertrauen has be. Er vermahnet ihn anben: Quo nos animo & (ad) honores tuos & commoda tendimus: Eodem tu in nostris & dicta sedis Apostolica rebus procedas, &c. Daß wie der Papst dessen Erhöhung und Dug fuche / gleichfahls Zwinglius den Papft betrachte. Aber Zwinglius lieffe fich hierdurch fo gar nicht verhinderen/daß er vielmehr neuen Muht gefasset/und dargethan / daß der Papit der Untichrift seve (p). So daß Ennius von Zurich gen Conftang aufgebrochen/um Erafmum burch gleiche Mittel gegen Lutherum zuverheßen : drauete auch / mit Fabro gen Zurich zukommen / um wider Zwinglium zukampfen (9).

ter Gratt

Buridy!

(1) Zuingl. Op. T. I. p. r. (m) Dat. 13. Jan. Hotting. H. E. VII. 637. (n) 'Avend. (0) 23. Jan. Apograph. ejus insertum à Myc. Vit. Zuingl. pag. 4. Conf. Op. Zuingl. Il. 257. a. (p) Loc. cir. Bulling. Hift. Ref. p. 65. (q) Hotting. H. E. ¥1,27.399.

meine Rirch.

M.C.B. IS23.

Dergegen baben andere/Zwinglio Sporzen gegeben/feinen rubmlichen Lauff unermudet fortzusegen (r).

Dapftlife zu Conftang berachtet.

Abrianus bat auch die Statt Constant in einem meitlauffigen (s)/ de Brief. Durch Chereagtum (t) von Nurenberg überschieften Schreiben / (nach. Dem er Darinn / unmaffig/Lutherum awahr verkleineret/ Den Romischen Stul aber erhebt) permahnet / daß fie Lutheri Bucher gutrucken ober superfauffen/ben ibrigen-nicht mehr gestatten. Cheregatus begehrte eis ne schleunige Untwort/um selbige an den Papst überschicken gutonnen. Alber der Raht hat ihn feiner Antwort gewurdiget. Das ju Nurenberg aufgegangene Edict aber/bat zu Constanz/einen zwenfachen Streit erzegt. Erftlich/in bem/baf Die Beiftliche bender Parthenen/hinder einander gekommen. Der Abscheid vermochte/man folle allein Das Evans gelium predigen : mahr nach dem Berstand / welchen die Christliche Rirch approbiere. Die Vapftler verftuhnden burch die Rirch / Die Ros mifche. Manner aber und beffen Mitarbeiter / perftuhnden Die allaes

Reiche-Moscheid ermedt zu Constanz/ Streit.

> biert / welche sich auf Die Schrifften 21. und D. Testaments grunden. Der andere Streit war zwischen dem Bischoff und der Statt. Statt lieffe fothanes Edict nicht aufschlagen. Als es ber Bischoff thun wolte / wurd es ihm nicht gestattet/weil es wider der Statt Bewohnbeit und Frenheit were. 216 er hierüber an Die Statt eine Bottschafft abgefertiget : bat er abschlägige Untwort bekommen (tt).

Nun werden Durch Diese Rirch allein Die Lehrer appros

Ber: Wolfgang Joner/Albt zu Cappel/ war ein so eifriger Man/ Bullinger

und fo groffer Liebhaber gelehrter Leuthen/daß er Die S. Schrifft fleif-Fomt gen Cappel. fig gelefen / offt felbst geprediget / und seine zwolf Conventualen zur Bottfeligkeit/und ju den Studiis angehalten. Bu gleichem End wolte er in feinem Cloffer eine Schul baben. Und beruffte bierum/M. Seine rich Bullinger / obgedachten Decani ju Bremgarten Gobn : welcher An, Chr. 1504. am 18. Tag Seum. gebobren / und in mehrmabliger augenscheinlicher Lebensgefahr/von Gott wundersam erhalten wordens auf daß die Rirch/deren berelichen/von Bullinger ihro geleisteten Dien. ften/nicht manglen mußte. Im zwolften Gabr feines Alters (An. Chr. 1516.) reifete er ju Johannes, feinem alteren Bruder/gen Emmerich/ im Derzogthum Elefen/wofelbit M. Cafpar von Gloggau/eine berühme

te Schul hatte (u). An. Chr. 1519 tam er gen Coln. Bofelbft er An. Chr. 1520 /auf feiner Lehrmeifteren Einrahten Lombarbum gelefen. 2118 er

(r) Hotting, H. E. VI. 27. 399. Oecol. & Zuingl. Epift. 189 (s) Dat. 1. Dec. 1522. (t) 12. Januar. (tt) Hift. Conft. Mfc. p. 51 123. (u) Epift. 'Ariad. Bul Ling. 87.

M. C. B. 1523.

er aber mahrgenommen/ daß Lombardus alles auf den Watteren gufa. famen gerafplet: hat er die Schrifften Chrofostomi und anderer Bats teren jur Sand genommen / und fie reiner als Lombardum befunden. Er hat auch Lutheri Schrifften gelesen. Die bedunkten ihn gleich/den Batteren naber tommen / als Lombardus. Infonderheit find ihm die neulich außgegangene Loci Communes Melanchthonis, wol zustatten Fommen. Weilen dann diese und die Batter / auf die B. Schrifft sich bezogen/hat er fich auf die S. Schrifft gelegt/und durch Gottes Gnad Die Romifchen Frethumer Darauf erkennt. Diefe Bucher wurden ihm gereichet / auß der Bibliothet deren Colnischen Prediger-Monchen/ Durch Georg Diener/geburtig von Elag/Zurichgebiets/so hernach Orz Dens-Provincial geworden senn solle. An. Chr. 1522. wurd er zu Coln/ Meister ber freven Runften : reifete beim/und nachdem er fast ein Jahr Dafelbe mit ftudieren zugebracht / hat ihm Abt Joner feine Schul angetragen / ba er am 17. Tag Jenner juunterweifen angefangen (x). Seine Buborer waren der Abt/Die Convent-Bergen/und wer da wolte. Dann weilen wenig Monchen/Die doch den Gottesdienst in Latinischer Spraach verzichteten/Latinisch verstanden/hat er in Teutscher Spraach/ Bormittag eine Stund lang, Erasmi Paraclesin, bernach deffen Compendium, auch Melanchthonis Locos: in der anderen Stund hat er Die D. Schrifft erklahrt: Nachmittag / hat er Die Latinische Spraach und freve Runfte vier Stund lang getrieben. Bon feinem / feche Jahr lang/an diesem Ort angewendetem Gleiß/ zeugen neben Diefer ordinari Arbeit / feine vielfaltig getructe/und nach ungetructe Bucher / welche er zu Cappel geschrieben.

Wonnet/Profestor der Urgnen zu Bafel/lieffe fich wider anderer Binder-Dapftleren Beife/auch wider bas Dapftliche Derbott (1)/vernemmen/ nuffen ge-Das Dapstehum Durch eine offentliche Disputation zubeschirmen : und bat an der Beihnacht etliche Lehrfate angeschlagen (m). Occolams gesehene padius erachtete wol/daß diefes nicht aufrichtig gemeint (n). Man per: Difputamuhtete aber/fein Absehen were/die Disputation zu Zurich zuverhindes tion. ren : dann etlichen Bapftleren ju Bafel/die Disputation ju Burich nicht recht gelegen: unter dem Bormand / daß die Religions-Untersuchung/ vielmehr zu Baschoder einer anderen Sohen Schul geschehe solte (0): um namlich die Sach nach Weise der Romischen Schullebreren zuerorteren. Aber Diese murden von felbigem Lobl. Magiftrat, gen Burich 0 111

gen die zu

<sup>(</sup>x) Bulling. Siml. Lavat. Stuck. in Vit. Bulling. (1) Sleid. p. 34. b. (m) Glarean. 1523. 3. Col. Jan. (n) Epist. Oecol. & Zuingl. 209. (o) Glarean. 13. Cal. Febr. 1523. Hotting. H. E. VI. 373.

N.C.G.

gewiesen: Die übrigen meifte Eidanoffische Stande hatten ben ihrigen/ benzuwohnen verbotten. Doch hoffete Zwinglius einen glücklichen Auffs gang / und munichete/ daß wenigst Raber/der Dandlung bermohne (p). Solches nun ift geschehen. Raber : D. Martinus Blantsch/Theologus und Prediger von Tubingen: D. Georg Bergenbang: und Pribrich Cas cob von Unweil / Ritter (a) / samt Sochem Maler (r) / Bischofflichem Cangler (1)/haben fich am 29. Cag Jener zu Zurich auf dem Rahthauß eingefunden. Iminglius bette gern Glaregnum ben bem Beschäfft gehabt : melcher Diesem Borhaben der Statt Burich/gonftig mar. Er hat fich aber wegen Leibsbeschaffenheit entschuldiget (s) / anben 3minglium permahnet/ Rabro und Eccio (so diese kommen werden) herzhafft aufgufigen. Deren anwesenden fromd-und heimschen Versone/wurden 600. geachtet/welchen/nachdem fich der groffe Rabt besamlet/angezeiget morben/baß diese Sandlung babin angesehen/baß/wer ben anderen irziger Lehr bezichtigen wolte/folches ohne Scheub thun mochte. Die Bischoffs liche Bottschafftere/liessen sich vernemmen/sie weren allein zugegen/wes gen zu Burich eingeriffener Streitigkeiten / Bericht einzuholen und Die Parthenen zuversuhnen. Zwinglius verfette : Bielmehr were es um Das zuthun/daß er feines Glaubens Rechenschafft gebe : Zu dem End/ habe er selbigen in 67. Articuln/ans Liecht gegeben : konne man in des ren einem / etwas Rehlers weisen / wolle er fich berichten lassen. Raber/ melcher in Diesen Bersamlungen einen robten Sut getragen (tt) / ante mortete: Solche Untersuchung musse auf das/vermog jungsten Reiches Albscheids / innert Jahrsfrist haltende Concilium verschoben werden. Denigeit folte man vielmehr zu Coln/Paris/2c. vor gelehrten Leuthen/ als zu Zurich disputieren. Die Christen in Spanien / Sprien/ in den Oncladischen Inglen/werden sich an das/so man bie von so wichtigen Artiflen schliessen werde/nicht febren. Er suchte endlich vonwegen des Bischoffs/ daß man die Handlung einstelle. Zwinglius aber versichers te/daß das angesette Concilium keinen Fortgang geminnen werde; Die Dralaten werden zu feinem dergleichen freven Concilio verfteben (t).

Berlauff Diefer Di-

(p) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 189. (q) Bulling. p. 75. Beithans: sed Fabri Bergenhans scribir. (r) Hartman. p. 451. & Bucel. ab Hartm. deceptus ad A. 1524. Academ. Gallic. Diction. tit. Zuingl. ad A. 1525. Arnold. H. E. XVI. 17:8. is a liften Disputationer male ad A. 1519. referunt. (f) Vögel. Const. Hist. (s) Epist. Zuingl. & Oec. 189. Hotting. H. E. VI. 375. (tt) Zuingl. Op. 1.283. b. (t) Et in altera Disputatione: Cervò novi, inquit, neminem esse mortalism, cuipus silius modo recens natus, aliquando Concilism unquam celebrari visirus sit, quo penee divinum verbungomini sit de rubus decernensi aussioristas Zuingl. Op. 2: 625. b.

Dak

n.C.G.

Daß man auf den Sohen-Schulen rabt hole / sene unnöhtig: sinten= mablen Die unfehlbare/in Debraischer/Griechischer/Latinischer Spraach ihnen vor Alugen ligende S. Schrifft, den Streit zwentscheide genugsam fene. Go befinden fich difmahl in dieser Statt/durch Gottes Gnad/ mehr in diesen Spraachen geubte Manner, als in allen denen von gabro angeregten Soben-Schulen. In Diefer ansehenlichen Versamlung/ fißen viel Doctores S. Schrifft/ viel Rechtsgelehrte/und andere hochgelehrte Manner / auß verschiedenen Soben-Schulen / welche die vorbringende Schrifftorter zuerdauren tuchtig fenen. Doch so auch diese nicht zugegen weren/hoffe er/under denen anwesenden/ sepen viel durch Bottes Beift erleuchtete fromme Bergen/welche entscheiden tonten/wer Die S. Schrifft recht brauche/oder verdrehe. Alls niemand folches bes antworten wolte / erinnerte Berz Burgermeifter / baf/mer etwas hierwider einzuwenden wußte/folches hervorbrachte. Zwinglius wiederhos lete folches bittlich/zum dritten mabl : drauete auch/ diejenigen / fo biss Dabin das Maul wider ihn so vermessen gebraucht haben / mit Nams men heraufzuforderen. Jacob Wagner/ein Pfarzer auß dem Zurichs gebiet / erinnerte / vermog zwahr neulich außgegangenen Bifchoff-Cons stanzischen Befehls/ solte man in bisher üblichen Rirchen-Ceremonien/ vor Haltung eines Concilii nicht bas wenigste anderen. Doch so man wider Zwinglii Lehrsake/auß D. Schrifft nichts benbringen tonte/wers de mansohngeachtet Bischöfflichen Mandats/befügt sepn/selbige/als in S. Schrifft wol gegrundet/einzuscharffen. Folgende / muffe tem ars men Priefter zu Difisbach/welcher auf das Bischoffliche Mandat hin/ handfest gemachet worden/unrecht geschehen senn. Kaber versette: Er hette diesem Gefangenen/auf S. Schrifft so viel dargethan/daß er seis nen Frethum von Unruffung der Beiligen erkennt und widerzuffen. Zwinglius begehrte hierauf/und zwahr zum öffteren / Raber folte Doch Diejenigen Schrifftorter/mit welchen er Den Priefter überwunden/bens bringen. Da bekennete Raber/ihm were begegnet/was die Schrifft fas ge von dem Marzen / daß er fich in Worten verwickle : fonte aber nicht babin gebracht werden / eine einige Schriftiftell fur Die Unruffung ber Beiligen / einzuführen : allein feurere er fich auf Die Bats ter/durch deren Unsehen/die streitige Urticul eingeführt worden: auch/ daß fahle fothane Gebrauche irzig fenen; die allgemeine Chriftliche Rirch 1400. Tahr lang geirzet haben muffe. Nachdeme Zwinglius folches beantwortet/und Die Priefter-Che zu einem Beweisthum angeführt/daß Die Auffpruche der ersten Rirch und Concilien durch die spathere abges schaffet/und an statt des Guten/boses auf die Bahn gebracht worden:

hat

97.C.G.

hat Sebastian Hofmann erzehlt/ baß auch er/wegen zu Lucern/ von ihe me auf S. Schrifft verworffner Unruffung Der Beiligen/gu Conftang/ verklaat/und der Rekeren beschuldiget/folgende von Lucern verigat more Den feve. Denmach Dann Raber fage/Daf Diefe Unruffung in S. Schrifft gegrundet / und folches dem gefangenen Priester von ihm Dargethan sene / folle er um Gottes willen/die Spruche auf D. Schrifft anzeigen. Kaber aber blieb stumm. Leo Jud begehrte ein gleiches / fagende : Er fene neulich beruffen worden/ein Pfarzer zu Zurich zusenn. Weil er vermerte/daß die Romische Sachen in S. Schrifft teinen Grund haben/ konne er selbige nicht boch halten. Werbe auch seine Buhorer allein auf Christi Rurbitt meifen und mit Christi Leiden troften. Go fein Pors haben unrecht/ foll ihn Raber auß & Schrifft eines besteren unterweis fen. Kaber antwortete : Zween Sunde feven des Safen Cob. Sabe mit Leone / Der ihm unbekant / nichts zuschaffen : beruffte fich aber ends lich / auf Die Durchaebende Gewohnheit ber Christenheit; auf Die Lita. nie: auf den Meg-Canon: item daß Maria gefagt: 21te Gefchlechter der Erden werden mich selig preisen: mit Benfügen: Go dicfes nicht genugfam/ befinde er fich bemuffiget zuschweigen. Auf aleichen Schrot hat es D. Martin von Lubingen gemachet. Nachdem Zwinglius selbigen mit fattlicher Untwort abgefertiget/hat Sofmann von Schaffhausen/und D. Sebastian Meyer von Bern/deren von 34 rich Norhaben gelobt / und Gott gebetten / ihnen Sapferfeit zugeben/ daß sie weder durch Raisertichen noch durch Bapstlichen Gewalt, sich Darvon abschrecken laffen. Gingedent / Daß Gott gemeinlich groffe Ding burch schwache Merkzeuge perzichte.

Nachmittag besamlete man sich wiederum. Da wurd das Obers keitlich gefellete Urtheil offentlich abgelesn: Daß namlich/Bischoff von Constanz vor einem Jahr/als desen Botschschreite zu Zurich gewesen Genstanz vor einem Jahr/als desen Botschschreite zu Zurich gewesen Genstanz vor einem Jahr/als desen Bischthums zuberussen / und mit ihnen zurahtschlagen / was ber/diese Zeit/etzegten Glaubensstreitigkeisten / jeder zu seines Gewissens Sicherheit zuthun hette: Darvon droben Bl. 79. zusehen. Nachdem aber der Bischoff solches untertassen/eise ben überhand nemmender Spaltung/die Oberkeit zu Zurich genöhtiget worden / dismahliges Gespräch anzusehen. Sintenmahl dann diesenisgen/welche Zwinglium der Reseren bezichtiget/sich nicht unterstanden/solche Beschuldigung auß D. Schrifft darzuthun / soll Zwinglius in Verfündigung Göstlichen Wortst außersfahren. Auch übrzie ihnen angehörige Kirchendiener/sollen ben hoher Straff nichts predigen/als was sie mit D. Schrifft darthun können. Fader sagte nicht / ob

Diefer

Muß.

Diefer Auffbruch ihm wol oder übel gefallen. Sat aber/fich vernemmen laffen : bette Zwinglii Urticul erft felbigen Tags (9) gelefen : und wols te behaubten/daß die S. Schriffe uns auch mimbliche Ungebungen beliebe. Defigleichen/daß die S. Schrifft recht zuverstehen/ein menschlis der Richter nohtwendig sepe. Dieses alles hat Zwinglius beantwortet/und die Rirchendiener / daß sie die S. Schrifft fleistig lefen/und sich allein an felbige halten/vermahnet. Darauf einer gefraget : Wie aber/ so eines Pfrund nicht so viel eintrage / daß er ein Testament zukauffen vermochte? Sich verzahtende / daß er/der Gottes Bolt zum ewigen Les ben unterweisen folte / kein Deu Testament gesehen/vielweniger gehabt. Die letste Wort/welche Kaber in diesem Gesprach hoven laffen / waren Diese: Wan konte einträchtig und friedlich in der Welt leben Schon tein Loangelium were: Bergeffende deren in den Tagen Des Neuen Teffaments/durch die Engel gehaltenen erften Evans gelischen Predig : Fried auf Erden : und daß Chriftus / Der Rern/ und das Marg der Evangelischen Vredig / unser Gried seve. Billich urtheilte Zwinglius von Kabro: Vehementer audax est, ad effutiendum quicquid in buccam venerit : Er barff reden mas ihm in den Sinn tomt (r). Im Abscheid nemmen / hat er wider Zwinglium guschreiben gedräuet. Zwinglius antwortete / ihm werde nichts liebers fenn (s). Mußte aber auch noch von Berzen Burgermeifter ben Berweis horen : Der Degen / mit welchem der von Kislispach erstochen worden/wolle nicht zum Vorschein kommen. Und von Abt Joner : 2Bo find nun Diejenigen / welche uns verbrennen / und felbst Holz gnlegen wollen? Marum tretten fie nicht hervor (t)?

Mon Diefer Disputation, oder wie Bullingerus redet (u)/von Dies Berfchies fem ersten Zurichischen Synodo schreibet ein hochgelehrter Sollandischer bene ur-Theologus : Er wiffe feine Disputation, da es in besserer Ordnung theil bierhergegangen/und die mit so gutem Nachtruck gehalten worden / da als bon. les friedlich abgehandlet/reiflich überlegt/Die Biderwertigen überzeuget/ und mit der Oberkeit einhelliger Stimm/eine durchgebende Reformas tion ju Statt und Land gefolget sene (x). Glareanus hat nicht unterlaffen/Zwinglio wegen erhaltnen Siegs Gluck zuwunschen (y). Decos lampadius thate ein gleiches : entschuldigete anben seine Abwesenheit:

und

(9) Acceperat eas pridie, Vitoduri. Zuingl. Op. II. 586: 14. Ipféque Faber fatceur, in Wahrliche Unterzichtung. (r) Zuingl. 19. Febr. (s) Jac. Ammian. 31. Jan. (t) Zuingl. Op. T. II. 607 b. 199. Ball. adv. Cochl.p.65. Hotting. H.E. VII. 628. fgg. (u) Adv. Cochl. p. 65. (x) Hornbek. Summ. Controy. p. m. 251. (y) Prid. Non. Febr. Hotting. H. E. VI. 373.

N.C.G.

und war misvernügt/daß Zwinglius/weil die Feinde so gar undewassenet erschienen / seine Ersahrenheit und Kräffte nicht an Tag legen können (z). Haber hat auch an denen Orten / an welchen er bisdahin sür einen grossen dockor passiert / und mit seiner Pvaleren die Einfaltigen ausgehalten / den Credit verlohren (aa). P. Hartmann selbst gestechet daß Haber in diesem Gespräch nichts gewonnen. Er sest hinzu / er sein Zwissen worden im Gespräch beschimpset/und mit Schmächworten übersgossen worden (a). Solches aber ist nicht erweislich. Um daß aber die überwundene Parthen viel dergleichen salssen ausgesprengt (b)/ist man genöhiget worden / den Verlauff der Handlung an Tag zugeben/durch M. Erhard Regenwald/welcher eine Vorzed an Jacob Russinger/Libt zu Vessenschlate.

Rabri Frech. heit.

Kaber zwahr hat den 26. Tag Merz außgeben laffen/feine wahrs liche Unterrichtung / wie es zu Zürich den 29. Tenner ergangen feve / an Theobald / Abt zu Luzel: moselbit er eingemens Det: Degenwald habe des Zwinglii Untworten besfer / seine/des Kabri aber/schlimmer als fie geffossen/eingeführt : und verneinete Sachen/ Des ren ihn die gewesene Buhorer betten überweisen konnen. Ift deffwegen Feiner Untwort gewürdiget worden / gußgenommen / daß Sans Sabi bernach Burgermeister / Beinrich 2Bolf/ Beinrich Merbmuller/ Conrad Efcher/2c, in einer Scherzschrifft/welche sie von einem Damahle üb. lichen Kindersviel / das Geivenrupfen genennet / Die zu Zurich auffe gegangene Acta verthädiget / bergegen Kabri mund-und schrifftliches Rerfahren / Der Welt porgestellt. Dieweil Demnach Kaber begehrt ! Zwinglius folle feine 67. Schlufreden mit Schrifftorteren und Gruns Den unterstüßen : alsbann wolle er ihm schrifftlich antworten : bat Zwinglius folches weitlauffig gethan: und gwahr in gatin-und Seute scher Spragch (bb)/ju groffem (c) Vernügen der gelehrten Welt. 21 ber Kaber hat fein Bersprechen nicht gehalten (cc) : machte inbeffen gegen den Mengischen Ergbischoff/von feinen/Luthero entgegen gesetten Schrifften/viel ruhmens (dd).

Varilla-

Ben dieser Gelegenheit zeigen Varillas und Maimbourg abermahl/daß ihre Schriften viellnehr für Romans, als für historien zuachten. Varillas fraumet: Das Gespräch/welches er viellnehr für ein entretien familier, privat Unterzedung/als dispute reglee, eine eigentliche

<sup>(2) 16.</sup> Febr. (2a) Vann. 12. Mart. ad Th. Blar. (a) pag. 451. (b) Jodocus Heffius, Monachus Ittingenfis: Plures fum apud nos rumores, quibus falfismo (ita fpero) sinulo Zuinglius traducium, (bb) Oper. T. I. à pag. 3. (c) Hotting. H. E. V. L. 326. (c) Zuingli. T. II. p. 586: 15. (dd) Hotting. I. C. 126-231.

n.T.G. 1523.

liche Disputation haltet ; sepe am 24. Tag Jenner gehalten worden. Unlas hierzu seve gewesen / daß Zwinglius seine 67. Articul in allen Statten des Constanzischen Bischthums anschlagen lassen. "Allsbald "baben die Dominicaner fich anerbotten zubeweisen / daß Diefe Urticul "Regerisch senen : und habe fie Zwinglius ben dem Wort gefaffet. Un "fatt aber / die Dominicaner ihn vor dem Bischoff zuüberweisen ge-"willet gewesen/habe Zwinglius teinen anderen Richter/als die Ober-"keit zu Zurich erkennen wollen. Uber diesen Inlas / und daß eine so "wichtige Sach ihrem Außspruch unterworffen senn solte/ haben Ces "Magistrats groffiers, Diese grobe Regenten / Deren Die meiste weder "schreiben noch lefen können / sich inmassen befreuet / daß sie sich dessen "nicht mehr begeben wollen : wie hefftig die Dominicaner immer ges "fchryen / daß man die Sach dem behörigen Richter überlaffe. Was aber den Bischoff vermogen / daß er diesem Unterfangen den Gang "gelassen/fene nicht bekant, (d). Geber ehrlicher unparthenischer Lefer beliebe zuurtheilen / ob ein einiger Dieser Umständen dargetban werden moae!

Maimbourg gestebet/daß die Sandlung auf Oberkeitlichem Be- und fehl angesehen worden: nennet es aber / une entreprise tout à fait in- Maimsoutenable, ein unverantwortliches Unterfangen: Pour juger (deci- bourgs der ensuite souverainement) des points de doctrine concernans la beiten. foy, beffen Absehen gewesen/daß man mit Richterlichem Gewalt/von Glaubensarticulen ein Urtheil felle. Auf deffen Bernemmen/habe Dis schoff von Constanz seinen Vicarium gen Zurich abgefertiget / sie von so ungeheurem und ungehörtem Pornemmen / ba eine auf Leven bestes bende Berfamlung/ fich das Unsehen eines Concilii angemaffet / abzuführen. Endlich habe man mit mehrer Stimm erkennt/ baf die Zwing. lische Lehr / durch das gang Zurichgebiet angenommen werden solle (e). Dun hat Wischoff das Worhaben der Statt Zurich nicht Landmahres weise vernommen / sonder ift hierzu von selbigem Loblichen Magistrat eingeladen worden. Faber hat geschryen/man solle ihme einen sichtbar= lichen Richter geben; welcher die Partheyen entscheide. Aber Zwings lius wolte von keinem folden Richter boren : und bezeugete/daß weder Die Oberkeit zu Zurich / noch jemand ander in solchen Sachen Richter fen tonne. Auch ift falsch/daß folcher Disputation allein Leven bevgewohnet. Und daß der Außspruch mit mehrer Stimm geschehen. 2Bars um aber redet der tollkubne Bavillas / fo verachtlich von der Oberkeit p ii

(d) Part. I. p. 375. fqq. (e) Calvin. l. I. pag. 9.

M. E. B. £523.

au Zurich? Warum fagt Maimbourg/daß dero Unterfangen eine uns geheure/unerborte Sach fene ? Mnconius bemerket : Tigurinum populum ea tempestate vel per orbem laudatissimum fuisse: Dak Burich damable ben der gangen Welt in trefflicher Reputation gestande (f). Wer grundlicher zuwissen verlanget/wie damable das Megiment au Zurich beschaffen gewesen/ bedarf nur die von den Zeiten Sixti IV. bis Clemens VII. an gemeine Eidgnoffen / absonderlich an Zurich und an verschiedene Saubter und Burger Dieser Statt abgelaffene Schreiben gulefen : Darvon einige von uns bisber berührt morben. aber/diese Regenten weren einfaltige Leuth gewesen / wisten diese hochs weise Briefter nicht/ daß Gott das Unedle und Schwache dieser 2Belt erweblet? Huf daß er mas Edel ift/und mas fart ift/suschanden mache? Und daß er feine Webeimnuffen vielmehr den Unmundigen/als den Bei fen offenbaret? Ift es einem vernunfftigen Menschen unmöglich/einen Stummen und einen Redenden/einen Rußhaltenden Goldat/und einen Rluchtling zuunterscheiden? Oder ist es eine ungeheure Sach / Daß einer verlanget zuwissen ob man ihn nach dem Himmeloder nach der Holl weise? Ob/was man unter dem Schein des Worts Gottes verkaufft / wahrhafftig Gottes Wort / ober betriegliche Menschengedichte fenen? "It es unerhort / daß Chriftliche Dberkeiten/ihre wegen Religions- und Glaubensfachen streitige Lehrer/gesucht zupereinbaren/Sas Derfeur zuloschen / Grathumer abzustellen / Der Wahrheit benzustehen ? 2Bas baben Confrantinus M. / Theodoffus / Carolus M. / und andere Lobliche Raifere gethan? Saben nicht Augustinus und andere eiferige Bischoffe wider Die Donatisten / 2c. por Raiserlichen Statthalteren Disputationes angesehen? Ja haben nicht die Christen ihre Glaubenestreit/ Dann und wann fur Deidnische Landvogt oder felbst erbettene Nichter aebracht (ff)?

Papfflere gen gehal tener Difputation.

Solcher Aufgang dieses Gesprachs / verursachete der widerigen Eifer me- Parthen nicht geringen Berdrug. Der Bifchoff von Conftang / und Ennius/liessen auf Zwinglium passen (g). Hafner (h) schreibt/Zwing. lius feve ab diefer Disputation halkstarziger worden. Db folches Beurtheilen billich fene/übertaffen wir dem unparthenischen Lefer gubebenfen.

Cbangeli: fdie Prediger zu Birich geichirmt.

Dberkeitlichem Befehl Zufolg / hat Gregorius Luti / Pfarzer gu Richtenschweil am Zurichsee / das reine Evangelium verkundet / anben Die Bapftlichen Ceremonien / samt der Clerifen ungeistlichem Leben und

(f) Suafor, ad Sacerd. Helv. pag. 7. (ff) Orig. Dial. c. Marcion. Conf. Not. Excell. Wettstein. p. 10. (g) Epist. Occol. & Zuingl. p. 184. b. (h) A. 1523.

n. C. 3. 1523.

Weltpracht an Tag gelegt. 2118 Bans Wirg/des Johannitermeiffers/ im Schloß Wedeschweil Schaffner / ihm solches untersagt / Luti aber fortgefahren/hat er felbigen beurlaubet. Luti ertlagte fich Deffen ben Dem Rabt ju Zurich/wurd aber von felbigem/wider Berhoffen/in Gefangnuß geworffen und bandisiert : Doch auf Zwinglii/an offentlicher Cangel gethanem Verweis/vom groffen Raht nicht allein des Urphede erlaffen/fonder auch/daß die Religionsfachen konfftig bin/nicht mehr von dem kleinen / fonder von dem groffen Raht abgehandlet werden follen/ entschlossen/und Luti bald bernach in Die Wfarzen Jok beforderet. Ders gegen ben Unlas der vom Turken eroberten Inful Rhodis/des Schaff. ners Umtangeborige / sich an ihm zurechen / nicht nur etliche Klagars ticul wider ihn aufgesekt/sonder auch von allen dem Orden schuldigen Pflichten fich/außzuhalfteren vermeint/boch von Zurich zur Gebur angehalten worden (i).

Deren Prediger-Monchen Berhalten im Detenbach / war fo une Detengebürlich / daß ihnen / ben Straff in den Wellenberg gesett zuwerden/ aller Bandel dahin; auch alle Verzichtung des Gottesdienste daselbit/ verbotten ; bingegen diese Gottes dienstliche Pflichten/Leoni Jud anbeperbotten. fohlen worden (k)/welcher auf Liechtmef feinen Pfarzdienst zu G. De-

ter angetretten/und noch ein und ander mahl Mef gehalten.

Peo Tud. berebeli. chen fich

gu Burich.

bach den Prediger-

Mondhen

Der Gemeind Weitikon (war bisdahin Pfarzig ju Zurich im Priester Groffen Munfter: lieffen fich aber bisweil / pon Propft und Cavitel eis ne Mef (1) lesen wurd gestattet/einen eignen Pfarzer guhaben. Der erfte mar/An. Chr. 1521. erwehnter Wilhelm Roublin / ber ließ fich am 28. Tag April / in seiner Pfaretirch mit Abelbeit Leeman von Sirslan= ben/burch Berten Jacob Raifer/genenet Schloffer/ Pfarzer zu Schwergenbach / ehelich einsegnen. Dar ber erste Rirchendiener im Zurichges

biet/ber in ben Cheftand getretten.

Donftag vor Palmtag/haben die zu Bern befamlete gemeine Gibanoffen/ibrem Landvogt zu Neuenburg befohlen/einen Briefter gefanglich anzunemmen; um daß er die ehrbaren Leuth von Courtelien / in der Graffichafft Neuenburg/mit Bann beschwert. Auch solte der Land. poat zu des Prieffers Guteren so lang greiffen/bis er seines unbillichen Furnemmens abstehen werde. Rehrner ift dem Laufannischen Bischoff jugeschrieben worden / den widerwertigen Priester abzuweisen : und Die ehrbaren Leuth von Courtelien / auß dem Bann gulaffen / damit man nicht genöhtiget werde/sie in ander Weg zuversehen (m).

Bann durch gemeine Gide anosten gebemet.

D III

Bu

(i) Ampliff. D. Rhan. Chronic. (k) Act. Publ. Tig. Camft. nach Oculi. (1) Ach Publ. Tig. Donft. nach Mittfaft. (m) 216fc).

E.G.N. 1523. Huttenus gen Mullbaulen.

Ju Basel könte sich Huttenus/mit Erasmo nicht betragen: so daß sie durch Streisschriften hinder einander kommen. Auch die überige Elerise widerseigte sich Hutten so nachtrucklich/daß der Magistrat ihm/ den in vorgehendem Jahr zugesagten Schirm (n)/wiederum aufgekünden (n)/wiederum aufgekünden (n)/wiederum aufgekünden (n)/wiederum aufgekünden (n)/wiederum aufgekünden (n)/wiederum aufgekünden (n)/wiederum derstührt sie wangelische Lehr ernstlich getrieben. Wiel genennte Geistliche widerseigen sich heffig : Undere gaden dem Wortschaften sieh hit ihm der Resignin und der Reservanden sie sich mit ihm der Resignin und der Reservanden.

Beforderet dasige Reformation.

fen lieb gemefen/haben fie fich mit ibm ber Religion und ber Reforma= tion halb / offters ersprachet. Um daß es aber dem Rabt fromd und schwer gefallen / ben an meisten Orten üblichen / mit einem/Geprangs halben / unansehenlichen Gottesdienst zuveranderen / haben sie sich ben Sacob Augsperger/ Otto Binder/und Bernhard Romer/einem Augus ffiner-Monch / als wegen Gelehrtbeit und Gottesforcht in ihrer Statt berühmten Beiftlichen/rabts erholet/wie ein rechter mabrer Chriftlicher Gottesdienst anzurichten were. Diese verfasseten ihre Gottselige Be-Danken in Schrifft/welche von Lobl. Oberkeit genehm gehalten worden; To dak auf Gregorii (12. Martii) erkennt worden / daß Die Schulknas ben hinfuro zum Gefang Teutscher Psalmen angeführt werden/um das 5). Lobgefang ben dem offentlichen Gottesbienst verzichten gutonnen : Die Kinder follen in Teutscher Spraach getaufft : Das B. Albendmahl unter benden Gestalten ber Gemeind außgetheilt ; und an ftatt der Fruhmeffen / Frühgebett und Predigen gehalten werden. Ein beschrenter aufrührischer Ropf drauete bierüber / mit seinem Gesindlein / dem pon Sutten das Sauß zusturmen/und andere Unfugen anzurichten: Deme ift aber durch den Magistrat ben Zeiten vorgekommen worden. ten begab fich gen Zurich; und bald hernach/mit des Einsidlischen Pfles

Komt gen Zurich.

Stirbt.

gers Bewilligung, in die im (pp) Zurichsee ligende kleine Insel Aufnaufsich dasschließe durch Here Dans Schnegg von Zurich / Pfarzer / und der rühmten Arzet curieren zulassen. Er bediente sich hierzu auch des Pfessers. Dad / und hatte an dassgem Albt einen großen Gönner. Er stack den Lag Herbstmonat/im 36. Jahr seines Alters/in zimlicher Armuht/als den seine Feinde aller seiner Mittlen beraubet. Nach dem Tod wurd hinder ihm nichts gefunden/als eine Schreibseder/samt einigen Vrieffen an seine Freunde / und von denselbigen (p). Demnach aber etliche Geisse

<sup>(</sup>n) Hotting, H. E. VI. 374. (o) Circ. 18. Januar. Oecol. & Zuingl. Epift. pag. 209. (pp) Non Briganimi lacis, it Sekend. Luth. I. 130. (p) Zuingl. Epift. Axis N. XI. Octol r. Stumph. pag. 419. Bulling. Hift. Mfc. 78. Nifi quod yelit mortuum. A. 1725.

n.C.B. 1523.

Beiftliche/durch aufrührische Predigen / ju Mullhausen einen Aufstand querwecken gesucht / ließ dasige Dberkeit / auf G. Jacobs-Tag ein ges trucktes Mandat offentlich anschlagen / in welchem sie den ihrigen zu Bemuht führt : daß jeder Chrift / dem Wort Bottes ohne Mittel verbunden / und darinn alle feine Seligkeit zuerwarten / hierum all fein Wefen und Leben barnach einzurichten schuldig : fo bann etliche Zeits ber das Liecht dieses Worts / und des Evangeliums Christisfürtreffenlicher erschienen / Darinn den Christen die Evangelische Wahrheit etwas Hahrlicher und deutlicher dann vormable eröffnet/und geprediget wird/ habe man defhalben unserem Seligmacher Chrifto Selu/durch den uns Diese Gnad gegeben/ohne Unterlaß Dant jusagen : Beseufzen/daß etli= che Geiff-und Beltliche folcher Gutthat fich widerfegen. Demnach ban fie/die Oberkeit/fich schuldig erkennt/als Christen / ob dem Wort Gots tes zuhalten/und Die Evangelische Wahrheit und Einigkeit/so viel moglich zuhandhaben/wollen sie/daß alle ihre Prediger / allein was sie konnen durch die S. Schrifft Alten und Neuen Testaments bewähren/fren und unverborgen/und also predigen/2c. daß Gott dardurch gelobt / das gemeine Bolt verbefferet / und bruderliche Liebe vermehret werde. Go dann jemand vermeinte / daß einer unwahrhafftig / ausserthalb der Schrifft/nicht Chriftlich geredt/der moge ihm folches auß S. Schrifft beweisen / damit fein Grethum klahrlich erscheine : dann fie folchen Dredicanten und andere in offentlichen Disputation quantworten anhalten wollen. Und weilen Bischoff von Basel/noch immer seine Bannbrieff gen Mullhausen gesendet / batte felbiger Ehrsame Maht / Frentag por Thomæ/dem Bifchoff gefchricben/ihnen mit dergleichen Brieffen tonfftig bin zuverschohnen (99).

Mit Dellicano wolten die Papfiler zu Bafel / auf gleiche Beife/ Pellican wie mit dem von Hutten / abfahren. Zwahr ale Provincial, Cafpar burd den Schagger/gen Bafel fommen/hat Pellicanus diefen/feinen bisher aller fer-Probesten Freund/in Bensenn des Convents/auf den Angen gebetten/ daß vincial er ihn des Guardianats erlasse. Doch hat es ihm Schagger abgeschla: berfolget: gen. 2118 aber Diefer/G. Claren Schwosteren im Gnabenthal visitiers te / haben etliche Rahts-auch Dohmherzen und Professores; Dellicas num/ben Vice-Guardian/Joh. Rreiß/und Joh. Luthard ben Schagger verflagt/und begehrt/er folle ben dem Dohm-Capitel anhalten/daß Dels licanus abgeanderet werde. Hiemit wolte Schaiger den Guardian von Raiferfperg/gen Bafel fegen ; Bellicanum jum Guardian ju Raiferfperg machen. Als er folches Vellicano entdeclet / bat Vellicanus geantwork

Barfiif.

tet:

M.E. 3.12 1523.

Dherfeit zu Bafel geschüßt.

tet: Weil solches wegen der Dobmberzen und Professorum Rlag geschehe / werde es dem Raht widerig fenn. Allermassen der Raht / nach. Durch die Dem er die Rlagpuncten wider Bellicanum begehrt/aber nicht erlanget/ dem Provincial gebotten/innert dren Tagen tich auf der Statt jumgchen/mit angebenkter Drauung/ wann Vellicanus/Kreif und Luthard nicht mehr zubleiben haben / mogen Die übrige Barfuffer alle / Deren noch in 40. waren / auch mitgeben. Mit dem Provincial mußten zus gleich/ Doctor Beilmann/Beichtiger im Gnabenthal/in beffen Zimmer Die Practic wider Vellicanum geschmiedet worden; M. Mauritius/ein Alugustiner / und D. Soh. Gebreiter / bende Protessores Theologia: Stem/ Joh. Mernach / Der Beifflichen Rechten Doctor, und Bonnet/ Den Riccen raume (a). Die Theologische Profession murd neben Decos lampadio/dem Pellicano anvertrauet. Gener hat die Epiftel an die Ros mer / Diefer das Erfte Buch Mosis zuerklabren angehebt. Und fintens mahl Unthonius Banter/ Prediger zu S. Martin/fein Umt nicht mehr verzichten könte/ist auch selbiges Decolanwadio übergeben (r)/und von ihm die Erklahrung der erften Epiftel S. Johannis angehebt worden. Diefe Erklahrung ift folgenden Jahre famt einer Zuschrifft an Bischoff Chriftoff in Truck aufgangen (1). 2Bas fich aber mit Vellicano vers loffen/hat Lobl. Magistrat zu Bafel/an ein zu Landsbut gehaltenes Bars fuffer-Capitel überschriebe. Gelbit Dellicanus berichtete umftandlich 21es gidium Muller (s)/baß er nach dem Leuenbergischen Capitel/smahr nicht verhinderen konnen / daß Lutheri Bucher zu Basel nicht getruckt wurden: dann je ernstlicher man sie verbotten / je eiferiger man sie gesucht. Doch habe er feine Sand Darvon abgezogen : ohne daß er/nach Bermos gen geholffen / daß das Neue Testament in Teutscher Spraach getruckt worden / dessen ihn noch nie gereuet hette. Obige Professores habe er offt gebetten / ihm zuoffnen/was sie an seiner Lehr zutablen wissen: has ben es aber nie thun wollen. Run fenen sie in die Grub gefallen/wels che fie ihm gegraben. Diefer Brieff wurd im Cavitel abgelefen ; bens neben von Schaiger mundlich brrichtet: Non Pellicano werde viel geredt/aber viel fallches mit untergemengt: hette nichts gethan / als was einem ehrlichen Mann zustehet : und folle man selbigem nichts boses Bleichwol haben Diefe barmbergige Batter / einen Reuen bezeuget/baß fie Pellicanum zu Leuenburg auß der Sand gelaffen : und wurd dem Schatger/um daß er felbigen verthadiget/ein Berweis gegebe. 2111

<sup>(9)</sup> Pellic, Vit, Mic. Ceporinus Epist. fer. 2. post Quasim. (1) Pellic. Vit. Msc. Urstis. VII. 12. (f) Laudat Bugenhagius, Epist. Oecol. & Zuingl. pag. 176. (s) Vit. Pellic. Mfc.

37.05.05 1523.

Un Vellicani ftatt/ift obgedachter Raifersvergischer/ D. Roman/gebohr ner Burger von Bafel / Guardian worden; under allen Guardianen/ war keiner so ungelehrt / und verschrept : stellete sich gegen Pellicanum/ welcher sein Ginkommen von der Profession ins Closter gab/freundlich; drauete aber heimlich / ihn famt dem Prediger abzuschaffen; eh er aber folches bewertstelligen konnen / ist er in fleischlicher Vermischung mit einer Dirn / im Clofter ergriffen / mit Schmach abgeschaffet und in eis

nem anderen Clofter eingesperzt worden.

Alls diß Jahrs / Lutherus die Runf Bucher Mosis in Teutscher Lutheri Spraach aufgehen laffen / hat Pellicanus an Thomam Blaurerum geschrieben: habe sothane Ubersehung gegen dem Bebraischen Text gehalten / & vehementissime placet, ut minor posthac necessitas sit, invelligandi Hebraicam veritatem, nisi tantum Præceptoribus, lasse sich felbige trefflich gefallen; und seve nicht fast mehr nohtwendig/daß der Des braische Text / außgenomen/als von denen Lehreren aufgeschlagen werde. Er/Vellicanus/ubte sich in dieser Spraach so emsig/daß er diß Jahrs mit Benbilff eines gelehrten Gunglings/Marci Beilandi / ein Bebraifch 2Borterbuch (t) gusamengebracht. Lutheri Arbeit war von den Davstlere auß zwoen Urfachen angefeindet. I. Weilen fie insgemein alle Uberfekungen in Mutersprach / nicht gern schen. II. Weilen Die bisheris gen Ubersegungen/nach der Latinischen Vulgata, Diese aber von D. Lus ther / mit allem möglichen Fleiß nach dem Hebraischen Grundtert verfertiget worden / Dergleichen bisdahin in Teutscher Spragch teine ge-Deswegen felbige von denen Evangelischen mit sonderlicher Freud angenommen/und mit groffer Frucht gebraucht worden. Dems nach dero Rubm noch dieser Zeit in allen Kirchen groß ist / erachte dem Lefer/etwas umständliches darvon zuvernemmen / nicht unbeliebig senn werde. 2118 D. Luther Die gange Bibel erstmable zu Gesicht bekommen/ welches erst geschehen / nachdem er ben zimlichen Sahren / und allbereit in Priesterlichem Stand mar : bat er mabraenommen/daß die Lehr des Deils / Darinn weitlauffiger / als in denen Breviariis, und anderen 34 cheren der Romischen Kirch / vorgestellet werde : ist mit groffer Begierd / diß S. Buch zulesen angestammet worden / und hat gewünscht felbst dermableins ein dergleichen Buch zuhaben. Um daß ihn aber bis= berige Teutsche Dolmetschungen / undeutlich und dunkel bedunket / bat er An. Chr. 1517. Die von Rauchling / An. Chr. 1512. ins Latin überfeste Bugpfalmen/angefangen verteutschen. Alle er An. Chr. 1521. gu Wartburg/(einem Bergschloß bev Gifenach in Thuringen) als in feinem

Bibel überfeN.C.G.

nem Patmo, wie er zureden pflegte/um der Raiferlichen Sis zuentgeben/ verstecket war / hat er die meifte Zeit/mit Uberfekung Des D. F. suges bracht. Diese Urbeit hat er/gleich nach seiner Wiederkunfft gen Wittenbera/ mit Melanchthone und anderen Gelehrten / von neuem überfes ben : Erftlich Mattheum / bernach Marcum und Die Spiffel an Die Romer/2c. absonderlich: im Herbstmonat An. Chr. 1522. Das samtlis che D. E. ans Liecht gegeben : welchem An. Chr. 1523. Die 5. Bucher Mosis: An. Chr. 1524./der Dfalter / und permubilich / Cob: An. Chr. 1527. Die dren Bucher Golomons: An. Chr. 1529. Esajas: An. Chr. 1531. eine neue Dolmetschung ber Wfalmen: An. Chr. 1531. und 1532. Die übrige Propheten/gefolget. An. Chr. 1534. hat er das gange Berk gusamen gefasset. Doch Die Sand bis an fein Lebens End nicht barvon abgezogen / fonder mit neuem Rleif alles gegen den Grundtert gehals ten/und zu mehrer Vollkommenbeit zubringen getrachter. Seine Mits arbeiter in diesem Wert / waren Whil. Melanchthon: Sustus Jonas: Cafpar Cruciger / 2c. Bon D. Joh. Pomerano wurd felbiges fo hoch geschest / daß er jahrlich den Sagian welchem es follendet (andere vers Reben / den Sag an weichem das N. S. von Luther / zu End gebracht) worden / mit feinem Saußgefind / feirlich und mit Lobgefangen begans gen (u). Decolampadius lieffe fich unter der Reinden immerwährendem Auf-

Bu Basel nimt bas Evangelium zu.

sak (x) / das Wachsthum der Kirch so eiserig angelegen sein / daß Zwinglius ihn vermahnet/seine Arbeit zumassigen. Die Ungahl der Evangelisch-gesinneten nam zu. Selbst des Hischoffs Luffraganeus, hat sich zu ihnen geschlagen. So daß Erasinus an Zwinglium geschrieben. Oecolampadius apud nos triumphat: Decolampadius siege (y): und dörste man zu Basel kein Wörtlein gegen Lutherum trucken lassen wider den Papst dörste man alles schreiben (z). Scheint Erasinus habe durch solche Entschuldigung/diesenigen zu Nuh weisen wollen/welche ihn beständig gegen das Svangeslium verbest; wie dann Ennius/Papstlicher Nuntius, begehrt / Erasinus solle ein Gutachten zu Papeir bring gen/wie die Lutherische Reseren (also lauten Ennii Wort) auf das baldelte gedenmnt werden nidge: Solches soll er dem Papst senden: werde er aber selbst gen Kom reisen/so werde er in excelso honore, in groß sen Stren leben (a). Erasinus ließ etwas an den Papst abgehen: ist aber/zumahl ihm der Römische Lusst und Hos bekant gewesen / in der

Erasmus wider Lutherum verheiget.

(a) Sekendorf. H.L. T. I. § 125. Mejer. de Verf. Lutheri. Arnold. H. E. XVI. 9114. (x) Sculter. Annal. I. p. 141. (y) Zuingl. d. 11. Octob. ad Oecol. Hotting. H. E. VI. 11. (z) Epiff. Erafmin. p. 732. (2) 23. Septembr.

Eidanofichafft geblieben. Und mußte Abrianus (am 14. Tag herbstm.) Den Beg alles Reisches geben. Ennius hielte viel von diesem Dapft: manf n. Adhuc ignoramus, quem ei similem & tantæ bonitatis simus ihabi- brian stieturi : Wir wissen nicht / ob wir einen so guten Dauft bekommen wers bet. den (b). Bon Pallavicino wird er Pontifex Mediocris, ein mittel maffiger Dapit genennet (c). Die Urfach ift hicoben angeführt wors den. Defregen foll ihm Gifft bengebracht worden fenn. Wer des Vers ftorbenen Suffe getuffet / hat plenariam Indulgentiam, volltommenen Ablaß erlanget (d). Die drenfache Eron ift Clementi VII. (e) aufges feket worden.

M. G. B. 1523.

> VII. ermeblet. Erasmi.

Lutherus/welcher auf Erasmum/als einen bamahl in groffem Un. Berhalte sehen stehenden Mann/ein wachtbares Aug geworffen/wahrnete Decos lampadium (f)/daß er durch Erasmum sich nicht aufhalten/oder fleinmubtig machen laffe. Erginus verzahte fich / baß es ihm an genugsas mer Erleuchtung des S. Geiftes mangle: und daß er die S. Schrifft nicht verftehe. Vermuhtlich werde felbiger gleich Mofi in denen Moabitischen Relberen fterben/und nicht in Cangan eingeben : Gelbiger mifse wol die Grethumer vor welchen man sich zuhüten habe; aber wolle nicht mit der Spraach heraug/und gebe keine Unleitung/was man thun und erwehlen folle. Welches Erasmus / nachdem ihm Diefer Brieff au Besicht kommen/übel aufgenommen (g)/und in einem Brieff an Zwinglium (mit welchem er noch wol gestanden) beantwortet. Endlich ist das Feur aufgebrochen. Darvon in folgendem Jahr. Golches Werfahren Erasmi hat gemachet / daß / gleichwie ehdem etliche Papstler mit ihm gepranget : andere aber ihn als einen Mithelffer Lutheri beschimpfet : Noch difmahl die Jesuiten ihn einen Zweidarm schelten/ der weder talt noch warm gewesen: andere ihn unter die Vaustler einschreiben: Etliche Protestierende aber das Widerfviel behaubten wollen (h).

Un Jos Kilchmener/ und Joh. Zimmermann / (Xylotectus) hat Lucern ei-Zwinglius den 1. Zag Merz gen Lucern geschrieben : Freue mich herze feret wie lich/daß ich ben euch geschmächt zuwerden wurdig geachtet worden bin der die (i). Res creditu certe difficilis : Es ist schier nicht glaublich : Gott

Reformation.

(b) 22. Octobr. ad Erasmum. (c) Ap. Sekend. Luth. I. 286. (d) Onuphr. in Adr. VI. Oriz. Itinerar. Adr. VI. Baluz. Miscell. 3:435. (e) De quo Spondanus: Avarus, ambigua fide, ediosus plerisque. (f) 2. Jun. (g) Prid. Kl. Septembr. Hotting. Primit. Heidelb. p. 220. H. E. VI. 29. sq. Lutherus de eod. Tuiùs à Theologia abstineret, & pro suo ingenio, in aliis rebus eloquentiam suam exerceret. Schend. Luth. III. 54. n. 19. (h) Vid. Nov. Liter Germ. Hamburg. A. M D CC III. p. 209. Blumbergii scriptum contra libellum inscriptum : Sentimens d' Erasme, conforme à ceux de l' Eglife Casholique. (1) Rainald. A. 1525. 39. Imago ejus Licerna cremata.

N.C.G.

aber sene Dank. Ich hab von langer Zeit her keine Sach gedultiger ertragen. Solches machet mir Soffnung / bak Christus uns benftes ben werde. Bernimme/daß euer Decanus einiche Lehrsage wider mich auffeken/und verthädigen molle. Da hat man nur quarbeiten / baß jes Derman Frenheit gegeben werde/zureden mas die Chriffliche Wahrheit erforderet. Aber Zimmermann antwortete ihm : Decanus werde nichts Dergleichen unterfteben : ale welcher ben gegebnem Unlas / mit einem Schneider/fich nicht dorffen einlaffen. Dieje bende Maner mußten bald bernach ihr Batterland mit dem Rugken ansehen. Inlotectus feste fich gen (k) Bafel / wofelbit er An. Chr. 1526. Den 6. Faa Hugfim, an Der Dest gestorben (1). Bu Lucern aber und in bengehbarten Orten/follen scharffe Sakungen wider die vermeinte Lutherische Lehr aufgegangen/ auch von Rom auf/die beurahtende Driefter/ohne Unfeben des Stands/ gleich als Leven zustraffen erlaubt worden fenn. Welcher Priester nur ein gutes Wort von Lutheri Lehr geredet / ist gleich beurlaubet wors ben (11).

Rod. Col-

Rodolff am Bubl/(Collinus/auch Clivanus) hat feinen / wegen nambaffter Abmechslung/febr nachdenflichen Lebenslauff/in Diese wenig 2Bort verfasset: Gundelii natus, Studiosus, Restio, Miles: Mox Tiguri civis, deinde Professor eram. Wurd An. Chr. 1499. in der Dsterwoche au Gundelingen/in der Graffichafft Rotenburg/Lucernergebiete/gebohre. Befuchte Die Schul zu Münfter im Ergau/hernach zu Lucern : mofelbit er 5. Cabr Dropft Tob. Buchholzers/feiner Großmuter Bruders/ Saufe genoß gewesen. Durch deffen Buthun/hat er den 5. Zag Augstm. An. Ch. 1514. von Lobl. Magistrat ju Lucern / einen Wartbrieff / mit der Zeit/ eine Chorherzen-Stell zu Munfter zubekommen/erhalten. Die übrige Schulmeister/legten und verstuhnden fich allein auf das Singen. Aber M. Joh. Zimmermann hat ben Colling das beste / und so viel gethan/ Daß selbiger in turger Zeit / Virgilium nicht nur verstanden/sonder gang außwendig gelehrnet : führte ihn zu Glareano gen Bafel/ben welchem er/neben Melchiore Macrino/fich in Mathefi, &c. geubt/bis Glareanus nach Berflieffung eines halben Sahrs/gen Paris gereifet. Collinus aber perfugte fich nach Mien / moselbst er sich um Conrad Grebels/ sonderlich Badiani/Freundschafft beworben : hat dort zwen Sahr zugebracht/ und ift An. Chr. 1519, nach Nadiani Abreis/aussert welchem damahle teine gelehrte Manner ju Wien gestanden/beim gezogen. Gingange An.

<sup>(</sup>k) Parria ojestius ob Religionem, qui Patria & Religionis unicum decus fiuras.
Coll. Vit. Msc. (1) Coll. Vit. Msc. (11) 14. Cl. Febr. ex Sempach, ad Vadian.

Chr. 1520. begab er fich gen Menland/auf Einrahten und Unhalten (m) Jac. Ammiani von Surich/welcher nicht lang zuvor dorthin fich gewens Det. Diese bende hatten dort an Ludop. Colio Rhodiaino/Profess. Der Griech-und Bebraifchen Spraach / und anderen Gelehrten / groffe Pas tronen / durch welche sie/ben denen Eidanoffischen naber Menland toms menden Ehren Gesandten/so wol angeschrieben worden/ daß dero einer/ nachdem er des Collini Batter ju Lucern defwegen beglückwünschet/ offentlich auf der Brugt / ju seinen anwesenden Freunden gesprochen: Liebe Berren / diß ist der Baur / der so einen gelehrten Sohn zu Weyland hat! Alls Menland nach Verflieffung and derthalb Gahren in Raiserlichen Gewalt kommen und sie sich des Stas lianischen Sprüchworts erinneret : Menland sepe unter Frangosischer Regierung/eine Statt; unter dem Raifer/ein Dorff: haben fie fich nas ber Sauf begeben (n). Collinus wolte den Weg gen Bafel nemmen. Rehrete unterwegs ein / zu G. Urban / woselbst er seinen alten Schuls gesellen Macrinum angetroffen. Dieser war eine Zeitlang alldortiger Schulmeister. Wurd nun gen Solothurn beruffen/die Stattschreiberen zuverwalten. Und verschaffete/baß bafiger Abt/Erhard Caftler von Raiferftul; Collino / Die Schulmeifter Stell zu S. Urban anvertrauet bat : Nach zwen jahrigen Diensten/hat Collinus fich gen Munfter bes geben/um Die/schon den 4. Zag Aprel An. Chr. 1522. ihm beimgestellete Chorherzen-Stell zuwertretten.

Alber nicht lang bernach / bat ein Monch von Lucern/Schultheiß Sugen Bruder / wider die Lutheraner fo viel Geschrens gemachet / Daß eine Lucernische Gefandschafft / gen Munster tommen / und aller Chors berzen Bucher besichtiget. Alle Dieser einer / Collini Briechische Bucher aufgeschlagen bat er aufgeruffen : Diese find Lutherisch. Collinus wie dersprache solches. Betam aber zur Untwort : Was Krinis/Rres nis ift : das ift Lutherisch. hiemit wurden diese Griechische Bucher eingevackt/und gen Lucern gesendet: von Lucern auf aber/wurd burch 20. Abgeordnete/auch zu S. Urban/Untersuchung gethan. Doch find Collino/nach deffen angehörter Berantwortung / Die Bucher wies derum zugestellet worden: mit einer Bermahnung / nichts wider ihre Religion guunternemmen. Giner fügte bingu : Wil er/gebe er gen Zurich/und sehe ob ihm Zwingli eine Chorherzenpfrund geben werde. Diese Wort schmirzten Collinum selbiger Beit. Role g iii gends

(m) Mycon. 17. Kl. Mart. 1520. (n) Collin. Vit. Msc. In redita (Amianum) Frans mensem S. Gethardi, traxi & persavi. n. C. B. 1523.

gende aber hat er fie als eine Reiffagung betrachtet. 21m 14. Fag Sors nung An. Chr. 1524. perzeisete er gen Conffangjum Die Reihe Daselbst angunemen. Alle er aber felbigen Albend gen Burich fomen/bat er ben feis nem Landsman Myconio/die Eintehr genomen : fich entschlossen zu Bus rich zubleiben : und das Seilerhandwerk erlehrnet. Er vergfellschafftete fich aber mit denen/welche An. Chr. 1524, Den 3. Octob. gen 2Balbshut/ und den 1. Jan. An. Chr. 1525. gu Bergog Ulrich ; jedes mahl wider De berkeitliches Verbott/gezogen. Doch wie er ben letsterem Unlas / bem Dergog trefflich bekant; und ben Shr Durchl, so anadia angesehen wors Den/Daß Sie ihm michtige Geschäffte anvertrauet/also murben dessen von Gott empfangene Schone Bagben/ben Diesen benden Unlasen/der Oberteit bekant. So daß er/nachdem er seinem Handwerk zu Zurich abzumarten vest gestellet / ohnschwer das Burgrecht / und durch Zwinglii und Ummiani Necommendation/ An. Chr. 1526, Die Griechische Profession erlanget. Sat gleich anfänglich Somerum erklabrt : aber wegen gerins gen Einkommens/ noch dren Sahr das Seiler Sandwerk zugleich forts gesett. Nachdem er 50. Sight die Profession bedienet/ist er wegen 211s ters erlaffen / und An. Chr. 1578. Den 9. Mart. feliglich entschlaffen. Wolte Dieses berühmten Manns merkwürdigen Lebenslauff turglich porftellen/ weilen darinn nicht wenig/(porgehendes theils zubestätigen/ theils querlauteren) porfomt.

Rustand Des Eban. gelii zu Freiburg/ Golo thurn/

Bug/

Bu Freiburg hat einer das Evangelium mit folder Bescheidenheit geprediget / daß Berchtold Saller gute Hoffnung gefaffet / bes Sers ren Werk werde an diesem Ort gelingen (m). Bu Golothurn hat ein Barfuffer zuwegen gebracht / daß die Oberkeit in der Stille abgeredt/ Die sogenante Lutherische Lehrseben so wenig zugeduldensals die von Lus cern : hierum zween wegen Rleischeffens am Freitag und Samftag/ nach drentagiger Gefangenschafft bandifiert : Macrinus/der Schulmeis fter / item Philipp Gros von Bug/der Pfarzer/und vier andere verftofe fen: Macrinus awahr wieder angenommen worden/aber mit dem Bes ding / daß er von Luthero und bessen Lehr nichts rede : auch alle solche

Bucher auf das Nahthauß liefere (n).

Wie es dermablen zu Zug gestanden / zeugen Zwinglii Wort in einem Schreiben an M. Wernher Steiner: Gruffe Barthol. Stocker/ und euere Chriftliche Gemeind : Die wollest du immer mit reiner Lehr ftarken : und sie vermahnen/sich nicht zuforchten / schon sie eine kleine Derd find (0). Etliche/welche nicht S. Dauli/sonder den alten Glau.

(m) 7. Id. Maij. Hotting. H. E. VI. 390. (n) Macrin. 6. Mart. (o) 19. Febr. & Epist. Oecol. & Zuingl. 184. b. Salva sit tota Ecclesia Christi, qua apud vos est. Eid.

mol

n.C. (3) 1523.

ben haben wolten (p)/haben zuwegen gebracht/daß sich noch im Derbst/ eine traurige Menderung daselbit begeben. Wiel von Bug und Bar/bes fuchten die Predigen zu Cappel. Solches wurd in folgendem Sahr

mit s. Pfund geftrafft (9).

Samstag nach Ofteren / wahrnete Sebastian Hosmeister von Schaffhaufen/Zwinglium/fich vorzusehen : Gintenmahl dem Berlaut haufen / nach / Wischeff von Veroli und Kaber gen Zurich kommen und ihme auschaffen machen werden. Berichtet anben/baß zu Schaffhausen/Chris flus mit groffer Begierd angenommen werde; auch ihme Oberkeitlicher Schirm quaefagt sepe/mann er nur/welches er bisdahin gethan/gesuns Der Lehr fich befleisse (r). Daß es gleichwol daselbst noch nicht alles riche tia / sonder der Widerstand groß gewesen / ift abzunemmen auß dem/ Daß / als auf S. Georg Tag/obige 67. Articul Zwinglii/durch eine Ges sandschafft von Zurich/gen Schaffhausen überbracht worden / man die Befandten mit fchlechtem Vernugen abgewiefen. Dann um Diefe Zeit/ pon der Clerifen und dero Unbang / Ergimus Ritter/ein gelehrter/wolberedter / auf Baverland geburtiger/ Prediger zu Rothweil/ gen Echaffhaufen beruffen worden/um benden dafigen Evangelischen Predigeren/ Sofmann und Sofmeister/sich zuwiderseben. Durch so zertheilte Dres Diger/wurd die Statt noch mehr zertrenet. Der fleine Raht hat es mit Ritter: Der groffe Raht und Die Burgerschaftt/haben es mit Denen Evans gelischen Predigeren gehalten. Go daß der Jamer daselbst groß worde. Ritter hat erftlich mit lafteren und vertekere/Die Widerpart verhaßt gus machen getrachtet. Fieng hernach an/in Teutscher Spraach Meß zulesen/ um das gemeine Wolf an fich zubringen. Aber das Wolf wolte fich nicht vernügen / Ritter erklahre und gestatte ihnen dan/den rechten Gebrauch des S. Abendmahls. Doch ist endlich Hofmeister/welcher für den Uns fanger geacheet worden/genohtiget worden gen Bafel zutehren/um von felbiger Sohen-Schul/Betrafftigung feiner Lehr einzuholen. Decolam= padius erzeigte fich gegen ihn freundlich : Die überige widerfetten fich to eiferig/daß Sofmeister ungeschaffter Sach gen Schaffhausen gekehrt! in Meinung fich gen Wittenberg zuerheben. 2118 feine Freunde ihm folches migrahten/begehrte er vom Raht zu Schaffhausen/daß er offentlich mit feinen Keinden über Die streitige Lehrpuncten/auf Gottes 2Bort fich ersprachen mochte: auf deffen Abschlag/ift er fehrners ben bem Raht eingelanget/mit einer Schukschrifft/in welcher er seine Lehr mit Grunden auß Gottes Wort unterstüßte; und erlangte gur Untwort/er folte fich alles Predigens muffigen. Dem hat er gwahr Rola geleiftet : gleichs

Ediaff.

N. C. G.

wol ben allen Anlasen / heimlich und offentlich / das Werk des Herzen getrieben. Um so vielmehr / weilen sich dann und wann nammhaffte Proben gezeiget / das Gottes Wort guten Grund antresse. In deme wahr noch dis Jahrs / der Palmesel / nach Gewohnheit / durch hierzu verordnete Geschlichter; aus dem Münster in S. Johannis Kirch/mit volkreicher Procession, und jubilieren/gezogen: Ostersläden gesegnet: das Ostersgesang / Christ ist erstanden/ze. nach Papstlicher Weise gessungen: am Pfingstag / das Sacrament in prächtigem Umzug / mit reiten und gehen/um die Statt getragen worden: doch wurd dis alles Oberkeitlich abgestellt / und könstig zuhalten verbotten. Die Papstler könten käumerlich die Vildnussen aufrecht erhalten. Ein Mönch hat/dem Albt unter Augen / seine Kutten außgezogen / seldige zu des Abts Tüssen geworssen / sie den Eloster gegangen/und hat geheurahtet; welches auch von anderen Priesteren und Retigiosen gescheben (a).

Sangallen.

Bu Sangallen/ ift die Ungabl beren Evangelisch gesinneten / tag. lich angewachsen. 2118 Submener von Freundschaffe megen/in Begleit Sebaftian Ruggen/ Burgers von Sangallen: Priore im Clofterlein Bion ben Clingnau / von Waldsbut gen Sangallen kommen / hat er auf des Rolfs Begebren in S. Mangen Rirch gevrediget : und wies Derum ben Unlas der groffen / am 3. Tag Men, auß der Statt in S. Leonhards Rirch gehaltener Procession; in so groffem Zulauff des Bolks / daß er unter frevem himmel steben mussen. Nachmahls ift das Bolt offt auf dem Rindermarkt zusamen kommen ; welches ar zum Kenster binguß unterzichtet. Auch Doctor Christoff Schaps peler / Burger zu Sangallen / Prediger zu Memmingen / schaffete zu Sangallen durch etliche Predigen viel gute : hat einen Dominicaner/ auch D. Diwald Wendelin/des Abts Drediger im Munfter/ale fie geprediget / offentlich der Lugen gestrafft : und den letsteren zu einer Disputation aufgeforderet. Deme aber dieser Doctor geantwortet: Abt habe ihm / mit jemand in ein Religionegesprach sich einzulaffen/verbots ten (b). Endlich schreibt Joh. Resler von sich selbst (c) : Jm 1523. "Sahr / als ich von Wittenberg ab der Universitet fam/ward ich jus "predigen angestellt / und habe gleich Unfangs / mit Berz Benedict .. (Burgauer) und Berz Wolfgang (Wetter) bem D. Evangelio helfs "fen Rurfchub zuthun.

Evange.

Bischoff von Lausannen / beruffte seine Bischthums angehörige Priesterschafft im Berngebiet / und vermahnete sie / der sogenanten Lu-

<sup>(</sup>a) Ref. Schaph. 65. 72. sqq. (b) Hist. Sangall. Reform. Msc. (c) 'Avind. 20. Febr. A. 1566. ad Joh. Koler.

1523.

therischen Lehr nicht anzuhangen. Alls er aber weiters schreiten/und eis ne Visitation ansehen wolte / bat Lobs. Magistrat, ihr Statt und Land subetretten/dem Bischoff verbotten. Dann schon Die Papstische Prace titen/denen Saubteren Der Statt gufetten: einige Bottschafftere wider das Evangelium arbeiteten: auch viel Edelleuth dem Evangelio jumis der waren; haben doch so viel andereseinen Sunger nach Gottes Wort bezeuget / und hat felbiger täglich fo fart zugenommen/daß Berchtold Saller gehoffet / der Bottliche Saamen wurde zu einer gefegneten Zeis tigung gelangen (d). Ein groffer Beforderer deffen war Propst Nis colaus von Wattenweil/weiland Schultheiß Jacob von Wattenweil ehelicher Gohn.

Un Viti und Modesti Tag (ben 15. Tag Brachmonat) haben Kampf flein und groß Raht zu Bern erkennt : demnach etliche ihrer Dredige- und ren fürgeben fie predigen Gottes Wort rein / andere folches widerspres chen: follen alle Drediger ju Statt und Land/bas S. Evangelium fren/ offentlich und unverborgen: auch nichts/als das sie vertrauen/mit S. Schrifft Alten und Neuen Testamente zubeschirmen/predigen. Nach Dublicierung Deffen/bat Saller von Religionsfachen mit einer Clofters frau in S. Michels Infel ein Gefprach gehalten : Darüber ift ein Befehl ergangen / den Saller und gleich-gesinnete Lehrer abzuschaffen. Gleichs wol haben Kenner/Hans von Weingarten/ und Eberhart Vilmann guwegen gebracht / daß es ben obigem Mandat und Saller in der Statt geblieben (e).

Bu Biel predigete D. Wittenbach wider das Cheverbott : und Auch in lehrete/daß die Def (das S. Abendmahl) allein den nuße/ der fie em- Biel. pfangt. Alls aber er und andere Priester/(in allem/acht) geheurahtet/ und die Wintelmeß unterlaffen : hat der Stattschreiber / samt benen fürnemften Rahtsgliederen/folchem Unterfangen fich widerfest. Deffen

Erfolg in folgendem Sahr gufeben (ee).

Mitwoch nach Diti und Modestischaben etliche Krauen im De- Clostertenbach zu Zurich/ben Lobl. Magistrat angehalten/daß man fie laffe bleis frauen geben/wie bisher: andere begehrten / daß/weilen sie mißhellig/man ihnen auf dem Clofter und Orden zugeben erlaube : Dero Elteren verlanges tenbach. ten ein gleiches/weilen fie auß S. Schrifft berichtet/baß die Cloftergelubde Gott dem Berzen nicht gefällig. Die britten wolten im Clofter bleiben. Weilen fie aber berichtet senen/ daß der Orden nicht selig/wol aber eine Sonderung im Glauben mache; folle man ihnen an statt des

Wachethum zu Bern.

ben auß dem De-

<sup>(</sup>d) Ad Zuingl. 6. Id. April. & 7. Id. Maij. (e) Stetl. 625. (ee) Hist. Biol.

n.E.G.

Ordenstleid/eine andere ehrliche Rleidung verschaffen. Allfo wurden am 17. Fag Brachmonat Die / welche es begehrten / famt ihrer Kleidung/ Saufraht/und was fie ins Clofter gebracht / auf dem Clofter gelaffen/ Denen übrigen murd das Ordensfleid abgenommen : und bero Seels forg bem Pfarzer su G. Deter überlaffen. XI. find an G. Cobannis tag beraufigegangen/und haben Leibdinger empfangen: andere find das felbst gestorben (ff). Gobannes Schmid / Leuthpriester / nachmahliger Chorhers / hat fich diß Jahrs mit einer der obigen Frauen / Berena Schiltenechtin / offentlich im Groffen Munfter einfegnen laffen ; mels ches etliche zwahr scharff durchaezogen / andere autgeheissen (f). Jud hat fich den 9. Tag Bintermonat/in S. Peters Rirch/ mit Cas tharina Gemunderin/geweiner Begnn von Ginfidlen/copulieren laffen. Doch mar Die Ungahl Deren Shelichen Priefferen noch so gering / Daß D. Manner von Constant an Nadianum geschrieben: Unum miror, quòd impudicissimum periculosissimumque Coelibatum Tigurini non abrogant; Plures offendent, fi non facient. Sicut plures eorum exemplo ædificarentur. Zubewunderen ift / baf ber unreine und gefahrliche Colibat, von denen Zurichern nicht abgethan wird. Wird folches nicht geschehen fo werden sich viel argeren. Dergegen wird Des ro Erempel viel erbauen (gg). Gleichfahls / ift ju Binterthur / benen Rrauen in der Samlung/ Drediger- Ordens/der Orden abgenommen/ und ieder ihr But/famt dem das fie erspart/sugestellet morden (g).

Undere Eidgnoffen verbieten den Uußgang auß den Elösteren.

Ju gleicher Zeit/ift Nitter Calpar Göldlins von Zurich Tochter/ Meisterin von Hermetschweil / samt ihren Kleinoth / Kleideren/2c. auß dem Closter gegangen/und hat einen Burger von Vremgarten geheurahtet. Auf ihres Vatters Anhalten aber ist diese /in gemeiner Sidsanossen Gebenfellen Bottmässigseit wohnende Shepar / auß Beschl / deren zu Bas den besamleten Eidgnossen/gefänglich angenommen / das Weib in ihr Closter/als in eine Gesangenschafft der Mann auß dem Land verwiessen worden (hh). Dieser Göldlin / tvar dem Evangelio so abhold/daßer zu Aufrich auf dem Rahthauß in Dräuwort außgebrochen. Alldieweil Lobl. Magistrat über solch Verbrechen berahtschlaget / hat er sich ab dem Rahthauß / und zur Statt hinauß begeben ; verharzete in sein nen bösen Willies gegen die Statt/und wurd An. Chr. 1725. erkennt/ihn gesänglich anzunemmen/wo man ihne betrette / auch foll man weder Bank noch Kälier sürlassen/sür ihn gesänglich anzunemmen/wo man ihne betrette / auch foll man weder Bank noch Kälier sürlassen/sür ihne subitten (h).

(ff) Act. Publ. Bulling. Reform. p. 77. (f) Bulling. p. 76. b. (gg) 19. Decembr. A. 1523. (g) Lavat. Huft. Mrc. (hh) Ubfdh. Baben. Uuf Viri und Mod. 5. Bull. 78. b. (h) Act. Tig. Mitter, nady Jac. & A. 24. Exaltat.

DIE

N. E. G. 1523. fen fal dolid ber-

Der Gifer wiber das Evangelium / war durch viel / gegen beffen Predigere/aufgestreuete Verleumdungen/vergrofferet. Bum Exempel: 3minglius Einem Selffer zu Burgach wurd aufgeburdet/gesagt guhaben : Die D. ben ben Jungfrau habe dren Cohne gebohren. Deffen hat er fich trefflich bes Cibgnoffcmert (ii). In verdeuteter Eidgnoffischer Bersamlung / ift furges bracht worden/ Zwinglius habe ju Zurich geprediget : Die Giognoffen vertauffen Chriftenblut / und effen Chriftenfleisch. Sierauf verants Berant. wortet fich Zwinglius zu Zurich vor dem groffen Raht : verfereigete wortet Diefe/von befagtem Raht bestätigere Untwort in Eruct : und überfendete fich. felbige denen zu Bern befamleten Gibanoffen (1). Darinn geftehet Zwinglius / daß als vor einem Jahr etliche / um daß fie in der Saften "Rleisch geeffen gured gestellet worden; er diese ungefährliche Wort ges "braucht : Etliche halten das Gleischeffen in der Saften/für eine groffe "Sund : das doch von Gott nicht verbotten. Aber Menschenfleisch "bertauffen / halten fie fur teine Gund. Wie er nun in feinen Predis "gen andere Sunden ftraffe/alfo habe er auch Die Baabenfrefferen/und "Das mubtwillige Rriegen, durchgezogen / als gemeine Lafter aller Na-"tionen. Maffen er auch weder Eidgnoffen/noch andere Nationen auß. "getruckt: und fene feine Weife ben folchen Befchuldigungen gufagen: Grommer Wann / nimm diche nicht an. Erzehlet fehrnere/ daß seine Lehr von der H. Jungfrau Maria / vom H. Abendmahl/auch fein Bandel / bigher ungeburlich verleumdet worden : fo daß Zurich/ eine von Alters her / wegen ihres Glaubens/berühmte Statt / mit uns außloschlichem Schandflecken sich beschmeissen solterwann sie einem sols chen Mann / die vorderste Canzel anvertrauete / oder auch nur in ihr Statt gedulden wurde. Ruhrt ihnen ju Gemuht/das Elend deren/ fo Das Evangelium nicht empfangen : Die Straff deren / welche felbiges verfolgen : und daß deffen Untertruckung unmöglich fallen werde. End. lich anerbietet er fich / benen/welche fich verschmächt zusenn vermeinen/ por Lobl. Oberfeit ju Zurich / Alntwort jugeben: und er/ der die Gid. gnoffische Nation/als mit welcher er viel Gefahren außgestanden / hoch achte; bette allein um die Gnad/ daß er nicht verhinderet werde / Gots tes Wort zupredigen.

Die Frucht Diefer Schrifft beliebe bem Lefer juvernemmen / auf Glarus. einem Brieff / welchen Umman Eschudis Sohn/ Detri Eschudis Bruder / Donstag nach S. Margaretha / an Zwinglium abgeben laffen: "Ihr fent nicht bericht/des zu Bern gemachten Unschlags. Die Mei-

(ii) Vögelin. Reform. Const. p. 123. Idem p. 141. Calumniis Tigurinos exagitatos Testis est. (i) Op. Zuingl. T. I. p. 147. Sleid. p. m. 38. b.

N.C.G.

"nung ift/wo man euch in der Eidanokichafft begreiffen tonte/euch ge-"fanglich anzunemmen,. Sabe defwegen feinen Bruder an Zwinglium abfertigen wollen. Diefer Edelmann thut hingu : "Bann ihr "Luft habet zu uns gen Glarus zuspakieren / moget ihr es unserthalb "frolich und ficher thun. Weiter ift in unferem Raht angebracht baß "mir (wie auf dem Fag zu Baden angesehen) Die Spangelische Lebr ober Meinung / mit anderen Eidanossen abstellen und verbieten molten. Wir haben und aber bef nicht wollen beladen. Unfer Untwort wird fenn / wir haben Seelforger / und feven auter Soffnung/ fie geben une Die Mahrheit für. Miemol nun Netter Amman Sichubis auch andere/ mit graufamem Geschren barwider wuten / boch hoff ich Soll es bald beffer ben uns werden/ic. War eine Krucht Deren treuen Arbeit / Kriblin Brunners : von welcher er felbst An. Chr. 1540. Den 17. Lag Hornung an Myconium folgendes abgeben laffen : "Durch "Gottes Gnad/war ich der erfte Evangelische Prediger zu Glarus. Sab "Dekwegen von denen Liebhaberen der Welt viel Ungemach gelidten: "bin meiner Mittlen beraubet/perjagt : Guma/ in Gefahr Lebens/und Mittlen gestürzet morden/2c. In welchem allem aber / Gottes Silff "und Eroft mir frafftig bengeftanben. In gleicher Badischer Zaglakung/find 2. Priefter in der Graffichafft

Sargans / Hans Brotlin / Pfarzer zu Quarten; und Hans Hagner/

Pfarzer zu Murg/beklagt worden/ daß jener gelehrt: Der Papft habe

in der Meß viel Ding geneueret : Meßlesen seve niemand nug/als dem

Priefter / Der Gelt barvon empfanget : barum begebe ber Meglefende

Ebangelium im Sarganfer Land geprediget.

Priester eine Tobsünd. Hagner habe sich verheurahtet/und das Fleischverbott übersehen. Der erste wurd in Gefangung geschleppet der ans der hat den weiten gegeben (k). Doch waren in der Grafsschaft Sars gans/noch mehrere Liebhaber der Evangelischen Lehr: under welchen Bl. 114. besaster Jacob Russinger/ von Russiken Lehr: under welchen Bir wollen solches darthun/auß einem am 24. Lag Merz/von ihm an Zwinglium abgelassenn Brieff. Wir haben (schreibt dieser Abt) nicht "einen gnadigen Herren an dem Bischofffer. So wie euch (unser Lieb) "schreiben/beschiete nicht allein von unsertwegen/ besonder auch deren/ "die mit uns allen in Christischer Lieb verwandt sind / und der Evangelischen Lehr mit uns anhangen: beren wir einen auten Pheil has

"ben. Wollen uns unserem einigen Herzen und Meister/Christo bes "sohlen haben... Aber durch Bischoffs von Chur / und Papstlichen Nuntii Werheissungen / und gemachte Hoffnung eines Cardinalhuts/

hat

Abt zu Pfefers dem Ebangelio gonftig.

(k) 216fch. Bern. Jul. 5 11.

n.C.G

bat bieser Demas die Welt lieb gewonnen (1). Starb An. Chr. 1549. Dessen Bruder/ Ifr. Marr Russingerist An. Chr. 1529. vonwegen der Religion/von Rapperschweil gen Hafel gezogen/und hat An. Chr.

1531. am Zugerberg das Leben eingebüßt (11).

Der Gottesdienst folle ju Zurich im Groffen Munfter / nach bisheriger Gewohnheit / (durch) 24. Chorherzen : und 36. Caplanen : ohne ben Leuthpriefter und beffen Selffer) verwaltet worden fenn. 21ber das von langer Zeit ungebundene Leben Dieser Chorherzen / gab etlichen / so ihnen den Zehenden zulieferen schuldig waren/Unlas/über sols chen Migbrauch ben der Oberteit gutlagen : auch beschwerten fie fich/ Daß fie alle Sacrament / ale Lauten/ Tauffen/ Brabftein und Begrab= nuffen mit Belt bezahlen : fo bann/Bebenden geben muffen/welches letftere (auf Roubleine (mm) falfcher Beredung) von ihnen ein Almofen genennet worden. Nachdem aber Propft und Cavitel/auf Brieff und Sieglen dargethan/wie die Zehenden von Carolo M. und anderen Ro. nigen und Fürsten an sie tommen/ ift das Behendenrecht beträfftiget (m)/ auch dren Derzen des Rabes verordnet worden/welche gusamt vier vom Capitel / wegen deren verdeuteten Mifibrauchen / einen Rahtschlag abs fassen solten; welcher Rahtschlag Substanzlich dahin gegangen: daß man wegen Lauten / Sauffens und anderer Sacramenten/nichts: auch tein Seelgrath mehr geben folle : Propft und Capitel / follen Pfarzer und Selffer im Groffen Munfter / in Benfenn zweper vom Raht beftel. len/und auß ihren Zehenden und Bulten besolden : was dem Sigrift/ durch Abschaffung obiger Migbrauchen abgehe/erseben: Die viel muffis ge/doch von der Rirch/Einkommen beziehende Beiftliche/abschaffen : und mehr nicht halten/als zur Verzichtung des Gottesbienfte erforderlich. Auch sollen die dismahl verpfrundete / ehrlich verpflegt / nach dero Albe sterben aber / das Einkommen auf gelehrte Leuth / fo alle Tag auß Des braischer / Briechischer und Latinischer / als zu rechtem Verstand D. Schrifft nohtiger Spraachen/lefen und lehren/verwendet werden. Dies jenige / fo tonfftig bin ju Statt und Land ju Seelforgeren gefett werben follen/follen ben dem Bestifft jum Groffen Munfter in das D. Dres digamt angenommen werden : Die Schulmeister follen beffer als biss her belohnet/die Jugend aber in obigen Lectionen alfo unterzichtet und geubt werden/daß fie nicht mehr bedorffen/mit ihrer Elteren Untoften/ an fromde Ort gesendet zuwerden. Jeder Pfarzer foll ben feiner Berd figen/

Berahtschlagung wegen zehendens/ Mißbrauchen Kirchenguts/ Edyalen/

<sup>(1)</sup> Anhorn. Paling. Rheet. p. 23. Conf. p. 22. (11) Stumph. p. m. 418. b. Jac. Ruffing. Interpr. L. rem Mai, &c. dedic. (mm) Zuingl. & Oecol. Epift. pag. 80. b. (m) 22. Jun. Act. Publ. Tig. Multi alii se censibus opponebant.

97.C.G.

fiben/der Gemeind/wie es fich gegimt Borfebung thun : in Die Filialen aber / tuchtige Lehrer auß ber Statt gesendet : Das übrige von Bebens den und Zinsen / durch zween vom Gestifft und zween vom Rabt / den Urmen außgetheilet werden. Endlich wurd angesehen / baß auß flein und groffen Rabten/vier Stiffte Pfleger geordnet werden (n). 3mabr baben Unshelm Graff/ Chorberz und Deffen geringer Unbang begehrt/ Daß Die Oberkeit bleibe ben dem Erempel der Altworderen/und übrigen Sibanossen : ben Caroli M. Stifftung : und ben dem Schirm / welchen fie der Stifft versprochen : beantworteten auch alle Urticul angerege ten Butachtens. Demnach fie aber/folch nachdenkliches Begehren/mit feinen Grunden unterftüßet : und die Nieformationsarticul febr fabl aufgeloset (0) / wurden diese/am 29. Tag Berbstmongt/von der Obers feit befrafftiget / und durch den Eruck weltkundig gemachet. Alt alfo dif Jahrs zu Zurich das Monchenjoch nachgelaffen : das Cheverbott aufgehebt : Der Mikbrauch des Kirchenguts abgestellet : bergegen bels sen rechter Gebrauch eingeführt worden. Zu diesem ist tommen / daß Der Bischoffliche Bann/sonderlich wegen Schuldsachen/seine Rrafft verlobren (p): Der Gottesdienst in unbekanter Spragch unterlaffen: und nach dem Borbild der Apostolischen Lehr 1. Corinth. 14. der S. Fauff/ Den 10. Tag Augstmonat / in G. Peters Rirch / und im Groffen Mun. fter (r) / in verständlicher Teutscher Spraach / ohne Beschweerung/ Salk/Rath/Creukmachen/und Chrifam/zu allgemeiner Bewunderung und Benugung/zugedienet worden.

Gegen End des Augstmonats/hat Zwinglius seine Meinung von dem Meß-Canon, samt einer Zuschrifft an den Sinsidlischen Administrator ans Liecht gegeben: und dargethan/daß angeregter Canon jams ger seve als der/welchen Ambrosius für die Meylandische Kirch ausges setzlund welcher ben Zwinglii Zeiten zu Meyland noch üblich gewesen. So aber dieser Meylandische jünger seye / so erhelle sich / daß jeder Kirch/die Gebett und andere Stuck des ausserlichen Gottesdiensts/nach gutbesinden anzurichten / fren gestanden / welcher Frenheit / die Kirch sich nachmahl billich bediene. Daß aber der Römische Meß-Canon neu; beweiset er auß dessen. Daß aber der Römische Meß-Canon neu; beweiset er auß dessen Erschleitsgleit siellet er dahin: Gewiß aber seye / daß es selb bigem an Gelehrtheit gemanglet / deswegen der Canon mit Glaubendsirzthümeren angefüllet. Ja der Canon seye zu ungleichen Zeiten / hies

<sup>(</sup>n) Bulling. Reform. p. 82. Hotting. H. E. VIII. 91. fqq. (o) "Aviad. (p) Act. Publ. Tigur. Doilf. nach Matthæi. (q) Bulling. Histor. Reform. Tauffb. Eccles. Petr.

n. o. o. 1523.

mit von mehreren Dersonen gusamen geflicket worden. Etlicher Rleis beren und Gebetteren halb/hatte Zwinglius noch die miltere Meinung/ daß sie mochten behalten werden. Denmach aber einige Freunde ihn erinneret / daß wegen der Rleideren / Die Meg von vielen für ein Opfer gehalten worden : erklahrte er fich/daß er von Friedens megen/und um zuzeigen / daß es ihm nicht um Neuerungen / fonder allein um Abschaffung deren mit Gottes Wort ftreitenden Grathumeren guthun/Die alte Rirchengebrauche/fo fast er Gewissens halb fonte/wolte vertragen : Gols te er aber Wergernuß dardurch verursachen/moge er zu dero Abschaffung

wol verfteben (s).

Damit ift es an die Seel des Romifchen Gottesbienfte (t)/namlich Bilber-Meg und Bilder gegangen. Weilen nunmehr auf Gottes Wort bes ftreit tant were / daß die Meg tein Opfer fene; fragten etliche / warum man fdrifft-Dann Meß hielte ? Undere wolten die Meg behalten. Gleichfahls haben etliche für/andere wider die Bilder gestritten. Ludwig Setzer von Bifchoffzell / Caplan zu Badifchweil / hernach Priefter zu Burich/ließ in Truck außgeben ein Buchtein / unter dem Titel : Urtheil Goto res/wie man fich mit den Bilderen balten foffe. Deffen erfter Theil begreifft alle/ den Gebrauch der Bilderen im Gottesdienft/ und dero Verehrung bestreitende Schriftforter : im anderen werden der Bilderdieneren Grunde beantwortet. Es ftuhnd aber ju Zurich/ gu Stadelhofen an dem Ort / da nun ein Brunnen ftebet / ein groffes von einem Burger/auß vermeinter Undacht erzichtetes Crucifir. Gol, und thatches haben Loreng Hochreutener / Beber von Sangallen : und etliche lich. eiferige Burger von Burich ; under welchen Niclaus Sottinger / ein Schuhmacher/ein/wie Berz Bullinger berichtet/wolbeleiner/in der Religion wol unterzichteter/redlicher Mann/der hisigste mar/vor S. Mis chels Tag außgegraben und umgeworffen. Etliche haben folch Bers fahren boch empfunden/und auf Deren Interessierten Leib und Leben geflagt; so daß die Oberkeit auf die Thater greiffen muffen. Undere has ben sie verthadiget. Die Prediger fagten auf der Cangel : Die Dberkeit befehle den Predigeren / jureden mas fie mit Gottes Wort erhalten tonnen. Nun fene die Bilderverehrung in Gottes Wort verbotten. Defregen Die Befangenen nichts wider Gottes Wort gethan/und has be die Oberkeit ju dero Leib und Leben feinen Gewalt. Zwahr daß fie ohne Oberkeitliches Unsehen/ Die Bilder angegriffen / moge folches ein Free

<sup>(</sup>s) Op. T. I. 175. b. Et Apologia de Canone. (t) Zuingl. 11. Octob. vocat Arma Pontificis. Pugnam contra ista sibi imminentem nuncupat omnium asrocissimam. Epift. 'Avisd.

N.C.G.

Fresel genennet : um daß es aber auß Sifer geschehen / moge es gar nicht am Leben gestrafft werden.

Disputation wider die Bilder und Mes.

Dierauf ift zu Aufhebung ber Uneinigkeit/und auf baf Die ibrige als Bruder in Chrifto / in Liebe und Fried ben einanderen leben moche ten / bestimt worden (g) / in einer offentlichen Disputation, auß 5. Schrifft guntersuchen / ob die Def oder Bilber / Dem Mort Gottes gemäß oder zuwider feven : mitler weil folten Die Befangnen in Berhafft verbleiben. Befagte Disputation, folte in Teutscher Spraach gehalten werden/und jedem/die Def oder Bilder auf S. Schrifft guverfechten fren fichen. Es murden hierzu beruffen / Die Bischoffe von Chur/ Constant / Basel / samt dasiger Universitet. Queb die XII. Eidanossische Drt murben ersucht / bak jedes / auß ihren Wfarzeren/ ben gelehrteften wolle senden. Doch ist allein Schaffhausen erschienen. Bon Sangallen find D. Toachim von Watt/Burgermeister/und D. Benedict Burs gauer gefendet worden (h). Das Gespräch wurd (i) den 26. Lag Beinmonat angehebt: in Bensenn 900. (k) Personen/darunder 350. Wriester : Deren 10. Doctores , und noch mehrere Magistri gewesen. Doctor von Matt: D. Sebastian Hofmann (1) von Schaffbausen: und D. Christoff Schappeler, Memmingischer Prediger/solten/als Prefibenten/verschaffen/daß nichts aussert S. Schrifft/oder sonft ungeburlich herfür gebracht werde. Zwinglius und Leo Jud hatten Befehl/des nen Disputierenden auß S. Schrifft zuantworten. Um daß nun in porgehender Disputation eingewendet war/man were nicht befügt / in folchen Bersamlungen / von so wichtigen Religionsartitlen zudisputieren : dan folches/deren in einem Concilio versamleten Rirch zustebe : bat Zwinglius gleich Unfangs / auß Gottes Wort Dargethan / baf Die Rirch eine Rersamlung der Glaubigen : hiemit die anwesende / eine Rirch : hergegen Die in einem Concilio verfamlete Cardinale und Bis Schoffe/teine rechte Chriftliche Rirch fenen. Begehrte/daß wer hierwiber etwas auf S. Schrifft gusagen bette / folches anzeigen wolte. Nach langem Stillschweigen / hat Chorhert / Conrad Sofmann / unter ans derem eingestreuet : Sabe auf der Hohen-Schul Beidelberg 10. in 13. Jahr zugebracht/und dort von seinem Lehrmeister Jodoco (II) ver= nommen / daß man von Glaubenssachen nicht disvutieren musse. Um Dak

<sup>(</sup>g) Zuingl. Op. II. 623. b. (h) Haltm. 316. (i) Acta vid. Zuingl. Op. II. 623. sqq. Bulling. Reform. p. 91. (k)Bulling. loc.cit. Idem Resp. 1. ad Cochlæum, cap. 29. Poslevior hee disputatio priore multo shit celebrior, &c. Consluebant Ecclesarum Antisties & Sacerdoses, plus minus 600. Conf. Op. Zuingl. II. p. 608. (1) Haltm. & Ref. Schaffth. scribune: Hospitassis of the Schaffth.

daß er aber auß H. Schrifft nichts angebracht/ist ihm das Stillschweis

gen auferlegt worden.

Die erfte Schlufred diefes Befprachs/war diefe: Es fenen die Bilber Erfte von Bott in S. Schrifft verbotten : deßhalb fie under den Chriften/weder Galuf. gemachet / und aufgestellt / noch verehret werden folten. Demnach Leo foldes auß S. Schrifft dargethan/wolte niemand fich mit ihm ins Ges fecht einlaffen. Doch damit Die/zu Behilff Des Bilderdienfts/dann und wann angezogene Schrifftorter / beantwortet / und die Bilberfreunde aufgeweckt werden / hat M. Beinrich Lute / Predicant zu Winterthur/ Das Exempel der eerenen Schlang / Der Cherubinen / 2c. bengebracht. 2Belchem Leo geantwortet : Daß das Bilderverbott/durch fothane Ges bott / so wenig aufgehebt werde / als das Berbott jutoden/durch das/ Daß Gott Der Oberfeit gutoden erlaubt. M. Schmid / Commenthur von Rufingeht/wendete ein: die Bilder weren gleich einem Stab. Auf daß nun durch Abschaffung der Bilderen fich niemand verärgere/muffe man sethanen Stab in den Sanden der Schwachen so lang laffen/bis daß durch die Predig des Worts Gottes / der innerliche schädlichere Gok/auß dem Berg geriffen werde. Zwinglius verfette : Bas Gott gumachen verbotten / fene für feinen Stab der Schwachen guachten. Solte man dann mit Abschaffung der Bogen warten/ bis die Bogen der innerlichen Unfechtung abgeschaffet wurden/wurden die Bilder nimmer benseits tommen : Dann Die Christen nimmer von Anfechtungen geles diget werden. Propft Felix Fren sagte/die Bilder der Chriften/weren von den Bilberen der Beiden zuunterscheiden. Jene sepen Gottes und feiner Beiligen; Diefe fepen der Teuffen Bildnuffen. Leo aber bat bargethan / daß alle Bilderverehrung/ein Wert des Gleifches fene/ Gal. 5. und daß nicht Gott / sonder Satan durch die Bilder geehret werde. Was wenig andere bengebracht / war fast gleichen Innhalts. Damit endete fich die Vormittagige Sandlung.

Noch genossener Mittagmablzeit / erinnerte D. Sebastian Hofmann,daß sedem erlaubt were/auß D. Schrifft anzuziehen/was er könz te. Auch D. Balthasar Hubmeyer liesse sich vernemmen/wann jemand betweisen wolte / daß die Lehr von Gottes Bort irzig were / den wolte man auch horen. Alls alles stillschwieze/wurden alle Pfarzer und Prediger der Statt und Landschafft Zurich gefraget / ob jemand die Bilder auß D. Schrifft verthädigen wolte ? Antworteten alle mit Rein. Selbst der Augustineren Prior/so vor der Reformation der berühmz teste Prediger zu Zurich war / sagte: So man das Decret (Papst. Recht) nicht gelten lasse/sehe er da wie ein Güggel. Hette zwahr noch

Diffe

N.C.G.

dismahl gern gesehen/daß dis Geschäffe an den Papst gewiesen wurde: doch werde solches nicht in H. Schrifft / sonder vom Papst gebotten. Peter/Stattarzet zu Zürich/ sagte etwas von dem Unterscheid: Duliz, Latriz und Hyperduliz: auch von Pictura repræsentativa und figurativa: und als Zwinglius versezte / man musse Christo mehr glauben/als Uristoteli; negare cæpit: wolte der Stattarzet solches widersprechen: sagte auch: Man könte ohne das Evangelium/allein aus Uristotele/ein Regiment genugsam anrichten (m): welche Lästerwort seinem hohen Ulter beygemessen worden. Endlich hat D. Hofmann/Gott für den Sieg dieses Tags gedanket: und die Oberkeit/ die Vilder abzubtun/und die wegen solcher Bilderen gefangene/auf freyen Zuß zustellen/gebetten. Sintenmahl solche nichts auß Bosheit / sonder für die Gottliche Lebr gethan.

Amente Schlußred.

Dienstags/war den 27. Tag Beinmonat/ gab Berz Burgermeis ffer Rouft einen Verweis/daß den Cag zuvor/etliche weder auf Gottes Wort / noch was zur Sach dienlich geredet: vermahnete anben / nun von der Mef zuhandlen. Die Schlufrede hiervon hat alfo gelautet: "Daf die Def tein Opfer feve : auch werde fie bisber anderft geubt/ als fie von Christo eingesetzt worden... Demnach Zwinglius felches für sich / und seine Mit-Pfarzer / Leo Jud zu S. Peter / und Heinrich. Engelhare zum Frau-Münster / auß B. Schrifft bargethan / sind die Alebte von Cappel und Stein : bernach Dropft jum Groffen Munfter/ hieruber befraget worden. Dieser hat Clementis Epistolam ad Jacobum, Fratrem Domini, angezogen. In deffen Beantwortung Zwings ling zugleich erinneret hat / daß Kaber die Dek auß Chrosoftomo eramingen wolle / aber Die Wort/in welchen Chrysostomus sich erlautes ret/auflasse. Hierauf war Herz Brennwald / Propst zu Embrach/und nach diesem/Commenthur von Rugnacht/angeredt: Dieser bewiese/daß Die Mek tein Opfer feve. Saate under anderem : Wie Chriftus nachdem er auß Maria gebohren worden/nicht mehr gebohren: und nach feiner Auferstandtnuß/nicht mehr auferweckt werde : alfo fonne er/nachdem er einmahl geopferet worden/nicht mehr geopferet werden. Wer glaubt/daß Chriftus für ihn gestorben und geopferet worden/dem fene folches noch dismabl fo heilfam/als dem Morder/welcher an des Bers ren Seiten gestorben. Bestraffte endlich diejenigen / welche fagten/baß Die Meß; item Monchen und Pfaffen/vom Teufel weren. Dann er und viel andere gute Christen/noch die Ordenstleider tragen. M. Martin Steins

<sup>(</sup>m) Posse ex solo Aristotele citra Evangelis doctrinam, Rempubl. bene & digne infinni. Zuingl. Op. II. 632. b.

m. G. B. 1523.

Steinlie Pfarter zu Schaffbausen / unterstuhnde auß Genes. 14. Mal. 1:11. &c. das Megopfer zubeweisen. Alles wurd aufgeloset. Burs gaver fagte/um daß er hiervon gleich Zwinglius gelehrt/habe ihn Weih= bifchoff Raber gen Conftanz citiert, darüber er fich verantworten mufsen: ben welcher Untwort er nochmabl bliebe. Gleichen Sinns war Joh. Zwick von Constanz. Nach diesem haben die Chorherzen von

Burich ihre Gedanten eröffnet/fo aber ungleich aufgefallen.

Nachmittag wurden auch die Caplanen von Zurich gefraget / ob fie / daß die Meg ein Opfer fene/auß B. Schrifft darthun wolten? 21. ber fie wolten folches nicht unternemmmen. Auch die Chorherzen von Embrach : und Conrad Ermensee / Cufios des Closters aller Seiligen au Schaffhaufen / gaben benden Lehrsäßen Benfaht. Um daß aber der Barfufferen von Zurich Guardian / ohnlangit einen der feinigen / wes gen dem Evangelio gegebenen Benfahle/ verstoffen / wurd er nun auch außgeforderet : fagte gleichwol / hette nichts wider Zwinglii Lehrfaße einzuwenden. Welches auch der Vredigeren / und der Augustineren Prior gethan. Endlich als Rabri Caplan / under dem Sauffen mahrgenommen worden/ist auch dieser befraget worden/ob er etwas wider Die Lehrfaße zureden hette : er entschuldigete sich aber/ sagende / daß er nicht auf Befehl/sonder auf Curiositet zugegen were. Etwas wenigs wurd vom Regfeur geredet / und damit die Sandlung dieses Tags bes schlossen.

Kolgenden Mitwoch (war Simon und Juda Tag) ist man erst Mis-Nachmittag um 12. Uhr zusamen kommen: und hat wahrgenommen/ brauche daß under denen Romischen Frethumeren vom S. Abendmahl; dieser/ daß die Meß ein Verfühnopfer sene / der groffeste fene. Dann das S. Albendmahl fene eine Wiedergedachtnuf des Tods Chrifti / und Siegel unfere Glaubens. Muß diesem sene februere zuschliessen/daß es nicht in uns bekanter Spragch : nicht/allein unter einer Gestalt: nach Romischer Ses gensweife: in sonderbarer Rleidungsgattung / gehalten werden; sonder alle diese Ding/samt bisherigem Gesang/muffen allgemachlich/und nach grundlicher Unterweifung auf D. Schrifft abgeschaffet werden. Go sepe es von keiner Nohtwendigkeit/daß im S. Abendmahl ungefeurtes Brot gebraucht werde : auch das fonft übliche Brot sepe bequem. Die Geffalt Des Brots muffe eben nicht rund fenn/noch in des Comunicanten Mund geschoben : oder in einen gang labren Magen gelegt / noch der Wein mit Waffer vermischt werden. Sonderlich aber sepe unverantworts lich / daß man ums Belt Deg halte / und hiemit Chriffum verkauffe: mit deemubtiger Bitt/ daß die Chriffliche Oberfeit/folches Meghalten

im S. Ubend. M.C.G. 1523. thur Schmids quite Erincrungs-Web.

obne Aufrug einzustellen/und den Priefteren anderwertige ehrliche Dabe Commen- rung zuverschaffen geruhe. Doch erinnerte Commenthur Schmid/man folle / furnemlich in Abschaffung der Bilderen/bedächtlich und gemach perfahren : in dem viel die Deg/jum theil Christum selbst/chender merben fabren laffen / als Die Unruffung der Beiligen / und dero Bilber. Genen fo blind/ daß fie Christi und Maria Bildnuß/den Derzgott und die D. Jungfrau nennen : dig ober ienes Bild fene Netrus/ Micolaus/2c. Die Doch nur Solz und Stein feven. Ginem Bild merbe von ihnen mehr Rrafft zugeschrieben / als einem anderen Bild. Driffe hiemit vor allen Dingen / dem Bolt der Unterscheid zwiichen Chrifto/ und einem Bild: wie man Chriftum/und wie man Die Deiligen vereb. ren muffe: daß wir alles Gute allein von Gett / und nur durch Chris fium empfangen : daß wer von den Beiligen begehre oder erwarte/ mas von Gott bergubret/auß Creaturen Gotter mache. Golches/fage . ich / muffe dem Bolt auf Gottes Wort angewiesen werden / auf daß nicht das Bolt in Benseitsschaffung der Bilderen fage / Christus fene ibnen benommen worden. Deningch dann nun Lobl. Magistrat Gott erkennt/sollen sie nach Nebucadnezars und Darii loblichen Gremplen/ ihren Ungehörigen befehlen/daß fie Diefen Gott allein ehren. Auf Bernemmen/baß Die Bilder weder mit Gnad/noch mit Beitigkeit begabet/ werde das haubt entbloffen/Rnye biegen/das Ungunden der Wachsliechteren / Walfahrten / 2c. por und zu benfelbigen / pon felbst fallen: und werden fich alle Anne Chrifto biegen. Auf daß aber Die Rirchen-Diener / mit einem Mund Christum predigen / sepe vonnobten/ baf ein turger Begriff Der Lehr gestellt/selbigen eingehandiget/und nach solchem Modell gulehren/ Oberkeielich eingeschärffet werde : mit einem Worts daß sie gleich den Apostlen nichts lehren / als das Christus für unsere Sunden gestorben/und auferstanden seve: und daß die / welche an ihn glauben/selig werden. Defrwegen Lobliche Oberfeit / der Ehr und Lehr Christissich tapfer annemmen solle. Endlich beschwerte sich Zwingliuss Daß einiche außstreuen / man wolle Christi Leib und Blut in eine Zech verwandlen: weinte damit fo herglich/daß er in der Red nicht fortkom. men konnen/und viel anwesende/Sbranen mit ihm vergossen (n). Auch hat Zwinglius in Diefer Berfamlung an die Priefterschafft eine Red gehalten/von der Pflicht der Rirchendieneren. Ift hernach unter Dem Sitel der Dire in Eruck tommen (o).

Demnach dann fich befunden / daß die Bilder und Mef dem Augloruch iber die Wort Gottes juwider / wurden die Befangene / nach feche wochiger Gefange. nen.

Bes

<sup>(</sup>n) Zuingl. Op. II. 645. b. (o) Op. Zuingl. I. 283.

n.C.G. 1523.

Befangenschafft/auf fregen Tuß gestellet. Allein Niclaus Sottinger ift/ vonwegen ben Umftossung des Bilds erzeigter Dis / zwen Jahr auß dem Land gewiesen worden (p). Um daß aber in benden gehaltenen Gesprächen und fonst / sich erhellet / daß die meisten Prediger auf der Buricherischen Landschafft der S. Schrifft unerfahren weren : und bas mit das Polt / allein durch Die Rrafft Bottlichen Worts / denen biss herigen Migbrauchen abzusagen/verleitet wurde/ hat Zwinglius auß Dberkeitlichem Befehl aufgesett : Line turze und Chriftliche untersich-Linleitung / die ein Ehrsamer Rabt der Statt Burich/ den Seelsorgeren / in ihren Statten und Gebieten wohns hafft/zugesendet hat / damit sie die Evangelische Lehr und Wahrheit einhellig fürobin vertunden. Darinn wird auß dem Derhalten Johanis Des Cauffers und Chrifti/angewiesen/ daß Die Evangelische Lehr/beruhe auf der Buß und dem Glaub: erklährt/ was Sund fene/und wie fie erkennt werde : Die Anforderung des Ges sakes / auch daß man nicht auß den Werken / sonder allein durch die Gnad Gottes in Chrifto / den man mit Glauben ergreiffen muß / selig werden tonne. Fehrner/daß die Glaubige dem Gefag abfterben. End: Spriffi. lich/daß die Chriftliche Frenheit/weder von den Werken der Gottfelig- che Frenkeit / noch von der Gehorsame gegen die Oberkeit/ledig zehle: mit ben. beit. gefügtem Bericht von Deg und Bilberen. Diefe Ginleitung wurd getruckt/famt Oberkeitlichem Befehl/vom 17. Tag Wintermonat/daß Die Rirchendiener sich dero fleisfig bedienen (pp). Welches sie gethan/ und in der Tuchtigkeit Gottes Wort zupredigen/trefflich zugenommen. Demnach vermag angeregte Oberkeitliche Vorzed : man bette ges wunscht / daß der Bischoffen und Lobl. Orten Belehrte/geholffen hets ten/wegen freitig gemesner Urtiflen (von den Bilderen und der Meß) auß S. Schrifft Bericht zugeben : und füget anben : "Wir find noch "begirzig/ wer uns durch die mahre Gottliche Schrifft beffers und ans "ders berichten kan / wollen wir folches mit sonderem Dank und Freu-"ben/von ihnen autwillig annemmen.

die Prediger.

Als die Bottschafftere von Schaffhausen / ben ihrer Beimkunft/ den Verlauff dieses Gesprächs dasigem Pralat hinterbracht / hat sich Diefer dem Evangelio gonffiger erzeigt : und ift Erasmus Ritter / auß einem Wolf ein Birt: auß einem Reind/des Evangelii Berfechter wors den; welcher/so start er anfänglich der Kirchenverbesserung sich widers fest/

<sup>(</sup>p) Bulling. Hist. Ref. p. 93. 100: (pp) Conf. Bull. adv. Cochl. p. 65. b.

97.C.G.

selftsse eiferig nunmehr sich dero angenommen (99). So hat auch D. Balthafar Pacimontanus, oder Fridderger / Prediger zu Baldshuts (der sich ehmahl zu Schaffhausen aufgehaltensaber von etlichen unwissen-Eiserigenzuweichen genöhtiget wordens) seine Freunde zu Schaffhausen durch ehreiben aufgemunteret: und ein Verlangen bezeugets daß er zu Badensvor gemeinen Eidgnossenschaften das Religionsgeschäfft mochte verhört werden (9).

Bischoff berhehet die Eidgnossen wider das Ebangelium.

Daß man nunmehr zu murtlicher Berbefferung des Rirchenwefens fortgeschritten/war einichen Chorherzen zu Zurich sehr verdrieflich. Die schoff von Constant erzörnte sich bierüber so febridak er benen/Montag vor Ofwaldigu Bern besamleten Sidanoffen/flagend vorbringen laffen/ Daß etliche Priester von dem Bischoff sich examinieren und investieren aulassen : die Consolationes und andere Bischoffliche Rechte abzustatten: und por seinem geistlichen Gericht zuerscheinen / fich weigeren : wollen allein das S. Evangelium predigen: vermischen aber darunder allerlev weitschweiffende Materien: nemen den Ordensleuthen dero Belubd ab/ und gestatten ihnen zubeurahten. Solches alles Diene zu Unruh und Awenung. Diese weltliche Priester schuken vor/dessen Rug und Rugfen ben Den weltlichen Oberkeiten zuhaben. Er ermahne aber und bitte Die Eidanossen / den Eidanossischen mit Bischoff Thoma aufgerichtes ten Bertrag zubedenken : fein Stifft ben feinen Frenheiten und Rechten zubeschirmen : solches unterfangen der Priesteren zuperhinderen : und fie / Bischoffliche Gebott zuenequieren anzuhalten (r). Der Bischoff schrieb auch an Zurich. Was er begehrt / erhellet fich auf Der Untwort Des Lobl. Magistrats an den Bischoff : da namlich der Raht sich erfennt / daß sie das Mandat der Lutherischen Lehr und Predigen halb/ von Raif. Maj. / befgleichen vom Bischoff von Conftang/ nicht wollen aufschlagen/ sonder Die Sach bis auf weiteren Bericht ansteben laffen. Dem Bischoff wurd zugleich angezeiget/daß man in der Statt Zurich Bericht und Gebieten/das Evangelium und recht Bottliche Wort auß. funde. Go er aber je vermeine/daß etliche Regerische Sandel und Urs ticul geprediget werden/folle er folches anzeigen/alsdann man nach Gebur handlen werde. Doch wurden/auch zu folcher Zeit/schwere Rlägten wider des Bischoffs geistliche Gericht gehort : in deme Die Statt Sans gallen auf einem (ff) zu Lucern gehaltenen Zag ersucht / Die Sidgnoffen wolten ihnen gegen solche Process und Ladungen ihrer Priesterschaftt/ Die Sand bieten.

2luf

<sup>(</sup>qq) Scult. Reform. I. 178. Reform. Schaffl. 83. (qq. (q) Ibid. pag. 95. (qq. (r) Abfd). cit. 5 10. (ff) Circa Affunst. Marix. Abfd. 95.

Auf Vernemmen / daß die Conventfrauen zu Teniton/durch etli= the Thurgauische Priefter / auf Dem Clofter zugehen und zuheurahten Gloffer. fich verleiten laffen; haben Die / Mitwoch nach Michaels/zu Lucern bes frauen zu famlete Gidanoffische Rathe/Dem Landwogt im Thurgau befohlen/folche/ Teniton mo er fic betrette/gefanglich anzunemen: haben auch abgeredt/ben ihren gehen auß bem Clo. Oberen daran zusenn / daß solche Fraung (wie sie redeten) abgestellt fter. werde (f). Solcher Eifer ift aber ju Bern bald gemilteret worden. Dann demnach Zwinglii Buchlein von Chriftl. Frenheit / auch Lutheri Much Die Schrifften/benen Clarifferfrauen ju Ronigsfelden / Unlas gegeben / Die zu Ro. 5. Schrifft nachzuschlagen/haben fie auß selbiger erlehrnet/daß ihr Bes nigsfelwiffen mehr Eroft auffert/als in dem Clofter/finden werde. Frau Mars den. greth von Battenweil/bezeugete burch ein eigenhandiges Briefflein an Zwinglium / ihre Freud über die hervorbrechende Wahrheit (s). Und Das gange Convent/hat ben der Oberfeit zu Bern/um gnädige Erlaffung auß dem Clofter angehalten. Un ftatt der Wilfahr/beruffte zwahr Hochged. Magittrat, D. Georg Hofmann / Barfuffer-Provincial von Strafburg / um das Clofter zuvisitieren / und die Schwesteren vom Lutherischen Wesen / wie sie redeten / abzuweisen. Aber Demnach Sofe mann antommen / haben ihm die Schwesteren alle Behorsame abge= fchlagen/fo daß er/famt der Alebtiffin (Catharina Truckfeß/geb. Frenin von Waltburg) die Oberfeit zu Bern / um Raht und Silff ersucht. Also wurd eine Gefandschafft ins Closter gesendet : Die Regel / Kasttas ge/Strebfacte/Mette/Zeitgefang/Zugebott/zc. abgenommen : boch fola ten sie das Ordenstleid behalten : sich in die vorige Gehorsame begeben / und das Closter beschloffen werden: auch wurd ihnen (um sie in guter Ordnung zubehalten) Beinrich Sinner zum Guardian : und Bes nedict Matsteter / zum Sofineister gegeben. Die Alebtiffin erzeigte fich wegen fothaner Leichterung fehr vernügt. Undere vermeinten/folches wes re bem Bleisch beforderlicher als dem Beift : begehrten / daß man fie des Ordens ganglich entlasse; welches nicht weniger möglich seve / als vorgehendes: ohne daß es sich bedorffe den Papst oder Provincial hiers um zufragen. Dann Diefe fo wenig Gewalts über fie haben/als über Die von Strafburg. Sonter fenen allein der Satt Bern unterthan; bero unschutdige arme Befangene fie fenen : und begehren um Bottes und ihrer Seelen Beil willen / erlediget zuwerden. Solches haben sie dent Rabt zu Bern / schrifft-und mundlich vortragen laffen. Letftlich wurd ihnen am 20. Lag Wintermonat ju Ginn gelegt / das Gelubd fo fie gethan : Der / unverdenkliche Sahr / gewesene Gebrauch : Der Willen beren

n.C.G. 1523.

C.G.N. 1523.

beren Stiffteren ihres Closters. Alls auch folches ben ihnen nichts perfangen/bat Lobl. Magiltrat, auß Benforg/fie mochten fich mit Unorde nung auß dem Glofter absonderen; ihnen fren gestelletibe Gotteshauß tonfftig beffer zubeschlieffen; und niemandem argwohnigem / Ein-nnd Außgang zugestatten: oder mit der nachsten Blutsfreunden/und ohne Des Closters Beschwerd/weltlichen Stand anzunemmen und zubeurab. ten. Dischoff von Constant/Georg von Kronfperg/bende Schultheiffen (pon Mattenweil und Erlach) Der pon Müllenen / auch andere / Dero Pochteren Schwosteren oder Basen Dif Geschäfft betroffen miberfes ten fich folchem Beginnen: Doch ift / alebald nach erlangter Frenheit/ Manes von Müllenen/von Guardian Sinner : und die Aebtiffin / von Georg Goldlein / Ritter von Zurich / geheurahtet worden. Wilhelm pon Diefibach lieffe fich mit Catharing von Bonftetten / bes Cloffers Geckelmeisterin / zu Bern in G. Bincengen Munfter copulieren (t). Gleichen Rechts hat fich bedienet Albert von Landenberg / ein Borftes ber im Teutschen Orden / im Berngebiet / ein febr beliebter Mann : Der aber wegen mehrer Sicherheit fich im Zurichgebiet niedergelaffen (u).

Evange. Liums Aufgang zu Straße burg.

2Bas diefe Matronen/wegen Strafburg vermelden/verhaltet fich folgender magfien. Matthias Bellius/ein frommer Drediger zu Strafe burg / hatte schon in vorgehendem Jahr/die Dapstische Frethumer angegriffen. Er brachte Untonium Firnium / Prediger ju G. Thomas/ und den alten Prediger zu G. Martin/Somphorianum/auf feine Seite (vv). Dif Jahre ift auch dahin tomen/Martinus Bucerus A.C. 1491. au Schletstatt / boch gar nicht / wie Monch Brovius (xx) aufschneiden Darff / von Gudischen Elteren / gebohren. Sat den Prediger-Orden / in welchem er 15. Cabr gelebt: im 30. Cabr feines Alters verlaffen und fich gen Worms (x) / bernach an den Churpfalkischen Sof begeben. Beil man aber daselbst bas Evangelium nicht geliebet/ift er zu Kranz pon Sickingen gekommen: mit deffen Bewilligung er das Epangelium zu Beiffenburg geprediget. Nach deffen von Sickingen Niederlag aber/ hat er gen Strafburg fich verfüget/bafelbst ben Burgeren Das D. Je. stament : und als man ihm solches nicht mehr gestatten wollen/den Studiofis, Vauli Sendbrieff an Timotheum erklahrt. Sette auch gern geprediget : der Bischoffliche Vicarius aber wolte ihm solches/weil er verehelichet war/nicht gestatten. Defwegen er Zwinglium ersucht/zuvers · Schaffen / bak er zu Zurich oder anderstwo mochte unterkommen (v). Decog

<sup>(</sup>t) Stetl. I. 625. (u) 'Avizid. (vv) Scult. Annal. I. 94. (xx) A. 1526.6:39. (x) Scult. Annal. I. p. 71. 96. 111. Buc. ad Zuingl. 10. Cal. Jun. (non Jan.) 1520. Hotting, H. E. VIII. 256. (y) Id. 9. Jun. 1523.

m. G. OR. 1523.

Brieffer-

Decolampadius begehrte für Bucerum ein gleiches (z). 211s auch Ses Dio und Capito gen Strafburg sich begeben und samtlich das Evans gelium zupredigen tapfer fortgefahren / hat Thomas Murner/ein Barfuffer Monch/B. Schrifft/und bender Rechten Doctor (zz), von welchem Zwingli schreibt/daß er von keinem Ort da er etwas Zeit gestan-Den / rechten Abscheid gemacht / start wider fie gefochten. Doch segnete Gott dero Wert/ daß die Oberkeit am 1. Tag Christmonat/nichts als Bottes Wort zupredigen/hergegen alles Schmabens und Lafterens fich quenthalten; burch ein offentliches Edict gebotten (a). Alls siben bafige Prediger/in ben Cheftand getretten/und vom Bischoff auf den 20. Tag Genner/An. Chr. 1524. / citiert worden / hat der Magistrat sich selbiger angenommen : und ift von Capitone aufgesett und zu Bafel ben Eras tandro getruckt worden (b)/, Gemeiner Pfarzkinderen zu G. Thomas/ "an einen Ehrfamen Raht der Lobl. Statt Strafburg Supplication, "für die B. Che: wider die Burifche Pfaffen,, / welche am 12. Tag Christmonat An. Chr. 1523. überantwortet/und für fikendem Rabt/in Benfenn der gefamten vom Capitel ju G. Thomas/ verlefen worden. Alls der Bischoff Die Sach an Campegium / Paust Clementis Legat in Teutschland/gebracht : Der Legat begehrt/man folte Die verehelichte Driefter/dem Bifchoff zur Abstraffung übergeben : Der Abgesandte Der Statt aber eingewendet/daß folches ohne Auflauff nicht geschehen konte/wann nicht zuerst die Pfaffen, so in offentlicher Suren leben/gebuffet werden/ hat Campegius endlich geantwortet : "Daß ein Priefter im Cheftand "lebe/fene eine groffere Sund/ale daß er verschiedene Suren erhalte (c).

Die Burgerschafft zu Constanz/war nach der lauteren Milch der Rampf Epangelischen Lehr so begirrig/daß D. Wanner/ Constantienfium Apo- Der Gtatt Stolus, deren Constangeren Apostel (cc) / beforchtende/diesem S. Wert nicht gewachsen zusennides verzagten Jona Erempel nachgefolget het au Conte/wo nicht Umbroffus Blarer Deffelbigen Gewissen gerühret / und die stang/we-Befahr/baß ein Wolf/gum Nachtheil der Serd an fein fatt tommen gen &. mochte/vorgestellet hette (dd). Wanner fassete einen Muht/und predigete das Evangelium ohne Sindernuß/bis die Clerifen bemerket/daß ib. re Altar-Gefalle in Albgang tommen. Da wurd ihm gebotten / nicht mehr so offe zupredigen : sonderlich nach dem zu Zurich die Bischofflie che Jurisdiction abgeschaffet worden. Wider Wanners Verson aber/ hat der Sifer treffikh zugenommen / als die Bischoffliche oberzehlter

und des Bi thoffs vangeli. icher Lebr.

maafe

(z) 15. Jun. (zz) Suscript. Collog. Badens. (a) Bulling. Ref Msc. p. 95. (b) Conf. Scult. Annal. I. p. 135. 137. (c) Sleid, p. 39, a. 43, b. (cc) Zuingl. 19. Febr. (dd) Vann. ad Th. Blar. 12. Mart.

N.C.G.

maaffen/mit Schimpf ab bem erften Zurichischen Besprach tomen. Wanner war ben dero Zuruckfunfft nicht zu Constanz/ darum wolte Blantsch su Constanz predigen / und under anderem portragen / daß man die Schrifften der Batteren / den Evangelien und Bucheren D. Schrifft gleich halten muffe. Doch fam Wanner am Abend zuvor / wiederum beim : gieng in die Rirch den Blantich zuhören/als aber dieser verweis lete / bat Wanner felbst Die Cangel bestiegen / und mußte Blantsch mit Schimpf auß der Rirch/und auß der Statt geben. Run man an Wans ner/wegen des Bolks nicht offentlich Sand anlegen dorffte/ wurd ihm gedräuet / daß man ihn zu Nacht hinführen werde. Alls ihm aber die Oberkerkeit Schirm gugesagt / ift Der Bischoff/samt vier Dobmbergen/ und zween feiner Rahten/fur ben Stattraht gefehret / und flagte/baß Die vom Dauft und Kaifer verdamte / Den alten Conciliis widerspres chende Lehr Lutheri / geduldet werde : folches gebahre Zwentracht und Berachtung der Oberen : und mochte noch der Chriffliche Glaub ans gegriffen merben. Bor Chriftlichen Ohren sepe nicht gureben / Daß Die Vorbitt Mariæ und der H. Marterer/nicht mehr angeruffen werden folle. 2Bolle nicht gestatte/daß man etwas neues lehre/und endlich wissen/ mas der Raht guthun gefinnet. Der Raht ließ folgenden Tag/ bem Bis schoff sagen: Sie warten auf den Außschlag / des/wegen Glaubens/zu Nurenberg besamleten Reichstags: und wollen folgends thun i was sie ju Gottes Ehr / auch ihrem und der ihrigen Seil schuldig. Wer von folder Zeit an / Vauli und andere Biblische Schrifften angezogen / ift von den Bischofflichen als ein Lutheraner: und des Bischoffs Widerspanniger geachtet worde. Se grober aber andere wider das Evangelium getobet/je mehr find fie als gute Chriften berfürgezogen : denen Ordinandis aber / find auß Kabri Unstifften / neue und scharffere Gidesomuln porgeschrieben worden: darinn sie bezeugen/daß sie bisber in des Papsts Gemeinsame bestanden: darinn und ben denen Canonibus und Concis liis zuverharzen/versprechen: auch der Lutherischen Erztekeren alles ars ges wunschen : und sie weder heim-noch offentlich annemmen wollen. Demnach auch An. Chr. 1522. auf den Hohen Donstag niemand gen Conftant fommen / um Erledigung von feinen Gunden/Belt außtuges ben / oder por dem Creus (altem Gebrauch nach) umzugehen : haben Die Bischoffliche/ etliche um Gelt gemietet / daß sie als offentliche Guns Der ums Creus giengen: welches nachdem es lautprecht worden zu eis nem Gespott ausgenommen worden. Zu dem haben die Bischöffliche verschaffet/daß Mekler/Helffer zu S. Steffan/abgeschaffet/und Mode ler an Die Helfferen genommen worden: mit teinem anderen Erfolg/als bag

daß das Wolf / wann Modler geprediget/auß der Rirch geloffen / und geseuszet / daß man ihnen Gottes Wort entziehe; deffwegen Mettler vom Raht bestätiget/und dem Bischoff/als er solches verwiesen/vorges ruckt worden/daß der Pfarzer von Vetershaufen / ohne daß er defimewegen geftrafft worden/gefagt : Der allein Gott um Gnad anruffe/und nicht um Rurbitt der Beiligen fich bewerbe/ber fene des Teufels. Dann warum die Kirch von der Mutter Gottes singe : Eja ergo advocata noftra: Du unfere Surbitterin. Auch beschwerte fich ber Rabt/ daß Wanner/2c, von benen Bischofflichen/ ein Reger gescholten : aber auf ernstliches Unsuchen/nichts dargethan werbe. Verlangen biemit/baß fothane Streitigkeiten / in Bepfenn etlicher Bischofflichen / und etlicher vom Raht/entscheiden werden. Aber der Bischoff wolte nichts barvon boren. Und ale Die Burger im Berbst-und Weinmonat begehrten/baß Umbroffus Blarer in der Augustiner Rirch predige / haben Diese Mons chen folches abgeschlagen / und gen Straßburg/an D. Conrad Treier/ Provincial deren am Rhein und in Schwaben gelegenen Augustines ren geschrieben / welcher an den Raht einen so unhöflichen Brieff abgeben lassen/daß wann es sothane Monchen nicht alsobald naber gegeben bettenzihr Closter folches theur bette bezahlen muffen. Beilen sich ban Der Bischoff abermahl an Megler reiben wollen und durch den Vicarium, und Official offentlich Consistorium wider selbigen halten lafsen: Mettler aber sich anerbotten / Die 33. auß seinen Predigen aufgefassete / und ihm vorgehaltene Articul / auß Gottes Wort zubeweisen/ hat ihm der Raht wider den Bischoff / auf das neu Schirm verspros chen: und dem Bischoff/por geendetem Nurenbergischen Reichstag/teis ne Execution gestatten wollen (d).

Alldieweil D. Luther An. Chr. 1521. / auf bem Schloß Warten Streit berg aufgehalten war / haben die Augustiner zu Wittenberg / mit D. entzwi-Luthers/auch der Soben-Schul ju Wittenberg Gutheissen / Die foges nante privat oder Winkelmeß abgestellet. Undreas Rodolff Boden- Carlifad. stein / von seinem Batterland in Franken genennet Carlstad / welcher nachdem er seine Studia zu Rom/2c. vollführt/ Archidiaconus und Canonicus in der Schloffirch; An. Chr. 1502. Doctor und Professor Theologia in Wittenberg worden und unter dessen Decanat D. Lus they/An. Chr. 1512. Doctor Theologia morden : einer der ersten vers fechteren Lutheri/wider den Papst: welchem D. Luther seine Außlegung über die Epistel an die Galater jugeschrieben : und ihn seinen Præceptorem und Majorem, seinen Lehrmeister und Eltesten in Christo betits

fchen Lu-

t ii

let :

M. G. B. 1523.

groß mar. Diefer ließ es ben befagter Berbefferung nicht bewenden/fon-Der perschaffete baß bas S. Abendmahl unter benden Gestalten außges fvendet worden : daß die S. Zeichen im S. Albendmahl/dem Communis canten in die Sande gegeben/die Bilder auf den Rirchen geworffen/und Die Ohrenbeicht abgeschaffen worden. Schrieb von der Priefterebe: von den Clostergelubben : er wolte / daß nicht mehr auß den Turiften Bucheren/fonder auf dem Gefat Mosis gerecht gesprochen ; Die Schus len beschlossen / und jederman zur Handarbeit angehalten werde (e). Diese zween letfte irzige Puncten hat Lutherus Dieser Zeit nicht faft beruhret : daß aber die Bilder/und andere Gottsdienfiliche Sachen und Bebrauche/in feiner Abwesenheit abgeschaffet worden / hat er in feinen Wredigen fo scharff angezogen/daß Carlstadius die Reder wider Luthes rum angefekt/ob schon er (auf Lutheri Begehren) innzuhalten verspros chen. Darüber Lutheri Gifer überhand genommen und der unversübnliche Krieg entstanden / welcher durch den in folgendem Sahr erzegten Sacramentstreit/erst recht in die Rlamm gerahten. Dieweil jeder sich eingebildet / der andere suche sein Unsehen zuuntertrucken (ff). schen den Sachfischen und Sidanotfischen Rirchen / war eine fuffe Gin= trachtigkeit (f). Lutherus / Melanchton / Juftus Jonas / schrieben an Decolampadium bruderlich und hoflich. Lutherus und Zwinglius wechselten teine Brieff: doch hat Zwingtius Lutheri Gaaben hoch gehalten/und offt gevriesen. Lutherus hat Zwinglium/als fortem Chrifti athletam (g), einen tauferen Streiter Chrifti gerühmet. Urbanus Rheaius/pon Lindau (h): Queerus / 2c. pon Strafburg (i) haben ans geregten Zwinglium febr werth gehalten. Doch Diemeil Chrifti leiblis che Gegenwart im 5. Abendmahl / Dem gemeinen Bolt fart eingewachsen/hat Zwinglius bisdahin unzeitig geachtet/selbige offenelich zus widerfechten. Allein wann vertraute Freunde/fchrifft-oder mundlich ibn peranlaset / hat er seine Meinung deutlich herauß gesagt. 2Bie Dann Bullingerus / welchen Augustinus und Die Glaubensbekantnuß ber Waldenseren / dem rechten Verstand der Ginsakungsworten reiflicher nachzudenken veranlaset/mit Zwinglio sich hiervon ersprachet (k). Huch D. Wittenbach von Biel bat Zwinglii/feines ehmabligen Lehrnitingers Meis

Sadili. ficher und Eidanoifischer Riidjen Eintrach. tiafeit.

<sup>(</sup>e) Lavat. Histor. Sacram. A. 1524. Scultet. I. 66. 72. sq. 85. sqq. 130. Epist. Occol. & Zuingl. p. 135. b. (ff) Utriusque verba habet Scultet. Annal. I. p. m. 87. (f) Vid. Wendelin. Exercit. pag. 1221 fq. Agnoscit Arnold. in Hæresiol. passim.

<sup>(</sup>g) Præfat. in Tract. Jonæ de Cœlib. (h) Hotting, H. E. VIII. 510. (i) Ib. 404. (k) Siml. in Vita Bulling. p. 11. Lavat. Hift. Sacrament. A. 1524.

1523.

Meinung/von dem Verftand ber Worten Chrifti/und dem Aufbehals ten der Softien/kumiffen begehrt/und hierüber von Zwinglio eine flahs re und lefenswurdige Untwort empfangen (1). Rainaldus wil auß Rabri Scharteken meisen / was Zwinglium veranlaset/Die leibliche Gegewart Chrifti im S. Abendmahl zuverwerffen (11) / achte aber Deffen

Praume feiner Untwort murdia.

Die in letstgehaltenem Religionsgesprach siegende Wahrheit/ hat Caplanen in dem Bewiffen deren Caplanen und Selfferen ju Burich / fo trafftig zu Burich gewurtt/daß selbige nicht mehr Meß halten wollen. Solches ist vom wellen Propst und Capitel/Donstag nach Nicolai / in der Helsferen und Ca- Meßleplanen Denfepn/Lobl. Rabisversamlung vorgetragen/und ihnen geant: fen. wortet worden : "Man solle niemand nohtigen Meg zuhalten. Wer Reues nes thun wolle/foll es zuchtiglich/und bem Bort Gottes gemaß thun. Anfinnen Die sich in ihren Conscienzen beschwert zusenn vermeinen / die sollen an die "andere weder mit Worten noch fonst beschimpfen : sonder in guter Bischoffe. Einiakeit mit einander leben. Unben wurd erkennt/ benen Bischoffen " Bhur/Conftang und Basel: Dasiger Soben-Schul; und den Gid= "anoffen aller Orten jufchreiben/mit Zusendung der getruckten Lin-"leitung / ob sie nochmahl defbalb / etwas mit rechter Gottlicher "Schrifft abzuwenden vermeinen / daß fie foldes tuben : und deßhalb , ihre freundliche Untwort dem Raht ju Zurich übersenden. Dann dies "ses Geschäfft/bis zu Empfahung solcher Untwort; und gar bis Dfings "sten/ruhen werde: aledann was Gott gefällig / und seinem Wort ges "maß/für die Sand genommen werden folle (m).

Sintenmahl aber/einige Chorherzen und Priefter zu Zurich / fich Rirchenvernemmen laffen/ben ber Def zubleiben/als welche noch nicht genug- gierben fam widerlegt were / ift allen Priefteren in der Statt / auf den 28. berfchlof-Sag Christmonat / vor flein und groffem Raht zuerscheinen gebotten worden. Alsdann sie / so sie auß S. Schrifft zu Beschirmung der Meß etwas benzubringen wiffen / angehort werden : Mitterweil in den Rirs chen alle Tafelen beschloffen seyn; und an den Festtagen teine filberne/ pergulte / noch andere kostbare Bildnussen hervorgestellet; sonder der hochste Schat / das Wort Gottes/ in die Bergen Der Menschen / nicht Die Boken ins Besicht gestellet werden sollen. 2118 Chorherz Sofmann/ zu bestimtem Cag gefraget worden: Db er'noch gesinnet Die Def zu verfechten/und hierzu verfasset were ? Untwortete er ? Er halte die Gurbitt der Beiligen / Die Bilder / und Mef für aut. Go er irze / wolle er

<sup>(1) &#</sup>x27;Arizd. 15. Jun. 1523. Zuingl. ad Wittemb. (11) Annal. A. 1520:13. (m) Act. Publ Tig.

N.E.G.

sich burch gelehrte Manner weisen lassen : aber durch solche/welche mit Lutherischem Regerischem Glauben nicht behafftet. Werde dann Lobl. Oberfeit/auß dero Mittel/neben ihren Gelehrten veroudnen ihn anguboren/wolle er auf die Schau komen/und sich beschauen lassen (n). Schon nun damahls gesanter Priesterschafft die neulich ergangene Urtheil vorgehalten/und dero nachzukommen besohlen / ist

Hofmans Anhang mißbernuat.

ergangene Urtheil vorgehalten / und dero nachzukommen befohlen / ist aleichwol bernach ben erfter Rahtsversamlung das Beschäfft nochmabl berahtschlaget / und dieser Schluß (0) gemachet worden: "Demnach .M. Conrad Dofmann/bisher fast unruhia gewesen/und begehrt / M. "Ulrich Zwingli solle 4. Manner / so wolle er auch 4. Manner nems men ; por benen wolle er mit ihm Disputieren / und Darthun / baf M. "Ulrich unrecht predige. Doch foll diese Disputation, por dem Bischoff . su Constans / Chur / Basel / und por den Soben-Schulen Parisi "Coln/2c. nicht bie/da man mit dem Regerischen Glauben verblenbet "feve/gescheben. Diemit ift 8. (p) Berzen von kleinen und groffen Rab. sten / fo ehmahle anderen Religions- Sandlungen bengewohnet/aufges tragen worden / daß sie samt dem Albt von Cappel/Commenthur von Rufinacht/auch denen Propsten zu Embrach und zum Groffen Mun-After: item zwenen Chorherzen (Unthoni Walder/Cantor, und Beinprich Utinger / Cuftor) zusamen kommen : und einer seits Zwinglium/ "famt benden übrigen Leuthpriefteren (Engelhart und &. Gud/) : und "anderseits/ M. Hofmann/M. Erhart Batmann/Rodolff Roch/(Des "Sofmanns Netter) Unshelm Graff / M. Beinrich Rufcheler/gegen "einander verhoren, Solches geschahe auf dem Rahthauf/am 13. und 14. Tag Tenner. Dach vorhergegangener Erinnerung/daß fie ihre Lehr fren/aber allein auß S. Schrifft/verthadigen mogen/hat Sofmann feis ne Meinung und Dero Beweisthum schrifftlich übergeben. aber Zwinglius/die von Sofmann auf S. Schrifft bengebrachte Stels len/zupernügen beren anwesenden Bergen beantwortet/und Sofmann/ befraget morden, ob er des Zwinglii Lehrfake, von der Defiden Bildes renjund Unruffung der Deiligen widerfechten wolle? Sat er geantwors

Berhort.

Schlechte Verantwortungen.

len/zuvernügen deren anwesenden. Derzen beantwortet/und Hofmann/ befraget worden/ ob er des Zwinglü Lehrsäge/von der Meseden Bildes ren/und Unrussung der Heiligen widersechten wolle? Hat er geantwors tet: Wolle hie nicht disputieren: und mit Zwinglio / als der immer recht haben wolle/nichts zuschaffen haben. Aber Zwingli verseste: So ich recht haben wil / und auß eigenem Gehirn rede / solt ihr mit nicht glauben. So ihr aber auß H. Schrifft nichts hersürbringen könnet/ kan ich euch nicht recht lassen. Aber Hofmann wiederholete: Wolle mit Zwinglio nicht disputieren: man werde ihn wol geschweigen/ze. Vatmann

<sup>(</sup>n) Stein. Hist. Msc. Bulling. pag. 95. b. (1) Act. Publ. Tigur. Witte. nach. Deibnacht. (p) Bulling. &c. 6. numerant.

mann redete etwas auf der Meg / dech nicht auf S. Schrifft : feste alsbald die Sach denen Berzen beim. Roch hat gleich dem erften eine weitlauffige Schrifft übergeben/ Die man aber/weil fie ohne S. Schrifft gewesen / keiner Untwort gewurdiget. Etliche Schrifftorter hat er alfo gebraucht/ daß die anwesende Berzen/ihm zuvernemen gegeben/sothane Stellen dienen nichts gur Sach. Er felbft wurd durch die dren Pfar. rer deffen überzeuget. Er beharzete aber auf seinem Vorurtheil/sagen-De: Papste / Cardinale / Bischoffe und Concilia weren seine Christliche Rirch. 2118 Graff befraget wurd/ob er Zwinglii Lehr bestreiten wolle? Untwortete er : Geines Bedunkens seve es eine Bermeffenbeit/Dinge so samtliche Christenheit betreffen / verhandlen: weder ihme noch anberen / gezimme von Sachen zureden / welche so viel hundert Sahr ges wahret. Wolle seinen Oberen/und benen/welche Die S. Schrifft beffer gelesen als dismahl geschehe; nicht widerstreben. Doch als lang er in Burich tebe/wolle er Oberfeitlichen Gebotten gleichformig leben: sepe er anderswo / werden ihn folche Gebott nicht mehr verhinderen. Zwinglius sagte ibm unter anderem : Es gezimme nicht nur gangen Gemeinden; fonder auch jedem Chriften/Deffen Bewiffen zweifelhafftig fene; auf Gottes Wort Bericht gufuchen / und beffen fich zubenügen. Nufcheler fagte : Wolle fich nach Oberkeitlichen Gebotten richten. Beiters wolte er fich nicht einlaffen. Sierauf haben Die Commiffarii bom Rirchenstand/den Raht schrifftlich berichtet : Daß wann Sofman und deffen Unhang / die B. Schrifft angezogen / haben sie selbige/nach Belieben / getruckt / gezogen und versteben wollen. Solches haben Die dren Pfarzer selbigen widersprochen / die S. Schrifft besser erklahrt/ und den rechten Verstand berfürgebracht: welches aber jene weder an= nemmen/noch sich berichten lassen wollen : sonder auf ihrer Rirch (Dapst/ Cardindlen / Bischoffen und Conciliis) und bem / das diese verordnet/ beharzet : welches doch in S. Schrifft teinen Grund habe. Defwegen Die Commissarii nicht ermessen mogen/daß diese Manner/etwas wider Des Zwinglii Articul behaubret haben. Bierauf Der groffe Raht/Dien: Oberfeitaftag por Sebaftiani ertennt/daß diese funf/fintenmahl fie nichts mider licher "Zwinglii ehmahlige Articul erfochten / für groffe und fleine Raht ge- Auß-"ftellet / und ihnen gesagt werde : daß sie nun furohin die Sachen ben "denen Soch Oberkeitllichen Mandaten laffen bleiben. Solches wolle "man gehebt haben. Darwider sollen sie weder heim-noch offentlich "nichts thun. Sonft laffe man sie glauben / was tie wollen. Wideris "gen fahle, gleichwie man sie in die Statt und auf die Vfrunden genommen : also werde man ihnen den Weg binguf und ab den Vfrune

"ben

n.C.G.

"den zeigen, (a). Doch hat Graff (des Römischen Hofs Mietling) so unbillich sich aufgestührt/daß ihme auß Gnaden/und wegen Fürbitt deren Eidgnossen/neben Gefangenschaft/eine zimliche Geltvig abgenommen/ und alles Schreiben an fromde Ort/und auß dem Hauß gehen/verbote ten worden (r). Bar An. Chr. 1529. noch zu Zürich.

Bu Sangallen/ Gottes Wort geprediget.

Joh. Kesler/wurd am Neuen Jahrstag zu Sangallen/von etlischen sonderlich der Weberzunst einwerleibten Burgeren/ersucht/sie in Hohrtschaften. Solches hat er ihnen (mit Bewilligung der Predigeren zu S. Laurenz) zugesagt. Um daß Kesler die Priesters weihe weder hater noch verlangtet/ ist die Zusamenkunst anstänzlich/ alle Sonntag und Freitag Morgen/ in Beda Miles Treiers Hous geschehen. Er hat ihnen den ersten Sendbriest Johannis/und den an die Römer gelesen und erklährt. Wegen anwachsenden Bolts/ ist die Versamlung auf der Schneiberen/endlich auf der Weberzunst verlegt/ und den Sommer durch/die Galli Tag gehalten worden. Bald nach Reslerist auch Wolfgang Ulman/gewesner Mönch zu Skuei in Shurund nach diesem Dominicus Zilli/Schulmeister/zulesen ersorderet worden. Dieser hat den 80. und etliche folgende Psalmen ausgelegt (s).

Eidgnoffen eifere gegen die Reformation.

Bon den übrigen Gidgnoffen schreibt Lang (t): "In diesem und "folgendem Jahr/haben die meifte Lobl. Ort/um die Rom. Catholifiche "Religion guerhalten / mit Zagfakungen / Befandt-und Bottschafften/ "febr viel Muh angespannet... Alles auf Untrieb ber Clerisen / welche den Stand Zurich durch Verleumdungen / ben den übrigen Gidanof. fen verhaffet zumachen / fich aufferst bemühet. Go baf Minconius am 22. Egg Genner / Ad Sacerdotes Helvetiæ, qui Tigurinis malè loquuntur, Suaforiam, ut male loqui definant, die Gidgnoffische Pries fterschafft / welche bisdahin Zurich übels nachgeredet durch eine an fie abgelaffene Erinnerungs-Schrifft/barvon abgemahnet. Mit bengefügs tem grundlichem Bericht / mas es mit den Bilderen und der Meß für eine Bewandnuß habe. Aber es wolte nichts verfangen. Rrafft/am 26. Egg Jenner/von gefamten Gidgnoffischen Orten / (Burich aufgenommen) zu Lucern abgeredeten Abscheids / ift ein Manifest getruckt morden / in welchem XIX. Articul/ wie sie reden/ zu Gottes/ der D. Jungfrau / aller Deiligen/ und gemeinen Chriftichen Glaubens Rug "und Chriftreng und veft zuhalten/gebotten werden. 2118: Daß niemand Bottes Wort/wie es von ihren Pfarzeren verfundet wird / und nun/ mehr

XIX. zu Lucern aufgesekte Articul.

<sup>(</sup>q) Act. Publ. Tig. (r) Ib. Donst. nach Reminisc. (s) Hosman de Resorm, pag. 916. Haltmej. pag. 318. sqq. Et Resorm. Sang. Msc. (t) Pag. 691. Conf. Sleid. p. m. 39.

n. C. 3. 1524.

"mehr als 1400. Sahr verkundet worden / verachte oder verhindere: "niemand die / Gott zu Ehren/und Lebenden und Todten zu Eroft hals "tende Meg/vernichte: jederman folle in der Saften zwenmahl beichten/ "und nach altem Gebrauch bas Sacrament empfahen : alle alten Bes "wohnheiten fürobin halten : jeder der jum Sacrament gehet / feinem "Ufarzer auf die vier Sochzeitliche (groffe) Rest die vier Opfer geben: "item Seelgerath / Bannschafeeite. Um Freitag/Samstag/und ande-"ren gebanneten Tagen/weder Rleifch/noch was darvon getochet/effen: "in der Raften fich der Eper/Ricifch/Ras/2c. enthalten : von Lutheris "fchen und neuen Sachen/oder wider den alten Glauben/weder predis "gen noch sonft reden : feine Bilber beschädigen. Gin Pfarzer soll nicht "Schuldig sepn/um seine Lehr jemand Antwort zugeben/dann vor seinen "Oberen: das H. Evangelium und Chriffliche Lehr / nach alter Ge-"wohnheit der B. Rirch predigen. Huch foll niemand Die Bruderschafft "Des S. Beifts / unfer Frauen von Conftan;/S. Antonium/2c. weder "in / noch vor der Rirch / bespotten : benen Bischoff-Constanzischen "Mandaten foll man nachkommen: Weib und Mann / jung und alt/ "follen ben ihrem Eid/ diejenigen/fo fie wider fothane Urticul handlens "De feben wurden/angeigen/2c.... Sothane Urticul wurden denen gandpoaten / ju dero Sandhab übersendet : perursacheten ben der Elerisen groffes Frolocken / ben denen besser gesinneten / auch aussert dem Land/ groffe Traurigfeit.

Die erfte bittere Frucht barvon/mufite schmecken obgedachter Ni= Rielaus colaus Sottinger/welcher von Zurich fich in die Graffichafft Baden bes Sottinger geben/ und das Schusterhandwert getrieben. Demnach es landfundig war / daß er Zurich/wegen der Religion meiden muffe/ward er wegen Dieser Religion angestochen: gab darvon berghaffte Untwort: und wurd im Hornung (auf feiner Ruckreiß von Waldshut) ju Coblenz ange= halten : gen Elinanau / Dem Bischofflichen Landvogt / Hans Grebel von Burich / überbracht : und von diesem / dem gandvogt von Baben/ Ben Ba-Beinrich Rleckenstein von Lucern/als Oberzichter überantwortet : wels ben/ ches die von Clinanau nicht gern geschen / weil sie Die Sach nicht für Malefitisifch gehalten. Die Klagarticul waren: Habe geredet / Die Beitliche haben Gottes Wort nicht recht aufgelegt : brauchen Die Def nicht nach Christi Auffag: Gebett / Hoffnung und Eroft / muffe man allein zu Gott richeen : zu Zurich lehre man keinen anderen Glauben/ als die lautere S. Schrifft / und das mahre heilfame Evangelium : in der Mek werde die gröffeste Gottslästerung gebraucht/so je gehört wors den : Die Meg feve feine Aufopferung : Die Bilder feven in S. Schrifft

in Berhafft.

Bilder bengemeffen. Solcher beschwerte er fich / aber seine Lehr/fprach

n. C. G. 1524.

> er zu den Richteren / namlich daß Die Romifche Def / Die Bilder / bas Unruffen der Deiligen / Gott und deffen mahrhaffigem Wort zuwider fenen / wolte er ihnen / ohne gerichtliches Berhoren Der Zeugen/aufges faat haben : und anerbotte fich / folches auf Gottes Wortes Wort darzuthun. Defiwegen wolte ihn der Landvogt nicht für Landgericht stellen / son-Der versette: Molle seinen Sandel an ein Ort bringen / Da ibm rechte Untwort wiederfahren werde : darüber der Gefangene geantwortet : 3ch befehle meine Sach Gott: und bitte ihn / mich durch Christum ben feis ner Wahrheit/bis ans End zuerhalten. Alls nun Dienstag nach Invocavit, ju Lucern / von denen fiben ju Baden regierenden Orten / (obne Burich) eine Tagleistung gehalten wurd / reisete der Landvogt Dabin. Man gedachte wol zu Zurich / daß der Gefangene deffen werde entgels ten mussen / daß er ehmahl dem Aufgaraben des Crucifir bengewohnet: darum hat Lobl. Stand von Zurich / ein Kurbittschreiben an die Mits regierende Ort abgehen lassen. Als die Eidanossen/auf Mitwoch nach Extare/fich abermahl zu Lucern versamliten/hat der Landvogt den Befangenen dahin führen laffen / der fich dann zu des Richters Berwun-Derung berghafft erzeigt/angeregte Untwort wiederholet/und bengefügt: Solte ihn gleich die ganze Welt für Regerisch achten / wolle er boch durch Gottes Silff/ben Diesem Glaub topfer verharzen. Muf Bernems men / daß er zum Schwert verurtheilt were/redete er von der Erlofung durch Chriftum. Alle einer der Richteren fagte: Einmahl muß ihm der Ropf ab : machfet er ihm bernach wieder/fo wollen mir feinen Glauben annemmen; antwortete er: Es geschehe der Will des Herzen: der vers zeihe allen benen/welche mich zum Tod beforderen. Bu dem getreußigeten Berzen Christo fene auch gesagt worden : Steige bergb vom Ereug/ fo wollen wir an dich glauben. Ein Monch hielte ihm das Erucifir vor. Alber Hottinger wolte folches nicht gedulden, sagende : Christi Leiden muffe mit Glauben im Derz angenommen werden : und sene viel groß fer/als daß man es alfo anbilden tonne. Er redete viel von des Creukes Christi seliamachender Rrafft : so aber von teinen bolkenen/sonder von Fod und Leiden/welches Chriftus am Creuk aufgestanden/zuversteben fene. Biel folgeten auf die Mallstatt : mit entfegen über feine Reden/ und Standhafftigkeit. Wielen Weinenden hat er zugeruffen : "Weis anet nicht über mich/fonder über euch felbft. Dann ich nun auß diefem "Elend in die ewige Seligkeit gehe : ihr aber habet Urfach über euere

> "Sunden zuweinen : und Gott um mabren Glauben/und Buß; und

"daß

and Lu. cern gefübrt. Rerant. mortet fid). Rum Tob berur. theilt.

Stand. hafftiger Too.

37.65.65 1524.

"daß ihr durch den Glaub an Chriftum felig werdet/zubitten,, : Ergehtere hierauf das Gebett des Herzen/und die zwolf Glaubensarticul. Auf Dem Richtplag erinnerte er Die Gidgnoffen/ Der Treu fo Lobliche Statt Burich an ihnen erwiesen : mit Bitt/sich gegen sie wegen ber Religion/ nicht zuübereilen/dann felbige für die Wahrheit eifere/zc. Seine letste Wort und Seufzen waren : 3ch befehle meine Seel in beine Sande/ D mein Berz/und Erlofer Jefu Chrifte! Erbarm dich mein! und nim meine Seel zu dir auf! "Dieses war der erfte Marterer in der Gids anoffchafft. Durch Deffen Tod wurden viel zu Gottlicher Wahrheit/ "und ewiger Geligteit beforderet,, fagt der felige Ber: Bullinger/wels cher Diese Begebenheit/theils auf Gibanoffischen Abscheiden/theils auf Dem Mund etlicher Ehren Leuthen jo ben Sottingers 2lufführung/ Tod

und End gewesen/mit Fleiß zu Papeir gebracht (u).

Den 22. Eag Jenner/erschiene zu Conftang eine Deftreichische Ges Ebangefandschafft/famt Dit Suter/Raif.Maj. und Rurftl. Durcht. Secretario, lium gu welcher felbiger Statt/wegen des Evangelii fehr beschwerlich gewesen: Constanz den Raht ersuchende/ daß die Lutherische Predigen und Schrifften abgelchaffet werden/zc. Der Raht antwortete/daß ihre Prediger Gottes Bort predigen : und folches zubeweisen/mehrmahle urbietig gewesen. Diemit verlangeten Die Deftreichische Abgesandte am 9. Tag Hornung/ Daß der Raht in ihrem Bensenn / allen ihren Stattpredigeren befehle/ das reine Evangelium/ohne andere Außlegung/als mit dem Evangelio und Biblischen Schrifften/ vermog Nurenbergischen Abscheids/und erfolgten Raiferlichen Edicts , zupredigen : durch folchen Unhang zwey Ding zuergwinnen verhoffende : Prilich / baß allein der Bischoff/ ohne den Raht/Richter senn folle / welche das Evangelium recht predis gen oder nicht. Demnach / Daß die S. Schrifft/nicht auß der Schrifft/ fonder allein nach der Meinung Romischer Lehreren/aufgelege werden folle. Darum lieffen fie fich vernemmen : "Der Chriftliche Glaub / fepe anach den S. Evangelien / von der Chriftl. Rirch / nicht allein auf die "Biblifchen Schrifften/fonder auf die Schrifften vieler bewährter Lehs "reren angenommen/zc. Die S. Evangelien / mogen nicht alle / allein "nach Biblischer Schrifft bewährt und außgelegt werden / sonder nach "Determination und Beschluß der Schrifften vieler anderer Lehreren/ "welche von der Kirch approbiert sepen/2c. Aber der Raht wolte die Rechtfertigung ihrer Predigeren/dem Bischoff nicht überlaffen: sonder wann jemand falscher Lehr bezichtiget werde / den wolten sie erftlich

miderfoctio

toak=

M. G. M. 1524. Dalige Dherfeit. befiblet Rottes Wort aupredigen.

warnen und fo er nicht abstehe/auß S. Schrifft des Reblers überweis fen laffen. Doch Rrafft erften Begehrens Diefer Gefandten / find am 9. Jag hornung/die acht Stattprediger für gefessenen Raht bescheiden/ und ihnen freund-ernstlich eingescharfft worden / bas S. Evangelium Flahr/nach Christlichem Nerstand/obne Ginmischung menschlichen Que sabes/der in S. Schrifft nicht gegrundet ift/zupredigen : Die Disputiers liche Sachen aber / daran den Gläubigen nicht viel gelegen / auch mas fie in Graung führen/oder wider die Oberkeit bewegen mochte/quunters laffen. Dun hatte der Bischoff/bem Manner Die Pfarzstell im Dune fter genommen/und an dellen statt geordnet Unthonium Gulbemunger/ auf hermanitat in Sibenburgen geburtig / erwehlten Propincial/Pres Diger-Ordens/der aber lieber Vicarius Provincialis senn wolte / sonst Pirata und Bruder Seindselic genennet / um daß er ein ernsthaffter Mann gewesen / der dem Papit felbst nicht geschohnet : sonft ein vers Schmitter Ropf / Der fich in alle Gattel zuschicken mußte : Defimegen er fich/nachdem das Evangelium geprediget zuwerden angehebt/geanderet. Der Magistrat, um daß er schon ehmahl auf der Burgerschafft Begehren / benen Prediger-Monchen in der Statt zupredigen bewilliget/ wolte dem Bischoff sich dikmahl nicht widerseten : doch daß Unthonius phaedachtem Befehl nachkomme / welches er zwahr versprochen. Ders gegen hat der Raht dem Manner / auf Unhalten der Burgeren / ben S. Steffan zupredigen vergonstiget/welches er mit groffem Zulauff wos chentlich drenmahl gethan: in der Kasten aber hat er (gleich Unthonio) taglich gevrediget/ ungegebtet Suter/solches abzustellen ben dem Raht ernstlich angehalten. Go daß der Raht selbigem endlich sagen laffen: Go er zu Constanz nichts zuschaffen hette/als Zwentracht anzurichten/ mochte er geben wo er berkommen. Dann die Dberkeit muhtmassete/ Der Bischoff luche mit benachbarter Regierung etwas wider Die Statt anzustellen. Demnach nun Suter abgereiset : und die Bischoffliche gegen Wanner und Mekler/(um daß ihnen das Wolf angehanget) nichts gewaltthatiges fürnemen dorfften : machten fie fich an Bindner/Pfarzer Die Evan- ju G. Gohann / Deffen Gaaben geringer waren. Diefer hat am erften Sonntag nach Ofteren/geprediget: "Ein Sunder moge in seinem Be-"wiffen getroftet werden ohne Belt und ohne Ablagbrieff: und daß bas Bannen wegen Geltschulden unrechtmassig fene. Berichtete auch/ "daß er hinkonfftig/in Teutscher Spraach tauffen wolle... Alsbald nach Diefer Bredig/begehrte Fiscal, der Burgermeifter folte (Rrafft Berglichs) ihm erlauben / durch einen Stattdiener / einen Prediger gefänglich ans junemen. Auf Befragen/fagte er amabr/Windner were gemeint : Die Ur.

Bilchoff berfolget daselbit gelischen Prediger.

M.C.G. 1524.

Urfach aber wolte er nicht anzeigen. Um daß nun diefer/ein Exemplas risches Leben geführt/mar leicht zuerachten/baß es tein Laster/sonder Die Lehr betreffe: befimegen der Raht dem Fiscal nicht milfahret: sonders lich/weil offt viel ungrundliches gegen die Prediger aufgestreuet worben. Man fuchte aber Belegenheit mit dem Bischoff gureben / aber in Albroefenheit feiner Rahten. Dann Diefe fo hitig gegen das Evanges lium maren/daß fie gefagt : Wann fie einen Lutheraner ansehen/ertalte ihnen das Berg : felbige fenen Schelmen und Dorder/2c. Der Bijchoff erzeigte fich ben begehrtem Unlas freundlich : fagte / Mindner habe geprediget/daß die Wort/ Wem ihr die Gunden pergebet/dem find fie vergeben / jedem Chriften gelten : fo daß jeder / fo wol als der Bischoff / Gewalt habe Gunden zuverzeihen. Aber Windner hat fich Sonntage den 10./weitlauffiger zu der Bischofflichen Sattigung bierüber erleuteret : mit hinzuthun : Go man ihm auß H. Schrifft beffers weise / wolle er sich berichten laffen. Dhne bas/werde er sich an teine Drauung/Phurnen/ Berjagen/ Toben/febren. Demnach wider Die Prediger nichts aufzurichten war/haben die Monchen in den Pres Digen / andere heimlich/ einen Saamen der Uneinigkeit in der Burger. schafft / und der Emporung wider die Oberkeit aufzustreuen gesucht: Daber ist es mit Abschaffung der Romischen Migbrauchen gemächer bergegangen.

Es haben aber Manner und bessen bende Mitarbeiter / am XI. Diefe be-Lag Brachmonat, an den Raht schrifftlich gebracht / daß/nachdem sie gehren ei-Jahr und Tag Gottes Wort geprediget : felbiges vom Raht tapfer vers ne Difpufochten / auch viel dardurch gebesseret worden / es doch an Abschaffung der Migbrauchen/und Berbefferung des aufferlichen Gottesdiensts erwinde: da doch Gottes Bort / nicht in der Red / fonder in der Rrafft bestehe. Solches sene ihrer Reinden boghafften Verleumdungen bengumeffen. Alls lang aber folche Lafferungen geduldet werden / werde die Statt/aller Welt Sag und Verfolgung auf fich laden. Begehren bies mit Bergonstigung/ihre bisher geführte Lehr: insonderheitlich die von Fiscal wider Windner gestellete Inquifitions-Articul/gegen ihre Bider part/in Benfenn Lob!. Magistrats zuverfechten : aleban ihnen Die Monden sagen konnen / worinn sie/ die Pfarzer/irzen. "Beweiset (fagen fie "letstlich) dem Teufel noch diesen Trop: auf daß euere in diesem Werk "ruhmlich angewendete Urbeit / ju fruchtbarem feligem End lauffe. Diesem Begehren eine Genuge guleisten / wurden am 14. Tag Brachmonat/alle Prediger/aufe Rahthauß bescheiden und ihnen vor gescffes nem Raht angezeiget : "Unser Befehl und Meinung ift/daß ihr in un-

afer

M.G. O. 1524.

"fer oder unfer Merordneten Benfenn / über die Lehren / die ihr führen/ "ein freundliches Gesprach balten; Damit ihr die Lebr/die ihr alle saget "Gottliche Mahrheit senn / nicht so ungleich führet / sonder einig wers Det : und durch euere Ginigkeit / in uns und unferen Gemeinden / ein

gefchlage.

Bird bon "eintrachtiger Berftand Gottlichen Millens werde... Dirata antwors Den Papit, tete / er predige das Evangelium nach des Evangelii eigener Auflegung. leren auf. Go aber ein trunkner voller Monch (fo redete Diefer Vicarius) folches nicht veritebe / brauche er die alte/bis auf das Constanzische Concilium gelebte / Batter. Durch Die Reger / beren er gebente / perftebe er nies mand / ber difinabl im Leben. Wer ihn aber bezichtige / Dem wolle er nicht zu Constanz/sonder zu Paris/Coln/Bononien/wo man Latinisch rede / aufweisen / Daß Das Seutsche Neue Sestament mehr als in 200. Derteren verfalfcht fene. Quch zwer Rabtsalieder verziethen fich / fas gende : Die Disputation gehore für den Dapft, und die Belehrten. Wer wolte und gelehrt haben von folchen Dingen gureden ? Alber Der Raht blieb auf gefasseter Resolution. Durch die bren Epangelische Drediger aber / ist mider Diesen Monch in Latinischer Spragch eine Rerthadis gungs Schrifft and Liecht gegeben worden/in welcher sie ihm pormerf. fen/daß er 12. Evangelische Rathe zehle / welche ohne Nachtheil unterlassen/ju groffem Bortheil aber beobachtet werden; unter folchen Rahten fene : Daß wir unfere Reinde lieben : der Welt uns nicht gleich ftels len/2c. Die Unruffung der Beiligen werde von ihm eine Speis der Schwachen: Die Evangelisten / oder Prediger ber Evangelischen Lebr / Pfeliften genennet/2c. Demnach find durch obige dren / XIII. Urticul sum Disputieren aufgesest : Der 19. Augusti, sur Disputation angefest: und Reichsvoat/ Sans Schulthek/und Thomas Blarer/ Des Rabte / ju Drafidenten geordnet worden. Es tam aber ein Raiferlis ches Inhibitorium ein / trafft welches die Fortsebung Diefes Besprachs unterlaffen werden folte : Deffen bediente fich Bruder Reindselia. Erschiene am 9. Fag Augstmonat auf dem Rabthauß/porgebende: Sepe/ Die wider ihn gestellete Articul zubegntworten bedacht gewesen. Nach empfangenem Raiserlichem Befehl aber/babe er fich geanderet. Bolte fich tonfftig bin / dem ju Borms/ Nurenberg/und neulich von Deftes reich und anderen gurften gemachten Schluß gleichformig halten : und mit feiner Miderpart auf Dem zu Speir haltenden Reichstag Difputies ren. Der Raht beantwortete / Das eingelangete Raiserliche Edict; Die Disputation aber ift ins Stecken gerahten. Dierben ift zuwiffen / baß zu Conftang bren Stiffter gewesen : 3m Munfter : ju G. Johann : ju S. Steffan. Die Propfte Diefer bren Stiffteren murben zu Rom ermehlt.

1524.

wehlt. Fehrners waren dermahl zu Conftang: Neun Pfarzer: Funferlen Derden/in fiben Manns-/und feche Frauen-Clofteren/2c. (x). Der eitele Kaber ruhmte sich/ die Evangelischen gedemt zuhaben: Quamvis cum nullo extra pocula congrettus fit, der doch mit niemand/als ben

einem Glas mit Wein/in Religionsgesprach fich eingelaffen (y).

Bu Conftang war auch der Papstliche Legat Ennius : durch wels Papsts chen Clemens VII. eine Untwort auf den Brieff / welchen Zurich an Adrianum VI. wegen außstehender Solden abgehen laffen; befagter des Ber-Statt überantworten laffen. Clemens ruhmet barinn / Die treue/ Dem fahren Romifchen Stul von Zurich geleiftete Dienfte : entschuldiget Die ver- gegen weilete Bezahlung mit dem Geltmangel: gibt doch Dem Legat Gewalt/ Burich. Die Schuld zuentrichten : aber mit keinem anderen Gedingiale fo Bus rich mit den übrigen Eidgnossen sich in der Religion vergleiche (z). Um Daß aber Ennius einen Aufzug über den anderen gemachet/ find Jacob Werdmuller (a) / Seckelmeister / und Rodolff Lavater / welcher dren Feldzuige für den Papst in Italien gethan/gen Rom abgefertiget wor-den. Der erste hatte den Papst (nach bisheriger Weis) mit dem Bußtuß geehret. Lavater wolte nicht; und als er erinneret wurd/besser sich jum Papft zunäheren/fagte er: Ihm were leid/daß er fo nahe zu felbis gem feben mufte. Clemente autem valde inclementer ufi funt. Cles mens aber / ben welchem Zurich durch einiche übel angeschrieben wors Den / hat fich fehr unmilt gegen fie erzeigt : beschuldigete fie der Regeren : Darvon solten sie abstehen, und die Reger abschaffen. Aber sie antwors teten ihm : Zu Zurich glaube man nichts / als was benen Schrifften Alten und Neuen Testaments gemäß sene. Go man ihnen auß diesen Bucheren beffere weifen tone/feven fie bereitet/ Gott zugehorfamen (aa). Burich hat auf Ennit Beranlasung / eine neue Gefand chafft an ihne/ der immer gute Wort gab / gen Constant / abgefertiget. Burden aber nochmahl abgewiesen / unter wiederholtem Kurwand / daß sie den Romischen Stul verachten : werden sie fich anderen, so werden sie nicht nur den schuldigen Gold/sonder noch mehrers zuhoffen haben (b). Mit Ennius in Diesem Legat waren auch übrige Sidgnoffen so übel gufrieden / baß sie ber Eidihm ihre Tagleistungen zubesuchen/tein sicher Beleit geben wollen/und gnoßer schrifftlichen Abscheid nemmen muffen (e).

und Ennii unbilli-

fdiafft midite ae.

Bu achtet.

(x) Vögelin. Reform. Const. Msc. ad A. 1524. (y) Birkheim. ad Oecol. 10. Cal. Febr. (2) Dat. 6. Decembr. 1523. (a) Ejus pro Evangelio studium, laudar Bulling Hift. Ref. p. 316. a. (aa) Guilhelm. Stukius, Vit. Lud. Lavar. (b) 'Aring. (c) Abid). m. Apr. Mitm. bor Beorg. \$ 6. m. Aug. Mitm. ber Dim. \$ 10.

1524. Concubi. nen zu fen abae-Schaffet. Gine Di-

M. C. B.

Bu Unfang dif Sabre/ift zu Mullbaufen/den Geitlichen/ihre Bene schläfferinnen zubeurlauben / oder zuehelichen gebotten : auch bende gemeine Frauenhaufer abgethan / und zu emigen Zeiten teine mehr guges Mulbau Dulden / angeseben; bernach ein offentlich Religionsgesprach gehalten und etliche Belehrte von Bafel bargu beschrieben morden. Mehrere 11ma ftande find nicht bekant. Der Erfolg Diefes Oberkeitl. Gebotts und gehaltener Disputation war / daß Die Beiftliche zu gröfferem Theil fich **fputation** perheurahtet ; ju Schulmeisteren / Provisoren / Schaffneren / um ihre gehalten. Mahrung gufuchen / fich gebrauchen laffen. Die Deft neraltete: murb in den Rirchen ganglich abgeschaffet/nnd zum alten Dauffen ges leat / wie der Berfatter der Dullhaufischen Geschichten redet. Er bemerkt anben : daß fie (ein schwacher / von machtigen Baufts-eifereren umringter / pon allen Freunden abgefonderter Stand/) in Der Gibs anokichafft / und fait in ganzem Teutschland / Die erste gemesen / so den (fait) von der gangen Chriftenheit Dochgeehrten und erschrocklichen 21b. gott; und alle andere / Der Rirch durch Dauftlichen Gewalt aufgetrun. gene Trethumer / abzuthun das Berg gehabt. Die übrige bengefigte gottselige Unmertungen / muffen wir wider unseren Billen / von turge megen porbengeben.

Decolatte nabii Grand. hafftig. Eeit.

Occolampadius beharzete / die Romische Grethumer quentbecken. Sat anben feiner Berd/die Bolltommenheit des Berdienste Christi/die Art des Glaubens / und die Werke der Liebe/so nachtrucklich eingebils Det/daß die Vapstleren in den Bergen des Polts/welches dessen Predis gen häuffig zugeloffen/augenscheinlich gesunken. Joh. Dobnet/welcher fich aber (von Wendelstein / einem in den Gerichten der Statt Nurenberg gelegnem Dorff) Cochleus (cc) genennet / verwiese ihm folches/von Stutgart auß/schrifftlich: mit vermelden/ihn bedaure/bak ein folcher gelehrter Mann / ein Rubrer ber Lutherichen Sect merben folle: und persprach ihm / so er Vapstliche Dispensation begehre / eine Pfarze Firch oder Canonicat, irgendwo zuverschaffen. Aber Decolampadius gab ihm tein Behor : fonderlich Dieweil M. Wolfgang Weiffenburg/ Burger von Bafel/ Vrediger im Svittal/nochmabliger erfter Evanges lifther Prediger zu S. Theodor/und Profestor Theologia; Mary Berfi von Roschach/Leuthpriester ju G. Leonhard; Bruder Sans Luthard/ Prediger zu den Barfufferen : und Bruder Thomas Geirfalt zu den Muauftineren / ihm trefflich an die Hande gegangen. Es mangelte nicht an Auffagen / aber wegen des Bolts dorffte man feinen Gewalt gegen fie brauchen (d). Weilen gleichwol Die/Durch ein Romisches Breve ananges

m.o.o. 1524.

angefrischete (dd) Bapftler / mit Reberen immer ab den Canglen guges worffen/hat Lobl. Magittrat den Predigeren durch ein offentliches Mans bat gebotten : das S. Evangelium/und die Lehr Gottes fren und uns perborgen zupredigen : wer den anderen einen Reger schelte folches aber auß D. Schrifft nicht darthun tonne: oder etwas auß D. Schrifft unbewährliches auf der Cangel außstreue/der foll Predigens ftill geftels let / und in ander weg gestrafft werden. Caspar Schaller / Stattschreis ber/lieffe fich die Beforderung des Evangelii zu Bafel/so fehr angelegen fenn / Daß er beseufzet / daß er es nicht weiter bringen konnen : und hat burch Schreiben / auch die Mullhauser zu gottseligem Wert angefrie

fchet (e).

Damabis tam gen Bafel Bilbelm Karell/ein um An. Chr. 1489. Farellis gu Bap im Delfinat gebohrner Frangofischer Edelmann/welcher gufamt fomt gen Jacobo Fabro Stapulensi (seinem Lehrmeister / so die meiste Doctores zu Varis an Alter / alle an Gelchrtheit übertroffen) Gerardo Rufo / und Michaele Urcande / dem Lefen D. Schrifft alliglich obgeles gen; und damit so groffen Saf ben felbiger Boben-Schul beholet/baß fie alle / diß Jahrs den weiten geben muffen. Sie verfügten fich gen Meaux en Brie, woselbft Bischoff Builhelm Brifonnettus / fie in fein Sauß aufgenommen : als welcher Die Evangelische Lehr selbs erkennts und fie anderen geprediget. Hernach ließ er fich durch Drauungen abs wendig machen/und suchte auch andere darvon abzuführen/die ihn aber erinneret / daß er gepflegt zusagen : Go er / oder auch ein Engel vom himmel ihnen anders predige / ben sollen sie für einen Rluch halten. Solle das Bischthum endlich aufgegeben haben / und in groffem Unmuht gestorben fenn. Kaber und Rufus tamen gen Strafburg. Sas rell begabe fich in fein Natterland / und als man ihm daselbst / weil er weder Driefter noch Monch war / zupredigen nicht gestattet / und der Bischoff ihn vertrieben / tam er gen Basel : und verlangete in Latinis Difpufcher Spraach mit dafigen Predigeren/über 13. Religionspuncten/als : tiert da. von der Rollfommenheit des Worts Gottes : wider den Monchen- Latiniftand : wider der Priefteren weltliche Bergfchafft : wider ben auß dem fcher Judenthum entlehnten Unterscheid ber Rleideren / Speifen / und Ceres Gpraad. monien : vom fregen Willen (ff)/2c. judifputieren. Als die Universitet. vornemlich D. Ludwig Ber (f) / Propit zu S. Veter ihm folches abs geschlagen / sagende : Geine Lehrfaß seven von der neuen Lehr : bat Lobi.

(dd) Pallav. Hift. Conc. Trid. II. 12:5. (e) Henr. Petr. Hift. Müllhauf. Mic. VI. 3. (ff) Urstif. V. 13. (f) Immodice laudatus Erasm. Op. III. 31. Civis B2filienfis: Parifis circa A. 1505. Theol. D. creatus. Pellic. Vit. p. 3.b.

97. C. G. 1524.

Magistrat, felbige am Collegio aufichlagen zulassen/bemilliget. Alle iber folches D. Heinrich von Schonau / Bischoffl. Vicarius, und die Universitetisten / allen Beifflichen und Universitets-anvermandten perbots ten/dieser Sandlung/mit Buboren/oder Disputieren benzumohnen / bat Lobl. Magiftrat (g) allen Priesteren und Universitets-alieberen/bemeldte Disputation zubesuchen gebotten : und benen / so jemand hinderen werden / malen und bachen / auch feilen Rauff abgeschlagen /2c. Diemit hat die Disputation ihren Fortgang gewonnen (gg). Daß die Cleris fen ben Diefer Belegenheit fo widerig fich erzeigt / hat zu Bafel dem Papfithum einen zimlichen Stoß gegeben. Bald bernach reifete Kas rellus/zu Rabro gen Strafburg/ woselbst er benen auf Frantreich vertriebenen Evangelischen geprediget (h). Bon Erasmo und anderen/ift er unfreundlich durchgezogen worden: gleichwol hat er / samt gedach= ten feinen Gefehrten / Durch Gottes Segen/au Strafburg Die Frangofis sche Gemeind gepflanget / welche mehr als 150. Sahr im Stand geblies ben.

Stor disputiert auch / in Teutscher Spraach.

Dienstags (ben 16. Tag Hornung/ hiemit eh Farellus bisputiert) hat zu gedachtem Basel / M. Stevhanus Stor von Diessenhofen / in Peutscher Spraach eine offentliche Disputation gehalten. Er mar Leuths priester zu Liechtstal : hatte das Wort Gottes geprediget : auf felbigem/ Der Geistlichen Frenheit sich zuverheurahten/verfochten : sich verehelichet/ und offentlich copulieren lassen. Alls solches viel widersprechens verursachete / hat der Raht und die Gemeind zu Liechtstal begehrt/daß Lobl. Raht zu Basel/als ihre hohe Oberkeit/ihrem Ufarzer gestatten woltens fein Berfahren durch eine offentliche Disputation zuverthädigen, Diers auf hat M. Stephan an alle Kirchen und Clotter/auch an die Univerfitet, fünf Lehrsäße anschlagen lassen : Daß A. der Chestand / in D. Schrifft/ teinem Stand / B. Suren und Chebruch aber in allen Befas ken verbotten fene. C. Die Che fene/um Unteuschheit zuvermeiben/allen Standen gebotte. D. Solche Unteuschheit sene/wegen Wergernuß/feinem Stand schädlicher/als dem Priesterlichen. E. Gin offentlicher Surer/ fene nach Gottlichem Gefat im Ban; hiemit zum Briefteramt untauge Stor hat sothane Sate / zur bestimten Zeit und Ort / auf D. Schrifft beveftiget. Hernach gefraget/ob iemand wegen Bischoffs/oder Dobm-Capitels/ober ber Universitet, folche Schlufreden zubestreiten/ atiqes

<sup>(</sup>g) 27. Februar. (gg) D. Mart. post Reminiscere. (h) Farell. Vit. Msc. Spanh. Gen. Restit. 39. sq. Oecol. ad Zuing. 21. Nov. Excusat se Farellus, coastum de ad Sacramentorum administrationem accessisse. A. 25. adhue suit Argenting. Oecol. & Zuingl. Ep. p. 208.

Augegen were? Als sich niemand hervorgethan/ begehrte er an alle ans wesende / ob sie etwas darwider anzubringen hetten. Demnach abers mabl jederman still geschwiegen/ruffte er mit Nammen/Decolampadio/ Dellicano/ Hartmuth von Cronenberg / 2c. welche alle seiner Meinung bengepflichtet. Endlich find auf des Storen Begehren/Die Grunde der Biderpart/von Bonifacio Bolfahrt/hervorgebracht / und von Stor beantwortet/auch erzehlt worden/wie viel Unrahts das Sheverbott nun lange Zeit gestifftet: und hat die ganze Handlung mit einer Dankfagung zu Gott geendet. Der Verlauff ift in Eruck tommen (i).

Decolampadius war bisher nur Vicarius, oder Pfarz-Bermefer Decolame su S. Martin / ohne besondere Besoldung. Nachdem man ihn aber/ padius/ unter auten Conditionen, an andere Ort locken wolte/wurd ihm nicht Pfarzer allein die Pfarzpflicht/fonder auch der Decanat, oder Aufficht über an gartin. bere Pfarzer angetragen. Den Decanat hat er aufgeschlagen : die Dres Digstell hat er übernommen. Doch mit Borbehalt/daß er was Gottes Bort enthaltet / ficher lehren : was Gottes Bort verwirfft/verwerffen moge : auch daß man ihn der Papftlichen Ceremonien erlaffe : und ihm ein Diaconus, deffen er fich in Aufwendung der S. Sacramenten bediene/zugegeben werde. Solches haben die Pfleger eingewilliget / und der Raht bestätiget. Der Diacon fieng an in Teutscher Spraach gutauffen; und wurd von ihnen/mit des Rahts Vorwiffen/das S. U. benomahl unter benden Gestalten außgetheilet. Er lehrete (wie Urstis fius (k) fcbreibet) Die Def were tein Opfer fur Die Gunden der Leben-Digen/und Todten/oder deren im Regfeur fisenden : fonder Chrifti Leis den und Sterben / seine vollkommene Bezahlung für die Gunden aller Glaubigen : Baffer/Salk/Valmen/Liechter/Rladen und Derglei= chen Ding weiben und auffer Gottes Befehl/mit folchen Sachen bes D. Beifte Frenheit fürschreiben/sene mider Gott. Golches bewegte Die

ben Creukgangen/Herumtragen Des Sacraments/2c. fahren lieffen. Pellicanus wurd auf des Provincials Geheiß/vom neuen Guars Monden dian ehrlich gehalten: und Joh. Rreissein trefflicher Organistsund von wollen an Pellicano fehr geruhmter Mann / ber wider den Billen der Elteren in Werftage Barfuffer-Orden getretten / ift auf der Elteren Begehren / heim gen bigen. Strafburg gelaffen worden. Die vornemfte und reichfte Burger ju Bafel/begehrten von den übrigen Barfufferen/daß fie an statt fo vieler Singstunden und Meffen/täglich in ihrer Rirch/ welche den Burgeren

Caplanen in S. Martin / daß sie folche Ceremonien/zusamt der Meg/

M. G. (3). 1524.

wol gelegen war/nur eine halbstundige Predig/auß dem Neuen Testas ment halten wolten. Vellicanus permeinte/fie folten in Dif fo ehrliche/ leichte auch den Realen Francisci nicht ungemaffe Begehren Der Burs geren / als ihrer groffen Gutthateren / einwilligen. Aber Die Monchen fagten: 2ln Werktagen predigen/rieche nach dem Lutherthum. Defines gen die Burgerschaffe / Hand von diesen Monchen abgezogen / und sie Darben laffen. Gelbft Pellicanus hat von felbiger Zeit fein Genief von nus in Le. ber Profession behalten/und fich um fein Welt auf Aldam Detri Ruchen fpeisen laffen; um fo vielmehr / weilen er fich beforchtet / der Reller-und Ruchemeister/(feine Reinde) mochten ihm Gifft benbringen (1).

Wellica. bensgefahr.

padius

Dif Sahrs (meines Erachtens) wurden zu Basel noch zwo Di-Decolamsputationes gehalten. Die erste/durch D. Haufschein. Diefer beklagte fich/daß zu der Evangelischen Lehr groffem Nachtheil/auf die neue Lehs rer geflagt merbe/ tak pon ihnen alle Lebrer : alle gute Mert : alle Seis lige: alle menschliche Gesäte verachtet und beschimpfet werben. Molle biemit auf Liebe jum Bried / zu der Chr Des Evangelii / und ju Startung der Schwachen/im Collegio auf fothane Schmachreben antwors ten. Sat zu foldem Endlauß S. Schrifft über gesagte IV. Stucklin Latinischer und Teutscher Spraach feine Meinung trucken lassen.

und Weiffenburg.

Die zwente Disputation, hat gehalten / Wolfgang Weissenburg. Alls der im Spittal die Wort Rom. 16:17. "Ich bitte euch daß ibe zein Auffeben haben auf die / so Zertrennung und Alergernuß anrich= .ten/2c. erflahrte: permeinte Berg Leonhard/ Predicant zu G. Deter/ an Ehren angegriffen fenn / und verklagte ihn ben ber Dberkeit. Beife fenburg bekennte gleich / Diejenigen/fo Gottes Wort nicht predigen/ges meint zuhaben. Dann ein Birt feine Schaafe nicht allein zuweiden/ sonder auch vor Schad zuwahrnen, schuldig sene. Uber das wolle er bes weisen / daß Pfarzer zu G. Deter/ Gottes 2Bort nicht predigezund bas Dberkeitliche Mandat übertrette. Demnach dann Lobt. Magiftrat befoblen/daß jeder in offentlicher Disputation beweife/daß feine Lebr auß Bottes Wort sene; bat Weissenburg feine Lehr in 10. Articul zusamen gefasset; und in 10. anderen / die Lehr der Widervart verworffen / und Darinn behaubtet : daß Maria und die Beilige feine erleuchtende Liechter fenen / als durch dero Lehr und Erempel: daß Maria nicht mit ihren Berdienften/Chriftum auf Erden berab gelocket/zc. (m).

Dhnlang hernach hat Pfarzer zu Riehen ben Bafel / fich ber Res formation in massen angenommen / daß die Gidanossen / auf anheten 21bts

<sup>(1)</sup> Vit. Pellic. (m) In Biblioth. R. D. Theod. Gernl. Paft. Bafil. meritiff.

1524.

n.C.G. Abts von Wettingen / als Collatoris, von Bafel begehrt / daß fie dem Pfarzer einen Zaum einlegen/ und dem Abt einen anderen zuerwehlen

gestatten (n).

Wir tommen aber wiederum auf vor / und von / gemeinen Gid= Bann megnoffen abgehandelte Religionsfachen. Auf einer zu Krauenfeld gehals gen Belttenen Eidenoffischen Sagleiftung/haben etliche Gemeinden angebracht/ fculden. wie sie im Thurgau von Schulden / Schuhmacheren / und anderen Dandwertsleuthen/zu Conftanz auf das geiftliche Gericht citiert werden: so sie in Bann kommen/werde darnach die Kirch verschlagen / daß man weder Meg noch teinerlen Gottes dienft halten moge : daß alsdan etwan vier-oder fünfhundert Menschen ohne die Rirch senn muffen : welches doch eine groffe Beschwerd seve (0). Hergegen hat Dieser Bischoff die Bischoffs Eidgnoffen erfucht/allen Decanis und Pfarzeren ein Mandat / welches Giferer aufgesest/und darinn fie/die bisdahin übliche Gehorfame und Pfliche ten / ihm zuerstatten vermahnet wurden / zuübersenden / und mit ihrem Unsehen zubegleiten; aber sie weigerten sich (p). Saben doch bald her= nach gebotten/die so Rleisch oder andere verbottene Speifen/in der Raften effen werden/ein Egg und ein Nacht in der Wefangnuß mit Waffer und Brot zuspeisen / und um funf Rheinische Gulden guftraffen : welche das Gelt nicht zubezahlen haben / follen für jeden Gulden / ein Lag und eine Nacht auf gesagte Beis in Der Gefangnuß buffen (9). Dennoch erzeichten fie ihren Zweck nicht.

Bu fast gleicher Zeit/find alle Schwesteren im Schwester-ober Bes Ronnen gynen-Sauß / genennet Menbul (99)/auß dem Clofter gegangen; und haben die Monchen von Konigsfelden/den Bauren die Gerechtigkeit an alle Ding/um 10. Bulden zukauffen gegeben. Aber die in denen frenen Memteren regierende Gidanoffische Stande/haben Sand übergeschlagen (rr). Auch hat Krau Barbara / Alebtiffin zu Schennis/gar freundlich/ mit groffer Deemuhtigteit von Zwinglio begehrt/daß er ihro die Wort: "Diel find berufft / aber wenig außerwehlt/erklahre: auch Bott für fie nis Cban-"bitte / daß er fie ftarte im D Evangelio / daß fie durch Die Gottliche gelifch, "Onad und Barmherzigkeit/zu dem rechten 2Beg nach ihrer Seelen Seil

"fommen moge (r).

Georg Stehelin / Pfarzer zu Beiningen/erzeigte fich fur Das Epangelium fo eiferig / daß der Landvogt Fleckenstein von Baden / dem/ Grebeline m iii

bon Isen.

Papisti.

The Fa-

Gebotte.

ften-

bubel geben auk dem Clo. fter. Mebtiffin

au Gdjen.

Unffane.

(n) Absch. Mitw. nach Læt. § 4. (o) Luc. auf Læt. § 3. (p) Ibid. § 7. & Freit. bor Qualim. § 1. (9) Mitm. nad) Læt. 9 8. (99) 2bfch. Jahrrechn. 6 26. dientur Linfenbill im fregen Umt. (rr) Abid). Bur. Donft. nach Matthias 5 3. Baden/ Petri & Pauli. 9 1. (r) Matthiæ festo. Hotting. H. E. VIII. 221.

N.C.G.

ber ihn todt ober lebendig bringe/vierzig Gulben versprochen. 2118 folches nicht gelungen/machte er einen Unschlag/ihn nachtlicher Weil mit co. bewaffneten einzuholen. Alls aber ein Cochterlein / welches einen Harnisch getragen / und gefraget wurd / wo es mit dem Harnisch bins wolte? geantwortet : Mein Patter / und etliche andere / wollen Diefen Albend/ben Pfaff von Weiningen / famt zwen anderen bolen : folches Unterfangen boch / des Orts Frenheiten zuwider war : ift Sturm ges lautet / und durch die gabireiche fich befamlende Mannschafft / Der Uns fchlag zunichten worden. Stehelin foll ein halbes Jahr/in einem dicken Grunbag oder Zaun/Nachtherberg genommen haben. Der Born hat fich wider Stehelin vermehret / als unlang bernach/die Rirch zu Weis ningen / nachts geoffnet / Die Bilder auf ber Rirch in Die Raben getras gen und verbrennt worden (ff). Dicfe Bereschafft Weiningen / wurd Dermahle durch einen Vormunder verwaltet; weil Joh. Mener von Knongu/Gerichtsberg baselbst/mit tod abgegangen mar. Deffen Wits me/Krau Ilnna Reinhartin (1)/hat ohngefährlich im 40. Jahr ihres Allters/den 2. Tag Aprel/diß Jahre/fich mit M. Ulrich Zwingli trauen loffen; und ben selbigem verschiedene Rinder gezeuget / auf welchen als lein Ulrich (ift mit der Zeit Archidiaconus und Chorherz ben dem Groffen Munfter worden) und Regula (fo den berühmten Bualtherum geheurahtet) ju Jahren tommen. Diefer ansehenliche Beuraht verurfachete ben einigen groffe Freud (s). Aber ber beiffige Lang schiltet ibn ein greuliches Sacrilegium, und geistlich blutschändiges Laster / welches Zwinglium / wann er anders nichts Schuldig were / der ewigen Derdamnuß schuldig mache (t). Damit nicht auf Bl. 85. wiederhole/daß Zwinglius fein Dergleis chen Gelubd oder Gid gethan/wie Lang fürgibt: biemit zwischen ibm/ einem Driefter: und Luthero / einem Monch/dif fahle/nach Romischen Morurtheilen/keine fo groffe Bleichheit/als ben Lang bedunkt ; fo fagen wir allein / daß wir Pfaff Langen Schmaleren/als eine Lafterung/deren ienes Thier voll ift / Apoc. 17:3. und mit welchen nicht Zwinglius/ sonder Gott felbit / beffen Ordnung der Cheftand ift / gelafteret wird/ mehreren Untwort unwurdig achten. Zwinglii mifgonstige/machten viel Befens von groffer Reichthum/welche er vermitelft folchen Beurahts gefucht und erlanget habe. Sat aber felbe hierauf alfo geantwortet/ Daß Dieser Leuthen Bosheit jederman offenbar senn tan (u). Des

Amingli heurahtet.

Bertha. diget.

(fl) Stehelin in Vita sua Msc. (f) Fato defuncta ser. 6. D. Nicol. 1538. Steiner. Hist. Ref. Msc. (s) Hotting, H. E. VIII. 282. (t) Tom. II. pag. 132. 13. (u) Zuingl. Op. T. II. p. 476. b.

. M. E. B. 1524.

Narillas Unwahrheiten von Zwinglii Sheftand / haben wir zum theil oben berühret. Die mit untergemischte grobe Verleumdungen / sind

Peiner Untwort wurdig (vv).

Demnach Bern / vermog eines / Donffag nach Mart / publiciers ten Edicts, etliche heurahtende Priefter / Der Pfrunden entfett : und iches Diejenigen / fo Gleisch effen / oder wider Die Berehrung der Beiligen/2c. reden/straffbar ertennt; auch Zinstag nach Exaudi / denen Priesteren/ to ben den Megen gesessen / folche aufferthalb ihre Saufer / und auffert ihr Kirchspiel guthun / gleichfahle ben Berlurft ber Pfrunden gebotten. Saben auch X. zu Zug versamlete Giognoffische Ort / um daß Ludwig Sterner/Stattschreiber von Biel/famt beffen Unbang / ben benen Gid. gnoffen Silff gesucht; Mitwoch vor Margaretha / in einem ernstlichen Schreiben / Denen von Biel verwiesen/daß fie ihre Pfaffen/nachdem fie Weiber genommen / ben ihren Ufrunden laffen : folches fene unchrift. lich regieren und leben : eine Untertruckung Chriftlichen Glaubens und Ordnung. Sie/die zehen Ort/wenden viel Muhe/Arbeit/und Roften/ folden Luther-und Zwinglischen Unglaub abzustellen: wollen Ehr/Leib/ und But/und alles damit fie Gott berabten/daran feken. Bitten / Daß Die von Biel/ihren Pfaffen die Pfrunde nemmen / und andere wehlen. Hierauf wurden etliche Burger unruhig/und haben eingewilliget ihre Drediger zubeurlauben. Weilen aber ju gleicher Beit ein Gerucht erschallete/daß die von Bern erlaffene Priefter/wiederum eingesetet wers ben ; hat der Raht zu Biel/Donftag vor Margaretha/fich ben Berners fundiget/wie die Sachen bewandt : um fich mit Bern gleichformig gus halten. Alls nun Freitag vor Margar./ber Raht von Bern verdeutet/ es bleibe ben ihrem Edict : und denen von Biel heimgesetteigenen Ges fallens hierinn zuhandlen; haben die von Biel / D. Wittenbach/und Wittenandere Prediger/um daß sie dif Jahrs geheurahtet/beurlaubet. Wit- bach bertenbach und Deffen Mitarbeitere/anerbotten fich/in einer/ Vigilia Jaco: hinderet. bi überzeichten Schrifft/vor der Oberkeit zu Biel ihren Cheftand (wels chen verdeutete Schrifft mit 7. Grunden unterftugte) und Lehr guverantworten/und begehrten/daß folche ihre Schrifft vor der gangen Ges meind mochte gelesen werden. Sie wurd aber an die Eidanoffische Ort übersendet/ deren Untwort war/man solte die Prediger nicht gedulden. Dem Zufolg / ift D. Wittenbach / nur noch ein Monat in der Pfarze Ift berfirch zupredigen gestattet worden. Nach bessen Berfliesjung aber / hat gebiich. er im Clofter geprediget : mit fo groffer Erbauung / als vorbin in der Pfarzeirch. Des Evangelii Widerfachere bat er burch sanfftmubtige

Berni-Mandat.

Unters

N.C.G.

Ctattfchreibers zu Bicl Bosbeit.

Unterzichtung auf dem Gebett des Berzen / und den zwolf Glaubens. artiflen / fo nachtrucklich unterzichtet / daß viel ihren Sinn geanderet. Sontag por Dincula Detri/find in einem von Ludwig Sterner/Statts Schreiber ju Biel / unter Dammen Meners und Rabts ju Biel an X. Eidanoffiche Ort abgelaffenem Schreibe/die Drediger und dero Fraunds schafft/nochmabl durchaezoge: Der Gibanoffen Schirm/Silff und Raht: auch daß fie megen die Beschäffts/an Die gante Gemeind zu Biel schreis ben / begehrt worden. Solches ift Sonntag por Bartholomei / guß Bern geschehen. Nach D. Wittenbachs Erlassung / hat Bischoff von Bafel/auf Stattschreiber Sterners und zweper anderen Begehren/Soh. Gebreiler/Chorhere ju G. Deter in Bafel/jum Leuthpiester angunems men/ben Bieleren beliebet : Der Raht aber hat einen von Bern begehrt. 2Belcher Dabin tommen/ift unbefant. Alls aber die Evangelische Babrheit im Berngebiet / je mehr und mehr gewurzlet / auch etliche Des Nahts zu Biel / fich darzu bekennt; und das Dapstthum daselbst taglich in Albagna kommen / baben die zu Lucern versamlete Eidanossen Schrifftlich vom Basterischen Bischoff begehrt : "Dieweil Die von Biel/ Jonderlich unaschicklich im Lutherischen Regerischen Blauben sich mer-"ten laffen/und damit behafftet fenen : folle Bifcoff / durch eine Botts "schafft mit ihnen reben laffen / von folchem Mikalauben abzusteben: und fich wie ihre Vorderen zuhalten : mit Benfugen / daß auch deren "bon Bern Bottschafft Dabin kommen werde... Alber Bischoff hat es ben einem Schreiben an Mever/Burgermeister und Raht ju Biel bewenden laffen. Dergegen haben die hisige Schreiben der Eidanoffen/ Dem Stattschreiber / als deren Ursächer/ so viel Rerdachts und Unwile lens auf den Sals gezogen / daß er gen Purzentrut fluchtig : doch auf Bischoffliche Recommendation wiederum an seine Stell gelassen worben/und darben geftorben. Bu dem / hat fich Biel/gu Bern durch eine Gefandschafft beschwert/ daß sie Reber gescholten weren : und auf Eine rahten Lobl. Stands Bern / haben sie auch den übrigen auf Conceptionis, ju Lucern versamleten Eidanossen durch eine Bottschafft anzeis gen laffen : fie erinneren fich teines anderen / als daß fie fich Chriftlich halten und glauben. Go jemand beffere berichte/wollen fie es gern ans nemmen/als deren einiges Vorhaben sepe/sich nach Gottes Wort/und also zuverhalten/wie Lobl. Statt Bern neulich außgegebenes Mandat mitgebe. Dieses Bernische / Dienstag por Catharing : aufgegangene Mandat / war folden Innhalts : Sintenmable ihrem Mandat und Erleuterung/ wie Gottes Wort fürobin verkundet werden folle / nicht nachgelebt / sonder von den Geistlichen ungleich erklährt merde : Die Wilt.

Abermahliges Bernisches Mandat.

M. C. (36. 1524

Weltliche aber zertrennet seinen : folle es (um Ruh zuerhalten) bev obis gem Mandat / auch ben Dem Berbott der Priefterche / des Rleifch effens/2c. perbleiben : Clofter/Rirchen/und dero Bierden / follen nicht veranderet werden: auch keiner den anderen einen Reker scheken; oder anderst zuglauben als ihme beliebet / nohtigen. Go aber jemand beredet/ (beharzet) daß ein anderer unchristlich alaube / solle er solches an die

Oberfeit bringen/2c. (x).

Wegen Zurich / schreibt Erasinus Kabritius an Nadianum/ ben Buffand 5. Lag Hornung / Belle omnia habent. Hâc horâ Tiguro quidam bes Evanveniens, læta mihi de rebus Evangelii nunciavit: Das Epangelische Wefen gehe dort wol von ftatten. Zwahr hat es auch Unftoffe und Wie berftand gefunden. Nicht nur darin/bag/als man zu Statt und Land in Birtshäuseren und Wesellschafften / in der Fasten Bleisch zueffen angehebt/ folches unter dem Borwand hierdurch verursacheten Wergernuß/ pon dem groffen Raht zu Zurich ernstlich verbotten worden (y) / sonber fürnemlich/ baß die mehrere Eidgnossen einhellig und rabtig worden / die vorbrechende Rirchenverbesserung / mit Nammen auch die Bestreitung der leiblichen Gegenwart Christi im S. Abendmahl nach aftem ihrem Dermogen / mit Darftreckung ihres Leibs und Guts zuwehren und aufzureuten. Berftehe/ wie fie fich hernach erklahrt / jeder Stand in feiner Bottmaffigkeit. Dem/diefer Berfamlung benfigendem Rahtebott von Zurich/anben befehlende/folches feinen Berzen zuhinderbringen (z). Auch ift im Nams men biefer Orten/eine Gefandichafft gen Burich tomen/welche gleiches/ am 21. Tag Mers / vor dem Raht schrifft-und mundlich angebracht/ "daß namlich der Chriftliche Glaub / fo durch die Gnad Gottes und "Einsprechen des S. Beiftes/ von vielen heiligen bochgelehrten Battes ren und Lehreren nach und nach mit viel Erfahrung/zusamen gefasset/ Die Refore "und in Einigkeit gebracht worden / (mit folchen Farmen wurden die mation nach und nach eingeschlichene abergläubische Monchische Neuerungen angestrichen/) jest folche langwirzige Glaubene-Ginigfeit/burch etliche in Zweneracht zubringen unterstanden werde / mit Nammen durch Zwingli/Leu Jud/2c. "fo da Gottes Wort/welches ju Fried/Ruh und "Einigkeit dienen folte / bergestalt predigen / und eigenen Gefallens "außlegen/ daß Zweptracht und Zerstorung Christlicher Treu und Gie "niafeit

gelii in Binich.

Eidanoffis fche Befandt. fchafft gen Burid/ um aubinder. treiben.

(x) Steiner. Hift. Mfc. & Hift. Biel. Mfc. (y) Act. Tigur. Witwood nach alt Safn. (z) Ubid). Lucern. Reminifc. § 12. Mitwoch bor Beorg. § 1. Humelb. Domin. Oculi ad Vad. Tiguro, reliquos pagos plerosque omnes, propter Zuinglium, aus magis, Christum adversari, & extremam cladem minari, dolenter audie,

n.C.G. 1524.

"nigkeit gepflanzet werbe... Rupften Zwinglio nochmahl auf gesagt zubaben : Die Sidgnoffen verkauffen Chriftenblut/2c. : ftraffen Die Dries fterebe : aller lobliche Gottwolgefallende Gottesbienff merde vernichtig get. Sie berichten/daß die Oberfeiten der IV. Maldstätten und Qua/ Durch dero Priesterschafft ersucht worden/ihnen zuhilff zukommen : sonft fie ihr Amt nicht mehr verzichten konnen. Vermelden auch / daß 3uwich/durch eine Gefandschafft an Lobl. Ort/fich vieler falschen Zulagen balb/entschuldigen lassen. Dann Zurich von Zeit zu Zeit / alles womit fie umgegangen / theils mund- / theils schrifftlich / an ihre Mit Gidanossen gebracht. Begehren aber / daß gleichwie sie diesen (wie sie vers meinten) neuen Glauben / in allen ihren Gerichten / so weit ihr Bers mogen ftebe / zustraffen gesinnet : also Zurich selbigen außreuten und untertrucken helffe; und den Zwingli samt dessen Unbang / sie seven Geift-oder Beltlich/abstelle. Schlieflich sprechen fie : "Db aber Shr/ .11. 3. E. von Zurich etwas Beschwerd tragen : Defigleichen unsere "Berzen und Oberen/nicht minder dann ihr/fich erklagen/der Befchwer-"den und grossen Gewalts/so wir bisher erlitten haben/ "von den Davsten/Cardinalen/Bischoffen/und geists "lichen Pralaten und Oberkeiten/ fo fie mit (gegen) uns gebraucht/ "es seve mit den Curtisanen / mit Unfallung / auch Berkauffung und Bertauschung der Pfrunden / auf vielfaltige Weis; mit Berries aung des Ablasses / auch mit dem strengen / weitläuffigen / uns "endlichen geiftlichem Gerichtszwang und Bann / ben fie frefenlich in "weltlichen Handlen gebraucht/und sonft in ander Weis und Weglich aunnohtig zumelden: daran ihr nicht minder dann wir miffallen has bet. Darum unfere Bergen und Obere des Millens und Rurnems mens find/mit famt euch/ftattlich darüber gufigen/und Rurfebung gus "thun / damit wir des entladen; und gehandlet werde / das unfer aller Dero ber. "Rug und Ehr fene, (a). Die Eidgnoffen getrofteten fich/bie von Bus rich werden durch Ubereinstimmung der übrigen Orten / sich vom & vangelio abwendig machen laffen. Aber bendes hat miklungen. Dann erstlich/nachdem die Gesandten der XII. Orten in Zurich ankomen / bat Schaffhausen sich von den übrigen Orten gesonderet und sind vor dem groffen Raht in Zurich/allein Die Gefandte von XI. Orten erschienen: welches etliche Interessierte so hoch empfunden / daß sie begehrt / wann tonfftig bin von Lutherischen Sachen geredet werde/Schaffhausen nicht mehr benfigen folle (aa). Bu welchem noch dig tommen/daß als Burich

fen bertroften auch auf eine Ne. forma. tion.

Eidanof.

gebliches Absehen.

fich

<sup>(</sup>a) Act. Publ. Bulling, Hift. Mfc. Sleid. p. m. 41. Hospin. Hift. Sacram. 2, 2 3. (a2) Mitw. nach Lat. 5 7.

n. c. o. 1524.

sich wegen außgelassener Drauungen / schrifftlich gegen Bern/erklagt: ihnen von Bern geantwortet worden : "Wir mogen achten/ daß fich nicht wil geburen / euch oder andere zunöhtigen/ oder zutrengen / ans "Ders zuglauben oder zuhalten/dann euch wolgefellig fenn wil/2c. Also "moget ihr unserthalb wol gerühiget senn: und euch zu uns aller Chgren und Buts getroften/und für die achten/fo euch obangezeigter Saochen halb gar ungern überziehen / oder wider euch mit Gewalt wolten

"handlen (bb).

Daß demnach Zurich fich nicht erfchrecken laffen/ift auß der Unte Deren wort (b) bekant/welche in Truck tommen. In Soffnung/es werde fich bon Burich jemand hervorthun / der folche Schubschriften und andere ben Unlas Der Reformation geschriebene / und fait verlohrne Berewigungs-wur-Dige Stucke samlen und in ein Wert zusamen fassen werde/wollen wir dem Lefer allein den Beschluß (auß welchem er von der übrigen Untwort urtheilen fan) vorstellen. Gelbiger lautet alfo : "Wir wollen "euch in allem dem so une möglich ist/und unsere Bund mitgeben/wie "fich redlichen Sidanossen gezimmet / gern wilfahren/und nach schuldi-"ger Pflicht gewertig fenn. Bas aber bas Wort Gottes / und bas "Deil unfer Seelen / und Conscienzen antrifft / darvon konnen wir "nicht weichen. Aber wie dem allem/so ist auch/wie hievor mehrmahe "len/an Euch/nicht allein / als U. E. fonder als Bruber Chrifti Telu/ "unsers einigen Saubts / Deilands und Erlofers / ernstliche Bitt/ihr "wollet/wie wir U. G. S. Bifchoff zu Conftanz/Chur und Bafel/auch "Der Hoben-Schul daselbft / und Euch allen und jedem Ort insonder= "beit / letftlich geschrieben haben / daran senn / daß um Gottes Ehr/ "Chriftlichen Friede und Liebe/auch unfer Geelen Beile willen; ob wir "wider Gottes wahres Wort handelten / und nach der Evangelischen "Lehr wandelten; une folches bie zwischen Pfingsten/durch Euere Geels "forger / oder fonst gelehrte Manner / auß Gottlichen Schrifften 211t-"und Neuen Testaments anzeigen : das wollen wir nochmablen guts "lich erwarten/2c. und wo uns bessers erscheint wird / wollen wir uns "allezeit nach Bottes Willen / weisen laffen/2c.... Um Diefe Zeit lieffe Zwinglius / boch ohne seinen Namm/eine Erinnerung an die Eidanose fen abgehen/welche beffen übrigen Schrifften nicht bengefüget ift. Dermahnet sie darinn / auf denen nachst haltenden Landsgemeinden / die Beifen ihrer Altvorderen zubeveftigen/und dem Kriegen um Gelte wils len/abzusagen (c).

Untwort.

Saf=

<sup>(</sup>bb) Bern. Cl. Maij. (b) Sleid. l. c. Hospin. Hist. Sacram. 2:24. (c) Steiner. Hift. Ref. Mfc.

C. G.N.
1524.
Hafner wegen
Züricher
Neformation übel
berichtet.

Hafner schreibt: "An. Chr. 1524. / anderten die Zuricher ihrer "Altvorderen Religion; Mitwoch vor Osteren; da mussten die Geiste "liche mithalten oder sortziehen." Dieser Mann gibt weder der Zeit/ noch der Personen/noch der Zeise halb eigentlichen Bericht: und webe der grösselse Sehler ist/wil vermuhtlich sagen: Lobl. Mazistrat habe dis Geschäfts ohne Berahtschlagung mit den Geistlichen angehebt/ und mit dero Versolgung zu End gebracht. Wir wollen den Leser von allem umständlich berichten: und zwar wegen mehrer Gewissheit und Liechts / den anaehebter Zeitsponung nach Möglichkeit bleiben.

Oren Bifcheffe magen die Eidgnossen noch hisicer.

Um daß/Dugo/Bischoff von Constant allein/ben den Eidanossen keinen Zweck nicht erzeicht / hat er Christoff / Baslischen; und Geba. ftian/Laufannischen Bischoff vermogen / Daß alle Dren / an Die / Freitag por Qualimodo ju Lucern besamlete Gidgnoßschafft / burch Bottschaff. tere mundlich/und durch eine eingelegte/bernach jedem Ort beimzutras gen communicierte Schrifft langen laffen : Daß wiewol jet allein Die geiftliche Oberkeiten angetaftet / werde es ohne Zweifel / an weltlichen Stand auch tommen : auf Diefer Lehr folge alles Gottesdiensts Ders nichtigung: Bottes/Mariz/2c. Berspottung/2c. Insonderheit/daß die Bischoffe oder Bachter/ihr Umt gegen Beift-und Reltliche übertret. rende / nicht gebrauchen dorffen; und jeder ohne Straff mas ihn gelus ftet/furnemmen werde. Ein Prediger sepe auf diesem/ein anderer auß anderen fromden Landeren. Jeder lege das Evangelium auf/nachdem er ber Sach geneigt. Begehren ber Eidanossen (welche von Chriftlis cher Gottesforcht und Liebe, por allen Communen Teutschlands/hoche ften Ruhm haben / und billich Chriftl. Rirch Schirmer genennet wers ben) Silff. Weilen das verhoffete Concilium ju ber Seelen Nachtheil aufgehoben merde/fene nohtwendig/mitlerweil ein Ginfeben guthun/daß nicht jede Gemeind ohne gemeine Verfamlung andere in denen Ords nungen der Rirch/welche ohne Zweifel auf Mitwurkung des S. Beis stes/und Gottlicher Schrifft/vor 1000. Jahren / deren Dingen halb/so ieß in Migverstand gezogen worden/in Ginigkeit gebracht/und alfo geblieben; allermassen die Bischoffe von Basel und Constant solches Des nen von Zurich (k)/in der Untwort auf ihr Schreiben / megen des Bes fprache/bescheint: welche Untwort sie benlegen. Go aber etwas Difbrauche mit der Zeit im geistlichen Stand fich jugetragen / fenen fie urbietia / fo bas an fie begehrt werde / mit autem zeitlichen Raht bars über zusigen / und was ihnen geburt / und in ihr Macht stehet / belffen

<sup>(</sup>k) Sub Ct. Innies. Sleid. p. 43. a. Apud Hospin. Sacram. Hist. 2. p. 25. Sub Ct. Jul. errore Typograph.

n.C.G. abstellen. Und weilen man nicht wiffe/weffen man fich ber Lehr halb zu 1524. etlichen Orten zuversehen/folle jedes Ort auf nachsten Sag flahre Unts

wort geben (1).

Die von diesen Bischöffen angeregte Schrifft/war eine 50. bogis ge / pon etlichen Soben-Schulen Durchlesene und befrafftigete / hernach getruckte/von Conftan; nach langem gen Zurich überfendete/Berthable gung der Bilderen und der Meg. In S. Schrifft (fagen fie) werden allein beren Juden und Reiden Gogenbilder verbotten : die Bilder der Chriften aber fene nublich. In langwirziger Lebung : und von der Rirch/ in bem zwenten/fast 800. Jahr nach Christi Geburt/zu Nicea gehals tenem Concilio gutgebeissen. Die Des wolte man behaubten / auß Gen. 14:18. Malach. 1:11. Actor. 13:2. Baten endlich/daß man gu Burich/Bilber und Meg behalten wolte. Demnach diese Schrifft/durch Bird be-IX. Pralaten und andere Gelehrte; auch VIII. Rahtsglieder; erdauret antworworden; wurd sie vor dem groffen Rabt abgelesen/und dero Ungrund tet. und Blodigkeit/ burch eine am 18. Lag Augstmonat datierte Berants wortung / Der Welt an Die Alugen gelegt : mit gnerbieten / über Diese Materien / mit denen jenigen Schulen / auf welche Die Bischoffliche Schrifft fich beruffen/weitlauffiger fich einzulaffen : auf daß der Brund/ auf welches ein und ander theil gebauen/eigentlich bekant werde: und Daß Die von Burich/weder eigene menfchliche Schrifft-außlegungen braus chen: noch durch Bewalt und Zwang durchtringen wollen / sonder an Gottes flahres und emiges Wort / welches durch keinen Gewalt der Welt unnuß gemachet werden tan / fich halten (m). Deuten villeicht mit diesen Worten auf das / daß bende Diese Bischoffe von Constanz und Bafel / fich durch Cardinal Laurentium Campegium / Dapfil. Les gat/verleiten laffen/neben zween Reichsfürften und geben anderen Bis schöffen / zu Regenspurg sich zu schleuniger und strenger Handhab des Wormfischen Edicts, unter nichtigem Bormand einer Reformation/ welche Campegius gern zu Nurenberg eingeschwest hette / und in ben allergeringsten Sachen bestanden/fich zuberbinden. Darben der Cardinal gefucht/bas von jederman verlangete/vom Papft Clemente aber aufferft beforchtete/Concilium abzuheben. Inmittelft hergegen hat er burch dies

Rwener Bildroffen tables Schreibe an Burich.

Dem

(1) 216fch. cit. (m) Oper. Zuingl. Tom. I. p. 205. Bull. adv. Cochl. p. 65. b. (nn) Vid. Gold. Constit. III. 488. Sleidan. p. 44. Polan. Conc. Trid. p. 36. Sekend. Luch. T. I. \$ 167.

fes Mittel / in Teutschland eine unversühnliche Trennnung / auß wels

r iii

cher viel Blutvergieffens entftanden/verurfachet (nn).

N.C.G. 1524. Processionen in Zurid) abgestellt.

Demnach die Bischoffe so blobe Behilffmittel für die Bilder und Meg bengebracht/hat Zurich Die Procession auf den Sof/(ben welcher Commentbur Schmid geprediget) und andere Processionen noch gebalten: Doch auf Begebren Der drepen Pfarzeren/auf eine andere Meis fe : mit einer Dredig und verständlichem Gebett. Die groffe / jahrlich auf Vfingstmontag (war diß Jahre der 7. Zag Men) gen Ginsidlen baltende Creukfahrt/wurd abgeschaffet. Dann schon sie in auter Meis nung angesehen war; wie wir An. Chr. 1357, berichtet: ift sie boch eis nes theils ie mehr und mehr mit Abgotteren : anders theils mit Ches bruch und Leichtfertigkeit beflecket worden : fo daß beständigem Rurge. ben nach / ben Unlas eines Creußgangs / auf einmahl fiben unebeliche Rinder gezeuget worden (n). Rehrners haben Propft/Capitel/und Die Dren Mfarzer / Dem groffen Daht vorgestellet / Christus habe das S. 21bendmahl zu Wiedergedachenuß seines Tode eingesett : und befohlen/ Die S. Zeichen/Brot und Wein nicht bloß zubesichtigen/sonder zunieffen : das Kronleichnamsfest aber seve ein Pracht und Schausviel/nicht eine Biedergedachtnuß. Ersuchten defwegen Lobl. Magistrat, daß angeregtes Reft/famt Deffen Octav oder Ablaswochen/unterlaffen: bers gegen Donftage fruhe/eine Dredig gehalten merde/alsdan/mer da molte/ an feine Arbeit tehren mochte. Solches alles ift Samftag, por Ming sten/vom groffen Raht gutgeheisfen; doch die Octav von den Augustis ner-Monchen noch gehalten worden (0). Die Statt Sangallen hat Dif Sahrs den Umgang noch gehalten. War aber der letfte (p).

Auch bas Fronleichnamsfest.

Deffnung der Garken G. Felix/26. Leo Jud / welcher obige Nahtserkantnuß int groffer Freudbezeus gung an Vadianum überschrieben/vermeldete zugleich: "In dieser Woden wird der Naht / wegen der Bilderen und Meß sich berahtsplazigen; und zwahr wie wir hossen/gemäß dem Bort Gottes/niß sorte zadverkariorum tanta vis suerit, ut nascentem Christum in flore extinguant. Quod si siet, majori cum gloria resurrecturum speramus (9). Es wurden dann die Feinde so machtig daß sie Christum sin der Geburt ersiecken: alsdann wir hossen / er nur desto derzlicher zaussiehen werde. Iber der Derrhat den Geist eines hochweisen Rahts erweckt / daß sie des Herzen Wert expert fortgesest. Im Brachmonat wurden essische Gegendnet / die sogenante Sate der H. Massen auß der Kirch zunenmen / und die Gebein/so dar rinn

<sup>(</sup>n) Stein. Hift. Msc. Bulling. Hist. Reform. p. 106. b. Dom Geschlecht ber Braun. Heidegg. Peregrin. p. 32. & 267. (o) Stein. Hist. Msc. Bulling. l. c. p. 107. (p) Haltm. p. 333. sq. (q) D. Urbani.

n.C.B. 1524.

rinn mochten gefunden werden/ehrlich zubeerdigen; ober im Beinhauß beimlich augerffreuen. Alls man aber über diefe Garte im Groffen Munster fam / fande man nicht (wie man beredt war) die gange Leiber oder Gebein ber S.S. Martereren / sonder nur etwas wenig Gebein; auch Rolen/Biegelstein (rr). Alfo berichtet Berg Bullinger/auf dem Mund Derr Heinrich Utingers / Cuftors / ber das Gebein auß dem Sark genommen/und ehrlich bestattet. Im Gart jum Frauen-Munfter / ward Alfchen gefunden / und etwas in seidenen Duchtein eingewickletes Bebein/samt An. Chr. 1272. eingerucktem Zedel. Bullinger/ der sie noch gesehen / verschaffete/ daß sothane Gebein an einen ehrlichen Ort gelegt worden. Bu den Barfufferen ift in einem folchen Gart / eine Ggelhaut gefunden worden. Gleichwol hat der unverschamte Faber (r) schreiben Fabri/ Dorffen/ Zwinglius habe Die Bebein der Sel. Martereren hingenomen/ und in die Lindmagd geworffen/die (Zwinglius) doch/(fagt Herz Bullinger) nie weder gesehen / noch angerührt. Der ver- und Lanleumderische Lang macht es noch grober/sagende: "Zwinglius habe Die gen/ber-"wahre Beilthumer auß gewiffen Garten genommen / und vergraben; icher Be-"und an dero statt schandliche Sachen Darein geworffen / welche er in richt. "nachster Predig bonischer Weise dem Bolt gezeiget / als wann nichts "andere darinn gewesen were,. Colches schreibt Lang jum zwenten mabl (s). Biderspricht ihm aber anderstwo häßlich/wann er behaubs ten wil / daß der Cart / in welchem S. Relir und S. Regula Saub. ter / und viel andere in Rom. Kirch hochschaßbare Reliquien gelegen/ febon zur Zeit der Reformation ins Land Urp/gen Urferen/übertragen: Dafelbst An. Chr. 1688. den 11. Tag Aprel geoffnet worden/und werde allbort noch verehrt (t). Ist das erste mahr/so find die Capuciner/wels che das letstere fürgeben/Erzbetrieger. Ift das letstere mahr/fo ift Lang ein Ehr-und Gemiffenslofer Verleumder. Wir wiffen aber auß Berz Bullingers bengebrachtem Berichte/ daß bendes falfch/und Ufaff Lang ein Aufschneider fene.

Bu gleicher Zeit / find die Orglen: bas Grab-und Wetter lauten: Mehrere Die vier Opfer für die Todten : Proceffionen : Beichtgelt : Das Segnen Difbrauder Valmen/des Salkwassers/und Liechter: der jungste Tauff/oder die letfte Delung/als gegen Gottes Wort ftreitende Aberglauben/abgethan ftellt. worden (u).

die zu Bitridi abae-

Der

(rr) Stein, Hift. Mic. addit. eine gelochelte Saffelnuß. (rr) Adv. Hubm. p. 60. ap. Bulling. pag. 107. Calumniam repetit Rainald. A. 1522: 38. (s) Tom. L. P. 594. 10. II. 131. 11. (t) Lang. T. 1. 778: 3. fqq. (u) Bulling. p. m. 107. b.

M. C. B. 1524. Berabtfdilaguna megen 916. **Schaffuna** der Bilde. ren/ und Mefi.

Der por einem halben Sahr / in offentlicher Disputation . megen ber Bilberen ertheilte Bericht/erweckte nach bero Abschaffung ein febne liches Berlangen : fo daß dann und wann Bilder benfeits tommen/ auch gefährliche Zwentracht barauß erwachsen (x). Allen Unordnung gen aber porzubiegen/hat Lobl. Magistrat verbotten/bak niemand Bils Der auf den Rirchen trage/fie weren bann das Geinige. Durch welches Mittel viel Bilder auf den Rirchen kommen. Um daß aber Die Beit/ welche die Oberkeit denen/so etwas wider die Abschaffung der Bilderen einzuwenden betten/ bestimte / verflossen war; haben die Pfarzer / nicht nur in denen Dredigen / auf solche Abschaffung getrungen / sonder sich auch personlich für den groffen Raht gestellt/und begehrt/daß in Gots tes Nammen/ mider Bilder und Defe ein Chriftlicher Schluß abacfal Bider Die fet werde. Diemit ift dem Abt zu Cappel : auch Commenthur zu Rußnacht : benden Propften zu Zurich und Embrach : den Drenen Pfarzes ren/Zwingli/Leo Jud/und Engelhart/Befehl zutommen / mit Buthun etlicher Berzen von fleinen und groffen Ratbengeinen Rabtschlag (ben man hernach trucken mochte) abzufassen / wie die Sach anzugreissen were : auch nachzudenken / wie man vermog Gottlichen Gesakes/ gegen Leibeigene fich zuperhalten. Deren Untwort gieng Substanzlich babin: Allbereit im perstrichenen Herbst/babe man in einer Bersamlung vies ler gelehrter und frommer Manneren / auf Gottes Mort flahrlich er lebrnet / bak Dek und Bilber / ein Difbrauch seven. Doch / um den Aramobn/fam man Gottes Wort eigensinniger Weise erzwingen wolte / abzuleinen; habe man langer als ein halb Sahr Gedult getragen. In der Zwischenzeit / sepen Die Bischoffe von Constanz/Chur/und Bas fel / samt dasiger Hohen-Schul: alle Sidanoffische Stande: ja alle Christen/um Gottes willen ersucht worden/fo sie befinden/ daß Zurich bierinn irze / folches/von Simon Juda bis Pfingsten/zuweisen. Aber in folder ganger Zeit / fene niemand erschienen. Etliche Bischoffliche swahr/und andere permeinen/ohne ein Concilium solle man deraleichen nichts fürnemmen. Dun sepe schon vor 80. Sahren ein Concilium vers sprochen/doch nie gehalten worden / und seve noch dermahl kein freves Concilium zuhoffen. Bu bem / laffe fich bas Bewiffen an fein Concis lium binden: sonder babe allein auf Gottes Wort (welches über alle Menschen herzsche) jufehen. Demnach das Urtheil des Worts Gottes angehort worden/muffe man fich felbigem untergeben: ungeachtet/mas viel oder trenig Menschen darvon balten. Dieses Wort muffe nicht

auß dem menschlichen Urtheil/sonder durch fein eigen Liecht erkennt wers

ben:

Bilder abaefabte Refolu. tion.

ben : fintenmahl wer Gott forchtet / und ben Willen Gottes zuwiffen begirzig / felbiges / auch ohne bergleichen groffe Berfamlung / verfteben konne. Nicht wolle man das S. Abendmahl sonder allein die Mißbraus che der Mek/abthun : auf daß das S. Albendmahl nach Christi Befehl gehalten werde. Zeigen bienachtt/wie vielfaltig Diese Meg von Christi Einfatung abweiche. Chriftus habe befohlen / das Brot zueffen : in Romifcher Rirch werde es porgeftellet / und prachtig berum getragen. Christus gebe im S. Abendmahl feinen Leib / Der für uns Dahin geges ben / das ift getodet und geopferet worden : Run tonne folch Opfer Durch niemand als durch Chriftum felbe geopferet werden. Chriftus gebe seinen Leib im S. Abendmahl / zu einer Wiedergedachtnuß : Das ift / daß durch Nieffung des S. Sacraments / der Glaub und Die Geel gestärket ber Bereinbarung mit Christo gesicheret/und daß die Glaus bigen unter fich / ein Leib und ein Brot werden : welches ohne den Bebrauch des Brotes durch bloffes Unschauen der Hostien/nicht geschehe. Bu dem fo habe der Ders allen gebotten/auß dem Relch gutrinten : fols ches aber werde von den Vaustleren verbotten. Und weilen der Reich ein Teftament genennet werde ; ein Teftament aber durch den Tod veft fepe : fepe offenbar/baß bas S. Abendmahl ein Siegel des Toftaments; das ift/eine Verficherung fene/daß uns Chriftus am Ereus Verzeihung ber Sunden erworben habe. Sehrners / Dieweil Dieses Sacrament als lein zu Startung des Glaubens eingesett ; dein Glaub aber nicht geftartt werden tan / fo ein anderer das Sacrament für dich empfangt/ fo fene das Rauffen der Meffen unnus. Endlich/dieweil Chriftus nicht mehr sterben; und keiner etwas bobers / als er ist/ovferen kan / konne Die Mef fein Opfer fenn. Sene hiemit billich/daß die Meg abgethan; und an statt der taglichen Defi/taglich eine halbstundige Morgenpredig eingeführt werde. Sintenmahl demnach/ bas Bildermachen verbotten; bergegen gebotten / daß man die gemachte Bilber abschaffe : weil auch folche Bilder gur Verehrung auf Die Altare gestellet; und ein Bild (in Hoffnung dafelbst mehrere Gnaden zuerlangen / als ben einem ans beren Bild) grofferen Zulauff habeials ein anders; welches wahrhaffs tige Goken sepen; sepe billich / daß sothane Bilder an denen Derteren/ Da man fie verehret/in guter Ordnung abgerhan; die an folde Boken verwendete Zieraden aber/an die Urmen/als mahre Bildnuffen Gottes geleget werden. Golche Articul (fagen die Commiffarii) follen den Unterthanen nicht aufgezwungen / doch den Pfarzeren in diesen und andes ren Stucken Gottes Wort zupredigen gebotten werben. Sierauf bas ben Rabte und Burger/am 8. Tag Brachmonat/bewilliget/daß jeder N.C. G.

die (von ihm / ober den seinigen) aufgerichtete Bilder / zu sich nemmen möchte. Mit den übrigen / solle man noch innhalten. Doch hat sich durch dis Mittel/die Anzahl der Bilderen/abermahl sehr geminderet.

Bender Herren Burgermeisteren Tod. Bald hernach / wurd die Statt in groffe Traur geseift. In deme innert dren Lagen / bende Herzen Aurgermeister; Herz Felix Schmid (am (7) 13.) und Herz Mary Moust (am 15. Tag Brachmonat) die seitliche gesegnet. Un statt dieser/sind Herz Heinrich Walder/und Herz Diethelm Köust erwehlt worden. Diese bende erzeigten sich sitt das Evangelium sehr eiserig (5). Herz Noust / war der vierte dis Geschlechts: der dritterwelcher in grader Linien/diese Ehrenstell bekleidet: der erste / welcher in Raht und Burger die Stimm wider die Vilder gegeben: und hat/was sein herz Vatter/gottseligslich (†) angehebt / mid Herz Watter/gottseligslich (†) angehebt / mid Herz Watter/gott

Dhingeachtet fo unvermubteter Regiments-Beranderung / bat hochermeldter Groffer Raht/am 15. Tag Brachmonat/fich erkennt/bak Die in der Dibel verbottene Bilder/ohne fehrneren Bergug benfeits ge-Schaffet werden : mit nochmahligem Vorbehalt : so jemand auß D. Schrifft beffere benbringen tonne/man folches erwarten/und fich auts lich weisen lassen werde. Unben ift den Ober-und Untervoaten Befehl autommen / follen Gott zu Ehren/und/um daß felbiger allein angebettet werdes die Bilder und Gokensan was Orten felbige verehret werdens hinweathun: ohne daß man jemand nohtige. Doch so eine ganze Ges meind/Bilder und Lafelen in gemeinen Roften machen laffen / mogen fie felbige/fo es ben mehreren under ihnen gefalt/in Benwefen bes Wfar= rers/und etlicher anderer ehrlichen Manneren abschaffen. Der in eige= nem Roften folche Bilder gemachet/moge fie binnemen. In ber Statt wurd denen / so den Gok noch im Bufen gehabt/ihre Bilder beim gus nemmen erlaubt : welches ein neues Mittel war die Ungabl der Bilberen zuminderen (x).

Rahtfchlag wegen der Meß aufgeschoben.

Über wegen der Meß / als des Kömischen Gottesdiensis Herz und Kern/war thunlicher erachtet; noch innzuhalten. Darum auch/als die Frauen zu Töß/mit der Meß und Sibenzeit singen/sortgesahren: dero Leuthpriester / Gregorio Lüthi/Oberkeitlicher Beschl zusommen; er solle Meß halten und predigen wie sich gebühre: anden die Frauen/ wie von Alter her/singen und lesen lassen: bis auf weiteren Bescheid (y).

(r) Stein. & Wyst. Msc. (s) Lege Bulling. Dedic. in Matth. Hotting. H. E. VIII. 115. (t) Zuingl. Op. II. 646. (u) Bull. I. c. Stuck. Vit. Joh. Wolph. (x) Zuingl. Op. T. I. p. 261. b. (y) Samst. vor Jacob.

Doch wolte man hiemit/den Lauff des Evangelii nicht verhindes

ren. Sonder am 20. Tag Brachmonat/haben auf Oberkeitlichem Bes Bilber afe fehl in der Statt/ Die dren Pfarzer; auch zween von Constafel/von ies geschaffet Der Zunfft einer / alle des Rahts : famt Bau-und Werkmeister der gu Ctatt Statt/fich mit Schmiden/Schlosseren/Steinmegen und bero Gefind, und Land. in die Rirchen verfüget: und ben verschloffenen Thuren/die Bilder weg genommen. Ehmahle sagte man von etlichen Dieser Bilberen : wann man fie von ihrer Stell verzuckt/ habe man fie am dritten Tag/am ale ten Ort gefunden. Difmabl tam feines in seinen vorigen Dlag. Und ein Burger/welcher vorhin S. Diten insonderheitlich verehret/foll auf Mernemmen / daß felbiger ben Diefer Belegenheit fein Zeichen gegeben/ gesprochen baben: Saft du konnen zeichnen/ da man dich verehret : dife mabl aber nichts thust/da man dich entehret / so gehe dich auch S. Dits Dang im Safen an. Innert brengeben Tagen/waren alle Rirchen in ber Statt gefäuberet. Den Aberglaubigen war es verdrieflich/ daß fo kostliche Mahlerenen / und so kunstliche Werk ber Bildhaueren und Steinmegen/verderbt worden. Aber die Gotteforchtigen hielten folches für einen groffen Gottesbienst. Die Bilder wurden ben dem Groffen Munster/in eine Capell eingeschlossen / um zusehen/ob sich iemand Dero annemmen/und sie verfechten wolte : als niemand sich blicken liesse/wurs den sie zum theil verbrennt (yy). Auch auf der Landschafft ist alles friedlich und wol von statten gegangen. Die meifte Gemeinden haben ihre Boken ohne Verzug verbrennt. Gederman verwunderte fich / daß eine so groffe Sach so richtig / ohne Bewegung abgeloffen (z). Wernher Steiners Reformations-Beschreibung/ welche Berg Antistes Ludwig Lavater Gel. Ged./eigenhandig abgeschrieben/finde/daß irgend auf der Landschafft / ben sothaner Belegenheit Diese Rurzweil fich begeben: Alls das Geschren kam / daß man die Bilder abthun solte / hat eis ner/nachdem er G. Martine Bildnuß heimlich weggenommen : gegen einen seiner Bertrauten / welchem das Abschaffen der Bilderen mißfals lig gewesen / sich gerühmt; por benen Lutherischen Buben/einen lieben Beiligen geflochnet/und vom Feur erzettet zuhaben. Jener wolte wiffen / was es für ein Beiliger were ? Auf Bernemmen/daß es der liebe S. Martin sene/hat er geantwortet: Was haft du deffen wollen? 2Bas rum haft du nicht vielmehr / einen anderen genommen? Ich weiß keinen Beiligen/welchem ich mehr feind sene ale Diesem. Er plaget und arme 23aua v ii

<sup>(</sup>yy) Stein. & Wyff. Mfc. (z) Zuingl. Tom. I. 261, Bulling. Hift. Ref. Mfc. pag. 113. adv. Cochl. p. 66.

N.C.G.

Bauren/daß nicht zusagen (weilen namlich die mehrere Zinsbrieff auf Martini (72) stehen): und ist das böste/daß da andere Heilige zu Kuß geben/so ist dieser zu Pferd/auf daß er einem armen Mann desto geschwinder vor der Thur sepe. Bermöchte mit dieser Rob so viel/daß jener bingelossen, und diesen Heiligen mit eigener Jand ins Feur geschmissen. In angeregter Resormationsbeschreibung wird auch bemerket/l. Daß zu Zürich/nach Abschmig der Villeberen/alles glücklicher unde einträchtiger von statt gegangen/als hiebevor. II. Alls etliche ausgeschreutzzu Zürich sepen nicht allein die Vilber abgeschan/sonder die Kirschen gar in Pferdstal verwandlet worden: habe man ihnen geantworstet: Pferd und andere Spier/so vorhin darinn gewesen/auch der Palmesself-sien auß den Kirchen gemusteret/und Gottes Hauß darvon gestus beret worden.

Auch zu Sangal.

Bu fast gleicher Zeit / ift bie Statt Sangallen/mit ben Goken abe acfahren. Sie wurden mit Norwiffen des Rabts / um Unruh zuvermeiden / ben Nacht durch die Kirchenpfleger außgetragen : so daß man perschiedene Morgen / den Mangel etlicher Bilderen verfourt. Aufgae. nommen die Safel auf dem Fronaltar im Chor, und aufferhalb auf S. Sebastians Altar ; welche bald durch die Schuftergunfft/bero fie guges standen/weggenommen worden. Rehrners war zu Sangalten ein groß fee Bildhauk/darinn etliche groffe/fchmerc/auf Leim gebrennte Bilder: auch ein Erucifix / Darunter Maria und Johannes; zu benden Seiten Sebastianus und Nochus / als vermeinte Schusherzen wider Die Deft/ gestanden. Alls nun Sans Seiler (welcher das Sauf und Bilber auf gerichtet) von obgedachtem Beda Miles gefraget worden / warum er feine Bilder nicht hinwegnemme/und Seiler geantwortet: Wann Mis les diese Bilber gang hinmeg trage / follen sie ihm geschenkt senn : bat Miles (in Meinung / folche Bilder seven ihm lediglich geschenkt) selbis ge/mit guthun guter Freunden/ in den Pfingstfeirtagen nachts binmeagetragen / find aber wegen Schwerigkeit zu fleinen Stucken/nicht ohne Schmerzen der Bilderdieneren/zerschmetteret/so daß wer die Sand dars ben gehabt / auch der Seiler / jeder um 5. Pfund Pfenning geftrafft worden. Bald bernach verschaffete Die Oberfeit zu Sangallen / daß alle Bilber und Bilbftocke/bie und dort an den Straffen/und unter den Baumen abgebrochen worden : wormit die Statt harte Bedrauuns gen über fich gezogen (aa). Gleichen Sahrs hat der Raht zu Sangals len/

<sup>(22)</sup> Unde id sit, vide divinantem Hospin. de Fest. pag. 102. (22) Haltmej. p. 326. sqq.

n.C.B. 1524.

len/allein Gottes Wort bem Bolt fürzutragen / ihren Bredigeren eins

gescharfft (a).

Auch zu Zurich erhebte fich eine nammhaffte Schwirzigkeit / bero Gidgnoffi-Schuld wir jum theil dem Papft benmeffen/welcher die ihm jugethane/ fde Bottwider die Evangelische Reformation eiferende Gidanoffen/burch ein ant 18. Aprel datiertes Breve (b), noch eiferiger gemachet: als darin er/dero bisheriges Berfahren/allen ihren ehmahligen Siegen vorgezoge: und fie/ nicht nur standhafftig zubleiben/sonder auch die anderst gesinneten außzureuten vermahnet. Hiemit sind ab einer im Beumonatigu Bug gehaltener Tagsakung / Gefandte von 10. Orten / gen Zurich / Schaffhausen/ und Appenzell gereiset. Dise Bottschafftere haben dem groffen Rabt zu Zurich/vorgestellet / daß sie/durch die ehmablige Concilia/vers Damte Lehren angenommen : das Sacrament den Rranten versagen: Fürtrag. das Sacrament der Beicht / und der Meß abgestellet : auch werde in das Sacrament des S. Lauffs / Eintrag gefucht: dem Verlaut nach/ werde zu Zurich der Dienst Gottes und seiner Muter/2c. famt Korcht und Liebe Gottes geminderet : Kirchen und Capellen der Bilderen beraubet : Die Jungfraulichkeit Marix gelaugnet : Die Lehrer zu Zurich fuchen effen / trinten / Seitenspiel / Luft, des Weibs : mit bengefügter Bermahnung / weil Zurich und gefamte Gidanoffen/bisher aute Chris ften gewefen/und in guter Glaubens Einigkeit geftanden / gegen einan= ber verbundet / und dardurch von Gott viel Glück und Ehr erlanget; folten sie ben dem Bund / und wie sie in selbigen tommen / verbleiben/ und fich die Eidgnoßschafft lieber seyn laffen/als zwo oder dren Versonens fo solche Frzungen und Zwentrachten anrichten. Mit wiederholetem Bersprechen/auf die Abschaffung deren von Papsten/2c. herzührenden Beschwerden/bedacht jusenn. Wosehrn Zurich nicht Gehor gebe / seve Die Zerstörung der Eidgnoßschafft zubeforchten. Dann der gemeine Mann/Bins/2c. zugeben weigere : vermeine es folle alles gemein feyn : und die Oberkeit verachte. Kehrners haben sie angezeigt : daß sie folche Lehr weder ben jedem Ort für fich selbs / noch in denen Bogteven / so von samtlichen Sidgnossen beherzschet werden/gedulden/ fonder dero 21n= bangere an Leib/Leben/Ehr und Gut ftraffen wollen. Burich hat geants wortet : Weilen Diefer Vortrag Geel/Ehr/Leib und Gut betreffe/tons nen fie nicht so eilend antworten. Ronnen gleichwol nicht finden / daß Antwort. fie fich bisher/ was die Bund betreffe / und was guten Chriften/vermog gottlichen Worts zustehe/von anderen Sidanossen gesonderet. Wollen

fajafft

UnBuridi.

n iii

<sup>(</sup>a) Ven. Hofman. Ref. Sang. 937. fq. (b) Rainald. \$ 52. fq. Pall. Hift. Trid. 2:12.5.

N. C. G.

aber hierüber gern fich mit ihnen erfprachen; und ihres bisberigen Ders fahrens/Urfachen anzeigen: in Soffnung fich durch Gottes Segen wol hierinn zuvergleichen; zumahl sie nichts neues machen/und nicht weiter geben/als fie Gottes Wort weife. Bisber auch nichts gethan/baf ibnen verweislich fene. Daß aber Die Unterthanen in gemeinen Bergschaff. ten/Evangelischen Glaubens wegen/sollen gestrafft werden/seven Die von Rurich ben folchem Abscheid nicht gesessen/ und perlangen/daß man auf folchem nicht beharze. Endlich begehrten die von Zurich/den mundlich gethanen Portrag/in Schrifft : ist aber ihnen von den Bottschaffteren abgeschlagen; bergegen vonwegen Lucern/Urn/Schweiß/Unterwalbent Bug und Freiburg angezeiget worden / baf Diefe feche Ort/ben Stand Burich/nicht mehr zu Sagen beruffen/ noch ben ihnen fiken laffen molten : es were dann / daß sie von den Lutherischen Sandlen abstehen: hoffen auch übrige anwesende vier Ort/Bern/Glarus/Basel und Solothurn/werden zu ihnen stehen. Darüber Zurich sich vernemmen las fen: betten nicht getrauet/daß man so bisig gegen sie senn solte.

B. Schaffhausen.

Den 18. Lag Heumongt / ist por tlein und groffen Rabten tu Schaffhausen/burch Berz Sebastian von Stein/ein fast gleicher Bors trag geschehen: daß namlich sie von Lutherischer Sect abstehen / oder fich darvor huten follen. Saben anben nicht vergeffen / ihr Mitleiden aubezeugen/wegen neulichen Sagelwetters / welches um Die Statt bers um: auch in der Statt/den Gebauen/groffen Schaden gugefüget. Die Gefandten wurden mit turgem Beicheid abgefertiget. Lobl. Stand Schaffhausen gleichmaffig geantwortet: daß sie fehrners geneigt/allem nachzutommen/was die Gidanoffische Bundnuß erfordes re. Das S. Albendmahl / Die Beicht / Die S. Muter Gottes werde ben ihnen nicht geschmacht : Mck/Sibenzeiten/Die letste Delung/werden ges ubt : mit Bilderen fein Rrefel getrieben : sonder durch ein offentlich Mandat / gebotten / daß jederman die Bilder / fo lang es der Oberkeit gefallet / bleiben : und fie als die Oberhand Damit handlen laffe. aber die von ihm / oder von seinen Norderen gemachten Bilder / auß Der Rirch nemmen wolle / moge mit Bergonstigung des Burgermeis sters/solches thun. Es seven zwahr mancherlen andere Ceremonien oder Zinselwert abgethan: doch der Gottesdienst dardurch nicht geminderet/ sonder vermehret worden. In dem sie all ihr Bertrauen auf Christum feken/als ihren einigen Deiland/Genuathuer und Bezahler. Laffen inzwischen manniglich glauben/nachdem er meine/feiner Geelen Geliakeit auschaffen. Go fie bann zu Abschaffung ber Migbrauchen/etwas bentragen

tragen tonnen/fepen sie geneigt (c). Zwischen Ofteren und Pfingsten/ hat Abt Michael nach reiflicher Berahtschlagung / sich und sein Con- abt des vent in des Rahts zu Schaffhausen Schirm übergeben : doch daß die Closters Cloftergefell / zu Unterhaltung ber Rirchen / Schulen, und Armen vers aller Seiwendet: und er famt feinen Ordensbruderen/jeder nach feinem Stand betrachtet werde. Alsobald ift dem Munfter ein Dropft : und denen Closteracfellen/Aufsehere verordnet worden. Dem Zufolg hat auch die Alebtiffin ihr Clofter dem Raht übergeben. Gleichfahls wurden ver- 21bfchaf. schiedene Feirtag ber Beiligen / und andere Migbrauche abgethan. In fung etallen diesen Geschäfften ift Decolampadius zuraht gezogen; und find Wolfgang Biderman / vertriebener Prediger von Rothweil / Beat chen. Guerin von Zurich / 2c. ju Ritteri Mitarbeiteren angenommen wors ben (d). Abt Michael ift An. Chr. 1529. in den Chestand getretten/ lebte gottseliglich / dankte Gott immer für die Reformation und starb feliglich/An. Chr. 1552. Die Burger aber hatten An. Chr. 1524. an aller Beiligen Zag angefangen Rleisch zueffen. Um daß einige beduntt/ der Raht gehe zugemach in die Sach/ haben sie Nachts an aller Seilis gen Rest/die Altar-und andere Bilder / als viel sie deren in die Hande fassen konnen / zu Boden geworffen/und zerschlagen: welches / nachdem es erschallet / eine groffe Verwirzung in der Statt verurfachet. Schuldige wurden in Verhafft gelegt: Die Urheber / famt Weib und Rinderen / von Statt und Land verwiesen : andere Mithaffte um eine zimliche Summ Gelts geftrafft. Bischoff von Conftanz feirete in Diefem Geschäfft nicht/durch schrifftliches Protestieren/Drquen und Verbeiffen / daß man ben Romischer Kirch bleibe/und Fried und Ruh bes obachte. Ihme wurd geantwortet: Man verlange mehr nicht/als daß

N.E.G. 1524.

Ungeregte Sidgnoffische Bottschafftere/reiseten fehrners gen Ape penzell. Bofelbst sie es aber nicht weit gebracht : Darvon bald ein mehs rers.

der Bischoff vergonstige/daß Gottes Wort lauter und rein geprediget

merbe.

C. Gen Apo penzell.

Zurich hat das Gebott von Abschaffung der Bilderen ihren Gerichts-angehörigen/gen Stambeim (in der Statt Zurich niederen Berichten/bis an das Malefis: welches der Thurgauischen Landvoaten einverleibet) übersendet. Dun ift zu Oberftambeim eine Cavell geftanden/ ju Ehren G. Unna: dahin auß ganger Eidgnoßschafft / und anderstwos her starte Walfahrten geschehen/und so reiche Opfer gefallen/daß dars auß

Bilber zu Gramm. heim abgethan-

(c) Act. Publ. Helvet. Bulling. Ref. p. m. 113. Reform. Schaffh. pag. 94, 109-(d) Scalt. 1: 179.

N.C.G.

Zurichi-

fche Kirch verleum

bet.

auf eine Cavell / Caplanenpfrund/und toftbare/ S. Unna ganges Ges schlecht porftellende Eafel/gemachet werden konnen. Dif Bild aber/ samt Pater Noster / und anderen geopferten Bierden / ift ben 24. Tag Brachmonat/ (an S. Johannis Ega) zu erlicher Aberalaubigen groß fem Berdruß/verbrennt worden. Der alte Conrad Mofer/ Pfarzer zu Stammheim/und Decan; schon er anfangs der Reformation/sich vernemmen lassen/ habe die Wahrheit por vilen Gahren gewußt : habe sie aber nicht predigen dorffen: wolte nun / da ihm foldes erlaubt / ja ges botten war ; nicht baran. Defiwegen auf deren von Stammbeim Bes gehren, M. Adrian/Sans Mirten/Untervogs zu Stammbeim Sohn/ Diacon tu Zurich/ Der eine Beilingerin auf Der Samlung zu Winterthur geheurghtet / famt Oberkeitlicher Einleitung / gen Stammbeim/ Gottes Wort zupredigen/gesendet worden. Goldes that er in Treuen. Alber Moser wolte es nicht gestatten / und verschaffete / daß ibn Sofeph am Berg von Schweiß / (fo gleichfahls etwann dem Evangelio nicht ungonftig mar : bernach burch einiche Pralaten fich eines anders mochte haben berichten lassen) Landvogt von Frauenfeld / vertrieben: Defwegen Ber: Sans Wirt/M. Abrians Bruder/Caplan in S. Unna Capell / von der Gemeind ersucht worden / das Lehramt auf sich zu= nemmen. Solches thate er mit groffem Bulauff. Aber auch Diefes wolte Dem Moser nicht recht ligen. Müßte doch endlich zugeben / daß bende Brudere / von der Gemeind zu ihren Predicanten angenommen worden. Durch welche dann das Zurichische Mandat wider die Bilder/ auf Gottes Wortsso nachtrucklich vorgestellt worden / daß Untervogt Wirt/Burthart Ruteman/Untervogt zu Rußbaumen/und andere/ans geregtes Mandat an den Bilderen zuvollstrecken/von der Gemeind außgeschossen worden: welches der Landvoat gegen ienem Untervogt/und Deffen bende Sohne/so hoch empfunden/daß er sie durch etliche Bewaffnete aufzuheben gesucht: welches ihm aber/weil es zufrüh außtommen/ und die Bauren Sturm geschlagen / des Borhabens / Leib und Leben für ihre Prediger aufzusegen/Rebl geschlagen bat (f).

Fehrners hat sich begeben daß zu Lucern/und daseibst allenthalb/ zu Statt und Land Laufgestreuet worden / die zu Zurich wolten bevde Sacrament / den H Zuuff und das H. Abendmahl ausheben. Item Franz Kolb / gewestner Prediger zu Bern / habe zu Zurich in seiner Zurchreiß geprediget/daß nicht Ervistus/sonder Jacobus der mindere/ für uns gelidten. Destwegen von Zurich eine Gesandichafft gen Lucern abgefertiget worden/nicht allein vor selbigem großen Rabt/honder auch

901

<sup>(</sup>f) Bull. Ref. Mfc. p. 114. Martirol. Helv. Mfc. Conf. Confultiff. Rhan. Chr. Mfc.

vor denen damable/auch zu Lucern befindlichen Abgefandten der Landes gemeinden / folche Berleumdungen juwidersprechen : und jubegehren/ Daß man dero Aufstreuer anzeige. Ift ihnen aber zu Lucern/allein vor Raht und Burger Diefer Statt / nicht vor den Landegemeinden gus thun/vergonstiget worden. Uber diß / wurden die Diener der Zurichis schen Rirch verunglimpfetisse lassen sich durch einen Judin denen Buderen des Alten Teffaments unterzichten. Diefen Jud/von Nammen Moses/zu Winterthur wohnhafft/ wolten die Drediger zu Zurich/auß ben Schrifften des Alten Teftamente überweifen/daß Jefus der Chris stus sene. Solche Verleumdungen / hat gleichfahls Zwinglius/offent= lich widerlegt (g). Lobl. Magistrat zu Zurich aber/ hat was wegen der Religion/in vorgehendem und diesem Sahr fich begeben/an ihre gange Landschafft bringen laffen : um sich zuversicheren was ihr Bolf/ben sich eraugender Roht/zuthun gesinnet were. Die Untwort war/ die Obers teit mochte / noch fürter wie bisher des Friedens fich befleiffen : fo man aber felbiger mit Gewalt zuseke, wollen fie ihro zum besten alles Bermos gen auffegen.

Absonderlich haben die Closter tapfer Del ins Reur gegossen. Closter Rheinau flagte auf Sidgnoffischer Jahrzechnung zu Baden / daß bermeb-Martalen und Benfen: Creuglingen/daß Trulliken (dren im Busten ber richgebiet gelegne Dorffer) die ihnen schuldige Zins und Zehnden vers trachten fagen. Diese Bemeinden antworteten/ihnen geschehe unrecht; als wels under den che folche Gebühr zuerstatten sich nicht weigeren: begehren allein/daß/ Eidgnofbemnach sie von Rheinau entfehrnet; auch durch des Pfarzers und fen. Der Monchen Schuld / viel Rinder am S. Tauff/zc. versaumt werden/ jeder Gemeind auß dem in diese Closter lieferenden groffen Bebendens ein absonderlicher Pfarzer gegeben werde/ welcher ihnen Gottes Wort

predige (h).

Auf angeregter Tagfakung wurd vorgewendet / Joh. Dechelin/ von Ginfidlen geburtig / Pfarzer auf Burg ben Stein / ein gelehrter Dechelin und getreuer Prediger des Evangelii; fene wegen folchen Predigens/dem Einsidlischen Abt / als Collatori, unangenehm: doch könne dieser dem Pfarzer / um daß die von Stein (welchen als des Orts niederen Berichtsherzen / der Bewalt zu beifangen zuständig) felbigem Rugten balten/nicht abschaffen. Diemit ist dem Landvogt Befehl gegeben: und der Pfarzer / am 7. Tag Heumonat/ben Nacht (ii) überfallen worden. Alls aber der Gewalt leidende / nicht wiffende mas es werden wolle / ein Oses

Vfarzer ben Nacht überfalle.

<sup>(</sup>g) Op. T. I. p. 157. b. II. à p. 605. (h) Abich, \$ 27. & Donft, nach Petr. & Paul. (ii) Conntage fruh, Stein Mic.

Rlingen/Sturm geschoffen. 2118 nach Diefem auch andere gestürmet/find

n.c.B. 1524. Erfolgeter Muflauff.

Die von Stein/Stammbeim und andere Benachbaurte (laut getroffes ner Albred / ben so gefährlichen Läuffen / einander benzuspringen) nach Dem Baffer Thur geloffen / in Soffnung den Gefangenen ben felbigem Daß aufzuhalten. Demnach man aber fart mit ihm nach Frauenfeld geeilet/und ihn der Landvogt zum Rechten beraufzugeben fich gewidris get/hat iener Hauff/von der Thur gegen der Carthaus Ittingen (wosetbst einiche Monchen gewesen / welche Die Wahrheit erkennt) getruns gen/und von dafigem Batter Speif und Frant begehrt. Dafelbft find einige auf dem Thurgau/zu ihnen geftoffen : und ift es an ein Zechen und

Ittingen permii. Stet/

Cloffer.

und berbrennt.

1Inter-

mit Reur angesteckt/die Bucher verbrennt/und Rische Darüber gesotten worden. Gine tupferne übergulte Monftrang / wurd gerschlagen / und außgestreuet / Die von Zurich betten Die Softien mit Fuffen gertretten. Alber noch ernstlicher Untersuchung / hat sich erfunden / daß der so die Monstranz verderbt/ tein Zuricher gewesen: und daß die von Zurich/ von ihrer Oberkeit abgemahnet / am Tag vor dem Brand / abgezogen weren. Bende Untervoate/Wirt und Rutemann haben bas Bolt/als es in der Carthaus ungehalten werden wolte / zur Gebuhr gewiesen: und giengen mit Abrian und Hans Wirt darvon. Doch fehrte der letstere guruck/und blieb bis folgenden Morgen ben dem Bolt. Gleichwol ift Montag vor / und Dienstag nach Margaretha / su

Rauben gegangen:endlich ift von mubtwilliger Bursch/bie Carthaus gar

boats Birt/def. fen Goh. nen/2c. Berbalten. 3mentracht une der den Cidanoffen.

auübergieben. Darum haben Conrad Steffnauer (i) / Burgermeifter/ und Erasmus Schmid/Vfarzer zu Stein/ihre Sicherheit in der Rlucht gefucht. Untervogt Wirt / und beffen Sohne/wurden von ihnen fur die Urfacher des Brands ju Stingen angefehen: Doch wolten felbige/ihres auten Gewiffens fich troftende/nicht außtretten. Jadianus/welcher wes gen der Statt Sangallen der Versamlung zu Zug benwohnete / und als ein hochverdienter Urget/nicht nur des Leibs/sonder auch der Seel: ia als eine Zierd/nicht allein der Statt Sangallen/sonder auch gesams ter Eidanokschafft/ben damabliger gelehrter Welt vassiert (kk)/wurd in Der Sestion, mit Schmachworten fo schimpflich mighandlet / daß er in

Frauenfeld und Zug/von etlichen Sidgnoffischen Orten berahtschlaget

morben / Stein und Stammbeim / wegen Diefer Aufruhr mit Gewalt

Madia. nus befaimpfet.

feine Herberg gegangen : um daß er aber noch feine Sicherheit hatte/ haben ihn gute Freunde/ burch Ummeg gen Cappel begleitet: moscibst

<sup>(</sup>i) Ejus Acta, vid. Vögel. Const. 273.278. (kk) Zuingl. Op. I. 283. a. Ven. Hofman. de Reform. p. 921. fqq. Leigh. Confort. Fel.

M.C. 3. 1524.

er mit Bullingero/eine bem Gidgnoffischen Rirchenwesen febr vortheil= hafftige/bis an fein Lebens End mahrende Freundschafft aufgerichtet (k). Die Begierd aber/bas abgebrandte Itingen gurechen/war ben einigen fo groß/daß am 22. Tag Beumonat/allbereit 50. Mann aufgebrochen/ bas Clofter Cappel / an jenes fatt mit Feur anzustecken / two nicht eine Gesandschafft von Zurich/ und Lobl. Raht von Zug/solches gehinderet betten.

Um daß aber auch/der/denen von Stein und Stambeim bedräuete feindliche Uberfahl/porgebogen murde/find bende Unterpogte/Ruteman und Mirt/famt des letsteren benden Sohnen/wider welche Die Eidanoffen den gröffesten Widerwillen gefasset/ gegen gußgehendem Julio, von der Statt Zurich gefangen: bren Lag zu Stein verwahret: samt etlichen bon Stein / (Die man aber bald gelediget) gen Zurich gebracht : brep Wochen enthalten: und in dem Examen/daß fie mit Brand und Raub fich nicht überseben / befunden worden. Mitterweit/wurden durch den Landvoat / die Gerichtsberzen im oberen und niederen Thuradu / gen Rrauenfeld bescheiden : ein/allernachst vor Bartholomei/zu Baden von Den Sidgnoffen gemachtes Mandat/jedem/der 55.(1) Berichtsherze übergeben: und von ihnen zuwissen begehrt/ob sie sich der Abstraffung deren/ so ben dem Ittinger Handel gewesen/widerseken; oder dem Willen der Romifch-Catholischen Sidanossen unterwerffen wollen? Welches lete ftere fie einhellig zugefagt (11).

In fothanen Lauffen/ruhmet Zwinglius in einem getruckten Brieff/ seine Landsleuth die Toggenburger/daß fie sich nicht wider die Evangelischen Prediger verheßen laffen / felbige zufangen und zutoden. Durch foldes Mittel bleibe das Land ben Frieden. Aber fo auf eines jeden leichtfertigen Verleumders Untlag/ein Prediger unverhört eingezogen/ oder mißhandlet werde/entstehen nohtwendig Hufruhren: und seve gus beförchten / daß Gott folch unschuldiges Blut / gleich von Jerusalem/ forderen werde. Bermahnet endlich / daß fie nicht nur fleistige Sorer des Worts feven / sonder auch durch selbiges / den alten Mensch zutos

den/und den neuen lebendig zumachen/sich besteissen (111).

Demnach Bern / Lucern / Urn / Schweiß/Unterwalden / Zug / Blas Die Gerus/Freiburg/Solothurn/ale in des Thurgaus Malefigfachen regierens fangnen de Ort/auf verschiedenen Tagleistungen darauf getrungen/daß die vier gen Bade ju Bürich Befangene/gen Baden gelieferet werden/hat man folches (nach vielfaltigem wolbegrundetem Biderfprechen / und auf der Eidgnoffen 3 11 31

Unterbogt Wirt/2c. aefanalich angenom. men\_

Eidanoffi. fches Unfinnen an Thurgau.

Toggenburgeren Befcheidenheit.

gelieferet.

<sup>(</sup>k) Bulling, Ref. Msc. p. 118. Conf. Haltmej. 220, sqq. (1) Vulgo, 72. (11) Ubsa. nad) Veren. § 24. (III) Op. T. I. p. 149.

97. C. B. 1524.

Bufag/fie nicht wegen Glaubens zuftraffen/fonder allein wegen Brand und Raube zu Ettingen in Bensenn beren Befandten von Burich/zus fragen) um allgemeinem Blutvergieffen vorzutommen/bewilliget: Dars über Zwinglius fich nicht geschohen an der Cangel zusagen: Gott wer-De Zurich wegen folcher Uberlieferung erbasmen (zuchtigen) (m).

Die Gefangene / wurden zu Baden mit fo groffem Bulauff bes

Dero Be.

laffenbeit. Bolts in den Kerker geführt/daß Bogt Wirt/gegen feine Gobne fich wendende/gesprochen: "Sehet liebe Sohne/ob nicht auch dismahl an und erfüllt werde/was G. Paulus geschrieben : Wir sind ein Schaus "fwiel worden der Belt/den Englen/und den Menfchen, ? Diefer wurd/ aleich im erften Eramen/wegen Abichaffung ber Bilderen/und anderer Religionsfachen befraget : Dargegen ber benwesende Bottschaffter von Scharffee Burich grahr alfobald protestiert. Doch hat man ihm und feinen Sohnen/hart mit der Rolter zugesett. 2118 Derz Sans/wegen Sefftig-Eramen. feit der Marter geschryen / D barmbergiger / ewiger Gott! Micht offomme mir doch zu Troft und Dilff! Sagte einer der Inquifitoren : 2Bo ift jekund euer Chriftus ? Seiffe Dir beinen Chriftum

pfunq. Decheline Lediglaf. fung.

me 28efchim-

> Nach Nerflieffung vier Wochen/ift Berz Sans Dechsliswelcher von Frauenfeld gen Lucern geführt / und veinlich ergminiert worden/ nach angehörter Rundschafft und Vergicht / auf ein Urfeed feiner Gefangenschafft erlassen worden : gegen Burgschafft / den Rosten so über ibn ergangen/auch so ibm etwas weiters mochte aufgelegt werden/abs Butragen (n). Wurd bernach Pfarzer gen Elgau und Bulach/im 300

richaebiet. Starb felia zu Zurich.

belffen. Undere harte Reden find mehr gefloffen.

Unterboat liches Le. ben.

Boge Wirten Frau/verfügte fich gen Baben: um für ihren Man/ Birt ebr- als einen Batter vieler Rinderen / jubitten. Bende Untervogte hatten 22. Rinder/und 45. Rindskinder. 2118 fie fich/famt einem Procurator, ben einem deren Bottschaffteren angemeldet: antwortete dieser dem Procuratori : "Es ift wie du redeft. Sch bin jum zwenten mahl Landvogt "im Thurgau gewesen: und babe (iederman ungescholten) feinen freund-"licheren und ehrlicheren Mann gefunden als diesen. Er hat alle meis ne und des Landgerichts Diener / allezeit freundlich empfangen. Aft auch gegen Ginheimische und Fromde gastfrengabig: darzu ein mahre "haffter und redlicher Mann: und fein Sauß ift immer einem Clofter/ "Wirtshauß und Spittal/gleich gewesen. Er war allezeit gehorsam/ onie aufrührisch : und mich wunderet / wer ihn in diese Aufruhr ges .bracht.

<sup>(</sup>m) Bulling, Reform. Mfc. p. 120. (n) Abith. Bad. Freit, nach Matthai. 5 16. Frauenf. bor Gall. 9 32.

n.C. A. 1524.

"bracht. Darum bette er gleich geftolen / gemordet / 2c. wolte er ihm "belffen verschohnen. Dieweil er aber die Großmuter Christi / Die 5. unber-"Muter Unna; und Die Muter Der Muter Gottes Maria/verbrennet: fdulbeter "fo muß er fterben/und ift tein Mittel barvor,.. Der Procurator verfette: "Go erbarme es Gott/ daß ein frommer Mann/und der nichts 3,ale von Holk gemachte Bilder/verbrennt / weniger Gnad finden foll/ sals ein Dieb / Morder/ 2c. Dif wird tein aut Geblut gegen einander sfegen (o).

Den 26. Tag Berbstmonat wurden / Untervogt Wirt / Burk Perurhart Ruteman / und Herz Hans Wirt / durch IX. Eidanossische Ort/ theilung. (dann Zurich wolte ben der Verurtheilung dieser Unschuldigen nicht fißen) zum Schwert verurtheilt : M. Abrian Wirt/haben die Richter/ feiner Muter geschenkt. Nachdem solches benen Werhaffteten hinder= bracht worden/hat der Batter seinen Sohn Abrian/erinneret ihren Tod nicht zurechen. Hans Wirt aber hat Diefen seinen betrübten Bruder/ Gedult: mit diefen Worten aufgerichtet : "Du weissest/baß wir Gottes Wort "in Freuen geprediget : doch allezeit das Ereuß darben. Darum weine "nicht/fene herzhafft und zufrieden. Sich danke Gott/daß er mich heut "vonwegen feines Worts guleiden und gufterben gewurdiget. Sein "Namm feve in Ewigkeit hoch gelobet. Gein Will geschehe,.. Begierd nach dem Lod war desto groffer/weilen ihr armer Leib/in fast zehen wochiger Gefangenschafft/furnemlich durch die strenge Folter/übel zugerichtet war: welches fich / ben dero Entbloffung zum Schwert ges zeiget.

Sans Wirt/dem jungeren/wurd in der Berjicht vorgelesen; has Babrbe in der Fasten/Fleisch und Eper geeffen : Rranten/ohne Beicht/Licht haffte Urund Blogfen / das Sacrament gegeben : nicht Meß halten wollen / als fachen des bem Chriftum zuverkauffen nicht gezimme : Sene beffer das Gele den Urmen geben/als G. Unna/welche teines bedorffe : Gene lang tein bef fer Werk geschehen/ale die Abschaffung beren Bilberen. Benden Untervögten/wurd vorgelesen/daß sie der Abschaffung und Verbrennung der Bilderen bengewohnet: und andere Articul/deren etliche Untervoat Wirt widersprechen wolte : wurd aber von seinem Sohn Sans erins Berg-und neret / folches hingehen zulaffen : zumahl der Untichrift mit Unwahrheit Grand. fich beschonen muffe: Gott am allgemeinen Gericht / Die Unschuld und hafftig-Bahrheit/vor der ganzen Belt offenbaren werde : fie aber durch Glaub Teit im und Gedult überwinden muffen. Alls fie der Priefter von Baden/der

3 111

fie

N.C.G.

sie begleitet/auf der Brugt ben S. Jos Capell/niederzufnyen/ und die Heiligen anzuruffen vermahnete/fagte der Sohn zu dem Aatter: Warum solten wir vor Stein und Holf niederfallen? Man soll allein Gott im Himmel anruffen / zu diesem bekehre du (den Priester anredende) dich auch: dann du wirst nicht einen grauen Rock mehr als ich verschleissen; du must auch sterben: Welches sich sinnert Jahrsfrist erfülslet. Seinen Watter erinnerte er sehrner: Se sepe ein einiger Mittler: ben dem glotzeid mit diesen Auf dem Richtplaß hat er von seinem Watter den Albscheid mit diesen Worten genommen: "Lieber Watter/strobin "bist du nicht mehr mein Vatter/noch ich dein Sohn: sonder wir sind "Brüdere in Christo/von welches wegen wir nun sterben: werden aber "heut zu dem kommender unser und aller Glaubigen Vatter strumb ben "selbigem ewiges Leben geniessen. Alle drey sind unter der Zusehenden Schränen/Spristlich gestorben/und von Joh. Rhellicano mit einer Lobsschrifts beehret worden (e).

Meister Adrian Wirt. Meister Abrian wurd ben seiner Lediglassung besohlen/nach Sinssiden zugehen/und zubeichten: und nicht mehr zupredigen. Er gieng aber nicht nach Sinssiden: wurd Burger zu Aufter): Pfarzer zu Aletorst und Decan des Cepitels: heurahtete Dorothea Abossin/Oxinsich Abschlen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunstensischen/Bunsten

Den über vier Tagsakungen/und die Hinrichtung der drepen Bersson / von Untervogt Wirten Witwen geforderten / und bezahlten schweren Unkosten: etlicher Richteren gefolgeten elenden Tod (f): des nen im Ittinger Handel sich vertiessenden Durgdueren / auf einer im Weinmonat / zu Frauenfeld auferlegten Geltstraff (g) / übergehen wir

mit Stillschweigen.

Zürich wil nicht in den Franzöfischen Bundt.

Diß Jahrs haben die Eidgnossen/vier Bolker-Ausbrüche / vor Frankreich bewilliget: durch deren Benhilff Mensandobne Schwerts streich/in Französischen Gewalt gekommen. Die Eidgnössische Völker kamen in schlechtem Zustand beim: daß man wol verspuirt / daß Meysland / weder den Franzosen/noch Eidgnossen/su Glück und Gesundheit dienlich (h). Die Eidgnossen ersuchten die Statt Zurich/daß sie mit in Französ. Bund trette (i): sie hat aber den ihrigen zu Hauß zubleiben besohler.

<sup>(</sup>e) Hotting, Schol. Tigur. p. 166. (f) Bulling. p. m. 131 (g) Ubich. Sont. bor Gall. § 17. (h) Stetl. 1. 633. (i) Luc. Freit. bor Qualin. § 8.

N.C.O. 1524.

fohlen. Beimliche Werber wurden mit Leib-und Lebens : Die fich eine

Schreiben laffen/mit anderer Straff belegt.

Donftag den 15. Weinmonat/mußten ju Bafel/die Pflegere des Clofter Closters Clingenthal / famt dem Stattschreiber/ dasiger Lebtissin und Convent / auß Befehl Chriamen Rabes anzeigen : Demnach auß D. Schrifft fich tlahr erfinde / daß der Cheftand ehrlich / das Closterleben offnet. aber in S. Schrifft teinen Grund habe: und ein Ehrsamer Raht/nicht nur in zeitlichem/ fonder auch fur ihrer Unterthanen Geelen Seil gurs sebung zuthun geneigt und schuldig: so laffe ein Shrsamer Rabt ihnen fagen: 2Bo noch jemand under den Cavitelfrauen/den S. Cheftand ans nemmen / oder sonst anderstwo ohne Che ehrlich zuleben gesinnet / Die wollen sie als Ehren Dersonen / ihren Hertommen gemaß / mit Leibges bing/und auch mit etwas eigen Buts ehrlich außsteuren. Die im Clos fter verharzen wollen/werde ein Ehrsamer Raht/mit ehrlicher Nahrung und Nohtdurfft versehen : sollen aber verdachtigen Von und Zugang verhuten: nicht hin und wieder / zubaden/und an andere Ort schweifs fen (k).

Clingen. thal zu Bafel ge.

Burich ließ ihre (zu des Papfte (II) groffem Leidwesen) sich milter gurichigegen sie/erzeigende Mit-Sidgnossen zu Bern / Glarus/Schaffhausen/ sche Be-Appenzell; durch Abgesandte ersuchen / das Beste der Statt Zurich/ges fandtgen die übrige 6. Ort zubeforderen : die bedrauete Trennung zuverhinberen : und zuverschaffen/daß in den Sidanoffischen Bersamlungen/ein Theil den anderen mit Gedult verhore. Zumahl Zurich des beständis gen Unerbietens/wo man sie auf D. Schrifft besser berichte/sie sich weis fen laffen: und alles beforderen helffen wollen/was frommen Christen und getreuen Gidgnoffen zustehe: mit Darftreckung Leibs und Buts. Verlangeten anben/baß Bern/mit Glarus/Bafel/Golothurn/Schaffs hausen/Appenzell / ch die übrige Ort zusamen kommen/sich unterzeden mochten. Schaffhausen bezeugete gegen die Zurichische Deputierte/daß fie luftig und geneigt/denen von Zurich zuthun/was sie wissen/das selbigen lieb. Glarus versicherete / daß fie wegen Glaubens/gegen Zurich nichts unfreundliches fürzunemmen bedacht: haben aber an benen/wi= der die Bildnuffen bie und dort fürnemmenden Unfugen/(wie fie rede= ten) tein Gefallen: und baten / daß Zurich / so bisdahin das vorderste Drt geachtet sene/(und billich ; sagen sie : das euch ob Got wil niemand mikgonnet) auch fleistig bedenken/was ihnen zu Ehren Diene. Bern hatte wegen angeregter sonderbarer Zusamentunfft Des Denten : beharzete ben dem Fleisch - und Sheverbott : hette aber wol leis

schafft an Bern/16.

97. C. B. 1524.

leiden mogen / wann man zusamen gesessen / und in den Sachen Lautes rung gefucht bette / wann es anderen gefallen bette. Ippeniell molte aleichfahls den Fried beforderen und zum Rechten helffen als melche felbst ben Gottlicher Wahrheit zubleiben entschlossen: und munschtens Daß Die Gachen : wegen Erhaltung Der Ginigkeit/Reiffig ergrundet murben. Mar also das Religionswesen diefer Zeit/an Diesen Orten in febr ungleichem Stand (1).

Bern Beurlaubet effiche freitenbe. Prediger.

Geba. ftian Meners faier Diberzuff.

Saben etliche zu Vernidem von Verchtold Sallerjund D. Sebas ffian Meyer vorgetragenen Evangelio fich widerfett; fo erzeigten andes re einen feurigen Gifer fur baffelbige. Diefer D. Mener hat am 6. Cag Berbstmonat / nicht ohne groffe Erbauung / ein Buchlein an Die Statt Strafburg geschrieben (m) / in welchem er Die Davistische Lebr/fo er iha nen ehmahle geprediget/wiederzuffen. 3hn/famt dem Saller guunters trucken/wurd Hans Beim/ein nicht ungelehrter Prediger-Monch/von Ebangelie Menz beruffen / und zu feines Ordens Lesmeister gemachet. Golches permebrete Die Trennung / Daurete aber nicht lang. Dann als Diefer/ Sonntags ben 23. Weinmonat / in einer Dredig behaubten wolte: Der Herz bette nicht allein/wie die neue Evangelissen sagen/für unsere Sund und Schuld genug gethan/sonder auch wir muffen genug thun: Saben Thomas von Hofen / Unterschreiber / und Leonbard Tremp/ein Schneiber/folches offentlich widersprochen/defimegen fie folgenden Fags in Rerter gelegt: auf Mitwoch / famt benden Lefmeisteren/ in Bensenn Propfts von Wattenweil und Decan Loubling fur Rabt und Burger gestellet : und benden Lesmeisteren / wegen Rub und Kriedens / daß fie innert dren Tagen auß der Statt geben wollen / auferlegt worden. Des Evangelii Wiberwertige hoffeten/nach D. Meyers Berschickung/ werde Haller dem Evangelio fortzubelffen/zuschwach sein: aber dessen Credit und Bulauff vermehrete fich taglich. Golches schmirzte feine Reins De/Defregen veranstalteten sie ihne/wann er einen Kranten zubesuchen aufgebesbeimlich zufangen oder wegzuführen. Um daß ihn aber etliche Steinhauer gewahrnet/hat der Unschlag fehl geschlagen (n). D. Mener perfugte fich gen Basel / allwo die Reinde der Wahrheit / ihn beimlich ben bem Raht vertlagt: mit ihm wie die zu Bern/und fie mit Farello/ abzufahren vermeinende / aber er hat sich inmassen verantwortet / Daß

Ebangelii Machethum au Bern.

feine Widerwertige zuschanden tommen (nn). Um Diejenigen/welche verlangeten/daß nichts auffert Gottes geschries Mener benem Wort geprediget wurde/zuverhinderen; haben fleine und groffe Berni. fdies Rabs

Mandat. (1) Instructio, &c. (m) Scultet. Annal. I. 171. fq. (n) Stetlet. I. pag. 629. (nn) 4. Oft & 11. Nov. A. 1525. Occol. ad Zuingl.

n.C.G. 1524.

Rabte zu Bern / fehrners ein Mandat aufgeben laffen : Man folle Gottes Wort predigen / in rechtem Berftand / ohne unnobtige Glog. Werbieten anben die Priefterebe : Gleifcheffen an Fasttagen : und Das 2150 schaffen der Bilderen. Man folle alles im alten Stand laffen : teiner foll Den anderen für einen Reger achten : oder nöhtigen/anders zuglauben als ihm gefällig : keine ber S. Schrifft widerige Bucher follen ins Land gebracht: Doch mogen Die Bucher Alt-und Neuen Teftamente/von Beiftund Weltlichen gebraucht werden : der gemeine Mann sepe bisher durch Daufte/Bischoffe / und andere Dralaten / mit Bann/21blag/ Ches handlen/und anderen geiftlichen Sachen unbillicher Weis beladen mors den. "Aber wir (fagen fie) feken wenig Glaubens/auf den Bann/216-"laß/und Dispensieren in Chefachen / und anderen deraleichen Dingen/ "so mit Gelt aufgebracht werden: der guten Soffnung/was mit Recht "sene/daß solches ohne Gelt auch geschehen moge... Nach diesem Mans Dat find dren verehelichete Chorherzen ; namlich Beinrich Wolffin/ Sanger; Dietrich Hubscher; und Meinrad Steinbach/nach des Mandats Innhalt gestrafft worden. Thuring Rust/ Abt zu Trub / gab die Abten auf/nahm ein Beib/wurd ein Schindlenmacher / und nach der Reformation Vfarzer zu Laupersweil (0). Ron dem um diese Zeit/ burch Urfula Berkinden / zu Bern gestiffteten Pfenning-Ulmosen / kan Stetler aufgeschlagen werden (p).

Berebe. lichete Priester Sort abgeftraffet.

Bu Appengell / hat eine vollkommene Landsgemeind / mit groffem Mehr angenommen/und ist bernach in allen Kirchhörenen verlesen worden / daß alle Priester im Land / nichts predigen und lehren sollen / als was fie mit S. Schrifft / und mit der Wahrheit erhalten mochten. Bort zu-Welcher anderst lehre / dem soll Muß und Brot / und alle Nahrung/ predigen. auch aller Schirm abgeschlagen senn : und er auß dem Land verwiesen werden. Mit dem fehrneren Ansinnen / daß man nicht gute und loblis che Brauche / sonder bose Migbrauche abzuschaffen bedacht. Man soll teinem auf der Cangel stehenden Prediger offentlich widersprechen : Als lem Gottes Wort foll Richter fenn : und jeder Priefter hundert Gulben vertroften / daß er allein / mas er auß 21. und R. Testament guers balten miffe / predigen wolle (9). Die meiste Prediger waren für das Evangelium: Theobald Suter aber verthädigete das Dapftthum. Die Angefet-Uneinigkeit war fo groß/daß der Landraht an Zurich und Schaffhau. te Difpusen begehrt / daß sie durch eine Gesandsafft/ welcher sie zween ihrer Bes hinder-

Uppenzellischer Berglich/ Gottes

lehrten trieben.

(o) Stetl. I. pag. 631. Luth. Difp. Bernenf. I. 120.fq. (p) 631. (q) Bifchoffb. p. 54. Conf. Horting. H. E. VI. 402. fq. Initia Reformationis Abbatifc. ab Hafa. L. 432. perperam ad A. 1530. referuntur.

m.G.B. 1524.

lehrten mitgeben folten/fich in bas Mittel fchlagen. Mon Burich mar Leo Sub; von Schaffhausen / Sebastian Sofmeister / Dahin geordnet. Doch haben fich Die Parthepen/por Unfunffe Diefer Abgefandten/ verglichen; befrwegen man feine Disputation mehr gestatten wolte. Gie namen den Ruckweg/burch Sangallen/predigeten daselbst auf Wetters und ehrlicher Burgeren Begehren und farfeten Die Bergen ber Blaus bigen nicht wenig (r).

Ungeregtes Urtheil der Landsgemeind/mochte Urfach gewesen senn/

Meg au unterlaffen.

Mieder-

führt.

Appengell baf Theobald Suter/Vfarzer ju Appengell / Diefe feine Gemeind verlaffen/und eine andere angenommen. Bon deffen Nachfahr Lauren; Sasler/schreibet Lana (s) / sepe nicht so eiferig gemesen als Suter : habe sich am Tag der Landsgemeind/um geringer Urfachen willen/durch der Res formierten Landamman / Derz Beinrich Baumann / Die S. Def ab-Drauen laffen / und teine Meg gehalten. Bleich folgenden Tage aber/ nach der Landsgemeind/seven die Landseuthe von Gonten / samt ihrem Caplan / Cafpar Suter / in Saubtflecken tommen / und haben Dafelbit um einge- Den Romifchen Gottesbienft wiederum gehalten. 2Bas Lang verblumt porstellet und zudecket / wollen wir auf decken/und umftanblicher erzehe gehlen. Dach gehaltener Landsgemeind / haben Rasler/und übrige Cas planen der Kirch Appenzell / Landamman Baumann gefraget : Db sie Meg halten follen oder nicht? Wiffen nicht was fie guthun: wollen aber thun was er sie beisse. Landamman antwortete : Dolle ihnen weder gebieten noch verbieten. Sie wiffen Die Meinung der Landsgemeind. Ronnen fie die Meg mit D. Schrifft erhalten / werde ihnen niemand Darwider senn. 200 nicht/ wolle er weder beissen noch rabten/ daß sie Mef balten. Diemit ift felbigen Tags / Die Def unterlaffen worden. Als aber etliche / burch Bonten beimreitende Evangelische/mit Freuden erzehlt/die Def habe zu Uppenzell ein End/find folgenden Dienstags/ Die Rodsanossen von Gonten / samt ihrem Caplan gen Appenzell ges tehrt / fich erklahrende : Sie wolten Def halten und es verantworten. Riengen alfo die Meg wieberum an : Gelbst Caplan Raster. Schon er sich vernemmen laffen / um das / das er predigen werde/ wolte er Reche nung geben : um das aber/das er ben dem Altar thun werde / wolle er teine Berantwortung fchuldig fenn. "Bider ben Schluß der Landeges meind (fagt (t) Bischoffsberger) / trafft deffen jeder Priefter / allein

Ebange. lium aufi

Durch den Gifer der Epangelischen Appentelleren/ift bas in ihrem Land aufgegangene Liecht, auch in das Rheinthal übergetragen wors Den.

alebren folte/mas ber Schrifft gemaß ift.

<sup>(</sup>r) Hift. S. Gall. Mfc. (s) I. pag. 1018. (t) Pag. 54. fqq. 445.

n.C. 3.

ben. Solches hat gewiffen Leuthen fo weh gethan / daß fie fich vor gemeinen Giognoffen Darüber betlagt/mit Benfugen/baf auch gwo Frauen gipp neell geprediget haben (u). Beilen Diefer Umftand / betreffende Das Predis ins Abeingen der Frauen / und unbefant / urtheilen wir nicht Darvon. Die Ros that. misch-gesinnete Sidgnossen / gaben bierum benen Appengelleren einen Berweis / und befahlen ihrem Landpoat / Die Spangelische Drediger/ two er sie betrette/anzuhalten. Ehrengedachte Sidgnoffische Bottschaffs tere (x)/gaben benen Abgesandten von Mullhausengeine Coven etlicher Lutherisch-genanten Urtiklen/welche in ihrer Statt geprediget worden/ mit hinzuthun : Gie von Mullhausen / sepen in ben Gibgnoffischen Bund tommen/als noch ublich gewesen/was von ben Altworderen gebraucht war. Die Sidgnossen aber sepen beständig entschlossen / diese Sect (Die Evangelische Lehr) in ihren Landen abzuthun/und gang und gar außzureuten ; fo febrn als ihr Leib und But langen moge. Much wurd mit dem Abgesandten von Sangallen geredet/daß sie ihren Rester feines Lefens und Dredigens abstellen. Dann man ben Eidgnoffen vors Reflers gegeben/ baf ein mit Rupfergefchire burch bas Land ftreichender Refler/ Berunin einer Erintftuben gu Sangallen Regerifch predige. Da boch der Bes glimpfung flagte ein geftudierter/ ju Sangallen verburgerter/und ordenlich beruf. fener Prediger / von Beschlecht ein Resler/gewesen. Diefer hat des Ghangelii Berzen Wert auf der Megg/als einem weiten Ort/fortgefest. Um daß Wachsaber die Menge der Zuhoreren angewachsen / haben auf dero demuhtis thum gu ges Ersuchen kleine und groffe Rahte zu Sangallen / felbigen erlaubt/ Sangaldas bisdahin von ihnen geubte Predigen und Lesen des Worts Gots tes/in S. Laurengen Rirch / zu einer bestimten Morgenstund/fortgutreis ben : daher die noch heut zu Tag sogenante Lesener entsprungen. Unben haben auch die Barfuffer/ Drediger-und Augustiner-Monchen/ ihren Gottesdienst behalten : find aber bann und wann auf der Gaß/ und in der Rirch/Rechenschafft zugeben / von den Burgern angesucht worden : welches / weilen die glimmende Zweytracht/mertlich bardurch vergröfferet worden/Oberkeitlich verbotten; hergegen befohlen worden/ wer Unterzichtung in der Lehr verlange / der solle sie vor D. Sogebim von Bat / fleinen Rahts: Benedicto Burgauer/Pfarzer: Wolfgang Beter/Selffer : und Muguftin Rechter/Stattschreiber/begehren. Rehrs ners haben flein und groffe Rahte/am s. Zag Aprel/ihren Geelforges ren und Predigeren gebotten / in ihren Pfarzfirchen nichts als bas Es pangelium aa ii

(u) Abich, Baben, Samit, nach Veren. 65. (x) Ibid. 57.

n.C.B. 1524.

vangelium zupredigen: haben auch Unordnung gemachet/das Ulmofen

Sonntaglich für Die Urmen zusamlen (v).

Ingezett. Sche Disputation.

Schon in porgebender Babischer Rersamlung/wurd benen Gib lete Badi anoffischen Rahten/ein von Goh. Mener von Ecf/S. Schrifft Doctor, Der Schul zu Ingolstatt in Baperen Vice-Cancel ario und Professor (x), wider Zwinglium und beffen Lehr gefchriebener Brieff den 17. Jag Mugftmonat / eingelieferet. Dann bemnach Die von Burich in offentlie cher Disputation die Romischen Trethumer widerlegt/denen/die fie von Dem Evangelio abwendig machen wollen/beständig geantwortet/wann man ihnen auß S. Schrifft beffers weise / wollen fie es gern annems men; Die Bischoffe gwahr immer gesagt: Dan dorffe von Glaubens. fachen / ohne Dapftliches Bewilligen nicht Disputieren : fene auch nicht nohtwendig; Dieweil ber Glaub genugfam erdauret/2c. Saben Doch Die Pralaten mahrgenommen / daß der gemeine Mann ohne Disputation nicht zustillen; suchten defmegen Wegenst einer ihnen unnachtheiligen Disputation. Um bag nun Cat/für einen Disputierer angesehen mar/ auch zu Leipzig gegen Luther und Carlstad gedisputiert / bat man/ nachdem die Eidgnoffen eingewilliget/an ihn geworben / daß er fich hier= au in der Sidanofichafft brauchen laffe / 2c. (v). 2118 Eatius in angeregtem Schreiben solches zugesagt / ist selbiges durch die Sidgnossen/ Zwinglio übersendet worden : und als dieser bas Satische Schreiben beantwortet / und die Untwort den Gibanoffen übergeben, ift Diefe von ihnen an Egkium abgefertiget worden. Auf einer zu Frauenfeld gehal tenen Zagleistung / ift D. Saten zweptes / pom Derbstmongt (z) (famt obigem) ju Landshut getrucktes Schreiben/eroffner worden; in welchem Diefer Boliath fich anerbotte/mit Zwinglie (welchen er/ale ein aufgeblafener Schulfuche/ verächtlich einen felbif gewachsenen Theologum gunennen (zz) pflegte) por gemeinen Eidgnoffen zudisputieren/ unter folgenden Gedingen : "Daß die Disputation ju Baden oder Lucern / als fer Brieff. "unvartenischen Orten/gehalten werde : Daß gemeine Gidgnoffen hier-"su Richter verordnen : Begehrt ficher Geleit für Bergewaltigung für

Eccii lo-

"Die bofen Lutherischen Buben : Dig Geleit foll nicht langer gelten/als bis zu gehaltener Disputation : bann mas nach gehaltener Disputastion, die Eidgnoffische Richter ihm auflegen / dem wolle er fich unter-"werffen/

<sup>(</sup>v) O' Maxus. Hofman. de Reform. p. 925. Haltmej. p. 322. sqq. (x) Non habet Antichriftus aliud impudentius mancipium. Oecol. Ein überauß unberfchamter/ frecher / und beschwenter Mensch : ein quter Sophist : welchem Schenkungen und Baaben nie erleidet/zc. Bulling, Ref. Hift. p. m. 198. (y) Ibid. (z) 216ft. m. Octobr. (zz) B. Haller. ad Bulling.

m. (5. (3). 1524.

werffen / fo fehrn Zwinglius ein gleiches thue: Gein Absehen bierben Jene nicht / Die Migbrauche Der Beiftlichen/ es fene Dapften/Bischofs "fen/ Priefter oder Ordensleuthen/ zubeschüßen; fonder/wie er jungfts bin zu Regenspurg gethan/folche Migbrauche helffen abstellen. Soffe auch nicht den Zwingli zurecht zubringen. Sonder trachte allein (auß "Liebe gegen gemeine Eidanofichafft) daß die Eidanoffen nicht weiter/ "burch geblumte falsche Regeren verführt werden. Die zu Zurich ges shaltene Disputation gebe mit/daß er die ju Zurich/nicht ju Nichteren annemmen konne : hoffe aber zu Gott und der werthen Muter Gots ates/die fromen Biderleuth ju Burich/werden fich in turgem/fo Chrift= "lich erzeigen/wider die Lutherische Regeren/daß sie lieber Turken/dann "Lutherisch wolten senn. Von folcher Disputation sollen die Gidgnof. "fen / fich nicht laffen abweisen / ob etliche wolten fagen/die Stognoße afchafft hette Deffen nicht Macht. Dann zu Zeiten Des Raifers Con-"ffantii/ haben Uthanasius und Arius auch vor Probo/ Landvogt in "Sprien/welcher unferen Glaub nicht gehabt/gedisputiert,.. Mit einem Wort : Eccius verzahtet fich / daß er das Schreiben allein abgefaffet/ Die ohne diffeifrige Eidanossen/hitiger: und den ben ihnen allbereit perhasseten Zwinglium/noch verhasseter zumachen.

Die Sidgnoffen haben diefen Brieff abermahl Zwinglio jugefen- Zwingli

Det. Zwinglius hat ihnen schrifftlich geantwortet: Eccius werde zu so zeubet thaner Disputation, nicht getrieben / burch Liebe Des Worts Gottes/ welchem er und andere nichts nachfragen: noch in einichem ehrlichen Absehen: nicht die Wahrheit an Tag zubringen/sonder zuverfinsteren: und wie Simon die Einfaltigen zubezauberen. Go Zwinglius fo vies ler Regerepen schuldig/warum Eccius nicht an ibn/oder Bucher wider ihn schreibe / und solche Rekerenen an Lag lege? Go er ihn überzeugen wolle/daß er ein Berführer / warum er folches nicht zu Zurich thue; als ben derienigen Kirch / welche er verführt haben solle ? Marum er ihn nicht daseibst vor seiner Oberkeit verklage / und zuüberweisen suche ? Dahin habe Eccius offenen ficheren Weg. Dahier wolle ihm Zwings lius allezeit antworten. Diese Dberkeit habe so offt/meniglich der ihnen beffere zusagen wiffe / eingeladen. Eccius sepe gleich einem Urget / wels cher einem der über Ropfschmergen tlage / das Pflafter über das Knie lege. Auch bewege Eccium nicht die Liebe/gur Giognoffischen Nation/ als bero er (zu Freiburg und Rom) schandlich nachgeredt: darum ihm 111 Rom ein Eidgnoffischer Guardefnecht / nach Verdienen die Haar gergauset. Daß Die Gidgnoffen über Die Disputation Richter fenn follen/gebure fich nicht: darum er/Zwinglius/folches in der zu Zurich gehal

Eccio die Larben

n.C.G.

haltenen Disputation, weder bem Bischoff noch bem Raht gestatten mollen. Uber Gottes Mort Richter fenn wollen/heiffe Gott bem Men. schen unterwerffen. Eccius folle samt übrigen Gibanossen gen Qurich tommen : Die Schrifften/auf welche Zwinglius feine Lehr fteure / anhoren : beantworten : feine Gegengrunde auß S. Schrifft porbringen : bero Krafft barthun. Auf folche Bedinge moge Zwinglius wol leidene bak der erfte/welcher etwas ohne Schrifft reden merde / empfindlich abs gestrafft merbe. Der alte Blaub fur welchen Eccius ftreite feve ber Romifche. Es fene aber kein alterer Glaub / als ber / welcher fich auf Gott und Shriftum grunde: und feine altere Grundfaul bes Glaubens/ als die Schrifften Mosis und der Propheten : für welche Zwinglius Zwinglius bat ben Diefem Echischen Unerbieten / noch zwen Ding bemerket. Erstlich habe man fich zubefromben/daß man difmabl/ von felbst/auf eine Disputation tringe. Dann weltfundig/daß die Bis schöffe von Conftant, und Bafel/die zu Zurich gehaltene Disputationes nicht besucht; und als man neulich zu Appenzell / Basel / bernach (a) auch zu Chur Disputationes begehrt / felbige hindertrieben. Die Gide gnoffen haben allen benen ihrigen/ben Bedrauung fie von ihren Ofrun-Den juftoffen/dort bengumohnen verbotten : und der Raifer babe die/wels che fich barben einfinden werden/mit barter Straff gubelegen / in einem Edict anzeigen laffen. Raber felbst habe zu Zurich offt geredt/fene nicht befügt / daselbst zudisputieren. Sie wollen nicht / daß man an Orten/ ba man ftreitig fene / bisputiere. Dun verfteben fich die Raiferischen/ Bischoffliche und Sidanossen: und verlangen / daß er mit einem ihm unbekanten/und mit welchem er nie in Sader gestanden/disputiere. Deme nach werden von Eccio zu Rampfplaken vorgeschlagen solche Statte/in welchen Zwinglius und seine Lehr als Regerisch verurteilt; seine Bucher verbotten; auch feine Bildnuß (aa) verbrennt worden; und Diejes nige VI. Ort / welche fich verbunden / ben der Romischen Religion guperbleiben/Richter fenn folten (b). Er thut hingu/er fene mehrmahl gewahrnet worden (c) / daß er / schon man ihm sicher Geleit zusage/nicht ju wol traue. Man fuche nur Zwinglii Tod : werde man Diefen erhals ten haben / so werde die Disputation bald ein End haben. Darum er ben gleicher Gelegenheit bemerket (d); daß Umbrofius, als Aurentius selbigen für perdachtige Richter citiert / gegntwortet: Venissem Imperator ad Confiltorium Clementiæ Tuæ, si me vel Episcopi vel populus permififfent: 3ch were erschienen/so es die Bischoffe/ober meine Ge-

fputation berdachtig.

Geeii Di-

<sup>(</sup>a) Zuingl. Op. II. 591. b. (aa) Vid. Supr. p. 123. ad Lis. i. (b) Ib. II. 568. a. 591. b. (c) Zuingl. Op. I. 230. b. (d) Ib. 595. a.

n. C.G. 1524.

meind gestattet hetten. Zurich/auch er/haben frenlich sich allezeit anerbotten / über Die entstandene Religionsstreitigkeiten sich zuersprachen: aber die von Eccio angezogene Disputation, sene weder billich noch ehre lich. Doch hat Zwinglio / Schaffhausen ober Sangallen / zu einer Disputations-Statt nicht mißfallen (e).

Auß diefer Antwort Zwinglii (fo benen gu Lucern befamleten Gid: Gecii Un. anossen übersendet / aber von ihnen nicht (f) angenommen worden) ers wahrheis hellet fich/ daß Eccius Zwinglio unrecht gethan/und daß er Lobl. Side tengnoffen mit Unwahrheit berichtet / als er im zwenten Schreiben an fiel fich vernemmen laffen / A. Zwinglius fuche nicht Christliche Wahrheit/ fonder führe unter dem Schein des Worts Gottes / alle Regeren und Buberen/2c. B. Zwinglius habe in alle Weltwinkel außgeschryen/man folle ihn auf Gottes Wort anders berichten: nun giehe er am Sag ab. C. Zwinglius habe begehrt / daß die Oberkeit zu Zurich zwischen ihm und Eccio Richter fene. D. Zwinglius habe vermeint/es were unrecht/

por gemeinen Eidanoffen Difputieren.

Nach Empfang Dieses letsteren Brieffs / haben die zu Krauenfeld Gidgnof. verfamlete Eidgnoffen/ den Plat deren von D. Ect begehrten Difputa-fen/behar, tion, gen Baden gesett: Dahin solte ihm und Zwinglio Sicherheit ges ber Dispu-geben werden: bermassen/welcher unter ihnen benden mit der Disputa-tation. tion oblige (ff), daß er des genieffe / und wieder an feine Gewahrsame gelege werde: und der so durch die Disputation niedergelegt wird/ daß er des nach Recht und Billichkeit entgelten folle: welches aber die ans wefende Abgefandte / an ihre Berzen zur Ratification zubringen/über-Nachdem die Hohen Oberkeiten / angeregten Disputations-Dlas werden genehm gehalten haben / folle auch mit Zurich geredt/und verschaffet werden / den Zwingli auf die Disputation guverordnen; Dieweil nun einer unterstehe/ihn eines besseren zuweisen/wels thee Zwingli offt begehrt habe. Die Abgesandte von Zurich aber/wol- Zuricher ten von folchem Vortrag nichts horen: und beschwerten sich/von ihres beschwe-Stands wegen / daß fie und ihre Predicanten Reger genennt werden: ren fich. welches ihnen nicht weniger beschwerlich sepe / als Gegentheil / so man thn fchmuste (lafterte). Die Unbill feve besto groffer/weil Burich im= mer fich anerbotten/befferen Bericht anzuhören und anzunemmen : auch dismabl allein verlange / daß man einen zur Disputation bequemen Plag gebe. Lobl. Magistrat von Zurich (g) / lieffe auch ein Schreiben Der Biri. an Eccium abgeben/in welchem fie vermelben/daß fie auf Eccii Schreis cheren

ben ehrliches

(e) Zuingl. I. 230. b. (f) Ib. 151. b. Abidh. Luc. \$ 17. (ff) Abich. Donit. bor Gall. 5 8. 10. (g) Zuingl. Bulling. Hift. Ref. Mfc. pag. 199.

n. C. 33.

1524. Ane: hiete eium.

Eccio/ iberfen-

leit.

ben erseben / daß er Zwinglium der Regeren beschuldige/und sich zu eis nem Gesprach mit felbigem anerbiete. Run fene Zwinglius geneigt/ gegen &c. jedem Rechenschafft feines Glaubens gugeben / auch habe Lobl. Magi-Strat, por mehreren Gabren fich anerhotten/Dieienigen fo fie eines beffes ren/als fie angenommen/auf D. Schrifft berichten konnen/anzuhören. Zwingli zwahr feve geneigt/an jedem Ort/dabin die Oberfeit ihn weis fen werde / zu foldem End zuerscheinen; aber Lobl. Magistrat sepe ents fcbloffen/ibm nicht zugestatten/baf er mit Eccio gussert ber Statt rebe. Dun Eccius zu folder Unterzedung fich angebotten / erfuchen fie ibn von Gottes und von Chriftlichen Glaubens wegen/eheft als ihm mogbetes Belich / gen Zurich zukommen/um die S. Schrift/über die entstandenen Streitfragen/guuntersuchen ; ibm / schon er bas Rurger gieben solee/für fich und alle / die er Beift-oder weltlichen Stands mitbringen werbes ficher Geleit für Leib und But/in ihre Statt/und wiederum naber Sauf persprechende. Um folches ift ibm / neben Diefer Ginladung-/ ein abson-Derlicher Geleitsbrieff / Durch einen erpressen Stattlauffer überschieft

Tregarii Paradoxa.

fen. Damit ift dif Geschäfft ein ganges Sahr figen geblieben. Dem entgegen mas Zwinglius von dem Unseben Gottlichen Worts geschrieben / hat Conrad Trager/ Prior von Hugspurg / um Die Gibanoffische und Strafburgische Rirchen zubeunrühigen / bundert Paradoxa, wie er sie billich genennt/an Lag gegeben und zu Freiburg in Uchtland Disputiert. In Dieser Schrifft hat er die Menschensagungen/ gegen die Gebott und das Wort Gottes verfochten : und die Rirch der 5. Schrifft vorgezogen. Ift aber von denen Strafburgifchen Rirchen-Dieneren trefflich abgefertiget worden (h). Diefe forderten ihn zur Difputation gen Strafburg : felbiger Magistrat versicherte ihn Des Beleits : aber Trager wolte nicht erscheinen. Ingwischen hat bas Evangelium au Strafburg/ungeachtet ftarten Bischofflichen Biberftands/mertlich tugenommen.

worden. Eccius antwortete: Sabe gemeinen Eidgnoffen / von welchen er noch keine Untwort erhalten / Die Benennung eines Wlages überlaß

Gidanefren an Mallis.

Neun Sidanoffische Ort / schreiben auf Martini von Lucern an fen Begeb. Haubtmann und Rahte in Wallis / "daß Zurich in die Lutherische "Sect und bosen Mifglauben gefallen : Bilder und Gottstierden auß Den Rirchen gethan; alle gute Chriftliche Ordnungen und Gebrauche/ "fo ihre Borfahren etlich hundert Sahr gehalten vernichtet. Diefe Lus "therisch oder Zwinglische Sect Diene/den gemeinen Mann wider alle "Oberkeiten zubegen: zerzutte und verachte alle Geborsame/Ordnung/ .. auf

97.6.134. 1524.

Articul.

aut Policen und Regiment: ungezweiflet werde eine Bertrennung der "Eidanofichafft erfolgen,. Weilen dann ungewiß/ob die Sandel nicht su einem Rrieg fich siehen werde/follen die von Wallis/Rrafft Bundnuß/ ein aut Auffehen auf fie haben (i). Demnach aber hieoben Bl. 170.181. Reformas (k)/die Romifch-gesinnete Ort/von einer Reformation geredet / als has tionsben besagte neun Ort/samt Ballis/sich zu Lucern zusamen gesetet : und "fintenmahl fie erachtet / alle Bewegung ruhre her/von Unordnung des "Beiftlichen Stands/haben fie wider die (vermeinte) groffeste Difbrau-"be und Beschwerden / einiche Articul gestellet : und weilen / (wie sie "fagten) durch die Zwinglischen/ Die S. Sacrament/die bochwurdigste "Gungfrau Maria / und die liebe Beilige gezwengt verachtet und ver-"spottet werden : ber heiligen Rirch Ordnungen / Sakungen und "Straff nichts mehr gelten/auf daß der zu bosem geneigte Mensch nach "feinem Muhtwillen lebe / und ein jeder nach feinem Ropf einen Glau-"ben mache. Endlich dieweil der oberst und geistlich Dire der "Rirch / und die geistliche Dberteit in diesen Mohten "Schlaffe / habe es sie für nohtig angesehen/folgende Urticul zuseken/ bis durch ein allgemeines Concilium / oder andere treffliche genugla. "me Versamlung / darben die Sidgnoffische Bottschaffter auch senen/ "Die Zwentracht aufgehebt werde. Daß namlich weder wiber Die 12. Blaubensarticul niemand rede / disputiere noch schreibe: Roch wider "die VII. von Christo und der Rirch aufgesette Sacrament : Noch das Mekopfer anderst brauche und mittheile, als wie es die Rirch aufge-"fest und gehalten. Bum Sacrament foll niemand ohne Beicht geben : "noch under benden Gestalten/wider die Ordnung der Rirch/ begehren "oder nemmen. Auch wollen sie bleiben ben anderen Sakungen und Bebrauchen / fo von den S. Batteren berfliessende an fie tommen. "Alls/fasten / betten / beichten / bufwurten / fingen und lefen : ben den , Reirtagen/Creukfahrten/Opferen/2c. Bleifch enthalten an verbottenen "Lagen. Man foll / wie alle Borelteren/und Die Chriffliche Rirch alles "zeit gehalten/gutlich glauben / daß U. L. Frau/und andere liebe Deilis "ge / mit ihr Kurbit gegen Gott uns wol erschieffen / und Gnad erlans "gen mogen : Bildnuffen foll man auß feinen Rirchen thun. Niemand "foll in ihren Statten und Gebieten predigen / ber nicht von feinem ngeistlichen Ordingrio examiniert und geweihet worden. Solche ihre "Prediger/sollen die S. Schrifft/das Al. und N. Testament/nach reche atem Berftand/ wie die alte Lehrer / ohne Zweifel auß dem Geift Gots "tes

<sup>(</sup>i) 'Avind. & Bulling. Hift. Ref. p. 133. fqq. (k) Supr. ex 26fcb. Luc. Freit. bor Qualim.

37.C. G.

"tes gethan / fo die S. Chrifflich Rirche angenommen/und ihr Lehr sus "gelaffen hat / predigen und lehren / ohne allen Beig : darinn allein Der "Seelen Beil und Befferung des Lebens fuchen / und fich barben verbuten aller Lehren / fo nicht von der Rirch zugelaffen / 2c. Gie fagen febrners : "Biewol mahr mag fenn / bag burch die S. Batter/Papfte und Concilien / Die geistlichen Rechte/viel Ordnungen und Sagungen "guter Meinung gemachet : jedoch find folche Rechte und Sakungen sinach und nach gemehret und gestrengeret worden / auch wider und "Lenen zum dickeren mabl mißbraucht worden/fo und Lenen zu groffens Machtheil und Verderben Dienet. Go wil uns gebühren / als "Der weltlichen Dberteit/felbst in etlichen Sachen zuhilff zutoms men. Saben bierum die Ordnung zuhalten / aufgenommen : Bum er-"ften / daß unfere Leuthoriefter und Geelforger/fich nicht auf ben Beis alegen / wie porher viel geschehen. Namlich / daß sie und ihre Selffer/ "die H. Sacrament und und den unferigen/nach Chriftlicher Ordnung "mittheilen / und uns die von Belts wegen / nicht vorbehalten follen. Doch was an jedem Ort die Pfareliche Recht findjund jedem Ufars prer und Sigrift/von Alters ber gehort/das foll ihm auch erfolgen; ob aber ein Leuthprieffer oder Helffer/ Darinn guftreng halten wolte / foll ses ben des Orts oder Lands weltlicher Oberfeit fteben/barinn gubands "len/damit der gemeine Mann nicht übermeffen werde. Stem/daß auch Die Priester/was Stands sie seven/sich ehrbarlich/frommlich und wol "halten: den Stifftungen ihrer Pfrunden/auch der Regel ihrer Gottsbauferen treulich nachkommen und und Leven ein aut Erempel pors Dann man fürobin nicht von ihnen leiben noch vertragen wird/als man bisher gethan. Es foll auch jeder Ufarzer/in Todenob. ten/ben seinen Unterthanen bleiben/Dieselbigen verseben und troften/20. "Stem/aledann ein groffer Diffbrauch gewesen/daß etwann ein Dries after zwo oder mehr Pfarzen gehabt/und die verliehen/und darvon Abfent genommen hat/defibalb Die Unterthanen schlechtlich versehen mors "ben find : Goldes wollen wir nicht mehr leiden; tein Priefter foll mehr als eine Dfarz und Seelforg haben : und foll jeder auf feiner Dfarz felbit "figen / und foll furobin von keiner Pfarz/kein Absent gegeben noch ges "nommen werden/zc. Defigleichen/ jeder Priefter fo eine Caplanen bat/ "foll felber auf feiner Pfrund figen / 2c. Stem von bem geiftlichen Bes "richtzwang und des Banns wegen / haben wir angesehen und geordmet / jegmahl / Diefer Beit / Dieweil Die Lauff fo foralich fteben / und nies "mand nichts mehr barum aibt : baf bann tein Beiftlicher/einen Welts alichen oder ein Weltlicher einen Geiftlichen / noch tein Len den andes .ren/ ren/auf das geiftliche Bericht nicht citieren foll: weber um Beltschuls "ben/noch Schmachhandel / weder um Grefel zureden/Bing/Behenden/ Dent und Bult / noch um tein zeitlich / ald weltliche Sachen : allein "vorbehalten die Shefachen/die S. Sacrament/Boteshaufer/Rirchen/ "Unglauben : Die laffen wir fur den geiftlichen Richter tommen/in der "Meinung/ob fich begeb in Chefachen und anderen Sandlen/dardurch swir Leven fure geistlich Gericht mochten erforderet und gewiesen wers "den / sollen doch solche Handel/weder für die Bischoffe/noch ihr Umts leuth / Commiffarios, als fur den geistlichen Richter nicht kommen; "sonder zuvor an jedes weltliche Oberkeit gebracht werden / Die dann "Erläuterung darum geben / ober ben Handel / so es sie nohtwendig "buntet / vor ben geiftlichen Richter weisen. Jor Diesem geiftlichen "Richter foll alles Teutsch verhandlet und geschrieben werden / wie in "anderen Bischthumeren geschihet : damit die Lepen auch horen und "versteben / womit man umgebe. Defigleichen weil sie und Die ihrigen "bisher / mit viel und mancherlen Romischem Ablaß beschwert / daß "fürohin in keinem Ort ald End / kein Ablaß ums Gelt/mehr zugelass "sen werden folle in ihren Landen. Stem/ Die Dapfte und Bifchoffe Be-"halten und reservieren ihnen etliche Sund und Rehl/ allein bevor gus .absolvieren / und mo sich solches begibt/wil man das Bolk nicht ab-"folvieren / es gebe bann viel Gelt barvon. Es wird auch keinem kein "Dispensation zur Nohtburfft / in ehrbaren / zimlichen Sachen mitge= "theilt/bie werde bann mit Belt aufgewagen. Darum ift unfer Meis "nung/was um Gelt ben den Dapften/ald Bifchoffen/in folchem Sahl "tuwegen gebracht worden / baß folches ohne Gelt/von jedem Pfarzer/ "Dem Bolt und einem gemeinen Mann mitgetheilt foll werden/unan-"gesehen Dapst-oder Bischofflichen Gewalts/bis auf weiteren Bescheid. "Deffaleichen hat man auch eine Ordnung gemachet / baß die Geistlis "chen/trante Leuth/ihnen etwas zuvermachen/nicht sollen anreißen. 3-"tem/daß die weltliche Oberkeit/Macht und Rug habe/mit ihren Geists alichen / Die sich zum theil gar ungeschieft / und unehrbarlich halten zue "procedieren/nach ihrem Verdienen: und daß fie/allen den Beschwer-"ben/mit welchen andere Burger und Landleuth behafftet / mit Steugren / Reiftoften / Bohlen / Beleit/Umgelt/2c. unterworffen feven : weil "foldes dem Wort Gottes gemaß/ungeachtet beffen/was in den geist "lichen Rechten barwider gehandlet werde (1)/2c. 2c. Loblicher Stand Der Dr. Bern hat fothane Urticul angenommen/und in folgendem Sahr publi- ten Untbb ii

ciert. wort.

<sup>(1)</sup> Bull. Hift. Ref. p. m. 137. fqq. Conf. Decretum Rhat, adv. Curtifanos, Ab. fentes, &c. Spræch. Pallas Rhæt. 247.

N.E.G. 1524.

ciert. Undere Oberkeiren liessen sich durch gemachte Vertrössung ein nes bevorstehenden Concilii/bereden daß sie es ben dem/Eingangs diß Stahrs gemachten Decret bewenden lassen.

Reformation zu Waldsbut gebinderet.

Dinlang nachdem die Zuricher ihre Bilder abgethan / hat Balthafar Hubmeyer / seine Zuhörer zu Waldshut gleiches zuunterstehen werteitet. Aber solches ist durch etliche Widersninge/der Destreichischen Regierung hinterbracht / und durch ein unter dero Nammen übersenbetes Edick, nichts in Religionssachen zuanderen / hintertrieben : auch den Prediger abzuschaffen / so aber nicht geschen / besohlen worden. Weilen aber die Evangelische / über diese ein Uberfahl von Oestreich

Bauren Aufrubr.

Den Prediger abzuschaffen / so aber nicht geschehen / befohlen worden. Reilen aber Die Evangelische / über Diefes ein Uberfahl von Deftreich beförchtet/hat Submener zwahr/sich gen Schaffhausen in die Krenheit begeben : auch die Burger/haben 140. Der Statt Burich angehörige/als Buscher/in ihre Statt verleitet. Melche aber alsobald pon ihrer Dberteit/ ohne bero Wiffen und Millen fie ben Nacht dabin geloffen/guruck beruffen worden / und beim gezogen (m). Die Insprugische Regierung war bedacht/wider 2 Saldshut Gewalt zubrauchen. Um daß aber das mable die Bauren des Graffen von Lupfen und Sult / im Rleggau/ wider ihre Bergschafft fich emporet/ift durch die zu Eslingen versamlete Reichsstände/und Lobl. Statt Schaffbausen groffen Rleiß und Unterbandlung / Diese zwenfache Streitigkeit bengelegt : aber pon ben Baus ren bald erneueret und auch des Degauischen Abels Unterthanen ; auf einer zu Hilzingen gehaltener Kirchweihe Nachts/weilen der Abel ben ihrigen am Tag dahin zugehen verbotten hatte/in die Conspiration mit eingeflochten worden (n). Die Bauren beschwerten sich / sie mussen ein unertragliches Joch tragen. Aber alles Ubel fam von dem groffen Aufrührer und Berführer/Thomas Münger / welcher auß Thuringen (woselbst er wegen außgestreueten Untrauts weggejagt worden) gen ABaldehut zu Submener kam/felbigem (ber nicht verbergen (0) konte/ daß er die Lehr vom Kindertauff nicht wol gefasset) den Widertauff, (pon deffen Urfprung bald mehrers berichten) und fonft viel graen Sans Dels eingepflanget / februers (wie bernach folget) ins Rleggau/und fels biger Enden tommen/und den Saamen diefer Unruh aufgeworffen (p). Doch haben/nach gestilleter Unruh/Wilhelm von Richenbach/und Dit Suter/im Nammen Ergherg. Rerdinand / benen / Donftag vor Balli au Frauenfeld versamleten Sidgnoffen angezeigt : daß Ihr Furfit. Durchl, ben ihr Rorelteren Glaub bleiben / auch denfelben handhaben helffen

Deffreichische Handlung/mit den Eidanossen.

<sup>(</sup>m) Collin, Vit. fua. Mfc. Bull. Hift. Ref. p. m. 133. Abich. Frauenf. Donft. bor Gall. (n) Bertrag/Petr. und Paul. zwifchen herr bon heidegg/und Baur. Rieggau. (o) Hotting. H. E. VIII. 321. (p) Bulling. Hift. Ref. 141. fgq.

N.C.G.

belffen wolle; fo febr dero Suff reiche: in Unfehung/daß die Lutherische Sect (alfo redeten Diefe Abgefandte) allein Diene gur Unehr Gottes: auch aller Aufruhr und Emporung wider die Oberkeit / 2c. bann R. D. verstanden/bak auch die Gidanoffen der Altworderen Glaus ben handhaben; die Lutherische Sect außtreiben wollen/und zu Frauen. feld versamlet / um die ihrigen gustraffen / wolle %. R. D. mit Balbs. but auch fürfahren : begehrten / fo R. D. gegen Diesen ihren Unterthanen/ftraffiches fürnenimen werde / Das zu Befchirmung des (Rom.) Glaubens / nicht undienlich senn maa : Die Eidanossen zu Alukreutung Des bofen Glaubens / ein Aufsehen haben. Angeregtes unbesonnenes Werfahren etlicher von Zurich/haben fie felbigem Stand unbillich bengemessen: und von Schaffhausen begehrt / daß sie den Hubmeper T. R. D. übergeben/unangesehen er in der Krenheit lige. Dieweil doch D. Luther und seine Unhangere/von Davstlicher Beiligkeit/Roniglicher Maj. und Reichsständen/fur Reger erkennt weren/die Reger aber teis ne Rrepheit betten. Die Eidanossen versprachen den Gesandten/die auß R. D. Erblanden in die Eidgnoßschafft weichenden/fo S. D. solches begebrt/und das Gegenrecht beobachten wolle/außbin zugeben: dem Berzog bon Wirtenberg wider R. D. nicht beprufteben : auch R. D. an 21be straffung beren von Waldshut nicht zuhinderen (9).

Alls die X. das Malcfix im Thuradu verwaltende Gidanoffische Ort/auf den 26. Fag Mintermonat/su Ginfidlen befamlet maren/das auß tringender Noht/von Zurich angeruffte Recht zuversuchen / haben Die dren unpartherische Ort under anderen/ihres Bedunkens gutlichen Mittlen / Dif porgeschlagen/daß zu Stammbeim Bilber und Meg follen eingeführt werden. Alber die von Stammbeim wolten lieber einem Rechtlichen/als folchem gutlichen Spruch fich unterwerffen : bekwegen man zu Baden (r) wiederum zusamen kommen : einen anderen Rechts. tag angesett : und die Bottschafftere von Zurich angezeiget : daß wann Die Sidanoffen / von Abstellung der Lutherisch genanten Lehr/oder Abs Araffung der Lutherischen Pfaffen ober wider den Bergog von Wirtenbera rahtschlagen, sie mit solchen Rahtschlagen nichts zuschaffen haben mollen. Dero Mit-Sidanoffen aber/haben als eine mertliche Beschmerd angezogen / daß ein Baur auf der Rirchhore Wfein im Thuragu / der seine Gevatter zur Che genommen / und weder vom Bischoff Die Gutbeiffung / noch von feinem Pfarzer die Bestätigung Dieser Che erlangen können / zu Zurich von Zwinglio copuliert / und also von ihm/die Sie chel an ein fromde Ernd geschlagen worden. Nun Zwinglii Bucher/

Eidgnössi. sches Recht wegen Ittingen.

Butlicher Gpruch nicht angenomen. Zurich wil denen wie ber das Ebange. lium abfassenden. Rabtfdilagen nicht be no mobnen. The der Bevätteren.

(9) Abich. Frauenf. Cit. (r) Abich). Mont. bor Lucia, \$ 9. 10.

bb iii

n.C.G. 15'4. Swinalii Die. fdiwerd wegen Merleum. dungen.

Boswillige wider ihn außstreuen konnen / mas sie verlanget : bat er aleichwol eine Schukschrifft / an gesamte Eidanokschafft abgeben laffen (s)/in welcher er an Sag leat / 1. Daf er feine Chen einseane. 2. Daf tein folcher Mann/Rabt ben ihm gesucht. 3. Daß er benen ihn biers um Befragenden fage / das Cheverbott der Gevatteren rubre ber / nicht auß S. Schrifft / sonder vom Papft : fene hiemit teine Gund : werde felbst vom Dapst offt gestattet: welches ein Beweisthum seve/daß diese und dergleichen Shehindernuffen/nur ein Geltfloben fenen. Doch folle man denen/so die Christliche Krepheit noch nicht verstehen mit solchen Deurabten kein Alergernuß geben : noch benen Oberkeiten/welche folche Bischoffliche Sakungen handhaben/widerstreben. Beweiset anben/ A. Daß durch den / wider die She der Gepatteren gebrauchten Grund/ Das Cheband aller Cheleuthen insgemein/gerzissen/und mas Gott gufamen gefüget/gesonderet werde. B. Daß wann er benen/so seines Rabts begehren / auß Gottes Wort antworte / er in tein fromd Umt greiffe. Urfach fol. C. Die einige Urfach des wider ihn gefaffeten Aberwillens fene/ daß er Die Leuth ernstlich und ohne Unterlas/von fromden Rriegen ab/und ben ihnen im Natterland von Gott geschenkten Krieden zugeniessen anmabne. Babrnet die Eidanossen / daß sie denen/welche den Untergang der Eid. anofichafft suchen/und durch dero Trenung und Zwentracht zuerlangen trachten/was sie neulich durch Reur und Schwert nicht vermögen/nicht zuviel Behor geben. Bermabnet fie endlich / baß fie ben Lauff bes & vangelii / nicht mit Gewalt zuhinderen unterstehen: dann folches ihnen unmbalicher fallen merde/als ben Lauff Des Rheins aufzuhalten.

cher Ber. leumdungen.

Frau. Munftere Regalia übergeben.

Muf S. Andreas Tag (t)/hat Frau Catharina/gebohrne (v) von Zimbern/Derz Joh. Wernhers/Frenherz ju Zimbern/Derzen ju Deffe firch und zu Mildenstein/ebeliche Cochter/Aebtiffin zum Fraumunfter/ Dem Raht ju Zurich / alle ihres Convents an Leuth und Guteren gehabte Gerechtigkeiten / Stab und Gericht : famt dem Schultheissen-21mt (Deffen Bestellung/samt 8. Richteren (u)/Schreiber und Weibel/ ben der Alebtiffin gestanden:) den Pfenningstampfel: und übrige von Raiseren und Ronigen gehabte Gnaden/übergeben : mit Bitt/ daß ihr Closter verbesseret und reformiert / und deffen Guter zu Gottes Chei Der Seelen Beil/und Eroft der Urmen anverwendet werden. Golches hat Lobl. Magistrat zu Dank angenomen; und die Danksagung/durch vier Rahtsglieder / gegen die Alebtissin ablegen lassen. Doch wurd erft An-

<sup>(</sup>s) Op. I. pag. 151.b. (t) Bull. Hist. Ref. p. 89. habet 5. Decembr. alii 24. Dec. (u) Stuck. Vit. J. Wolf.

N.E.G. 1524.

An, Chr. 1526. im Nammen ber Statt gemunget : und am 4. Tag Beumonat / felbigen Jahrs / ein Schultheiß von fleinen und groffen Rabten erwehlet! Das Stattgericht im Nammen Burgermeifter und Rahts zuführen. Die Aebtissin wurd von dem Stand über Berfe. hen / reichlich bedacht / und blieb im Closter / bis sie Eberhard von Rischach geheuratet / welcher / nachdem er Wirtenbergische Dienste ans genommen / bald zu Schaffhausen / bald zu Diessenhofen / fich aufges halten/von Zurich An. Chr. 1529. begnadet worden (vv)/und An. Chr. 1531. gu Cappel fein Leben eingebußt (x). Die Behausung wird dies fer Zeit bewohnet/theils von einem Umtmann / (bergleichen schon vor Der Deformation ben der Abten gewohnet/) theils von einem Inspectore, und studierenden Rnaben / welche Oberkeitlich verköstet werden. Propft und Cavitel zum Groffen Munfter / hatten gleiche Gedanken/ ihre Regalia guubergeben. Auf daß aber folches in Defto befferer Ords nung und Borbedacht geschehe / begehrten sie ben 20. Lag Christe monat / einen Oberkeitlichen Außichuß / mit welchem sie bas Geschäfft berabtschlagen könten (v).

Etliche / ju Burich in den Clofteren übrige Monchen / vermeinten monchen im Erüben zufischen/und faffeten ben felbigen verwirzten Zeiten die Soff- auß den nung/ihr Reich werde wiederum aufgerichtet werden (2). Allem Un. Clofteren heil ben Zeiten vorzukommen / hat der hochfte Gewalt zu Zurich / am geführt. 3. Tag Christmonat/gut befunden/noch ben felbiger Tagegeit/die gerins ge Ungahl übriger Bettelmonchen / ohne Unterscheid Ordens/ ins Barfüsser-Closter zuführen : Die jungen folte man zu ben Studiis halten: Die hierzu untüchtigen / in Handwerken anführen/auf daß ieder fein eis gen Brot effe: Die übrige folte man ben ihren Ufrunden absterben laf-Diemit verfügten fich etliche Rahtsglieder / ohne der Monchen Vorwiffen und Vermuhten/in das Prediger-und Augustiner-Clofter/ teigten den Monchen den Oberkeitlichen Willen an / begleiteten fie gus gleich auß diesen Clofteren in das Barfuffer-Clofter. Diernachst ift das Prediger-Clofter geweiteret/und samt ber Samlung/zu einem Spital/ in welchen auch die meifte Guter / bes auf dem Zurichberg gelegenen Cloftere flieffen folten : Der alte Spital queiner Derberg fromder Durcha reisender Urmen : Die Rirch aber der Prediger-Monchen/ gur vierten Pfarzfirch geeignet worden. Das Barfuffer-Clofter war anfänglich/ ber Froschauerischen Truckeren (zz) : folgende dem jeweiligen Serzen

<sup>(</sup>vv) Bulling. Ref. II. p. m. 5. (x) Ibid. p. 89. (y) Bulling. Hift. Ref. 82. b. (z) Epift. Oecol. & Zuingl. pag. 35. Bulling. p. 144. adv. Cochl. p. 69. (zz) Vid. Bibl. Tig. de A. 1529.

N.C.G.

Ohmann über alle Memter der Statt/zu einer Wohnung eingeraumt: und wird daselbst der Rurschuf übriger Hemteren permahret. Der ere fte Obmann war Berz Georg Duller / von An. Chr. 1533. bis 1554 (aa). Das Augustiner-Clofter wird bewohnet von einem Obmann Des Almosens / und von einem Almtmann über etliche Lebengüter/ und Ginkunften der Bettelorden-Clofteren: Der Brimmenthurn (Die Wohnung der Begnnen) wurd erstlich bem Obmann gemeiner Clo fteren / hernach dem Pfarzer in der Prediger Rirch eingeraumt. So daß wie Stumpf bemerket (a) / das Augustiner-Closter / in eine Ruche ber Armen : das Barfuffer-Clofter in einen Speicher des Ulmofens: Die Samlung und Drediger-Clofter/in einen Spital der Rranten / und Berberg Der Fromden : Der Detenbach (und Geldnau) in ein Lagaret/ 2c. (und An. Chr. 1637. in ein Maifenhauß) verwandlet worden. Etliche dieser abgeanderten Bettel-Monchen / führten ein unordenliches Befen : etliche wurden zu nuslichen Rirchendieneren / lebten fehr vers nugt/und wie fie auß S. Schrifft erlehrnet/ daß ihr Gottesbienst und Christenthum / nach abgelegtem Ordenstleid beffer; als Der/den fie im Orden geubt : also haben sie auch andere auf den rechten 2Beg guverleiten getrachtet (b). 2118 aber etlicher Monchen muffiges Leben vielen argerlich vorkam / hat die Gemeind zu S. Deter abgeredt / daß/welche teine andere Begangenschafft betten/ jeder monatlich/den Sigerst und Todtengraberdienst versehen/doch einem Todtengraber den Lohn geben Dorfften (c). Die Beranderung der Weiber-Clofteren ift erft in folgendem Sahr fürgenommen worden. Diefer Zeit bat in Chur,an Erleuchtung und Merbefferung des Rirchenwesens in Dundten/gegrbeitet Joh. Comander (Dorffmann): Der erfte von dem Rabt zu Chur ers wehlte Pfarzer ben S. Martin : welches ben diefer Gelegenheit gefches ben. Gemeine dren Dundte/ordneten/daß jeder Dfarzer feine Dfarz pers sonlich verseben solte. Dun der Dohm-Decan den Titel angeregter Pfarz gehabt : wurd felbiger von dem groffen Raht befcheiben/und ibm/ Die Cangel und übrige Pfarzoflichten guübernemmen / eingeschärfft. Er bekennte fich aber hierzu untüchtig fenn. Siemit wurd bes Dohmpropfis Vicari, als Lebenherz/beruffen / Daß er jufamt bem Raht helffe berahts schlagen/wie diese Rirch/innhalts deren von denen dren Dundten auß. gegangenen Artitlen/bestellt werden moge. Er entschuldigete fich aber/ hierinn nicht initruiert fenn. Siemit haben Die Berzen von Chur Cos m mandrum kommen laffen/und haben ihm die Pfarz übergeben (cc). welchem Sahr folches geschehen/wird nicht gemeldet. Ein

Joh. Comander.

<sup>(</sup>aa) Hall. Contr. lib. 1. c. 5. (a) Pag. 439. b. (b) Hotting. H. E. V. à p. 522. (c) 'Ariad. (cc) Comand. ad Zuingl. 'Ariad.

Ein gelehrter Dundtnerischer Geschichtschreiber (d) / seket den Urs forung der Rhetischen Reformation/erst in An. Chr. 1524. oder 1525. minde-Da ein simlicher Theil felbiger Landen / auß Romifcher Rirch aufgegan- ner-Regen. Der Unfang fene gemachet worden im X. Berichten Dundt/in fo forma. genennetem G. Anthoni Thal/ und gu Glefch : nicht ohne der Umligens ben hefftiges Biderfprechen. Doch feven andere in gedachtem Bundts als ju Davos/Menenfeld/Malang/zc. bald gefolget. Die Lehrer fothas ner Orten/ seven gewesen Jacob Spreiter/ (gebohren in Valle Drusiana) ein gelehrter und wolberedter Mann : Undreas Rabricius von Das pos/2c. Im Gottshaußpundt / hat damahls/neben obigem Comander/ Des Berzen Wert getrieben / Joh. Blafius/ ein gelehrter und frommer Mann. Die Igienfes / wurden erleuchtet / burch den Dienst Georgis Marmoreensis: in Dommleschg zu Scharang / durch Ulrich Marmos reum/2c. In unteren und oberen Engadin/zu Lavin/Buarda/Schuls/ 2c. durch Lucium Stratium/Leonem Bisatium/2c. Zu Rorach in Engabin wurden die Articul/ fo die Schul zu Ingolftatt/Arfacio Seeho. fer / einem Monch von Monchen in Baperen / aufgetrungen ; durch Rerfugung Ulrich Stratii getruckt und wiberlegt. Allen bat es an Gelehrte/Bescheidenheit/zc. vorgethan / Philippus Galitius oder Gas lutius (e): mar An. Chr. 1504. gebohren. An. Chr. 1524. (ohnlang nachdem er die erste Meg gehalten) hat er / als Caplan zu Camogas/ (feiner Muter Geburtsorth) von Christi Leiden und Berdienst : vom Glauben und guten Werten/anderst als die Papiftischen Lehrer pflegen; geredet: ohne daß er die Bapftische Lehr mit außgetruckten Worten vers worffen. Die nachgelegene Driefter/ermeffende/was folches fagen wolle/ lasterten ihn / und brachten ihn in Oberkeitliche Ungnad. Gleich er piel Versonen und Gemeinden/heimlich und offentlich unterzichtet/und viel gutes geschaffet : also ist ihme viel Ungemach / Hunger / Blosse/ Schmahwort / Bandisterungen/2c. begegnet. Quæ volebat, non tam dicere quam hominibus instillare videbatur. Er mar so beredt/daß er feine Meinungen den Leuthen gleichfam eingieffen konte. In Pergel haben anfänglich allein Die zu Bicosupranzum Evangelio sich bekennt. Deren Lehrer war Bartholomeus Maturus von Cremona: gewesner Prior in einem Clofter. War der erfte Flüchtling fo vonwegen der Relis gion / ben Unlas falfcher Wunderwerken / welche ben einem Mariens bild geschehen senn solten/in Pundten Sicherheit gesucht. 2Bar aber nicht

<sup>(</sup>d) Hist. Rhæt. Msc. (e) De eo Pontisella A. 1567. Longo tempore (ab A. 1524. vid. Anhorn. Paling. p. 54.) forcissimo, constantissimoque animo, as primis annisa stiam cum vitæ sua periculo, Evangelium (in Rhætia) propugnavita

N.C.G.

nicht sonderlich gelehrt : und hat wegen Gigenfinniakeit/finen Mitars beiteren in den Synodis, simlich zuschaffen gemachet. Munsterthal ist Durch Sacobum Monlatium / einen Briefter befehrt worben. Sim obes ren Dundt haben Jang/Caftris/Regen/und etliche andere Gemeinden/ Den Evangelischen Gottesbienst fast zugleicher Zeit eingeführt / vermis telft etlicher Priefteren / Peter Brunners von Glang / Christian Sart. manns / welche zu Sargans groffe Reichthumer betten geniessen kons nen/aber um Christi willen alles verlaffen/ze. Deren fo Die Rirchen in Dundten gepflanget / werden mehr als 40.(g) gezehlet : Deren etliche schon in vorgehenden Jahren von und vermelbet worden. Rrick/Pfarzer zu Mevenfeld / bat Unfances mit allen Rrafften dem & pangelio fich widerfest : seine Vfarz verlassen und gen Mom sich verfügt/um daselbst über die bartneckige vermeinte Regeren zuklagen/und Ruh zusuchen. Satte aber daselbst / auch am Wanstlichen Sof / so viel Grenel und Laster mabraenommen/ daß er beim gefehrt/sich Des Evangelii eifrigst angenommen / und bekennt / er seve zu Rom Evangelisch morben (h).

Toggenburgische Religions-Streitigkeiten.

Landraht im Toggenburg / hat im Sommer dif Sahrstauf ernitliche Bitt und Ermahnung der Landleuthen/ihre Kirchendienere beruf fen und erinneret/ihr Berlangen und Will fene/bag Gottes Wort eintrachtig / ohne Zusak der Menschensakungen; und anders nichts gepres Diget werde / als was jeder auß H. Schrifft darzuthun sich getraue. Alls gleichwol etliche Priefter/nicht nur ben Sagmen der Uneinigkeit/ under den Landleuthen außzustreuen fortgefahren/sonder die Evangelis sche Prediger ben dem Bischoff verleumdet / bat Diefer ben dem Sans gallischen 21bt: ber 21bt ben dem Landraht sich beklagt; daß Mauritius Miles/Pfarzer zu Batweil/Johannes Doring ab dem hemberg/und Blaffus Karer jum Stein / verhinderen / daß Bischoffliche Bannbrieff nicht mehr verfundiget werden : fich weigeren Ponales gugeben : und ben Gebräuchen des Cavitele fich nicht unterwerffen wollen. Goldes bat der Landraht/Donstag nach aller Beiligen/den Beklagten vorgeruckt. Sie berufften fich aber auf empfangenen Befehl / Gottes reines Mort gu predigen : fich erbietende/gegen alle Widersprechende darzuthun/daß fie fothanem Befehl in allen Treuen nachtommen. Bu dem: gebe ihr Umt nicht

<sup>(</sup>g) Adde Laurentium Morium, de quo Zuingl. 3. Kl. Jan. 1523. Virum effe justa pium aique doctum, dignum qui magni gregir dux sit: Tigurum venienti Zuing-lius autor fuit, in ad Rhetor redeat, & illic Christum docere pergat. Buccl. in Rhet, te-fte, plurimi pagi & villa (Evangelium) A. 1532. amplectebantur. Iterum A. 1580. (h) Anhorn. Paling, p. 21. sq.

n.C.B. 1524.

nicht zu in der Rirch etwas anders zureden als Gottes Wort: verbiete ihnen aber die Urmen juplagen / fonderlich von Sachen wegen/die den Bann nicht verdienet: und senen die Bischoffliche Unforderungen/den Ammanen und Weiblen anstandiger als den Vfarzeren. Die Poenales seven sie dem Bischoff nicht schuldig; und mußten auch diese abermahl pon dem grmen Mann bezahlt werden. Genen bereitet / nicht nur dem Capitul / sonder auch dem Geringsten alles guthun / was dem Wort Gottes gemaß. Bas aber felbigem juwider/werden fie ju teines Ge fallen thun/wie machtig und groß felbiger sepe. Momit der Landraht pormabligen Befehl/allein Gottes Wort zureden/mit neuem Ernft eine geschärfft : auch das offentliche Ablesen der Danst - und Bischöfflichen Brieffen/famt Denen Poenalibus abgestellt. 2118 auf bald gefolgeten S. Catharina Tag zween / wegen streitigen Erbfahle/ fur ben Toggenburs giftben Landraht abgefertigete benachbarte / über Die Safel in ehrzührige Wort/über Zwinglium aufgebrochen / hat Heinrich Steiner/Statt. schreiber / sonderlich Georg Bruggmann/Zwinglii Muter Bruder/sich Der Sach eiferig angenommen/ Den beforgeten Auflauff zwahr gestillet/ anben Zwinglii Chr bester maaffen verthadiget (i). Diemit haben Sams stag vor Nicolai / Landamman und Raht zu Schweiß / an ihre Land. schreibet leuth / Landvogt/Rahte/und gemeinen Landraht Der Graffichafft Logs an Toggenburg gelangen laffen : Gie feben/und werden von allen Dten ber bes genburg. richtet/wie die Lutherische und des Zwinglis Sect/in hohem Schwang Daher schleiche; und das gemeine Polt sich leichtlich bewegen laffe / dars um daß sich viel der Oberkeit ungehorsam erzeigen : Bing und Beben-Den/2c. jugeben fich widrigen/2c. Der Muter Bottes/und anderer Deis ligen Ehr untertrucken: und auf dem Loblichen Gebrauch der Rirchen/ welcher von S. Leuthen aufgebracht und angesetzund von unseren 216 ten hoch geachtet worden / jekund nichts mehr halten. Weil Frefel/ Sund und Lafter / auß folchem folge / feven fie entschloffen / felbiges/fo weit ihre Herzlichkeit reiche/ganglich abzustellen/und so es anderst nicht fenn konte/wollen fie ihr Leib/Ehr und Gut Daran feken. Nachdem daft folche Lehr auch im Toggenburg anfahe aufgeben/sollen sie vermahnet und gebetten fenn / folche Luther-und Zwinglische Sandel abzustellen, und nicht aufkommen zulassen/2c. Diese Missip ist alsobald an Zwing. lium übersendet worden / mit Bitt / seinen anasthafftigen Landleuthen/ einen tapferen Muht einzuwrechen.

Bie die übrige Cidanoffische Ort von Ballis / und gemeinen Eintrach. Derzschafften zuwissen verlanget/ob diese mit Gewalt der Waaffen/der tigkeit zu Refor Burich. cc ii

M. E. B. 1524.

Reformation fich widerseben wolten : also hat Zurich ihrer Landschafft wegen Tringischer Unruh / mundlichen Bericht ertheilet / und zugleich fich erkundiget / was die Statt/ben feindlichem Uberfahl von ihnen zuhoffen? Darüber fie alle/Loblichen Magistrat ersucht/ben Gottes 2Bort und S. Evangelio zubeharzen : und fich zuverficheren / bak fie Leib und But für die Statt/gegen alle/so bekwegen Gewalt gegen selbige brauchen mochten / feken : und den Außtrag Gott befehlen werden. Selige Berz Bullinger fcbreibt ben Diefer Gelegenheit (k): "Man ver-"band sich mit Eid / ale alle Welt wider Zurich war : und insonders "beit / alle Eidgnoffen fich wider fie festen / haben fie fich doch einhellig "auf Gott perlaffen / und find hindurch gefahren... Die weitlauffige Gtatt Bij- Rechts fortsesung wegen Dieses Streits / und beffen An. Chr. 1527. et. folgete gutliche Beplegung / ale zu unserem Zweck nicht sonderlich Dies mende/wollen wir mit Stillschweigen übergeben (1). Die sich ju Itin. gen mit Rauben und Brennen übersehen/mußten den Gidgnoffen ets mas Belts geben : von welchem Chrengebachte Git anoffen/bem Clofter

Der rich Merantwortuna.

Meue Trathumer. ber Dapft. lere/burch Zwinglium widerlegt.

Stingen nach Belieben/an erlittenen Schaben geben mochten. Zwingli/welchen die Widerwertige/immer Regerischer Lehren bes schuldiget/gab eine neue Prob/daß er nicht wider/sonder für die Wahrs beit ftreite. Rridlin Lindauer/ Prediger ju Bremgarten/ein ungeftumer Braller / hat zu Baden an offener Canzel behaubten wollen / I. Chris ftus sene/allein für Die im Alten Testament gestorben. II. Sabe allein bezahlt für die Sunden/ so wir vor empfangenem S. Tauff begangen: Die Gunden nach bem Sauft / merten burch Die/ ben getaufften gewide Zwinglius hat Diese Frethumer of mete Sacrament bingenommen. fentlich widerlegt / und dargethan / daß felbige dem Berdienst Chrifti perfleinerlich : und dem Glauben in Chriftum perhinderlich fenen : Des nen S. Sacramenten aber / werde von den Priefteren fo groffe Rrafft bengemeffen / auf daß fie ihre Rauffmannschafft mit den Sacramenten fortseken/und das Bolt/felbige ihnen abzuhandlen nicht erlige (m).

3winalii Bucher wider Emfer.

Kehrners hat Zwingli dig Sahrs außgegeben Antibolon (n): in welchem er Diesehedem von ihm geschriebene Ertlahrung des Meg-Canons, wider Hieronymum Emfer / einem auß Schwaben geburtigen Professor ju Leipzig/verthadiget (0). Leo Gud/hat in einer weitlauffis gen/ vermubtlich im Nammen feiner Mitarbeiteren gestelleten Schrifft Dargethan / daß die Def dem Wort Gottes zuwider und dem Leiden Chris.

<sup>(</sup>k) Hift. Reform. Mfc. p. 146. b. (1) Bulling. 157. fqq. (m) Zuingl. Op. L. p. 202, & Epist. 39. (n) Op. I. 192. Vernacule redditum à Leone Judæ. Ib. 236. (o) Sekend, Luth, I. 86. b.

Christischmachlich sene: Bottes Wort aber und die Reformation/gib-Ien dabin/baf Chrifti Leib und Blut/dem Chriften-Bolt/unter benden Bestalten bargereicht werbe ; ju einer Wiedergedachtnuß bes Leidens Christi: Begehrt endlich/bag benen Rirchendieneren auf bevorftebende Beihnacht gestattet merde/Diefes S. Sacrament schlechtlich/nach Chris fli Ginfagung bargureichen. Dann wir (fpricht er) ber Welt ben "aufrichtigen (eigentlichen) Gebrauch nicht verhalten mogen. Und ob man uns gleich nicht erlaubte/mußten mir/bende Leib und Blut/Brot "und Wein/denen Begehrenden darzeichen: oder ben dem Bort Gottes "lugenhafft ftehen/2c. (00). Dif Begehren ift erst An. Chr. 1525. jum Stand fommen.

Als D. Luther fich vernemmen laffen/Chriftus feve im Brot bes D. Lu-5. Albendmahle/als groß und lang er am Creus gehangen/argerete fich there/und D. Caristad/und haben ihn angeregte Wort zuhart bedunket. Als aber Caristadii D. Luther/welcher auß Bl. 148. verdeuteten Urfachen/mit felbigem übel mentgestanden/in einer den 22. Tag Mugitmongt zu Gena gehaltener Dredig/ fireit. Diejenigen gestrafft/welche Bilber/Sols und Stein zureiffen/Eauff und Sacrament des Altars wegnemmen / außraumen und ganz zunichte machen; bat ihn Carlftad/welcher felbst Zuhorer mar/und folches auf fich gezogen/gleich nach gehaltener Predig/ in der Berberg zum schwarjen Baren/besucht. Nach langem Streit/gab Luther dem Carlftad/eis nen Goldgulden auß feiner Tafchen/auf die Hand/als einen Dingpfenning/offentlich wider ihn vom S. Albendmahl zuschreiben. Carlstad/der dif Jahrs von Wittenberg gewichen/und nun Pfarzer zu Orlamund/ einer Statt in Thuringen/gewesen; Die Bilder Daselbst abgethan und feine Meinung wider Die leibtiche Gegenwart / seiner Gemeind allbereit eingepflanget: mußte bald nach Diefer mit Luthero gehaltener Sandlung/ den Klecken raumen/kam gen Straßburg/woselbst er Ottonem Brauns felfium/auf feine Seiten gebracht : joge gen Bafel : und lieffe dort fechs Buchlein trucken / ohne daß er mit dasigen Belehrten fich hierüber erfprachet (pp). Derowegen bende Buchtrucker in Gefangnuß geworffen worden fenn follen : "Beilen (alfo schreibt Erasmus)) barinn ge-"lehrt worden/ Christi Leib seve nicht wahrhafftig im S. Abendmahl: "welches weder Gelehrte noch Ungelehrte leiden fonten... Ergimus Schreibt fehrner : darum dorffte es eine neue Aufruhr und Tragedien abgeben (p). Hat fich leider! barinn nicht betrogen. Dann Carlftad war der erste/welcher nach der Reformation in Teutschland/das mund-

(00) 'Avizd. (pp) Zuingl. Op. II. 244. Erasmus Epist. p. 604. frustrà contrarium fcribit. (p) Loc. cit.

cc iii

M. C. 3. 1524.

Cariffad Lebr bom D. Ubend, mabl.

liche Effen bes wesenlichen Leibs Christi / im S. Abendmahl offentlich bestritten : und D. Luther (wie Scultetus (9) redet) der erfte / welcher Den Sacramentstreit angebebt. Carlstad fagte / Christi Leib mere nicht wesenlich im D. Brot / werde auch nicht mit leiblichem Mund genosfen : sonder das S. Abendmahl sene eine Biedergedachtnuß des für uns dahin gegebenen Leibs und Bluts Chriffi. In ben Morten Chris fti/das ift mein Leib : gebe das Zeigwortlein Dif / 7870, (baber des Carlstadii Lehr rouhomos genennet wird) als ein Neutrum, nicht auf Das Wortlein del G. Brot / sonder auf odua, Leib : so daß der Derstand der Worten Christi Dieser feve : Demmet bin / effet Dieses Brot stu meiner Bedachtnuß. Dann Diefes (auf feinen fichtbaren Leib deus .tende) ift : oder bie figet mein Leib / der für euch gegeben wird. Carls ftad tam gen Zurich / um mit Zwinglio sich hiervon zuersprachen : lieffe fich aber durch Widersinnige Darvon abwendig machen / und besuchte Awinglium nicht (r). Gleichwol tamen Carlstadii Bucher gen Burich: und wurden Oberkeitlich/zuverkauffen verbotten. Aber Zwinglius hat in seinen Predigen den Raht ersucht / daß man sie gleich anderen Bus cheren zulesen gestatte. Quch Decolampadius hat seine Freunde ersucht/ fie wolten Carlftadium/wegen feiner Bucheren nicht verkekeren. Schon felbiger den Sweck der Worten Christi nicht erzeiche / sene die Sach felbst / welche er treibe / nicht zuverwerffen (s). Wegen sothanen Bers fahrens hat Bucerus an Zwingli geschrieben: Quod Wittenbergenses, intellectum tuum captivum ducere, non concedis, laudo: Daß Du deinen Werstand durch die Wittenberger/nicht gefangen führen las fest/lobe ich: Man muß keinem Engel vom Simmel/sonder allein dem 2Bort Gottes vertrauen/2c. Neque enim possumus ignorare, quantum Ecclesiæ perniciem attulerit, quòd tanti homines fecimus tamque temere eis fidem habuimus : Es ift unverborgen/wie schablich es Der Kirch gewesen/daß wir den Menschen so leichtlich geglaubt babe (1).

Decolampadius ift fehr fürsichtig und wolbedachtlich in die Sach gegangen : und hat es reiflich überlegt / eh er mit feiner Meinung vom 5. Abendmahl berfürgebrochen (t). Go bat fich Zwinglius über Diesen Articul vor etlichen Jahren (u) ben seinen Freunden/doch in geheim entdeckt. Welches fie mit fo groffer Freud angehort/als ein Gefanges ner/

<sup>(9)</sup> Annal. I. 182. Nemo, de duobus Saculis ferreis, p. 74. Lutherus, inquit, & Carlstadius, acerbe Zuinglium perstringunt. Ubi verd, inquam cgo, Carlstadius ? (r) Zuingl. Op. II. 244. (s) Lavater. Hospinian. Hist. Sacram. (f) 'Avind. (t) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 64. a. (u) Ibid. p. 34. Quid de isto jam aliquos annos senserimus, paucis communicavimus, Conf. Zuingl, Op. II. 244.

N.C.B. 1524.

ner / wann man ihm die Erledigung verkundiget (vv). Bende haben als tluge Saufhalter der Gebeimnuffen Gottes/ibrem Gefind/querft Die Dillen/bernach bie ftarte Speif Dargereicht (x). Zwinglius erzeigte fich Detto bebergter/weilen ihn viel über Diesen Urticul befraget/welche/dems nach Zwinglius feine Meinung ihnen erklahrt / bekanten / Die Sach auf gang gleiche Beife von ihnen gefasset werde. Sonderlich hat Sonius/ein gelehrter Hollander/die Wort nach Zwinglii Urt erklahrt (xx)/ und ihm Die Sacramentiiche und figurliche Redensart/welche er in fleife figer Betrachtung Diefer Worten mabraenommen / grundlich zuverste ben / ein mehrer Liecht bengebracht (yy). Demnach aber Carlstadius/ 3winglii wider die leibliche Begenwart des Rleisches Chrifti / auf eine blobe und Butachte abgeschmackte Beis gestritten: Zwinglius beforchtet/folches ber Bahrs beit febr nachtheilig fenn ; und die mabre Erklahrung der Worten Ehris flinur desto hefftigeren Widerstand leiden werde: Much selbiger Zeit/ Mathias Alber / Dfarzer zu Reutlingen / mit Conrado Derman/wegen Der leiblichen Gegenwart Chrifti im S. Albendmahl gestritten / so daß eine offentliche Disputation über diese Materi gehalten werden solte (v)/ bat Zwinglius eine Nohtwendigkeit senn erachtet / den ienigen Brieff welchen er/um den wahren Verstand der Einsatungs-Worten des S. Abendmable zuzeigen/an Alberum geschrieben; und so wol aufgenoms men worden/daß in weniger Zeit/mehr als 500. Albschrifften gemachet worden (zz)/trucken julaffen. Eingange Dig Brieffe / bat er Alberum erfucht / eh er fich gegen Serman ine Reld laffe / alles wol zuüberlegen. Dann gewißlich die Lehr vom S. Abendmahl/in denen nachst verdorbenen und verfinsterten Zeiten / nicht recht vorgestellt worben. Melbet auch/baß er auf feiner Freunden Begehren/eines beren Bucheren Carls stadii gelesen (z). Diefer verstoffe sich in der Erklahrung des Worts leins Diß; als welches nicht auf Chrifti Leib / fonder auf das Brot gehe. Doch sehe Carlstad mehr / und tomme der Wahrheit naber/als andere ; in Dem er ertenne / baf die/bisher fast burchgebende Meinung/ von wesenlicher Begenwart des Leibs Chrifti / irzig fene. Darauf fehr. ner flieste / daß die Unbettung ber Softien / einer der groffesten Grathu. meren gewesen. Sintenmahl/fagt Zwinglius/zweifle/ob die so Die Rals ber ju Dan verehret / fo groblich gefündiget / als die fo bas gesegnete Brot/wofehrn es Brot bleibet/angebettet haben. Carlifadius fahe wol Den

(vv) Zuingl. ib. (x) Zuingl. Op. II. 571. 590:56. (xx) Hosp. Hist. Sacr. 2. 29. fqq. (yy) Zuingl. Op. II. 255. b. fq. (y) Zuingl. & Oecol. Epift. pag. 34. b. (22) Zuingl. Op. II. 255. b. (z) Oecol. & Zuingl. Epift. pag. 116. fqq. Op. Zuingl. II. 340.

M. G. B. 1524.

ben falfchen/nicht aber ben eigentlichen Berftand Diefer Worten. Kons ne die Wahrheit nicht frafftig und beutlich genug beweisen : und fene einem Goldat gleich / welcher gute Maffen in der Sand führe / felbige aber nicht recht zubrauchen wisse. Nos cardinem bujus rei in brevislima Syllaba versari arbitramur: videlicet in hoc verbo, Eft. Shn bedunte / diese gange Sach beruhe auf einer turgen Silben / namlich dem Wortlein/ Ift: durch welches nicht allezeit das Wefen / fonder das Undeuten eines Dings zuversteben. Daß folches auch die Orts Dlas habe / beweiset er auß der Einsakung des S. Abendmabls / und allen von diesem S. Sacrament handlenden Derteren des Neuen Testaments. Den Grund bierzu bat er gelegt/auf Joh. 6. woselbst Chriftus zwen Ding lebre / I. Auf mas Beife fein Leib geeffen werden muffe. Namlich Chrifti Leib effen / fepe nichts anders als glauben/daß Chriftus zu Dem End in die Welt kommen und gestorben sepe/auf daß wir in ibm Das ewige Leben haben : und Bott vertrauen / daß er uns in Christo gnadig senn wolle. Dann gleich die Speise des Leibs/ denen/welche sie niessen / Rrafft gebe zu Erhaltung Dieses zeitlichen Lebens : also wurte Der in den Sod bingegebne Leib Christi/das geiftliche und emige Leben/ in denen i welche Chriftum mit Blauben ergreiffen. II. Daß Chriftus nicht wolle / daß fein Leib / neben und über Diese geistliche Weise / auch mit dem leiblichen Mund genoffen werbe. Sabe deffwegen im S. 21bendmahl/wie die Wort und andere Umstande der Einsakung/mitges ben / feine leibliche Dieffung feines mefenlichen Leibs einsetzen wollen: fonder nenne das Brot feinen Leib/weilen felbiges ein Zeichen und Sies gel seve/mit welchem er Die Glaubigen ber Gemeinsame mit feinem Leib versicheren / und alle durch seinen Tod erworbene Gnaden und Guter bestätigen wolle. In folgendem Sahr / hat Lutherus an die gesamte Rirch zu Reutlingen geschrieben / und was Zwinglius / burch Diesen Brieff/aufzubauen gehoffet/niederzureiffen getrachtet (aa).

Die Sachlische und Sidanoffische Rirch find anfange dif Sahre noch wol gegen einander gestanden. Alls Melanchthon eine Reif gen Bretten/in fein Batterland gethan/hat er verlanget/daß Decolampad Dabin tomme / um fich mit ihm zuersprachen (a). Soh. Bugenhagius bezeugete durch ein fehr freundliches Schreiben/daß ihn des Decolams gegen ein- padii Schrifften und Arbeiten febr vernugen (b). Joh. Muller von Rhellicon/ (Daber Rhellicanus genennet) in der Pfarz Egg Burichges

biets1

(aa) Conf. Epist. Oecol. & Zuingl. p. 188. ad Somium Zuingl. Op. II. 325. b. (a) 'avind. (b) Epist. Oecol. & Zuingl. 176, a. Consensus iste passim ab Arnoldo, Hist Eccl. lib. 16. laudatur.

Sachst. fdis/und Eidanoffi. sche Kirch feben noth wol anderen.

32.65.68. 1524.

biets / welcher An. Chr. 1517. gu Rrackau in Polen gestudiert / hat An. Chr. 1522. und noch diß Jahr ju Wittenberg fich befunden : und als Builbelm Refenus / Zwinglii Bergensfreund / und eintweders Deffen Landsmann / ober Nachbaur auß dem Land Glarus / nachdem er eine Beitlang Professor zu Loven gewesen / aber wegen des Evangelii vertrieben morden/ sich in Sachsen begeben; und in der Elb ertrunken/hat Lutherus (auch Erafmus/Michllus (c)/2c.) felbigen febr betrauret. Go daß er fich vernemmen laffen habe: Go er die Gaab Wunderwert gus thun hette/wolte er felbigen von den Codten auferwecken. Diefe Bort verdraet Surius. Und fchreibet Lang/nach feiner Weise als ein paffionierter Berleumder: Lutherus habe Mesenum wiederum les bendig zumachen / mit vielen Worten / aber um lauter fonst / und vergebens sich bemüher (d). Doch gleichwie es D. Luther an Strafburg / baf fie den Carlftad beherberget/gezornet (e): so hat er / daß die Sidanoffische Rirch gegen angeregten Carlftad / fo milt fich erzeigt/so übel aufgenommen/daß er im Christmonat an Ums cramentdorff geschrieben : "Caristads Gifft hat bereits weit um fich gefressen. Streits. "Seiner Meinung find zu Zurich bengefallen / Zwingli / Leo Gud/und "andere viel/welche beständig/und für gewiß fagen/im Sacrament fene "nur gemein Brot/gleichwie auf dem Markte... Mit Diesen Worten gehet D. Luther zuweit/und dichtet Zwinglio eine Meinung an/ab welcher selbiger ein Abscheuhen gehabt : doch ist darüber von selbiger Zeit an / swiften Zwinglio und Luthero / welche anfänglich im Daubtzweck ganz einig gewesen (ff) / auch der Gachfischen und Eidanoffischen Rirch/eine Erbitterung ermachsen / dero Schad / wegen An. Chr. 1527. entawischen Diesen benden Rirchen erfolgeten Sacras mentstreits / nicht genugsam / weder mit Worten aufgesprochen / noch mit Ehranen beweinet werden kan. Lutherus hat Zwinglium und bef fen gleich-gesinnete/für Urheber Diefer Streitigkeit Dargegeben (f). Mit was Brund ? Beliebe bem unpaffionierten Lefer zubeurtheilen. Golche Trennung / ift allein in Teutschland entstanden. Zumahl nicht nur die Straßburgische / fonder auch die Frangosische/ Niederlandische / Englis fche

Hrforuna

(e) Vid. Sekend. Luther. I. 314. a. b. Conf. II. 29. a. Jonff. Thaumatogr. 484. (d) Lang. II. 144. § 20. ex Surio. Lutherus eidem Neseno, Investivam in Joh. Cochlaum inscripfit. (e) Scult. I. 204. Sekend. H. L. II. 26. sq. (ff) Arnold. Hift. Eccl. XVI. 5:9. Id usque ad A. 1525. duravit. Polano observante. Vid. Pallav. Hist. Trid. III. 1:3. Varill. Revolut. Tom. II. 83. (f) Sekend. H. L. III. 120. b. Furibundus Dietericus, Lamp, refut. p. 42. 51. id minime efficit: urrobique ineptus.

N.C.G.

Erasmi und Lutheri Streit/ wegen frenen Willens.

fche Kirch in diesem Articul einmuhtig gewesen/ und gleich von Anfang dero Reformation/der Sidgnoffischen Kirch darinn bengepflichtet.

Erasmus wurd endlich / durch bestandiges Unhalten hoher/Geistund weltlicher Stands-Personen Römischer Ricch/überwunden/wider Lutherum die Feder zuergreisen / und unterstuhnde in seinem Büchein de servo Arditrio zubeweisen / daß der Mensch auß eignen Krässten/sich eintweder zu dem das zur Selizsteit nussich/schlagen / oder von selbigem sich abwenden könne. Lasset sich anden vernemmen/deren Meisnung/welche etwas dem freyen Abstendom wehr aber der Inad Gote tes zueigneten/gefalle ihm wol. Gegen seine Bertraute/hat er sich vernemmen lassen : als er den freyen Willen verthädiget / sepe er ohne freyen Abstendom Jahr eine sich vernemmen. D. Luther/ dat selbigem in solgendem Jahr eine sehr kernhasste und geistreiche Schrifft entgegen gescht (a). Demnach aber diese Streit/von unserem Zweet etwas entsehrnet / werden wir uns den selbigem nicht aufhalten.

Urfprung der Widertaufferen.

Schon An. Chr. 1521. (b) / hat Nicolaus Stort / ein von Amickau (einer Statt in Pojatland an der Mulda) geburtiger und au Munchen in Baperen in der Bergweiflung (c) geftorbener Euchma cher / Die Widertaufferische Schwermeren aufgebracht (d) / und Thos mam Munger von Stolberg/zu gleichem Grathum verleitet. gleicher Zeit / (An. Chr. 1521.) ift zu Bittenberg / Martin Cellarius non Marco Stubnero angesteckt worden (e). Sie berufften sich / auf ein Buch/welches D. Luther An. Chr. 1520. von der Christichen Frens heit geschrieben / und migbrauchten dessen Worte: Pin Christen mensch seve ein Ders after Dingen / und niemandem unterworffen. Gie ruhmeten fich Gottlicher Erscheinungen und Wefichteren: trachteten Das Predigamt: und unter Dem Wormand ber Christlichen Krenheit/den Oberkeitlichen Stand/über den Sauffen guwerffen : haben nicht nur das Papftthum / fonder auch Lutheri Reformation/als unvolltommen und ungenugfam/widerfochten: den Rindertauff verworffen : und foldes Gifft erftlich in Thuringen ; hernach aller Drien außgestreuet. Demnach der berühmte Urnold bemerket/ 1. Daß diese Leuth am hauffigsten oder beständigesten in der Schweit geblichen : 2. Bald von Anfang (feinem Der muhten

<sup>(</sup>a) Scult. Annal. I. 150. Sekend. Luth. I. 308. sqq. II. 29. (b) Arnold. H. E. XVI. 21: 2. (c) Hornb. Summ. Contr. pag. 356. (d) Epist. Oecol. & Zuingl. pag. 335. b. (e) Scult. I. 61 Sekend. H. L. I. 192. sqq.

muhten nach / An. Chr. 1525.) Sabin tommen: 3. Moch eber als fonft / gedulder worden / wiewol es offt munderlich bergegangen ; fo muffen wir den Lefer/mit Erzehlung / wie Diefes Unfraut in Diesen Acter tommen/und wie nachtheilig selbiges dort dem auten Beißen gewesen / in etwas aufhalten. 2118 D. Luther fich wider Munger ine Reld gelassen/ und dieser/Sachsen raumen mussen/perfuge te fich felbiger/burch Bafel gen Grieffenberg / febrner ins Rleagau/und in die Landgraffichafft Stulingen: moselbst er sich verschiedene Wochen aufgehalten / ben Bauren viel von einer falfch-eingebildeten Erlofung Afraels geprediget/und zimlichen Unbang gemachet: welches defto leiche ter war/weilen dortige Ginwohnere/ber Zehenden und anderer Bflichtfculdiateiten/fich gern entschuttet betten(f): Mie gifftige Eper er aber Dort/auch zu Waldshut/aufgebrutet/ baben wir Blat 204. verdeutet. Damahle hatten auch Conrad Grebel/ein nicht ungelehrter/aber Melancholischer (g) Ropf/ welcher/wie oben berichtet/zu Mien und Paris gestudiert; und Kelir Mang (h)/ bende von Zurich/und andere/mit Munger fich befreundet. Wolten anfanglich Aminglium bereden/daß/ meilen es sich ansehen lasse / daß es nicht alle aufrichtig mit bem Evangelio meinen / er fich von dem mehreren Sauffen absonderen / und eine absonderliche Gemeind anstellen solte. 2118 Zwinglius folches Worhas ben mit unwidertreiblichen Grunden widerfochten/haben fie den Rindertauff gelästeret / Summam abominationem : impietatem manifestissimam : ex Cacodamone : à Nicolao II. Pontifice Rom. esse : seve eine Gottlosiateit : eine Brut bes Dapfts/und noch argers : Diejenigen! fo ben Rindertauff (i) geubt/neneten fie Rindewafcher. In weniger Zeit haben sie drenzehen erwachsene Versonen getaufit / und folchen Cauff zu einer Krey ihrer Sect, und Kennzeichen / Dardurch fie fich von anderen Christen sonderten / gemachet : Daber sie / Die man zupor Schwermer und Enthusiasten genennet / ben Nammen Tauffer ober Wider tauffer bekommen (k). Kehrners baben sie angehebt/alles under sich gemein guhaben : Mungerum als einen/der bas Bort und Reich Gottes recht verftebe / gerühmt : und beffen Lehr / den Schrifften Lutheri und 3minas

<sup>(</sup>f) Bulling. Hist. Ref. Msc. 141. sq. de Anabapt, lib. 1. cap. 1. & 4. Ott. Annal. Anab. A. 1521. sqq. (g) Lutet. 13. Apr. A. 1520. Ego sustance è Scyllis in Chatybdes saction: naufragium ne oropius si quam portus sintro. A. 1526. mortuus. (h) Johannis, Canonici Tigur. Filius. Ad hos Anabaptista Helvetin originem suum referunt. Vid. Hornb. Summ. p. 358. (i) Zuingl. Op. II. 197. Oecol. & Zuingl. Epsit. p. 83. sq. (k) Oecolamp. 2. Octobr. Pessition islor habes, Anabaptistarum nomen Quid suu enim aliud? Id. 12. Octobr. A. 1525. ad Zuinglium. Anabaptistarum summa suum na Nasiantenum, kasaantenum suum suum na Nasiantenum.

N.C.G.

Zwinglii/weit vorgezogen. Laurenz Sochreutener wurd von Zurich verwiesen: verfügte fich in fein Batterland : und als Rester/in Ertlabrung Des VI. Can Der Epiftel an Die Romer/pom Rindertauff redete/hat Paus rent felbigem widersprochen. Dann weilen der Tauff allem benen Glaus bigen guftebe : Die Rinder aber unvernünfftige und ungläubige Creatus ren weren/sepe es/so man ein Rind touffe/aleich als so eine Rak/2c. getaufft wurde (1). 2lle Rester Diefen Bernunfft- und Beiftlofen Einwurff melches aar leicht mar/beantwortet / Drauete Laurenz mider Resler zu schreiben / und selbigen einzuthun / baf er sich nicht merbe außwicklen konnen. Dem Zufolg / hat er bald bernach / einen vier boaigen Brieff/ welchen Grebel an die Bruder geschrieben / denen Resler Die Schriffe außlegt/außgestreuet / und dem Rester selbst einge bandiget. Deffen Blodigkeit bat Resler feinen Buboreren fleiffig por gestellt : boch ift barburch ein bofer Saamen aufgeworffen worden/ Deffen schadliche Früchte/wir in das folgende Sahr verspahren. Zwinge lius hat Diese Leuth/mit Sanfftmuht zurecht zubringen/unterstanden/ und mit ihnen abgerebet/wochentlich am Dinftag / über die ihnen auf fleigende Zweifel/mit ihnen sich zuersprachen. Demnach sie zum zwenten mabl augenscheinlich überwunden worden / wolten sie solche Zersamlung nicht mehr befuchen / fonder haben durch Rumoren und Dols beren die Sach angegriffen; des Weiffagens fich gerühmt: mit Seileren oder Rubten von Weidstocken umaurtet/in Der Statt berumgeloffen : tiber Zurich webe geruffen/und wie Jonas der Statt Ninive/gedrauet/ daß sie innert 40. Tagen untergeben werde : sich mithingu anstellendes daß fie famt ihren Unbangeren/beren einige von der Landschafft Burich gemefen / folchen Straffen zuentgeben / Das Batterland zuperlaffen gefinnet. Solche Schwermeren zustillen / erinnerten die Rirchendiener ih. re Berben / baf fie Die Beifter fleiffig bemabren folten. Gott gabe su folchem Mittel fein Gedenen/daß Dieses Ubel mertlich abgenomen (m). Gleichmol darf Brovius/Zwinglium beschuldigen / daß er ein Wider. tauffer gewesen (n): und hat Urnold/Ursachen/warum Zwinglius sich wider diefe Leuth ins Reld gelaffen/bengebracht; und die Beife/wie er fich gegen fie aufgeführt; famt benen Grunden/mit welchen er fie under vielen hundert Reugen/durch Gottes Ginad besteget/und erstummen gemacht/ also perkehrt und verstellet bepaebracht (0) / daß den Leser ersuche / den Merlauff Diefer Sach/nicht nach dem Arnoldischen Bericht zubeurtheis len/

<sup>(</sup>f) Alias eorum nugas, vid. ap. Haltm. p. 348. (m) Zuingl. & Oecol. Epift. p. 32. 83. Zuingl. Op. II. 57. Bulling. Hift. Anab. l. r. c. 4. (n) A. 1525, \$ 53. (o) H. E. XVI. 21: 26. 690

- n. c. B. 1524.

len. Berfichere anben/bak men/mas wir ben diefem und folgenden Sahren hiervon benbringen / noch nicht benüget : Den werde Die Entgegens baltung deren von Zwingtio/Decolampadio/und anderen Lehreren uns fer Batterlandischen Kirchen/bierüber an hellem Liecht ligenden vielen Schrifften / mehr als genug überzeugen / daß angeregter Urnold / viels mehr von Liebe gegen die Widertauffer / als von Liebe der Wahrheit fich beberafchen laffe.

Monch Hartmann bat die Geschichtserzehlung die Cahre/mit dies sen Worten angehebt: Die von Zurich haben diß Jahrs / novam (a Zuinglio) prolatam fictamque religionem, eine neue/von Awinglio aukachrutete Religion beschmohren / omnia penè veteris & melionis distahres monumenta exciderunt, ben nahem alle Gebenkmahl ber alten und auß befferen Religion außgereutet. Multum contrà indignantibus & scri- Monch bentibus, dehortantibusque reliquis Confæderatis, ju grossem Verbruß / und mider das schrifftliche Abmahnen ihrer Mitverbundeten. Diel/ohne Grund: alles mit vergalleter Reder! Wir wollen den Liebhas beren der Wahrheit / fehrner den eigentlichen Berlauff in moglichster Ordnung und unparebenisch fürlegen : beruffen und anben / auf diejes nige grundliche Schukschriffe / welche am 4. Tag Jenner/der Stand Burich ans Liecht gegeben/und bescheint/daß die einige Ursach alles wis Der Zurich / von dero benachbarten / gefaffeten Widerwillens fene/ daß fie nicht mit ihnen in den Frangofischen Bund getretten. Daß man fich gegen Ehrengedachte Statt / so bikig und unfreundlich erzeige/ rubre ber auß der mit Kerdinandojund anderen Catholisch-genenneten Kursten/habender guten Correspondenz: und werde nun die Religion zu einem Furwand gebraucht Zurich an dero Herzlichkeiten/zubetrans ten / zuverleumden/2c. (p).

Bergog von Savon/war benen Rrenheiten ber Statt Benfifo auf: Genf mit fegig / daß fie fich diß Sahrs/mit Bern und Kreiburg/zu mehrerer Sie therheit verbundet. Ehrengedachte Statte haben auch mit Lofanna ein Freiburg Burgrecht aufgerichtet/um selbige Statt wider ihren Bischoff Seba bet.

Stian von Montefalcone zubeschirmen (a).

Den 15. Tag Jenner / wurd zu Zurich eine Almosens-Ordnung Almosengemachet/für Krömde und Einheimsche. Dif gemeine Almosen/ift Uns Ordnung fange im Spital außgetheilt : folgende in das Hugustiner-Closter vers du Bürich. Um hierzu nohtige Untosten zueroberen / wurden fünf Chorbergen Sofe verkaufft / jufamt denen ledigen Caplanepen und bb iii

1525. Innbalt Der Be-Schichten Hartman,

Bern/und

97.C.G.

Brüderschafften daran verwendet: und die Almosens-Sorg neben zwehen Herzen des kleinen / zwehen des grossen Andrewendes in Db. mann / nochmahl (wie Bl. 134.) zwehen Chorherzen aufgetragen; aller Gassenbettel abgestellt / auch verbotten / weder denen Aerschwenderen und Liederlichen / noch denen so ohne ehehaffte Ursachen sich vom Gottesdiest dussern noch den Flucheren / und Unverschnlichen/noch denen so Sieberschund Unverschnlichen/noch denen so Sieberschund und betragen (k.).

Wibertaufferen in Zürich/ zu Statt umd Land überhand genomen.

Grebel und Mang permeinten / Durch Berftoffung etlicher alter Chorherzen ; jener zur Griechischen / Dieser zur Debraischen Profession zugelangen. Alls gelehrte Manner / wurden sie nicht ganglich abgewies fen: boch vermahnet / auf bequeme Zeit zuwarten. Golches haben fie gu Verdruf aufgenommen: alle Schuld Zwinglio bengemeffen: und Das von Munger gefogene Widertaufferische Gifftigu der Rirchen groß fem Nachtheil/aufzustreuen angehebt. Bu diefen Ehrgeißigen haben sich andere / nach aufferlichem Unsehen / ehrliche Leuth gesellet / Wilhelm Roublin/Pfarzer zu Weititon: Simon Stumpf/gewesner Pfarzer zu Hongg: Panicellus (Brodlein) Pfarzer zu Bolliton: Johannes Dent: Ludwig Seger : Georg Jacobisoder Blauroct / nennete fich felbst vom Dauß Gacob (1)/war ein Priester von Chur: foll der erfte senn/welcher bom Grebel getaufft worden (II); beme Zufolg / auch andere Burger und Landleuth/fich widertauffen laffen. Deren Linzahl fo vielmehr zuges nommen/weilen fie/den Kurmand gebraucht / fich von der Welt ausonderen. Lafterhaffte Versonen/und bofe Gesellschafften haben sie geschoe ben : und von Trunkenheit und Schweeren andere abgemahnet. Durch fothanen Schein/hat fich manches ehrlich-gefinnetes Bemuht bethoren laffen/das darunder verborgen ligende Gifft mitzuverschlingen. Alls es in turger Zeit/in Zurich zu einer groffen Bermirzung (Ill) gerahten; ift den 17. Lag Genner / auf dem Rabthauk/por Rabt und Burger/und vor Den Belehrten/ein Besprach mit ihnen gehalten worden. Grebel/Mans/ und Roubli/wolten behaubten/der Tauff gebuhre nicht den Rinderen/ fonder allein folchen / welche der Unterweifung febig/den Tauff verfteben/alauben/ben alten Menschen toben konnen. Zumahl auch von den Upostlen / allein erwachsene getaufft worden sepen. Beilen dann der Rindertauff ungultig / muffen die in der Kindheit getauffte / noch eins mabl getaufft werden. Bullinger/der folcher Handlung bengewohnet/ berichtet (m)/ Zwinglius habe inmassen geantwortet/ daß die Wider. täuffer

Erste barwider gehaltene Disputation.

(h) Bulling, Hist. Ref. 147. (1) Ort. Anab. A. 1525. 5 14. sq. fortassis idem quem ali: starte Georg: mogen seines starten Glaubens. scil. (ll) Ap. Hornb. Sum. p. 358. (lll) Vid. Supr. p. 220 (m) Ref. Hist, Micr. p. m. 148. b. Anab. l. 1. c. 4.

M.G.G. 1525:

tauffer augenscheinlich das Rurgere gezogen/und von der Oberkeit vermahnet worden/ihrem Grethum abzusagen/und Gottes Wort sich zuunterwerffen. Die armen Leuth antworteten immer : Man muffe Gott mehr gehorfamen als Den Menschen : beharzeten boghafftig Gott zuwis derftreben: und haben fich ertühnt / fonderlich zu Bolliton (nn)/eine abs sonderliche Rirch anzurichten/woselbst Laurenz Sochreutiner von Sangallen/Grebele fleisfiger Lebrniunger/fich offe eingefunden. Un gleichem Drt ift die Gemeinsame der Guteren/auch selbst der Weiberen (n)/eine geführt worden. Alls sie in nochmahliger/den 20. Tag Merz mit ihnen amente gepflogener Unterzedung/über Die pormabl frafftig beantwortete Gruns Difpurade nichts benzubringen wußten/ wurden etliche gefänglich angenomen: tion. von solcher / ihnen keines wegs gestattender Sonderung / abzustehen ernstlich erinneret: Die Aluklander / (beren einer gemesen Andreas Cas ftelberger/auf Dundten / welcher gefahrliche Bucher ins Land (00) gebracht) verschieft: Die Einheimische/so Besserung versprochen/zum theil los gelaffen; welche aber an ftatt der Berbefferung in Die Bereschafft Groningen fich verfügt/Zwinglium baklich geschmächt (0)/und groffe Unruhen angerichtet. Die bartnäckigere wurden (um zuverhinderen daß sie keine Emporung anrichten/noch andere an der Fromde verführten) in Gefangnuß behalten / bis fie theils mit Beltstraff / theils mit Bandisierung angesehen worden (p). Rehrner hat die Oberkeit durch ein offentlich Ediet verbotten/daß ben Straff der Bannisierung/teiner fich widertauffen/noch die Rinder ungetaufft laffe: die Prediger follen Die Rinder / welche die Widertauffer ungetaufft ligen laffen wider der Elteren Willen nemmen und tauffen. Die Widertauffer aber/um Des fto sicherer empor zukommen ; haben fehrner auf die Bahn gebracht/ daß under den Christen teine weltliche Oberkeit seve : jumahl kein Chrift folchen Stand vertretten moge (9). Mang beredete fie; burch den Bidertauff werden alle sündliche Gelufte und Begierden aufgelofchet : rubmten fich defimegen ohne Gund fenn. Fehrner lehrten fie/ daß wer / nachdem er den Glauben einmahl empfangen / in die Sund falle / feine Vergebung der Sund zuhoffen habe : von jeder Sund verstehende/was Hebr. 10:26. von der Gund in S. Geist geredet wird. Und daß die Bucher des A. T. feinen Nuten mehr haben (rr).

2118

(nn) Ott. Annal. A. 1525. § 17. Halem. p. 339. (n) Occol. & Zuingl. Ep. I. 91. (00) Ott. A. c. 9 13. (0) Zuingl. Op. II. 57. b. (p) Bulling. Anab. I. 4. (q) Ott. A. c. § 13. 16. Haltm. 338. fq. De his aliisque Anabapt. multa confuse narrat, Rainald. § 61. fq. 119. (rr) Oecol. & Zuingl. Epift. p. 86. b.

N.C.G. 1525. Widertäufferifche Frechbeit.

Alls sie sich rühmeten/die Widergetausste könten nicht mehr liegen: hat einer sich erfühnt / mit unwidersprechlichen Beweisthümeren dars zuthun / daß der Widertausste eine Papstliche Ersindung were: endlich auch auf beständiges Unhalten/einem Anerdieten statt zuthun/angezeisget / er habe solches im Geistlichen Recht gefunden: der doch der Latinischen Spraach ganz unerfahren gewesen; ist solches von Zwinglio/zu dieses Kerls/und der ganzen Rott Beschamung/als eine handgreisstliche Unwahrheit / und offentliche Zeugnuß der Widertaussterischen Ausschlichen Ausschlein/den Ausschlen / einen der unschliche Santischen zu gerichten / diese Widertaussterischen Zugschlen / siese Abartischen / siese Widertaussterischen Zugschlen / siese sie das 1527. Jahr/und sagt/Blaurock (weschen er Bleurod nennet) sein auch Zwinglio der fürnemste Prodiger zu Zurich gewesen. Nicht wes niger verstellet er die Begebenheiten selbst. So daß nicht wärth achter mit Erzeblung seiner Erdumen den Leter auszuhalten.

Tentsche Zürichie jcheBibel-Dolmete schung.

Sim Hornung diß Sahrs/find die funf Bucher Mosis/fant benen Diftorischen / auch sogenenneten Lehrbucheren des 21. E. / nach der ursprünglichen Debraischen Wahrheit/auf das allers treulichste verteutschet/in Zurich außgegangen. An. Chr. 1529. folgeten die (groffe und tleine) Propheten : auf Debraifther Spraach / mit guten Treuen und hohem fleiß / durch die Predicanten zu Zürich verdolmetschet. Busamt benen Apocrophischen / wiederum durch Leo Jud verteutschet. Dieses gange Werk ift/pon neuem überseben/ An. Chr. 1531. gusamen getruckt worden / samt einer Ported/ welche mitgibt / daß die Kirchenund Schuldiener zu Zurich / in benen funf Bucheren Moss / Josua/ Der Richteren / (Samuels) Ronigen und Chronica / fich D. Leutheri Dolmetschung bedienet. Gleichwol wolten fie felbige nicht blinder Beife abschreiben : sonder haben sie gegen den Sebraischen Grundtert gehals ten : und auf Begehren der ihrigen / nicht nur etliche Worter in die Spraachart der Oberlandischen Teutschen veranderet : sonder auch bie und dort / den Derstand und Sinn des S. Beistes / Elabrer und deutlicher aufgutrucken gesucht. Alber im Job / Pfalter / den Bucheren Solomons / Denen Propheten / haben fie eine neue Uberfes bung gemacht: pon welcher Ubersebung wir auß der / An. Chr. 1529. Diefen Bucheren vorgestelleren Borzed bemerten : Erftlich/daß fothane Dolmetschung von ihnen begehrt worden / Dieweil Diese Manner allbes reit von etlichen Sahren ber/die Bucher 21. und D. T. offentlich gelesen: also

alfo namlich/daß was andere auß denen Bebraifchen/Griechischen und Latinifchen Terten vorgetragen/durch Leo gud und Cafpar Großmann/ ju des gemeinen Bolks Erbauung/in Teutscher Spragch erklahrt wors Den (1): wie 21.233, zuberichten folget. Allo mar Diese Ubersebung eine Brucht/beren in Ertlahrung S. Schrifft bisdahin offentlich angemen. Deren groffer Mube: und ift man in guter Zuversicht gestanden / was burch allgemeinen Kleiß zusamengetragen/und ein und ander mahl wolbedachtlich überlegt worden / eine zu allgemeiner Erbauung / trefflich Dienliche Dolmetschung abgeben werde. Denmach wird in dieser Vorred vermeldet: daß eh die Dolmetschung der Propheten zu Zurich ans Liecht tommen/ durch die Widertauffer allbereit eine folche Ubersegung gemachet worden/von welcher die Zurichische Rirchendiener zwahr ruhmen / daß sie an vielen Orten fleuffig und gerreulich nach dem Debraifden Buchstaben verteutschet seve. Um daß aber Diese Dolmetschung von solchen Leuthen aufgegangen/welche Die rechte Redliführer derenjenigen Secren/von welchen damahl/der Rirch mehr Unruh zugestattet worden/ale vom Papstthum je geschehe : zumahl fie verliche dicienigen Widertauffer/welche/wie an feinem Ort folget/an Uberfetung S. Schrifft gearbeitet) Die ewige Gottheit Christi / samt Deffen Genuathung verlaugnet / Dem Teufel und den Gottlosen Die Seliafeit zugesprochen / Diejenigen aber/welche nur ein wenig gelachet/ ber ewigen Berdamnuß zugeeignet/zc. Bon diefer und mehrerer Tras thumeren wegen/haben ehrliche gottselige Leuth/ab dero Ubersehung ein Abscheuhen getragen / zweiflende / daß folche Diejenigen Derter / in wels chen Die Propheten von der Gottheit Christi handlen / in Treuen folten überfest haben. Gehrners / enthaltet die Borzed von An. Chr. 1531./ daß zu selbigem Wert / ein schöner lieblicher Buchstab ges goffen worden / der fich Alten und Jungen wol fügt. Leonis Juda Cohn / Joh. Leuw / vermeldet in feines Datters unges truckter Lebensbeschreibung/hiervon folgendes : (Mein Batter) bat Die "gange Bibel / in gut hochteutsche Spraach gebracht / mit groffer Muhe und Arbeit. Auch hat er Bergen Froschauer bargu vermogen/ adaß er einen groffen Buchftab gieffen laffen bamit alle alten Priefter "und Lepen/leichtlich ohne Spiegel (Darinn) lefen mochten (u)/2c.,.. Fros Schauer felbst / schreibet in der Vorzed / über die An. Chr. 1536. aufiges gangene Bibel: Die ganze Bibel fene durch die Diener des Gotte lichen Worte ju Burich verteutschet worden. Sothane Unmerkung Dienet

<sup>(</sup>t) Zuingl. Przf. in Genes. (u) Conf. mox citanda, ex Gesnero.

N.C.G.

Dienet gegen Diejenigen / welche nicht leiden wollen / daß man fage / Die gange Bibel / feye von benen ju Zurich verteutschet worden; und vorgeben : daß die Zurichische Bibel/nichts als ein Nachtruck der Lutheria schen Dolmetschung (x) sepe. Untw. 1. Die Rirchendiener von Burich/ gesteben in der Borzed von An. Chr. 1529 /baf Die Arbeit Deren Gelehrs ten zu Wittenberg ihnen im I. Theil trefflich porgeleuchtet. Welches auch die Urfach fenn mochte / daß im Titel angeregten Theils/nicht wie im II. Theil der Pradicanten oder Kirchendieneren zu Zurich ges Dacht wird. Daher D. Luther/benen von Zurich/wegen dero Teutscher Abersehung nichts verwiesen : sonder wie diese Luthero / den von ihm und seinen Mitarbeiteren verdienten Ruhm nicht mikagnnen ; also ift Der unserigen Rieif von Luthero nicht verüblet / vielweniger verworffen worden (y). 2. Der An. Chr. 1529. getruckte Theil / ift volltommen beren von Zurich Arbeit. Zumahl die Damahle zu Zurich außgeganges ne Bucher von D. Luther erft bernach ans Liecht gegeben worden. 3. Ift zuwiffen/daß Leo Jud allein an den Apocrnphischen Bucheren ge-4. Gelbigem wird zwahr etwann auch die Uberfegung der Canonischen Bucheren bengemeffen. Zweifelsfren Darum / Daß er/als ein gelehrter/ scharfffinniger/unverdroffener Mann / under den Dolmets schen das Præsidium geführt : und ihm die Aufsicht über das gange Werk anvertrauet gewesen. 5. In denen Rorzeden von An. Chr. 1529. 1531. und 1536. wird Diefes Werk benen Rirchendieneren zu Zurich gemeinlich bengemeffen: hiemit nicht zuzweiflen/daß mehrere/ihre Sand Darben gehabt. Zumahl felbiger Zeit/Zwinglius/Vellicanus/Großman/ Umman / Myconius / Bibliander / 2c. treffliche Dienst bierinn leisten konnen. Alle Michael Abam / ein gelehrter Jud / An. Chr. 1538. gen Burich gekommen/ hat Vellicanus felbigen beherberget/und vermogen/ mit Leone Tuda/die Teutsche Bibel von neuem zuüberschen (z). Diers von schreibet Gegnerus: (Leo Sud) hat die gange Bibel ins Leuts sche übersett/und mit Benhilff eines Juden/gegen den Bebraischen Text gehalten (a). Sift An. Chr. 1540. ans Liecht tommen. Donlangft schreis bet jemand/von der Zurichischen Dolmetschung : Paucos applausores nacta eft, fene nicht fast beliebt (b). Undereswelche fich von Paffionen nicht fo gar beherzschen laffen/urtheilen milter : deffen portreffliche Beuge nuffen benhanden / folcher Manneren / welche fich bemubet/diese Ubers fekung/theils gegen Den Grundtert : theils gegen andere Dolmetschungen zuhala

<sup>(</sup>x) V. gr. Diecmannus, Zuinglio admodum iniquus ap. Cl. Mejer. de Verl. Luth. p. 85. Conf. 54. (y) Vid. Mej. l. c. 95. fq. 102. (z) Vit. Pellic. edit. (a) Biblioth. Pantal. Vir. Illustr. (b) H. Majus de Script. p. 121.

subalten. Die Dapftische Beschuldigung/daß die Zurichische Bibel ver-

falichet morden/wird anderstwo beantwortet (c).

Clemens VII. konte fich nicht langer enthalten/ben zu Zurich und Schaffhausen / seinem Reich zugefügten Schaben / und darvon fühlen. Den enwfindlichen Schmerzen / benden Lobl. Standen durch webemubtige Schreiben vorzustellen. Un Schaffhausen hat er den r. Tag Sor nung geschrieben. Das Breve wurd burch Ennium überzeicht. Burich/den 14. Can Sornung. Bende Stande fuchte er mit allerfuffes ffen Schmeichelworten an fich julocken : Gegen das S. Reformations-Wert aber / und deffen Beforderer / hat er alle Diejenige Lafter-und Schmachwort aufgestreuet/welche bergleichen Leuth im Mund gufuh-

ren pflegen : um den Lauff des Evangelii zuhindertreiben (d).

Auch Walentin Compar/Landschreiber zu Urn/hat wider Zwingli Die Reder angesett und selbigem seine Schrifft/nachdem er sie vor gefamter Landsgemeind in Urn ablesen lassen/übersendet. Er hat in diefer Milliv, die ehdem von Zwingli aufgegebene Urticul angegriffen; und vier Streitpuncten abgehandlet. Zwinglius ruhmt/feiner habe bas Papfithum / wider ihn mit folchem Gleiß und fo bescheidenlich verfoche berlagten/als diefer: defregen ihn Zwinglius hinwiederum als einen Ehrenmann tractiert. Balentinus wil behaubten : I. Die Vetro / Thoma/ Bartholomeo/Nicodemo/falfchlich zugeschriebene Evangelia/fenen von Denen / Durch Mattheum/2c. geschriebenen Evangeliis / Durch die Rirch unterscheiden : iene verworffen / diese autgeheissen worden : dekwegen werde recht gesagt: Die Evangelia betten tein so groffes Unsehen/wo Die Rirch selbige nicht gutgeheissen hette. II. Die Lehr Derenjenigen/welche auf Gottes Eingeben/und Erleuchtung geschrieben; und welche nichts gelehrt / als was mit D. Schrifft übereinkomt / muffe man nicht vers werffen. Dann was von Gott herzührt / sepe aut (e). III. Zwingli habe durch Abschaffung der Bilderen / sich fehr verhaßt gemachet. IV. Sat er das Fegfeur / welches zwahr nicht in S. Schrifft / boch in der Tradition gegründet / verfochten. Zwinglius sett in Beantwortung Zwinglii des Prfen folden Fahl: Wann ein ehrlicher Landmann in Urpin Untworts Leben gewesen were/eh die Landesatungen in ein Buch weren verfasset worden : Golche Befage alle in frischer Bedachtnuß hette : Das Befag. 5. buch aber verlohren : an beffen fratt viel gegen einander ftreitende Bus Schrifft. cher außgestreuet weren : einer diffein anderer jenes für das unfehlbare Gesasbuch gehalten haben wolte; ob Balentinus in solchem Kabl ee 11 durch

Vapstli. ches Schreiben an Rurich!

m. G. B.

1525.

und Schaff. hauf.n.

Land. fchreiber bon Uri überschift 2minalio/ eine Wi-

bon dem Unseben

<sup>(</sup>c) Hotting. Hodeg. I. p. 133. (d) Hotting. H. E. VII. 5. 199. Reform. Schaph. 119. Lang. 577. (e) Compari sertins: Zuinglio secundus articulus.

M. G. B. 1525.

Durch das Mehr entscheiden laffen molte, meldes Buch für das Original zuhalten seve ? Db nicht also leicht ein groffer Rehler begangen werden konte? Db man hierinn sicherer auf des gemeinen Manns/ober auf jenes ehrlichen Patrioten Urtheil geben Dorffte? Diesem Patriot fene gleich alle und jede Glaubige. Weil Gott fein Gefat in dero Berg Schreibe / fennen fie Die Stimm Gottes / und tonnen Die Stimm eines Rromden (Die von Gott eingegeistete Bucher/von anderen Bucheren) unterscheiden. Diemit folcher Entscheid / benen Berfamlungen folcher Menschen/welche im Gesak Gottes schlechtlich unterzichtet find / nams lich den Bapften und Bapftlichen Concilien / nicht überlaffen werden moge. Weilen bennach / Dapft und feine Concilia/ihre Lehr auf Des nen Decretis und Decretalibus beweisen / konne ein Glaubiger dero Schriffterklahrungen nicht annemen/so aleich die gange Welt selbigen Benfahl gebe. Welche Dapfte ? Melche Concilia Diefen Unterscheid ges machet haben? Dann fothaner Unterscheid beobachtet worden/eh man den Papft für die Rirch gehalten. Defregen / durch die Rirch/welche folchen Unterscheid gemachet/niemand zuperstehen sene/als Die Glaubis ge / Deren Glaub zwischen Gottes Wort / und menschlichen Gedichten Den zweyten Articul beantwortet Zwingli auunterscheiden wiffe. also/daß er Gott und alle Geschopte zu Zeugen nimt/alle zwischen den Romisch gesinneten / und ihm / streitige Articul / in den Schrifften der Batteren gefunden zuhaben. Dach fleiffigem Schrifft lefen und bes trachten aber / sepe er in sochaner Lehr gestärft worden. Ben Diesem Schrifftlesen sepe er geblieben / nachdem er befunden/ daß die S. Dat. ter / in der Ertlahrung vieler Schrifftstellen ftreitig fenen: behalte was Die Batter / gemaß S. Schrifft tehren : worinn fie Darvon abweichen/ laffe er felbige fahren. Dauft aber und beffen Lebriungere / fragen ben Natteren nichts nach; wie die Lehr von den Bilberen und der Def Allein die B. Schrifft / nicht aber die Bucher der Battes Bielfalti- ren sepen von Gott eingegeistet/2c. Rehrner beweiset Zwingli feine gehr von den Bilderen / auß den Schrifften 21. und D. Testaments: und thum und beantwortet alle von Valentino bengebrachte/und andere damable ibs liche Einwurffe : lehret auch/warum die Abschaffung der Bildere/zu Bus rich nicht langer aufgeschoben worden. Ihn haben Die Bilder/wegen seis nes furgen Gefichts/nicht fast geargeret. Sa sepe ein Liebhaber ber Dah. leren. Sabe gleichwol den / wider die zur Abgotteren gemifibrauchte Bilder / gefaffeten Gifer/nicht verdammen konnen. Er und die ubrige Rirchendiener/hetten lieber gesehen/daß man querft die Def angegrife fen hette: aber burch Gottes Leitung/haben querft Die Bilber herhalten muffen.

ger gri-Mik. brauch im Bilderdienst.

muffen. Ben Abschaffung ber Bilberen / haben etliche auch die Gemablde in den Kensteren verderben wollen: sene aber von Lobl. Magithrat nicht gestattet worden / weilen allein Diejenige Bilber / welche wis Der Gottes Wort verehrt morben/abgeschaffet merben folten. Daber zwahr im Groffen Munfter/zwo Bildnuffen Caroli M. gewesen/eine in Der Rirch/Die andere am Thurn. Gene fene weagenommen worden/weis len man fie zur Unbettung migbraucht / Diese sene ffeben geblieben. Solte sie/aleich der ersten/gemigbraucht werden / wurde fie gleichfahls tractiert werden. Weiters lehret er / wie boch damahl Die Berehrung der Beiligen und dero Bildnuffen gestiegen. G. Barbaram babe man in Todenobten: Erasmum in den Bauchschmerzen/zc. angeruffen. Eis nige haben/die Altare in der 3. Konigen Ehr geweihet/ um Reichthum querlangen: andere in der Ehr Detri/auf daß felbiger fie por Rerzweiflung bewahre. Mancher habe gehoffet / Durch Betaftung einer Bild. nuß / Berzeihung ber schwersten Gunden zuerlangen : auch daß seine Paternofter/Ring/Retten/2c. Durch folche Betaftung / fonderliche Beis ligteit empfangen. Bu bem fo merbe an folche Bilber fo viel Gelt verwendet/daß er/als er noch ein junger Angb gewesen/mehrmahl gesagt/ er wolte das/ so an die leblose Bilder permendet merde/lieber / als das fo ben Urmen / welche doch lebendige Bildnuffen Gottes fenen/gegeben werde. Reine Beiden haben fo groffe Abgotteren gefrieben / als üblich sene gegen die B. Jungfrau / zu Loretto Laufanna / 21ach / Einsidlen. Noch nicht gar alte Leuth / wiffen daß in ihrer Jugend / faum der hunderteste Theil so viel Bilder gewesen / als zu Zwinglii Zeiten. Ja noch ben Zwinglis Zeiten / haben Die / so in den Gebirgen wohnen / weniger Bilder/als andere. Die Bilder haben fich fo gemehret/bag wann geben Bilber/nur fo viel Beu effen murben/als ein Schaaff/mußte man felbige (auf Mangel der Nahrung) auf den Martt schicken zuvertauffen. Go man nur gestattete / Die alte ruffige Delgonen (t) benfeits suschaffen so wurde die reine Unbettung des mahren Gottes schon wies berum eingeführt werden. Magdaleng werde bie und bort in prachtis ger und hurischer Rleidung auf Die Altare gestellet / so daß die Driester beklagen / es werde dardurch ihre Undacht perhinderet: Die S. Tunge frau werde abgemahlet mit entbloften Bruften : Gebaftianus/ Mays ritius/und der S. Apostel Johannes/als Capalliers und Buhler/dars durch das andachtige Frauenzimmer (wie fie in der Beicht entdecken) ju Rleischesgeluften entzundet werden. Golche Bilder fegen überauß ee iii

<sup>(</sup>t) D squpen. Sic dicta,quòd lampadum lucernæ illis suspensæ,tot insumant olei. Zuingl. Op. 1. 257. b.

n. C. G. 1525.

koftbar/überguldet: etwann gant gulben und filberen / mit Gbelgeftein gezieret: und habe man hieran verwendet / was den Armen zugehört. 2Bas hat aber die Clerisen/einen so kostbaren Dienst dem Bolk gubes lieben vermogen? Sie haben durch folche Roftbarteit fich felbst bereicheret : fo daß/was sie mit Bettlen nicht zuwegen bringen mogen/sie mit barem Gelt an fich tauffen tonnen. Zwinglio sepe eine Rirch bekant/ (Deutende auf Einsidlen) welcher an Sauseren/Rleinodien/2c, mehr als eine Millionen Gold geschentt worden : ja so man die Guter selbiger Rirch verkauffen wolte/ were fein Rurft reich genug/den zehenden Theil Dero besigenden Guteren an sich julofen. Reiner fene fo arm / daß er nicht / nachdem er von einem schweren Läger aufgestanden / seine Dans toffel/oder anders / dessen er sich in seiner Krantheit bedienet : teiner so reich / der nicht fein Waapen daselbst haben wollen : Darinn sie doch nicht so fast Gottes / oder der Beiligen / als ihre eigene Ehr gesucht: fein Ring fene fo lieb : fein Edelgestein fo toftbar : fein Verlein fo rar gewesen / welches ehrgeißige Weiblein gerquen habe/an folche/vielmehr Blocher/als Bildnuffen zuhenten : fonderlich (u) wann folche Roftbars keiten von fromden Buleren hergerühret. Den Urmen weren folche Sachen wol nicht geschenkt worden.

von schweren Sunden Verzeihung der Sunden zuerlangen / von ente legenen Orten / nachgeloffen fene. B. Daß wann eine Bildnuß / burch einen ungeschickten Bildhauer gemachet worden / Diejenige so vor dem Bild Des gefreukigten Christi ihre Undacht zuverzichten kommen / ihr Belächter mit fothanem Bild und beffen Werkmeister gehabt. Seve aber das Bild wol aufgefallen / habe man mehr Zeit mit Betrachtung Des Bilds/als mit Betten zugebracht. C. Gin altes Spruchwort fene: Mer ben'n Goken wil werden rein / Macht labr fein Seckel und mus de Bein. Go daß folche Abgotteren / sonderlich zwenfach schädlich. 1. Werde das Bewissen dardurch verstricket. 2. Der schädliche Beiß der Priesteren werde dardurch genehret. Zumahl die Clerifen / burch die Def/ Ohrenbeicht/ Regfeur / und Abgotteren mehr Gelt zusamen geras fpet / als alle übrige Stande und Befellschafften jusamen bringen ton-

Zwingli gedenkt noch A. der Lägergönen: welchen man/um

Segfeur.

Dual

nen. Endlich beweifet Zwinglius/daß das Regfeur nicht nur ohne/fon-

der auch wider die Schrifft; hiemit in der Rirch nicht zugedulden sene: pon der Clerifen werde es allein verfochten/vonwegen ihres Beiges : als welche in conficta Majorum nostrorum miseria, luxus & libidinis

fux alimentum, & gaudii lxtitix q; occasionem quxrere, eine erbichtete (u) Quondam fortassis adulterii & libidinis conscia signa, Ib. p. 263. b.

n.C.B. 1525.

Qual unferer Borelteren/ju einem Unterhaltungsmittel ihres Prachts und Muhtwillens jumachen / fich nicht geschohen (v). Endlich flagt Zwinglius / durch feine Bogwillige/werden ihme Lafter angedichtet/an welche er nie gedacht : gleichwol gestatte man nicht die Schukschrifften/

in welchen er feine Unschuld darthut/zulesen. Sonntag por Auffahrt/haben zu Zurich fleine und groffe Rahte/ Frauen-

Der zwegen Frauen-Clofferen halb / namlich am Gelnau und in Der Cloffer Samlung erkennt / daß die Frauen an folchen benden Enden / unverge, gelahret. genlich an Detenbach geben / und baselbst bis zu End ihrer Lebtagen enthalten/auch/wie bisher under den Frauen der Bebrauch gewesen/ges freiset und getranket werden follen. Db aber ihro etliche / folches nicht authun vermeinten und um das ihrige außgerichtet zuwerden begehrs ten : foll ihnen was fie in die Clofter gebracht / wieder gefolget werden (x): Ingleichem Jahr ift Toß bevogtet/und die daselbst übrige Frauen/ mit Leibdingen ehrlich außgesteuret worden (xx): Auch hat Beinrich Brennwald / Berz Burgerm. S. Cohn / Dropft zu Embrach / ein in Natterlandischen Geschichten trefflich berichteter Mann / Dif Sahr mit Dewilliaung Des Capitels/felbiges Gestifft übergeben. Ift in Die Statt gezogen : und allba Burger / Die Guter aber Diefes Gestiffte/ Deinrich

Rolf/als Schaffner zuverwalten anvertrauet worden (v).

Dieweil zwischen der Statt Stein am Rhein und Dasigem Abt/ Treulosige David von Bintels/etwas Mighelligkeit fich erhebt / hat Lobl. Magi- feit / des Itrat von Zurich/eine Bottschafft/ Die Parthenen zubetragen/dahin ab- Mbte gu gefertiget. Der Abt übergab fein Clofter benen von Zurich/ale Der boben Oberkeit : hat aber bernach ben Nacht durch einen beimlichen Auß. gang/an den Rhein fich gepracticiert/und alle feine Barschafft/Brieff/ und Rleinodien naber Bell über den Unterfee entführt. Denen von Burich das lahre Cloffer hinderlaffende. Inzwischen hat Zurich nicht uns terlaffen / bas Clofter in einen besseren Stand gubringen : ju bem End ift Toh. Rhellicanus / ein junger Mann / der die drev Daubt foraachen/ Latinisch/Griechisch/ Hebraisch/ wol ergriffen (yy) / das bin abacfertiget worden / um den Monchen die S. Schrifft zuerklahe ren/und fie in anderen Biffenschafften zuunterweisen: Sat aber ben einis gen wenig verfangen/fintenmahlen/wie Rhellicanus geschrieben / Effrenis Abbas omnem lapidem movet, quò in suum regnum restituatur, sive per fas, sive per nefas, ber freche Abt gesucht sich wieder einzus tringen / es were Gott lieb oder leid (z). Alls folches nicht gelungen/ hat

<sup>(</sup>v) Ibid. pag. 263. (x) Act. Publ. Tig. (xx) Stumph. V. 3. (y) Ibid. V. 35. (yy) Zuingl. in 'Arend. (z) 'Arend.

N.C.G.

hat er dem Erz-Herzog Ferdinando/alle jenseit Rheins; den Eidgnossen aber/die disset gelegene Guter/Testamentsweise legiert. Die Sidgnossen achteten solch Testament nicht: aber die Destreicher hielten selbiges für gultig: haben auß angeregten Guteren ien Abten zu Jell aufgerichtet: und nach diese Monchen Absterbenzeinen anderen Abt erwehlet/welcher des Elosters zu Stein Wiederaufrichtung begehrt (aa).

und Rute.

Dhnlang vor dem Auftritt Diefes Dralaten / hat es Relir Rufer/ Burger von Zurich / 21bt zu Rute im Groninger Umt/nicht beffer gemachet. Dieser hat zu Rapperschweil / ben bem Bein/pon ber Statt Burich/wegen der Reformation / welcher groffer Reind er mar/pertleis nerlich geredt. Nachdem folches erschallen / hat er des Closters Barschafft/samt Brieff/ Siegel/ Rleinodien eingevackt/und ift im April ben Nacht und Nebel/gen Rapperschweil entflohen. Müßte aber Die mit fich führende Beuth denen ihm aufstossenden Bauren überlassen : und wecks te durch fothane Untreu die Baursame auf / daß sie das verlaffene Clos fter / item Bubiton/überfallen und geplunderet (a). Zwinglius feste eis ne gottselige Weise auf/wie Die im Closter übrige Monchen/unter Uns führung Bolfgang Chroils/geweinen Schulmeisters zu Rapperschweil/ ihren Gottesdienst üben und die Zeit anwenden folten (b). Etliche dies fer Monchen / haben in gottlicher und anderen Biffenschafften so wol zugenommen/daß sie an Pfarzdienst beforderet werden konnen. Undere haben Sandwerke erlehrnet. Dren haben dem Eremvel ihres Bralaten nachgefolget / und ergaben fich ber Beilheit. Zween auf Diesen find in Chebruch erariffen/beren einer von dem Mann der Chebrecherinn/geto. bet worden : der dritte hat den 12. Lag herbstmonat An. Chr. 1555. (cc) / fich felbst erhenkt (c): nachdem ihm/ein wider Zurich abgefasseter ungerechter Rahtschlag/Rehl geschlagen (d).

Das Gestifft zum Groffen Münster in Zürich / hat nunmehr die gehabte hohe und niedere Gerichte; und im Herbstmonat den Kirchn-Schah/der hohen Oberkeit übergeben. Dieser Ehorherzen Gottesbienst ist bisdahin darinn bestanden daß sie Prim/Terz/Gert/Non/im Thor gelesen und gesungen. Diese sogenanten Sibenzeiten/und Gregorianis sches Gesang / wurden zwahr erst im Herbst unterlassen; an dero statt wurd fürgenommen/und schon am 19. Tag Brachmonat angehebt/fürrehin um acht Uhr / im Chor die Bucher des Ulten Testaments: tags lich (Kreit- und Sonntag außgenommen) in ihrer Folgardnung zules

Stifft zu Zurich ubergibt die Regalia.

Lectiones angeseher

(aa) Bulling, Reform. Mfcr. p.m. 175. a. Rhan. Hift. Mfc. (a) Bulling. p. 164 b. Rhan. Hift. Mfc. (b) <sup>Λ</sup>νίκ. <sup>β</sup>. (cc) G. Chalibeolus, Patk. Ritz. 3. Mart. 56. ad
 J. Stumph. (c) Hotting. H.E. IX. 210. figq. (d) Siml. Fis. Bulling. p. 29. b.

fen und zuerklähren. Es wohneteten ben / alle Prediger / Profesiores, Chorbergen / Caplanen und Studenten. Ein Student lafe den Latinis ichen : Zwinglius den Sebraischen und Griechischen Tert / nach Ubers fekung der LXX. (e) Dolmetschen. Sat also Zwinglius die Theologis fche Profession allein bedienet. 2118 aber Diefer Last ibn/ ber mit vielen anderen Geschäfften überhauffet mar / auch ben 14. (ff.) Saa April Diß Sahrs/nach Absterben D. Dieslins/Schulherz worden ; juhart trucken wollen : ift.ibm überlaffen worden / nach gelehrten Manneren gutrach. ten/durch welche er erleichteret werden mochte (f): Ift also im Weine monat / 3.cobo Ceporino das Lefen des Debraifchen Texts / und Deffen Uberfekung in das Latinische überlassen worden. Zwinglius aber / hat gleichen Text / in Briechischer Spraach gelefen / und erklahrt / nach dem Borbild Deren ehmahle zu Corintho üblichen Schrifftertlahrungen (g). Gleichwie im Groffen Munfter Jormittag / Das Alte : Alfo wurd im Chor sum Frau-Munfter/Nachmittag um z. Uhr Das Neue Testament burch Myconium in Teutscher Spraach/in groffem Zulauff/Beist-und Beltlicher / Mann-und Beibeversonen/erklahrt. Ceporinus ift noch Dif Jahrs (den 20. Tag Christmonat) zu der Gelehrten groffem Leide wesen gestorben. Sat eine einige Cochter hinderlassen / welche Conrad Claufer geheurahtet (h). 3m 1534. Sahr/wurd das Sommer-Auditorium erbauen ; babin Diefe und mehrere Schriffterklabrungen verlegt worden / allwo nochmahl/allein in Bensenn der Studenten/ durch smeen/mochenmeise abmechesende Theologos; pon einem ein Buch des Allten/vom anderen ein Buch des Neuen Testaments aufgelegt/und den Buhoreren, von benden die Lehr der Wahrheit/die da ift nach der Gotte feligkeit/ nach den Artiklen der Chriftlichen Religion erklahret : In der Rirch aber zu gleicher Stund eine Predig gehalten/und darben noch das ienige Gebett gebraucht wird/welches Zwinglius vor gehaltener Theologischer Lection gesprochen.

In gleichem Jahr ist zu Zurich ein Chor-oder Ehegricht angeord: Ebenet/den 15. Zag Mey angehebt / und die eingeführte Weise in Eruck gericht.
versertiget worden. "Diemit ist stagt (i) Bullinger) der gemeine Mass
wes überschweren Lasse abkommen / der ihme zu Constanz unter den
"Schinderen ausgelegt war. Dann wer die Sakungen des Zurichis
"schen Gerichts / und die Bräuche dargegen des Constanzer Gerichts

"gegen

<sup>(</sup>e) Sive 70. five 7000. Interpretum, air Zuingl. Præf. in Genef. (ff) Al. 3. April. (f) Hotting. Schol. Tig. p. 39. (g) Zuingl. Op. 1. 235. Præf. in Genef. Conf. Bull. adv. Cochl. 67. (h) Lavat. Vit. Cepor. Mfc. (i) Hift. Reform. p. 175. b. Bull. adv. Cochl. p. 67. Frivola & falfa multa de his in Spatt. Helv. p. 193.

n.C. B. 1525.

"gegen einander haltet/und sie eigentlich ermisset (d)/erfahret was groß

"fen Bortheil der gemeine Mann hierdurch erlanget.

Mutiger Rram.

Die Menlandische Kriege verursachen dif Jahre/in der Gidgnof. Pensionee schafft so viel Rlagens / daß der Densioneram von jedermann auf das aufferste verflucht / und dero gruchte / als Oflanzlein Belials/von aften Ehr-und Gott-liebenden abhorriert worden (e). Dann der/burch die mit Dauft Clemens/ und Venedig gemachete Bundnuß / felbst getroftete Ronig Franciscus/ nach langwirziger Belagerung Pavie/ 8000. Mann verlohren/und am 24. Tag Hornung/im Thiergarten por besagtem Davie/von Raifer Cas roli V. Kriegsheer/nicht nur verwundet/sonder nach tapferem Wider stand personlich gefangen worden. Biertausent (andere zehlen viel mes niger) Eidgnossen wurden gefangen / zwahr nach guter Rangion ledig gelassen / aber auf der Beimreif / von den Meplandischen Bauren ges plunderet/und zum theil ermordet (f). Diese Niederlag / wie man das mable beurtheilet / hat die erhiftete Gemuhter der Gidanoffen/von eins beimischen Reindthätlichkeiten abgehalten/und Zwinglio/wider die Den= fionen scharffe Straffpredigen zuhalten (g) neuen Unlas gegeben.

Mirten. beraische Werbung.

Alldieweil Deftreich mit dem Rrieg in Menland beschäfftiget mar/ hat Herzog Ulrich von Wirtenberg (ber fich zu hohen Dwiel gufgehale ten/) die von den Fürsten versagte Silff / ben den Eidanossen gesucht: fich von defregen zu Zurich aufgehalten / offt Zwinglie Predigen ans gehort und vertraute Freundschafft mit selbigem gemachet , so daß er nach seinem Abscheid von Zurich / eigenhandig an selbigen geschrieben/ und seinen Gebeimschreiber an ihn gesendet (h). 2118 der Bergog/ohne Mormiffen der Oberkeiten/von welchen defimegen das Wolk guruck bes ruffen worden/ 8000. Eidanossen an sich genommen/sollen selbige allbes reit Stutgart eingenommen/und beste Hoffnung fehrneren glücklichen Fortgange gefaffet haben. Aber ein unruhiger Ropf/ habe ben fich ers zeigenden Geltmangel / dem armen Mann so nachtrucklich eingebildet/ daß das Heer ploklich zerstreuet/ und der Unschlag zernichtiget worden (ii). Einige Boswillige haben Zwinglio / unwahrhafft vorgeruckt / er habe zu folchem unordenlichem Aufbruch geholffen.

Bauren Mufrubr.

Demnach wider die / ben den Sochzeit-und anderen Gastmableren/pon den Bauren abgefaffete aufrührische Rahtschlage/das Wasser ber Mittelpersonen nichts verfangen wollen/find fie durch das Blut vies

Ing

<sup>(</sup>d) Duyxgian vide Zuingl. Op. II. 589. 45. fq. (c) Stetl. I. 652. a. (f) Bull. p. 159. Stumph. lib. 3. c. 116. & Chron. Mfcr. lib. 8. Ampl. Rhan. Chron. (g) Bul-Ling. Hift. Ref. Mfr. 161. (h) 'Avind. (ii) Collin. Vit. Mfc.

1525

ler taufenten gedammt worden (i). Das Feur wütete durch gang Teutschland/von Sachsen bis ans Sochgebirg. Die Ungahl ber Aufrubreren foll bis 400000. gestiegen senn. Wolten unter dem Vormand der Christlichen Rrepheits (auch in zeitlichen Dingen) feinen anderen Herzen als den im himmel erkennen. Da ihnen doch hette bes tant senn sollen / daß das Evangelium niemand an seinem Recht verfürze : fonder permoge / daß ieder mandle mie er non Gott beruffen: und jedem gebe/was er ihm schuldig. Undere sagten durz berauß / Daß fie fich aller Zinsen / Zebenden / Diensten / los wurten; niemand nichts mehr geben : und Pfaffen und Ordensleuthe zutod schlagen wollen. Dberkeitliche Versonen melche fie auf Gottes Mort unterzichten und gur Bebuhr meifen wolten/ murben von ihnen mit Steinen geworffen. Meiftens in Franken/follen durch folche Aufrührer fast 200. Schlöffer/ Abeliche Sigund Clofter verbrennt worden fenn (k). Im Clofter Bustentann dem Ubt von Rempten gehörig/follen fie 577000. Bulden ges funden haben. Understwo vermeinten fie das Pfaffen-Regiment von fich zewerffen (1). Die in Schwaben und an der Donau haben sich mit Eid / zu gewissen aufrührischen Artiklen verbunden. Bon welchen Carion Schreibet / sie seven den Bauren/durch D. Christian Schappeler von Sangallen gestellet worden. Deffen beschwerte sich aber Schappes ler / und wolte den Carion / wann er noch in Leben gewesen were / als Schappeler folches erfahren/berechtiget haben (m). Der Abel versprach Die Beschwerden nach Gebuhr zumilteren. Aber Die benachbarte Bauren / brachen im Mersen auf/theilten fich in 3. Sauffen. Giner stuhnd um Biberach : der andere im Alladu: Der britte am Bodensee : und wurden am 15. Tag Aprel durch Georg Truckfeß von Waldpurg/auf das Saubt geschlagen. Die Elsassische / Lothringische / Destreichische/ Thuringische / Wirtenbergische Bauren/ wolten sich an jener Erempel nicht stoffen : verbrennten viet Clofter. Die S. Blafische Gottshauß. leuthe/ waren wider dif ihr Closter so erbitteret / daß sie selbiges zweve mahl angezündet (11). Sonderlich haben fie Graff Ludwig von Selffenftein unmenschlich mighandlet/find aber von denen erzörnten Surften/mit barer

<sup>(</sup>i) Bulling. Hift. Ref. 150. fqq. Stetl. 636. fqq. (k) Müllhauf. Hift. Mfcr. (l) Capito, ult. Apr. 1525. Spirensis plebs Episopo obudit, ut Principem agas, se unc liberative parituram: non laturam amplibis vynamidem Sacredoum Spirensium. Ruslici Monasteria explant. pessed aemolintur. (m) Bulling. pag. 152. Arixà. Hotting. H.E. VI. 515. Pantaleon Schappelero idem stigma inurit., a Bullingero reprehensis. Repetit accusationem strustra Schend. H. L. II. 144. b. (n) Arixà. Assach. Baden Oct. 3 Maij. 5 a.

barer Minz bezahlt / und ist Münzer mit dem Schwert hingerichtet worden. Innert 3. Monatfrist / sollen wenigst 50000. (nn)/etliche sagen mehr als 100000. rebellische Bauren aufgerieben worden sopn. Noch im Alugssmonat sind Graff Rodolfs von Sulz / Unterthanen im Rleggdu in Harnisch geschlossen / und haben Hilf ben Zurich geschloder nicht erlanget. Als Zurich/Bast/Sangallen/sich ins Mittet geschlagen (00)/wolten die Bauren (genennet der Meyerische Hauffen) die Articul nicht annemmen. Nach etwas Niederlag/und etliche Gesangenen Lebensstraff / müsten sie sich auf viel häutere Bedinge des quemen. Guntgau und Elsas / mit welchen etliche Eidgnössische Sabisbotten (0) ins Gleis gebracht.

Dem E. bangelio fchablich.

Solche Unruben maren bem Evangelio febr perhinderlich. Erfte lich / weil die Schuld fothanen Unrahts/ auf die Evangelische Lehr und Lehrer geworffen worden (pp). Daß aber dem Evangelio/ Durch folche Beschuldigung unrecht geschehen / hat Zwingling weitlauffig in einem ben Diefer Gelegenheit geschriebenem Buch Dargethan (ag). Die Porred dik Buche bat Zwinglius gestellt an die Kirch zu Mullhausen/um fie zupermogen / daß sie durch die Gefahren / in welchen sie damable schwebte/ sich nicht taffe vom Evangelio abwendig machen. Zumablen Bott Der Berg Die Geinigen / allein zu Bemabrung und Startung ibs res Glaubens/in Trubfal gerahten laffe : mit benachuater Erinerung/an ihren Vfarzer/Nicolaus Drugner/daßer in bisber erzeigtem Rleiß forte fabre. Demnach mar diefe Emporung Dem Epmaelio fo schadlich diemeil Das Rolf bie und bort genobtiget worden / unter ben Friedensgriffen auschweeren/nicht nur Bohl/Rahl/2c. sonder auch Seelmeffen/Rigilien/ Sahrzeit / Opfer/Geelgrath/ abzustatten : fein Bleich zueffen/zc. Drite tens: Alle Die Armeen auß dem Geld geführt / und alles gestillet gufenn erachtet mar : find im Elfak/und anderen Orten Teutschlands/auf Befehl des Schmabischen Bunds / vermitlett etlicher Reuteren/und eines Profosen/genennet Aichelin/die so für andere auß frenmundia gemesen! aufgesucht und unverurtheilt/ohne Recht/au Baume aufgeknupft more Den (9). Unter Diesem Bormand find viel Evangelische Prediger, und andere aute Christen/auch in Gottes Mort wol beleine Driefter/mitaes nommen/

<sup>(</sup>nn) Hornb. Summ. Contr. pag. 353. (00) Absch. 25. Apr. § 7. 8. Schaffb. Mitto. vor S. Joh. (0) Steph. Störius implicari se passus. Urshis 47. (p) Juxta Steel. I. 639. Quorundam Cantonum. At juxta Mülhaud, Hiss. Micr. Omnium. (pp) Bzov. A. 1524:23. (9) Op. II. 123. sqq. de seditionum Autoribus Conf. Epist. Oecol. & Zuingl. p. 202. (9) Bulling. Vögel. Ref. Conft. Mscr.

nommen/und Sans Rebmann/fo bernach zu Zurich in der Spanweid (rr) der erfte Evangelische Pfarzer worden / vom Begauischen Abel/die Augen außgestochen worden (r). Alls Joh. Wanner / Evangelischer Prediger ju Conftang/auf zwenmahliges erforderen/in fein Batterland Rauffburen gereifet ; daselbst (auch zu Mundelheim auf Ersuchen des Derzen von Freundsperg / Chegemahl) und zu Ifna : aber nichts als Gottes Wort/geprediget: ward er von Boswillige falschlich bezichtiget/ daß er mit der aufrührischen Rott gehalten (if). Dekwegen haben viel Drediger auf Elfak und Schwaben/in der Epangelischen Eidanokichafft Schuß gefucht und gefunden. Diel haben fich ins Thurgau gefluch. tiget/und weil fie daselbst (mit Nammen zu Refweilen)/ Die Evangelie Sche Lehr geprediget / begehrte der Bischoff/daß der Landvogt im Thurs gau felbige annemme und berechtige (f). Richt lang vor Diefer Aufruhr / hat einer / als er megen Diebstal zum Strangen geführt mard/ und nicht betten wolte/als ibn D. Haricola ben dem Sochaericht fragete: wo er wol meinte / daß er hinfahren werde ? geantwortet : Sch wil in die Bauren fahren/und einen folchen garmen anrichten/daß die gange Welt darvon gufagen haben wird (s). Bern hat durch Mittel Diefer Unruh/under den ihrigen Fried gemachet : am 8. Zag Men fich eidlich verbindende, allen Mikverftand und Frog bingulegen : feiner folce den anderen Lutherisch oder Dapstisch nennen : und niemand dem anderen Bewalt anthun. Solches hat auch felbige Landschafft angenomen (t).

Biel im Zurichgebiet/widrigeten fich den Zehenden jugeben : und Beigewaren jum theil schon im Merz febr ungestum : pormendende (u)/daß rung bes vom Behenden-Recht ungleich geprediget werde. Etliche wolten ihn Bebenauf S. Schrifft und Gottlichem : andere auf menschlichem Recht bes weisen. Etliche wendeten ein / daß viel Monchen im Mussiggang in gebiet. Der Statt herumgiehen. Undere vermeinten/weil die Pfaffheit bisdahin den Zehenden verpraffet; folte man ihnen bargu nicht helften/und nicht mehr Behenden geben. Etliche/Dem Dapft bartnactig anhangende Dries fter/lieffen deswegen wider die Regierung bisige Bort fallen (x). Es hat aber die Oberkeit durch ein/Mitwoch nach Pfingsten/außgeganges nes Edict gebotten / daß jedermann/den bisdahin abgestatteten Behenben in Treuen liefere. Alle es fich noch nicht zur Ruh anlaffen wolte/ift im Augstmonat das Zehenden-Recht / in Bensenn tlein und groffen Rahten/durch offentliche Disputation untersucht worden. Joachim am

dens im 2 irido

Grut/

(11) Alii Lufinge. (1) m. Nov. 1525. 'Avind. Conf. Hotting. H. E. VI. 463. (f) Vögel. Hift. Ref. (f) Abich. Napperich. 25. Jul. \$ 5. (s) Arnold. Harehol. XVI.2:10. (t) Stetl. 641. (u) Bulling. Ref. p. 164. (x) Act. Publ. Tig.

ff iii

Grüt/gewesener Schulmeister zu Rapperschweil; bermahlige Unterschreiber zu Zürich / wolte selbiges auß D. Schrifft Alten Testaments darthun. Zwinglius aber behaubtete/daß die von selbigem bengebrachste Oerter/die Leviten betressen; deren Ordnung nun abgethan : es gründe sich aber das Zestenden-Recht auf das/daß die Zehenden-Herzen solch die erkaufft. Nun vermöge Gottes Wort/daß man jedem gebe/was man ihm schuldig. Zu dem werden auß denen Zehenden/Richenund Schuldiener/auch Altme/ernehret : für welche man/ohne solche Berhiff Steuren von den Burgeren und Landleuthen samlen müßte. Hierauf ward am 14. Sag Augstmonat/in nochmahligem Mandat/gebotten/Frömden und Keinschen/den gebührenden Zehenden abzustaten. Dessen am Brüt Ungestümigkeit verursachete/daß noch die dritte Unterzedung hiervon gehalten worden (y). An nächst gefelgeter Kirchweihe hat sich erhellet/daß das Landvolk der Oberkeitlichen Berords nung sich gesassen untervoorsten habe (2).

Bu Bern wider die Priester-Schafft gestellte Urticul.

Bern ließ zuvor/den 6. Tag Aprel (Freitag vor Valmtag) ein in 35. Artiflen bestehendes Mandat aufgeben (a). Die geben erste/bestas tigen Die bigherige Romische Gebrauche/Sacrament/2c. Berbieten alle Beränderungen : wollen doch niemand zwingen / in der Raften zwens mahl zubeichten : zuopferen : Beil-oder Creukfahrten zuthun. Die übris ge/Dienen zu Abschaffung vieler in der Clerifen eingeriffenen Diftbraus chen : auftheilen bes Sacraments um Gelt : Absenten : Chemeiber bas bendesoder nemmende Priester / wolle man weder von Pfrundensnoch auß bem Land treiben : Beiftlichen ungebubrlichen Berichtstoffen vorautommen/folle nichts/an Bischoffe/ Decanos, Commissarios, gebracht werden / bevor es vor Rabt angezogen worden: die Process sollen für bem geiftlichen Richter / in Teutscher Spragt geführt werben: in ihe rem Gebiet foll tein Ablaß mehr um Gelt zugelaffen werden : 200 as ben dem Dapft mit Gelt absolviert oder dispensiert wird / foll jeder Mfarzer den Geinigen ohne Belt mittheilen : Die Romische Bus ben welche kommen die Pfrunden anzufallen / follen gefänglich anges nommen/und dermassen gestrafft werden / daß man ihrer nochmahl abs sene. Man werde mit den Geiftlichen eine Ordnung ansehen/wie bofe Sachen in der Beicht mit anderen Rugen gestrafft werden tonnen. Go (weilen) die Bischoffe und andere ordenliche Richter/die Ubeltha. tigen/ nicht nach Verdienst straffen: auch die übergebnen ledigen/und ihre Bosheit und Krefet fich taglich mehret; also daß wir Leven/ find 2Bort

<sup>(</sup>y) Act. Publ. Tig. (z) Bulling. Ref. p. 177. b. (2) Stetl. I. 642. sqq. Hotting. H. E. V. 939. sqq. Lang. I. 715: 3. sqq. cum inepta iππερίσι.

Wort des Edicks) gar alle Zwentracht und Unruh/gar nahe von ihnen haben: so ordnen wir/daß welcher Priester/oder sonst geistliche Pers son/Mann oder Weib/sich also verwurkt/daß er soll durch die weltlis che Oberkeit/an Leib und Leben/als ein verwurkter Len gestrafft wers den; die Weihe unangesehen: die Vibel und die Bucher/so dero ges

maß/moge jedermann brauchen/2c.

Nicht weniger haben die zu Glarus/ in denen Ofter-Feirtagen/auf Anderingen Heinricht Jeni/ in offentlicher Landsgemeind/die groffe gen Einstolen übliche Errugfahrt und Procession / nicht mehr zubesuchen/ sich entschlossen (b). Schulers/ Landschreibers zu Glarus Lod/ bat zu dieser Sprinkell / dessen Ivoler Paulo Schuler/ die Jahrs den Jugang gemachet: welcher folgends/als Land-Uman und Pannerherz/ sich für das Evangelische Wesen eiserig erzeigt: die er An. Chr. 1593- zu Schwanden gestorben. Weilen nicht zweise/ dann er gleich Anfangs/selbigem beförderlich gewesen/wolten wir dessen hie nicht vergessen (cc).

Groffe Creukfahrt zu Blarus abgestellt.

Binterthur (c) und andere Zurich angehörige/folgen dem Exempel der Statt Zurich/ in Abschaffung der Bilderen. Zu Erleuchtung deren im Frey-Unit gelegenen Gemeinden / dat Herz Bullinger treue Dienstie geleistet/als der nicht nur im Closter Cappel/sonder auß des Synodi gutbefinden/auch in nachstaelegenen Kirchen offt gevrediget.

Amt durch Bullingerum reformiert. Evangelii Wachethum zu

Basel.

Fren-

Ju Basel wurden/durch ein den 22. Tag Aprel außgegangenes Oberkeilliches Mandat/die Prediger/auf den Canzlen: auch alle anderte Geist-und Weltliche/zur Liebe und Einträchtigkeit; und sich/durch ungleiche Meinungen/hiervon nicht hinderen zulasserrnahnet. Dan dohl. Oberkeit bedacht/zum sorderlichsten/um mehrer Einizkeit willen/durch offentliche Disputation zuersahren / welche under dennen im Schwang gehenden Lehren / dem Göttlichen Wort am nächsten und gemässehen sehren lehren / dem Göttlichen Wort am nächsten und gemässehen sehren wos er darein gebracht/wiederum zugestellt (d). Also war es nicht mehr weder Zeit noch Ort (e)/ daß die Warfüssers, Pellicano (Barfüsser-Monch in Wasel) eine neue Ordens-Prosession angemuhtet: um den gottseligen Manzunker dem Vorwand blinder Gehorsame/von Basel hinweg/in ein ander Closter / da sie ihn nach Belieben tractieren möchten/zuverleiten. Er hat sich aber/

(b) Lang. I. 925. b. (cc) Pantal. Profopogr. Her. Germ. p. 544. Wilb. Ebren Mett. E. Glar. (c) Stumph. V. 33, p. 339. Paffore Hirzgartnero, de quo Mull. Tub. Joël. Præf. p. 72. (d) Post Invoc. \*Arked. Epist. (c) Oecolamp. 1. Jul. Promovils videnus, modo non retrocadamus. Epist. Oecol. & Zuingt. p. 202.

in einem weitlauffigen/febr mertwurdigen Schreiben/auf ein zu Greuße nach haltendes Provincial-Capitel beruffen : welchem er alle habende Beschwerden vorgelegt / mit Bermelden: Gene gewillet zu Bafel zu verbleiben : wofelbft ehrliche Leuth ihm genugsame Unterhalt und Rleis ber versprochen. Auch / Daß endlich die Zeit kommen / baß nicht allein Die Clofter/fonder das gesamte Rirchenwesen solle gereformiert werden/ welches zuverhinderen / denen Monchen unmöglich fallen werde (f). Decolampadius wolte auf wichtigen Ursachen/weder ihm/noch zwenen anderen Monchen/auß dem Closter zugeben/rabten (ff). Um daß verschiedene gelehrte Stalidner und Frangofen / Zwinglium ersuchten/eine Erklahrung der Grund-Urtiflen Chriftlicher Religion zu Vapeir zubrins gen/hat er sein schones (gg) Buchlein/de vera & falla Religione (g), geschrieben. Daß er selbiges Francisco I. Konig in Frankreich quaes schrieben / wurd von Rabro (h)/ einer Vermeffenheit und Beig bengemeffen : da doch Zwinglius folches auf Einrahten nammhaffter Franzosen gethan (i). In diesem Buchtein vermelbet er/in Abhandlung der Lehr von der Sund / eine zwenfache Sund. Durch die erste / verstehet er den naturlichen Zustand des Menschen/ so auf des Menschen gange licher Berberbnuß berzührt : und eine Zuneigung ift Gott und feinen Billen zuhaffen / und von welcher er faat / daß fie den ewigen Tod perdiene. Durch die andere Sund/verstehet er des Menschen thatliche und personliche Mighandlung / und Ubertrettung des Gesases. Diese bende Sunden unterscheibet er also / daß (k) die erste von ihm Peccatum morbus : eine Rrantheit : Die andere / Peccatum legis transgreffio : eine Ubertrettung des Gesakes genennet wird. Gleiche Redensart hatte er gebraucht in feinem Buch vom S. Cauff (1). Submener aber/ Althammer (II) und andere übelgefinnete (m) / haben feine Meinung dabin gedeutet: Er verlaugne Die Erbfund. Saben ihm alfo eine Schukschrifft (n) abgenohtiget/welche er Urbano Rhegio/damah. ligem Prediger zu Augspurg dediciert / und auß welcher genugsam ers bellet/daß diesem Mann Gottes zufurz geschehen. Diß Buchlein hat er Urbano jugefendet / durch Unthoni Simburger / Burger-und Sof-Procurator ju Landshut in Baveren / welcher/wie er etlich und zwans

Zwinglii Bud) / de vera & falfa Religione.

Lehr bon der Erb-

(f) Vit.Mscr. p. m. 50. (ff) Epift. Oecol. & Zuingl. p. 208. (gg) Vid. Hotting. H. E. VI. 560. 564. (g) Op. Tom. II. 158. sqq. (h) Zuingl. Ibid. 590: 54. sq. (i) Hotting. H. E. VI. 578. (k) Pag. 184. b. (l) Op. II. 90. (ll) Ibid. 381. cin alter 5 ammel. (m) Hotting. H. E. VI. 431. VIII. 293. sq. Pallav, Hift. Trid. III. 113. (n) Declaratio. Op. II. 115. sq.

gig Sahr hernach an Bullingerum geschrieben / Zwinglium / den er eis

nen bochberühmten und theuren / der wahren Chriftlischen Rirch/Delden/nennet/besucht/um sich mir selbigem zuerspras chen im freitlaen Urticul des Sacraments des Altars. Dann Die Lus therische Weitnung ihm gang zweiselhaffrig / ja argwöhenisch gewesen. "Dazumahl (chreibt Simburger) hat mich bet "Gottsgelehrte Mann Zwingli/freundlich und treulich aller meiner 25e-"fcmerben halb unterwiesen, (o). Es bedarff aber nicht mehr/als allein das Buch De vera & falsa Religione zulesen / so wird fich finden/ Daß er Diefen Preften außtrucklich/eine Sund nennet/und schon vorbin fich weitlauffig und bergestalt ertlabrt/daß er genugsam gezeiget/daß er in der Sach felbit / mit Der rechtalaubigen Rirch übereinkommen / und ber S. Schrifft gemaffe Bedanten barvon gehabt. Er lehret (p) / daß Dif Ubel Dem Menschen von der Geburt anhange: und erblich auf ibn tomme. Berfteben wir durch Die Erbfund etwas weiters? Rreplich ift fie mehr als eine Rrantheit. Dann fie verursachet den Sod. Auch Dies fee lebret Zwinglius. Wil jemand behaubten : baf fie biemit Zwing. lius nicht bette follen eine Rrantheit nennen/der erinnere fich / daß auch Daulus Rom. 8:3. der Schwachheit des sündlichen Fleis iches gedenke. Ein Ubel/kan wegen verurfachenden vielfaltigen Scha-Dens/perschiedene Nammen haben. Uberlaffen deffwegen dem liebreichen Lefer zubebenken/ob mit Grund gefagt werde/daß Zwingli bis An. Chr. 1525. weber die Lehr von der Erblund / noch von unierer Gerechtmas dung verstanden (9). Gefett/daß das Liecht der Wahrheit/nicht gleich mit volligem Glang in Zwinglio aufgegangen were / were ihm foldes nachtheiliger als D. Luther / welcher hinder die Frathumer ber Romifchen Rirch nicht einsmahls/ fonder durch anhaltendes bisvutieren kommen? Doch hat es Gott/ ju mehrer Rettung der Ehr Zwinglii gefügt/ daß felbst unter denen Theologis zu Trient / etliche fo redlich gewesen/ daß fie Zwinglium auf gleiche Weis verstanden wie wir (r). Zwinglii Lehr von der Gerechtmachung/wird an seinem Ort folgen.

Bornemlich hat fich Zwinglius/in offtgedachtem Buch/aufgehals Bom 5. ten ben ber Lehr vom S. Abendmahl/um daß er selbige anderst ertlahrt/ Abend. als damahle ublich war: auch er die im Schwang gehende Lehr ange, mabl. feben / als eine bittere Murgel (ff) / vieler und grahr grober Grathumes

(o) 8. Octob. 1549. (p) Pag. 167. (q) Sigism. Evenii accufatio, cit. Cl. Crenio, Animadvers. IX. p. 211. (r) Polan. Hist. Trid. p. m. 191. b. & Pallav. l. c. Quidam, ait, conais sunt Zuinglium liberare. (II) Farellus fortissimum pettus & impanati Dei hostis : ab eo Papistica abominationis Summam pendere putabat. Capito ad Zuingl. 15. Jan. 1526.

M. C. (3. 1525.

ren/ welche alle durch die Erklahrung Zwinglij verschwinden. So bat er porgefeben / bak schon er keine andere Meinung babe / als die ersten Shriften gehabt (f): felbige gleichwol ftarten Miberitand leiben merbe. Nun/um lieblosen Migdeutungen porzukommen/gehtete er eine Nobts wendigkeit fenn/ diß Gebeimnuß mit defto mehrerem Rleif guerflahren. 1m fo vielmehr/dieweil es an dem war/daß das ehmahle zu Zurich wider Die Meg ergangene Decret bewertstelliget werde solte. Zumahl/nachdem frengestellet worden / daß man zur Deft gehe oder nicht / Die Prediger nicht unterlassen/wider Die Mek/und das Unbetten der Softien/eiferia gureden. 2118 welche in dem Artifel vom S. Albendmabl / und übrigen Religions Berghtschlagungen / sich so wol verstanden / daß Zwinglius Dero Sintrachtigkeit boch angerühmt / und denen Kirchendieneren zu Bafel/in einem weitlauffigen Brieff gum Borbild vorgeftellet (s). 21m Streitet/ XI. Jag Aprel/haben Die Pfarzer der dren Saubtfirchen / Zwingli/Engelhard/Leo/samt Caspar Großmann (Megander) Vfarzer im Spital (tt); und Diwald Myconio fich fur Raht und Burger gestellet : und gebetten/ baf Die Mefimelche poller Abgotteren fine/wie fie baractban haben ; abgestellet : hergegen das S. Abendmahl / nach bes Berzen Gins fabung angenommen werde (t). Diefem entgegen/hat obgedachter am Grut/ersucht/man solle Zwinglie dif Orte nicht glauben : Est , elt verbum Substantivum, das Wortlein Ift / heistet wesendlich feyn. Mann Zwingli Die Wort / Das ift mein Leib : crklabre / Das bes Deutet meinen Leib; fuhre er fich auf als ein Sophist. Shme wurd geantwortet. In S. Schrifft werde durch Chriffi Leib verstanden / 1. Der schwache und fterbliche Leib / welchen Christus auf Maria anges nommen. 2. Der hereliche Leib / den er auß dem Grab gebracht. 3. Der geiftliche Leib/die Rirch. Dun die Ginfegungswort von teinem auß

> nommen werben. Nachmittag haben/auf Oberkeitlichem Gutachten / neben obigen fünf Rirchen-und Schuldieneren / vier Rahteglieder/berahtschlaget/wie Denen Mikvernugten zubegegnen were? Erachteten das beste fenn baß Die Sach morgenden Tags / nochmahl für fleine und groffe Raht gebracht werde. Alls nun folchem Zufolg, die Rirchendiener, den 12. Tag Alprel / (an weiland genennetem guren Wirwoch) vor benden Rabten erschienen/und Zwinglius sich vernemmen laffen/daß gleichwie Chris

> Diesen verstanden werden konnen/mussen selbige nicht buchstäblich ges

(f) Zuingl. Op. II. 213.254. b. fqg. (s) Epist. Occol. & Zuingl. 170. fq. (tt) Bis Basilex literis operam dedit. Hotting. Sch. Tig. p. 26. (t) Zuingl. Op. IL. 247. Sleid. lib. 4. p. 49. a. Hospin. Sacram. II. 25. fqq.

Chriffus Luc. 8: 11. fage : Der Saamen fene bas Wort. Und Matth. 13: 38. Die Welt fepe ber Ucter/2c. Nicht barum/bak bas Mort ein mesendlicher Sagmen ; oder die gange Welt ein Acter sene ; sonder Durch ben Saamen / von welchem Chriftus geredet / werde das Wort Gottes bedeutet. Allo werde das Brot im S. Abendmahl/Christi Leib genennet/nicht darum/daß es Christi wesendlicher Leib/sonder eine Bes Deutung Dieses Leibs sepe: Dicht wegen Nerwandlung bes Welens Des Brots : oder sonft wesendlicher Begenwart : sonder weil es eine Biederachachtnuß Diefes Leibs fene: Diemit Das Wortlein Tfe/nicht Emagning fene/ sonder so viel beiffe als / bedeutet/anbildet. 21m Grut antwortete : Die von Zwinglio bengebrachte Erempel / weren auß Bleichnufreden bergehofet. Dun fenen Die Ginfagungewort / feine Gleichnufwort/sonder werden von einem Sacrament gebraucht. Alber Zwinglius bat ihm bald den Mund gettovfet : als er dargethan / daß pon ibm bengebrachte Wort / nicht auß den Gleichnuffen / sonder auß den Erklährungen der Gleichnuffen gezogen. Deffwegen fie Tropus,eis ne figurliche Red: nicht Parabola, eine Bleichnuß feven. Darüber ber und fie-Oberfeitliche Auffpruch erfolget: daß die Def abgethan (u)/und fole get/bier. genden Tage/nicht mehr Meß gelesen / fonder das S. Albendmahl ge- Raften halten werden folle. Solches hat ben ber Bemeind/wenig aufgenom- und Burmen/eine bergliche Freud erweckt. Die ist zuwissen/daß schon fint etwas geren. Beit / Die Def hie und dort in Teutscher Spraach gehalten; Doch Burich der erite Ort gewesen in welchem sie ganglich abgestellet worden. Bon Diefer Zeit an/wurden an ftatt eines Altars Tifch gebraucht : Der Wein nicht allein vom Driefter / fonder vom gangen Bolt genoffen: Das Webett/nicht mehr in fromder / fonder in bekanter Spragch : nicht leis daher gemurmelt / fonder mit lauter/vernemmlicher Stimm/zu des Rolls Erbauung aufachrochen : nicht mehr als ein Opfer für die Sunden / fonder als eine Wiedergedachtnuß des einigen und ewigen Opfers/welches der einige Priefter des Neuen Testamens einmahl am Stammen Des Ereußes gebracht (vv) : nicht unter Anbettung Des Sacraments/sonder deffen/der seine selige Gemeinschafft/durch dif Sacrament verfiglet/begangen : die S. Zeichen nicht mehr in guldenen/fonder in holgenen Geschirzen aufgetragen; und ben diefer S. Sandlung / fo wenig Ceremonien gebraucht worden/als möglich war. Muiden bie= 206fthafmit diß Jahrs die Altare auß den Rirchen abgeschaffet. Als man ben fung ber S. Peter im Chor den Fronaltar abgebrochen / und an bessen statt eis

(u) Impudens ergo calumniator est Dieter. Refut. Lampad. p. 12. (vv) Oecol. & Zuingl. Epist. 34. b. Conf. Bull. adv. Cochl. p. 66.

nen Tauffitein seigen wolte/hat sich ein Sumpf und Abgang verborgnen Wassers gefunden/ auß welchem man geschlossen/ daß der Tausse stein ehmahls daselbst gestanden (xx). Die hinkonstig beobachtende Nachtmahls-Gebräuche/ wurden zu jedermänniglich mehrerem Nachricht/in Truck versertiget. Mit beygesügter Erinnerung: Alle diesenige/so den Leid Spristi/mit unteidenlichen Flecken verunreinigen/werden von diesem H. Abendmahl außgeschlossen: und so es der Kirch gesällig sene/werde diß H. Sacrament jährlich vier mahl/zu Offeren/Pfingsten/ Herbst und Weihnacht genossen werden (x): welches letstere/ so es jemahl zum Stand kommen/hernach gednderet worden. Alle bey dem H. Abendmahl angenommene Gebräuche/mit nicht erzehlen/weilen sie den unserigen auß der Uedung: den Frömden/auß den Bücheren (yy) bekant senn können.

Rachdem Streit gehabter Traum.

Zwinglii Erflahrung und Werthabigung / hatte beffen Buborer ganglich benüget. Doch hat des Widerfachers letfter Einwurff/Zwing. lio ein fleisliges Nachdenken erwecket / um Diejenigen Schriftorter in Wedachtnuß zubringen/in welchen folche figurliche Redensarten/auffert Den Gleichnuß-Erklahrungen gebraucht werden. Mit was Nachtruck folches geschehen / wil dem Chriftlichen Le er/ mit Zwinglii felbst eigenen Borten barthun. "Bas ich erzehlen wird/schreibt er/ift mahr/so baß/ "Da ich es verschweigen wolte / mein Gewissen mich antringet/was ber Derz mir mitgetheilet bat / quentdecken : schon ich weiß / baß "Darburch viel/mich zulasteren/und zubespotten / reißen werde. 2lle der 213. Aprel nunmehr anbrechen wolte / beduntte mich im Schlaff/bak sich mit meinem Biderfacher/ dem Unterschreiber/kampfe : und so aar erstummet were / bag ich die mir nicht unbefante Wahrheit / nicht zu "Morten bringen konnen. Mir tam por/baß fothane Ungft mich febr "bekummeret habe. Gleichdann die Eraume einen Menschen gimlich "verieren tonnen. Dann ich zwahr difmahl einen Traum erz ble: "schon das/fo ich im Traum gelehrnet / nicht was geringes ift. Ich Dante Gott: und erzehle folches allein Gott in Phr. Ibi son my avis visus est Monitor adesse. Ater fuerit an albus, nihil me-"mini. Somnium enim narro. In folder Ungst beduntte mich / daß siemand / (wer der gewesen sene / melde ich nicht. Ich erzehle einen "Fraum) mich ploblich erinneret : Du Treger! Warum antworteff "ihm

<sup>(</sup>xx) Stumph. Chron. p. 439. (x) Action, oder Brauch des fs. Albendmadis. Edit. A. 1525. (yy) Hoperus, ritus Tigur. simplicissimos se purissimos indicavis. 'Aviad. Reconsenur, Zuingl. Op. II. 563. b. Lavat. de ritibus Tigurinis. Hosp. Sacram. IL 26. b. Scult. Annal. I. 250.

1525.

sibm nicht / mas Exod, 12:11. geschrieben stehet : Est enim Phase, hoc est, transitus Domini. Protinus ut hoc Phasma visum est, si-"mul expergefio. Dann es ift das Pascha: bas ift der Uberschritt Des Derzen. Alfobald/nachdeme Dieses mir begegnet/bin ich erwachet/ auß dem Beth gesprungen / habe Diese Wort in der Ubersetung der "LXX. Dolmetschen nachgeschlagen / und in / gleich selbigen Morgens "gehaltener Predig erklahrt : mit folchem Nachtruck / bag Diejenigen/ "welchen die ehmahls bengebrachte Schrifftorter / noch etwas dunkel "porfomen/agnilich benugt/und Das S. Abendmahl am boben Donner. "fag / war Diefer 13. Egg Aprel: auch Charfrentag und S. Oftertag/ "viel volfreicher als jemahl zuvor gehalten worden ; berengenigen Uns "Jahl aber/welche nach benen Sapptischen Safen und Knoblauch geses

"ben/merklich abgenommen... Bis hieher Zwinglius.

Zwinglio ift es mit Diefer Erzehlung, allerdings ergangen / wie er Deffen porgesehen und porgesagt. Es ist unbeschreiblich / wie weiblich sich die boshaffte Dumlen/welchen deffen Lehr und Gedachtnuß widerig : und wie fehr fie Berota. Diefe Erzehlung migbrauchen / den frommen / und um die Rirch Gottes ung. fo boch verdienten Manniftinkend zumachen. Infonderheitlich hengen fie fich an das/daß er geschrieben: Ater an albus fuerit, nihil memini. Uber diese Wort hat Lang (v) also gloffiert: "Zwingli (hat) ja frenlich auf Derhangnuß Gottes/felbst bekennt/er miffe nicht/ob Diefer (Monistor) Unmahner/weiß oder schwarz gemesen sene: welches dann unter-"ichiedliche/nicht nur Romisch-Catholische (z)/sonder auch Lutherische: und ig fo gar/guch Zwinglische Gelehrte/Dabin außdeuten/daß Zwings Mi feine Lehr / oder Die Bestätigung seiner Lehr / witer die wesentliche "Begenwart (und consequenter wider Die Unbettung) Chrifti/in Dice .fem allerheiligsten Sacrament/pom Teufel babe : und folle under Dies Jen gewesen fenn / Bareus / ein Calvinischer Doctor zu Beibelbera/2c. Wil hiemit Lang beweisen A. Zwinglius habe feine Lehr erstmahls im Fraum gelehrnet. B. Sabe nicht gewußt/von welchem Geift er feine Lehr empfangen. C. Ein bofer Beift habe ihm feine Lehr geoffenbaret. Untw. 1. Daß einige sogenante Zwingtische Gelehrte/des Zwinglii angeführe Bertha.

te Bort mifdeuten / ober fagen / daß deffen Lehr vom S. Abendmahl/ digung. bom Leufel fene / halten wir fo lang fur eine unverschamte Calumnie, bis man sich mit Unführung des Orts und der Worten / barvon befrenet. Welcher der unferigen ift/der von diesem Traum gured kommt/ Der nicht Zwinglium wider Die Lafterung Der übelgefinneten befrenet

gg iii habez

(7) Grundr. II. 132. b. Conf. Bzov. A. 64. fgg. Rain. A. 24 \$ 55. Ex Surio: & infulsum Dieter. Refut. Lamp. 12. fqq. (2) Rainald. A. 1519:50.

habe? Daß der Langische auß Vareo erzwungener Schluß/nichtig sepe/ tonte ihme Lana/jeder Schuler sagen. 2. Daß einige Lutherische Diese Wort gemigdeutet/ift weltfundig. Wollen und aber dikmabl mit fele bigen nicht aufhalten / nachdeme / über viel andere obbedeutete Reformierte Lehrer / mein Sel. Batter (v) / ben gleichem Unlas / so viel und grundlich hiervon geschrieben, daß etwas benzuthun überfluffig erachte. Laffen Diefe Berzen / Die von den Papiften auf Lutheri Borten erpreffete Kolgerenen/Lutheri oder dessen Lehr nicht entgelten/jo ift es unbillich/ Daß Zwinglius oder deffen Lehr / wegen viel gelinderen und klabreren Worten Die er gebraucht / verunglimpfet werde. 3. Der lafterhaffte Lang schreibet / dem Zwinglio werde seine Lehr wider die wesendliche Gegenwart (hette benfügen follen / des Leibs) Christi / oder dero Des statigung aufgedeutet / daß er sie vom Teufel habe. Aber Lang und ubrige folche Deuteler / pergreiffen fich sehwerlich/nicht nur an Zwinglio / sonder felbst am S. Beift Lauf Deffen Schrifften Zwinglius feine Lehr vom S. Albendmabl/gezogen/und verfochten/und zwahr/eh er ben ftreitigen Fraum gehabt/auch wider die Reind Der Wahrheit geffeget. 4. Wie er seine Lehr nicht vom Teufel gehabt/alfo auch nicht dero Bestas tigung. Weder Lang noch ein anderer Berfechter ber wefentlichen Gegenwart des Leibs Chrifti im S. Abendmahl wird die von Zwing. lio angeführte Grunde umftoffen. 5. Wahr ift es/daß er im Fraum auf ein Schrifftort angewiesen worden / dessen er sich bisdahin niemahl bedienet. Ift ihm aber folches vom bofen Beift eingehauchet worden? Sat ihm der Satan ein so fürtrefflich Waffen an die Sand gegeben/ Durch besten Benbilff / eine fo nammhaffte Gaul feines Reichs : eine Brunnquell der greulichsten Abgotteren; eine Murkel so vieler andes rer Grethumeren / unnuß gemachet und abgeschaffet worden ? Es sagt awahr Zwingli: Ater fuerit an albus, nihil memini. Rolget bann hierauk nohtwendig/ Ergo ater fuit. Diemit ift es ein schwarker/bo. fer und höllischer Beist gewesen ? Was sagt Eliphas: Job. 4:15. 16. Ps gieng ein Geift fur mich bin ; Darab giengen mir Die Daar meines Leibs gen Berg. L'e ftuhnde vor mir/ und ich tennete seine Bestalt nicht? 6. Dette Lang Zwinglii Bucher felbst gelefen / fo hette er gefunden / daß felbiger / ale ein in ben Schrifften Der alten Romeren wol belefener Mann, fich einer fauberen und gelehrten Latinischen Schreibart befissen. Sat Lang nicht gewußt/

<sup>(</sup>y) H. E.VIII. 322-395. Adam. Vir. Theoll. 42. fq. Conf. Lutheri ftylum, 2p' Sekend. H. L. I. 5 102. II. 5 69. n. 2. Sculter. Annal. pag. m. 247. Vejel. c. Natal Alex. 289.

daß die Gelehrte/wann sie sich in Beschreibung einer Person nicht auf n.C.G. balten wollen / jusagen pflegen: Ater an albus fit, non refert: Daran ift nichts gelegen/ob er weiß oder schwark sepe ? Wie dann Zwingli felbst ohnlang eh er Diefe mifgedeutete Wort gebraucht/wegen feines 2Biberfachers fich vernemmen laffen (z). 7. Wann Zwinglius gezweiflet/ob Die geschehene Stin eines guten oder bofen Beifts gewesen/warum fagte er: Gott babe ihm foldes mitgerheilt (a)/2c. 8. Es ift aber nicht suvergeffen/daß/schon es ben anderen nicht ungemein ist/sich besonderer Untreibungen bes Geists zurühmen (aa) / doch Zwinglius nicht fagt: daß der/welcher mit ihm geredet/ein Geift gewesen. Wie Gott nicht allein durch Engel/fonder auch durch fichtbare Bestalten in Gesichteren oder Eraumen/treue Lehrer auf eine ungewohnte Weis erinneren tonne / ist nicht nur merkwurdig / was Baulus lebret / daß Unanias gegen ihn gethan / Act. 9:12. sonder es finden sich auch andere nach. Denkliche alte und neue Exempel. Wollen jeder Gattung eins benbrins gen. Eulogius / Profestor Rhetorices zu Carthago / studierte auf eine Lection, melche er folgenden Saas über Ciceronem halten wolte: ihm aber kamen Ciceronis Wort etwas schwer por / und brachen ihm lang den Schlaff. Demnach er endlich eingeschlaffen/beduntte ihn fein nochlebender Lehrmeister / der S. Alugustinus / habe ihm den dunklen Ciceronem außgelegt (b). Gleichfahle follen einem Urget von Breff: lau / als er in einer feines Beduntens unbeilfamen Rrantheit fart ans gestanden/im Fraum Mittel angewiesen worden senn / welche er nachs trucklich gebraucht (c). Schwerlich hat eine Verleumdung jemahl fo schwaches Rundament gehabt/als Diese: Darauf man Doch so viel bauet: Damit aber vielmehr fich felbst / als Diefen treuen Diener Christi bes schmeiffet. Dem Lefer beliebe gubedenten/wie Varillas Diefes Geschafft entworffen. "Nachdem er erdichtet/Zwinglius habe in Diesem Articul "feine Redensart und Ertlahrung/funf oder feche mahl geanderet, bat "er neben mehreren Unmahrheiten aufgeftreuet / Zwinglius habe feine "Meinung zubehaubten/zwen Mittel gebraucht/Deren fich feiner/felbit "nicht die Erzfeger/ jemahl bedienet. Erftlich / daß ber berühmte Chris .ftoph

<sup>(</sup>z) Op. II. 247. (a) Conf. Scultet. Hist. Reform. 1:246. sqq. Apolog. meam c. Wieland. II. 2: 26. fq. Hospin. Hist. Sacram. 2: 26. fqq. (aa) Ap. Arnold. H.E. XVI. 19:6. Adde Enthusiastas & Euthusiasmos Eccles. Romanæ. (b) August. Curâ pro mortuis. cap. II. ubi nota aliud ağıournuivesoor Exemplum. Adde Nytfeni apparitionem, ap. Lambec. Bibl. Vindob. II. 271. Nimirum πίφυκεν ή ψυχή πεῦπε Φαν-This cod ay sixlue, ame as xad' huigas horisnow. Chrys. Tom. VI. p. 763. Conf. Arnold. Hift. Eccl. XVI. 6: 18. de Frid. Mycon. (c) Jon fton. Thaumat. p. 284.

N. C. G.

"stoph Froschauer/zu Zürich in Teutscher Spraach/ein neues Testa"ment gerruckt/ in welchem/in den Einsagungsworten/an statt Ist/
"stehe: Es bedeutet. Zum anderen/daß Zwingstio ein weiß oder "schwarzes (Fantome) Gespänst erschienen/und selbigem zugerussen: "Barum verlasses du nicht die Sprüche des Neuen Testamentschero "Erklährungen dir so viel zuschaffen machen: und bedienest dieh nicht "hergegen des Spruchs/auß dem A. T. vom Osterlamb/zc. (d)... Kan es anderst serven das ein schwarzer Geist/dergleichen Sachen/diesen Leuthen in die Feder diehtert habe? Nicht Zwinglius/sonder die Papster sien es/welche dergleichen Frechheiten in gewaltthätiger Veränder rung der H. Schrifft begeben dorffen (e).

Gångliche Abschaffung der Mes.

Der Außtrag zeigete / Daß Lobl. Magistrat mit Abschaffung ber Meg / nicht ohne Urfach nicht geeilet. In dem etliche dem Papft geneigte Burger/begehrten/daß man ihnen/die mit denen in Schwabenfrieg eroberten / nun aber anderstwohin vermahrten / Rabben gezierte Bafferkirch / Mef darinn zulesen oder zuhoren / vergonnete : wurden aber abgewiesen: Doch ihnen/bis nach zu Bern gehaltener Disputation. gestattet/gu Ginsidlen/oder anderen bengehbarten Derteren den Romis schen Gottesdienst zubesuchen (ff). Bu mehrer Befrafftigung aber ber reinen Lehr/von der Begenwart Chrifti im S. Abendmahl/hat Zwingli ein Buch / genennet Subsidium, ober Coronis de Eucharitia, geschrieben / in welchem perschiedene bisher von ihm gebrauchte Grunde außgeführt / und neue bengefügt werden (f). Ginige dem Evangelio mikaonstige / ohne bem fehlbare Burger / murden über solchen Gifer Zwinglii und über des Evangelii glücklichen Fortgang so rasend / daß fie nachtlicher Weil Zwinglium mit faulen Worten : und beffen Sauß mit groffen Steinen mighandlet. Giner hat fich ben anbrechendem Lag ins Maffer geworffen/und durch schwimmen salviert : ber andere wurd Durch wolverdiente Befangenschafft und gefolgete Landsverweisung abs gestrafft : Durch welches fehrnere Frefel hindertrieben / und Die neuges pflangte Rirch in Ruh gebracht worden. Um fo vielmehr/daß die bauffig in die Statt dringende redliche Baursame / But und Blut für ihre Ben Unlas Dergleichen Auffas Oberfeit aufzuseten versprochen (g). gen bemerket Thomas Platerus (gg): Zwingli ift in Zurich offt in Les bensgefahr gemefen : aber Gott hat ihn verhutet / bann er folte nicht also ermordet werden : sonder an einer offentlichen Schlacht / als der Sirt

<sup>(</sup>d) Tom, II. pag. 85. Conf. Hott. Biblioth. p. 155. (e) Id. Thef. Philol. p. 123. 254. 196. Mejer. Verf. Luth. pag. 271. (ff) Bull. Ref. Mícr. 163. b. (f) 17. August. Op. II. 243. sig. (g) 22. August. Bulling. 177. Mícr. (gg) In Visa sig.

Dirt ben feinen Schaffenen umtommen : wie er ihm felbst geweissaget;

Das weiß ich zubezeugen/mit etlichen die noch in Leben find.

Zwischen dem 16. Eag Men und Pfingsten/hat Lobl. Magistrat gu Cloffer gu Schaffhausen / Den Bewalt Des Closters Allerheiligen übernommen/ Schaff. und Rentmeifter über beffen Gintunfften gefetet (h). Un gewohntem Schweertag / wolfen die Rebleuth Zunfft / und andere Burger / nicht feit fiberfichweeren/bis man ihnen verspreche die Bilder / gleich ju Zurich geschen. ben abzuthun. Es wurden auch andere / das Regiment / 2c. betreffende Articul bengefügt / Doch weilen dif Begehren auf Fronleichnamstag wiederholet worden/wurden dren Berzen Des fleinen/und dren des groffen Rabte / Denen bikigen Burgeren gugegeben / um Die Bilber abgus thun. Aber nachdem des Dobels Dit abgenommen find vor G. Ja. Burgeren cobi Lag / Die / welche man fur Die hisiafte gegehtet / famt Deib und Ungedult Rinderen auß der Statt gejagt worden : welches obige Rebleuth und wegen Dithaffte erbitteret/ daß sie am 9. Zag Augstmonat/hundert ftart/den ter Refor-Darnisch angezogen/und in des Closters Frenheit fich verfügt: ruffen. mation. De / sie wollen gleich ihren Nachbauren / Bewissensfrenheit haben. 2118 Der Raht / Die Clerifen / und übrige Burger / meiftens Epangelische/in 500 fart fich gleichfahls bewaffnet / das grobe Geschus gegen fie gepflanget / und den geringeren Sauffen allbereit umringet / haben einige von Basel und Rothweil/unter dem Vorwand einer Sochzeit; eigent. lich aber / um gufeben/wie Die Berbefferung Des Gottesbienfts ablauf. fen werde / ju Schaffhausen sich aufhaltende Gesandte / benen Rebleus then gerahten/bem mehreren Gewalt zuweichen/und fich ihren Mitburs geren zuergeben; welches fie/nachdem fie ihren Bunfftmeister/ihren Uns führer / über Rhein und in Sicherheit gefett/angenommen. Nachdem bergegen der Raht dem Scharffrichter Das Schwert zuholen gebotten; Abftraf. haben sich die 500. in den Baumgarten begeben / in welchen die 100. fung. Malcontenten ihre letste Zuflucht gesucht : Diese 100. in die Mitte genommen; felbige nach gegebenem fcharffem Berweis/bis an das Seis tengewehr entwaffnet: um 200. Goldgulden gestrafft: ben Eiden sie auf Pfinaften nicht schweeren wolten/ zuleiften genobtiget / und jedem bernach/eine absonderliche Straff aufgelegt. Den Bunftmeifter wolte man dem Scharffrichter übergeben / aber es war zuspath. Auf Mas D. Mage riz himmelfahrt / wurden D. Sebastian Sofmeister und Sofmann/ ner berbende Barfuffer/unter dem Bormand/bag ihre Bredigen folchen Huf- trieben. lauff verurfachet/erlaffen. Sofmeifter tam gen Burich : wurd Prediger im Frauen-Munfter / und hat fich aller Gemeinsame mit feinen gu bb Schaff!

hausen/

Schaffhausen gehabten besten Freunden enthalten/um zuzeigen/daß er ein Kind des Friedens seye/und Ruhe liebe (i). Wurd endlich Predis ger zu Bern: und Zosingen. In dieser letsteren Kirch ist er An. Chr. 1533. an einem Schlagfluß gestorben.

Biel.

Um Sonntag Eraudi (acht Tag vor Vfinasten) begehrte Die Burg gerschafft zu Biel/an ihren Raht / A. Daß allein Bottes Wort/21, und D. E. und was auß felbigem erhalten werden mag / auf den Canglen porgetragen werde: folches folle niemand lafteren und widersprechen/ fonder gerecht und zur Geligkeit genugsam erkennen. B. Daß tonfftige bin ein Rirchberg mit mehrerer Sand erwehlt werde. C. Daf D. Bit. tenbach / in der oberen Kirch/Sonn-und Kenrtag predigen moge: und biervon seine zimliche Nahrung habe. D. Daß man einen Schulmeis fter febe / Der Die Rinder in Chriftlicher Religion unterweise. E. Daß Lafteren/Spielen/Butrinten/Dangen/an Sonntagen verbotten werbe. F. Daß die in D. Schrifft unbegrundete/und ben Abgestorbnen nicht haltliche Sahrzeiten abgestellt werden. G. Daß fürobin tein offentlie cher Gottslafterer ober Widersprecher Des Worts Gottes/Chebrecher/ Muchererite, in den Rabt genommen / oder Die barinn find / nicht behalten werden/2c. Rach Diefem schrieben die Eidgnoffen / auf Lucern an Bischoff von Basel, und beschuldigeten die von Biel/baß fie die Mefil auch das Salve von U. E. K. abgethan / und andere Cachen geanderet/ welches (außgenommen Zurich) an teinem Ort ber Eidgnoßschafft geschehen: und begehren / daß sie ihre Lutherische Brediger abstellen / Die Meg und andere (Romische) Dronungen wiederum annemen. Gelbit an Biel find fo scharffe Bedrauungen abgegangen / daß die Burgers schafft fich gertrennt/und fich ben Bern Rahts erholet : woselbst Kenner Weingartner den Befandten von Biel in geseffenem Raht gesagt haben foll: Gie von Bern werden nicht freundlicher gehalten: vermahnete fie gur Gedult / mit Benfügen / feine Meinung were / daß fie ben Rahtschreiber (um daß er / wie Bl. 167. gusehen / diß Bad der Statt Biel quaeruffet) an ein Ort legen / da fie ihn wiederum gufinden vermeinten : und von ihm vernemmen konten/was er mit den Gidanoffen gehandlet. Es wurden aber etliche Gefandte von Bern gen Biel abges fertiget/und dafige Burgerschafft durch dig Mittel gestillet. 2118 Ctatts febreiber Sterner/von dem das feinetwegen auf dem Lavet were/ 2Bind bekommen/hat er fich todt frant gestellet/und fich bas Sacrament brins gen lassen : ben einbrechender Nacht / flüchtigete er sich gen Bruntrut: wurd aber im Christmonat wiederum jum Stattschreiber anges 3in nommen (k).

<sup>(</sup>i) Præfat. in Collog. Hantinenfe. (k) Biel. Hift. Mfcr.

M.C. 31. 1525.

Binftag in Pfingften Schreibet Ulrich Bolt/Berfunder des Worts Sottes ju Rleich (in Dundten)/die biderbe Leuth (in Rleich) haben ihn mundten. aufgenommen ein Sahr: habe Doch bisher viel Drauungen und Widers fand mit groffer Gefahr erlidten. Soffe bas Epangelium werde je langer je mehr zunemmen. Doch sepe Prettigau ganglich gefallen (1)/und mußte Jacob Salandronius das Natterland mit dem Rugfen anfes ben (m). Colches/auch bag er/und felbst die Rirch Burich/beschuldiget worden/daß sie Aufruhren und falsche Lehr stifften/mochte Zwinglium perurfachet haben/gemeinen drepen Dundten schrifftlich Darzuthun/daß fie Berloumberen / zu unschuldiger Leuthen Untertruckung nicht glaus ben. Stellet ihnen vor / wie schadlich das Vapstthum in Zeit-und Beiftlichem feve: Bittet / bag man dem gelehrten und gottfeligen Co. mandro (Pfarzer zu G. Martin in Chur) und anderen das Evanges lium gupredigen gestatte : ober Gott werde die Berachtung feines Worts mit Berftockung ftraffen (11). Es batten aber Die noch garte Rirchen in Pundten zween geinde. Die Bidertauffer tragodiam conci averunt, ita ut Evangelium nunquam pejus audierit q am nune in tota Rhætia, haben ihnen fo schlimme Sandel angestellet/ daß das Evangelium in Bundten arger verleumdet worden/als jemahl. Dann Diefe Schwermer / Dicienigen welche fich fur bas Evangelium erklahrt hatten/an sich gezogen/und sie abgehalten/ baß sie Die Evangelifche Predigen nicht mehr besucht. Undere erklährten fich wider das Evangelium. Die Papiften lacheten in die Fauft daß die Evangelische gertheilt weren / fo daß der Abt von S. Luci dem Stattschreiber (nn) bon Chur (Deffen Cheweib / um daß fie fich widertauffen laffen; neben mehreren bandiffert worden) mit Bucheren und in ander weg an die Sand aegangen / auf daß selbiger in eine Disputation gegen Coman-Drum tich einlaffen konne. Comander wolte nicht anderst als fcbriffta lich gegen fie handlen. Alls demnach vor Weihnacht/ein Bundstag ges balten worden/haben Vicarius (im Namen Dauli Biegleri/ Bifchoffe): Theodor Schlegel/Abt in S. Queii Clofter : famt gangem Doba-Cas vitel: Comandrum/und die übrige Evangelische Prediger (an der Bahl 40.) in dero Abmesenheit beflagt / als Reger / Aufrührer/ Sacrament-Schander/2c. und begehrten / daß man felbige ole 2lufrührer miber Die Rirch/aleich benen/so an dem hochsten weltlichen Gewalt hohen Berzahts Schuldig werden / abstraffe. Die Derzen Chrengesandten / als welchen Des

<sup>(1) &#</sup>x27;Avend. (m) 'Avend. Epift. (n) 'Avend. 14. Jun. (nn) 'Avend. Comand. Cir 8. Aug. ubi de Abbate ; Totus huic Secta à constiis est, quatenus me devincant. De Protonotario : Uniur Andrea Magistre,

bes Comandri und Mitarbeiteren Gottseligkeit bekant mar/lieffen Co. mandrum zu fich kommen / und eröffneten ihm die mider ihn geführte Rlagvuncten. Er hat aber folche Untlag / nicht allein mit Worten verneinet/als der nichts gelehrt habe/gis was dem Wort Gotten gemäß: Bufolg zwenmahligen von hober Oberkeit gemeiner drenen Dundten ergangenen Befehls / bag feiner nichts lehren und predigen folle / als mas er auß S. Schrifft genugiam barthun tonne. Sonder hat febrs ners / folches fein Berhalten/gegen die Feinde der Wahrheit/in einem/ in Bensenn der Ehren-Gefandten/haltenden offentlichen Gesprach barauthun fich anerbotten : verficherende/dem der ihnen beffere weisen wers De/gern zuweichen. Mit bepfügen / fie (wiffende / daß das Evangelium nicht mit Gewalt der Waffen fortgepflanget werden muffe) erwecken feine Aufruhren : Die wegen des Epangelii entstehende Emporungen/ muffen den Reinden bengemeffen werden/welche durch folch Mittel bas Liecht des S. Evangelii aufzuloschen suchen. Diesem Zufolg/ift der 7. Tag (0) Jenner folgenden Jahrs/zu folcher Unterzedung angefest/und auß jedem Pundt zwo weltliche Personen geordnet worden / felbiger benzuwohnen : ungeächtet die Romische Elerisen solches nicht gern gefeben: und Abt Schlegel permeint / sepe unnobtig / daß er jemand um seinen Glaub/welcher (wie er fürgegeben) 1526. Sahr unveränderlich gestanden / und mit vielen 1000. Martyreren Blut bestätiget worden fene / Rechenschafft gebe.

Erfantnus wege Thurgau.

Deren (in Abwesenheit Zurich und Urp) im Shurgdu regierenden Orten versamlete Rahtsbotten/haben zu Frauenseld verabscheidet/daß alle Priester in allen Kirchhörenen / im Thurgdu (p) Meß haben/taussen und alle (vermeinte) Christliche Ordnungen wie von Alter her'in der Kirch brauchen/auch teine Schweiber neumen: welche dann solsches übersehen/von ihren Pfründen gestossen und ernstlich gestrafft werden überschehen/von ihren Pfründen gestossen der und ernstlich gestrafft werden Lucern / Schweiz und Blarus / dem Haubtmann des Albs von Sangallen besohlen/sliches Ansehen/in des Elosters Sangallen Deexteit/Gericht und Gebieten/verfünden zulassen; und welche wider soldes thäten/und unterstuhnden den (wie sie reden) neuen Lutherischen Mißglauben zupredigen / und anderwert zutaussen / dieselben Geist-oder Weltliche / soll der Haubtmann/zu der dren Orten handen/geschänglich annemmen lassen/und aus weiteren Wescheid enthalten. Dann (sagen

<sup>(</sup>o) Præf. Difp. Ilant. Bulling. Ref. Mscr. 189. sqq. Rhæt. Alp. Mscr. p. m. 444. Sed Anhorn Palingen. pag. 31. habet. 13. Jan. ex Spræcheri Pall. p. m. 247. (p) Quia Thurgei Christum respiciebans. Hotting. H. E. VIII. 272.

fie) wir/ie des Willens find/die alte Christliche (vielmehr Romische) Ordnungen und Brauch / wie von Allter ber zuenthalten / und alle Die fo frefentlich darwider thun zustraffen. Wie dann die Rabesbotten von VI. Orten / um daß fie wegen zu Weinfelden / Steckboren/zc. graffies render Vestilenz/dorthin nicht kommen konnen/gen Cobel sich verfügt: Die von Sommeri/Weinfelden/Steckboren 2c. ju fich bescheiden und febrners in selbiger Graffschafft / ein / Frentag nach Matthei Datiertes Mandat/aufgeben laffen/in welchem sie ihnen verwiesen/daf/ungeache tet ihnen durch offentliche Mandat / und sonst zu mehrmahl ben Sid/ Chrifeib und Gut gebotten morden alle Gebrauche der Rirchen / wie pon Alter ber/kubalten : sie boch die von ihren Elteren aufgesette Sahra Beiten nicht mehr begeben : Die IV. Opfer ihren Pfarzeren nicht geben : an verbanneten Reirtagen grbeiten : an verbanneten Tagen/und in ber Raften/Rleisch effen/2c. Die Bredigen zu Conftanz / Stein/Elag/2c. bes fucht : ihre Rinder dahin jum Cauff getragen. Jenes follen fie tonfftig bin thun / Diefes unterlaffen/zc. Dann fie/die Ort/ihre Chr/Leib und But / daran jufegen bedacht/zc. Huch den Frauen von Munfterlingen ift durch diefe Gidgnoffische Bottschafft neben schlechtem haußhalten/ verwiesen worden/daß fie Lutherisch worden/die Predigen zu Constanz besuchen/2c. Diemit schrieben ihnen die Eidgnoffen/von solchem Luthes rifchen Wefen abzustehen : mit anzeig / daß der Landvogt fie/um daß fie wider ehmahlige Mandat Rleisch geeffen/zc, mit Recht oder Eadigungs weise straffen werbe (a).

Wenig Tag vorher (ben 13. Tag Berbstmonat) laffet Glarus/ Rach. durch ihren Land Ummann Mad/den Raht ju Zurich bitten/von ihrer mablige Beränderung des Gottesdiensts abzustehen. Ihm wurd freundlich ge-antwortet : Zurich habe nichts gethan / als darauf Gottes Wort gewiesen. Konne hiemit nicht geanderet werden / man weise Dann auß Gottes Wort/etwas bessers (r). Doch war Cung Luchsinger/wie auß feinem / Samstag nach Galli datiertem Brieff erhellet / und andere in MonBla. Glarus/ein groffer Liebhaber Der Evangelischen Lehr : zumahl Luchsinger rus. Zwinglio beständigen Benftand Gottes anwunschet / und ihn zur Des fandigkeit anmabnet. Er preiset auch Gott wegen einer Disputation

au Glarus (s).

Montage vor Matthei (war der 18. Lag Berbstmonat) famen in gleicher Meinung gen Zurich / Ehren-Gefandte von Bern / Glarus/ Gemei-Bafel / Golothurn / Schaffbaufen / und Appenzell : Erzehlten vor Raht und Burger; daß den Eidgnoffen/als die in einigem Wefen und Glauben

nen Eid. anosfen.

bb iii

(9) Abid). Tobel. (r) Bulling. Ref. Micr. p. 177. (s) 'Avist.

Befand. schafften an Zurich.

n.c.G. 1525.

ben loblich zusamen kommen / die Abschaffung der Mek / und andere neuerliche Sachen beschwerlich fallen. Werben Die von Burich/ben fole chen Menderungen bleiben fo wollen VI. übrige Ort/ben Tagleistungen nicht mehr ben ihnen figen : verlangen hiemit daß Zurich/von Friedens megen / Die Diek wiederum aufrichte : besuche fie Dann mer Da melle. Denmach beschwerten fie fich / im Rammen übriger Sidanoffen / daß wann Diesenige / fo wider Rom. Rirchen Gebrauche bandlen/guftraffen weren : Die Gesandte von Zurich abtretten / und nicht (wie sie gleiche wol zugefagt) abstraffen helffen. Zurich aber hat (nach erstatteter Dankfagung) gleiche Untwort/wie dem Land-Umman Dad/und fonft mehrmabl / gegeben : mit bengefügter Bitt : Damit Die Eidgnonichafft au Fried tomme / follen Lobl. Drt / ibre Gelehrte / und der S. Schrifft berichtete/gen Zurich senden : um mit Dafigen Welchrten/Die D. Schrifft Querdauren/wer recht oder unrecht bate. Endlich follen die Cidanoffen persicheret senn / daß Zurich alles thun werde / mas die Bund mitges ben (t).

Toggenbuig.

Im Toggenburg mar die Meß / nunmehr von vier Gemeinden (Mfarzfirchen abgestellt. Schweiß aber und Glarus wendeten nicht menigen Kleiß an/im Toggenburg das Religionswesen in vorigen Stand zubringen. Sie schrieben an ben Toggenpur ischen Landraht / Dellen einige Glieder fich simlich erschrecken lieffen. Undere aber wolten nicht augeben/daß etwas wider Gottes Wort abgehandlet merte/und haben Die Cach für Die Gemeinden gemiefen; als melche folches Befchafft fürs nemlich betreffe. Die Gemeinden murben alle einhellig ben bem Evans gelio zubleiben : und baten den Landrabt / demnach felbiger por einem Gabr allen Ufarzeren befohlen richts zupredigen / als mas fie mit D. Schrifft zubeweisen getrauen / felle er felbige Darben schirmen/und But und Blut zu ihnen seben : welde m zufolg / der Landraht obige Erfants nuß nochmabl befräffriget. Um daß aber ben graffierender Bestilens/ ben vielen allzugroffe Korcht sich erzeigt / wurd Zwingli gebetten / seine Landleuth zuerinneren/daß fie durch findliche Vetrachtung ber anddis gen Vorsehung Gottes/fich tapfer und gelaffen in Gottes Willen schis cfen (v).

Conffan. 3i 11e8 Beachien an Biridi ren Rio faioff idie Befellen.

Demnach die Rirch Zurich/um daß fie erkennt/daß fie keines Mene ichen Rnecht/ihr Bemiffen Durch feines Megichen Wort mehr aufhals ten laff a : und zu ihrem überfluffigeren Troft und Sicherheit / fich an wegen te- feines Menschen Unsehen und Borgeben/londer allein an Gottes Bort fich zuhalten angefangen ; bat ber Bifchoff von Constant fich bearbeis tet/

(t) Act. Publ. Tig. (v) Blassus Farer, ad Zuingl. Montag bor Sim. Jud.

tet / die Clerifen noch in feiner Berpflichtung aufzuhalten / und Die ehs mable pon selbiger bezogene Contributionen beständig geforderet. Bu Dem End hat er den Rabt zu Zurich/durch eine Gesandschafft ersucht/ Daß ihm Die Consolationes, und erste Kruchte ihrer Beifflichen abfols gen; fich auf einen Bertrag / frafft welches/ folche Befell ihm gefolgen follen / beruffende. Defmegen etlichen Rahteverwandten aufgetragen worden / daß sie von den Gelehrten erkundigen / woher solche langen. Quet den Bund für fich nemmen/und erdauren/mas felbiger fordere (u).

Demnach Die Gidanoffische Gefandschafft ju Burich/mit einer ta= Badifche pferen Untwort abgefertiget worden / und der Unwillen gegen fie / ben Dispu-Denen meisten Romisch-gesinneten inmassen überhand genomien / daß fomidete. (wie Stetler (x) rebet) / Zurich menig Gante mehr fich in ihren guben. (wie Stetler (x) redet) / Zurich wenig Gonft mehr fich zu ihnen zuverfeben hatte : fo haben Bischoff von Constang und Joh. Kaber / mit D. Ect / ihre mehr als ein Sahr erlegene Practit / Zwinglium gen Baben ju einer Disputation aufzuforderen/aufgebrutet. 2118 aber Raber des Constangischen Bischoffs Vicarius und Kerdinandi Rabt / weiß nicht mit was Grunden oder durch mas Mittel/ben benen zu Lucern befamleten Eidanossen / so viel aufgemurket / bak er permeine / Die Gloaf were gegoffen (y): hat Eck/an Simon und Jude Sag/auß Ingolftatt in Eccii Baperen/abermahl an gemeine Sidgnoffen gefchrieben; Des Zwinglii Samab-Lehr / eine falsche/Regerische/Gottsläfterige/Teufelische Lehr gescholten/ Cart. und die Eidanossen tapfer wider felbige zustreiten angefrischet. derlich/weilen sie auß einem Grathum in den anderen gerfalle. In dem/ nachdem sie die Def hingenommen/nun selbst den Leib Christi dem S. Albendmahl entziehen; "wie Zwingli und Hußschein (es ist wol/ "fagt Egt/ein Dufficher Schein) gethan. Die Rrucht Diefer Re-"beren in Teutschland / sene alle Unremigkeit/ Unwillen/Ungehorsame/ "Rotten / Aufruhren / Berderben Land und Leuth / Außtilgung alles "Gottes Dienfte / aller Chrbarteit : Startung alles Muhtwillens / aller "Sund und Lafter/2c. Sie (Die Evangelische) fenen under fich in viel "Secten gerfallen : Die Bildfturmer ; Die Widertauffer ; Die Rottengeis after : Die Bergweifler/fagende/Chriftus habe am Creuk gezweiflet/und "gefündiget : die Holl-Creußiger / sagende / Chriffus habe auf Erden "fein Ding gelidten/in der Soll haben ihn die Teufel erft recht gefreusiget,.. Conderlich wirfft er vor/daß Zwingli und Suffchein/anderft lehren als Lutherus: Schon Carlstadius / Der folche Meinung aufgebracht/felbige wiederum widerzuffen habe. Er fest bingu: "Daß noch .. allein

(u) Act. Publ. Tig. (x) I. 645. b. Varill. T. II. p. 106. falfissime occasionem ab Anabaptismo repetit. (y) Bulling. Hist. Ref. Msc. p. 200.

"ollein etliche Reichestatte in Teutschland/die Religion veranderen, Ille Jermaffen er pergangenen Sommer / Durch Niederland in Engelland mehr als 70. Statt paffiert : boch fenen nicht mehr als bren Lutheris "Sche gewesen: und zwo auß diesen drepen haben noch nichts permand. .let. Darum bat er Die Gidgnoffen um Gottes willen baf fie als berge "hafft biderbe Leuth / den mahren / alten / ungezweisleten / Chriftlichen . Glaub/mannhafftialich handhaben/und die falsche/perführische/aptts. "lasterliche Regeren / aufreuten und vertilgen. Was ich (schreibt er) armer Wfaff Darzu Dienstliches beweisen kan und maa/wil ich boch pon "Dersen / das mit hochstem Fleiß thun: sonderlich wo noch Zwingli "ober Suficbein / under verordneten Richteren/por Guch meinen Ser-"ren gemeiner Sidgnoßschafft disputieren wolte / und endlich bleiben/ "ben Erkantnuß berfelbigen,, (z). In Diefem / vielmehr mit Gall und Blut/ als mit Dinten geschriebenem Brieff / find so grobe Unmabrheis ten und Berleumdungen/daß jeder unparthepischer und Bahrheit lies bender Lefer / felbige mit Sanden greiffen tan / befregen barben nicht langer aufhalte / allein auf die von Zwinglio selbst gegebene Unewort mich beziehende (a). Decolampadius lieffe fich / mit Ectio eines zumas gen/ so gar nicht zuwider senn/ daß er gewünscht / utinam cras adesset dies, daß es gleich Morgen geschehen tonte : wofehrn es namlich auf richtig gemeint und zutrauen fene (b).

Dritte Gefand-Schafft an Zurich.

Die VI. Alte Ort hatten schon ehmahls durch Bottschaffter bes gehrt/daß Lobi. Stand Bern/im Religionsgeschäfft zu ihnen sese : also sind Ehrengedachte Ort/samt Solothurn gen Lucern zusamen kommen. Die Statt Bern aber ermessende / was auß soloter Bitterkeit entstechen möchte/lasset durch vier (doch dem Evangelio (c) mißgonstige) Absgesandte/den 29. Tag Wintermonat/ den Stand Zürich nochmahl ersuchen/die Meß anzunemmen : oder doch zugestatten/ daß in ihr Statt täglich eine Meß gehalten werde. Auf die Bilder und andere Erremonien/werde man nicht viel seigen. Sollen bedenken/was großen Glückstem nerder werde sie en nichts wider sie vermögen. Nun freuen sich dieseichter Zweptracht/ in Hoffnung/solche alles Glück hinnenmen werde. Hierauf hat Zürich/ Durch Herzen Burgermeister Röust, und Joh. Rodolff Lavater/ Lands voot auf Kiburg/welche am 21. Tag Christmonat/zu Bern von Räde

Beant.

(2) 'Avird. Stetl. l.c. (4) Hotting. H. E. VIII. 249. sqq. (b) 19. Decemb. ad Zuingl. Quis off miss ille Eckius, us castra Dei Issaelis blasphemet, Gr. Quad facie Papisa in Janus? (c) Stetl l.c. & Zuingl. Cal. Dec. ad Oecol. Nostri, stribit, Bernenssaus, us ret in una aliqua edicula Missam paisamur, sulla partecessorum.

und

und Burger ericbienen / fcbrifft-und mundlich gegntwortet: Burich fene fich feines anderen bewuft / als baf fie als redliche Eidanoffen / Die Bundte gegen manniglich halten : werden auch in die Emigleit/folchen Billens und Erbietens fenn. Diemit haben fie niemand/fich von ihnen aufonderen / Urfach gegeben. Bu dem / habe Burich von langer Beit befunden/daß weder geift-noch weltliche Fürften/den Eidanoffen treu und bold feven / als allein von eigenen Rugens wegen. Schon felbige viel Gidanoffen weaführen/und umbringen/haben fie doch tein Mitleiden. Es gewüße aber bas Unseben/daß etliche Kursten/fuchen Die Eidanoffen autererennen/um felbige besto beffer gubeamaltigen. Go bann Die Gid. gnoffen bedunke/daß Burich wider Gottes Wort halte, und hierum nicht mehr ben ihnen figen wollen : so haben sie sich vor langem anerbotten/ genugsame Untwort zugeben: auch Bericht von anderen anzunemmen. Bu dem / ftebe in den Bundten nirgend : Go jemand dem Wort Gots tes anhangete / nachfolgete / und thate was Gott gebietet; follen folche Defimegen verachtet / abgesonderet / und als Ubertrettere Des Christens thums oder der Bundten aufgeschlossen werden. 2Bolle bann jemand in Sachen/welche Zurich so wol als andere betreffen/nicht figen; mufe fen sie es Gott befehlen. "Sepen auch auter Zuversicht/der Gott Vatster / Sohn/und S. Beift / in deffen Namm die Gidanoffische Bundt angefangen/werde von ihnen nicht weichen/und fie durch feine Barms "bergiakeit ben ihm zuletst fißen und bleiben laffen... Daß fie die Deß (von welcher man fage / daß ihre Borelteren ihr Beil darinn gesucht und gefunden. Man vermeine dann daß selbige verlohren seven/) wies berum aufrichten/ ober täglich eine halten laffen/fene unmöglich. Das Urtheil über Die Borelteren überlaffe man Gott. Bas felbige gethan/ fene guter Meinung von ihnen geschehen : haben nichts bessers gewußt: hoffen alfo / folches werde dero Beil ben Gott nicht nachtheilig gewesen fenn. Die Meg aber/fene dem von Chrifto gestiffteten S. Abendmahl jumiber : Etlich hundert Sabr nach Chrifti Tod/um Belte willen eine geführt : und habe es Gott die Gunden der Menschen guftraffen / verbenget/daß folche Grethumer angenommen worden. Gelbft ihnen von Burich / sepe die Abschaffung der Meß/ schwer gefallen. Nachdem sich aber befunden / daß selbige wider die S. Schrifft (Dero verschiedene Stellen die Gefandte bengebracht) fene / falle ihnen noch schwerer/ felbige zubehalten. Und fo fie (um Fried mit den Eidgnoffen zuhaben) taglich nur ein Deg in ihr Statt gulefen gestatten/wurd folches under ihren dißmahl friedfertigen und einträchtigen Burgeren / Zweytracht berurfachen. Ersuchen endlich Lobl. Stand Bern/weder in Beist-noch Welte M.C.O. 1525.

Beltlichem / von Zurich sich zusönderen / noch durch iemand sich trene nen julaffen : fonder gleich ihren Borelteren / an Burich : und wie Bus rich an Bern / zuverharzen (d). Bu Solothurn haben diese Befandten gleichen Rurtrag gethan. Bern bat Diefe Berantwortung mol aufgenommen: ben übrigen Orten ihr bestes guthun übernommen : und als die VI. Ort / Frentag nach Weihnacht / zu Lucern nochmahl abs geredt/die im Thuradu/mofebrn fie nicht sonst/pon dem mie sie geredt/ neuen Glauben abstehen/durch Gewalt gehorfam zumachen ; hat Bern fich vernemmen laffen/ die Bundt zwahr an den Gidanoffen zuhalten: doch gegen Zurich nichts unfreundliches fürzunemmen : wolten von Burich fich nicht fonderen/noch seibige von den Tagsabungen außschließ fen (e). Rermahneten auch/daß die VI. Ort / gegen bas Thurgau teis nen Gewalt brauchen/fonder Diejenigen/gegen welche fie Unfpragch qua haben vermeinten/mit Recht fuchen.

Decolamo pad ber-

lasten/

Rernische

Miltig.

feit.

Bu Bafel/lieffen fich die Evangelische Vrediger in so weit erschres cken / daß Decolampadius geflagt haben foll / Se folum laborare: Er muffe alles allein thun (f). Bonifacius Bolfhard gab feine Pfrund auf / und jog gen Straßburg / woselbst er zwahr arm / aber so vernügt gelebt/ baf er mit teinem Rurften getauschet bette. Schon er aber vorgesehen / daß auf die Diener des Evangelif eine schwere Versuchung warte / in welcher wenia aufrecht bleiben werden; vermahnete er doch/ Missam ut faciant missam, h. e. ex nomine participium fingant, daß fie die Meß fahren laffen (g). Ift bernach gen Augspurg tommen.

im Streit Gelbst Decolampadius/hatte ju Basel starten Widerstand : und vers begriffen. meinten etliche / ihn hinwegzubeissen (h) / sonderlich ben Unlas erzegten Streits vom S. Abendmahl; von welchem hernach ein mehrers. Def fen ungeachtet/hat er an aller Beiligen Rest (Den 1. Tag Wintermonat) um felbiges Rest mit benen lebendigen beiligen zubegeben (i)/ das S. Abendmahl aliquanto simplicius, mit wenigerem Geprang (k) zubegehen angehebt. Die Vriefter in G. Leonhard und G. Alban/ folgeten des Decolampadii Erempel. Empfiengen am 12. Tag 2Bintermonat zwahr Befehl / Die Meg wiederum einzuführen : wolten es aber nicht thun. Un Decolampadium ift nichts gelanget (1). Um den Lastereren den Mund austopfen / und guzeigen / daß die Rirch teine Bus

Henderet Die Racht. mable-Gebrau. che.

> (d) Bulling, Hist. Reforms. Msc. 181. b. fq. (e) 'Arind. Dat. ult. Jan. 1526. (f) Hezer. penult. Dec. (g) 'Avénd. Epift. Conf. Pontani Carthus. Epift. in Hott. H. E. VIII. 218. sqq. (h) Oecol. ad Zuingl. Rumorculus est me ejiciendum. Gregem senet trepidatio. (i) 4. Nov. Oec. (k) De ritibus Eucharisticis Basil. vid. Oecol. & Zuingl, Epist. (1) Occol, ad Zuingl, 12, Octobr.

fluchts

Auchtstatt der Gottlosen sene/und dieweil er keine andere Mittel hatte Die Mergernuffen der Gottlosen guftraffen/ hat er / vor Haltung des S. Albendmable zugleich erinneret/wer ben Zugang zu diesem S. Sacras ment haben foll / wer hergegen durch den Bann von demfelbigen außgeschlossen zuwerden verdiene (m). Es fielen auch tägliche Henderuns gen por / im Reifcheffen / Feirtagen / hinlegen ber Derden ; und wurden perfcbiedene Schrifften getruckt/deftwegen Lobl. Magistrat, Des beruhm. Erafmi ten Erasmi Gutachten eingeholet : welcher in gegebener Untwort / Die Oberfeit auf ihren Burger D. Ludwig Beer weiset : Bende Varthenen allugroffer Die bezichtiget : fich entschuldiget / daß er in Diefer Sach tion. als ein Fromder/und wegen dero Weitauffehenheit/jufchwach : um fo vielmehr/diemeil die Sidanofichafft/ihre Statt/und felbit der Daht gers trennet seve: und er auf bevorstehende Raften von Basel abreisen wers beswann er anderst nicht derensnum dren Gahr ihme entzogenen Raiserl. Denfion/noch weiter manglen wolle. Doch/wegen viel Sahr ben ihnen genoffener Berberg/feinen Dant zubezeitgen/antwortet er auf Die Urtis Pul / I. Bon der Truckeren / daß man zwahr nicht alles / doch Domes rani und Occolampadii Bucher moge trucken laffen. Seket Bilber/ Befange/Schmieren/Gebrauche/zc. für Mittelding. Rugt anben: mes re zu Erhaltung Sidanoffischer Ginigkeit dienlich / mann Zurich die Biederaufrichtung Der Meg und Bilderen / bis zu Haltung eines alls gemeinen Concilii/fich belieben lieffe. Laffe fich Zurich je nicht bereden/ molte er keinen Krieg defiwegen anheben. Bom Dauft were (ber Relch im S. Abendmabl) leicht zuerhalten. Auch II. bas Reischeffen. Dann felbigem nicht unbekant / daß in Stalien durch die gange gaften gleisch verkaufft werde / 2c. III. Bere beffer daß etliche / Die fich nicht leiten tonnen/2c. in Clofferen bleiben: daß andere Ordensleuth auß den Clos fteren geben/und heurahten/ auch daß Priefter fich verehelichen / mochte burch ein Reichstag ober Concilium wol vergonstiget werden / zc. (n). Cafvar Lang vermeint die meifte Articul in Diefer Antwort Erafmis fepen lauter que Romisch Catholisch (0): hat aber/was wir hie bengebracht/außgelassen. Neben dem daß uns die Trientische Ber. fluchungen so wol bekant/daß wir des Erasmi Meinung nicht für Ros mifch Catholisch halten konnen.

Butachte iiber die Reforma-

Demnach Telamonius Limpurger/Quauffiner-Orbens / Beibbis Marine Schoff und Dohmpropst zu Basel/das Evangelium angenommen : war fommet bom Dohm-Capitel/an deffen ftatt/ Augustinus Marius / S. Schrifft gen Ba-Doctor, Weihbischoff ju Frifingen / beruffen. Diesem hat Decolams

13

A

padius/

N. E. G.

padius/ein freundliches Glückwünschungsbriefflein übersendet/ ihn darinn ersuchende / denen so ihn wider Decolampadium verhesen mochsten/nicht Glauben bezzumessen: sonder von ihn selbst Vericht zubegetwen. Auch dahin zuarbeiten/ daß die zertrennte Gemeind/ wiederum in Christo zur Einträchtigkeit gelange. Die Ursach sepelgesch zu des herven Spristi Zeiten/im Jüdischen Land/allein diese/daß erliche allein dem Wort Gottes/andere den Menschensazungen anhangen. Seine (Oescolampadii) Lehr / seine Gottes Wort gleichförmig. Nach diesem Wosdell/soll auch Marius seine Predigen einrichten: und darben Göttlichen Segen/ und bey sich erzeigendem Widerstand / Gottes Beyssand erwarten (p). Die Hapstler waren zu Wasel in so großen Aengsten/daß etliche vermeint/zu Mario/sotte auch Eregarius/Provincial der Auguststineren/zu einem Brediger beruffen werden (a).

Evangelium zu Bein berfochten / und beforberet.

Bu Bern unterlieffen die Dapftisch-gefinnete auch nichts/sich velt sufeken. Go daß / Niclaus Schursten/ber nanhaffte Ratter ber Carthauf ju Thorbera / als er mit groffem Rermunderen mannialiche/Clos ffer und Orden verlaffen/und gebeurghtet/famt feinem Sheweib/fich au Burich haußheblich niedergeiaffen (r). Doch wolte es gefagten Bapffe leren zu Bern nicht in allem gelingen. Deffwegen Claudius Men als lernachst vor Weihnacht an Zwingli geschrieben : "Sich hoff es werde "fich alles wol schicken : Der Unfang ift aut. Go verfich mich Guer 21 (Abgefandten) so hie gewesen sind / U. E. E. seven auch wol abgefer. atiget : als fie Euch fagen werden : und haben gefehen den Willen fo .man zu einer Chriftlichen Statt von Zurich treie (tragt): in Soffe nung die Rreundschafft werde sich mehren zwischen uns von Tag zu "Sag. Euere Botten haben wol gefehen / was willens ber mehr Theil "noch bie ben uns find. Min Bergen Raht und Burger/baben unferen "Serzen Berchtold / uff Fritags vergangen / uff ein neues bestetet/ jus predigen. Man sucht viel Nent ihn zuvertreiben. Aber ich hoffe zu "Gott / es werde nicht beschehen... Daß diefer Ebelmann nicht zuviel geschrieben/erbellet auch auß dem/daß zu End dif Cabre Niclaus von Battenweil / Herzen Schultheiß Jac. von Wattenweils Sohn / eine (wie ibn (s) Stetler beschreibt) stattliche/wolgelehrte 2beleverson/und Der ben Dem Dapit fo wol angeseben gewesen / baf er verhoffet ein Bis fchoff

<sup>(</sup>p) Urstis, p.551. (q) Oecol. D. 6. Decemb. 1525. Etiam Tregarium vocandum. Satanam enim sibi simere. (r) Steel. I. 646. (s) I. 646. Ecclesie (Bernensis) & universalis etiam, decus & sulcrum non vulgare. Zuingl. 19. Mart. 1528. Veritatis (Berne) recipienda non postremus autor: preservim inter Nobiles, qui ab esus autoritate plurimum pendebant. Joh. Haller. Ephemesid. Msc.

m. G. B. 1525.

Schoff zumerben/fein 2mt ber Propiten ber Stifft zu Bern/famt vielen anderen Dfrunden/Dapfflichen 2Burbigfeiten/2c. abgetretten/und Elas ram / obigen Claudii Meven Cochter / mit Bewilligung ibrer Elteren

und Bruderen gefrenet.

Bu Conftans / bat Der Bischoffliche Unbana / viel Mube verursas Much zu chet. Sonderlich nachdem der Rabt Allerio Bertio/vertriebnem Ufar rer von Ermatingen im Thurgau/zu Conftanz in S. Dauli Rirch / auf Begehren felbiger Gemeind / zupredigen erlaubt : und das / daß Joh. Romig/Bischefflicher Vicarius, einen dem Bischoff um daß er wider Die Romische Lehr geprediget / anderstwoher übersendeten Driester / in ewige Gefangnuß zuwerffen gebotten/von dem Pfarzer in G. Johann ein falsche und policische Urtheil genennet toorden. Doch ließ der Raht sich nicht hinderen / dann und wann zu Abschaffung der Migbrauchen/ und Behilff der Lehr der Wahrheit/den Weg zubannen. Bu dem End/ im Hornung / in denen bren Manns-Clofteren (Augustiner/ Prediger/ und Barfüffer) und bren Weiber-Clofteren (G. Peter/Zofingen und Camlung;) daß ohne Oberkeitliches Vorwiffen jemand/um den Orben zuverlaffen/auß dem Kloster gebe/verbotten : bergegen Brieff und andere zeitliche Mittel / zubeschliesten befohlen : und am 25. Tag Dors nung verschaffet worden / daß Umbrofius Blarer/auch D. Joh. Zwick von Constanz/(fo wegen angenommener Evangelischer Lebr/hiemit/wie er An. Chr. 1526. in einem Buchlein (t) Dargethan/unbilich : vermubts lich durch Rabri Ungeftumigkeit/von feiner Pfarz Rudlingen verftoffen worden) zu gewiffen Stunden predigen mochten. Doch hat Broich um daß er noch nicht gesinnet war zu Conffanz zubleiben solches außgeschlagen. Wider Bijchoffliches Einreden/hat angeregte Dberteit/ihren Rirchendieneren das S. Abendmahl unter benden Geftalten gugus Dienen / und fich zuverehelichen/geffattet. Auch ift die Procession am Fronleichnamtag von den Evangelischen unterlassen von den Dapisten auf Bofehl bes Rabte / anderst geubet : und denen Predigeren gu G. Steffan/die Pflicht/Waffer und Galk zuweihen/Me guhalten/2c. abs genommen worden. In diefer Kirch hat Ambrofius Blaver/am 8. Tag Ambro-Beinmonat / auf offentlicher Canzel geklagt / daß Bruder Unthoni fine Blaufallch / verführisch / wider die S. Schrifft / und anderst als der Raht rer straffe bon Conftang/ihren Predigeren gebotten/predige. Um daß der Bifchoff offentlich folden Anzuge / gegen den Raht fich beschwert / wurden am 21. Lag gen D. Weinmonat/bende vom Raht bescheiden : da dann Blarer bem Monch Pirata. vorgehalten / daß er lehre/man muffe Mariam Die Muter Gottes/als Beweifet

Conftanz.

die Probie bas deffengru thumer.

ii iii

1525.

Das Muterlein (alfo redete ber Monch) anruffen. Dann ba Chriffus Mittler sene zwischen Gott und ben Menschen fo sene bas Muterlein Die Mittlerin zwischen den Menschen und Christo. Auf folchem Bohn/ fagte Blaarer/seven viel Kablen entstanden. Bum Erempel / daß einer/ Der sein lebenlang nichts auts gethan/ohne daß er taglich ein Alpe Mas ria gesprochen/dennoch selig worden sene. Stem/daß einer der fein lebens tang ein Morder gewesen / um daß er am Samstag zu der S. Jungs frau Ehr gefastet / vor seinem leeften End begnadet morden. 2Belche Ding dem Menschen viel leichter zuhören senen/als Die/sich felbst zuverlaugnen / und den Nachten gleich sich selbst zulieben/perbindende recht Chriftliche Religion. Rebrners habe Unthonius gesagt/darum daß Die D. Mungfrau/ Chriftum / unfer Leben/2c. gebohren / seve fie auch unfer Leben / unfere Soffnung / unfere Rurfprecherin. Blagrer verfette: Dies mit konne fie auch eine Erschafferin himmels und der Erden / unsere Erloferin / 2c. genennet werben. Aber der Monch wolte foldes nicht augeben. Blagrer begehrte / Diefer Mann folle feine Lehr von der 5. Jungfrau / auß D. Schrifft beweisen. Bevorab / Dieweil felbiger ohnlangst geprediget : "Allein die S. Schrifft gelte. Go Ronig oder Rais Jer/wider Biblifche Schrifft/etwas furnemmen / folte folches nicht gele sten... Aber der Monch antwortet: Alle Reger fo von Detri Zeiten an/ bis auf felbigen Tag gelebt / haben die S. Schrifft vorgeschüßt. Der Artikel von der S. Jungfrau fene vor 100. Jahren als Regerisch vers Dammt/und für verdamint gehalten worden : Defiwegen er felbigen/nach ber Christlichen Rirch Meinung geprediget. Golches werbe er noch thun/so lang sein Maul gehe. Auf Diese und andere Artikel aber/wolle er (wegen Raiserlichen Berbotte) vor dem Raht zu Constant nicht antworten. Im übrigen habe er dem Constanzischen Mandat gemaß geprediget. Dem Constanzischen Raht stebe es nicht zu/ sich folcher Sa chen zubeladen; und bringen fie ihre Regalien in Gefahr/2c. Die Rais ferlichen Mandat weisen/welche Reger sepen oder nicht. 2Bolle fich dem Berftand über Die S. Schrifft und Gottes Wort/welchen Die Raiferl. Mandat angezogen / nicht ihrem (des Rahts zu Constanz) Gottes Wort unterwerffen. Demnach Blagrer dargethan/daß Raiferl. Maj. nicht verlangen / daß dero Mandat eine Regel der Schriffterklabrungen seven : sintenmabl / schon weder Raiser noch Papit weren & Gottes Wort gleichwol Gottes Wort bleibe : und benen von Conftang nobtwendig sebe zuwissen / ob Gottes ober der Menschen Wort ihnen porgetragen werde; haben tleine und groffe Raht/Ehrengebachten Blaa. rer/feinen Gleiß fortzuseken ersucht : das übrige wolten sie bis nach ges enbetem

Piratz fchimme Verantwortungen.

Blaureri Lapferkeit.

endetem Reichstag aufschieben. Blagrer aber beschwerte fich fehrner/ Unthonius habe geprediget/man lehre jegund in ben Tag hinein leben: man dorffe nicht mehr betten : Raften fene tein gut Bert mehr : jcs derman dorffe thun was ihn gut dunkt : das N. T. sepe in mehr als 1300. Derteren gefalschet : perchelichete Driefter fenen Des Priefters thums unfahig. Erzehlte wichtige Urfachen/darum er nicht mehr pres digen wolte. Sagte endlich : Mich bedauret/daß Gottes Wort/so wes nig noch ben euch verfangen/und gewürket hat. Da Bruder Unthoni auf eine Zeit/ein wenig den Stand/feiner Ghren angetaftet / habe man solches nicht hingeben lassen. Dun es Gottes Ehr und ihr auch aller ihrer Burgeren ewiges Seil antreffe / so wollen sie doch die Sach bens feits legen. Ihr bedorffet/sprach er fehrners/bas Beil euer Geelen/und Die Ehr Gottes / auf feinen Reichstag juschieben : auch auf die Dens schen nicht zuwarten/noch zwerhoffen/daß die Welt Gottes Wort ans nemmen/oder felbigem Gurichub thun werde. Der groffere Sauff wis dersett sich dem Wort Gottes. Endlich beschwerte er sich der Schmaach/die nicht ihm/fonder Gottes Lehr angethan werde/ in dem benachbarte Sidanoffen/ ben ihrigen im Thurgau verbotten/feinen ans beren / ale denen von Anthonio Dirata im Munfter haltenden Predis gen benzuwohnen. Dann (schreibt (u) Bogelin ben Dieser Gelegenheit) nachdeme die auß dem Thurgau/hauffig die Predigen ju G. Johann und S. Steffan besucht/verschaffete der Bischoff, "daß die Eidgnoffen "angeregtes Mandat publicieren laffen. Auf die so nach der Publicies "rung in S. Johannes oder G. Steffans Rirch giengen / lieffen Die "Landvoate gengue Achtung geben: viel der Ubertretteren murden ge-"ftrafft. Aber es wolte nichts verfangen. Nach Unhörung Diefer Ers innerung hat der Raht bem Blaarer einen tapferen Muht eingesprochen/ und ihn ben eiferiger und gewiffenhaffter Umte-Berzichtung gubeschirmen versprochen. Den 19 Tag Christmonat begehrte Memmin- Memingen/daß Joh. Wanner/als ein friedfertiger und theurer Prediger / ih gen renen eine zeitlang überlaffen werde/fie im Sandel des Beile zuunterzich. formiert. ten. Der Raht lieffe fich folches gefallen / boch folten ihm wegen/burch Berschaffung des Schwäbischen Bunds / annoch streiffenden Reuteren / Unsicherheit ber Straaffen / Die von Memmingen/im bin und her reisen/ficher Geleit verschaffen. Joh. Zwick lieffe fich bereden/des Wanners Stell/in Deffen Abmefenbeit/zuvertretten (vv).

Dif

(u) Hist. Reform. Const. Mcr. vid. Supr. (vv) Id. Conf. Hotting. H. E. VI.

N.C.G. 1525. Capucioner-Orobens Urofens Urofens

Dif Jahrs foll ber von ihren gezipfleten Cappen genennete Capus einer-Orben durch Mattheum à Bascio, einen Barfuffer/und Ludovis cum à Fonte aufgerichtet/und An. Chr. 1520. von Clemente VII. gutgebeiffen (xx) morden fenn: in Meinung / ben von Grancisci Sakune gen gewichenen Barfuffer-Orden / in das erfte Modell einzurichten. Bende aber find in Reuen gefallen/und auffert dem Orden geftorben. Die erfte Generalen follen gewesen senn Bernardinus Ochinus von Sie ng/Vapftlicher Beichtvatter/und Gottfrid Berggli/auf Diemont. Auch Diese bende haben (zu des Papits so groffem Unmuht/daß er ben Orden ganglich aufzuheben bedacht mar) nicht nur den Orden/sonder die Ros mifche Kirch verlaffen / boch mit ungleichem Aufgang : in dem jener An, Chr. 1563. ein Reind der Ewangelischen Lehr/Diefer An. Chr. 1557. ein Marterer für fothane Wahrheit worden. Etliche wollen beude letstere für Stiffter dieses Ordens halten (x). Der Orden hat inmas fen zugenommen / daß nun gegen 40000. gezehlet werden. Um daß Diejenige/welchen Die groffe Gleichfineren Diefer Gect unbefant ift/traus men/der Orden diene / mie Brovius redet / ad universæ Ecclesiæ Reformationem & ad hareticorum confusionem, jur Berbefferung Des Rirchenwesens / und ju Bestreitung ber Regerenen / wird er in Romi. Scher Rirch hochgehalten, und werden deffen Glieder/wegen ftrengen Les bens/erzeigenden Gifere wiber Die Evangelische Lehr/ vom Dapft ertheilten Drivilegien / Gewissens-Beberzschung/zc. unter Die nammhaffteste Saulen ber Romifchen Rirch gezehlet. Bon ben Jesuiten aber werben fie als unwissenberlacherliche/aufgeblafene/zc. Leuth Durchgezogen (yy).

Wibertäuffer öffnen zu Zürich die Sefangnuß.

Bevius schreibt: Tigurini Anabaptitke kunt, Zurich sepe (Diff Jahrs) in Widertaussern verfallen (y). Beschuldiget sie also unbildich / derenjenigen Freihumeren / welchen sie sich mit allem Fleiß und Sorgfalt: auch durch Gottes Segen/mit Nachtruck widerseit. Dan als Freundlichkeit / obgedachten Widertaussern in den ben der hurden zu Mittesalten / 14. Mainner / und 7. Weiber / in den ben der Predigeren Kirchhof stehenden tiessen Shurn gelegt/und allein mit Brot und Basser gespiesen. Sie könten aber gewisse Vretter ausheben/auch durch Hebeisen / andere Hindernussen bergeits schaffen / und Mitwoch vor Palmtag/den Nacht/einer dem anderen darvon helssen: vorgedende/der Herr hette ihnen wie ehmahl Petro/den Kerker durch einen Engel geöffnet: durch welche Veredung viel Einsaltige / auch in Pundsten

<sup>(</sup>xx) Hafn. I. p. 432. (x) Hotting H. E. V. 507. Rainald. § 104. Bzov. § 56. (yy) Apol. Valer. M. p. 78. (y) § 57. in marg.

· M. C. B. 1525.

ten(z)/Sangallen (a)/2c. verführt worden. Grebel und Mang begaben fich gen Goffau/und übrige Dereschafft Gruningen/woselbst die Taufs feren merklich überhand genommen ; um so vielmehr / weil dortherum eine Aufruhr fo tieff eingewurglet hatte/daß fie kaumerlich gestillet mer-Den konnen (b). Grebel verfügte fich gen Schaffhausen (c) / D. Sof- Rommen meister/welcher etwas von der Widertaufferen an sich genommen/doch aleich offentlich miderzuffen batte/wiederum auf ihre Seiten zubringen/ fintenmahl das Papstthum durch die Widertauffer viel frafftiger wie Derlegt werde als durch die Canzelprediger / oder wie sie auch redeten/ durch die Schrifftgelehrte / Rindswascher/2c. Sofmeister aber ift ihm nicht nur ins Ungeficht widerstanden / sonder hat ihn auch zu Zurich/ als einen Berführer verklagt. Alldiemeil Diefer unruhige Mann gu Schaffhausen war / ist ibm unvermubtlich / Nolfgang Ulmann von Sangallen (welchen Hochreutener mit der 2Bidertaufferen anges fteckt) aufgestoffen. Gelbigen hat er in Diesem Grathum inmaffen ges ftartt / bag er nicht nur auß einer Schuffel / von ihm begoffen / fons Der gang entbloffet im Mein unter das Waffer getuntet / und darmit bedeckt werden wollen (d). Diefer Ulmann (welcher An. Chr. 1527. gu Waldsee neben anderen Widertaufferen hingerichtet (e) worden)/ rubmte fich auch Bottlicher Offenbarungen / und Gefichteren : als er aber darum befraget wurd / gab er keine Untwort : kehrte wieder gen Sangallen/wolte nicht mehr (wie ehmahls) in den Rirchen/fonder als Cangallein auf bem Markt/Reld-und in Malberen predigen. Acht Lag nach len. ibm tain Grebel gen Sangallen / wurd mit Freuden daselbst von den Druberen aufgenommen / und tauffte viel in Der Sitter. Es verfüg. ten sich aber gen Sangallen etliche Dieser Sect von Zollikon/auch sol che/welche zu Zurich auß der Gefangnuß entkommen waren : als Unthoni Rurfner / item ein Driefter/2c. Durch Deren Beredung auch Pole (Dippolitus) ein Schiffmann von Lachen / in der March/Schweißer-Bebiets / ein sonst ehrlicher/in D. Schrifft wolgeübter Mann / der von des Evangelii wegen viel gelitten / dabin sich erhebt : Liesse sich zu der Mibertaufferen verführen/predigete in ben Ofterfeirtagen mit groffem Bulauff / und hat zwahr gleich anfange/die neulich von Zwinglio verthadigete Lehr vom S. Abendmahl vorgestellet / welches daselbst noch ungewohnt war. Defwegen Benedictus Burgauer/Vfarzer zu Sans gallen / Der ihm zugehort / gleich auf der Stell Die leibliche Begenwart mider

gen Schaff. baufen.

(2) Teste Salandronio. 'Avind. (a) Ref. Sangall, Mfcr. (b) Bulling, Hist. Ref. 179. Æolus fuit Blaurod. Annal. Ott. p. 30. (c) Ref. Schaffh. p. 115. fqq. (d) Reform S. Gall. Mfcr. (e) Scult. I. 214.

wider ihn versochten. Doch hat Polt/kein Bedenken getragen in den Kirchen zupredigen/wie Ulmann gethan: viel Burger/Appenzeller/Clossieleuthe/liessien sich durch Polt taussen: fragten allein nach dem Tausschauß/mb kehrten nach verrichteter Ceremoni/naher Dausschließ gleich als weren sie in einer Varbierstuben gewesen (b). Nachdem er acht Lag au Sangallen zugebracht/kehrete er samt angeregtem Priester/wieder rum gen Lachen/wurden aber gleich zu Lachen auf Besehr der geren von Schweiß gefänglich angenommen. Die in der March vermeinten/man solte sie/Krafft habender Freyheiten/vor ihrem Landgericht bereche ten: aber um daß Schweiß die Gesangenen/mit Gewalt einzuholen geddräuet/wurden sie gen Schweiß bie Gesangenen/mit Gewalt einzuholen geddräuet/wurden sie gen Schweiß übersendet: woselbst behde zum Keur verurtheilt worden/ und mit freudigem Muht/und in beständiger Undrugen des Nammens Schrifti gestorben (v).

Alppen-

Es vermeinten aber die Widertäuffer / sie als die erste in der zu Sangallen (welche von ihnen das kleine Jerusalem genennet worden) aufgerichteten Rirch / mußten gleich denen Apossten alle Gemeinden gehen zupredigen. Siengen desswegen alle Morgen auß. Eine gen Goldach/als gegen Morgen: andere gen Oberberg/als gegen Abend/22. Allen war fürnemlich angelegen / die Evangelischen Prediger ben dem Wolk verhaßt zumachen. Joh. Krüst von S. Geörgen/Abtischer Herzsschaft geburtig/gieng gen Teussen/als gegen Mittag: brachte daselbst mit seinem Prallen zuwegen/daß der alte/gelehrte/wolverdiente Scheutsanner / verstossen worden / erkranket und gestorben: er selbst wurd zu S. Geörgen/durch Melchior Tegen von Schweiß/Landshaubtmann/bey Nacht überfallen/gen Lucern übersenbet/und verdrennt.

Berwire ren Sane gallen Um mehreren Unordnungen vorzubiegen/hat die Sangallische Dekrkeit alles Predigen aussert den Kirchen verbotten. Die Widertaufer sagten/wolten lieber sterben/als in die Kirch gehen: die noch darinn stehende Gehen vorschüßende. D. Wadianus aber versprach / auß H. Schrift darzuchun/daß solches lehren/ein unordenlicher/der Auß H. Schrift darzuchun/daß solches lehren/ein unordenlicher/der Auß H. Schrift darzuchun/daß solches Serese in unordenlicher/der Auß H. Schrift darzuchun/daß solches Trefel seize. Die Handlung wurd sürzendmen: war aber stuckten/von deinen die Anzahl dieser Leuthen/von berden Geschlechteren / in Sangallen auf 800. / und im benachbarten Appenzellerland/auf 1200. angewachsen. Auf daß sie/wegen ihrer Ungeschlichseit in freyen Künsten/nicht verachtet wurden/haben sie ihre Predigen angesangen von den Worten Christi: "Ich preise dich Watswetzund Herz Himmels und der Erden/daß du solches verborgen hass wert und Klugen/und hast es geossenbaret den Unmündigen,...

M.C.B. 1525.

Darnach versprachen fie / offentlich nichts gureden / als was ihnen von oben berab geoffenbaret wurd. Sagten von allem ihrem Thun/es wes re der Mill des Batters. Unthoni Rurfner wolte die zu Bollifon eins gefilhrte Gemeinsame Der Buteren in Uebung bringen. Ift ihm aber nicht actungen. Er hat auch das Boll verleitet/alle Gunden ohne Uns terscheid/offentlich zubekennen : um durch eine neue Erfindung / fich eis

nen Nammen zumachen.

Damable bat Zwinglius wider die Widertauffer / zwen Bucher Zwinglii gefchrieben. Im ersten (h) hat er wider Die Widertaufferische Lebrer Schriffte Daraethan/daß ohne rechtmaffigen Beruff/niemand das offentliche Lehrs Biber. amt verwalten moge: und daß es den Bidertaufferischen Lehreren an tauffer. folchem Beruff/auch an anderen Rennzeichen der mahren Lehreren mange In der Borzed ruhmt er den Gifer feiner Landsleuthen im Togs genburg (als an welche diese Worzed gestellet) für das Evangelium: und schreibt von ihnen unter anderem: Evidens veræ apud vos fidei & Religionis argumentum est, quòd non fine summa modestia, omnes Idololatria fordes ejicitis: & legitimo juris processu, inertem Sacrificorum turbam, Évangelicæ doctrinæ obrepentem, coërcetis & ab Ecclesia repellitis: Ein gewisses Gemert des ben ihnen mohnenden mahren Glaubens und Lehr seve / daß sie die Abgotteren mit bochffer Bescheibenheit außsegen : und die der Evangelischen Lehr wie berfirebende Priester/durch billiche Mittel abschaffen. Das zwente Buch hat Zwinglius (i) unter dato dem 27. Men / an Lobl. Raht zu Sans gollen abgeben laffen : widerlegt darinn furauf / Der Midertaufferen Grethumer vom Wider-und Rindertauffen. Nachdem dif letftere Buch gen Sangallen tommen/hat Dominicus Zilli/Prediger zu Sangallen/ offentlich wider die Widertauffer/zupredigen / auch Zwinglii Buch/in Bensenn der Widertaufferen/abzulesen angehebt : aber die unrichtigen Ropfe / giengen ehzeit darvon / sagende / man solle in der Kirch nicht Zwinglii/fonder Gottes Wort lefen. Mit Gottes Wort aber giengen fie nicht beffer um. Das N. Testament haben fie gerziffen / und in Das Reur geschmissen : sagende / Das Testament bestehe im Beift : und : der Buchstab tode / der Beift aber mache lebendig. Zwinglii Straffwort wider deren im Appenzellerland verübte Bubereven / verdraeten fie / defwegen Zwinglius am 12. Tag Hornung durch ein Schreiben fich verantwortet (k). Die Oberkeit und der Prediastand / liesten sich Die Außrottung Dieses Unkrauts so eiferig angelegen senn daß Ulmann an seine Bekante geschrieben : Es gehet teine Wochen fur/wir muffen für

(h) Op. II. 39. b. fqq. (i) Ib. 56. b. fqq. (k) 'Aried.

n.C.G.

für die Wolfe (1). Doch wegen dero groffen habenden Inhangs/und besorgeter Trennung im Bolt / dorffte die Oberkeit nicht Sand an fie legen. Allein wurden 200. Burger aufgeschossen / welche miber besorgeren Widertaufferischen Uberfahl sich verfasset halten solten. Geschas he aber nicht ohne Gottliche Vorsehung/daß diese Leuth keinen Zaum leiden wollen/und sich selbst überlassen worden. Es war tein Rleisches wert / mit welchem fie fich nicht beffectt. Saaten aber : weil fie nicht mehr im Rleisch/sonder im Beift leben / sepen solche ihre Schandtabten nicht boß und fündlich (II). Allso ift vor der gangen Welt auß ihren Rruchten ertennt worden/daß der Widertauff ein fauler Baum : und wie iener geredt / eine Widererfauffung des Gewiffens fene. Unfanglich batten fie einen Schein eines gottseligen und ehrbaren Wandels an sich genommen/find aber außgeschlagen in eine offenbare Schwermeren/ ein Zusamenfluß worden greuticher Gottslästerungen/ ein Sauffen der Reberepen / eine Samlung aller Lafteren/und ein flah. res Benfpiel / daß die fo der S. Schrifft fich nicht fattigen und durch Gottes Geift / und die von Gott verordnete Mittel / Des Regentenund Predigstands / sich weder unterweisen und leiten / noch straffen laffen/in Unfinniafeit perfallen / ein Raub und Sclaven bes Satans werden / die sich nach deffen Willen herum treiben laffen. Wem diefe Wort allzuscharff vorkommen / der beliebe zulesen was herr Mark Haltmener in Beschreibung der Statt Sangallen (m) erzehlt. waren ein unter fich felbst gertheiltes Reich/und hatten nicht alle gleich viel und grobe Grathumer. Bon etlichen wurd die ewige Gottheit des Derzen Christi (n); von etlichen / daß deffen Tod/ eine Genugthung/ und Bezahlung für unfere Gunden fene / gelaugnet (o). Sans Dent/ geburtig auf Baveren ber Durenberger genennet barum bak er Schuls meister zu Nurenberg gewesen / ein nicht ungelehrter Mann/ber etwas Beits zu Bafel Corrector gewemefen/hat mit zuthun Ludwig Sezers/ Ceines der drepen Saubtspraachen zimlich berichteten Manns: welcher Den Rindertauff fo verworffen/daß er den Widertauff nicht gelehrt (p);) Die Propheten auf dem Debraischen ins Ceutsche übersett (pp): widerfprach Die Emigkeit der Höllischen Dein : und lehrete zu Sangallen/ Daß Die Berdamte / auch felbst die Teufel / noch werden selig werden. Solchen Grathum bat er als ein unruhiger verschmister Ropf / zuverbalen

<sup>(</sup>I) Ott. Annal. a. c. 6 19. (II) Oecol. & Zuingl. Epift, p. 82. b. 92. (m) & p. 340-399. Conf. Oecol. & Zuingl. Epift, p. 82. a. 91. b. Scultet. Annal. l. 215. iqq. Ref. S. Gall. Mfcr. (n) Oecol. & Zuingl. Epift, p. 82. a. b. (o) Ibid. p. 86. b. (p) Hez. Præf. in vers. Oecol. de Euchar. (pp) Supr. p. 225.

balen gefucht (9). War von Bucero in einem Gefprach zu Straffe burg (wie unlang zuvor (r) bem Roublin begegnet / ) eingethan: und mußte auß der Statt weichen / hat gleichwol einen bofen Sags men dort binderlaffen (s). Starb An. Chr. 1528. ju Bafel an der West : und hat durch Decolampadii Unterzichtung por feinem End seis nen Frathum erkennt und bereuet. In ihren Busamentunfften find fie dann und wann ploklich zur Erden gefallen / oder haben den Rugken an einer Wand gerieben / Sande und Ringer gefrummet / in groffen Schweiß gefallen/die Ungefichter haßlich perftellet/zc. Golches nennes ten fie das Sterben: vorschutende auf Rom. 6:3. / Die fo in Chris fto getaufft/fenen in feinen Tod getaufft. Wann fie wider zu fich felbs kommen/fiengen fie an von hoben himmelischen Dingen zureden/welches fie Zeugen nenneten. Auch folche redeten alfo / und zwahr dann und wann auß S. Schrifft / welche weder schreiben noch lesen konnen. So lang fie also redeten wurden dero Wort/von den Widergetaufften für Bottes Wort gehalten. Einer hat nach feiner Betehrung betennt/fols ches Sterben sepe nicht ohne Schmerzen geschehen/auch vielen wider des ro Willen begegnet/so daß sie es nicht betten verbinderen konnen/schon Die ganze Welt sie wolte barvon abaehalten haben.

Wegen zu Bolliten beharzlich lehrenden und tauffenden fromden Dritte Widertaufferen/wurd Montag vor Jacobi/ju Zurich erkennt/daß die Difputavon Zolliken / wo deraleichen mehr kommen / Bewalt haben sollen/ Diefelbigen anzunemmen: und gen Zurich zulieferen (1). Wenig Tag bernach / war der 8. Tag Augsimonat / hat Leo Jud an Nadianum ges Wider-schrieben : "Ihr sept gluckseigt / daß durch Oberkeitliches Angeben die tausser-"Widertaufferische Bermeffenheit guruckgetrieben worden ,. Nos, five id peccatis nostris, five Magistratûs lenitate,&c. accidat, cum hisce monstrosissimis monstris quotidie bella gerimus: ,, 2Bir mussen/weiß "nicht ob folches unferen Gunden/oder der Oberkeit Belindigkeit ben-"Jumeffen / taalich mit Diesen baklichen Mikaeburten tampfen zc. Go "groffe Ubel find/die Bantfuchtigkeit/und die Gleichfneren! 2c. Die Ab. "Schaffung des Untichristenthums / hat uns nicht so viel zuschaffen ge-"geben: und haben Deffen Berfechtere/bas ihnen angewiesene Liecht viel "lieber angenommen/2c. (u),.. Um daß ihre Parthen geschryen / man wolle alles mit Gewalt hindurch trucken/und unschuldige Leuth unverbort untertrucken/ist eine dritte offentliche Disputation angesehen wors ff iii ben/

tion 34 miber bie

(9) Conf. Hornb. S. Contr. p. m. 359. fq. Hotting. H. E. VI. 435. (r) Capit. c. Fabr. § 18. & 4. Apr. ad Zuingl. (s) Capit. 26. Decembr. (t) Act Publ. Tigur. (u) D. 6. Id. Aug. Avend.

ben / Da jeder Frenheit hette gureden / mas er mit S. Schrifft' guerhals ten hoffe. Ben einachendem Wintermonat wurd benen von Gronins gen quaeschrieben / fie solten auf Oberkeitliche Untoften/auf aanger Serze Schafft swolf Manner / auf den 6. Lag Wintermonat senden / um der Disputation benzumohnen/und zuerfahren/wer recht oder unrecht hette. Bu gleicher Disputation wurden / durch ein offentliches Mandat / alle andere bezuffen / welche den Kindertauff verworffen / den Widertauff aber gebillichet. Rolgende Schlufreden folten erörteret werden : A. Daß auß gläubigen Elteren gezeugete Rinder / gleich benen im 21. 3./ Gottes Kinder / hiemit des D. Tauffe fahia feven. B. Daß der D. Cauff im N. E. eben das jenige sene/ das die Beschneidung im 21. E. gewesen: hiemit/nun ber S. Lauff nicht weniger/als im 21. E. die Bes schneidung / den Kinderen zugedienet werden konne. C. Daß der Bis Dertauff, weder mit Sprichen / noch mit Eremplen oder Brunden auß D. Schrifft bewiesen werden tonne : und daß die so fich widertauffen laffen / Chriftum freukigen. In Dieser Disputation solten præsidieren Wolfgang Joner/ Abt von Cappel: Conrad Schmid / Commenthur au Ruknacht: Sebastian Hofmeister von Schaffbausen: und D. Joas chim Nadian von Sangallen. Sie wurd gehalten am 6. Tag Wintermonat / ben offener Rahtstuben. Es erschienen viel Gelehrte : auch viel Widertauffere von Sangallen / und anderen fromden Orten. D. Submener wurd erwartet / ift aber nicht erschienen. Alls die Wiber. täuffere sich zuverantworten angehebt / kamen etliche dero Brudere in Die Nahtstruben/aufruffende: Sion! Sion! Sepe frolich Terufalem! 2c. Als viel Rolf bergugetoffen / und eine Rerwirzung entstanden / ist Die Disputation, ab dem Rahthauß in das Groffe Munster verlegt worden; woselbst Schranken / und innert felbige / zween Tisch gesetet worden / einer für die Kirchendiener / (Zwingli/Leo Gud/Megander): ber andere für die Widertauffer. Die Disputation hat in Bensenn Mann-und Weibspersonen / drev Tag (ben 6. 7. 8. Tag Wintermos nat) Wor-und Nachmittag gewähret. Alls einer ber Widertaufferen von feiner Varthen / lang / Erlaubnuß mit Zwinglio judifputieren bes gehrt/ doch nicht erlanget/ift er/als man um den Mittag aufgestanden/ zu Zwinglio geloffen / und hat selbigen ben dem lebendigen Gott beschmohren / daß er ihm die Wahrheit sage. Zwinglius versprach ihm folches. Der Rerl vermeinte / Zwingfins werde fagen/ ber Rindertauff fene auß dem Satan/der Widertauff bergegen von Gott. Alber Zwing. lius (prach zu ihm: Sch fage daß du under allen Bauren / Die in unfer On. Berzen Landschafft mohnen / der allergröffeste Rebell senest. Wels chies

ches ben Schwermer erstummen / die übrige Buhorer lachen gemachet. Den Berlauff Diefer Disputation hat Lobl. Magistrat, in eis nem an S. Undreas Tag aufgegebenem Mandat / also beschrieben: "Nachdem jeder der Widertaufferen / genugfam/ohne einiche Rerbins "berung / seinen Bank/Rampf/und Meinung geredet / hat fich doch inte "mer guletst burch Die mabre Gottliche Schrifft, 21. und D. Testaments "allerstartste Brunde erfunden / daß M. Ulrich Zwingli / mit feinen "Unbangeren / Die Widertaufferen fren überwunden / ben Midertauff "geffürst/und ben Rindertauff behaubtet haben. Es ift auch in gefag. tem Beforach gar beiter an Tag temmen bag bie Anfanger bes Mis "bertauffs / ihre Handlung auß vermessenem / hoffartigem/und unver-"Schamtem Gemuht/und feinem guten Beift geführet/2c. (um) ein eige "ne Sect/wider Gottes Berbott / zu Bergchtung der hohen Oberkeit/ yu Pflanzung aller Ungehorsame/und zu Zerstorung Chriftlicher Liebe angurichten... Mit bengefügter Vermahnung / bag ben aufgesetter Straff / manniglich vom Widertauff abstehe / und die Rinder tauffen laffe. Ch aber Dieses Mandat an Tag tommen / find Grebel / Mans/ Maurock/und andere Vatrigrchen der Widertaufferen/für Raht und Burger bescheiden und ihnen vorgetragen worden : Sintenmahl ihr Brethum genugsam auß S. Schrifft dargethan worden / folten fie fich weisen laffen. Alle fie auf einmahl gefaßter Meinung beharzet / find fie amabr vermahret / boch/in hoffnung Berbefferung/ balb ledig gelaffen/ und bedräuet worden : fable sie neue Emporungen antfellen/werden sie ernstlich gebuffet werben.

Fehrner ist die Serzschafft Gröningen/ernstlich befraget werdens ob sie dem Raht zu Zurich/als ihr anerbohrner Oberkeit/gehorsamen/oder den Widertaussern behstelen wollen ? Als aber in gemeiner Verzamlung der Berzschafft Leuthen / von denne molf Manneren / o beh der Disputation gewesen/berichtet worden/ daß nach genuzsamer Verzhör/der Widertauff auß H. Schrifft überwunden worden / haben die Gröningische Amtleuthe / der Oberkeit alle schuldige Gehorsame zuges

faat (x).

Hubmener beforderte den Widertauff noch immer zu Waldschut. Sub-Demnach er samt 60 anderen durch einen gewissen Wilhelm (y) wis meyer dergetaufft worden/foll er in 300. getaufft haben (z). Diesen Irzthum Balds-

bringt bringt bat hat hut ums
Evange

(x) Bulling adv. Anab. lib. 1. c. §. Hift Ref. p. 180. (y) An Röublinum? (2) liuqt. Ott. Annal. A. C. § 8. à Stumphio, p. 639. infignitur: Ein rechter Bickelmeister Beter Bickelmeister Beter Bickelmeister Beter Bickelmeister Beter Bickelmeister Beter Bickelmeister Beter Bickelmeister Bickelmeist

N. E. G.

hat er auch als ein gelehrter und beschwekter Mann / nach Pfingsten/ wider Zwinglium / Deffen Buch dem Widertauff einen frarken Stoff gegeben / schrifftlich perfochten / anben Diejenigen Grunde beantwortet/ welche ihm Decolampadius / in einem absonderlichen Gesprach/als ihn Submener besuchte / fur den Rindertauff vorgestellet : und wußte Die Schrifften / nicht ohne Nerwirzung der Unbeveltneten zuverdraen (a). Denden hat er einige falsche Lehren angedichtet (b). Dhne daß er Zwinglii oder Decolampadii Nammmen gukgetruckt. Nachdem Decolampadius dieses Queb Zwinglio übersendet / hat dieser selbiges bes antwortet (c). Decolampadius hat gleiches gethan. Raber beflagte ibn auch/ gelehrt zuhaben / daß die S. Jungfrau/mehrere Rinder als Chriftum gezeuget : habe Chrifti Gottheit verlaugnet/ und gelehrt/Chriftus sene in der Erbsund gebohren worden (d). Nachdem er den Widertauff zu Waldshut eingeführt / haben dero benachbarte gute Freunde/ Sand von ihnen abaezogen : und (e) entstubnde in Dafiger Burgers schafft so groffe Zwentracht / daß die Dettreicher im truben Baffer fie schen/und ihre von langer Zeit/wider Waldshut abgefassete Unschläge aufführen konnen. Sie machten fich in Diefer Burgerschafft einen 2111 hang / forderten die Statt auf/gu Bnaden: auf erfolgeten 21bfchlag/befamlete fich der Abel mit etwas Neuteren. Die Statt wurd am 6. Sag Christmonat eingenommen (ff) / und ber Romische Gottesdienst wiederum eingeführt (f). Die fich nicht trauen dorfften/under welchen viel aute Evangelische Christen gewesen (gg) / machten sich auß bem Staub. Deren einer/fo in dem Baurenfrieg/mit den Aufruhreren gebalte/ift ohnfehrn Baldshut ergriffen/und wie man gemuhtmasset/auß Albte von S. Blaff Berschaffung / an einen Baum gehenkt worden. Deffwegen diesem eine Sand abgeschnitten/und die Sand an G. Bla. fis Closterthor gehefftet worden fenn foll / mit der Uberschrifft : Diefe Sand wird fich rechen. Obnlang bernach wurd das Clofter/unwiffen-De von wem/mit Reur angesteckt und eingeascheret. Nach Eroberung Waldshut/find viel Widertauffer ins Zurichgebiet kommen (g).

Unbestän-

Submener selbs versteckte sich zu Zürich / ben einer Wiffrau / in Hoffnung dort verborgen zubleiben / ist aber verkundschafftet / auf das Babte

<sup>(</sup>a) Hall. Epist. 29. Nov. (b) Occol. 13. Jul. ad Zuingl. Balthasar publicèrefillit, que cum co privatim dom mee consuleram & multos errores (tible & mihi) per catunmiam impiogi. 'Arsiad.' (c) Zuingl. Non. Novembr. vid. Op. II. 99. 49q. (d) Occolamp. ad Zuingl. dubitat, an it a docuerit. (e) Occol. ad Zuingl. Epl. p. 188. (ff)
Bulling. Ref. 183. b. de Anab. lib. 1. c. 6. Stumph. p. 639. (f) Hornb. Summ. p. 357.
Reduétus cum Episcopo Papismus. Waldshutum cum Constantia confundens. (gg)
Ubst. Burgetst. 14. Febr. 1830: 8. (g) Ott. Annal. p. 39. § Neque.

1525.

Rabthauß geführt : und demnach er ehmable schriffelich (h) / an den Rabt zu Zurich langen laffen / er were grbietig den Kindertauff auß Aminalii eigenen Schrifften gufturgen / ift er nun/foldem Berfprechen genug anthun erinneret worden. Nach langer / erstlich mit Zwinglio/ und allen übrigen Kirchendieneren zu Zurich : demnach auf fein Werlangen / swepmabliger allein mit Leone Jud / D. Sofmeister / und Mus conio/ welche er vermeinte uber das Geil zuwerffen/gepflogener Unters redung (in welchen er Die Schrifften 21. E. verworffen) bat er feinen Grethum bekennt / von felbst anerbotten zuwiderzuffen : und eine Kormul (i) Des Widerzuffs aufgesett. Inmittelft bat Der Raifer begehrt/ daß Submeyer an The Majeftat heraufgegeben werde/welches aber abs geschlagen worden. Bie gute Wort Dieser Mann gegeben / so wolte Doch Zwinglius/um daß er an selbigem eine Wantelmubtigkeit mahr. genommen/ber Sach nicht trauen. Zumahlen Submener nachstacfole geten Frentag/ben dem Frau-Munfter (in welcher Kirch/damahl (k) smo Cantlen gegen einander über gewesen : auf deren einer Zwinglis auf der anderen Submener gestanden) nach einer von Zwinglio von Der Tugend der Bestandigkeit gehaltenen Predig / als er ben Miber tauff absagen folte/felbigen verthädiget. Das Bolt fieng an brumlen; Doch ftillete es Zwinglius/und wurd Balthafar in Wellenberg geführt/ allwo er / nach etwas mehr als einem Monat / sich vernemmen lassen/ wiffe nicht was er gesagt : habe er je den Midertauff verthädiget/so habe es der Teufel gethan. Berfprach noch einmahl zuwiderzuffen. Nache bem folches zu Zurich und zu Goffau im Groninger-Umt (1) geschehen! und er von dem Midertauff ganglich abzustehen versprochen/wolte ihn ber Raht gleich im Upril verschicken. Zwinglius aber hat ben ber Oberfeit fo viel vermogen / daß er / wegen mehrer Sicherheit / noch ets was geduldet / und mit einem ehrlichen Viatico hingelassen worden. Welches boch erft An. Chr. 1526. geschehen. 3minglius schreibt von ihm: În eo homine nihil, quam immoderatam rei glorizque fitim, deprehendisse visus sum ipse mihi: Geve nichts binder diesem Mann gewesen / ale Ehr-und Geltgeis (m). Nachdem Submener auf frevent Buß kommen/bat er fein alt Liedlein gefungen/und wo er binkommen/ Aminglium verleumdet (n). Welches andere Widertauffer auch / und Suba

<sup>(</sup>h) 10. Jul. vid. Ott. Annal. A. C. § 16. (i) Exhibet eam Ott. Annal. A. 25. § 8. (k) Bulling, de Anab., l. 1, c. 6, du Pin Templum Abbain malè nuncupat. Biblioth. T. 13. lb. in aliis errat. (l) Bulling. Anab. l. 1, c. 6. (m) Ad Gynorth. & Occol. 2. Octobr. mitto hie arrogantiam Baichaffari. (n) Zuingl. Op. II. 115. Hotting. H. E. VI. 435. VIII. 319. Octol. 1. Decemb. Bulling. Ref. p. 184.

M.E.B. 1525.

Submener ebenfahls gegen Decolampadium gethan (0). Myconius/ Der Damable zu Zurich gewesen / berichtet / baf man lange Zeit groffe Gedult gegen diefe Leuth getragen/und alle Liebe und Freundlichkeit gebraucht. Sabe felbst/neun mit ihnen genflogenen Unterzebungen bens gewohnet. Nachdem aber alles verlohren gewesen/so gar/daß die Wie Dertäuffer durch folche Langmuht arger und schlimmer worden seine Der Raht/nicht wegen Bidertauffs/sonder wegen Ungehorfame/Meineids/ Meuterenen/Ernst zubrauchen genohtiget worden: so fie anderst nicht ein/vielmehr mit Grathumeren/als mit Wahrheit : mit Aufruhr/als mit

Fried : und allem bofen angefülltes Land haben wollen (p).

Ben Seker mar eine gleiche Mankelmuhtinkeit/wie ben Submener. Hoger. Dann er stellte fich ben Zwinglio/Decolampadio/und and. ren/als hets te er fich durch fie besser berichten lassen/und hat schrifftlich abgebetten. Definegen sie ihn an ihre Rreunde recommendiert. Alber er hatte ihe nen mit seiner Zungen geheuchtet / fein Berg war fehrn von der Befferung / und hat bende mit schnodem Undank belohnet. Der 31.218. angeregte Martinus Cellarius / welcher/als er zu Wittenberg Coul-

meister war under den ersten sich lassen verführen und sich nochmahl Borrba. Borzhaum genennet/bekam einen aufrichtigeren Reuen ; fuchte Zwinglii Freundschafft (9): schriebe ein Buchlein/de operibus Electionis & reprobationis, um die Bibertauffer in Diesen wichtigen Artiklen aus widerlegen (r); und hat bis an fein End/auf Lobl. Univerfitet gu Das fel treue Dienst geleistet (s). Daß dieses Unkraut/den Saamen Gott-lichen Worts/an seinem Wachsthum in Pundten gehinderet (t)/haben allbereit angeregt. Gewiß ift / daß fie auch zu Bern fich verspuren laffen (u): befimegen bafelbit ernstliche Mandat wider fie aufgegangen find. Bu Bafel hat Decolampadius eine offentliche Disputation mit

ihnen gehalten/welche in Eruck tommen fenn foll (x).

Die Rirch Gottes/mußte nicht nur tampfen gegen die fo drauffen find/fonder hatte auch innerlichen Streit. Zwahr lieffe es fich anfeben/ Carlstadius wolle sich zu Ruh begeben. Dann als er / nachdem die aufrührische Bauren zertrennet; und zu Rotenburg an der Cauber/ das Evangelium getuschet war ; durch daselbst ihm gonftige Burger/in einem Rorb über Die Stattmauren gelaffen wurd/und nicht wußte wo

(o) Oec. 41. Decemb. (p) Myc. Vie. Zuingl. Op. Zuingl. II.114. & p.590. Fabri adv. Zuinglium in causa hac calumniis respondetur. (9) H. E. VI. 316. 318. (1) Hotting. H. E. VI. 315. (s) Hornb. S. Controv. p. 355. sqq. (t) Salandron 13. Maij. Grebeliani & Manziani Spiritus & in nostris montibus spirant. (u) Haller 29. Nov. (x) Bulling, adv. Anab. 1. 1. c. 7.

us.

Carlifat.

N.C.(8. 1525.

auf ober an/hat er fich um Lutheri Freundschafft beworben; und nach-Dem er felbige erlanget / eine/wie er fagt/pon ben Bittenbergeren ihm porgeschriebene Kormul des Widerzuffs aufgeben lassen/in welcher er fich pernemmen laffet / mas er vom Sacrament geschrieben / were nicht acicheben etwas zuschlieffen / fonder nur zudisputieren/und zu Untersudung ber Wahrheit Unlas zugeben. Welche Erflahrung / famt einer Porzed Lutheri getruckt / aber (felbst Lutheri Borzed) ungleich beur= theilt worden (y). Einer vermahnete Decolampadium / daß er wider Carlftad fchreibe. Aber Decolampadius hat folches nicht nur abgefchlas gen/ sonder erfucht felbigen/ so er etwas wider Carlstad geschrieben/folthes subinderhalten (z). Carlitad bat fich zu Rembera / eine Meil von Wittenberg / bauflich niedergelaffen. Bisweilen hat er zu Gegren / eis nem Dorff Daselbst/gewohnet: und mußte ben seiner Begnadigung vers

fprechen/weder zupredigen noch zuschreiben.

Dargegen hat Decolampadius (nachdem Erempel Zwinglii) in feis Decolams nen Predigen dargethan / daß die Lehr von des Leibs Christi mesendlicher Gegenwart / und beffen Niessung mit leiblichem Mund/im S. Abende mabl / einer der groffesten und grobften Irzthumeren fene : jumablen Des Bergen Leib nach feinem Wefen im Simmel fene : im S. Albendmahl aber/die Wiedergedachtnuß des Tods Chrifti alfo begangen wer-De/baf Christi Leib anderst nicht als geiftlicher Weise/durch den Glaus ben genoffen werde : Diemit das S. Brot / nicht Christi wesendlicher Leib / sonder benen so an Christum glauben/ein Dfand sepe / daß fie an Christo und allen Guteren/welche er durch sein Leiden und Sterben ermorben/Pheil und Gemeinsame haben. Decolampadium hat das 21nfeben der Rirch fo lang aufgehalten/daß/nachdem ihm fein Ders gefagt/ daß in ben Ginfagungsworten / etwas mehrers verborgen fene / als ges meinlich vorgegeben wird / er folches in den Wind geschlagen. Defis wegen fo lang er auf ander Leuthen Meinung gefehen / zu keinem reche ten Berftand kommen konnen. Doch über das / baß ihm Augustinus ein mehrer Liecht gegeben/habe ihn die Wahrheit von allen Seiten her fo fart angeleuchtet/baß er fich mit der Papftleren Meinung nicht lane ger schleppen borffen (a). Um bag man aber ju Bafel felbst / hieruber ungleich gesinnet war (b) / war selbige Oberkeit bedacht / eine Disputation hierüber halten gulaffen. Aber Diefes gottfelige Borhaben/ift (wie viel anders gutes) durch die aufruhrische Zeiten hindertrieben worde (c). 21185

padius fditeibt bom 5. Machtmabl.

(v) Scultet. I. 206. Zningl. Op. II. 325. b. 340. Sekend. H. L. II. § 9. addir. Arnold. H. E. XVI. 19: 15. 19q. (z) Occol. & Zuingl. Epist. p. 114. 121. (a) Occol. ad Billic. (b) Conf. Ep. Occol. & Zuingl. p. 170. (c) Occol. Antifyngr.

Allsbann fehrner Decolampadio zu Ohren kommen ihm werde wegen sothaner Lehr/ (als were sie neu und unerhort) auch von etlichen ausert Der Sidnofichafft/übels nachgeredet : andere aber die Brunde/auf melchen folche Meinung berube / zuwissen verlanget / hat er fich bemussiget befunden/sein Buch De genuina verborum H. E. C. M. expositione, pon ber eigentlichen und mahren Prelabrung der More ten/bas ift mein Leib/jufchreiben. Bezeuget im Unfang Diefer Schriffts daß seine Pfeil gegen Lombardum gerichtet : daß seine Meinung von Diesem / unbillich eine Rekeren gescholten werde : Daß die wesendliche Gegenwart des Reisches Christi in benen Worten / das ift mein Leib / keinen Brund habe. Sintenmahl/wie Zwinglius bargethan/ Das Worttlein Ift / nicht allezeit das Wesen andeutet / sonder das Beichen/die Erinnerung und Gedachtnuß eines Dings. Alfo hat auch Decolampadius behaubtet/daß das Brot im S. Abendmahl Chrifti Leib genennet werde / darum daß es eine Anbildung / Wfand und Zeis chen Des Leibs Christi seve. Er beweiset fehrner/daß Diese Wort nohts wendig muffen figurlich verftanden werden. Dann in Außlegung S. Schrifft/dren Ding zubetrachten seven / A. Daß auß sothaner Außles gung / nichts ungreimtes erfolge / und sie keinen Glaubensarticul ums Rosse. B. Daß sie dem Zusamenhang und der Ordnung der Worten nicht zuwider. C. Daß teine andere Schrifftorter dardurch umgekehrt werden. So man nun die Einsakungswort von leiblicher Gegenwart verftehe/werden alle diefe dren Stuck benfeits gefett. Endlich beweifet Decolampadius / auf den Schriften der Batteren/ (als in welchen er trefflich geubt mar) daß selbige auf gang gleiche Weis/wie er/vom S. Albendmahl geredt haben. Alle Die Papstler ben der Oberkeit angehals ten/daß diß Buchlein zu Bafel nicht getruckt werde / Decolampadius aber sich solches in offentlicher Disputation zuverfechten sich anerbots ten/ift D. Beeri/fonderlich Erasmi Butachten Darüber eingeholet wor-Den. Dieser hat des Decolampadii obige Schrifft / ein gelehrtes/ und wolgestestes: wolte auch sagen / ein Christliches Buchlein genennet/wann es nicht wider die Meinung der Rirch were / darpon abzumeichen ihn gefährlich bedunke (d). Alber in einem Brieff an den Bischoff hat er sich heraufgelassen / daß diese Schrifft Decolampadii nicht leicht umzustossen sene (e) / welches zweifelsfren ihn abgehalten / daß er nicht an Tag tommen laffen/was er auß Cantiunculæ Beredung/mider Diefe Lehr geschrieben (f). Ben Diefer Belegenheit

<sup>(</sup>d) Urstis. VII. 14. Adam. Vit. Theol. p. 58. (e) Ep. l. 20. p. 741. (f) Oc. col. d. 2. Oct.

genheit aber hat es abermahl für Decolampabium ein fo fchlechtes Uns schen monnen daß ihm etliche gerahten (g)/seine Belegenheit anderst. wo quinchen. Aber er traute beffer. Sat in mahrendem Streit Die Mehgebrinche geanderet. Gein Buchlein hat Ludwig Seker in Das Teutsche übersetet / unter dieser Uberschrifft : Don dem Sacras ment der Danksagung / und ist zu Zurich als Decolampadius felbst daselbst mar (h) / getruckt worden. Diesem Buchlein hat Deco. lampadius vorgestellt / eine liebreiche Borzed / an die Kirchendiener in Schwaben: welche zu groffem Theil / zu Beidelberg feine Buhorer und Lebrjunger gewesen : famt etlichen in Baperen/von Diefer feiner Lehr uns gleich geredet. Saben aber folches nicht zum besten aufgenomen; bemerfende/daß des Zwinglii Meinung/welche ihrer Soffnung nach verschwun-Den / wiederum empor tomme. Nachdem fie dann (14. an der Bahl/ Schwabie wurden von etlichen zu Seidelberg die 14. Mohthelffer (1) genen= net) am 12. Tag Weinmonat / zu hall in Schwaben / eine Zusamen. berfpretunfft gehalten / hat in dero Nammen Soh. Brentius/eine wider Des chen. colampadii Derschen/hikige Widerlag/ Syngramma genennet/außges geben. Mit welchem aber Conradus Som/Vfarzer zu Ulm; Simpert Schent (k) zu Memmingen (1); Michel Reller von Augspurg; Ludw. Cequinus von Omunden/teine Gemeinsame gehabt (m). Under jenen waren etliche / benen es nicht an Erkantnuß der Wahrheit / fonder an Lauferkeit gemanglet : von welchen Decolampadius an Zwinglium (n) Schreibt: (Suevicæ Civitates) Prophetas habent admodum meticulosos. Quæ inter amicos quidam de Eucharistia vera fatentur, ea in fuggeltu contentiosislime impugnant. Etliche haben sich bald geans beret (nn). Gelbst einer beren/so dem Brentio unterfdrieben / ift bald hernach in sid) felbe gegangen und machte Decolampadio Hoffnung/ auch die übrigen zurecht zubringen (0). In dem Syngrammate, mollen sie behaubten/in Diesen Worten : Das ist mein Leib / Corpus Christi realiter & corporaliter commendatum effe; werbe Christi Leib wefenlich und leiblich angetragen. So daß/angeregte Wort an das Brot geschehen/und aledan Christi Leib mit dem Brot vereiniget werde. Dies fe Untwort / ift Decolampadio erftlich in Schrifft (p) überzeicht / und von ihm darinn verschiedene Fehler bemerket worden (9). Erstlich sagt

(d)e Theo-

(g) Oecol. 22. Oct. & 4. Nov. ad Zuingl. (h) Id. D. 9. Febr. Oecol. & Zuingl. EpiR. p. 210. (i) Oec. 16. Apr. A. 26. (k) Hotting. H. E. VI. 667. (1) Vid. Oec. & Zuingl. Epift. p. 210. & Schapeleri Hotting. H. E. VI. 515. Conf. 416. (m) Ib. 560. (n) D. 11. Febr. (nn) Occol. D. 4. Febr. 26. (o) Occol. D. 3. Maij. 1529. (P) Occol. 24. Nov. (9) Ad Zuingl. 26. Nov.

er: Illi crassissimè errare videntur, dum non solum signis, sed & verbis divinam tribuunt Majestatem , bedunte ihn übel gefehlt fenn/ Dafi fie nicht nur den Zeichen/fonder auch den Worteren/Gottliche Berze lichkeit benmessen. Demnach: In hoc certe ipsi impingunt, non mediocriter, quod nos supra modum contemnunt: übersehen sie sich ftart / daß sie die anderst gesinneten sehr verachten. Dieses letsteren Mangels balb / auch wegen von Decolampadio gestellter Gegenantwort / welche er Antisyngramma genennet / hat Zwinglius / welchem der anderst gesinneten Hefftigkeit sehr empfindlich vorgekommen (r)/in einem Brieff an Decolampadium sich sehr nachtrucklich erklährt (s): Defiwegen fothaner Brieff meines Erachtens wurdig were/von der Nach. welt gelesen zuwerden / hat aber an diesem Ort / um Weitlauffigkeit außzuweichen/nicht fenn konnen. Besagtes Syngramma, ift bald/nicht nur in Latin / sonder auf Gutachten Lutheri / und mit Dessen Borzed/ burch Joh. Ugricolam/Teutsch außgegangen/welches Decolampadium verursachet/nicht allein seine Schutschrifft gegen die Schwaben/son. Der auch etwas in Teutscher Spraach gegen Lutherum (welches Die ers fte von ben Eidanoffischen Rirchendieneren wider Lutherum im Sacras mentstreit aufgegebene Schrifft war) an Lag tommen gulaffen. Die von Straßburg/als welche/Rrafft deren von Zwinglio und Decolams padio gebrauchten Grunden/mit ihnen in diesem Articul gehalten/has ben das / daß Lutherus fich nicht erawunnen laffen / angesehen / als ein Beweisthum menschlicher Schwachbeit (t) : gewünschet / daß Dieser Streit Durch eine freundliche Unterzedung mochte bengelegt werden (u): auch Georgium Caselium / Professor der Hebr. Spragch zu Straß. burg/an Lutherum gen Wittenberg abgefertiget : um Diesen zuersuchen/ daß er bedente/was übels entstehen werde / wann folche Manner gegen einanderen ftreiten werden. Wenigst follen sie verhüten / daß wegen Diefes Urtifels feine Trennung verurfachet werde. Aber Lutherus/der bie fich nicht außwicklen tonen/wie daß (wie er/wiewol ohne Grund geredt) Die allgemeine Kirch / und zwahr fo lange Zeit / in Verthädigung der leiblichen Begenwart Chrifti im S. Albendmahl geirzet haben folte (x): antwortete / er werde bemuffiget wider Decolampadium und Zwinglium

Lutherus legt sich in diesen Streit. Decolampadii Berantwortung.

(r) Op. II. 268. b. fq. Scult. I. 203. citat ex resp. ad Billicanum, adde Epl. Oecol. & Zuing. p. 188. b. Id. Zuingl. Ambr. Blaurero, 10. Decembr. Si aliqua in re dissentings, Civilier, arque intra amicitiam contendamus, non-Wittembergice, &c. (5) Kl. Dec. (t) Ap. Hotting. H. E. VI. 415. Maimb. Calv. T. I. p. 14. ad Å. 1521. referens, & Buecro hæsitationem tribuens fallit. (u) Hott. ib. 425. &c ad Oecol. &. Dec. (x) Vid. Hospin. Hist. Sacr. 2:195.

lium zuschreiben: zumahl durch dero Lehr vom S. Albendmahl die Leuth irz gemachet werden : er wolle benen die fein Unfeben verzingeren/nicht nachaeben: eineweder er oder sie seven Teufelsdiener. Ends lich fertigete er sie ab mit dem: Les muß ja recht seyn was ich Schreibe (y). Welche letstere Wort Zwinglio und anderen fehr ars gerlich vorgekommen/als dergleichen niemabl/felbst nicht von den Kirs chenvatteren gehort morden. Die Romifche Clerifen aber beluftigete fich febr / in dem / daß Lutherus gesagt : Eintweders sene Lutherus oder Zwinglius ein Teufelsdiener (z). Wir unfer feits zehlen diese Wort/ under Diejenigen Außtruckungen/welche Luthero in Der Sis entfahren. Dann gleich wir feine Erklahrung ber Worten : Das ift mein Leib: nicht gutheissen: so konnen wir doch seine / auß Schwachheit und Vorurtheil (4)/gehegete Freihumer/von benen/welche von anderen auß Shrgeig / 2c. in Absehen andere zuverführen / auf die Bahn gebracht worden: item die Frethumer/durch welche bas Fundament des Glaubens peranderet wird / von denen die neben dem in S. Schrifft angewiesenem Rundament eingeführt werben / unterscheiden. klagen ist nur / daß Lutheri bisige Wort dessen Lehriungeren zu eis nem Modell Dienen/und Diejenige für deffen beste Nachtomlinge gehals ten werden wollen / welche ihm darinn am nachsten kommen (b) : Dergegen ce/der Reformierten Rirch/rubmlich ift/bak Dieienigen/welche Des ro nicht sonderlich geneigt/gesteben / daß man disseits Luthero an ges bubrender Ehrbezeugung nichts abgeben laffe (c).

Der Vrieff/welchen Casellius juruek gebracht/war scharff genug/ boch etwas milter als etliche in folgender Zeit von Luthero geschiebes ne. Mit Nammen ist Lutherus in angeregrem Brieff ungedultig/daß Zwinglius (welches Namm Luthero villeicht etwas spath bekant worden) geschrieben / er habe das Svangelium ehender geprediget als Lutherus. Die Urheber des Syngrammatis wurden in ihrem Sifer nicht wenig gestärkt / als nicht lang nach dem Zwinglius die leibliche Gegenwart im H. Abendmahl auß H. Schrifft widerlegt / wider solche Meinung von Bugenhagio Pomerano / Psarzer zu Wittenberg / ein Briess an Joh. Deß zu Bressau an Sag gegeben worden (d): welches ben den Paptlikren große Kreud veursachet (e). Aber Zwinglius

<sup>(</sup>y) 'Ariad. Luth. Epist. 2. Hospin. Hist. Sacram. 2:40. Scult. Annal. 1:205. (2) Citantur Hartm. Einsidl. p. 452. & plures alii. (a) Aenold. Harefol. 2. p. 49. \$26. auß Eiserslucht und Neid: derowegen er niemand neben ihm austeomen lasten. (b) 1b. p. 50. § 27. (c) 1b. 378:5. (d) Mittitur Zuinglio Augustà 14. Sept. (e) Occol. 22. Octobr.

bat auf Unbalten feiner Freunden / am 23. Tag Weinmonat geants wortet/und dargethan / daß wann in S. Schrifft figurliche Reden ges braucht werden / nicht gleich eine weitlauffige Entdeckung folder Red gebraucht werbe: Daß die Wort/Das Fleisch ift nichts nug/nicht vom fleischlichen unwidergebohrnen Verstand / sonder vom wesentlichen Rleisch Chrifti beffen mundliche Nieffung als unnus von Christo vers worffen werde/zuverstehen. Go werde 1. Cor. 10: 16. teine Communicatio, Wittheilung des wesentlichen Reisches / sonder Communio, Gemeinsame mit dem bingegebnen Leib angedeutet/welche Bes meinsame durch den Glauben zuwegen gebracht werde. Endlich werde ein Ungläubiger des Leibs und Bluts des Berzen schuldig / weil der/so ohne Borbereitung Die S. Zeichen nieffet/den Stiffter felbe entunchre: welches ohne leibliche Nieffung Des Rleisches Chrifti geschehen tonne. Beschließt den Brieff mit Berlicherung/daß seine Deinung umzuttoffen unmoglich sene. Syncretismus nobis sic hactenus servatus est. &c. Die Zusamenhaltung und Einigkeit habe er biedahin beobachtet / schon er gewußt/ daß (Lutherus) von der Beicht/den Bilderen/zc. dem S. 21. bendmahl /2c. nicht recht gelehret. Sepe Bugenhagius ober jemand ander / bedacht sich weiter gegen ihm einzulassen / vehementer hoc, si fieri potest, deprecor. Sin minus, veritate tectus, sic pugnabo, Christo spectatore & adhortatore, ut non aërem petiisse videar, bitte er daß solches nicht geschehe : dann er / um daß er die Mahrbeit auf feiner Geiten habe / unter Chrifti Unfeben / alfo ftreiten mers be / daß er erfahren werde / daß er nicht in den Lufft schlage. nigest solle man die Sach mit Schrifft und Grunden nicht mit ungehaltnem Geschren führen. Den Evangelischen mangle ohne diß nicht an Reinden. Veritatem incontaminate tractemus, ut cum princeps hujus mundi Diabolus veniet, non quicquam in nobis habeat. Wir muffen gegen die Wahrheit uns alfo erzeigen/daß der Rurft dies fer Welt/wann er tomt/an uns nichts finde. Der Untichrift tonne obe ne diesen Articul von dem mundlichen effen des Rleisches Christi / nicht auß dem Reid geschlagen werden. Man muffe aber allein die Wahrs beit suchen / nicht durch einiches menschliches Unsehen sich aufhalten laffen (f).

Bilica.

Su fast gleicher Zeit hat Theobaldus Villicanus / Rirchen-und Schuldiener zu Nerdingen / Zwinglium und Occolampadium in einem Brieff an Urbanum Rhegium zugleich angegriffen. Das an

<sup>(</sup>f) Zuingl. Op. II. 255. b. fqq. etiam Cont. Riff. i. e. Mich. Cellarius Bugenhagium refutavit. Lav. Hist. Sact. p. 16.

Decolampadium abgelaffene Untwort-Schreiben gibt mit/baff er deffen Bilibaldus Virtheimer / Des Rahts in Bufete Meinung nicht recht gefaffet. Nurenberg / hat wider Decolampadium fehr unfreundlich geschrieben merust (g)/Au Decolampadii groffer Besturgung. Huch hat D. Jacob Strauf/ ichterben ein hisiger und unrühiger Ropf (h)/auß Schwäbisch Sall und Nurenberg / Durch Brieff an Decolampadium / und nachdem er Marggraff- jum und Badifcher Sofprediger worden/auf der Cangel/Decolampadium megen Decolam. Diefer Lehr durchgezogen (i). Go vielfaltiger Widerstand erschreckte padium. Decolampadium fo gar nicht/bag er immer den gewiffen Sieg verhof. Babrbeit fet (k). Wie fich dann nicht nur ju Strafburg und in Schwaben, bom 5. sonder auch in der Pfalk und anderstwo nicht wenig bervorgethan/ welche deffen Parthen genommen (1). Die Rirchen in Schlesien suche ten Zwinglij Freundschafft (m) / und wurden darinn durch Matthias ohne Un-Bickler / ihren Landsmann/ welcher Zwinglium und Decolampabium banger.

beimgesucht/trefflich gestärtt (n).

Denmach der Dapst/theils der Statt Zurich/unter Papst Adria. no/innhalt der Bundnug/auferloffne und schuldige Gelter: theils dero Soldaten / wegen letften Aufbruchs / außstehenden Sold/zubezahlen/ pom bisdahin sich gewidriget: If Unterschreiber Joachim am Grut / solche Papst den Bezahlung samt Kosten abzusorderen/den 5. Tag Weinmonat/Obers Gold. teitlich gen Rom abgefertiget worden. Mit fehrnerem Befehl / werde er gefraget/was zu Zurich in Glaubenssachen abgehandlet werde: solle er sich allein / auf bisher außgegebene Mandat / und denen Sidgnoffen ertheilte Untworten beruffen. Dieser tam an Martini Tag gen Rom: und erlangete zwen Tag hernach Audienz. Bu gleicher Zeit/hat fich in gleichen Geschafften / ein Abgefandter von Bug / zu Rom aufgehalten. Toachim proponierte in bender Namm. Dem von Bug / wurd ohne Bedenken eingewilliget. Dem von Zurich hat Elemens geantwortet: Demnach wider Zurich / sonderlich wegen Abschaffung des Leibs Chris dies Zuflistägliche Rlägten einlangen / könne man ihnen nicht wilfahren/sie tehe mubtenren dann wieder in die Schoos der Rirch. Ben nachster Audienz, übergab der Gesandte dem Papst/die in Truck aufgefertigete/fogenante Winleitung der Predicanten ju Zurich. Um dem Papft zuliebtofen/ hat

mider Machimabl. Ift nicht

> Die bon Burich forderen

<sup>(</sup>g) Occol. ult. Sept. id. 11. Febr. Ubi Pirkheimeri virulentiffimum libellum legi, didici Murnerum in maledicendi arce plane puerum esfe, illum verò Magistrum longe exercitatissimum, &c. (h) Sekend. I. p. 272. 305. b. II. 126. b. (i) Bucarus ap. Hott. H. E. VI. 424. 'Avend. (k) 12. Octobr. Vistorium certam nobis polliceor. (1) Capit. D. 14. Octob. de Jacobo Othero, &c. add. Ravensperg. ap. Hotting. H. E. VI. 564. (m) Hotting. H. E. VI. 511, fg. (n) Oecol. 24. Apr. A. 27.

hat er mehrere Entschuldigungen bengefügt/als ihm befohlen mar/und er verantworten tonnen. Endlich wurd durch Erzbischoff von Capual und Duccium / Bischoff zu Pistoriale Dapstliche Commissarios juges faat/Cavital famt Roften zubezahlen. Doch mit Borbehalt/fe Die von Burich/Die Romische Religion wiederum werden angenommen haben. Beilen fie fich aber anerbieten/wann man fie berichte/fich weifen gulas fen / wolle Dauft zu folchem End/gen Genf oder Laufannen einen Ges lehrten fenden; Burich/Ort und Zeit der Unterzedung guerwehlen/übers lassende. Goachim hat folches seinen Principalen überschrieben. Unben Zwinglium wegen der Lehr vom S. Abendmahl durchgezogen/und ben feiner Zurucktunfft darwider zudisputieren übernommen. Ich wird ihn/ "schreibt er / darum nicht unersucht lassen: das sollet ihr eueren biders "ben Leuthen in der Statt und auf dem Land fagen / 2c.... Elemens felbst hat sub dato XI. Decembr. an Zurich / Diese / nicht von Christis fonder vom Lugner-und Mordgeift eingehauchete Wort geschrieben : Si in his novis & impiis erroribus, perstare propositum vobis haberetis, quomodo possemus nos pecunias ullas, etiamsi maxime vobis debitæ essent, justè & piè persolvere: cùm alienis à fide recta, nec quæ ipforum quidem patria & avita bona funt, illis jure relinqui debeant. Beilen fie in ihren (vermeinten) Irzthumeren verbarzen / fo tonne er/schon ihre Unspraach billich were/fie mit gutem Gewissen nicht nur nicht bezahlen / fonder man konne fie auch nicht ben ihren besitens Den Guteren laffen. Er schrieb zugleich an die Gidgnoffen/und verwiese ihnen / bak fie neulich Ennio sicheres Beleit abgeschlagen (0).

Papsts nichtige Außfluchten.

Deren bon Zurich Antwort.

1526.

Soachim verlangete/daß ihm die Oberkeitliche Antwort in Teutsch
ibersendet/dero Uberseung aber in Latin/ihm überlassen werde. Nierauß
wurd geschlossen / dieser Mensch müßte practiciert haben / und wolle
durch diß Mittel verhinderen / daß deren von Zurich Meinung / dem
Papst nicht lauter vorgestellet werde. Deswegen ihm zwaht/eine Abschrifft: das Original aber deren am 10. Tag Jenner datierten Antwort/an Caspar Roussen zurich/Papstil. Guardi-Haubtmann/dem
Papst einzuhändigen/übersendet worden: mit Beschloss der Gesandte/wossehm innert 14. Tagen ihm kein Benügen beschehe; den Ruckweg
nemme. Diese Antwowt an den Papst vermag: Zu Zurich werde nichts
gelehrt/als wie man durch die H. Schrifft/A. und N. E. zum Glaub
und zur Hossinung des etwigen Lebens gelangen möge. Nach Erzehlung
der vornemsten Artitlen zu welchen sie sich bekennen / sigen sie hinzu:
"Wir glauben / daß die Catholische in H. Schrifft gegründete Kirch/
"Mit

"nicht fehlen kan. Fehrners glauben wir daß wir nicht fehlen fo wir "thun was Chriftus gelehrt und gebotten : und daß Diejenige / welche "unterlassen was Gott nicht erforderet / unbillich für Perläugner Der "Chriftlichen Religion gehalten werden. Diemit foll Davst das beffer von ihnen glauben: und den nicht verighreten und ungewissen / sonder redlich/ tapfer/mit groffer Muh und Schweiß verdienten Gold/abfols gen laffen : eingedent / daß Zurich für den Papft / alles das fie Rrafft Bundnuf fcbuldig gemelen/erstattet : und Seel / Leib / Leben/ Ehr und was fie vermogen/für ihn aufgesett. Hernach schreiben sie: "Ben uns "ist ja/ja: Rein/nein. Go wir jemand etwas zusagen/erstatten wir "folches: welches dann einem jeden Christen gebührt/es treffe Christen "oder Eurken an / ohne Entschuldigung. Ihren Gelehrten aber/fepe es megen Unsicherheit nicht zuzumuhten / an entfehrnte Derter zugeben. Der Pauft folle (wie er ehmahl versprochen) feine Gelehrte gen Zurich fenden/welche (wie die ohnlangst zu Zurich gewesene Legaten bezeugen werden) daselbst zu Untersuchung der Wahrheit / alle sicherheit haben werden. Zumahlen fich gezimme / daß die Krantheiten/woselbst fie sich befinden/ gesuchet und geheilet werden (p). Aber dem Vapst wolte sols ches nicht gelegen seyn. In Untwort hat er sonderlich / die Ungehorsa= me gegen der Rirch/ (bero Sakungen/fchon fie nicht in S. Schrifft verfasset / man annemmen muffe) : und die Bestreitung der wesendlichen Gegenwart des Leibs Christi im S. Abendmahl porgeruckt (9). Auß deren von Zurich Duplic (welche unmöglich ganz hie mitzutheilen) wollen wir Diefes wenige einrucken : "E. Beiligt. (alfo redeten fie noch "mit dem Papit) vermeint / es gezieme fich nicht / Albgefallenen folche "Guttaht guthun. Dann ben uns das Evangelium jet gleich gepredi-"get wird / das auch geprediget war / eh wir dem Apostolischen Stul "folden Bug gufagten: ale die Chrwurdige/Cardinal von Sitten Lobl. "Gedachenuß / die Bischoffe von Disa und Berulan / wol wiffen. Ja "es war dazumahl getrungenlicher herfürgebrochen / so viel den Romis "fchen Stul antraff/dann jeg; und ber Bug den wir nichts bestowenis "ger thaten/ trefflich widersprochen. Roch wolten wir ben Bund und "Glauben halten. Wiewol (aber wir) eben den Glauben und Evan-"gelium hatten / das wir noch haben / noch wurden wir/da man unser "bedorffte / nicht Abgefallene oder Abtrunnige gescholten / sonders mit "hohen Titlen gepriefen. Go man uns aber jet / nach langer Bedult "und Wartung bezahlen foll / wird unbillich herfürgezogen / bas man "nicht gedacht in der Noht,.. Und hernach: "Wo und Bezahlung je .. folte mm ii

Der am

Brut ein

Groß.

"folte abgeschlagen werden / mag E. S. wol ermeffen/daß wir villeicht "genobtiget murben/etwas fürzunemmen mit ben verpfandeten Ctat "ten / Parma und Placenz / bardurch wir benugt wurden. Die 3 iten sind nicht allweg in einem Stand. Verwandlungen geschehen alle "Stund. Dauft Julius S. G./draut auf ein Zeit gemeiner Eid moße "schafft / wo ihm die nicht hielte / wolte er ihre Capitel und Vereinigung in alle Welt senden/und anzeigen/wie wir an ihm Glauben ges "brochen betten. Was folten wir nun thun/die wir Romischem Stul/ "für/und nicht hindergehalten haben, (r)? Auch der Unterschreiber ließ fe fich/nach feiner Wiederkunfft vernemmen / wolle mit Zwinglio / wes gen S. Albendmahle Disputieren. Alls Gelegenheit hierzu gemachet wurd/antwortete er/daß er auf gewisse/hierzu nobtige/pon Rom toms mende Bucher warte. Demnach / so wolle er nicht zu Zurich / sonder auf einer Hoben-Schul / ba über das gedisputierte / ein Richter gesett werde/mit Zwing io fich einlaffen. Aber Diefer Groffwrecher / hat fich bald bernach von Zurich gen Rapperschweil verfügt / allwo er etwas wider Zwingli geschrieben (s). Sehte sich endlich gen Rom / allwo er nach wenig Zeit / wie vermuhtet wird / durch Gifft auf dem Meg geraumt worden : und den ben fothanem Dof gewohnten Lohn / fur feine treue Dienst empfangen (1).

Gefpräch

Auf unlängst gen Inlang in Bundten verlegte Disputation , bat Soh, Dorffmann 18. Schluftreden in Truck gegeben/in welchen er der 5. Schrifft Wollfommenheit behaubtet : Bergegen Die Ohrenbeicht/ Das Regfeur / Das Cheverbott/ Der Beiftlichen weltliche Bergchaft/Ungehorsame gegen die Oberkeit / des Papsts Hoheit die Unruffung und Mittlung Der Beiligen/Die Meg/2c. ale Der 5. Schrifft zuwider lauf. fende Articul verwirfft. Auf Montag nach Trium Regum, hat fich die Priefterschafft auß den dren Pundten/zu Inlanz eingefunden. Auf & vangelischer Seiten waren die vornemfte : Joh. Dorffmann / welchem Die Statt Chur bende Stattvogte jugegeben/felbigem/wo es vonnoh. ten were berahten gufenn. Item Philippus Gallicius Salug (u). Joh. Dontifella/ etwann Dobmberz und Archidiacon zu Chur/2c. Dapftli= cher Seits waren jugegen / der Vicarius: der Weih-Bischoff: Abt ju S. Luci : alle dren Decani : gwen Drediger-Monchen von Chur: Barthe lime von Castelmur / Dobmberz zu Chur / Licentiat, und Vapstlicher Protonotarius. &c. Die Bersamlung wurd in der Rirch gehalten. Vicarius

<sup>(</sup>r) 'Arind. (s) Mart. Sæger, ad Zuingl. 1. Sept. 28. Addit: Als ich es besacht bernam ich Stempanenen. A. 275. (t) Bull. Hist. Ref. Msc. 195. (u) In Hist. Collog. edita dicitur. Ein junger Priester auß dem Engadin.

carius beachrte anfanglich / daß alles anwesende Bott/ohne die Beistli= the / abacschaffet merde. Aber Der Prediger auf Davos antwortete: Bir alle / Die wir mit Chrifti Blut abacmaschen find / find Beiftlich. Dierauf unterftubnd der Abt / Die gange Sandlung guunterbrechen: Dann ihnen gezieme nicht zudisputieren/sonder es gehore auf die Hohe-Schulen. Bu dem werde Diefes Wesprach wenig nuß; bergegen groffe Gefahr bringen. Rebrner/ffeben Reichstag und Concilia vor Der Thur/ in welchen ichon mas die Rirch guthun habe, werde geschlossen werden. Endlich fprach er: Laffet uns leben wie bisber. Ronte foldes nicht fenn/ to folte Dorffmann drev oder vier/zu fich nemmen : Die Davitler wolten auch so viel aukschiessen: um die Sach benzulegen. Auch die dren Decani lieffen fich vernemmen / sie wollen ben dem alten Glauben bleis ben. Welches D. Sofmeister in der Erzehlung dieses Gesprache also erflahrt : Sie wolten bev einer Duren finen : Die Bauren ber der Masen zum Altar führen: Digitt/ Dreiffigst/ und Tahrzeiten nicht laffen abgeben. Dann bie / fpricht er / truckt fie der Schub. Mit deraleichen Auffluchten ift der ganse Montag zugebracht worden. Um Dinstag suchte Der Vicari neue Mukfluchten. Erftlich, daß auf diese Sandlung viel Roften geben wers den. Wolle vonwegen feines Rurften / feche bis zehen taufent Gulden pertroften: Widerwart folte ein gleiches thun. Aber ein Baur bat auß dem Sauffen geruffen: "Uns nicht alfo. Daß der Bischoff 10000. Bul-"ben zuvertroften bat/ift von uns erschunden. Mußten wir diesen neuen nauch so viel geben/so tame es uns zutheur,. Demnach begehrte Vicari, daß/weilen die Sandlung allein wegen der Einheimschen angesehen/die Fromde aufgeschloffen werden. Durch die Fromden/hat er verftanden/ D. Sebastian Hofmeister/ Prediger/und Jacob Umman (x)/ Professor ber Griechischen Spraach / bende von Zurich : dahin abgefertiget/nicht nur zuzuhoren / sonder wosehrn es ihnen gestattet wurde / auch zu der Sach zureden: zu welchem End sie die S. Schrifft in Bebraischer und Briechischer Spraach mit sich genommen / um Die S. Schrifft besto grundlicher zuuntersuchen. Deffen lieffen fie fich offentlich vernemmen. Mit hinzuthun : Zurich werde/ darum daß sie die S. Schrifft allein/ für eine Richtschnur der Lehr und des Glaubens halten/aller Orten vertegeret. Doch tonne und wolle fie niemand eines befferen berichten. Seven von defregen geneigt / auch anderstwo / da solche Gesprach ges halten werden/Bericht einzuholen. Der Pfaff von Dingen wußte hiers auf nichts zusagen / als: were die Griechische und Debraische Spraach nie mm iii

nie ins Land kommen / so were mehr Glück und Ruh: und weren weniger Frethumer und Regerenen entsprungen. Castelmaur vermeintes hieronymus habe die Bibel genugsam übersest: der Juden Bücher bedörffe man nicht. Aber Pannerherz von Jlanz vermöchte so viel/daß Hoffmeister und Amman / der Handlung benwohnen/ doch als Frömde nicht darzu reden dörfsten: ohngeachtet die Papstler hernach einen Mönch von Straßburg/ihre Sach zuverthabigen/aufgestellet.

Unter folchem Bezant/hat Comander/um fehrnere Umschweiff absuschneiden/seine erste Schlugred / Die Christliche Rirch ift auß Gottes Wort gebobren: in felbigem foft fie bleiben/und eines anderen Stimm nicht horen / abgelesen / und auß S. Schrifft bestättiget. Nach nochmahligem Widersprechen/hat 21bt von S. Luci endlich die Wort Christi Matth. 16:18. entgegen gefest: vers meinte aber/famt dem Vicario, das Genus folte nicht veränderet fenn/ fonder es folte heiffen: Tu es Petrus, super quem,&c. Dann Vetrus beiffe einen Relfen. 2118 D. Sofmeifter fie wegen Unwiffenheit geftrafft/ tvolten sie ihn nicht reden lassen / und haben ihn nach Mittag / um daß er von Schaffhausen vertrieben were / ganglich außgeschlossen : gleiche tvol haben fie (Abt und Vicarius) ben ersten Articul gutgeheisfen. Demnach auf foldes / Die Widerpart verschiedene Absprung genommen/hat Der Albt den Puncten vom S. Abendmahl berührt : Dann / fagte er/ Die übrige Articul zuuntersuchen/erfordere zuwiel Zeit. Wann es ihnen Lohn golte/ wie denen weltlichen Deputaten / fo wolten fie langer vers harzen. Bu dem / hoffete er durch die von Luthero wider Cariftad ges brauchte Grunde / feine Meinung vom S. Abendmahl zubehaubten. Eh man sich aber auf folchen Articul führen laffen/wurd vom Regfeur geredt / welches der Albt auf diesen Grund steurete : wie under denen guten Werten / und bero Belohnung / ein Staffel fene : alfo fene ein Werk bofer als das andere: Diemit auch eine Mittelftraß zwischen der Boll und Buffertigkeit Dieses Lebens / welche Straf ein Regfeur / oder fonst wie man wolle/genennet werden moge. 216 man vom 5.21bend. mahl reden wolte/bezeichnete fich der Vicari mit dem Ereuß: anzudens ten / daß ihm unleidenlich fene/daß er hiervon disputieren bore. Einige vermeinten / es were nohtwendiger / von der Priesterebe gureden. Sons Derlich einer der/um daß er ein Beib genommen/ vom Vicario Abso-Iution begehrte: aber von selbigem zu Antwort empfangen: Es gehe alles hin/schon das Weib ben ihm wohne; so er nur nicht contubernium mit felbiger habe. Er wolte fagen/fo er nur felbige nicht zur Che nemme: dann folches were so viel/als wann er mit seiner Muter oder Schwe Schwester fich vermische. Ben welchem Unlas ein Baur geklagt : baß ¥526. ibm der Ufaff nun ins vierte Jahr fein Weib vorenthalte : und begehre te / daß man nun entscheide / ob er ein ander Deib nemmen mochte. Endlich hat ber Abt fich hinder Die Lehr vom S. Albendmahl gelaffen. Machte auß Joh. VI. / sonderlich auß dem Geistlichen Recht / so viel Mort/daß die Deputierte/obne daß fie den Dorffmann gur Berants wortung kommen laffen / aufgestanden. Defwegen Dorffmann eine Protestation guthun sich gemuffiget senn erachtet: und wurd die gange Sandlung burch die Dapftler abgeschnitten/eh sie zu End gebracht mers Den konnen (v). D. Hofmeister welcher ben Berlauff in Fruck verfertiget / laffet fich (z) twegen Diefer Bersamlung vernemmen : "Gott ift "mein Zeug/ daß ich nicht weiß/ob ich mehr Freud oder Wunder ems "pfangen. Darum daß auf der Evangelischen Varthen/ so viel frome/ "uchtige/gelehrte Priester find gestanden/daß ich es nicht geglaubt het. ste. Biederum auf der Papiften Seiten fo alte dolle ungelehrte/fre-"the Pfaffen / Die mit fo guten thorechten Possen sind herein gefahren/ "daß ich mich nicht genug verwunderen tan. Alukaenommen der Berz "du S. Luci / ab bessen Bescheidenheit ich ein 2Bolgefallen gehabt. Bolte Gott/daß er seine Gaaben nicht migbrauchte : und sie nicht ans "wendete die Wahrheit Gottes zuwiderfechten. Wie dann er auch wis "ber fein Gewissen thut : welches ich ihm an Geberden und an der Red "angemerket. Mein Berg betriege mich bann. 23om Vicari schreibt Hofmeister : "Er war in Gespräch nicht so frisch / als in der Unklag. "Dann er hat fich schier jutod geschwiegen,. Schon aber die Sand- Auslung nicht zu End tommen / war fie doch nicht unfruchtbar. Giben ichlage Megpriefter find von Papftlicher Seiten / den Evangelischen zugetrets ten. Die von gemeinen Dundten Deputierte / rubmten Der Evangelis schen Gelehrte und Bescheidenheit : und wurd frene Uebung bender Res ligionen gestattet: das Papstthum an verschiedenen Orten abgeschaffet : und find Montag vor Joh. Baptist zu Jlang (a) / von gemeinen dren Bundten 18 (b) Articul gestellet worden/under welchen Diese find : Daß weder der Bischoff von Chur/noch andere geistliche Pralaten/in einichem Gericht / Bogte / Ummann oder Dergleichen Umtleuth seben: sonder jede Gemeindeihre Richter und Amtleuth wehlen: die von den Pralaten gesette aber / vom Bundstag / oder Dundtnerischen Rahtse versamlungen / als lang sie biesen Berzen mit Gid verpflichtet / aufges fchlossen

<sup>(</sup>y) Campell. Rhet. Alpestr. p. m. 445. (z) Præfat. (a) 'Avizo'. (b) Campell. 1. c. Accessere due explicationie causa'. Chur vor Margreth. Hinc alii 20. numerans.

schlossen senn solten : daß wer etwas jahrliches Ginkommens, für Die gilien/und Seelmessen gestifftet / folches zubezahlen nicht schuldig sepn: ju Chur und anderstwo / teine andere als Landsleuth / in Stiffter und Clofter genommen werden; niemand an des Bischoffs Gericht appels lieren folle (c)/2c. Der mindere Zehenden wurd ganglich aufgehebt: der groffe solte nicht in den Guteren / sonder nachdem Die Früchte einges samlet worden/ben Saufi abgestattet; und an statt Zehendens/der 15. Theiloder noch weniger bezahlet werden (d). Castellan zu Muß/hielte etliche auf Dundten gefangen : an dero Erledigung quarbeite/bat eine im Hornung zu Chur gewesne Sidgnoffische Bottschafft versprochen : mit anerbieten/auch sonft mit Leib und But zuhelffen : wofehrn die Dundtner den Luther-und Zwinglischen Glauben/mit welchem etliche Gemeins den befleckt sepen/außreuten werden (e)/funden aber tein Behor. Dhnlang vor Ofteren / wurd Joh. Blaffus Pfarzer zu Malang / gebohren auß Dundten/auß deffen Berleitung Die zu Malanz Meß und Bilder abgeschaffet / auf einem Bundstag/von Castelmur verklagt / baß er ein so gefahrlicher Mann sene/als der von Rlesch : womit dieser Priester eine Erkantnuk aukaemurket / daß Blasius auf Ofteren / Mek balten/ oder das Land raumen folle. Blaffus wehlete das letstere/damit feinen Zuhöreren kein Haber angerichtet (f) wurde. Auch Philippus Gallis cius/ift auf dem oberen Engadin bandifiert worden. Mit Bedrauung/ Daß wer diefem Mann einen Saller gebe/bundert Bulden bezahlen folle. Philippus ruffte : Die Priefter / feine Untlager / folten ihre alte Biblen bringen / auß benen wolte er ihnen Rechenschafft feines Glaubens geben : und folten fie ihme auß folchen Biblen zeigen/wo er geirzet habe. Es waren über taufent Versonen auf dem Wlassin Soffnungsdie Vries fter werben fich mit Philippo/in ein Religions-Gesprach einlaffen. Sels bige traten amahr in die Mitte: wolten aber mit ihm nichts authun has ben / sagende / Die mochten es thun / welchen es Uflichten halb oblige. Nachdem aber obberührte Urtheil herauf tommen / gab einer von Phis lippi Blutsfreunden dem Mesmer sechs Rreuger / Daß er die Blogten laute / Damit man fur Die Seel Der Berftorbenen Berechtigkeit bitte. Der Richter erkennte bald bernach fich übereilet zuhaben/und ließ Phis lippum nach acht (g) Tagen wieder heim beruffen. Der fehrnere Bers fola wird in den Vfinaftfeirtagen/an Zwinglium alfo berichtet : "Blaff "au Malans/prediget als fast gle jemahl : Dann auf (por) bem Rechten "nies

<sup>(</sup>c) Vid.loc. cit. (d) Sprzeh. Pall. p. m. 248. (e) 'Avizo. (f) Salandr. Cur. fer. paschal. (g) Campell. Rhæt. Alpestr. Msc. Anhorn. 18. dies numerat p. 25.

97.0.03. 1526.

"niemand erschienen,, (h). Qluch Gallicio wurd die Cantel bald wiebes rum geoffnet/und hat in Dundten das Evangelium merklich zugenomen.

> Mider. tauffer au Cangal-

Bruber. morb.

Der Widertauff war in vorgehendem Sahr / zu Sangallen / und anderstwo/dem Evangelischen Wesen sehr hinderlich. Dif Cabr mußte er (Durch wunderbare Schickung Gottes / welcher auf Kinffernuß Liecht hervorbringen tan) bas Evangelium zu Sangallen beforderen: und wurd dafelbit / famt bem Dapftehum/ganglich abgeschaffet. Dann als der 80 jahrige/auf dem Mulegg in der Statt Berichten wohnende/ famt & Sohnen dem Widertauff anhangende N. Schugger / am 7. Lag Hornung denen / um die Kaknacht zuhalten/ in groffer Menge in feinem Sauf fich verfamlenden Bidertaufferen/ein Ralb gemegget : hat Deffen Cohn Leonhard/feinen Bruder Thomas (nachdem bende/gleich den Unfinnigen fich geberdet) angeschriben : Es ift der Mill Des binnes lischen Batters/daß du mir das Saubt abschlagest. Nach vielen Seuchlerischen und Schwermerischen Worten / antwortete Thomas / Batter Dein Will geschehe: befihlet dem Bruder niederzuknnen und enthaubs tet ihn / in des Vatters / und übrigen Geschwüsterten Zusehen. Nach. dem er Gott/um daß er überwunden / und des Natters Millen volls bracht/gedanket/eilet er in des neuerwehlten Serzen Burgermeifter 23a= diani Sauß : forderet effen und trinten/und fagt zu felbigem : Er thut es nicht mehr: 3ch hab es ihm gegeben. Nadianus befahl anfanglich ibn/ben er für unfinnig hielte/in fein Sauß; nach erhaltenem umftand. lichen Beriche aber/in Rerter guführen : moselbst er Diese Unthat immer bem Billen Gottes bengemeffen. Durch drenmahlige Tortur tonte er nicht weiter gebracht werden / als daß er gesagt : Er zwahr habe die That gethan : aber Gott burch ihn. Thm wurd gleichfahls am 16. Lag Hornung auß Gnaden/und mit ihm/der Widertaufferen/der Ropf abgeschlagen. Auflandische Wibertauffer / wolten Diesen Freffer nicht für den ihrigen erkennen (i). Die Ginheimsche hingegen haben deffen Unthat verthädiget. Der Gottselige Raht aber wurd durch diesen ftarten Streich aufgewecket/diesen Leuthen den Rigel guftoffen : Die ehe mable von ihnen verübte Lafter abzustraffen : und ihre Statt von dies fem Unraht zusäuberen (k).

Alsbald nach Ceporini Tod/hat Zwinglius (1) ben gelehrten Bars pellica. fuffer/und diffmabl Professorem Theologia zu Bafel/Conradum Del= nus fomt licanum/ nn

gen Biirich.

(h) Jac. Salzman. (i) Pludent. ad Vad. Cum Bucerus (hoc, quibusdam) objiceres, fortiter negabant, hos effe Catabaptistas, &c. (k) Occol. & Zuingl. Epist. 91. b. Huber. Vita Vad. 91. Haltm. pag. 381. sqq. Aliis circumstantiis augetur, in vanissimo Rainald. 119. (1) D. Steph. & 12. Febr.

n. C. 3. 1526.

licanum / (under beffen Lehrjungeren zu Bafel digmahl gewesen (m)/ Joh. Priffus und Sebaftian Guldibeck von Burich/zween hernach um Die Schul Zurich / als Ludimoderatores ben dem Groffen und Frau-Munfter/hochverdiente Manner) ernftlich ersucht / bag er um die Debraische Spraach zulehren / gen Zurich kommen wolte. Demnach Die Oberkeit zu Basel/ solches nicht ohne Decolampadii (0)/ Soh. Luthars Di (p)/2c. Schmerzen bewilliget / ist er am 26. Tag Hornung / im 48. Sahr feines Alters/zu Zurich angelanget/hat ben Zwinglio Die Einkehr genommen/und am 1. Lag Merz/ Die erste Lection gehalten. Ihm ift in der Ordnung zuerklahren gefolget/das/nach der Erledigung Ifraels auß Egypten /von Mofe gestellete Danklied. Defregen er ben feiner am 1. Tag Mers gehaltenen ersten Lection, Diesen Gingang gemachet: Sich danke meinem Gott / der mich auß Cappten und der Capptischen "und Dauftlichen Gefangnuß erlediget : und burch bas robte Meer ge-"führt: fo daß ich nun den Beiligen das Lied der Schwester Mosis anstimmen und fagen tan : Singet bem Bergen / bann er ift berglich "worden. Erst nach Verflieffung etlicher Wochen hat er das Ordens fleid abaeleat (9).

3minali beant. mortet den Edi. fchen brieff.

Um daß obgedachter/von D. Eck wider Zwinglium und Decolams padium geschriebener Schmaachbrieff / als were er was sonderliches/ durch die gange Welt aufgebreitet worden / achtete Zwinglius / wels chen Diefer Brieff bisher keiner Untwort wurdig fenn bedunke/nobtwens famaach. Dig fenn / fich gegen gemeine Gidgnoffen zuverantworten. Befchwerte fich deftwegen in einem den 15. Lag Tenner (r) datierten Schreiben/ theils deren wider ihn außgestossenen Lasterworten/ welche er gleichwol ansebe / ale ein Beweisthum / daß Ect/weil er es mit teinen Grunden tonnen/mit Scheltworten Zwinglium zuuntertrucken vermeint. Theils/ Daß Raber noch vor wenig Monaten / als er mit vielem Gelt beladen/ im Land herum gefahren / von keiner freven offentlichen Disputation nichts boren wollen. Endlich beantwortet er Des Ecfii Aufschneides renen/wider deren von Zurich Lehr vom S. Abendmahl. Rehrners (s) Milhau hat man zuwegen gebracht/daß Nicolaus Drugner/ qui Müllhausanos fifcher Re- primum docuit Evangelium, Der zu Mullhaufen der erste Evangelie sche Prediger gewesen/und es in der Lehr vom S. Abendmahl mit Des

formator bertriebe.

> (m) Pell. Vit. Msc. (o) 1. Jan. Habebitis hominem, eumque non panitendum, & srattabilem, quem invitus hic amitto. (p) Volebat vel eum, vel similem restitui : sibi alias inter aspides & leones vitam trahendam. (9) Vit. Pellic. Etsi secus videtur Urftif. VII. 18. (1) Op. T. II. 570. (5) Oecol: Fabri, ait, versuid ejectus. Iple Prugnerus : 16. Febr. Se Helvesiorum findio dimiflum.

colama.

97. C. B. 1526.

colampadio gehalten; daselbst abgeschaffet worden. 2Burd Drediger gu Bennfelden / einem Strafburgischen Stattlein / Vir cum linguarum & Mathematices eruditione, tum rerum Theologicarum peritia & concionandi exercitatione, non fine vitæ honestate clarus, sagt Decolampadius: Ein in Gottlichen und anderen Wiffenschafften ges

lebrter und Eremplarifcher Mann.

Im Gruninger Umt/Zurichgebiete/bebarzeten Die Wibertauffer/ mider Das Oberfeitliche Rerbott / fich in Malderen zuversamlen/ und widerzutauffen. Deffwegen der Landvoat / mit bewehrter Sand nach bero Berfamlungs-Plas fich perfugt / und fich is. bemachtiget / beren 2. ibm ins Ungeficht gefagt : Schon fie gewußt / daß das Widertauf. fen (wegen bengefügten aufrührischen Predigens) ben Lebensstraff vers botten/haben sie doch sich selbst tauffen lassen/und andere getaufft : und unbescheifeven gesinnet folches fortzusegen. Un ftatt bas Landgericht ben Dbers ben. teitlichen Befehl / wie der Landvogt begehrt / an Diefen vollstreckt / hat fich selbiges in ehmahlige Ungehorsame gegen bas Oberkeitliche Mans Dat von neuem eingewicklet : Die Gefangene find zwahr in Verhafft ges blieben/aber darauß bald wiederum entrufien. Rolaende find durch wiederholetes ernstliches Mandat/viel von diesem unordenlichen Wesen ab. gerogen worden (t). Dergleichen Erempel baben 3minglium vermogen/denen von Ulm/ale fie gleichen Presten verspurten/zubelieben/ daß fie gegen die Verführten/Miltigkeit und Freundlichkeit brauchen (u). Ben anderen wolte die Kreundlichkeit nichts verfangen. Go daß/nache dem sie in siben offentlichen Gesprächen überwunden worden/sie gleiche wol nicht still figen tonnen : als Die fich gleich anfangs so tieff ins Was fer hinunter gelaffen/daß fie jes nicht wider bervorkommen konnen (x). Degwegen diese auch ernsthaffter gehalten wurden/ben folchem Tractas ment aber Unlas genommen / den Stand Zurich / und Zwinglium/der Graufamkeit zubeschuldigen: womit sie selbigen doch bas groffeste Unrecht angethan (v). Um Diefes Ubel Defto Prafftiger zuhinterhalten/und auß anderen Urfachen: bekaleichen Diejenigen fo fich (z) in Beift-und Beltlichen Stand widrigeten / ihre Ehen offentlich bestätigen gulas sen/gehorsam zumachen/ist hernach den Kirchendieneren gebotten wors den / ben jeder Rirch die Nammen der getaufften und Chelich-eingesegs neten Versonen fleislig in ein Buch zuverzeichnen (a). Dbs

Biber. tauffer zu Gruningen.

(t) Bull. Hist. Msc. 194.c. Anab. l. 6. Ott. Anual. § 5. (u) Zuingl. & Oecol. Epist. p. 80. b. (x) Zuingl. ad Esling. ap. Hospin. Sacram. II. 45. a. (y) Zuingl. & Oecol. Ep. l. c. (z) Die Palmarum novum edictum prodierat, quo Clerici famulas suas rite in matrimonium recipere jubebantur. (a) Bull. Hist. p. 220.

nn ii

M.C. 3. 1526. Unaleiche gallifthe Edict.

Dbangeregter Eifer ber Statt Sangallen / erweckte auch ben ans beren einen Eifer / welcher nicht nur wider das Unfraut / sonder felbst Abe-San wider den guten Weißen aufgebrochen. Dann Donnstag vor Oculi (bren 2Bochen vor Ofteren) haben Schweiß und Glarus/als des Sans gallischen Abts Schirmort/an dessen Unterthanen ein zwenfaches Derbott abgeben laffen. Rrafft des ersten/solten Diese nicht allein des 2Bie Dertauffs/sonder auch der sogenanten Luther-und Zwinglischen Lehr sich enthalten. Rrafft des anderen, folten fie in der Kaften / bis Carfreitag/ weder Reisch noch Ever effen : auch weder Schlachtvieh noch Reisch/ anderen verkauffen/ noch gen Conftang/Sangallen/2c. ju markt führen. Erlauben auch / daß man Dieh und Fleisch/denen so es dorthin führen oder tragen / ohne Entgelt / nemme. Abt Franciscus wiederholete Dies fe Berbott/in einem absonderlichen Mandat/mit Benfugen : Niemand folle mehr fprechen/der Batter habe ihn geheiffen/2c. : niemand folle fich mehr widertauffen/oder die Sande auflegen laffen : niemand folle mehr Das unchriftliche Wefen / Des Sterbens und Wiederwerdens brauchen noch üben / noch also niederfallen sich zerblasen und demnach wieder aufstehen und fprechen / als ob Gott und ber S. Geiff in ihm wurte/und auß ihm rede. Es follen auch alle Bucher und Schrifften/ es senen Testament/oder andere getruckte oder geschriebene Bucher/dem Haubtmann übergeben werden. Sonder manniglich folle an Sonnund Feirtagen / ju Deg und Predig geben : bas Sacrament im Leben und jum Cod empfangen : Die gebanneten Kast-und Keirtag halten: Den Priesteren Die Opfer / Seelgrath/ Sabrzeit abfolgen laffen zc. (b). Bon Berz Veter Rafen/eines Augustiner-Monchen/welchen Diefer Abt sum Prediger im Munfter gemachet/auf und neben der Cangel geführten nachdenklichen Fraggen/und gefolgeter Betehrung / ift ein mehrers ben Stumpf gufinden (c).

Rirchengefang zu geführt.

Das Einkommen der Pfarzkirch zu S. Martin in Bafel / war fo gering/ daß tein Pfarzer/feine geburliche Nahrung darauff hette haben Bafelein. konnen. Defwegen 4. verordnete Pfleger Diefer Rirch / Sonntag Reminiscere, auf Oberkeitlichem Befehl / Decolampadio/um das Evans gelium in S. Martins Rirch zuvertundigen/eine Bestallung gemacht/ und angezeichnet/wie viel ihm von dasiger ehmahliger Leuthvriesteren/ Corpus, Præsenz, Quotidian, jahrlich zukommen folle (d). Bald hers nach hat Decolampabius/auf guter Freunden Ginrahten (e)/geheurahs tet (f). Bu Ofteren haben Die Gemeinden zu Basel angehebt in etlichen

> (b) 'Avind. (c) Pag. 329. b. (d) 70. libr.: Professionis stipendium erant 60. libra. Mfc. Gernler. (e) Capit. Ep. 'Aviad. (f) Occol. & Zuingl. Epift. p. 116.

chen Rirchen Teutsche Djatmen gufingen : Darben viel vor Freuden ges meinet. Golches hat Begentheil für einen Eros angesehen / und ver-Schaffet/daß ce von der Oberkeit wiederum abgeschaffet worden. 2Belthes die Papstler so both gefreut / als widerig ihnen zuvor war/daß die Minsabl Deren ben Decolampadio communicierenden merflich angemache fen. Sed gaudebunt ad momentum: Aber ihre Freud wird nur einen Mugenblick mahren/sagte Decolampadius (g). Was geschihet ? Deco= lanwadius lebrete bann und wann auf den Pfalmen Davids/daß man mit Mund und Bergen fingen muffe. Die Clerifen bemertte/ was auß foldem werden mochte/und verschaffere / daß die Dberteit/ohne Decos lanwadii Bormiffen/das Rirchengefang von Sauk zu Sauk verbotten. Colches aber tonte nicht binderen daß nicht an Laurentii Gag/die Bemeind zu G. Martin nochmabl in der Rirch zufingen angefangen. Darvon Decolampadius an Zwinglium geschrieben: Beif nicht wie es weis ters geben werde. Pars malorum in caput meum recidet : qua libens feram, figuidem ferenda. Es wird jum Pheil über mich aufige. ben: welches/so es nicht anderst senn kan/gern tragen wil. Nihil à me juffam eft, fed oftensa gloria Domini: Sch habe nichte befohlen/fon-ber die Bereichteit Gottes hat sich erwiefen. Wird diß Geschäfft wol gelingen/ so hoffe ich für das Evangelium viel gutes (h). Hernach hat Decolampadius in einer Supplication dargethan / daß das Lobgefang ein Wert der Englen/eine Erquickung des Beifts/eine Unreikung jum Webett/eine Vorbereitung zu andachtiger Unborung des Worts Got= tes/2c. nicht nur der Clerifen oder den Schuleren/sonder manniglich ges botten: welches so viel vermogen/daß Lobl. Oberfeit in den Gebrauch des Rirchengesange eingewilliget (i). Man gibt beständig por/baß 3ming. li/um das Gefang/oder wenigst das Saitensviel auf Denen Rirchen ab. suschaffen / sich fur den Raht zu Bafel gestellet / die darwider gestellete Supplication Daber gesungen : und dem Raht der sich hierüber befrom-Det/und ihn gefraget/was er hiemit meine ? geantwortet: Wie euch bas wunderlich und ungereimt vorkomt / so kont ihr abnemmen/ wie ungereimt es fene/wann ein Mensch sein Bebatt daber singt/und fein Noht und Unligen (alfo) flagen wil. Dielweniger habe Gott Luft ju Orges len und Gaitenspielen. Die gehoren vielmehr in Die Comedien und ins Wirtshauf / als in die Rirchen (k). Aber Diefer Zeit / war es nicht um Die Einführung der Instrumental-/mit welcher man noch mehr als 30. Cahr nn iii

(g) 9. April. Epift, ad Zuingl. (h) 12. Aug. (i) Urst. Bas. VII. 18. Occol. Autogr. Micr. in Gernler. Cod. (k) Creid. Postell. Epist. Dominic. 20. post Trauts. Petr. Rehbind. ad Rist. In Musicalisten Fest. Andadsten.

n.C.G. 1526.

Stahr zu Bafel inngehalten : fonder um die Pocal-Musik zuthun. Gel bige hat Decolampadius als ein nammhafftes Stuck des Gottgefellis gen Dienfte bem Raht und feinen Buhoreren mit ernft beliebet. Daß Zwinglius ihm folches migrabten/finde keinen Buchstab. Go febrn ift es/daß er deswegen gen Basel gereiset/und sich dort vor Raht so start Darwider eingelegt. Daß er aber nicht beredt gewesen/daß die Gaitens spiel und Musit/nur in die Wirtshäuser und Comedien gehören/ist zus schliessen auß dem / daß er selbst darvon ein groffer Liebhaber gewesen. Sibe Eidan, Rirchengesch. Th. 11. 31. 549.

Renrtag abgeschaffet.

Als etliche zu Zurich an den Fenrtagen gefenret / andere aber ge-Burich arbeitet / hat felbige Oberkeit gebotten/daß man neben den Miederges Dachtnuß-Tagen / der Geburt/ Befchneidung/Tode/Auferstehung/und Himmelfahrt Chrifti : auch der Auffgieffung Des S. Geifts : febrner an Liechtmeß: Bertundigung und himmelfahrt Maria/Maria Magda. lena/Stephani/Johannis des Tauffers/ der zwolf Apostlen : aller Beis ligen: S. Felix und Regula Sag / aller Arbeit / auffert Nohtfahlen im Beilet/Ernd und Berbst; auch des Spielens/Danzens/2c. sich enthals te: alle übrige Reprtag wurden abgestellet: mit Vorbehalt fehrneren Erläuterung. Allermaffen/nachdem mehrere Sidanoffische Ort das & vangelium angenommen / und alle zu der Creaturen Ehr angesehene Feprtage/ganglich abgethan / zu Zurich ein gleiches geschehen : und auf Die Entheiligung des Tage des Herzen eine Geltstraff geset worden. Alls diß Mittel juschwach befunden worden / haben sie / um die ihrigen von folcher Ungehorfame / und Berachtung wider Gottes und ihre Gebott/abzuhalten/fich entschlossen/folchem Ubel mit mehrerem Ernst aubegegnen (1). Giner Deren mit dem Papstthum noch behaffteten/ und gedulteten Chorherzen / erfrechete fich/die im Glauben noch schwas che/im Grathum aufzuhalten/und geweihetes Del hin und ber zutragen. Diesem ift befohlen worden/sich folder Sachen zumuffigen/und in der Statt zubleibe (m). Sintenmahl aber Erasmus/ben Unlaas des/wegen 5. Abendmahls/zu Bafel/wider Decolampadium geführten Streits/ fich anderst aufgeführt/als man von ihm erwartet : es auch geschienen/ daß Lutherus Die leibliche Gegenwart hefftiger getrieben/als ehmahls/ hat Leo Jud/was in allen Schrifften Erasmi und Lutheri vom S. 26 bendmahl zufinden mar / unter dem Titul : "Des Hochgelehrten D. E. "rasmi von Rotterdam / und D. Martini Lutheri Meinung vom 5. "Sacrament; durch Ludwig Leopold/Pfarzer zu Leberauw/an den Tag "gegeben,.. Dieses Buchleins Substanglicher Innhalt ift : Daß bende Diefe

(1) Bulling. Hift. Ref. Mfc. 196. & Præf. de Fest. (m) Act. Publ. Tig. 10. Apr.

Leopoldi Buch bom 5. Abendo mabl.

Diese vortreffliche Manner / eh ber Sacramentstreit angegangen / vornemlich die geiffliche Begenwart und Nieffung Des Leibs Christi getrie-Dellicanus / Erasmi geheimster Rreund / berichtete gleichs fahls / als gute Freunde Diesen bierum gefraget / selbiger teine andere/ als Diejenige Nieffung Des Leibs Chrifti erkenne/welche Durch den Glaus ben verzichtet wird. Aber Erasmus/der es nicht leiden konnen (0) / so man seinen Nammen oder Schrifften wiber bas Paustthum gebraucht/ war mit benden / Vellicano und Leopoldo febr übel zufrieden : und hat Pellicano schrifftliche Berweis gethan: welchem aber Pellicanus grunds lich begegnet. Des Leopoldi Buchlein hat Erasinus offentlich und febr scharff widerlegt : auch den Authorem aufs bochfte gescholten. Golchem entgegen Leo/nicht nur alle Unzuge auf Erasmo / mit Unzeigung deren Bucheren und Blatteren/darauf fie genommen/bestätiget; sonder auch seinen Namm an Tag gelegt : vermelbende / daß er solches nicht gleich das erfte mabl gethan / sepe nicht geschehen / auß bosem Gewissen oder Absehen/sonder den Verdacht des Chraeikes außzuweichen. Muß "dann / forach er / mein Namm / auf allen Buchlaben ligen? Lev Tud "heiß ich. Die bin ich. Deß schame ich mich nicht, (p). Bende/Pellis canus und Leo / find auch durch die Rirch zu Strafburg gegen Eraf mum verthädiget worden (9). Man (r) wil zwahr auf einigen Brieffen / fo ben diesem Unlas von Erasmo an Tag gegeben worden/beweis fen/Dellicanus habe es bis An. Chr. 1526. mit Luthero gehalten. Aber Vellicanus beschwerte sich / bak nur was Erasmus an ihn geschrieben/ ohne seine Untwort an Erasmum getruckt worden (s). 2Bas dieser von wesendlicher Begenwart Des Leibs Christi schon hiebevor gehalten/ Sibe broben Blat 48.

Ben Eingang diese Jahrs hat es/wie Herz Stetler redet (t)/in gürich aller Lidgnoßschafft geschienen: als ob männiglich die verlassen von Zürich/von ihres beständigen Vorsauses/der Aenzberung der Religion wegen/zuverfolgen begehrte. Die übrige XII. Ort hielten viel Lagsaungen/ohne daß ste Jürich darzu beruffen. Und weil das Reformationswesen auf Zürich beruhete/trosseten sich die Romisch-gesinneten/werde unschwer senn/alles in vorisgen Stand zusehen. Zu dem End haben Eckius; Faber; Murner/Lesmeister

<sup>(</sup>n) Sed Candidus ad Th. Blaurerum. a. cit. Ipfe Lutherus, ait, fecius videtur am docere quâm olim docueric. (o) Vid. Hotting. H. E. VI. 34. fq. Idem expertus Serquinus, Scult. 2: 198. (p) Vit. Leon. Mfc. Hofpin. Sacrament. II. 42. a. b. Scult. Annal. II. 44-50. (q) Adv. Erafin. Epift. ad Vultur. (r) Sekend. H. L. I. 132. lit. f. s) Hofp. Sacram. II. 42. b. (t) pag. 652.

98.65.63. 15 6.

Babische Disputation berabtichla.

meifter zu Lucern; ben ben Gibgnoffen immer getrieben/bag eine Dilputation mit Zwinglio angesehen werde. Auch etliche Deftreicher und Schwaben / follen auf folche Disputation, beim-und offentlich getruns gen haben : in Hoffnung / so das Evangelium auß der Sidgnoßschafft gebannet / felbiges auch auß Sachsen werbe getrieben werden konnen. Defregen am 15. Lag Jenner zu Lucern/in Benfeyn und auf Untrieb Rabri / von Lucern / Urn / Schweiß (u)/Freiburg/Uppengell / zu folcher Disputation, Baden vorgeschlagen worden. Bern vermeinte/ein folches Wert ftebe hoben Standen beffer an/als den Eidgnoffen. Wolten fie aber je disputieren / folte es geschehen zu Basel / allwo es eine Sobe-Schul / und viel Belehrte habe. Aber Bafel / molte meder eine Difpu-

get.

tation, noch daß sie gen Basel verlegt werde / billichen. Auf einer am Angefegt. 13. Tag Merz zu Lucern gehaltenen Tagleistung / find obige Ort/famt Unterwalden/ben erster Meinung / daß die Disputation gehalten wers Den solle/geblieben. Ubrige 6. Ort antworteten fie betten keinen Befehl(y). Doch ift an Burgermeister und Rabt zu Chur/und gemeine Dren Bundt/ab selbigem Tag geschrieben worden/,, Wiewol wir konnen "ermeffen / daß uns nicht gezimt / find auch des Willens nicht / einiche "Alenderung im Glauben guthun : fonder gedenken uns als gehorfame "Glieder/von der D. gemeinen Chriftlichen Rirch nicht aufonderen : aber "damit Zwinglisund feines gleichen in unfer Eidanofichafft verführis 3.sche Lehrer/geschweigt/und etlicher Maak das gemeine Bolt von der 37 Trethum abgewendet / ruhig gemachet werde / und wir wiederum zu "Ruh und Fried und Ginigkeit des Glaubens tommen / fo haben un-"fere Bergen und Oberen / und wir auf ihren Befehl angesehen / eine "Collation,&c. von jedem Ort der Sidgnoßschafft / und Zugewand. sten/2c. jedes Ort mit 2. 3. oder 4. Gelehrten/gu Baden (y) am 16. "Eag Men/2c. querscheinen,. Stetler berichtet/ daß erft (am 15. Eag Aprel) ju Ginfidlen/ ber vollige Schluß wegen Baben gemachet wors ben (z). Weil namlich Bern/ 2c. erft bamable wird eingewilliget bas ben. Obigen dren Wäpstischen Doctoren wurd befohlen / daß die Bis schoffe von Constanz / Bafet / Ballis / Laufanne / eingeladen werden; felbst/samt ihren Belehrten auf Dischoffliche Untoften zuerscheinen. Bu rich folte samt Zwinglio auch beruffen werden.

21ber

<sup>(</sup>u) Aliqui addunt Subsylvaniam. Secus Zuinglius. Op. II. 584. (x) Zuingl. Op. II. 592. (y) Non Basilea, ut semper Varill. Tom. II. p. 106. sqq. ineptissime. Addit, ctiam Anabaptistas eo vocatos, quando? a quo? qui? (z) pag. 656. b. Conf. 215(d). Luc. 11. Apr. 5 1.3.

M. G. GR. 1526. 2minalius

Alber mit fothanem Decret, find weder Bapiften/noch Reformier: te gufrieden gewesen. Die Davilten vermeinten/ Die Romisch-gesinnete betten Die vermeinten Erkantnuffen der ehmabligen Concilien/ohne neue beschweret Unterfudung / Hæresiarcharum supplicies, burch Abstraffung ber Res sich. Bermeisteren/beschirmen sollen (aa). Underseits bat Zwinglius (a)/in eis ner am 21. Saa Aprelian die XII. Ort abgelassenen Mittiv, dargethans daß zu einer fruchtbaren Disputation erforderet werde / 1. Daß allein Die D. Schrifft fatt finde. 2. Daß Gottes Wort / nicht mit Der Lehe reren Berftand übergewältiget / fonder die dunklere Spruche durch die flabrere aufgelegt werden. 3. Weilen Dif Wort Gottes / Die rechte Richtschnur Des Glaubens/und keines Richters bedorffe : fo folle kein folcher Richter über fothanes Wort / und die fo barvon handlen/gefest werden. 4. Daß man sich entschliesse / von welchen Urtiklen man zu-Dispurieren gemilliget. 5. Daß genugsames Geleit / und 6. Beisel/für Diejenigen / fo etwas Gefahr zubeforchten/gegeben werden. 7. Baben fene (bb) fein biergu beguemer Ort : um daß diese Statt mit Unterthas nigfeit beladen. 8. Die V. Ort und Freiburg/haben allbereit beschlossen/ Zwinglium gefänglich anzunemmen / und gen Lucern führen zulaffen. 9. Kabri und Egten Schrifften wieder Zwinglium/werden ben ihnen verfaufft/Zwinglii Bucher aber sepen verbotten: defiwegen er weder mit/ noch ohne Beleit/zu Baden erscheinen konne : auch seine Oberkeit (ohne dero Borwissen/ja mit dero Außschliessung/diese Disputation anges feben werde) ihm folches nicht gestatten werde. Sonderlich Dieweil Eat fich vernemmen laffen/mit ben Rekeren muffe man mit Reur und Schwert Disputieren : Raber zu Constanz bat gedräuet / mann er werde gen Baden fommen / werbe es Reber regnen : und: Zwinglio werbe es Darzu tommen/daß er den Reifauß nemme (b) : Deraleichen Drauwort find von Diefen und anderen / Beift-und (c) Beltlichen (d) mehr gefloß fen. Den 30. Tag April / hat Zwinglius in einer/ gegen Kabri am 15. Upril zu Tubingen außgegangenen Schmaachschrifft / gestelleter Verantwortung/dessen verschiedene wider Zurich und die Evangelische Lehr außgestreuete und außgebreitete Verleumdungen widerlegt; und Kabro su Gemübt geführt/warum er nicht/da er zudisputieren so begirzig/viels mehr

(aa) Rain. A. 1526. § 98. (a) Op. II. 572. Adde Bulling, Hift. Ref. p. 202. (bb) Locus Eccio placuit, quia arbitratus se nactum, qui ad precationem esus possent dicere Amen. Zuingl. Op. II. 114. (b) Zuingl. Op. II. 596:33. (c) Ibid. 584.593. b. 591. Ib. de Wendelino, & de Murnero Anon. Epist. 'Arind. (d) Capitaneus Uberlingerus, Badensis : se Carnificam fore pollicesur, modo in me carnificem illi agere ticeat. Dignus qui Carnifex sis: non autem ut me sollat è medio. Id. pag. 594. Bulling. Hist. Reform. 204. a.

mehr zu Conftanz disputiere / gegen Umbr. Blarer / und Joh. Zwick/ welche gleiche Lehr führen wie Zwinglius/und von langer Zeit auf eine Disputation getrungen. Villeicht hat Zwingli Kabro folchen Verwies gethan/wegen sich begebenen neuen Unlags/welcher von uns/nach Beschreibung der Badischen Disputation eingeruckt wird. Demnach bes merkt Zwingli wegen Badischer Disputation : weil in selbiger eins theils nicht die S. Schrifft/fonder Vapstifche Lehrer/Richter fenen : ans Ders theils/die nohtige Frenheit redens nicht Dlas haben werde/ Nunquam tam lætus Disputationis hujus exitus erit, ut non gravius quoddam diffidium fit fecuturum : Gene barauf nur befto groffere Trennung / hiemit der Eidgnoßschafft groffer Schad als Rus zuers warten : auch benen / fo schon vor Christi Beburt/Reinde der Sidanos fen gewesen/nicht gestattet werden solte/die Eidanofschafft in so groffe Befahr gufturgen (e). Ulm ware beredt/Burich hette auch in Die Difputation eingewilliget / wolte beswegen ihren Prediger / Conradum Go. mium dahin abfertigen. Alle fie aber auß diefer Schukschrifft grunds lichen Bericht empfangen : und daß gaber feinen Muht über Comium abzufühlen hoffe haben fic Somium zuruck gehalten und Diefer Gefahr entriffen (ff). Kaber hat durch eine Replic Zwinglium veranlaset, eine amente Schrifft aufgeben zulaffen : barinn er einige Diefer Stucken weite lauffiger außführt (f).

Der Cidgnossen Instanz. Ju Glarus soll Sonntag vor Meytag / an offentlicher Landsges meind beschlossen worden sepn / daß die Priesterschaft / ben Verlurst ihr Pfründen / nichts predige / als was sie auß D. Schrift zubehaubten wisse. Auf Maria Magdalena / wendete sich das Blat(g). Darvon hernach. An angeregter Landsgemeind ist auch geredt worden / Set won hernach. An angeregter Landsgemeind ist auch geredt worden / Set won hernach. Und aufgeben worden. Es sind aber solchem Send were viel Geles (h) außgegeden worden. Se sind aber solche Neden / denen von Glarus und Awinglio/durch die Sidnachen empfindlich vorgeruckt (i): Zurich den Irvingli gen Baden zusenden einneret: und sitr Zwinglium (welchem sie einen Urbeber der neuen einreissenden Lehr neunen) ein Seleitsbrieft übersender worden. Aber Zurich beharvete / die ihrigen nicht auf die Disputation zusenden. auß X. Gründen/welche durch ihre

Zürich protestiert.

<sup>(</sup>c) Bulling, Hist. Reform. 591. a. Ib. Horum instidit Disputationem adornari, 900rum partet Faber utetur. (ff.) Zuing. Op. II. 595: 20. (f) Ibid. 292. sqq. (g) Hist. Ref. Ms. (h) Faber calumniatur, Zuinglium dixisse, Ferdinandum 30000. Flor. adversus se expendisse. Beneist VI. Artiss. Dedic. (i) Stetler. I. 656. Absol. Einf. 2. Maij. § 10.

m. G. B. 1526.

Gefandten zu Baben eröffnet wurden. Auf welchen der fibende war: Die Gibanoffen haben allbereit mit Erzherzog Ferdinand und anderen Regenten des Schwäbischen Bunds/einen Vertrag gemachet/bas & vangelium zuuntertrucken: Der IX.: Daß als Zwingli / ein/wegen der Disputation getrucktes Buchlein/gen Ury an die Landsgemeind/durch eigenen Botten gesendet/und man des Zwinglii Namm dort mabrgenommen/felbiges ungelefen guruck gegeben worden/zc. Endlich/daß/wie Die Unterzichtung an folchen Orten geschehen solte / ba man sage / bak am meiften geirzet werde. Alfo geben Die Gidgnoffische Bund gu / daß iederman den anderen / an welchen er ansvreckia ist / an denen Orten/ ba er acfessen/suchen solle. Begehren gleichfahle/baß die Disputierende gen Zurich tamen/alebann werde Zwingli ihnen antworten (k). Def fen alles ungegehtet / haben Die VII. mit Burich zu Baden regierende Gelbigem Ort/um Zwinglium zuvermogen/daß er gen Baben fomme; Zwinglio anerbotte. (1) einen Beleitebrieff jugefendet/in welchem fie versprochen/ihren Land, nes Ge. vogt famt 20. oder 30. redlichen Manneren / gen Zurich zuschicken : welche ibn gen Baden vergleiten und behuten : bekaleichen zu Baden: und nach Kollendung aller Handlung wiederum gen Zurich in fein Ges mabriame führen. Alber Zurich ift ben ehmabliber Meinung geblieben: und hat Zwingli das geschriebene Geleit in einem / am 16. Tag Men Zwinglii Datierten / getruckten Brieff an Die Gidgnoffen beantwortet (m). Daß Untwort. er namlich folches Geleit nicht armemen konne. Dann neben bent/bak seine Widerwertige ruffen mochten / man sene den Reteren nicht schuls Dia Glauben zuhalten : so erfordere das Geleit von ihm / daß er sich gleitlich halte. Alsbald er nun den Papft zuhoch tarieren wurd / wurd es heisien/er habe bas Geleit übersehen. Er wolte nicht Baben: fone der bleibe ben porigem Unerbieten: daß er namlich zu Zurich disputies ren / und denen/so ihm bessers weisen/folgen wolle. Berschiedene Urfa. chen seines Außbleibens hat er nicht trucken / sonder durch die Shren-Befandten um Friedens willen mundlich ablegen laffen. wurd durch eine Rlag-Mifliv von den Eidanoffen beantwortet (n). Eg. Fius aber lieffe fich vernemmen/ Die Gidgnoffen haben dem Zwingli ein Beleit gegeben / welches gegen dem Turt genugsam were (o) : und las fferte ihn fort und fore wegen Außbleibens (p). Faber hat noch ftars ter aufgeschnitten. Die XII. Ort/sagt er / haben Zwinglio XL. ehrlis the Manner zu Beifel geben wollen (9) : fo aber von Murner felbit DD ii ernft=

(k) Bulling. Hift. Ref. 204. (1) 12. Maij. Zuingl. Op. II. 599. (m) Op. II. 599. b. (n) Stetl. p. 657. (o) Bad. Collat. 3. art. 1. (p) Ap. Hotting. H. E. VI. 575. ita Collegium Iscarioticum ad Isaram. (9) Bemeist: ub. Supr.

ernstlich widersprochen worden (r). Aber Zwingli gibt wegen folchen Geleits / anderstwo folgenden Bericht (s) : Es wird aufgestreuet im Beleitsbrieff fene mir versprochen worden/daß ich Burgen und Gleits. leuth / auß welchem Ort ich wolle / erwehlen moge. Solches aber fene falsch. Ihm zwahr sene anerbotten worden/zwanzig oder dreistig Man/ welche samt dem Landvogt ihn begleiten sollen. Aber wann er einen Rechtshandel mit einem Ronig bette / ber ihn mit etlichen Goldaten sum Gericht begleiten wolte / so were er ja in so viel grofferer Gefahr/ so viel ftarter sein Begleit were. Lang zwahr und Saffner schreiben/ Die von Zwinglio eingewendete Ursachen des Außbleibens / fenen nich. Wir muffen aber über Diefer Grunden Nichtig-oder tia gewesen. Bichtigkeit / nicht den Lang / fonder unparthenische Gemuhter urtheis len laffen. Damahl maren Leuth/ welche bedunket hat / Diese Disputation habe etwas Gleichheit mit derjenigen / welche Actor. 23. Die Jus Den mit Paulo halten wolten; Die aber Paulus aufgeschlagen / weil er permerkt / daß ein wider ihn gemachter Unschlag darhinder stecke (t). Zumahl auch gute Freunde Zwinglium fich vorzuschen gewahrnet (u).

Single zu Morspurg verbrennt.

In Diefen Bedanken wurden die Evangelifche geftartet/weilen gas ber / Des Vischoffs Vicarius: Melchior Vatli / Weihbischoff: etliche Doctores : bende Aebte von Creuklingen und Vetershausen / am 10. Tag Men/zu Morspurg auf dem Markt offentlich Consistorium ges halten/ Berz Joh. Hugle/ Pfarzer von Lindau vorgestellt/und ber neuen Lehr und Regeren beflagt. Sugle antwortete: Er glaube die S. Schrifft und die XII. Glaubensartikel. Weil er anders nichts gelehrt / fene er ein Chrift/kein Reger. Berde ihn aber jemand auß S. Schrifft eines Crathums überweisen/wolle er fich berichten laffen. Die Richter begehrs ten/er folle der Lutherischen Lehr absagen/und der Romischen Rirch sich ohne Beding unterwerffen. 2118 Sugle fich deffen gewidriget/ift Vicarius aufgestanden / sagende: Autoritate Reverendissimi Patris & Domini, D. Hugonis Episcopi Constantiensis, hunc hominem hareticum & S. Matris Ecclefiæ adversarium, Catholicæ fidei expugnatorem, damnamus, projicimus & conculcamus, atque indignum, facris Ordinibus privari & degradari præcipimus : Que Befehl Sugonis/ Bischoffe zu Conftang/verdamme ich Diesen Reger/Reind der Rirch/2c. verftoffe ihn/und gebiete/daß man felbigem Die Weihe abnenime. Bleich hat ihm der Beihbischoff/die Priesterliche Rleider aufgezogen : ibn dem weltlichen Urm übergeben / von welchem er jum Feur verurtheilt wors

<sup>(</sup>r) Capit. Ep. c. Fabr. F. 4. b. (s) Op. II. 579. (t) Bull. Hift. Ref. p. 212. (u) Epist. Anon.

m. G. O. 1526.

Den. Der fromme Mann entsette fich nicht : bettete / baß ihm Gott Glaub und Benstand des S. Geists geben wolle. Dankete Denen/so ibm in und auffert ber Gefangnuß auts gethan. Sat auch fur feine Reinde gebetten: im Hufführen/das Magnificat und Te Deum laudamus gesungen : und im Reur mit Unruffung des Berzen Cesu feinen Beiff aufacaeben (v). Die Siftori Diefes Marterers ift in Eruck (z) aufgegangen. Um daß nun Die / fo diefen ehrlichen Mann zum Reur perdammt/eben diejenige gewesen / welche die Badische Disputation ans gezetlet/wurd folches Berfahren angesehen/als ein Borfeur ober Mus Rerlein/was Zwinglio zuerwarten stehe / so er die Disputation besuchen werde. Auch Deter Spengler wurd durch Buthun Bischoffs von Cone Gnengler ftang / wegen Evangelischer Lehr / gen Freiburg ins Breifigau geführt/ ertrantt. und dafelbit ertrantt (a).

In Dundeen war angeregtes Eidanoffisches Schreiben frafftlos. Dann nicht nur gemeine Pundt abgeschlagen (b) der Disputation benzuwohnen/ sonder auch zu Chur alle Bilder abgeschaffet worden / præter ingentem lignorum struem primariæ aræ incubantem (c), qui fert einem auf dem Altar ftebenden groffen holkenen Wild : an welches der Reigen auch bald kommen folte. Die Def haben sie abgethan/und an dero fatt das S. Abendmahl eingeführt. Ben folchen Geschäfften Comanhat Comander fo ftart gestudiert / daß fein Gesicht sehr erschwachet: dri Bleif. dessen ungeachtet er auf Die Hebraische Spraach sich gelegt (d). Dies fes Manns und anderer Evangelischen Dredigeren/fo groffer Eifer/hat den Widerwertigen so webe gethan / daß sie Rahtschläge abgefasset/ welche / wo sie nicht weren durch Gottes Rrafft unterbrochen worden/ bendes den Urheberen und denen Evangelischen den Barauf gemachet hetten (e). Defregen Bucelinus die in Diesem Sahr in Pundten geschehene Zerstörung vieler Schlöfferen/nicht einer eingebildeten/auß der Erklahrung des reinen Worts Gottes berzührenden Frenheit / sonder anderen Urfachen bette benmessen sollen.

Bilber in Dundten abgethan.

D. Decolampadius (f)/welchen Die bie und bort mider das Evangelium angestellete blutige Berfolgungen und daß er selbst / gleich ein Dirsch von den Hunden/ aufgetrieben worden; dann und wann kleinoo iii muhtia

Decolatte. padius bee denfetsich megen Difputation. zu Baden.

(y) Bulling. pag. 203. Hift. Mfc. (z) Stumph. p. 334. a. (a) Scult. II. p. 73. (b) Salandr. 15. Maij. (c) Comand. 28. Apr. Vadiano. (d) Id. 23. Aug. 1527. (c) Comander. 28. Apr. Leones, Pardi, Tigres, urfique, undique furiunt, ringuntur, Oc. Se infos eque atque nos in magna pericula ponunt, sed putant forsitan sue teterrime invidie confedeum, fi nos vel ad horam priores deperiremus. (f) Ab erudicione infigni prolixè laudatus à Varill. Hist, des revol. II, 107, at multa falsa de codem miscet.

M.C.(3). 1526.

mubtig machen wollen (g) / gieng lang mit sich zu Raht/ob er sich auf Die Disputation gen Baden wagen wolle oder nicht. Alle Freunde haben ihm folches mißrahten. Amici omnes, schreibt er / dolos suspicantur, & pietatis remoras, quas aliqua ex parte videre licet: Erachs tende/es fecte etwas darbinder/und werde fie zu des Evangelii Nachs theil gereichen: sonderlich/um daß Ectius in seinen Locis communibus , Die Bespräche mit den Lutheraneren mifrabte/und diejenigen/wels che er nie überwiesen / ter Hæreticos, Drenfache Reker nenne (h). Obs ermeldte Schmaachschrifft Rabri / in welcher er / vor dem Streit Des Siege fich gerühmt / hat Decolampadium in Diefer Meinung gestärtt (1). Deswegen er sich vernemmen lassen: Non est mihi animus eundi Badam, nisi vis quædam illuc cogat. Ich mil nicht gen Baden: ich musse bann. Endlich hat er sich bequemt (k)/mit Borbehalt/weder Die Decreta, noch anders / sonder allein Gottes Bort/fur Die Regel: und keinen anderen Richter zuerkennen / als folche/welche nach Gottes Mort richten (1).

**E**rasmus get sich gen Babe aufomen.

Ergimus von Rotterdam/ welcher fich noch in Basel ben Frobeentschuldie nio aufgehalten/ war ben den Eidanossen in so autem Credit (m), daß fie ihn auch gen Baden eingeladen. Er hat fich aber den 17. Tag Men schrifftlich entschuldiget (n)/daß er wegen franklichen Leibs nicht konne benwohnen. Inben beschwehrt er sich/daß er beschuldiget werde/als ob er es in der Lehr vom S. Abendmahl mit Witleff (das ift mit Decolampa vadio und Zwinglio) halte. Sepe dergleichen etwas in seinen Buches ren gufinden / oder auf feinem Mund geflossen (Delfen ihn doch Wellis canus und Leo Sud überzeuget) widrige er sich nicht/daß man ihn für einen Erzeger halte: und foll ihm Gott nicht gnadig fenn (o). Eraf mus vermeinte / Die Papftler folten ihm wegen fothanen Brieffs/groß fen Dant wuffen / begwegen er mit felbigem in einer Misliv an Die Darisische Sobe-Schul (p) gevranget (a).

Unwesende Ge. fandte.

Aluf der Disputation befunden sich die Abgesandte und Gelehrte ber Bischoffen von Constang; Bafel; Laufannen; welchen ber Vicarius pon Chur / nec vocatus nec miffus, von selbsten fich jugefellet. Gels bigem ift 21bt von G. Luci gefolget (r). Die Rammen Deren übrigen 2310

(g) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 212. (h) 19. Apr. ad Zuingl. 'Avind. (i) 26. Apr. 'Arixd. & Oecol. & Zuingl. Epift. 204. (k) Non à Zuinglio miffus, ut Maimb. Calvin. T. I. p. 10. fomniat. (1) Urft, p. 5,3. (m) Wechfelfdyr. p. 60. (n) Lavat. Hift. Sacr. p. 21. Hotting. H. E. VI. 630. (0) Epist. Erasm. p. 795. (p) De qua Zuinglius ad Bercht. Hallerum : Fratres qui Parisis sunt, multo labore penetrarunt ad eam Epistolam, atque ad nos miserunt. (9) Ap. Hotting. H. E. VI. 605. sq. (r) Comand, ad Zuingl. c. Jun.

Bifchofflichen/Eidgroffischen/auch fromder Berzen und Statten/216: gefandten; item beren Evangelischen Lehreren, find auf denen in Latinund Teutscher Spraach getruckten Sandlungen diefes Gesprachs bes fant. Evangelischer Seiten waren zugegen / von Bafel / Decolampa-Dius (s) und Weissenburg : von Schaffhausen/ Ludwig Dechelin. Die pornemiste Davitler maren/wegen Bischoffs von Constant / Unthonius Dirata: wegen Bischoffs von Basel/ Augustinus Marius/2c.: wegen Des Laufannischen / D. Conrad Treier und Ludwig Loublin/von Bern. Albt von Sangallen hat D. Diwald Bendel/ein Dominicaner-Monch/ Prediger im Closter zu Sangallen : Erzherzog Rerdinand / seinen Sofraht Rabrum : Derzog auf Baperen / Den Gat : Lucern / Den Naterftes chenden (t) Thomam Murner / babin abgefertiget. Hernach find auch Die Rirchendigner/von Bern / (Berchtold Haller/20.) Glarus / Appens gell/Mullhausen (u)/vier von Sangallen (x) erschienen. Von Zurich/ Chur und Biel/haben fich weder Gefandte noch Gelehrte eingefunden.

Alls die Befandte schon benfamen waren/hat man noch daran ger Befane arbeitet / daß die Disputation gen Schaffhausen / oder anderen beques der Dispumeren und fichereren Ort verlegt werbe. Aber es war umfonft (y). Die tation

Berfamlungen wurden in der Rirch gehalten. Eckius wurd auf eine prachtiges Decolampadius auf eine schlechtlich aufgeruftete Canzel gestellet (z). Die Unwesende wurden im Nammen der Sidanossen durch Barnabam/Albt zu Engelberg/in Unterwalden/offentlich bewilkommet. Camftag vor Pfingsten/(den 19. Tag Men) waren Bormittag gewis se Ordnungen/wie die Disputation gehalten werden solle / an die Rir chenthuren angeschlagen. Unter anderem/daß IV. Præsidenten senn fols ten: zween Geistliche: Ludwig Beer / S. Schrifft Doctor, auch Chors berg der Stiffe zu G. Beter in Bafel/und Abt Barnabas. Auch zween Weltliche: Jacob Stapfer von Sangallen/Ritter: und Sans Soneas ger/Schultheiß zu Bremgarten. Item/baß jede Parthen zween Schreis ber erwehle; und zween verordne / welche ben den Schreiberen siken/ in deren Benfenn namlich alle in Schrifft gebrachte Sandlungen gegen einanderen gehalten; und alebann hinder die Præfidenten gur Vermahs rung gelegt werden. 2Bas andere gufschreiben / und hinterzucks ben Eidgnoffen / außgeben laffen werben / folte unnuß und erlogen fenn. Nachmittag wurden von D. Egt an die Kirchtburen/und an das Nahts hauf

<sup>(</sup>s) Thuano abfuisse videbatur. lib. r. (t) Stetl. 658. (u) Burgerm. und Statischreiber / Gefandte: Augustin Kremer und Joh. Glathar Prediger. Hist. Mallh. Msc. (x) Haltm. 414. (y) Occol. ad Zuingl. 18. Maij. (z) Bull. Hift. Reform. 107.

N. C. G. 1526. Streitige Lebriane.

hauß (a) folgende Schlußreden aufgeschlagen (b): I. Der wahre Fronleichnam Christi/und sein Blut/find im Sacrament Des Altere gegens wertig. II. Diese werden im Umt der Det / fur Die Lebendigen und für die Todten/wahrlich aufgeopferet. III. Maria und die Beiligen/ find anguruffen als Rurbitter. IV. Des Berzen Jesu und der Beilis gen Bildnuß/find nicht abzuthun. V. Dach diesem Leben ift ein Rege feur. VI. Die Rinder/auch der Christen/werden in Erbsund geboh. ren. VII. Der Cauff Christi/nicht Johannis/nimt die Erbfund hin. Darzu alles was Zwingli bisher (Der Romischen Kirch zuwider) hat angefochten. Murner lieffe zween Lehrfate aufschlagen. I. "Es ift feine "Abgotteren im Beiligen Sacrament der Vereinigung des Leibs und "Blute Chrifti / Chriftum unferen Beiland unter benden (bas ift/un. "ter jeder Gestalt) gegenwertig glauben/chrwirdigen und anbetten. Es sift auch kein Kirchen-Diebstahl/Die Leven nur mit einiger Gestalt Des "Brots berichtigen. II. Was in zeitlichen Dingen / ohne Rechtliche Spruch / den Menschen genommen wird / schon es unter dem Titul einer Reformation geschihet/ist miber Recht/ehrlofi/2c.

Zürich-Clerifen Huldiget. Jürich ließ sich dieses alles / an Fortsekung der Verbesserung des Kirchenwesens/nach Erforderung des Evangelivnicht hinderen. Ettiche Geistlich-genante/Korcherven/Caplaine/und Möncher-liebeten Gottes Wort/ und ehreten die Oberkeit. Andere wolten weder predigen/ noch Lectiones mehr anhören: hasseten selbige als Neuerungen: som derlich widerigeten sie sich / als die disdahin eigenen Gewalts und selbst Herren gewesen/der Oberkeit sich zuunterwerssen. Sie wurden am 17-Lag Men genöhtiget/gleich anderen Burgeren/dem Herz Burgermeisster Walder zuschwerenn die gehorsamen wollen. Um 19. Tag Men wurd ihnen eingeschäffet / daß/welcher hinkönfstig eine Lection oder Predig verabsamen werde / an jährlichem Einkommen ein Vierthel Kernen verliehren solle (c). Dergleichen Unarten haben die Priester von Elgg/und die dren Mönchen von Ruti/noch in solgendem Jahr an sich versuuren lassen sahr an sich

Disputa- Als zu Bo

Alls zu Baden/die Thur zur Disputation allbereit geoffnet ward/ wolte sie/selbst denen Lobi. Orten/ von welchen sie bewilliget war/noch nicht recht ligen: und mußte sich schon damahl zeigen/daß sie kein Mittel sehe/die Sidgnoßichafft einträchtig zumachen. Dann etliche zu Bern wolten/daß es ben dem/so in der Disputation beschlossen werde/bleibe: und

tion erwecket Unruh zu Bern.

(a) Hist. Mullhaus. Msc. (b) Act. Edit. (c) Bulling. Res. Msc. 212.b. (d) De Elgovianis sacrificulis Bovillus. D. 27. Apr. A. 1527. de Rüsensibus, Act. Tig. Camst. nach Ulr. A. C.

M. G. B. 1526.

und daß der von ihnen neu-genante Glaub vertrieben werde. Sergegen lieffen fich Haubtmann Gacob Menjund viel andere Burger pernems men / es muffe ben Gottes Wort bleiben/was immer zu Baben Difvus tiert werde: fintenmahl bekant / wie etliche Eidanoffische gefinnet / und Ebangemas fie für Disputanten angestellt haben. Diese Unruhe bat in so weit augenommen/daß etliche von der Landschafft/in Die Statt beruffen/und auf Dfinast Montag/in einer zahlreichen/im Dunfter besamleten Gemeind / ben welcher durch Runft (e) / und durch sonderes 2113 ffifften pornemmer Rabtspersonen von Bern(f); Gefandte von VII. Orten/welche von langer Zeit fehr eiferig/schrifft-und mundlich gearbeitet / Bern auf ihrer Seiten zubehalten / erschienen : groffe auf der Religions. Zwentracht bisdahin entstandene Unruhen ers sehlt/2c. Darüber nach langem und ernstlichem Bidersprechen von Rabt und Burger ermahnet und beschlossen worden / die Def / Bilder/Clos fter/2c. zubehalten. Diel (g) find auf der Kirch geloffen. Die übrige haben einen Did zusamen geschwohren/und denen damable anwesenden Gesandten der VII. Orten / ein gesiegleten Abscheid gegeben : Durch ein Mandat/alle wider die Romischen Gebrauch geschriebene Bucher verbotten : und ehmablige Mandat bestätiget. Erft nach diesem abgefaffeten Schluß / wurd Berchtold Haller gen Baden versendet. Men reisete auch dahin/und erwiese sich einen groffen Liebhaber des E. vangelii und des Batterlands (h). Bas jener Schluf/ben des Evans gelii Abaonstigen/fur Hoffnung zu des Epangelii ganzlicher Untertrus kung erwekt / baben aufrichtige Patrioten zubemerken nicht unterlassen (i). 218 Raber folder Bernifchen Abhandlung / fich in einem getruck. ten Buchlein gerühmt : mit Benfugen / baf gleich hierauf alle verebelis dete Wfaffen und Monchen auß Bern gejagt worden fenen; hat es Cas vito also beantwortet : Daß solches Versprechen deren von Bern / sich auf dero ehmahliges Mandat grunde ; welches dem Romischen Glaus ben hochlich zuwider fene. Weilen wir deffen Urtitel hieoben 261. 238. u. f. erzehlt/übergeben wir sie bier mit ftillschweigen. Capito thut bingu/ der Urtitel dieses Mandats / so da vermoge/daß Beiftliche/wann fie las sterhafft merden/burch die Oberkeit ohne porgehende Degradation sols len am Leben gestrafft werben; seve an einem Pfaffen/genennet Schlus felhauf/pollftreckt morden. Wegen der verehelicheten Briefteren schreibt Cavito: "Berz Niclaus von Wattenweil / Propft; vier Chorherzen/ "ein Caplan / zween Monchen/ein Canonicus Regularis, find noch ju "Bern nn

luml ibet dafelbft.

(e) Bulling. Reform. Msc. p. 212. (f) Stetl. 653. 662. b. (g) Nomina vide ap. Bulling. & Stetl. I. c. (h) Hallerus, ad Zuingl. 5. Jan. A. 31. (i) Stetl. L. 653. b.

N.C.G. 1526.

"Bern unverjagt/mit ihren lieben Cheweiberen. Auf dem Land ift eis "ne groffe Ungahl der verehelicheten Pfaffen und Monchen. Aber fie "haben die fromden Pfaffen und Monchen / so nicht im Land erzogen

und gebohren find/beiffen berauf zeuben.

25adifche den bon 2minalio let beantwortet.

Zwinglius getraute fich nicht nach Baben gureifen. Difputierte Schlugie. aber mit Ectio von Burich auß (k) : und zeigte Damit/daß er fich weber hinter der Sach/welche er verthädigen : noch vor denen Berfonen/gegen unbermet. Die er tampfen folte/geforchtet. Dann über das/bag er mehrmabl/Des colampadium mit feinem Raht erfreut/und geftartt (1)/hat er des Ectif Lehrsäße/alebald fie an Tag tonien/beantwortet (m): daß er namlich den Sechsten nicht widerspreche: der Sibende von Eckio nicht verftanden werde : die Runf erfte aber schnurftracks dem Wort Gottes zuwiderlauffen. Welches Zwingli aufführlich bewiesen/mit bengefügter Bitt/ man wolle ihm des Eckii Untwort gen Zurich senden / auf daß welts kundig werde / wer ben S. Schrifft bleibe / oder wer fie auflähre. Er berichtet auch/daß Raber/als er neulich zu Waldshut predigen wollen/ auschanden kommen / und daß beffen und feines gleichen bisherige Berrichtungen in der Eidgnoßschafft/felbiger sehr nachtheilig gewesen.

Menfferlie die Be-Stalt der Disputation.

Wir muffen uns aber ju der Badifchen Disputaton felbft wen-"Wann man zudisputieren gieng / war ben ben Dapftleren viel "Prachts geschehen. Der Beibbischoff von Constanz gieng mit seis "nem Gefind vorher / in Honorificabilitudinationalibus. Hernach "folgten Raber und Eck. Demnach die Doctores und Abgefandte/mit "Seiden und Dammaft betleidet/mit toftbaren guldenen Ringen. Es "predigete auch niemand zeitwahrender Disputation , ale Papstler. "Auch disputierte auf dero Seiten / niemand als Eck. Diefer aber re-"Dete offtmahl unbescheidenlich / mit bitteren Schmahworten: ließ bis weilen einen Schwuhr boren. Solches ift ihm alles hingegangen: "ohne einreden der Serzen Prafidenten. Wann aber Die Evangelische "etwas freger reden wolten / war man ihnen auf der Sauben. "Papftische Doctores, waren zu Berberg in der Leuthpriesteren : führ. aten ein argerliches uppiges Leben : brauchten (n) viel Wein / welchen sihnen der Abt von Wettingen herschaffen mußte. Die Evangelische "waren verachtet / als ein Bettelhauffen. Der Birt jum Decht / ben "welchem Decolampadius beherberget mar/beobachtete mas Decolam-"vadius

<sup>(</sup>k) Magis veritatem promovit, domi manendo, vigilando, &c. quam Bada promoviffer, Ge. Hofpin. Hift. Sacram. 2:43. (1) Occol. Epift. 'Avind. (m) D. 21. Maij. Op. Zuingl. II. 575. b. (n) Urb. Rheg. 14. Jun. Augusta ad Blaurer. Eccium putamus (Badæ) madescere vino magis quam aqua.

m.G.B. 1526.

padius in feiner Rammer thate. Lieffe fich vernemmen/habe ihn nichts anders gesehen thun/als lefen oder betten. Diefer Decolampadius mar "anfänglich migvernügt/daß er Zwinglium nicht zu Baben angetrofs "fen / und vermahnete ihn schrifftlich fich Dahin zubeforderen. 2118 er aber der Sachen Belegenheit mahrgenommen / hat er Gott gedanket/ "ber es Zwinglio eingegeben bette/baß er nicht komme. Dann ihn wolle anseben / daß wann Zwingli fommen were (0) / sie bende verbrennt/ ober sonst ermordet worden / und vermubtlich groffe Rrieg entstanden meren /2c. Decolampadius bat am meiften / und wider alle Gefische "Schlufreden gedisputiert: mit folder Gedult / Langmuht / Papferkeit "und Beschicklichkeit / daß selbst die Widerwertige sich nicht wenig be-"fromdet / und etliche faaten : D were Diefer gelbe Mann auf unferer "Seiten/und auf unserem Glauben! In Ecken fabe man Unverschame te / freches Schweben : wenig Deeinuht und keinen Beift ... Diesen Bericht haben wir auß des Gel. Berzen Bullingers Schrifften gufamen gezogen : um die im gangen Gefprach geführte Manner begrifflich porzustellen / damit der gange Berlauff defto beffer beurtheilet werden moge. Daß man in Latinischer Spraach geredt / habe auffert ben dem unwahrhafften Barillas (p)/nirgend gefunden.

Solcher Unfang wurd gemachet am Pfingst-Montag / ben 21. Erfte (9) Men; ale auffert benen von Bafel und Schaffbaufen/feine Evan, Dand. gelische Lehrer zugegen waren. Uber den erften Artifel von Gegenwart lung. Des Leibs Chriffi im S. Abendmahl / haben die meifte Zeit allein Decos lampadius und Ect/offentlich disputiert. Endlich ift er auch von M. Sacob Smeli von Schaffhausen/Leuthpriester zu S. Ulrich in Basel: und Ulrich Studer/wider Eck verfochten worden. Diesen Urtikel hat Erffer Eckius an Die Spiken geftellet/weil er ben Romifch-gefineten eine Eron; Articul-Des Zwinglii Begenlehr aber ein Dorn in Alugen gewesen. Demnach: um zubereden / daß wann Lutherus / welcher Diesen Alrtitel verthädiget/ fo febr verhaffet feve : Zwinglius/welcher es arger mache/als Lutherus/ noch grofferen Saffes warth fene. Drittens : weil Ect vermeinte / für Diefen Artitel Den Durzen Buchftaben/auf feiner Seiten guhaben/fo Daß ihm Decolampadius felbigen mit teinem Ort S. Schrifft/von gleicher

Rlabrheit/werde auf den Sanden winden konnen.

Um erften Eag der Disputation bat einer/fo folcher Sandlung bens Dapfiligewohnet/an Zwinglium geschrieben: Die Disputation bat angefangen pon pp ii

cher fruh. geitiger! und nichtiger Rubm.

(o) Absentia (Zuinglii) servasse creditur reliquos Doctos, & bonos viros. Pellic. Vit. fua. Mfc. (p) T. II. p. 110. (9) Non die 26, ut Lang. I. 692, scribit.

n.c.G.

von Ecken/ mit groffer toffart/ Unmaß (1) jufagen/ (Uns bescheidenheit im Reden) : ich wil Schrevens / (des von ihm geführten Gefchr ne) geschweigen. Aber der fromme Diener Chris fii (Decolampadius/erzeigte fich) in Untwort fauffemubrig/nach Arr eines fromen Christen. Er wurd gleich Anfangs/fo schnob pon Ectio gehalten/daß er/wie fanfftmubtig er immer gemelen fich bars iber beschwehrt und Echium erinneret : Er foll ihn ansehen als einen ben feine Berzen gen Baben gefendet / nicht als einen der am Strick Dabin geführt worden : oder daß man meisterlichen Gewalt gegen ibn branche/als gegen einen Reker (s). Der mehrgedachte Bastische Dre-Diger Luthart iff bernach mit gleicher Unboffichkeit beschimpfet worden (1) Eh die Erörterung des ersten Articule zu End gebracht worden (u) / haben Raber und feines gleichen gen Conftanz geschrieben : Decos lampadius fene schon in dren Puncten überwunden worden Nun wer-De man auch Zwinglium beruffen, damit felbiger gleichfahls überwune den werde. Decolompadius (fagte Kaber) fepe ein Kind. Wann man mit ihm redeserschrecke er: und bebe an zuweinen. Un statt einer Unt wort kan dem Lefer Dienen / was Decolampadius felbst / vom 22 Tag Men/auf Baden an Zwinglium geschrieben/welches/weil es einen und anderen nachdenklichen Umstand enthaltet/wir einrucken wollen. Die bon Bafet baben uns / wegen Sorgfaltigteit fur uns / befohlen / bak "wir im Gesprach nicht fortfahren. Aber der Bott ift guspath tomen. Dann wir/wie du weist/ Bester/Bott sen Lob/nicht unglucklich angebebt. Quam ægre audiunt me loquentem! Wie ungern bort man "mich reden! Unser Burgermeister und Rahtsherz / haben sich tapfer "achalten: Denuntiantes cateris Legatis severiter, &c und ihre Meis nung / so man mich nicht wolte zur Nohtdurfft reden laffen/den übri-"gen Befandten frisch herauß gefagt. Defwegen hoffe/man bintonfftig mehrere Bescheidenheit gegen mich brauchen werde. Weder wir / noch "unsere Sach werden Gefahr leiden. Gott wird feine Ehr / welche wir allein suchen / nicht verlassen / 2c. Wir muffen auf unseren Weibbis "Schoff/und einen Barfuffer (von Bafel) warten. 3d wolte lieber fort-"gefahren senn/als welchem nicht unbekant / was Practiken Die Reinde "mitlerweil spielen werden / 2c. Bitte für uns ... In einem anderen Brieff Schreibt er: "Wolte Gott / Daß alle Ding / mochten gewißlich "(wahrhafftig) angeschrieben werden. Dann mahrlich viel Ding grob "gehandlet werden / ich wil nicht sagen auf gottlose Weis/auf daß sie

<sup>(</sup>r) Enormibus contumeliis adfecti. Zuingl.: Epist. Oecol. & Zuingl. 172. a. (s) Act. Bad. Coll. I. (t) Pellic. Vit. Msc. (u) Zuingl. Op. II. 579. b.

"ihre Sach forderten. (x). So daß (v) Decolampadius diffmahl/in tenui corpusculo, in einem schwachen Leib / groffe Ding gethan. Gin pon Diefer Disputation ju Strofburg aufgegangenes Buchlein / von melchem bernach ein mehrers / permaa / Berus fepe an Diefem Sag zu Decolampadio in Die Derberg fommen/und habe ibn gebetten : Er wolle Diefen einigen Articul vom Sacrament fallen laffen. Im übrigen/wol. len fie wol eine Richtung treffen. Aber D. Ber und Die übrige Papfte ler / wolten allein diß gesagt haben : 2Bann dieser Urtitel abgerichtet (geschlichtet) sepe: so weren die anderen auch abgerichtet. War biemit mahr/baf Berus zu Decolampadio in die Derberg gegangen: auch/ daß er mit Decolampadio von Abrichtung oder Hinlegung Dieses Artituls geredt. Db es aber mahrscheinlicher sene/daß er auf die erste oder auf di letfte Weis fich vernemmen laffen/ftellen wir zu des klugen Les fere Beurtheilung beim.

Die Disputation wahrete 18. Lag/in welcher ganter Zeit/die Bas dische Clerisen / täglich eine Procession halten und die Litanie absingen mußte. Um daß man aber am langiten von dem ersten Urtifel disputiert: ia außgestreuet Decolampadius habe darinn das Rurgere gezogen (Z)/ und widerzuffen (a)/wollen wir die Abbandlung dieses Areitels auf das fürgefte zusamen zeuben. Un fatt daß Ect feinen Lebrsat bewiesen baben folte / hat er die Evangelische Lehr mit verschiedenen Schmahmorten beschmeiffet/und Decolampabii Begengrunde geforderet. Der aber die Handlung mit Aufmerksamkeit lifet / wird finden/daß die pornemste Grunde / welche Ectius endlich / meistens von Decolampadio herfurge. locket / vorgetragen: und Decolampadii Begengrunde / famt darquf ges flossenen Untworten / dabin gegangen. Ectius liesse fich vernemmen:

I. Die Meinung von der leiblichen Gegenwart Diene zu mehrerer Un-Dacht/als die bloffe Wiedergedachtnuß. Il. Chriftus fage/er fene uns fichtbar leiblich ben uns im Sacrament. III. Diese leibliche Bes genwart grunde fich auf die Wort / Das ift mein Leib : felbige werden in folchem Verftand von der Rirch genommen. Sch bin/fagte Eck/mit der Rirch in Besikung/daß der Fronleichnam Christi im Sas crament sene: Defregen er nicht bedorffe/viel Schrifften fur Diese seine Meinung einzuführen. Wann (Decolampad oder) Zwingli vorhat (erachtet) Die Chriftliche Rirch irze/fo treibe er une auf der Poffefs, mit Der Schrifft. IV. Nach Decolampadii Meinung / sepe im S. Abende mahl schlecht Beckenbrot. V. Als Jesus Brot genommen/sepen ohne 3meipp iii

(x) Ex edita Epistola in Apol. Capit. c. Fabr. (y) Epist. 'Avind. 23. Jan. A.

1526. (2) Comand. 5. Jun. (a) Tossan. ad Oecol.

G dii Grunde bom 5.21. bendniabl. N.C.G. x 526.

Zweifel die Unbang des Brots auch barben gewesen : bernach nenne ber Bert bas Brot feinen Leib. Muß folchen Worten hat er zwen Ding geschloffen : A. Daß zwen Ding verhanden sepen : Christi Leib/und Das wir schen/namlich die Gestalt des Brots. B. Dag eine Verwandlung Des Brots in den Leib/geschehen. Welches der S. Beift der Rirch in IV. Concilien außgetruckt habe (b). Der Berz fagt / daß es fein Leib fene. Wer darff fagen daß es etwas anders fene? VI. Der S. Evangelift zeige flahr an / daß (ben dem S. Abendmahl) ein Wunderwert geschehe. Der Berg nahm Brot in Die Bande/und sprach burch feine Allmächtigkeit / das ift mein Leib: Die gange Welt sepe ber Miraculn vom S. Sacrament voll : vermeinende auf Eppriano/Ambrofio/Gres gorio/2c. (c) sepe solches bekant. VII. Sacrament sepe nichts anders als ein heiliges Zeichen (d). Understwo aber wil er/das Wort Sacra ment / werbe etwann für die ausserliche Gestalt : als da einer fage / er habe den Berzen gesehen in der Meg/ da er doch allein das aufferliche Beichen / Des Brots Unhang / gefehen / barunder ber Serz ift : etwann werde es für den Leib Christi gebraucht. VIII. Daulus spreche 1. Cor. XI. wer unwurdig vom Brot effe/werde (nicht des Brots/sonder) des Leibe Des Berzen schuldig. Sene hiemit Der Leib Chrifti gegenwertig. IX. Go bas Brot / mann es ju Biedergedachtnuß des Leibs Chrifti geeffen werde / zu der Seelen Beil beforderlich fene: wie viel heilfamer fenn merde / mann die Michergedachtnuß begangen werde / mit Niel fung des gegenwertigen Leibs Chrifti. Rehrners hat Eckius behaubten wollen: Joh. VI. werde nicht vom fichtbaren Brot gehandlet: doch werbe dort vom Sacrament geredt : im Sacrament muffe tein mas terialisch Brot fenn: Die dem S. Apostel Jacobo zugeschriebene Litur gie fene nicht untergeschoben noch Apocrophisch.

Decolammorten/

Decolampadius antwortete auf das I. Non Christo werden Joh. padiiUnt- XX, felia gepriefen / die fo da glauben / nicht die fo da feben : daß die leibliche Begenwertigkeit/denen schwächeren Menschen Sindernuß bringe / in Erschwingung bes Bemuhte zu ben himmlischen Dingen : und Daß viel Chriftum leiblich auf Erden gesehen, ohne sonderliche Frucht. II Bielmeniger Frucht habe man/bon Des Leibs Chrifti unfichtbaren Begenwart zuverhoffen. Die S. Schrifft miffe weder von einem unfichtbaren Leib Chrifti / noch von einer unfichtbaren leiblichen Gegenwart dieses Leibs. III. Die mahre Rirch / habe vom S. Sacrament feine andere Lebrals Decolampadius. Schon Ect vermeine im Dof feß fenn/ gebühre doch einem so berühmten Theologo, die Rundament feiner

<sup>(</sup>b) Act. J. 2. a. (c) Act. h. 3. a. (d) Act. c. 3. a.

feiner Außlegung barguthun. Die Außlegungen ber Concilien / muffe man erst annemmen/wann sie mit S. Schrifft übereinstimmig befunben werden. IV. Das Brot im S. Nachtmahl fene tein schlechtes Brot/sonder ein Sacrament des Leibs Chriffi. V. Mann Ect/durch Das Bortlein Das / ben Leib Christ verftebe/trette er jum Carlftadio/ und sepe zwischen diesen allein der Unterscheid / daß Carlstad durch dif Bortlein/ Chrifti fichtbaren : Gcf aber einen unfichtbaren Leib verftes be. Decolampadii mehrere Erlauterung folget bernach. VI. Ben Der Saubtfach habe follen probiert werben/daß Die Materi des Brots nicht mehr zugegen sene : sonder allein anhangende Ding. Der Spruch/ Das ift mein Leib/ bewähre ben Gelischen Lehrsas nicht. Dann wie kan man diefe Wort also außlegen: D. J. ao. P. /das ist / Die Materi des Brots ift verwandlet / und ift nicht mehr Brot. hiemit die Eckische Aufhörung des Brots / mit einem anderen Spruch bewiesen werden. VII. Die Sach beruhe auf dem/ob auf den Wors ten/Das ift mein Leib/folge/baß das materialische Brot fich vers liehre? welches Eck nicht erzwingen konnen. Das Brot ben Daulos beiffe nicht/ein aufferliches Zeichen/als ein anhangendes Ding. Paulus fage / Pffet vom Brot. Bom Brot effen / erheische eine Materi. Die D. Schrifft rede von einem Beiftlichen Effen Des Leibs Chrifti: und von einem mundlichen Effen des Brots. Bom Effen der Unhans gen des Brots / wiffe fie nichts. VIII. Paulus rede 1. Cor. XI. von einem Brot/welches ein Mensch zu seinem Gericht und Nachtheil effen tonne. Aber ein jeder / Der das geiftliche Brot effe / habe barvon das ewige Leben. Der eine/ibm von einem Ronig übersendete Speif/mit Berachtung nemme: ober einen Roniglichen Scepter breche/vergreiffe sich nicht allein an der Speiß oder Scepter / fonder am Ronig felbft/ schon der Ronig nicht im Scepter oder Speif fene. Alfo fene zwahr im S. Abendmahl Brot / Doch werde Christi Leib verachtet: Dieweils wer ohne Buß und Glauben vom Brot iffet / zeiget / daß er den Leib Ebristi verachte. IX. Christi Leib wurte nicht anderst als geistlich/das ift/durch die innerliche Krafft feines wiedergebahrenden Beifts. Sier. ju fene Die leibliche Gegenwart / nach Chrifti felbst eigner Auffag / uns nus. Endlich hat Decolampadius dem Eckio ins Angeficht gefagt / er habe nicht beweisen können/daß das Wesen des Brots und Weins im 5. Abendmahl veränderet werde. Noch daß auf den Worten/D. 7. 40. L. / Die wesendliche Gegenwart des Leibs Christi folge. Begehrte hiemit / daß ihm nun auch seine Grunde benzuhringen erlaubt werbe. Sind/wie er fie ben verschiedener Gelegenheit herfurgebracht/ungefahrn. E.G. 1526. und Gegengrunde.

lich folgende : I. fage Chriftus: Er werbe auß der Welt geben : fonft tame der S. Beift nicht / Joh. 16:7. 11. Das Brot im S. Abende mahl werde gemeinlich genennet / ein Sacrament des Leibs Chrifti: welches fagen wolle / daß die Wort Christi / Das ift mein Leib/ also zuversteben : Dif ift ein Sacrament meines Leibs. Dun ein Sacrament (oder Zeichen) von der bezeichneten Sach unterscheiden sene: fo fene das Brot nicht Christi Leib. III. Das Wortlein Hoc, Toum, gehe weder auf den Tisch/noch auf des Brots anhangende Ding / sone ber auf ein sichtbares Wefen. Ohne ein folches Wefen/were in Diefem Sacrament fein Zeichen : und fonte bas S. Abendmahl fein Sacrament fenn. Dann ben jedem Sacrament / ein ficht-und ein unfichtbares Ding fenn muffe. Rehrners / fo tonne / weder der von Ectio vermeinte unsichtbare Leib / noch des Brots anhangende Ding / das Sa cramentliche Zeichen senn. Zumahlen zwischen dem Zeichen / und Des zeichneten eine Gleichheit fenn muffe : fepe das Zeichen tein sichtbares/ oder kein wesendliches Ding / so werde folglich auch das Bezeichnete tein fichtbares Wefen fenn. Durch Eckium grahr werde Das Wefen Des Brots hingenomen : fene aber weit gefehlt. Dan das Befen des Brots/ werde eintweders vernichtiget / oder in Christi Leib verwandlet. Dun werde es weder vernichtiget: noch verwandlet: muffe hiemit wahr sepn Daß es bleibe. Um so vielmehr / Dieweil es in S. Schrifft vor und nach Der Benedenung Brot genennet : und auch das Maffer im 5. Fauff nicht in Christi Blut verwandlet werde. IV. Brot und Bein im 5. Abendahl haben Rrafft ben Leib zunehren. Diese Rrafft haben Die anhangende Ding nicht / ohne das Wefen. Dann die Nehrtrafft bes Brots/weder von der Karb/noch Runde/noch Keuchtigkeit/ sonder von einem materialischen Wefen herzühre. Nicht von dem Wefen des Leibs Christi/sonder von des Brots und Beins. Diemit geschehe teis ne Bermandlung. V. Den gefegneten Wein nenne der Berg / Matth. 26:29. nach der Benedenung / das Gewächs des Weinstocks. VI. Die leibliche Gegenwart streite mit dreven Artiklen des Glaubens/ dem 5.6.7. VII. Christus sage selbst Joh. 6:63. sein Sleisch / das ift / das mundliche Effen seines Rleisches nune nichts. mahrne auch Matth. 24: 26. Daß Die falsche Propheten sagen werden: Sibe bie: fibe dort ift Chriftus : man folle ihnen aber nicht alauben. IX. Die D. Schrifft muffe verstanden werden nach 2lns leitung und Unweisung des Glaubens. Etwann rede fie in Berichts weise. Solche Wort muffe man dem Buchftaben nach verfteben. 2118 Da fie fagt / Gott habe alles erschaffen. Demnach Befehlsweise:

anzeigende / mas Gott von und wolle gethan haben / und mas er felbst thun wolle. Golche Wort werden bewertstelliget. 2118 ba Gott gefagt: Les werde Liecht / und cs ward Liecht / Genes. 1:3. 21160 muffen auch wir / dem Befehl Gottes an uns nachkommen: als da er gebietet : daß wir einanderen lieben. Aber Die Wort / Das ift mein Leib/sepen feine Befehlswort. Christus fage nicht/big werbe mein Leib. Drittens fenen in D. Schriffter Elabrende oder aufles gende Wore: Dergleichen in den Gleichnuffen / auch in den Sacras menten anzutreffen. X. Wann Die Ginsakungswort auf folche Weis verstanden werden / folge nichts ungereimtes darauf. Aber so fie mit Ectio Befehlsweise erklahrt werden/ftreite folches mit S. Schrifft und gefunder Bernunffe. Uber das/daß jene Redensart XI. auch gebraucht werde/von dem Ofterlamb und Uberschritt / Exod. 12:11. an welches statt das S. Abendmahl eingesett worden. Und Luc. 22: 20. von dem Erinkgeschirz dem anderen Zeichen Dieses S. Sacraments. Dann daß Das Brot/Chrifti Leib ; und das Trant/das II. T. genennet werde; geschehe auß gleicher Meinung/Ursach und Absicht. XII. Das S. 26 bendmahl werde gehalten zur Wiedergedächtnuß oder Gedentzeichen daß Chriftus feinen Leib dahin gegeben. Die Wiedergedachtnuffen aber werden gestifftet/abwesender/nicht gegenwertiger Dingen. Diemit fene Christi Leib nicht wesendlich gegenwertig.

Ectius antwortete auf Das I. Was Chriftus von feinem Sin- Geiillus. gang auß der Welt geredt/fene von seinem Tod zuversteben/ nach wels fluchten. chem er nicht mehr/nach menschlicher Weis/sichtbarlich wandlen wolle wie ehmahls: und sene unsichtbarlich-leiblich auf Erden. Dieser sichtund unsichtbare Leib/feven ein einiger Leib. Wie er im Nachtmahl faße war er fichtbar gegen den Apostlen: sene auch sichtbar den Seiligen im Dimmel. Aber unter Gestalt Brot und Beins/fene er den Avostlen/ auch uns im Gebrauch des S. Abendmah's/unfichtbar. II. Das Gas crament konne zugleich Christi mahrer Leib fenn. Dann in jedem Sacrament ein aufferliches / und etwas so dardurch bedeutet werde / die Bestalt / Brot und Wein: Das ift / Die gufällige Ding/oder Unhange/ Die wir feben / betaften / riechen / Die Beiffe/Runde/2c. Des Brots und Weins. Das Innerliche/Christi Leib. III. Paulus nenne Brot/ver= ftehe aber die Bestalt des Brots. Zumahl nicht fromd sepe / daß man Die Gestalt/das Brot nenne : und dem Zeichen den Nammen des Bezeichneten gebe: und ein Ding benenne mit bem Nammen des Dings/ das es gewesen: wie die Ruthe Mosis / nachdem sie in eine Schlang verwandlet worden/eine Ruthe genennet werde. Dem gebe auch Ben-

M.C.G.

fahl das Lateran. Concilium An. Chr. 1215. Cap. Damnamus. Eine andere Bewandtnuß habe es mit bem Tauff / eine andere mit dem 21. bendmahl. Christus verstehe durch das Wortlein Das / das jenige/ fo er ben Jungeren gereichet : feinen Leib / welcher fichtbar im Nachts mahl gefessen: unter dem Sacrament unsichtbar sene. IV. In Sa chen den Glauben betreffende/wolle er die Matur oder naturliche Meis fter nicht horen/sonder Gottes Wort/und darben bleiben. Eck ersuchte augleich die Præsidenten / sie wolten verschaffen / daß Decolampadius Gottes Wort vortrage/oder gleich Berengario und Carlstadio wider. ruffe. V. Der Berg rede Matth. 26:29. nicht von naturlichem Wein: Dann felbiger im himmel nicht getrunten werde / fonder von der Bemeinsame der Seligen im himmel/welche offt durch eine Mahlzeit ans gebildet werbe. Bu bem/gehoren diese Wort gur Nieffung des Ofter. lambe : womit er hiemit befent/daß ein materialifcher Bein verftanden werden muffe/und feine obige Deutelung umgeftoffen. VI. Denen drev Glaubensartitlen febe er entgegen Die Gottliche Allmacht / welche ver-Schaffen tonne / daß Christi Leib zugleich in zwen Derteren sene. Chris flus fife zur Rechten Gottes bis an den junaffen Sag, tonne doch auf Erden senn: gleich er Actor. 9: 17. Daulo erschienen/boch zur Rechten Gottes immer verblieben. Eben wie die Seel des Menschen an vielen Orten zugleich in des Menschen lingter und rechter Sand fich befinde. Der Leib der im himmel sene / konne durch Gottes Allmacht auch auf Erden fenn. Da muffe man die Bernunfft gefangen führen. VII. Die Wort auß Joh. 6:63. sepen Zwinglii langer Spieg/damit er von Bu. rich her/fchirme. Go Chrifti fleisch / der Leib in welchem Chriftus ges storben/nichts nut/ob das Beckenbrot nuklicher sene? Ehristus sage nicht mein / sonder das Rleisch; verstehende den fleischlichen Sinn Der Cavernaiten: welche namlich vermeinten / man muffe das raube Rleisch Christi effen mie man Rleisch auß der Megg bringt. Die ver-Derbte Bernunfft werde Rom. 8: 1. Rleisch genennet. VIII. Matth. 24: 26. werde nicht vom Reifch/fonder A. vom Reich geredt/und zwahr in den letsten Zeiten. Die Sacrament aber sepen seberzeit in Uebung gewesen. B. Non falschen Lehreren/welche (wie Lutherus/Zwinglius/ und die Widertauffer) sich ruhmen werden / daß sie die wahre Kirch fenen. Christus wolle sagen/man folle folden nicht glauben/sonder sich an die Rirch halten. IX. Denen Worten / Das ift mein Leib/ werde durch die Allmacht Gottes eine verwandlende Rrafft gegeben. Wom Buchstäblichen Verstand muffe man nicht abweichen / selbiger Areite dann gegen die S. Schrifft. Die Wort / D. 3. M. 2. / fenen Chris

97. 5. 31. 1126.

Christi letste Wort; deswegen unwahrscheinlich / daß er selbige vers dunklen wollen. Conderlich weil die vorgehende Wort/ Pfet / und Die folgende / der für euch gebrochen wird / auch nach dem Buchftaben zuverstehen. Das Wortlem Das 'ache weder auf Die Uns bange des Brots / noch auf den Leib; dann er deffen hernach gedenke; fonder auf den jenigen Leib / welchen er unter der Geffalt des Brots in ben Banden gehalten. X. Auß unferer Meinung folge/daß nicht Chris fit Leib/sonder Brot für uns am Creuß gebrochen werbe. XI. Exod. 12:11. werde durch Pasach, nicht der Aberschritt des Engels / sonder das Reft ober das Lamb verstanden : das Alte Testament muffe man auß dem Neuen erklabren/nicht das Neue auß dem Allten verdunklen: Und Luc. 22: 20. werde das Trant/ das M. T. genennet/ weil das D. F. mit Christi Blut bestätiget worden. Er halte es / fagt er : wie sum offteren in Diefer feiner Berantwortung geschehen; mit der Rirch. XII. Das S. Abendmahl werde mit mehr Andacht gebraucht/fo Chris ffi Leib gegenwertig / als wann nur Beckenbrot zugegen sepe : und sepe das S. Albendmahl nicht eine Wiedergedachtnuß eines abwesenden Beibs/ fonder Die Widergedachtnuß bestehe in Auktruckung des Tods Chriffi.

Decolampadius verfette / I. Chriftus rede von dem Sinfcheid gum Bon De. Batter / Da er Die Welt verlaffen werde. Daf aber Chriftus fichtbar- colampalich gen Himmel fahren / doch mit unsichtbarlichem Leib zugegen fenn Dio aufgewerde : oder/daß eine unsichtbare leibliche Gegenwart Christi fene : fene 5. Schrifft unbekant. II. Die anhangende Ding / werden in S. Schrifft/nimmer das Sacrament oder das Zeichen genennet. Roffenfis und andere betennen / daß foldes nicht moge auß S. Schrifft dars gethan werben. III. Wir lefen / daß die Ruthe in Die Schlang verwandlet worden: man habe die geschehene Beranderung seben konen. Aber daß das Brot in den Leib verwandlet werde / lese und sehe man tein Gespor. Werde hiemit von Paulo Brot genennet / weil es Brot geblieben. Man muffe ohne Noht teine Bunder feten. Alle Ect end. lich behaubten wollen: daß durch das Wortlein Brot/ben Paulo/Chris fli Leib unter der Geftalt des Brots verstanden werde : dann diefer/wie Christus Joh. 6. lehre/der wahren Christen Brot fene: hat Decolama padius berichtet/auß folchem folge/daß jeder der vom Brot/deffen Daus lus gedenkt / iffet / das ewig Leben habe : welches doch Vaulus widers fpreche. Frenlich habe es mit S. Tauff eine gleiche Bewandenuf wie mit S. Abendmahl deftwegen selbiger Tit. 3:5. ein Bad ber Bieders geburt genennet werde. Ecfius hette fagen follen / mas er burch bas

N.C.G.

Wortlein Das verftehe? Er mache es aber wie einer/ben man frage: wie heissest du gund antworte, wie mein Batter. Wann er wieberum gefraget werde / wie heiffet bein Batter ? fpreche/wie ich. Alfo auf Die Kraag: Was durch das Wortlein Das verstanden werde? antworte Eckius: das jenige / was Chriftus den Jungeren dargereicht. Da Doch die Fraag sen/was Christus gereicht habe. Nun sage der Evangelift: Chriffus habe Brot genommen. Go das Wortlein Das/eis nen unsichtbarlichen Leib zeige/so habe das S. Abendmahl kein Zeichen/ und sepe es tein Sacrament mehr. Ben jedem Sacrament werde ein fichtbarliches Zeichen einer unfichtbarlichen Gnad versprochen. Ja es werde durch das Eckische Vorgeben / die Wahrheit der menschlichen Natur und des Leibs Chrifti verlaugnet. Dann gwischen Dem Zeichen und dem Bezeichneten/muffe eine Bleichformigteit fenn. Go nun nicht wesendliches Brot / sonder allein deffen Zufälligkeiten zugegen / so seve auch Chrifti Leib kein mahrer Leib. IV. Ect bleibe nicht ben Gottes Wort / fonder wolle felbigem etwas aufzwingen/das dem Wort Gots tes / den Batteren / der Behnlichkeit Des Glaubens und ber Bernunfft juwider fene. Im Sacrament bleibe alle naturliche Wurtung; und Die Schrifft zeige/was die Materi betrifft/keine wunderbarliche Berandes rungen. Die anhangende Ding/fo doch die wenigste in den Creaturen find/ wurden die Edelste under den leiblichen Dingen ; ja die Beiffe/ Runde/2c. wurd edler als der edle Leib Maria. V. Durch das Ges wachs des Weinstocks werde gegenwertiger Wein verstanden. Das Wortlein Men / bedeute eine neue Beife : und wolle Chriftus fagen: Er werde nicht mehr ben ihnen bleiben : noch hintonfftig mit ihnen trinken / sonder auf eine portrefflichere Weise mit ihnen Mahlzeit hale ten. Daß Chriffus Diefe Wort ben Dem Ofterlamb gebraucht/hindere nicht/daß sie nicht auch ben dem S. Abendmahl geredt worden. Da jenes ben Luca/dieses außtrucklich ben Mattheo gufinden. VI. Des Leibs Christi unsichtbare Begenwart / werde auf Gottes Allmacht nicht ge-Schlossen; es merde dann bewiesen / daß Bott wolle/daß folcher Leib jus gegen sepe. Dun sepe auß bevgebrachten Schrifftstellen bekant / daß Gott nicht wolle / daß Christi Leib gegenwertig fene. Die S. Schrifft wiffe allein von einer zwenfachen Butunfft Chrifti : einer beemuhtigen und einer herzlichen / Die aber bende fichtbar fenn werden. Die dritte unsichtbare / da Christus taglich/auf des Priesters Wort in das Sa crament tomme/fene erdichtet. Sene Chriftus Daulo erschienen/fo fene es auf eine fichtbare herrliche Weis geschehen. Were fein Leib im S. Albendmabl / fo lieffe er fich auf gleiche herrliche Weis sehen. Bu bem/

fo fage Daulus allein / er babe Chriffum gefeben : nicht bag er felbigen auf Erden gesehen. Seenhanus habe ihn auch gesehen / aber im Simmel ftebende. Alfo habe auch Daulus/Christum nicht auf Erden / son. Der / nach eigner Bekantnuß / 2. Cor. 12. im dritten himmel gesehen. VII. Chriftus rede Joh. 6:63. nicht von unserem sündlichen / sonder von feinem heiligen : von dem jenigen Gleisch / welches Die Capernaiten permeinten daß es mit des Leibs Mund genoffen werden folte. Schon aber Christi Reifch unfichtbarer Beis im Sacrament were / were Doch folches ein grober fleischlicher Berftand. VIII. Die letfte Lag werden genennet die gange Zeit des D. E. / von Chrifti Geburt an/bis an ben jungften Eag: und sepe Christus Marth. 24: 26. nicht anderst als von feiner Verson oder Leib zuperstehen, welchen falsche Lehrer ruhmen wer-Den/unsichtbarlich ben sich zuhaben: Da Doch sein Leib erft dannzumahl gegenwertig fenn werde / mann er mit Berglichkeit und in der gangen Welt werde gesehen werden. 1X. Daß die Wort / D. J. an. L./ oder die Driefter / wann fie folche Wort auffprechen / eine folche permandlende Rrafft haben / tonne nicht dargethan werden. Ja daß fols des eitele Fraume feven / habe Decolampadius bisher bargethan. Wir fagen nicht/daß Brot für uns getreußiget/ fonder daß Das Brot uns im S. Abendmahl Dargereicht werde/als ein Sacrament des mahs ren für uns dahin gegebenen Leibs. Go aber bas Wortlein Diff/ nach Echi Meinung zuperfteben / fo folge Daß ein unfichtbarer Leib für uns gefreußiget worden. XI. Christi Wort haben auß denen ten Dem Diterlamb gebrauchten Worteren / leicht konnen verstanden werden. 2118 fo einer ben Uberzeichung eines Vfennings/ober Medaille fage : hie haft du Reronem : oder Carolum/2c. wiffe icder/daß Carolus/oder Nes ro / nicht wesendlich im Vfenning. Es fene aber Ex. 12:11. durch Pefach nohtwendig ber Uberschritt Des Engels zuverstehen : wegen Dieses aber/sene auch Rest und Lamb Pasach genennet worden. Die Rirch bal te es nicht mit Ectio. Dann fie feine Der Ehr Chrifti und ber Erbaus ung ber Glaubigen nachtheilige Erklahrung annemme. Und folge nicht Daß/wann Ecfii Außlegung falsch sene/Die Rirch irze. Dann es gesches ben tonne/ daß die Wahrheit den meisten unbekant/und selbst die Betenner der Bahrheit fich ftill halten muffen. Darüber Ectius betennt/ daß allereit Leuth in Der Rirch gewesen / welche die Worth D. J. a. 2./ aufigelegt wie Decolampadius. Er fagte zwahr auch/daß folche Lehrer verdammt worden. Decolampadius aber verfekte/ baf Dieienige von welchen solche Lehr verdammt worden / nicht die Rirch gewesen. XII. Die Ralfchheit Dieser Einbildung sene schon widerlegt. Den Glau97.C.G.

bigen seine viel trostlicher / daß sie wissen / daß der für sie gekreußigete Christuszur Rechten Gottes size; als mann sein Leib unsichtbarlich unter dem Brot were. Dann da die H. Schrift nur von einer zwepfachen Jutunsft Christi redez einer deemühtigen und herrlichen z so tonne Christo weder ben einer noch andererzein unsichtbarer Leib bengemessen werden. Dennach Christus sage: wann er nicht hingienge / so tonne der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht hingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann er nicht bingienge / so tame der Troster nicht / so musse sage: wann ein Leib bengenweiten der Troster nicht / so musse sage: wann ein Leib bengenweiten der Troster nicht / so muse sage: wann ein Leib bengenweiten der Troster nicht / so muse sage: wann ein Leib bengenweiten der Troster nicht / so muse sage: wann ein Leib bengenweiten der Troster nicht / so muse sage: wann ein Leib bengenweiten der Troster nicht / so muse sage: wann ein Leib bengenweiten der Troster nicht / so muse sage: wann ein Leib bengenweiten der Jute / so muse sage: wann ein leich ver leib bengemeste der Jute / so muse sage: wann ein leich ver leib bengemeste der Jute / so muse sage: wann ein leib ver leib

Abhando lung der übrigen Alruflen.

Ecfius hat auch übrige Lehrsäße/von Papftlicher Seiten allein verthadiget. Von Evangelischer Seiten/haben fich neben Decolampadio boren laffen: Berchtold Haller von Bern / über den II. und VI. Artis tul. Ect hette Diefen Mann gern / auß obigem Abfeben / und in Soffe nung/felbigen von der Prædicatur ju Bern zubringen/wiederum zuruct/ auf den erften Artikul geführt. Es wolte ihm aber nicht gelingen. In Erorterung des III. Artifels hat Ect bekennt/er tonne auf S. Schrifft Die Rurbitt der Beiligen nicht darthun : und beruffte fich allein auf Die Mitstimmung der Rirch/ Dero Unschen ihn von folcher Wichtigkeit bes Dunkte / daß ex mehrmahl fich vernemmen laffen / er wolte der Rirchen Meinung folgen/schon er teinen der streitigen Artiklen/auch mit einem einzigen Ort Der B. Schrifft befrafftigen tonte (f). Die IV. wurden von M. Johann Linggi / Prediger von Schaffhausen : Joh. Defi/von Alppenzell: Dominico Billi / von Sangallen. Die V. von Matthia Refler: Joh. Def: Benedict Burgauer/Pfarzer zu Sangallen/welcher fich aber in Zwinglii Lehr vom D. Abendmahl / nicht verzichten konte (g): und von Wolfgang Watter/jugenant Jufil auch von Sangal len/bestritten (h). Ift hiemit ohne Grund/daß Barillas schreibet/Des colampadio habe niemand Benstand geleistet/als D. Haller/und Dens vicus Studer/welchen er einen Licentiat Juris betitlet (i).

Alldieweil Faber zu Baden sich ausgehalten/hat er wider Zwingli zwo Schrifften übergeben. Die erste wider die Ursachen/mit welchen Zwinglius seine Abwesenheit entschuldiget. Die zwepte ist eine Beve-

ftigung

<sup>(</sup>e) Rainald. A. 26. 6 99. (f) Zuingl. Op. II. 582. (g) Comand. ni. Apr. (h) Plenius vide, Acta Difp. Bad. Lat. & Vern. Bulling. Hift. Ref. Steck. a p. 657. Urful. &c. Sleid. p. 63, lib. 6. (i) Pag. 108. In Actis Huldrieus cognominatur. An is Basileensis est de quo Bulling. ad Mycon. 13, Jun. A. 33. Non quicq. am de homine diaissi tam magnum, nos majus in illo admirati sumus, usinam nobis aliquos simutes illi forens.

IS26.

ffigung beren 6. erften zu Baden abgehandleten Urtitlen. Wurd bernach zu Tubingen getruckt. Jon Dieser Schrifft machen zwahr Die Papitler ein groffes (k)/aber labres Geschren. Dann sie vielmehr in eis telen Morten und Calumnien, als in Grunden bestebet (1). lius hat es nicht anderst beantwortet / als daß er am 30. Tag Brachs monat/eine Schrifft an Tag gegeben/in welcher er Sabro vorzuckt/baß durch dessen Berschaffung das Lesen / Die Besistung und der Berkauff des N. E. / fürnemlich die letste Übersesung / welche mehr als 1000. Perfalfdungen pon ihm beschuldiget morden/perbotten merde. Ungeregte Berleumdung babe Raber Dem Emfer abentlehne / welcher/weilen Die Griechische Spraach selbigem unbekant/hiervon nicht urtheilen kons ne. Zwinglius hat nach Ablesung dieser Ubersekung geschlossen/daß biss

Dabin teine fo fürtreffliche an den Saa tommen (m).

Alls nach geendeter Sandlung Die anwesende Gelehrte gefraget Aufschlag worden/ob sie Eckio oder Decolampadio benfallen? Haben M. Imme, über diese li/ze. dem letfteren : Beer/ze. dem erften bengepflichtet. Conrad Wer, Sand. li / ein Caplan von Schaffhausen (n) antwortete / wolte bein geleben/ das seine Berzen machen wurden. Bier von Schweiß und Glarus/ wolten annemmen / was mit S. Schrifft erlauteret / und ihren Berzen gefällig fenn wurde. Etliche find ohne gegebene Untwort aufgebrochen (0). Gewiß ift daß über die abgehandlete Sachen/auch über die Ders sonen/welche sich zu Baden boren lassen/gang widerwertige Urtheil ge= fallen. Cafpar Lang vermeint/ Die Papftler haben Des Siegs wahre Wer gehafftig fich rubmen tonnen (p). Ecfius und Raber haben auß, fieget? gebreitet (9)/ Decolampadius babe Die Unruffung Der Beiligen / juges ben muffen (r). Ja habe in offentlicher Wersamlung gewünschet / baß viel seiner Bucheren verbrennt weren; auch die Ehren-Gesandten folthes guthun ersucht (s). Undere sagten (wie oben berichtet) / daß er im Streit vom S. Abendmahl bas fürzere gezogen. Decolampadius felbit schreibt / vernemme / daß die Dapstler ubique mire mentiantur, ac vi-Horias suaves de nobis jactent, aller Orten liegen / baf sie obgesieget. hoffe folches werde mit der Zeit dem Evangelio nuglich fenn. Si nemse retegantur eorum mendacia, & fidem penitus amittant, wann ramlich dero Unwahrheiten an Tag kommen werden (1). So sagte

(k) Rainald. § 104. ex Cochl. (1) Oecol. 6. Oct. ad Zuingl. Nihil unquane rediit impudentius planeque refert insania Badensis speciem,&c. (m) Op. Tom. II. 603. 99. Conf. I. c. 374. (n) Ref. Schaph. p. 153. (o) Urftif. p. 553. Hift. Mullh. Micr. P) I. 962. 9. Nec non effrons Bucel. Conft. A. 1535. 1546. Etiam Rainald. A. 26. 98. & \$ 103. ex Cochleo. (q) Occol. 6. Oct. ad Zuingl. (q) Ap. Horring. H. E. /L 575. (s) Rainald. § 105. (t) 20. Jun. ad Zuingl.

91. C.G.

man/die Evangelische weren wol überschryen / nicht aber überdie fritere worden (u): und wiederum in Decolampadii Lebensbeschreis bung/wil Capito/felbst mit benen Actis, und noch lebenden Buhoreren beweisen / daß der Preif Decolampadio zustehe. Auf mas schwachen Ruffen des Eckii Aufschneideren gestanden / ift abzunemmen auf dem/ Daß/als Urbanus Rhegius / ohnlang nach dieser Disputation, den Ect au Augspura angetroffen / und auf offenem Markt / wegen selbiger befprochen/Eck keinen sonderlichen Lust darvon zureden verspuren lassen: ja umftehenden Freunden/ sich mit Dibegio in ein Gespräch einzulaffen/ migrahten (x). Auch habe M. Sebastianus / Kabri Beheimschreiber/ fich zu Conffanz vernemmen lassen/baf folches Disputieren/seinen Ders ren nicht wenig Muhe gekoftet / und habe teiner der verhandleten Urtiklen (villeicht/faate er/ist der vom S. Abendmahl außzunemmen) auß S. Schrifft bargethan werden tonnen (y). Wir tonten benfugen/baß wann die Bapstler sich den Sieg zugeschrieben / andere bingegen ben Rrang Decolampadio aufgefest / und ihn defiwegen beglückwünschet. Was bedarff es fich aber viel Wort? Dem Lefer beliebe zubedenken/ I. Den Erfolg der Disputation: Da durch Gottes Rurfehung/mas zu des Evangelii Nachtheil angesehen warzu deffen augenscheinlicher Befor-Derung außgeschlagen. Darvon bernach ein mehrers. 11. Daß gwahr/ etliche Intereffierte Dreinicht allein Fabrum an die Deftreichifche Deres Schafft / fonder auch den Eck / an Wilhelm Dersog in Baveren schrifftlich recommendiert/und dero Verzichtung außaestrichen. Auch Bischoff von Conftang hat den Eck mit einem dergleichen Brieff begleitet. Aber Bern/Blarus/Basel/Schaffhausen/Alppenzell/Sangallen/wolten ihre Hande nicht darben gehabt haben (2). Zumahlen gewiß/daß felbst die Pobl. Ort auß dero Unschen Die Disputation gehalten worden/sich (wie bald folget) ungleich aufgeführt. Um daß aber Zurich berichtet war/ Daß einige Ort benen Rurften von Baveren / und anderen zugeschries ben / daß D. Ect / seine Artitel mit D. Schrifft bewähret und erhalten habe: hat Ehrenged. Stand/an ihre liebe Eidgnoffen begehrt/daß folche Sandlung ihnen / um Gottes Ehr und bruderlicher Liebe willen mitgetheilt werde/mit erbieten/fo fie/vermog U. und N. E. berichtet werden mogen/daß ihr Kurnemmen irzig sene / wollen sie sich mit aller Bedult und Sanffemuhtigkeit eines anderen berichten laffen (a). Sift aber nichts erfolget. Teber

(u) Capit. adv. Fabr. E. 3. a. Constant. Apol. adv. Vattl. pag. d. z. b. (x) Hoteing. H. E. VI. 430. (y) 1. c. 444. (z) Zuingl. Op. II. 114. a. (z) Ubsch. Bur. 3. 50111. 1527. § 13.

M.C. OF. 1526. Redenfen magen ber

Geder Unparthepischer wird von felbst ermessen / daß / so es mit Merzeichnuß und an Saggebung Dieser Acten , zu aller Theilen Bers nugen bergegangen were : eines und anders ans Liecht kommen were/ to ju grundlicher Beurtheilung / pon dem Berlauff und Huftrag der Acen. Sandlung/treffliches Liecht gegeben bette. Wir wollen folches mit eis nem / von dem vertrefflichen Baslischen Theologo, Amando Polano, angemerttem Erempel beträfftigen. Als Echius Das Mefonfer beweis fen wolte/auß dem Wortlein NINA, Gen. 14: 18. und folches verdols metichete Offerens, opferende: hat Decolampadius felbigen erinnes ret / er folle fich in der Latinischen gemeinen Dolmetschung/erseben : 1900 sebst nicht stehe Offerens, sender Proferens, hervortragende: namlich Brot und Wein: nicht um Gott zuopferen/sonder/um Abras ham zuspeifen. Nachdem Eckius lang auf feiner Meinung beharzet? habe er endlich die Bibel aufgeschlagen, und webemubeig aufgeruffen: D Telus Waria / es febet Proferens, nicht Offerens. Diese Wort finden sich in den getruckten Actis nicht : doch ist nicht muhts maßlich / daß Polanus folche auf feinem Kinger gefogen (b). Dienet / Daß / Da Eckrus für einen der Hebraischen Spraach hochers fahrnen Mann angesehen sepn wollen / er in Diesem Gefprach / nicht einer pur Debraischen/sonder deren von Cardinal Zimenio mit Latinis scher/2c. Dolmetschung bealeiteter Dibel sich bedienet/welches/als einem folden Praler unanftandig/Zwinglius ben/von Ectio felbst gegebenem Unlas felbigem unter die Nafen gerieben (c).

Zwinglii Verlangen war / baß ihm die Gibanoffen/des Ectii Unts worten/auf dem Protocol überfenden wolten. Schon folches nicht geschehen / ist boch ihme aller Sachen Verlauff durch gute Freunde/ welche / was sie in offentlicher Versamlung nicht dorffen / jedesmahl gleich nach geendeter Handlung in ihrer Berberg in Die Reder gefasset (d) und gen Zurich übersendet/ mitgetheilt worden. Gleichwie er nun gleich anfangs die Ralichheit der Echischen Lehrsäßen / durch Grunde bargethan : ohne daß Ect jemahl folche Grunde umguftoffen fich unterfangen. Alfo hat er auch zu End der Disputation, die Echischen Scheins arunde und Auffluchten/same dero Nichtigkeit an den Tag gelegt (e)/ mit nachmabligem Ersuchen/daß eh und bevor ein Auffpruch geschehe/ welcher Theil gesieget hette/die gange Sandlung zu gemeiner Chriftens beit Beurtheilung/ an das Tagliecht gelegt werde: auf daß nicht / über bas Vapstliche Roch/noch das Joch Kabri und Eckii dem armen Bolk

Swinglie neues Se. gehren.

(b) Vid. Hotting. Hodeg. I. 263. (c) Oecol. & Zuingl. Epift. p. 185. 2. (d) Vit. Plat. Mfc. (e) 3. Jun. vid. Zuingl. Op. II. 579.

97.C.B.

Etlicher Eidgnössie schen Orten Entschluß.

aufgeburdet werbe. Oder es folle gen Bern/Burich/Baden oder Sans gallen/eine andere Disputation angesehen/und gaber samt Echio bahin beruffen werden. Was er aber damit erhalten / ift auß dem Bofdlug Der getruckten Acten abzunemmen / welcher Dabin gebet : "Dieweilen "Bwingli der rechte Saubtsächer der verführischen Lehr in der Gidgnog-"schafft / auf vielfaltiges Erbieten / sich nicht einfinden wollen / seines Blaubens Rechnung zugeben : Diejenige Predicanten aber/fo es mit "Zwinglio halten/und gen Baden zudisputieren tommen/fich nicht weis "fen laffen wollen: follen fie alle ohne weitere Ertlahrung in schwehren Bann fallen : von gemeiner Rirch außgeschlossen und abgesonderet "fenn: und als von gemeiner Chriftlicher Rirch Verdamte / gehalten Bergegen weilen ihr (ber Romifch - Catholifchen Orten) "Glaub/von viel hundert Jahren her gewähret / und dero Vorelteren "Darinn Chriftlich gelebt/und feliglich abgestorben: haben fie fich/Gott/ "ber S. Muter Gottes/allen Beiligen/ und gangem himmlischen Beer auchren/auch zu der Unterthanen/und Bermandten Seelen Seil/ver-"einbaret/daß das S. Evangelium und Gottliche Schrifft/nach gemeis nem Chriftlichem Verftand/wie es die S. Lehrer von der Rirch anges nommen; nicht aber wider das Chriffliche Bertommen und Webrauche Dekwegen niemand / der nicht zuvor vom Bischoff verklahrt merde. "eraminiert/in ihren Gebieten zupredigen gestattet werden solle: in Der "b. Meß / Mittheilung der Sacramenten / Raften/Betten/Beichten/ "Opferen/ gurbitt und Silff der Abgestorbnen / solle nichts geanderet/ "fonder alles/wie es von den Borelteren an sie tommen/gehalten wers "ben. Rehrners foll in ihren Gebieten / tein Lutherisch noch Zwinglisch "Buch verkauft/oder verschenkt : auch nichts/das nicht durch die Bers pordneten / besehen und erlaubt worden / getruckt werden. Auf solches "alles / follen gewiffe hierzu bestellte Personen Achtung geben... Doch tvolte Bern (f) diefen Schluß nicht unterschreiben. Denen Abgefand. ten von Bafel/wurd zugemuhtet/zuverschaffen/daß Decolampadius abs geschaffet werde. Alls aber (um solches mit Grund zuberahtschlagen) Ehrengedachte Abgesandte/eine Copiam der Disputations-Handlung/ begehrten/ ift ihnen folche/su groffem Berdruß abgeschlagen worden (g). Es gibt une aber Berz Stetler/wegen fothaner Acten, Diefen ums

Disputations-Acta stant hinderhals "wa

Es gibt uns aber Herz Serler/wegen sothaner Acten, diesen ums ständ-und nachdenklichen Bericht: Bon den Sidgnoffischen Gesandenten/ war endlich-verabscheidet: Es solten die vier ausgenommene Disputa-...tion-

<sup>(</sup>f) Rain. § 98. finxerat, herefin (fcilicet!) Zuinglianam, communi Ordinum decreto dammatam. Id quod vaniffinus Monachus A. 1528:18. repetit. Nec non Maisb. Calvin, T. I. p. 10. (g) Occol 20. Jun. & 12. Jul. & 18. Jul. ad Zuingl.

.tion-Bucher / hinder dem Landvogt von Baden verschlossen bleiben/ bis daß / was man mit felbigen fürnemmen wolte / abgerahten were/ "Damit man wiederum in Einiakeit Des Chriftlichen Glaubens Dermah-"len eins jusamen tretten tonte. Stetler fagt fehrners; Bald barnach/ unternahmen sich etliche Ort/die Acta der Disputation trucken gulaf-Jen. Burich aber begehrte Die Disputierte Urticul / in Originali, une "perbust gufeben. Bern / Bafel und Schaffhaufen / wolten fich berfels "bigen nichts beladen (h) / wann sie nicht zuvor / der vier Driginglien "eins gesehen hetten. Gie mochten aber folches von (ihren Mit-) Gide anossen nicht erhalten. Etliche andere Ort / und sonderbare privat-"Derfonen/vermeinten/diese weit auffebende Sach/mochte ohne Dapfts und der Soben-Schulen Erlauterung/nicht spargiert werden. Nichts "Destomeniaer beharzeten Die mehrere Ort / und liessen Die Acton Der "Diputation, mit einer/pom Weih-Bifchoff von Conftant gestelleten "Por-und Nachred; zu Lucern / Durch D. Murner trucken. Dis bies ber Stetler.

Die auf dieser Disputation erwachsende Krucht/kan weisen/was Babische gemeinlich darüber geurtheilet worden. Der unverschamte Frangofische Disputa-Eraumer Barillas gwahr/fdreibt under anderem : Die Romifche Res tion before ligion / in ganger Eidanoffchafft/nach diesem Gespräch wiederum aufsurichten/ seve nichts nobtig gewesen / als daß Zurich/um sich übrigen sium. Orten gleich zustellen / burch Gewalt der Waaffen genobtiget worden were: und were man mit ihnen / so sie sich geweigeret hetten/bald fers tia gewesen (i). Die Hoffnung / daß folches geschehen werde / war so groß daß außgestreuet worden/die Des sene zu Zurich wiederum einges führt (k). Aber Widerpart hat fich betrogen. Dann wie Zwingli schreibt : Disputatio Badensis apud multos, qui etiam Chritti Evangelio parum æqui sunt, malè audit. Biel / auch dem Evangelio Uns gonstige/reden übel von diefer Disputation. Bern baltet steiffer an Gots tes Wort / als zuvor. Bafel defigleichen (1). Wegen Bafel fchreibt Bafel mil Decolampadius umständlich : Er sepe magna piorum omnium ex- Decolampectatione & gratulatione, mit der Fromen groffen Berlangen und padium Bluckwunfchung / ju Bafel empfangen worden. Shm fepe das predie nicht ale gen nicht / wie man gu Baden von benen gu Bafel begehrt/verbotten : sonder habe ohnverweilt zupredigen wiederum angefangen / Plebe Verbi Dominici admodum fitiente, um daß das Welt befftig nach Gots tes Wort gedürftet. Er verdeutete auch/daß deren von Bern redliches rr ii Wera.

deret das Evange.

(h) 'Avend. (i) Tom. II. p. 109. Idem fuit votum Rainaldi, f 104. (k) Capito. 23. Jan. (1) Ad Som. Epift. Occol. & Zuingl. 171. b.

37.6.33. 1526.

gebrte

tion:

Derhalten gegen Saller/ihnen zu Bafel wol zustatten tommen. Rebri ners / fepen die Rirchendiener zu Sangallen wiederum in ihr Umt eingefest. Gleichfahls habe Duillhaufen fich nicht erfchrecken laffen. Wege Der Disputations-Acten, schreibt er / vom 12. Lag Deumonat: 2118 die Bastifche Abgefandte/felbigen auf neulicher Tagleiffung nachgefraget/ fene geantwortet worden/der Stattschreiber von Lucern/werde fie in eis ne Ordnung bringen: auf nachft konfftige Cagleistung aber werben fie collationiert/und folgende eingehandiget werden. Solcher Bergug ift Dem Evangelio/zu Bafel und anderstwo/fo dienlich gemefen/daß Denen Buchtruckeren/ Des Decolampabii und anderer Evangelischen Bucher autrucken gestattet worden / und daß Bafel (und andere Ort) als die Acten endlich and Liecht kommen in dero Boried und Beschluß nicht eingewilliget. Gut war es für Bafet / baß Faber das verlangete (m) Baslifche Bifchthum nicht erlanget. Stetler beschreibt den Erfolg Der Disputation mit fast gleichen Worten/wie Decolampadius. Rugt an ben: Glarus und Appengell / seven vermischt geblieben. Chur / Thurs gau/Soggenburg und Mheinthal/haben fich in Meligionsfachen je mehr und mehr Zurich genäheret/und habe die Romische Religion/mehr zu als abgenommen (n). Gleich nach der Disputation hat Zurgach die Bilder im Munfter und Pfarztirch abgeschaffet : und hat ben nahem Die gange Graffichafft Baben im Ergau Das Evangelium angenom. men (0). Wir werden diefe Begebenheiten / auch was zu Schaffhaus fen erfolget / etwas aufführlicher darstellen / nachdem wir / was diefer Disputation und dero Handlungen halbigu Constant und Strafburg fich verloffen / summarisch werden dargestellt haben. Bahrender Bauren-Aufruhr/bat der Raht zu Constanz/verbots

Ru Con-Stanz beten/ daß niemand fromde Leuth/langer als eine Nacht beherbergen sol te. Darum aber/daß 6. oder 8. Beiftliche/welche der Bischoff auf das Disputa-Badifche Gefprach bescheiden zu Constanz zusamen kommen solten : begehrte Der Bischoff vom Raht Bergonstigung / fothane Versonen auf auhalten. Der Daht wilfahrete: begehrte aber auch/weilen die Predis ger ju Conftang bisher in der Lehrart unterscheiden : doch etliche nicht por Raht/sonder allein por Gelehrten/ (wie Dirata/ Vicarius Des Provincialats, Prediger-Ordens/mehrmahl geredt) ihres Glaubens Reche nung geben wolten/folte Bifchoff verschaffen/daß die erwartende Gafte/

> (m) Zuingl. Op. II. 589: 47. (n) Steel. p. 660 ita Tschud. Hift. Glar. A. 1528. Jeder berharzet in seiner Meinung. (o) Ampliff. Rhan. Chron.

> (welche under den Romischen Gelehrten dieser Zeit den Preif hetten) Die Erzenden unterzichten oder boch so die Constanzische Gelehrte sich

> > ers

m. C. B. 1526.

ersprachen merden / benmohnen wolten. In Diese Gelehrte ift in Der Durchreiß zu Augspurg/burch basige Rirchendiener (p) ein gleiches bes gehrt worden. Die Evangelische Prediger verfügten sich am 5. Tag Men aufe Mahthauf, und baten/daß folches Gesprach ben fo guter Ges legenheit ver instaltet wurde : mit der Erlauterung ihnen fene nicht gus gegen Daf Die erwartende Gafte dem Diratg benfteben und Die Unters redang in Dischofflicher Gegenwart geschehe : welches durch abgesens Dete Rabtsalieder/dem Bischoff: und nochmahl denen allbereit anwes fenden Baften hinterbracht/aber von ihnen abgeschlagen worden. Ras abgeschlas ber woahr antwortete : Die Predicanten folten gen Baben fommen. Difchoff aber und übrige fagten : Man muffe Dif Geschäfft zu Baben Willeicht mochte dem Raht auf der Beimreiß gewilfahret werde/so fehrn der Rabt/den zu Baben durch die Dapstliche Theologos fällenden Auffbruch / autheisen merbe. Aber der Raht wolte Die Confangische Predicanten/nicht gen Baden laffen. Zumahl felbige/weil fie Dascibit niemahl geprediget / nicht schuldig seven ihrer Lehr alldort Res chenschaffe zugeben. Seven auch nicht Dahin beruffen : und folten folche Befprach vielmehr zu Conftang / als Bischofflicher Refideng / gehalten werden. Als die Bischeffliche Theologi, am 10. Lag Brachmonat/ von Baden guruck kommen wurden sie nochmahl von Rahts wegen erfucht/daß fic/wann die Conftangifche Prediger gegen einander verhort werden / benwohnen wollen : auch felbst ihre Predicanten / fo sie irzen (Doch allein auß S. Schrifft) eines befferen berichten. Allein fene feis nes endlichen Entscheids oder Erörterung vonnohten. Weibbischoff Battlin gab zur Untwortisse werden begehrter Berhörung nicht ans berft benwohnen als Richter. Wolle aber Der Raht / Die anwesenden Theologos nicht für folche erkennen/follen von benden Parthenen/vorkommende Grunde in die Reder gefasset / und dann dem Bischoff als ihrem Ordinario : oder dem Raifer : oder dem Erg-Bergog Gerdinando/ und dero Theologis in Sohen-Schulen/jum Entscheid überlaffen werden : dero Aukibruch aledann die von Conftang fich unterwerffen follen. Oder fie wollen die zu Baden disputierte s. Articul wiederum zur Sand nemmen. Alledann die von Conftanz den Gidgnoffischen Aluf. fpruch über obige Disputation erwarten follen. D. Eck/redete auch zur Sach : hochmuhtig fagende : Er wolte Blaarers/ 2Banners/und anderer Conftangischen Predicanten Runfte in einer Morgensuppen fressen.

2lber rr iii

<sup>(</sup>p) Rhegius August. 14. Jun. Si veritasis studio disputaturi erant, Augusta mansis-Sont, ubi nos publice Papistas omnes quondie ad disputandum provocamus. Longi alia cogisant viri sanguinum, quam præ se ferunt, Oc.

N. C. G.

Alber der Raht erachtete unbillich fenn / über das Wort Gottes / oder welches gleich viel fene / über beffen Berftand / Richter anzunemmen: und amahr eben Diejenigen / welche über den flahren Berftand des Worts Gottes mit ihnen freitig find. Hiemit die Widerwarten in fo wichtiger Sach/zugleich die Nichter fenn wollen: bann fie fonft in zeite lichen Sachen / Den vorgeschlagenen Richter wol annemmen wolten. Ecfius hat sich bald bernach an Constanz/und Blarer/ Libello famosô & convitiorum pleno, in seinem Schmachbuch von der Mek gerochen. Um daß nun fein Mittel übrig war/ihre Statt ben Fried und Ruh zuerhalten / haben sie ihre Prediger für den groffen Raht gestellts ibnen nochmahl einscharffende/Rrafft vor zweien Sahren enipfangenen Befehls / Gottes Wort / ohne Zusaß menschlicher Lehr und Stichelres Den zupredigen: und daß jeder/fo offt er erforderet werde/Rechenschafft feiner Lehr geben folle. Virata antwortete / er tonne den Rerftand der Schrifft / nicht anderst/als auß der Gespons Chrifti (der Rirch) nem. men. Predige nichts als das in S. Schrifft Grund habe : oder daß er mit denen alten Lehreren/welche ihre Schrifften auf S. Schrifft bes weisen/darthun moge. Aber Ambroffus Blarer/ welcher das Ordens. fleid noch getragen/gab dem Raht zuerkennen/ daß Dirata hiemit unverholen herauß fage/baß er fich Oberkeitlichem Befehl zuuntermerffen nicht gefinnet: wie er bisdahin in Ertlährung S. Schrifft gethan/als Der die 7. Sacrament beweisen wollen / auf denen 7. Ruben / welche Pharao im Traum gefeben. Item : Da Chriftus am Creus Johans nem / feiner Muter gewiesen / habe er felbiger uns alle befohlen; folches mit Bernardo betrafftigende/ec. Dun Conftang fein Batterland/und ihn fchmirze/daß folche Statt durch falfche Lehrer verführt werden folle; wolle er hinkonfftig nicht mehr predigen; auf daß er nicht eine Urfach fenel einer von fo widerwertigem predigen beforchtenden Aufruhr. Um Daß aber angeregte Bischoffliche Theologi, aller Orten außgebreitet/ Daß sie die begehrte Disputation über sich nemmen wollen : die von Cons stang aber mit dem Spieß am Hag abgezogen seven / und die Predie canten sich vertrochen haben ; hat Die Statt Constant sich bemuffiget befunden / Dieser Leuthen Unwahrheit/durch ein den 7. Tag Seumonat gestelletes Manifest, weltfundig zumachen. Dirata verfügte fich gen Speir/denen daselbst anwesenden Reichs-Standen/durch eine Supplication, ben swischen benen Evangelischen Predigeren zu Constanz/und ihm schwebenden Streit entdeckende : und daß er fich entbotten / seiner Lehr gegen feine Bidervart / por dem Reichstag Rechnung gugeben. Dun Begentheil aufgeblieben/folten fie ihm feines Erscheinens/schrifft. lichen

m.G.G. 1526.

lichen Schein / nebst einer Recommendation, an Burgermeister und Raht zu Constanz/mittheilen. Aber Die Reichs-Stande haben folehes abaeichlagen/fagende : habe er fich wol gehalten/bedorffe er feiner Rurs schriffe : und konne ibm niemand beffer Qundschafft geben/als der Rabt von Conftant. Auch murd Dieses Monchen Supplication, dem Botts schaffter von Constanz zugesellet/auf daß er daheim wisse zusagen/was fie ba für einen Predicanten betten. 2118 aber Unthonius gleiches Bes

gebren an Rerdinandum gethan/hat er Gebor gefunden (9).

Die von Conftang aber lieffen fich burch ben/fast taglich von bes Dauft. Evangelii Biderwertigen/außstebenden Rampf an Berbesserung des thums Rirchenwesens nicht hinderen. Zumahlen dif Tahrs/die in der Creukwochen gewohnte Procession, oder Ereusgang / auß einer Rirch in die Constanz. andere / unterlassen worden. Den Geistlichen haben sie Die Exemtion aufackundet / mit Sindanschung der Censuren und Penfalen/mit wels chen die Unfaller der Wfaffen im Beiftlichen Nichten bedräuet worden/ sonder ftraffeten nunmehr die fehlbaren Beifflichen gleich den Lepen. Der Bischoff zwahr unterlieffe nicht/felbige abzuforderen : fich auf das Beiftliche Niecht beruffende/welches Die Driefterschafft/wider Die Strafs fen der weltlichen Oberkeit befrene. Denen aber der Raht geantwors tet : Es moge kein Recht noch Krenheit beständig senn/burch welche die Bosheit und Gunden geschirmt werden. Es manglete auch dif Cabr nicht / an Eremplen deren Clofterfrauen / welche den Orden abgelegt. Under anderem ift merkwurdig daß Elisabeth Voferingein Waislein/ burch ihre Unverwandte / im 12. Jahr ihres Alters ins Cloffer verftof cm 16. Cabr des Alters / nachdem sie das Closterleben fen morden. grundlich erfahren, ist ihro selbiges, wie sie sieh vernemmen lassen, auß wichtigen / ihr Leib und Geel belangenden Urfachen/fo gar zuwider ges fallen / daß sie in schwehre und lanawirzige Leibstrantheiten und Bes wiffensangst gerahten. Nachdem fie 17. Jahr in Krantheit; in allem/ 27. Sabr im Closter/ jugebracht/ bat fie fich bifmabl auß Diesen Stris chen gelediget. Endlich find auch zu Conftang / S. Conrade ewiges Liecht und Umt/abgegangen: das ift/die Tag und Nacht vor G. Cons rads Grab brennende Lamy / auch die Mefi / welche mit einem berglis then Umt / alle Frentag / ben S. Conrads Grab im Munfter / in einer schönen unter der Erd gebaueten Cavell gefungen; und darfür jedes mabl denen/fo es gefungen/funf Schilling Pfenning gegeben worden. 2118 die an folch Umt und Liecht/und übrige Liechter/aufgewendete Ros ften / den Armen gewidmet wurden / haben die Wfaffen folch Amt von (elba

216nem. men zu

M.C.O. 1526.

felbsten unterlassen / und wolten das ohne Benieß nicht fortsesen / wels ches fie ehmahls als den groffesten Gottesdienst und allerbeffes Werk erhoben (r).

Acta 2300 difcher Difoutation au Ctraf.

Auf daß die Belt/wegen der Disputation, von welcher die Barts ler fo viel Ruhmens und Wesens gemachet: auch weit und breit jo viel burg que te / hat einer / fo der Disputation bengewohnet (s) / und was moglich gegangen. war/in wahrender Sandlung in der Rirch zu Baben verzeichnet/gleich

Bringen Cavito. nem in Ungelegenheit.

Beichrens gewesen/in Mangel des Protocolls, etwas grundtiches bets nach seiner Deimfunfft/zu Straßburg trucken laffen : welches alsbald gen Speir/an Erzberzog Kerdinand / welcher/als Raiferl. Statthalter/ alldort haltenden Reichstag in hoher Person regiert : und von Ihr Durchl. weiters/an den zu Baden/auf einer 12. Ortischen Tagsakung/ feines Bischoffs und Fursten von Desterreich Interesse beobachtenden Raber geübersendet/ von Kabro aber Denen Eidanoffischen Abgesandten eingelieferet worden: welche/noch felbigen Tags / der Mube / mo diefes Buchlein getruckt worden/nadhauforschen / überhebt worden. Zumahl einer / der zu Wettingen fich über die Limmat wolte seßen lassen / dem Landvoat zu Baden zugeführt/und beklagt worden/daß er zu Wetringen / ben dem Wein die S. Jungfrau geschmacht. Ben diesem wurd ein Vaquet gefunden/darinn ein und ander Exemplar Diefes Buchleins/ auch Brieff von Capitone/an Zwinglium und Pellicanum; Item von Karello/an Myconium: und von Decolamvadio/auch an Zwinglium/ perschlossen waren. Dieser Bott war abgefertiget an Zwinglium/von Capitone / in Untoffen des Buchtruckers zu Strafburg / welcher das Buchlein verlegt : und begehrte an Zwinglium/daß wann felbiger cts mas umständlichers misse/als im Buchlein begriffen / er ihnen folches/ (fintenmahl die weitlauffigere Acta bisdahin von anderen hinderhalten werden) den Liebhaberen der Wahrheit zum besten / durch diesen Expressen, zukommen lasse. Nammentlich soll er benfügen/die Schmußund Schmachwort/samt denen faulen Vossen/mit welchen Kaber/Ect/ und andere Biderfechtere der Bahrbeit / den frommen Decolampas Dium/und Die Gottliche Wahrheit gestumphiert haben. Demnach alle Diese Brieff auf Befehl beren Ehrengefandten / ins Teutsche gebracht morben / baben Diese an Capitonem / in gemeinem Nammen / einen Scharffen Brieff abgeben laffen/welchen Capitoni perfonlich einzuhandis genider Bott beeidiget worden. Unben haben fie fich gegen die Obers feit zu Strafburg beschwehrt / daß in offt gedachtem Buchlein/hieoben 231.

<sup>(</sup>r) Vögel. Hift. Conft. Micr. p. 455. (s) Thomas bon Soffen/ Bernensis: iplo tefte in Epift. 'Avind. Mont. nach S. Margr.

231. 209. angeregtes / D. Ludwig Beer betreffende / anderst angezogen merbejals er geredt haben wolte: mit Begehren/bak Cavito und andes re/ fo dif Buchlein aufgeben laffen/abgestrafft werden. Rehrners ver-Flagten Die Eidanossen / wegen dif Buchleins / Cavitonem durch einen Brieff ben dem Reichstag/daß man dardurch fuche den gemeinen Man sur Alufruhr zubewegen: Darum Die Thater alfo guftraffen / baf fie es nicht mehr thuen : auch fie/die Reichs-Stanbe/alfo Darinn bandlen/ "Daß solche schandliche Leuth/es seven pfaffen ober Leven/die nichts als "groß Blutvergieffen und Zwentracht zugericht / und darzu alle Ober-Leit und Shrbarteit zuschänden und zuuntertrucken unterstanden/auße "gereutet merben... Der Trucker murd zu Strafburg um daß er bie Censur-Ordnung übergangen / an Belt und mit Befangenschafft geftrafft : und Cavito zur Verantwortung gezogen. Es hat fich aber Capito / schriffelich gegen Die Abgesandte Lobl. XII. Orten entschuldiget/ daß er weder wider Lobl. Eidgnoßschafft / dero Ehr und Liebe ihm beffer angelegen/als Sabro und Ectio : noch wider die Wahrheit zuhandlen bedacht. Da die Geistliche ihre Practif gern ben ihnen anrichten/ und die Gidanoffen gutrennen unterfteben ; feye die tapfere Ehrbarteit nicht zuverüblen / daß sie (vermeine) ben ihrer Porelteren Glaub zubleiben in aller Einfalt / Dero sich Die Dapstliche Behandigkeit mife braucht: vorgebende / daß ihr Betrug der alte Glaub feve; nicht aber Das heitere Bort Gottes / welches auf Gottes Ehr und Rertrauen auf Chriftum allein weiset. Solchen Papstleren werde mit Mahrheit bengemessen / was ungeschicktes fürgehet: alsdann in der Disputation viel geschehen / darinn die Evangelische vielfaltig vervortheilt worden; namlich in dem/daß die Papstler alle Lag geprediget und die Wahrheit verhasset gemachet haben/eh dann etwas darvon abgehandlet wors ben. Solches werde Ecfio und Rabro / nit den Gidanoffen bepaemels fen/2c, 2c, (t).

Fehrner hat Jaber / alle im Paquet enthaltene / und ins Teutschiefte Brieste / samt seinen Anmerkungen / und einer Vorzed an die Statt Freiburg im Breissauf in Truck ausgehen lassen: unter Litel: Tene Zeitung / und wunderbare Offenbarung etlicher Sachen/welche sich zu Baden auf dem Tag der Sandbotten der XII. Orten/zugetragen. In diesem Buchlein/hat Jaber Zwinglium vielsaltig angetastet / sich nicht geschohen zusagen / daß selbigen XL. Geiset versprechen worden / auch zum öffteren gerühmt/ die Evangelische Lehr seu Baden durch D. Eck überwunden worden.

M.C.G. 1526. **Awinalii** 

Deffwegen Zwinglius alfobald (ben 28. Tag Heumonat) die Falfchheit Diefes Berichts / auch andere Mangel Diefes Buchleins an Tag gelent/ und auffündig gemachet / daß die Evangelische zu Baben feines weas überwunden worden. Dann wann dem alfo were/wurd man fich nicht scheuben/die Acta an Tag zulegen. Doch gebe Faber folches vor: allein au dem End / auf daß die zu Speir befamlete Reichs-Rurften / Dem Es pangelio ungonftig werden.

und Capitonis Sdins. fchrifft.

Vorneinlich hat Capito sich bemuffiget befunden / vonwegen folther Rabrischen Zeitung / Bericht abzustatten. Darinn / daß er diß Buchlein nicht zwahr gestellet / doch des Buchtruckers Unterfangen auch nicht verhinderet / um die Papstler zunöhtigen / daß fie die Acta beren Disputation, welcher fie fich boch ruhmen/and Liecht geben. Raber befchuldige das Buchlein / als were es verlogen. Doch werde von ben Sidgnoffen / in dero Brieffen an Strafburg und an die Reichs-Rursten/nichts angezogen/als was zwischen Decolampadio und Bero geredt worden senn foll. Deren Unterzedung doch absonderlich gesches ben : und dero Wort/wie fie von einem und anderem Theil erzehlt wor-Den /nicht fonderlich unterscheiben. Wann aber das Buchlem/defive-Raber ein gen ber Lugen guftraffen/ fo fepe der Dolmetfch beren Brieffen/und Des ro Aufteger/Kaber/ein groffer Lugner/als welcher viel Wort Capitonis außgelaffen/verduntlet/in Worten und im Verftand verfalfchet/durch erlogene Gloffen beschwehrt/um ihn ben den Gidgnoffen verhaft jumas chen. Zum Erempel: Capito begehrte in des Truckers nammen daß Zwinglius/ to the oulyliotus ouy yeauna: einen schrifftlichen Bericht wegen der Disputation, so je Zwinglius einen solchen habe; ihm übers fende. Diefe Wort gibt Raber alfo : Zwinglius folle ihm überfenden ber Befellichafft Syngramma. Um einen Berdacht zuerwecken/daß eine Gefellschafft fich gegen einander verschrieben/etwas Meuteren und Uns ruh anzurichten. Biederum hat ber Trucker verlangt / ut Cataftrophe Disputationis extaret, Zwingli folle fürkehren (u) / daß das End und der Beschluß der Disputation an Tag tomme. Faber teutschet dieses vertebren / als hette der Trucker begehrt daß Zwingli Die Disputations-Acta verfalscht berauß gebe. Capito antwortet: Fas ber folle gufeben/ daß nicht er die Disputation verkehre. Dann fagt er fehrners : Unfere Bruder find mit der Chriftlichen Wahrheit bestans ben / aber ihr mit ben unchriftlichen Lugen. Insonderheitlich werden Kabro/verschiedene Unwahrheiten von Cavitone vorgeruckt; ja 5. ober 6. in Erzehlung deffen/mas Raber fagte/neulich zu Bern mit und durch

Saller

Berfal. fcher.

n.C.B. 1526.

Saller geschehen were. Darvon hieoben 31. 305. gufeben. Endlich bat Cavito / über bas / Blat 303, permelbete: Diese Anmertung gemas chet : daß porbin bedingt / die Eidanoffen/so jemand ohne dero Berwife fen/etwas von Diefem Gefprach aufgeben laffe/folte folches erlogen fenn; Das dessen Die Urheber Der Disputation sich vernemmen lassen / were angeseben / zu Weschirmung bes/nach ihrem Borurtheil/mabren Glaus bens: nicht zu Erforschung/welches ber rechte Glaub fene/und wer den rechten Glauben habe. Diefe Schukschrifft hat Capito felbst auf den

bald vermeldenden Reichstag überfendet (x).

In Schaffhausen haben die zu Baden / auf der Disputation gemesene Berzen Chren-Gefandte/ nach ihrer wieder Unheimfunfft erzeh. baufen let/ daß die Disputation in simlicher Unordnung hergegangen. Etliche mantet. haben geantwortet : andere nicht. Etliche haben ihre Meinung nur schrifftlich eingelegt. Einige sepen vor geendetem Gesprach abgereiset. In Betrachtung aber / Der Pavistische Unbang in der Sidanopschafft Der gröffere war/wurd crachtet/ Die Reformation wurd schwehrlich ihe ren Fortgang gewinnen; auch die benachbarte Berzen und Graffen/ze. werden sich feindlich erzeigen: defiwegen beduntte ben Raht zu Schaff. baufen / man felte fich nicht übereiten. Hiemit wurd das Papfithum von neuem bestätiget/die Reformation aber verhasset. Zwahr als von Baden auß / ein zimlich anstechendes Schreiben / an Zurich abgelassen worden / hat Zurich eine trafe Verthädigungs Schrifft gen Schaff. baufen gesendet/darinen fie fich beschwehren/ daß Schaffhausen/und ihe re übrige Mit-Eidanoffen fich durch Norurtheil einnemmen laffen : Die Statt Zurich/und Zwinglium empfindlich schmaben: von keiner andes ren Urfach wegen/als daß sie ben Gottes Wort zubleiben sich entschloß fen : ohne daß fie jemand beleidigen / 2c. Gie beklagten fich auch / daß ihre Angehörige/auf ben Markten mit Worten unfreundlich gehalten werden : und Murner ein schandlich Lafterbuchlein wider sie geschrieben : ersuchen / daß man hintonffeia / die Bund besser an ihnen halten/ und die durch Gottes Gnad erlangete Gewiffens-Frenheit/ihnen nicht mehr disputierlich machen wolle. Der so man disputieren wolle / soll man verschaffen / daß es durch fromme und folche Versonen geschehe/ von welchen Gottes Ehr und Wort geliebet werde : und argliftiger Leus then Practifen / bardurch man begehre die Welt um Leib und Seel/ But und Blut gubringen/abgewendet werden (v).

Auch zu Bern ift die Gewiffens Frenheit nicht ohne viel Arbeit Auch erlanget worden. Die Cangel gwahr ift Berzen Saller/nach feiner Bies Bern. Derfunfft BB ii

Schaff.

<sup>(</sup>x) Oecolamp. 12. Aug. (y) Reform. Schaffhauf. 2 p. 152.

n.C.B. ¥526.

mighel. lig.

5aller

Jum Pre-

Dicant an-

genomen.

Mandat zuwider) zum Kirchendiener bestätiget worden. Doch haben feine Reinde wider ihn emfig gearbeitet. 2m 25. Lag Brachmonat/ wurd er für den fleinen Raht gestellet/und ihm befohlen/die Def/wels che er fint Weihnacht unterlassen / wiederum zuhalten. Er wolte aber Daselbst keine Untwort geben : sonder vor dem groffen Rabt : welches man ihm / doch nicht ohne Widerstand / vergonftiget. Bom groffen Rabt ift seine Verantwortung so ungleich aufgenommen worden/ daß in der Burgerschafft ein Gefchren erschallen/die Berzen haben einandes ren feindlich angegriffen. Defiwegen Die Burgerschafft auf bas Raht. hauf geloffen/ihren Geelforger in Sicherheit zubringen. Nachdem das Geräusch fich gestillet/ift Saller verhort worden. Der bezeugete wegen folder Zwentracht/ein nicht geringes Mißfallen/fagende: Wolle lieber ihre Statt und Landschafft meiden/als folchen Unfahls Urfacher fenn. Er lieffe fich auch vernemen/ sepe bereitet/benen/welche mit seinen Ores Digen / oder gehaltener Disputation sich nicht benügten / zugntwerten. Erzehlete Urfachen/warum er nicht Meg halten konne: wolle viel lieber feine Pfrund aufgeben: als deme Gottes Ehr und die 2Bahrheit/mehr angelegen / als der Bauch und die Pfrund : und hat zur Stund die Chorherzen-Stell dem Raht/als feinen Berzen und Collatoribus, aufs getundet. Durch so beweglichen Schluft, find nicht wenig seiner Wis derwertigen erweicht: er von neuem zu einem Predicant angenommen: ibm ein ansehenlich jahrliches Einkomen verordnet und mit einem verfigleten Brieff bestätiget worden. Bu etlicher dem Evangelio mifgon. Stiger von nammhafften Geschlechteren / so groffem Berdruß / daß fie Bern verlassen/und anderstwo um Burgrecht fich beworben (z). Ents seklich ist / daß Kaber wenig Lag nach dieser Begebenheit / offentlich Schreiben dorffen/ Haller habe por groffem Raht zu Bern bekennt / er achte und glaube / daß die Def wie sie in Rom. Rirch gehalten wird/ gerecht : und daß im Sacrament des Altars der mabre Leib und das mabre Blut Chrifti fene. Huch habe er ben alten Glaub (bas ift ben neuen Wanstischen Aberglaub) zuhalten und zupredigen versprochen (a). Dann Saller von der Meg gang das Widerspiel, von der Begenwart Chrifti im Abendmahl gar nichts geredt. Er predigete das Evanges lium immerfort / fo gabm als er mochte / fagt Bullinger (b) : und viel

Bern und

Erft um diefe Zeit follen Bern und Freiburg/mit Benf auf 25. Freiburg Jahr fich verbundet haben/fcon man gewußt/daß folche Bundnuß den Romisch-

(2) Steel. I. 660. fq. (2) Capir. c. Fabr. pag. F. 2. b. fqq. (b) Hift. Ref. p.225.

andere thaten auf dem Land ein gleiches.

Romifch-acfinneten Cibanoffen wiberig were. Zumahl ber Bergog fo gar intibloffen mar/Benf zubezwingen/baf er bem Bifchoff folches uns fich mit ter das Ungeficht gesagt : aber Bischoff hat dem Bergog geantwortet: Benf. 2113 lang ich Veter von Baume geheiffen / war ich euer Diener und Unterthan. Als Bischoff von Benf/bin ich euch nicht unterthan/und

habet ihr tein Gewalt über Die Statt (c).

Panbeage. meind au Garus.

Un S. Margaretha Tag (ben 15. Tag Beumonat) (d) haben Die Rahtsbotten von Lucern/Urn/ Schweiß/Unterwalden/Zug/Freiburg/ Golothurn / an die ob dem Dorfflin Mitlode / in der Rufi / befamlete Landleuth von Glarus begehrt: Erstlich / alsdann von des Glaubens wegen groffe Zwentracht entsprungen / und so jeder für sich selbst die alte Ordnung brechen und eine neue machen wolte / mochte solches zu Bertrennung der Eidanofichafft dienen: befrwegen sie sich nicht von ihnen ben VII. Orten/fonderen: Auch wo in (gemeinen Gidgnoffischen) Gebieten/bekwegen Krefel gebraucht worden/mit ihnen straffen/und zu einer Einigkeit belffen wollen: Go bann auf Beik/einige Migbrauche entstanden/wollen sie gemeintich darinn handlen. Auf solches hat Glas rus / mit mehreren Stimmen / nicht ohne Miderstand und Streit (e)/ versprochen/die Brauche und Ordnungen der Kirch/wie von Alter ber juhalten. Auch wollen fie keinem Driefter gestatten / folche in ihrem Land zustürzen. Wollen ihnen auch helffen straffen. Die durch den Beis bergefloffene Migbrauche aber/wolten fie mit gemeinen Gidgnofsen oder für sich selbst/was sie aut bedunkte/minderen/permandlen/oder abthun (f). Demnach begehrten die Berzen Abgefandte/Glarus folte mit ihnen einen Botten gen Appengell fenden/folches bascloft auch fürzulegen : es wurd ihnen aber abgeschlagen.

Bu Zurich ist es also gestanden, daß Zwinglius am 2. Tag Deumonat geschrieben: Mira est in Urbe & agro Tigurino, in Evangelium consensio: Bu Statt und Land seve in Religionssachen eine verwunderliche Einigkeit (g). Das Wachsthum mar fo scheinbar / daß Die anderstwo Berfolate dorthin sich geflüchtet. Under welchen auch der Abt von Werd war (h). Etliche schreiben / daß erst um Diese Zeit / Die Altare und Sacramenthauflein zu Zurich abgebrochen : Die Neuigkeit deren Fronaltaren ben dem Groffen Munfter und ben G. Deter (dar. von Bl. 243.) befunden : auß denen Steinen der Fronaltaren die Can-

Ruffand der Kirch Burich.

sel 88 111

(c) Spon. Genev. I. 275, 282. fgg. Stetl. aliter. vid. Sup. 221. (d) Ven. Wildii p. m. Ehren Erzett, des Lands Glarus. Micr. Lang. 929 art. 12. 2. at Valent. Tichud. Hift. Micr. ait Dinftag nach Pfinglifeirtagen. 11. Brachm. (c) Wild. Lc. alu. (f) Wild. Ib. (g) Occol. & Zuingl. Epift. p. 172. (h) Hott. H. E.VI.464. 97.6.3. 1526.

gel ben dem Groffen Munfter erbauen : und diefe Cangel am II. Lag Herbstmonat / von Zwinglio (welcher am 8. Tag Deumonat/noch auf Der alten Cangel wider Die Gewohnheit bieheriger Zeiten / Die Bucher Des Allten Testaments/ und erftlich Genefin, dem Bolt zuerklahren ans gehebt) erstmahls bestiegen worden (i).

Ilnrichti-Schweeren.

Gintenmabl die Sidanoffische Bunde vermogen/daß sie zu gewisgee Bund: fen Reifen von neuem beschwohren werden : haben am 22. Zag Seus monat / von fiben Orten zu Lucern besamlete Bottschafftere abgeredt, daß solches / Sonntag nach Jacobi/geschehen solle: doch sie denen von Burich nicht schweeren: Die von Zurich den Gid / wie bisdahin üblich war/den Eidgnoffen/nicht geben; auch wann die Eidgnoffen ihre Bund erneueren/ die von Zurich nicht beywohnen follen. Wolten auch jutagen nicht mehr ben ihnen sigen / bis sie ihres Glaubens abgestanden. Dann ihre Bunde/welche im alten Glauben aufgerichtet/ mochten fole che Neuerungen nicht vertragen. Sonderlich wann im Seld (k)/einer Diesein anderer andere Bebrauche beobachten folte; folches nicht Einigs feit/sonder gefahrliche Zwentrachten erweckten/ defwegen sie sich deren pon Zurich ganglich entschlagen wollen (1). Darum/daß Bern/ben der Borelteren Religion zubleiben / Eid-und fchrifflich versprochen/ wolten fie ihnen/ auch benen von Glarus/schweeren: und ben folcher Belegen. beit / etwas weiters mit Bern reden. Die von Bafel / wollen gwahr nicht Lutherisch senn / doch werden daselbst Decolampadius/der Monch pon Lucern (Luthard) und anderesso zu Baden wider das Sacrament Disputiert/noch aufgehalten/und ihnen zupredigen gestattet. Sie lassen auch zu verbottenen Zeiten Rieisch effen / und anders/wider (Romisch-) Christliche Ordnungen / geschehen. Go nun die von Basel sich nicht gewaltiger erzeigen: Die Predicanten nicht vertreiben: nicht alles denen mehreren Gidgnoffischen Orten/wiederum gleichformig machen / wolle man ihnen nicht schweeren. Wegen Schaffhausen und Appenzell (welthe aleichwol an S. Margreth Tag fich nochmahl verglichen/niemand weder zu noch von der Meg zuzwingen: fich von keinem Ort zusondes ren/niemand zuüberzeuben/2c. und waren im ausseren Rhoden Bilder/ Meß und Sacramenthaußlein nunmehr (m) abgethan) war gleicher Schluß wie wegen Bern. Weilen aber ber vermeinte Mikalaub au Sangallen und Mulhausen / mertlich eingewurzlet/und überhand genommen/wurden fie denen von Burich gleich geachtet/und ganglich auße geschloffen. Es were bann/baß sie von felbigem Glauben absteben/und

<sup>(</sup>i) Bull. p. 216. (k) Conf. Ubich. Einf. 21. Merg. 56. (1) Stetl. I. 662. 2. (m) Sane Bebentinger. Poftr. Margr.

M. G. G. 1526.

ihre Prediger vertreiben. Allfo haben Die VII. Ort/benen von Bern/ Glarus Schaffhaufen und Appengell geschwohren. Doch find die Bots ten beren angeregten vier Lobl. Orten / hernach auch (famt benen von (n) Bufet) gen Zurich / Bafet / Cangallen / und Mullhaufen: Die von Burich gen Glarus / gereifet ; und haben dort die Bund erneueret : Burich (0) und Bern / Demnach auch Blarus und Schaffhausen (p) / su Bafel: Zurich / Bern und Bafel / zu Mulihaufen (9). Es erachteten aber die Kirchendiener/bie und dert/eine Nohtwendigkeit sepn/ihre Que borer zuvermahnen/daß felbige fich/durch folchen/ihren dem Evangelio jugethanen Oberen/ermiesenen Schimpf / von dem Den Dberkeiten ges giemenden Respect und Gehorsame nicht abhalten lassen. Alles ließe fich ansehen/daß die Sidanossen einander in die Saar gerahten werden/ um so vielmehr/diemeil Papit und die Elerisen trefflich angesett. Auch Reiches auf dem Reichstag zu Speir haben fich die Dapftler weidlich gedummelt tag zu Mit Namen hat Faber (wie er auch zu Baden gethan) des Zwenspalts Speir-Swinglii und Lutheri fich dort zubedienen vermeint / Die Kurften mit Thranen bittende fie folten nicht zugeben/daß man ihnen Christum/und biemit die Seliafeit entreiffe in Dem der Leib Chrifti / Durch Mider sprechung der leiblichen Gegenwart mit Ruffen getretten werde (r): in Doffnung gwischen den Rurften und Reichoftatten eine Frennung an-Einige schwache Statte in der Sidgnoßschafft / lieffen fich durch das Unfeben ber machtigen Rurften erschrecken und aufhalten Aber Gott hat den Widergefinneten andere Beschäffte vorge. Eidgnof. schnitten. In deme selbst Ladislaus / Erzherzogs Ferdinandi Schwaber Vatter/Konig in Ungaren/ in einem unglückhafftigen Treffen wie der die Eurten/neben groffem Theil feines Konigreichs das Leben verlobren: und die Nachfola / samt übergebliebnen ganderen / nicht obne vielfaltige Unruh / Kerdinando hinderlaffen. Denmach bat Gott zwischen dem Raiser und dem auß feiner nicht gar jabrigen Sispanischer Befangenschafft / erledigetem Ronig Francisco / zu welchem Der Bapift und viel andere fich geschlagen/einen bofen Willen gesendet. Diefe letftere haben fich um Gidgnoffische Silff fo ftart beworben / bag mider Oberkeitliches scharffes Berbett/ Francisco 8000. Man/und Dem Daust 6. Compagnien zuhilff geloffen (t). Alfo blieb die Sidgnoßschafft burch

fi thes Blutbad! burch Gottes fonderlidie Regierung hindertrieben.

(n) Valentin. Tschud. Hist. Msc. (o) 29. Jul. (p) Oecolamp. 13. Octob. Ex Cantonibus Holvesi s non fuerunt hic ali: , praser Schaffbufianos & Glarcanos , qui citrà Erangelii mentionem juramentum fæderis amplexati funt. (9) Mullhuf. Hist. Msc. (1) 20 ngl. Op. II. 327. Lavat. Hofpin. Hift. Sacram. I. b. p. 20. (s) 'Avind. (t) Sterl. pag. 663.

N.C.G.

Gottes Gnad in Ruh. Die wenige Zuricher/welche wider der Oberkeit scharsses Mandat mitgeloffen wurden ernstlich angesehen und der noch heut zu Tag sährlich zwehmahl von der ganzen Burgerschafft zu Zurich beschwohrne neue Vensioner-Brieff aufgerichtet (u).

Zwentes Erempel.

Thomas Platerus erzehlet (vv)/in feinen Reisen / welche er dann und toann/auß Zurich und Bafel / in Ballis / als fein Batterland/gethan / eine und andere Begebenheit / welche nicht unwürdig weren bie gelesen gumerden ! so wir nicht bemuffiget weren / uns einzuschranken. Ubergebe biemit mit Stillschweigen / eine lacherliche Beweisthum Die ein Briefter gebraucht / um zubeweisen/daß der Papft das obrifte Rirchenhaubt fepe. Huß dem / Das er von eines Priefters haltender erfter Meß schreibet/erinnere allein/daß der ben felbigem Unlas/zu der gegenwertigen Menge Wolt / zu einem Fenfter hinauß predigende Priefter; ben neuen Priester/mit diesen Worten angeredt habe: Don edler Ritter! du beiliger Ritter! du bist beiliger / dann die Quter Gottes felbit. Dan diese bat Christum nur einest getragen : du wirft ihn furbin / alle Tag tragen bein Tebenlang! Welche Wort einen neben bem Priefter auf dem Theatro Rebenden/fo ungeschieft beduntt/daß er den Prediger offentlich bescheltt. Drittens/vermeldet Plater/einen merkwurdigen Discours, welchen er/ als den folgenden Tag berahtschlaget werden solte/ob das Land Mal lis / ben übrigen Sidgnoffen wider Zurich benfteben wolle; mit feiner Muter Bruder / einem Caffellan im Wifper Zehenden gehalten. Die Romisch-gesinnete Sidgnossen / hatten eine Gesandschafft in Mallis. Burich berichtete allein schrifftlich/daß wo fehrn sie auß 21. und N. Tes stament eines Grathums überzeuget werden konnen / sich weisen laffen wollen. 3ch scheuhe mich die gottsläfterliche Wort in welche besagter Sastellan hierüber gegen Die S. Schrifft sich entrunnen. Er hat es in Unwissenheit gethan. Dann nachdem ihm Plater angezeiget / was bas 21. und M. Testament sepe/und wober die S. Schrifft folden Nammen trage / hat er geantwortet: Wann dem also ist / so wil ich nicht dran fenn/baß man wiber Zurich giebe. Berleitete auch folgenden Tags feine Landleuth/bak fie denen Eidanoffischen Gesandten geantwortet : Die fer Sandel fene ein geiftlicher Sandel. Und Dieweil Zurich begehre auf 5. Schrifft unterzichtet zuwerden/ folle man die Draffen und Belehr ten an einander laffen. Allso fagt Plater / ift auß dem Anschlag nichts worden. Er verzeichnet zwahr das Sahr nicht / in welchem sich dieses beges

<sup>(</sup>u) Bull. Hift. Ref. Mfc. 215. 218. (vv) Hift. Vit. fuz.

m. 5. 35 1526.

Sangal. lifthe Clo-

ffer-Kirch

gevlunde-

ret.

begeben. Bolte gleichwol Diefe Beweisthum/baß Gott burch geringe und unperhoffte Mittel/schwehre, feiner Rirch drauende Ungewitter/zers

theilen fonne/nicht porben geben.

Bu Sangallen/find am Oftertag (x) ben Nacht/auf ber Sacris ften im Munfter/viel Chormantel und Mekaemander/so man auf 600. (v) Gulden gewerthet / gestolen worden. 2113 man bessen zur Metten-Beit gewahr worden/hat des Closters Saubtmann (einer von Schweiß) gleich in felbiger Nacht ben Burgermeifter erfucht/daß man dem Diebs stal nachforsche. D. Diwald Bendel des Abts Dredicant im Closter/ bat offentlich auf der Cangel/Die von der Statt beffen bezichtiget. Ein pon Chur beruffener Teufelsbeschweerer/ftartte Die Monchen in Diesem Berdacht. Das Mißtrauen wahrete/bis in Augstmonat/da einer von Breiburg im Breifgau / einen Sangalliften Burger benachrichtiget/ Daß fotbaner Raub zu Breiburg verfaufft werde. Ale ber Thater (Des Abte Unterthan/und gewesner Bedienter im Closter) am 7. Tag Christs monat wiederum ins Closter tommen / in Hoffnung/mehrers zuertaps ven / hat er ein Marienbild entführt / wurd aber zu Goffau erhaschet/ bekennte den Diebstal/auß welchem er doch mehr nicht als 20. Bulden

bezogen / und murd enthaubtet (z).

Diefer Gifer Der Donchen wider die Statt / mar nicht erft diffe Bilber mable entaundet / doch merklich vermehret / wegen des Eifers / so dies fe (mit Zurich / in so schwirzigen Zeiten in bester Freundschafft (a) ftebende) Statt/für das Evangelium erzeigt : Dessen eine Prob mar/daß nach/mit gesamter Burgerschafft / (als auß dero Mittlen Diese Boken reng Rirch und Bokendienst angerichtet worden) und jum theil / mit der Nach: abgethan. baurschafft genflogener Unterzedung (b) / am 5. Fag Molfmonat / pon Rlein und Broffen Rabten ertennt worden/ daß/nachdem allbereit vers Schiedene Bilder in geheim benfeits geschaffet maren/ burch ihre Wert. meister und verordnete Leuth/die Bilder/famt ftebenden toft und kunfts lichen Zafelen / auß S. Laurenz Rirch genommen werden / welches an dren folgenden Tagen bewertstelliget worden. Der sogenante groffe Bergott / am Creuk / wurd in Scheiterlange zerfaget : und auß beffen Urmen Biffen gemachet/mit welchen Diefe Blocker von einanderen getrieben worden (c). Diejenigen so der Oberkeitlichen Perordnung portommen/und ben Nacht/eigenes Gewalts/etliche Bilder benfeits gethan / wurden von der Oberkeit gestrafft (d). Auch wurden die an Socie

und Meß su Gan. gallen in G. Lau-

(x) Stumph. p. 323. at Haltm. ad A. 1527. refert. (y) 1500. habet Haltmej. (z) Haltmej. l. c. (a) Bull. p. 197. (b) Hofman. Ref. Sang. p. 929. (c) Bull. p. m. 197. (d) Haltmej. p. 426.

M. E. 3. 1526.

Hochzeiten und Reirtagen übliche/anreigende Rleibung der Bochteren/ verbotten: und von Wetter/Bili/Mheiner/und Jacob Bogler (Predictanten zu S. Laurenz) mit Hilf D. Wadiani/ wider D. Wendelins Lasterungen eine Schukschrifft ans Liecht gegeben. Gben Diese haben folgenden Jahrs / mit Ehrenged. Berzen Badiani Rabt/ein Buchlein De ritibus & institutis Ecclesia Sangallensis aufgeben laffen (c). Denen Frauen in S. Catharinen Closter / war Christoph Schappeler: benen Schwosteren zu G. Leonhard / Joh. Mheiner zu Predigeren geordnet. In folgendem Jahr/wurd Diefen Nonnen/an ftatt der Ordens-

fleideren/andere ehrbare Rleider zutragen gebotten (f).

Rehrners ist ein Chegricht gesett und also der Bank / Aufschub/ Roften / und andere vom Conftangifchen Chegericht gehabte Befchwers Den entladen: Defigleichen Die Feirtage nicht wenig verminderet wors Den. Ewigen Lobs ift wurdig/daß die fromme Burgerschafft toftbare Rleider/Rleinodien/ Ring/Retten/2c. fremwillig verkaufft/ und dero in 10000. Gulden sich belauffenden Werth / an das neulich aufgerichtete Urmen-Umt verwendet. Bu welcher Summ/ Lobl, Magistrat, Die Gefalle Der Bruderschafften/auch was auf den Rirchenzierden erlofet wors Den/2c. bengelegt hat (g). Darben es nicht an ihrer Mifgonftigen bo. fen Rabtichlägen gemangelt / welche aber alle burch Das 2lug Gottes entdeckt/und durch die Sand Gottes unnuß gemachet worden (h). Dies fer Zeit/ift zu Sangallen/erftlich von Wolfgang Wetter/die Dieß unterlaffen worden. Pfarzer Burgauer und einige Priefter / haben etliche Monat fortgefahren / und zu S. Leonhard Meß gehalten. Demnach fie aber durch ein Briefflein gewahrnet worden / ift einer nach dem anderen abgestanden : haben auch endlich sich wegen der Lehr im S. 26 bendmahl / Die nicht alle gleich faffen konten / in etwas verglichen (i). Nicht weniger haben die Rirchendiener im Appengellerland / Sangals ten / Rheinthal und Abtischen Gerichten/diß Jahrs in einem Synodo hartnackige Gunden mit dem Bann juftraffen ; auch wie konfftighin die Synodi von ihnen gehalten werden sollen/abgeredt (k).

Alle Biel Vigilia Matthiæ, (den 23. Tag hornung) der geweifdimpfet. heten Pfaffen muffig zugehen/fich entschlossen/gleichwol ben Bernischen Mandaten bengepflichtet / hat ein Pfaff gegen dasigen Raht fo bittere Wort aufgestoffen / daß er ab offner Cangel widerzuffen muffen (1).

Es hat aber negen End dif Sahrs der alte D. Thomas Wittenbach (m)/

(e) Hist. Sang. Mscr. (f) Haltmej. 429. (g) Ibid. 402. 404. 427. 429. (h) Vadian. 14. Nov. (i) Ibid. p. 399. fqq. (k) 'Avind. (l) Hist. Biel. Mfcr. (m) Hall, ad Zuingl. 17. Dec.

D. Wittenbach & Too.

Biel be-

au gesagtem Biel das zeitliche gesegnet. Auf dem Todbeth forderte er Den Rabt zu fich / und fagte: Er verwege fich keines anderen / als daß er bald sterben / und wegen Nerwaltung seines Lehramts / Gott Rechnung abstatten muffe. Bestätigete ihnen nochmable/daß er ihnen nichts als die Wahrheit vorgetragen; vermahnete ben selbiger vest zus bleiben / und fich durch nichts darvon abwendig machen zulassen: mit Berficherung/fie dardurch das emige Leben zuerwarten haben. Diers auf hat Soh. Sattler/genennt Gebweiler/welchen ber Bischoff von Ba= sel ihnen vor zwen Gabren angetragen/sich von neuem vernemmen lasfen / wolte zu ihnen kommen / Gottes Wort zupredigen : folten es vier Wochen mit ihm probieren. Allso haben die von Biel ihn kommen las

sen/hat ihnen aber übel zugeschlagen.

Dif Jahrs hat fich Melchior Vattlin / Conftanzischer Weibbis schoff / Bischoff zu Ascalon / in einen Rederstreit eingelassen: Durch ein gischer weitlauffiges Teutsches Buchlein / vom Sacrament des b. Machemable / wie selbiges im Anfang der Rirch ges branche worden; um ben/unlang hickevor/zu Constanz wiederum eingeführten Gebrauch des S Relche zuwiderfechten. Dierauf haben die Relch-VII. Constanzische Evangelische Rirchendiener/in einer furzen Untwort berichtet / daß Weibbischoff mit dieser Schrifft/ben den Constanzeren vielmehr Schimpfals Benfahl beholet : und die Evangelische dardurch vielmehr gestärkt als verführt : bak Battlin felbst und seine Varthen/ taglich erfahre / daß ihr Evangelium nicht aufrührisch noch blutgiveig/ legt. wie Die Clerisen : sonder allein seine und anderer Aerbesserung fuche. Sepen auch nicht felbst aufgeworffene und eingetrungene Lehrer (wie Pattlin fchreibe)/sonder ordenlich beruffen. Solte er aber an feine selens "De/ungegrundete fagnachtische Beruffung gedacht haben / ben welcher ger ein Bischthum empfangen / in welches er nie fommen/ noch jemahl "felbigem zuwarten bedacht gewesen : sonder allein daß er ein Bischoff "genennet werde/ welches digmahl ein Fürftlicher Namm: und daß er "Glogten tauffen / Band schmirben / Delgoben machen / und andere "dergleichen Boffelarbeit thun dorffte... Behaubten / daß (Suß) mes gen Berthabigung des Relche / 2c. ju Conftang / wider Gott / Ehr und alle Billichkeit verbrennt worden. Pattlin gwahr widerspreche folches: fich auf die Acta beruffende. Aber (fagen Diese Manner) ,wir haben "Diefer Handlung auch glaubwurdige Schrifften / Denen etwas mehr/ "dann ihren (ber Davilleren) Actis gutrauen ift / die angeigen / wie R. "Sigmund gern barob gehalten bette/damit Dem Suk fein zugefagtes Beleit unverbrochenlich gehalten were worden. Aber Der Dapisten tt ii .. Gita

Conffan-Metbhi-COOF/ berthadiget bei raub. Bon fel-

bigen Rir. chendieneren mider. N.C.G.

"Geschren (wie vor Zeiten der Juden vor Vilato) hat fürgetruckt/und Den Ronig dahin vermogen/daß er sie ihren Muhtwill an dem gelehre ten frommen Mann ertühlen lieffe. Wie er übermunden fene wor Den/weißt man auch wol. Gleichwie man und jest überwindet/wo wir den Navisten guband tommen. Der Benter ift ihr bester Regers "meister/ec. Wir danken aber Gott / daß er dieser Zeit / wo Grethum "fark gewesen ift; Die Wahrheit und Liebe seines Evangeliums / auch "überfliessen laffet: und und als (fo) reichlich mit hohen Ehren wiedes .rum ergest/der Schmaach und Schand/fo dazumahl in dieser Statt/ "durch die Väustischen Fromdling an seinem Wort begangen ist wor. "den. Und wiewol ohne Zweifel/mancher frommer / gelehrter Bibermann in dem Concilio gefeffen/ bem Diefe Sandlungen treues Leid ges "wefen / ift doch der groffer Sauff dem befferen guftart gefin. Go has ben auch alle / geist-und weltlichen Stands / dem Daust und seinem "Stul fchweeren muffen. Defihalb die Sach falfch/und nicht ein frenes "Concilium gewesen/von welchem allem/wir vielmehr/so es Noht wurs "De fenn/wiffen guschreiben, . Widerlegen Das / Das Battlin Der Rirch benmiffet/fie moge bas Gotts Wort nach ihrem Gefallen handlen/ bas ift, selbigem Beut Diesen / Morgen einen anderen Berftand geben. 3 tem : Die S. Schrifft gebe ber Rirch nach/nicht die Rirch der Schrifft. Solcher maaffen aber/fagten die Rirchendiener/were die Rirch nicht auf einen Kelk sonder auf beltene Ermel menschlichen Wohns und Wan-.telmubte gegrundet : bedorffte ber S. Schrifft nichte/ und were ibro Die Rlahrheit D. Schrifft tein nug/in deme auch die helleste Schriffts orter verdrehet werden tonten. Berweisen dem Beibbischoff / das Merbrennen ber Teutschen Biblen : nicht zweiflende/bald mit den Des braifchen und Griechischen gleiche Gottseligfeit werde getrieben werden. Beantworten endlich/die auß S. Schrifft für den Relchraub von Batt. Iin verdrehete Schrifftstellen. Zeigen/wie gewalttahtig die Schrifften der Natteren Dabin gezogen werden : und daß Die Driefterschafft zwahr verschiedene Ding vorschüße: so aber nichtige Vorwande / Die mahre Urs Sach aber sene/das S. Abendmahl/von dem Megovser (n) zuunterscheis Den: in deme jenes/zur Wiedergedachtnuß des Tods Christi/von jedem Chrift/unter einer Geftalt : Diefes allein vom Priefter/unter benden Befalten verzichtet werde. Da doch das S. Sacrament auf einmahl/und auf eine einige / allen Chriften gemeine Beise von Christo eingesett worden.

TBie.

<sup>(</sup>n) Der Pfaffen beste Meldtuh: und des Papstlichen Kaiferthums be-

m. 5. 3. 1526. 211ffanb

Wie es Aufgang diß Jahrs zu Bern gestanden / wollen wir auß Berchtold Hallers Brieff / vom 17. Lag Christmonat (0) vorstellen. Die Brenhundert/(fcbreibt er) haben mir an G. Undreas Tag gebot- ber Kirch ten/durch den Advent, und die Faften / über die gewohnten Bredigen, Bu Bern. mochentlich noch drepmahl zupredigen. Solches habe gern übernommen. Es mollen aber etliche/bak mich um einen Mitarbeiter bewerbe. Weil ich keinen Berner finde / muß nach einem Kromben trachten. Krang Rolb bedunkte mich hierzu der bequemfte senn. Man mochte vormerffen/bak etliche Gewaltige den Gibanossen zugefallen/ trachten wers den bende zuverschicken/wie sie neulich wollen/und gegen D. Sebastian gescheben. Aber Gottes Wort wurzlet inmassen / Daß ich nicht glaub/ Dak es durch den groffen Raht wiederum werde konnen gesturgt werden. Rabte mir / & age, ut hactenus semper, Pastorem pro nostra Ecclefia mire folicitum, und ermeise dich mie bisher/einen treuen Sirt uns ferer Rirch. Ich wil / um das Reich Gottes zubeforderen / auch auffert mir bestimten Zeit/wochentlich viermahl predigen. Bernime difmabl/ daß die Acta der Badischen Disputation, unter der Dref sepen : ich balte aber/unsere Derzen merden folche nicht annemmen/so die Original-Schrifften nicht werden mit übersendet werden. Bis hieher Saller.

Rolb war geburtig (p) von Rotelen / in Margraffichafft Baden. Franz War ehmahle Schulmeister zu S. Martin in Basel: und schon An. Rolb. Chr. 1512. Prediger zu Bern. Giferete febr gegen bas mubtwillige binlauffen in Rrieg/und gegen die Denfionen und Bundnuffen : fagen-De / folches merde Die Gidgnofichafft noch in groffes Leid bringen. Alls alles nichts verfangen wolte/hat er in einer Predig/nach scharffer Descheltung / fich vernemmen laffen / ben folchem Bolt nicht langer zubleis ben : wunschte ihnen von Gott Besserung / und beagh sich ohne fehrneren Abscheid/gen Nurenberg / allmo er ben Carthauser-Orden ange-

nommen/und sich auf das Lesen der S. Schrifft gelegt (9).

Dif Jahrs hat Conrad von Rechberg / Der letfte (r) von hohem Ubt Con-Geblut stammende Abt von Einistlen/in hohem Alter Das Zeitliche gefeanet / quocum etiam Monasterium quasi expiravit, mit melchem tugleich das Closter gleichsam abgestorben (s). Soll sich bis an sein letstes End zu S. Gerold aufgehalten haben. Profligata omnis Monastica disciplina, bas Ordenleben war zu Ginsiden ganglich erloschen (t). Alls über deffen Tafel/Leo Jud mit dem von Geroldsegt/auf eis tt iii ne

rad ffirbe.

(o) Ad Zuingl. 'Avixo. (p) Alii male, Berna. (q) Bull. Hift. Ref. Mfc. 226.b. Stetl. 666. Adam. Vit. Theol. (r) Hunger, p. 139. addita (pro more) insigni Ca-Jumnia adversus Reformatos. (s) Bucel Const. A. 1525. (t) Vid. Harton. p. 452.

"Geschren (wie vor Zeiten der Juden vor Pilato) hat fürgetruckt/und Den Ronig dahin vermogen/daß er sie ihren Muhtwill an dem gelehrs ten frommen Mann erfühlen lieffe. Wie er übermunden fene wor-Den/weißt man auch wol. Gleichwie man und jest überwindet / wo wir den Navisten guband tommen. Der Benter ift ihr bester Reters meister/2c. Wir danken aber Gott / daß er dieser Zeit / wo Grathum Aftark gewesen ift; Die Wahrheit und Liebe feines Evangeliums / auch "überfliessen laffet : und und als (fo) reichlich mit hohen Ehren wiedes rum eracht/der Schmaach und Schand/so dazumahl in Dieser Statt/ "durch die Vaustischen Kromdling/an seinem Wort begangen ist wor. "den. Und wiewot ohne Zweifel/mancher frommer/gelehrter Bibers "mann in dem Concilio gefeffen/ bem Diefe Sandlungen treues Leid ges mefen / ift doch der groffer Sauff dem besteren guftart gefin. Go has ben auch alle / geist-und weltlichen Stands / Dem Papst und seinem "Stul fchweeren muffen. Defihalb die Sach falfch/und nicht ein frenes "Concilium gewesen/von welchem allem/wir vielmehr/fo es Noht wurs "De fenn/wiffen zuschreiben, . Widerlegen das/ das Battlin der Rirch benmiffet/fie moge Das Gotts Wort nach ihrem Gefallen handlen/ bas ift, selbigem Beut Diesen / Morgen einen anderen Berftand geben. 3 tem : Die S. Schrifft gehe ber Rirch nach/nicht die Rirch der Schrifft. Solcher maaffen aber/fagten die Rirchendiener/were die Rirch nicht auf einen Kelk sonder auf belbene Ermel menschlichen Wohns und Wantelmubte gegrundet : bedorffte der S. Schrifft nichte, und were ihro Die Rlahrheit D. Schrifft tein nus/in deme auch die helleste Schrifft orter verdrehet werden konten. Bermeisen den Beibbischoff / das Merbrennen ber Teutschen Biblen : nicht zweiflende/bald mit den Des braifchen und Griechischen gleiche Gottseligfeit werde getrieben werden. Beantworten endlich/die auß S. Schrifft für den Relchraub von Batte Iin verdrehete Schrifftstellen. Zeigen/wie gewalttahtig die Schrifften der Natteren dabin gezogen werden : und daß die Briefterschafft zwahr verschiedene Ding vorschüße: so aber nichtige Vorwande / Die mahre Urs sach aber seveldas S. Abendmahl/von dem Megopfer (n) zuunterscheis ben: in deme jenes/zur Wiedergedachtnuß des Tods Christi/von jedem Chrift/unter einer Geftalt : Diefes allein vom Priefter/unter benden Be-Stalten verzichtet merde. Da doch das S. Sacrament auf einmahl/und auf eine einige / allen Christen gemeine Beise von Christo eingesett worden.

2Bie

<sup>(</sup>n) Der Pfaffen befte Meldeuh: und des Papftlichen Raiferthums be-fter Grund / pag. d. 3. 2.

m. 5. 3. 1526. 211ffanb der Kirch

Wie es Aufgang diß Jahrs ju Bern gestanden / wollen wir auß Berchtold Hallers Brieff / vom 17. Lag Christmonat (0) vorstellen. Die Zwenhundert/(fcbreibt er) haben mir an G. Undreas Tag gebotten/burch ben Advent, und Die gaften / über die gewohnten Bredigen, gu Bern. mochentlich noch drenmahl zupredigen. Golches habe gern übernommen. Es mollen aber etliche/bak mich um einen Mitarbeiter bewerbe. Weil ich feinen Berner finde / muß nach einem Fromden trachten. Frang Rolb beduntte mich biergu der beguemfte senn. Man mochte vorwerffen/daß etliche Gewaltige den Sidanossen zugefallen/ trachten wers den bende zuverschicken/wie sie neulich wollen/und gegen D. Sebastian geschehen. Aber Gottes Wort wurzlet inmalfen / Daß ich nicht glaub/ Dak es durch den groffen Rabt wiederum werde tonnen gesturgt werden. Rabte mir / & age, ut hactenus semper, Pastorem pro nostra Ecclefia mire folicitum, und erweise dich wie bisher/einen treuen Sirt uns ferer Rirch. 3ch wil / um das Reich Gottes zubeforderen / auch auffert mir bestimten Beit/wochentlich viermahl predigen. Bernime diffmabl/ daß die Acta der Badischen Disputation, unter der Dref fenen : ich balte aber/unsere Derzen merden solche nicht annemmen/so die Original-Schrifften nicht werden mit übersendet werden. Bis hieher Saller.

Rolb war geburtig (p) von Rotelen / in Margraffichafft Baden. Frans War ehmahle Schulmeister zu S. Martin in Bafel: und schon An. Rolb. Chr. 1512. Prediger zu Bern. Giferete febr gegen bas mubtwillige binlauffen in Rrieg/und gegen die Denfionen und Bundnuffen : fagens De / folches werde Die Gibanofichafft noch in groffes Leid bringen. Alls alles nichts verfangen wolte/hat er in einer Dredig/nach scharffer Descheltung / fich vernemmen laffen / ben folchem Bolt nicht langer zubleis ben : wunschte ihnen von Gott Besserung / und begab sich ohne fehrneren Abscheid/gen Nurenberg / allmo er ben Carthauser-Orden ange-

nommen/und sich auf das Lesen der S. Schrifft gelegt (9).

Dif Jahrs hat Conrad von Rechberg / Der letfte (r) von hohem Ubt Con-Geblut stammende Abt von Einstolen/in hohem Alter Das Zeitliche gesegnet / quocum etiam Monasterium quasi expiravit, mit welchem qualeich bas Closter gleichsam abgestorben (s). Soll sich bis an fein letstes End zu G. Gerold aufgehalten haben. Profligata omnis Monastica disciplina, bas Ordenleben war zu Ginfidlen ganglich erloschen (t). Alls über deffen Tafel/Leo Jud mit dem von Geroldsegt/auf eis tt iii ne

rad ffirbe.

(o) Ad Zuingl. 'Avixd. (p) Alii male, Berna. (q) Bull. Hift. Ref. Mfc. 226.b. Stetl. 666. Adam. Vit. Theol. (r) Hunger, p. 139. addita (pro more) insigni Ca-Jumnia adversus Reformatos. (s) Bucel Const. A. 1525. (t) Vid. Hartm. p. 452.

ne Zeit von schwehren Urtitlen disputierte/fagte Conrad: ABorgy dies net folches? Sch wird an meinem letsten End/und ftets mit David ruf. fen: "Miserere mei ò Deus, secundum magnam misericordiam "Tuam. Berg fene mir gnabig nach beiner groffen Barmbergigkeit. "Und : Domine ne intres, &c. Bert gehe nicht ins Bericht mit beis "nem Knecht. Allem anderem frage ich glatt nichts nach... Zumahl er vor seinem letsten End/weder des S. Dels/noch des Sacraments/ noch anderer Papstischen Ceremonien begehrt (u). Im Closter hat er nicht mehr als zween Conventherzen hinterlassen / bende von gutem Bauß. Giner war Theobald von Beroldsegt auf dem Elfaß. Der andere / Beinrich von Soben-Sar. Jener hat den Orden verlaffen. Diefer war wegen begangener Mordtabt / von Abt Conrad zu ewiger Befangnuß verurtheilt. Der Gottesbienft ju Ginfidlen wurd allein Durch einige Leven- Priefter außgeubt. Dieweil nun feine Monchen fich im Closter aufgehalten/hat Lobl. Drt Schweiß/deffen Buter anfange lich durch einen Boat verwalten laffen. Aluf anderer Orten mehrmahe liges Unhalten ift Ludwig Blarer / Großteller von Sangallen / an die Abten erwehlet worden (vv). Schweiß begehrte hierauf / Die von 3114 rich folten den von Beroldsegt (welcher ju Zurich den Ginfidlerhof bewohnete) ins Closter weisen/bem 21bt/vermog Ordens/zugeborchen: welches der von Geroldsegt nicht wolte / sonder von Zurich / als ein Burger geschirmt zuwerden begehrte. Bende Lobl. Orte / Zurich und Schweiß / begehrten endlich / daß der Streit durch das Eidgnoffische Recht untersucht werde. Alledann aber zuvor bende Ort einander Die Bund schweeren mußten / hat der Gesandte von Zurich / den Gid zu Schweiß/ben Gott allein/nicht ben den Beiligen gegeben. Der Abges fandte von Schweiß/gab zu Burich im Munfter den Gid ben Den Deis ligen : aber niemand wolte folches nachsprechen. hienachst ift gur Gach geschritten/und ber Streit nicht rechtlich/fonder gutlich babin entscheis Den worden / daß Geroldsegt / ju Zurich wohnen moge/ boch den Ginfiblerhof verlaffen / hergegen auß dem Closter bestimte jahrliche Unterhaltung erheben folle (x). Um daß aber Abt Blagrer / von Schweiß postuliert und geseit worden / und die Pralatur auf weltlicher Sand angenommen/ift er in Bann gefallen/erft nach Berflieffung fiben Sab. ren absolviert ; und vom Papft von neuem jum Pralat ju Ginfiblen perordnet worden. Starb An. Chr. 1544. (y). 21m

Closter Einsidlen im Abgang.

<sup>(</sup>u) Vit. Leon. Juda Micr. (vv) Hartman. l. c. (x) Bull. Hift. Mic. 251. b. (y) Einf. Frenh. I. 131. Sunger p. 140.

21m 19. Tag Berbstmonat/Albends um 4. Uhr/hat zu Bafel ben bellem Simmelein Straffreich; einen Thurn/in welchem viel Schwes Gtraal. fel/Salpeter und Pulver gelegen/gesprengt/barvon neben ohngefehr 18. streich gu Perfonen/fo in der Nabe Trauben abgelefen/getobet/ andere geschabie Bafel. get : Die gange Statt erschutteret : und neben einem Theil Der Rings maur / und anderen Sauferen in der Worftatt/auch bas Sauf ber ges

meinen Dirnen gerschlagen morben (z).

Zwinglius war zu Paris (a) und anderstwo in so groffem Unfes 3winglii ben / daß deffen Bucher begirzig aufgekaufft worden (b). Die von Zwinglio und Decolampadio perthadigete Lehr vom S. Abendmahl/ hat zu Deidelberg (c) / Ulm / Conftanz/Memmingen/ben nammhafften gebreitet. Leuthen Benfahl gefunden (d). Gie mar auch einigen in Dennemart/ Preuffen/ Solland/2c. beliebt (e). Bu Frantfort am Dann/bat es Dios nysius Melander und andere mit Zwingli gehalten (f). Sonderlich haben die Rirchendiener zu Strafiburg für Diefe Lehr geeiferet. Zwinge lium haben sie ihren Avostel genennet (g): und gegen Pomeranum! Brentium/Lutherum megen dif (h) und anderer Urtitlen/fich in Greit eingelaffen. Undere bekennten / daß fie Die gebr von der leiblichen Gies genwart für ungereimt bielten : wußten fich gleichwol nicht zuhelffen (i) / oder wolten fonft hinder dem Schilt halten (k). Demnach aber folche Lehr bin und wider in Teutschland / scharff durchgezogen / und verkehret worden/sonderlich darum/daß man die bisher von Zwinglio/ über diese Materi in Latin geschriebene Bucher/dem Christenvolt nicht in die Sande laffen wollen / bedunkte Zwinglium nohtwendig fenn/fich in Teutscher Spraach zuverantworten. Defwegen er am 23. Tag Vertbo-Hornung / Die berühmte / Flahre Unterzichtung vom Machte biget mabl des Derzen gestellet / in welcher er/verschiedene Difideutuns gen der Worten des Berzen verwirfft : zeiget / daß Chrifti Leib und Blut/nach dem Wefen / im S. Abendmahl nicht feve: endlich den eis gentlichen Verstand der Worten des Berzen darthut/ und die Gegens Grunde beantwortet (1). In der Vorzed bittet er/daß wer feine Brunde angreiffen wolle / folches ohne Gall und Schmahwort / mit guten Grunden thun wolle. Si semel importuniùs de hac re contendere libuerit,

Lehr bom 5. Abend-

(z) Oecol. 24. Septemb. ad Zuingl. Erasin. Op. III. 915. (a) Hotting. H. E. VI. 604. (b) Ib. 468. (c) Frechtus, &c. Oecol. & Zuingl. Ep. p. 204. b. (d) Capito: Hott. H. E. cit Id. Pura fententia passim recipitur. Ibid. 416. Id. 26. Sept. ad Zuingl. Veritas Eucharistia passim nota est. Conf. Zuingl. Op. II. 593. (e) Bucer. 'Aviad. (f) Hotting. H. E. VI. 469. (g) Ib. 405. (h) Lutheri sententia Delovierwors Capitoni dieta. (i) Berschius, &c. Hott. H. E. VI. 445, sog. Sebast. Candidus. (k) Sim. Gryn. (1) Zuinel. Op. H. 272, fgg.

Litherus/ 2c. hinig.

Zwinglii mehrere Schriffte vom H. Abendoniabl.

diefer Sach sehr hikig aufgesührt (h). Lutherus könte sich nicht langer hinterhalten/sonder hat erzilich seine Predig/Wider die Schwers mer / vom Sacrament des Leibs und Bluts Christi/ an Tag gegeben / in welcher er Zwinglii Lehr verdamet (i)/und behaub. ten wil/daß Christus nicht nur als ewiger Gott/sonder auch als wahe rer Mensch/in allen Creaturen sene. Demnach hat er Decolampadii Schrifften angegriffen/mit folchem Gifer / baf er die Cangel eine Zeitlang übergeben haben foll (k). Alfo wurd auch Decolampadius aufgeweckt. Dann (schreibt er (1) an Zwinglium) Non video quomodo (nisi Luthero respondeatur) nos sidos Christi Ministros fateri audebimus : solten wir schweigen / so dorfften wir uns nicht mehr Rnecht Chrifti nennen. Bu bem/ fo haben die meifte auf Lutherum gefeben : und versicherte sich Decolampadius/werde Lutherus auf miltere Gedanken gebracht werden / so werde sich alles besseren (m). Es hat aber Decolampadius vorgeben laffen/einen Brieff an Melanchthonem/ in welchem er turz und grundlich dargethan / daß er und Zwinglius/ wider alle Billichkeit/Schwermer und Sacramentierer (Sacraments schander) genennet werden (n). Hat also / nachdem er bisher nur des Lutheri Meinung bestritten / nun auch wider Lutheri Derson die Reder angesest / und Zwinglium vermahnet / ein gleiches zuthun (o): welches von Blaurero und vielen anderen gebillichet worden. Cavito hat fols ches migrahten (p): Doch so es anderst nicht senn konne/folle er gegen Lutherum und andere Sanftmuht brauchen: welches Decolampadius auch in Obacht genommen. Die Grunde find von folcher Wichtigkeit/ daß sie hie gelesen zuwerden wurdig achtete/wo nicht die Weitlauffigs feit der noch übrigen Materi uns anderstwohin verleitete. Gehrners hat Zwingli einem seiner Bekanten/welcher ihn gewahrnet / daß er es/ wann er auf seiner Meinung beharze/übel zuentgelten haben mochte/geantwortet: Chrifto und den Apostlen sepe ein gleiches begegnet. Ein ehrlicher Mann laffe fich durch Drauwort nicht febrecken. straue Gott (schreibt er fehrners) die Wahrheit werde obsiegen/auch "nachdem meine Bebein zu Afchen gemachet fenn werden. Chriftus wird 3.4mahr getodet; ftehet aber bald wiederum von Todten auf/und fieget "über feine Reinde,, (9). Sat alfo/was ihm und feinen Buhoreren mit Der Zeit begegnet/porbergefagt. Er hat auch in Teutscher Spragch/einen Brieff

<sup>(</sup>h) Hotting. H.E. VI. 426. (i) Vid. Hofp. Hift. Sacr. 2: 43. fq. (k) Hotting. H.E. VI. Conf. p. 536. De Scripto adv. Zuinglium. (l) 2. Jul. (m) Occol. 13. Oct. (n) Ep. Occol. & Zuingl. p. 115. b. (o) 13. Oct. (p) 6. Febr. (q) Op. Tom. II. 319.

Brieff an Die von Eflingen geschrieben (r): "baf etliche fo gar wiber "feine Lehr vom S. Abendmahl toben / geschehe darum / daß sie selbige "nicht widerlegen konnen. Bu Burich habe man im Streit wider Die "DRibertauffer erfahren/bak tein beffer Mittel fene Ginigkeit und Fried "querhalten / als daß die streitig gemachte Glaubenslehren/auß Gottes "Dert mit Kleif unterfucht werden. Wo foldes geschehe/ habe man "Des Benftands Gottes jugenieffen. Nicht Diejenige feven Schwermer / welche das mundliche Effen des wefendlichen Leibs Christi mis "berfprechen / fonder Dieienige/welche fagen/ Daß fothaner Leib mit Dem .leiblichen Mund / aber geistlich genossen werde: als welche sich ereife-"rep für eine widersinnige Sach : und gleichen sich jenem Mabler/wels .cher Spelleuthe bereden wollen / ihre Rirchen mit schonen Bemablben aggieret zuhaben, fo aber allein von Chelich-erzeugeten gesehen werden "mochten. 11m daß nun anwesende Cbelleuthe für feine Baftart ge-"halten werden wollen/haben alle gesagt/sie seben die Mableren. Allso "wann diese groffe Lehrer schreven/die so die wesendliche Gegenwart des "Leibs Chrifti nicht glauben / fenen feine Chriften/ fonder Schwermer: "wolle jederman aut Chrift seyn/und die Begenwart glauben/schon sie "felbige nicht glauben.

(r) Non legitur in Operibus Zuinglii: Teste Lavat. Hist. Sacr. p. 26.





## Selbetischer Seschickten Sechstes Buch.

Zwente Abtheilung.

230n An. Chr. 1527. bis 1537:

## Annhalt.

N.C.G. 1527.

Etlicher Eidgnoffen Berabtschlagung wegen Babischer Disputations-Acta. Un. berer Rabtichlag / megen Erhaltung Friedens. Burich und Bern werden dero Kirchengefalle borenthalten. Wiederholete Friedeneberaht. schlagung zu Bern. Der V. Orten neue Werbung an Bern. Bernifche tapfere Untwort. Allgemeine Gidgnoffifche Friedeneberahtschlagung. Bwinglii Gendichreiben an die Gidanoffen. Ungleiche Urtheil/über Ba. Difche Disputations-Acta. G. Immerthal durch Biel gur Gebur gehalten. Bifchoff von Bafel begibt fich des Bifchthums. Dafiger Coadjutor, auch Propit zu Solothurn; gibt an benden Orten auf. Theophr. Paracelfus foff. barer Urgt. Romift)-gefinneter Eidgnoffen Berbindung wegen der Religion. Bijdhoffe bon Genf Leichtsinnigkeit. Sindernuffen des Ebange. lit dafelbft. Karellus prediget im Berngebiet. Ebangeliums Aufnemmen ju Bern. Bern befrafftiget dafiges erfles Mandat. Clofter bindertreiben ibre Bebogtigung. 5. Abendmabl in Gangallen eingeführt. Rirchengefang. Predigeren zu Bafel anhaltende 3mentracht. Erflabrung wegen Reirtagen. Mefftreit zu Bafel. Bewiffensfrenbeit bafelbit zuge. ftanden. Gidgnöffifche Werbung für Franfreich. Papft gefangen. Rom geplunderet. Clofter gu Cappel übergibt Regalia. In eine Schul berwandlet. Bermendung der Kirchenzierben und Kirchenguteren gu Burich bon Fabro gelafteret. Prediger bon Blarus bertrieben / doch Gottes Wort zupredigen gebotten. Schaffhaufen zwentrachtig. Mullhaufen bon Deftreich getrengt. Gidgnoffiche Silff abgefchlagen. Toggen. burgifche Reformation. Ferdinandisches Edift wider die fogenennete Bwinglianer. Papfithumlaffet zu Conftanz einen Krach. Statt Conftanz Bundnug mit Burich. Widertauffer febr unrubig : ju Burich/Bern/Ba. fel/2c.

N. C. G.

fel/ic. Gdmentfeld bindergebet Decolampadium. Birtheimeri/ic. Gehriff. ten bom 5. Abendmabl. Lutheri Bud) wider Decolampadium/2c. 3ming. lii Exegelis an Lutherum. Brieff an Bilbelm bon Bell. Berantwortung an den Churfurft bon Cachfen. Bwifden 3minglio und Luthero ftreitige Articul. Decolampadius berantwortet fich gegen Lutherum. 3minglie Berfechtere. Buftand ber Rird ju Bern. Urfach / und Mußichreiben ber Disputation gu Bern. Romifde Groffvrecher borffen nicht erscheinen. Raiferliches Regiment wil fie hindertreiben. Bifchoffe wollen nicht ben. mobnen. Eibanoflifdies Schreiben an Bern. Beantwortet. mur. nere Lafterfdrifften. Bern megen Freiburg migbernugt. Der Ebange. lifthen Freud wegen ber Difputation. Zwinglii/ze mubfame Reif babin. Ordnung und Berlauff der Difputation. G. Bincengen Reft. Chorbergen ergeben fich. Ein Priefter darff fich gegen einen Sauren nicht einlaffen. Der Disputation Beschlieffung. Frangolische Disputation. Disputation mit den Bidertaufferen. Predigen zu Bern. Berahtidilagung megen Religions-Sachen. Bilber-Ubichaffung. Fromber Ubreif bon Bern. Bericht eines Prieftere megen der Difputation. Urtheil der Ebangeli. fchenliber Biberpart. Reformation der Landichafft Bern. Darüber bezeugete Freud. Papffler ichreiben wider die Difputation. Etlicher Un. terthanen Aufruhr. Geftillet. Bon neuem angezetlet. Berbefferung ber Schul/und Rirchengucht gu Bern. Rirchengierden. Bernifche Difputation Schaffet biel gutes : Bu Biel : Cangallen : Glarus. Ebangelium ftarf midersprochen/in und auffert Blarus, Decolampabing beurahtet. Bilber ju Bafel angegriffen. Buridbijdhe Befanbichafft gen Bafel. Thomæ Plateri mertwurdige Begegnuffen. Raifer Carl ftarfet die Romi'di-Catholischen Eidanoffen. Bibel bon diefen berbotten. Synodi zu gurich. Millbaufen. Schaffbaufen, Ebangelium fomt im Mheinthal und Thur. gau empor. Bilder im Toggenburg abgethan. Dabos/ ze. reformiert. Rirdenguter reform ert gu Bern. Huch gu Biel. Burgrecht der Ebangelifden Statten. Aufruhr im Land Sagle: und ju Interlaten. Bernund Freiburgifche / gemeine Bergichafften. Religionerrennung gu Benf. Papftifcher Bann berachtet. Badifcher Eifer gegen die Ebangelijchen. Bibertaufferen Bartnactigfeit ju Burich : Bafel: Biel: Chur. Dabid Beorg. Ungleichheit diefer Leuthen. Lutheri groffere Befantnuß. Ur. theil barüber. 3minglii Untwort. Unch Decolampadii. Milte Erflab. rung Buceri. Urbani Rhegii. Zwinglii Freunde. Pralaten in Dund. ten am Batterland untreu. Abt Schlegel enthauftet. Gerbinanbifche Bundnuf aufgerichtet. Burgerfchafft ju Safel Befchwerden: Widerftand: Trennung : Berglich Papftleren lieblofee Berfahren. Machet Die E. bangelischen ungedultig : und mißtreuig. Bilderfturm. Reformation erfennt. Romifder Clerifen Abzug. Gludlich erfest. Langifche Cenfur/ und Hafners Misbeutung beantwortet. Ausländisches Mesgeben/ Berchtolden/Fasnacht-Muhtwillen/zu Burich berbotten. Glarniche Unruhen: Gericht und Naht wider angestellt : Landsfrid. Echaffbaufen / Befen / und Bafter reformieren. Auch Bremagrten. Bullinger/ Pfarzer dafelbft. Cangallifter Synodus. Bilder im Münfter abgethan. Betriegeren in Reliquien. Bifchoffgell reformiert. Toggenburgifcher Synodus. Biel ichaffet ben Bilberdienst ganglich ab. Steheling Rampf bb iii und

1528.

1529-

und Sieg. Erquel und Immerthal reformiert. Bilder im Erquel abgethan. Reichstag gu Speir gefahrlich. Ramm ber Protestierenden. Bry. nxi Bottliche Babrnung Ebangelium im Engadin geprodiget. Schlech. ter Buffand des Ebangelii in Dundten. Ubte bon Equaallen Krantbeit. Mistrauen in der Eidgnoßschafft. Abte Francisci Tod. Radfolg-Streit. Gratt Sangallen und Gottebankleutbe/tringen auf eine Difputation. Reformation im Thurgan angenommen. Landsgemeind zu Beinfelden. Evangelische Befandichafft in die V. Ort. Ermehlten Sangallischen Abre Eigensinnigkeit. Jacob Raifer bon Schwein gefangen/und berbrennt. Gidanoffen gieben gegen einander ine Reid. Friedensmittlung. Articul. Reformation in der Landgrafffchafft Baden: Bettingen : Mbeinau. Erlauterung des Landefriedens. Rothweil verjagt die Ebangelischen. Bil ihnen fein Recht halten. Colothurn wegen Religion bermittet. Reformation ju Belfdneuenburg / Murten / Straf. burg / Sohen Gar. Synodus ju Frauenfeld. Biderftand gegen das Ebangelium. Loffelbund wider Genf. Ulm reformert. Dero Freund. fchafft mit den Epangelifchen Eidanoffen. Much anderer Schmabifchen Statten. Gaeramentstreit fortgefest. Unlas und Urfachen des Darpurgifden Befprache. Deffen Beranffaltung: Befamlung. Maim. bourge Befchreibung. Des Gefprache Unfang : Fortgang : Aufgang. Ungleiche Urtheil darüber. Ungleicher Bericht / einfeite Luthert; anderfeite Decolampabii / und 3minglit. Bielfaltige Frucht. Zwinglii Predig bon der Furfebung Bottes. Edict wider die Bidertauffer. Sart. nadiafeit beren zu Bafel. Etliche zu Bern: Auch Submenei / Blaurod! getodet. hezer enthaubtet Unruhige zu Strafburg. Munfterthaleren Rlagten/wider ihren Propst und Capitel. Durch Facellum bekehrt. Bifcoff widerftebet. Renftatt reformiert. Bilder im Minfterthal ab. gethan. Bifchoff unrubig. Bilber in G. Immerthal abgethan. Land. frib gefrantt. Reformation im Garganferland. Streitigkeit megen Mehrens. Reformation zu Ragaz. Bu Ballenftatt gebinderet. Dermatichweil reformiert. Golothurn. Auflauff gu Beil Durch die Mebti. Schen berurfachet. Reformation bafelbft : In der Regierung. Abte Ungebult. Berungludung. Clofter/ic, berfaufft. Genf beunruhiget Ge-fabrlicher Reichstag zu Augipurg. Aug purgifche Confession. Dero gebender Urticul. Confession ber IV. Stadten. Papstler fuchen die Prote-Rierenden gutrennen. Wider das Ebangelium gebrauchter Gewa t. 26. fcheid. Ebangelische Eidanoffen berthadigen fich dort. Durch Befandichafft und Schrifften. Burichifches Bug-Mandat. Beftimmung der Pfarz-Competenzen in Gemeinen Bergichafften Reformation gugurgach. Gemeind und Stifft gertrennt. Reformation zu Raijerftul/und Blarus. Bastifcher Eifer mider die Abgotteren : Die Berachter Des Ebangelii: und die Lafterhafften. Bann zu Gangallen berahtichlaget. Rirchenzucht im Thurgan. Widerfpennige Nonnen gu & Catharina Thal. Clofter. gut im Thurgau. Leibeigenschafft. Unruhe im Rheinthal Bidoffliches Bericht foll diffeit Rheine gehalten werden. Berbolltomnung bei Reformation zu Schaffhaufen. Urticul der Golothurnischen Difputation. Der Chorherzen Untwort. Betriegerifche Erfcheinung der 5. Jungfraul abgestrafft. Lauffenthalische Religions-Frenheit. Belich-Reuburg reformiert.

1530-

N C.G.

formiert. Eifer der Römisch-gesinneten. Waldenser suchen Decolampade Radt. Carlstadius tomt gen Iirich. Freunde der Richen Züsich. Andhgraff in Gesen tretter im Edvangelische Burgrecht. Melanchtboms und Decolampadii Streit-Schristen / betreffende der Vätteren Lehr bom h. Abendmadl. Evangelisch-Eidznössische Edick gegen die Wiedertauffer zu Golosburn: Baselisch. Deco Abstractunger. Widertauffer zu Golosburn: Baselisch. Dero Abstractunger. Gemein-Eidznössische Arbeit Burceit/ Lutberum und Zwinglium zubereinkaren: auch des Landgraffen. um die Ednassische Eidznossische min Gomalachosischen Kund wirdungen.

1531.

Cummarifche Erzeblung diefes Jahre Befdichten / auß hafner. Bullingeri grundlicherer Bericht. Rlag ber V. Orten gegen Burich. Bu. richilde Dei antwortung und Braenflag. Baslifder Dohmherzen/ze: Gewalrtabtigfeit. Ebangeli der Nabtichlag/ wegen A. Conciliums. B. Bleichformiateit in Ceremonien. C. Schulen. Rirchentrennung zu Golothurn, Reue Eidanoffiiche Unruben. Abionderlich megen Lafterworten wider die Ebangelischen, und bero Lebr. Klag bero bon Burgach. Mufferfrieg mehret das Miftrauen. Synodus im Toggenburg. Chor. bergen in Granfeld reformiert. Gefprach ju Bern mit Bidertaufferen. Ebangelifcher Prediger zu Luggaris. Papite Schmeichelbrieff an Burich. Genf in Befahr. Decolampadius/zc. follenden die Ulmifde Reformation. Bon ihnen/ ju Augipurg/geleiftete Dienft. Brungi Bottichafft in Engelland. Biraoff-Conftangifche Abanderungen. Rapperfdmeil reformiert. Den Romifd-Catholifchen Orten wird Probiant abgeschlagen. Expositio fidei bon 3minglio aufgesent. Ubel mifbeutet. 3mingline ertennt allein Chriftum fur die Urfach : und den Glaub/fur das Mittel ber Seiigkeit Fruditiofe Briedenstandlung zu Bremgarten. Balgenfrieg Abermahlige bergebliche Randlungen. Zwinglius begehrt Abscheid bon Bacia). Deffen urtbeil über einen Comet. Rarelli Berrichtung gu Drbe und Granfon Dierte Bremgartifche Unterzedung. 3minglins reifer dabin. Beisfaget bo es. Funf Ort breden die Friedensbandlun-gen ab. Uppengell tringet auf Auchenberbesserung. Beruffet Bullingerum. Die V. Dit iben Gewalt. Theile Chiedort parthenen fich. 2Barum die Evangelifche auf bem Proviant Abichlag beharzet ? Etlicher Schiedorten endliche Bemühung. Der Burgerftatten Trennung. Ma-chet die Biderpart bebergt. Burich forglos. Funf-Ortifches Kriegs-Manifeft. Feldzug. Burich langfamer Mußzug. Stellet fich zur Wegen. wehr. Unordenlicher Aufbruch Des Panners. Zwingling Feldprediger. Bunf-Ortifder Unmarich. Deren bon Burich Bider ftand. Berftar. tung. Zwingli wiber Lang gerettet. Cappeler Schlacht. Burich giebet Das Rurgere. Die Ubermundene überwinden. Raubes Berfahren der Ciegeren. Zwingling getobet. Reinde erheben fich. Burich traurig. Bringli misbandelt. Ungabl ber Gridilagenen Unterthanen an Burid) treu. Evangeliche erholen sich. Bieben auf feindlichen Bodin. Berfaumen sich. Conderen bie Mannichafft. Sind forglos. Bon ben Orttfchen überfallen. Berlurft. Toggenburgider Landefried. Mangel ber Evangelifajen. Bermehren fich. Erfter Friedens-Project. 3menter. Ungleiche Redensaiten von b. nden Religionen. Erfolgeter Fried. Lands. friedens erfter Urticul. 3menter. Dritter. Amneftia. Menderungen gu Mapper.

4

N.C G.

Rapperschweil. Bremgatten und Mellingen forgfaltige Bedanten. Schlediter Fried. Beinicher Landfried. Boswillige Bericht wegen Eidgnöffifcher Unruben. Fabri / Galat/Einfidlische Schrifft. Eines anberen Monden. Fal de Bergrofferung des Beilmfte ber Ebangeli. fchen. Die Nieberlag ift unfer Lehr nicht nachtheilig. Auch nicht 3ming. li Deifon. Beldyer fein Urfacher bes Kriege gemefen. Warum er gu Beld gezogen? Undere Berleumdungen wider ihn. Geine Gedachtnuß im Gegen. Lutheri ungleiche Gedanken hierbon. Landofried. Betrifft gemeine Bergichafft. Beftatiget Die Gewissensfrenbeit. Die Romifche Lehr darinn Alle/die Ebangelijche Men genent. Barum ? Erfter Lands. fried. Der zwente An. Chr. 1656. erflahrt. Ift reciprocierlich. Auf folgende Zeiten gemeint. Landefriedliche Streitigkeiten werden billich unterfucht. Richt aber per majora entscheiden. Ift ein Berkommnus. Romifchei Bewiffenszwang. Befugfame und Bultigfeit Politifchen Religion. friedens. Bullingerus prediget ju Burich. Decolampabii Krantheit und Jod. Lutheri plobliche Krankbeit. Ungleiches Urtheil von Decolampa. Dio. Etlicher Gdiein-Ebangelifden Unbeftanbigfeit. Anderer Stand. hafftigkeit. Berfolg diefer Kirchengeschichten. Bu Genf die Ebangeli. fche Bahrheit getrudt. Papftleren Begehren an Glarus / wegen der Meg. Untwort. Gefuchte Bermirung in Burid). Befurderet bas &. bangelium. Bufrand der Kirch Burich/nach Zwinglii Tod. Beruff Biblian. Drijund Bullingeri. Gacramentstreit. Bole Mabtichlage wider die Rirch Bern. Rallen der Rirch zum beiten auf. Bullingeri Beruff gen Bern und Bafel. Dundtnerifche Rirchen. Clofterleben in Ginfidlen gemachlich wiederum eingeführt. Clerifen übermühtig. Erzeicht ihren 3med nicht. Closter wiederum geauffnet. Abt Sangallen ziehet in sein Closter. Deffen Sandlung mit der Statt: mit den Bottsbaußleuthen: mit Tog. genburg. Synodus gu Bern: Bafel : Burich. Ebangelifche Religion be-Statiget in Appengell: und Blarus. Glarnerifche Bufag / bom 8 Brach. monat. Erdichtet: Unruben in Glaris. Berfommnuß. Befchaffenbeit Der Kirchen Schwanden/und Linthal. Burichische Mandat wider die Bi. bertaufferen / und Papftebum Much ju Bern/ze. Burichifches Mandat ungleich aufgenommen. Ennit bofe Practifen. Bottfeliger Regenten Tapferfeit. Olten bom Baelifden Bifchoff berfaufft. Munfterthalifde Chorherren aufgelaffen. Befchwerden des Stiffte gegen die Landleuth: Der Landleuthen Gegentlag. Composition. Farelli Reif in Diemont. Frangofifche Bibel-Uberfenung. Farellus fomt gen Genf. Prediget beimlich. Berantwortet fich bor welt-und geiftlichen Richteren/ mit Le. benggefabr. Froment fomt gen Benf. Beimlidje Unterweifung. Krafft Botilichen Borte überwindet die Berleumdungen. Bachethum des E. bangelii zu Benf. Papiftische bofe Unichlage gernichtiget. Religions. fried in Teutschland. Lutheri Brieff an Margraff Albrecht. Deren bon Burich Berantwortung. Bertramus bom 5. Abendmabl. Mnconii Urtheil megen Streitschrifften. Buceri Friedensgeschafft. Denen Eidanof. fifden Rirchen berdaditig. Schwäbifder und Eidgnoffifder Rirchen Eintraditigfeit. Beiprach mit ben Bibertaufferen zu Gangallen und Bof. fingen. Ebangelifcher Gottesdienft in Golothurn abgeschaffet. Ebangelifche felbit muffen auf ber Statt. Bericht hierbon auf A. Safner.

£ 1532.

¥533.

ner. B. Gretler. C. Suntfchrifft beren Bertribnen. Rriedenshand. lung. Froment wird gu Genf genobtiget / offentlid) gupredigen. Deffen Predig unterbrochen. Abreif von Benf. Erfte Ebangelifche Bemeind Benf. Bern nimt fich bort bes Ebangelii an. Elerifen gu Benf erregt Aufruhr. 3mener Freiburgeren Bermitlung. Laufanniften Drie. ftere Camaadipredig geftrafft. Rene Genfijche Unrub. Dobmberz Berin erftochen. Bijchoffe unbefügtes Befing. Bon ber Ctatt wiberfprochen. Abicheid bon ber Statt. Nomifch-Catholifcher Eidgnoffen Bundnug mit Papft und Ballis. Schul zu Cappel erneueret. Abgethan. Lutheri Brieff an Frankfort. Buceri Reiß in die Gidanosichafft. Much Bartholomet Contii. Luther bon der Winfelmes. Erafmus mil Mapit und Luther bereinigen. Bibertauffer. Cdmentfelb. Fourbity Benfifden Vicarii , Predig-und Bibelein lafterlicher Schmaler. Berbott. Fourbity gu Red gestellt. Meuterenen ber Bifdjofflichen. Difputation mit Fourbity. Auffpruch mider ibn. Ebangelifden wird erlaubt in Rirchen gupredigen. Betriegerenen abgethan. Morbpractifen wider Genf. Bachethum bes Ebangeli in Benf. Erfte Baslifche und Millbaufifche Blaubenebefantnuß. Bergog Ulrich nimt feine Land ein. Reformiert. Blarert und Schnepfii Berglid) / megen S. Abendmable. Blarer erleuteret fich. Grinaus gen Tubingen beruffen. Dellicanus entichuldiget fich. Bijchoff bon Conftang erholet fich leidenden Berlurfis. Catedpilmus-lebung in der Reformierten Rirdy eingeführt. Bucerus fent das Friedensgefchafft fort. Gelehrte berfamlen fich ju Conftang. Buceri und Melanchtonie Unterzebung zu Caffel. Frantreich wirbt bee Teutichen um eine Religione-Bereinigung. Clemene VII. ffirbt. Daulus III. fchreibt ein Conchium auß/gen Mantua. Claudius. Mittel wiber Die Wibertauffer. Gidgnoffifthe Dandlung megen Gabon und Genf / gu Bu Lucern. Untwort der Statt Bern. Badisthum bes E. Thonon. bangelii tu Benf. Denen Ebangelifden Gifft bengebracht. Denan umfouft belageret. Disputation gu Genf. Detrus Carolus. Genfifche Reformation. G. Clara Schwofteren. Genfiche Silffebolter bon Reuenburg / und auß Frankreich. Dank-und Denkzeichen. Clerifen fan Die Def nicht bertbadigen. Betriegerifche Reliquien. Gelgame Bildnuffen. Gottfelige Einschrifft am Rabthauß. Standhafftigfeit ber Statt Benf. Bergog Georg reformiert ju Mumpelgart: und im Elfaß. Mes Bu Bifchoffell wiederum aufgerichtet. Bucer arbeitet am Religions. Bastifche Bufamentunfft. Erfte Eidgnoffifche Blaubensfried. befantnuß. Urticul bom S. Abendmahl. 3minglii Glaubenebefant. nuß. Decolampabii und 3minglii Brieff getrudet. 3mente Berfamlung au Bafel. D. Luthere Bereinigung gu Bittenberg mit benen Dber-Tent-Urticul bom S. Abendmahl. Abred wegen Concordi. ichen Kirchen. Bittenbergifches Friedensgefchafft mit benen Eidgnöffifchen Rirchen. Erlauterung der Bittenbergifchen Concordi. Dritte Berfamlung gu Bafel. Bittenbergifche Concordi buntel. Durch Bucerum erlauteret. Erlauterung über die Gidgnoffifche Glaubensbefantnuß. IV. Bufamen-Funfft gu Bafel. Lutheri Butachten über die Eidgnoffifche Erlauterung. Bern fündet dem Gaboifchen Bergog den Krieg an. Pais de Vaud eingenommen. Biret tomt gen Laufannen. Des ju Benf ganglich abge-110 110

1534.

1535.

1536.

schaffet : auch zu Ihonon. Berchtold Haller : Erasmus Notterdam: Heinrich Utinger/steiben. Lausannen reformiert. Disputation daselbst. Joh. Calbini Kindbeit und Reisen. Aus Frankreich vertrieben. Unterweisungsbucher. Neis in Italien. Bon Bolleo boshaftig verleumbet. Miderlegt. Jesnitische Bosheit. Waldbruders Auchlosigfeit.

Etlicher Eidgnoffen Berabtschlagung wegen Badischer Disputations-Acta. die Truckfertigung der daselbst gehaltenen Disputation, von denen XII. interestierten Orten berahtschliedenen All. interestierten Orten berahtschliedenen All. interestierten Orten berahtschliedenen Alliedert; auch einhellig genehm gehalten worden. Alls aber etliche Ort / denen Achis eine Vor-und (allbereit Bl. 332. eingeruckte) Nachred berzufügen / und sich offentlich zu einer der streitenden Parthenen zuschlagen vermeinten: has den Vern und Baselbeise Vor-und Nachred verworffen/und beharreten/daß man sich unparthenisch erzeigen: und niemand weder Recht noch Unrecht geden solte. Auch wolte Vern in Albhandlung dieser Sach der Den Eidgnossen sich und konten die Sachen sir das Evangesium nunmehr so wol angelassen/daß Zwingslus Hallerum vermahnet so vortresslichen Anlas zum besten der Rich zugebrauchen (a). Hergegen die VII. Ort / um Vern auf ihr Seiten zubehalten/dort am 12. Tag Hornung / durch eine Gesanbschaft vor Klein und

Groß Rahten/wegen des Glaubens/ der Disputation, des Bucher-Verbotte/ze, einen weitschuffigen Furtrag gethan. Die Antwort war: Bern wolle ben ehmahl außgegangenem Mandat bleiben: wolten sie aber etwas darinn anderen/bedorsfen sie der Beyssung der VII. Drissischen Gesandten nichts. Wollen auch die Außfertigung der Vall. Drissischen die Iugsertigung der Babischen Disputation nicht bewilligen/es geschehe dann selbige ohne Vorund Nachred/ohnparthepisch/und ohne Schmähung. Als diese Abgegeschadte begehrten die Abschaffung ettlicher Troß-und Scheltworten; und die Steissaltung der Bundnuß: wurd ihnen gesagt / daß das Wörtelin Kesservauch wider die Bund sey / despwegen solches / wegen bessertaulichkeit abgestellt werden solte (b).
Bern/Basel/Schaffhausen/Appenzell/haben Ansang Hornungs/

Anderer Raht-Schlag/ Wegen ErhaltungFriedens.

Bern/Safel/Schafthausen/Lypenzell/doben Anjang Jornungs/ von Mittlen/Fried zuerhalten/und Eintrachtigkeit zuvermehren/zu Zurich berahtschlaget. Zurich berichtete unter anderem auch / daß in der Graffschafft Ehurgau/und anderen gemeinen Jerrschafften / das Lesen der H. Schrifft/und darauß gezogener Bucheren verbotten werde. Mit Berfügen: "Wiervol seber Mensch mit Leib und Gut/und was er zeit-"liches hat / der Oberkeit unterworffen/und Gehorsame schuldig / was "aber die Seel und Gewissen / welche allein auf Gottes Wort gerich-"tet.

<sup>(</sup>a) Oecol. & Zuingl. Epist. p. 195. (b) Stetl. I. 663. fqq.

n.c.o. 1527.

"tet/und Gott allein unterworffen fenn foll / belanget / mag der Men= "schen Zwana und Urtheil nimmermehr unterworffen senn... dem die von Zurich/14. dergleichen Beschwehrden erzehlt / welche alle ihnen vonwegen des Glaubens begegnetzentschliessen sie sich gleichwolz von diesem Glauben nicht abzusteben/sie werden dann auf den Buches ren 21. und M. Testaments eines anderen berichtet: bitten/baß man sie darben bleiben laffen/und darum nicht haffen oder schmahen wolle. Dies weil sich doch die Bund und Rereinigung swischen den Gidanossen/ nicht auf den Glauben : sonder allein auf zeitliche Dina / als Ehr und

But/erftrecten (c)/2c.

Allsbann benden Statten/Burich und Bern / auch denen so ihnen Burich mit Bund und Schirm / oder Burgrecht zugethan / von etlichen Außund Einlandischen Kursten / Herzen / Dberkeiten und Communen/ihre Rent / Behenden / 2c. über des S. Neichs Landsfried / über jungst zu chenge-Speir/und andere gemachte Reiche-Abscheid/auch wider die angenom, falle bormene Erbeinigung und Vertrage gwischen Deftreich und den Gidgnoß enthalten. sen/bisher vorenthalten : auch die Entschlahung folden Verbotts vergeblich begehrt worden. Dieweil sie bann tein ander Mittel wissen/bas ihnen/und ihren Bunds-und Schirm-Bermandten / auch dero Cloftes ren / Rirchen/ Spitalen/2c. Dienendes einzubringen / haben vermelbete bende Statte/Zurich und Bern/fich vereinbaret/alle in ihrem Berichtes awang gelegne Renten / und Ginkunfften / fo benen guftandig / welche ihnen das ihrige versverzen / gleichfahls in Safft und Berbott zuhas ben (d).

und Wern merden bero Rir-

Obangereate vor Herren Kafinacht zu Lucern versamlete VII. Ort/ begehrten / daß Bern die Gemeinden von Statt und Land besamle: in Beigerungefahle wolten Sie/die Ort/für fich felbft/der Statt Bern herabt. Unterthanen / ihres Furhabens / und auß jekigen Neuerungen empfan= fchlagung gener Beschwehrnuß/berichten. Aber Bern molte meber Die Unterthas gu Bern. nen besonder/noch den VII. Orten / ihre Gemeinden von Gemeind zu Gemeind zubesuchen gestatten : sonder haben ihre Benachbarte / Kreis burg und Solothurn / burch eine Gefandschafft ersucht / fich wider fie nicht zutieff einzulassen / und die von Zurich nicht so gar außzuschliefs fen. Bende Statte / insonderheit Solothurn / entschuldigeten fich des mit den Runf Orten eingegangenen Religion-Tractate : erbotten fich Die mit Bern aufgerichtete Burgrecht und Bunde guhalten und bero Unterthanen nicht darwider aufzuwiglen (e).

holete Kriedens.

Wieber.

mm ii

Drewn

<sup>(</sup>c) Abich. Bur. 3. Febr. (d) Entichluß deren bon Burich und Bern. I. c. (e) Stetl. L. c.

N.E.G. 1527. Der V. Orten neueWerbung an Bern.

Bern/ Glarus/ Bafel/ Schaffhausen/Appenzell/ Sangallen; bas ben zu Bern/am 26. Tag Hornung/die Beschwehrden beren von Bisrich in Betrachtung gezogen: zu welchen kommen / der neulich von D. Murner wider Zurich und Bern gestellete Schmaach-Calender / welchen Capito Dignum autore opus, ein diesem Mann gemaffes Wert benenet (f). Denen Strafburgeren/hat Diefer Berleumder verschohnet/ um daß ihm/wie Capito fehrner fchreibt/auß dafigem Barfuffer-Clofter/ ichrlich 52. Gulden gefloffen/mit dem Beding/baß er diese Statt und Dero Angehörige / in feinen Dafguillen nicht beschimpfe. Won Ambr. Blarer habe er ehrlich geredt / um daß die Bosheit felbst wider diefen Mann nichts aufdrehen dorffen. Sintenmahl aber die von Burich fich allwegen erbotten / Die geschwohrnen Bund treu-und tapferlich gubalten / manniglich des Rechten zusenn/und befferen Bericht / wo fie auß Gottes Wort eines Grathums überwiesen werden / zuerwarten / und gutlich anzunemmen : sintenmahl auch die Bunde / vermog Buchftabens/ fich nicht auf den Glaub und Geel; fonder auf dufferliche Din. ge allein lenden; als/Hilf/Rabt/Beschüßung Wittven und Maisen/ Land und Leuthen/2c. Bu dem/daß manniglich tundbar/daß ohngeach. tet in Reichestätten und Schwäbischem Bund / Zwenung des Glaubens ift / fie nichts destoweniger in anligenden aufferlichen Nobten/einanderen beschreiben / auf Deichstag beruffen/2c. ohnangesehen welches Blaubens jeder fene/2c. Saben angeregte Ort/um Zurich und Die Gidanofichafft zuversühnen/gut befunden / an die abwesende Ort/von Ort au Ort zureiten : und foldes ihnen vorzustellen.

M

Bernische tapfere Untwort.

Hernachst ist in gleichem Absehen / eine allgemeine Sidendssische Aagleistung gehalten worden/an welche Zwinglius einen Brieff abgeben lassen, darinn er einige Ursachen seiner Abwesenheit von der Badischen Disputation beydringt; doch wegen von Murner wider ihn außgegossenen unchristlichen Worten/des Rechtens vor ihnen begehrt: sich beschwehrt/daß die Acka der Badischen Disputation in Murners Handen; und daß Bern/Glauus/Basischluppenzell diese ofstmahls von ihnen begehrte Acka, niemahl besichtigen können: bittet daß selbige/eh sie in Truck gegeben werden / in einer unparthepischen Statt / als Bern/Basischlussen werden / in einer unparthepischen Statt / als Bern/Basischlussen, das helbige werden werden werden Wurner bessen der geschwohrnen Notatien abgelesen werden. Dann dem Murner bessen unterschieden werden, Ann dem Murner bessen unterschieden werden, Unerbietet sich nochmahl zu Zurich/Bern/Wassel/oder Sangassen/mit Eck/Faber/Murner/ein Religionsgespräch zuhalten: In Possinalien/wit Eck/Faber/Murner/ein Religionsgespräch zuhalten: In Possinalien/

foldbes zur Ginigfeit gedenen werde. Weilen bann Murner alles rich. te auf Zwenung/und einen tobtlichen Rrieg; welches bero auflandische Reinde gern feben/ber Sidanofichafft aber febr nachtheilig were / follen Bermeldet endlich daß er bem Murner Die Gidgnoffen fich vorfeben. nicht antworten wolle. Aber Diefe Sidanoffische Bersamlung bat ihe

ren 3mect nicht erzeicht (g).

Als die Badischen Disputations-Handlungen / endlich an Tag Fommen (h) / mar auf einer / Freitag nach Georgii/zu Lucern von den VII. Orten gehaltener Tagleiftung / benen von Lucern überlaffen / guperschaffen / daß die getruckte Bucher / gegen dem Protocoll gehalten/ und gleichformig gemacht werden. Siemit Bischoff von Constanzauch Schlagung. Die von Basel ersucht worden / baß die Notarii fo ju Baben geschries ben / neben Sans Sonegger / Schultheiß von Bremgarten / gewesenen Præfidenten / auf den 15. Tag Men / gen Lucern tommen. Bafel hat folches abgefchlagen. Bas Diefe / auch Bern und andere geftoffen/erbellet auß obigem. Es geben es auch mit B. Halleri 2Bort : "Unfere "faule Dedolation (fagt (i) er) foll jet aufgehen zu Lucern / durch sen. "Murner/ boch ohne unfer Herzen (von Bern) Buthun/ noch Bewil-"ligen. Dann ihnen tein Original-Buch nie hat mogen werden: und "eine rauhe Vor-(k) und Nachred darein gestellt : ohne Zweifel nicht "Dem Mort Gottes/aber uns zu Nachtheil... Bleichwol hat Die ange- bifche Difeste Collationierung ihren Fortgang gewonnen. Und ift also aufige: sputations. fallen/daß Decolampadius/nicht allein der Bor-und Nachred fich fehr beschwehrt/sonder sich sehrner vernemmen lassen: Negari non potest, exemplaria magna incuria excusa. « confusiora : sed periculosa falfatio & depravatio(1), non statim deprehendi potuit (m). Miches rum: Sunt quædam tanta incuria excusa, ut memet ipsum non agnoverim sic loquentem: quædam autem tam aperta & invicta contra adversarios, ut etiam non spirituales, Eccium periclitatum esse judicent,&c. (n). Es ist unlaughar / daß (diese Handlungen) unachts fam und verwirzt getruckt worden / bero gefährliche Verfalschung geis get sich nicht gleich. Meine eigene Wort/fagt Decolampadius/erkenne hie und dort nicht. Gleichwol befinden fich darinn einige meine Grunde/ welche von Widerpart nicht aufgeloset sind: und genugsam zeigen/daß Ect ben dieser Sach teine Seiden gesponnen. Etliche vermeinten anww iii fanalich/

Maemei. ne Gid. gnöffische Friedens.

**Swinglii** Gend. Schreiben an die Eidanof.

Ungleiche Urtbeili iher 23a.

<sup>(</sup>g) Steel. I. p. 664. b. fq. (h) Act. Bad. Præf. (i) Steel. I. 669. a. (k) Hærne illa vanissima ac manifestis mendaciis refersa Prafatio, à Joach. am Britt. edica ? de qua Zuingl. Op. II. 374. a. (1) Depravata, etiam dicuntur, in Oecol. & Zuingl. Epiff. 203, b. Conf. 113, b. (m) Oecol. 13. Jul. (n) Oecol. ad Zuingl. 19. Jul.

fänglich/Decolampadius solte diesenige Sachen/in welchen ihm zuturz geschehen senn mochte/an Tag legen. Er war auf eine Zeit/hierzu geneigt (1). Er wußte eine Zeitlang nicht/was er zuthun hette: Endlich hat er solches unterlassen: anerwogen/daß solthane Disputation ben den Freunden des Evangelii/den Credit vor langem verlohren: dessen zeinde aber/durch solche Schuckschrift zu milteren Gedanken nicht gebracht werden mögen (p).

G. Imomerthal durch Biel gur Gebur gebalten.

Um daß Propst und Capitel ju S. Immerthal übel haufgehal ten/und gelebt/hat die Statt Biel Rechnung von ihnen geforderet/mit Dem Unfinnen/baß fie und andere Priefter in G. Immerthal / ihr Leb. wesen Chriftlicher einrichten. Mit Nammen / sollen sie Bufolg Bernis fchem Mandat / ben fich habende leichtfertige Weibsperfonen / abschaffen. Die Driefter beklagten fich beffen gegen Bischoff : Das Bielische Rerfahren/nicht allein als eine Neuerung / sonder auch als einen Gins griff in die Bischoffliche Berelichkeit anführende. Wormit Biel vom Bifchoff einen scharffen Berweis; der Bifchoff aber von Biel eine tas pfere Untwort empfangen. Der Bischoff sendete einen Brieff/ daß er Die Pfaffen zu G. Immer in Schirm genommen : auch manniglich gebotten/nichts mit ihnen zuhandlen/dann mit Recht. Allsobald haben Mener und Raht zu Biel/folches widersprochen: fagende/ihr Rerhale ten gegen die Pfaffen in S. Immerthal / fene weder eine Neuerung/ noch ein Eingriff. Zumahl von ihnen nichts geschehen/ als was sie nes ben des Bischoffs Mener guthun/schuldig/ Glimpf und Recht hetten. Merten wol/ Die Pfaffen haben dem Bischoff ihren Glimpf/nicht aber ihr hurisches Leben erzehlt: cum rever. Defigleichen wie fie G. Im. mers Prabend, die jum Rirchenbau angewendet werden folle; fo un. treulich hinderhalten/under fich getheilt/und mit ihren Concubinen vergehrt. Begehren hienachst / daß die Pfaffen von G. Immer/vor allen Dingen / erzegte S. Smmers Pfrund / Belt und Reft / fo fie schuldig bleiben/lassen erfolgen/damit man dasige baulos stebende Rirch/besseren moge. Demnach / daß sie ihre Concubinen von ihnen thuen / und für Diff bin / ehelich / priesterlich / und nicht burifch / sonder den Mandaten pon Bern melche auf Bischoffliches Gefallen von Biel angenommen morden / geleben und nachkommen follen : Die Reblbaren werbe man nach des Mandats Innhalt straffen / darnach wissen sie sich zuhalten. Beren sie (Die von Biel) solches zuthun nicht stark genug; wollen sie folche Silff anruffen / barburch sie werden selbige Wfaffen lehren recht thun. Endlich schreiben sie: Wir bitten und angehendes zuschreiben/ ob E. G. und ben unferen Frenheiten/und Berechtigkeiten / wolle laffen bleiben / oder nicht : uns demnach wissen zuhalten (9). Niclaus von Diesbach/ Bischofflicher Coadjutor, antwortete : Eh er ben Brieff Des ren von Biel gelefen/fene ihm dif Befchafft unbekant gewesen. Erach. te auch/daß die Brieff nicht mit Biffen gemeiner Driefterschafft / sons der allein durch fondere Versonen/geschrieben/so dem Bischoff die Sach auf ihren Bortheil merben angegeben haben : aber vom Bischoff (fo ie die Brieff mit deffen Borwiffen außgegangen) ohne weitere Nach. benten geschrieben worden. Der Bischoff werde sie zu Biel/ben ihren Berechtigkeiten bleiben laffen (r). Bischoff von Basel mochte sich ans fanglich so kubn erzeigt haben / weilen damahls/261, 239. gemeldeter Bebweiler/zu Biel getrachtet wiederum niederzureiffen / was D. 2Bittenbach gebauet hatte; und es dif Jahrs noch so weit gebracht / daß Decolampadius am 16. Lag Wintermonat / Die von Biel durch ein bemegliches Proft-und Ermahnungs-Schreiben aufgerichtet. Er hat aber zugleich einen treuen Rirchendiener ihnen zugesendet / welcher sie mundlich ftarken folte. War villeicht Jacob Burb/der bernach Bers nischer Disputation bengemohnet (s).

Der alte Bastliche Vischoff Christophorus / bedunkte sich / den Bischoff durch die Religionsssertigkeiten merklich vermehrten Dischofslichenkast / dender zutragen zuschwach sein: liese am 19. Tag Hornung/durch 3. des Bisch sind Schloß Durrentraut geordnete Commissarios, alle geist- und welte thums. liche Verwaltung des Bischthums aufsagen: dargegen ihme das Cappiel 200. Goldhorin / zu einer jährlichen Pension bestimt. Nach des Dassger viel 200. Goldhorin / zu einer jährlichen Pension bestimt. Nach des Dassger vielsbach/Dohm-Decan / dem Dohn-Capitel die Coadjutoren überz tor, geden. Ulso ist am letsten Tag Hornung/zu Delspergeber Eustor/Horz Philipp von Gundelsheim auß Franken / an das Bischthum erwehlt worden. Bald nach seiner Wahl/hat er mehrere Reuter/als seine Vorsschum und Vassel forgsättige Gedanken erweckt (t). Der abgewichene Bischoff starb den 21. Tag Merz: lief zu Delsperg vor dem Kronals

tar(u).

Nicolaus von Diesbach hat auch die Propsten zu Solothurn auf auch gegeben. Dasiger Raht übergab sie Ludwig Loublin / gewesenem De-Propst zu Cano Kourus

<sup>(9)</sup> Donft. bet 3. Reg. (r) Binft. nach 3. Reg. in Nözl. Hift. Rien. Mfc. (s) Occol. Epift. 'Arish' (t) Occolamp. ad Zuingl. 26. Mart. (u) Urftif. VII. 18. Wift. Bien. Mfc. cit. Chriftophoro fubftirutum fuiffe, Joh. Rodotphum de Hallwit, brevi выотиции. Nefcio quo teffe.

N.C.G. 1527. gibt an benden Orten auf.

cano ben S. Vincenz Stifft zu Vern. Dieser war der erste Propstwelchen der Magistrat zu Solothurn/auß Papstlicher Vergönstigung
erwehlt. Hafter ruhmt bessen Gelehrtheit: und gibt zu dessen Seweissthum/eine von selbigem gestellte/und dem Kuht übergebene schriftliche
Beschämtung des Römischen Glaubens/mit welcher er so viel zuwegen
gebrach/daß eine zu Solothurn allbereit angesehene Disputation, wie
derum abgestellt worden (darvon An. Chr. 1530. ein mehrers) / und
Solothurn ben Papstlicher Religion geblieben (x). Db aber solches
Abstellen der Disputation, ein Beweisthum der Gelehrtheit: mussen weit dem unpgessenlichten Lefer zubeurtheisen lassen. Db endlich auch/
daß Solothurn in Römischer Religion verharzet/des Loublins Gelehrtbeit/oder anderen Ursachen benzumessen / wird der Versolg dieser Geschichten mitgeben.

Theophr.
Paracelfus
Fostbarer
Urzt.

Der Zeit hat Phil. Aureolus Theophrastus Paracelsus pon Sohene beim/zugenenet Bombalt, zu Bafel die Arknenkunft in Teutsch gelehret: aber auf besondere Manier/dem Galeno gang zuwider : defregen er Uvio cennam/einen alten berühmten Arket/in der Universitet perbrennt bas ben foll. In deffen Benwesen/ hat Cornelius von Liechtenfels/Dobmund Schulberg ju Bafel/sich vernemmen laffen/demienigen der ihn von feinem Magenwebe / wider welches er lange Zeit viel Urket ohne des Ubels Milterung gebraucht/ befreven werde / hundert Bulden gufchens ten. Theophrastus gab ihm dren Pillulen/nach dero Niessung der Das tient wol geschlaffen: sich besser befunden: und Theophrasto zur Dantbezeugung feche Gulden verehret. 2118 Theophraftus die angebottenen hundert Gulden haben wolte/tam der Streit für den Richter/welcher Dem Arket/nach gutbefinden eine Belohnung bestimmet. Aber Theos phrastus hat von Diesen Richteren / Darum Daß Leven / Die gegebenen Arknenen/feines Erachtens fo gering achteten/fo schimpflich geredt/daß er auf guter Freunden Wahrnung/um der Gefangenschafft zuentgeben/ weggezogen. Begab fich ins Elfaß/hernach gen Nurenberg/endlich gen Salkburg/allmo er An. Chr. 1541. gestorben und begraben worden (y).

Berfunft.

Serz Arnold (z) berichtet / daß dieser Mann/auß Schwaben: and bere seigen gewisser/auß Einsiden / einem Flecken im Schweißergebiet/ burtig gewesen: An. Chr. 1493. gebohren: sein Watter sewe daselbst ein Arget gewesen: habe in der Jugend nicht allein Teutschland/Italien/ Frankreich und Spanien: sonder auch die Moscau / Assen / Egypten und Arabien durchreiset: darauf die von Basel ihn zur Profession Physices und Chirurgiæ berussen. Man zehlet / daß er 53. Argeney-1235.
Philo-

<sup>(</sup>x) Theatr. II. 31. 212. (y) Urstif. l. c. (z) H. E. XV. 22: 1. fgq.

Philosophische und verschiedene Theologische Bucher geschrieben. Dies fe / famt baring führender Lebrart / und dem Umgang Diefes Manns/ werden nicht nur von den Rosenkräuseren (a)/sonder auch von ernenns tem Berg Arnold/mit hoben Karben auffgeffrichen. Ungeachtet / gleich mentes übriges/alfo mit Nammen was er von Theologischen Sachen berührt/so duntel/verwor: E/und unrichtig gestellet ift/daß wer/ben so hellem Liecht Der Greantnug/welche Gott ben unferen Sagen beichehrt felbige beliebet / und ihnen bas Wort Darthut / die Kinsternuß dem Liecht vorsiehen muß/und ben Berständigen schwehren Urgwohn erweckt/daß er nicht die Wahrheit/fonder Trathum fuche. Aber Bargcelfi Bertomen belangende/schreibt Thomas Erastus (b): "Sich glaub nicht Daß er ein "Cidanof gewesen. Die Gidanofichaft wird schwebrlich eine deraleis chen Mikgeburt gezeuget baben. Wenigst hat fie ihn nicht lang ge-"nehret. In ganger Cidanofichafft ift fein Menich / welcher ibm mit "Blutsfreund-oder Schwagerschafft zugethan : Er thut fich fur einen "Einfidler, und zwahr für einen Selmann auß. Aber zu Ginfidlen find "teine Varacelfisteine Sobenbeimer/2c.... 2011 man mubtmaffen/daks gleich fein Cauffnamm/ Whilipp: also fein Beichlechter- Lam/ Aureolus Boldlein oder Buldener gewesen : so uf gewiß, daß weder er fich zu benen Goldlinen / die zu Zurich / noch zu benen Guldeneren / die anderstwo gewohnet/bekennt / noch von denselbigen für den ihrigen gehalten worden. Es schreibt aber Eraftus fehrner / es habe um Einfidten/ein fromder Schulmeister gewohnet/welcher diefen gezeuget an cis nem Ort/welches heißt altus Nidus, das hohe Deft: Daber Theophras ftus fich Paracelfum mochte genennet haben. Er felbst schreibe/bag er ben feinem Batter 14 Nahr in Kernthen fich aufgehalten. 23on Theos phrasti Schrifften/machet es Eraftus/in einem Schreiben (c) an Bul gebrart. lingerum turg: Ejus doctrinam effe in Philosophia iniquam, in Medicina monstrosam, in Theologia impiam & blasphemam: Seine Lehr fene in Philosophischen Sachen faul: in der Arknenkunft ungeheur: in Theologischen Sachen gottlos und gottslästerlich. Wiederum: Magum fuisse & Cacodæmonis confæderatum, certum est. Es sene gewiß/daß er ein Schwarzfunftler gewesen/und mit dem Satan einen Pact gehabt (d). Serz Urnold wil dif keines wege zugeben. hieran gelegen fenn wil / mag die IV. Bucher aufschlagen/ welche mehrs gedachter Eraftus von Philipppi Daracelfi neuer Arnev gefchries rr ben.

(a) H. E. XVII. 18: 18. (b) Disput, de Medic, Nov. part. I. p. 237. (c) 3. Jun. 1571. (d) Conf. Anhorn. Magiol. p. 625. 75 1. 789. Delr. Disp. Magic. p. m. lois.

n. E. G. 1527.

ben. Arnold wil auch nicht gestatten/daß Paracelius ein Frunkenbold genennet werde. Aber was Joh. Oporinus (welcher zwen Jahr Diefes Manns Saufgenof und Schreiber gewesen); auch Bullingerus/von Deffen garftigem Umgang/als felbiger zu Zurich fich aufgehalten/an & raftum (e) berichten : fan hierinn den Aubschlag geben. Worben nicht zuvergeffen/daß Oporinus bezeuget/er habe ihn niemahl gesehen betten. Defmegen/ daß er den offentlichen Gottesdienst nicht geliebet/nicht fo fast zubewunderen/als daß deffen Datronen/folche Ruchlosiateit beschos nen wollen (f). Db diesen auch gefalle/daß ihm alle Religionen gleich gewesen / das ist / daß er von allen gleich wenig oder gar nichts gehals ten (g) haben foll/überlassen wir dero Gewissen.

Nomischgefinneter Eidanof. fen Verbinduna wegen der Religion.

Nach damahliger Zeiten Gewohnheit/find die V. Ort/gen Wege gis / an eine Fagnacht tommen. Was bafelbst abgeredt worden / bat fich geausseret/als fie bald bernach / famt Freiburg und 2Ballis/den fos genanten Wallifer-Bund aufgerichtet / ben dem Romischen Glauben zubleiben : und fo deswegen Krieg entstehen solte / einanderen benzustes Die altere Bundnuffen wurden von ihnen vorbehalten / aukaes nommen/ben Articul Den Glauben betreffende : ju beffen Befchirmung/

wollen fie fich teine altere Bundnug irzen laffen (h).

Bildroffs Leichtfinnigkeit.

In diefer Fasten / soll Bischoff von Genf / eine Burgers Tochter bon Benf entfithre haben. Welches ihme ben der Burgerschafft groffen Unwillen verursachet. Golchen zustillen/hat er (nachdem er den Raub zuruck (1) gegeben) ben denen Burgeren ums Burgrecht fich beworben. Solches hat er erlanget / und am 25. Tag Heumonat / zu allen Burgerpfliche ten sich verbunden (k). Auch liessen sich etliche Bischoffliche Bediente brauchen / als etliche Burger in der Statt des Herzogs von Savon Baapen gerschlagen. Fehrner hat Bischoff Petrus/zu Bern um bas Burgrecht angehalten : ift aber abgewiesen worden (1). Unfangs war er von des Berjogs Parthen. Bernach hat er mit den Burgeren Freundschafft gemachet. Alls ihm aber folche Freundschafft/des Bergogs Ungonft erweckt / bat er fich wiederum auf Die Bergogische Seiten gemendet (m).

Sinder-Ebangelii dafelbit.

Schon bamahle bezeugeten etliche Burger von Benffeine fehnlis nuffen des che Begierd nach der reinen Evangelischen Lehr. Es mangelte ihnen an

> (e) Lib. cit. 238. fqq. (f) Arnold Hæref. XVI. 22:7. (g) Eraft. Medic. N. part. I. p. 24. fqq. 25. 239. fq. 252. fqq. (h) Bull. Hift. Ref. 224. Tfchud. Hift. Glaran. Mscr. (i) Spanh. Gen. Rest. pag. 22. Nec castior Episcopus Curiensis, de quo Rhæt. Alpestr. T. II. c. 20. (k) Turret. Ref. Genev. Msc. (1) Stetl. II. 672. (m) Ref. Gen. cit.

an treuen Alrbeiteren. Darvon fcbreibet Thomas von Sofen/geburtig von Bern/an Zwinglium: "The fchreibet/ich folle arbeiten/ Damit bas "Evangelium bie zu Genf anhebe zuwachsen. In mir solle nichts ers "winden. Aber es ift alles vergeben. Dann es find in diefer Statt "ben fiben hundert Dfaffen/Die wehren mit Sanden und Ruffen/Damit es nicht aufache. Dann sie predigen nichts und thun nichts anderst als Meg halten. Darinn ift das arm gemein Bolt erzogen. Aber ich "glaub/wann fie Predicanten betten / Der Dapftijch Glaub wurd einen "Schwank nemmen. Dann die Pfaffen klagen fich / man wolle nicht mehr opferen : auch nicht so hefftig nach dem Ablas lauffen wie vor-"bin (n).

In der Statt und Landschafft Bern/hat das Evangelium so tieff Karellus gewurzlet/daß dafige Rirch einem Baum gleich worden/welcher zu feiner Beit Rrucht bringt/und beffen Blatter nicht abfallen, Rarellus begab fich in Die/ber Statt Bern angehörige/und an Mallis angrangende Statt Alelen. Der Unlas bierzu war Diefer. Alls bende feine bieoben 231. 161. vermelbete Gefehrden/Gacob Kaber Stavulenfis/und Gerhard Rufus/ An. Chr. 1526. auf Strafburg/ (mofelbit/um verborgen zubleiben/Sas ber/Unthonii Veregrini : Rufus/Colninii Nammen (0) an fich genoms men) von Margretha / Konigin in Naparzen beruffen / und Rufus swahr von Thr Mai./mit einer Abten / bernach mit einem Bischthum begabet worden/welches Calvinum (dem foldbes mikfallen) veranlaset/ Diesem Rufo den Brieff De Papisticis Sacerdotiis guguschreiben (p); wolte Rarellus lieber/mit ledigerem Bewiffen das Evangelium predigen: schon er dekwegen mehrere Trubsglen zuerwarten bette. Zoge erstlich gen Mumpelgard: woselbit ihm Die Driester nicht gestatten wolten / in Rirchen zupredigen. Er that es auf der Gaffen und in den Sauferen. Alle Die Priefter in voltreicher Procession / den sogenanten S. Unthoni Sart herumtrugen/ begegnete ihnen Farellus auf ber Brugt / fcmiffe ben Sart (welchen zween Priefter auf der Achsel getragen/) ins Was fer/und bescholte das Rolf/wegen groffer mit Diefen Gebeinen treibens der Abgotteren. Das Volk erstaunete anfänglich / hernach erbitterete te fich gegen Farellum/und wolte fich rechen. Aber Gott hat Farello Darvon geholffen (9). Der fich alfobald gen Belfch-Neuenburg gewen. bet / allwo er zu feiner befferen Sicherheit / ein Priefterfleid angezogen: doch als er iet auf die Canzel geben wolte/ift er ertenet/das Predigen ihm rr ii era

prediget im Berngebiet.

(n) Binft. bor Anton. (o) Capito 20. Novemb. (p) Bez. Opufc. 3:368.

<sup>(9)</sup> Farell. Vit. Mfc. Spanh. Gen. Reft. 41. Collog. Farelli cum Franciscano Montisbelgardi habitum, Georgius Dux Montisbelg. Epistola ad Bisantinos descripsit.

M. C. B. 1527.

erwehret und er die Statt zuperlaffen genohtiget worden. Siemit ift er den Miglesoder Mille (zwo Tagreis von Neuenburg) im Berngebiets an den Grengen Wallis gelegen/gezogen. Queb da brauchte es Nache benfens und Gedult / um den Zugang jum Predigftul zuerlangen. Er folgete dem Raht/welchen ihm Decolampadius gegeben (r)/ und hielte fich febr behutsam. Ließ sich als einen Schulmeifter brauchen : zehrte auf eigenen Seckel : und (um geheim gubleiben) nennete fich Builbel mum Urfinum (s). Nachdem er ben ihnen bekant worden, fieng er an Das Evangelium zupredigen/und wurd den 9 Tag Merz von ihnen zu einem Prediger erwehlt (1). Das Papfithum hat eritheils wegen Uns wissenheit des Wolks / theils wegen der Nachbarschafft/ staffelweis ans gegriffen : und mußte viel mit Stillschweigen und Bedult vertragen. Alls er endlich entdeckt worden/hat die Driefterschafft ihr aufferftes ver fucht/ibn abzuschaffen. Dann/fagten sie; werde Diefer ben ihnen predie gen/ so seve es um sie und um ihr Wesen alliglich geschehen : verschafe feten hiemit / daß das predigen ihme verbotten worden. hat fich darburch in seinem Eifer nicht aufhalten laffen/und troffete ihn Sallerus schrifftlich / es werde sich bald befferen (u). Dann als er ber Sachen Geftalt naber Bern berichtet / baben fleine und groffe Rabt/ am 3. Tag Heumonat/Jacob von Rouverea/Herz zu Cre/Ritter und Dberften / Bubernator ju Hile (x) befohlen / juverschaffen / daß (neben Bezeugung des Diffallens / wegen Berfahrens gegen Farell) die von Beck und andere / den Farell in seinem Predigamt nicht verhinderen. Nach diesem hat Farell die Romische Grethumer tapfer angegriffen, auch Soh, du Meriel/und Guilb. de Moulin (deren jener von Paris, Diefer auß Flanderen dabin tommen) ju Gehilffen bekommen. Alls er aber auch den Benachbarten das Evangelium vorzutragen sich bemuthet / hat ein Bettelmonch des Farelli Lehr und Perfon so hisig angefallen / daß er mit felbigem fich in ein Gesprach einlassen muffen/darte ber der Monch in fich felbe gegangen / und dem Farell unrecht gethan zuhaben bekennt hat. Der Berlauff diefes Gefprache ift von Karello ar Die Closterfrauen zu Diven (bero Beichtvatter Diefer Monch vermuhtlich gewesen) überschrieben worden (y).

Evange. liums Mufnem. men au Bern.

Hallerus/hatte nun Solus ad quadriennium, multis fæpe periculis & morti quoque expositus, multoties exilio (z), vier cahr oh: ne Hilff / in groffer / und zwahr in Lebensgefahr : bas Evangelium ge-

prediget.

<sup>(</sup>r) Epift. Oecol. & Zuingl. p. 207. (s) Epift. 'Avind. (t) Stetl. 1.665. (u) Farell. in Vita fua Mfc. (x) Stetl. 672. a. (y) Vita Farell Mfcr. (z) Hall. 17 Mart. A. 33. ad Bulling.

Demnach er aber nun Francisco Rolb / mit welchem er in prediact. Rreundschaffe und Brieffwechsel gestanden / fein Berlangen nach eis nem Mitarbeiter; auch das gute Vertrauen / welches nicht allein er/ fonder das gange Rolf zu beffen Beredfamteit / Tauferteit / und Mufrichtigkeit getragen / schriffelich zuverstehen gegeben : bat Darüber Rolb / welchem Die zu Nurenberg vom D. Abendmahl geführte Lehr widrig gewesen sich wiederum gen Bern begeben/ift daselbst am 4. Tag Aprel/ ju einem Prediger angenommen / für fleine und groffe Rabte bescheis den/und ihm nach der Richtschnur Gottlichen Worts zulehren/Befehl ertheilt morden (a). Damable batte es gwahr im Ergau etliche Evans Bern begelische Prediger (b) : in der Statt Bern aber war man noch ungleich frafftigee gefinnet : und wurd gu Statt und land / durch Romifch gefinneter be, dafiges nachbarten Gifer : und etlicher Predigeren Unfürsichtigkeit/die Liebe und Mandat. Beforderung der Wahrheit simlich gehemmet. Doch hat Dieser bens Den Manneren Rieiß: Das emfige Lefen der S. Schriffe und Schriffts maffigen Ducheren: das uppige Leben der Ordensleuthen/in dem meis ffen Rolf eine groffe Begierd nach ber Reformation erweckt: und gab Gott Gnad/daß fie endlich zum Stand fomen. Es haben zwahr die zwen ehmable ausgaegangene Mandat : queb daß man in die Badische Dispuration eingewilliget/und sich an Pfingsten/verstrichenen Jahrs/mit Gid zum Romischen Glauben verpflichtet ; zu verschiedenen Reden Una las gegeben. Aber darauf ist geantwortet worden : Man wisse doch nicht was zu Baben bisputiert worden. Bern habe an Lucern/und an andere Ortizu Sagen ernftlich begehrt / baf man ihnen ein/durch einen geschwehrnen Schreiber / zu Baben geschriebenes Gremplar zustellen woltes das mochten fie aber nicht erhalten. Auf das letfte wurd geants wortet : Ein gezwungener Eid seve Bott leid : und daß die Gid so wis ber Gottes Wort und Ehr geschwohren werden / weniger Gund senes fo man fie nicht halte / ale fo man fie halte (c). Dann folche Eid hals ten/ift eine verharzende Gund : fie nicht halten/und Gottes Wort folgen / ift die Buf jur Geligkeit. hiemit wurd am 20. Lag Uprel/ ein allaemeiner Rahtschlag abgefasset/man wolle ben erstem getrucktem turs gem Mandat / daß allein Gottes Wort gevrediget werde / verbleiben. Doch Meg/Altare/2c. zur Zeit behalten : inmittelst/in fo weit außsehens Dem Geschäftt Der Unterthanen Meinung anboren. Go ift es noch am 16. Fag Men ben bem Cheverbott geblieben. Alber auf Urban (ben 25. Men) ift cs/nach gedachten ersten Mandats wiederholeter Ablefung/an ein Dehr getomen/und von der Landschafft/denen an fie hierzu Dberfeits rr iii

(a) Sterl. I. 666. (b) Bercht. Hall. 16. Oct. (c) Bulling. Hift. Ref. Mfc, 227.

lich abgeordneten Personen/ein glaubwürdiger Schein mitgetheilt worden/der under ihnen/was über XIV. Jahr alt war/das Mehr worden/der erstem Mandat zwerbleiben. Gar wenig sind dem letstgeschwohrnen Mandat angehanget. Wie solches zu Vern aufgenommen worden/ist offendar auf einem von B. Haller an Valerium Unshelmum abgegangenen Vriest: Dieses ist spaller du Vern aufgenomben dem Evangelio hinderlich gewesen / siedes ist spaller der volleisten Verassen eine Wegimentspersonen / so bishin dem Evangelio hinderlich gewesen / sind theils (doch mit Ehren) erlassen zund die Vestellen worden. Haller seit hingu: Es ist viel und großellur rube gestillet / in Vossinung einer großen Vesserung/ze. Unsere Hernanden viel Unsstehe volles, Werr berrlich und kapser sind sie. Gott sied tol (e).

Reformation best gestellet.

Nach eingelangeter Untwort der Unterthanen / ist Montag vor Muffahrt/durch ein Oberkeitlich Edict angezeigt worden : daß fint Dublicierung des letsten Mandats / so auf etlichen / von anderen Landeren her gebrachten Urtitlen beruhet; und verwichenen Sahr am Pfingfimons tag endlich bestätiget worden; die Religions-Zwentracht / under den ihrigen / je mehr und mehr gestiegen : auch sich befinde / daß des Manbats-Articul gegen einander streiten : ja in vielen Stucken dem Wort Gottes mideria fenen. Defiwegen fie genobtiget worden/bas erfte Mans Dat / in welchem den Predicanten ju Statt und Land gebotten wird/ nichts als die Lehr 21. und N. Testaments zuverkunden/ wiederum für Demnach dann der mehrere Theil zu Statt Die Sande zunemmen. und Land / felbiges neulich / dem letft beschwohrnen Mandat / vorgezo. gen/übersendeten sie mehrgedachtes erftes/unter ihr Statt Secret Infigel: mit Befehl/felbiges offentlich zuverlesen: an Rirchenthuren angus schlagen : und daß alle Predicanten/allein Gottes Wort/ungehinderet predigen sollen: schon solch predigen / den Ordnungen/Sakungen und Rehr Der Menschen widerig sepe: auch mit Verficherung / sie ben dem/ das fie Gottes Wort gemaß reden werden/zuschüßen. Doch solle nies mand die VII. Sacrament / Bilber/Raften/2c. eigenen Gewalts andes ren. Solte aber wegen letftgeschwohrnen Mandate Unterlaffung / jes mand den anderen/einen Meineidigen schelten/den wollen sie an Leib und But ftraffen. Die Dredicanten / welche etwas das mit Gottes Wort nicht zuerhalten / predigen werden / follen der hohen Oberkeit angezeigt und beurlaubet werden. Dannethin / folle niemand das Seinige mit Bewalt genommen; noch von Brieffen/Siglen/Frenheiten/2c. getrungen

<sup>(</sup>d) Haller. 25. Apr. Ad viginti annos nunc, 4. Pandareti cum 16. è civibus, Senatum minorem elegerunt, & c. nunc ablasa est illis posestas, & c. (e) Stetl. I. 666. sqq.

n.G. G. 1527.

gen werden. Dif Mandat ift nicht allein allen Predicanten/burch Da berkeitliche Beamtete angezeiget : fonder getrucket/und famt obigem erften/an Die Kirchthuren geschlagen worden (f). Berchtold Saller aber/ Rolb/2c, muften/fonderlich vom Leuthprieffer im niederen Spittal/und etlichen Pfarzeren auf dem Land / viel boren / und überschen. Auf daß Glöffer dann die Clofter an ihren Renten und Gefellen nicht geschwächt mur- hinder-Den / hat man Bogte barüber gesett / welche in ber Statt Bern woh, treiben nen/aber alle Zinsrodel/Urbar/und Gewahrfamenen ben ber Sand ha, ibre Beben, und jahrlich famt den Pralaten/in gefeffenem Raht Rechnung ges auna. ben folten. Welches Bevogten den Ordensteuthen febr widerig vors gekommen: fo daß fie felbiges durch Albaeordnete/auch gar durch auß. geschossene etlicher Gemeinden/abzuleinen gesucht : ift auch durch etliche bindertrieben worden. Solches erhellet fich auß einer dem Clofter Interlacken/am 16. Tag Augstmonat/gegebener Untwort. Nachdem das rinn die Nohtwendiakeit folder Devoatung porgestellet worden/heißt es : Im fahl die Propfte und Cavitels-Derzen / ich oder ins konffrig/ mit Concubinen ober anderem uppigen Wefen; auch unnußem haußbalten sich überschen murden und Oberkeitlichen Mandaten nicht nache giengen / gledann eine Statt Bern/wiederum ihre unterftandene Bes vogtung an die Sand nemmen wurd: als welche von Raiseren und Ronigen/auch Dapsten dessen befrevet/darum wol beamaltiget sind (g).

Nach reiffer Berahtschlagung / ift zu Sangallen eine Dronung/ 5. Abend. wie das S. Abendmahl gehalten werden folle : famt einer Form Des Rindertauffs / Rinderbericht / Cheeinseanung gestellet : und obgedachtes Duchlein De Ricib. &c. getruckt worden. Daß namlich alle Gebetter führt. in Teutscher Spraach verzichtet : Das S. Albendmahl an Weihnacht/ Ofteren Pfingften/und zu Anfang Berbsts/gehalten : unter benden Ges stalten genoffen : das Brot (auf daß es zum Brechen tuchtiger were) dunn gebachen werden folle. Es murden bengefrigt / Chriftliche Bers mahnungen/zu Gott wolgefelligem Leben: und daß man Diejenigen / fo über gethane Erinnerungen / in argerlichem Leben verharzen / oder die Bahrheit nicht annemmen; durch den Kirchenbann offentlich straffen werde. Diese neue Ordnung wurd erftlich auf Ofteren geubt. Mugstmonat wurd febrners angeseben / daß / an welchem Tag bas D. Abendmahl gehalten werden foll / Die Jugend zu gewiffer Stund des Abende zusamen geführt / und in Geheimnussen des Beile unterwiesen werden folle. Auch foll an statt Sontaglichen Bespers/alle Sontag um

mabl in Gangallen einge.

2. Uhr/

N.C.G. 1527. Kuchengefang. Predigere zu Bafel anbalten-

De Rwen-

tracht.

3. Uhr/der Catechismus erklährt werden. Den 8. Tag Herbstmonat/wurd mit Absingung des 130. Psalmens das Gesang eingeführt (h).

Die dren Romisch gestinnete Prediger zu Basel erzeigten sich nach der Badischen Disputation frecher als jemahl. Bergegen Decolampas bins und deffen Mitarbeitere am Evangelio/die Meg als einen Greuel/ offentlich durchgezogen. Waren anben bedacht/fo widerfinigen: Dredigen abzuhelffen; und zuverhinderen / daß nicht das Feur der Zwentrachten eine Rlam innerlicher Emporung außbreche. QBelches Decolampadio so viel zuschaffen gemacht / daß er sich ben Zwinglio Rabts erholet (1). Bie bisig Die Dapftler gefochten/ weiset ein Brieff eines Carthaujer-Monchen / welcher/nachdem er Decolampadium vielfaltig geschmächt/ fchreibt : Täglich wird ben und in Latin Def gehalten : jener Berfuh. rer wird mit allen feinen Lutheraneren nichts außrichten. Ihr ift kaum ein Handvoll gegen den anderen / die noch find geblieben. Wir haben im Munfter einen Chriftlichen Prediger/welcher ben nabem den mehe reren Theil des Rolfs von Diesem Erzketser/zu dem alten Glauben wies Dergebracht/2c. (k). Diesen Dohnwrediger / Augustinum Marium/ Bischoff zu Salon / hatte Decolampadius in verstrichenem Chriftmos nat ichrifftlich ersucht/um ber Chr Chrifti und gemeinen Griedens mile len/über die spennigen Articul/schrifft-oder mundlich mit ihm zuhands Ien: welches/wie Decolampadius redet / ein Bischoff einem Jud schuls Dig gewesen were. Un ftatt ber Wilfahr/hat Marius folches Begehs ren/als einen hochmuhtigen Frefel/ben der Dberkeit klagend angebracht: Die Evangelische Prediger aber haben auf folden Bersag/gegen Mas rium fich erläuteret/tonfftig bin obne Unfeben der Verson/was zu Chris ffi Ehr Dienen werde / unverholen zulehren. 2lm Carfreitag und Ofterabend/war es bisher Glogtenlauten halben fill. Dun war zu G. Mars tin/auch ben ben Barfufferen und Augustineren (1)/zu Predig geläutet. Lucas Rollenbus / Prior / und ganges Convent zu G. Leonhard/übers gaben ihr Gottshauß mit aller Gerechtigteit / Dem Raht/um ein Leibs Ding und legten ihren Orden ab. Die Augustiner find Diesem Erems vel bald gefolget. Der Bifchoff vermertenbe/daß er wegen groffen Bens fahl des Bolts / die aufgehende Religion nicht abschaffen tonne / war nimmer zu Bafel. Begen widerwertigen Predigens und Lehrens aber/ hat der Raht am 16. Lag Men / durch ein offentlich Edict anzeigen laffen : were befügt Diejenigen / fo ehmabligem Befehl gemäß nicht gepredigets

<sup>(</sup>h) Haltmej, à p. 399. (i) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 193. b. (k) Teste Thoma Sigelspachio Zabernia. 1. Apr. (l) Conf. Epist. Qecol. & Zuingl. p. 185. d. 8. Octobr.

orediget/abruschaffen. Und um daß einige fagen / die Def fene wie sie pon Dauften aufgeset / und bisher gehalten worden / ein Greuel / eine mesitreit Derführung / und hobe Gottslafterung : auch daß der Gohn Gottes au Bafd. burch die Priefter / in felbiger nicht moge aufgeopferet werden. anderen hergegen werde fothane Meg gerühmt / als ein beiliges Bert Darinn Chriffus zu Abtilaung Der Gunden der Lebendigen und ber Cobten/aufgeopferet werde; bardurch dann das gemeine Bolt mit Zweifel beschwehrt werde/nicht wissende/was es glauben solle : und gar Aufruhren zubeforgen fenen: als follen (um grundlichen Bericht zuerlans gen) Marius und Deffen Unbang/ welche Die Meß fur beilig und felig halten/ihre Grunde/allein auß S. Schrifft/ in Monatofrift schrifftlich eingeben. Bon Decolampadio und mitstimmenden Bredigeren/welche die Meß für abgottisch und unnus dargeben / folle gleiches geschehen. In der Zwischenzeit/follen sie die Def weder loben/noch schelten : sons der die Oberkeit handlen laffen. Solche Meinung ift den Predigeren bevder Vartheven (welche man hierum am 21. Tag Men auf das Rahthauf bescheiden) angezeiget worden. Decolampadius hat darvon an Aminglium geschrieben: Fa res valde terret sacrificos adversarios: Nobis perquam grata eft. Die Widerpart sene hierüber sehr erschro. ten: Die Evangelischen aber freuen sich: in Hoffnung der Berz wer-De sie endlich erhoren. Wiederum : 3ch weiß noch nicht / womit die Widerpart umgehe. Ihr tägliches zusamenlauffen gibt mit/daß ihnen nicht wol darben : Der Bischoff und das Stifft sagen/ Dieses Beschäfft stehe ihnen zu/2c. (m). Decolampadius/samt seinem Diacon, Hieronns mo Bothano : Marx Berfi / Pfarzer zu G. Leonhard : famt Balthas far Bogeli / Diacon baselbst : Bolfgang Weissenburg / Pfarzer im Spital: Thomas Gerfalt/ Dfarzer zu den Augustineren: Joh. Luthard/ u den Barfufferen (n)/überzeichten ihre Grunde wider die Des schriffts lich/und lieffen fie hernach trucken. In der Borzed vermelden fie/ daß sie vorerst wollen protestiert und bezeuget haben/daß ihr Predigen und Schreiben wider die Meg/nicht wider die Ginsakung Christi/noch wider die Gebräuche der Apossten / sonder allein wider die unleidenliche Migbrauche gebe / so mit der Zeit in vielerlen Weg / zu Schmalerung der Ehr des verdienstlichen Leidens unsers Herzen und Beilands Jesu Christi/und zu Verführung der Ginfaltigen/wider angeregte Christliche Einsakung und Apostolische Gebrauche/ohne Schrifft eingeriffen / und gewaltiglich gehandhabet worden. Darum mit Unwahrheit / dem ges meinen Mann/an etlichen Orten/durch Predicanten und andere/fürges geben

geben werde / daß man alles gute abzustellen trachte/2c. Da boch ihr Kurnemmen allein dahin lende / daß was von Chrifto im S. Albend. mahl/wol und zum besten angefangen / rein / und ohne alle Verfal-Schung / von ihnen gehalten werde. Marins überantwortete mit Des Cavitels Erlaubnuß/eine Schukschrifft für das Mekovfer mit Prote-Itation, daß er und alle andere Predicanten / allein vom Bischoff und Capitel gerechtfertiget werden folten. Nachdem er des Rahts Begehren/diesen seinen Oberen angezeigt / seine ihm / sich in einicherlen Weg einzulassen/verbotten worden. Um daß aber Lobl. Magistrat febrners Den Bischoff angelangt/daß Marii Grunde in alle Beg eingelegt wer-Den mochten/wolle er folches/ jedoch auß sich selbsten allein/mit Billen und Kreuden thun (0). Auch etliche Monchen wolten mit diesem Mandat nichts zuschaffen haben. Doch hat Ambrosius Pelargus (zu Teutsch/Stort) / Predigermonch zu Basel / von Nidda auß Bessen geburtig/ber An. Chr. 1552. mit Churfurft von Frier, auf dem Trientischen Concilio gewesen; ein Buchlein zu Beschüßung ber Meß trus cten laffen. Auf Diese bende Schrifften hat Decolampadius geantwore tet(p).

Erflährung wegen Feirtagen.

Nor Endiauna dieser Streitiakeit/ (den 28. Taa Men) hat Lobl. Magistrat ju Bafel / eine Ertlahrung wegen ber Feirtagen / aufgeben lassen/unter diesem nachbenklichen Gingang : "Alsbann bisher viel Reire atag zu Ehr den abgestorbnen Beiligen/neben den Sonntagen (so als "lein vom allmächtigen Gott angesehen) ben dem Bann und anderen "Benen gufeiren: auch daß Gott dem Allmachtigen unferem Eriofer/ "Sonderlich daran gedienet folte werden/vermeinende: aber dem armen gemeinen Mann/der nichts anders/bann von feiner täglichen Arbeit/ sin dem Schweiß feines Ungefichte guleben hat/befchwehrlich/aufgefest. 2Belches nun nicht dermassen / wie es angesehen/gehalten : sonder an afolchen Keirtagen / mehr dann an anderen Werktagen / alle sündliche sund argerliche Uppigkeit / es fene mit Spielen/Sauffen/ Draffen/ Dus "reren / Dangen / Hoffart/und anderem/ fo ben Gunden/von unferem Schopfer verbotten / Dienlich / gegbet: mancher einen schwehren erars meten Schweiß / ben er an Werktagen / fich felb / fein Weib und 2, Rind/darauf zuernehren/erarmlich überkommen/gemeinlich verschwens "bet. Auß bem bann/als leider zu vielmahlen gefeben/ Tobschlage/und bergleichen Ubels erfolget. Das nicht gefeiret / fich von Gunden ges "jogen; fonder vielmehr dem Teufel gedienet/geheiffen werden mag/zc. "Go haben wir mit guter ehrbarer Meinung/mit gemeiner Diefer un. "fer

<sup>(</sup>o) Ex Míc. (p) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 46. b. 189. b.

M. (5. (3). 1527.

Difouta-

Stok.

tionn ber. ur facbet

"fer Erkantnuß / etliche berfelbigen Reirtagen/ Die uns überfluffig/unfe-"ren Unterthanen überlaftig gewesen/ bedunft/ abgestellet,.. Diernachst werden die konfftig bin beobachtende Reirtage namhafft gemachet; das bisdahin an folchen Tagen übliche Danzen/Spielen/Trinten; an Feir-

auch an Werktagen theils abgestellt/theils eingeschranket.

Im Berbstmonat bat Decolampadius/als er ben S. Propheten Daniel zuerklähren angehebt : etliche Lehrfake / nach der Schullehreren Gewohnheit/zu einer Disputation anschlagen laffen. Gin vorbengehens der Megpriefter ertuhnte fich felbige gugerzeiffen. Wurd aber defines gen von Thoma einem Augustiner-Mond beschulet/und so etwas uns wahrhafftes darinn enthalten / felbiges darzuthun/erinneret. Darüber der Driefter sein Benmesser gezuckt / zwahr bas kurzer gezogen : Doch nach dem ihnen der Fried angelegt worden / den Monch noch verwuns Det (q).

Um daß bende Theil zimlichen Benfahl hatten / hetten die Raht gern gesehen / daß die Prediger / wegen der Meß sich gutlich verglichen hetten. Untworteten defwegen: Eine fo schwehre Sach mußte man für ein Concilium bringen : und gemeiner Rirch Gutachten darüber erwars ten. Darzwischen solten fie/innhalt D. Schrifft predigen/was zu Gota tes Ehr und dem Frieden dienlich (r). Widerpart schohe sich nicht an Die Promde zuschreiben: Senatum hanc Sententiam tulisse, ut Sacertotes non miffantes proscribantur: Der Raht habe erkennt/welche Briefter nicht Meg halten wollen / follen Die Statt raumen. Der Ers olg war/daß die Uneinigkeit auch felbs im Raht (s) täglich angewachs en: am 22. Tag Beinmonat aber/früher Taggeit / 400. Burger/ Doch inbewehrt / zu den Augustineren / über die schwehre Uneinigkeit einen Rahtschlag abzufassen; 30. Männeren auß ihrem Hauffen / in aller Rammen eine Supplication zumachen / und dem Raht zuüberzeichen/ iberlaffen; barinn fie ben Magistrat ersuchen/einen 2Beg gusuchen/daß Die Prediger gusamen halten/auf daß fie in Gottes Sandlen eins wers ben / und einander nicht dermassen schmächlich antasten. Demnach die Oberfeit/wegen dieser Bersamlung benachrichtiget worden/ wurd Jaob Meyer/Oberst-Zunfftmeister/und zwen andere Rahtsglieder an sie ibgeordnet/welchen Die 30. Burger ihr Unligen vertrauet : versicherens 1e/man ihrethalb kein arges zubefahren/ und fie fich friedlich erzeigen pp ii

Bewiffensfrenheit ba. felbit au-

gestande.

(9) Occol. 28. Sept. Thomas ifte fortaffis Gentalkins jamiam commemoratus. r) Occolamp, ad Zuingl, ult. Aug. Letin fune nudius certius, hie coram fenatu, que de broganda Missa scripsimus. &c. Iterum aliquandiu sensensiam us vereor suspendens. (5) d. IS. Oct. In Senath res fatis turbulenta.

n.C.G. 1527.

werden. Hierauf ift am 27. Tag Weinmonat/durch Abgeordnete/ben Bunfften Oberkeitlich das Miffallen/wegen fothaner Bersamlung be-Beuget / auch angezeigt worden / manniglich folle / wegen ber Meligion fren fenn: und glauben was er in seiner Conscienz beredt: und solle ieder vor folchen Rottungen fich huten. Golde Frenftellung der Religion / fagt Lang (t) / sepe geschehen / ohne wahre Christliche Standhaffeigteit. Zweifeleohn erachtende / Lobl. Magiftrat ju Bafel / hette feine Standhafftigkeit in neu-Romischer Religion / beffer in Nerbrennung oder Erwurgung deren frommen / allein Chriftliche Einigkeit verlangenden Burgerschafft/feben laffen. 2Bie eiferig Decos lampadius in diefer Sach die gemeine Rube zuerhalten gearbeitet / ift auf Dessen/ben folcher Belegenheit an seine Freunde abgelassenen Schreis ben bekant (u).

Frantreich versuchte nochmabl/mit Cidanoffischer Silff, Meiland

Cidanoffie fdie Werbung für Frantreich.

zubemachtigen. Burich zwahr hat ehmahlige Edict wider Das Reißlauffen / mit neuem Ernft bestätiget. Undere Gidanoffen aber / haben zwo so unglückliche Reisen in Stalien gethan/daß man die von Zurich/ wegen außgeschlagener Frangosischer Bundnuß / und bieber genoffener Ruh gluckselig gepriesen. Die erfte Urmee ift durch ungemeine / von bisherigen Kriegen in Meiland verurfachete Sunger und Theurung: Die zwente / durch der Landsknechten ploklichen Uberfahl verderbt wors ben (x). Bergegen ift Rom nach brenmahligem Sturm / in Raiferlis Papft ge- then Gewalt kommen : ber Papft nach einiger Wochen Belagerung/ in der Engelburg gefangen genommen : Deffen Leibguarde/meiftens nies Dergemachet : der Haubtmann/Cafpar Rouft von Zurich/gefährlich verwundet/hernach im Beth getodet worden. In der Statt wurden Beiftund Weltliche/hohen und niederen Stands/und wer imer dem Soldat aufgestoffen/niedergeschossen. In den Rirchen selbs wurd niemand vers schobnet : Closterfrauen geschändet : Bucher/Bullen/Register/gerzissen/ und durch die ganze Statt zerstreuet. Die Schuld folcher Mighand. lungen / wird von benen Pavisten / Denen in Dem Raiserlichen Seer befindlichen Teutschen und Lutheraneren bengemeffen (y). Man bedarff aber nicht mehr / als die damahls gestellete unparthenische Schrifften

Rom acblunderet.

fangen.

(t) Pag. 962. b. (u) Scult. Annal. 2: 90. Epist. Oecol. & Zuingl. 193. b. (x) Bulling. Ref. Hift. Mfc. 222. b. fqq. Stetl. I. 670. Haller ad Zuingl. 16. Oct. Ed devenimus, ut velimus nolimus contra hos fastidire cogamur. (y) Oriz. Itinerar. Hadr. VI. in Baluz. Mifcell, III. 468. Varillas, Revolut. lib. 7. (z) Ap. Sleid. & Sekend. H. L. H. p. 73, fqq.

aufzuschlagen/so wird sich befinden/daß die Spanische und andere Das pistische Soldaten/nicht geschlaffen (z). Zu dem / daß der Papst allem

M. G. B. 1527.

Clofter zu

Cappel ibergibt !

Regalia.

Ubel bette vorkommen konnen / so er dem / von etwas Zeit / nicht zur Dobtdurfft bezahltem Raiferischem Deer/ 100000. Ducaten bette erle-

gen mollen.

Albt und Convent zu Cappel/waren nunmehr/wie dero Wort lauten/auß S. Schrifft unterzichtet/daß mit felbst erdichtetem/mit singen/ lesen und Def halten bisber in Glofteren verzichtetem Dienst / Gott pergeblich geehret merde: auch daß die Clofter / von dero erften Stiffs terenzu Schulen Chriftlicher Zucht/und H. Schrifft/angesehen gewes sen. Haben des Wegen das Closter/mit aller dessen Nugung/so ihre Vors fahren mit arbeiten und forgfältigem baußbalten bekommen/dem Rabt Burich / als dero rechten Schirmherzen und Castvogten / frey ledige lich übergeben. Mit dem Unfinnen/ daß die hohe Oberkeit/an statt abs gethaner Migbrauchen/eine dem Wort Gottes gemaffe Reformation/ und Merbesserung anguseben beliebe : bargu jeder fich brauchen laffen wolle. Die Berghtschlagung beffen ward erlichen Rahtsgliederen überlaffen / welche famt dem Abt von Cappel geschlossen : Dieweil die Clos In eine fter/von Unfang Schulen der Bucht und Des Worts Gottes gewesen/ Schul folle Cappel immer eine folche Schul bleiben. Darzu foll der Berg von Cappel / beftandig einen gottsforchtigen gelehrten Schulmeifter erhals ten: und ohne Bergug/auf der Statt oder Landschafft Zurich/IV. Knaben/von welchen aute Hoffnung zuschopfen/annemmen/und in des Clos fters Roften verforgen : ben bes Clofters zunemmenben Rrafften aber/ Die Ungahl der Rnaben vermehren. Zumahlen diefe fich ohnlang bernach/auf 12. beloffen (a). Bemitleten Burgeren ward zugelaffen/auß eigenen Roften / ihre Rinder Dahin zuvertischgelten. Giner der erften/ und von der ersten Gattung war Rodolff Gwalter / so den 1. Sag Weinmonat An. Chr. 1519. Dieses zeitliche Leben angetretten/und nachdem er der Rirch/schrifft-und mundlich ungemeine Dienst geleistet/An. Chr. 1586. Den 25. Laa Christmonat / auf Diefer Welt abgescheiden. Diel andere in dieser Schul erzogene Manner/haben das Reich Chris ffi vortrefflich beforderet (b). Go dann wurd geordnet/daß Cappel eis ne Pfarzkirch: und folcher / die bisdahin gen Barz pfarzige Dorffein/ Cherschweit/Urglicon/Saubticon/einverleibt fenn follen. Bullinger hat im Brachmonat An. Chr. 1527. (c) auch die Pfar: Hausen übernome men (d). Diß Jahre ift der Abt in den Cheftand getretten.

bermand-

Dies (a) Stumph. 461. a. (b) Bulling. Hift. Reform. Msc. 72. b. sq. (c) Vel 1528. Ipfe in Vita fita, Lavat. Mfcr. A. 1528. In Publica Synodo Tiguri vocatus & ordinatus fum ad munus concionandi. Posthac ergo toto tempore quo Capellæ agebam, & profitebar & concionabar. P. P. Cæpi è Sacra Cathedra in templo docere, 21. Jun. 1528. (d) Id. Hift. Capell. Mfcr.

m.C.B. 1527. Bermendung ber Rirchengierden und Kirchengute. ren zu Burid

bon Fabro gelasteret.

Diesem Albt hat Lobl. Magistrat ju Zurich / erlaubt/ Die Rirchens sierathen guvertauffen. Muß erlofetem Gelt hat felbiger bes Cloftere eha mabl gemachte Schulden bezahlt. Der übrigen Geftiffteren/Clofteren/ Rirchen Zierathen/Chorhemder/2c. wurden angewendet den Alrmen/ Rock/ Demder/und andere Rleider jumachen. Seidene/fammetene/ges fticfte / gewürtte/2c. Tucher / wurden etlichen Berzen überlaffen/felbige auverkauffen und guhandlen/wie fie bedunkte der Statt / fonderlich den Alrmen/am nuslichften fenn. Gold/und Gilber fenen in Die Mung getragen / und Goldaulden / Baken / Schilling/und dergleichen Sorten Darauß gepreget worden : welches von etlichen Benachbarten so übel aufgenommen worden/daß sie in den auf folchen Baken/und Schillins gen gepregeten Zurichschilt / jum Schimpf einen Relch gestemt : gegen tvelche Bullingerus/die Ehr der Statt Zurich schrifftlich gerettet. Um daß aber der Briefterliche Rleiderschmuck / an offentlichen und solchen Orten/da man gewohnlich andere Kleider verlauffte / doch das erlosete Gelt ins Almosenamt getragen / verhandlet : von ungleichen Versonen gekauft/und theils zur Hoffart migbraucht worden: wurd folches von Rabro in einem Brieff an Zwinglium / mit der Statt Zurich Beruns glimpfung / durchgezogen. Dargegen Zwingli berichtet : daß aller dies fer Ornat, theils an Rleideren / theils an Belt / den Armen erschoffen : Daß wann etliche Rauffer das ihrige migbraucht/durch folches den Kleideren weder Unbill noch Schmaach zugestattet worden : und folches des nen Berkaufferen nicht zuversprechen stehe. Daß man zu der Zeit/ ba Burich mit immermahrenden Gefandschafften ungemeine Roffen haben muffen/über Das/daß der Statt Seckel fich merklich angegriffen/Gold und Silber auß den Kirchen in die Mung getragen / sene Dem Erempel der ersten Kirchen gemäß / welche Gold auß den Kirchen genommen/ und an gemeine Noht verwendet. So man auf die/auß dem Kirchen. Siber gepregete Mungen/Reich schlage/ folten folche Reich auch gestemmet werden / auf die unter die Sidanossen aufgetheilete Frangosische Cronen/und Dickenpfenninge/welche gleich die Mungen vieler anderer anderer Rurften und Herzen/nicht weniger auß den Rirchen genommen/ und gemunget worden (e). 21m 9. Tag Christmonat / wurd auch die Draeln im Groffen Münfter abgebrochen/und alles singen in der Rirs chen von felbiger Zeit an unterlaffen. Die Rirchen in Clofferen und Capellen ließ man abgehen : die Pfartirchen wurden geduffnet / und Das fchone Geftul auß ber Augustiner und Detenbacher, in G. Deters Rirch/fo viel nohtwendig war/gebracht. Rehrners hatten die Pfarzenen/ Spelfo Helfferenen / Caplanenen / ihre gewisse Einkunften von Stifftungen/ Sabrieiten / und anderen Gefellen. Stem mar ein gewiffes Gelt / für Lampen/Liechter/2c. Alber ben Unlas Diefer Reformation/wurd etlicher Pfarzeren und Selfferen Befoldung / wegen Abgang des Opfergelts/ Beichtpfenningsizc. auß dem Gintommen beren Beftiffteren und Clos fferen vermehret. Das übrige Ginkommen/war etlichen Rirchen/gu Erbaltung ihrer Gebäuen / fonderlich der Urmen / überlaffen. Uber bas Einkommen der Clofteren wurden Umtleuth gesett: ju gutem der Urs men : ju Erhaltung der Rirchen-und Schuldieneren : Wfarzhäuseren/2c. 2Bas nicht aufaegeben wird/wird von Bl. 208. gemeldetem Obman zu den Barfufferen auf gemeine Dobtdurfft verwahret. Geder der ets was dergleichen Kirchenguter in Bermaltung bat/ gibt seines Einnems

mens und Aufgebens jahrliche Mechnung.

Demnach in verwichenem Jahr/viel zu Glarus/an gehaltener Lands gemeind/etlichen Gidanoffen/ben dem Dauftthum zubleiben verfprochen/ haben gleichwol die Pfarzer/zu Schwanden/Betschwanden/und Mat/ wider die Meg/wider die leibliche Gegenwart Christi im S. Abendmahl/ 2c. geprediget / und nicht geringen Benfahl gefunden. Undere vermeins ten/man folte ben der/den Sidgnoffen gethaner/Busag verbleiben. Der Landraht war gleichen Sinns; und hat ienen Pfarzeren/von ihrer Lehr abzustehen gebotten. Aber diese verharzeten/und vermehreten durch ihre Standhafftigteit/der Widerwertigen Dis. So daß am 3. Tag Beinin. A. C. 1526. ein Geschren entstanden/ Die unten im Land haben sich fürges nommen/angeregte Priefter mit Gewalt zuentführen : Deffwegen Die auß der Gemeind Schwanden / und andere / ben Nacht mit Harnisch und Bewehr gen Schwanden geeilet/um dasigen Pfarzer zubeschirmen : auf . Bernemmen aber/daß das Gerücht falfch/ward alles fill. Um daß aber der zwenfache Landraht hierüber erkennt / es sollen angeregte Pfarzer auß dem Land schweeren/hat solches den Unwillen im Land vergröfferet! von deswegen ist der Eid sothanen Pfarzeren nachgelassen worden. Doch find fie / famt dem Pfarzer im Lindthal/ auß dem Land gezogen/ ju der Evangelisch-gesinneten groffem Leidwefen. Dergleichen Uneinias felt/foll in Glarus/zu feinen Zeiten gewesen seyn. Dieses wird des Lands Glarus zwerte Zusag genennet/mit welcher sie sich gegen die VII. Drt/zu Romischer Religion verbunden. Geschahe am Pfingstmontag! dif Jahrs. Unben war den Priefteren gebotten/nichts als das Evanges boch Gots lium und die Spistlen zupredigen/ohne alles Hinzuthun. Um daß aber in benen drey vermeldeten Rirchhorenen / die mehrere/nur Evangelische Bupredige Pfarzer verlanget : Die higigere Davisten aber / ihnen folche nicht ges gebotten.

Prediger bon Blas rug bertrieben /

tes Wort

fiatten

statten wolten/waren selbige Gemeinden lange Zeit ohne Geelforger (f). Bu Diefer Zeit schreibt Fridrich Brunner an Zwinglium : Ich bin mit Geschäfften überhäuffet. Wird fast täglich für Rabe beicheiben. Balbi um daß ich aufgehort Meg lefen : bald / daß ich unfere Ufarzer / eh die Aufruhr aufgebrochen / gewahrnet. Sonderlich bedräuet man mich/ wegen diß letfteren. Er deutet fehrners an / daß der Raht damit ums sche / ihme das Predigen zuverbieten : und daß die zu Mat ihn zu ihs rem Pfarzer erwehlt : Sed hac lege, ne millem , doch mit dem Des ding / daß ich nicht Meß halte. Begehrt auch Zwinglii Raht / wie er Die Kranten besuchen folle. Dann er die Softien nicht mehr weihe. Et. liche feten mit Miet und Gaaben an die Evangelische. Endlich bitten Die Bemeinden / Zwinglius folle Die außgejagte Pfarzer fich befohlen fenn laffen. Das von Lang (g) bengebrachte / doch von Eschudi ungemeldete Miracul kso an zween auf einander gefolgeten Sonntagen/ zu Mollis/mit der Hostien / als sie angeregter Brunner/ Ufarzer daselbit/ erheben wolte / begeben habe / überlassen wir dem unvassionierten Leser zubeurtheilen. 2Bann mahr ift / mas Lang benfügt / daß ein (Daviftis fcher) Haubemann / Diesen Pfarzer / unter Der Rirchthur zuerstechen ge-Dacht/der Pfarzer aber durch andere gewahrnet worden/halten wir sols ches für ein gröffer Miracul. Beltin (Balentin) Efchudi / Pfarzer gu Glarus / hat den 2. Tag Men diß Jahr samt Leone Judæ/im soges nanten Zurichsee-Capitel/welches damahl fich von Glarus bis gen Bas Den erftrecket / und 38. Rirchhorenen enthalten (h) / Die Conderung awischen denen in und auffert der Landschafft Burich gelegenen Cavitelse bruderen gemachet (i).

Schaffe hausen zwene trächtig. D. Hofmeister wurd beschuldiget/zu Schaffhausen durch allzu hissiges Predigen/ dem Svangelio schädlich gewesen zusen/ welches wur dahn stellen. Demnach selbiger auß der Statt gegangen/hat Gott das alldort unter der Alfden ligende Keurlein gnädiglich erhalten. Daher kam es / daß etliche gebeichtet und zur Meß gegangen: andere nicht/ sonder auf besser zeiten gehoffet. Diel Psaffen sielen auf und ab. Die Religion war ihnen eine Spielballen. Alls aber der Andt erkennt/daß/ welcher Psaff nicht Meßlese/ seiner Pfrund entsetzt sehn soll; haben sie (auch solche/welche zuwor ernstlich wider die Meß geprediget) das Meßlese lesen wiederum für die Hand genommen. Ben damahliger Pestilenz/ wolsen viel siedende Ausger nicht beichtenssich allein auf das einmahl am Ereuß vollbrachte Opfer verlassende: denen wurd weder geläutet/

<sup>(</sup>f) Tschud. Ref. Glar. Msc. (g) I. pag. 926. a.b. (h) Bucel. Conft. pag. 33. Nomina admodùra corrupta. (i) Müller. Præfat, in Tub. p. 122.

noch Processionen oder Ereußgange gehalten: wie denen wiederfahren/ fo Die Beicht abaclegt/auch Delung und Sacrament empfangen. Uns ben wurd Priesteren und Leven alle unebeliche Benwohnung/ben Lebends ftraff verbotten (k). Es hat aber auch Mitterus Zwinglium berichtet/ das Wort Gottes habe so guten Grund in den Bergen seiner Zuhores ren angetroffen / daß / wann der Untichrift alle feine Rrafft anwendete/ er sein Reich nicht mehr aufrichten tonte. Doch nohtige ihn die Be-Dachtnuß vergangener Unruben/daß er leifer und gemacher geben muffe: als were seinen Zuhöreren das Evangelium zuvor nie geprediget wor-

ben (1).

Die Statt Mullhausen/war vom Desterzeichischen Regiment zu Ensisheim/wegen Standhafftigkeit am Evangelio/unfreundlich gehals fen bon ten : unter falfchem Borwand/daß fie/mit denen im Elfaß emporenden Deftreich Defterzeichischen Unterthanen/unter einer Decke gelegen. Infonderheit getrengt. war der Stattschreiber / wegen solcher Berstandnuß beklagt : und Die Statt Mulhausen / als hette fie die Erbeiniaung überseben / ben ben Eidgnoffen angezogen. Dem Berz Ulrich Glareti / Prediger zu Mulls baufen / wurd alles Saab und But unter Desterzeich gesverzt; und ihme zugelegt/ daß er zu Befort/vom S. Abendmahl verächtlich geredt/und Die Unterthanen Damit verführt habe. Berz Linge / Pfarzer zu Ilach (oder Ilbach) der Mullhauseren eigenthumlichen Dorff / defigleichen der Pfarzer zu Brunnstatt/Caplan in S. Steffans Pfarzkirch zu Mull. baufen; aufgefangen/und zu Enfisheim/wegen Evangelischen Glaubens Kehrners haben fie Johann Hofern / Ofarzer zu Nider-Steinbrunn und Caplan ju Mullhausen in Bertundung Gottlichen Worts/in gedachter seiner Pfarz ergriffen; überzwerch über ein Roß gelegt/und gefänglich bingeführt. Doch haben/die zeitlich biervon gemahrnete Mullbauser / fich in den Mottenbeimer Bann hinauf (den Mullhauseren zugehörig) begeben / und den Desterzeicheren gewartet. 2118 Diefe Daber tommen/und ein Sundlein fo den Gefangenen gefennt/ auß dem Gestrauch/darinn die Mullhauser gehalten/herfur geloffen/und Des Gefangenen berunter hangendes Ungeficht zulecken unterftanden/hat Der Gefangene vermertt/daß jemand vorbanden were ihn zuretten. 2118bald hierauf sind die Burger berfürgewitscht / haben die Desterzeicher verjagt/den Gefangenen erlediget/und mit fich heim gebracht. Solches bat Ferdinandus an die Sidgnoffen also berichtet/als were der Priefter auf Desterzeichischem Territorio gewaltiglich erwehrt worden: mit Bes gehren/fie verschaffen follen/daß der Gefangene den Seinigen wiederum ges

Millians.

M. C. (3). 1527.

gelieferet werde. Die von Mulhausen aber haben auf verschiedenen Eidanoffischen Tagfakungen/Diefes und anders angezogen/als Demeis thumer unbillich von Desterzeich ihnen zugefügten Gewalts / und bes gehrten Schirm. Empfiengen aber weder Raht noch Silff. Auf einem/ (m) Dienstag nach Trinitatis, ju Lucern gehaltenen Tag/ wurden Bes fandte von Lirn / Unterwalden Greiburg und Solothurn/im Nammen Der XII. Orten gen Nullhausen abgefertiget / um zusehen / wie dorten Das Religionswesen beschaffen : so barinn wenig ober viel Menderung geschehen/und Luther-oder Zwinglische Sect angenommen/solten sie ver-Schaffen/daß die verheurahtete Prediger vertrieben : die Gebrauche/wie fie selbige in Sidgnoffischen Bund gebracht / behalten; alles in alten Stand gefest merbe: und aleban auf allen gabl/Mullhaufen verficheren/ daß die Eidanossen sich ihrer gegen Desterzeich annemmen/und Gut und Ciognoffie Blut für fie auffeken werden. Wofehrn aber Die von Mullbaufen/van ten/alsdann follen die IV. Botten wiederum beim reiten / fich ihr nicht

fale Hilff abgeschla. gen.

dem neuen Mifglauben (alfo redeten die Eidanoffen) nicht absteben wolbeladen/und in den fpannigen Sachen nicht handlen. Auf fothane ernfts haffte Instruction, hat Mullhausen eine tapfere und wolabgefassete Untwort abfolgen laffen/die wir nur zum theil beyfügen (n). "Erstlich/ "fagen fie/wollen wir alles das/fo unfere gefchwohrne Bund vermogen/ "gegen ihnen (den Sidgnoffen) treulich halten / uns von ihnen keines wegs fonderen/fonder alles das frommen Leuthen und ehrlichen Eids "anossen zustehet/aufrecht und ehrlich erstatten/so weit unfer Ehr/Leib/ "Gut und gang Vermogen reicht : dessen wir uns hinwieder ju ih-"nen/als unseren auten lieben Gibanoffen vertroften. Go bann antrefe "fend die geistliche Ding des Glaubens / und Chriffliche Ordnungen: "da wir Lutherischer und Zwinglischer Secten beschuldiget werden/ha-"ben wir ihnen fürgehalten/unsere erste aufgeschlagene Mandat/die sie auch angezeigt / an der Kirchenthur gelesen zuhaben : darauß genuge , sam zuversteben / daß wir feines unchriftlichen Rurnemens/ sonder als "lein in dem allmächtigen Gott, und feinem einigen Gobn Jeste Chris ofto / all unfer Troft und Hoffnung feken / und begehren / daß fein D. 2, Wort/nach Außweisung bender Testamenten/ben uns geprediget wers "den solle/ohne allen menschlichen Zusaß : und daß unsere Predicanten sauch teinen anderen Befehl haben. Mit Erbietung / wo jemand vers .meinen wurd/daß fie anders predigen/beß follen fie Red und Untwort "geben/auß S. Gottlicher Schrifft: Darzu wir auch fie bisher gehalten/ "und

<sup>(</sup>m) Inftruct. der IV. Gefandten. Sign. bor Petri & Pauli. (n) Respons. Müllhaus. Sign. Mont. nach Petri & Pauli.

aund noch halten wollen/mit Abstellung alles aufribrischen Predigens. "Item der S. Che halben/baben wir ihnen vorgelesen/ unfere aufgeriche "tete Ordnung der Reirtagen/Creufgangen/und anders/darinn eigents "lich gefunden wird/daß wir nichts Chriftliches abgethan/aber unchrifts "liche Migbrauche verbefferet haben. Stem der Pfaffen Che halben/ "haben wir die uneheliche Benwohnung ben Pfaffen und Leven abges "ftellt/und aufgetrieben. Darauf etliche fich verebelichet/bas wir nicht "tonnen wehren / Dieweil es nicht wider Gott / fonder der S. Schrifft "und Gottes Wort gemaß ift/zc. Darauf uns die Botten weiters ers "mahnet und gebetten / von unferem Rurnemmen abzusteben / und Die "Ding alle so der Lutherischen und Zwinglischen Sect anhangen/abs "tuthun/2c. Aber wiewol wir unferen lieben Berzen und Eidanoffen/in gallen moglichen Dingen gern wilfahren wolten, fo trifft doch dif die "Ehr Gottes und der Seelen Seligfeit an/ darum wir unsere gegebe-"ne Chriftliche Untwort nicht anderen konnen. /2c. Doch laffet es fich anschen/daß diese Sandlung/zwischen Ottone Bindero/einem eiferigen Mann/welcher die Wahrheit schrifft-und mundlich verfochten/und defe fen Mitarbeiter etwas Mighelliakeit veranlaset (0). Die von Mulls baufen lieffen fothane ihre Bescheidsarticul/fehrners durch eine Gefands schafft / denen Statten Bern und Solothurn vortragen (p) / und funs den ben diesen benden Statten so viel Blimpfs / daß felbige fich deren von Mullhausen auf verschiedenen Tagleiftungen angenommen: aber dem von Desterzeich leidenden Gewalt wurd nicht gesteuret: dessen ungeachtet/ sie das Wert des Herzen fortgesekt/und die Reformation/in folgendem Sahrin vollkommnen Stand gebracht (g).

Im Augstmonat ist zu Liechtensteig im Toggenburg/eine Landsgemeind gehalten worden/in welcher/dieweil es den Glauben und die Ehr Gottes / so da alle Menschen berühren/betrossen / den Hinderstässen ihre Erin zugeben von den Evangelischen zugelassen worden (rr). Als die die Römisch-gesinnete solches nicht gern gesehen/haben die Evangelische sich biches an behörigen Orten zuverantworten versprochen: und ungeachtet Albt von Sangallen durch Schreiben sie zuverhinderen vermeint/haben sierssehener durch etsiche Berovdnete/am Dienstag und Mitw. nach Bartholomæi / Bilder und Alltdre / im Oberen Umt wegnemmen lassen/in Hossinung die im Unteren Umt dalbest gleiches thun werden. Gewissisch das der Albt selbst die Jahrs im Vandraht erschienen / und durch

Toggenburgische Reformation.

liebs

33 11

<sup>(</sup>o) Occol. & Zuingl. Epift. p. 205. 207. (p) Stetl. I. 671. b. (q) Præf. Confess. Mullhaus. (rr) Ex Ariad.

N. C.G.

liebkosen das Wolk an sich zubringen vermeint: ob solches vor ober nach dieser Handlung geschehen/finde keinen Anzeig.

Ferdinan, difches Edict wider die fogenennete Zwinglianer.

Am 20. Sag Augstmonat / hat König Ferdinand / in Ofen / ein Mandat außgehen lassen/in welchem er nicht nur das Wormsssche E-diet wider Lutherum bestätiget: sonder auch/das noch ärzer sew Carlsstadii/Zwinglii und Oecolampadii Lehr (zu welchen er die Widerräuffer seget) anzunemmen / oder dero Versechter zubeherbergen den seinigen ben Lebensstraff verbietet/und sothanen seinen Willen zehen Jahr/iedes Jahr viermahl in seinen Königreichen und Gebieten offentlich zubtesen gebietet (r). Decolampadius vermeinte solches Ediet zubeantworten.

Papft.
thumlaf.
fet zu Conftanz etnen Krach.

Die Oberfeit zu Conftanz hat dif Jahrs / allen Clofteren verbotten / ohne des Rahts Wiffen und Willen / feine Monchen mehr anzu-Ben Unlas / Daß ein Curtifan / welcher eine ledia wordene Chorherzenpfrund auf Papstlicher Zulaffung angesprochen/ift selbiger/ und tonfftig bin alle Curtifanen außgeschlossen worden. "Auch hat die "Lehr des Evangelii nicht (s) wenig Befferung/und Abstellung allerlen Muhtwillens / Laster und Sunden/im Bolt geschaffet, /2c. Zumahl am 26. Tag Mert / Huren und Chebruch/welche ben Pfaffen und ans Deren gemein maren/verbotten : Den Cheleuthen eheliche Freu zuhalten gebotten: Die Unverehelichete aber follen ihre Concubinen / oder unehes liche Benligerinen / bis an 23. Tag Aprel verlaffen ober Sochzeit halten. Diesem Befehl gehorsameten Die Lenen : auch etliche Pfaffen. Die folches nicht thun wolten/ sind mit ihren Megen gen Uberlingen gezogen : allwo auch der Vischoff und die Dobmbergen sich niedergelassen hatten : welches (wie Bogelin bemerkt) der Statt Conftang groffeste Gaab von Gott mar / fo in viel hundert Sahren felbiger zugeffanden. Doch haben Die Dohmherzen/Frenheits-und andere Brieff/ quam occultiffime (t), in geheim entführt. Bie von etlichen Nonnen auch geschehen. Das Chorgericht verfügte fich im Frühling gen Ratolfiell : in Soffnung/baß Diese Richter famt Bischoff und Capitel/bis S. Johan Bapt. wiederum gen Conftang, und Die Statt in ihren Gewalt toms men werde (u). Den Gidgnoffen wurd das Chorgericht zu Bischoffgell gehalten (x). Um daß aber Pirata immer fein altes Lied gefungen/ hat Umbr. Blarer/am 29. Tag Uvrel/an den Rabt begehrt/bak zu Beförderung

<sup>(</sup>r) Diploma Ferdinandi manu subscriptum, in Arch. Eccl. Tig.:Seb. Candidus: Diplomata illa plusquam crudella Fulcano (Fabro) accepta serimus, qui in auribus Principis sui arma cudis. (s) Verba Vögelin. Hist. Const. 486. (t) Bucel. Const. (u) Vögel. (x) Tschud. Msc. p. 566.

forderung der Ehr Gottes und Burgerlicher Ginigfeit/ Des Rahte ehs mabligen Erkantnuffen ein Benugen geschehe. Wirgta babe gottsläfterlich geprediget / Paulus selbst habe in seiner Lehr gezweiflet / und sene gen Gerusalem gereisee/um zulehrnen/ob seine Lehr aut sepe: Mache Die Evangelische Drediger verhaffet/daß das Bolt fie zuhören ein Scheuen habesund die fie borensfagen: Sie haben vermeintsfie laftern Gott an ber Cangel/und lehren nichts als Gottsläfterungen und fleischliches Les ben : boren nun/daß fie Gottes Mort fürtragen/und felbiges nach reche tem Berftand erklahren. Virata ruhme Die Walfahrten gen S. Georg au Allmansborf : muffe boch gesteben / bak auf dem Weg dabin in S. Gebhards Solklein/getrieben werde/das nicht recht sene. Sierüber gab der Raht Befehl / daß jede Varthen zween Benftander nemmen / und ihre Lehr auf S. Schrifft por bem groffen Rabt barthun folle. Ben-Delinus Kabri/ Drediger im Krauen-Clofter Bofingen/antwortete : Shm were durch Raifert. Maj. verbotten / fich in ein Besprach einzulaffen : wolle lieber vom Predigen abstehen. Aber Dirata fagte : , Sich wil dran "mit Freuden: und hab noch eine Eronen in der Paichen / Damit man "Holk mag tauffen/ und ob ich ungerecht erfunden wurd / mich in fel-"bigem Sols verbrennen... Um 6. Lag Men erschienen/einer feits 5. Dapftische Drediger (der 6. war frank) samt Veter Speiser / als Bischofflichem Gesandten: ander feits 7. Evangelische Drediger/samt zwenen Benfteheren. In mitten war die Bibel. Nachdem Die Drafidenten Die Urfach diefer Zusamentunfft, und die Ordnung welche man in Obacht nemmen folte/abgelesen; auch vermeint/daß Dirata/eine/über etliche eha mable ihm übergebene Articulivon ihm aufgesette Schutschrifft auf den Tifch lege/hat er an flatt diefer/eine Schrifft übergeben/in welcher vers Schiedene Urfachen enthalten waren/warum er an Diesem Ort nicht Res chenschafft seines Glaubens geben wolle. Ebenfahls protestierte D. Speis fer wider die vornemmende Handlung: mit Bedrauung/den Rabt/wo selbiger nicht abstehe/vor Raiserl. Maj. und den Reichsständen zuverflagen. Der Raht verfeste : daß der Statt Conftang Oberfeit guftebe/ nicht nur in der Zeitlichkeit/sonder auch/so viel die Ehr Gottes und der Seelen Seil betrifft / Die ihren zuverforgen : und alles / das Unfrieden/ 3mentrachten/und Abfahl der Burgeren / es fen an Seel oder Leib/gus tragen mag/abzustellen. Defregen sie ihr gurnemmen fortgufegen/ent. schlossen : mit Erbieten/foldes an allen geburlichen Orten zuverantworten. Under benen Urfachen/warum Virgta nicht disputieren wolte/waren Diefe: I. Die D. Schrifft vermoge vielfaltig/daß teine Chriften in denen fpannigen Puncten/Diefer gestalt/wie jet geschehen solte/zudispus tieren 33 111

97. C. G.

tieren fich einlaffen follen. 2. Daß zu Baben alles genugsam bisputiert Blarer antwortete : "Man habe zu Baden nicht unter Michteren Disputiert. Dann Die Frommen von Basel und Bern /ibe ren Predicanten nicht gestatten wolten / sich in eine Disputation eine "Bulaffen/ wo man fie/unter einem Richter zudisputieren/hette verftris chen wollen. Darzu hat man (fprach er) zu Baben nichts außgerich tet. Nichts ift Daselbst beschlossen. Aber wol benen von Basel Urfach aegeben worden/ihren frommen/gelehrten und getreuen Prediger/Joh. Decolampadium/in feinem Furnemmen/vielmehr ale vorbin/ zubefore "beren: und zugestatten/ was ihm vorhin verbotten war. Go wol hat Ihnen die Disputation und Handlung zu Baden gefallen. chen haben die von Bern / finther noch mehr als zuvor / bas Wort Bottes beforberet/und zu ihrem vorigen Predicanten/Berchtold Sals Jer/noch einen anderen Chriftlichen Predicanten / Dt. Frang von Dus "renberg/angenommen/2c. Daß ihr vermeinet/daß dem Raht nicht zu-Aftebeloder gebührelfolches Gesprach vorzunemmen : angeseben / daß sie als Leven Der Sache unberichtet fenen/hiemit folches fur Die allgemeis ne Christliche Rirch und die Concilia gebore : darzu sagen wir/ wir wollen une nicht von folchen Sachen mit euch besprachen / Die allein für die Gelehrten/und Sohe-Schulen gehoren fonder von denen Sa chen/ Die jedem frommen Christ/wie einfaltig oder schlecht der ift/an. Affeben / und / zuwissen nohtwendig find : und von denen ihr und wir "täglich predigen. Dann was wir predigen / predigen wir ja darum/ Daß das Wolf folches verstehe. Goll man es verstehen/fo man darvon prediget/wie folte man es dann nicht auch versteben / so wir uns jes "Deffelbigen halb besprechen und unterzeden,,? Aber folches alles hat ben Dirata nicht mehr verfangen/als daß er gesprochen : 3ch referiere mich/ wie Paulus / auf den Raifer und seinen Bewalt. Endlich hat ihm der Maht angezeigt : weil er ihnen als ber Oberkeit der Statt / Dero er mit Eid verbunden (y) / nicht wolle Rechnung geben / fo foll er Rraffe ehmahl ergangenen Decrets, des Predigens und Lehrens in der Statt Conftang abstehen. Der gange Verlauff ift am 8. Tag Men ben Bunff. ten angezeigt worden : auf daß nicht / wegen Erlassung Dieses Mons chen/burch die Bischoffliche eine Aufruhr erzegt wurde. Doch hat der Bischoff/auf einer gutlichen Tagleiftung zu Uberlingen / den Raht und Die Statt Conftang/ por etlichen Raiserlichen Commissarien mit Morten an Ehren schmächlich angetastet / und nicht nur den Raiser / (wie Bogelin (2) abermahl redet) Schwähischen Bund / Abel im Begau und

m.C. 3. 1527.

und anderswo: auch die Eidanossen/und sonst iederman/zu Reindschafft wider die Statt bewogen : sonder auch durch beimliche Meuteren / die Burgerschaffe zu Constanz/zweptrachtig zumachen/und einen Huffauff

querwecken/unterstanden.

Der Bischoff hat in fein Consistorium oder Chorgericht/allerlen Meg/2c. Sandel / fie belangeten mas es wolte / fo viel er immer mochte gezogen. Bu Con-Bu Execution und Bollftreckung feines Officials urtheilen/hat er ei- ftangunnen Bann/auß welchem die Parthepen mit kleinem Rosten nicht tommen mogen / aufgesprochen. Wer bann feinen Bann verachtet / bem mußte die weltliche Oberkeit zum Roften beholffen fenn. Jahrs (fagt Bogelin fehrner) hat der Raht Die felbst eingeschlichene geistliche Jurisdiction, nicht mehr gebulden wollen : noch gestatten/baß bes Officials oder Vicarii, oder Bapst-und Bischofflichen Richtersbots ten/noch einiche Cenfuren/Gebott und Berbott/in der Statt Conftang angenommen / und verfündet wurden. Sonder hat den vom Bifchoff geübten Gewalt für sich gezogen. Denen Vfaffen im Munfter/so von huren abgestanden/und geheurahtet / wurd bewilliget / um das Muns ter zugeben : das übrige Ereußen wurd ihnen verbotten. wolren fie nicht mehr lefen. Sie verschaffeten aber ben bem Landvogt m Thurgau/ daß er ihnen alle im Thurgau gelegene Nienten in Berrafft und Verbott gelegt. Die Rahte beworben sich ben den Gidgnos en um dero Erlaffung. Diese aber haben ihnen fagen laffen : Gie wolen daß diefe Einkunfften zu dem End gebraucht werden/ darzu fie gevidmet : und hetten diejenige so von der Mef abgestanden/nichts dars von zuempfangen. Im Augstmonat / sind auch verschiedene angeregte Briefter / auf Bischoffliches Erforderen/von Conftang gen Uberlingen; tliche anderswohin gezogen: womie die Meß same übrigem Romis ben Gottesdienft/welcher viel Jahr mit fo groffem Pracht zu Conftang jeubt worden in der Obersten anderen und dritten Rirch abgangen: Namlich am 12. Tag Augstmonat im Munster: am 13. gu S. Stef an; chne/daß Marix Empfangnuß-Fest/am 15. noch gehalten worden: n wenig Tagen darnach / auch zu G. Johann : folgends in G. Paul mb übrigen Leven Kirchen. "Diesen Papfilichen Gottesbienst ich eibt (a) mehr erwehnter Bogelin)/ Die Dfaffheit mit ihrem Bifchoff / und Unhang hette ber Rabt und gemeine Burgerschafft zu Constanz schon fie viel Reichthum / auch ungablbarer Menschen Benhilffigehabt betten nicht abstellen/noch außtreiben tonnen. Gott aber hat fie als ein Werkjeug ju ihr felbst Außreutung gebraucht. Allesn ift Matthias "Locher

N.C.G.

"Locher verblieben / ber etlichen noch Dauftisch-gesinneten Burgeren "Meß gehalten/und andere Gottesbienfiliche Sachen verzichtet,.. Die ubrigen verehelicheten theils Chorherzen/theils Caplane/fo zu Conftanz verblieben (an der Baht fibengeben) wurden am 7. Lag Serbitmonati pom Bischofflichen Vicari citiert / um fich zu gewiffer Zeit zu Ratolf. zell zuverantworten. Gie aber haben eine ternhaffte Schukschrifft ent. gegen gesett/in welcher fie fich auf das/trafft neulich zu Speir auf dem Reichstag ergangenen Decrets, in einem Sahr/oder aufe langst anders halb/haltendes Concilium beruffen : fich anben beschwehren/daß die verchelichete Priefter fo ftreng gehalten werden: Da hingegen Die schandliche offentliche Hurenpfaffen/guten Fried vor dem Vicario haben/und er fie um ein Milchains bleiben laffe. Um daß dann die Feirtag/etlichen/fons Derlich den Dienstknechten/ftark angehanget/und folches zimliche Diffe verstandnuß verurfachet/hat die Oberkeit bestimt/welche Feirtag gehals ten werden follen oder nicht (b). Auf einem/am 3. Sag Bintermonat au Baden gehaltenem Tag/find endlich ihre an die Stifften und Ufrun-Den erkauffte/im Thurgau ligende Guter: auch auf die Guter geliebes nes bares Gelt / des Verhaffts entlaffen worden : aber diejenige Zins und Guter / welche an Gottesagaben / und darum geben worden / daß man darum singe und lese/2c. solten in Berhafft bleiben (c).

Statt Constanz Bundnuß mit Zurich.

Demnach aber der Adel/fonderlich die (Schwäbisch) Dundtische/ gegen die von Conftang fich bedräulich vernemmen laffen/haben diefe am 25. Tag Christmonat/mit der Statt Burich ein Burgrecht aufgerich. tet: daß namlich / so ein oder ander Theil/wegen Glaubens/wegen diß Burgrechts / oder fonst / angegriffen wurd/sie einander ben Land/Leus then/ Prepheiten / Saab und Gut schüßen und schirmen wollen. Zurich hat die Eidgnoffische Bunde vorbehalten. Alls Strafburg und mehrere Stand / in Diefes Burgrecht getretten/ ift folches/beren auß Con. stang gewichenen Beistlichkeit/so verdrießlich gefallen/daß selbiger Statt Raht sich bemuffiget befunden/eine weitlauffige Rettungsschrifft auße geben laffen / unter Diefem Titel: "Gine Gefchrifft/der Raiferlichen Re-"gierung im S. Reich zugeschickt/darinn sich Burgermeifter und Raht Der Statt Conftang / etlicher Bandlen / Deren fie verunglimpfet find/ "entschuldigen. Mit Erscheinung allerlen unreches was ihnen begegnet: auch was sie verursachet habesetliche Ort der Eidgnoßschafft zu Burs "geren anzunemmen/auch hinwiederum ihre Burger zuwerden (d).

Widertåuffer fehr unDiefer Jahrlauff war durch die Widertauffer fehr beunruhiget: so daß die Svangelische Oberkeiten/sothanem Ubel/mit mehrerem Ernst Aubes

<sup>(</sup>b) Id. 570. (c) Abfch. (d) Bulling. Hift. Ref. Mfc. p. 237. fqq. 241.

n.C.G. 1527.

Buridy!

subegegnen/genöhtiget worden. Zumahlen zu Zurich Relix Mang/und Beorg Blaurock/um daß sie wider mehrmahliges ernitliches Berbott: auch wider (ben ehmahliger Erlaffung der Befangenschafft) gethanes Belubd / darvon absulatien/ im Bidertauff verharzet : schon in vorges bendem Sahr in Wellenberg gelegt. 2Begen hartnackigen Beharzens/ pom Widertauff nicht abzusteben / ift Mang am s. Tag Genner / vers mog aufgegangener Satung/zum Wasser verurtheilt worden. 2118 er auf dem Wellenberg in Rischmarkt ; und fehrners unter die Megg um Schiff geführt war/verthädigere er den Widertauff immer. Lobte Bott/ Daß er wegen seiner Wahrheit fterben mußte: und bate fur Die/ fo feines Tods schuldig weren. Quch deffen Muter und Bruder farts ten ihn. Ift also in diesem Grethum/ohne daß er oder die Muter (sons ber nur der Bruder) geweinet/gestorben. Nachdem ibn ber Scharffe richter auf dem Suttlein gebunden / und ihn jeg ins Maffer werffen molte/bat er gesungen: In manus tuas Domine commendo Spiritum meum : Dere in Deine Hand befehle ich meinen Beift ! Diemit wurd er ins Wasser gestürzt / bingb an den Plas geführt und zu S. Racob begraben. Dielen/auch an der Promde/tam nachdentlich vor/ daß diefer den Tod so freudig außgestanden (e). Andere achteten es nicht hoch/anerwogen/daß viel zum Tod geführte/auf ihren schlimmen Saden halssfarzig verharzet. Nach besten Hinrichtung wurd Blaurock mit Ruthen auß der Statt gestrichen : wolte aber die Urfehd vor dem Thor nicht schweeren / weil Gott das Gidschweeren verbotten habe. Demnach aber Die Schergen Befehl empfangen/ felbigen guruck in Die Befangenschafft zuführen / hat er ben Eid geleistet / und als er etwas von der Statt entfehrnet war/hat er seinen blauen Rock und die Schus he über Die Statt außgeschüttlet. Git An. Chr. 1529. in der Braffschafft Eprol (f) lebendig verbrennt worden (ff). Dieser Bericht ift jum theil sufinden/in Zwinglii Elencho (g) in Strophas Catabaptistarum, oder Widerweisung der Widertaufferen / welche er dif Sahr am 31. Cag Deumonat aufgeben laffen : um fich wider eine Widertaufferische/lans ge Zeit beimlich under den Widertaufferen berumgeschlichene Schrifft superthadigen. Er beantwortet darinn erftlich/mas die Widertauffer/ wider feinen/von dem Cauff ganger Sauferen/gebrauchten Brund eingeftreuet : mithingu legt er Dero Leichtfertigfeiten und Schandthaten aga an

<sup>(</sup>e) Hodiéque deprædicat hujus & similium pertinaciam, Arnold H. E. part, II. p. 2692 13. (f) Bu Clous, Arnold. 16:21.31. (ff) Hornb. Summ. Contr. 358. (g) Oper. Tom. II. Conf. Epist. Occol. & Zuangl. p. 103. b. Bulling, Hist. Reform, Mic. 221.

97.€.G.

an Tag. Darnach widerlegt er derfelbigen Irethumer von dem Tauff/ ber Oberkeit / dem Gid/2c. Endlich bat er auß bem / daß Die Rinder in Gottes Bund und Reich find/und von der Geligkeit nicht aufgeschlos sen werden können; dero Tauff weitläuffig dargethan : und behaubtet/ daß der Kindertauff von den Apostlen geubt worden. In einem Anbang/lebret er/daß die auß dem Leib abgescheidene Seelen nicht schlaffen. Nachdem Capito/wegen obiger Codesurtheil Bericht erhalten/ hat er an Zwinglium geschrieben: Satis perspicimus, quam coacte Senatus Judicis partes tandem usurpaverit: "Sehe genugsam daß (eues "re) Oberkeit/alfo zuverfahren genohtiget worden,, (h). Ift ein Buts achten / welches diesen Leuthen so viel weniger verdachtig vorkommen foll/so vielmehr Zugang sie (wie bald folget) ben Cavito gefunden. Laus tet gleichwol ganz anderst / als was dero neulicher Advocat beständig vorgibt. 1. Daß dergleichen Tragedien (wie er redet) ohne affes Bedenten / mit Diefen Frageisteren / und ber Rirchen und Staats Friedensstoreren / gespieler worden. 2. Daß alles allein auf Inhes Bung der Rirchendieneren geschehen (i). Bendes redet Dieser Mann ohne Grund : aber nicht ohne Verunglimpfung beren / Gott/und feine Rirch / und Lehr liebenden Oberfeiten und Lehreren : welcher Dienft Gott / ju dem fo groffen Wert der Reinigung seines Sauses und der Erlosung seiner Rirch/so nachtrucklich gebraucht: und welcher Namm ben benen fo folcher Gutthat geniessen im Segen bleibet : nicht aber wegen ihres gegen die / durch welche der Satan/ dieses groffe Gnadens Denwerk augenscheinlich zuhintertreiben gesucht / und welche damahl dem Jolt Gottes fo verhinderlich gewesen/als Bileam dem auf Egypten in Canaan eilenden und zielenden Ifrael / bezeigenden Gifere / und Ereu/mit Berleumdungen/ gleich als mit einem Brandmabl entuneh. ret werben folte.

Bern/

Auch Bern war zu der Papstleren groffer Freud durch diese Leuth sehr verwirzt. Haller schreibt von ihnen (k): So (in dem) wir in aller Herverwirzt. Haller schreibt von ihnen (k): So (in dem) wir in aller Hoffnung sind / das Wort Gottes solte einen Fortgang haben/sind die Widertausser (von Basel (g) gen Dern kommende) eingerissen. Jodeseler von Basel und Laurenz Hochreuteners Sohn (m)/wurden and Halseisen gestellt. Die übrigen sechs haben wir in offentlicher Disputation ihres Frethums überzeuget / daß sie (selbigen) bekennt haben. Doch sind sie undeständig selsam Leuth (n). Psiegten der Svangetischen/ über etliche Schriftorter/mißhellige Erklährungen/zu jener Verungsim-

(h) 8. April. (i) Arnold H. E. XVI. 21: 29. fq. (k) Haller. 16. Octobr. (l) Hall. 16. Maij. (m) Haller. 25. Apr. (n) Stetl. I. 668. b.

1527.

pfung/anzuziehen (nn). Zwingli hat in einem/am 27. Lag Avrel/an Die Rirchendiener ju Bern abgelaffenen Brieff / Die meifte 2Bibertaufferische Grethumer / furt und grundlich widerlegt (0). Wiederum am 22. Fag Men beantwortet er dero Einwurff / daß ihr Sauff um daß fie selbigen in Der Romischen Rirch empfangen/ungultig sepe (p).

Bu Bafel hat Decolampadius in Benftand Jacob Jimmelins/ Bafel Pfarzers zu Prattelen / am 10. Sag Brachmonat / mit Diefen Leuthen/ wegen Rindertauffs / Eidschwuhrs / Oberfeitlichen Stands / 2c. in S. Martins Rird in ein offentliches Gesprach sich eingelassen (9)/welches in Truck tommen. Wenig Tag hernach (r) flagte er über neue Unruben / welche durch etliche von Strafburg verjagte/verurfachet worden. 21m 6. Fag Seumonat / wurd durch ein Oberkeitliches Mandat / der Rindertauff gebotten / der Widertauff aber und die Versamlungen in Malberen/und einoben Derteren verbotten. Aber um daß die Sauffertopfe nicht gebrochen werden konnen/wurden die Redliführer/mit Rars ter und Bandifierung angesehen. Sie ftreueten auß / ein Engel babe fie wie Vetrum / auf Der Befangnuß erlofet (s). Die übrige find labr außgegangen (t).

Bu Schaffbausen (u) / Constant (x) / 2c. konten sie auch nicht rus Schaff-

ben. Michael Gattler / welcher auß einem Monch ein Wibertauffer baufen/ze. worden/und in verwichenem Jahr ju Zurich gefangen war/ift den 21. Tag Men im Elfaß getodet worden. Roubli / Deker / Cellgrius/2c. machten zu Strafburg in der Pfalk (y) und anderstwo noch immer Berwirzung. Der letftere / ber fur feinen Widertauffer geachtet fenn wolte/hat durch folche Verstellung ben Capitone/Bucero/2c. Den Eins gang gefunden/und bette felbige / sonderlich Capitonem/bald ben anderen Rirchen in boien Berbacht gebracht. Saben aber folche Nebel bald/ sonderlich in einem mit Cautio von Worms gehaltenen/und in Truck aufgegangenen Gesprach / abgetrieben / und hat Capito damable Diese Leuth/ale eine auf Den schlimsten Boswichten bestehende Rott beschries ben/mit Bermelden/daß sie eine Urfach sepe/daß Worms von dem Es vangelio wieder abgefallen (z).

Im Herbstmonat (Mont. nach Marix Geburt) haben die Statt/ Burich / Bern und Sangallen ein Mandat publiciert / in welchem fiet aga ii

(nn) Kolb. 5. Maij. (o) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 77. sq. (p) Ib. p. 80. (q) O' Maxae. Gernl in Conf. Helv. Difp. IV. \$ 3. Histor. Rainald. ad A. 1526. refere. & multis calumniis polluit. § 118. Bzovius Oecolampadium cum Anabaptiftis Bafilea ejectum fingit. § 58. Marg. & Ind. (r) 15. Jun. (s) Oct. Anab. pag. 42. § 3. (t) Oecol. 6. & 18. Aug. (u) Reform. Schaffh. p. 169. (x) Vögel. Hilt. Conft. Sub fin. A. 27. (y) Hedio. 7. Jul. (z) Non. Jul.

N.C.G.

nachdem sie die Widertäusserischen Freihumer erzehlt; ihren Beamteten gebieten/alle Widertäusser zubescheiden/und sie zuerimeren/daß sie von ihren Meinungen abstehen. Mit fehrnerem Unstimmen/daß sie angestete oder verdachtige Personen / der Oberkeit angezeigt werden. Welche nicht abstehen/und in offentlicher Shattichkeit erzussen werden. Die Rechne mach Gelegenheit der Sach und Person gestrafft werden. Die Fromde zwahr mit Verbannisserung: werden sie aber über solches woder gethane Sidopsisch/wiederum betretten werden/sollen sie ohne Gnad erreinte werden. Die auf dieser Sect beharrende Einheimschen; ein Zussesseschen daß er ehmahl in der Gesangnuß sich zubesseren verheissen, sollen auch ertränkt werden. Gegen diesenigen unschuldige und einsaltige Personen aber / welche durch deren Widersäusseren gleichsnerssiche Worder versäusser werden zweichen werden.

Echwentfeld hindergehet Decolampadium.

So hat Caspar Schwenkfeld/ein Schlesischer Sbelmann (a)/um Decolampadii Freundschafft gebuhlet/und ihm eines seiner Büchleinen zur Eensur übersendet. Welches der aufrichtige und liedreiche Oecolampadius / denne des Schwenkfeldii Namm/Thun und Abschen noch underant war/ohne bosen Argwohn abgenommen/ und das Buch mit einer Vorzed begleitet. Darüber dieser schlaue Fuchs/in einem Vieff auß Ligniz an Oecolampadium (b) sich gleichwol vernemmen lassen, als were ihm lieder gewesen/daß diß Buch nicht an Tag kommen were.

Birkheis meri/ic. Echriffs ten bom H. Albends mabl.

Der Sacramentstreit ist nunmehr hikiger geführt worden / als bisher. Dirtheimer hat seine zwepte Schriffe an Decolampadium außzgefertiget / amarulentius quam vel amici ferre possint, so scharff daß selbst seine Freunde deswegen mit ihm übel zufrieden gewesen (c). Des colampadium hat solche Ungestümigkeit mehr geschmirzt als des Murners Salender (d): ist ihm auch mit eigener Gegenantwort begegnet. Allso hat Andreas Osiander/Prediger zu Nürenberg/das von Zwingslio an selbige Statt abgelassene Schreiben beantwortet: deme Zwingslius im Truck nichts entzegen gesets (e): um daß er selbige Gegenschrift nicht groß geachter (f). Auf gleiche Weis hat sich Oecolampadius vers halten/als Strauß wider ihn geschrieben.

<sup>(</sup>a) Confus ingenii. Hotting, H. E. VIII. 372. (b) Domin. Jubil. (c) Haner. Hotting, H. E. VI. 539. (d) Ad Zuingl. Epist. Aliá Epist. eum vocat impudentissimum calumniatorem. (c) Hosp. Hist Sacr. 2: 44. b. 46. b. (f) Occol. 15. Oct. ad Zuingl. Ossandri impudentuam desessantur plerique. Regnum Dei in verbis phaleratis non sonssissimum.

1527der Deco-

Es hat aber Lutherus (mider das Abmahnen (g) feiner Freunden) felbst / wider Zwinglium und Decolampadium fich an die Spiken ges Lutheri ftellet; und fein Buch / daß die Wort Chrifti / Das ift mein Buch wi-Leib / noch vest stehen: wider alle Schwermgeister (h)/ aufgegeben. Billicanus / der nun mit Decolampadio in guter Bers bium/ze. fandnuß gestanden : und einige Angben zuunterweisen übernommen: hat von Diefem Borhaben Lutheri an Decolampadium folgendes gefcbrieben: "Dun wird euch Luther mehr zuschaffen geben (verstebe als "Billicanus gethan). Is enim totus huic disceptationi se contradi-"dit , dann er fich mit Rleif auf Diefen Streit geleget : um des Berzen "Wort zubehaubten. Das ift / daß Chrifti lebendigmachendes Gleisch "und Blut im Beheimnuß : zu des innerlichen Menschen Wachsthum/ "durch die Rrafft des Beifts Gottes / welcher durch den Glauben Tod "und Auferstehung Christi murtet. Ghr werdet thun / mas einem ehrs "liden Mann und getreuen Sirt zustehet. Condonat autem & Lutherus absurditatem carnis in Coena & Sanguinis, nimirum communis carnis, & communis fanguinis, & impossibilitatem confitetur. "Auch Lutherus lasset nach/daß/(was euch) ungereimt (bedunkt)/ Rleisch und Blut im Abendmahl (sepe): namlich gemein Rleisch und "gemein Blut. Golches bekennt er unmöglich fepn. Dan wie tonte gers "gangliches und sterbliches Reifch / vom Tod zur Auferstehung Nah-"rung geben? Wie das Blut? Da doch die Kinder (Gottes) nicht auß "dem Blut / sonder auß dem Wort Gottes gebohren werden. Nunc tu vide. De fide erit contentio & de mysterio divinæ operationis in nobis, & ut generemur, & ut in Christo adolescamus. "Sehet bann "zu. Es wird hiemit guthun fenn um den Glauben / und um das Ges "beimnuß der Gottlichen Wurfung in uns. Wie wir in Christo ge-"bohren werden und wachsen... Diese Wort machten Decolampadio Doffnung. Si illum capio, sane (schreibt er an Zwinglium) aliquantum mitior futurus est: & patebit ad pacem publicam via : quod modis omnibus Deum precor, ut concedat. Mann ich (Billicanum) verstehe/so wird (Lutherus) etwas milter fenn : und wird fich ein Weg jum Fried zeigen; welches berglich von Gott munsche (i).

Aber Occolampadii Hoffnung hat Rehl geschlagen. Dann Luthe Zwinglii rus (k) Die Feder jo scharff gespitt/ daß Zwinglius/fürnemlich (1) aber Exegens aga iii

Decos an Luthegum.

<sup>(</sup>g) Occol ad Zuingl. Capito scribit, certa relatione accepisse, multos gravissimos viros Lucherum dehoriari à scribendo. (h) Vid. Hosp. Hist. Sacr. 2: 49. sqq. Scultet, 2:78.199. (i) m. Mart. (k) Hotting. H. E. VIII. 226. (1) Ibid. 234.

M.C.B.

Decolampadius/ihreEmpfindlichteit/ihrenFreunden nicht verhelet(m) und diese und iene erachtet / fie seven sich zur Begenwehr zustellen bes muffiget (n). Um fo vielmehr/dieweil die Papftler ju Bafel/des Luthe ri Buch auf den Canglen fart außgestrichen (0): und Lutheri Unbangere/fich gegen die anderst-gesineten scharff und hart aufgeführt (p). Doch hat Cavito Zwinglium erinneret : Sine unguibus & dente coneris (respondere) mi Frater. Nam laudem maledicentiæ Luthero non invideo: daß er nicht auf eine fo rauhe Beis schreibe/wie Lutherus (a). Dem hat Zwinglius zu Capitonis und anderer (r) Vernugen / Wlas gegeben. Er felbst schreibt Darvon: Exegesis amica undique,nisi quod ovy reaupaleis Suevos paulo acerbius accipimus. Meine Ertlabruna ift burchauß freundlich : ohne daß ich bisweilen die Schwäbischen Urhes ber des Syngrammatis, scharff mitnemme (s). Gleichwol hat diese Urbeit Zwinglii/einem dieser Schwabischen Predigeren Die Augen aufgethan/und ihn vermogen eine Reiß nach Zurich zuthun/und Zwinglium aubesprechen (t). Auch ben anderen batte ce nicht geringe Burfung (u). Es bemerket awahr ber vortreffliche von Seckendorff / daß Lutherus (welcher diß Jahr über / fich wider Gewohnheit traurig erzeigt) burch fein Buch viel in der Meinung von leiblicher Gegenwart gestärft bas be (x). Wir gestehen/daß die Papisten selbst deffen sich (wie oben berichtet) erfreuet/bedienet und gerühmet. Aber under des Lutheri Gungeren waren auch etliche/die tein groffes Gefallen daran getragen (y). Und haben auß Zwinglii Untwort verschiedene sich besser berichten las Bugeschweigen / daß alldieweil Lutherus feine Meinung mit der Schreibfeder verfochten / der weltliche 21rm wider Zwinglii Lehr nicht mussia gewesen (z). Es ist zwahr diese Exegesis eigentlich feine Unte wort auf angeregtes Buch Lutheri : fie ift aber fast zu gleicher Zeit auß. gegangen: und widerlegt feche hiezuvor von Luthero wider Zwinglium/ Decolampadium und Bucerum publicierte Schrifften (a). In der tapferen / mit Liebe und Fürsichtigkeit wolgewürzten Zuschrifft / welche Zwinglius/am 28. Tag Hornung/an Lutherum gestellt/hat er Die Urfachen/welche ihn fothane Schukschrifft abzufassen vermogen ; samt ber 2Bids

(m) Zuingl. ad Bern. 28. Apr. Epist. Oecol. & Zuingl. p. 79. b. (n) Hotting. H. E. VI. 438. VIII. 234. 238. 244. (o) Oecol. 22. Maij. (p) Oecol. 21. Jun. (q) I. Jan. (1) Hotting. H. E. VIII. 271. [q. 230. Bucerus ad Zuingl. Tu cervè meam expessationem facilitate & stavinate orationis (C. Luth.) longé superasti. (s) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 188. (t) Capit. 28. Apr. 1529. (u) Hotting. H. E. VIII. 245. (x) H. E. II. p. 82. b. (y) Ap. Hott. H. E. VI. 438. (z) Oecol. 15. Oct. (a) Hosp. Sacram, 2147. b.

Wichtigkeit dieser Streitsraag: angezeigt. In der Vorzed an den Les ser erinneret er/daß er sich in dieser Schrifft gegen Lutherum so bescheis Den verhalte / daß dieser Zwenkampf mit Luthero / weder die Liebhaber bes Evangelii in Schrecken ober Traurigkeit / noch ben Romischen Sauffen in Freud fegen werbe. In ber Schriffe felbit / ftraffet er / Lu-theri allgufcharffes Berfahren gegen Bucerum ; entbecket bie Mangel Des sogenanten Syngrammatis Suevici, und wie Brentius barinn sich gegen Decolampadium und gegen die Sach felbe/verftoffen. Lutherus fagte / sein Gewiffen binde ihn an den Durzen Buchstaben : als welcher ihn von wesendlicher Begenwart Des Leibs Christi versichere. Aber Zwingli antwortet: Lutherus rede alfo ohne Grund. Gintenmahl fols the Meinung auf den Worten Christi teines wege folge. Er fetet auch auf die Capell / die Dorzed Lutheri über des Carlstadii Buch: und erdauret Lutheri Buch/von Anbertung des Sacraments/als Darinn felbiger / bendes von diefer Unbetrung / und demnach von des Leibs Chriffi allenthalben-Gegenwertigkeit irze. Endlich tomt er auf bas Buch wider die Schwermgeister : und erflahrt die Lehr von Bereinbarung bender Naturen in Chrifto / und darauf entspringenden Mittheilung der Eigenschafften. Nachdem Zwinglius alles das ienige fo Lutherus bisher in allen Diefen Schrifften/fur feine Meinung von wesendlicher Gegenwart Des Leibs Christi/bengebracht / aufgeloset/ legt er an Tag / daß die Wort Chrifti : Das ift mein Leib / eine figurliche Red sepen/ und Decolampadius und Zwinglius in dero Erflabrung / allein in Worten verschieden. Beschließt es mit einer Bers mahnungsred an Lutherum : und mit einem Bericht, betreffende Bils der und Beicht/welchen Lutherus das Wort dargethan hatte (b).

Um 28. Tag Merg / hat Zwinglius eine Werthabigunsschrifft an Brieff an Wilhelm von Bell / zu Mundelheim / gegen Lutheri Dredig wider Die Wilhelm Schwermer / aufgefest : ift An. Chr. 1544. von Gualtero in Die Latis von 3cll. nische Spraach überseiget und erstmahl getruckt worden (c). In Diefer Schrifft lehret Zwinglius / daß man weder an Lutheri noch Zwinglii bloffer Auffag oder Ansehen sich halten : sonder eines jeden Menschen Lehr'auf S. Schrifft auf die Prob seten musse : und daß Zwinglius/ Die Wort / Das ist mein Leib / ohne Kluglen und Sophisteren auflege: feine Auflegung flahr/ungezwungen / und auf Chrifti Worten/nohtwendig flieffe. Er beweiset fehrners/daß der Glaub/so ben dem S. Abendmahl erforderet wird / nicht eine Beredung sene / daß Christi Leib

N.E.G.

Leib unfichtbar in dem Brot; fonder daß hie fenn muffe der feligmachenderung mit Christo verknupfende Glaub.

Verantwortung an den Churfürst von Sachfen.

Um daß aber Zwinglius in Erfahrung gebracht / daß/ was er an Lutherum / auch mas er an Wilhelm von Zell gefchrieben in Sachfen guverkauffen verbotten / hat er die Geder nochmahl ergriffen / und das Buchlein (d) / Daß die Wort / Das ist mein Leib / ihren alten Derstand ewig behalten / in Teutscher Spraach / an Johann/ Sachfischen Churfurft geschrieben/darinn er fich beschwehret / Daß feine und dergleichen Bucher / zulesen verbotten merben. Untwortet bernach auf Lutheri Buch vom Sacrament / fo daß er Luthero in einem Brieff verweiset/daß er eine gar zuscharffe Schreibart brauche. Solches wies Derholet er in dem Buch felbit : nebit einer Beftraffung / Daß Lutherus fich zuviel benmesse / wann er schreibt / habe Gottes Wort unter dem Bank herfürgezogen : sonderlich / weilen er von der Absolution, Unruffung ber Beiligen / Bilberen / Beicht / 2c. noch nicht allen Frethum aufgezogen : Lutherus bleibe gar nicht ben ber Worten Chrifti Buch. flab / welchen er immer borwerffe. Dann Chriftus nicht fage : In dem Brot ift mein Leib : oder in dem Brot wird mein Leib geeffen ; oder/ das ift mein Brot und mein Leib. Dergegen Zwingli Die Ginsakungswort / Das ist mein Leib/ rein ohne allen Zusaß / Berduntlung / ober Beranberung bleiben laffe. Lehre auch keines wege/daß im S. Abendmahl nichts als Brot/ und lahre Zeichen dargereicht werden. Lutherus hette von den Worten Christi / Das ift mein Leib / Die allernachst folgende / der für euch dahin gegeben wird / nicht fonderen follen. Zumahl diefe ein Schluffel seven / welche anweisen / wie jene zuverstehen. Ertlahret feine Lehr vom Sigen Chrifti zur Rechten Gottes / und daran hangen-De Articul. Lutherus bilde fich ein / Chrifti Gottheit sene nicht auffert ber Menschheit / sonder in der Menschheit eingeschlossen. Beschuldiget Lutherum Diese falsche Lehrsake auf Die Bahn gebracht zuhaben : 1. Christi Leib / fene gleich feiner Gottheit / allenthalben gegenwertig. 2. Christus zeige und übergebe sich uns im S. Albendmahl darum / auf daß wir wiffen / wo wir ihn suchen muffen. 3. Das mundliche Effen Des Reisches Chrifti nemme Die Gund hin. 4. Chrifti Fleisch sepe ein gang geiftliches Rleifch. r. Durch das mundliche Effen des Leibs Chris fti werden unfere Leiber gur Auferstehung gespeifet und erhalten. Berz Ludwig Lavater Sel. Unged. zehlet 4. Artifel / über welche Zwinglius mit Luthero difimahl ftreitig gewesen. 1. Daß die Wort Christi/Das

Awischen Awinglio und Luthero Areitige Articul.

X \$27.

iff mein Leib / per metonymiam, figurlich zuverstehen. 2. Christi Reisch und Blut im S. Abendmadl nicht mit leiblichem Mund/ Sonder durch den Glauben genoffen werde. 3. Daß Christi Leib/ nicht mie Die Gottheit/allenthalben/sonder raumlich im himmel sene. 4. Daß Die Gottlosen nur die Zeichen des Leibs / nicht den Leib und das Blut

felbit empfangen (e).

Much Decolampadius hat im Brachmonat feine zwente Untwort Decolam. an Lutherum in Truck gefertiget / von welcher er felbit (f) an Zwing- padius lium geschrieben: Non potui mihi per omnia temperare, quin aliquid amaritudinis admiscerem. Adeò difficile est depellere & contemnere, tot convitia, mendacia, tot infidias, habe mid nicht aller Ruther Scharffe enthalten konnen. Go schwehr gebet es ber/daß man so viel rum. Schmahungen / Lugen / und Strick abtreibe und perachte. Melanch ton hat fich nunmehr auch ins Keld gerüftet (g). Hergegen hat nicht Awinglij allein Bergea Ulrich von Wittenberg (als welcher dann und wann in Berfech. Burich fich aufgehalten (h)/) eigenhandige gnadige Schreiben an 3ming tere. hum abgehen lassen (i): sonder auch Philipp / Landgraff in Hessen hat 3minglio bengevflichtet/2c. Der Rurft von Ligniz bat durch Kabignum/ feinen Abgesandten : auch Crotoaldus/schrifftlich Decolampadium und Zwinglium / ju Bafel und Zurich / erfucht/ ihnen einen treuen und ges lebrten Schuldiener zuverschaffen (1). Defimegen ihnen die von Strake burg (als in der Lehr mit Occolampadio und Iminalio ganz gleichgefinnete) Bonifacium Wolfhardum beliebet (m) : und 3minglius ein freundliches Briefflein an Hessum geschrieben (n). Jodocus Chlichtos veus von Paris/und Joh. Fischer auß Engelland haben mit Decolampadio über Diese Materi sich eingelassen (0).

Den Zustand des Evangelischen Wefens in Bern/hat B. Haller Zuffand gm 4. Tag Wintermonat/folgender magfien entworffen. "Salt (ben) ber Kirch "Detro Conzeno (von Schonthal) an / Dag er die Sach mannlich ans &u Bern. greiffe. Dann fo bald er offentlich fein Che bekante / wurd das gang "Diber Sibenthal/mit samt anderen Vfarzeren benfteben. Diemit mil "fe / daß die Unterthanen auß dem Emmethal / namlich von Langnau "und Rudersweil / für Rabt gekehrt / und die Meß aufgegeben / und .meine Bergen gebetten / (fie) wollen ihnen ihre Pfarzer unvertrieben "laffen. Dann sie erbieten fich mit S. Schrifft zuerhalten / daß die

mortet fich gegen

(e) Hift. Sacram. p.m. 37. (f) 22. Maij. (g) Hotting. H. E. VIII. 246. (h) Hall. Contr. lib. 1. c. 6. (i) Marp. Mitw. nad) Lærar. &c. (k) Horting. H. E.VI. 504. sq. (1) Ib. 512. fq. (m) Bucer. (n) Epist. Oecol. & Zuingl. 121. b. (0) Rain. A. 24. \$ 58. Ineptils Fischeri, ceu floscalis, superbit Idem, A. 26: 106. fq.

N.C.G.

"Dieß eine Gottslafterung fene. Alfo hat ihnen ber fleine Raht ver-"williget / Die Afarzer und Kirchgenoffen / ohne alle Meß zugedulden/ "bis auf weiteren Befcheid. Alfo ift der Pfarzer zu Bollingen mit feis "nen Unterthanen/auf Sonntag por Omnium Sanctorum, auch ven "ber Meß geftanden. Die von Norbach find langest abgestanden und "(wird) doch ihr Pfarzer ohne Meß geduldet. In unfer Ceatt aber ift "ein Caplan/so mit mir ju Baden war / und von der Stifft belehnet "ist / auch von der Meß gestanden: und (hat) die Chorherzen ermah-"net / fie follen uns Predicanten mit dem Wort Gottes hinter fich ftel-Jen/oder mit ihm und anderen für den Raht tehren/(und) den bitten/ "Daß er ein Christliches Einsehen thue / Damit fie nicht genohtiget mers "den / Gott julafteren. Dem ift nichts ju Untwort worden sonder es shanget noch alfo. Doch ift es bem Raht geoffnet. Auf folches haben "die Gesellschafften / so zum theil Pfrunden und Altare haben in der ,Stifft und Clofteren / thre Meg / Sahrtag/ Patrocinia und Pfrunden "abgestellt. Namlich Schuhmacher/ Weber/Rauffleuth/Ofister/Stein-"hauer/Zimmerleuth: in Hoffnung / die Gerwer/Schmid/und Schneis "der/werden in turgem folgen. Dierinn hat fich der tlein Raht berah. sten und beschlossen/auf acht Tag nach Martini/wolle er mit samt den 3. Burgeren Darüber figen/und ein treu Ginfeben thun: oder eine gemeis "ne Disputation ansehen / hie zu Bern / mit aller Priesterschafft ihrer "Landen und Gebieten zuhalten,, (p). Den Erfolg hat er den 19 Dito also überschrieben: "Auf Sonntag nach Martini/haben sich Raht und Burger mit einhelligem Rabt / ohne alles Biderfprechen berahten/gu "Eingang nachstfolgenden Sahrs / eine gemeine Disputation guhalten/ 2c. (9). Darzu die IV. Bischoffe/Laufannen/Bafel/Conftang/ Rallis/ (r)/in dero Bischthumer das Bernische Bebiet sich erstreckt zubeschreis ben: mit Bitt/daß sie dannzumahl/wo moglich in eigner Verson/oder Dero Unwalte/ben Berlurft ihrer Gerechtigkeiten/ fo fie in ihren Landen und Gebieten auß Rrafft ihrer Bischofflichen Burden guhaben vermeinten / erscheinen wolten : und dann auch gemeine Cid-und Bunds. genoffen / famt dero Zugewandten/Mullhaufen/Rothweil/Sangallen/ Dundten (s)/Biel/Conftang/ihre Gelehrte Der einen und anderen Dars they / auf diese Disputation zuschicken/freundlich anzusprechen. Gedes Ort wurd durch ein absonderliches Schreiben eingeladen. Decolams padius ersuchte Zwinglium/er solle verschaffen/daß auch die von Straffe burg

und Ausfchreiben der Disputation zu Bern.

> (p) Ad Zuingl. (q) Vid. Reliqua in Hotting, H. E. VI. 326. fqq. (r) Haller. 4. Nov. at Steel. fub flittuit Geneversem. Epistolam vid. in Luthard Disp. Bern. I. 169. (s) Hotting, I. c.

burg dabin geforderet werden. Allen der Statt und Landschaffe Seels forgeren / wurd gebotten / ben Berlurft ihrer Pfrunden / fich in ihrer Statt / auf den ersten Sonntag nach dem neuen Jahrstag/finden zus laffen und bem fo in Religionsfachen gehandlet wurd/von Unfang bis au End benzuwohnen. Bu allgemeiner Nachrichtung / ift den 17. Tag Dintermonatzein allgemeines Außschreiben außgegangen (t) zund find Die zur Disputation vorgelegte Articul / zu Zurich getruckt worden. Am 26. Dito berichtet Saller Den Zwingli/daß Derz Moult/und deffen Mitgesandter / ihm / zu seiner groffen Freud / eine Vilite gegeben : ersuchet Zwinglium/dem Gesprach benguwohnen. XIII. Bunffte haben allbereit Die Meß abgethan: noch 3. bleiben dahinden. Doch haben etliche von Denen ersten erlanget / daß sie auf eigene Unkösten bis zur Disputation Meg lefen ; welches Saller bedauret. Er wiffe zu Bern fein altes Tes fament in Griechischer Spraach. Nicolaus habe von Sugend auf eis ne Debraifche Bibel. Er habe ein Griechisches (Neues) Testament. Das ben wenig andere Debraische Quicher: noch weniger Griechische/2c. (u). Welches zweifelsfren/ihne Saller aufgeweckt / daß er ichon felbiger Zeit su Berbefferung Des Schulwesens / fich um gelehrte Manner beworben (x). Demnach offtgedachter Saller hieoben Congeni Unregung gethan/ foll nicht unvermeldet laffen/was er von felbigem am 24. Tag Brachs monat / An. Chr. 1535. an Bullingerum geschrieben: "Ift nicht unge-"schiekt/eines groffen Unsehens/wol gefreundet und bekant/wol beredt/ "10000. Pfund reich/war mit mir auf die Disputation gen Baden ges , Schieft: ift auch der ersten einer ben uns am Evangelio gsenn/der das "gang Land Nider Sibenthal zu der Gehorsame des Glaubens vor der "Disputation gebracht; und noch die besten sind/20.... Vom 2. Christ. monat / schreibt Saller abermahl an Zwinglium: "Nun sihe ich / daß "Gott über verhoffen / feine Ehr ben uns durch dich und Decolams "padium beforderen wil/ weil (Diefer) versprochen zu uns zukommen. Hæ funt auxiliares copia, quibus Dominus me, (huic) negotio longè imparem armare dignatur. Et utinam omnia Adversariorum argumenta in unum effunderentur. Præstò essent, qui cum magna Dei gloria singula diluerent,&c. Er schreibt fehrners : "Seut find "die Renten und Schaß der Kirchen und Clofteren/der Prediger-/Bar-"füffer-Monchen beschrieben worden... Zweifelsohn / damit die Mons chen nicht/nach deren Weis aufraumen konten.

Nachdem die zu Bern verhandlende Lehrsäche/and Tagliecht toms mamiffe men / hat Zwinglius ein Exemplar barvon/ an Bergog von Baveren: Groffprebbb ii

auch der dorf.

<sup>(</sup>t) Luthard. Disp. Bern. I. 168. a. (u) 'Avind. (x) 16. Oct.

N.C.G. 1527. fen nicht erscheinen.

auch an Eckium (y) überfendet/ ber ben diefem Unlas schimpflich schreis ben dorffen; die Reger fuchen nur Wintel und besonder Spelunten, Darinn fie Disputieren/in Finsternuß (2). Zwinglius ersuchte auch eine gewiffe Sidgnoffische Statt/ihre Gelehrte gen Bern/dahin er felbst que reifen gefinnet fene/zusenden / alle ihre Grunde anzuzeigen/und feine zu verhoren/2c. In welchem Absehen auch Decolampadius Brentium (a): Stem Cavito und Bucer von Strafburg / den Murner dabin eingelas Den. Gelbst der Raht von Bern begehrte Diesen Monch / und sendete felbigem genugsames Beleit. Sie begehrten gleichfahle/daß Solothurn ihren ehmabligen Decanum Loublein schiefen. Georg Neudorfer von Rothweil hatte/über Die von Conftang Schmahwort aufgegoffen : als aber Umbrofius Blaurer felbigem schrifftlich geantwortet/ hat Neudors fer geschwiegen. Nun er guch wiber Die Bernische Disputation Schmale Carten außgeworffen / ist er ebenfahls von der Oberkeit zu Bern (b): alfo Ectius von Somio / Pfarzer von Ulm / wegen etlicher wiber ibn aufgestreueter Berleumdungen : Daulus Beck von Gislingen / ber Statt Ulm zugehörig; von D. Georg Diwald / gen Bern citiert word ben. Aber feiner Diefer wolte erscheinen (c).

Raiferlisches Resident giment wil sie hinderstreiben.

Es hat aber Der Raiferl. Statthalter/ein am 28. Tag Christmos nat datiertes Schreiben / an Bern abgeben laffen des Innhalts : "Ihr "Mai. bedunke / folche Ding simmen fich nicht einer Commun: auch "nicht einer Landschafft : fonder ben allgemeinen Standen der Chriften-"beit fürzunemmen. Weilen bann ihr Dai, zu Abstellung beren Realigionsstreitigkeiten / nicht allein zu forberlicher Saltung eines Conci-"lii belffen; sonder noch darüber/auf einem zu Regenspurg angesetten "Reichstag/handlen taffen wollen / folle Bern/der aufgeschriebenen Di-Sputation bis nach Wollendung folchen Reichstag stillsteben. Da aber "folche gleichwol gehalten / und Die vier Bischoffe nicht erscheinen mur-"Den/ihnen von deffwegen ihre Herzlichkeiten nicht entziehen, (d). 2luf folches hat Wern an 3. Konigen Tag geantwortet : Gie weren in geburlichen Sachen Ihr Maj. zugehorfamen geneigt. Demnach aber Sibr Maj. Schreiben / erst felbigen Tag ihnen behandiget worden / da ihre beschriebene Leuth allbereit porhanden/were Die Zuruckstellung des Gesprache unmöglich gefallen. Insonderheit weilen bisber gemeine Stande

<sup>(</sup>y) Quid ergo Cochlæe, ad a. h. Bernenfibus objicis, Negligentiam, Eckium non vocantibus? (z) 15. Decembr. (a) Oecol. ad Zuingl. 18. Septembr. Invitavi & Brentium meum: quem fi attraxero, confido, Dominum mentem ejus illuminaturum. (b) Hall. ad Zuingl. D. Thom. (c) Bulling. Ref. Mfc. 236. 244. b. fqq. (d) Stetl. II. pag. 2.

Stande der Christenheit/zu Sinlegung viel jahriger Religionerwenung nichts gehandlet / weren fie durch folche Bersaumnus/den ihren allein/

M.C.OK. 1527.

ein Befprach zuhalten genobtiget (e).

Ihr Raiferl. Maj. Statthalter und Regiment baben nicht allein Bifchoffe an Bern geschrieben / sonder auch an die Bischoffe zu Constanz / Basel und Laufannen / allen Rleiß angukehren / damit Die Disputation keinen mobnen. Rortgang bekomme (f). Welches aber unnohtig gewesen / sintenmahs len gedachte Bischoffe / auch der von Sitten / ohne diff jeder durch ein absonderliches Schreiben/ihres Außbleibens/allbereit sich nicht nur ben Bern entschuldiget/sondern auch die von Bern/das Disputieren juuns terlassen ernstlich ersucht. Go haben die VIII. Ort / Lucern / Urn/ Eibanos-Schweiß/ Unterwalden / Zug/ Glarus/ Freiburg und Golothurn/auß fisches Lucern / Mitwoch vor Thome / febr scharff geschrieben (g): Bern habe "zu folchem (wie sie redeten) unbillichen Furnemmen/sich verleiten las Jen / Durch dero Predicanten : Damit fie Durch folch Mittel / ihrer Nies "derlag und Verlurft/fo fie zu Baden/auf der (fagen fie) ehrlichen Disputaz erlitten; da die Krafft und Glaft der Bahrheit und der S. "Edrifft fie als Blinde auf Die Erd geschlagen; wiederum mit erdich. tetem Schein eine Farb anstreichen mogen / 2c. Wiewol etliche unter "(den Eidgnoffen) und der mehrere Theil / feine Disputation bedorf. fen: dann sie mit gemeiner Christlicher Rirch/und wie ihre Porderen/ fich des wol benügen lassen hetten / wie es an sie kommen sene. Doch "Dieweil sonderlich die von Bern / und andere Orte mehr / auf solche Dadische Disputation getrungen; so haben auch übrige Sidgnossen "darein bewilliget / 2c. Bir Gidanoffen dorffen und wollen auch uns deren nicht beschämen fonder berühmen und ob Gott wil allweg Lob und Ehr haben ... Demnach stellen sie ihnen por/was den Bottschaffs teren der VII. Orten/am Pfingstmontag verlittenen Sahrs/von Statt und Land / eid und schriffelich versprochen worden. Auch daß hieraus Schand / Schad / Aufruhr und Emporung entstehen mochte. Bern nuffe sich zu bevorhabender Disputation nicht bewegen lassen / wegen der geistlichen Oberkeit und Regiment / oder deren Migbrauchen / das mit zum theil wir Leven (fagen fie) etwelcher maffen beschwehrt und "übergriffen find. Dann ihr miffet / daß wir uns jum dickeren mabl nicht minder dann ihr/des beschwehrt : und zuviel Tagleistungen/ des erbotten haben / mit euch und anderen Gidgnoffen von allen Orten darüber zusigen/zurahten und zuheiffen : damit wir deren überfluffigen Beschwehrden und Migbrauchen entladen werden / 2c. 2118 auch die bbb iii "Bio

wollen nicht ben-

Gdireibe an Bern.

(e) Urftif. Baf. Chr. p. 558. (f) Urftif. l. c. (g) Bull. Ref. 228.

97. C. G.

"Bischöffe / mit und sich einzulassen / und zwollstrecken entbotten / 20. Dieser Worten vergisset Varillas (und seines gleichen): vermisset sich hergegen zusagen: die VIII. Ort haben Bern vorgestellet/daß ein Zumbamentalarticul des Sidgnossissischen Bunds seine / daß die Sidgnossissischen der Religion zusamen halten (h). Wer dat jemahlen dergleichen gehört! Vehrners vermelden sie/ daß niemand der ihrigen/von dieser Sach wes gen gen Bern zuschieden/entschlossissischen Zwinglisdas an sie geworbene Geleit auf die Diputation zusommensabgeschlagen. Dies seriess der VIII. Orten ist alsobald durch den Truck / weltgemein gemacht worden.

Beant.

Um daß aber Bern mit Freiburg und Solothurn / als benache barten und sonderbaren Bundsgenossen / bisdabin in bester Rertraus lichkeit gestanden/wurden Ehrengedachte zwen Ort/durch eigene Rabtes botten von Bern / folcher freundlicher Berbindung erinneret. Denen VI. übrigen Orten wurd / an S. Joh. Evang. Tag / schriffelich geant wortet (1): Doch weil bekant war / daß Blarus und Solethurn febon fie im 8. Ortischen Schreiben vermeldet / aber darein nicht bewilliget/ ward dero nicht gedacht. Wegen verworffener Badifchen Disputation antwortet Lobl. Statt Bern : "Daß die Disputation ju Baden mit "unserem Wissen und Zuthun vollzogen worden / können wir nicht in 2Ubred fenn. Welche Parthen aber oben oder unten gelegen : wie sich gein jeder darauf gehalten: was da gehandlet: find wir nicht eigents alich berichtet. Wir wollen dann dem glauben geben/der die Acta ders "felbigen Disputation, samt Vor-und Beschlußred getrucket hat: daß wir nicht wol thun konnen. Dann er der Ehren und des Glaubens nicht werth ist. Wo uns aber auf vielfaltiges Unsuchen / ber Original-Bucheren eins/verfolget were/betten wir darauß erlehrnen mogen/ was dem wahren / alten / Chriftlichen Glaub / rechtschaffnem / und mit Gottlicher Wahrheit bewährtem Gottesdienst gemäß were: uns deffen auch benfigen und sättigen / und villeicht unser gegenwertiges Gefprach unterlassen. So aber je das nicht senn mogen / und wir in den Eruck nicht bewilliget : bargu uns deffen auf manchen Sagleiftungen entschlossen haben; deme allem nach/ sich die Zwenspaltungen für und für gemehret / hat uns fruchtbar gufenn bedunkt / ein gemein Gefprach aubalten/2c. Geven weder im alten beiligen Chrifflichen / in den XII. Airtitlen enthaltenen Glauben / etwas zuerneueren / noch von der wahren beiligen Chriftlichen Rirch/beren Saubt Chriftus ift/fich gufonderen/ sonder allein vergebliche Gottesdienst / Migbrauche und Grathumer/ so unter

<sup>(</sup>h) Part. II. p. 113. (i) Bulling. Ref. Mfc. p. 231. Luthard. Difp. Bern. 170.

N.C.G.

unter dem Schein und Nammen der Chriftlichen Rirch/doch ohne Gota tes 2Bort/eingeschlichen/abzuschaffen bedacht. Un angeregtem Pfingits montag / haben fie fich keines wegs vervflichtet zuglauben/was die das mable unberuffen ben ihnen gewesene Eidgnossen glauben : sonder sich allein mit ihren Ungehörigen verbunden. Demnach aber auß folchem Eid vielmehr Unrahts/und Zwenfvalt/als Kried und Giniafeit erwachs sen / seven sie genöhtiget worden / von solchem Eid abzulassen / und das An. Chr. 1523. außgegangene Mandat wiederum/mit Genehmhaltung des mehreren Theils zu Statt und Land/an die Sand zunemmen: dels sen sie ohne jemandes Einred / Gewaltsame und Rug haben : des uns verzuckten Willens / die geschwohrnen Bund / vermog Buchstabens/ gegen jederman zuhalten. Daß Die Gidanoffen fehrners fagten / deren pon Vern Kurnemen were unbillich, bat Vern also beantwortet: 2Bo wir unbillicher und unchriftlicher Weise handelten / fluhnde euer Ehr vielmehr zu / euere Gelehrte uns zuzuschicken / bann jemand bas Gleit abzuschlagen/und den Gueren zu uns zukomen verbieten/2c. Sie seken bingu: Daß Euch bedauret / daß wir mit unferem Rahtschlag beschlos fen / was zu End der Disputation mit Gottlicher Wahrheit erhalten/ und bewährt / Dati folches in die Ewigkeit / Durch uns und die unferen gehalten werden solle: soll euch nicht fromd bedunken und und nicht su argem genressen (werden). Dann fürwahr so wird das Wort Gottes in die Emigkeit bleiben / und alles das darauf gegrundet und gebauet ift. Wann schon die fo geistlich geschest / auch weltliche Sturs tien und Herzen/teine Concilia porbin hiervon gehalten / und noch binfür nicht halten wurden. Endlich beschwehren sie sich / daß die VIII. Ort ihren Brieff in Eruck gegeben : Dem zuwider / daß mehrmahl in Eidanöffischen Versamlungen abgeredt worden / baß folche Gedichte/ Die Unruben mochten gebähren/nicht getrucke merden.

Die VI. Ort blieben ben einmahl abgefasseren Meinung / weber die ihrigen auf die Disputation zuschieften/noch den Freinden das Beleit dahin/zuzusagen: und wiederholeten solchen Schuß/in einer/Sosietag vor dem Neuen Jahr / zu Lucern gehaltenen Aersamlung. Der abentheurliche und gottslässeriche Murnar/war zweinnahl eingeladen (k). Ist doch außgeblieben: hat aber über die von Lobi. Statt Bern/auf das Schreiben der VIII. Orten/gegebene Untwort / ein so ungeheures und bübisches Schmaach-Libell (1) außgespeuet und außgesstreuet/daß weder die von Lucern/noch andereichn mehr enthalten wold

Murners Lafterfchrifften.

len/

(k) Bucer. Præf. in Joh. (1) Hall. ad Zuingl. 18. Jan. A. 29. Titulum haber. Bull. Ref. Mfc. 234. b.

n.C.G. 1527. Bern gegen Freibura mis. bernügt.

len / und er fich auß der Sidgnoßschafft begeben (m). Gleichwol ift Conrad Treger/Provincial Augustiner-Ordens, von Freiburg/auf amens mabliges Erforderen (n)/zu Bern erschienen. Freiburg beharzete in ihe rem Aberwillen : auch nach an sie abgesendeter Bernischer Bottschafft. Go gar / daß fie auch benen zu Branfon/und Efchalens / welche benen von Bern nicht weniger / ja mehr als denen von Freiburg verwandt und zugehörig/die Difputation zubesuchen verhotten/welches Die Statt Bern/auch weltlicher Regierung halb/nicht zu gut gehalten : fonder die von Freiburg nochmahl schriffelich vermahnet/alle die so gen Bern zukommen begirzig/nicht zuhinderen/fürnemlich die/fo ihnen fo wol als Der Statt Freiburg unterthan. Go doch die von Bern niemanden bezwingen wollen / ihnen des Glaubens halb anzuhangen (0). Auch Cochleus hat sich an das Bernische Mandat gemachet / verschiedene Grunde/folches Borbaben zuhintertreiben/zu Daveir gebracht/und felbige durch einen Expressen von Menz/woselbst er sich aufgehalten; gen Bern übersendet. Aber ale Diese Schartect Dabin tommen / war man allbereit in der Disputation begriffen (p).

Ben Decolampadio (9) aber / und anderen Evangelischen in der Eibanofichafft/hat dif Borhaben Lobl. Statt Bern/groffe Freud und Danklagung zu Gott erweckt. Defiwegen fie allen Dabin reitenden / fis cher Geleit burch ihre Bottmaffigfeit zugejagt. Sangallen bat allen wegen ber in ihr Statt und Gerichten fich befindenden Driefteren / auf Oberteits lichem Seckel gen Bern gureisen / und der Disputation bengumehnen

gebotten. Sind aber nicht alle dahin tommen (r).

1528. Awinglii/ 2c. muh. fame Reiß dabin.

Der E-

bangelt-

Chen

tion.

Freud

Disputa-

Die Gelehrte von Glarus / Schaffbausen / Sangallen/Constany/ Ulm / Lindau / Tine (s) / Llugipurg/ Nordlingen/2c. versamleten sid) gu Burich/um fich mit denen fo von Diefer Statt und Landichafft gen Bern reisen wurden/zuverasellschafften. Wurden zu Zurich am Neuen Sahres tag/auf der Chorberzenstuben tractiert. Weilen dann einige / welchen Die Disputation in die Augen gestochen/ sich vernemmen lassen/wann Zwingli durch die gemeine Herzschafften reisen werdezeine Jagd anzus sehen; und zuversuchen / ob sie Wildpret schiessen oder fangen konten: wurd Kenner Bischoff/mit Oberkeitlichem Geleit / von Bern gen 30 rich gefendet. Zu Zurich wurden 300. (t) mit harnisch und Gewehren außgeschossen / die mehr als 100. nach Bern ziehlende Personen zubes gleiten.

<sup>(</sup>m) Stetl. 2: 3. a. A. 1529. adhuc feribit Lucernæ. Bulling. 300. b. (n) Bucer. l.c. (0) I. Jan. 'Avend. (9) Cochl. a. h. & Rainald. § 19, fq. (9) Oecol. 24. Nov. ad Zuingl. (r) Haltm. p. 454. (r) Varill. II. 115. falso Isenac. (t) Non 400. ut Valent. Tschud. Msc.

gleiten. Bon Stands wegen/find Berz Burgermeifter Rouft/und bren andere Rahtsglieder mitgereifet. Fehrners waren bahin geordnet/Conrad Dellican / Sebastian Hofmeister / Caspar Grofman/ Predicant in Spital. Bu diefen vergfellschaffteten fich/ Frang Bingg/und Rodolff am Bubl/Lefer ber Briechischen Sprage. 216 dem Land waren ihnen guges ordnet/Conrad Schmid/Comenthur zu Rugnacht/und Bolffaana 300 ner/Abt zu Cappel:hat aber/weil ihm Diese Reif ungelegen mar/ Detrum Simler/ Prior Des Clofters: und M. Beinrich Bullinger / Schulmeis fter daselbst / an feine ftatt geordnet. Auß Statt und Landichafft Burich / haben mehr als 35./Die meiste in eigenen Rosten/von Unfang bis au End bengewohnet : unter welchen auch Laurentius Mener (fonit 21. gricola) Pfarzer ju Stommheim: Stem/Jac. Schloffer/genennt Rais fer / Pfarzer zu Schwerzenbach : Joh. Grumpf / Pfarzer zu Bubikon : Leonhard Hofpinian/Pfarzer zu Stein. Der Aufbruch geschahe am 2. Lag Tenner. 2118 man nach genoffener Mittagmablieit / von Mellins gen auf das Reld tam; ift auß einem 2Bald ein Schuß geschehen : be-Schadigete aber niemand. Der Thater wurd gefucht/aber nicht gefunben. Die Ehrengefellschafft ift am 4. Tag Tenner zu Bern angelanget. Zwingli bat ben Leonhard Tremp/feinem Schwager/ohnfehrn von der Rirch/ Derberg genommen. Glarus bat dem Predicant ju Mat/in eigenen Roffen Dabin gureisen erlaubt. Ron Bafel/baben neben einer ans sehenlichen Rahisbottschafft / Joh. Occolampadius und die meiste jenis ge/welche zu Baden fich eingefunden; von Schaffhausen/M. Beinrich Lingfe: von Appengell/Pelagius am Stein/Pfarzer gu Erogen; 2Balther Clarer / zu hundweil; 908 Rover (1)/ zu Berifau; Theobald Suter / zu Appenzell: Matthias Resler/auf Gaß: von Sangallen / Berz Burgermeifter Badian/famt einem Rabtebott : Otem Benedict Burs gauer/ Pfarzer / und Dominicus Billi/Schulmeifter: von Biel / zween Predicanten/Simprecht Bogt/und Jacob Burb/zc. Auf Pundten/der Pfarzer gu Glang / und Melchior Tilman ein Lucerner (x): Bon Cons lang / Umbrofius Blaurer/2c.; von Strafburg / Capito / Bucer/2c.; son Ulm / Conrad Som / von Rothen Acker / Pfarzer zu Ulm / und Beck/2c.: bon Memmingen/Christoff Schappeler; bengewohnet. Bon Rurenberg wurd Andreas Althammer beruffen (y)/2c. Die anwesende Priesterschafft soll 350 start gewesen senn.

Die Disputation wurd gehalten in der Barfuffer Rirch: allwo Ordnung wen Buhnen gegen einander über aufgerichtet worden / auf welchen und ween Tifch gestanden. Ben sothanen Tischen tonten Die Vartheven be-

97. C. G.

quemlich ficen und disputieren. In mitten bender Tischen waren vier geschwohrne Notarii. Auch die vier Presidenten/ Ber: Burgermeister Nadianus von Sangallen/M. Niclaus Briefer/ Decan in S. Peter ju Dafel : Berz Propft ju Interlaten / und ale diefer ertrantet / Berz Abt ju Gottstatt/und M. Conrad Schmid/Commenthur ju Rugnacht am Zurichfee: Betamen bequemen Plag. Setten Berus von Bafel/ und Huber / Unterschreiber von Lucern / sich einfinden wollen/weren sie wie zu Baden / Berus zwahr zu einem President / und Huber / samt Denen Schreiberen von Freiburg und Solothurn/zu geschwohrnen Notariis angenommen worden (z). Groffe und fleine Rabte/und die Vres diger von Bern / samt fromden Abgesandten / sassen in die Runde/auf Stublen. Die Disputation wurd angefangen / am 6. Zag Genner. Dahrete 18. Lag (a)/(ohne die (b) Sonntag) jeden Lags von More gen bis zu Mittag / und wiederum von Mittag bis zu Nacht. Seffion wurd mit einem Gebett angehebt. Jeder Parthen wurd gestattet / einen oder mehr zuerwehlen / der in aller Nammen disputieren folte. Jeder wurd zugelaffen / den Difputierenden/ fcbrifft-oder munds lich zubelffen. Die Presidenten mußten an Gidestatt geloben/fie wollen Die S. Schrifft fich felbst urtheilen und die dunklere Ort mit den hele Ieren erklahren lassen: Doch weder Wortgegante noch Geschweß auffert Gottes Wort gestatten: auch nicht jugeben/daß/was einmahl auf der Bahn gemesen/und beantwortet worden/wiederaferet werde. Darum/ als offt man eine ber X. Schlufreden ju End gebracht/offentlich auße geruffen worden : Go jemand etwas weiters bargu reden wolle / folle folches erlaubt fenn. Nach eingeholetem Bericht / welche von den bes rufften Standen oder Rirchen jugegen weren / ift jedem fein geburen. Der Ort angewiesen/und damit die erste Versamlung geendet worden. Un diesem Tag wurden die Chorherzen zudisputieren eingeladen. Sie antworteten aber / fie hetten nichts darwider gureden : wollen aber vers nemmen/ ob felbige in der Disputation dem Wort Gottes gemäß fich befinden werden (c).

Die gange Abhandlung ist gleich nach geendeter Disputation in Latin/und Teutscher Spraach/zu Zurich/woselbst der Schreiber von Thunber der Disputation geschwohrner Notarius, hierum sich ausgebalten (d): getruckt/und nochmahl verschiedenlich wiederum ausgelegt

wor:

<sup>(</sup>z) Hall. ad Zuingl. Epift. Oecol. & Zuingl. p. 199. b. (a) Qui dies Dominicos includunt, 21. dies numerant. Urstissus, 20: (b) Stetler. (c) Luthard I. 168. a. (d) Epift. Oecol. & Zuingl. p. 204.

vorden (e). Defimegen und weitlauffig ben allem aufzuhalten ein Ubers luft mere.

Die erfte Seffion murd gehalten/Dienstag/ben VII. Zag Genner. Berlauff Die erfte Schlufred (von der Rirch / Dero Saubt und Grund / dem der Difpu-Bort Gottes) wurd verfochten durch Berchtold Haller / Bucer / Zwingli / Cavito: widerfochten durch Alexium Gratt / Drediger-Dra Dens/Beichtvatter in der Insel zu Bern/ Hutter (f)/ Treger/(welcher rehaubten wolte/Bern folte Das gange Geschäfft/beren burch ein Cons ilium urtheilenden Rirch (g) überlaffen) D. Niclaus Chriften / Sans ger zu Boffingen / M. Jacob (Eblebach) Chorherz Daselbst / und zween indere Pfarzer. Mit diesem Articul murden s. Zag zugebracht. Den XIII. Lag Jenner/wurd die zwerte Schlufred/(daß die Rirch aufert dem Wort Gottes nichts gebiete:) Durch Rolb / Bucer / Haller/ 3mingli: wider Joh. Buchftab (h)/Schulmeister gu Boffingen/ Suter/Bratt: Den XIV. Tag Jenner ward die dritte Schlufred/(von des Sunders einiger Gerechtigkeit/und verdienstlicher Ursach der Ses igfeit:) verthädiget / durch Saller / Bucer/ Belagium am Stein/und beffen Brudere auß dem Appenzellerland. Wider diefe haben Buch. tab und Hutter Disputiert. Gleichen Tags wurd auch die vierte Schlufred (wider Die leibliche und wesendliche Gegenwart Des Leibs ind Blute Christi im S. Albendmahl) angehebt / burch Rolb/und vers badiget durch Zwingli / Decolampadium / Bucer / Clarer / und andere ion Appengell. Wider fie disputierten befftig/nicht nur Buchftab und Dutter : fonder auch Althammer von Nurenberg. Alls man Diesem ers aubt seine Meinung zubeschirmen / lieffe er sich von den Bavstleren ere vehlen/ihre Varthen zuverthädigen/und die fleischliche Gegenwart zuvers echten: so daß von etlichen / doch fälschlich gemuhtmasset war / er seve viederum Vapstisch worden (i). Burgauer von Sangallen hat gleiche Darthen genommen: aber endlich versprochen/ sich weisen zulassen (k). Den XIX. Tag Jenner/ift es an die fünfte Schlufred tommen/ von ver Meg/welche Buchstab/Gilg Mauver/Pfarzer zu Rapperschweil (1)/ Mannenberg/ Decan von Thun; Sutter/gegen Saller/3mingli/Decoa ampadium/zuverfechten unterstanden. Die sechete Schlufred / von 2Ina

(e) Adde Bucer. Præf. in Joh. Bulling. Stetler. Luthard. &c. (f) Adnodum Vocalis, Bucer Præf. in Joh. (g) Bucer Præf. in Joh. (h) Impudention escias an indoctior, urrumque certe insignite, quanquam alias homo appareret minime nalus. Bucer Præf. in Joh. In hujus Persona errat Arnold Hæresiol. II. 199. a. Ibid. fallerus ab eo Helberus cognominatur. (i) Lavat. Scultet. Annal. 2:101. (k) 16(d). 17. Aug. \$ 8. (1) Luthard. p. 175. b. at Haltm. 447. Repfenfchweil.

bandlet.

n. c. G. 1528. fter darff fich gegen einen Bauren nicht ein-

laffen.

Unruffung der Beiligen/wurd am XXI. Tag Jener von Rolb vorgetras Ein Prie- gen. Beilen aber unlang zuvor/als Sans Lotfletter/Pfarzer zu Bruga/ Die Unruffung der Beiligen auf der Cangel verthädiget / Hans Weche ter/ ein Baur auß Der Bergschafft Schenkenberg / ihm folches offenelich widersprochen; wurden fie bende gen Bern auf die Disputation, ihren Span aufzumachen gewiesen. Nachdem nun Rolb die Schlufred/nach Gewohnheit/auß S. Schrifft bevestiget/trittet der Baur auf Die Buh. ne/und verthabiget feine Gedanten von Unruffung der Beiligen. Der Wfarzer aber zog am Sag ab / und wolte nicht antworten. Maurer die Varthen der Romisch-gesinneten genommen wurd er von Zwinglio: Buchstab von Haller: Hutter von Decolampadio und Zwinglio widerfochten. 21m XXII. Lag Jenner / als Wincentii / des Stattpatronen/Zag/pflegen die Chorherzen ein kostbares Rest anzuses ben. Difmahl fragten fie / was fie guthun hetten. Bekamen aber gur Untwort : Diejenige Chorherzen fo fich den Schlufreden unterschries ben/folten Def zusingen/ftillstehen. Die übrige mochten difmahl mit ihrem Gottesbienst fortfahren. Defimegen gundeten Die Gigriften gu allen Zeiten und Meffen. Aber es begehrte niemand weder Mette/noch Drim / Pert / Gert / Non Befver noch Gebett zuhalten. Dielweniger war der Brub-/Mittel-/noch Hoch-Mef begehrt. Bu Besver wurd vom Drganist an statt des Magnificat, geschlagen : "D du armer Gudas/ mas haft du gethan/daß du unseren Berzen also verzahten haft, ! Dif war das letste Lied welches man auf der Orgel geschlagen. Bald bers nach wurd die Orgel abgebrochen. Allein die Meiger verschaffeten daß ihre bende Caplanen / auf ihren Altaren das Reft mit gefungener Meß gehalten; und folgenden Tage die Jahrzeit mit Seelmeffen begangen. Den XXIII. Lag Jenner hat Haller / Die fibende Schlufred (vom Regfeur und ben Todten Diensten) erlauteret und beveftiget. Wider ihn disputierte Mannenberg / welchem Zwingli und Decolampad geantwortet. Buchftab redete auch jur Sach. Es find ihm aber Zwing. li / Decolampad / Haller; endlich ift Zwingli dem hutter begegnet. Buchftab und Hutter bemuheten fich am XXIV. Lag Jenner / die in ber achten Schlufred verworffene Boken / wider Rolb und 3mingli Bubeveftigen. Un gefagtem Can bat Buchftab für Die neunte Schluffa red vom Cheverbott/geftritten / wider Zwingli und Saller. Die zes

bende Schlufred/daß Suren teinem Stand schadlicher als bem geifts lichen / war von Rolb vorgebracht. Es wurd aber wenig darvon ge-

S. Vincenten Feft.

Um 26. Tag Jenner / erinnerte Haller die Oberkeiten und Rirs chendiener/daß trafft tragenden Umte jeder thue/worzu ihn die ertan. Der Dite Wahrheit verbinde. Zwinglius aber fagte : schon Eckius nicht bens spuration gewohnet/ fipe doch in dessen Schrifften nichts enthalten/das nicht ben Beidhiel-Dieser Belegenheit/theils jum Borschein kommen : außgenommen / daß fung. es bescheidenlicher gescheben : theils beantwortet worden. Auch wurden Die Acta, Schultheiß und Raht von Bern / Durch Berg Badignum überzeicht. Mit Borbehalt / fo jemand der Disputierenden zu befferer Erläuterung etwas benfugen wolte / folches ibm erlaubt fene. Endlich hat Saller Den Unmesenden im Nammen seiner Berzen und Dberen ge-Danfet.

Nach dieser Handlung ist wegen beren Bernischen Unterthanen/ Französswelche die Frangoffsche Spraach brauchen / eine Disputation in Latinis sche Difcher Spraach gehalten worden. Darinn hat Karell/ Prediger zu Mele, Sputation. fürnemlich geantwortet. Ein Varisischer Doctor arguierte also: Nos tenemur obedire Diabolo, wir muffen dem Teufel gehorchen. Wie vielmehr den Gebotten der Menschen. Den erften Sat/ (Antecedens) wolte er beweisen auf Matth. 5:25. Seve freundlich mit deis nem Widersächer: Dieser Widersächer aber sene Der Teufel / 1. Petr. 5:8. Ergo tenemur obedire, consentire, Diabolo, Consequentia plana est. E. necessaria. Die Folg sepe klahr und nohtwendig. Sat aber damit nichts als wolverdienten Spott und Belächter beholet. Diß Desprach ist / weilen man nichts wichtiges bengebracht / ben Zeiten abs

gebrochen worden (m).

Es wurden auch/acht (n) gefangene Widertauffer/unter welchen Disputa-Blaurock von Chur/ Seckler von Bafel/ Hans Pfifter Mener von 21; tion mit rau / welcher Das Wort geführt / und mit disputieren fich eingelaffen/ auf dem Rabthauß fur 5. Gelehrte beruffen / des Grathums volltoms ren. men überwiesen/diesenige aber/so den Unterzicht nicht annemmen wols len / von Statt und Land gewiesen. Jacob Other / und Eberhard von Rimlang/waren Schreiber ben Diefer Disputation. Commenthur von Ruffnacht hat in seiner außgegebenen (0) Verwerffung der Wie dertäufferen / den gangen Berlauff entworffen. Zwey auß diefen/ wurden nicht lang hernach / ju Bern ertrantt (p). Undere tamen gen Diel / wurden bald verkundschafftet/ und jederman verbotten sie gubes berbergen. Allfo mußten fie weichen (9).

ben Wie dertauffe-

ccc iii

2Bah.

(m) Bulling. Ref. 247. (n) Stetl. 2:5. (o) Luthard, Disp. Ben. I. 181. Ott. Annal. A. c. § 6. (p) Stetl. 2:5. (9) Hift. Biel. Mic.

n.C.G. 1528. Predigen zu Bern.

Wern. Erstlich den XII. Sag Jenner/Ambrost Blarer. Demnach erstlichte Zwingli (r)/die XII. Glaubensarticul/ um zuzeigen/daß man ihn unbillich für einen Neuling und Keiger außschreve. Hat ben gleichem Anlich bie Gründe seiner Lehr vom H. Abendmahl außgeführt. Alb damahls ein Massem Met zehr vom H. Abendmahl außgeführt. Alb der die Messen den geendeter Predig eingestellet. Es hat aber Zwingsli in dieser Predig so beweglich geredet / daß der Priester den Ornat von sich / und auf den Allsar gelegt / sagende: hat es um die Meß eine solche Gestalt/so wil ich weder heut noch könstig him Die stene solche Gestalt/so wil ich weder heut noch könstig him Meß alten. Nach Zwinglio hat Bucer geprediger/ von der Nachfolg Christi: Decolampadius / von der Liebe Gottes: Megander / von der Standhasstigkeit/ auß Gal. 5. &c. (s).

Chorherren ergeben fich.

Berahtschlagung wegen Religions-Sachen.

Nach gehaltener Disputation, wurden die Chorherzen von Bern gefraget/ob fie den X. Schlufreden/und dero von Haller und Rolb auß D. Schrifft bengebrachten Beveftigungen / unterschrieben ? Sie ant worteten/betten nichts darwider einzuwenden/und geben dem glauben. Much Prior, Subprior, und andere Prediger-Monchen/famt den Pfare reren der Statt und Landschafft Bern haben unterschrieben. auß dem Weltschen Berngebiet / haben sich funf (t) den Schlufreden noch fart widerfest. Nachdem die Disputation von denen meisten Bers ordneten der Statt und Landschafft Bern unterschrieben worden / bas ben dafige kleine und groffe Rabte / mit benen fromden / und anderen anwesenden / geist-und weltlichen Stands / was in einer so wichtigen/ Durch Gottes Gnad auß S. Schrifft erörterten Sach guthun were/bes rahtschlaget. Den Prafident von Basel bedunkte / Die Beranderung folte mit Weil / bedacht und grundlich geschehen. Die übrige Draft. benten antworteten : Demnach die Religionsbeschaffenheit und Die Wahrheit / durch vergangene Verhandlung genugsam am Tag / solte man Die Sach tapfer angreiffen. Diejenige Priefter/welche den Schluffe reden nicht unterschreiben wolten/begehrten/ man solle keine Religionsanderung vornemmen/dann fie ihre Sach nicht verlohren geben. Bers langeten anben / daß ihnen eine gewiffe Regel / wie fie ins konfitia ben ihren Pfarzen und Meghaltung fich zuverhalten/vorgeschrieben werde. Dierauf und nach Unruffung Gottlichen Benftands/ haben fleine und groffe Rahte fich erkennet : Es folte Die Def innert ihr Statt/und auf fert dem Svital eingestellt seyn. Diemit tam die Def/wider vieler/auch Der gehtbariten Burgeren Bermuhten / in Albgang. Der Landschafft wurd

M. C. CS. 1528.

Bilber-Ubichaf. funa.

wurd kund gethan / daß der Pfarzer sich richte nach dem / dessen er sich unterschrieben : und mit Gedult febrneren Entschluß erwarte (u).

Alls die Sach ju Bern so weit gebracht worden / wurden Bilber und Altare abgethan/und jedem das Seinige an Altaren und Rirchens gierden hinzunemmen erlaubt. Bu fast gleicher Zeit/haben die Schus fter die Safelen und Bilder/fo ihre Bruderschafft in der Barfuffer-Rirch gehabt/heruntergeriffen/und por der Rirch verbrennt/dero Erempel ans dere mit groffem Gifer nachgefolget: Bilber auß dem Munfter genoms men/und auf dem Rirchhof verbrennt : wolten also (schon am 27. Tag Jenner) Liechtmef halten. Etliche Burger haben nicht ohne Schmers ten zugesehen. Doch ist alles durch Gottes Gnad/ohne sonderliche Dewegung / zu Sicherheit und Rube kommen. Darüber aber ift von der Oberfeit / eine gange Bemeind/von Bergen/Meister/und Knechten von Sauß zu Sauß in die Rirch beruffen worden / und haben fich ben geschwohrnen Siden verpflichtet / des fleinen und groffen Rahte Rahte ichlagen und Sandlungen fich nicht zuwiderlegen/fonder felbige zuhands gaben (x). Denen im Umt Hele wurd/Karellum an allen Orten/da er regehrte / predigen gulaffen / gebotten. Auch des Guberngtoris Statts galter geschrieben: zuwerschaffen / daß die Bilder im Priorat abgethan verden: und die von Beck zuvermogen / daß sie / vermog ben ihnen ers zangenen Mehrs/der Religion fich gleichformig machen. Farellus bat inen gewiffen Simon zu Gehilff bekommen (y).

Die fromde beruffene Gelehrte / wurden samtlich aastfren gehal Fromber ien (z). Ben dero/gegen außgehendem Jenner/fürgenommenen Ruckeise/wurd dem Landvogt von Lenzburg befohlen / selbige mit 200. (a) geharnischten Manneren/durch Bremgarten zubegleiten. Dann die V. Ort / welche den Berlauff der Disputation, nicht ohne Mispernugen/ eitlich vernommen/ordneten etliche der ihrigen/ben Daß durch Bremsarten ben Zuricheren und dero Begleit zusperzen. Zwahr hat Zurich io. Mann dahin gelegt / und find alfo den Orten portonien. Doch vernochten die noch spather ankommende Sidanoffische Botten/so viel/daß nie von Bremaarten / benen von Bern berunter reisenden/als fie gegen ver Statt sich genaheret / die Porten zugeschlossen. Saben gleichwol/ hne langes Widerstehen / Den Durchzug durch ihre Statt gestattet. Zwinglius/und die Fromde/wurden vom Begleit umgeben. Und weilnan Zwinglio am allermeisten aufgevaffet (b)/ift er zwischen Berz Burs germeister Rouft/und Landvogt von Lenzburg geritten. Zu Mellingen thur's

bon Bern.

<sup>(</sup>u) Stetl. 2:5. fq. (x) Id. 2:6. (y) Epist. Oecol. & Zuingl. pag. 181.4. (z) Ialtm. Sang. 450. (a) Bull. Stetl. at al. 300. (b) Hotting. H. E. VIII. 263.

N.C.G. 1528.

wurden sie ehrlich empfangen. Zu Zusten wurden die von Bern/mit einer Berehrung naher Hauß gelassen. Die übrige sind am 1. Sag Hornung glücklich/zu allgemeiner grosser Freud (c) zu Zürich ankommen. Somius predigete folgenden Lag zu Zürich: wurd samt übrigen frömden gen Constanz begleitet/allwo ihn 50. Pferde/so ihn von Ulm dahin begleitet/wiederum abgeholet (d).

Bericht eines Prissters wegender Disputation.

Racob von Munfter / Priefter von Solothurn / welcher Diesem Rampf bengewohnet/hat nach feiner Deimkunft/theils wegen der ftreis tenden Varthenen/theils wegen der ftreitigen Sach/an einen feiner Freun-Den folgendes Urtheil überschrieben. Borderft ift er übel zufrieden mit den Bischoffen / daß sie ihre Belehrte nicht nach Bern gesendet. Demnach beschreibt er Tragerium / als einen hochmubtigen und schweshaffs ten Monch/hinter welchem aber nichts zufinden/und welcher/als es an ein disputieren auß S. Schrifft tommen / am Sag abgezogen. Dominicaner-Monch (Alexius) babe Vetrum / um daß ihne Chriftus Cephan genennet/sum Rirchenhaubt machen wollen. Nicht anderst als wann Cephas (ein Sprifch Wortlein / welches einen Scein / Kelsen heisset) und Kepann, so ben den Griechen das Daube bedeutet : oder Das Latinische Wortlein Caput eins weren. Das Romische Interesse, fene einem/ Nammens Buchftab/am meiften angelegen gewesen. Sene smabr ein feiner Mann/aber zuschwach: und Litera sane parum literata: ein ungelehrter Buchftab. Die meifte Chorherzen/haben die Urs ticul unterseichnet: Tantum quod indocta bestig nil possent hareticis objicere: nur darum / daß diese unwissende Bestien den Rekeren nicht zubegegnen gewußt. Diesem Eremvel haben Die übrige Monchen und Priefter in groffer Menge gefolget (e). Dan zu Bern in Statt und Land / 304. Ufrunden / und ben nabem 30. Stiffter und Clofter fenen. Demnach wird die Widerpart von diesem Priefter also abconterfetet/ daß flahr ift/daß er durch bisherigen Bericht/das Wort nicht wollen für Die Evangelischen darthun : in dem er darfür gehalten/daß wan gescheide und gelehrte Leuth sich wider die Evangelischen ins Reld gelaffen hetten/ felbige zwahr den Reind nicht überwunden und auß dem Reld geschlagen / Doch genugsamen Unlas gehabt betten / Die Sach auf den langen Bank zuschieben : und also der zu Bern restierenden Vapstlichen Varthen/für ein Sahr Lufft zumachen. Bon Zwinglio schreibt er: Doctior hæc bellua eit guam putabam. Sch hab mir Diefe Beftien (alfo redet Diefer reiffende Wolff) nicht fo gelehrt eingebildet. Befeufzet endlich/ Daß

<sup>(</sup>c) L.c. (d) Bull. Ref. pag. 248. (e) Eorum nomina habet Luthard. Dufp. Bern. I. 176.

daß durch diefe Disputation, dem Romischen Wefen so viel abgegans gen: welchem boch so leicht bette mogen begegner werden / si itudiorum quam Scortorum, Episcopi amantiores essent, so die Bischoffe befferen Buft zu den Bucheren/als zu den Souren betten (f). Es ichreibt mabr auch ein anderer (g) : Der Midervarthen mar wenig. Die neue Thriften / hielten Den Dracht aar nach allein inn : sie aaben es einanderen gang gewunnen... Aber obige Golothurners Grzehlung meiset / daß es ben dieser Gelegenheit an Perfechteren der Momischen Lehrfagen nicht gemanglet. Wie Zwingli droben berichtiget/fo ift von Urtheil der Des Eckii Grunden teiner dahinden geblieben. Daß dann Die Berfeche Evangelie tere des Evangelii den Sieg erhalten / rührt her von der Rrafft und Burtung des Worts Gottes / von welchem Menschentand / gleich part. Stopffen vom Reur / vergebrt / und die Grathumer wie die Rinsternuß oom Liecht / pertricben merden. Dekwegen Diese Disputation ben den Reformierten in groffem Unfeben gewesen. Dann barinn baben fich rammbaffte Manner horen laffen. Die haben die Wahrheit auf eine o vortreffliche Weise verthädiget/daß Minconius als Zwinglii Schriffen zusamen getruckt worden/gern geschen bette/daß Diese Disputation elbigen bengefügt wurde (h). Und Comander hat ohnverweilt Exemplar n Stalien / und auf eine zu Cleven mit den Raiserlichen vorhabende Unterhandlung gefendet / mit Benfugen : Da troften wir uns das Ges wrach foll une wol Dienen (i). Dann wie Martin Sager berichtet: Auf nachst verschienen Tag ju Inlang viel vom Glauben geredet/ jedoch alles bis zu End der Disputation aufaischlagen worden (k). Mehr ges bachter Buchstab foll bernach Schulmeister zu Kreiburg werden senn/ und ein Buchlein an Tag gegeben haben/unter Diesem Titel: Bigent liche und grundliche Rundschaffe/2c. Erklahrt darinn/etli= the in der Disputation furgebrachte Stuck / und beschwehrt sich / daß den Romisch gesinneten nicht gestattet worden / die Epistel an die Des breer / auß welcher Zwinglius feine meifte Grunde wider die Def bens gebracht/zuverwerffen: Hingegen es der Widerpart abgenommen worden / als sie das Buch Cobie / der Weisheit/ec. als Apocrophisch verworffen(1). Auch Althammer bat/nachdem er beimtommen/(wie(m) man porgeseben) eines und anders unbegrundetes aufgesprengt / wels dies

fchen/über

(f) Bulling, Hift. Mfc. 249. Scult. 2: 108. fgg. Luthard. Difp. Bern. I. 61. fqg. Hotting, H. E. VII. 649. (g) Valent, Tichud, Glar Hift, Mic. Conf. Bucer, Praf. in Joh. (h) 25. Jun. 1544. ad Bulling. (i) Smft. bor Fasten. (k) 17. Mart. Menenf. (1) Sekendorf. Hift. Luther. I. 84. b. (m) Gecol. ad Zuingl.

97. C. B. 1528.

ches villeicht die Urfach war/daß die Seinige die getruckten Acta zuvertauffen verbotten (n).

Reforma: tion ber Pand. fchafft Bein.

21m 7. Lag Hornung/find Die X. Schlufreden / von Rabt und Burgeren gutgeheiffen : benen vier Bischoffen / aller Gewalt in Relis gionssachen abgefundet : Die Decani und Cammerer / Deren Giben / fo fie den Dischoffen geschwohren/ledig gezehlet : die Priesterebe / Speis fen/zc. fren gelaffen/und ben Unterthanen/fich benen gemachten Ordnuns gen gemäß zuverhalten / gebotten worden. Diefer abgefaffete Schluß wurd in die Landschafft außgeschieft / mit bengefügter zwenfacher Protestation. Erstlich zwahr/ Daß Bern/unangesehen Diefer Religionsans Derung / nicht gesinnet / in ausserlichen Sachen / von ihren Eid-und Bundsgenoffen fich zusönderen : sonder alles was sie ihnen geschwohe ren/in Treuen zuhalten. Demnach/werde jemand auß S. Schrifft bels fere Darthun/ wollen fie fich weisen laffen. Der meifte Cheil der Unterthanen/hat Diese Reformation gutwillig angenommen. In den State ten im Ergau/Zofingen/Arburg/Arau (0)/Brugg / wurden im Mert (wider (p) Berhoffen) alle Goken verbrennt und die Def abgestellt. Idolum Mariæ in Bürren, quod ultra 30000. libras corraserat, abortivorum, & mortuorum infantium Baptismo, palam omnibus è cœlo figna sperantibus, ante Templum à Nollio Legato combustum. Das Marienbild ju Burgen / welches wegen ungetauffter Rinderen 30000. Ufund erpracticiert / und daß es sich durch ein Bunderwerk offenbaren werde/vermuhtet ward / ist vor der Rirch verbrennt worden (9). Die Ordensleuthe von Interlaten/übergaben durch ihren Propft/ und andere außgeschossene / das Closter samt Zugehord / an die Statt Bern : Die fette einen Umtmann Dabin / verschaffete Den Conventuclen ihre Aufenthalt / und vermeinte der Enden alles in volltommene Riche tigkeit gebracht zuhaben (r). Sat aber das Widerspiel erfahren: Darvon ein mehrers folget. Auch die Closterfrauen zu Ronigsfelden wurs Den mit Ehren aufgerichtet/und bafige Rirch gereiniget (s). Diefer Clos fteren / auch des Stiffts zu Bern / und des Capitels zu Bofingen/Eins tunfften / find an die Schul zu Bern (t) / Thun/Zofingen/und Brugg verwendet worden (u). Die Freud daß Chriftus ben ihnen eingekehrt/ bezeugete war ben Dieser Statt so groß/daß sie zwenen wegen übersehener Urfehd gefan-

Darüber Freud.

<sup>(</sup>n) Epist. Zuingl. & Oecol. p. 203. b. & Oecol. 25. Mart. 'Avind. (o) Illic Proverb. Ein Bon babe ben anderen ine Reur getragen. Vid. Bull. Hift. Ref. 250. (p) Bercht. Hall. m. Mart. (q) Haller. ad Zuingl. 10. Mart. (r) Stetl. 2:7. (s) Bulling. 1.251. a. (t) De ca Rhellic. in Megandr. Comm. ad Galat. (u) Megander in Epist. ad Ephes.

M. G. O. 1528.

gefangenen Aufrühreren/den Rerter/und allen Banditen das Land ges offnet : fagende : Wann ein Konig oder Furft einen Gingug in unfer Ctatt bielte / fo lieffen wir Die Ubelthater/mit Erinnerung fich zubeffes ren/los. Dun der Ronig aller Konigen/und der Rurft unferer Geelen/ ber Sohn Gottes / Der zugleich unfer Bruder ift / ben uns einkehret/ warum folten wir feine Untunfft Der auch Diejenigen los machet/ fo Die ewige Gefängnuß verdienet/nicht ehren/mit Degnadigung etlicher Die

uns beleidiget (x)?

Die getruckten Acta bat Decolampadius fich wol gefallen laffen. Papfiler Vidimus unam ex Disputationibus Bernensibus. & probamus infig- schreiben nem diligentiam. Spero, ubi innotuerit, quam modeste omnia gesta sint, panitudine laboraturos eos, qui tam sancta vetuêre legi (y). tion. Diefen hat nicht nur Buchftab/feine obangeregte Rundschaffe entges gen gefest : fonder es haben auch Ecfius und Raber/wider Diefe (Der hisis ae Lang fagt (z) unbillich/ unaluctfelige) Disputation, ein nach Lans gifcher Einbildung / trefflices (a) Duchlein trucken laffen. War aber so beschaffen/daß Saller darvon schreibt : Pios quoque, ita scommatis & ronchis offundit, ut in homine uno tantum injuriarum vix credidiffem (b), ehrliche Leuth übergieffet er mit fo vielen Spotts worten / daß ich nicht vermeint / daß ein so honischer Mensch zufinden were. Defwegen Burich ju Bafel geflagt/daß fie es trucken laffen (c). Rehrner lief Joh. Cochlaus/fo ben der Disputation acht Sag lang eis nen Außfreher gehabt ; ein Buchlein unter Diesem Sitel aufgeben: Meue Zeitung von der Disputation gu Bern gehalten: Deffen Innhalt Saller fürglich alfo entwirfft : 2Bir alle werden in Diefem Buch mit schandlichen Lugenen durchgezogen. Capito aber fepe bes Dacht / felbiges zubeantworten (d). Noch An. Chr. 1651. hat Jacob Schuler/ Decan zu Rreiburg/Herculem Catholicum wider Diese Di-Sputation gefchrieben / aber Berz Luthard Sel. Ungedentens/gewesner Prof. Theol. zu Bern / hat diesem Berculi die Reul auß den Banden Der vermeffene Barillas hat in feinem Traumbuch vers gewunden. schiedene Blatter mit Erzehlung dieser Disputation angefüllet. Schreibt aber ben nahem so viel Unwahrheiten darvon/als Worter: so bbb ii

wider die

(x) Capit. in Hof. quæ Scult. & Luthard. 177. ex Sleidano citant. Videntur Genevensem Hist. cum Bern. confundere. (v) Occol. ad Zuingl. 5. April. (z) I. 716:8. Cochlæus famosam ac scandalosam fuisse, calumniatur. ad An. 28. (a) 962. b. (b) Ad Vadian. Non. Nov. 29. (c) Urft. 562, & Weckingerus præco Augultanus. 2. Dec. ad Zuingl. occasione Ecciani libelli: Er ift lugenhafft und une gefdicter Ding. (d) Ad Zuingl. m. Mart.

N.C.G.

daß dero Widerlegung dem Leser allzwerdrießlich siele. Zu dem/ sind sie so handgreistlich/daß sie zubeantworten unwürdig achte. Sinem and deren neulichen Franzosen/ligt nicht recht/daß sothane Handlung (gleich ehmahl zu Zürich) in Weyseyn des großen Nahs/als höchsten Gewalts/ welchen er/wil nicht sagen ob auß Verachtung/oder auß Unwissenheit/ Zweyhundert Wurger vennet: und daß durch diese folgends die Versbessenung des Gottesdiensts / angesehen und außgeführt worden (e). Wielches allbereit Wi. 116. beantwortet bab.

Etlicher Unterthanen Aufrubr.

Undere haben es ben einem Bortgefecht nicht bleiben laffen. Deme nach Lang (f) auß dieser Leuthen Hartneckigkeit weiß nicht mas Por theil für feine Romische Rirch sucht / bergegen Die Bernische Reforma tion zuverdunkten vermeint / muffen wir dero Verfahren aufführlich erzehlen. Die Stattlein Lenzburg/Rrutingen/Ober-Sibenthal/wolten Der Reformation sich nicht unterwerffen (ff). Der Elosteren untergebene/wolten mit Abschaffung der Religionsmißbrauchen sich nicht vernugen/fonder begehrten/daß auch Bins und Behenden nachgelaffen wer-Den: und haben auß Misdeutung der Lehr von Christlicher Frenheit! was von des Gewiffens Befrenung vom Goch der Menschensakungen/ geredt worden / auf die Frenheit des Fleisches und eine Befrenung von Der nach Gottes Wort dem Oberen Gewalt schuldigen Gehorsame ge-Jogen. Den Unfang machten des Clofters Interlaten angeborige (g). Nach empfangenem Abschlag gaben sie nicht nur bose Wort / sonder machten auch Unftalt zur Thatlichkeit : überfielen felbiges Clofter / veriggten ihren Pfarzer in die Gebirg (h)/und suchten ben Kromden Silff und Raht : Maffen unter dem Schein schiedlicher Sandlung/zween Uns termalbische Gefandte fich zu ihnen verfügt : bald aber zuruck geschickt (i) : die Rumorische Interlaker / durch der Oberkeit Unverdroffenheit und Rlugheit / am 25. Lag April/zertrennt : eine Handlung mit ihnen (auf den 4. Sag Men) vor fleinem und groffem Rabt angesett : und folchen Handels Unborung benzuwohnen / von jedem der Statt Vern/ Alemteren/eine fonderbare Bottschafft beschrieben worden. Da dann in Benmefen der Gefandten von Burich/der begangene Schler den Aufruhri. schen nachgelaffen : Bins und Behenden/auch andere Gerechtigkeiten ber Statt Bern / autgebeissen : von Statt und Land eine Bottschafft verfendet worden / um/nach tommlichen Mittlen/wie etliche Beschwehrden verbesseret werden mochten/gutrachten. Allfo folgete am 17. Tag Den/ eine

Gestillet.

<sup>(</sup>c) Soulies, Hist. des Edits. (f) I. 716: 8. (ff) Hall. ad Zuingl. m. Mart. (g) Alium Rebellionis prætextum allegat, Tichud. Glar. Hist. Míc. (h) Ex ejus 'Autresé pa ad Zuingl. 13. Maij. (i) Stetl. I. p. 7. sq.

eine 12. tagige Zusamentunfft/ba die von Brindelwald/begehrten Die-Dergufrichtung der Mek / oder gangliche Befrevung von Bins und Bebenden. Endlich hat man fich zu einer Milterung verglichen. Der Ros ften fiel auf die Ordensleuth / welche zu dieser Unruh nicht wenig ges bolffen. Bu Vermeidung beforgenden Digbrauchs/und weilen ein gewiffer Priefter (k) fich erfühnt/ Sand anzulegen/ift durch dren von Bern Abgeordnete/S. Beaten Saubtschadel auf der Bole/in welcher sie gelegen/am 18. Tag Mep ins Clofter Interlaten gefertiget / und der lies

ben Erd baselbit befohlen morden (1).

Diefe zwenfache / zu Bern und zu Interlaten abgehandlete Bers Mon Tomnufictionte nicht hinderen / Dag nicht Die von Nudau/ Zing und Zes neuem anbenden von Neuem geweigeret/und ins Clofter Gotftatt : nach dero Des gezetlet. fanfftigung aber / Die Bauren Des Landgerichts Bollitofen / ins Closter Prienispera gefallen. Much die Bergschafftleuth Der vier Mandementen Alele/erzeigten fich sehwirzig. Murden aber alle bald gestillet. Die pon Ober Sibenthal beharzeten fo fart auf der Deff/daß fie die ihnen ges gebene Prediger beurlaubeten (II). Diefer Zeit foll zu Krutingen Pfarrer gewesen senn/Soh. Saller. War An. Chr. 1487. ju Beil im Thurgau gebohren. Studierte zu Sangallen/Erfort/ Wittenberg. Ward 3 Cabr Selffer zu Schweiß, Ben Unlas An. Chr. 1513. tu S. Deat an Tunerfee gethaner Walfahrt / hat er Die Schulmeisteren im Closter Interlaten angenommen. Erlangete bald andere Pfrunden. Das von Gott durch Zwinglium angezundete Liecht der Wahrheit gupredigen/und die Lafter der Clerisen gustraffen angehebt/wurd ibm An. Chr. 1520 die Pfarz Unseltingen gegeben / um ihm den Mund jufto. pfen. Dafelbst er ben Berena Zeererin / eines Tuchmanns Tochter von Zurich/An. Chr. 1523. Cobannem/nochmabligen Decanum zu Bern: und An. Chr. 1526. 2Bolfgang/welcher zu Zurich den Archidiaconatum und die Proviten verwaltet/gezeuget. Bende haben durch erzeigs te Tapferfeit und Treu einen unsterblichen Nammen erworben. aber Bern die verehelichete Priefter nicht gedulden wolte / aab er den Pfaredienst auf. Nach Stetlers Bericht (m) / ift er bernach gen Frus tingen tommen. Woselbst ihm seine auß unruhigem Davitsgeift getries bene Zuhorer/das Sauf durchgeloffen / darüber er zu Bern Urlaub ges nommen / und zu Zurich fich niedergelassen. Solches alles mochte geursachet haben / daß um diese Zeit zu Bern erkennt worden / daß wer fich mehr widerwertig halte/ju dem foll man ju Bern/offentlich an der bbb iii Creuks

(k) Bercht. Haller. 17. Maj. ad Zuingl. (1) Stetk 2:21. (11) Stetl. 2:9. fq. (m) Part. II. pag. 9.

Creuggaß richten (a). Zu diesen Unruhen hat geschlagen/daß Bern und Savon / wegen Genf streitig worden / und es zwahr das Unsehen ges wunnen daß solches dem Evangelio verhinderlich sehn werde (c).

Verbesse. rung der Schull

Den fo ungestumen Zeiten/blubete Das Evangelium su Bern ime mer. Um daß aber in fo groffer Ungahl Der Beiftlichen / feiner in Des braischer und Griechischer Spraach zuunterweisen tüchtig gewesen/find am 12. Tag Hornung (p) / um Rirchen und Schulen in Bang gubringen (9)/von Zurich gen Bern beruffen worden/D. Sebastian Sofmeis fter/ 96h. Rhellicanus / hernach auch Cafvar Grokman/ Prediger im Spital. Der erfte hat damabligen Zustand der Statt Bern also ente worffen: "Das Bolt zu Bern bedunkt mich nicht so verderbt senn als "unfere Zuricher. Dann in dero Rleidung Die alte Gidgnoffische Gin-"faltigkeit hervorleuchtet. Wolte Gott du wußtest/wie anftandig und aeflissen/nicht allein das Bolt / fonder auch die Herzen jum S. Abende mabl tamen. Sich weiß teinen / Der außgeblieben sepe. shoffe / Die fich dem Evangelio bisher so ungeneigt erzeigt/werden mos gen ergwunnen werden. Ich muß an denen Closterfrauen in der In-"fel arbeiten/die fehr hartneckig find. 2Bas hat man aber oon benen/ Deren Lehrmeifter allezeit der Wahrheit widerstanden/anders zuerwarten. (r). Diete Nonnen bat auch Bullinger durch einen ternhafften Gendbrieff auf bestere Bedanten znverleiten getrachtet (1). Uber Das/ mufite eine pertraute Verson (s)/incognito, erkundigen/was Tuchtige Feit ben iedem Ufarzer auf der Landschafft sich befinde. Dernach murd ein Cavitel nach dem anderen zum Eramen gezogen. D. Hofmeister fam endlich gen Zofingen. Grofmann war nur zwen Jahr zu Bern erlaubt. Hat die Theologicas Lectiones, auf die Weife/wie fie ju Zurich geschehen/eingerichtet und gehalten (t). Ift aber verblieben bis An. Chr. 1538. (u). 2Burd an Utingeri Plat Archidiaconus, und sturb Den 18. Zag Augstmonat/ An. Chr. 1545. Demnach erzehlte Mittel/ Die Erkantnuß in Rirchen und Schulen aufzurichten / auf auten Ruß fommen/war die Kirchenzucht bestellet : ein auß Versonen bender Stans Den bestehendes Confistorium angerichtet; die Suren/welche eine aanse Gaß anfülleten/außgejagt/und die Hurenhaufer zugeschlossen. Das jeder felbft für Jahrzeiten Liechter/Megtleider/zc. gestifftet / oder barthun tonnen/ daß fie von den feinen/bis in dritten Grad/als Elteren ober Broff-

und Kirchenzucht zu Bern-Kirchenzierden-

(n) Zuingl. 16. Sept. (o) Seb. Hofm. 22. Apr. (p) Haller. (q) Luth. Disp. Bern. I. 178. (r) Loc. cit. (s) Franc. Kolb. ad Zuingl. 1. Maij. (t) Rhellicanus, Comment. Megandri in Galat. (u) Non A. 1536. ut Steel. vult. 2
P. 77. 2.

Groß-Steren / auch Geschwösterten/gestifftet worden/borffte er zuruck nemmen. Deraleichen Stifftungen follen mehr als 800. guruck gefallen fenn. Das übrige wurd ben Urmen überlaffen (x). Unben hat 3ming. lius gebetten / daß man mit benen schwachen Driefteren Gedult tras

ge(v).

Demnach verschiedene Sidanoffische Ort / Die Augen auf Die zu Bernische Bern vornemmende Sandlung geworffen/als hat dero friedliche Boll. Difputaführung / und des Evangelii über die Romische Lehr und Misbrauche fet viel augenscheinlicher Siegssonderlich ben solchenswelchen das Evangelium gutes: nun lang/doch fo geprediget/daß der Romische Gottesdienst zugleich ges Bu Biel: ubt worden / großmühtige Resolutionen erweckt. Dann wie die von Diel / bisher Bern beobachtet : also find fie auch in Abschaffung Des Papstthums / in dero Rufisavsen getretten / und haben durch etliche Berordnete/ alle Bilder und Altare abgeschaffet. Wer etwas Bilder ober Rirchengierden bargegeben batte / bem ließ man es wiederum abs folgen. Die übrige murden bis auf meitere Berordnung / benfeits auf Das Gewelb gelegt : mit der Beit aber unnuß gemachet (z). Gie hatten damable auffert Jacob Wurb feinen Brediger. Diefer predigete ihnen taalich. Nachdem ihm nun Wolfgang/welcher von Bethschwans Den in Glarus / vertrieben / durch Salleri (a) Beranftaltung / eine zeits lang an ein Rad gestanden/ift im Rrubling/Georg Stebeli/Vfarzer zu Weiningen/vom Raht zu Biel angenommen worden: hatte von Dis schoffs von Bafel/Boat/ftarten Wiberstand : an Ralerio Geuffi/und Nicolao Wittenbach aber zwenen frommen Ebelleuthen groffe Patros nen (b).

Den Bilberen ift es gleich auf Die Bernische Disputation, ju Cons Ganggle ftang/Lindau/zc. nicht beffer ergangen. Die Rirchgenoffen ju S. Mang ten: gen in Sangallen/baten gleichfahls / daß die Oberfeit ihnen folche uns ertragliche Burde abnemmen wolte / und haben / nachdem fie am 28. Tag Bornung Erlaubnuß erhalten / mit den Bilberen/als mit dem iba rigen / nach Belieben / doch ohne 2lergernuß zuhandlen/ Die Bilder/2113 tare / (ohne den Kronaltar) und Sacramenthäußlein außgemufteret. Under den Seilthumeren war ein Briefflein/mit Diefer Schrifft/daß es S. Vetri und S. Vauli Blut. S. Mangen filberne Sand / und ans ders under den Beilthumeren befindliches Gilber / war gemunget / und den Urmen außgetheilt. Allen Driefteren/welche ihre Rerburgerte mas

(x) Luth. Difp. Bern. I. 178. fqq. (y) Ad Nic. Battenmeil. 19. Mart. (z) Ref. Biel. Mic. Hafn. I. 431. perperam ad A. 29, refert. (a) Ad Zuingl. 10. Mart. (b) Stähelin, Vit. fua Mfc.

ren/war das Messesen in der Statt und dero Berichten/ben Sidspflichten verbotten. Etlige die es nicht thun wolten/gaben ihre Pfrunden/und das Burgrecht auf/und giengen ins Closter. Der Delberg wurd abgebrochen: Die dem Papstehun annoch anhängige fleine und grosse Achterwurden/doch ihren Ehren ohne Nachtheil/entsest: dem Doctor Schappeler die Frauen in S. Catharinen Closter zuunterweisen ander sohlen/welches nicht ohne Nachtruck geschehen (c).

Marus.

Das/verwichenen Sahre/im Land Glarus/durch die barauf gejagte Predicanten angestrette Beil. Feur/hat gwahr (wie Eschubi (d) bemertt) immer gemottet / durch die Bernische Handlung aber welcher Fridlin Brunner/Pfarzer zu Matt/bengewohnet/ist es angestammet / und Denen/so den/wegen Bertreibung ihrer Lehreren/gefasseten Unwillen/vers trucken muffen/ein Muht gemachet worden. Dann nachdem zu Matt etliche Bilder in der Rirch zerschlagen/und zerhauen worden: sind Freis tag nach Matthiz/ ben Nacht / etliche zu Schwanden in Die Kirch gebrochen : trugen die mehrere Bilder auß der Rirch / und wurffen sie in Die Lint. Die Rahnen murden gerbrochen / Die meffene Liechtstocke bingenommen. Darauf/Sonntags an der alten Kaknacht/berahtschlages ten die von Matt, die Bilder zuverbrennen. Ja es waren nunmehr die Rirchen von Bilderen gereiniget/und vermehrten fich die Evangelische täglich (e). Die Papstisch gesinnete schryen / solches were der Zusag/ welche die von Glarus hiervor den Sidanossen gethan / nicht gemäß: und erhiseten sich so sehr/daß Dinstag nach der alten Kagnacht/durch ben Landraht/auf Sonntag Deuli (war der 15. Tag Merz) gen Ruffy ob Mitlodizeine Landsgemeind außgeschrieben; inzwischen aber durch einen sogenanten Landsfried/ (auß welchem aber/als auß einer bitteren Murgel/unversöhnlicher Sag/ und ben nahem ein Landstrieg ermachsen) alle / wider die ehdem gemachte gut Papistische Ordnungen/ handlende Ufaffen außgeschlossen; auch ist/daß weder Dienstenechte/noch Sinterfaffen/noch Pfaffen/der Landsgemeind benwohnen folten/bestimt worden. Sothane Landsgemeind wird von Lang angezogen (f) / jum Beweis / daß Glarus difmahl noch für die Romische Religion gemes fen. Bir beruffen uns auf die Sach felbst. Es haben fich ben Diefer Pandsaemeind / Albaefandte von den Orten bender Religionen einges funden : und hat dero jeder das beste seiner Religion beobachtet. Um. man Polder von Nehfels/gab den Raht / ben vorigen Sahrs den V. Drten

Ebangelium stark widersprochen/ in und aussert Blarus.

<sup>(</sup>c) Haltmej, Sang, à p. 452. Quomodo fasis taudabo Sanéligallenfium exemptum in abolendis imaginibus & Missis Occol. 23. Dec. ad Zuingl. (d) Reform. Glar. Mfc. (e) Zuingl. d. 7. Mart. Epith. Edis. p. 203. b. (f) Pag. 929.

Orten gegebenen Antwort zubeharren. Hans Wichfer auß der Reute/veliebe die Erwissensssereit das namlich seder Kirchhöre des Lands/vin Predicant überlassen berben solten. Wo dann zwo Pfründen wern, möchte einer daselbst Weß halten. Aber Tolders Meinung hat/wie Schubi schreibt/ im Mehr/mit 33. Stimmen überwogen/wurd auch bessen in schreibtigen ein schriftlicher Schein den Ortischen Gesandten gegeben: mit dem Anhang: (welcher aber (2) ben Eschudi nicht zusinden) bis zu der Sidgnossen/der oder der Kirch allgemeinen Reformation/also zwerbleisen. Also wurd das Evangelium übermehret: doch nicht erwehret. Die von Schwanden haben noch selbigen Abend/wider das Kömische Vervott/Fleisch geessen: und die von Etm/baben am nachssen Sonntag: die von Bethischwanden/acht Tag hernach/ihre Vilder verbrennt (h). Weder die von Etm/ noch die von Matt/ kamen an den Treusgang am Nebfels. Von Verthschwanden sam machssed von Ereusgang am Nebfels. Von Verthschwanden sam wenigkaber ohne Ereusgang am Nebfels.

Der Lefer beliebe/ zu mehrerem Bericht zuvernemmen/baß felbiger Beit/im Land Blarus 9. Rirchen gewesen. Die bevde (i) im Gerbthal igende Rirchen (Elm und Matt)/begehrten bes Evangelii: nur 4. ober i. Manner / und 2. oder 3. Frauen aufgenommen. Bu Schwanden und Bethichwanden / waren bende Religionen zimlich fart / defregen ede einen besonderen Priefter hatte. In den 5. übrigen Rirchen / war ber Gottesdienst / allein durch Megpriester verzichtet : unacachtet viel rafelbit ein Abicheuhen darab gehabt / und auf Gewiffensfrenheit ges rungen. Um daß diese alle / weder in der Raften / noch im Reden/ibre Bemuhtsmeinung verhelet / ist Dinstag nach Ofteren / ein brenfacher landrabt gehalten/und darinn angesehen worden / daß derienige/so Die reulich gegebene Zusag zubrechen trachte / für einen ehrlosen Mann gevalten werden folte. Es haben aber die Evangelische deren auf Sonnag por dem Mentag gewohnten Landsgemeind / fich getroftet. Diefe wurd zu Schwanden gehalten / und daran erhalten/baß auch die Sinberfaffen an den Gemeinden zuminderen und zumehren betten. Als es in die Wehlung der Richteren kommen / konte man sich nicht vergleis ben : begwegen die Gemeind fruchtlos auß einander gegangen. Siemit wurd Sonntagiden 10. Tag Menieine nochmahlige Landsgemeind beuffen/das Landbuch abgelesen und beschwohren. Huch dismahl haben Befandte von übrigen Gibanoffischen Orten/bender Religionen/benges wohnet. Alls die Evangelische Landleuth begehrt / man folle ihnen geftatten Predicanten zuhaben; haben die Papftische sich an ein besonders

(g) Alii; iftoc ad SCTum Fer. 3. à Pasch, referunt. (h) Bull, p. 255. ait: im

Fagnachtfeur. (i) Abich. Bad. 12. Aug.

Dritte bermeinte

Drt gestellet / samt den Befandten von Urn/auf die Haltung der gethas nen Bufag getrungen / und Recht fur Die Cidgnoffen gebotten : Derges gen die Evangelische sich auf das Landbuch beruffen/welches den Land. leuthen zugebe / daß fie mochten minderen oder mehren/nach dem es fie gut bedunte. Der Romisch-gesinneten Varthen febrneres Berhalten/ findet fich in einem zu Lucern (Dabin jede Meligion von Glarus/die ih. rigen abgefendet) am II. Zag Men gestelleten Abscheid: "Die Varthen "fo (zu Glarus) auf dem alten Glauben zubleiben (gewillet)/haben uns verzehlt / daß fie jeg Sonntag geht Jag/an der Landsgemeind vermers "teten / daß etliche vorhanden / wo man die gemehret und das Mehr "worden / so were es/wider das jusagen / so sie uns den V. Orten geathan; aufgefallen. Darum fie abgestanden : und (was sie furglich) gemehret / halten wolten : und haben darben ihrem Widertheil fur Die "XII. Ort der Eidgnofichafft Recht vorgeschlagen. Und weilen Zurich nicht ben den Sidanossen sie / wollen sie für die XI. Ort zu Rechten "tommen. Diejenige/welche ben ihrer Zusag bleiben wolten/ wolten bis zu Auktrag ber Sach/und Sidgnoffischem Entscheid/nicht mehr in Raht geben. Furnemlich / weilen Die Evangelische/ Den Begentheil/im Raht scheinbarlich an der Zahl übertroffen / defiwegen das Land Glarus eine zimliche Zeit/ohne Gericht und Raht geblieben. Landamman Eblismelcher keiner Varthen anhangen woltesbehielte in mahrender folcher Zeit das Siegel. Zwahr haben die Romisch-gesinnete / ben Evangelischen immer das Eidgnoffische Recht vorgeschlagen / in Soffnung/ selbige/ burch folch Mittel/ihre wiederholete Zusag zuhalten/werden gen nohtiget werden. Huch einiche andere Sidgnoffische Ort, wolten ihnen folches belieben. Bu Baden und Einfidlen wurden Tagfakungen bies rum gehalten : und tamen Eidanoffliche Gefandte gen Glarus. Aber Die Evangelische Glarner entschuldigeten sich immer / wolten daß man Land-Rabt und Bericht halte : und fich des Landbuchs behelffe/welches Den Landleuthen gestattet / auf der Menen Gemeind, über das so ihnen au statten kommen mochte/zuminderen oder zumehren. Diemit begehrten fie / daß die Streitiakeit / fo eigentlich ihr Land und sonft niemand (berubre)/ in einer Landsgemeind entscheiden werde. Ben Diesem Lands buch und Landrecht / wolten fie bleiben / und ihrer Midervart feines Rechten fenn/als zu Glarus im Land. Welches Zurich und Bern fich auch gefallen laffen. Rebrners bat man fich erinneret/baß die von Glas rus / in verwichenem Sabr / 1. den Orten nicht versprochen / ewiglich ben dem Poppenwert zubleiben : ja nicht ein Jahr. 2. Gene zwahr beflimt/auf ein tonffeiges Concilium. Aber Die Beiftliche/erwehren nun 80.

80. Cabr das Halten der Concilien : und thuen die Papfte taalich viel mider alte und neue Concilia. 3. Die Gidanoffische Albscheid / baben feine mehrere Rrafft / als daß man fie von einem Lag zum anderen ans Deren moge/2c. (k). Demnach Das Gefchafft fich zu einer Weitlauffig. feit anlaffen molte / baben Bafel / Schaffbaufen und Appensell fich ins Mittel geschlagen und etliche Urticul gestellt/frafft welcher der zwischen ibnen aufgerichtete Landsfried aufgehebt : ju Elm und Matt/ (weilen Diefer Orten lange Zeit teine Def gehalten worden) allein die Evanges lifche : su Schwanden und Bethschwanden / wie bisdahin / bende Relis gionen : in denen funf übrigen Rirchen allein ber Romifche Gottesdienft geubt werden folte : Die Briefter folten / an der Cangel / noch fonft / Die Meg nicht schelten / noch straffen ; sonder allein die Gund / dero leis Der! viel por Alugen weren. Die anderessollen auch die Meg nicht boch rubmen noch preisen : fonder die Meg also lassen bleiben wie sie ift. Rleifches und anderer verbottenen Speifen / und Feirtagen balb / wurd Pandamman und Rabt zu Glarus/eine Ordnung zumachen überlaffen. Solche Bereinigung solte nur bis Menen des 1530. Jahrs mahren: alsdann die Sach dem Mehr einer Landsgemeind unterworffen werben. Die Evangelische waren Diese Articul anzunemmen nicht ungeneigt : wo nicht Elm und Matt / fo einer beständigen Meligionenbung versicheret senn wolten/vermeinet / daß die diffmabl ihnen zugestandene Grepheit/durch folche Urticul/wegen ungewisser Begebenheit der Zeit/ in Gefahr gesett werden mochte : defwegen die Evangelische fich entfcbloffen/wegen diß Gefchaffte teinen Zag mehr zubesuchen. Mitlerzeit ift die Ungahl der Evangelischen in Glarus inmoffen angewachsen / Daß Conneag por Galli/die Bilder ju Glarus auf Burg / Nachts auf der Rirch geschaffet : und samt allen Rirchenzierden/in die Lindt geworffen : auch die im Saubtflecken (1) angegriffen / und theils gestümlet worden. Dero Erempel / Die ab Rirchenzen/und zu Nider-Urnen/bald gefolget. Auch zu Bethschwanden/Matt und Elm/wurd mit den übrigen Bilberen abgefahren. Bu Schwanden war der Evangelischen Ungahl stars ter / als der Romisch-gesinneten. Doch verglichen sie sich / Bilder und Altare bis Weihnacht zugedulden: in Hoffnung / Die Landszwenung mithin aufgeheht merden mochte. 2118 felbige angehalten und Die Es vangelische mitlerzeit/ sonderlich weil Gericht und Raht noch nicht gehalten worden/nicht wenig getrengt worden (m)/wurd/wie Bal. Efcus eee ii

<sup>(</sup>k) 'Avied'. 16. Sept. (1) Vadian. 19. Octobr. Glarona nuper Templum fium ab Iddir reourgavit; & eximia quotidie magu & magir fundamenta jacis chrifts colendi,&c. (m) Rümel. d. 11. Nov.

M.C.B. 1528.

di berichtet/Sonntag vor S. Thomas Tag/auf des Landammans und etlicher Vapstleren Unsuchen/noch einen Monat/Raum gegeben; berges gen dem Evangetischen Prediger (Peter Rumelin/welcher/weil er bis Dabin im Pfarzhauß nicht ficher / mehrtheil im Thon fich aufgehalten) Das Pfarzhauf eingeraumt werden solte. Aber gleich folgenden (war S. Thomas) Tags / all Dieweil Die meifte Mannschafft gen Glarus zu Markt war/haben die Weiber fich in die Rirch verfügt : und viel Bil-Der zerschlagen. Um daß aber viel den Pfarzer beschuldiget / daß er Lugen predige : hat er die welche ihn deffen überweisen wolten/auf Johannie des Evangelisten Eag / nach dem Morgenessen in die Rirch bescheis den/alsdann er fich verantworten wolle. Aber an flatt zuerscheinen/find etliche Vapftler/um ihre Bilder zurechen/alldiemeil der Evangelische Dre-Diger predigete/mit einer Erumel um Die Rirch : hernach in des Dredigers Dauß gegangen/und haben Ofen und Renfter eingeschmiffen. Darben ift es nicht geblieben; bann burch die Evangelische zwahr/die übrige Bils Der und Altare abgeschaffet: Durch die Papstler aber / Die Ral auß den Blogten genommen ; die Decke in der Rirch/famt der Ubr eingeschlagen/ und felbst die Rirch zuschleiffen entschlossen worden / wo nicht andere folches hintertrieben hetten. Lang berichtet (n)/die Rirch ju Schwanden/fene Dif Jahr lang zugeschloffen geblieben: und feine Def darin gelefen worde.

Decolom. padius heurahtet. Bilber zu Bafel an.

Bu Bafel hat Decolampadius / nach dem Ableiben feiner Muter/ ein junge Witmen von gutem Sauf/aber geringen Mitlen/geheurahe tet (0). Die Meg/in G. Marting Rirch / und ben den Augustineren/ war allbereit gefallen (p). Die Bilder stuhnden noch aufrecht/ welches einichen unleidenlich vorgekommen. Dero Verhalten hat Decolampas gegriffen, dius an Zwinglium alfo entworffen : "Etliche Giferer/an ber Bahl funfe "haben ipso die Parasceves, am Charfreitag/ohne Oberkeitliche Bewil "ligung/auch ohne mein Wiffen/omnia idola, alle Boken/in G. Mar-"tins Rirch von ihren Derteren entrucket / und teines an feinem Ort fteben laffen. Der Rubnheit Diefer menigen Bufolg / haben 24. bald "bernach / am Oftermontag / nach der Abendpredig / auch die Augusti-"ner Rirch gereiniget. Folgenden Tage ift Raht gehalten/und find Die jenige/fo die Goben in meiner Rirch heruntergeworffen/eingesett wor-, Den. Durch folches wurden Die übrige nicht erschreckt ; ja fie find ben bem Raht für die Befangenen mit einer Supplication einkommen/ , welchen wenigst noch zwenhundert andere sich zugethan. "bermahnete fie beim zugeben/aber fie entschuldigeten fich folches zuthuns "bis

<sup>(</sup>n) Pag. 928. (o) Oecol. & Zuingl. Epist. p. 184. b. ad Zuingl. 15. Mart. (p) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 184.

"bis ihnen der Rabt wilfahret bette : und verfügten fich auf die Zunfft "zu den Speinwetteren (Zimerleuthen/Maureren/20.): Der Rabt aber "bat fich entschlossen die Gefangenen ledig zulassen : und die Boken in sfunt Rirchen (S. Martin: Augustiner: Spital: S. Lienhard: Bar-"fuffer) durch Oberkeitliche Werkleuth abzuschaffen. Die Burgers "Schafft war noch nicht vernugt. Dieweil man auf ihr Begehren/ bes atreffende Die Eintrachtigkeit Der Predigeren / noch nicht gegntwortet. Darauf beruhet heut / ist der 16. Tag Aprel/da der Raht nicht geses-"fen/das Geschäfft. Doch sollen zu G. Lienhard und ben ben Barfuffe. "ren/die Chor beschlossen; auch wie man gureden pflegte/gegieret bleiben/ Damit Die noch an benden Orten Meg haltende/ihren Gottesdienst per-"richten konten (9). Um diß Zwentracht-Reur julofchen/haben Zurich Burichund Bern ihre Bottschaffter gen Basel abgefandt/ben Diefer Gelegenbeit/theils wegen des Echi und Kabri/wider die Bernische Disputation su Bafel getruckte Schmabbuchlein / fich zubeklagen : theils der Ober- ichoffe feit / Die auf fo widerwertigem Dredigen entstehende gefahrliche Uneis gen Bafel. nigteiten/zu Gemüht zuführen : Huch zuersuchen / daß fie alle/nicht auß Gottes Wort haltende Dredigen / abstellen : und zu Handhab des E. vangelii/mit ihnen in ein Burgrecht tretten. Weilen aber Die Rurnem. the im Regiment/gut Vapstisch maren / find Die Abgesandte unverhort/ mit freundlichen Worten abgewiesen worden : unter dem Bormand/ Die Mandat hetten dem zwentrachtigen Predigen genugsamlich gesteus ret. Zwahr hat es sich / wie Occolampadius an Melanchton schreibet (r) / eine zeitlang wol angelaffen : fo bak Decolampadius auch Zeit betommen/der Aeuffnung des Schulwesens nachzubenken. Er thut binju: Es ift unbillich/daß alldieweil man auf ein Concilium wartet/man allen Lafteren durch die Finger febe. Aber Die Zeit hat mitgebracht/baß dif Offaster folche Bunden zuheilen/viel zuschwach gewesen.

und Bernifche Be-

Thomas Plater hat simliche Zeit/in Zurich mit ftudieren und Unterweisung anderer Knaben/ under welchen Otto Werdmüller (s)/und Conrad Gefiner (1) gewesen/jugebracht. Er war viel in Myconii Haug/ und mir Theodoro Bibliandro/welcher um An. Chr. 1509. (u) tu Bis gegnuffer. Schoffell gebohren; und damahl nicht nur Mnconii/Provisor. oder Conrector, sonder auch Roftganger gewesen ; so wol bekant ; daß felbiger ihn

ece in

Thoma Plateri mertrour. Dige Be-

in

(9) Epist. Oecol. & Zuingl. 181. a. Urstis, 560. Oecol. 23. Dec. ad Zuingl. Conamur bic (abolere Imagines & Missas) : fed major est ira Dei, quam ut verbo efficiamus aliquid. (r) Prid. Cal. Apr. Epist. Oecol. & Zuingl. p. 122. (s) Nat. A. 1513. denat. 25. Mart. A. 1552. (t) Nat. A. 1516. Defunct. 12. Dec A. 1565, (u) Ut colligitur ex Vit. Pellic. Non Ergo A. 1504, ut Melch. Adam.

in Hebraischer Spraach unterzichtet: so daß Plater anderen aute Uns leitung darinn geben konnen. Die Griechische Spraach hat er von felbit erlehrnet. Ift aber ein merkwurdiges Erempel / wie saur es damahl manchem wackeren Mann worden / zu einer Beforderung zugelangen : und wie mundersam Diejenigen / welche Gott mit guten Baaben aufruftet/durch die Gottliche Kursehung/an einen Ort/ da fie fothane Gaas ben außüben tonnen/geleitet werden. Dann/um daß Plater nunmehr im acht und zwanziaften Sahr feines Alters, teinen Aufgang fabe / auch niemandem beschwehrlich senn wolte bat er sich entschlossen/ben Rodolff Collin / Das Seiler- Sandwert gulehrnen. Bann Der Lehrmeister vermeinte/daß Thomas rube/ftubnd difer auf/und überfeste Somerum/Euripidem/2c. Alls sie auf eine Zeit ben dem Waffertrug gunacht gespies fen/fragte ibn der Meister: Platere/ wie fangt Dindarus an? Plater antwortete: "Aeisov ule to come. Collinus fagte lachende: So wollen wir dann Vindaro folgen / und / in Mangel des Weins/Waffer trins fen. Er hat aber erfahren / was ihm Collinus dann und mann zuges ruffen: Pluribus intentus, minor est ad fingula sensus: bas ist: Er folte ftubieren/oder das Sandwerk treiben. Zumahl Plater/als er gen Bafel tommen/froh fenn muffen/ daß er ben einem Meister untertoms men/welcher ihm wochentlich nicht mehr als einen Bagen zu Lohn gegeben. Diesen Bagen hat Thomas an Liechter verwendet/ben welchen er gestudiert. Alldieweil er im Spinen hinder sich und vor sich gieng/hat er Plautum gelefen. Alls er auf eine Zeit auf G. Peters Dlat geholf. fen ein groffes Geil machen/kam Erasmus Roterodamus und B. Rhes nanus zu ihm/versprachen ihm/ihn an einen Bischoff zurecommendieren/ mofelbst er ehrliche Besoldung hoffen / und ungehinderet studieren konte. Er gab ihnen aber fein Gehor. Demnach er Oporino/ Schuls meister ju G. Leonhard / bekant / und ihm auf Oporini Unhalten vom Meister erlaubt worden/tgalich Abends von 4. bis c. Ubr/ selbigen im Bebraifchen zuunterzichten/hat Oporinus an S. Leonhards Rirch angeschlagen: Um 4. Uhr werbe jemand Rudimenta Lingua Hebraica lefen. 2118 Platerus zur gefehten Stund fich eingefunden/und Oporis num allein zusehen vermeinte/waren bis 18. jugegen. Plater schamte fich in feinem Seiler Schurzlein / und wolte barvon. Doch hat er es/ auf Oporini Unhalten gewaget/erklährte ihnen neben der Hebraischen Grammatit / den Prophet Jonam. Ohnlang hernach kam einer gen Bafel/welchen die Konigin zu Navarra außgesendet/um die Hebraische Spraach zuerlehrnen : verfügte sich mit anderen in Plateri Lection. Und als diefer allbereit an feinem gewohnten Ort faß/fragte der Fran-308:

108: Quando venit noiter Professor? Mann wird unser Professor tommen? Mach gehaltener Lection führte er Materum ben ber Sand/ und fragte felbigen von der Urfach feines schlechten Aufzugs. 2118 Dlaterus ihm fagte: Mea res ad reftim redut, erfuchte der Francos Dlas terum / ibme guerlauben/ baf er feine Dienft ben ber Ronigin antragen mochte. Aber Platerus wolte es nicht zugeben. Diefer foll bernach neun Sahr in Griechenland/und ben denen Araberen gugebracht haben: und Dlatero / als er in der Ruckreiß felbigen ju Bafel auf der Baf geiehen/von Rebrnuß zugeruffen baben: O Salve Præceptor Platere! Bott

ruffe dichemein Lebrmeifter Plater (vv).

Carolus V. Romischer Raifer/hat vom 3. Hornung/auf Burges Raifer in Castilien / an Ury/Solothurn/zweifelsohn auch an übrige Romisch- Carl flargesinnete Sidgnoffiche Ort/um daß sie ben Romischer Religion verhar, fet die ret/ein Dant und Lobichreiben abgeben laffen. Es haben aber schon por Satholie Deffen Empfana/in Der Raften/Rreitag por Reminiscere, als zu Breme fchen Eide garten / auß fleiffigem Lefen der S. Schrifft und anderer Evangelischen gnoffen. Bucheren / Die Evangelische Wahrheit zugenommen / auß anstifften Schultheiß Honeggers dafelbft / Die von Lucern / Urn / Schweik Blas Bibel bon us/eine Gefandichafft Dabin abgefertiget / um die Evangelischen Bus her / auch die Bucher des D. Tettaments/auf dasiges Nahthauß/pon der Burgerschafft abzuforderen : Borhabens / felbige auf nächte Tag. eistung gen Baden zusenden. Bierdurch wurden Burich und Bern verurfachet / auch ihre Gefandten Dahin abzufertigen / und zuverbieten/ Daß ohne Necht / Die Bucher nicht gen Baden genommen werden. Darben es dann verblieben: Ohngeachtet etliche Ort von Baden auß/ iochane Bucher den Bremgarteren abgefordet (x). Uber das haben Burich und Bern/hierben Unlas genommen / ihre Mit-Gidgnoffen gurfuchen / das Lesen S. Schrifft / Besuchen der Dredigen/ Rleisch effen/ and anders das in Gottes Wort nicht verbotten / in gemeinen Berge chafften zugestatten: Auch die Vredicanten/so ihre Lehr und Lebwesen/ auß h. Schrifft darthun konnen nicht zustraffen (y). Wegen aber/ Synodi att ber etlicher Rirchendieneren Lehr und Mandel geführter Rlag / mur: Burich. den diß Sahre im Fruhling zween Synodi zu Zurich gehalten. Em ers fen wurden alle Pfarzer Diefer Statt und Landschafft beeidiget / jedes Bandel und Wefen untersucht/die Rehlbare abgestrafft/und die in der Rirch befundene Mangel berahtschlaget und verbefferet. Im zwenten synodo, mußten auch die Caplane/Monchen/zc. und alle von der Kirch per=

dicien ber.

<sup>(</sup>vv) Plat. Vit. (x) Bulling. Hift. Ref. Mf. p. 251. (y) 966. Luc. 4. Apr. Bur. 24. Maij. 9 5.

M.C.B. 1528.

verpfrundete / erscheinen. Burben auch beeidiget / eraminiert / und Die sum Predigamt tuchtig erfundene/felbiges anzunemen/erinneret/2c. (z). Bu Badischweil hatte es Conrad Muppein / und zu Richtenschweil Coachim Ruglisverger (a) / wider die Mek und Bilder dahin gebrachte Daß ihre Zuhorer/ selbigen nichts nachgefraget: boch haben sie Die Bils Der bisdahin geduldet. Hernach wurd am IX. Tag Chriftmonatigu 34. rich aut befunden / Diejenige/welche dem verbefferten Gottesdienst nicht benfallen/Gottes Wort nicht anhoren / und dem S. Abendmahl nicht benwohnen / sollen weder in tleinen noch groffen Rabt tommen ; die aber so darinn weren / und solchen Ordnungen sich nicht untergeben wollen/des Rabts entlaffen werden (b).

Millbaue fen.

Bu Mullhausen/waren die Meg-und Ordenstleider/der Briefteren Chelofes Leben/nun funf Sahr außgemufteret. Aber Die Rirch von übri. gen Papftischen Migbrauchen zureinigen/haben sie wegen Abmahnens Der Sidgnoffen/und Butens der Benachbarten/anfteben laffen. Diffe mahl lieffen fie den Bokensturm inmaffen angeben / daß nicht nur den Bogen / sonder auch den gemableten Gensteren nicht verschobnet / und Die Fenster in der Pfarefirch/taumerlich erhalten worden (c).

Schaff. hausen.

Bu Schaffhausen haben bende Rahte (Mitwoch post vincula Petri) zu eingehendem Augstmonge nochmahl entschlossen / ben der Meß gubleiben (d). Daß gleichwol die Reformationsbeforderung zu Schaffe haufen nicht ganglich geschlaffen/erhellet auß dem / daß Benedict Burgover/dort/wie bald folget/angenommen worden. Sat aber mit Erasmo Ritter/über Die Sollenfahrt Chrifti/in etwas Streit fich eingelaffen (e).

Gemeine. Serze fchafften.

Die gemeine Bergschafften / sonderlich Thurgau und Rheinthal erzeigten fur das Evangelium ungemeinen Gifer : aber nicht ohne ftarten Widerstand. In dem etliche im Thurgau regierende Ort / Durch ben Landvoat/diejenigen Gemeinden/deren Pfarzer/ehmabligem Man-Dat der mehreven Orten nicht gehorfamen wolten / mit Nammen den pon Steckboren und Ober-Neuferen / von ihren Dfrunden guftoffen/ schrifftlich erinneren laffen. Bergegen haben die von Zurich/dem Land. pogt jugeschrieben/fothane Prediger bleiben gulaffen (f). Rehrner murb burch die von Zurich und Bern/den übrigen Gidgnoffen gu Baden vorgetragen/ daß sie nicht zugeben / daß diesenige/welche ihnen nicht wenis ger/

<sup>(2)</sup> Bull. 1. c. 252. (a) Donft. bor Jac. (b) Bull. 267. b. (c) Hift. Mullh. Msc. & A. sq. Occol. ad Mullhaus. Ecclesia restra hactenus sidei sue ardore nostra plurimin profuit. Epist. Oecol. & Zuingl. 203. (d) Ref. Schaffh. 173. Ad hunc annum id pertinere; sequentis anni historia docet. (e) Epist. Occol. & Zuingl. pag. 4. b. (f) Bad. Abfd). 12. Aug. 5 3. 3. Sept. 5 16.

m. o. o. 1528.

ger/als ben Romifch-gesinneten Orten zugethan/und ber reinen Evans gelischen Predig begehren bieran gehinderet werden. Golchem widerfesten fich die Romisch-Catholische Ort : einsträuende/mas under den Fidanoffen das Mehr werde / Deme muffe der mindere Theil folgen. Denen aber Zurich und Bern geantwortet : Wann man in zeitlichen und folden Sachen mehre / fo ihre Bundnuffen berühren: und von Des ten megen/ibre Porelteren in den Bund tommen / wollen sie sich vom nehreren Theil nicht fonderen. Aber Gottes Wort / tonne feinem nenschlichen Mehr und Urtheil unterworffen werden. Uber bas erlaus erten fie fich/bak fie gar nicht (wie etliche aufgegeben) jemand mit Bevalt von seinem Glauben zutrengen/und den ihrigen aufzuzwingen/bes Dacht : konnen aber auch nicht geschehen lassen / Daß Dicieniae Gemeins den / welche in gemeinen Rogteven / Gottes reines Wort durch das Mehr begehren / Darvon mit Gewalt abgeschreckt / oder dektwegen getrafft werden. Endlich haben Bafel Schaffhausen/und Appengell vernittlet/daß teine Weitlauftigfeit entstanden (g). Bu welchem auch geblagen / daß Frankreich die Gidgnoffen vermahnen laffen/fich nicht jus ibereilen/auf daß die Sidanofichafft/wegen der Religion nicht gerzuts tet/noch gertrennt merbe (h).

an den Rheinthalischen Granzen gelegene Leze / predigete alldort ben roffem Zulauff beren von Altstätten (woselbit Amman/Hans Bogler/ des Enangelii sich eiferig angenommen) und anderer Rheinthalischen Bemeinden (i). Die von Allestätten begehrten/daß ihnen die von Zurich inen Evangelischen Prediger sendeten : bestwegen ihnen Soh. Balenin Kortmuller von Baldebut/überlaffen worden: welchen der lieblose and ungeliebte (k) D. Winkler/Megpriefter ju Altstätten/alfobald auf Das schwarzeste angeschrieben (1). Bu dem so haben etliche Gemeinden und Thurm Thurgau/Steckboren/Ermatingen/zc. fo dann die von Arbon/No: gau em. ichach/zc. und andere / in den Bischoff-Constanzischen und Abt-Sanz por. Jallischen Berichten : sich mit mehrer Sand vereinet / und durch eine Bottschafft / zu Zurich anzeigen lassen / daß sie des ewigen beständigen Morts Gottes / von Dergen begirzig feven : und verlangen / daß ihnen felbiges fren und rein geprediget werde / und fie darben geschirmet wer-

Welggius am Stein/ Pfarzer zu Frogen/Alpventellerlande/fam an Die Ebange. lium fomt im Mhein. thal

Diese

(g) Hift. Ref. Mfc. 260. b. Abich. Bad. 19. Octobr. \$ 2. (h) Ubich. Bad. 26. Beinm. \$ 7. (i) 216(d) Bad. 3. Sept. 9 4.5. (k) Seuniph. p. m. 323. a. (1) 216(d). Bad. 26, Od. 6 4.

Den. Zurich ersuchte gedachte Drulaten schrifftlich/der ihrigen Shriftlis des Begehren nicht zumißdeuten. Un ftatt beliebiger Wilfahr / baben

Diefe Pralaten an die V. Ort gefchrieben / daß wann felbige fich nicht mit Gewalt darwider fegen/gang Thurgau/Rheinthal/und alle Gotts baukleutheidem neuen Glaub (alfo nenneten fie die Evangelische Lehr) Jufallen merden. Siemit wurden vom Landvogt im Thurgau / geiftund weltliche Berichtsherren / und bevollmächtigete Unwälte Der Bes meinden / auf den 10. Tag Wintermonat / gen Frauenfeld bescheiben: Ben welchen / Rahtsbotten Der VII. Orten erscheinen wolten. Alles obne dero von Zurich Vorwiffen. Es hat aber diefer Lobl. Stand/nicht ermanglet / jemand dahin zusenden / um denen besamleten Gerichtshers ren und Gemeinden die Nohtwendigkeit fürzutragen (m). Auf Undrez Zag/haben abermablige Rahtsbotten ber V. Orten / por angeregten Gerichtsbergen und Gemeinden proponiert/und selbige permahnet/ben bisherigem Romifchen Gottesdienst zuverharzen : bem Landvogt/wann felbiger die wider den bisherigen Glaub handlende straffen merde / bes holffen jufenn: und ob es ju Rrieg kanie/ Gut und Blut zu den V. Ors ten gufegen (n). Die Untwort warifie wollen diß Begehren überlegen/ und Mitwoch nach Nicolai/zu Weinfelden mit vollem Gewalt erscheis nen. Aber Die Erfahrung hat gewiesen/was damahle einer geschrieben: (Turgoviæ) messis non albescit solum, sed carbunculatione vexatur: Die Ernd im Thurgau werde nicht allein weiß/fonder ftebe in Bes fahr überzeifig zuwerden (o). Dann Gott des Fortmullers und andes rer Alrbeit also gesegnet / daß nicht nur / die ehmahl zu Alltstätten bem Evangelio mikgonstige / ergwunnen ; auch die Bilder daselbst am 30. Zag Wintermonat / im Ralchofen verbrennt : fonder auch ju Frauen. feld / und in meiften Thurgauischen Pfarzen/Bilber / Meg und übrige Dauftische Ceremonien abgethan worden (p). Bu Urbon ift es ben 5. Tag Wintermonat gefchehen. Chriftoff Landenberger hat zu Beil (beswegen er auch von der Widerpart hart gehalten worden) (9): Ul. rich Werdmuller zu Rickenbach : Jacob Rheiner / ein auf der Gemeind Begehren / von Sangallen dabin gesendeter junger gelehrter Mann (y)/gu Rofchach gearbeitet. Der leichtglaubige Lang/bat fich bereden laffen/daß als die von Mammeren/die Bilder ins Waffer geworffen/S. Blafii Bildnuß aufreche febend über den Bodenfee/gege Cataborn geschwummen (s). Auf angesetter Thuraduischer Landegemeind gu Bekrelden/haben Zurich und Bern/durch ihre Bottschafft / die Thurs gauer erinneren laffen / fich von lang bergebrachter Ginigkeit und guter Macha

<sup>(</sup>m) 2lbsch. Frauenf. d. cir. (n) 2lbsch. Ib. Bulling, Hist. Msc. 264. b. (o) Ulr. Werdmull. Rickenb. 10. Dec. (pp. Stumpth. pag. 378. (q) Land, ad Zuingl. 1. Maij. (r) Vadian. ad Blaur. 19. Oct. (s) I. 1086; 22.

Dachbaurschafft mit Zurich/nicht trennen gulassen: Denen Thurgauis ichen Gemeinden/fo das reine Evangelium verlangen/feve swahr Schirm zugesagt worden/ohne daß man jemand zu solchem Evangelio nohtige: Doch werde man auch nicht nieht geschehen lassen / daß jemand in gemeinen Bergschafften / konfitig bin wegen des Gottlichen Worts / mit Befangenschafft oder sonft gestrafft werde. Alle erklahrten fich die meis ffe Thuraquer für Das Evangelium : mit versprechen / anben alle Burs ger-und aufferlichen Pflichtschuldigkeiten gegen Die Sobeit abzulegen. Die fich Dapftisch erklabrt/erzeigten fich nicht nur ben Diefer Belegen. beit ungedultig / sonder trachteten auch den zu Weinfelden gemachten Schluß wiederum guentfrafften. Um diese Zeit / hat Serz Seinrich Stoll/Burger von Zurich/Albt zu Rischingen/fein Convent reformiert: Altare und Bilder abgethan : Die Evangelische Lehr trefflich beforderet : nicht nur Gottes Wort täglich gelesen und angehort / sonder felbst ges prediget/und feine Conventualen auch dahin angehalten. An. Chr. 1531. foll er auß dem Clofter gen Winterthur gezogen : mit einer Competenz abgefertiger: das Closter einem Schaffner übergeben : aber An. Ch. 1540. burch zween Abgefandte beren VII. Orten/auß bem Clofter Sangallen ein Pralat postuliert worden senn/welcher den Orden/samt Romischem Gottesbienst dort wiederum angerichtet/und A.C. 1593. von Dapft Gres gorio XIII. für sich und seine Nachfolger die Pontificalia erlarget has ben foll (1). Einer der bekehrten Conventualen / Michael Schlatter/ift Pfarzer ju Biel worden. Es hat aber auch hans Albrecht von Mills lenen / Commenthur im Johanniter-Hauß zu Bistilch / Diefer Zeit mit Zwinglio gute Freundschafft gepflogen; und das Evangelium angenoms men (t).

Im Toggenburg war die Evangelische Lehr allbereit von etlichen Jahren herzeingeführt. Doch wurden Meß/Altare/Vilder/noch geduldet. Diß Jahrs haben siechen sich begebendem Anlas diesen Saurzteig außgeseget (a). Gleiches ist gesichehen in den Niederen Gerichten des Albs zu S. Johann im Thurthal. Alls dieser sich deswegen bew den Viet von Sangallen ist werten alls Dere von Toggendurg ist auch Schirmherz zu S. Johann gewesen; detlagt: dieser aber inachdem man ihn erinneret daß solcher Schirm mit der Herzschafft über Toggendurg verknufgt; geantwortet könne ihm nicht helsten: solte sich ans derwerts um Hilf bewerden: hat angeregter Abt zu S. Johann Anchr. 1526. (x) behde Länder/Schweiß und Glarus zu Schirmherzen fff is

. . . . .

Bilder im Loggenburg abgethan-

(f) Spart. Helv. 453, fq. Non fine multis impudentibus convitiis. (t) Bull-Ref. part. II. p. m. 141. a. (u) Bull. 257. b. fq. (x) Tichud. Ref. Glat.

angenommen. Allsbald begehrten diese Lander / durch eine Bottschafft/ des Abts ju G. Johann angehörige/folten ihnen schweeren. Aber diefe gaben jur Untwort : Dieweil fie mit benden Lobl. Orten ein Landrecht haben / seven sie dero Landleuth/nicht aber Unterthanen. Uber das hat Schweiß verlanget / daß diejenigen welche die Reformation angesehen/ ihre Rirchen wiederum gieren/und die Mef wiederum aufrichten follen (y): fonst sie selbige mit Bewalt weisen werden. Aber Der Gifer/Bott nach seinem Wort zudienen / war ben Toggenburg so einbrunftig / daß nicht nur sothane Kirchen beständig geblieben : sonder auch die von Liechtensteg / Die Verbelferung des Gottesbiensts an Die Sand genome men. Darüber eine neue Rlag / auf einer Berfamlung der Gibanoffis schen Rahtsbotten: und Samstag nach Verena/im Nammen etlicher Eidanoffischer Orten/ein trafes Schreiben gen Liechtensteg abgegangen. Doch zugleich eine Erinnerungsschrifft an Lobl. Drt Schweit / ben fo schwirzigen Zeiten den Sandel ruben zulaffenjund teine Aufruhr guma chen (z). Um daß aber der Abt zu G. Johann / (den Gachen nicht trauende) die silbernen Goken und Monstrangen / benseits geschaffet/ und gen Reldfirch geflochtet/wolte bas gemeine Bolt Die holkenen Dils Der auch nicht mehr haben. Darum als an Creus-Erbobung (ben 14. Sag Herbstmonat) Diefer Abt Def hielte / und die Monchen im Chor fungen/find ben zwanzig junge frische Rerl/in die Rirch geloffen : welche/ nachdem sie etliche Lieder gefungen / einige Altartafelen herunter geris fen / und zerschlagen haben. Alls aber der Albt nicht nur auß der Rirch/ fonder gar auf dem Clofter geloffen/lieffen ihm die Thater nacheilen/und fagen: daß feine Verson gar nichts / von ihnen sich zubefahren. Allem folle er fich der Boken / Die fich doch nicht felbst helffen konnen/ nicht ans nemmen. Doch begab er fich auß dem Land (a) ; und suchte Silf ben Glarus und Schweiß. Nun hat der Landraht Diefe Sach untersuchet. Dan diefer Landraht/fo allein auß Braffichafftleuthen erwehlt zuwerben pflegte / hat über Blut und alle andere Sachen gerichtet und gehands let / von niemand gehinderet : allein/daß ein Landvogt im Nammen des Albte von Sangallen / Gericht und Raht bengewohnet / als Db oder Gemein-Mann / ohne Bug. Auch hatten die von S. Johann ehe mable eigen Stock und Galgen. Nachdem fie aber zur frenen Graffe schafft kommen / ist die gemeine Graffschafft von einem Landraht geres giert worden. Diefer Landraht bat den erzehlten Sandel untersucht: unb

<sup>(</sup>y) Шыth Luc. 11. Mart. 55. (z) Шыth. Bab. 3. Sept. 58. (a) Vad. 19. Oct. ad Blaur. Trans Rhenum profitis, agieque зики Veldkirehium, in nefcio qua villa fua.

1528.

und am 17. Tag Herbstmonat / alles gen Schweiß berichtet/mit Verssprechen/ die Frester abzustraffen (b). Aber Schweiß war wegen dieser Begebenheit ungebultig: hat selbsige den Sidgnossen (c) vortragen/und sich vernemmen lassen/solches keines wege ungerochen zulassen in Hossprung/übrige Römisch-Catholische ihnen die Hand bieten werden. Hergegen die Turthaler nicht nur bey ihren Mit-Landbeuthen/sonder auch bey Zurich und Bern Hilf gesucht/und zum theil gesunden (d). Aber deren Lobt. Orten / Basel / Schassbausen/Appenzell Vermittlung (da aber Zurich und Vern vorbehalten/daß Gottes Wort im Toggenburg offentlich geprediget/und niemand darvon getrengt werde) war so biel gultig/daß die Partheyen an statt Thatlichkeit/ das Necht zubrauchen sich verleiten lassen (e).

In Pundten ift Davos/und andere Kirchen/mit den Bilberen/ Davos/ der Meß/und dero Unhang abgfahren (f): ungeachtet es an der Papfis 20. reforleren Gegenstand nicht gemangtet. Und haben zween Pundt / eigene miert. Chorgericht angesehen: und in iedem Gericht / ein Chorgericht zusenn

geordnet (g).

Conftang hat auß verschiedenen Gemerken beforchtet/die Monchen Auch Conmochten Brieff / Rleinot / und andere den Clofferen behoriges entfuha fang. ren. Defwegen dort jeden Pflegeren Befehl ertheilt worden / alles jus vermahren. Zween Monchen find / um daß sie zimliche Barschafft/2c. über den Bodensee verfertiget / so lang eingesverzt worden/bis Das ents wendete guruck tommen. Ginem Caplan mar bisbahin vergonnet / in gwoen Rirchen das Sacrament jugudienen. Um daß er aber diefen Bes walt misbraucht / ist ihm gebotten worden/keine Romische Hemter que begehen / bis er (welches er bekennte ihm unmöglich fenn) bero Grund auß S. Schrifft darthun konte. Demnach Die Romische Levenpriester/ den Romischen Gottes dienst in benen Leuthkirchen unterlassen ; ift am 10. Lag Merz beschlossen worden / daß die Meß/ Sibenzeiten/Ehrbils der oder Goben/2c. in ganger Statt Constanz abgethan: auch mit des nen Closteren / beren 7. waren / defwegen gehandlet werde. Bu den Schotten hatte er feine Uebung. Dann bort ein fo armer Abt war/baß er keinen einigen Monch zuerhalten vermogen. Auch ber Pfarzer zu Petershausen bekennte/ baß er die Meg/zc. auf S. Schrifft nicht bars thun konne : mit Benfugen / fene nichts als ein Knecht / und Diene um einen schwachen Lohn. Der Abt seine der rechte Pfarzer : der habe ihn

folche

(b) 'Avied. (c) Mbfd. Bad. 27. Sept. § 1. 2. (d) Vigil. Michaël. (e) Mb-fdpeid Bad. 26. Oct. (f) Gomand. ad Vad. 3. Febr. 12. Apr. & 12. Jun. (g) Ge-ger/Menenf. 1. Sept.

fff iii

n. C. G.

folche Ding geheiffen / felbigen lieffe er es verantworten. Sagte fehre ner / Die Romische und Die Christliche Rirch / sepe ein Ding/ec. 3mabr haben/Die Lebte von Petershausen/und Creuglingen/mit Den Abgeord. neten/febr unbescheidenlich geredet. Doch haben in Diefen und übrigen Clofteren viel dem Wort Gottes Benfahl gegeben. Den 4. Faa 21prel/haben fleine und groffe Rahte beschloffen/daß Montag nach Offee ren/in allen Clofteren verfundet werden folte/daß man auß D. Schrifft von langer Zeit her/fo viel Bericht habe/daß die Opfer-Meg nicht nur eitel und unerschieflich / Gottes Suld und Gnad zuerwerben : fonder vielmehr Gottes Ehr zuwider / eine Unreikung Gottlichen Borns fene. Much die so die Opfer-Meg bisher sonderlich getrieben/als fie erfordes ret worden/Grund solchen Verfahrens/auß S. Schrifft zugeben/haben fie selbige nicht auß D. Schrifft beschirmen wollen / und keine andere Urfach gegeben / als allein / daß fie folches/von alten Gebrauchs wegen/ Der von den Elteren auf fie kommen / und von Bapften und etlichen Batteren gerühmt und eingeführt fene : Gott angenehm / und den Les bendigen und Codten/gu Erlangung der Geligkeit und Bezahlung der Sunden nuklich erachten. Demnach aber ber Gottesbienst/nicht nach langem Gebrauch und Gewohnheit der Menschen / sonder allein nach Der Mahrheit/welche Chriftus ift / eingerichtet werden muffe : habe der Rabt/welchem als einer Chriftlichen Oberkeit/ Umte halb geburt/nicht nur der ihren (zeitlichen) Rug und Wolfahrt zuschaffen / sonder vor allen Dingen/alles was der Ehr Gottes widerstrebt/und zu Bertleine rung des Reichs! Chrifti dienet/wo moglich abzustehen; angesehen/ daß hinfür niemand mehr in der Statt Conftang/und in ihr Oberkeit/nach Dapftlicher Urt Def halten folle : er beweise bann auf S. Schrifft por dem Raht / daß die Def mit dem Wort Gottes erhaltlich fene. Rrafft welches/nachdem es in den Elosteren tund gemachet worden/fint Dem 13. Sag Aprel / in der gangen Statt Conftang / ohne gu Deters hausen (woselbit sie erst am 23. Tag Aprel gefallen) teine Mes mehr gelesen worden. 2m 14. Tag Heumonat / hat Vicarius einen Bannbrieff wider die Frauen ju G. Deter aufschlagen laffen / welcher zwahr mit einer ternhafften und lefenswurdigen Schukred widerlegt worden: Doch gesagtem Stifft groffen Verlurft und Schaben zugezogen. Im Alugstmonat wurde der Rirchentleideren wegen befohlen/alles wollene/ nud was schadhafft werden oder verderben mochte / den Armen angumachen. Denen jenigen/die dergleichen Mefgewand/Alben oder Chor. mantel gemacht; oder Pfrunden gestifftet; folte man/fo sie es begehren, felbige wiedergeben. Wer etwas gegeben / mit dem Beding / baf mar Mel

Ref halte' der oder deffen eheliche Absteigung/bis in die vierte Linien/ iochte folches Gut/forderen. An. Chr. 1529. ift folches allein auf Ele

ren/Sinder/Beschwofterte/eingeschrantet worden (h). Demnach Bern/in Statt und Land/den Gottesdienst von Alberglaus Kirchen-

en gureinigen angehebt/vermeinten etliche/gu Neuenburg mifregierende guter reibynoffische Ort / foldes in S. Johannis Clofter zu Erlach / bis bes zu Bern. imten Termin eingestellt werden folte (i). Weilen aber diß Clofter/ u dero von Bern Grund und Boden/haben fie/nach habendem Recht/ n Brachmonat / die Bilber verbrennt / und die Rirchenzierden zu eiges en Sanden genommen (k). Hergegen der Landvogt ju Neuenburg/ ber des Closters Erlach / in der Graffschafft Neuenburg gelegene Beinden/ Dug und Guter/ein Berbott ergeben laffen. Qluch andere Rurs en / wolten wegen in den Clofteren geschehenen Beranderung / der Statt Bern verdrieglich werden (1). Doch wolte Bern / bisherigen Rifbrauch deren jum Gottesdienst und jum Eroft der Urmen/gewids eter Guteren nicht mehr gestatten / sonder war bedacht / daß selbige af eine Gott wolgefellige Beise angewendet: und an statt deren mus gen farten Monchen / und Monnen; Baislein / Rrante / und andere abrhafftig Urme/darauß erquickt werden. Alls namlich/su Erhaltung Irfftiger Schuleren/der Mußhafen zu den Barfufferen : der gang baule Ilige/fiben Priefter erhaltende nidere Spital/wurd ins Prediger-Clos er transferiert/mit dem Nammen des groffen Spitals/unter Auflicht 18 Gottseligen Leonbard Trempen. Diesem Spital murd bengefügt/ e Infel im Didauerfee / mit bero Befallen. Gin Theil Der Guteren/ urd der Begrabnuß der Cobten gewidmet. Auß diefen und anderen buteren wurden die Urme reichlich verpflegt. Es ware in ber Statt dern niemand arm/als die/welche fich ihrer Sandarbeit nehren muß. nize. Auch auf dem Land geriehten Die meifte Theil ber Clofteren gu Spitalen (m).

Eh und bevor diese Berordnung zu Bern geschehen/haben Mener/ Huch zu faht und Burger ju Biel (ben 30. Tag Augstmonat) wegen ber Kirs Bielenguteren angesehen / daß ein jeder/Fromd-oder Beimischer/Evanges ich-oder Papistischer / um guzeigen / daß sie die Reformation nicht mes in Benuffes und zeitlichen Guteren angesehen; mas er an die Jahrzeit nd Pfrunden gestifftet / zu seinen Sanden nemmen moge : er sene fehre er ober naber Bermandter : nur daß er erweislich mache/baß er Ges iute halb/an folches But Erbgenoß fene: und ber Fromde / von sman-

HIA (h) Vögel. Mfc. Chron. Conft. (i) Ubfch. Neuenb. 24. Maij. (k) Bab. 22. ". un. \$ 18. & 12. Aug. \$ 7. (1) 216fd). Bad. 22. Jun. \$ 11. (m) Stetl. 2: 20. fq.

N.E.G.

dig Gulben; einen; ber Beimische ein halben Gulben abzugeben. Auch daß die Fromde einen Sid schweeren/daß folche Gaaben und Guter, den abgestorbnen Seelen fein Rug fepen. Auf selche Erlaubnuß bin / haben Fromde und Heinschelber Kirch Biel/ein grosses/hievor an die Beleucheigungen/ Jahrzeiten/2c. zu hilft der abgestorbnen Seelen gewidentes Gut/entsogen (1).

Burge recht der Evangelifchen Statten:

Dieweil aber die Romifch-gesinnete / benden Statten/Burich und Bern / fich so widerig erzeigt : schon zuvor / ben ihrem Glauben zubleis ben / fich vereinbaret (0) : Auch dero Unverwandte von der Religions verbesserung abzuwenden getrachtet; haben sich gleichfahls Bochgedachs te bende Stande / am 25. San Brachmonat vereinbaret / einander ben ihr Land / Leuthen und Rrenheit zuschirmen: und daß jede Statt in ihr Dberkeit/in Sachen des Glaubens handle/das fie getrauen gegen Gott/ und mit S. Schrifft zuverantworten : und hierinn einander felbst wes Der zuhinderen : noch jemandem der sich darwider zuthun vermesse/ bens aufteben. Mit Borbehalt / in aufferlichen Sachen / Den übrigen Gibe anossen/nichts destoweniger beholffen und berahten gusenn : aut Fried/ Recht / Einigkeit/und Gehorfame zuhalten: wie fich getreuen Gidanole fen geburt/und wie die Bund vermogen (p). Dieweil dann etliche gemeine Sidanoffische Unterthanen durch Gottes Gnad begirzig fepen/ Gottes 2Bort und das Evangelium lauter anzuhören : und ihr Leben und Mefen nach demfelbigen anzurichten: Daran aber verbinderet : Die Bucher verbotten; und die Drediger verjagt worden: haben fie fich ent-Schlossen/daß keiner der gemeinen Sidgnossischen Unterthanen, so fich in ben XII. Stucken unfere uralten Chriftlichen Glaubens/den alle Chris ften von Rugend auf gelehrnt haben / nicht verschulde : und seine Sach mit Gottes Wort verantworten mag / gestrafft werde : schon er wider Menschensakungen handelte. Welche Dann/ in solchen gemeinen Serze Schafften/Gottes Wort mit mehrer Sand ihrer gemeinen Kirchaenossen annemmen / sollen von niemand mit Gewalt darvon getrungen / oder Darum gestrafft werden. hinwiederum/ welche Rirchhorenen mit mehe rer Hand / ben Denen Romischen Gebrauchen bleiben wollen / Die sollen nicht mit der Sand bezwungen werden. Sergegen ift Bern/am 24 Cag Muaftmonat / auß mit ber Eron Franfreich gehabter Vereinigung ges tretten: hat allen Denfionen abgefagt: und gleich Zurich / alles Rriegs. lauffen verbotten (9). 2118 Destreich fich auf Giognoffischen Tagleis ftungen

<sup>(</sup>n) Hist. Biel. Mscr. (o) 26fc). 3tr. 24. Maij. Conf. Ubsch. 4. Apr. (p) 216scheid 3tir. 24. Maij. 8 6. (q) Bull. Ref. Hist. pag. 277. Steel. 2:21.

Jungen (r) beschwehrt, daß diese Statte mit Constant fich verbunden, naben selbige gegntwortet : Daß folches Burgrecht/weder mider die Erbs inigung / noch wider den ju Bafel gemachten Bericht ftreite ; finten. nabl bas Reich/und die altere Bunde / in fothanem Burgrecht vorbes balten werden. Im Wintermonat (s) ift Sangallen/wegen wider dies fe Statt scharffer aufgestoffener Bedrauungen (t): folgenden 1529. Tahre im Genner / ift fehrnere / Diel : im Sornung / Mullhausen (Biel auf deren von Bern : Mullhausen auf deren von Burich Begehren); am 2. Fag Mers / ift auch Bafel in folches Burgrecht gurgenommen worden.

Die im Land Hakle/Bernarbiets/haben ben 7. Dag Brachmonat/ Mufruhe auß Unstifften ber furnemften Runfgebneren / in Benwesen etlicher Uns im Land terwaldneren / eine Landegemeind gehalten ; Daran fie mit mehreren Sagle: Stimmen fich entschloffen/die Def mit ihrem Unbang/bis zu allgemeis nem Concilio wiederum aufzurichten : und diefelbige/mit Darftreckung Leibe und Gute gubeschirmen. Wiel der redlichsten und ansehenlichsten/ widerfesten fich Diefem Beginen : und vereinbareten fich gufamen/gu ihrer Oberkeit/und dem das felbige auf Grund S. Schrifft fürgenommen/ best vermogens zuhalten. Go daß nun in diesem Land zwen feindliche Darthenen gewesen. Bu benen Meßbegirzigen/haben sich die von Ober-Sibenthal / Krutingen / Alefchen und Briens / fonderlich Die von Unterwalden geschlagen. Diese letstere haben/einer von Bern an sie abgelass fenen Bottschafft, bekennt, daß sie denen von Safile Priefter bewilliget. Auch die von Ury haben denen Haßleren / auf dero Begehren / einen Priefter bewilliget/und durch zwen Rahtsbotten Dahin begleiten laffen. Doch haben bende Ort / Urn und Unterwalden / das geschehene auf ets liche sondere Versonen ihres Lands gelegt / und daß es villeicht / unwis fend des höchsten Gewalts/zugegangen were. Die Unrühige von Saß. le/wolten ben der Statt Bern gleich alfo bleiben/wie fie an felbige tome men: und erbotten fich Rechtens fur gemeine Eidgnoffen. Ury und Bug gaben benen Silff begehrenden Rebellen / eine farte Abweifung : und von Lucern und Schweiß wurd die Gidanossische Correspondenz wol observiert. Nachdem zwo von Bern an Die Rebellen abgelaffene Gefandschafften fruchtlos gewesen / find am 2. Tag Augstmonat/Botten von vier Statten/ vier Landschafften/vier Landacrichten / gen Safle getehrt : erhielten aber mehrere nicht/als eine Bertroftung/innert 14. Eggen vollig zuantworten. Die Gefandschafft von Bern / mußte Sich auf der Beimreiß/zu Brieng/mit Befandten von Unterwalden / wegen dafis

(1) 4. Apr. & 22. Jun. Vid. Ubith. (5) 26. al. 28. Nov. (t) Haltm. 458. fq.

ger Dberberglichkeit/in ein Begant einlaffen : um daß bem in Untermale Discher Castvoaten stehendem Closter Engelberg / Die Collatur Daselbit Doch ohne einiche Jurisdiction, jugestanden. Alls febrners Bern / ihre an Safle habende Recht / Den 30. Lag Augstmonat / Dem meuterischen Sauffen vortragen laffen / stelleten Die unruhige Ropfe in ihrem Land/ eine Landegemeind an / dero 30. Unterwaldner bengewohnet. 3hr 216: seben mari die an der Oberkeit treu gebliebenen auf die Seiten gubringen und abtrunnig zumachen. Alls aber diese tapfere Leuth vielmehr abgeredet/der hohen Oberteit das schlimme Berfahren ihrer Dit Land. teuthen zuhinterbringen/stelleten sich die Rebellen/als wolten sie in sich felbe geben. Doch als Bern/theile gen Unterwalden/theile gen Safle, abermablige Bottschaffter abgeben lassen / baben weber diese noch iene fich weisen laffen. Bu Frutingen aber / Grindelmald/2c. find neue Une ruben außgebrochen/und haben die unruhige Botthaußeuthe fich nicht geschohen/an einer/Sonntage den 27. Berbstmonat/ zu Interlaten gebaltenen Gemeind/alldortigen Ordensherzen/deftwegen daß fie ihr Clo fter an die Oberkeit zu Bern übergeben / einen Bermeis zuthun : berebeten auch den Propit/so ohne dem teiner von den Gehorfamen mar/ fich mit den Landleuthen zuversubnen. Die Grindelmalder vertrieben Die Predicanten/und stelleten/gleich denen von Sagle/mehrere Unfugen an. Die Oberkeit / erbotte fich denen Gotthaußleuthen und Safleren/ por etlichen/auß ihr Statt und Land erwehlten Richteren/auf den 26. Tag Herteltmonat / des Rechten zusenn. Alls aber die Alufrührer folches aufaeschlagen / hat Die Statt durch ihre Nahtsbotten / allen Verlauff an alle ihre Unterthanen berichtet/und fich in Kriegeverfaffung geftellt. Der meifte Theil der Unterthanen versprachen Leib und Gut zu ihrer Dberkeit zusegen. Auch Die von Zurich lieffen fich auf einer am 19. Faa Weinmonat zu Zurich gehaltener Lagleiftung vernemmen: "Das mas sibren Eidgnoffen von Bern zu Schmach und Schand zustehe / und zu aefügt feve oder werde/das fene auch der Statt Burich zugefüge : Des ren von Bern Sach / sepe bender Sach / und sepen sie auf deren von

und jugn.

"Bern Ermahnen/ihnen zuzuziehen gesinnet,.. Es wurden auch die V. Ort von Bern ersucht / krafft habenden geschwornen Bundten/die Ungeborsamen zur Pflicht zuweisen. Diese aber hatten gen Bremgarten und Mellingen gesendet / denen von Zurich den Durchzug selbiger Enden nicht zugestatten (u). Sind aber nicht wol ankommen. Auch Soebethum und Freiburg wolten/weil es die Römische Religion betroffen/der Statt Bern nicht bepstehen (x). Daben sich doch hernach freundlische Statt Bern nicht bepstehen (x). Daben sich doch hernach freundlische

cher

der vernemmen laffen (y). Die Oberlander aber/haben fich in fo weit überfeben / Daf fie Den 22. Zag Meinmonat/zu Interlaten / vom alten Glauben (wie fie redeten) nicht abzutteben/fich pereinbaret; und allein por ben VII. Orten Rechtens gufenn / ihren Bergen gmahr an allen Pflichten nichts abzusprechen : Doch Diefer Sachen halb/niemand itraffen julaffen : Das Clofter mit aller Bugebord aufrecht innguhaben : hiefe fen Die Landphatin absieben / verlegten Die Waffe und berichteten folches alles in einem trosigen Brieff an die Dberkeit (z) / an welcher under Den Gottshaußleuthen / 100. Mann treu geblieben. Doch als etliche Botten von Thun/und von benden Gibenthalen/fich ju den Aufrühres ren perfugt / um fie ihrem Kurnemmen abzumahnen / baben felbige fich bequemt / auf 28. Mann / und einen Obmann von Thun / zum Rechten aufommen : war aber gusvath/weilen die von Unterwalden/allbereit den Rebellen zuhilff aufgebrochen waren / Dekwegen auch Wern mit Dem Danner aufgezogen. 2118 Die feindliche Armeen / einanderen naberen molten : haben etliche von Lucern und Bafel abgefertigete / fich in Das Mittel geschlagen. Die Bernische Bolfer wurden von Biel / Neuenburg / Laufannen/2c. inmassen gestärkt / bak die von Unterwalden und Briens/auß bem Stattlein Unterfeen/ auch bald auß Dem Clofter Interlaten/ohne Schwertstreich gewichen/ und die Bernische Truppen Da= felbit / auch im Thal Grindelmald fich lageren tonnen. Die Redlifuhe rer wurden flüchtig über den Brunig / beren einer gewesen seyn mag/ Sans im Sand. Diefer wurd in der Rlucht ergriffen : enthaubtet : das Saubt auf einen Pfal gesteckt : aber nachtlich gen Sarlen in Untermalden gebracht : moselbst es in der Sacriften aufbehalten mird / mit Diefer Uberschrifft : "Dif ift Sansen im Sand / Des feligen Manns "Saubt fo durch des Chriftlichen Glaubens (willen) gemarteret ift (a). Dero Rluchtlingen Bich aber und andere Mittelmurden zu Dberkeitlichen handen verzeichnet / doch dero Weib und Rinderen wiedergegeben. Ubrige Landleuth von Sagle und Gottshaufleuthe wurden am 4. Tag Wintermonat vor dem Clofter ju Saterlaten/unter frevem Sim. mel/pon Berz Schultheiß von Bern/und mit fich führender Armee/ums geben : Die fo Ehr und Eid an der Oberfeit gehalten zur Rechten : Die übrige zur Lingten gestellt : jene gelobe : Diese so beweglich beschulten/ daß fie fich auf die Rnie geworffen/und Abbitt gethan. Leib und Leben wurd ihnen geschentt : Aber Panner / Landsiegel und Brieffe / wurden ggg ii ibnen

<sup>(</sup>y) Bull, p. m. 176. Steel, 2:27. (1) Bercht, Haller, 26. Octobr. ad Zuingl. Quidam Winnershare as, qui casa soncen in rallibus struceras, literas adfers, &c. (2) Lang. I. 872:35. refert falsò ad Å. 1529. Cons. 886:48.

ihnen abgekündet: doch hernach zu greffem Theil wiederum geschenkt. Das Stattpanner kam / samt benden Panneren von Interlaken und Daßle/am 19. Tag Wintermonat wiederum heim: Wier der Nedliführeren/ (under welchen bes Propsis von Interlaken Bruder gewesen sein soll) wurden enthandtet/die Gehorsame belohnet (b). Die Brüdere von Interlaken/bequemten sich nach und nach: bezeugeten eigenhändig/daß sie die Mängel und Irrthumer/ihres Mönchenstande/und Nomissichen Religion erkennen/und wurden ehrlich außgesteuret (c).

Berbalten Abts zu Engelberg.

Bald nachdem man auß dem Geld gezogen / find Gefandte von Lucern/Urn/2c, auch vom Bijchoff von Bafel / von Der Regierung von Enfisheim/Freiburg/2c. gen Bern tomen: entschuldigeten beren von Unterwalden Zua über den Brunig/baf er unbedachtlich von jungen Leuthen / wider der Ehrbarkeit willen geschehen : wo eine Gemeind defines gen besamlet worden were / zweissen sie nicht er were unterwegen geblieben: seven weder Saubt-noch Amtleuth/ wie sonft ben ihnen geubt/ Darben gewesen (d). Aber der Handel wurd so ernstlich angesehen/daß er erft in nachtt folgendem Tahr bengelegt werden konnen (e). Doch hat Lang sich vermessen / denen Ungehorsamen das Wort Darzuthun: entdecket anben die ganze Geheimnuß/ daß namlich Barnabas/Albt zu Engelberg/mit feinen/aleicher maffen ganz eiferigen Conpentualen/auß gut Romisch-Catholischem Lifer / hinter Der Sach gesteckt/ben Rebellen felbst geprediget/bis auf die letite Tag: und seine Conventualen auf dasige Pfarzen gesett / und diese Unrube neun ganger Monat unterhaltert babe (f). Welchen Ruhm wir bem Lana gern gonnen.

Bern-und Freiburgische/
gemeine Herzfchafften.
Resigionstremung
au Genf.

Darum daß die von Bern vermeinten/ihre mit Freiburg gemeine Unterthanen/solten in Religionssachen sich ihnen gleich stellen: Freiburg aber sich darwider geset: haben bende Stätte Hist von Genf begehrt. Die Genfer haben jedem Theil eine Compagnie zugesaat. Aber die Sach wurd friedlich bengelegt. Etliche Unhängere des Papstkhums/begaben sich von Bern gen Genf. Se kamen aber auch von Bern/einige Svangelissche dahin / redeten wider die Priesterssachen in und wider das Fleischverbott in der Fasten / auch an Freit-und Samstagen / so nachtrucklich / daß erliche Burger/den Priesteren nicht mehr viel nachzestaget. Die von Freiburg beliebten zwahr hergegen die Römische Religion: dräueten auch / die Bündnuß auszusgen. Doch ist die Zweytracht täglich angewachsen. Etliche begehrten daß die Clerisep/auch ein nicht

<sup>(</sup>b) Stetl. II. à p. 10. (c) Act. Interl. Mfc. (d) Bull. 289. (e) Bull. 270. b. 288. 291. 295. 297. fqc. Stetl. 2: 18.28. (f) I. 885: 46. fqq.

fder Ban beraditet.

nige Rirchenmifibrauche verbefferet werden. Sie erholeten fich rahts ben Francisco Bonivardo/dem Prior zu G. Victor/ welcher ihnen ges antwortet: Eine Reformation were juwunfchen : Die fene aber nohtig/ nicht nur für die Clerisen/sonder auch für Die/von welchen sie verlanget werde. Alfo betten fie fich wol zubedenten mas fie begehren. Dann fie wiffen muffen / daß mann fothane Reformation ben Kortgang gewüns nen folle/die Predicanten ihnen nicht durch die Kinger feben/und fo viel nachlassen werden / ale von den verderbten Veiesteren geschehen. Sie betten von zweven Stucken eins zuthun. Wolten fie immer so aufige. lassen leben/als bisdahin/so betten sie sich nicht zubewunderen/ daß ans Dere gleicits thaten. Wolten fie aber Die Clerifen verbefferen / folten fie Denselbigen ein gutes Bensviel vorführen. Durch solche Untwort wurs In sie inmassen angefrischet / daß die flüchtige Mammelucken/ben dem Erzbifchoff zu Dienne einen Bann wider Genf aufgewurtet. 2118 obis papfie ger Prior, auf einer Reiß gen Bern/fothanen Bannbrieff/auf Eidgnof. fischem Boden gesehen/und tesen wolte : bat ihn einer darvon abgemahnet/fagende: Werde er des Erzbischoffs Gebott gelesen haben/werde er felbst im Bann fenn. Aber ber Prior verfette : Sabet ihr Die Mamas luten ohne genugsame Urfach ins Elend getrieben fo fent ihr in Gottes Bann. Sabt ihr foldes mit Recht gethan fo hat ber Erzbischoff über euer Bewiffen keinen Gewalt. Thut er euch in Bann / fo wird Dauft Berchtold (den Haller ju Bern andeutende) euch wiederum abfolyies ren. Solche Reden bes Priors, auch die Rermahnungen beren von Bern/machten die von Genf bebergt/ bem Davst alle Geborsame abgufagen / eh und bevor fie Die Monische Glaubenslehr verlaffen. Benia Monat aber hernachift Diefer Mann auf das Schloß Chillon gelegt/ und in ein tieffes in den See hineingehendes Loch gesteckt worden/wos felbst er das Rauschen beren zu benden Seiten des Thurns / und über ber Befangenen Kopf/anschlagenden Ballen immer gehort. Er mußte fich 6. Sahr an diesem Ort gedulden. Alle Diefes Schlof durch Bernund Genfiche Wolfer eingenommen worden/hat man mabraenommen/ daß an diesem/nur etliche Schuhe weiten Ort/durch offteres spakieren/ der rauhe felfechte Boden von Bonivard abgeschliffen worden (g).

Um daß die von Baden/gegen die von Zurich und andere Evan- Badifcher gelif be fich fo unbillich erzeigt daß fie felbige mann fie bafelbft in mah. Effer ge-render Maffer Cur, trant worden zu Beicht und Sacrament genehti. bangeliget : den Stertenden die Begrabnuß geweigeret ze. hat Zurich gu 2luß. fcbengang diß Jahrs, ben ihrigen die Waffer-Eur dafelbit zubrauchen abges

schlagen.

ggg iii

(g) Spon. Hift. Gen. I. 301. fgg. Spanh. Gen. Reft. p. 34. fgg.

D. T. B. Te 1528.

fcblagen. Alls aber die von Baden gen Zurich tommen / und mehrere Beicheidenheit versprochen ift das Berbott wiederum aufgehebt more ben (h).

Der Schwäbische Bund hat die Evangelische / gleich denen Mis bertaufferen gehalten defwegen viel ihre Zuflucht in die Giognofichaffe

genommen (i).

Wider. taufferen Barinachiafeit zu Búriá):

Die streitige Malesigsach von Gruningen gen Zurich/ist zu Bern! nach Erdaurung benderseitigen Frenheitsbrieffen und Rechten / rechtlich Dahin außgesprochen morden ; daß die von Zurich / als Dberherzen zu Gruningen/ den ftreitigen Bug mogen und follen haben. 2113 hienachit Die / mehrmahliges Berbott in Walderen jufamen zulauffen/überschen-De Widertauffer / Jacob Falk/und Beinrich Reinmann/ an einen Land. tag gestellet/und mit grosser Sanfftmubt und grundlich/Oberkeitlichen Sakungen gemäß fich zuverhalten / erinneret worden / fich aber gang trokig erzeigt / wurden sie naher Zurich gelieferet: und demnach man ihre Rerbesserung/mit groffer Mube aber vergeblich gesucht/am s. Lag Derbstmonat jum Waffer verurtheilt: auf das in der Limmat steben-De Huttlein gesett/und dafelbst ber/in das Waffer gezogen und ertrantt. Alber fie perharzeten / fagt Berz Bullinger (k) / in ihr Beise bis ans End.

Bafel:

Bu Bafel haben fich die Widertauffer im Fruhling wol angelas fen. Plerique refipuerunt (1), Die meiften haben fich weifen laffen. Bers nach erzeigten fie fich fehr frech / fo daß Marcus Berfins an Badia. num geschrieben (m): Dissidium illud intestinum, quod Carabaptista nobis parant, (hominum genus in perniciem Evangelicæ finceritatis natum & juratum) omnium quas ferimus molestiarum mole-Stiffimum eft : Unter vielen Berdrieflichkeiten Die fie tragen muffen/ sene Diese die groffeste. Es hat aber auch über das / dif Sahrs Decolampadius an den Herzog von Mumpelgard/ein schones Untwortschreis ben von dem Zehenden Recht/abgehen (n): und Jacob Wurb/zu Biel/ einen Bericht wider Beter trucken (o) laffen.

Biel:

Chur.

Muß Chur berichtet Comander/Dienstag vor Mitfasten/ben Zwing. li : Wir muffen jest all unfer Rrafft wider die Catabaptiftas brauchen : Die haben fich ben uns versamlet / und find under ben Burgeren viel/ Die heimlich und offentlich ihnen glimpfen. Dero groffester Berthadie ger

<sup>(</sup>h) Bulling. p. m. 268 Stein. & Wysl. Mfc. Amplist. Rhan. pag. 692. (i) Oecol. & Zuingl. Epift. 121. b. (k) Pag. 257 Stein. & Wyff. Mfc. Ott. Annal. \$5. (1) Oecol. 22 Mart. Epist. pag. 185. (m) 5. Sept. (n) Oecol. & Zuingl. Epist. 20. fqq. (o) Ott. Annal. pag. 45.

ger wird von ihm/der hinfend Undreas genennet : Bergegen Nicolaus/ 1528. daß er sich ihnen tapfer widersetzgerühmt. Etliche sepen in Berhafft

gelegt worden.

Schon diß Jahrs/foll David Georg/ber Widertaufferifchen Gect Dabid eingeleibet/und zu Deifft in Solland/ale ein Wibertauffer mit Ruthen außgestrichen worden fenn. Sat fich aber folgende under diefen Leuthen also aufgeführt / baf fie ihn als ein faules Glied abgeschnitten : nach welchem er eine sonderbare Schul und Sect angerichtet (p).

Cavito bat vom 13. Tag Berbstmonat / wegen Diefer unruhigen Ungleich. Ropfen/an Umbrofium Blaurer/folgendes abgeben laffen : "Under den beit diefer "Bibertaufferen finde ich frome Geelen/welche bu durch deine Sanffts "mubt leicht zu der Berd Christi (von welcher fie / wegen beut zu Lag "Durchgebender Unerkantnuß Chrifti / abgewichen) bringen wirft. Die "meifte find mit Trathumeren / ja mit Bosheit angefüllet : welche fur-"nemlich bedacht alles zuverwirzen/ durch wieder Unrichtung des Mos

Leuthen.

"faifchen Gefakes. Wider Diefe muß man febr machtbar fenn/ und eis , ferig betten. Etliche fagen/ein Chrift tonne teine Oberfeit fenn. Aber , diefe wolten man folle Das Schwert bem gemeinen Bolt in die Sand "geben/um die Lutheraner/Davisten/Zwinglianer/das ift/die ihren auf-"rubrifchen Meinungen nicht bepoflichtende / zuerwurgen. Gie führen "Schone Spruche in dem Mund / Den Beift Glie / durch welchen man "Die Gokendiener erwurgen muffe : man muffe Gedeonis Schwert er-"greiffen/2c.

Darum daß Zwinglii und Decolampadii Lehr/vom S. Albendmahl/ Lutberi je mehr und mehr Benfahl gefunden / hat D. Luther fein Buch/genen- groffere net die groffere Bekantnuß/ans Liecht gegeben. Dif Buch hat dren Theil. Den ersten hat er Zwinglio : den zwenten / Decolampadio entgegen gefest. Beschuldiget bende/daß fie weder feine Grunde beants wortet / noch gezeiget / welche (ob des Zwinglii ober des Decolampadii) Meinung / Des Lutheri Meinung vorzugiehen were ? Der dritte Theil enthaltet eine Glaubensbefantnuß. Den gangen Grund ber Sach ftel. tet er abermahl/auf Die/wie er sagt/buchstäbliche Erklahrung ber 2Bors ten / Das ift mein Leib. Golder Berftand fene von jeweiliger Rirch angenommen: und geglaubt worden / daß im S. Abendmahl/ Christi Leib und Blut/mit Brot und Wein vereiniget werde : Go daß Die durch die aufferliche Zeichen bezeichnete Sachen/auf eine unbegreiff. liche Weisesboch so gewiß als die sichtbare Zeichen gegenwertig seven/ und dargereicht werden. Welches er A. durch die gottliche Allmacht/ melche

M.C.G. 1528.

welche verschaffen konne/daß das Wesen des Leibs/in bren Weg an eis nem Ort fenn tonne: B. durch die Vereinbarung bender Naturen: und C. durch das Siten Christi gur Rechten Gottes beglaubt machen wil. Go gar legt er fich gegen Zwinglium ins Widerspiel / daß er schreibt: Parum referre, sive quis panem in Eucharistia manere, sive non manere & transsubstantiari credat : Es sepe nichte daran gelegen (9)/man sage/daß des Brots Wesen behalten oder nicht behalten / sons ber verwandlet werde. In diesem Buch bat er auch die beschrente Bis Derzuffsformul / welche Papft Nicolaus II. Dem Berengario An. Chr. 1059. porgeschrieben / gutgeheissen (r). Die Schwermer / so nennet er Diejenigen / welche behaubten wollen / daß die Wort / Das ist mein Leib / figurlich zuverstehen; follen folches mit unumstößlichen Grun-Den Darthun. Bermeint aber Durch Diefe feine Schrifft Dargethan gus haben / daß in diesen Worten keine figurliche Redensart Dlas habe: sonder daß selbige also wie sie ligen/verstanden werden mussen (s): sonst auch die übrige vom S. Abendmahl handlende Sprüche / figurlich gus versteben weren: mit Nammen: Wer unwurdig isset und trinket/2c. Der Relch der Benedenung/2c. 1. Cor. X. 16. 11. Endlich laffet er fich vernemmen/habe fich fürgenommen/wider diese Leuth/Zwinglium und Decolampadium/nichts mehr zuschreiben. Also find Difmahl auf Der Streitfrag vom S. Abendmahl / zwo andere / Die namlich / von Beife ber Bereinbarung bender Naturen in Christo und den Gigenschafften Des Rleisches Chrifti; entsproffen. Um fo vielmehr/diemeil Lutherus bes haubten wollen / Christi Leib durchtringe durch alle Creaturen: es fene ein wandelbares zufälliges Ding / wann man fage / daß sothaner Leib fichtbar fene.

1 wtbeil darüber.

Die Vapisten haben über dif Buch sehr gefrolocket : und es/nicht nur Zwinglio und Decolampadio den Credit zunemmen / fonder auch Das von ihnen benderfeits in vielen Artiflen gleich erflahrte/reine Wort Gottes gulafteren (t) gebraucht (u): Von denen aber sogenenneten Que theraneren / wird es für eine unüberwindliche Verthädigung der Lehr

(4) Zuingl. Op. 2: 441. Inquit (Luherus), se Papistarum potius sententiam secucurum effe, quam ut nobifeum fentire unquam velit, &c. v. l. c. (r) Nicolai judicium pudendum & fententiam deseffabelem, dicit Occolamp. ap. Zuingl. Op. 2: 479.b. Hofp.

Hist. Sacr. 2:59. Palinodiam illam Syngrammais Suevorum repugnare oftendit. Idem Hosp. à p. 53. rationibus Lutheri respondet. (s) Textum Cana nos volumus unicum, simplicem, &c. resinere in singulis Syllabis & Liveris. Hoc cum (Zuingl. & Oecol.) non faciant, libere pronuncio, eos Diabolum doctorem habere. (t) Vid. post multos, Bucel. Conft. A. 1528. ubi tandem Zuinglium, omni damone nequiorem & turpiorem, nequiffimus Monachus calumniatur. (u) Comand. ad Vad. 12. Jun.

n.C.G.

von wefendlicher Gegenwart des Fleisches und Bluts Christi im S. 4 bendmabl/gebalten (x).

Capito permeinte/weil fürnemlich Zwinglius in Lutheri Buch ans Zwinglie gegriffen folte Decolampadius schweigen : welchem Bufolg Decolampas Untwort: Dius / Zwinglium ersucht / alles / nicht nach Lutheri Redensart / sonder freundlich zuchun (y). Hiemit hat sich Zwinglius in Teutscher Spraach (z) an Lutheri Buch gewaget / und deffen Biderlegung/Shren Durchs leuchten / Johanni / Churfurst in Sachsen / und Philippo / Land. graff in Seifen / jugeschrieben. In dieser Zuschrifft vermeldet er / daß D. Luthers Bort voll Schmabungen. Benneben baue er feine Meis rung auf so schwache und blode Gedanten / Daß wofehrn selbige angenommen werden / Die Erkantnuß Gottes verdunklet : das Unseben 5. Schrifft in 3meifel gezogen : und Lutheri ehmablige eigene Schrifften amgestoffen werden. Gein Buch seve gleich einer gertrennten Urmee; Da etliche bier / andere dort hinguflauffen/ein groffes Geschren führen/ ind den Reind bedrauen/zc. Zwinglio werden von Luther Sachen ange-Dichtet / an welche Zwingli niemahl gedacht (a). Lutherus fage zwahr/ r wisse / daß ibm in dieser Sach kein Gelehrter nichts angewunnen verde. Alber dif beiffe in seiner eignen Sach Richter fenn. Golte nicht refagt baben/bag er nichts lebrnen wolte. Sette fich auch nicht auf Die Mitstimmung der Romischen Kirch steuren sollen. Auch habe er bisher licht/wie dikmahl/gefagt: Daß felbst die Ungläubige Chrifti Leib effen: Alfo vergröffere fich Lutheri Rebler immer. 3winglii Erklahrung werde uch an folchen Orten angenommen/da bas Vertauffen seiner Buche. en perbotten. Vix ullum crimen iniquius & injustius nobis impuatum unquam est, quam quod Sacramentorum hostes, vastatores & corruptores esse dicimur. Omnia enim scripta nostra, omnis dotrina, omnes denique labores nostri, ad hunc ceu unicum scopum liriguntur, ut illa Sacramentis tribuantur ab omnibus, quæ his trimi convenit, & ut dignus honor ipsis impendatur. Er sene tein Schwermer/noch Vergehter des Sacraments (b) / und folte Lutherus hn und gleich-gefinnete nicht fo hochmubtig verachten (c). Nicht Zwinglius / fonder Lutherus weiche von dem Buchstäblichen Bers land der Einsakungs-Worten (d). Auch habe Zwinglius niemahl gebbb faat:

(x) Sekend. H. L. II. 118. sq. (y) Oecol. ad Zuingl. 16. & 20. Apr. 20. Maij. 2) Op. Tom. 2: 416. sqq. (a) L. c. p. 417. Oecol. ad Zuingl. 6. Aug. Aliis S. Tria-a negamns. Aliis Christian 4182 hominem docemus. & c. (b) Hac Oecolampadii, Op. uingl. II. pag. 479. (c) Op. Zuingl. 2: 419. 427. 479. (d) Synsedochen Luchem id. L. c. 499. b.

n.c.a. 1523.

fagt: daß Chriftus nicht im D. Abendmabl fene (e): Alles tomme ends lich auf dieses an: Christi (wesendlicher) Leib werde durch die Rrafft der Worten / Das ift mein Leib /ins Brot gebracht : und muffen dies fe Wort / nur in folcher Absicht / ben Haltung Diefes D. Sacraments aufgesprochen werden. Da boch in ganger S. Schrifft fein Wort gufinden / doffen Außsprechung solche Rrafte verheiffen seve. Diese S. Mablzeit nicht in dem Absehen angesehen worden / daß etwas von neuem darinn herfürgebracht / fonder daß die Glaubige benfamen Auch De- vom D. Abendmahl ungleiche Meinungen / hat Decolampadius (g)

Dil.

Christo für seinen Tod Danten/2c. (f). Um aber zubeweisen / Daß Lus therus ohne Urfach gefchrieben / Occolampadius und Zwinglius haben colampa Dem Buch Zwinglii einen Brieff eingeleibet (h)/welcher mit nachtructs lichen Worten bezeuget/ daß er keine andere Lehr führe als Zwinglius. Er hat auch eine weitlauffigere Schrifft wider Lutherum gestellet / in welcher er darthut / I. Daß dem Zeichen den Nammen des Bezeichnes ten geben / eine in S. Schrifft gemeine Redensart febe. II. Solches muffe nohtwendig in den Worten/Das ift mein Leib/ beobachtet werden. III. Beantwortet er / 38. Einwurffe Lutheri. Auch hat er Diesem Buch vorgeben laffen / einen Brieff an Melanchthonem / (von welchem etliche immer das bessere gehoffet (i)/) in welchem er beweiset/ tvie unbillich er und seine Lehr für Schwermerisch außgeschryen wers De (k).

Milte Er. Flabrung Buceri.

Bucerum wolte zwahr bedunten (1)/Lutherus und Zwinglius/famt Decolampadio / seven nicht gar weit von einanderen (m). Hat doch in einem Befprach / in welchem Sebald und Arbegaft redende eingeführt werden/eins und anders an Luthero getablet : und von diefer Zeit an/ges fucht/die Parthenen zuvergleichen (n). Dergleichen milte Gedanten hatte auch Urbanus Nibegius/welcher nun nicht verhalet/daß er nicht mit Zwinglio halte (0): sonder wie Lutherus redet/ seine Meinung geandes ret (p). Doch war er beredt/daß die in dem Zweck dieses Sacraments/ sonderlich in der Lehr von der Gerechtmachung übereinstimmende / im

Urbani Mbegii.

> (e) L. c. 456. a. 508. (f) L. c. 430. fq. (g) Notanda illa Zuinglii. Op. 2:478. Puerilem & vilem (Occolampadius) fese primo aspectu offert, sed virum deprehenderis hand dubie, si nervos ipsius & osfa, i.e. verborum sensum & spiritum diligentius consideraveriiis. (h) Pag. 478. b. fq. (i) Comand. ad Vad. 18. April. & 12. Jun. (k) Hosp. Hist. Sacr. 2:61. Occol. ad Zuingl. 20. Maij. Paucos quosdam versiculos vel lineas & Melanchihoni & Martino Scribam, è quibus videant, an simus, fanatici & δαιμονόληπθοι. (1) Multis annis ante Epistolam ad Comandr. de qua Sekend. H. L. 2:119. (m) Oecol. & Zuingl. 20. Maij. (n) Scult. 2:133. fq. (o) Ad Ambr. Blaur. d. Thom. (p) Sekend. l. c. p. 122. a. Scult. 2; 140.

92. C.B.

übrigen einander vertragen folten (9). Go bat Umbrofius Blaurer eis nen zu Memmingen hierum entstandenen Streit bengelegt (r). Bu Is ne waren Daulus Ragius (Buchlein) Ludimagilter Daselbit/und andere Aminalii aute Freunde. Die von Emden und Schlesien leaten ihre Mitstimmung schrifftlich an Zag (s). Janus Cornarus / D. der Arks nen/von Zwickau/tam gen Zurich um bafelbst fich aufzuhalten (1). 2Bir fügen noch ben/daß Burgauer/um daß er die einmahl gefaffete Deinung von leiblicher Gegenwart Chrifti im D. Abendmahl nicht beweifen konen/ doch felbige/nicht ohne verursachete Zerzuttung/und Hergernuß/beständig verfochten/diß Jahrs von Sangallen erlaffen worden: gen Schaffhausen gezogen / und diese Lehr dazelbst am S. Weihnachtfest An. Chr. 1531. offentlich widerzuffen (u). 2118 zu gedachtem Sangallen ein Burger/ nachdem er sich über gleichen Urticul / mit den Kirchendieneren erspras chet / fich pernemmen laffen / ver glaube einmabl/ daß Christi Leib und "Blut im S. Abendmahl genoffen werde; wie aber folches geschehe/ "stelle er der Allmachtigkeit Gottes heim,; hat Berz Burgermeifter Radian diesen Mann seinen Blutsverwandten/erinneret : daß die Rirs chendiener/das erfte/namlich daß Christi Leib und Blut im S. Abendmabl genoffen werde, gleichfahls lebren. Weil Dann fein Better febrs ners weber wiffen noch fagen konne / wie Chriftus leiblich genoffen werde / babe er feine Urfach/Die Prediger bekwegen eines Trethums gus Araffen (x). Gegen Aufgang des 1528. Sahre/haben fich in Dundten und zu

Bafel/Mighelligkeiten erhebt/welche den Gin-und Kortgang des 1529.

Tahre fehr beunrühiget.

Demnach samt der Mek und Bilderen/das Unfeben und der Ge- Pralaten walt der Beifelichen/in Pundten gefallen/ift Bifchoff Paulus Ziegler/ in Pundbon Chur/naber Rurftenburg (y) in Eprol gezogen : hat fich aber/famt Batter-Theodor Schlegel / geburtig von Davos / Albt zu S. Luci / mit Joh. land un-Gacob Mediceo / von schlechter Extraction (z), Margraff von Meuß/ treu. eingelaffen. Diefer mar/als ein Landfraffiger Berzidem Beltlin auffas hig / hatte einen Bruder/Joh. Angelum/ Vriefterlichen Stands. Gels bbb ii bigen

ten am

1529.

(9) Ad Blaur. Epist. cit. (1) Ibid. (5) Hosp. Sacr. 2:53. Scult. 2:126. fqq. 129. 199. Lavat. Hist. Sacram. Sek. II. 122. (t) Hotting. H. F. VI. 269. Conf. 588. (u) R. d. Hub. Vit. Vad. p. 39. (x) Loc. cit. (v) Anhorn. Paling. p. 42. (z) Joh. Fabric, ad Bulling. Es zeigen alte Leuth an/bag ber Caftellan bon Meuß habe im Pergell Dienet. Gene ein Stallbub g'fin. Pius IV. ift auch blut arm g'fon/ 2c. Id. alibi. Caftellan bon Meng/foll ben Diethagen bon Galis Batter ge-Dienet haben in Pergell/und fein Neitbub g'inn fenn.

M.C.B. 1529.

915t

tet.

Schlegel

enthaub.

bigen hatte Bischoff Paulus (nach (a) anderwertiger besserer Besore gung) vor 3. Sahren versprochen/ans Churifche Bischthum zubringen: Jurium Episcopalium potentius firmandorum causa (b); um die Bischoffliche Recht besser zubevestigen. Ungelus ift bernach Dapft/ und Pius IV. genennet worden. Jacobus hatte demnach eine Schwefter (c). Gelbige hat er an Wolf Dietrich von Sohen Ems (d) pers mablet : welcher den hannibal und Mark Sittich von Ems gezeuget. Auß Hannibal hat Pius IV. einen Graff; auß Marco/ einen Cardinal und Constanzischen Bischoff gemachet. Bende Diese Kamilien / Meuß und Eins / waren den dreven Dundten ungeneigt. Wegen daselbft gus nemmenden Evangelii/wurden fie ihnen noch mifgonftiger : und haben Bischoff Daulus / und Abt Schlegel / mit bem von Meuß und Ems/ Dahin abgeredt/daß jener die Tochter mit ftartem Begleit gen Chur fuhre. Des Brautigams Batter (Mary Sittid) von Ems) aber/ihme mit groffer Macht/die Braut zuempfahen/entgegen ziehe: ben folcher Geles genheit die Statt in Bestigung nemme : und von benen sogenanten Neualaubigen reinige. Aber Gott hat Die Mordpractif an Tag gebracht. Etliche Burger und Bundsleuthe wurden gewahrnet. Etliche schreiben : daß Ungelus in einer Sanffte/gleich einem Rranten gen Chur gebracht worden/habe etwas Verdacht verursachet (e). Go daß man zu Abt Schlegel gegriffen; ibn peinlich gefraget / auß feinen eignen Schrifften überzeuget/und am 23. Tag Jenner/mit dem Schwert hin. gerichtet (f). Efchudi zwahr berichtet / viel Leuth haben vermeint / Die Dundtner hetten mider den Abt schlechte Ursach gehabt (g) : und Bus celinus scheubet sich nicht zusagen : Die Evangelische baben diesen Abt Darum gehaffet / und der Verzähteren beschuldiget/daß er selbigen zu 3 lang und ben anderen Religionsgesprächen viel zuschaffen gemachet. Wie es aber ju flanz bergegangen/haben mir broben berichtet. Und fonnen Efchudi und Bucelinus/die fürnemften Abhandlungen Des Bifchoffs mit dem von Meuß/nicht in Abred fenn. Zumahl Eschudi befrafftiget; daß (als die Braut im Hornung durch andere Beg/mit geringem Begleit/ Rerdinan gen Soben Ems und Reldfirch geführt worden:) Gefandte der V. Orte/ zu gesagtem Reldfirch / mit daselbst anwesenden Rerdinandischen Rahten/eine/ju Erhaltung des Momischen Glaubens abzweckende Bundnuf aufaerich: abgeredt (h). Eichudi (i)/auch Safner (k) fagen/die Urfach angeregter

diche Bundnuk

tet.

(a) Anh. l. c. (b) Bucel. (c) Tschudi, Spræcher. pag. 250. Anh. l. c. aliis dicitur Filia Jacobi. (d) Niber-Ems. Joh. Fabric. (c) Anh. Pal. 42. (f) Bulling. p. m. 268. Stumph. X. 9. Spræch. 192. 249. fq. (g) Hift. Glar. Mfc. (h) Bull. 277 igg. (i) L.c. (k) Theatr. I. 430.

Dund:

97. 6. 63. 1529.

Bundnuß fene gemefen/bie noch altere Rerbindung der Evangelischen Statten under fich/und mit bem Landaraff von Seffen. Diefe bende waren übel berichtet. Die Berbindung deren Romisch-Catholischen/ift Der Verbindung der Statten vorgegangen. Die mit dem Landgraff von Deffen aber / ift viel junger als Der Rerdinandische Bund. Bundnuffen ungleichen Innhalt zugeschweigen (1). Inzwischen hat es Dismabl in Dundten nicht an gelehrten Leuthen gemanglet; und haben fie beren mehrere aefucht.

Die hohe Oberfeit zu Basel / vermeinte bisher / ihre Statt burch Burgerverschiedene Mandat zu Ruh zubringen. Demnach aber Die Driefterschafft und Monchen / ihr Wessen immer (m) verthädiget; sind am 23. Lag Christmonat (n)/An. Chr. 1528. 300. von allen Bunfften/auf der Gartneren Sauf / versamlete-Burger / supplicando (0) einkommen/ daß ihre einhellige / und gar nicht / jemand zubegwältigen angesehene Bitt/nicht für aufrührisch angesehen werde. Weilen aber ihre/neulich den Meisteren der Zunfften übergebene Supplication, nicht angenommen worden/tringe fie die liebe ju Gott/und die Begierd eines ficheren Friedens / fich personlich seben gulaffen. Dem Mandat von eintrachtis gem Predigen / werde nicht nachgelebt. Ein theil verfegere / verdamme/ haffeiden anderen. Solches zwenspaltiges Predigen / sepe ein Brunn der Lasteren / ein Deckmantel des Aberglaubens / eine Rerwirzung der Gewiffenseine Reigung Gottlichen Bornssze. Begehren demnach daß Die dem Evangelio Chrifti / mit der Papstlichen Lehr / widerstrebende Prediger/ohne Rergug abgestellt werden: Die aber so forthin predigen wolten/zuvermogen/daß sie sich nicht beschämen/ihrer Lehr Rechenschafft zugeben : auch die Meg/als Die meiste Ursach des zwenspaltigen Predis gens/fo lang absuschaffen/ bis Die Dekvriester ihre Mek genugsam verantwortet. Beantworten den Cinwurff daß die ftreitige Sachen langft in den Concilien / und von den Batteren/erlauteret worden. Werden andere bitten / daß sie ben bisberigen Brauchen bleiben mogen/sene gus wiffen daß folche Gebrauche weder Gott zu Ehren noch zu Krieden der Statt Dienen. Bergegen Die Burgerschafft nichts bitte / als was Bott Wiber. leblich. Begehren nicht/daß jemand jum Glaub gezwungen: fonder fand; allein/daß falsche Propheten und Aergernussen abgethan werden. 2000 der in Wachen/noch Reisen/konne ein Theil dem anderen mehr trauen.

fchafft zu Bafel Bee fcmerde:

Dann

(1) Bulling. Hift. Ref. p. m. 203. b. Adde foedus adversus Protest. A. 1527. ap. Sekend. II. 94. fq. (m) Conf. Oecol. & Zuingl. Epift. ad Somium. 180. b. (n) 26. Dec. Bers. ad Vad. Oecol. ad Zuingl. 23. Dec. (o) Oecol. ad Zuingl. Constantia plebis, non desistentis à precibus, bonam spem mili facit. Et Ep. 23. Dec.

bbb iii

N.C.B. 1529.

Dann der Neid groffer als zwischen Chriften und Eurken. Etliche vertrauen den Juden mehr / als denen / welche von ihnen für abgefallene Christen gehalten werden. Widerpart (felbst einige Briefter (p)) seven mit viclen Bedrauungen in Harnifch geschloffen. 2Bo felbige fich nicht entwaffnen / werden auch die übrige/ihre Sicherheit zuveranstalten genohtiget. Ein Rahtsherz fagte in der Rahtsversamlung : er wolle feis nem Mahtschlag mehr benwohnen/es werde dann das zwensvaltige Dre-Digen abgeschaffet : gieng damit auß der Rabtstuben (9). Alldieweil aber Diese sich berabtschlageten / sind die in der kleinen Statt / auch die an der Spalen / geharnischt zusamen geloffen : wurden aber vom Raht abgethädiget. Alls die Burger die Supplication übergeben / Burger meister Meltinger aber / felbige anzunemen sich gewidriget : beswegen Die Vurger sich entschlossen / ben einanderen zuverbarzen / bis man sie verhört : wurden Berg Burgemeifter Adelberg Meyer / und Oberft Bunfftmeister Jacob Meper / Die Supplication einzuholen/abgefertiget. Darüber Die Burger innert 2. Tagen benügende Untwort begebrie und beimgekehrt: Die Dapftisch-gesinnete aber/baben am 29. Sag Christe monat / den Magistrat, durch eine Supplic, ben dem / das bisher üblich war zubleiben/ersucht (r). Dieser Stillstand hat nicht langer gewährt, als bis in die Nacht

Trefuna:

vor S. Steffan. Dann auf Vernemmen / daß die (s) von Zurich bes gehrte Abgesandte antommen weren (t) / luffen- Die jenseit Dibeinische nochmahl im Sarnisch zusamen. Auf deffen Bernemen/bewaffneten sich 800. Evangelische; so aber/in deme fie auch ihre Bediente bewehrt/bis fast 3000. angewachsen : gertheilten fich auf dren Zunffte/und übernachteten Daselbst. Die jenseit Rheins/und an der Spalen/als Die Vapstische/aber viel schwächere Parthen/haben ein gleiches gethan. Etliche waren Neutral, und blieben zu Sauß. Die Evangelische wolten nicht auß einandes Berglich. ren gehen/die Papftler hetten dann die Daaffen benfeite gelegt. Endlich wurden benderseits etliche außgeschoffen. Neben denen von Zurich/was ren auch Gefandte von Bern/Strafburg/Mullhaufen: Item von Lucern und anderen Romisch-Catholischen Orten. Der Raht stellete Ur. ticul / welche/nachdem sie auf Begehren der Evangelischen in etwas geanderet worden/vermogen / daß Gottes Wort pur und eintrachtig ges prediget werde: Die Predicanten wochentlich/wenigst einmahl zusamen tretten / und wegen übriger Streitpuncten / unter einanderen Bericht geben

(p) Una cum Clero Cathedralis Ecclesia : occulte tamen, Bers. Epift, ait. (9) Occol. ad Zuingl. 15. Dec. (r) Urstif. VII. 21. Scult. 2. à p. 143. Hotting, H. E. IX. 12. fqq. (s) Oecol. ad Zuingl. 23. Dec. (t) Berf. Epist. cit.

ieben und nemmen: 21m Sonntag nach Drenfaltigkeit (14. Lag nach Ufingiten) von der Def ein offentlich Gefprach balten. Bis zu folhem Gesprach / folle taglich nicht mehr/als ein Fronamt/im Munster/ ien S. Deter/und gu S. Theodor a halten; alle niedere Meffen unteraffen werden. Die Papstler aber waren nicht gufrieden : verlangeten/ af fich die Evangeluche / Deren 5. ehmahle ihnen eingeraumeten Rirben benügen : und erlangeten ein Berbott / daß bas Teursche Wfalmen ingen / in denen Rirchen / in welchen es bisdahin nicht üblich gemefen/ icht eingeführt werde : darauf ben nabem ein neues Reur aufgegans en were (u). Decolampadius schreibt darvon an Zwinglium: Wir sunschten / daß Christi Reich zur Bollfommenbeit fommen were : es at uns aber an Josiis gemanglet. Das Wolf hat fich begeben/nache em es des Rabts und der Gefandten Eintrachtigkeit mabrgenommen. er thut hinzu : Berus habe felbigen Tag / Die Propften zu G. Peter/ uch feine Dohmherzen-Stell aufgegeben : Sein Nachfahr gebe ihm 00. Eronen/2c. Gie pertroften fich / es werde beffer merden durch meis e Predigen. Sich hab das Bolt hinterhalten/daß es fich nicht entrunen. Cecidit bona ex parte Antichriftus, &c. Der Intichrift ift merts ch gefallen.

Umbrofing Velaraus (Stort) aber/Prediger zu den Dominicane: Papfilere m/und Augustinus Marius/erwarteten der bestimmten Zeit nicht/fon- lieblofes er/auf daß sie nicht disputieren mußten/hat sich Marius ins Bangr Berfah. md / und Velaraus anderstwohin begeben. Um daß aber Die Vredigen 1 einichen Rirchen unterlassen worden / und die Vauffler sich dessen bes agt / bat Sebaftian Muller/mit Burgermeifter Meltingers Bewillis ung/su S. Deter geprediget/und nach feiner Beife mider die Lutheras er verheßet (x); auch die Winkelmessen wiederum eingeführt : über as/wolten die Dapiftische Priefter mit den Evangelischen teine Unter-Dungen pflegen. Defregen Die Evangelische/ ben ber Religions-Destation sich angemeldet. Man vertröstete sie auf billiche Untwort. ber diese verweilete sieh : Die Bischöffliche draueten / es mußte bis Ifingsten besser werden (y); auch sagten die Evangelische / gegebene brieff und Giegel / werden an ihnen gebrochen (z). Bermeinten alfol icht schuldig senn/ben der Erkantnuß zubleiben. Weilen fie aber verierkten / wo der Gegentheil Rugken finde / begehrten fie / daß alle dem

(u) Bulling. H'ft Mfc. p. 272. Urstif. VII. 22. (x) Steel. II. 21. b. (y) Steel. id. (2) Oecol. ad Zuingl. 17. Jan. Frontes perfrilla (Papitarum) contemnant rechen sonem nostram : plebi illudere sanctum, ut ot inor arbitrantur : id quod ex Papisticis bus habent. Ib. Profecto ni Legati restri & Bernenses, plebem ad conditiones ilias sissisnaas induxissent, amicis persuasionibus, longe aliter hodie res haberes.

97.07.09. 1529. madiet Die Ebangelischen ungedul-

tig:

Wort Gottes widerwertige / welche under der Priesterschafft Unverwandte hatten/und welche die Urfach gewesen/daß die Zusag ihnen nicht gehalten worden (a) / auß dem Raht auß- / und bis Auftrag der Sach (doch ihren Ehren unschadlich) still gestellet werden. Item Tieweil wes nia Versonen im Regiment alles bindurch trucken mo jen foll ber Rabt

und migtreuig.

binfur/durch die Gechfer : die Meifter aber / burch die Bunffie erweblet werden. Der Raht versprach/auf morndrigen Jag der Burgerschafft quantworten. Deffen benügten fie fich anfanglich : erinnerten fich aber im Abzug/fie mochten wegen higigen Derhaltens/ben Nacht überfallen werben. Zwolfhundert bewaffneten fich : und begehrten / Der Raht folle ihnen noch selbigen Albend Untwort geben. Nach erlangeter Wilfahrt wolten fie der Sach noch nicht trauen: stelleten (allein zu ihrer Sicherbeit) am 8. Tag Hornung / feche ftuck grobe Geschus / an des Korns martte Straffen : fpanneten die Retten in den Gaffen : und verwahrten Die Stattthor. Burgermeister Meltinger aber, und deffen Cochterman Stunter Rahtsherz Egolff Offenburg, fich nicht langer trauende/lieffen fich Nachts beimlich auf dem Rhein binweg führen. Solches vermehre te ben dem Bolk den Argwohn/heimlicher Practiken (b): fo daß am 9. Sag Hornung / Die Ungahl Der Bewaffneten / bis 2000. angewachsen. Diese liesen Durch 40. Manner einen Umgang thun / ob alle Posten permabret. 2118 Diefe ins Munfter tommen/und einer auß ihnen/mit feis ner Hellpart eine Cafel geoffnet/ daß ein Bild barauf gefallen/und gerbrochen/haben einige anwesende (Bullinger (c) schreibt : Die Pfaffen fo Darzu gekommen) fich mit Diefen in ein Worthandel eingelaffen/welcher/ aroffer als er war/ an den Kornmarkt gebracht worden. Go daß dorts her 300. Den ihrigen benzusteben/außgeschossen worden/ von welchen iene 40. / als fie ihnen am Sprung begegnet / fich bereden laffen / guruct ins Munfter jugeben/um demjenigen/das fo viel Bank gestifftet/einmahl abs aubelffen : schmiffen Bilder/ Altare/ Tafelen/2c. barniber : jogen auf Dem Muniter/in G. Ulrichs/fehrner in G. Albans/und andere Rirchen und Clofter / Darinn fie ein gleiches verzichtet. Denen Rahtsbergen / welche fie abmahneten/gaben sie zur Unewort: Was ihr dren Jahr ohne Nache truck berahtschlaget/wollen wir innert einer Stund zu End bringen (d). Die in der fleinen Statt / fich einbildende / es werbe an ihren Bilder Fram auch tommen/begehrten/daß man ihnen erlaube/ihre Bilder felbst abzunemmen. Nach erhaltener Bewilligung/ haben fie es/aber mit Unwillen/

Bilberfurm.

<sup>(</sup>a) Oecol. ap. Hotting. H. E. IX. 12. (b) Oecol. ad Zuingl. Quod illum sibi parum bene conscium, indicarit. Ap. Hotting. H. E. IX. 13. (c) Pag. 273. (d) Occol. ap. Hotting. l. c. 15.

willen / gethan; und zogen die Bilder auf die Rirchbuhne / in vergeblis der Doffnung felbige Dermableins wiederum aufzurichten (e). Roigens Den Lags (war der 12. Hornung und Eichen-Mitwoch) fieng man an das Holkwerk von den abgebrochnen Altaren/Bilderen/Tafelen/2c. 3u. verhauen/und für Brennholf under die Armen aufzutheilen. Weilen fich aber etwas Streits darüber erbebt/wurd es auf dem Munfterplas in 12. Sauffen (f) vertheilt und verbrennt. Auf anderen Rirchhofen ift gleiches geschehen: welches Die Davister so fart geschmirit/daß sie betten Blut weinen mogen (g). Bu diefer Unruh find auf dero von Bafel Begehren (h) / Gesandte von Zurich / Bern / Solothurn / Schaffhaus fen und Conftang gen Bafel tommen.

Rolgenden Freitag erfolgete ein beständiges Decret, daß alle Bils Reformas der / Mek 2c. su Basel und in ihren Gebieten / tod und ab sepn folten. tion er-21m ni Sten Sonntga bat man in allen Rirchen Teutsche Pfalmen gefungen is Decolampadius angetretten / hat der ehmahlige Weihbis Schoff : Telamonius Limperger / im Manfter geprediget. Unbedachte Bilder-Verehrer erweckten in der fleinen Statt/wegen der Bilderen/ efwas Unruh. De murd aber bold gefallet und das Burgrecht mit Burich/Bern und Conftant angenommen (1). Den 18. Eag Hornung/ wurd den abgewichenen Gurgeren Bergeibung des Bergangenen verfundet / und (wofebrn fie wider gemeine State nichts ungebührliches gehandelt/) freger Zuga- g geoffnet. Alfo ift das Vapfthum nicht zwahr ohne Unruhe und Unordnung/doch durch Bottes anadige Berbutungs ohne Blutvergieffen; ja ohne daß ein Haller jemand genommen worben (k)/abgethan worden. Die/wahrender groffeften Unruhe/gu Bafel fich aufhaltende Eprengefandte von Bern / haben under and erem an ihre Berzen Principalen berichtet : Sie/bie Burger von Bafel / haben Die Rirchen geraumet : Die dren übrige Meffen find abgethan : soust ift nicht eines Haars groß / weder auf Rirchen noch Clofteren genommen/ auch niemand verlegt worden. Dann Diejenige / welche vormable ber Meß begehrt / und bis in den Tod / Leib und Leben darzu zusegen gebraut haben/haben sich nie gerührt/sonder gang friedlich zugesehen (1).

Alls die Bapftische Religion / gu Statt und Land/mit groffem Eifer Romi. hinweg getennt mar/hat das Capitel Der hoben Stifft/mit ihren Caplas fajer Clenen und Zugewandten fich gen Freiburg ins Breifigau verfügt : ift aber tifen 216.

bort dug.

(e) Sleid. p. m. 70. b. Urstif. VII. 23. Hospin. Sacram. 2:67. (f) Occol. Novem Pyras. Hotting. H. E. IX. 16. Etiam Bulling. (g) Oecol. l. c. (h) Stetl. II.21. (i) Urstif. VII. 24. Bull. 285. (k) Occol. ap. Hott. H. E. IX. 16. Venerab. Zuinger. Exegef. Euchar. p. 73. (1) Ap. Stetl. II. 22. a.

N.E.G. 1529.

erfest.

dort nicht benügt worden: in deme um An. Ch. 1543. der Rabt/ihnen die Benwohnung mit ihren Rellerinen nicht langer gestatten wolte. Bla reanus (m) ftellte fich für Raht/und begehrte daß felbiger fie ben dem alten Serkommen bleiben laffe/auf daß der Raht nicht für Lutherisch angesehen werde. Ben gefolgetem Abschlag / braueten Die Stifftsbergen hinwegzuziehen : find aber verblieben / bis Freiburg von Frankreich beawungen/und im Nimmegischen Fried erhalten worden. Da setten fie fich gen Urlesheim / ohnfehrn Bafel / in der Bischoff-Baslischen Berz schafft Burfect / allwo sie eine Stifft-Dohmfirch / mit zwenen groffen Thurnen / famt etlichen ansehenlichen Hauseren und Sofen / ju ihrer Wohnung erbauet (n). Der Dischoff hatte die Hofhaltung/vor langst gen Vourentrut vertegt. Nun veranderete er auch sein Consistorium und geistliches Gericht gen Altkirch/ins Suntgau. Ludwig Beer / S. Schr. D. ein Baster: war schon vorhin verzeift (0): Beinrich Loriti (p)/von Glarus / ein Philosophus und Doct; auch Erasinus von Noterdam auf Holland/fo nun viel (9) Sabr lang ju Bafel fich aufgehalten/ und nach seiner Abreif / das Evangelium schrifftlich widerfochten / aber keiner Untwort gewurdiget worden (r) ; find dem Dohm-Capitel und Priesterschafft nachgezogen / fo daß in der Sohen-Schul wenig Lehrer und Buhorer übrig geblieben. Die Dberfeit bat der Univerlitet, Brieff/ Bucher/Rleinodt/Scepter/ Siegel in Bermahrung genommen. Gegen ben eigenwilligen unabgenohtigeten Sinscheid Dieser Belehrten/bat man fich getroftet / mit der gefolgeten Rube (s). Bu dem ift diefer 2162 Oludlich gang ersekt worden/durch Leuth / welche/wo nicht von gleichem Ruhm/ Doch der Statt nutlicher gewesen. Dann Paulus Phrogio murd an Die Pfarzen zu G. Deter beruffen (t). 2luch gab ber Raht Befehl/bas Schulwesen zubestellen / worüber Decolampadius einen feiner Mitars beiteren an Zwinglium abgefertiget/mit felbigem hierüber fich zuersprachen : um benen / von welchen sie für Reinde der guten Runften und Spragchen außgeschrien worden / den Mund beffer zustopfen. Theologische Lectiones wurden / boch nur (u) bis An. Chr. 1531. in gleicher Ordnung und Weise gehalten/wie zu Zurich (x). Auch wurden Sim. Gronaus/und Sebastianus Münsterus dabin begehrt (y). Gros

> (m) Cum suo longo Pater noster. Gast. ad Bulling. (n) Spart. Helvet. p. 611. sq. (0) Occol. Ap. Hotting. H. E. IX. 17. (p) Glarcanus, Homo ad maledicentiam & inepta scommara natus. Id. I. c. Specimen vid. Vit. Stuck. p. 11. b. (q) Ofto, numerat Urstif. pag. 574. addit Erasmi tetrastichon valedictorium. (r) Oecol. (s) Oecol. & Zuingl. Epist. p. 198. b. (t) Oecol. ad Zuingl. 28. Mart. (u) Oecol. & Zuingl. Ep. p. 175. b. (x) Oecol. ad Zuingl. ult. Jul. (y) Oecol. 3. Jul. 'Avind. & Epith. Occol. & Zuingl. p. 178. fg. 180. 206.

næus war An, Chr. 1493. in der Graffchafft Hohensolleren (z)/geboh. ren: ift etwas Zeit der Schul zu Dien in Ungaren vorgestanden; und int An. Chr. 1523. Profestor Der Griechischen Spraach zu Beidelberg (a) gewesen. Munster aber / ift An. Chr. 1489. zu Ingelheim an die Welt tommen. Nachdem er den Barfuffer-Orden (in welchem er fint An. Chr. 1509. Wellicani Lebrniunger (b)/in Debraifcher Spraach ges wesen) verlassen/hat er zu Seidelberg eine Profession erlanget. In der Bochen nach Extare/war angeschen/daß alle Ordensleuth/Mann-und Beiblichen Geschlechts/ihre Ordenstleider und Statuten verlaffen/sich n schwarz kleiden / und ben den Dredigen sich fleisfig einfinden sollen. Wer wolte / mochte in den Closteren verbleiben : aber ehrlich / und der Religion gemäß / fich barinn verhalten. Denen fich verheurghtenden/ ider sonst auß dem Closter gehenden/ hat man versprochen/ste mit ehrichen Leibdingen außzusteuren. Runf Drediger-Monchen/welche diese Erkantnuß nicht annemmen / hingegen das Closter plunderen wolten/ vurden gefänglich angenommen. Reich und andere kostliche Ornat/ vurden von der Oberfeit allenthalb verwahret. Auch andere Ordenseuth waren migvernugt. Die meifte haben geheurahtet. Die übrige Brieffer waren vermahnet/ihre Rellerinen von fich zulaffen/oder felbige uehelichen. Alle geistliche Mannspersonen mußten den Burger-Eid bweeren / oder fortzeuben. 21m 1. Zag Aprel; wurd durch flein und roffe Rabte / eine neu-angestellte Kirchen-Ordnung zuhalten erkennt/ ind hernach in Eruck verfertiget. Darinn angesehen war / wie ber in Bottes Wort gegründete Gottesdienst verzichtet / Die Rirchen-Hauß. altung verwaltet : und die Lafter abgestellt werden muffen. Bald here lach wurden Meggerathe/Chorzocke/Leinwat/Teppich/und andere Kirs bengerath pergantet/und bas hierauft erlofete Gelt/an die Urmen verpendet.

Nachdem Casvar Lang viel vom Berhalten beren / wie er rebet/ Rangische Leuglaubigen und Catholischen geredet/ift er in diese Worte aufgebro- Centur ben: "2luf folche/ fa freplich vor Gott hochst unverantwortliche 2Beis fe/namlich mit Alufftand/Emporung und Ungehorfame / fo woi wider Beift-als Weltliche von Gott gesette Oberkeit / ist grahr endlich Die neue Religion zu Bafel / Durchgebend eingeführt worden. Bleichwie aber viel Briefter/und viel Beiftliche in Den Clofteren: also find auch nicht wenig Weltliche gewesen/welche hierinn niemabl eingewilliget iii ii .. fore

<sup>(</sup>z) Urftif. bon Beringen. (a) Pantal. de Vir. Illuftr. 3:211. (b) Pellicit. Mfc.

N.C.G.

"fonder eiferig und befter maffen widerfprochen,, (c). Untw. Weder Diefer Leuthen Widersprechen, noch daß sie von Lang Catholisch genennt werden : ift dero Sach ein Schirm. Go ichadet es der Evangelischen Lehr nicht / daß dero Berfechtere/von Lang / Menglaubige genennet; und felbiger Berfahren/von ihm fo haflich vorgestellet wor-Den. Wir laffen groahr nicht auß der Ucht/was Urftiffus in Erzehlung Diefer Begebenheit angemerkt : "Es find je allezeit under benen / fo qua ntes vor ihnen haben/ungehaltsame Leuth/welche mehr zu Berftorung/ "dann zu Aufrichtung/befferen Luft tragen. Defibalb allen Oberen fur "tufeben / daß fie ihre Unterthanen / mit Gerechtigkeit und Billichkeit/ "nach Gottes Wort regieren / und allen Unlas zu Aufruhren abstellen. Es ift aber unwidersprechlich / daß bende Varthenen/ Evangelische und Papisten in Waaffen gestanden, und an diesen Unordnungen theil gehabt. Welche aber das Reur angezindet / und fonft / Die gröffere Bes schuldigungen über sich gezogen / wird sich / so man benderschriges Verhalten gegen einanderen haltet / ohnschwehr finden. Die Evangelische Lehrer redeten Gottes Wort : Die Vapstische Prediger / haben auf ber Cangel Die Gemühter verheßt und verbitteret : ja baben fich zum theil bewaffnet. Die Bapftisch-gesinnete Burger / haben ihren Glaub mit Drauen verfochten / und waren die erste/so die Waaffen ergriffen. Die Evangelische/schon sie an der Bahl die mehrere gewesen/find sie doch ben Der Oberkeit nur bittlich einkommen : haben des Rechten begehrt / und Daß Die Mefpriefter ihres Glaubens Nechenschafft geben : und habe die Waaffen erst ergriffen / als eine abgetrungene Nohtwehr / und nach viel Dorwahrnung/Bitten/und Anbringen/durch fie an den Kaht gelanget vor guter Zeit; doch ihnen teine Antwort werden mogen (d). Darben fehrner zuwissen: 1. Daß Decolampadius und andere / 6. gange Jahr allbereit zu Basel geprediget/und das Bewiffen ihrer Buhoreren überzeuget/ daß Abgotteren und Die Meg/neben dem Christenthum nicht bestehen konnen. 2. Daß Das widerwertige Predigen / als den Stein des Unftoffens/und den Bundel aller in ber Burgerschafft entstandenen Zwentracht/abzuschaffen; schon mehrmaht geschloffen und versprochen/aber niemahl gehalten worden. Dielmehr hat man die Versprechen traffelos gumachen und die Evans gelische zuuntertrucken gesucht. 3. Daß diet fo fotche Grathumer vers thadiget/und geubt/niemahl zu grundlicher Beschirmung und Verthas digung

<sup>(</sup>c) P. L963.b. Exprobrat etiam Gothard, refut. à Cl. Stuckio Dialog, de Relig. III. Qu. 8, p. 1. (d) Verba Legator. Bern. ap. Stetl. 2:22. a. Conf. Sleidan. Lib. VI. p. m. 70. b.

1529.

Digung ihres Thung gebracht werben fonnen : noch baran verhinderet werden wollen. Alles durch die Schuld deren zwahr wenigeren : aber folder Regenten/welche fich (nicht ohne Beschwerd ihrer Mit-Regens ten) zupiel Bewalts genommen. Defimegen ber Rabt gertrent und zum theil untertruckt mar : Die Burger aber / nachdem sie Die Bagffen ergriffen/fich vernemmen laffen/ fie fenen verhanden/nicht wegen der Relis

gion/sonder ihre Frenheit und Recht zuhandhaben (e).

Benia Fag vor dem Bildersturm/foll zu Basel/die Bildnuk Lus und Dafe cii Munatii Planci/eines Seidnischen Landuffegere ber alten Rauraches neremigren/mit einem schonen Lobsvruch / in dem Hof des Richthauses aufaes deutung richtet worden / in Diesem Auflauff aber ungeschädiget geblieben seyn. bet. Da bergegen Christi / Marix / und anderer Beiligen Bilbnuffen/gbaes schaffet und verbrennt worden. Safner vermeint (f) / ber Derz Chris tius mochte fich folchen Rerfahrens beklagen : zu dem End gedachter Safner etliche Rlagreimen bengefügt. Aber Der Gifer fur feine Bilber : und die Patlion gegen den Evangelischen Gottesdienst/hat Diesem Man nicht zugelaffen / beffer zubedenken / mas er zum theil felbst angemerkt. Daß namlich die Bildnuß Chrifti/und ber Beiligen / in der Rirch : Des Planci Bildnuf aber / im Richthauß gestanden : und daß Christi und Der Beiligen Bildnuß / Gottesdienftlich zuverehren : Des Planci Bild. nuß allein auß Sistorischen Welt-und Burgerlichen Urfachen aufgerichtet worden. In welchem Absehen / auch Kaif. Rodolff I. Bildnuß an einem nanmhafften Ort Dieser Statt zuschen ftebet. Darum muße te gegen jene geschehen/was Gott in D. Schrifft außtrucklich gebotten: Der übrigen Bildnuffen halb/haben wir weder Bebott noch Berbott.

Dieweil in denen / Bu Burich/Bern/und anderstwo gehaltenen Di- Musiandie foutationen dargethan worden / daß die Meg / in Gottes Wort/ nicht sches allein nicht gegrundet/fonder vielmehr eine verführische und gbaottische Megge-Sach feve : Doch etliche von Zurich noch dann und wann / an auflan-Difchen Orten zur Meß gegangen / und bero zugesehen / war Samffag nach Silarii (g) ertent/und Sontag nach Sebaftiani zu Statt und Land/ offentlich verkundiget / daß ben aufgesetter Bug / niemand der ihrigen/ mobin fie aufferhalb ihren Bebicten tommen fich ben ber Def einfinde (h). Und fintenmabl unter anderem Muhtwillen üblich war / daß nach Dem neuen Gabretag / einer ben anderen gefangen und genobtiget mit ibm jum Bein zugeben / oder wie man geredet / den Gefangenen jum

111 111

<sup>(</sup>e) Hofpin. Sacram. 2:67. Scult. 2:147. (f) Theatr. Solod. I. p. 430. Mendaciorum & calumniarum hic feracistima Sparia Helv. 275. (i) Hilarii d. 13. Jan. (h) Act. Tig. Publ. Bulling. 174. fq.

M.C.B. 1529. Berchtol. den/Fag. nacht-Muhtmillen/zu Bu. ridi ber-

botten. Glarni. fdie Unruben:

Gericht

mieber

Berchtold geführt. Item/in der Faften/im Bugenwert fich aufgeführt/ mit Dangen / Trummen/ Pfeiffen/Ruchlein abforderen ben Den Cloftes ren/2c. sonderlich am Eschen-Mitwoch/mit Draffen/2c. ein groffes Bes wihl getrieben worden; ift folches und Dergleichen/zu Diefer und nachfts folgenden Zeiten / abgestellt / und auf die Ubertrettung eine ernstliche Straff gefett worden (i).

Demnach der Predicant zu Schwanden / diejenigen/ so ihn Lugen beklagten / geladen ihn folches zuüberzeugen / hat Fridlin Tenfi von Schwanden/des Rahts zu Glarus/solches auß H. Schrifft darzuthun War zu der Zeit / als im Land Glarus weder Gericht noch Recht war. Des Erfolgs halb/finde keinen Bericht. Daß es von Seiten des Predicanten nicht übel abgeloffen schlieffe auf dem/daß/als außgesprengt worden / daß die von Nehfels Hand an die Predicanten legen wollen / die zu Schwanden und andere Evangelische / ihre Predis ger mit Bewalt zubeschirmen/sich verfasset gemachet. Erft am 22. Tag Genner/wurden zu Glarus in einem Landraht/welchen der Land-Uma und Rabt man ben geschwohrnen Eiden / von benden Religionen besamlet burch angestellt: gesagten Amman/etliche Articul in Schrifft verfasset: Die Rabte in ein

Lands. fried.

Regiment verbunden: und zuwegen gebracht / daß sie Gericht und Recht mit einanderen annemmen folten. Auf folches wurd wiederum angefangen Rabt zuhalten / bis zu der Streitigkeiten endlicher Betras gung. Wegen folcher ganglicher Vereinbarung bes Lands / war am 17. Tag April/swenfacher Raht gehalten / von welchem jeder Religion 15. Mann erwehlt worden/um Urtitul zustellen/ welche hernach/an eis ner Landsgemeind / ben nahem einhellig beliebt worden : Daß namlich/ 1. Mef und Bilder / wo sie noch weren / bleiben follen; es were dann/ daß eine Rirchhore selbige abmehre. 2Bo fie bin sepen / foll es barben bleiben. Doch mann ein Rranter bas Sacrament begehre / foll es ibm nicht abgeschlagen werben. 2. Alle Predicanten/follen(k) allein Got. tes Wort/das ist/alles so sie mit S. Schrifft wissen zuerhalten/predie gen : wer das nicht thete / ber folle gestrafft werden : auch der/so fie der Lugen falschlich beschuldiget. 3. Alle Predicanten sollen im Land siches ren Wandel haben. 4. Man fell bevorab den Sonntag / aller zwolff Botten Tag/vier unfer Rrauen Tag/ unfere Derz Gotte (Fronleiche nams) Lag/ S. Johannis/S. Marix Magdalenx/S. Priblins/S. Dilarii Fag fepren. Gila Efdudi / ber berühmte und fleiffige Schreis ber der Sidanoffischen Sachen/ward an diesem Zaa Landvoat der Berze

schafft Salgans. Dienstag nach dieser Landsgemeind / war in einem

Drep.

brepfachen Landraht/eine allgemeine Amnestia, und Berfühnung vests gesett : alle/wegen Glaubens/gegen einguber aufgegoffne Schmahwort

aufgehebt/und frafftlos ertennt (1).

Deter Schmid/ Drediger zu Lauffen/fchreibt (auf Begehren Eraf Schaff. mi Ritteri) Samftag nach Bincentii (m): 218 unfere Bnn. 5.5. (von baufen/ Burich) jes vergangener Lagen / ihr ehrlich Bottschafft zu Schaffhaus sen gehabt / ist auf heut Samstag / durch die (also genennete) Kunfer/ den zwenen Clofferen/verkundiget und zuwiffen gethan worden/daß fie unverzogenlich/innert Pfingsten/ ihre ihnen im Degau zugehörige Gul ten/feilen und verzuffen folten. Defigleichen ist auf Mitwochen endlich entschlossen/nichts wegen des Worts/ohne Wissen und Willen des groß sen Rahts zuhandlen / noch zuschliessen. Auß diesen zwenen Sachen (schreibt dieser Mann feben wift zuversteben/bag Das glinzende Dachtlein (zu Schaffhausen) nicht ganz abgeloscht werde. Vor Sonntag Jubilate/wurden von tlein und groffen Rathen etliche deputiert / bas Beschäfft reiflicher zuberahtschlagen. Freitag vor Sacobi / wurden in S. Wolffgange Capell/am Delberg (auffert ber Statt)/ alle Bilber/ ringsumber abgenommen : Die Altare geöffnet : was kostbar war von den Burgeren verkaufit / oder der Oberkeit eingehandiget. Bor Dis baelis / kamen gen Schaffhausen Gesandte von Zurich/ Bern/Basel/ Sangallen und Mullhausen. Dientfag (als Michaelis Tag) erschies ten felbige vor dem groffen Maht: felbigen erinnerende/Dieweil fie Gots les Billen erkennen und folches mit der That erwiesen/ daß fie fo viel Meffen / Bilder / und Moncherenen abgethan / sie ohne Scheuhe / das übrige Gott gu Ehren / und ihnen felbst gu Rried/Ruhe und Wolfahrt/ auch abstellen und hinlegen/mit Berficherung/mit Leib und Gut zu ihnen gufegen. Der fleine Raht (fonderlich etliche) hielt es noch mit ber Meg / doch wurd das Evangelium durch die Gemeind ermehret: welbes denen Brumferen/auch denen von Fulach so webe gethan / daß fie famt den ihrigen auß der Statt gewichen; bernach aber / als haußhebs ich/nicht mehr eingelassen worden. Donftag nach Michaelis (n)/wurs ben Meg und Goken/zu der Burgerschafft groffer Freud abgethan. Et liche Boken wurden verbrennt. Der Barfuffer-Monchen/und G. 21. gnes Ronnen-Rirch / wurden zugeschlossen. Alls folgenden Freitag der groffeste Gob oder der sogenante groffe Berggott von Schaffhaufen, aboenommen wurd / fiel er auf den Taufffein / fo hart / daß er wegen Schwehre/den vierten Theil vom Stein (welcher aber wiederum anges Puttet

<sup>(1)</sup> Valent. Tschud. Hift. Gl. Msc. Articulos illos mutilate fatis exhibet. (m) Vincentius, 22. Jan. (n) Bull, habet, 29. Sept. Ref. II. p. m. 19.

N C.G.

küttet worden) abgeschlagen. Die Statt ist in der Evangelischen State ten Burgrecht getretten. Montag vor Martini/wurd Priesteren und Mönchen/der Ehestand geslattet: und das ehnahlige Mandat/daß tein Priester ben einer Mehen zu Unehren sigen solle/beschätiget. Bald bernach hat Erasinus Ritter/nit einer Konn/Unna Eggenstorssin/Ubernach hat Erasinus Ritter/nit einer Konn/Unna Eggenstorssin/Ubernach das Erasinus Ritter/nit einer Konn/Unna Eggenstorssin/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ubern/Ub

Wefen/

und Ga. Ster reformieren.

Gegen End des Monats Januarij (p), hat der (denen von Schweiß und Glarus angehörige)/zuunterft am Ballenftatter See gelegene flecken/ Wefen; auch die von Schennis/ und im Gafter die Dieß hinge than. Alls sie am letsten Sonntag dif Monats / auch die Bilber abs schaffen wolten/haben die von Schweiß fie ben geschwohrnen Giben bars von abgemahnet. Die von Wesen antworteten : 350 geit- und weltlie chen Dingen / wolten fie wie es ehrlichen Leuthen guftehe/alle schuldige Behorsame erweisen. In Religionssachen muffe man Gott mehr gehor famen als den Menschen. Alls fehrner Die Gefandte ihnen gedräuet/ follen in dero Ungeficht/muhtige Knaben/etliche Boken auß den Rirchen genommen/und auf den Plat geftellet haben/zu ihnen sprechende : Ges het/Dieser Weg gehet gen Schweiß: jener gen Glarus/ber gen Zurich/ Diefer gen Chur. Erwehlet welchen ihr wollet : ihr follet babin sicher Geleit baben. Konnet ihr nicht von der Stell tommen, fo werden wir euch verbrennen. Wurden hiemit bald ins Feur geworffen. Golches nahmen die Abgesandte/für eine Beschimpfung auf/und ritten im Born beim. Etliche Romifch-gefinnete Glarner aber/verfügten fich gen 2Bes fen : lieffen fich mit ihnen ein/ daß es von Worten ju Streichen tome men / 14. verwundet / und kaumerlich Fried gemachet worden. Un der Liechtmeß / haben die ju Schennis / Die Bilder abgethan. Das Mittel zu Erleuchtung des Gafters mag gewesen senn der Bl. 55.62. angeregte Pfarzer/welcher ehmahls zu Urth im Schweißergebiet Das Evangelium geprediget/als er aber von Schweiß vertrieben worden/fich dorthin begeben. Die V. Ort lieffen burch eine Gefandschafft / Das Gafter und Wesen!

<sup>(</sup>o) Stetl. II. 23. Reform. Schaffh. à pag. 173. (p) Connt. bor Liechtm.

m.G. 03. 1529.

Meien vom Evangelio abmahnen. Diese aber gaben zur Untwort: Co man auß S. Schrifft ihnen zeigen tonne / daß fie auf einem Irzs meg begriffen / wollen sie sich gern weisen tassen (9). Als endlich die Drauungen / gegen bie von Melen / und im Gafter / ungeachtet felbige fich Rechtens anerbotten/immer angehalten baben fie Schirm an Bus

rich begehrt/und erlanget (r).

Deinrich Bullinger / Der altere / fint An. Chr. 1506. Warzer tu Much Bremgarten / tonte feine (ungeachtet eigenhandiger/von Sugo/Con. Brem. stangischem Bischoff/empfangener Abmahnung) jum Evangelio tragens garten. De Unmubtung / nicht langer verhalen : bekennte (s) zu Unfang Hors nungs/ab offentlicher Cangel / daß er nun 23. Sahr lang/ihnen zwahr geprediget/ mas er für mahr gehalten : sepe aber/als der im Sinsteren gelebt / gleich anderen blind gewesen. Bitte bag Gott folches ibm vergebe : und sepe nun bedacht/durch beffen Gnad/ihnen den rechten Mea/ und fie allein zu Chrifto zuweisen. 2118 Schultheiß Sonegger folches ges bort/ift er zornig auf der Rirch geloffen ; und hat erstlich ben dem Rabt und den Dierzigen/bernach ben der Bemeind/des Pfarzers Getherzen/fo viel perschaffet / daß sie den Pfarzer beurlaubet : und einen / auch por Bremgarten geburtigen/eiferigen Dapift/an feine ftatt erwehlet. Etlis che/welchen folches beschwehrlich war/begehrten/er solte ihnen das Evangelium predigen. Diefen ein Bebis einzulegen / verschaffete Sonegger! daß eine funf Ortische Gefandschafft gen Bremgarten kommen/um Die Burgerschafft zum Romischen Glaub zuverpflichten. Bergegen baben Die Evangelisch-gesinnete / eine Zurichische Befandschafft zuwegen ges bracht. Da dann die erhißete Burgerschafft die Baaffen gegen einanberen ergriffen. Doch haben die Gefandte von Burich / und Wernher Schodeler/alt Schultheiß ju Bremgarten/ Blutvergieffen verhinderet. Nach gestilleter Aufruhr / hat Die Gemeind / Durch mehrere Stimm bes Schlossen / daß die Meg und übriges unnüges Gesturm und Gewurm des Menschentands (t)/abgethan : Stem/daß auch die Bilder abgeschafe fet/und verwahret werden sollen. Gehrners begehrten sie/daß ihnen ein Evangelischer Prediger gegeben werde. Der war M. Gervafius Schus ler/ehmahliger Selffer zu Zurich/und Pfarzer zu Bifchweiler bev Straße burg. Auch hat auf Deren von Bremgarten Unhalten / Beinrich Bul Rulling linger / der jungere/obigen Decani ehelicher Sohn (u) / ein und ander ger/Pfar-

mabl rer bafelbit.

(9) Tichud. Glar. Hift. (1) Bull. 275. b. 291. Ib. 307. Tigurini ajunt: Bit haben ihnen nicht hilff / fonder allein ein Auffeben auf fie gubaben berfprochen/zc. (s) Un der Fagnacht. Bull. 307. b. (t) Bull. 307. b. (u) Bullingeri verba, pag. 284.

N.C.B. 1529.

mahl bort geprediget. Die erste Predig hat er gethan (x)/am 16. Tag Men/war Pfingsten. Folgenden Montag gerbrachen die Burger / Die Altare / und verbrennten Die eingeschlossenen Boken/auf bem Rirchhof: publicierten ein ernstliches Berbott / wider Schweeren / Unteuschheit/ Unmaß und Rulleren : und wolten nicht ruben / bis der Rabt zu Zurich/ und Abt von Cappel/ihnen diesen jungen Mann/ber am s. Eag Augstmonat / diß Sahrs / mit Unna Ubleschweilerin sich verheurahtet; zu einem beständigen Pfarzer überlaffen. Iln seine statt ift Joh. Fren/Schule meister zu Cappellund Pfarzer zu Hausen worden (v).

Cangalli. faper Synodus.

Um 4. Eag Sornung / haben die Seelforger etlicher umligender Rirchen/einen Synodum zu Sangallen gehalten / um zuberahtschlagen/ wie ihre Predigen und Rirchengebrauche / zu einer ber S. Schrifft gemaffen Gleichformigteit / mogen gebracht werden. Es wurden darinn fürnemlich eilf Urtiful abgeredt: daß die Rinder / allein durch die Rira chendiener getaufft werden follen : vom S. Abendmahl : von Reirtagen : vom Bann : Chegricht : Berkundigung und Ginfegnung der Chen: Befuchung der Kranken / doch ohne Darzeichung S. Albendmahle/2c.

Münster

Bilber im Um 23. Tag hornung / haben fleine und groffe Rahte beschlossen / Die Altare / Bilder / Tafelen / und anders im Munfter und allen Capellen abgethan. Darumber/wie zuvor in übrigen Rirchen gefchehen/hinwegzuthun. Ereug/ Alltartucher / Leuchter / das sogenante Heilthum / und anders von Gold und Gilber bestehendes/folte unveranderet/an einem gelegenen Ort auf behalten werden. Als dem Convent folches hinterbracht worden/mit Bermelden / daß die Statt Sangallen folches guthun so vielmehr befügt / Dieweil das Munfter eine gemeine Rirch aller Pfarz-angehörigen gewesen: und ein nammhaffter Theil diefer Rirchzierden/felbiger eigens thumlich zugehore: weigerte fich zwahr das Convent: doch befahlen die Rahte / es folle die im Munfter anwesende Burgerschafft / Die Bilber angreiffen. Solches hat fie/an S. Matthiz Abend/fo eiferig gethan/ daß innert zwen Stunden / die Bilder an einem Sauffen gelegen / die fteinene Goken / wurden zerschlagen / und zum mauren gebraucht : mit denen holkenen / wurden 40. (z) Wagen angefüllt : auf welchen diese Bilder auf den Brul geführt / und über des Decani Abbit/verbrennt worden. Folgenden Tags wurden 33. Altare abgebrochen. Das auß den Altargierden erlosete Gelt/ wurd an die Armen verwendet. Domis nicus Bili hielte/ben 7. Tag Mers/in dem Munfter/in Benwesen mehr als 3000. Dersonenzeine Evangelische Predig. In fatt der Meg/wurd

<sup>(</sup>x) Bull. in Vit. fua Mfcr. (y) Bull. l. c. & Hift. Ref. 283. Siml. Vit. Bull. p. 12. (Z) Stumph. p. m. 32 3. habet 46. & in Chr. Mfc. Conf. Scult. II. p. m. 15 1.

n.c.G. 1529.

non der Gemeind/der si. Vfalm: D terz Gott begnade mich; abgefungen. In Diefer Rirch mar ein groß filbernes übergulbetes Erus Bettiegecifir Darvon die Dauftler fürgaben / daß toftliche Reliquien Darinn mes ren in Reren. Degwegen wurd felbigem groffe Ehr erzeiget. Es wurd in Dros liquien. ceffionen berumgetragen. Un den Resttagen/Brot und andere Speisen berbengetragen / um felbige ben Diefem Erucifir gufegnen/2c. 2118 man es aber in Zadiani / und anderer Ehrenversonen Benwesen geoffnet/ mar eg bol : an statt der Reliquien / mit geläutertem Sarz angefüllet/ und darben etliche/ehmahl zu Sangallen gemungete Lamlein Dfenning. Deben dem fanden fich zwen helffenbeinene Sorner. Auf deren einem fluhnd geschrieben : Lin Stein vom t. Grab. Aber ben deffen Deffaung war ein Schnegabaußlein gefunden. Welches / als es einem/dem Evangelio nicht gar geneigtem/Abgesandten von Glarus gemiefen morden/ anderte er fein Gemubt : und wurd ihm folch Schneagenhaußtein gegeben / um felbiges Den Seinigen ben Ruckfunfft gumei. fen (1). Die Sarche S. Balli und S. Othmari / waren / mit Bold/ Silber Derlen / Ebelgeftein/zc. auf das prachtigefte aufgezieret. 2118 mon auch Diese geotfnet / war nichts darinn als holkene Bildlein; alte perlegene Lumpen : ein Codtenschadel : und ein groffer Bahn (b).

D. Schappeler predigete den Closterfrauen/welche in S. Catha. rinen Clotter ein Gelubd batten ihr Leben daselbit binder ben Mauren gutubringen. Alls die Rirch megen groffen Zulauffs/in die Predigen ; gu eng worden/mußte Schappeler in S. Mangen Rirch predigen : und die Clofterfrauen / unangesehen ihres Belubds / selbige Dretigen besuchen. teit. Durch Diese offentliche und sonderbare Unterweifungen erlehrneten fie fo piel / bafi/als ihnen das Ciofter am 21. Tag Men geoffnet worden / fie willig auß felbigem gegangen / und etliche fich verheurahtet. aber / daß etliche Eit gnoffische Ort/denen von Sangallen fagen laffen/ werden sie von angenommener Reformation nicht abstebe... so merden fie fich ihrer Statt/ mann felbiger etwas widriges mi fahre/nicht bes laben : find fie mit Zurich und Bern in das Christliche Burgrecht ges tretten : welches in G. Lorengen Rirch / in Benwesen Gesandter von Burich und Bern/vom Rabt und gesamter Burgerschafft beschwohren

worden (c).

Um 5. Lag Hornung/war zu Bischoffiell das Religionswesen bes Bischoffrahtschlaget/die Megpriefter beschicft/und ihnen auferlegt/die S. Schrifft fleiffig gulefen/und anguzeigen : Db Bott Der Berg an Der Meg/und den Pff ii Ods

zell reformiert.

Der Gtaff Gangalle Grand. hafftig.

<sup>(</sup>a) Hotting. H. E. VII. 247. ex Goldast. & Hofman, Herrit, de Reform, p. 922. b) Goldaft. ap. Hotting I. c. (c) Stumph. p. 323. Scult. 2:151. Haltm. 459.

n.c.(3. 1529.

Boken/ein Wolgefallen trage? Darauf gaben fie bem Rabt gur Unte mort: Meder Mek noch Boken / fonnen auf Gottes Wort verthabis get werden. Diemit wurden Def und Bilder beurlaubet/und Gottes Wort rein geprediget (d). Umbr. Blarer war ein vortrefflich Mittel Diefe Rirch zupflangen.

Toggen-Synodus.

Camftag vor Invocavit (e)/hat gemeiner Landraht im Voagen. burgifcher burg / famt Decano, Cammerer/und gemeinem Capitel befagter Graff. schafft / 15. Articul/ betreffende Die Religion/Rirchendienere/und Synodum, gestellet. Unter anderem ordnen fie : "Go offt eine Gemeind/bes 5. Nachtmahle begehrt foll es ihnen mitgetheilt werden. Doch foll ses jum wenigsten / auf die dren Rest gehalten werden. Geder Dredie scant foll feine Zuhorer ermahnen / Daß fie ihre Gunden taglich Gott "bekennen und betlagen : ob aber jemand in feiner Bewiffne bestrictt "were / Der mag seinen Pfarzer wol rahtefragen. Derselbige soll ihm "Dann auß Gottlichem Wort Bericht geben. Rein Dredicant foll nichts neues fürnemmen/noch predigen und lehren / daß nicht vormable auf "der Bahn gemefen / fonder foll es gemeinen Capitelsbruderen/zu dero " Druffung vorgragen/20.,, (f). An. Chr. 1553. war bestimt/ daß die Blieder Diefes Synodi, jahrlich/am Abend vor Mitwoch ante Jubilate (ff) zu Liechtensteig sich einfinden folten. Doch tonten die Dræsidenten/so offt es fie nohtig fenn bedunkte / den Synodum, auch aussert Dieser Zeit beruffen (g)/2c. Wird gehalten in Benfenn dreper Epangelischer Deputierten / beren einer auß dem oberen / der zwente auß dem unteren Umt / der dritte auß der Burgerschafft Liechtensteig.

Biel fchaffet ben Bil-Derdienft aanalid) ab.

Bu Biel hat nicht wenig Miftrauens und Mifvernugens verurs sachet/bafi/weil ben voriger Abschaffung der Bilderen/jeder mas er an Die Bilder gegeben / zu fich nemmen mogen; etliche Rabtsalieder gegramohnet worden/daß fie den Bilderdienst in Beheim fortseken. Dies weil bann ehmable die Burgerschafft begehrt/baß tein offentlicher 2Bis Dersprecher des Worts Gottes in Rabt gesett / oder darinn gebulbet werde; wolte befagte Burgerschafft/dem Mener und Rabt auf gewohn. ten Lag nicht huldigen. Also bak ber Raht an Bern geworben; neben Bischofflichen Abacsandten/burch die ihrigen guarbeiten/baß die Sach bengelegt werde. Hierauf hat/am 20. Lag Hornung/die Burgerschafft und eine gange Gemeind fich vorbehalten/tonfftighin feinem der die Go-Ben ben fich behalten wolte/in teinen weg zuhuldigen (h). Um diefe Zeit mag fich begeben haben / mas Georg Stebelin in feiner lefenswurdigen Seheng-

Stebeline Rampf und Gieg.

> (d) Scult. 2: 151. (e) Prima Dominica Quadragesima, à Cantione ex Ps. 90. dicta. (f) Ex 'avend. (ff) Domin. 3. à Pasch. (g) 'Aried. (h) Hist. Biel. Msc.

Lebensbeschreibung vermeldet : "Rachdem ich langer als ein Sahr gu Biel gewesen/ward ich für Raht beruffen. 2lber bes Bischoffs Bogt/ Str. Simon von Reimenftal / batte mir eine Kallen geruft. 218 ich ... nun für Raht fam / haben alle raum mit mir gureden angehebt : Der Stattschreiber hat mir 16. Urticul vorgehalten / Die ich miber den als ten Glaub gelehrt hette : bierüber bat man mich und ben 23ogt aufiges .. fellt. Der Bogt gab mir drauffen immer bofe Wort/und ftellte fich/ "als wolte er über mich gucken. Aber Stehelin berichtet / bag er gegen bem Boat fo bershafft fich gufgeführt, daß felbiger bernach fich gang "freundlich gegen ihn gestellt. Der Rabt aber seve in bren Meinune gen gerfallen/etliche betten ihm gern das Leben genommen : andere betten ihn gern weg geschaffet; Die dritte und startere Meinung habe mits gebracht / daß wann Stehelin die ihm vorgehaltene Urticul mit S. Schrifft barthun konne / er in feinem Umt fortfahren folle. 2Belches Damablige Gelegenheit der Statt Biel / und mas die Burgerschafft zur Ungebult gebracht haben mochte/für Augen legt. Nicolaus Schnell Burger von Biel/Abt zu Bellale / hat/wie Safner schreibt (i)/die Res formation ju Biel/zuverhinderen/fein bestes gethan. Es ift aber Stebelin nicht lang zu Biel geblieben. War noch An. Chr. 1556. Wfarrer zu Rute im Burichgebiet. Im Pfaredienst zu Biel/mochte Vetrus Gertorius dem Stebelein nachgefolget fenn (k).

Um daß aber die Mannschaffe in der Bergschafft Erque/ unter der Erquet Statt Biel Panner gehort : auch ein Meyer und Raht zu Biel / in und Im-Bifchoff Baslifchem Nammen / felbige Landschafft regiert ; bat angereate Statt erachtet / daß ihro oblige / Daselbstiger Geelen Seil zubedenfen. Derobalb Rabte und Burger zu Biel/in der Ofterwochen beschlos fen/Die Rirchherzen im Thal / auch den Propft oder Dessen Statthalter/ au G. Immer zubescheiden/ daß fie auf Ofter Montag/auf dem Raht= bauß erscheinen/um eraminiert zuwerden / wie fie Glaubens halb gefinnet : ob tie noch an der Mek / und anderen unnugen Geremonien bans gen. Wenig Eag nach foldem Eramen/haben anderfeits Die Defpas tronen / Denen Stifftsherzen ju G. Immer fagen laffen; wo fie nicht Meg halten / und Jahrzeiten begeben / werden fie aller ihrer zu Reuenburg/Neuenstatt/Balendie/2c. habenden Buteren und Gefallen beraus bet werden. Auch muffen fie/alle gestifftete Meffen / Sahrzeiten/zc. Das rum fie Belt empfangen/guruck geben Aber diefes eiferfüchtige Begins nen mar fruchtlos/und tonte den Gifer der Burgerschafft ju Biel nicht außloschen. Dann Dieweil nachdem die Erguelische Priefterschafft alls ttt iii bereit

merthal

n. C. G. 1529.

bereit der Meg abgesagt/boch die Bilder und Altare in den Rirchen ges blieben / haben 6. eiferige Burger angeschiagen / sothane Bilder abzuschaffen : und in Vieterlen einen Unfang zumachen. Der Magistrat Dessen benachrichtiget / wolte zwahr ihnen solches nicht gestatten : hat aber das Geschäfft am 3. Tag Seumonat dem Bischoff überschrieben/ ihn ersuchende / in die Abschaffung deren Bilderen in den Erquelischen Rirchen einzuwilligen : oder Doch/ob Die mehrere Rirchgenoffen/die Bils ber benfeits guthun verlangeten/der Bifchoff folches gum beften aufnem. men wolte. Auf daß folche Greuel (wie Die Wort des Schreibens lauten) hinweg kommen/und allein der einige Bott angebetten und vereb. ehret werde. Der Bischoff wolte dermahl nicht einwilligen. Es widris geten fich auch etliche Einwohnere S. Immerthals : vorschüßende ; daß auf Teffenberg (allwo die Statt Bern/des Bastischen Bischoffs/Mit-Herzen und Regenten find) weder Meg noch Bilder abgethan. Run der Bischoff auch in G. Immerthal ein Mit-herz/und mit Biel dafelbst regiere / wollen sie die Mek und Bilder daselbst nicht abschaffen laffen/es were dann auf Teffenberg gleiches geschehen. Alfo ift dif Bes Erquel ab. Schafft bis ins nachste Sahr eingestellt: nachdem aber ber Landvogt von Nidau/und Mener ju Biel/die Reformation auf Teffenberg fürgenome men / ist auch die gange Bergschafft Erguel reformiert worden (1). In Erzehlung dieser Abschaffung der Bilderen/erzeigen sich die Bruntraus

geihan.

tischen Sesuiten (m) so ungehalten / daß wem bekant ist/wie die Sesuis tische Reformatores / mit lebendigen Bilderen; nicht eines Menschen/ fonder des groffen Gottes umgeben/und erft neulich in Krankreich ums gegangen find/folche Prechbeit ihnen nicht zu aut halten fan.

Reiche. tag zu Speir gefåbrlich.

Auf dem/im Mergen/gu Speir gehaltenen Reichstag/ wolte man Die Abgefandte von Strafburg/ben den Reichshandlen nicht mehr fie ben laffen : darum/daß felbiger Raht am 20. Zag Hornung (n)/fich ers tennt / Die Des folle so lang eingestellet senn / bis Die Briefter bewiesen/ Daß fie Gottes Wort gemaß fene. Memmingen ift gleiches begegnet (0). Alber übrige Reichsstande beschwehrten sich bessen. Bu dem, so ift dem Abscheid Dieses Reichstags eingeruckt worden / daß die Lehr deren jenis gen / welche vom S. Abendmahl anderst / als die (Romische) Rirch lehe ren / (Doctrina eorum ne recipiatur) nicht auf-oder angenommen werden folle : Im übrigen / folte das Religionswesen in damabligem Stand bleiben : feiner den anderen vonwegen der Religion baffen : bis auf bevorstehendes Concilium/folle niemand nichts in der Religion vers

<sup>(1)</sup> Nözl. & Anon. Hift. Biel. Mfc. (m) Baf. S. p. 46. (n) Hofp. Sacram. 2: 66. b. fq. (o) Sekend. H. L. II. p. 129. a.

inderen. If also die Religionsfrenheit / in ein und ander weg/enger/als ruf letsterem Sveirischen Reichstag/eingeschrantet worde. Man hat auch vielen Reichstag einen National-Abscheid genennet : um dessen Abscheid n Defto groffer Unfeben gubringen : ale hette Die gesamte Teutsche Das ion gestellet/mas der Napstische Sauffen geschmidet (p). Daß Die alliemeine Teutsche Nation mit solchem Abscheid nicht vernugt gewesen/ nam bei rhellet fich auf der Protestation, welche die Evangelische Rursten und Protestie-4. Reichsftatte/under welchen/Conftani/Sangallen/Memmingen/zc, renden. varmider abgelegt: Daber der Namm Protestant entsprungen; und aps sellierten an den Raifersund ein allgemeinessoder von ganger Teutscher Nation haltendes freves Concilium. Dann / fagten fie / in Religions achen tonten fie fich ben mehreren Stimmen nicht unterwerffen (9). Solche Protestations-Schrifft ist auß Chur-Sachsischem und Land. raff-Heffischem Befehl / unverzogenlich getruckt worden; und haben ich die Fürsten anerbotten/trafft Speirischen Abscheids/von An. Chr. 526 /bonwegen der Religion fich also zuhalten, wie fie es gegen Gott nd den Raifer zuverantworten getrauen. Dann das in bemeltem 1526. jahr einhellig gemachte Decret, nicht anderst als durch der fürsten alle emeine Mitstimmung abgethan werden konne. Ingwischen baben die Evangeliche durch eine Bottschafft Ihr Raif. Mai. (dero besigtes An. 6. ju Speir gemachtes Decret, nicht recht (r) gelegen) ersuchen laffen/ nit Verfolgung der Evangelischen nicht zueilen (s). Sonderlich hat Ihilippus/Landgraff in Deffen/difmahl zu Speir/wie ben allen gehab-'n Unlafen/ fein bestes gethan : um zuverhuten/daß die Verfechtere der the von S. Abendmahl / Dieweil sie niemahl verhort worden / nicht erdammt/und durch folches (t) die Evangelische nicht getrennt werden. bergegen hat Kaber/ Die wegen der Bilderen und S. Abendmals gwis ben Den Evangelischen schwebende Streitigkeiten fart getrieben / um e wider fich (u) felbst zuverheßen; ober doch durch die Derdammung er einten Varthen/zuschwächen. Daß ein dergleichen Decret herauße mmen hat man fich nicht befromdet. In deme das Præsidium, vonegen Raif. Dlaj. geführt worden/vorderst durch Ferdinandum : dems ach burch Balthafar Merklin / Raiferlichen Vice-Cangler/Bischoff gu Dildesheim/Propft zu Waldfirch unter Freiburg (x)/Dohmherz und iffraganeum zu Conftanz/und noch dif Jahre (ale Sugo das Bifch= um aufgegeben / und diefen dem Stifft recommendiert) Bischoff gu Cons

(p) Ampliff. Tigur. Senatus Ap. Bulling. p. m. 297. (q) Sekend. H. L. 2: 130. ) Ibid. pag. 129. (s) Blaur. ad Oecol. 5. Maij. Sleid. (t) Vid. Epist. Oecol & tingl. 122. (u) Hospin. Sacram. 2:67. (x) Stumph. 346.

N.C.G.

Constanz (y). Fehrners haben sich zu Speir eingefunden / Paulus/
Churischer Bischest: Joh. Faber-vonwegen Bischoss zu Constanz-und Abetz zu Reichenau: drey Chorherzen von Basel (z)/2c. Dieser und and derer/Drauungen und Kunstgriffe/haben die protestierende Fürsten und Stände bahin beherziget daß sie getrachtet sich zuverbinden: und sahls jemand auß ihnen wegen des Evangelii angegriffen werde / sür einen Mann zustehen. Welches sehrneren Anlas gegeben / noch weiter/nams lich zu der Marpurgischen Unterzedung zuscherien: wie an seinem Ort solget. Die Papster in Pündten/sollen auf diesem Reichstag/atrocissimam Epistolam, einen sehr scharften / von Fortpslanzung des Evans gelii abmahnenden Brieff; charffen / von Fortpslanzung des Evans

Grynzi Gottliche Wahrnung.

Wie higig Faber zu Speir gewesen/hat auch Simon Brnnaus/ bermahl noch Profesior Griechischer Spraach ju Beibelberg/erfahren. Diefer verfügte fich gen Speir / um mit Melanchthone seinem alten Schulgefell/welcher in Chur Sachsischem Begleit mar / sich zubesprachen. Borte einer Predig Fabri gu / in welcher felbiger grobe Grathus mer zubehaubten vermeinte. 2118 Raber wieder heimgetehrt/Grynaus Erlaubnuß etwas zureden begehrt/und erlanget : fagt Grynaus : 3hm were leid gewesen/in gabri Predig Sachen juboren/welche wider Got. tes Wort und die erste Christenheit streiten. Polycarpus/sprach Grynæus fehrner / foll die Ohren verstouft haben / wann er etwas ungereimtes gehort. Bie bann/fprach Gronnus/fo er gehort hette fragen : Was eine an einer Softien nagende Maus/effe/ (Christi wesendlichen Leib / oder Brot/oder deffen Zufälligkeiten)? Kaber fiel ihm alfobald in Die Red/fragte Grongum nach feinem Nammen. Weil er nun fich mit gelehrten Leuthen nicht einlaffen dorffen / eilet er/unter dem Borwand Roniglichen Befehls heim: bittet aber Grynaum / daß er ihn / folgenden Tag / in feiner Berberg zu einer bestimten Stund bespreche. Brynaus verspricht es. Aber über bas Nachteffen / hat ein ansehenlicher/ alter/unbekanter Mann/einen Freund Grynai ju fich ruffen laffen/und angezeigt : Raber habe Gronaum ben Rerdinando vertlagt : Shr Durchl. Schergen senen auf dem Bea/Gronaum in Rarter zuschleppen. Defe wegen Grynæus sich auß dem Staub machen solle. Nachdem Diefer Greund folches Grynao und anderen anwesenden Baften erzehlt/haben Diefe felbigen nach dem Rhein begleitet/da er fich über den Rhein fegen laffen. Als aber Gronzi Freund wieder in Die Berberg tommen / hat

<sup>(</sup>y) Bucel. Merklinus etiam Episcopus Melitensis cognominabatur. (z) Gold. Recess. 3: 701. sqq. Sleid. Lib. VI. Sekend. H. L. II. 127. sqq. (a) Comandr. 20. Decemb.

man ihnen angezeigt / daß die Schergen gleich nach Gronai Abscheib/ 1529.

felbigen gesucht (b).

Um Mitfasten / war ein Stalianischer Monch / ber in Weltlin bas Ebange. Evangelium geprediget/für einen zu Mang gehaltenen gemeinen Bunde. tag bescheiden : falschlich betlagt : und zwahr verhort : gleichwol ist sels bigem gebotten morben / nicht nur nicht mehr zupredigen / fonder ebeft Reltlin guraumen. Nachdem er also perwiesen mar / hat ihn einer Der Befandten/gu fich genommen/und ins Pergell gebracht; Dafelbfther aber Geleche hat ihn ein ehrlicher Mann ins Engadin/da das Evangelium noch nicht ter Bugeprediget worde/beruffen. Golches verurfachete dort eine groffe Hufruhr/ ohne daß jemand darinn beschädiget worden. Endlich ift es offentlich ermehret worden / daß man ihm zupredigen gestatte. Also predigete er benen jenigen/welche ihn ins Clend gewiesen : und bat Gott bas jenige/ barburch Die Reinde fich zuschüßen/und das fie als einen Schilt zubrauchen vermeint / ju Pfeilen wider fie gemacht. Diefen Bericht hat Co. mander vom 12. Tag Aprel / an den bochberühmten Nadianum übers Schrieben. Er thut hinsu: Engadinenses ita caverunt, ut Evangelium nec per rimulam aliquam illaberetur. Sed frustrà. Deo gloria. Die Engadiner hatten dem Evangelio alle Daffe verlegt. Aber/Gott fene Lobles war umfonft. Der Mußichlag Diefes Tage ju glang machte Co. mandrum febr unmuhtig (c)/und forgfaltig. Noch vom 22. Fag Seus monat/berichtet er : daß man simlich lau feve für das Evangelium/defis wegen er jungsthin / auf einem zu Chur gehaltenen Bundetag wiedes rum um ein Religionsgesprach angehalten. In Engadin aber hat das Epangelium taglich zugenommen: und war die zu Zurich vorgenommes ne Reformation/ihnen bald to angenehm / als perhaffet fie selbigen ans fanglich gewesen (d).

Berz Franciscus Beifiberger/Abt von Sangallen / lieffe fich in feis ner Rrantheit / gen Roschach bringen. Ben damahliger Forcht/von des nen jenseit Bodensees/überfallen zuwerden / hat er/ auf Unhalten Jacob Frey / damahligen Landshaubtmanns / von Zurich/ eine Befagung von den seinigen zu sich genommen. Selbst in der Eidgnoßschafft/war so viel Drauens und Ubelredens / daß Zurich am 3. Tag Merzidie ih. rigen / fich vorzusehen / durch ein offentliches Mandat / vermahnet (e). Bu dem / fo wolten Zurich und Bern/ben denen von Unterwalden/wegen/denen Oberlandischen Aufrühreren/geleifteter Silff/nicht mehr gutas gen figen : Schon Gefandte von Bafel / Schaffhaufen / Appenzell/und Dund.

lium im Engadin geprediaet.

frand bes & bangelii in wind.

> Afte bon Gangalle Rrantheit.

Mistrane in der Eide gnoß. fcafft.

<sup>(</sup>b) Melancht. in Dan. c. X. Hott. H. E. IX. 183. fqq. Scultet. 2: 195. (c) 20. Mart. ad Zuingl. (d) Baling. 9. Jun. A. 31. (e) Bull. Ref. Mfc. 287. b.

M.C. B. 1529.

Pundten/in drenen zu Baden hierum gehaltenen Berfamlungen/durch etliche Urticul Fried gunemmen gehoffet (f). Defmegen die verburge rechtere Statte/am 15. Lag Aprel zu Bern : und Den 21. Aprel zu Bus rich/zusamen kommen (g) : gleichwol inzwischen die Statt Burich/ihre Ungehörige vermahnet/ fich gegen jederman Friedens zubefleissen / und teine Unruh zuverurfachen : doch weilen fich alles zur Unficherheit ans laffe / auf begebenden Rahl mit Baaffen fich verfasset zuhalten : Deffen Die funf Ort/den 22. Tag Aprel/durch eine Gesandschafft / zu Bern sich beschwehrt (h).

Dibts Francisci Tod.

Streit.

Statt Sangal. len und (Botte. baukleuthe/trinne Difputation.

Rebrners hat fich begeben, daß 21bt Franciscus/am Dinstag in ber Charmoch gestorben : welches erft am Freitag offenbar worden. Gein Tod war diese 3. Tag verhalten / damit die Conventherzen (welche ju Einsidlen waren) sich inzwischen zusamen thun mochten / einen Abt zus Rachfola- wehlen (i). Gefandte von Lucern und Schweitzwelche fich ben bem vers ftorbenen Abt aufgehalten hatten / tringten auf folche Wahl. Burich aber und Glarus wolten fie verhinderen. Auch die Conventherzen bes barzeten/fie betten bas Recht einen Albt zuerwehlen: perfügten fich gen Rapperschweil / in des Closters Rute Sauß / und erwehleten / Chilian Raufflinsehmahligen Statthalter zu Beilsauch Großtellersbaben aber erfahren/was ihnen Abt Franciscus vorgesagt. Sie vermeinten/Francifcus (ein geißiger Pralat)/werde ihnen einen groffen Sack mit Gold und Belt hinterlaffen: fie werden aber (fagte er) einen groffen Sack voller Unglucks hinder ihm finden (k). Dann Zurich und Glarus fich vers einbaret : wolle Chilian / Abt und Berg fenn / folle er erstlich auß 5. Schrifft beweisen / daß seine Rutten/Singen/Legen/Meghalten/Mons chen-Regel und Secten/Gott dem Derzen wolgefällig fenen. II. Ron. ne er folches nicht/foll er und fein Convent/von der Monchischen Lebens gen auf ei, weise abstehen/und furohin nicht ein Abt und Berz / sonder ein Schaff. ner und Statthalter genennet werden / bes Closters vier Schirmorten idbrliche Rechnung abstatten: und mas er erübriget/an Die 21rmen verwenden. III. Die unleidenliche Beschwehrden/die wider Gott find/fole len den Gottshaußleuthen abgenommen werden. Sonderlich konten Diese nicht vergessen/daß die nach Gottes Wort begirzige/von Francis fco fehr hart gehalten worden (1). D. Schappeler und übrige Rirchen. Diener ju Sangallen/festen 42. Lehrfate auf : lieffen felbige trucken : und anerbotten sich selbige in offentlicher Disputation zubehaubten. In Dies

> (f) Id. 288. fqq. 304. b. Stetl. 2: 28. (g) Bull. 295. fqq. 301. b. fqq. (h) Stetl. 2:29. (i) Stumph. p. m. 323. b. Bull. Hift. Ref. II. p. m. 32, b. fq. (k) Stumph. l. c. (1) Bull. II. p. 34.

fen Saben haben fie die Genugtubung und Lehren der Menschen / Elofter-Belübbe/ze. verworffen. Die Ordens-Clofter/feven nicht/wie man fie genenet/Gotteshaufer/fonder Saufer Des Frethums und der Finfters nuß: innert 500. Sahren / sepen mehr als 50. Secten in Der Rirch ents fprungen : Diejenige Werk Der Clofferleuthen / fo einigen Schein bas ben/senen meistens wider Gottes Wort: sonderlich die verderbliche/ver= foldete (ums Gelt gehaltene) Meft / das scheinheilige Singen und Les fen/ mit gewissen Kutten tragen / und verbieten und unterscheiden der Speifen und Lagen/Digilien / Betten/Glogfenfturmen zu gutem ben Fodten: Rergen / Galk / Waffer/ Palmen/ Fladen weihen: den Tauff beschweeren. Rurg: Damablige Moncheren/wird baselbst mit lebendis gen Farben entworffen : und Diefer Manglen Urfprung grundlich gewies fen (m).

Etliche in gemeiner Gibanoffen Schirm ober Bottmaffigkeit ge: Reformas legene Derter/haben fich in Diefen Lauffen offentlich zum Evangelio betennt. Dieffenhofen hat Mitwoch vor Palmtag Die Bilder abgethan 20 ange-(n). Zu Mellingen wurden/am (27. Tag Merz) Ofterabend/die Bils nommen. Der auf dem Kirchhof verbrennt/und die ungleich-gesinnete Priester abs

geschaffet (o).

tion im Thurgau/

Dinftag nach Tubilate, (2. Wochen nach Offeren) besamleten Die Landege-W. Ort eine Thurgauische Landsgemeind gen Weinfelden; dahin auch Gefandte von Zurich kommen. Gines und anders ward nach selbiger Beiten Beschaffenheit vorgetragen. Genderlich ward benderfeite, flagend entdeckt/das gegen einander tragende Miftrauen : in deme den Evangelischen/ Die mit Deftreich gemachte Bundnug/nicht recht gelegen : Die Romisch-Catholische aber den ihrigen eingebildet / man seye gewils let / sie mit Gewalt von der Meß zunöhtigen / oder ihnen sonst etwas Schadens zuzufügen: ihnen/den Lobl. Orten/geschehe an ihr Berzliche teit in gemeinen Bergschafften Gingriff/ec. Rehrners ift ben diefer Belcs genheit bemerkt worden/daß die im Thurgauschmahls durch eine Bott. schafft zu Zurich anbringen lassen / daß sie sich Gottes Wort anzunems men vereiniget: und begehrt / daß man ihnen Prediger zusende. Wie dann auch difmablige Landsgemeind abermablen ben Gottes Wort jus bleiben fich entschlossen. Beregtes Weinfelden soll durch Joh. Zwick/ Prediger zu Constant reformiert worden fenn. Das Gabr ift mir uns bewukt.

meind zu Weinfel-

Auf ben 1. Lag Men / ritten Abgesandte von den verburgerten Ghangelie Evangelisch-Sidgnoffischen Statten in Die V. Ort/mit zwenfachem Be. fche Bifehl. fand-

<sup>(</sup>m) Bulling. Ref. II. 2 pag. 32. (n) Stumph. p. 354. (o) Stetl. 2:22. b.

M.C.B. 1529. chafft in die V. Drt.

fehl. I. Die am 22. Tag Aprel/von ihnen zu Bern gegen die Evanges lische Ort / sonderlich gegen Zurich/geführte (p) Rlagpuncten zubeant. worten. Benantlich / Die aufgerichtete Burgrecht : Die Reformation Des Thurgaus und ju Bremgarten : Die benen im Gafter gethane Bufag. II. Die V. Ort zubefragen / ob fie pon beren mit Kerdinando errichteter Bundnuß/abstehen wollen / und wessen man fich zu ihnen zu Aber Die Gefandte (fagt Berz Bullinger Gel.) wurden schlecht empfangen und übel erlassen (9). Und weilen Unterwalden der Statt Bern nicht recht begegnen wolte / haben Burich und Bern an Lucern geschrieben / daß sie dero von Unterwalden Landvoaten / in Die Frenen Memter und gen Baden/den Aufzug ohne Recht nicht gestatten tonnen (r). Auch hat Ferdinandus an die Gidgnoffen/einen den Evangelischen und dero Lehr verkleinerlichen Brieff geschrieben / mit bengefügter Rriedens- Nermahnung (s). Demnach aber der Burt für Bien gezogen/boch/und zwahr mit groffem Verlurft (t)/wiederum abzeuben muffen; hat fich 3hr Durchleucht Diefer Sachen nicht sonderlich mehr beladen (u).

Erwehlte fchen Ubts Eigenfinnigfeit.

Chilian/neuerwehlter Sangallischer Abt/wolte fingen/lefen/Done Sangalli- chenregel/2c, in feinem Clofter nicht unterlaffen/fonder auffnen/und als les auffeken. Defivegen Burich und Glarus/als Schirmort/eine Nobt. wendigkeit fenn erachtet / famt dem Abt / ju Beil / eine Zusamenkunfft auhalten : um dem 21bt aufagen/ daß er ohnverweilt/feine Belehrte/und wen er vermeinte ihm anståndig sen / gen Reschach/ Weil/oder einen anderen in Alebtischen Berichten gelegenen Dlag beruffe : Dabin werben auch die von Zurich und Glarus kommen. Konne er alsbann bars thun/daß fein vermeinter Geistlicher oder Monden-Stand/dem Wort Gottes gemaß fene : wollen fie ihn barben handhaben. Werde er folches auffchlagen/und (wie bisher) allein auf feine Bullen/Bopf-Rais fer-und Konigliche Privilegia; auch den ihme schrifftich von Zurich gus gefagten Schirmbrieff tringen; und begehren/daß man ihn darben bleis ben laffe : foll man begehren / daß er sich erläutere / ob er wider Recht und Gottliches Gefallen geschirmt zuwerden verlange ? Das zwischen benden Geen (dem Boden-und Zurich-Gee) gelegene Land / auch die Gottshaufleuthe/wiffen/was es mit dem Mondenstand für eine Bewandtnuf habe. Ben gleicher Belegenheit / folten obige Befandte / Den Predicant von Romisborn / wegen von bafigem Bogt leidenden Uber-

<sup>(</sup>p) 21bfd. Bern. 22. Apr. (q) Bull. à p. 305. (r) Ib. 312. fqq. (s) 21bfd). Bad. 13. Maij. (t) 80000. Turcas periiffe, 216fd). Frauenf. 27. Oct. (u) Excip. Bona Ecclef. Bafil. &c. 216fch. 23ad. 3. Sept.

n.C.B. 1529.

trangs/bebenken. Der Außtrag war nicht nach Wunsch. Der Abt beruffte fich nochmahl / auf habende Privilegia, Brieff und Siegel : re-Dete nichts vom Difputieren / fonder allein vom Schirm. Gene vor langem Disputiert. Lucern und Schweiß fagten ibm ben begehrten Schirm ju (x). Auch Glarus bat ibm Schirm verfprochen / mann er Den Monch-Orden ablege : er tonne dann felbigen mit Gottes Mort darthun. Aber die Antwort / sagt Tschudi / "war ihm zus "fcmehr. Dann er jenseit Rheins viel Gulten hatte/Die er hette ver-"liehren muffen. Schickte Dinftag nach Bfingsten/eine Bottschafft für "Den gwenfachen gandraht gu Glarus: um gubitten / ben Brieff und "Siegel zubleiben. Sonderlich weil Gott feine besondere Rleidung "weder gebotten noch verbotten. Was doch die Rutten hindere (v)?

2118 Vfarzer von Oberfirch in der Graffichafft (z) Gafter/vertries ben war/ hat die Gemeind (a)/ Jacob Raifer/genennt Schloffer/geburs tig von Ugnach / Dermahligen Pfarzer ju Schwerzenbach am Greiffenfee erwehlt. Beilen aber Diefer erft auf Martini / fich borthin fegen folte : gieng er an jedem Samstag dabin zupredigen. 211s er am 22. Lag Men / fur Eschenbach / in ein 2Bald tam/ wurd er ohne Borwife fen Deren von Glarus / unter beren Bevogtigung Das Gaftal Damable war / von vieren / so ihm aufgepasset / gefänglich angenommen : gen Schweiß gelieferet : und mider alles Recht bieten / beren von Glarus : und berauch ungeachtet die von Burich/fdrifftlich und durch eine Gefandichafft/ brennt. für ihn gebetten/ am 29. Tag Men jum Feur verurtheilt. In Der Gefangnuß erzeigte er fich zum theil fleinmuhtig. Alle er aber zum Cod geführt murd/erholete er fich/und ftarb im Seur/in feuriger Unruffung Des Nammens Jefu (b). Dargu haben mehrere Sachen geschlagen, Durch welche Die Berbitterung deren Lobl. Standen gegen einander/tag. lich genehret und gemehret worden. Sonderlich da einerseits die von Burich / nicht horen und leiden konnen / baß fie ohne Scheuh / mit un. chriftlichen Worten übergoffen worden (c) : anderseits hat man dem Bachsthum des Evangelii nicht langer zuschen wollen/wie dann am 29 Egg (d) Men / neun Gemeinden im Bagenthal / als/Bolen/ Dermatschweil/2c, wider ber V. Orten Abmahnen / ihre Rirchen von Den Boben gereiniget.

Demnach Sans Thoring/welcher ju Berifau bas Evangelium gepflanget / in Bischoffliche Ungnad und Band gefallen / und vertrieben

(x) Bulling. 309. (y) Hist. Glar. Mic. (z) Bull. Ref. 2: 140. a. (a) Al. Der bon Geroldbegg. (b) Bulling. 311. b. Valent. Tichud. Hift. Glar. Mfc. (c) Bulling. 312.313. (d) Bulling. p. 309. habet 24. Maij.

Tacob Raifer bon Schweiß gefangen!

N.C.G.

worden: hat Joseph Forer daselbst niedergerissen/was jener aufgebauen. Alls aber dieser gen Ury geworden da etliche angesangen haben sollen/die Solgen abzuthun daben die von Herisauzu Constanz erhalten/daß ihnen Umbrosius Blarer/einen Monat lang predige. Hat den 30. Cas Mey den Unisang armachet (e).

Eibgnoffenziehen gegen einander ins Feld.

Die von Unterwalden waren ganglich entschlossen/ihre gen Baben und in die Frene Memter erwehlete Landvogte / mit Gewalt/ auch über das Recht bieten / aufzuführen. Um daß aber die in den Fregen 21ems teren/in Forchten gestanden/ben folcher Belegenheit/mochten sie Die wes gen des Bilderbrands ihnen angedräucte Ragch zugewarten haben; haben fich (all dieweil die Umtsleuthe gerahtschlaget/gu Zurich fich Rahts zuerholen) auß den unteren Alemteren / 200. zusamen gethan. 2118 342 rich febrners / wegen/an Pfarzer Raifer verübten Graufamkeit. Bericht erhalten; war daselbst gut befunden/daß obige Mannschafft/den 4. Zag Brachmonat/das Closter Mure befete / allwo Berz Laurenz von Deide eaflein friedliebender Dann/Abt gemefen. Ginige im Oberen Amt/bas ben fich zu den V. Orten geschlagen. Zurich lieffe die Urfachen ihres Berfahrens in Truck tommen (f) / und veranstaltete/daß der zu Beil fich aufhaltende Abt Chilian/vest gemachet werde (g). Aber er ward gemahrnet / und ift in weltlichen Rleideren (h) / über den Bodensee / gen Bregens entfloben.

Etliche Ort mahneten die erhiketen Partheyen ab/nicht ins Feld gugehen. Über die vielfaltige bisher erweckte Streitigkeiten: auch zum theil/die Hoffnung/ ben/auß Sottes Wort erhaltener Lehr/ friedlicher und sicherer zubleiben/und das Religionswesen in besteren Stand und Ordnung zudringen/bedunkten die von Zurich genugsame Ursachen senn/mit ihrem Panner/am 9. Tag Brachmonat/gen Cappel aufzubrechen. M. Ulrich Zwingli/und M. Sonrad Schmid/Sommenthur und Pfarerer zu Küßnacht/reisten mit/als Feldprediger. Un gleichem Tag wurden 3. an einem Stad gebundene Absgebrieffzeinem Neuter übergeben, san einem Stad gebundene Absgebrieffzeinem Neuter übergeben/samt einem Trompeter/jedem der V. Orten einen zuüberdringen. Dies se Absgaung weiset unter anderem/daß der von Unterwalden erwehlte Badische Landvogt/gedräuet/sie in ihrem Glauben zudurchächten (versfolgen). Bei dieser Gelegenheit/ hat Zwingli das bekante Kirchenges sang gestellet: Derz nur heb den Wagen selb (i). Im Läger soll trefsliche Zucht gehalten worden sehn. Mit Zürich/ sind die von

<sup>(</sup>e) Scult. 2: 151. Bifchoffeb. pag. 45. sq. 51. (f) Bull. 316. Conf. Epistolam Zuingl. in Adam. Vit. Theoll. p. 36. (g) Bull. Hist. Mscr. 317. (h) Absch. Bad. 25. Nov. In Fuhrmannetseideren. Lavat. (i) Bull. 327.

Bern/Bafel/die Statt Sangallen/Mullhaufen; famt ihren Pannes ren außgezogen. Auch Gafter/Befen/Loggenburg. Glarus legte fich

gen Usnach/und blieb Neutral (k).

2118 man im Reld lag/hat Hans Gbli/Band-21mman von Glarus/ Friedens. erfflich ben den V. Orten : Demnach ben Zurich / um einen Stillftand mittlung. ber Maaffen geworben. Diefer allein/ift zwen Tag Darzwischen gerits ten/und hat die Vartheven von einander abgehalten. Damit hat er ben den Romisch-gefinneten groffe Ehr eingelegt und viel Gonfte erlanget (1). Auf den 12. Tag Brachmonat / hat Bern wegen Friedenshandlung / eine Zagfagung gen Arau gefest ; in welcher Zeit Dero Vanner/ famt 27. Rahnen ihrer Uemteren/ab ihrem Boden/gen Bremgarten ges ruckt. Teben Theile Befandte / labreten gegen einanderen auß: begegs neten mithingu einander mit freundlichen Worten : auch die an den Grangen ftehende Wachten / haben fich fo wol betragen / daß Derz Sascob Sturm / Stettmeifter ju Strafburg / welcher der Schiedrichteren einer gewesen / gegen sie sich vernemmen lassen : Ihr Eidgnossen sent feltfame Leuth / wann ihr gleich uneinig fent/fo fept ihr einig/und vers getfet der alten Freundschafft nicht (m). Benderseits sollen 30000. Mann im Reld geftanden fenn. Endlich zergieng Diefe Unruh/ohne daß ein Mann den anderen verleket (n).

In der Friedenshandlung / welche ben nahem 14. Tag gewährt/ Articul.

bat man am langsten ben zweien Artiklen fich aufgehalten. I. Daß man auch in den V. Orten / das Evangelium zupredigen / und felbiges anzunemmen / zubekennen/ und zuüben / jedem geftatte. II. Daß man-Die Pensionen (gleich zu Zurich/Bern/Basel/Sangallen/Mullhausen/ Biel/) in allen Eidanoffischen Orten abschweere / und die Bensionerabstraffe. Dann man erachtet/sintenmabl aller Streit wegen der Denfionen entstanden/sene ohne der Bensionen Abschweerung/ und ohne des ren Vensioneren Abstraffung / kein beständiger Bried guhoffen. Diefer erste/auf 17. Artiflen beruhende Landefried/wurd durch die Gefandten von V. Eidgnoffischen Schiedorten : auch den dren Dundten/Rothweil! Strafburg/Conftanz/beschloffen/Freitag den 25. Brachmonat, Gebet Substanglich dabin. I. "Dieweil niemand gum Glauben gezwungen "werden foll/follen die V. Ort/und die ihrige/auch nicht darzu genohtls "get werden. Wo aber in gemeinen Bereschafften die Def abgethans "und die Bilder verbrennt/zc. folle man niemand ftraffen. 2Bo dann "biefe Ding nicht abgestellt / Die follen nicht gezwungen: auch ihnen / fo ses nicht durch den mehreren Theil erkennt mird/keine Dredicanten ges .aeben

<sup>(</sup>k) Val. Tichud. (1) Id. (m) Bull. p. 328. (n) Tichud. p. m. 518. b.

N. E.G.

geben werden. Sonder was under den Rirchgenoffen/Meft und Bile "Der/auf oder abzuthun) das Mehr wurd/darben foll es/auf der Rirche "genoffen Befallen bleiben. Und fein Theil / Des anderen Blauben veche sten (haffen/) noch straffen (schelten). II. Dieweil die Kerdinandis Ache Bundnug/allein des Glaubens halb aufgerichtet/foll fie denen von Blarus / Freiburg / Solothurn / Schaffhausen / und Appensell / als "Schiedorten/ch man auß dem Geld verzuckt/überantwortet/und unus "gemachet werden. Von dem neulich (den 12. Tag Mery/zwischen V. "Orten und Wallis) aufgerichteten Burgrecht / foll zutagen geredt "werden: denen zwischen Burich / Bern / 2c. gemachten Burgrechten/ Johne Schaden. III. Die feche Evangelische Statte/Burich/2c. bitten/ "daß die V. Ort wollen die Benfionen abthun : oder doch teine denen "Evangelischen Statten angehörige Knecht annemmen. VII. Die "Schiedleuthe mogen sprechen / was die von Schweiß / Berzen Jacob "Schloffers Sel. Rinderen an die Nabrung geben muffen. VIII. 280 "Die Meß abgethan / foll fie nicht wiederum aufgerichtet werden. X. "Alle Schmahwort/wegen Glaubens/follen abgestellet fenn. XII. Murs ner (welcher neulich feine britte Schmachschrifft (0) wider die Bernis "fche Disputation aufgespeuet) foll benden Statten/Zurich und Bern/ au Baben vor den Schiedleuthen/zu Recht fich ftellen : ohne alles Wie "Derfagen/von benen von Lucern bargu gehalten / und nach Berschulden "gestrafft werden. XIII. Den Schiedorten folle auch überlassen fenn/ "Den von Burich / Bern/ze. erlittenen Roften zubestimmen. Dif alles "foll innert 14. Tagen (p) nach beschlossenem Fried vollstreckt : ober/ "ben V. Orten feiler Rauff und Speiß abgeschlagen werden. XIV. Die Schiedleuthe follen auch im Unterwaldischen Bried handlen. XV. Rein Bheil foll den anderen von feinem Glaub treiben : und foll ber Statt Sangallen / wegen des Cloftere in ihrem Unligen geholffen werden. XVI. Alebann Die Thurgauer bieber mit jungen muhtwilligen Dogs ten versehen worden/follen furohin filbigen Gotteforchtige/geftandene/ "zc. Bogte gegeben: auch selbiger Graffichafft Befchwerben / angehort "und gemilteret werden. XVII. Daß die Eidgnoffische Bund / famt Der Bertommnuß von Stans / und Diesem Landsfried/angehnde fol-"len beschwohren werden,. Als die von Schweiß und andere auß dem Reld gezogen / haben fie zusamen geschwohren/ den alten Glauben (wie fie ihn nenneten) zubehalten : und alle Die zustraffen / welche des vers meint-neuen Glaubens fich beladen (9). Die von Zurich aber haben bie

<sup>(</sup>o) Hall. 18. Jan. Conf. Gegenber. IV. Evangel. Ort. A. 1588. p. 8. (p) Al. in Monatofrift. (q) Bulling. Ref. Mfc. II. 1.

die Fromdes so mit ihnen in die Statt gezogensauf bem Sof tractiert. Ben fothaner Mahlzeit follen 726. Versonen zu Tisch gesessen fenn (r). Alls es amen Cabr bernach in Der Sidanofichafft zu einem neuen Aufbruch kommen, find vom Gegentheil die Ursachen und einige Umstände Diefes ersten Rriegs porbergesetset worden : ben welchen eines und an. Ders zubemerken were. Wir laffen aber Die Sach an ihrem Ort ruben.

Begen Unfang erzehlten Reldzugs/hat Schlieren : in wahrendem Reformae Reldung aber/ haben (ben 6. Sag Brachm.) Rodorff: ben 7. Brachm. tion in der Dietiten / (bren in der Graffichafft Baden gelegene Gemeinden/) Die Land. Bilder abgethan. Pfarzer zu Dietiken mar/Beat Gerung/von Munfter im Ergau/2c. (s). Um 23. Tag (t) Augstmonat / hat Herr Georg Baben: Muller/geburtig von Baden/Abt zu Bettingen/ famt felbigem gangen Mettin-Convent/(sween (u) gufigenomen) Das Orbensfleid/Meg/Bilder (wel- gen: che (x) fie aber nicht perbrennt) und übrige Ceremonien abgelegt/haben fich der Religion balb mit Zurich und Bern verglichen und eine Schul gleich die zu Cappel aufgerichtet : blieben im Closter/predigeten/und befuchten Die Dredigen/fungen Teutsche Pfalmen/zc. Jacob Leu (y) giena ins Dorff Wettingen gen predigen (2). Dero Exempel ift ben 24 Eag Augstmonat / Burenlos nachgefolget. Item / Vislisbach : woselbst Diffmabl Pfarzer gemefen/ 2Bolfgang Beiff, beffen Batter/Bernhard Beiß/Burger ju Burich und Baben/eine fleiffige Bergeichnuß ber Res formation hinderlaffen/und An. Chr. 1 530. Ju Cappel geblieben. 21m 4. Tag Berbstm. folget obigem / der Commenthur von Diktilch. 2m 9. Tag Beinm, bat Franz Bingg/zu Burgach/auf Begehren der Gemeind geprediget. Noch felbiger Wochen haben fie Die Bilder abgethan. Um Daß alldort ein ehrlicher Mann/auß einem Geschlecht/deren Zunammen war Teufel/ben erften Ungriff an die Gogen gethan/ift gefagt worden: Der Seufel hette Daselbst Den Unfang Der Reformation gemachet (a). Drep Beiftliche von Burgach find Evangelisch worden. Die übrige find gen Waldshut gezogen (b). Zingg ift bald hernach zu groffem Leibmes fen feiner Bekanten geftorben (c). Bu Degerfeld (gleich zu Burgach) hat Der Zurgachische Cuftor (d)/ fein bestes gethan. Bleiches ift geschehen gu Dettingen/und Cadelburg. Diefen letfteren / in Propfts und Capitels S. Berena zu Burgach niederen Gerichten / ift nach Berflieffung 20. mmm Taho

graff. fdrafft

<sup>(</sup>r) Bull. I. c. pag. 5. (s) Bull. II. pag. 18. b. (t) Stein. Mfc. Weiss Mfc. (u) Mbfd, 31g. 2. Dec. 3 ab. 10. Dec. 3 13. (x) Steel. 2:23. (y) De quo Hotting. H. E. VIII. 265. (z) Bull. Ref. 2:18. (a) Bulling. Ref. Mfc. II. 19 Scult. 2:15. (b) Lavat. Hift. Mfc. (c) Pell. Vit. Mfc. Cl. Febr. At Wyff. & Stein. 30. Jan. 1530. (d) 218fch. 17. Jul. 1530. 9 11. 13.

N. C. G.

Indren/die Religions freyheit/von neuem betrafftiget worden (e). Weisten dann Wadenschweil und Richtenschweil/unter dem Obersten Meister Johanniter-Ordens zu Heiterscheim gestanden / sind dassige Bild der in den Kriechen gebieden. Doch auf Vernemmen/daß soch dans der Unwillen gebehren / hat besagter Meister dem Schaffner befohlen/seldige (5. Jahr mach demen zu Zurich) benseits zurhun (t). Im Churgalu hat diß Jahr Gachnang (A)/20. das Evangelium angenommen.

Rheinau.

Erlaute. rung des Lands. friedens. In diesem Sommer-wurden um den Landsfrieden zuerlauteren/ verschiedene Eidznössische Tagleistungen gehalten: sürnemtich wegen Rriegskossens: D. Murner verstollnen Auskirites: Breystellung der Religion und Gewissensfreyheit in den V. Orten (i). Im Herbstmonat waren drey (k) sotdane Tagleistungen/ und die erste zwahr sehr misstich beyde letssiere friedlich: so daß die Svangelische der Luld und Freundschafft ihrer Mit-Sidznossen sich versicherer gehalten (1). Unter anderem wurd abgeredt: Wo in denn gemeinen Wogteyen hinfür daß Göttliche Wort anzunemmen/oder den alten Glauben zubehalten / gemehret werde / darben soll es bleiben: kein Ort soll dahin sein Wottschafft schiesen: wer 14. Jahr alt/den soll man frev lassen mehren (m)/2c. Freitag nach Matthei/wurd ein Beydrieft des Landsfriedens gemachet/ und haben die X II. Ort auf Sangallen Abend/ipe Unterthanen/ in gemeinen Berzschafften/ durch ein getrucktes Mandat vermannet.

<sup>(</sup>c) Act. Publ. (f) Stein. & Wysf. Mscr. (ff) 216fd. 4. Jan. A. 30. (gg) 2
Fabric. ad Bull. Reform. 2: 19. (g) Spart. Helv. p. 433. (h) Fabric. l. c. (i) 216fd. 24. Jul. 24. Aug. (k) 1.23. 39. Sept. (l) 216fd. Burgersag. 15. Oc.

1529.

mahnet / einander wegen ber Religion / weder mit Worten noch mit Werten zubeleidigen. Schon vorhin (am 24. Lag heum.) hat Bafel die ihrigen durch ein Mandat permahnet/gegen die Gidanoffen/wer Die immer feven / aller Spen-oder Schmahmorten / Lieberen/2c. fich gus enthalten : Das Vergangene nicht mehr aufzurunfen : sonder fried-und freundlich gegen jederman fich zuerzeigen.

Rehrners wurd von gemeinen Gidanoffen/berahtschlaget/ über die Thur-Thurgduifche/2c. Clofter einen Umtmann jufegen. Auch wurden von gauifche den VII. regierenden Orten / Botten gesendet, angeregte Clofter guvi- guter. fitieren : bem Landichreiber/alles guinventieren : und in einen Urbar einautragen gehoften : Darpon fie/Die Clofter/bem Landpogt ichrliche Reche

nung geben follen (n).

Die erlangete Erneuerung der Bundnuffen/wurd denen Romifch- Gidanoffe Catholischen von den Evangelischen zugesagt/mit Erinnerung/daß Dies Sche weil die alte Bund / allein aufferliche Ding / als Leib und But / Fren. Bunde. heiten und Derzlichkeiten : aber ben Glaub gar und gang nicht berühren: follen Diefe Bund / in folder Gestalt verstanden/geschwohren und also gehalten werden ; und felbiger Eid / dem Gottlichen Wort Evangelischer Mahrheit/in allweg ohne Ginbruch und Schad geschehen (o).

Unter mabrender Unruh / hat Abt Chilian / Durch Die Ruggeren/zu Abt Chi-Rom um Bestätigung anhalten lassen. Ch er folche erlanget / hat er lians Des Closters Rirchenschass/ Barschaft/ Brieff/ec. eingewackt / sich oban Ragth. geregter maffen gen Bregenz entaufferet / Das Schlößlein Bolfurt ertaufft / und fich famt seinen Conventbrifferen darinn aufgehalten (p): Er erlangete auch einen Raiferlichen Lebenbrieff/bag namlich Ihr Mai. ihm das Leben und die Weltlichkeit des Klofters / famt Der Graffichafft Loggenburg/dem Sof Unweil/und allen dero Gerechtigkeiten/zc. famt Bann barüber / übergeben/zc. Wegen Diefer Beraubung Des Clofters wurd permeint/er/als ein Landflüchtiger Mann/hette alle Gerechtigkeit/ welche er sich angemasset/verwürft (a). Sonderlich auch / um daß er/ als er sich eingebildet / die Statt Sangallen und des Closters Lands schafft/were an Mannschafft entbloffet/fich ben Marr von Soben-Ems/ Deffreichischen Landvogt über Bregens um Silff beworben : welcher dann/als die Destreichische nicht zeuhen wollen / etliche hundert Baners über den See führen wolte. Muf Bernemmen aber/daß die Sidanoffie mmm ii

<sup>(</sup>n) Abich. Bad. 22. Sept. \$ 9. 27. Ochobr. \$ 2. 1. Nov. (o) Abich. Frauenf. 27. Octobr. (p) Stumph. 324. (9) Bulling, à p. 29. Conf. Ubich, Sangall. 15, Jul. Bad. 25. Nov. Weil. 8. Dec.

n.c.G. 1529.

schen Grangen über Wermuhten befett weren / hat er fich guruck gezos gen (r).

Rothweil berjagt die Eban. gelischen.

Wegen Rothweil/einer/jenfeit der Dongu/an der lingten Seiten des Neckars gelegenen Reichsstatt : meldet Safner (s) : "Die Zwing-"lianer richteten zu Rothweil/eine groffe Zwentracht/ber Religion balb an. Burden von den Catholischen Burgeren auß der Statt vertries "ben,. Stumpf berichtet umftandlicher : Die mehrere Burger / fchreibt er (t)/haben auf Abschaffung der Romischen Rirchengebrauchen getrungen. Underesfürnemlich der Rahtswaren darwiders berufften zu Nacht ihr Wolf ab der Landschafft : und übermehreten die Evangelisch-gefinneten. Stetler (u) vermelbet/daß V. Bunffte/wider: VI, (um das Sof gericht zubehalten) für die Def gewesen. Wierhundert Personen/ auß Der Burgerschafft/Man und Beiblichen Geschlechts/auch Rinder und Befind/wurden verjagt und ins Elend vertrieben. Befchahe Eingangs Augstmonate (x). Ihr Prediger war Conrad Stückli. Achgig Per-fonen kamen gen Zurich. Undere begaben sich in andere Evangelische Ort. Etliche gen Strafburg. Balerius Unfelmus/zugenennet Rud/ D. der Argnen / begab fich gen Bern. Richt nur barum / bag ber / um Die Rirch zu Bern hoch verdiente/ tapfere Reformator, Berchtold Sals ler/ (welcher diß Sahr eine Jungfrau von 30. Sahren (y) geheurahtet) fein auter Bekanter mar: fonder Dieweil Balerius felbst/schon ehmahlals Chorhers und Schulmeifter/der Stifft Bern gedienet : defregen er dif mahl Die Beschreibung ihrer namhafftesten Geschichten fortzuseben/von felbigem Loblichem Stand moderum beruffen worden (z). A. C. 1531. Bil ihnen resolvierten sich die Evangelische Burgerstatte / an Rothweil zuschreis kein Recht ben : "Dieweil sie ihre biderbe Burger unverschuldet / allein um der "Mahrheit und Göttlichen Worts willen/gethurnt/gemarteret/an Leib und But hartiglich gestrafft: und daran nicht benugig gewesen / son-Der fie darüber mit Weib und Rinderen/ ins verderblich Elend gewies "fen : und alfo Treu und Glauben / und Burgerlichen Fried an ihnen "gebrochen/ folches auch ungher (bisher) mit Gewalt unterstanden gus "handhaben / und ihnen auf unser (also lauten ihre Wort) vielfaltig Schreiben/ Ermahnen und Bitten / weder Recht noch Gnad gedenen "mogen: und aber unfere Bund uns auf Recht weisen: auch all unfer "freundlich Ermahnen und Bitten/von ihnen bisher verachtet worben

halten.

"fo wil und nicht gebuhren / Die Abgetriebenen / so nicht allein auffer-

<sup>(</sup>r) Haltm. I.c. (s) Theatr. Sol. II. 491. (t) V. 39. Bulling. Hift. Mfc. II. 17. b. fq. Hotting. H. E. VI. 459. fq. (u) II. 24. (x) Conr. Stüklin. ad Zuingl. 8. Aug. (y) Hall. 11. Aug. ad Zuingl. (z) Steel. 2:34.b.

Aich/fonder auch geiftlich unfere Sidanoffen fenn/als Diejenige fo Rechts "begehren/und das leiden mogen/alfo zuverlaffen/zc. (a), Bas felbis ger Zeit nicht geschehen/ift An. Chr. 1539 und folgende mit einer eins getruckten und gehäuffeten Magk/benen von Rothweil/durch dero felbst

eigene Beranlasung/miedergolten morben (b).

Bu Solothurn hat das Evangelium / fonderlich nach ber Bernis Golofchen Disputation, trefflich zugenomen/ so daß/ je michr man dieses bimes thurn welische Feur zudemmen getrachtet / je mehr es sich angestammet. Dasige gen Rele-Burger und Gelehrte maren sier die Aberhausen und Alle Dasige gion ver-Burger und Gelehrte/waren für : Die Chorherzen und etliche Groffe (c)/ miget. wider das Evangelium. Bende Vartheven maren fart / und wußte man nicht/auf welche Seiten Die Sachen fallen wolten. Die von Bern fchickten/Samftag vor (den 21. Tag Berbftm.) Matthei funf Rabts. alieder Dabin / juschieden. 21m nachsten Sonntag haben 100. Mann/ pom groffen Raht und gemeiner Burgerschafft / in Die Rahtstammer fich gestellt/und Die Gewiffens-Rrenheit/mit folchem Gifer begehrt / baß Die Shrengefandte pon Bern/genug abzumehren hatten. Die Varthenen wolten mit dem Schurffhobel daran(d) / aber es ift / Gott fene Lob/ friedlich zergangen. Als bernach etliche eifersüchtige Papstler/ Bewalt brauchen wolten/kehrte am 25. Sag Wintermonat/eine noch mahlige Gefandschafft von Bern dahin. Aber auch diese konte Die Uns ruben nicht fo gar ftillen / daß nicht etliche / das Geschof bervorgenoms men/und die Thor beschlossen / um diejenigen/so der Frenheit ihrer Gewiffenen begehrten/mit Gewalt anzugreiffen. Es hat fich aber/ vermit. left ber dritten Gefanbichafft/von Bern/bas angezundete Reur / fur Dif Sahr / von felbft verzehrt ; ju dero von Solothurn fo gutem Benugen/ daß fie am 10. Tag Chriftm. durch eine Rabtebottschafte dem Stand Bern freundlichen Dant abstatten laffen (e). Ben ernftlichem Wiber. stand / ift Dem Evangelischen ordenlichen Prediger Philipp Groß (f)/ pon Zug / neben einem anderen / zupredigen erlaubt worden : Zu dem End/gegen Aufgang dig Jahrs/Dtherus/ein Man/deffen Lob in der E. vangelischen Rirch groß gewesen/ und der schon ehmahls zu Solothurn gelehrt hat / nochmahl dahin beruffen worden. Die An. Chr. 1523. von Solothurn Bertriebenes haben mit ber Zeit eine Schutschrifft an Lag gegeben/auß welcher wir (ohne und in die Saubtfach einzumischen) einen und anderen zu unferem Zweck dienlichen / verhoffentlich unwiders forechlichen mmm iii

<sup>(</sup>a) Mbfdb. Bab. 24. Aug. 3. Sept. Bur. 7. Sept. 1529. § 3. 19. Mart. 1531. § 2. 14. Febr. A. 30. § 4. &c. (b) Vid. Bull. I. c. & Steel. A. 1539. (c) Quorum nomina ap. Hafn. 2:214. Conf. Hotting. H. E. VI. 388. (d) Stetl. I. 27. a. (e) Stetl. L c. (f) Bull. Hift. Mfc. Hafn, 2:214. fq.

M.C.B. 1529.

fprechlichen Umftand / hierbenfügen wollen. Un G. Thomas Tag (biß Tahrs) haben Raht und Burger/su Statt und Land ein Mandat ab. lefen laffen : Diemeil ber Glaub eine frene Gagb Gottes / Die niemand geben/nemmen oder darüber bereschen konne ; als allein Gott : gestatten fie jedem in ihrer Bottmaffigkeit wohnenden/zuglauben / bahin ihn fein Semiffen weife. Saben fehrners ihre Landfchaffe burch Abgefandte/bers mahnen laffen/baß jeder fich ohne Forcht erlautere/ob er ben der Meß bleiben wolle ober nicht. Darüber Diese fich vernemmen laffen/fie übers laffen fich der Oberteit: in gewiffer Zuverficht/felbige als Batter/were Den fie/ihre Schäflein/und Rinder/einen auten Weg weisen. Als man aber durch einezwente Bottschafft/eine flare Erlauterung abgeforderet: haben sich 34. Rirchhörenen für das Evangelium / und zehen für die Def ertlahrt. Darüber von allen Evangelischen Gemeinden / Dredis canten angenommen worden fenen. Gleiche Krenheit fene auch ben Burs geren gestattet/und ein Evangelischer Prediger in G. Urs Rirch aufgestellet worden / welcher Die D. Sacrament und übrigen Evangelischen Gottesbienst baselbst verzichtet.

Belidi. neuenburg/

Reforma: tion au Murten/

Gtras. burg/

Karellue hat fich von Aigle/gen (Neufchatell) Neuburg begeben: und alldort viel nach dem Evangelio achzende angetroffen/von welchen er trefflich unterftüßet : gegen die rasende Clerifen geschirmt : und feine auf offener Gaß dann und wann gehaltene Predigen/mit Begierd ans gehort worden (g). Der Eifer das Reich Chriffi zupflanzen/hat diesen Mann auch gen Murten (ein von Bern und Freiburg beherzschetes Stattlein) getrieben. Zumahl bende Lobl. Statte fich verglichen/daß/ man einige ihrer gemeinen Unterthanen/einen Evangelischen Brediger begehren/ihnen folcher bewilliget : doch die Des so lang behalten/und bens De Religionen geubt werden / bis der mebrere Theil / fich mit mebreren Stimmen/einer Religion vergleiche. Alfo tonte Karell ohne Befahr zu Murten/bes Derzen Wert treiben. Etliche Priefter und andere unter lieffen nichts / felbiges zuhindertreiben. Mußten aber geschehen laffen/ daß felbst einige Priester/und so viel andere/jum Evangelio sich bequemt (h)/daß Farell von Strafburg auß/einen Mitarbeiter begehrt / aber nicht erlanget : weilen am 20. Tag Hornung / basiger Rabt / nicht wie Safner (1) unfreundlich redet / den Religions-Wantel ums gehentet/fonder die Def mit mehrerer Stimm (k) abgeschaffet/und Chriftum angezogen. Defwegen auch die Statt Bern / Bucerum nicht / wie fie verlanget / zu einem Prediger haben tonnen (1). Gegen Meih!

<sup>(</sup>g) Vit. Farell. Mfc. (h) Ibid. (i) Ann. cit. (k) Frequentissimis suffragiis, Capito ad Blar. a.r. Febr. (1) Farell. Vit. Mfc.

Weihnacht / wie Schaffhausen im Weinmonat (m) gethan / ift Diese Statt mit benen Evangelischen Eidanoffischen Statten ins Burgrecht getretten (n). Auch haben Die Rirchendiener von Strafburg / Ergimi/ unter bem Titul / wider die fo fich falfchlich Evangelisch nennen / ges schriebenes Buchlein/widerlegt (0). Nicht allein Murten / sonder auch Schwarkenburg/Wiftenbach und andere Daberum in Bern-und Freiburgischen gemeinen Berzschafften ligende Derter/haben reformiert (p).

Die von Hohen-Sar / haben vermuhtlich durch ihre benachbarte Soben-Mheinthaler/mit Buthun/Jacob Beuers und Beinrich Wintlers/in ber Gar-Erfantnuß des Engnaelif inmassen gewachsen / daß der mehrtheil Die offentliche Uebung des Evangelischen Gottesdiensts begehrt/und solches Awinglio durch einen expressen kund gethan (9). In folgendem Jahr/ haben sie so grossen Unstoß erlidten/daß sie ben Zurich Raht und Hilf gefucht (r). Es arbeitete gwahr Umbr. Blarer auch zu Weil. War aber mit benen meisten übel vernügt (s). Demnach auch die Thurgauis Sche Closter/ Sttingen/Munsterlingen/ Reldfirch (1) / Defigleichen etliche Dasige Gerichtsberzen/ihre Ungehörigen/wegen für das Evangelium ers zeigenden Gifers/ben der Hochheit/schwarz angeschrieben (t) / hat doch Gottes Gnadenwert/fo glücklichen Fortgang gewoffen; daß am 10. Tag Synodus Christm. (u) / zu Frauenfeld von den Thurgduischen Kirchendieneren/ zu Fraue. ein allgemeiner Synodus, zwahr mit merklichem Roften / gehalten wors feld. den. Auch die umligende Statte und Bergichafften/Burich/Appengell/ Sangallen/Rheinthal/Zoggenburg/famt des Clofters Gottshaußleus then / wurden dahin beruffen. Es erschienen von Zurich (neben zween Dberkeitlichen Strengefandten) Zwinglius/Pellicanus/Collinus (x)/2c. von Sangallen/Schappeler/Zilli/20. Joh. Zwiet von Conffanz; der Abdel auß dem Churgau/20. Auf 500. Pfarzer / Helffer und Caplanen. Bederman wurd erlaubt nach seinem Gewissen / ju Erdaurung der Lehr vom S. Abendmahl zureden. Go ift von dem Bann gehandlet : Die Grunde der Thurgauischen Widertaufferen/fo ebenfahle Dahin bescheis den worden / angehort (y): Die Widertauffer von Appenzell dahin geschieft : und die Handlungen / Des / in ber Rirch Teuffen mit Diefen ges haltenen Gesprächs/so nachtrucklich untersucht worden / baß wenig auf ihrer Meinung geblieben (z). Diefer Synodus hat durch Abschaffung

(m) 216fd). 15. Oct. (n) Urftif. 586. (o) Hofpin. Sacram. II. 27. (p) Stetl. 2: 36.b. (9) Fer. 2. post Mart. (r) 29. Sept. A. 30. (s) Bl. Cl. Nov. ad Zuingl. ap. Hotting. H. E. VI. 459. (1) 21bfd). 4. Jan. A. 30. 57. (t) 21bfd). Frauenf. 27. Oct. § 15. (u) Al. 12. Dec. (x) Stein, in Mic. Rob. Geiler. (y) Bull. Ref. Mic. II. 19. b. Haltm. pag. 470, fq. (z) Fabric, ad Bull. l. c. Bifthoffeb. p. 59, 474. Refert male ad A. 1527.

N. E. G.

Biber.

fand ge-

Ebange-

lium.

vieler ungelehrten Rirchendieneren/und fonft/in ben Gibgnoffifchen Rirs chen viel guts geschaffet. Nach vollendetem Synodo, sind Die von Bus rich / auf Begehren Deren Berzen von Conftang / gen Conftang gereifet. Wurden freundlich gehalten / und hat Zwingli baselbst (ben 19. Tag Chriftm.) am Sonntag Morgen/ ben S. Steffan: Abende/im Munster geprediget (aa). Nicht lang zuvor / wurd auch ein Synodus zu Rheinegg im Rheinthal gehalten (a). Rebrner/find dif Cabrs/Zwing. lii Außlegung über Esajam (b): und viel andere vortreffliche Bucher and Liecht tommen (c). So daß diese National-Rirch / Dif tahr heres lich zugenommen : und Gott dafelbft fein Wert durch feine Diener/aus genscheinlich beforderet. Gleichwol hat es nicht an Widerstand gemanglet: und hat Zwinglius sich vernemmen lassen: Omnes improbi fimul in caput meum conjurârunt, die bose alle/haben wider mich sich verbunden (d). Wie dann über obige einheimsche Emporung : immer neue Drauungen geschehen (e): Ein Evangelischer Prediger/mach langwirziger Gefangnuß zu Morfpurg enthaubtet (f): bas Religions Mehr gu Muri (g) hintertrieben : Die Evangelische Bucher einem/der im Gare ganser Land selbige verkauffen wollen/genommen h) worden.

Löffelbund wider Genf.

Genf hat zwahr in verstrichenem Jahr/dem Papst alle Dienst auf gesagt: hat doch die Römischen Kirchengebrauche/zur Zeit noch behalten. Es haben aber der Untvillen/und die Feindtährlichkeiten des Savoischen Abels/rvider besagte Statt sich vermehret. Zumahl dieser Abel/die Statt Genf nach Vermögen zubeschädigen/sich/auß Unstissfrung des Losannischen Bischoffs/mit Borwissen des Herzogs von Savoi (i) vereindaret. Dieser Bund istrum daß ein auf den Dut gesteckter (k) Lössel/daß Zeichen dieser Gestuschafft gewesen/der Lössfellbund genenet worden. Selbst der Genssche Sichoff/hat sich in sothane Gesellschafft einschreiben lassen; nicht so sals auß beim Willen gegen Genschals auß Gordt oder Wantelmührigkeit (1). Man muhtmasset billich/Papst Elemens hette auch Hand darben/um Genf wider unter sein Joch zubringen (m). Dan er dem Derzog um die Truppen zubezahlen/auß denen Kirch-Einskunssten, auch selbst auß den Kirchenzierden zu hilfstommen/und Gest

(aa) Pellic. Vir. Mfc. (a) Landenb. ad Zuingl. 22. Jan. 1530. (b) Oecol. 30. Jul. ad Zuingl. Efajas usus quam placueris, feripis affequi nequeo. Proinde ne Te laboris paniscut. (c) Hotting. H. E. Vl. 461. (f) Fabric. ad Bulling. II. 19. b. (g) Bull. Ref. III. 27. Da mußte daß Mehr/daß minder fenn. Ib. 104. a. (h) Comand. 20. Dec. (i) Bull Ref. Mfc. II. 60. (k) Juxta Steel. Ein am 57418 hangender Loffel. (l) Turret. Ref. Genev. Mfc. pag. 1. Geneva obsessa consensus des auxilis Episcopi. Rain. A. 1530: 203. (m) Haltm. Ap. 481.

1529.

burch einen Cardinal Legat überbringen laffen (0). In folchen Rohten/ bat Bifchoff die Statt im Stich gelassen. Go daß fie zu ihrer Sicher beit / an statt bisher gehabten Vicedomne, einen Leuthenant (welchem vier fogenennete Auditeurs, ale Mit-Regenten jugegeben worden) erwehlet : welches der in Franche Comte fich aufhaltende Bischoff genehm gehalten (p). Der Friedenshandlung foll auch Berz Radianus bengewohnet haben / von welchem Zwinglius felbiger Zeit bezeuget / baß

feines gleichen Erdanossen nicht viel anzutreffen (a).

Bu Conftang war das Evangelium fo viel ben offentlichen Gottes. Dienst belanget/in gutem Stand (r). Die Prediger von Conftang/pres Reforma. digeten auch zu Ermatingen (s). Demnach Jacob Ruff des Predis tion fortgens zu Vetershausen abgestellet war, find des Rahts Predicanten bas felbst auf die Canzel getretten. Um daß aber Joh. Jung / Cuftor ju Detershaufen der Evangelischen Lehr und Leben nicht ungonftig gemesen/und sich zupredigen gnerhotten/wosehrn ber Bralat solches zulasse: bat der Raht den Abt um folches ersucht : der Bralat aber wolte Die Sach auf den langen Bant fpielen : endlich hat er des Closters Rleis nodt / Brieff/ec. (wie mehrere Bralaten (1) gethan/) eingepackt / und fich ohne Abscheid / gen Uberlingen verfügt. Bu dem sind wegen vieler Lasteren / welche die Burgerschafft von den Pfaffen gelehrnet / die dren Prediger / Blaarer / Zwick und Megler / ben 7. Tag 2lugstmonat für Raht gekehrt; felbigem / wegen Abschaffung bes falschen Gottes-Dienste/ Dankende/mit dem Unfinnen : Daß fintenmahl fie auf Die Gotts seligkeit des Lebens / als Fruchte des Glaubens; nicht weniger als auf Die Reinigkeit der Lehr gewiesen worden / und manniglich bekant / was verhureten und upvigen Lebens in den Closteren fürgegangen : Die hobe Dberkeit die Lafter auß ordenlichem Gewalt und thatlichem Zwang abauftellen fich belieben laffe. Worauf bald ein Oberkeitliches Mandat/wie der Schweeren/Zutrinken/Spielen/Dangen/zc. außgegangen. Alle Aus austiner aber / zween außgenommen / find auß dem Closter gegangen: nach welchem/diefes Clofters Gefalle/an den Spital; die Gebaue ju gemeiner Statt Webrauch / gezogen worden (u). Bucelinus schamt fich nicht (x) juschreiben / Die Statt Constant habe diß Sahr / den über 100000. Bulden reich geschetten Schat der Dohmkirch geraubet. Es haben awahr des Dohms Decanus und Capitul/auch andere Stiffter unb nnn

Conffanz gefent.

(o) Rain. A. 1531:21. (p) Spon. Hift. Gen. Haltm. 480. fqq. (q) Haltmej. p. 481. (r) Ambr. Blar. 5. Maij. Res nostra, quod ad Evangelium attinet, bene habent. (s) Abid). Bab. 4 Jan. \$ 4. (t) Abich. Bab. bor Liechtm. \$ 2. (u) Vögelin. Hist. Const. p. m. 625. (x) A. 29.

n.C.G. 1529.

und Alemter / vor denen am 27. Tag Weinm. ju Frauenfeld befamles ten Cibanoffen / wegen bero Renten / eine fdwehre Rlag geführt : Doch keines wege den Mund fo voll genommen/als Bucelinus. Die Statt hat ienen geantwortet : Sie haben nichts gehandlet bann bas fie gegen Gott/und ber Belt zuverantworten wiffen (y). 2Bas Bucelinus benfügt: Conradi Leichnam fene von der Statt/in den Bodenfee gefchmife fen worden / wollen wir/als eine dero Lebung und Bescheidenbeit nicht gemaffe Sach/nicht glauben.

Ulm reformiert.

Bu Ulm bat Johannes Eberlin von Bungburg / ein Barfuffer-Monch/gleich nachdem Lutheri Namm und Schrifften befant worden: nicht ohne Benfahl / wider die Romische Grathumer geschryen; die Monchen aber haben ihn weggebiffen. Er tam gen Wittenberg/ mos felbst er An. Chr. 1523./feine Ulmer/ben dem Evangelio zuverharzen vers mahnet: unter anderem vermelbende / baß in denen Clofteren ju Ulm fint 40. Jahren fo groffe Ubel verübt worden/daß tein Wunder weres wann die Sonn über Ulm teine Stralen außwerffen ; und dasige Erd weber Graf noch Rraut herfürbringen thate. Die Reinde bes Edangelije konten nicht hinderen/baß nicht andere das Wort der Wahrheit eiferig vorgetragen. Welches mit foldem Nachtruck gefchehen/ baf An. Chr. 1524. Conrad Som / auf Unhalten der Burgerschafft / vom Raht zu einem ordinari Statt-Prediger angenommen : in einem Ulmischen Dorff/das S. Albendmabl unter benden Bestalten zugedienet : und bann und wann zu mehrer Berbefferung fortgeschritten worden : nicht ohne Der Monchen Widerstand / Deren einer so frech gewesen / daß er sagen Dorffen: Go je alles in der Schrifft enthalten/foll man ibm meifen mo ftehe/daß Ulm eine Statt fene (z). Alle aber die Priefterschafft Rechen. schafft ihres Glaubens abzulegen sich geweigeret/ift felbiger/big Sahrs/ Meg zulesen verbotten (a) : und Martinus Frechtus von Seidelberg bes ruffen worden. Auch hat felbiger Magistrat einen ihrer Rirchendienes ren (b)/gen Bafel/Burich/Conftang/2c. gefendet/um dafelbstigeRirchens gebräuche zubeobachten. Simpert Bogt / Pfarzer zu Memmingen/ verharzete in seiner Freundschafft mit Zwinglio : so daß Memmingen fchen Eis. einen Prediger von Zürich begehrt (c). Daher villeicht Lutherus Un-snoffen. las genommen / zufagen / daß zu Memmingen das H. Abendmahl/als eine unnöhtige und frepe Ceremoni/ganglich abgeschaffet und aufgebebt worden: barvon er sie am 22. Zag Men schrifftlich abgemabnet. Also

Dero Breund. fchafft mit den Ebangeli.

<sup>(</sup>y) 21bfd. Frauenf. A. 1529. 27. Octob. § 13. fq. (z) Sekend. H. L. I. 242. (a) Oecol. 18. Aug. ad Zuingl. (b) Ulricum. Oecol. ult. Aug. ad Zuingl. & Zuing. 6. Sept. (c) Ap. Hotting. H. E. VL 513. Conf. Sekend. H. L. II. 129. a.

haben Kempten/Isna/2c. Zwinglium hoch geschest: und ben schwehren Reiten / Der Evangelischen Eidgnossen Aufsicht sich anbefohlen (d). Much an-Gelbft Bergog Ulrich von Burtenberg/hat durch Abgesandte Zwing berer

lii Raht begehrt (e).

Es manalete aber auch nicht an anderff-gefinneten/ welche gern stwis ichen Conftang und Burich/ein Zwentracht-Reur angeblafen bette (f):und Das nunmehr vier Tahr/zwischen Sachsen und der Sibanofischafft/brens nende emfig unterbalten. Birkheimer hat fich/zu Decolampadii groß fem Rerdrieß / nun das vierte mahl wider ihn ins Reld gelaffen (g). fent. Solcher Sader mar defto gefährlicher / Dieweil Die Davisten beffen fich bedienen wolten / ihr Reich wiederum aufzurichten : welches zu dem weltberühmten Marpurgischen Gesprach Unlas gegeben. Capito und Bucerus / hetten gern schon An. Chr. 1525./mit Denen Theologis von Wittenberg / über Die Lehr vom S. Albendmahl / Unterzedung gepflos gen. An. Chr. 1528, hat den Berzen Landgraff Philipp von Beffen bedunkt/eine folde Sandlung swifthen Zwinglio und Luthero werde nicht gifche Geundienlich fenn (h). Wegen verschiedenen Vorfallenheiten / ift folches erft / diß 1529. Sahre/mit mehrerem Ernst getrieben / quch endlich bewertstelliget worden. Dan nachdeme Hochgedachter Surft/gu Worms/ an einem Fag / von einer Cangel/gween Evangelische Drediger (i) angebort/beren ber erfte Lutheri/ber andere Decolampabii Erflahrung vorgestellet; bat er sich fürgenommen / gutrachten / daß durch Lutheri und Decolampadii Unterzedung/folche Alergernuß abgestellet werden moge; folte es ihn gleich taufent Bulben toften. Sonderlich ift ihr Socht. Durchl. nachdenklich gefallen/ baß die Papisten/auf dem Reichstag ju Speir gefucht / Die Evangelischen ben Unlas Diefer Spaltung, gufondes ren : und eine durch die anderen aufzureiben / auf daß sie den übrigen Defto leichter Band anwerffen und bas Evangelium ganglich abschaffen tonten. Der Jefuit Maimbourg schreibt hiervon folgendes: Auf (dent Speirischen) Reichstag / wurd Das Religionsgeschafft/gleich Unfangs mit groffem Reiß und Eifer getrieben. Diejenige/welche vonwegen Des Raifers / auf diefem Reichstag das Wort geführt / Konig Ferdinand/ Pfalkgraff Fridrich / Wilhelm Herzog auß Baperen / auch die Bis schöffe von Trient und Hildesheim/ versuchten alle Rraffte erftlich die Burften von den Statten gutrennen. Bernach die Lutherisch-gefinneten/ nnn ii unb

m. G. B. 1529. Ediwabi. fdien Statten: Gaera. mentstreit fortge-

> und Urfachen des Marpur. fprache.

<sup>(</sup>d) Ap. Hotting. H. E. VI. 461. (e) Cassellis. D. Joh. Evang. (f) Ap. Hott. Ib. p. 462. (g) Occol. ad Zuingl. 18. Aug. (h) Buc. 15. Apr. 1528. ad Zuingl. (i) Erhardum Schnepfium, Conc. fuum Aulicum; & Leonhardum, Concionatorem Wormariensem.

N.C.G.

und Abgefandten deren Statten/fo Zwinglii Varthen genommen/gegen einander zuverheßen (k). Als solches mißlungen / wurd obermeldetes Edict geschmidet: Dem Landgraff mochte am meisten inngelegen gewesen fenn/bag Lutherus/dem doch viel in dem Speirischen Abscheid nicht recht gelegen/fich foll haben verlauten laffen/man folle dem Duncten von 216. Schaffung Der Sacramentiereren / wie er seine Widersprecher zunennen pflegte/fatt thun (1). Aber Landgraff hatte miltere Bedanken. Suche te auch Lutherum auf folche zuverleiten : und vermeinte/folches am fug. lichften vermittleft eines Gesprachs geschehen konte : an deffen erwunschtem Außschlag/Ihr Durchl. nicht gezweiflet/ weil Gie durch einige bes redet worden / Der Streit betreffe nur Wort; über die Saubtfach fene man einia. Ben Unlas angeregten Edicts, bat auch Decolampadius an Phil. Melancheonem / feinen vertrauten/ bamahle zu Speir fich aufhaltenden Freund/wegen deren bisigen von Rabro wider die rechte Lebr pom S. Abendmahl geführten Rahtschlägen : auch wider die verleums Dischen Außtegungen/ mit welchen Saber sothane Lehr verhaffet gumas chen getrachtet/fich schrifftlich beschwehrt : selbigen bittende/solche blutis ge Unschläge guunterbrechen : und Die / unserer Lehr widrige Ertlah. rung/zuwidersprechen. Ja / fagt Decolampadius endlich : 3hr moget ficherlich benfugen: wir nemmen es nicht gut auf/so jemand saat/wir effen (wie Judas und das tumme Dich/) ben bem S. Abendmahl gemeines Brot / oder nichts als das Sacrament. Aber Melanchthon hat difimabl Decolampadio / wider Berhoffen (m) / auf eine ernsthaffte Weise geantwortet. Defwegen Occolampadius / die Zeugnuffen ber alten Rirchenvatteren / über Die Lehr vom S. Abendmahl gufamen getragen/in Meinung/felbige trucken gulaffen. Weilen aber das ju Mars purg angesehene Gsprach / seinen Kortgang genommen / hat er folche Schrifft/dem Melanchthoni ju Marpurg eingehandiget. Bernach find Dero Mechfelschreiben ans Liecht tommen. Decolampabius gestehet in Diefer Schrifft / daß er den rechten Beistand der Worten / Das iff mein Leib / auß den Schrifften Augustini erlehrnet. Melanchthon wolte nicht in Abred fenn/dann daß es Augustinus hierinn mit Decos lampadio halte. Bu obigem allem ift noch dig tommen/daß die Sache fifche und Brandenburgifche Abgefandte / in einer/im Beinmonat ju Schwabach ben Nurenberg gehaltenen Zusamenkunfft / fich vernemmen lassen/in die zu Speir berabtschlagete Bundnuß der Evangelischen/ teis ne

<sup>(</sup>k) Maimb. H. L. Lib. 2, pag. 243. 252. (1) Sek. H. L. 2: 130. 2. (m) Mines in Semensia Lusheri. Desinesser arguments: med fenentia frivolis, Occol. ad Zuingl. 3-Jul.

ne aufzunemmen / als welche fich ihnen in der Lehr ganzlich gleichformig machen (n): um durch folches Mittel/die von Strafburg/Ulm/Mema mingen/2c. sunobtigen / daß fie der Lutherischen Echr unterschreiben/100s febrn fie auß dem Bund nicht außgeschlossen werden wolten. Goldes gab bernach Bucero Unlas zu feinem Unterfangen/auß welchem groffe Beitlauffiakeit entsprungen. Landgraff Philipp aber/hat von Stund

an/ Sand an das Gefprach gelegt.

Alls hochgedachter Kurst / selbiges erstmable an Philippum Des Dessen lanchthonem bringen laffen/hat Diefer ben Gachfischen Churpring/Joh. Beran-Bridrich erfucht/zuverschaffen/daß das Borhaben hinterstellig gemachet Staltung: merbe. Lutherus war gleichen Sinns. Endlich ift von benen zu Bittenbera / nach gehaltenem Nahtschlag / einhellig abgeredt worden (0)/ fchlechter Ding nicht zuweichen (p). Soffete vielmehr/bie Bis berpart / fonderlich Sedionem und Blaverum auf ihre Geiten zubringen (9). Lutherus bildete fich ein / Zwingli werde nicht erscheinen (r). Doch hat Bucerus/des Landaraffen Borhaben und Beachren/schriftlich Zwinglio beliebet (s): und ift Diefer / famt Decolampadio/felbst von Shr Durchl, ein und andermahl (c) fchrifftlich/auch durch Berz Jacob Sturm von Strafburg/ale felbiger wegen anderer Gefchafften zu 34 rich und Basel sich aufgehalten/mundlich eingeladen worden/mit Uns weisung/welchen Beg sie am sichersten nemmen mochten (u). Go daß Decolampadius / nach eingelangetem Bericht / baf Lutherus und Melanchthon querscheinen gewillet : ohne fehrner Bedenten eingewilliget : fürnemlich/dieweil er schon ehmahl/das 2Bort von sich gegeben : arbei. tete beneben an Zwinglio/daß er sich in seine Gesellschafft begeben wolle (x). Aber Zurich hat folches bedentlich gefunden; und were Zwinglio lieber gewesen / daß so je die Sach den Fortgang gewinnen solle / Die Mallstatt gen Strafburg geschet wurd : aber Sturm hat von neuem angehalten/und Marpurg beliebet (y). Go fehrn ift es / baß/wie man außgestreuet/Zwinglius/ein solch Gesprach gesucht habe (z). Huch verlangte Zwinglius/ daß die Handlung durch Notarios verzeichnet murde. Aber Luthero folle folches nicht gefallen haben (a). Es were aber Diesem lieb gewesen/wann etliche Papstler/ale Zeugen bengewohnet hetten (b). Zwinglius ist den 3. Tag (c) Derbstmonat / samt Rodolpho Befam-

Collis lung.

<sup>(</sup>n) Sleidan. Sekend. H. L. T. II. § 46. Additio. § 48. (o) Stetl. 2:26. a. (p) Hospin. Socram. 2:73. Sekend. II. 139. b. (9) Sek. II. 139. (r) Sek. l. c. (s) Ap. Hotting. H. E. VI. 406. (t) Fer. 5. post Jubil. Resp. Tig. ad Luth. Conf. Min. (u) 'Avizo. Conf. H. E. cit. 502. Hosp. Sacram. II. 73. b. (x) Occol. 12. Jul. ad Zuingl. (y) 'Avizo. Hosp. Sacram. II. 73. (z) Id. p. 88. (a) Stumph. Hist. Sacram. Mic. (b) Sekend. II. 139. b. (c) Bull. Wyss. Collin. Vit. Mic.

₩ C.G.

Collino / Professore der Griechischen Spraach / von Zurich aufgebros chen/in hochster Webeim: Dardurch Zwingli gwahr vielen Auffagen ents gangen. Aber Boswillige nahmen Darben Unias aufzusprengen/er fene landfluchtig worden (d). Zumahlen auch Eschudi schreibt : Zwingli fene ohne Abscheid und Bewilligung Des Rahts verzeiset (e). Undere streueten auß / habe ben Brugg Schiffbruch erlidten (ff). Shm ift ein von der Statt Abgeordneter (f) nachgefolget. In Zwinglii Abmefenheit hat Conrad Schmid / im Munfter/mit groffem Zulauff geprediget (g). Die Reiß gieng durch Bafel und Strafburg / woselbit 3ming. lius febr freundlich empfangen worden (h) / und im Münster geprediget. Bon da auf wurden fie durch das Strafburgische und fehrners Durch Herzog Ludwigs von Zwenbrugten Land/und Reifige/durch 21b. meg/gen Zwenbrugken begleitet (i)/und auf dem Sunderugt (k)/durch Deffische Reuter empfangen. Lutherus ift nach ihnen (ben folgenden Tag nach Michaelis) zu Marpura ankommen / und von Decolampadio bes gruffet worden (1). 2Burd erftlich in der Statt/hernach im Rurftlichen Schloß beherberget. Ben Luthero maren/ von Bittenberg/Philippus Melanchthon / Gustus Jonas: von Nurenberg / Undreas Ofiander: von Sall/Joh. Brentius: von Aughurg/Stephanus Agricola. Un-Derfeite haben fich eingefunden : von Zurich / DR. Ulrich Zwingli : von Bafel D. Joh. Decolampadius: von Strafburg/Martin Bucer/und Cafpar Sedio. Cafpar Eruciger / von Wittenberg / Lonicerus / viel andere Gelehrte von Strafburg/auß der Eidanofichaffe/zc. tamen gen Marpurg; dorfften aber der Handlung nicht benwohnen. Ginige baben an glucklichem Aufgang Diefer Handlung fehr gezweiflet (m). Es hat fie aber Erich Cordus/ein gelehrter Doet / mit einem schonen Carmine, jur Ginigkeit angemabnet (n) : und hat Gott bas Wert nicht mit geringem Gegen begleitet.

Maimbourgs Beschreibung.

Bon Maimbourg () wird dero Berlauff also vorgesiellet: Zwings li/als der des Friedens sehr begirzig gewesen / habe in erlichen Artiklen nachgegeben: oder sich gestellet/daß er mit Luthero gleichen Sinns seve. Aluch in der Lehr von der Erbsünd: welche er biskahin mit den Pelagianeren gelaugnet habe. Aber in der Lehr vom D. Abendmahl (darüber der meiste Streit gewesen) haben sie keine Friedens-Mittel sinden köns

nen.

<sup>(</sup>d) Franc. Kolb. 29. Oct. Bull. Ref. 2: 20. (e) Hift. Glar. Mfc. (ff) Seger. 14. Sept. (f) Ulr. Funck. Ita Bafileâ, Rød. Frey. Argentinâ, Jacob Sturm, &r. miffi. Sck. 2: 139. (g) Bull. Ref. Mfc. II. 20. Hofpin Sacram. 2: 74. (h) Zuingl. Præf. in Jerem. (i) Steell. 2: 26. (k) Stumph. I. c. (l) Scult. 2: 176. (m) Ap. Hott. H.E. VI. 439. (n) Bull. Ref. Mfc. 24. b. Scult. 2: 755. (o) Hift. Luth. lib. 2.

nen. Zwinglius fepe veft auf dem gelegen : daß im S. Abendmabl/nur Brot und 2Bein fene/als Riguren Des Leibs Chrifti. Lutherus aber has be getrungen/auf die wefendliche Begenwart des Leibs und Blute Chris ffi : boch unter Brot und Bein : und allein ben dem Bebrauch des 5. Abendmable. Alle nun tein Ebeil dem anderen nachgeben wollen/ fene das Gespräch abgebrochen worden; worben doch Zwinglisden Luther mit Ehranen erfucht/baß felbiger wegen Diefes einigen Streitpunctens/ Die Bereinigung der Evangelischen nicht hinderen: sonder ihn und übris ge gleich-gefinnete für Bruder erkennen wolle. Der Landgraff felbft/ babe mehr nicht erhalten konnen/als daß Diejenigen Artikul/in welchen bende Partheven wider Die Romische Rirch übereinkommen : benderseits unterzeichnet worden: auch einander brüderlich zulieben, und das Ban-Pen/bis daß Gott fein Liecht in Dem Nachtmahlstreit beschehre/zuunters laffen wollen/einander verficheret. Triumphiert endlich/daß diefer Streit nachmahl immer angewachsen: und dieser Widersächeren Vereinigung unmöglich gewesen. Hafner thut hinzu: Lutherus und Zwinglius fepen ungeeffen und ungetrunten von einander gefchieden (9). Demnach Diefe und andere ihres gleichen/in vielen Stucken hiervon berichten/als Reinde der Evangelischen Wahrheit/wollen wir dem gonftigen Leser Die Bewisheit auß sicheren Documenten porstellen.

Um 1. Tag Beinmonat (war Freitag) haben Lutherus und Des Des Gecolampadius/drepftundiae (r): Zwinglius und Melanchthon sechsstung sprachs Dige Unterzedung : jedes Var allein / in absonderlichen Zimmeren (s)/ gepflogen. Ut seorsim extra omnes arbitros certamen prætentent, & hôc inter se mutuò experiantur, an in sententiis inveniri aliquid pollit, quod ad pacem faceret, um guerfahren / ob moglich sene / ben Fried zufinden (t). Eh Lutherus mit Decolampadio angebunden/habe er Die Wort / Das ift mein Leib / auf den Tifch geschrieben / um felbige immer im Geficht zuhaben/ damit er fich nicht darvon abführen lieffe, und gleich anfangs zuzeigen, daß er nimmer der Meinung feiner Gegneren benpflichten werde : welches die Urfach/daß Decolampadius/ gegen Zwinglium sich vertraulich vernemmen lassen: Se denuo in Eccium incidiffe : Er habe wiederum einen Eccium angetroffen (u). Alfo hat auch Zwingli / in feinem Rampf mit Melanchthone / Die Reder gebraucht. Cum nimis lubricus effet, & prothei in morem, se in omnia transformaret, me compulit, ut fumto calamo, pro fale, manum armarem ac ficcarem: quò tingentem & nescio quas fugas & elapsus molien-

(9) I. 431. (r) Hotting. H. E. VIII. 468. (s) Bull. Ref. 2:20. b. Stetl. 2:26. (t) Zuingl. ad Vad. 20. Oct. (u) Ibid.

N. C. G.

molientem, firmiùs tenerem. Er suchte mancherlen Außstuchten. Deß-wegen mußte ich an statt Salkes/die Zeder brauchen/ ihn vest zuhalten (x). Melanchthon (auch bernach Lutherus) hat bekennt / daß Augustinus (und Julgenius) Zwinglio gonstig seyn scheinen (y). Diese erz hracheren sich/vom geistlichen niesen: von der Krafft des Worts Gots tes: von der Erdstung.

Fort-

Wegen diefer erften Sandlung / fagt Juftus Jonas: Tum non convenit inter eos: Gie konten fich damahl nicht vergleichen (z). Nach Diesen wurden noch dren allgemeine Unterzedungen gehalten / in Bens tvefen der Fürstlichen und fromden Rabten; und/wie angeregter Jos nas schreibt / acerrimum certamen : ein fehr ernftlicher Streit geführt. Zwinglius vermeldet : Pugnatum eft feliciter : Mir haben glucklich ges stritten (a). Lutherus sagte unter anderem : "Sch disputiere nicht / ob "das Wortlein / Ift / so viel sene/als/es bedeutet : sonder mich bes "nugt / daß Chriftus gesprochen : Dif ift mein Leib. Da fan der "Teufel nicht fur. Fehrner lieffe er fich vernemmen / daß auch die "Seel den Leib effe : und daß der Leib auch im Brot leiblich were. So "ich frage / fo bin ich vom Glauben abgefallen : Ich wird zum Narzen "darob (b), .. Welches Zwinglium verursachet zusagen: Lutherus bes gehe Petitionem Principii: Das ift/er nemme das jenige jum Beweiss thum / barum ber Streit; beswegen er felbigem die Sach von Grund auß beweisen wolle: in Versicherung / Lutherus werde ihm bald anderst singen. Alls er sich auf Joh. VI. beruffen / und Lutherus geantwortet: Er wolte es überbolderen / sagte Zwinglius: Nein. Aber das VI. Capitel Johannis / breche ihm den Dals. Dieser Worten war Luther übel zufrieden. Sagte / Christi Wort/ Das ift mein Leib / fene Synecdoche, eine eingefaffete Red; und fene Christi Leib im Brot / wie das Bier in der Kant : ein Schwert in der Scheid: ein Rern in der Schale : der S. Geift in der Daub. Doch fene Chrifti Leib endfam. Alle Zwinglius auf Diefem gefchloffen/biemit were Christi Leib nicht allenthalben / sonder raumlich ; versette Luther: Ich wil es nicht gehebt haben: Ich wil sie nichts. Christi Leib sepe zugleich im Himmel und im Sacrament. Im Sacrament sene er substantialiter, wesendlich / wie er auf der S. Jungfrau gebohren worden. Gott konne machen / daß Christi / (auch eines andes ren Menschen) Leib / in einem Raum sepe oder nicht / doch sepe er im Sacrament nicht/als in einem Raum. Zwinglius fagte ibm: Wann Chris.

<sup>(</sup>x) Epist. cit. (y) Hosp. Sacram. 2:74. b. 76. b. (z) Ap. Sekend. (a) Epist. cit. (b) Hist. Sacram. 2:75. b.

n.c.o. 1529.

Christi Leib endfam fepe : auch alles Endfame / an einem Ort fene : Christi Leib aber nicht da fene als an einem Ort/ so fene er teines weas Darüber habe Lutherus fich vernemmen laffen : 28 ift mie nicht zuwider / daß man (das Sacramentliche Brot) nenne Das Zeichen des Leibs Chrifti(c). Er fagte auch: Er ftelle es Gott heim / ob Christi Leib in einem Drt feve oder nicht. Auf Zwinglii wiederholete Frag/ob Chrifti Leib in einem Raum feve? habe Luther geantwortet : Im Sacrament fene er nicht raums lich. Dierauf hat Decolampadius geschloffen/hiemit sepe er nicht leibe lich/mit wahrhaffrem Leib / Daselbst. Um daß aber Luther die 2Bort/Das ift mein Leib/immer im Mund geführt erinnerte ihn Bringli: Auf Dem/daf Chriftus zu der S. Maria gefagt : Sibe dein Sobn : tonte ein Banfler mit gleichem Recht behaubten : Johannes/ fene Marin Gohn gewesen: Dan der Bert fagt: Sibe dein Sohn/

fibe dein Sohn (d).

21m 4. Lag Beinmonat / (als Montag) wurden die 15. Articul Aufgang: gu Papeir gebracht. Das ju Zurich ligende Drigingl/befindet fich/erfts lich von Decolampad / Zwinglio / Bucero und Bedione : bernach von Luthero und Deffen obergehlten Gefehrden unterzeichnet (e). Es ift/wie der berühmte Urnold (t) mahraenommen : alles zimlich bescheidenlich und friedfertig zugegangen / und haben sich die Theologi alles Zanks und Defftigkeit enthalten. Welches defto bober zugehten/weil es wider alles Bermuften geschehen (g). Daber folches ben ber Rirchen besto gröffere Freud verursachet (h). In den XIV. ersten Artiklen (under welchen gewesen die Lehr von Christi Person/Menschwerdung/Leiden/ himmelfahrt / figen zur Rechten Gottes/) war zwischen ihnen allen/ eine freundliche Lineracht (i). In bem XV. war verglichen: 1. Daß Brot und Wein / ein Sacrament des Leibs und Blute Chris sti senn konne/schon die leibliche Begenwart noch streitig sepe. 2. Daß Der mabre Leib Christi / mabrlich und geistlich genoffen werden konne: schon er nachdem leiblichen Wefen abwefend fene/2c. Go daß aller übris ge Streit auf das Benwortlein corporaliter ankommen : und allein Die leibliche Begenwart unentscheiden geblieben (k). 3ft gwahr Diejenis

<sup>(</sup>c) Hosp. Sacram. 2: 77. Nec sane Lutherus Marpurgi, ita in considerate, ut quidam, loqui videbatur. Bucer. l. c. p. 109. (d) Collin. Act. Mfc. Hospin. Sacram. 2. 2 p. 73. Sekend. II. 138. Bulling. Ref. Mfcr. II. 22. (e) Hotting H. E. VIII. 443. fqq. (f) Hærefiol. II. 17: 13. (g) Hosp. Sacr. 2: 83. Hott. H. E. VI. 459. (h) Hott. l. c. (i) Luth. ad Jac. Præpos. (k) Jonas d. 4. Oct. ap. Sek. 2: 140. De re & negotio Sagramenti, non farcietur gratia aliqua. Non coibis concordia.

n. €. G.

ae Krag / über welche bisher so hisig gestritten worden: ob aber die Sach von der Wichtigkeit fene/daß von derowegen die Chriffliche Liebe aufgehebt werde/wird jedes milten Chriften gewissenhafftem Nachdenfen überlaffen. Wer nicht blind oder boghafft ift/ wird die Rurfehung Bottes anbetten / baß zu einer Zeit / als die Feinde des Evangelii / die Schwachheit/welche Diese Manner Gottes/in Dem hisigen Rederfechten mit bosen Augen angesehen ; bier gleichwol der Welt ein so berelicher Beweis ihrer Ubereinstimmung gegeben worden. Decolampabius und Zwingli fagten / Christi Leib und das Brot werden im S. Abendmahl pereinbaret / auf eine Sacramentalische und solche Meis/wie das Bes zeichnete mit dem Zeichen. Zum Exempel : Gin Treu-Ring und Des Brautigams Berglund Versprechen. Den D. Luther verstuhnden siel Daß er lehre eine Ginschlieffung des Leibs Chrifti in das Brot : welches Doch Lutherus Zwinglio nicht außtrucklich gesteben wollen. Bergegen Luther/Gegentheile Meinung dahin gedeutet/baß Brot und Bein/nur bloffe und lahre Zeichen seven : welches von Decolampadio und Zwinglio hefftig widersprochen worden. Es foll mahr (vermubtlich von Bucero) eine Schrifft auf Die Bahn gebracht worden fenn/welche vermage Daß Christi Leib mahrhafftiglich / Das ift / essentialiter & substantive, non quantitative, vel qualitative, vel localiter, im S. Abendmahl fene: und fene folche Erklährung von Luthero angenommen: aber von Zwinglio wegen dero Undeutlichkeit verworffen worden. Kormul folget etwas An. Chr. 1534. Decolampadius hat folgendes pon Melanchthone geschrieben: Potuisset ipsi cum suis satisfieri: si tam purgatis affuillent auribus, quam obstinatis animis sua qualiacunque, qualitercunque defendere statuissent (1) : Er und feine Parthen betten (an Die empfangene Untworten) kommen konnen/wann sie ein unumfangenes Gemuht / nicht aber einen veften Borfat / ihre Gach fo gut fie mogen zuperfechten/mit fich gebracht betten.

Ungleiche Urtheil Darüber.

Der Landgraff und anderezerinnerten die Parthenen/daß schon sie nicht alliglich übereinkommen; sie doch einander sür Früder erkennen solten. Zwinglius hat eingewilliget. Melanchton zwahr schreibt: Zwinglius und Decolampadius magnopere petiverant, haben ernstlich bes gehrt/daß wir sie sür Brüder hielten. Durius hoc nomine ipsos allocuti sumus. Wir haben sie darüber ernstlich angesahren/mit was Gewissen sie uns für Brüder halten/da sie uns doch irriger Lehr bezichtigen? Lutherus seit hinzu: Zwingslius habe solche Bitt/in des Landgraffs und aller Beyseyn/weinende abgelegt (m). Aber Melanchton/fest

<sup>(1)</sup> Præf. in Dialog. Eucharift. (m) Ad Jac. Præpof. ap. Hofp. Sacr. 2:82.

feket bende : Zwinglium und Decolampabium in gleiche Linien : gebens Pet auch feiner Phranen. Go Daß Dieses letftere qualauben niemand aes nobtiget werden fan. Decolampadius redet an angeregtem Ort also hierpon: Illi nondum pro fratribus nos habendos censebant, tamets nos illorum infirmitatem aliquantisper tolerare parati essemus, Schon wir ihnen ihre Schwachheit zu gut halten wollen / wolten sie Doch uns nicht fur Bruder erkennen. Daf aber Diefe/nicht nur mit Lus thero / in die Bruderschafft tretten wollen / sonder selbige Dem Luthero/ als er nicht daran wollen/mit Grunden beliebt/ und Zwinglius in Diefe Wort aufgebrochen: Les find teine Leuth auf Erden/mit Denen ich lieber wolte einig fevn/dann mit den Wittens bergeren (n). Diefes / fage ich/achten wir/in Betrachtung wie 2lus gustinus gegen Die Donatisten sich aufgeführt / vielmehr lobens / als Scheltens murbig. Dann bag man Die/fo in Lebrpuncten/an welchen Die Seliateit nicht hanget, fich mit une nicht vergleichen/nicht folle für Bru-Der halten/ift dem Berhalten und Bermahnen G. Dauli / nicht gemaß (0). Gewiß ift / daß Die Reinde der Bahrheit / über den Abschlag Que theri sich febr gefreuet : und wie die Erfahrung gelehrt / so mar er dem Evangelio fehr nachtbeilig. Gleichwol haben Die Parthenen verfpros chen gegen einander Christliche Liebe fo fehr jedes Ge willen immer leiden tan/querzeigen: hiemit die Rirch durch bitteren Zank nicht zuverärgeren : gaben einander / nachdem fie famts lich an Rurftlicher Lafel gespiefen/die Sand : und schieden von einander. Zwinglius (mit welchem Graff Wilhelm von Rurstenberg / heraufgeritten / bis gen (p) Straßburg) ist am 19. Lag Weinmonat / wiebes rum zu Hauß angelanget (4). Hat mit dieser Reiß 6. Wochen und 3. Tag zugebracht.

Das Gepräch hette langer gewährt / und were verhoffentlich von gröfferer Frucht gewesen / sagt der weltberühmte Hospinianus (r): wo nicht der Englische Schweiß / plosslich zu Marpurg eingerissen were. Diese Seuche hat die Leuth innert 24. Stunden aufgerieben / gang Teutschland durchsahren / und viel 1000. hingerissen. Justus Jonas/ der allen Handlungen beygewohnet/rühmet/in Decolampadio sepe mira bonitas naturæ & elementia, eine ungemeine Leuthstigseit gewesen. Hergegen schwieden Bergegen schwieden werden.

(n) Hosp. I. c. (o) Conf. Bucer, Præf. in Evang. Ap. Hosp. I. c. pag. 84. b. Conf. 83. 2. (p) Bull. Ref. 2: 24. b. (a) Wysf. Hist. Mic. (c) Hist. Sacram. 2: 79. b. 80. Colleguium sumulsuarium, ac longe quam oportebus intenso negotio, brevius. Bucetus, Ib. Pag. 109.

N.C.G.

ingenium. Iratis Musis & invitâ Minervâ videtur versatus in literis. Gene ein grober / hochmühtiger Mensch gewesen/der den Runften und Spraachen nicht wol angestanden. Er thut hinzu : Wan sage/ es habe der Landgraff sich offentlich vernemmen laffen : Er wolle lieber Den einfaltigen Worten Des Berzen Chriftigals Den scharffinnigen Be-Danken der Menschen/glauben (s). Wir achten aber dieses von Sona über Zwinglium gefältes Urtheil so wenig / als Jonas und die seinige das / daß Maimbourg (t) den Lutherum für einen wilden / und bereschsuchtigen Ropf außrufft. Zumahl auch Bucerus / ben Unlas dig Gefprachs/ gefagt: Lutherum fuisse duriorem, Luther sepe zu rauh gewesen. Gelbe bem Landgraff/follen an Zwinglio und beffen Gelehrten / zwen Ding gefallen haben. Erftlich / Daß fie nicht / wie Luther / vom Landgraff ficher Geleit begehrt. Demnach / daß ungeachtet Luther/immer auf den Worten / Das ift mein Leib/geblies ben / auch Zwinglium/ben Unlas beren Worten auß Joh. VI. beschimpfet / doch die Sidanoffen darüber nicht ungedultig worden (u). Mes lanchton gibt ihnen die Zeugnuß / se minime difficiles aut morosos, exhibuerunt (x): sie haben sich nicht unfreundlich oder storzisch gegen uns aufgeführt. Ja Lutherus zeuget von ihnen: Incredibili humanitate & humilitate sese gesserunt erga nos. Es ist unglaublich / wie freundlich und deemuhtig fie fich gegen uns erzeigt (y). Rach Diefer bender Manneren Cod / hat Lutherus an Bullingerum geschrieben: Demnach er Zwinglium zu Marpurg gesehen und gehört / Virum optimum effe judicavi, hab ich ihn für einen ehrlichen Mann gehals ten: wie auch Decolampadium: Ita ut eorum casus me penè exanimaverit : fo daß dero Tod mich ben nahem bis auf den Tod betumme. ret (z). Doch wil man die Welt weise machen / D. Luther habe bers mahl Diefen benden gufamt Carlftadio/einen flaglichen Tod gemeiffaget: und (welches noch schlimmer) betriegen also die Welt mit Untrabrheites um auf Luthero einen Prophet zumachen (a).

Ungleicher Bericht/

Wegen diß Gesprächschat es ben Freunden und Feinden ungleis che Urtheil abgegeben/wie diese Wort Decolampadii weisen: Accipio quosdam ex Catabaptistis & Papistis, falsisque fratribus, supercilio severiore, pleraque perstrinxise: quos tamen non curo! Solches aber wurd großmuhtig verachtet. Auch als Dsiander/nicht gehalten/was die zu Marpurg gewesene Parthenen/sich verglichen/ut alter alterum

(s) Sekend. 1. c. (t) L. c. (u) Hospin. (x) 1d. p. 81. (y) Ad Jac. Præpos. 1b. \$2. b. Cons. Sek. 2: 138. b. (z) Ap. Hotting. H. E. VI. 731. (a) Hartnacc. Not. ad Horn. H. E. p. 458.

non monitum antea, scriptis non invadat ; baf fein Theil wiber ben anderen febreibe / ohne porheraegangene Mahrnung : hat Decolampas Dius Zwinglium ersucht / daß wie sie su Marpura / an Bescheidenheit es der Gegenpart porgethan (charitate superiores fuimus, schreibt (b) er)/so wollen sie nochmabl/sich nicht übereilen. Sie/Decolampadius und Zwinglius/haben auch nach diesem Bespräch nichts wider Luthes rum geschrieben / ohne daß Decolampadius ein Gesprach (betreffende feinen Brieffwechsel mit Melanchtone) trucken (c) laffen. Ein groffer einfeite Geschren ift von Luthero erweckt worden. Dann er erftlich in einer/ Lutheri; nach feiner Seimkunfit zu Wittenberg gehaltenen Vredig, fich vernemmen laffen/Widervart fene von ihrer Meinung abgestanden (d). Berlaugnen aber noch die Erbfünd; welches letftere / schon es ben etlichen Glauben funden (e)/doch von dem Boledlen Serz von Seckendorff (ff) nicht für bekant angenommen wird. Die Ginbildung/daß Decolampa= bius und Zwinglius / in verschiedenen Urtiflen ihre Lehr verlaffen und auf Lutheri Seiten getretten/mag daher tommen fenn/daß die Gidgnof. fische/auch Strafburgische Rirchendiener/ben den Sachfischen verleum-Det worden/ daß sie in den Saubtartitlen der Christlichen Religion ir-Welches dann Lutherum und Melanchtonem ehmahl gegen 3winglium und feine Unhangere hisiger gemacht. Als es aber auf eis ne mundliche Unterzedung ankommen / hat fich der Gibanoffischen und Strafburgifchen Rirchen Unfchuld/ welche auf bero vorher aufgegans genen Bucheren bekant fenn konte/ noch flahrer hervorgethan. Deco. lampadius schreibt wegen dieser gemeinen Urtiklen : Nihil vi disputationis obtentum est: sed ut articuli Zuinglio & mihi prælecti,quædam verba duntaxat mutari petiimus : propter contentiofos quosdam, &c. Sie fenen nicht burch eine Disputation eroberet morben/fon-Der Zwinglius und er haben selbigen / gleich als man sie ihnen vorgelesen/bengestimmet / aussert daß sie begehrt / man folle ein und ander Wort anderen/wegen beren Sadertagen / welche mehr auf Die Wort als auf Die Sach seben : wie er dann fehrners alsbald etliche in Diesen Artiflen enthaltene / aber mifdeutete Rebengarten /erflahrt (f). Daß also der vermeinte Widerzuff Zwinglii/ein eiteles Bedicht ift (g).

ooo iii Noch

<sup>(</sup>b) L. c. Omnia miserė miseet, vanisimus Varillas. Hist. Revol. Vol. II. 128.
(c) Oecol. & Zuingl. Ep. 130. sqq. (d) Eadem sparis Melancheh. ap. Hossp. 2: 80.
Cramben recognit, calumniarum hamaxarius, Dieter. Ref. Lamp. 21. sqq. 52. sq.
(e) Pallav. Hist. Tr. III. 1: 3. (ft) H. L. Tom, II. p. 138. a. 139. a. (f) Ad Haller.
15. Jan. 1530. Oecol. & Zuingl. Epist. p. 24. Hossp. Sacram. 2: §3. lb. p. 85. sqq. Buceri Pras. Apol. (g) Hossp. Lc. & p. 88. ex Apol. Tig.

N.C.G.

Doch ftarter ift bemnach erschollen/ein Brieff welchen Lutherus an Sacob Drovest/Dfarzer ju Bremen abgelaffen/mit Bermelden / Die Sacramentierer ruhmen fich / daß fie ju Marpurg gefieget ; fepen aber Rugner. Wiederholet obiges ; daß namlich felbige verschiedene Articul wieberzuffen ; von dem Articul von dem D. Abendmahl haben fie nicht abstehen Dorffen/auß Forcht ihres Bolks/und weil fie nicht betten Dorffen beimkommen. Dieses Schreiben bat bem Lang so wol gefallen/daß er selbiges gang abgecopiert/und seinem Quodlibet (h) einverleibet in ber falschen Einbildung / auß benen harten Reden fo wider Zwinglium in Dicfem Brieff enthalten/zubeweisen / daß D. Hottinger falfchlich vors gegeben/ Die Barthepen fepen zu Marpurg in einmubtiger Chriftlicher Bruderschafft in allen Glaubeng-Artitlen / aufgenommen die munds liche Mieffung des S. Abendmable/übereinkommen. Golches juwiders fprechen / bedient er fich vieler anderen/ von Luthero und 3minglio/und Dero Unbangeren / gegen einander gebrauchten bigigen Reden; werden aber auf Bucheren genommen / welche Zwinglius por dem Gesprach geschrieben: nicht auß Lange eigener Unmerkung / sonder wie er fie in Den Bucheren Coccii/Remundi/und anderer Deraleichen Spottwoglen/ gefunden : So daß wir folches Ruckugeschren teiner Untwort bewur-Digen. Ruge allein ben/ daß Decolampadius a Zwinglium geschrieben (i): Rernemme/ daß Luther etwas von dem Marvurgischen Gesprach aufgeben laffen. Es war nobtwendiger/daß wir (fagt Decolampadius) schreiben und uns beflagen. Um daß (Lutheri) Unbangere/aller Orten außstreuen / wir sepen von ihnen überwunden / und haben unsere Lehr von der Erbfund / von der S. Dreneinigkeit/ von dem (geprediges ten) Wort/2c. widerzuffen : und daß sie uns nicht nur nicht für Brus ber ertennen / fonder auch/ daß fie uns von ben S. Sacramenten/und ber Rirch auffehliessen. Aber/Bott sene lob / bag ihre Varthen taalich Lampert in Seffen / und viel : felbst der Landgraff und ber Cangler/halten es mit uns. Solches hat Bucerus Dir anguzeigen befohlen. Bucerus hat selbst dif Geschren offentlich widerlegt (k). Mie reimet fich mit Diesem / was Decolampadius zu Lang und Whilipp ace faat haben foll: Er wunschte/daß eh er gegen Luther geschrieben/er feis ne rechte Sand verlopren hette (1). Bie boch / daß ben folchem Liecht ber Babrheit / man doch fich nicht scheubet also aufzuschneiben! Aluch hat Zwinglius ben Badiano fich vernemmen taffen : Lutherus hat brepmabl (frivola ifta) Diefe fchlimme Reden fallen laffen : Chriffus habe

und Zwinglit.

ander.

Dii/

feite De.

<sup>(</sup>h) Grundr, II. 14. (i) 12. Febr. 1530. Conf. Hotting. H. E. VI. 506. (k) Præf. in Evang. Hosp. Sacr. 2:87. (l) Hattnacc. Not. ad Horn. H. E. p. 457.

habe brenmahl nach feiner Gottheit gelidten: Chriffi Leib fene allenthals ben gegenwertig : und bat die Wort : Das fleisch ift gar nichts must /anderst erklährt als ehmahl von ihm geschehen. Als ich hierüber mit ihm mich eingelassen / bat er allein dif letstere beantwortet / sagen= be / daß auch die Altvätter mehrmabl in ihren Schrifft-Außlegungen fich geanderet. Er fagte einmahl / Chrifti Leib werde in unferen Leib empfangen : ob auch die Geel den Leib effe ? laffe er Dabin geftellt fenn: hatte aber turglich zuvor gesprochen : daß die Geel den Leib Christi nicht leiblich nieffe/2c. Er hat nachaegeben / baf Chrifti Leib endfam fene: auch hat er nachgelaffen/bas Brot tonne ein Zeichen bes Leibs Chrifti genennet werden. Zwinglius fest hingu: Redargutus est à nobis ita, ut jam Princeps ipse nobiscum sentiat. &c. Aulici Hassii ferme omnes desciscunt à Luthero: (Luther) ist von une also widerlegt wors Den / baf nun der Rurft mit uns haltet. Ben nabem ber gange Seffis Sche Dof verlaffet Luthert Parthen. Jederman ift unfere Bucher gulefen erlaubt/2c. Und wiederum: Veritas superavit aded manifeste, ut fi unquam quispiam victus est, Lutherus victus est. Die Wahrheit hat offentlich gefieget. Ift jemahl jemand überwunden worden/fo fan folches von Luthero fagen (m). Alle Enno / Graff von Oft Frießland burch jenen falschen Bericht/fich wider feine/dem Zwinglio benftimmens de Unterthanen / verheßen lassen ; bat Zwingli Den Landgraff ersucht/ Shr Durcht. mochten den Graff berichten / ob Luther gefieget hette oder nicht (n) ? Die Wurkung des Berichts war für die Getrengten gang erwunscht (0). Der Landgraff hat An. Chr. 1 530. auf Pauli Betehrung / an Zwinglium eigenhandig (p) folgendes gefchries ben : Es ift vor war (für mahr) nicht weniger / Luther und Melanch. ton haben zuviel gethan/daß sie soldhe Zwenung anrichten/ze. Ich habs auch genugsam vorgesagt: und Grunde auß H. Schrifft/und auch auß menschlichen Urfachen ber maffen an Tag gethan/baß man mir mit feis ner beständigen Untwort/die zuwiderlegen gewußt/zc. Welches ich muß Gott befehlen. Gibr borfft aber nicht zweiflen an mir (ob Gott wil): ich wil ben der Wahrheit beständig bleiben / und darum weder Dapit/ Raifer/oder Luther/oder Melanchthon barinn anseben.

Ein gelehrter Mann (9) hat beurtheilt: Diese Sach seve ohe Vielfaltine Effect abgeloffen : und fene die Handlung ohne Nachtruck und gegrucht.

Gegen

(m) 20. Och, Zuingl. Ex itinere fellis, ad Vad. Hott. H. E. VIII. 457. 469.474. Absurde calumniatur Rainald. A. 1529: 6. ex Ulemberg. de ficto Oecolampadii voto. (n) Ib. 456. (o) Scult. 2:246. (p) Ex Autogr. (q) Arnold. Hxiefiol. XVL 17:13.

M.C.B. 1529.

Segen gewesen. Aber nach des herren von Seckendorff Butachten/ift der Nus dis Gesprachs drepfach gewesen. I. Daß die Die des Sa cramentifreits in etwas gedampft worden. II. Daß die meifte Statte in Teurschland/in der Lutherischen Lehr gestärkt worden. III. Daß der zu Speir von den Papisten gemachter Unschlag / ruckstellig gemachet/ und zu Waffer worden. Dif letstere wollen wir an feinem Ort laffen. Auch nicht untersuchen/wie viel und welche Teutsche Statte in Lutheri Meinung gestärkt worden. Decolampadius hat allbereit berichtet/ daß in Hessen viel hohe und niedere Standspersonen / nach diesem Gesprach/sich zu Zwinglii Lehr bekennt. Es bat zwahr Melanchthon mahrgenommen / Daß der Landgraff / schon vor diesem Gespräch / Dem Swinglio nicht ungeneigt gewesen (r): aber nach selbigem haben Shr Durchl, nicht nur offentlich zu deffen gehr fich bekennt / fonder felbige auch mit der Reder auf eine portreffliche Weise verfochten (s). Go daß Diefer Gottfel. Furft An. Chr. 1566. unter anderem gefagt haben foll: Es vermeinten zwahr ihrer viel/das Gesprach seve ganz ohne Rus abs gegangen. Aber sie irzeten weit. Sintenmahl er und fein Theologus, Franciscus Lampertus/den rechten Berftand vom S. Abendmahl Dats auß geschopft und gelehret betten. Darum er taum ju Augspurg bare zu konnen gebracht werden / daß er die Augspurgische Confession uns terschrieben/und nicht anderst/als mit der außtrucklichen Protestation, es geschehe ihm nicht genug im zehenden Articul (1). Dieser Lampers tus hat smaler schon An. Chr. 1522, über Diesen Articul mit Aminglio fich ersprachet. Blieb doch ben ber Lehr von der leiblichen Gegenwart/ und hat Luthero bengepflichtet. Aber An. Chr. 1530./nicht lang/eh er an der Best gestorben/ hat er in der Glaubensbekantnuß/welche er an Die Rirchendiener zu Strafburg geschrieben/ (De Symbolo fæderis nunquam rumpendi,) und bort getruckt worden (u): fich für Zwinglii Lehr erklahrt. Gleichfahle mar es für eine Burtung Dig Gesprache gehale ten / daß Brentius über bas VI. Capitel Des Evangelii Johannis/bas Wort für Die leibliche Gegenwart nicht fart gethan (x): und hoffete Zwinglius/es werde Lutherus felbft tonfftig bin fich fo aufführen / bak Die Dapstler nicht mehr ruhmen werden/daß er der ihrige sepe (y).

Zwinglius hat ju Marpurg von der Fürsehung Gottes gepredis get. Sothane Predig hat er auf Fürstl. Befehl/an das Liecht gegeben/ und vermebret (z).

Carl-

(r) Conf. Hotting. H. E. VI. 504. fq. (s) Ibid. VIII. 345. fqq. (t) Scult. Annal. 2: 184. (u) Rel qua ejus opera nuper recensuit D. Krafft, Emend. in Hist. Vers. Luth. p. 41. fq. (x) Bulling. 'Avex . (y) Epift. cit. (z) Hott. H. E. VIII. 295.

**Rwinalii** Predia hon der Sfirfeb na Bottes.

1529.

Carlstadius hat dif Sahrs/ben Decolampadio schrifftlich geklagt/ er habe perlanget/su Marvurg perhort sumerden / fene aber abgewiesen Gariffad worden. Lutherus habe ihn magnis minis , mit farten Bedrauungen aus Cachbezwingen wollen wider Decolampad und Zwingli zuschreiben. Ber- fen fluch. gegen habe er ben Ihr Churf. Durcht, suppliciert : um daß er in allen tig. Schrifften Lutheri nichts finde / welches ihn von Decolampadii und Zwinglii Lehr abführen tonte : ihm auch unmöglich sene / die erkennte Wahrheit (das ift die Lehr Decolampadii) langer zuperschweigen/bitte er um Demilligung felbige guperfechten / oder auf bem Land gugeben. Lebte zu Rembera in fo groffer Armuht / daß er feine Bebraische Bibel verkauffen muffen (a). Nachdem ihm feche Monat lang nichts geant. wortet worden; hat er in Oft-Kriefland fich verfüget (b).

Bu Speir ift wider ben/Eurglich neu-aufgestandenen Tras fal / und Sect des Widertauffs / ein ernstlich Edict aufgesest der die und offentlich verfundet (c) : Submener ju Bien lebendig verbrennt

(d): und Blaurock im Etschland getobet worden (e).

Bu Bafel wurden 9. Widertauffer gefänglich angenommen / für Rabt gestellet / und die Prediger beruffen / sich mit ihnen zuersprachen. Decolampadius (welchen fie einen Berführer und Schrifftverfalfcher getodet. genennet hatten) erzehlte ihnen / Die XII. Glaubensarticul / und bas Symbolum Athanafii / mit Vermelden : Diefes were der erften Chriften / auch feine Lehr. 2118 fie teine Untwort gaben / fagte Berg Dberft Bafel. Bunfftmeifter Beidelin/jum porderften : Bas faaft bu/Bruder/ju Dema jenigen/das dir fürgehalten? Der Widertauffer versehte: Sich erkenne euch nicht für meinen Bruder. Ihr fent tein Chrift : Gin Chrift tonne fein Oberer fenn. Der Rindertauff were auß dem Teufel, und des Papite Wedicht. Alle Decolampadius diesen Rindertauff auf D. Schrifft zubeweisen angehebt / ift ihm einer mit bosen Worten in die Red ges fallen/und hat weinende mit lauter Stimm getlagt : Nachdem er fich bekehrt/und durch den Cauff Berzeihung der Sunden erlanget/werde er von manniglich verfolget: und gleich einem Morder in Thurn ges worffen. Alle er hiervor in allen Lafteren gesteckt/ habe ihn niemand ges Arafft noch gefangen. 2118 Occolampadius ben Oberkeitlichen Gewalt auß Rom. 13:1. verthädiget/fagte einer : Paulus rede tafelbit von der geiftlichen Oberkeit. Nach vielen ungeschieften/ auch bonischen Reden/ flagten fie/fie leiden wegen bes Evangelijund draueten Bottes Ragch.

Widertauffer. Auch Sub. mener/ Blaurod1 Bartna. diafeit beren 318

Edict mi-

(a) Arnold. 16: 19. 10. (b) Oecol. 15. Jan. 30. & Bucer. (c) Ott. Annal. 6 1. Scult. 2: 125. fq. Schend. H. L. II. \$ 43. n. 16. fqq. (d) Occol. ad Zuingl. 18. Aug. (e) Ott. 1. c. \$ 5.

n.c.G.

Der Burgermeister sagte : Gie werden nicht wegen des Evangelii/ ober ehrbaren Bandels / sonder wegen Meineids/Aufruhren/und ans berer Lasteren gestrafft. Einer unter ihnen war ein Morder / und hatte einen mit einem Meffer umgebracht. Der ander lehrete/man were nicht schuldig Zehenden jugeben/2c. Gin junger Rerl begehrte / weil er febe/ daß diese Leuth ihre Lehr nicht verthädigen konnen; man solle ihm vers geben : und ihn durch die Bredicanten beffer unterzichten laffen. Alls Die übrige in den Rerter geführt wurden / haben dren widerzuffen : Die übrige wurden verwiesen (f). Alls etliche auf dem Schloß Domberge Bastergebiete gefangen/in Benwefen etlicher Gefandten/gefraget murs Den / warum fie fich von der Rirch fonderen und in den Walderen que famen tommen : und hierüber auß S. Schrifft etwas geredt morben: antwortete einer: Solches Unterweisen bedorffen fie nicht: dann fie alle pon Gott gelehrt feven. Giner der Abgesandten beschälfte ibn befimes gen / und erinnerte fehrner : werden fie versprechen / auf Bastergebiet hinzuzeuben: und bis auf Befferung/nicht wiederzutehren: folten tie ohne weitere Entaeltnuß / ledig gelaffen werden. Aber ein Sauffer ants wortete : Gott gebiete : Bewohne das Land / Pf. 37: 3. Siemit wolle er im Vatterland bleiben. Da bette man ihm nichts zugebieten. Alber man hat ihnen anders gewiesen (g). Diefer Leuthen Frechheit war fo groß / daß Decolampadius (h) geklagt : Gie mißgonnen den Predigeren/nicht nur ihre von Chrifto feinen Rirchendieneren bestimte Befoldungen : fonder auch communem aerem, den Lufft / (das Les ben).

Etliche gu Bern:

Bu Bern wurden dren ertrankt. Nicht wegen Widertauffs/fagt (i) Haller/fonder darum/daß fie zum dritten mahl auß der Statt verwiesen/doch zu der Oberkeit höchster Berachtung/immer wiederkomen. Auch zu Zug wurd ein Widertauffer von Bulach ertrankt/weil er nicht

auß dem Land schweeren wollen (k).

Beger ent.

Ludwig Heger/hat (abominandas (1) impietates) ein lasterlich Buch/wider die ewige Gottheit unsers Herzen und Heilands Jesu Ebristi gesschrieben. Doch hat Zwinglius gehinderet/daß es nicht an Tag kommen. Denmach aber Hezer sich damahle zu Constanz ausgehalten/hat Urb. Rhegius Blaurerum vermahnet/zuverschaften/daß um grösserm Schad vorzukommen / das Unfraut außgereutet werde (m). Wurde den 4. Tag Hornung (n) enthaubtet. Hat sich in seiner Gesängnuß also

(f) Urflif. VIII. 1. (g) L. c. cap. 2. (h) 14. Nov. ad Vad. (i) 11. Aug. (k) Stein. Mfc. (l) Rheg. ad Bl. 22. Jan. (m) L. c. (n) Non exuftus ut Sekend. II. 144-feribit.

aufgeführt/ daß Soh. Swict/welcher ihn zum Cod begleitet/Unlas genommen (o) suschreiben : "Des ift aut disputieren von vielen Dins "gen/diemeil wir nicht viel Ding suschaffen haben. Aber wann es bas "bin komt/daß der Tod so nahe ift/so ist alles auß... Er begebrte/ baß man verschiedene feiner Schrifften / nammentlich fein Buch von Chris fto / nicht under die Leuth tommen laffe (p). Uber fein lafterhafftes Les ben / hat er so groffen Reuen bezeuget / daß er im hingehen nach der Mallitatt gesprochen : Er sepe nicht marth Diesen Meg zugeben (a). Nachdem er/auf angeregter Mallstatt/den 25. Pfalm/und das Batter Unfer / gesprochen: hat er bas Gebett beschloffen: "durch Jesum Chris "ftum / Den Beiland ber gangen 2Belt: Durch fein Blut/ec. Der nicht "gewußt/daß er der Beger g fon/und ein Eauffer der hette (es) ihm nicht "tonnen anmerten/2c. Biel der Widerparthen war jugegen / meinten "er werd fich unfer Lehr halben / und wider Die Brediger haben anges "nommen. Aber nicht ein Wort. Wir find all (fagt Zwick) ben ihm ginn bis ans End . Die Urfach feines Tods foll gewesen fenn der Chebruch. Zumahl er 13. Beiber gefellt haben foll (r). In feinem Bes batt foll er offimeinende aleichsam mit Gott expostuliert haben / Daß er einen folden elenden Menschen nicht zuchtigen tonte. Nachtem aber Das Codurtheil über ihn aufgesprochen worden/habe er gesagt:, Nun bin ich nach meinem Wunsch und Wegebren / verurtheilt : nachdem "endlich Gott mich ; Der ich das fündreißende Reisch nicht hab über-"winden konnen/mir selbst genommen... Gleichwol wird diese unnuße Erdenburde / under Die Widertaufferische Marterer gezehlt (O. Strafburg machten Diefe Leuth auch viel gufchaffen : fo baß 39. gu eis Unribige ner Zeit / wegen Berachtung Oberfeitlicher Mandaten / im Rerter ge, gu Straf. mesen. Inter ie diffimillimi, adversus nos iidem semper manent, under fich felbst find sie gertrennt : wider une find fie allegeit gleich schreibt Bucerus (s). Als Schwentfeld auf Schlesien gejagt wurd / verfügte er fich nach Strafburg (t). Auch Burich mar genobtiget / wegen Bins und Zehenden ein neues Mandat außzufertigen (11).

Demnach Karell Murten/2c, in guten Stand gefest/begab er fich Karelli (x) gen Biel / woselbst der Raht / welchem bes Rarelli / in Betehrung Arbeit gu ihrer Benachbarten/erwiesener Gifer und gesegnete Bergichtungen nicht unbekant waren / nach ihm ein sehnliches Berlangen getragen: Und

(o) Ad Ambr. Blaur. 6. Febr. (p) Ambr. Blaur. Prid. Kl. Oct. 1552. ad Mycon. (9) Scult. Annal. 2:201. (r) Oct. Annal. \$ 4. (f) Etiam ab Arnoldo. H. E. 16:21:31. (s) 'Avind. (t) Capit. 18. Maij. (a) Bull. Reform. 2:5.6. (x) Vit.

וו מעמ

Far. Mfc.

n.C.G. 1529.

gewünscht / daß er in ihren / die Frangofische Spragch übenden Dorffschafften fich brauchen lieffe. Zweifelefren um Das obberührter maffen allbereit angebebte Reformationswert zupervollkommnen.

Minsterthaleren Klaaten/ wider ih. renpropft tel.

Die Munsterthaler haben fich / vor der Statt Bern / als ihren (Rrafft Burgrechts) Schuk-und Schirmherzen/neben vielen anderen/ von ihrem Dropit und Cavitel ihnen zugefügten Beschwehrlichkeiten/geflagt: "Daß sie in spannigen Sachen mit der Priesterschafft / bin und und Capi. "wider/für fromde/auflandifche/weit gefeffene Richter/mit groffem Ros "ften gewiesen werden : daß mancher ju Bermeidung des geiftlichen "Erolwerts/fein gut Recht/ohne Rechtfertigung/verliehren muffe. Bon mieder Leich/haben fie ihnen außgerichtet/fiben Gefter Beißen; fur ein "Dfund Bachs/fechs Bafel Dlaphard : für das Grab/anderhalb Plaps "bard. Sabrlich werden fie (vom Priefter) einest/offentlich in Die Rirch "berfamlet/mit ernfilichem Gebott ibm guoffenbaren ob fie Buler und "Chebrecher fenen; oder sonst andere heimliche Sachen verbracht : und "wann alfo fich einer feiner heimlichen Sachen erlauteret / oder fonft "von anderen Ratscheren dargeben worden; so hab der Priester an-"gehnds/das Gericht in der Rirchen versamlet/und einen jeden so feine Sunden erkennt / offentlich um dren Pfund Bug/ Baster Mahrung "verfellen laffen,.. Dierauf die Dunfterthaler fich entschlossen : folder Beschwehrden fich zuentschutten / und gleich den Bernischen Unterthas nen/von der Priefterschafft gehalten zuwerden : mit Bitt an eine State Bern / ihnen hierzu verhülfflich zusenn. Dif hat fich begeben An. Chr. 1528. als eben damable Bern in ihr Landschafft das reine Wort Gots tes zupredigen befohlen. Solches haben fie benen / fo mit Burgrecht ihnen zugethan maren / nicht weniger als ihren Unterthanen / auf Bes gebren gutommen laffen / und nichte unterlaffen / felbiges bafelbst gubes forderen / und zuhandhaben. Defwegen An. Chr. 1529. am 20. Tag Weinmonat/Farello Brieff und Siegel gegeben : Wo die fo ibre Unterthanen oder Burger weren, ihn zuhören begehre ten / daß er ihnen wol möge das Göttlich Wort ver-Künden/fonst weiter nicht. Alls er ins Munfterthal tam / er. rellum be- zeigten fich felbige Einwohnere / nach der lauteren Milch des Worts Gottes fo begirzig/ daß als er ju Davannes, (Dachefeld) allwo er ben Unfang gemachet/geprediget / Die Zuhorer gleich in Gifer / Bilder und Alftare abzuthun/erbrunnen. Ein Priefter / welcher zu gleicher Zeit ben bem Altar Meß gehalten / fahe fich um / eh er felbige vollendet : als er Des Polts Berfahren mit Bestürzung wahrgenomen/hat er mit Schres cen/in ben Deffleiberen naber Sauf geeilet. Ubrige Gemeinden Dies fes

Febrt.

fes Thats / haben Farelli auch begehrt / und ergaben fich gleichfahls in Die unterthänige Gehorsame Des Evangelii. Bon Karello aber/ (Deffen Mitarbeiter Claudius De Glautinis gemesen senn foll/) sind allen Dies

fen Rirchen Drediger gegeben worden.

21m 10. Lag Christmonat An. Chr. 1529 /hat ber Bastische Bis Bischoff fchoff/gu Bern fich fcbrifftlich erklagt/daß ein Belicher Vredicant (ben widerfte-Rarellum verftehende) zu Neuenstatt/und daselbst umber/wider der Uns terthanen Willen / fich eigenen Rurnemmens zupredigen eingetrungen : Reuftatt den Bischoff mit ehrzuhrigen Worten antaste / und berühme / Daß er refor-Deffen Befehl von Bern habe. Bischoff hat anben gebetten/Bern wolle Daran fenn/baf ber Predicant ibn und Die feinen ungeirzet laffe. Dann durch gesagten Karellum/auch die von der Neuenstatt am Bielerseefin Der Erkantnuß der Wahrheit in fo weit zugenommen/daß um die Def/ in Gegenwart Des Roats ju Nibau/gemehret worden/und die Evanges lische um 24. Stimmen ftarter gewesen / als die Pavisten (v). Dann als Neuftatt biebevor / burch eine Bottschafft / um Erneuerung Des alten Burgrechts ben Biel angehalten/ haben Mener/Raht und Burger pon Biel/Sonntag por Tacobi/an Roat/Mener und Raht zu der Revenstatt / geantwortet : Weil sie entschlossen niemand zuschweeren/ oder einichen Berftand mit jemand zumachen/er sepe bann ihrem Glaus ben gleichformig / so wollen sie in deren von Neustatt Begehren / mit teinem anderen Beding einwilligen (z). Bald barauf ift die Reformation angenommen ) und die Rirchen/von den Bilderen und dergleichen Merkseugen des Alberglaubens gesäuberet morden. Als der Bischoff neue Rlagten ben Bern abgelegt/hat ihn felbige Statt gebetten/benen/ fo wider Innhalt des Mehre mit Zergangung (Abschaffung) ber Bo: ken (a) gehandlet/zuvergeben: und fie (mit Silff des Abts von Balilee) mit einem Predicant / Der ihnen Gottes Wort verfunde / zuverfeben : und wo es moglich/dieselbige Capell guraumen (b). Um daß aber eben zu felbiger Zeit (den 30. Lag (c) Jenner) Nicolaus Schnell / Albt zu Balilee tods verbliechen / hat der Bischoff gebetten / Gedult zutragen / bis er Diesem Closter wiederum fügliche Rurfehung gethan haben wer-De: Alsdann er dem neuen Abt/wegen gen Neuenstatt/und gen Daches felden begehrten Predicanten / ein gebührlich Ginsehen guthun/befehlen werbe. Diese Abten ift unter bem Schirm und in einem Burgrecht mit Biel gestanden; und hat von Biel und Neustatt / jahrlich viel Rorn ppp iii

1530 Bilder im Münfterthat abge. than.

<sup>(</sup>y) Steel. II. 36. b. (z) Ref. B'el. Mfcr. (a) Istud Lymphatorum more calumniantur Jesuitæ Bruntrutenfes. Bas. S. p. 46. (b) Apolog. ber Ctatt Bern. pag. 62. fqq. (c) Hafn. I. 283.

n.C. 3. 1530.

und Wein bezogen. Deffwegen Mener und Raht zu Biel/an den neuen Albt/Gohann Bellefont/Montag vor Magdalena geschrieben: "Bis "ber habe ein neuer Abt dem Entichrift / Dem Papft ju Rom/für feine "Confirmation zwen oder drenhundere Gulden geben. Nun mogen fie "nicht leiden/ daß jein Gottsbauß dem Albaott zu Rom nisid mehr ges "be : fonder fich benuge/daß er Abt/und mit gutem Bonft Wiffen und "Willen Ihres Gn. Srn. von Bafel : Damit feye er genugfam con-"firm ert und bestätiget : werde der Albt über Diefes Schreiben dem "Papft etwas schicken/wollen sie von Ihm/deffen ein zwenfache Summ "haben, (d). Ohnlang hernach hat Bischoff/den Beinrich (e) Pours celetti / (welchen er einen untonnenden Priefter nennet) Dinderfaß ju Biel; Prediger gu Rugliftal / allein darum / baf er die Meg verlaffen/ und das Evangelium angenommen / unter dem Vorwand / daß er in einigen Sofen Delfverger Thale fich enthalten / und Meuterenen und beimliche Unschläge angerichtet babe/burch feine Umtleuth/gu Saffi velt machen lassen. Golches Bischoffliches Verfahren / machte ben gemeis

nen Mann febr unruhig : sonderlich weil etliche Bischoffliche fich vers nemmen laffen / bald mehr Dfaffen einzuholen. Desmegen

Sildroff unrubig.

G. Imer. thal abgethan.

Bern und Biel den Bischoff gewahrnet / daß er gesagten Prediger le-Dig laffen : und Diejenigen / fo ihres Chriftlichen Blaubens find / nicht vechten wolle: Hierauf Beinrich auf fregen Ruf tommen (f). Alle der Bischoff fehrner zu Don Breffon, hinder der Graffin zu Balendin den Behenden den Priefferen und Predicanten ju G. Immer/in Verbott gelegt/hat Biel/als Caftvögte des Closters & Immer/Conntag nach Barthol. den Bildhoff schrifftlich erinneret/den Arzest zuerledigen/und Die Guter bem Gottshauß folgen gulaffen : mit Begehren/daß der Dis schoff durch felbigen Botten wiederum antworte/um fich darnach wife fen juhalten. In der Fasten / vor Sonntag Oculi dis Jahrs / ist die droben berührte Reformation/S. Immerthals / in der Landschafft Ers Wilder in gue von Biel vorgenommen worden. Safner (g) fagt : Die Bieler has ben die Rirch in Diesem Thal/ samt Des S. Manns (Smmerii) Bebeis neren/in Grund verwuftet Die Denat und andere toffliche Sachen aber/ nach Gewohnheit zu sich genommen. Die Bruntrautische Tesuiten (h) feken bingu: Daß die zwen Munderbrunnen/zu welchen etwann groffe Walfahrten geschehen; und welche von vielen in die Rehrne geführt worden; nun in Reformiertem Bewalt sepen. Gebrauchen fich hierben einer Redensart/mit welcher sie wol betten dabeim bleiben mogen : sons berlich

> (d) Hift. Biel. Mfcr. (e) Al. Paralleti: In Hift. Biel. Mfc. (f) Apol. cit. & Hist. Biel. Msc. (g) Ad A. 600. (h) Bas. S. p. 46.

m.G. 18. 1530.

berlich nachdem auf alten und neuen Geschichten bekant / wie die Jes fuitische Reformatores/nicht mit unempfindlichen Todtengebeinen/sons Der mit den lebendigen Bekenneren Der Evangelischen Wahrheit ums augeben pflegen. Safners Bermeis/wegen bes Rirchen-Ornats/ift an feinem Ort durch das ehrliche Merfahren beren von Biel genugsant justificiert worden. Mehrerwehnter Baslischer Bischoff foll Dig Jahrs/ verschiedene Rirchensäte und Behenden/an Solothurn verlaufft haben(i). Propft und Capitel der Stifft S. Immer/haben An. Chr. 1535. mit Solothurn fich in ein Burgrecht eingelassen/und find vermitelft beffen ju ihren Behenden und Wefellen wiederum tommen (k).

Weilen die Præsentation des Pfarzers von Biel / bem Abt von Pfarzer S. Johann zu Erlach / zugestanden / haben die von Bern begehrt, Bu Biel. Daß/so die Oberkeit von Biel/einen Predicant erwehlt/selbiger zu Bern præfentiert werde / um dafelbst einen Eid juschweeren/bag er ihre Res formation halten wolle. Darneben foll er von den herzen von Bern ungeeraminiert bleiben : und folches beren von Biel Kirchenfas/ Ges

brauchen und Sagungen unabbrüchig fenn (1).

Auß dem Münsterthal hat sich Farell gen Neuburg verfügt / ob Neuburvilleicht Gott fein Vorhaben mit mehrerem Segen begleiten wolte/als gifder bisdahin. Zwahr hatte George de Rive, Berz zu Prangin / Guber- mationsnator ju Neuenburg/verbotten/daß man Farello weder jupredigen ges Anfang. ftatte / noch ihm zuhore. Doch hat der Driefter zu Gerrieres (einem ohnfehrn Neuburg gelegenen Dorffein) ein dem Evangelio nicht ungeneigter Mann/diesen Farell nicht nur ins Sauß aufgenommen/sonder auch (boch auffert der Rirch) zupredigen gestattet. Dahin tamen etlis che von Neuburg ihn zuhoren : nahmen ihn mit fich in Die Statt : wos felbst er auf offenen Gaffen und Platen geprediget : mit folchem Nach. truct / daß fie ihn wider den Willen der Priesteren / in den Spieal geführt / woselbst er verschiedene Predigen gehalten / und bemerket / daß gleich Chriftus ju Bethlebem in einem Stall und arm : alfo felbiger ju Neuenburg im Spital gebohren werde. In weniger Zeit ift/durch Gottes Segen / das Evangelium in so hoher Achtung gewesen / als Die Meß: und in den Kirchen geprediget worden. Farell verfügte sich hernach auch in die umligende Dorffschafften / und arbeitete an dero Bekehrung. Alldieweil er zu Ballengin Ceinem unter dem Graff zu E-Schalens ftehenden Dorff) geprediget / hat ein Driefter Meg gehalten. en dem dieser aber die Hostien empor hielte und das Wolf mehr auf ihn als Farellum die Augen richtete/hat des Farelli Gefehrd (ein Gungling

Refor

<sup>(</sup>i) Hafn. Part. II. A. 1530. (k) Hafn. 2:224. 2. (1) Hift. Biel. Mfcr.

N.C.G.

ling auß dem Delfinat) dem Priefter die Hoftien auß der Sand gerif fen / fich gegen das Bolt gewendet / felbigem Die Softien gewiesen und zugeruffen : Dieses schwache Geschopft/sene keines wege der Gott ben fie anbetten muffen. Gelbiger fene im Simmel gur Rechten Gottes/nicht (wie man fic bereden wolle) in der Sand des Priefters. Alsbald forme ten die rafende Driefter mit allen Bloaten : um zuverhinderen daß Karelli Predig vernommen : und zuverschaffen/daß das Bolt wider ihn verhest werde. Als er ihnen entgangen / haben 20./fo Priester als andere/ihm an einem engen Ort ben dem Schloß Rallengin gufgevaffet / ihn mit Steinen und Druglen erbarmlich mighandlet / und famt feinem Gefehrd/an die/ fur die Papftleren fehr eifrige Regentin auf dem Schloß/ tiberantwortet. Alls man ibn dort/aleich in eine Capell acführt/mit Bus mubten vor dasigen Bilderen niederzufallen : er aber fich geweigeret/ zugleich Bott im Beift und in der Mahrheit / nicht die Vilder anzubetten / fie vermabnet ; haben fie ihn mit Streichen in maffen mighandelt/ daß die Blutflecken/lang hernach / an denen Mauren dieser Cavell ges feben werden tonnen : endlich haben fie ihn in eine Befangnuß geschleps pet/auß welcher ihn aber die von Neuburg/demnach ein Gerücht biers von in die Statt kommen/bald gelediget. Die von Balengin (Die Res gentin / und wenig Priefter außgenommen) haben nicht lang bernach Das Evangelium angenommen (m).

Landfried gefrankt.

Reformation im Earganserland.

Der in vorigem Sabr abgeredte/und allerfeite angenommene Landes fried / hatte nicht fo viel Liecht/oder Krafft/daß den Eidgnoffen die ges fuchte Giniakeit : und dero gemeinen Derzschafften, die gestattete Gemis fens Krenheit/gedenet bette (n). Martin Mennhard/ Dfarzer zu Klums im Salganferland / hat fich an offner Cangel vernemmen laffen fürhin nicht mehr Meg zuhalten : sonder das Evangelium zupredigen. Solo ches zuverhinderen / haben Ludwig Efchudi/welcher fich das Leben dies fer Pfrund zugeeignet/auch der berühmte Geschichtschreiber Gila Eschus Di/damabliger Landvogt zu Salgans / dem Pfarzer/unter dem Schein/ er habe wider den Landsfrieden geredt/das Predigen bis auf jutonfftis ge Berfamlung der VII. Ortischen Bottschaffteren/verbotten/ und eis nen anderen Pfarzer erwehlt. Bergegen hat Die Bemeind/ihren Pfara rer zubehalten / burch mehrere Stimmen fich erkennt ; und burch eine Bottschafft beren von Zurich Silff und daß der Landefried an ihnen gehalten werde/begehrt. Die Dapftler ruhmten fich/bas neuliche Mehr were für fie außgefallen. Doch als zwen Rahteglieder von Zurich um die Gestalt

<sup>(</sup>m) Vit. Farell. M'c. (n) Plura Exempla oppressionis sunt, Absch. Burgett. 23. Jan. 5 8.

Geftalt der Sachen zuuntersuchen/dahin gesendet worden/ ift (in nochs mabligem Mehren) mehr als der halbe Theil / dem Mennhard bengefallen : hiemit ihm zupredigen wiederum gestattet : anben Deg und Driefter geduldet worden : mit dem Geding/ Daß der Evangelische Got. tesbienft nicht gehinderet werde. Ift aber darben nicht geblieben. Die Megvatronen maren migvernugt/und fuchten einen Rugten. Auf eis ner/von benen zu Sargans regierenden VII. Orten/gehaltenen Taglagung/wolten Burich und Glarus behaubten / Das Mehr were für Derz Martin/und Das Epangelium : biemit wider die Mek/aukgefallen : Dars ben es bleiben folle. Die V. Ort fagten : Es were nicht wegen der Meg/sonder allein wegen der Versonen/welche auß benden Vfarzer sebn folte; gemehret worden. Beilen aber der Evangelische Vrediger fich vernemmen laffen / unter dem Befdlecht Chrifti werden ges Behlt Chamar/Rahab/Bart feba/welche Duren gewes fen / boch biene folches jum Croft/2c. Burben ihm diefe 2Bort (0) aufgedeutet / gle bette er gefagt : Chriftus fepe von einem Suren-Geschlecht entsprungen. Und haben Die V. Drt Dem Landvogt befohlen/den Dredicant/wegen fothaner schandlicher Gottslaftes rung / und ander schandlicher Reden / auß der Graffschafft Sargans zuvertreiben. Die zu Rlums aber follen/permog Landfriedens/nochmahl mehren : und was dann under ihnen bas Mehr werde / darben foll es bleiben. Singegen haben die von Zurich den Candvogt benachrichtiget/ Sie nach Bermogen/nicht gestatten wollen/folches zubewerkstellige (p). Ben welchem Unlas von dem Mehren/nicht nur der Gemeinden / wes Streitige gen Abschaffung ber Def: fonder auch der Regierenden Orten/daß nams feit megen lich / was under ihnen das Mehr werde / es fene / welcherlen Sachen Mehrens. Das wolle / barben foll es bleiben/ju mehrmahl Red und Miderzed ges halten / aber von den Evangelischen Standen; zwahr auf Sachen so Leib und But / nicht aber den Glauben betreffen / Benfahl gegeben wor-Den : und wie die Romisch-Catholische Ort behaubten wollen / daß Die Rirchgenoffen in Gemeinen Bereschafften auf-und ab-zumehren haben: Alfo vermeinten Die Evangelische / Rrafft Des achten Articule im Lands frieden / mo Bilber/ Rirchenzierden/und andere vermeinte Gottesbienst abgestellt / daß es darben bleibe (9). Zumahl die von Klingnau/nach. dem sie einmahl die Meß ermehret / von neuem mehren nichts boren tvollen : schon viel Rirchgenossen solches gesucht : und auf dero Rlage aga bak

<sup>(</sup>o) Montag bor Mitf. 5 9. (p) Bull. Ref. Mfcr. p. 43. b. 216fcb. 13. Jan. 5 8. 17. Jan. 6 11. 14. Febr. Bad. 6 1. Gargans, 1. Mart. (9) 216ft. 14. Maij. 5 19. 18. Oft. 5 1.

mi

bif

110

no

116

11

M. E. B. 1530.

tion au

Ragas.

daß das erste Mehr untüchtig gewesen / Zurich gleiches begehrt. Im Meven ift auf einer ju Baben gehaltenen Tagfagung/benen ju Rlums fren gelaffen worden/das Evangelium anzunemmen. Der Gifer wider Die Evangelische Lehr / hat ben Den Dapstleren im Sarganserland/besto mehr überhand genommen / weil das Papsithum taglich abgenommen. Darvon Schreibt Martin Seger : Ich verhoff es werde der Beift Got. Reforma. tes an allen Orten mit der Zeit geiften : als es jes in Ragas angefans

Bu Wal-Tenftatt gebinderet.

gen hat. Die Mef ift bin. Die Goben werden bald bernach folgen. Biewol es etlichen im Bergen webe thut : fonderlich ben groffen Anas ben (r). Bu Mels hat Jos Kirchmener/under nicht geringen Auffaken Das Evangelium geprediget. Wartau erzeigte fich schon Damahls eifes rig. Alls die von Wallenstatt flagten/ daß es ben ihnen mit dem Mehr nicht richtig bergegangen/find Wefandte nicht nur von Zurich und Glarus/fonder auch von den V. Orten Dabin tommen. Die Gemeind war fo gertrennt/baß fie ben nahem einander in die Saar gerahten. Etliche erzeigten fich gegen die Gefandten der Evangelischen Orten fehr ungehalten/und wurden gestrafft (s). Mit der Zeit foll mehr als der dritte Theil im Sarganserland/Die Evangelische Lehr angenommen haben (t). Als Die Rahtsbotten von VII. Lobl. dort regierenden Orten/ ju Gars gang maren / haben felbige Landleuth angehalten : baff meil ihnen bas Bischoffliche Chorgericht biedahin sehr beschwehrlich gewesen/ihnen erlaubt wurd / tonfftig bin Die Chorgerichts-Handlungen / in ihrer Land. Schafft zurechtfertigen ; gleichwie folches zu Chur und anderstwo allbes reit eingeführt worben.

Dermat. formiert.

Alls die Gemeind Hermatschweil begehrt / baf ihnen Zurich einen Schweilre- tauglichen Predicant gusende / wurd ihnen der alte Decan Bullinger geordnet / und durch zween Rahtsbotten (mit Befehl den Albt von Mus re/und ben Landvogt zuversicheren/daß nichts dem Landfried nachtbeis liges geschehen werde) dahin begleitet. Um daß einige folches zuverhins Deren gedrauet/ haben etliche Burger von Bremgarten fich ben Gefand. ten zugesellet. Darben aber Die widerig-gesinnete Unlas genommen/Die pon Zurich zuverunglimpfen. Doch find nicht nur die von Bermatichweil ben Dem Evangelio geblieben/fonder auch die mehrere Clofterfrauen Des Orts haben fich bargu bequemt (u).

Golo. thurn.

in der schwehren (Golothurnischen) Religions-Aufruhr/schreibt Hafner (x) / ben 16. Tag Jenner / fabe man an G. Urfi Bildnuß einen Schweiß

<sup>(</sup>r) 30. Mart. (s) Tschud. Hist. Glar. Mfcr. (t) Chron. Tug. Mfc. (u) Bulling. Hift. Mfcr. II. p. m. 44. (x) IL 213. Conf. Gothard. Magnificat. c. 23.

Schweiß (v). Schultheiß und zwen andere/liessen an folgendem Lag mit allen Glogten lauten / und hielten Dropft Loublin und Capitel / ein 21mt / ju Ehren Gott und S. Urfo / Der ihnen (find Hafners 2Bort) Durch seinen wunderbaren Schweiß / seine Sorg für die Statt Solos thurn/und dero (permeinte) Catholische Religion erzeigte. Lang scheubet fich nicht/ Diefe Begebenheit / als eine dem Romifchen Gottesbienst beforderliche Sach aufzuftreichen (z). Der doch auf Berg Stetlers Die ffori/bas Gegentheil wiffen tonnen. Dan Diefer 16. Zag Tener mar (wie-Stetler (a) vermelbet) Derjenige/an welchem Die Evangelische Solothurs ner/vermog Erlaubnuß/daß sie neben ihrem ordinari Drediger/noch eis nen Prediger annemmen mochten; an Bern begehrt/ihnen Berchtold Saller/einen (b) Monat lang zubewilligen : welches geschehen : und hat Saller/in ber Barfuffer Rirch ju Golothurn/ben drenffig Dredigen gethan. Doch iff under den Burgeren Die Widerwertigkeit nicht gemin= beret worden. Bende Partheyen waren in Unfehen. Jede fuchte ihren Unbang gubeforderen. Alle iet Die Evangelische mehrere Rrucht Der von Baller erzeigten Ereu erwarteten/ift in taltem Binter/Den Davftleren Der Unaftschweiß außgegangen/welche dann (zu Abschaffung des Dredis canten von Bern/und beffen Parthen Abbruch guthun/) eines Morgens ein klagliches Geschren erweckt / als ob der Beilige S. Ursus schwike. Dif Gefchren tam/fagt Stetler/ Daber: Im Fronaltar waren auß feis ner Decke / helle Tropfen / auß angesprengtem Weihwasser / Eis/ oder Salt geschmolten/berum gesprengt. Alte/und viel leichtglaubige Weiber fagten / ber Predicant von Bern bette G. Ure in Diefe Ungft gebracht. Loublin vermochte so viel / daß folgenden Tags / alldieweil Die Epanaelische ihren Gottesbienst ben den Barfufferen gehalten/S. Ure fo ein Dankfest angestellet worden : und Haller in groffe Lebensgefahr Fommen. Montag/ben 7. Hornung/wurden ben den Barfufferen/und in vielen Rirchen auf der Landschafft, die Bilder aufgemufteret/zu der Dapftleren groffem Berdrieß/ fo daß bende Theil gegen einander fich bemaffnet / und bis Samftag weber Gericht noch Raht gehalten worden (c). Dergleichen Aufläuffe haben fich in Golothurn mehrmahl erhebt : wurden aber jederzeit / durch Ehrengefandte von Bern getufchet. Die Epangelische flagten ein und andermabl / Die Bersprechungen werden an ihnen nicht gehalten. Doch muß Seckelmeifter Start / ein gimlich hißiger/und wegen Widertaufferen verbachtiger Mann/auß Unbedacht. aga ii famfeit

<sup>(</sup>y) Cicero de divin. lib. I. Initio belli Marsici simulacra Deorum sudavisse.

(z) I. 1000. b.n. 4. ad A. 1329. refert, gund A. 1330. fastum constat. (a) II. 34.sq.

(b) Hall, ad Zuingl. 20. Jan. (c) Stein. Hift. Mfcr.

N.€.G.

samkeit eines und anders verderbt haben (d). Endlich hat man sich in Bepfeyn einer Rahtsbottschafft von Vern (item (e) von Basel / Freiburg und Biel) verglichen/und Brieff und Siegel gegen einander ausgerichtet (f) / daß die Römisch-Catholische. Ursen: die Evangelische die Varsüsser-Rirch innhaben solten. In solcher Form soll es verbleiben/bis auf S. Martinstag eine offentliche Disputation werde gehals ten/und man weiters sich berahtschlagen werde. Die Disputation war schon zweymahl abgeschlagen / dispuable wurd sie zugesagt: aber der lange Ausschlagen wurden schon verdächtig. Daller kehrte nach Vern/und wurd an seine staat (Bl. 260. ermeldeter) Schurstein/

am 7. Tag Merz babin gesendet.

Obberührte Erzehlung / deren auf Solothurn Bertriebenen / et. theilt uns von allem Diesem folgenden Bericht: Daß als zu Solothurn/ ben Nacht/ber Schiffleuthen Altar/in der Barfuffer-Rirch aller Biera. Den beraubet / defimegen übriges Corpus folgenden Jags beimgeführt worden / haben die Papstler zu ben Gewehren gegriffen : Raht und Burger aber haben mit Buthun der Ehren-Gefandten von Bern / also bald Fried genomen: den Evangelischen überlaffende/ Sonntag gwahr/ Mor-und Nachmittag / in G. Urfen Rirch : alltäglich aber in Der Barfuffer-Rirch (welche fie zu diefem End von Rom. Bierden/2c. faubes ren mochten) zupredigen/2c. Auch seve denen Chorherzen und Caplanen/ taglich fich in Diesen Dredigen / ben aufgesetzter Straff/einzufinden / gebotten worden: um dem Rabt anzuzeigen/fo der Predicant etwas wie Der Gottes Wort fürtrage / ober nicht. Dift alles folte bis auf abge-Darüber noch ein zwenfaches Begehren redte Disputation mabren. an die Evangelische gelanget. Erstlich : Daß die Dredicanten nichts wider die Meg/2c. reden. Demnach: Dag/weilen fie die wenigere an Der Bahl / S. Urfen Rirch den Papftleren abtretten/fich ber Barfuffer-Rirch fattigende. Auf der Evangelischen Widerseken aber/feven fie von Dem Ersten wiederum abgestanden. Das andere haben Die Evangelische bewilliget. Dierguf das dritte erfolget : Der Abschlag der Disputation. von welchem an feinem Ort.

Auflauff Bu Beil.

Auf einer am 17. Tag Jenner/zu Baben gehaltenen Tagleistung/ berichteten Lucern und Schweiß/daß/nachdem Chilian Rausslein/neuerwehlter / auch von Papst und Käiser consirmierter Abt von Sangallen / zu Baben die IV. Schirmort angeruffen / daß sie Briest und Siegel an ihm halten: habe Zurich wollen/um daß Chilian sich ausser

<sup>(</sup>d) Haller, Solodoro ad Zuingl, 14. Febr. (c) B. Hall, ad Bull, 7. Nov. A.33-(f) Haller, I. G.

Die Sidgnoffchafft verfügt; das Clofter/und darzu gehörige Plate/mit Umtleuthen versehen / Damit man Gerecht und Gericht verführe : und Der But vor dem Bofen moge geschirmt werden. Defimegen der Abt eins theils an die von Zurich geforderet / feine Schirmbrieff heraufzus geben : damit er andere Schirmbergen fuchen moge : anders theils / Die von Lucern und Schweiß ermabnet/ihm gum Rechten zuverhelffen. Des alles ungegehtet (berichteten obgedeutete Ort februers)/ auch ungegehtet deren von Lucern und Schweiß Abmahnung / haben Zurich und Glarus eine Bottschafft gen Beil verordnet / und etliche Articul mit Den Gottshaußleuthen gesetset. Auf bag aber nichts gewaltthatiges verubt wurde/ fagen fie weiters) habe Lucern und Schweiß auch Botten Dabin gesendet / welche Gesandte begehrt / daß man sie/die Articul boren laffe : welches aber ihnen abgeschlagen worden. Es seve bann / daß fie fich mit ihnen vergleichen. Demfelbigen nach/fenen bren Buchfenschuße (Mougquetierer) von Burich fommen/und wolten auf die Dfalt; bars uber habe fich eine Aufruhr erhebt. Etliche sepen gefänglich angenome men/und geveiniget worden : Etliche von Korcht des Bewalts entwichen. Endlich begehrten Die von Lucern und Schweiß/daß man fie von ihren Rechten nicht trenge. Die Entwichene von Weil/quch Des Ubte Brus dere und Anverwandte / entschuldigeten sich von keiner Aufruhr nichts gewußt zuhaben.

Die von Zurich beantworteten foldes dahin : Nachdem die Gottshaußleuthe / fich ihnen im Gottlichen Bort gleichformig gemachet/und fie ale Schirmherzen / um Silff Raht und Eroft angefucht / haben fie ihnen zugefagt / fie ben Gottlichem Bort/mit Darftreckung/ihres Leibs und Buts zuschüßen. Singegen jene ber Statt Burich / gleichen Benfand verheiffen. Biederhollen / bag weber der geiftliche Stand neben weltlicher Regierung bestehe : noch der Monchenstand in S. Schrifft gegrundet. Go dann Diefe bende Betrachtungen benfeite gefeht werden/ fene Chikans Abten / febrner auch menschlichen Ordnungen zuwider: sumabl felbiger gleich nach feiner 2Babl/ fich für einen 21bt getragen/und fich berauß gelassen / er wolle die Def und (Romischen) Gottesbienst wiederum aufrichten / und daran feten / mas er vermoge. Dekwegen Burich und Glarus / mit teinen Ehren / einen folden 21bt ben Gottshaufleuthen auftringen konnen. Sonderlich weil der Abt fich gemeis geret/den Monchenstand auß S. Schrifft zubeweifen. Darüber haber fie (auf der Gottsbaufleuthen Begehren) mit ihnen Urticul geftellt: wie namlich hintonfftia / Des Clofters Buter vermalten/und Die Gotts. baußleuthe geregiert werden follen. Goldhe Atrticul haben Die Anmalte

Durch die Aebinchen berurfachet. n.C.G.

der Gottshaußleuthen hinder fich zubringen/übernommen. Um daß dero Untwort / nicht nach deren von Zurich und Glarus Meinung aufgefallen/seve ein Tag gen Weil bestimt worden. Gine Stund aber/nachs bem Die Botten von Burich und Glarus/zu befagtem 2Beil ankommen (g)/ sepen auch die Botten von Lucern und Schweiß angelanget : nicht aber nach ihrer Gewohnheit/in der Pfalk / sonder in einem offentlichen Wirtshauß Die Ginkehr genommen: und folgenden Tage/ Die Werhor Deren Artiklen begehrt. Aber Morndes um Die achte Stund/fenen Die Gesandte von Zurich und Glarus gewahrnet worden/bak man sie übers fallen / die Ufalk einnemmen / und die Gesandten zum Renster binaufis werffen wolle. Defiwegen die Gefandte Die Thuren verwahret. Dren (h) Buch senschußen seven/vom (Lands) Daubtmann/als dero Liebhaber / eingeladen / doch erst auf den Albend kommen (i). Wahrnung für und für geschehen/haben die Gesandte von Zurich und Glarus/nach dem Schultheiß von Weil geschickt/ibm solches fürgehals ten/und begehrt/ein Raht zubesamlen. 2118 nach gehaltenem Raht/der Schultheiß und etliche zu ihnen gekommen und die Untwort gegeben/ fenen gleich darnach des Abts Brudere/2c. mit bloffen Schwerteren (k)/ (auf die zehen Mann/) für die Pfals tomen : darnach der Sauffen fich gemehret / welcher por Der Statt eine Gemeind gehalten / und Die Bes fandten von Lucern und Schweiß gebetten/zuverschaffen / daß fie in Der Religion fich mit Zurich und Glarus vereinbaren mogen (1). Doch sene Durch biderbe Leuth ein Unstand gemachet worden / daß die Aebtischen abgezogen. Efchubi thut hingu : Demnach die umligende Baursame/des Pluffauffe berichtet worden/und gusamen geloffen/aber nicht in die Statt gelaffen worden / haben fie beren Hebtischen Saufer auffert ber Statt eingeriffen. Nach ergangenem Sturm / haben sich bis Albend in Die 3000. (m) versamlet. Die Gefandte von Zurich und Glarus fagten endlich: Wollen Lucern und Schweiß gern ben ihren Berechtigkeiten und Frenheiten bleiben laffen (n) / 2c. fo fehrn felbige Die Gottshaußleuthe ben Gottes Wort laffen bleiben.

Mehrere Diesen Aufauff belangende/finden sich ben Bullingero/Stumphio umftände, (0)/2c. under anderen diese Umstände. 1. Daß die Aufrührer erst durch den Aufauff umligender Gemeinden abgetrieben und gestillet word

Den.

<sup>(</sup>g) Un Weißn. 1529. Tichudi. (h) Tichudius exaggerans, ait, Etliche. (i) Rindleintag (28. Dec.) Tichud. (k) Aebtisch-gesimmete aus dem Toggenburg/und von Weil. Bulling. Hist. Ref. II. p. 30. (l) Stumph. 323. (m) Absch. 4. Jan 5.9. (n) Absch. cit. Stumph. 323. (o) Pag. 375. Cons. Uhsch., 14. Febr. \$ 5.7. Wift. \$ 12. 26. Jun. Tabst., \$ 18.

M & B. 1530.

ben. 2. Daß felbiger Zeit zu Roschachzeine Eruhen voll Brieff gefuns Den worden / auf welchen ein gelber Schilt / mit einem aufgerichten fchwargen Bar / bes Cloftere Beichen / gemahlet war. Golte / wie man 3. Etliche der Redliführeren erachtet / ber Aufrühreren Zeichen fenn. wurden ergriffen/andere haben ferfen gelt gegeben. 4. Die Statt Beil habe die Geflüchteten / mit Berfprechung ficheren Geleits/gum Rechten citiert. Diese aber haben es außgeschlagen: barüber Schweiß begehrt/ daß diese Aufgetrettene (ohne fehrnere Untersuchung) ju Weil wiedes rum angenommen/und die Wefangene ledig gelaffen werden. Aber Weil ift ben feinem Recht verharzet. Um fo vielmehr/dieweil anderfeits die von Rothweil verjagte Evangelische tein Bebor gefunden (p). 5. In Dies Reforfen Lauffen (war in der Nacht vor der neuen Jagnacht) haben die von mation Weil die Meg/Bilber / und Romische Ceremonien abgethan. Nach, baselbst: dem / (laut am 21. Tag Genner / von Conrad Schrefogel/ Prediger gu Beil / an Zwingli abgegangenen Schreibens) flein und groffer Raht/ auch gange Gemeind der Statt Weil / durch zween nach Zurich Abges ordnete erfucht/zuberahtschlagen/wie sie in der Religion/der Statt Burich fich gleichformig machen/und ben felbiger ungehinderet bleiben tonnen.

Bern/ (woselbst die V. Ort das Aebtische Interesse angelegenlich In der (9) recommendieren laffen) Bafel und Strafburg/begehrten durch ei, Regiene Gefandschafft/daß Zurich jemand mit ihnen gen Sangallen verords rung. ne/um zuvermitlen/daß durch Wiedereinsekung Des Abts/die Sach ge-Stillet werde. Um daß aber der Albt auf 3. Ron. Zag sich Inflen / oder fegnen laffen / welches begleitet wird mit einem Gid/ber offentlich wider ben Evangelischen Glauben streitet / ift dif Geschäfft noch schwehrer worden. 2118 Chilian/gu Uberlingen/feine erfte Infel-Meg gehalten/foll er selbigen Tags/Morgen und Abends/70. Tisch voll Versonen tractiert haben (r). Im Merz haben fich die unintereffierte IX. Gibanoffische Ort / famt Mullhausen und Biel/gu Baben besamlet / und aut befunben/daß die IV. Schirmort einen ehrlichen Mann zu einem Statthals ter seken / welcher die nachst-tommende zwen oder dren Sahr / daselbst einnemmen/außgeben / und haußhalten folle. Nach Berflieffung diefer Jahren folle weiter in den Sachen gehandlet werden. Dach Urbani, haben Gefandte von Zurich und Glarus (Lucern und Schweik/als mit Schirmorten / an dero Burg-Land-und Saubtmannschafft Recht/ohs ne Schaden:) ju Sangallen abgeredt/daß jeweiliger Landhaubtmann/ Das oberfte Saubt im Land fene / und ben feinem Eintritt fchweeren folle/das Wolf ben Gottlichem Wort/und ihren Chriftlichen Ordnuns

<sup>(</sup>p) 216fd). 18. Nov. 55. (q) Hall, 21. Jan. ad Zuingl. (r) Stumph. 324. a.

M.C.G. 1530.

gen bleiben gulassen. Der Landraht foll von 12. dem Gottlichen Wort anbangigen Richteren bestehen. Die Vfarzer sollen burch Die Gemeine den erwehlt : und zu Zurich/Constanz/oder Sangallen in das S. Dres Digamt aufgenomen werden. Die Gigenschafft : Die auf der Rinderen in Der Biegen gegangene Haubtfahle: Die (nicht von der Gigenschafft berruhrende / fonder) von neuem aufgewachsene Erbschate: Das Abkaufs fen der Erbfahlen / oder Gelaffen / fo jemand ben lebendigem Leib / auf Dem Land geben wollen : Die Rauffichillinge/da ieder der fein eigen But verkaufft / von jedem Pfund einen Schilling geben muffen / wurden nachgelassen: die Sahrzeit Drnaten / Rleinodt / und andere Rirchengus ter/folten an die Urmen verwendet werden.

Albie Un. gebult.

Berun. gludung.

Chilian wurd so ungedultig / daß er sich zu Raiser Carolo V./auf ben zu Augspurg haltenden Reichstag verfügt / wider Zurich und Blarus/die ihn vertrieben hetten: und wider die Gottshaußleuthe / daß fie ibm Beborfame versagen/ Siff begebrende : welches der Raifer fo febrn persprochen: wann er bem Bischoff/auch Dobm Capitel von constant/ und anderen Pralaten belffen wurde / wolte er deffen eingebent fenn. Als aber Chilian auf der Ruckreiß / ohnweit Bregenz / Durch einen Bach / Die Lutrach / oder Lach genennet / fo durch Regen aufgegangen mar / geritten : ist er gefallen / und hat am 30. Lag Augstmonat / im (s) Maffer/ (einige schreiben im Beth ; aber von Diesem Rahl) Das Les ben gelaffen. Die mit ihm außgetrettene Monchen/haben alfobald/ungeachtet Des zwischen den Schirmorten schwebenden Streits/Diethelm Blagrer von Bartensee (t)/welchen die Conventherzen ehmahls nichts gegehtet / erwehlt. Diefer neue Abt / foll zu Bolfurt / Die meifte Zeit aber Dif Jahrs ben Gervico Blagrer/feinem Better/Ubt zu Beingars ten zugebracht haben (u). Damahle mar Ludwig Blaarer/Albt zu Gine fidlen. Go daß 3. Blagrer zu einer Zeit Aebte gewesen (x).

ni

10

10

211

101

ber

be

th

101

19

Clofter/2c.

Aber das Clofter / und deffen meifte Bebaue / wurden (y) an die berkaufft. Statt verkaufft. Toggenburg hat sich um 14000. Gulben geloset. Geche Conventherzen/nahmen das Evangelium an (z). Gedem Diefer wurden 500. Bulben/neben jahrlich 50. Bulden Leibbing gegeben. Im Closter wurden/an Gold 24./an Gilber 288. March gefunden / und zu gemeinem Bebrauch und Roften verwendet. Sothanen Rauff haben Burich und Blarus besieglet. Blarus aber ift von Schweiß begwegen ing

<sup>(</sup>s) Bucel. Const. Tschudi. Ejus Epitaphium, vid. Stumph. p. 324. (t) Vid. Stumph. I.c. (u) Bucel. Conft. (x) Stumph. 324.b. (y) 13. Aug. (z) 216(d). nach Cantate, & m. Maj. § 15. 26. Jun. & Jabre. cod. dat. Haltm. p. 474.

E530.

ins Recht gefaffet worden (a). Und haben die Bauren/bem neuen aufreitenden Lucernischen Saubtmann/ben Gid nicht leisten wollen/er bette ihnen bann, Rrafft neuer Landsordnung geschwohren (b). 2Beil er folches nicht thun wollen / ift Saubtmann Fren im gand geblieben / und wurd solches von den V. Orten in dem gefolgeten Absagbrieff angezos gen/als bette fie Zurich von der Saubtmannschafft getrungen.

Gleichfahls murd megen der Clofteren/ und dero Guter-Bermals Rirchentung in gemeinen Rogtepen und Berzichafften/eine Ordnung gemachet: guter in und mit der Zeit abgeredet / daß auß folchen Guteren eine gewiffe 2lns gabl Rnaben/ welche der Thurgauische Synodus hierzu tuchtig befinden werde/auf Die Schulen gesendet/und daseibst unterhalten werden follen (c). Gleichwol mar auch zu Frauenfeld eine Schul gehalten / welcher Der berühmte Betrus Daswodius/nachmahliger Professor Der Griechis

Bemeiue Berz-

Schen Spraach zu Strafburg (d)/als Ludimoderator porgeffanden (e). Alls der bisdahin verborgen gelegene Sagmen der Evangelischen Mahrheit/gu Genf aufschlagen wolte/ hat am 27. Tag Mers/ber Bi- Benf he-Schoffliche Rifcal / ben Dem Raht angehalten / auf Die Lutherische Sect/ unrabiein genaues Auffehen guhaben. Darüber der Raht verbotten/daß nies get. mand Die Lutherische Lehr annemmen / ober perthabigen folte. Schon aber der Lutherische Namm febr übel zu Benf angeschrieben worden/doch weilen die Angahl und bas Bermogen / beren befregen Gegramohnes ten/nicht gering war; und felbige ihrer Statt Frenheiten fich getroftet/ haben fie die feindlichen Bedrauungen verachtet (f). Mithin mußten auch ihre Reinbe/mit welchen ber Bischoff bamahl in auter Berftandnuß gestanden/ burch ihre eigene Schuld/eins und anders mit Schmergen/und nicht ohne Nachtheil/gedulden. Dann weil der im Loffelbund verknupfte Savoische Abel/ 10000. start sich für Benf gelegt (welches pon etlichen für eine grucht/ber zwischen bem Raifer und Dapit/su Bononien gepflogenen Unterzedung (g)/ gehalten wird) : fie 8. Sag belageret/ und zwen Borftatte verbrent : guter Buverlicht/bren Tag nach S. Mis chaelis bie Statt gueroberen und alles barinn niederzumachen (h); baben Bern/und Freiburg/Rrafft Burgrechts/auf deren Genferen Unfles ben/burch bas Savoische Gebiet/eine ftarte Besatung in Die Satt geworffen. Im Durchzug durch die Waat/haben fie nicht nur bes Derzogs und Loffelbundischen Abels Schlöffer / fonder auch etliche Clofter

pers

(a) 216fch. 18. Nov. 5 4. H. Tschudi. Mscr. p. 160. sq. (b) 216fch. 18. Nov. 5 6. (c) Bulling. Hift. 2: 27. Thurg. Reformation articul. (d) Siml. Vit. Gefn. (e)

Dasipod. ad Zuingl. 22. Oct. 1530. (f) Ref. Gen. Micr. Spanh. Gen. Reft. 37. (g) Haltm. 481. (h) Spon. Hift. Genev.

97.C.G.

verherget / und Bilder verbrennt. In der Statt haben die Bernische Colbaten / benen Dobmbergen den Wein auf Borg aufgetrunten/ holkene Goken auß dem Prediger-Closter/ um ben dem Wachtfeur sich Bumarmen/verbrent (i). Dann/fagten die Goldaten/die Boken taugen nirgend zu beffer / als im Winter Geur zumachen (k). Es ift glaublich/ Die von Bern werden ben gleichem Unlas/burch Evangelische Predigen viel guts geschaffen haben (1). Wurd endlich ju G. Julian/durch der XI. uninteressierten Orten / auch Sangallen und Wallis/den 19. Zag Weinmonat besieglete Unterhandlung/gestillet. Mit dem bedräulichen Unhang: Rabis der Bergog/oder deffen Erben/den abgeredten Tractat nicht halten : oder das begehrte Recht verzögeren ; oder die Ubertretter nicht genugsam abstraffen werde: Die Landschaffe Maat / benen State ten Bern und Rreiburg / mit allen benen Rechten die der Bergog diffe mahl daran habe; oder er und die Geinige tonffing hin darüber betoms men mochten ; beimgefallen fenn : werde aber Der Robler von Seiten der Statt Benf senn, solten Ehrengedachte bende Statte Die Sand von ihnen abrieben/und bem Derrog wider fie benfteben. Melde Sachen Dann bermabl unerorteret geblieben / Die folten balbeft zu Beterlingen untersucht werden. Aber dem Abel/auch dem Bergog/war solches gubes phachten nicht gemeint/fich auf den Raifer fteurende : dann der Bergog Schon vorbin / ju Augspurg auf dem Reichstag / wider Die von Genf Rlag geführt : und als ein Reichsfürst / Hilf ben dem Raifer gefucht. Diese seine Werbung tam in den Abscheid : und hat der Raiser denen Benferen geschrieben/er wolte feinen Better den Dergog/famt bem Bis Schoff/ben habenden Raiserlichen Frenheiten schirmen und folten fie den Streit / ihm / als ihrem Dberherz fürbringen. Aber Genf hat fich Des S. Julianischen Ergetats gehalten : und wurd fehrner auf einem Rechtes tag/(welcher erft am 1. Zag Genner (m) An. Chr. 1531./ Den Unfang ges nommen haben foll) ju Peterlingen (n) durch der Giognoffen (ohne (0) Glarus) Abgefandte/nach vier wochiger Berahtschlagung erkennt / baß Der Bergog / in dem Vidomnat wiederum folte eingesett werden : bergegen die Bundnuß zwischen Genf und Bern/auch Freiburg (auf bero Abschaffung der Derzog getrungen) zusamt der S. Julianischen Vertommnuß / ben Rrafften bleiben foll. Un ftatt ber Bergog/von Bern und Freiburg / wegen zugefügten Schadens/200000. Eronen gefordea

<sup>(</sup>i) Urftif, Hift, Müllh, Mfcr. p. m. 64. Haltm. 483. (k) Bull. Ref. II. 61. Fabrit, ib. Urftif, 588. (l) Zuingl, ad Hall. & Meg. ult. Nov. Accurace debuits, ut Evangetium fivenue pradiceurs Gebenna. (m) Vid. Haftn. I. p. 434. Steel. II. 54. b. (n) Tr. Reg. 1531. ap. Stetl. At Spon. 21. Dacemb. A. 30. (o) Tichud. Glar. Mfcr.

M.G. OR. 1530.

ret : folte ber Bergog (Monfieur de Savoye) benden Statten 21000. Gronen erlegen, und wegen folder Summ/ben bem Bifchoff und Abel fich wieder erhollen. Der Bergog wolte den Vidomnat verwalten: Den übrigen Friedenspuncten aber wolte er nicht ftatt thun: defwegen als les in poriger Unruh und Verwirzung (p) geblieben. Der felige Spon bemertet / baf felbiger Beit/in Genf und in Den Borftatten / fiben Rir. chen/und funf Clofter gestanden.

Bu fast gleicher Zeit / als gegen Aufgang diß Jahrs / wolten die Biffivon Wiftispurg / um daß fie im Bug wider den Loffelbund/denen Gids spurg. anoffischen Eruppen Rorn außgetheilt ; ihres Serzen/des Bischoffs von Laufannen Born forchtende/fich in Bernischen Schirm begeben : Bern bat ihnen zwahr versprochen/gegen dem Bischoff/zu Gnad und Suld zus

perhelffen. Aber des begehrten Schirms/baben lie felbige abgewiesen (a). Rehrner foll die Genfische Burgerschafft fich diß Sahre verbunden Binfifche haben/den Dohmherzen weder Bins/noch Bebenden mehr abzustatten: Rirdienfintenmabl fie von felbigen nur verpraffet merben. Auch der Raht ließ guter. ihnen fagen/so sie ihre Wefall nicht besser anwenden werden/wollen sie felbige dem Allmofen widmen. Wegen Vermitlung beren von Fret

burg/und verbrochenen Lebensbesserung/wurd die Sach eingestellt (r).

Alls auch die Jahrs die Veft zu Genf regierte / bat Der Priefter Peffileng im Svital, famt Dem Svitalmenter/durch einen Boffwicht fich verfuh, bafelbft. ren loffen / reicher Burgeren Saufer mit der Best anzustecken : fothane Daufer bernach zuplunderen und fich alfo zubereicheren. Dach entbeckter Bogheit / ift der verdiente Lohn nicht außgeblieben (s). Auch haben Bern und Freiburg / bas under fich habende Burgrecht erneueret : ba Dann Rreiburg im Eid / Die Deiligen ; im Borbehalt / den Dapft aufigelassen (t).

Demuach Carolus V. auf ben 8. Tag Uprel/einen Reichstag gen Gefahr. Augfpurg angesehen; Die Teutsche Tarion wiederum in ein licher einhelliges Wesen und Stand einzurichten / willens: eines jeden Weinung verhoren / das Gute vom Bofen absonderen / eine Chriftliche Religion auffnen/2c. Mit einem Wort / bas Wormsische Edict endlich zuhandhaben : haben Die Evangelische Burgerstatte / sich am 19. Lag Merz / ju Bafel gufamen gethan/um zuberahtschlagen/wie man fich zu nohemendiger Gegenwehr/ und Beschufung schicken wolte : im Sahl (als viel Wahrnungen verbanben rrr ii

(p) Stetl. II. 37. fqq. Spon. l.c. (q) Stetl. II. 40. (r) Spanhem. Gen. Rest. p. 22. (s) Spon. Gen. Hift. Conf. eund. A. 1545. Eadem impieras A. 1554. Paravit a Sacerdore patrata. (t) Stetl. II. 40.

शिशकी हैं। tag zu Muaspurg.

110

N.E.G.

handen waren) Raiferliche Majestat / mit Silff bes Bapte / sie/ Die Ca pangelischen Statte / von ihrer mahren Religion/mit Rrieg gutrengen/ und fie zuüberziehen/an die Sand nemme. Der Raifer stellte fich zwahr gegen Die Teutschen freundlich. Doch waren angeregte Wort des Muß. Schreibens / vielen verdachtig. Rurnemlich maren Die Schmabische/der Eidanoffischen Lehr zugethane Statte/mit groffem Schrecken angefül-Auch war den Protestierenden nicht heimlich (x) / daß Ihr Mai./su Bononia (allwo sie am 22. Tag Hornung/als dero Geburts= tag / Die Raifert. Eron angenommen) mit Bapft Elemente (welcher; Demnach die Frangofische Kraffte in Italien abgenommen ; um des Rais fere Freundschafft fich beworben) IV. Monat lang unter einem Dach gewohnet. It erft am 15. Eag Brachmonat/su der Dauftleren (v) groffem Frolocken zu Augspurg angelanget. Auf keinem Reichstag follen fo viel gurften benfamen gewesen senn (z). Ben fo weit auffehenden Beiten (a)/hat D. Luther/um sich und andere aufzurichten / Den XLVI. Dfalm in Teutsche Reimen gebracht. Churfurst in Saren wolte Lus therum ben fich haben : weil aber ihr Durchl, nicht burchauf recht getraut/haben fie ihn zu Coburg in Franken gelaffen. Alls lang er bafelbst verblieben / foll er die besten Stunden Dafelbst mit Betten jugebracht haben / Tanta reverentia petens, ut cum Deo: tanta spe & side , ut cum Patre & amico loquens , und so beemuhtig gebetten has ben / als der mit Gott: auch fo glaubig/als der mit einem Natter und Rreund geredt (b). Eccius brachte mit fich 404. Den Protestierenden entgegen gesette Lebrfate: um selbige Parthey verhaffet jumgchen (c): und Die Dapstliche Legaten trachteten / ben Raifer zubereden / baf Die Protestierende / weilen fie allbereit verurtheilt weren / nicht mehr anges horet: sonder dero Lehr/ohne fehrnere Untersuchung verworffen werden folle (d). Alber Die Protestierende Fürsten/fonderlich der Landgraff/has ben darauf getrungen/daß die Religionshandlung/und groahr vor allen anderen Geschäfften / auf den Plan gelegt worden. Carolus vergonftis gete Diefen/eine Bekantnuß ihres Glaubens guftellen. Nachdem fie Die/ Samstags am 25. Brachmonat/in Latinischer und Teutscher Spraach eingehandiget/und Shr Dai, jum zwenten mahl/um Gottes willen gebetten/

Mugipurgifthe Confestion.

<sup>(</sup>u) Occol. & Zuingl. Epist. ad Som. p. 198. (x) Epist. 'Arixo.' Anon. A Cafarenii, à Deo piurimum exspéctandum. (y) Comand. ad Vad. 18. Jun. Papista graiulantur de adventu siù Messie, puntun nunc res suas omnes in popua, &c. (2) Sekend. H. L. II. 160. (a) Capito 22. Apr. ad Zuingl. Ad uttimum prope nixum devenimus, Fribus séliciter parurientibus opre est, un partum tandem excludamus. (b) Vitus Theodoric. ad Mel. 2p. Sekend, II. 180. (c) Augustia. 30. Maij. (d) Sekend II. 171. b.

betten/daß selbige abgelesen werden mochte/ ist solches bewilliget wor= Den / Doch daß es (nicht wie sie verlanget/auf dem Nahthauß / ben offner Thuren / fonder) in der Cavellftuben geschebe. Der Raiser wolte sie in Latinischer Spraach ablesen lassen. Aber Churfurst Dans / bat um Erlaubnuß/daß solches/weil sie auf Teutschem Boden/in Teutscher Spraach verzichtet werde. So dan befagten 25. Tag Brachm./Abende um 4. Uhr gescheben / Durch D. Christian Baner / Gachfischen Cangler/ mit so heller Stimm / daß die drunten in dem Dof stebende alles vers nommen. Sie wurd Ihr Maj. überzeicht durch Churfurst Hans: seis nen Pring / Joh. Fridrich: funf andere gurften : und die Abgefandten von Nurenberg und Reutlingen. Gin groffes Wert / von fo wenigen Rurften und Statten! in einer fo verhaffeten Sach! ben fo machtigem Diefe Bekantnuß bat D. Luther anfanglich/in XVII. Articul verfasset/auß welchen die daher genennete Augspurgische Confession entsprungen/und in XXVIII. Articul eingetheilt worden : Des ren XXI. Die Lehr der Protestierenden; VII. Die vornemfte Romische Misbrauche enthalten. Gleichwol alfo/daß sie wegen hochst gefahrlicher Beit / um etwas forchtsam abgesasset (f) / und dem mächeigen Feind darinn zimlich nachgegeben worden. Welches dann von dem Landgraff/ an Melanchton als eine Blodigkeit durchgezogen worden.

Der X. Articul war mit diesen Worten aufgetrucket: Don dem Dero ge-Abendmahl des Derzen wird also gelehre/Quod vere ad-bender, & distribuantur, daß der wahre Leib und Blut Chris Atticul. It wahrhaffriglich unter der Gestalt des Broces und Weis nes / im Abendmahl gegenwerrig sey / und da aufgee cheiler / und genommen wird. Derhalben wir auch die Gegenlehr verwerffen. Diese Wort find ben Strafburgeren vortommen / als eine Bevestigung / nicht nur ber wesenblichen Gegenwart def Leibs Christi/fonder auch der Brotverwandlung (g). Saben Defregen Diefe Blaubensbekantnuß nicht lediglich unterschrieben / fon-Der Diesen Articul aufgedinget : und durch eine Berwunderungs-und Confession preiswurdige Tapferteit (h): famt denen von Conftang / Memmingen ber IV. und Lindau / welchen hernach mehrere Schwäbische Rirchen bengefallen/eine besonderbare/vorbin von Capitone/und Bucero ju Strafburg aufgesette / und Oberkeitlich bestätigete Confession (ii) , Dem Raiser/ rrr iii

Stadten.

(e) Id. II. 170. (f) Scult, II. 227. fq. Lavat. Sacram. 50. fq. Hosp. Sacram. II. 94. b. fqq. Barbarus vero hic, & tergiverfator, Dieteric. Ref. Lamp. p. 31. fqq. (g) Hosp. Sacram. II. 97. b. Zuinger. Exeges. Buch. p. 260. (h) Wolfgang Weidner. ICt. ad Bull. 19. Sept. A. 57. (ii) Hospin, Sacram. II. 98. b. Sekend. H. L. II. 77. Zuinger. Exegel. Eucharift. p. 253. fgg.

M.C.B. 1530.

Durch D. Cafpar Bedio eingehandiget. Diefe ift gwahr nicht felbft : fone Der allein Dero / Durch Fabrum Ectium/Marium/zc. geftellete Biberles gung offentlich verlefen worden; welche Widerlegung von diefen State ten/durch eine Schutschrifft beantwortet worden. Saber und Eck hats ten auch die Bekantnuß der Fursten widerlegt : aber so liederlich/daß der Raifer felbe migvernügt gewesen fenn foll (1): Solche befrwegen ben Protestierenden nicht übergeben laffen (k). In dieser Antwort haben fie nicht vergessen/die Rurften wider Zwinglium und dessen Unbang anzufrischen (1). Gene vier Statte murben verleumdet / "wie sie das Sacrament aufgeschüttet/mit Ruffen getretten/an Die Wand gefleibt/mit Bogen barzugeschoffen ... Welches ben Raifer inmaffen wider fie gereißet / daß fie einen ungnadigen Abscheid bekommen. Whilipp / Land. graff in Deffen/mußte fich vorsehen. Ift defwegen den 6. Eag Augstm./ ben Nacht (m)/über das Berbott aufgebrochen. Die Lutheraner vermeinten ihn/schon vor dem Reichstag/auf ihre Seiten zubringen (n). Auf dem Reichstag haben fie ihn für einen Zwinglianer angesehen/als welcher fich famt Sturmio (0) / und anderen von Strafburg/angeles renden que gen fenn laffen/denen liftigen Griffen der Dapftleren vorzubiegen / wels che nochmahl eine Trennung der Protestierenden anzurichten / gesucht. Dann diese Wolffe wußten wol / daß/so lang die Vrotestierenden gusamenbielten / fie ihnen nichts angewinnen wurden. Lebten bergegen ber guten Hoffnung / wann fie jeden Theil absonderlich angreiffen kontent merden bende desto leichter mogen aufgerieben werden. Diefer Lift bes Dapstischen Sauffens/hat Bucerum/welcher auch zu Augspurg sich befunden/angefrischet/mit neuem Gifer die Vereinigung bender Varthenen zutreiben (p): worzu aber Melancheon selbs damable schlechten Lust bezeuget (9). Der Raiser mar über die IV. Statte nicht allein erzornt: um daß fie nicht mit den übrigen Protestierenden vom S. Abendmahl gehalten: fonder auch / wegen des von Stragburg und Conftant / mit Den Gidgnoffen aufgerichteten Burgrechte. Alfo verfprachen 3hr Mai. Diejenigen Surften und Stande/fo nicht Bilderfturmer/ober Sacramens tierer weren; auch ihm folche Bilderfturmer gehorfam zumachen bulf fen jugedulden. Bu bem End / ift an Diefe Protestierende/mit Berbeis fungen und Drauungen / ernstlich gesetzt worden. Go daß Bucerus ben 9. Lag Augstmonat/geschrieben : Nihil superesse omnes prædicant. quin pereamus. Et nos certè præter Dei opem nihil reliquum videmus.

Wapftler fuchen die Protestie. trennen.

Mider das Eban: actium acbrauchter Geivalt.

> (i) Sekend. H. L. II. 172: 4. (k) Ib. 175. 177. 203. (1) Bucer. (m) Sekend. II. 172.b. (n) Oec. ad Zu. 22. Apr. (v) Oec. 19. Jan. Cattorum Princeps & Sturmius noster, optime se gerere dieuntur. (p) Hospin. Sacram. 2: 104.b. (q) Bucer. 'Avend.

demus. Reberman fagt /es fene mit uns auf. Wir fonnen uns nuns mehr auf nichts/als auf Gottes Benftand verlaffen. Um der Davitles ren Endameck zuerzeichen / bat man gesucht / durch Unterzedungen der Gottsgelehrten / Die Religionsstreit zuverminderen (r). Golches (fagte Bucer : anerwogen Die groffe Forcht / welche ben Den Protestierenden gewesen) verursache in ihm grofferen Schrecken, als die Drauungen des Ronias. Alls Die Daviller Die Sandlungen Des Reichstags aufgeben laffen / hat D. Dontanus (Bruck) Sachfischer Cangler / (welcher Dem Evangelio ben diefem Reichstag fehr nublich gewesen) eine Gegenschrifft abacfaffet / welche substanstich ben Derz von Sectendorff (s) sufinden. Balthafar/Bischoff zu Constant/als Raiserlicher Vice Cantler/ift auch au diefen Geschäfften gezogen worden (t). Demnach nun ber Raifer/als welchen die Clerisen (von welcher Pontanus schreibet/daß viel zwo oder mehr Dirnen ben fich gehabt) immer/ (fonderlich wider die fogenennes te Sacramentierer) angehett/und Shr Maj. Diefen Beiftlichen auch vers sprochen (u): Restituam Ecclesiasticos, vel non appellabor Casar: Er wolle fie in porigen Stand feken/ober nicht Raifer fenn (x)! Sat Er gegen End des Reichstags / ein Mandat aufgeben laffen wider das Abscheid-Evangelium (v) / mit Berfprechen / baf innert halben Sahrefrift / ein Concilium (von welchem er Unfanas (z) nichts boren wollen/) vertundis Diget werde folle (a). Diefer Abscheid ift fonderlich fur die IV. Statte uns gonffig gemefen. Go hat er unter anderem enthalte/bak Die Hugfpurgifche Confession von den Dapstischen Theologis auß dem Wort Gottes genugfam widerlegt were. Aber Diefer Abscheid ift weber von der Statt Augspurg/noch vielen anderen Statten angenommen/ sonder abgeredt morden / Leib und But für das Wort Gottes aufzuseken. D. Luther hat unlang bernach miber fothanes Mandat gefchrieben. Won Diefem Reichstag hat er geurtheilt / Die Evangelische haben oaselbst wider Die Hollenpforten ffreiten muffen. Er vermeinte gwahr/Melanchthon wes re gar zu forchtsam gewesen. Doch sagte er: wegen immerwährenden Rampfe / were felbiger ein Marterer worben. Melanchthon felbe hat fich vernemmen laffen / er habe dort viel Zeit mit weinen zugebracht (b).

Eh und bevor wir fortschreiten / ift der gottselige Lefer zuerinne= ren / daß die zu Augspurg An. Chr. 1530. / Dem Raiser durch die Drotes ffierenden überantwortete Glaubensbefantnuß / hernach in verschiedes nen Urtiflen deutlicher gegeben worden. Mit Nammen ift folches ges Schehen

(r) Hospin. l.c. (s) Hist. L. II. 202. (t) Ib. 193. sq. (u) Scult. II. 229. (x) Bucer. (y) Sekend. II. 209. (z) Bucer. (a) Sekend. II. 209. (b) Sekend. II. 181: 5. IO.

N. C. G.

schehen im X. Articul. Zumahl in dero erster Latinischer An. Chr. 31. (c) ju Wittenberg außgegangener Edition : Deffen Wort/nicht wie es/ oben vermeldter maffen / in der geschriebenen gelautet / sonder also gegeben worden: De Coena, &c. Don dem Abendmahl des Derzen lebren fie / daß Chriffi Leib und Blut wahrhafftig zus gegen seven und aufgetheilet werden / under die Tische genoffen des Derzen : und verwerffen die Gegenlehr. An. Chr. 40. und 42. ist dieser Sat also aufgetruckt worden : Cum pane & vino verè exhiberi Corpus & Sanguinem Christi, vescentibus, in Cona Domini: Daß mit Brot und Bein / Chriffi Leib und Blut / den Tischgenoffen des Herzen wahrhafftig dargereicht werden. Die Bort/unter Gestalt/2c. welche An. Chr. 30. gebraucht wors Den/find in benden letfteren aufgelaffen worden. Die erfte fagt: Chris fli Leib sene gegenwertig/werde außgetheilt und empfans gen. Die Zwente/ wil allein : Chrifti Leib fene gegenwertig und werde aufgetheilt. Die Dritte macht es noch furger : Chrifti Leib werde dargereicht. Geget hingegen ju : mit dem Brot. Die Erfte und Undere/verwirfft Die Gegenlebr : in der Dritten geschibet Jene erfte Außtruckung ift von den Strafburgeren gu folches nicht. Quaspurg verworffen : bende letstere find An. Chr. 1532. u. f. von ihnen angenomen worden. Und gefteben Die Gidgnoffischen Rirchen/daß fie felbige in gesundem Berstand anzunemmen fein Scheuben tragen (d). Diese und andere geringe Veranderungen (Melanchthon und andere Theologi : Defigleichen Die An. Chr. 1561. ju Neuenburg persamlete Rursten (e)/nennen es Prtlabrungen und Derbesterungen (f)) ruhren her von Melanchthone: mit Bewilligung und Gutheisen Lus theri (g) / und deren Protestierenden gurften und Standen / welche gu Mugiburg unterschrieben (h). Demnach erstlich An. Chr. 1540. 34 Morms / Ectius in bogbafftem Absehen/ solche Beranderung boch ans nezogen/hat felbige felbe under den Protestierenden/auf Rlavii Allprici feindseligem Unstifften / sonderlich aber nach dem Concordi Buch/viel Befens und Begant verursachet Darben wir uns nicht aufhalten wollen. Weiten

<sup>(</sup>c) Vid. Aufführl. Behaubt. Berbess. Augsp. Consess. Hospin. Sacram. II. 173. b. sqs. Zuinger. pom 5). Abendmaßl. 257.261. sqq. Consess. Re. ap. Brubach. Francos. 1553. (d) Lavat. Hist. Sacram. p. m. 52. Siml. Vir. Bull. p. 35. Cons. Auffibrl. Belpaubt. Arnold. 16:18. 13. sq. Zuinger. l.c. pag. 264. (e) Cons. Anhangeines Tractatt. (f) Croc. Aug. Cons. 771. Hospin. Hist. Sacram. 2:215. (g) Calvin. at Tigg. Arnold. Hær. part. 4:132. (h) Croc. l. c. Heideg. Harm. Consess. 229. 4.

R.C.G.
1530.
Ebangelifche Eidgnossen
verthäbigen sich
bort.
Durch
Gefand-

Beilen die Sidgnoffen derjenigen Lehr / gegen welche der Raifer fich fo widerig erzeigt/zugethan maren, haben die von Strafburg eingerahten / daß die Lobl. Statte / Burich / Bern/ Bafel / Durch eine Bes fandschaffe die Nohtwendigkeit vorstellen laffen (i). Zwingli versprach dem Landgraff / fo 3hr Durchl. folches verlangten/perfonlich gen Aug. fpurg jutomen (k). Auch Die Catholifd-genennete Gibanoffische Stans de hatten dort ihre Boteschaffe (1). Und hat Mert Sitetich fich treff-lich bemuhet/Zurich zuverunglimpfen (m): um daß fie selbigem (nach) Dem er etliche Dem Closter Sangallen zuständige Guter/auch dem Dres Dicant pon Meibnau / bas Ginkommen binberhalten) permog Gegen. rechts / etwas in Arzeft gelegt (n). Zwinglius lieffe fich die Bekantnuß Der IV. Statten / famt Dero Apologie nicht miffallen. Um baß aber Bucerus damable Die Pereinbarung mit Luthero im Roof gehabt/hat felbiger / um Lutherum nicht zureißen / Die Lehr vom S. Abendmahl fo milt und forchtsam aufgesett / Daß fie von feinen Nachfahren zu Straß. burg mit ungleichen Augen: von Marbachio zwar für Lutherisch / von Pappo aber für Zwinglisch angesehen worden (0). 2118 Bullingerus glimpflich Darvon geurtheilt / und felbige guunterschreiben tein Bedens fen getragen/haben Rhellicanus/Burgoverus (nachdem er fich der wefendlichen Gegenwart begeben) und andere / folches nicht gern gesehen. Weil dann Zwinglius porgeseben / daß fie nicht jederman veranigen und merde/bat er eine absonderliche Befantnuß an den Raifer gefchrieben (p). Alls Ect in felbiger vornemlich zwen Ding/und zwahr nach feiner Art/ mit bitteren Worten / verworffen: daß namlich Zwingli lehre: daß die Sacrament Die Gnaben nicht erwerben / noch mittheilen: und/daß im 5. Abendmahl Christi naturlicher Leib / nicht mit dem Mund (des Leibs) geeffen werde; hat Zwingli bende Articul/in einer Schusschrifft an die Kursten (a) beantwortet. Auch Decolampabius hat den 19. Faa Deumonat an Zwinglium gefchrieben : 2Bas du an den Raifer gefchries ben / gefalt mir mol. Vereor ne furdis fabulam. Rorchte felbiges mer-De umfonst senn. Dann vermanne daß mehr als 30. M. N. (Magistri Nostri, under welchen auch Marius gewesen) Theologi zu Augspurg etwas von dem Glaub zusamen schmieden werden. Ich hore daß beine Bekantnuß begirzig gelesen merbe. Laudo multis nominibus : 3ch lobe sie auß vielen Urfachen. Decolampadius wolte auch daß sie ins Teutsche überfest werde. Daß etliche andere unfreundlich barvon gerebt

Schrifften.

(i) 22. Maij. Oecol. ad Zuingl. (k) Scult. II. 245. (l) Ubsch. Burgetsl. 17. Jul. 5 4. Hasn. II. 220. (n) Jahrs. 5 17. (n) Ubsch. Burg. 17. Jul. 5 2. Latvat. Sacram. 55. (o) Scult. II. 228. (p) Op. II. 538. (q) Op. II. 545.

en de

1

linn,

ont

111

3 /4

do

300

65.

M.C.B. 1530.

redt (r)/were daher getommen/daß Zwingli darinn gefchrieben: Etliche wollen nach den Safen Cappti guruck feben. Aber / febreibt Bucerus: Tutissimum est veritatem levato velo profiteri & candidè : Es ist am ficherften/bag man die Wahrheit offenbergig und aufrichtig betenne. Decolampadius hat ben gleichem Unlas / auch eine Confession zu Augs spurg (s) übergeben. Gelbige aber ift / wie an seinem Ort folget / erst An. Chr. 1534. gefruckt worden.

Burichi. fines Bug-Mandat.

Wegen anscheinenden groffen Gefahren/hat Lobl. Magistrat von Zurich/am 26. Lag Mers/dero Ungehörige / Durch ein ernstliches Man= Dat / ju fleissiger Unborung des Worts Gottes angefrischet: bergegen pom Spielen (mit Würffen/Charten/2c.) Truntenheit/2c. und andes ren dem Evangelio zuwiderlauffenden/im Schwang gehenden Sunden abgemahnet. Unben sich vernemmen laffen/die Widertauffer / samt dero Bonneren und Unhangeren am Leben : Diejenigen / fo fie nicht angeis sien/zuverjagen/ auch gefänglich zuführen / und als Sidbrüchige zus ftraffen.

Bestim-Apfarz-Compe. tengen in Gemeine Sperre Ragafften.

Um daß die allbereit fluffige / und aufgerichtete Cabrzeiten / meis mung der stens / an die in den Gemeinden befindende Alrmen verwendet: neue Sahrzeiten aber / und dergleichen Gestücke / verbotten worden: hat der Synodus von Zurich/an felbige Oberfeit suppliciert/ihnen nohtige Come petenzen zubestimmen. Welches zu Gnaden aufgenommen : und reiflich zuberahtschlagen/etlichen Berzen aufgetragen worden (t). "Luf daß/ "fagt Derz Bullinger/den Rirchendieneren nicht Urfach gegeben wurde/ "ben Beil und Bukel wie vormahl wieder aufzurichten,.. Weilen aber folche Berahtschlagung auch über die in den Gemeinen Bereschafften fich erstreckt/hat solches ben verschiedenen Sidanossischen Standen : am meisten ben fromden/auch einheimschen Pralaten/ welche als Zehendens begiebere/solchen Abgang auß dem Zehenden ersegen solten/ nicht wenig Unwillens verursachet. Man unterließ nicht/mit scharffen Protestationen einzukommen : und zubegehren/daß der Gottesdienst / wie es Die Testas menter, und Sahrzeit Stifftungen mitgeben / fortgefest; oder fie Doch/ Den erlittenen Abgang zuersegen/nicht angehalten werden solte. Brauch. ten mithingu folches emfig/gu einem Mittel/die allbereit under den Eids anoffen (obberührter maffen) schwebende Streitigteiten zuvermehre/ober Doch zuernehren (u)/oder den Lauff des Evangelii zuhemmen. Zumahl Die Besoldung der Kirchendieneren / hie und dort mit groffer Muhe

<sup>(</sup>r) Hosp. Sacram. II. 103. b. Conf. l. c. pag. 108. sq. (s) Ven. Mem. Theod Zuinger, Exegef. Eucharist. Vern. pag. 73. 173. sq. (t) Bulling. II. 45. (u) Bull. Hift. Ref. II. 43. 45. 199.

m. G. B. 1530.

aufgefunden werden konnen. Zinftag am 17. Men/wurd in Benfenn Zwinglii/auch etlicher Rahtsbotten von Zurich/zu Krauenfeld abermahl ein Synodus gehalten/auf melchen alle Priefter im Shuraau bescheiden

worden (x).

Demnach zu Zurzach die Meß abgemehret worden/doch die Chors Bu Burherzen ben der Deg bleiben wolten / hat die Gemeind/nicht zwahr dem Bach/Ge-Gemilien fothaner Derzen/Gemalt anthun/aber auch nicht/etmas wie der das gemachte Mehr zuthun / gestatten wollen. Sonder / so sie den trennt. Glaub Deren von Zurich je nicht annemmen wolten / folten fie boch nach deren von Zurich Mandat ehrlich leben/und die Suren abschaffen. Stem Die Rirchen-Rleinodt und Guter, folten nicht mehr in der Chors bergen / sonder in der VIII. regierenden Orten Gewalt senn. Propst Veter Uttenhofer begehrte solcher Reformation nicht: und seste fich über Rhein. Die übrige Chorherzen baten um Auffteurung. Seinrich Goldlin/Chorbere ju Zurich/nahm folches in Dbacht. Dann weil setbiger ehmahl zu Rom/ gegen Erlegung 400. Ducaten/auf Die vacies rende Propsten Burgach/ Bersprechen erlanget / hat er Difmahl Die Gidanoffen ersucht/ibn um der Diensten willen/welche er ihnen offt zu Rom geleistetizubedenken (y). Auch die von Kaiferftul find nicht ohne Muhe Reforma und lange Zeit / darzu gelanget / daß fie ein Religions-Mehr machen tion zu konnen / Da Dann in Benfenn Badifchen Landvogts / Die Meg alfobald finil abgemehret worden (z).

meind und Stifft zer

Raifer.

Die Romisch-Catholische im Land Glarus / bedienten sich noch und Bla. Drener Rirchen; Linthal / Glarus und Nabfels. Alle übrige Rirchen / rus. maren von den Bilderen und dergleichen Romisch-vermeinten Bierden/ gesäuberet. 2118 dafige Vriester ben offentlicher Menen-Landsgemeind (a)/gefraget wurden/ob sie die (Romische) Ceremonien mit Gottlicher Schrifft behaubten wolten ? Untworteten fie : Weil felbige in folche Rerachtung tommen/wollen fie nicht daran bangen/2c. Die Romischgesinnete Landleuth begehrten/man folle sie noch bis über ein Sahr ben ihren Gebräuchen bleiben lassen/und barvon nicht mehren; verhoffents lich werde/permoa Raiserlichen Rersprechens/mitlerzeit Das Religions geschäfft / allgemeinlich untersucht werden. Aber bas Mehr bat mitges bracht: daß alle Kirchen innert 14. Tagen gergumt/und übrigen gleich. formig gemachet werden. Doch wer in der Zwischenzeit/die Romische Bebrauche auß S. Schrifft zubeweisen/sich unterstehen wolle/bem folle 333 II foldes

(x) Fabrit. ad Bull. Ref. II. 38. (v) 216(d). 18. Novemb. § 10. (z) Bullingpag. 60. Scult. II. 245. Teste Stein. Mic. 7. Jan. A. 1531. id factum. (a) 24. Apr. Connt, nach Georg/ Wyd. Hift. Mfcr. Al. Offermontag.

N.C.G. 1530.

folches zugelaffen fenn. Alls fich niemand berfürgethan/find Sonntag/ am 8 Fag Men/etliche von der Gemeind geordnet worden/die Bilder gu Glarus auf der Rirch abzuschaffen : welches sie folgenden Dienstags bewerkstelliget (b). Doch sind vorbin nicht wenig Bilder beimlich binweg practiciert worden. Beplauffig ift zuwiffen / daß/als in folgendem Sight / einige / an einer den 2. Tag Beumonat ju Schwanden gehaltes nen Landsgemeind / wegen Aufbebung ber Romifchen Geremonien / Die Mergabungen an die Rirch/bergufigeforderet/erkennt worden: daß alle Rirchengagben/Bottes Gagben fenn und bleiben/ billiche Befoldungen den Kirchendieneren bierauß bestimmt werden / das übrige den Alrmen zutommen folle (c). Under dafigen Predicanten war Daul Rasdorfer geburtig auß Baberen/weiland Prediger im Tyrol/welchem Bucerus ehmahl ein treffliches Zeugnuß gegeben. Noch diß 1530. Sahrs aber/ am Vfingstmontag (den 6. Tag Brachm.) ertühnten sich fünf / einen Predicant/Ulrich Reichener/allein auß bosem Eifer gegen das Evanges lium/in Benwesen und Zuschen zwolf anderer zu Ober-Urnen (d)/zus erstechen. Diese Freffer begaben fich gen Ginfiblen in Die Frenheit/hernach gen Schweiß (e). Bu gesagtem Schweiß murden siben Bersonen bender Geschlechteren / um daß sie sich dem Evangelio nicht ungonstig erzeigt/eingezogen : Etliche andere erzetteten fich durch die Klucht. Die Gefangene wurden folgenden Tags für Landgericht gestellt/ und durch Porbitt der Gefandten von Zurich/Bern/Bafel/und Schaffhausen/ ben Leben erhalten. Dergegen Bern/um Die Auffahrt/burch etliche von Unterwalden also beschimpfet worden/daß/wo nicht Unterwalden eine Bottschafft nach Bern gesendet/und Lucern sich ins Mittel geschlagen hette/die Sach zu einer Thatlichkeit gerahten were (f).

10

Baslie fcher Et. fer wider Die Abaote teren:

Bu Bafel ift erkennt worden/daß welche fich/wegen der Religion/ mit Auffagung ihres Burgrechts/auf der Statt begeben : in Monatefrist/tein eigen Reur noch Liecht mehr in ihren Sauseren baben/sonder als Gafte in offenen Berbergen einkehren folten. Die Burger / welche fich bisdahin in denen Evangelischen Predigen nicht eingestellet / folten es ins tonffeig thun : oder der Bunfft ftillgeftellet werden. 2Bas wegen Der Regenten geordnet worden / wollen wir auf einem Brieff Decos lampadii an Zwinglium vom 23. Tag Brachmonat melden. Die uns achter des "ferige haben endlich/nach euerem Benfpiel / Diejenigen/welche fich bem 2Bort Gottes widerfest; oder das D. Abendmahl mit uns zuhalten -fich

Die Ber-Ebangelii:

<sup>(</sup>b) D. Henr. Tschud. Hift. Glar. Mfer. 157. (c) Id. p. 165. fq. (d) Al. Rie. ber-Uriren. (c) Seb. Fabrit, ad Bull. Hift. II. 45. Val. Tschud. Glar. p. m. 523. Henr. Tschud. p. 160.fq. (f) Fabrit. l.c.

Alch geweigeret / auß tlein-und groffem Raht aufgeschloffen. Gleicher acftalt werden alle Bedienungen/pom Dberften bis auf Die Gerinafte/ Ju Statt und Land gereiniget werden. Diefem Bufolg find in ber Regimentebefakung/die Ungehorsame übergangen/und Derz Johan Jacob Mener jum Burgermeisterthum beforderet worden. Rehrner fchreibt und bie Decolampadius : Un flatt Des Banns / wird eine Rirchenzucht anges Lafter. ordnet/nach welcher alle/fo durch Unbuffertigfeit/in Lehr und Leben/un. bafften. fere Rirch beffecken/in Bann gethan werden follen. 2118 bernach Decos Jampadius / fothanes Borhaben / auch übrigen Sidanoffischen Kirchen/ mit nammhafften Grunden beliebet ; find die Rirchendiener von den E. vangelischen Statten/su Urau gusamen komen/und haben sich erinneret/ Deren groffen Beschwerden/welche des Banns Migbrauch ehmahl pers urfachet. Kurnemlich wurden dren fürgestellt. I. Daß der Bann allein durch den Papst und die Bischoffe / ohne Zuziehen der Oberfeit / nach Belieben geubt worden. II. Daß man wegen Geltschulden : um Dens Schensagungen aufzugwingen : auf falschen Bericht bin : gebannet. III. Daß man mit Citieren / Roften / und auf andere unbruderliche Beis/ Die Leuth übereilet/und (wie fie reden) überbolderet hat. Bu dem/fo fles ben ihre Rirchen/unter Chriftlicher Oberfeit/welche allbereit verschiedene Edict, die Laster abzuschaffen / aufgeben lassen. Sm Wintermonat verfamleten fich ju Bafel Die Burgerftatte. Alle Die Dafelbst anwesende Albe gefandte / den Befehl ihrer Bergen / wegen Banne eröffnet / "bermeinte "der mehr theil / es habe jede Statt / Ordnungen/Statuten/und Sas "kungen / das Ubel zustraffen / gemachet / die noch bisher vestiglich ges "bandhabet; und man aber achten mochte/fo der Bann alfo/ (wie wol ver Christlich)/ wie vorgegeben/aufgerichtet werde/ daß dann eines das andere (an gutem Fortgang) irzen wurd : foll man ihn in gemein/ "noch zur Zeit anstehen laffen. Doch so moge eine jede Statt/je nach Belegenheit der Sach / ben ihr felbst damit / ob fie wil/wol fürfahren; und den annemmen , oder unterlaffen ... Decolampadius unterlieffe nicht/nochmabl feinen Freunden die Grunde porzustellen/welche ibn genobtiget auf den Bann zutringen (g). Auch hat ein ganzer / auß co. Marzer-und Belfferen bestehender Synodus zu Bafet / für gut angefes ben / burch einen Außschuß/Lobl. Raht / wie schon vermabl/zuerfuchen/ ut Ecclesiis reparandis, per excommunicationis remedium confulatur, daß er der Berbefferung der Rirch/burch den Bann aufhelffe (h). Darüber Sochged. Dberkeit den 14. Tag Christmonat burch ein offents liches BBB üi

<sup>(</sup>g) Epist. Oecol. & Zuingl. p. 42. 173. 184. 25. & 28. Octob. (h) Oecol. ad Zuingl. 3. Decemb.

n. c. B. 1530.

liches Aufschreiben zuvernemmen gegeben / mas maffen fie/auf Chriftlichem Gifer/Vflanzung Gottsforchtsamen Lebens/und Außreutung der Lafteren/mit allem Ernft zu Bergen geführt/und bedacht/bag zu Uebung fruchtbarer und Chriftlicher Buchtigung und Banns/den fie in ihr Res formation und Ordnung den 1. Zag Aprel in vergangenem 1529 Sabr offentlich außgangen; angenommen / und von den Dieneren des Gott= lichen Worts zugebrauchen befohlen; mehr und ernstlicher einsehen/ Dann bisher geschehen/ boch vonnohten. Defwegen einhellig geordnet/ Daß der Bann/mit Außschlieffung von Chriftlicher Gemeind / nun bins für an die Sand genommen werde: mit bevachuater außführlicher 21nleitung / wie folches binkonfftig geschehen solte (i). Decolampabius bes zeugete hierüber sonderbare Freud, und wußte Die darauß erwachsende Bruchte nicht genugfam gurühmen (k).

Mann au herabtschlaget.

Gleiche Materi ist auch zu Sangallen sorafaltig berabtschlaget Sangalle worden. Der Bann wurd von etlichen fart getrieben. Sie vermeins ten Die Berbannete/solten nicht allein vom S. Abendmahl sonder auch von den Gemeindwerken und den Gerichten (Ehrenstellen) aufgeschloß fen werden : andere setten sich diesen entgegen. Durch Reranstaltung (1) Christoph Landenbergs / auf Dberburen / in boben 2lebtischen Ges richten / welcher neulich über / zu Lucern und Weil erlittene barte Rols terung (m) geflagt / find 14. benachbarte Prediger/su Bischoffsell gusas men kommen/und fich entschlossen/folchen Banns muffigizugeben. Dars gegen Die Oberteiten zubitten / Daß fie die Lafter fleiffig ftraffen/und bes trachten/mas Darben ihr Umt sepe. Bon anderen ift im Wintermonat/ su Roschach eine Zusamentunfft gehalten worden (n). Durch diese uns gleiche Bedanken / ift Die Bestreitung/ beren auf den Bann sehr tringen-Den Widertaufferen/merklich gehinderet worden. Endlich haben Lands haubtmann und Landraht der Gottshaußleuthen / sich erbitten laffen/ fürnemlich wegen der Widertaufferen / auf Conntag vor Thomæ eis nen Synodum, auß benen Rirchendieneren im Ober Thurgau/Rheins thal/und Alebeischen Gerichten zubefamlen/auf welchen auch Zwinglius beruffen worden. Diefer Synodus war den 18. Lag Christmonat / ju Sangallen/auf der Weber-Bunfft gehalten. Zwinglius tam babin/in Dealeit Des Albte von Cappel/und eines Oberkeitlichen Gefandten. Es stelleten sich unberuffen ein / viel auß dem Appenzellerland / und der Graffichafft Toggenburg/um in benen/noch unerläuterten Artiflen Be-

Rirchen. aucht im Thurgau.

<sup>(</sup>i) Codex Gernl. Mfcr. p. 77. &c. (k) 29. Mart. & 31. Epist. Oecol. & Zuing. p. 205.b. (1) Landenb. ad Zuingl. 22. Jan. 1530. (m) 13. Apr. 1529. (n) Landenb. ad Zuing. 19. Nov.

m. 6. 33 1530.

richt einzuhollen. Auß dem Kirchenstand / haben Zwingli und Jacob Rheiner/ Drediger zu That im Rheinthal : auf Oberfeitlichem Stand/ Burgermeister Ruffrer/pon Sangallen / faint Landshaubtmann Fren/ præsidiert. Radianus/befande sich damahl auf der 231.481. permeldeten Sandlung zu Beterlingen. Alle Unmefende legten ben Gib ab / auface nommen Dominicus Billi / Sangallischer Prediger ; und Joh. Forts muller/Pfarzer zu Altstätten im Rheinthal (0). Als Zwinglius ihnen Die Nohtwendigkeit Dieses Bands vorgestellet / fagten fie : Gie haben das Evangelium/nicht auß Eid/sonder auß Pflichten geprediget/solche wolten sie nochmablen halten. Gleichwol foll Fortmuller sich endlich bequemt haben. Bom Bann wurd zwen Tag Disputiert. Fortmuller und Zilli entzogen sich auch des Banns : Demnach Zwingli erinneret/ Daß unfere Zeiten fich mehr gleichen/denen Zeiten der Propheten/ wels che unter glaubigen Rurften gelebt : ale ben Zeiten der Apostlen/da die Gemeinden zerstreut gewesen / und von den Beidnischen Raiseren teine Dilffshand haben konnen. Endlich hat er Die Oberkeit/Die Acraernus sen eiferig abzustraffen vermahnet (p) / und den 20. Tag Christmonat geprediget (9). Qluch wurden die in den Alebtischen Gerichten befindlis che Widerrauffer / für den Synodum bescheiden. Sind aber nicht ers schienen. Auch diß ist nicht zuvergeffen/daß demnach die Landvogte der Rirchenfachen fich nicht beladen/im Thurgau XII. Aufsehere geordnet worden/welche fich keiner weltlichen : aber Der Religions-und Rirchenfa= chen fo fleissig angenommen / daß ohne sie / das Wort Gottes schlechten Schirm gehabt bette / und zu groffem Abfahl tommen were. Waren aber nicht beständig / sonder an dero statt solte ein Shegricht erwehlet werden (r).

Dieffenhofen hatte gleich allen anderen Thurgauischen Gemein- Wiber-Den/und allen geift und weltlichen Gerichtsberzen (s)/bas Evangelium fpennige angenommen. Allein die Nonnen in S. Catharina Thal / waren fo miderwennig / daß / nachdem die Priesterschafft die Def verlassen / sie tharing felbit Mef gefungen/und eine auß ihrem Mittel jum Predigen aufges Thal. stellt. Sie erzeigten sich auch so ungeschieft / daß dero Closter / wo es Burich nicht mit Ernft gehinderet hette / mit Feur were angesteckt wors Den. Etliche aussert Rhein gelegene Sbelleuth / flattierten ihnen / und nenneten fie in einem Schreiben : Rittermaffige grauen Des Gottehauses Dieffenhofen. Gefandte von Zurich und Glarus / Defis aleichen

311 3. Car

(o) Hofm. de Ref. 923. Haltm. Sang. 476. Hift. Ref. Sang. Mscr. (p) Ref. S. Gall. Mfcr. & Fabr. l. c. (9) Haltm. 479. fq. (1) 216(t). Bit. 17. Jul. (8) 216(t). Bur. 17. Jul. § 1. Ubi tantum 20. vel 21. Dynastas suiste, memoratur.

N.C.B. 1530.

gleichen von Bern und Solothurn (welche famt Freiburg dif Jahr gu Der Caltvoaten / beren X. im Thurgau ligenden Clofteren / Doch mit gewiffen Bedingungen (t) zugelaffen worden) reifeten Dabin/um fie von folden Unordnungen abzumahnen. Es wurd auch in einer Gemeind viel mit ihnen geredt/ so daß endlich etliche den Orden abgelegt / nachs Dem ihnen obvermelbeter von Landenberg geprediget (u). Dier die Mornemfte (Die Priorin / Suppriorin / Schaffnerin/ 2c.) find endlich aufgetretten/und haben Brieff Siegel/Nechenbucher/Kirchenzierden/ und viel andere dem Eloster behörige Sachen über Rhein gen Engen entführt / und alle im Begau ihrem Closter zugehörige Ginkunften/ burch die Regierung zu Stockach/in Urzeft/und Berbott legen laffen (x). Bischoff von Constanz aber ließ einen Burger von Diessenhofen / um daß er in der Bibel gelesen/ welches doch im Thurgau jugelassen war/ verhafften / und ungegehtet von IV. Sidanoffischen Orten/eingelangter Intercession, beffen jenseit Gees ligende Guter vertauffen (y). Gleiche Untreu wurd von anderen Clofteren gebraucht. Go daß theils wegen schlechten Haußhaltens / theils wegen solcher Plunderung / der halbe Theil der Guteren gemanglet (z). Des übrigen Verwaltung wurd

Gloffer. gut im Thurgau.

forgfältig berabtschlaget/und under anderem beredet/ daß nicht swahr/ wie etliche vermeinten/die Eloster in Schulen verwandlet/doch auß dem Land/gute Ingenia für den Synodum gestellet/und denen zu den Studiis tuchtigen/auß den Closterguteren Stipendia geschopfet merben (zz). Die ernstliche Streitigkeit swischen ben Berichtsbergen und ben Be-Leibeigens meinden/ift dabin entscheiden worden/daß die Thuraquer ihren Gerichtsoder eigenen Berzen/für den Saubtfahl/einen Gulden : und für den Ges mandfahl ein Ort eines Guldens bezahlen follen (a). In folgendem Jahr wurd abgeredt/über alle Clofterguter / einen Bogt zusegen/ welcher jahrlich Gemeinen Eidanoffen Rechnung Davon abstatten folle (b).

fchafft.

unrube im Debein. thal.

In denen Rheinthalischen Rirchen/waren weder Def noch Bil ber mehr aufeben : aufgenommen au Oberziedt/und Briefferen. 2Beis len aber diese bende Gemeinden / nicht nur dem Landshaubtmann/und beffen XII. Mit-Regenten/nicht gehorchen wollen/ fonder auch die 21b. ffattung des Rahle und anderer Pflichtschuldigkeiten / geweigeret ; hat ber Landshaubtmann in der Stille/etwas Mannschafft Dahin geführt/ um fie gehorfam zumachen. Die Redliführer gaben den Weiten. Die Goldas

<sup>(</sup>t) Sretl. II. 39. (u) Stein l.c. (x) Bull. Ref. Mfcr. II. 60. 46fd, 12. Aug. \$ 2. (y) Uhit I . Au . v c. Beinfeld. 27. Sepc. \$ 3. (z) Ubid). Bur. 17. Jul. 51. (22) Exempl im exhibent litera Phil. Brunneri ; Praf. Turgov. m. Maj. A. 1531. (4) 216ith Bur. 1. Sept. (b) 216fc. 20. Jun. 4.5.

Soldaten beschädigeten niemand/ohne daß sie geeffen und getrunken/ und die Rirch von den Bilberen gereiniget. Darum aber daß Joh. Bogler / Amman ju Altstätten / Diefen Goldaten im Durchzug Pros piant perschaffet / ift er/nachdem Die Sachen fich geanderet; ale ein Urs facher Diefes Unterfangens angesehen / und ihm auferlegt worden / den Dbergiederen drifthalb hundert Bulden zubezahlen (c). Nach erhaltes nem Burgrecht zu Burich / bat ibn der Berg von Rappolifein/zu einem Schaffner zu Reichenweger gemochet : in welcher Berwaltung er An. Chr. 1562. noch gestanden (d).

Rur die Gidanoffen find Rlaaden kommen / der Appellationen mes gen / fo in dero Graffichafften Thurgau und Baden geschehen. Daß man namlich die Bischoffliche Rabte nicht zuergreiffen wiffe sonder fie einest zu Merspura / anderst zu Bejenhofen gezeigt werben. Dardurch die arme Leuth in groffen Koften tommen. If ihm/wie vormahl auch/
gefchrieben worden bie diffeit Theins einen tommlichen Plas zubeftimmen/bamit die arme Leuth milfen/wo fie die Rahte finden mogen (e). Bischoff bat bierauf sein Gericht gen Creuklingen verlegt/und auf der Eidanoffen Begehren/mit Eidanoffen/und Innlandischen Versonen bes

fest (f).

Als zu Schaffhausen bende Vrediger/wegen des S. Abendmahls/ amentrachtig / und die Besper noch so gehalten war / daß die Wfaffen/ Damit fie nicht muffig weren/ Latinische Pfalmen und anders/ boch nichts wider Gottes Wort/gesungen: auch Altare und Bilder noch nicht ab. gethan: hat eine Gefandschafft von Zurich / Bern und Bafel/Gonne baufen. tag por Gacobi / por fetbigem fleinen Raht um Berbefferung angehals ten : auch daß / nachdem fie einen Bapftlichen Predicant im Baradeis abgestellet / fie einen Chriftlichen dahin ordnen (g). Allso wurden Bes fper/Bilder/2c. abgethan/mit Berficherung/ etliche Gelehrte zuberuffen/ welche fich wegen des Sacramentstreits ben ihnen unterzeden. Nachs Dem fehrners/dortige Bebrauche im S. Abendmahl/noch nicht jederman gefallen/hat Decolampadius Ritterum fcbrifftlich erinneret/fchon weber suboffen / noch villeicht rabtfam were / baf aller Orten gleiche Rirchen. gebräuche eingeführt murden : gleichwol etlichen lieb mere/wann Schaff. hausen die Baslische Rirchengebrauche annemmen wolte : Non ita tumultuarias, ut frigidum Auditorem vel Spectatorem dimittant: neque ita curiosas, ut conscientiis periculosa sint, als melche meder phe ne

Berbollformuna der Re-

formation

211 Schaffe

Bifchoff-

Bericht

foll diffeit Rheins

gehalten mei ben.

lidics

(c) Bull. Ref. II. 45. Halem. 484. Hub. Vit. Vad. p. 51. fq. (d) Vogl. Epift. ad Bull. &c. (e) Ubfd) Jahrs. 26. Jun. § 1. (f) Ubfd). 18. Nov. § 8. (g) Ubfd. 17. Jul. 9 13. 17. Aug. 9 8. 11, 20. Oct. 9 3. 19. Nov. 5 4. Al. 'Arixd'.

ne Erbauung (und Aufmunterung zur Andacht) noch mit Aberglaub angefüllet: sonder dahin abzwecken/daß das Bolk von der Geheimnuß/ des Leidens Christi unterzichtet werde: auch gegen einander/die Liebe: und die Siniakeit mit der übrigen Kirch beseuge (h).

Urticul der Golothurnifchen Difputation.

Die Evangelische Prediger zu Solothurn / haben am 26. Tag Herbstimonat solgende 4. Schlußreden / in deren auf Martini angesesten Disputation zuerörteren/ dem Naht übergeben. I. Christus allein seve sin ums gestorben. Sewe ein genugsames Opser für die Sünden der ganzen Welt: auch unser einiger Mitter und Fürsprech. Hergegen/Edristum für die Sünden der Lebendigen und der Toden in der Meß opseren: andere Mitter ausser der einiger Mitter und zursprech. Hergegen/Edristum sürden der Erbendigen und der Toden in der Meß opseren: andere Mitter ausser. I. Alle Menschehnde geger bekennen / heisse Christum verlaugnen. II. Alle Menschehnde gungen binden uns nicht weiter/als sie in Gottes Wort gegründet/und gebotten seven. Deshald/Basser/Sals/Kerzen/Palmen/Zeit/Speiß/Unterscheiden/unnüß und vergeblich seven. III. Vilder machen und vorstellen / in Gesahr der Verehrung / sind wider Gottes Wort. Deshald sie abgestellet werden solten. IV. Daß der Leib und Slut Christi wesendlich und leiblich / im Vrot der Vanksgang empfangen werde/ mag mit Gottes Wort nicht betygebracht werden.

DerChore herré Unte wort.

Diese Articul murben vom Raht/ben Chorberzen übergeben : mels che gleich mundlich geantwortet / daß fie ben bisherigen Gebrauchen gubleiben bedacht. Man erforderte aber von ihnen eine schrifftliche Unte wort. Die übergaben fie am 4. Sag Wintermonat / dif Innhalte: Weilen obige Urticul vor vielen Jahren verbammt/und verworffen/fene es unnobtia darvon zudisputieren/und die langst von der Kirch bestätis gete Ding in Zweifel zuziehen. Bu dem/ so hore es an andere Ort/von fo wichtigen Artiklen zudisputieren: wie dann an einigen Orten geschehen/welcher Orten Urtheil fie unterschreiben. Der Streit treffe an S. Schrifft / welche / weil fie fich felbst nicht urtheilen/und den Entscheid/ von welchem Theil fie recht verstanden werde nicht geben tonne : auch nicht jedem oblige/die S. Schrifft zuerklahren/in dem teiner urtheilen fan / pon dem das ibm unbekant/und dessen er unerfahren: seve nobte wendig / daß alles durch den Raht gemeiner Christlicher Rirch : oder Diejenigen / so an statt der Rirch darzu verordnet; oder noch darzu vers ordnet werden mochten / geschehe. Ohne solches/werde die Rirch nime mer ju Rub tommen. Uberlaffen biemit Diese Streitigkeiten / bem Ure theil der Rirch / welche auf Gott berkommen und vom S. Geift geres giert werde/daß fie nicht irzen tonne. Untworteten bienachst fehrners/ auf

<sup>(</sup>h) Oecol. & Zuingl. Epiff. p. 129.b.

auf jeben Diefer 4. Artiflen : daß Chriftus gwahr allein durch feinen Tod für unfere Sunden genug gethan / boch nicht allein für uns geftorben. Chriftus allein fene Der Mitler Der uns erlofet / und mit Dem Barter verjuhnet. Go fehrn aber ein Mitter genennt wird / der fur und bitten mag / haben wir viel und gar nach/ungehlbarlich viel Mitler. Chriftus fene an fich felbst ein genugsames Opfer für aller Welt Sunden : doch folge nicht darauf / daß aller Welt Sunden verziegen fepen : weil es nicht von jederman zugeeignet werde. Weil wir tage lich sündigen/muffen wir das Opfer in der Meg/welche eine Bieder. gedachtnuß und Erneuerung des Leidens / das ift / der Rrafft des Leis Dens Chrifti fene / Dem Batter taglich mefendlich fürhalten / (namlich Durch den Priefter) als ein Opfer / welches noch genugthue für die Sunden. Dann opferen (offerre) fene fo viel als furhalten / geben. Das Reafeur zubehaubten/ruhmen fie/baß Abraham feinen Tobten begraben : Jofeph für feinen Batter 40. Eag leid getragen : und fo Diet so in der Höllen find (Luc. 16:27.) für uns Gorg tragen (fagen sie): warum wolten wir ihrer bie auf Erden nicht gebenken? Die Ceremos nien / als / Seilthum zeigen / Wefleidung Gottlicher Hemteren (in der Meg)/Creukgang halten / Bilder weihen/20. muffe man als Gabungen und Gewohnheiten der Rirch halten : schon fie nicht außtrucklich in: Wort Gottes gebotten: weil sie Unleitung geben nach Gottes Wort guleben. Maffer / Salk / Rergen / und das Rertrauen auf Diefe Dina/ fene nicht von der Rirch gebotten / sonder fren : und nicht mider Sottes Wort / sonder werden durch Gottes Wort geheiliget / daß / wo diese Ding gebraucht werden/Die Besvenster weder bleiben noch schaden mos gen. Die Bilber Dienen nicht zu Berehrung / fonder zu Bucheren ber Leven/2c.

Die Evangelische antworteten : Meilen der Romische Gottes Deren E. Dienst in unbekanter Spraach geschehe; und in Gebrauchen bestehe/wel, bangeliche Gott nicht gebotten/fene er freilich wider Die S. Schrifft. Ein Leh, ichen Rerer muffe fich nicht beschwehren / mit anderen / in Bruffung feiner Lene fich einzulaffen. Dann durch folche Pruffung / die Wahrheit nicht in 3meifel gezogen/fonder bero Bewigheit gewiesen werde. Golches tons ne/ohne einen sichtbarlichen Richter / allein auf D. Schrifft geschehen: so man fich nur halte/an denen jenigen Artitlen/welche in S. Schrifft enthalten / und Gott bem Bergen alle Ehr benmeffen. Allein Chriffus fene für uns gestorben/und deffen Cod allein fene frafftig/und murtbar für und. Auch sene er allein unser Mitter; als welchem die Gigenschafften eines Mitlers / allein zutommen : und weil alle Menschen auf Der

Sun

Sunderen Parthen gestanden/bedorffen alle eines Mittere/und tonnen teines wegs Mitler fenn. Im N. E./fepe ein einiges Opfer/foldes has be Chriftus / der in die Ewigkeit der einige Priefter bleibt/ unmittelbar an fich felbs verzichten follen/am Creus auch vollendet/und meife es nochs mahl/felbst vor Gott; defwegen unvonnohten/daß er Gott von einem opferenden Priefter für einiche Gunden bargestellet werbe. Dann wer Das Opfer Christi nicht begehre i dem sepe die Meg je fruchtlos. Wer fothanen Opfere begehre / Dem sepe Die Def unnohtig. Luc. 16:22. werde tlahr gezeiget/daß allein zween Deg feven : einer nach dem Simmel/der andere nach der Holl. Jeder Mensch sterbe als ein Glaubiger/ ober als ein Ungläubiger. Der im Glaub an Chriftum fterbe / tringe durch den Tod in das Leben. Die Ungläubigen aber sepen schon ges richtet. Die Romische Ceremonien führen nicht zu Gott / und entzuns Den nicht zur Andacht: sonder verführen/weil man sich zusehr an ihnen vergaffe. Die S. Schrifft aber sene von Gott gegeben / gur Lehr / gur Straff/zur Verbefferung/zur Zuchtigung in der Gerechtigkeit/2. Tim. 3:16. Go dann die Romische Ceremonien fren sepen / warum diejenis ge/fo sie nicht halten/fo übel angesehen werden? Gott habe bendes vers botten/Bilder dem Rolf vorzustellen : und sie zuverehren. Im Davits thum aber werden Bilder dem Bolt vorgestellet. Bor Diesen pflege man zu knyen / Sande gegen sie aufzuheben / vor ihnen Liechter anzugunden. Gie werden gnadenreiche Bilder genennet : toftlich gezieret: mit Opferen behengt. Solche Bilder werden billich abgethan : und feven nicht Bucher der Leven / fonder Lehrer der Lugen. Wiel anders/ Das fie in Erweisung Des Beiftes und der Krafft bengebracht/übergeben mir.

Saller hatte am 15. Tag Augstmonat/wegen dieser Disputation, verschiedenes ber Zwinglio abgelegt.

1. Daß Solothurn beschlossen/keinen Fromden ben dieser Handlung zuseiden: als Haller/welcher ihnen einen Menat lang geprediget.

2. Daß es das Anscher gewinne / sie werden Tregarium beruffen/welches man/weil er H. Schrifft Dockor, und Burger zu Solothurn sepe/ nicht abseyn könne.

3. Major pars agri, abolitä superstitione, a parte nostra stat. Major & potior pars urdis, a Papistis. Der mehrere Theil des Landvolks/haben das Papst thum abgeschaffet/und halten mit uns. Die mehrere und fürnemmere Burger / sepen Papstisch/ze. Die Burgerschaffe sepe 300. start. 200. sepen sür; die übrige wider das Papstithum.

4. Under diesen letstern/sepen einiche Widertwelche man nohtwendig auch verhören musse.

21m

21m 24. Tag Beinmongt (i) aber / Deutet er an / daß die Davstler sich auf Tregarium verlaffen : daß Die Widertauffer auch werden angehort tverden : daß er Decolampadium beruffen. Bittet anben daß Zwinglius / Patrix totius Episcopus & oculus Domini, Pischoff im gangen Batterland/und ein Aug Des Berzen/nicht außbleiben wolle. Biedes rum am 25. Tag Beinmonat : Man fage / daß Edelbach/Treger/und Erasmus sollen beruffen werden. Wie nun Die/ Der ehmahle angeschenen Reformation ungonstige / sorafaltig einen Borwand gesucht / Die Disputation einzustellen/so vermeinten sie nun einen in Sanden zubas baben. Dann fie fagten/weilen auf eingelegten Wechfelschrifften/ bena Der Parthepen Meinung bekant / sepe mundliche Disputation überflus fig. Rermochten biemit baf felbige 4. Tag vor Martini / von Raht und Burger / bis Galli nachst tonffeigen Jahrs eingesteller worden: Darbey das ihrige bengetragen haben sollen / theils der zu Solothurn residierende Rrangosische Bottschaffter (k) / theile die Romisch-Cathos lift Eidanoffische Ort / so bisweilen gedachten Bottschaffter besucht/ und ben Diefer Gelegenheit/Die Burgerschafft von der Disputation abs gemahnet haben follen. Ben ben Gpangelischen aber hat folches viel Rlagens verurfachet/fo daß etliche pon Solothurn binweg/in das Berns gebiet gezogen (1). In gemeiner Burgerschafft ift groffer Zwentracht Darauf entstanden : fo daß / wann die von / oder zu dem Gottesdienst gebende Varthenen / einander aufgestossen/ sie gegen einander nicht nur in tropige Wort sonder auch in Streich aufgebrochen. Gelten ift ein Tag verffrichen/an welchem nicht einige verlegt worden (m). Deswegen Burich/Bern/und Biel/mit Raht und Burger handlen laffen / und getrachtet die Disputation zum Stand zubringen. Aber umsonft. Doch murd ihnen gesagt : daß denen auf der Landschafft gestattet werde / die Mek nach Belieben auf-oder abzuthun. Singegen murden in der Statt Die Evangelische Predicanten abgethan/und Die alte aufgestellet/ mit bem Befehl/daß fie Sacrament und Meß in ihrem Dredigen nicht berühren (n).

Um daß Bischoff von Chur/welcher bisdahin/ie den vierten Saubt man gen Cleve zuerwehlen Recht und Jug gehabt/zu Bieber-Eroberung icher Bideren An. Ch. 1525. von Jacobo Mediceo denen Dundtnerischen Stanben abgezwackten Statt Clavenna / nichts bengetragen / ift er von fothaner Mit-Regierung / zu Cleve/Worms/und Beltlin aufgeschloffen ttt iii

schoff bermirtet feine Inivrach an Glebe.

Churi-

36. (m) Hafn. II. 214. (n) 216fd). Burgerff. 16. Nov. 5 g. Hafn. II. 215. b.

mors. (i) Hor. 3. antemerid. & 14. Aug. ad Zuingl. To unious & oculus & vigil, 10sins non folum patria, fed Epublia rei Christiana. (k) Hafn, II. 215. (1) Stetl. IL

worden / dargegen er alle zwen Jahr auf dem Zoll zu Cleve 573. Guld ben bar beziehet (0).

Betriegerische Erscheinung der H. Jungfrau/

Hafner beschreibt die Bundtnerischen Sachen dif Jahrs/auf folgende Weise: "Chur/und andere verglichen sich/in den dren Dundten "der Religion halb/mit Zurich : theils blieben ftandhafftig und aut Ca-"tholisch/bis auf den heutigen Tag: wie wol nicht ohne Derfol aung/wie betant. Wil mich ben dem Zeitfehler/welchen er bie (auch megen Appensell) begehet/nicht verweilen. Db aber Die Davisten Ges walt von den Evangelischen leiden oder Bewalt gegen felbige brauchen/ ift auf benen Geschichten aller Zeit so bekant / baß obige Uns Flag ben feinen Unpaffionierten Dlas finden wird. Bum Beweis geben wir/was diß Jahrs (etliche (p) segen es in An. Chr. 1533.) durch gang Dundten außgestreuet worden. Daß namlich zu Eleve Die B. Jungfrau/einer Jungfrau angezeiget/daß/wofehrn die Lutheraner nicht aufgejagt werden / Gottes schwehres Gericht fich über das Land ergieffen tverde. Bum Beichen beffen / werde an dem Ort der Erscheinung/ein uns gemein lieblicher Geruch verspurt. In folcher Beredung/baben die von Cleve alldortigen Staub gesamlet / und beim in ihre Saufer getragen : auch eine drentagige Raften/ Proceffionen/2c. angesehen. Die Engabis nische und andere Papstler/macheten viel Wesens hiervon: troseten die Evangelischen/2c. Es hat aber Diese Großsprecheren nicht lang gewähpet. Ein Priester zu Eleven / welcher bem Saubtmann Maserantio/ Malacridæ/2c. und übrigen Evangelischen sehr ungonstig gemefen/buhs lete um eine Cochter : als felbige feinem fleischlichen Unfinnen nicht mils fahren wolte / hat er fich in ein blaues/mit gulbenen Sternen geziertes Rleid gesteckt : das Ungesicht mit einem garten Tuchlein bedeckt : Die Alerme mit einigen Blutstropfen besprengt : eine Ruthe in der Sand In diesem Aufzug ift er ben frühem Morgen seiner Buls schafft / als fie nach ihres Batters auf der Weid gehendes Dieh eileter aufgestossen: sich für die S. Jungfrau dargebende. Demnach er obis ge Unleitung wider die Lutheraner/und daß man Processionen anstellen folte/ben ihro abgelegt/hat er bengefügt : Gie folte jener S. Derfon gus willen worden fenn : nachdem fie folches biedahin auß Ginfaltigkeit abs . geschlagen/folle fie endlich sich bequemen : in Versicherung/ was folchen andachtigen Verfonen geschehe / fie / die S. Jungfrau/ansehe / als hette man es ihro personlich gethan. Doch solle fie dif letstere niemand sas gen.

<sup>(</sup>o) Spræch. Rhæt. p. 248. Conf. à p. 282. Bucel. Hift. Rhæt. A. 30. diffimular caufam decreti: egginr, inquit, tiber renuntiare. (p) Rhæt. Alp. II. 19. Stumph. X. 8. Ala: Haller. Contr. ad A. 1532. Anhorn. Paling. p. 48. nullum defignat.

1530.

gen. Die thorichte Verson laffet sich bereden, wird schwanger: und als man fie beschulet/daß fie fich zur Leichtfertigteit mifibrauchen loffen/pers thadiaete fie ihr Nerfahren : anzeigende/daß ihre Schwangerschafft von einer S. Perfon / Dem Priefter / auf Einrahten der S. Jungfrau mere. abge-Aber der Boswicht wurd dem Commiffario Joh. Capol verzeigt/an die ftrafft.

Rolter geschlagen/enthaubtet/und verbrennt (a).

Religions. Frenbeit.

Im Weinmongt An. Chr. 1 530. haben die Bifchoff-Basliche Uns Lauffenterthanen im Lauffenthal/angeregtem ihrem Berzen/nicht mehr schwees thaliche ren/ fonder einen weltlichen Bergen haben wollen. Diefer (als mit der Statt Bafel verburgerten) wolten etliche Baslifche Burger fich belas Den. Der Raht aber hat fich benden miderfest / und zu den Aufwigles ren gegriffen. Benden Memteren/Lauffen und Zwingen / ift ein / vom Bischoff / Cavitel / und der Statt Basel besiegleter Vergamentener Brieff gegeben worden / Deffen vierzehender Articul alfo lautet : "Die Berkundigung des Gottlichen Worts betreffend / ba laffen wir bleis ben / baß ben vielgenanten Unterthanen bas S. Wort Gottes / bas "Evangelium Jesu Christi/nach vermog 21. und N. Testaments/ju der Ehr Gottes/und Pflanzung auter Geborfame/auch Bruberlicher Liebe "vertundiget merbe/zc. Darzu follen/und mogen genante Unterthanen/ "und ihre Predicanten 3. Sochg. G. F. und Berzen / Landen und Dberbieten / fren/ ohne Sorg/wandlen; also daß ihnen vonwegen des "Gottlichen Worts / darum daß sie demselbigen anhangig find/ nichts "arges jugefügt werde,, (r). Bu welcher Zeit aber ber Evangelische Gottee Dienst Dort eingeführt worden/ift unbekant. Mochte zu der Zeit geschehen fennials die Statt Baset selbigen angenommen.

Ru Welfch-Neuburg wurd am 4. Tag Mintermonat/nach neun Welfch-Monatlicher fleiffiger Unterzichtung Guilhelmi Farelli / in Benfenn Reuburg dreper Rahtsbotten von Bern / die Meß samt ihrem Unhang/um 18. (s) Stimmen abgemehret; ohngeachtet Die Stiffteherzen à nostre Dame, fich hefftig widerfest (t). Bu immerwährender dankbarer Wieders gedachtnuß Diefer Butthat/follen zu Neuenburg/in gedachter Rirch Dies le Wort sulesen senn: Le 23. Octob. 1530. fut otée & abolie l'Idolatrie, de ceans par les Bourgeois. 21m 22. 3 ag Beinm. An. Chr. 1530. ist in diesem Ort die Abgotteren / Durch die Burger abgethan worden. Darvon haben basige Rirchendiener/am 22. Tag Beumonat/ An. Chr. 1566. Diesen Bericht mitgetheilt : "2118 Die unferige burch

(q) Hotting. H. E. V. 467. S. Conf. Anhorn. Paling. 48. (r) Hift. Lauffenthal. Micr. Urstif. p. 588. Oecol 25. Oct. Epist. Oecol. & Zuingl. 187.a. (s) Farell. Vit. Mfcr. numerantur 19. (t) Ibid.

"Gottes Gnad/das Evangelium angenommen/baben fie es ohne Gin-"willigung des Fürsten gethan. Ja er hatte fich folchem ernftlich mis "Dersest. Dei enim beneficio sumus liberiores, quam ut nobis posfit dominari, in iis quæ ad Religionem pertinent. Dann wir sind Durch Gottes Gnad fo fren / daß er uns in Glaubensfachen nichts gus "befehlen hat. Sette Berz Farellus Gel. Unged. ohne beffen Bewittis aung/in feinem Umt nichte vornemmen wollen/fo hette er in dem Res "ligionsgeschafft nichts ben uns außgerichtet. Aber er und die unserie "ge / haben dem Rurst / und deffen Statthalteren/tapferen Miberstand "gethan (u). Alfo daß er wider Billen/Chrifto hat nachgeben muffen. Nachdem Neuenburg in Die unterthanige Geborfame des Epangeliums fich ergeben / hat Unthonius Marcourt bas Lebramt daselbst über sich Karellus aber begab fich in die Neuenburg angehörige Landschafft/welche ohne langes Bedenken/sich der Statt conformiert. Zwen einige in der Frenherzschafft Landeron gelegene Dorffer aufiges nommen: in welchen doch auch etliche das Evangelium angenommen.

Eifer der Romischgesinneten.

Das tagliche Albnemmen der Romischen Religion / hat ben bero Liebhaberen den Gifer wider die Evangelische Lehr merklich entzündet. Die von Zurich und dero Religions-Verwandte/wurden vom gemeis nen Rolf in benachbarten Landeren / mit unchrifflichen und unertrage lichen Schmabworten inmassen beschimpfet / daß jene sich vernemmen laffen/folche Ungerechtigkeiten/wofehrn fie nicht mit Ernst gebuffet mer-Den/mit Gewalt zurechen (x). Dierzu ift (neben obangeregter freitig ger Landshaubtmannschafft/samt dero Unbang) geschlagen/daß Die Es vangelische mithin auf die Abstattung der Kriegskoften getrungen. 2118 aber dieser am 14. Zag Weinmonat erfolget/haben sich die Romischactinnete Ort/nur besto bisiger gegen Die Evangelische aufgeführt (v). In gleichem Jahr ift and Liecht tommen : "Ein Chriftlicher Bericht Des ... D. Nachtmable : mit hellem Berftand feiner Worten / Darinn ge-"braucht: durch Conrad Schmid/ Diener des Worts Gottes ju Ruff. anacht am Zurichsee: um abzulehnen eine unwahrhafftige Red / ihm "Augelegt/wegen Der Dantfagung/nicht von den geringften in der Statt "Bug : an die frommen Eidgnoffen von Bug. Dat. Rufnacht den 13. Men. Bu dem / daß Ennius Philonardus/ Dapitlicher Legat / 3u Lus cern sich aufgehalten / und durch Ertheilung reichen Ablasses (z) / die Gemuh.

<sup>(</sup>u) Megand. 6. Aug. Farellus suo more magna foristudine apud Nuenburgenses jamiam agis. (x) Absto. 27. Sept. 5. 14. Octob. 5 4. 18. Nov. § 11. (y) Vid. 2016th. 14. Oct. 5 15. 18. Nov. tot. Conf. Comitia. 4. Jan. A. 30. Bull. Ref. III 145. (z) Lang. I. § 70.

Bemührer der Nömisch-gesinneten an sich zubringen getrachtet. Auch hat ein Kaiserliches an Zurich abgelassenes Schreiben / den Evangelisschen nicht geringes Nachdenken erweckt (a). Mithinzu hat Erasmus die Feder wider das Evangelium gespiset / wurd aber keiner Untwort

gewürdiget (b).

Gleichwol fegnete Gott Das Wert feiner Dieneren in Der Gibanofschafft, fo icheinbarlich/Daß dero Ruhm in entfehrnte Ort aukaebrochen: und fromde Rirchen / fich um ihre Freund-und Gemeinschaffe beworben. Allermaffen/ die in Provence (c) fich aufhaltende Baldenfer/von welchen die Rirchendiener/Barba, Oncles, Batter genennet werden (d)/ Georgium Morellum auf Dem Delphingt ( und Detrum Maffon (e) auf Burgund geburtig / gen Bern / mit Saller : gen Bafel/mit Decos lampadio ; gen Strafburg / mit Capitone und Bucero fich zuersprachen abgefertiget : ermessende / daß demnach die lange Zeit und blutige Derfolgungen / welche fich über fie ergoffen / Der Rlabrheit und Lauters feit der Evangelischen Lehr nicht wenig Abbruch gethan / es nicht uns fruchtbar senn werde / mit denen Teutschen Kirchen sich zuersprachen/ welchen Gott neulich das Liecht aufgeben laffen. Gie haben Decolam. padio angezeiget / daß/welche der ihrigen/sich erklahren im Rirchenstand Budienen/im 25. oder 30. Sahr ihres Alters/nachdem fie zuvor dem Bieh gehutet/oder dem Offug abgewartet / ben allen ihren Dredigeren auf den Rnven bitten/ daß sie zu so beiligem Umt angenommen werden moche ten. Wem der Synodus folches jugestanden / der werde im Lesen und Schreiben unterwiesen/und angehalten/ das Evangelium Matthei und Johannis/ famt den Epiftlen Pauli und Johannis außwendig gulehrs nen. Nach Berflieffung eines oder zwen Sahren/werden ihnen Die Sans De gufgelegt! das S. Abendmahl dargereicht / und je zween und zween zupredigen außgesendet: dann wann sie predigen / geschehe es durch ameen. Der Eltefte rebe querft/demnach ber Jungere. Geder bette tag. lich zu gewiffen Stunden des Lage/eine viertheil Stund auf den Annen. Blauben in dem einigen Gottlichen Wefen dren Versonen: daß Chris ftus Gott und Mensch sepe : daß die S. Sacrament sepen sichtbare Beichen der unfichtbaren Onad : In Bestimmung aber der Ungahl Der 5. Sacramenten haben fie bisher geirzet : Chriftus allein fepe unfer Mitler: Das Regfeur / Die Digilien / Feirtage Der Deiligen/ Weihmas fer und allen Menschentand halten fie für einen Greuel : All ihr Bolt gad beichte

Waldenfer fuchen
Decolampadii
Rabt.

<sup>(</sup>a) Mbst. 20. Oct. § 5. (b) Occol. 15. Jan. Capit. 27. Sept. (c) Leger. Hist. Wald. part. 1. p. 105. (d) Hotting. H. E. III. 292. (e) De Fraissinieres. Leger. 1. C. p. 203.

beichte jährlich einmahl: diese Ohrenbeicht aber halten sie allein für nuslich/um den Schwachen mit Trost auß Gottes Wort zubegegnen. Fehrer begehrten sie Unterzicht / vom Unterscheid der Kirchendieneren: von dem Gewalt der Oberkeit gegen Lasterhasste: von dem Teremonialischen / und Vurgerlichen Gesat: Worditt für die Todte: Seligkeit der sterbenden unmündigen Kinderen: von den verbottenen Graden zubeurahten (f). Decolampadii schöne Untwort / welche er ihnen in Schrifft übegeben/samt einer Recommendation gen Straßburg/ist in Truck fommen (g). In der Ruckreiß ist Masson zu Dission angehalten worden. Morell ist glücklich durchkommen/ hat das Wolf berichtet in was grösse Freihumer sie durch ihre vorige Lehrer gestürzet worden/und machte sie eiserig den übrigen Saurteig außzusenen (h).

Auch Fa-

Zween dergleichen Abgefandte haben sich ben Farello zu Neuenburg angemeldet. Einer auß diesen/Martin Gonin/wurd auf der Heimereiß zu Grenoble / der Haubtstatt im Delphinat verhafftet / und ben Nacht/in einem Sack/ind Wasser Liferze geworssen. Man gab diesen ben Naht / die Diener deren Waldenssichen Rirchen/solten einen Synodum halten/und über ihr Kirchwesen einen allgemeinen Rahtschlag abstassen (i). Won dessen Wolffreckung An. Chr. 1532. Andeutung ges schibet.

Diß Jahr foll Doctor Johann Mantel/ Pellicani/ (unter Paulo Scriptorio) Mitlehrnjunger/ Augustiner-Monch/ welcher um des Espangelii willen viel erlidten/zu Elgg im Zurichgebiet/gestorben senn (k).

Cariffa. dins fomt gen 3útich.

Auß Teutschland ist gen Zirich tommen / Andreas Cariffas dius (1)/ begleitet mit Buceri (m) / und Capitonis von Straßburg (woselbste er etwas Zeits sich aufgehalten) und Decelampadi von Das sell/ Recommendations-Schreiben. Omnibus vitæ redus delitutus, præter uxorem & tres liberos. Hatte nichts ben sich / als sein Weiby und 3. Kinder (n). Sie baten/daß er/als einer der Ersten so das Papstotum angegriffen: auch der erste/welcher (zwahr nicht ohne Gebrechen) die irzige Lehr von (leiblicher Gegenwart Christi im) Hatten/ und des wegen viel Ungemach erlitten/ durch welches die ihm anerbohrne Unsteundlichkeit / in etwas gemiltet worden (0); zu einem Kirchen.

<sup>(</sup>f) Scult. Annal. II. 231. sqq. Du Pin. Biblioth. T. X. p. 165. 2. (g) Epist. Oe-col. & Zuingl. pag. 2. sq. 199. b. (h) Scult. I. c. p. 236. (i) Vit. Farell. Mscr. (k) Lavat. in Vit. Pellic. (l) Vir.nis omnia fallan; purè puie Christianus. Bucca. ad Zuingl. (n) De 15. Maj. Hotting. H. E. VIII. 252. VI. 384. (n) Bucca. Et quidem mares. Zuingl. 22. Jun. Id. ad Bull. Strenue pauper est: quaproprer quidquid possitis ju-rate & opitulamini. (o) Capito 24. Maj.

Rirchendienst beforderet werde. Zwinglius hette lieber gesehen / daß er gu Strafburg verblieben were (p). Decolampadius hette ihn zu Bas sel behalten/ wo er nicht vernommen hette (9)/daß zu prima Guardia (Bremgarten) ein tapferer Mann gefucht werde. Er tam zuerft allein gen Zurich : Weib und Rind ju Bafel laffende : und wurd Dberkeits lich verpfleget. Bu besagtem Zurich ift er noch dif Jahr Diacon wor. Den (r). Ward Drediger im Spital. Wegen seiner unvernemmlichen Sachlischen Spraach aber, bat man ihn nicht gern gehort(s). 2118 ju Bern Michael D. Salleri guter Freund und Mitgrbeiter (t) geftors ben / hette Sallerus gern Carlftadium / ober Jodocum Rilchmejerum (auf welchen endlich bas Los gefallen) an des Berftorbenen Lugten ges feben. Decolampadius hat Carlstadium hie und dorthin zubringen vers meint/aber man hat ihn noch immer der alten Streitigkeiten entgelten laffen (u). Endlich ift er an ftatt Fortmullers/ welcher/wegen ibm auf. geburdeten Mibertauffs / 2c. abgeanderet worden / zu Alltstatten im Rheinthal Wfarzer worden. Daß Zwinglius Diefes Manns fich in fo weit angenommen / hat Lutherus zu Berdruft aufgenommen (k). Es bat aber mein seliger Batter / weitlauffig dargetban / baf Zwinglius defiwegen keine Beftraffung verdienet (y). In seinen Schrifften und Umgang/hat er ehdem eines und anders von der reinen Lehr/und Fürs fichtigkeit eines Evangelischen Bredigers / abweichendes/an fich verfinis ren laffen (z)/beffen er nochmable fich entschlagen. Zumahl bekwegen/ nichts verweisliches/nach beffen Untunfft in Diese Landgegne/in unseren Rirchensachen angezeichnet fiehet.

Much Coban Coufardus zu Gent (a)/war der Cibanoffichen Rirch Freunde und Lehr nicht ungeneigt. In Deffen erzeigten fich einiche Rirchendies ner fehr hißig gegen die Evangelische Lehr vom D. Abendmahl : welchen aber andere fich widerfetet / und der gurft felbe einen Zaum eingelegt (b). Inswischen hat Lutherus nicht ermanglet / ben Landgraff, Durch etliche Schreiben von Aminglii Erklahrung abzuführen : anben gestehende/Zwinglius und dessen Unbangere haben bekennt/daß Christi Leib wahrhafftig / zwahr auf eine geistliche Weis / im D. Abendmahl

chen Bu-

feve:

der Rir-

ppy if

(p) 12. Mart. Zuingl. & Oecol. Epift. p. 46. a. (q) Hotting. H. E. VIII. 255. (r) Hosp. Sacram. II. 119. b. Lavat. Sacram. 56. Circa hoc tempus, ait. (s) Bulling. Ref. Coll. Carol. p. m. 47. (t) Hall, ad Zuingl. 15. Aug. Animula mea, & frater plusquam Germanus &c. Hunc folum in perfe utionibus meis expertus sum Achatem. (u) 20. Jul. 1531. (x) Hospin. Sacr. II. 91. 119. b. Sekend. H. L. II. 154. a. (y) H. E. VIII. 372. fqq. (z) Arnold. H. E. XVI. 19:18. fqq. (a) Hotting. H. E. VI. 264. VIII. 299. (b) Hotting. H. E. VI. 506.

fene: auch fene er (Luther) beredet/ Chriftus habe durch 3winglium/ als feinen Werkzeug etwas gewurft (c).

Landgraff in Hessen trittet ins Evangelische Burgrecht.

Eandgraff in Hessen ist den 27. Tag Aprel (d)/zu Basel/ den Anlas deren zu Speir gegen die Protestierenden gethanen Drauung / mit Zürich/Bern/Basel/Straßdurg/ welche letstere (e) dis Geschäfft stark getrieben/in ein schoen ehdem verlangetes (f)/sünf jähriges/auf reciprocierliche Hisselftung gegen die/ so einen oder anderen Keil wegen der Religion krieglich überfallen wolten / bestehendes Turgrecht gerretten (g). Dessen Viessliche Bestätigung und Besieglung aber ist erst den 16. Tag Wintermonat/zu Basel abgeredt worden (h). Die von Ulm wurden auch in diese Verständnusse eingeladen / liessen sich von Ulm wurden auch in diese Verständnusse eingeladen / liessen sich der auß Forcht des Kaisers darvon abhalten: welches auch Kempten/Biberach/Jina/und Memmingen gethan (i), Frankreich bezehrte/mie eingeschlossen zuwerden (k): und wolte Berzog Ulrich (l) (welcher in Freundschafft mit Zwinglio auch diß Jahr (m) verharzet)/daß Venedig darein ausgenommen werde. Alber weder eines noch anders könte statt sinden.

Melanchethonis und Decolampadii Streit-Schriffeten/betreffende der Batteren Lehr dom H. Albendmabl.

Was diß Jahrs entzwischen denen Sachsischen und Sidzuossischen Kirchen sich zugetragen / ist von ungleicher Bewandnuß. Um daß Descolampadius gegen Melanchthon schriftlich sich vernemmen lassendaß seine (des Decolampadii) Lehr / weder der H. Schrift / noch den Alts wätteren zuwider/hat Melanchthon in einem Büchleim (n)/ welches er Friderico Myconio zugeschrieben/etliche/eigenem Bermuhten nach/ihm gehelende Zeugnussen der Atteren zusamen getragen: vorgebende: die Wideling gesimmete/wissen mehr nicht als zwey Derter auß den Schriffeten der Alten sür sich denzuhre (o) von Carlstadio / welchen er ehmahl als bonum virum, Krara dockring, plancque nonnihil extra vulgi aream eruditum, einen ehrlichen Mann von ungemeiner Gelehrtheit (p): dißmahl als hominem ferum, sine ingenio, sine dockrina, sine iensu communi, einen wilden/ungelehrten / tummen Menschen beschrieben (q). Weilen er dann nicht in Alberten

(c) Hofp. Sacr. II. 90. b. fq. Sekend. H. L. II. 154. (d) Steel. II. 39. Hotting. H. E. IX. 165. (e) 'Anixè. 15. Jul. A. 29. (f) Mffdd, 30. Octob. A. 29. (g) Bull. Hift. Ref. 45. (h) Mffdp. 326. f. 8 2. (i) Epift. Octol. & Zuingl. 198. Zuingl. 198. Zuingl. 198. Zuingl. 42 Zuicc. 1. Mart. (k) Bull. 4. Febr. 46. (l) Eaffel. Dienft. nath Valent. (m) Legatus ejus ap. Zuinglium. Si quis Principum, meretur graitam, & Valent. (m) Legatus ejus ap. Zuingl. 15. Jan. (n) Occol. & Zuingl. Epift. p. 135. Sculret. II. 29. fq. Hofp. Sacram. II. 114. fq. ad multa Melanchthonis respondet. (o) Hic est hujus saches the Ref. of Sacram. II. 114. fq. ad multa Melanchthonis respondet. (o) Hic est hujus saches the Ref. of Sacram. II. 114. fq. ad multa Melanchthonis respondet. (p) Paralip. Ursperg. p. 453. add. Supr. p. 147. Lutheri de cod. judicium. (q) Occol. & Zuingl. Epist. p. 235. b.

red fenn konnen/baf nicht Wiflef mit Decolampadio in aleicher Meis nung gestanden bat er auch selbigen empfindlich angegriffen. Decolampadius aber hat in Beautwortung dif (r) Budleins porgestellet / daß wann Gegentheil/zu Marburg Die Vorurtheil hette von fich legen wollen / man wol bette zurecht kommen können. Schon sie daselbst die Bruderschafft nicht zustehen mollen/haben sie doch/alle bittere Schriffs ten/und Wort zuunterlaffen/persprochen. Nun aber habe Melanchthon felbst/die Schranfen der Liebe gimlich überschritten. Endlich erinneret er/ Daß man über Die/wegen ber Lehr von ben S. Sacramenten/außgebenden Streit-und anderen Schrifften/fich nicht guargeren: in deme viel daran gelegen fenn wolle/ daß man die Lehr von den S. Sacramente grundlich verstebe. In der Abhandlung selbst/wil er darthun: Distidium magis esse de modo præsentiæ vel absentiæ, quam de ipsa præsentia vel absentia. Nemo enim tam obtusus est, qui adserat omnibus modis adesse vel abesse Christi Corpus : Der Streit sene nicht so fast / ob Christi Leib im S. Albendmahl an - oder abmefend fene ? als auf mas Beis folches geschehe? dann niemand so gar hirnlos / daß er behaubten wolle / daß Christi Leib auf alle und jede Weis zugegen oder nicht Bugegen (s). Nachdem er aber auf den Schrifften Der Natteren viel Stellen angezogen / auch die von Melanchthone bengebrachte beant= wortet / befeufzet er/ Die groffe/wegen des zu Erhaltung Chrifflicher Lies be gestiffteten Sacraments entstandene Midermertigkeit. Durch Dif 3. Buch (faat (t) Bullinger) find viel Gelehrte befehrt : felbst Melanche "lanchthon ift dardurch erweicht worden/daß er sich etwas minder (aes "gen Decolampadium) eingelegt... Dann Melanchthon wurd hiemit aufgeweckt/alle Schrifften Der Altvatteren/welche er in Die Sand bringen können/zudurchgeben/und habe zehen Sahr lang/ Zag und Nacht/ mit Erdaurung Diefer Lebr zugebracht.

Es haben aber dif Sahrs/awischen Diesen Darthenen/awen andere Ebange. wichtige Geschäffte geschwebt : mit Dero Berghtschlagung/und Abhands lijd)- Giblung ein groffer Theil folgenden Jahre bingeschlichen : defrwegen wir Dero Erzehlung/was mit den Widertaufferen sich beloffen / wollen porbergeben laffen. Es find smahr einige diefer / in fich felbst gegangen/ Biderund haben fich betehrt (u). Um daß aber die meifte in Beillosiakeit ihe tauffer.

gnoffi-Sches Edict gegen bie

iii ada

<sup>(</sup>t) Fraudes parum candidi Melanehthonis, suaviter detegenda sunt, Oecol, ad Zuingl. 'Avind. (s) Pag. 141. b. Epist. cit. (t) Bull. Ref. II. 25. b. Laudat Dialogum Oecolampadii, Bucer. ap. Hosp. Sacr. II. 118. b. & Leiningus, Haffus, 1. Sept. A. 46. Non refutatum hallenus, nec refutari posse. (u) Epist. Oecol. & Zuingl. 31. b. ad Vad. & p. 206. a.

res verkehrten Wefens immerhin fortgeschritten/und also bas Evanges lium ben Deffen Widerfacheren stinkend gemachet/haben Die Grangelis sche Oberkeiten / neuen Gifer wider sie gefasset / und sich benobtiget bes funden / am 13. Sag Jenner / folgendes Decret wider fie abzufassen : Misbann Die verirzete / elende Gect der Widertaufferen / mit ihrem "Sauffen / und Lehren / allenthalb je langer je mehr und schwebrlicher einbricht/und überhand nimt; dardurch in unserem mabren Chrifflis . chen Glaub / groffer Albfahl / Zwenspalt / und namlich viel Gamer / Blutvergieffens / und Unruh erwachset. Und fürnemlich sollen zu "Schwähischem Gemund / Die Tauffer gewesen senn/ und ihre Chemeis ber gemein mit einander gehabt, und bardurch (barum) Die Kerdinan-"Difche/oder Raifersche / Die Evangelische Wahrheit wollen vertrucken/ als fie auch gesprochen : Da febe man der Lutherischen Grund! Die geben mit folchen Sachen um! Ift verabscheidet : Dieweil folche obges nante der Tauffer Sect/und Sandlung erschrecklich/unleidenlich/und Dem Evangelio Chrifti zuwider fene; daß dann jeder Bott beim an seine Herzen bringe/und auf nachsten Tag berahtschlaget werbe / wie "man fich mit folchen verirzeten / eigentopfigen Leuthen halten wolle. "Sinfonderheit ift abgeredt/daß jede Ctatt ihrem Botten foll überante "worten/Abschrifften der Mandaten und Straffen/fo ben jeder Obers , feit ihrenthalb außgegangen / Damit ein gemein Mandat und Unfeben / gedachter Widertaufferen halb / aufgeben mochte... Uber bas wurd ab Diefer Berfamlung den Appengelleren/der Widertaufferen halb ernstlich zugeschrieben (x).

Widertauffer zu Solothurn: Sothane Sorgfalt / war um so viel nohtwendiger / weilen diese Leuth/denen Orten nachgestrichen/und zugesett an welchen das Evans geltum noch neu und schwach gewesen. Zumahlen Decolampadius wes gen Solothurn sich (y) also vernemmen lasset: "Ben ihnen ist der Unsfang so gut gewesen/daß sie uns nunmehr solten in Christo sugethan "sien. Muß aber nun vernemmen / daß alles durch die Widertausser, werderht werde; welche von den Papstleren gern geduldet werden. "Wegen dieser aber / werden die Viener des Evangelii nichts geachs

.tet / 2C.

Bafel/tt.

Bas Geists Kinder sie seyen/haben siezu Honberg/einem Schloß Baselaebiets/zuerkennen gegeben. Nachdem selbiger Landvogt / etliche bieser Sect Redissibrer eingezogen/hat Lobt. Oberkeit zu Baseletliche Rahtsberzen / samt einem Prediger dahin abgesandt. Dieser hat den Gesangenen freund-und grundlich dargethan/daß/wann sie die Wahrsbeit

<sup>(</sup>x) Abfch. Bur. \$ 5. 6. (y) Ad Zuingl. 17. Jul.

beit lebren / sie ohne Ursach in den Malberen oder sonst abgesonderten 1530. Drien predigen : mit angebenkter furger Morffellung der Lehr von der Rirch. Aber einer der Mibertaufferen fiel ihm in Die Med : Sie / als Die nach dem Sauff ben S. Geift empfangen / bedorffen feiner Unterweisung. Alle einer ber Befandten ihnen angezeiget/fie hetten Befehlt ihnen jusagen / daß man sie / ohne febrnere Entgeltung wolle geben las fen / wofehrn sie auß dem Land ziehen und versprechen nicht wiederzutommen / sie thun dann Buß : hat einer Dieser Leuthen geantwortet: Was diß für ein Bebott fen? die Oberkeit fene doch nicht meifter über Das Erdrich/daß sie ihnen Befehl geben wolten/wohin sie sich verfügen follen. Gott habe gefagt : Bewohne das Land. Diefem Geheiß wolle er nachgeben: in dem Land/in welchem er gebohren und erzogen/ bleiben / und habe ihm niemand darwider einzureden. Aber er mußte das Gegentheil erfahren (z). Nach Offeren mußte Decolompadius in Begleit eines Rahtsgesandten/bin und ber/die Rirchen der Landschafft Bafel besuchen/um zuerkundigen/ob darinn etwas Mangels were. 2118 er nun zu Laufelfingen (welches Dorff ben nahem gang von diefer Sect eingenommen war) vom Tauff geprediget / hat ein trokiger Widers tauffer/die Zuhorer verheht/Decolampadium ab der Canzel zuwerffen! und zur Rirch/ ja zum Land hinaufzujagen. Decolampadius aber führ te diesen zu Gemüht/daß folch Buten/Christen nicht anständig : sone Derlich Dieweil er auf Oberkeitlichem Befehl/die Cangel bestiegen. Sas be er bann etwas Grathum geprediget/folle man ihm folches beweisen. Demnach aber ber Rahtsbott/under die Gemeind hervorgetretten/und fie ben ihrem Eid erinneret Fried zuhalten/gieng man von einander.

Conrad in Gassen/ein Wirtenberger/widersprach/daß Christus Dero Usunser Erlöser: daß er Gott und Mensch: und/daß er auß einer Jung, strassungfrau gebohren were: hielte nichts auf Betten. Wann man sagte/Chrisstus hette am Delberg gebette/stragte der Gottslässere/wer es gehört?
Weil er unverbesserlich war/wurd er zu Basse enthaubtet (a). Gleichs mässer zu Stutzart belohnet. Nachdem selbiger/narische Meinums gen ausgebracht/hat er sich vernemmen lassen/es sollen durch ihn grosse Ding geänderet werden. Er stesse sich dauch Königliche Kleider bereiten/wurd aber eingezogen/und hingerichtet (b). Zu gesagtem Basel/ verwirzeten die Widertäusser von das Landvolk/durch beständiges Widersprechen der Zehenden/zc. So daß verschiedene in Gesängnuß kommen. Ein Täusser/wurd wegen verschiedenen Meineiden/durch die Klingen aciaas. M. C. B. 1530.

gejagt. Gin/wider Gelübd offtmahl wiedergetehrtes / und von defimes gen in Rerhafft gelegtes Weib von Diefer Sect / lieffe fich vom Satan bereden/im Rerfer nichts zueffen. Zumahl Satan felbiger versprochen/ Der Berg werde sie ohne Speiß gesund erhalten / um ihre Lehr durch folch Wunder zubeträfftigen. Darum fie Die von bem Shurnhuter bars gereichte Speiß in einem Winkel zusamen geschüttet. Sie ift aber Definahen in Schwachheit gefallen/auß dem Thurn in eine Stuben gelegt: und die Urfach der Krankheit untersucht worden. Gie fagte : Gott bets te mit ihro geredt / und ihro versprochen / sie etliche Sahr ohne Speifs zuerhalten. Run es allbereit der zehende Lag mar / tonte fie weber Speif noch Frant mehr einbringen ; sonder mußte den Beift aufachen. Also hat es gegen End diß Jahrs nicht erwunden an Weibsversonen/ 2c. welche das Wibertaufferische Gifft in Glarus/ Rheinthal/2c. auße austreuen/und die Rirch in Verwirzung zubringen getrachtet : auch wes Der durch Gesak/noch durch Straffen darvon sich abhalten laffen. 2Belches eine deren nammhafftesten Bewegursachen gewesen/obigen Sans gallischen Synodum (in welchem sie aber (c) nicht erscheinen wollen) qua beruffen; und benen Evangelischen Oberkeiten / zu neuem Ernst Unlas gegeben. In benen Frenen Hemteren/ wofelbft fie fich in groffen Scharen versamlet/war dero Redliführer und Predicant/Pfister Meper von Arau. Deffwegen dem Landvogt fie zuvertreiben/und den Dfifter/wann er ihn betretten werde / gen Lenzburg gulieferen / gebotten worden (d). 21m 18. Fag Wintermonat (e) / haben gemeine Cidanoffen abgeredt: Eidgnöffe "2Bo die Bidertäuffer hinfur / in welchem Ort der Eidgnoßschafft/ "ober in welchen Bogtenen das fene : daß dieselbige Widertaufferische "Dredicanten angenommen / und nach ihrem Berdienen hartiglich ge-"ftrafft follen werden: und die / so zu ihren Predigen lauffen / oder fie behaufen / hofen / effen / trinten/oder Unterschlauff geben / Diefelben an "Gut und mit dem Thurn zustraffen / nach ihrem Berdienen ; Damit man solchen unchriftlichen (QBefens) abkommen moge.

Einzgenenneter Binderlin / fo der Widertaufferen Reind geachtet fenn wolte/war arger ale fie : und wolte bende S. Sacrament auf Der Rirch aufgemufteret haben. Decolampadius aber hat Diefen Schalck ben Zeiten entdecket, und die Constanzische Rirch vor felbigem gewahrs

net (t).

Sonder

Gemeinfdie Ga-Bung mider sie.

<sup>(</sup>c) Hift. S. Gall. Mfcr. Fabric. ad Bulling. II. 60. b. fin. (d) Abfth. Arau-27. Sept. \$ 2. Bab. 14. Octob. \$ 5. (e) Ubito. Bab. \$ 2. (f) Epift. Occol. & Zuingl, 170. a.

M.G. 03. 1530.

Sonderlich ift als ein Bergabter / in das Beerlager Gottes eins pefchlichen/Michael Gervetus / fonit Kennes ab Arragonia: von Buls Gernes lingero recht / Perdetus, ober Perditus, und Perditor, ein Berderbter/ tus. und Berderber genennet : ein von Farzagong in Catalonia/geburtiger Spanier : feiner Profession ein Medicus. Dieser hat sint An. Chr. 1525. schrifft und mundlich ungeheure Lebren außgestreuet. Zumahl An. Chr. 1530. Decolampadius ben 3minalio / in einer / in Bensent Bullingeri/auch Capitonis und Buceri/gehaltener Unterzedung/sich bes Plaat/Daß Diefer Mann mit Urzignischen Fragen sehr beschwehrlich senet und teine Gegengrunde annemmen wolle. Darüber Zwinglius Decos lampadium angefrischet/mit allen Rrafften zugrbeiten / daß Diese gottslafterliche Lehr in unfer Rirch feinen Zugang habe. Dann wann Chris ftus nicht wahrer Gott were/folgen mußte/daß er auch nicht unfer Ers lofer fene; und das so vefte Prophetische Wort/über einen Sauffen ges worffen wurde. Nach diesem hat Gervetus/siben/ An. Chr. 1620. ins Hollandisch (g) überseste Bucher / de Trinitatis Erroribus, wider die anbettungswurdige Sochheilige Dreneinigkeit zu Bafel trucken laffen : Da zwahr Gott felbe feine Ehr gerochen/in bem ber Buchtrucker/eines ploblichen/und flaglichen Tods gestorben (h). In diesem Buch / sagte Servetus/hette er dargethan/wie Jesus der Chriftus/und wie Gottes Sohn zugleich Gott seyn könne/zc. Berlaugnete aber dessen ewige Geburt famt der ewigen Gottheit, des Sohns und S. Beiftes : fagendes Christus seve nicht ein Sohn Gottes/welcher Mensch worden / sonder Darum Bottes Cohn/dieweil er Menfch worden. Nachdem die Dbers Peit Befehl ertheilt/die Sach zuuntersuchen/bat Decolampadius dargethan/bak diefes/ Liber terque quaterque blasphemus, ac impius, ein gottsläfterlich Buch were / und hat fothane Gottsläfterung/auf Dbers feitliches Begehren an Tag gelegt. Servetus gab nach/daß Jefus Got. tes Sohn sene : und vermeinte / burch Diese turge Bekantnuß / benen Unwissenden einen blauen Dunft für Die Augen zumachen. Allermas fen die Widertauffer / fich folder Worten übel bedienet. Aber Decos lampadius hat bargethan/daß diefer Mann burch eitele Wort betriege/ und verlangete/daß Gervetus/wan er je ein Chrift fenn wolle/geftehe/daß Chriffus Gottes ewiger Gobn, und gleichen Wefens mit bem Batter feve. Servetus war fo unverschamt / bak er geflagt/ber fanfftmubtige Decolampadius verfahre allzu hisig gegen ihn. Aber Decolampadii Sinn war: In aliis mansuetus ero: in blasphemiis, quæ in Chrimmm

<sup>(</sup>g) Hornb. appar. c. Soc. Tom. I. p. 18. (h) Tigur. c. Andr. pro Brentio. Præf. pag. c. 3.

97.C.B. 1530.

ftum,non item. Er wolle gern fich milt erweisen : wann es aber Gotts. lafterungen wider Chriftum betreffertonne er es nicht. Sat anben nicht unterlassen/der gangen Welt kund zumachen/daß er ben dem Fruck Dies fes Buche teine Sand gehabt (i). Gervetus ift hierüber in Ufricam gereiset / moselbst er/was er anfanglich auf benen Schrifften ber Beid. nischen / und anderen Weltweisen/2c. (als einer der Die Geheimnuffen ber Christlichen Religion/nach denen Reglen der verderbten Vernunfft beurtheilet/) gesogen/gelehrnet nach denen verfluchten Weisen der Eurfen und Juden / mit Beschimpfungen zuverfechten : den hochgelobten Gott unfinniger Weise zulafteren : und hat ben gottsforchtigen Leus then die forgfältige Bedanken erweckt/fothane gottsläfterliche Lehr/wer-De ein Mittel senn/das damabl machtige Turkische Reich zuerweiteren: anerwogen / Gott ber Berg fcon ehmahl Diejenigen Gemeinden/welche Denen gottslafterlichen Lehren/ Samofateni / 21rzii / 2c. Berberg einges raumt / dem Gurt zur Außbeut gegeben worden : und fothane Lehr / der Turkischen/nahe anverwandt ist (k). Serveti Gifft hat bald in Italien/2c. fo ftart um fich gefreffen/daß Melanchthon An. Chr. 1539, Die Derischafft Benedig sich wol vorzusehen gewahrnet (1).

Bergebli-Buceri / Lutherum und 2minalium zubereinba. ren:

Den Span zwischen benen Sachsischen und Gibanoffischen Ries the Arbeit chen hinzulegen / haben Landgraff Philipp/und Strafburg / an zweien Dingen emlig gegrbeitet. Das Erste betrifft Die Bereinigung Deren bom S. Abendmahl ftreitenden Rirchen. Dif Geschäfft wurd zu 2lug. foura fchon por angehebtem Reichstag/burch Den Landaraff/an Melanche thonem und Brentium gebracht; aber von ihnen verworffen (m). Der nach wurd es von neuem/von D. Bucer getrieben : um der ganglichen Aufrottung des Evangelii vorzubiegen/ welche die Redliführer der Roa mischen Parthen / auf dem Reichstag zu Augspurg / ben Unlas beren awischen Lutheri und Zwinglii Unbangeren schwebenden Streitigkeiten/ sutvegen zubringen vermeinten. Gelbft der Raifer/begehrte/daß Lutheri Unhang/fich deren nichts annemme/fo es mit Zwinglio gehalten : nicht anderst/als ob diefe allbereit der Schlachtung gewidmet weren. Bu bem/ waren zu Alugfpurg Lutherische Prediger/welche hefftiger wider Zwings lium/als wider die Papisten geschryen haben follen (n). Alle Diese bas ben Del: Bucerus Baffer ins Feur gegoffen. Das Mittel / Die Gemubter zubesänftigen war / daß Bucerum beduntet hat / die streitende Dars.

<sup>(</sup>i) Oecol. & Zuingl. Ep. 1. 2. 18. b. 172. b. 188. (k) Vid. Tigur. l. c. Simler. in Clopp, Op. II. 376. Horting. Hodeg. II. 22. fg. & Parallel. Socino-Muhammed. (1) Melanchth. Confil. Theol. P. I. Arnold. H. E. XVI. 33:2. (m) Sek. H. L. II. 156.b.fq. (n) Augustâ ult. Maj Conf. Hott. H. E. VI. 426. Sek. H. L. II. 165. b.

Narthenen seven in der Saubtsach einig; allein seve es noch um etliche Umftande guthun. Solches hat er denen Sachlischen Rabten und Theologis porgettellet: aber Diese haben ibm/ (auf Rorcht Den Raiser) welchen sie wußten der Lehr Zwinglii gang abhold senn/zuerzornen) sothanes Deachren nicht abgenommen/ sonder ihn zu Luthero gewiesen/der fich damahl zu Roburg aufgehalte. Solchem Zufolg ift Bucerus gen Ros burg gereifet (0) / und wurd von Lutbero freundlich angehort. Buces rus hat ben Zwinglio gleiches abgeleget: felbigem von Augsvurg auß/ schrifftlich porfellende / Daß Die Partbeven in der Saubtsach einig : und ibn ermahnende / gelind gufchreiben. 2Bolte aber Diffmahl nicht angeben. Meaen Dif Geschäffts/ift am 16. Lag Wintermongt/gu Bafel in einer Bersamsung der Burgerstätten vorgetragen worden : Erstlich/baß Churfurft von Sachsen / um fich wegen bes Sacraments zuvereinbas ren/2c. : auf Montag nach Catharina/zu Schmattalben in Franten/eis nen Tag angesett: auch daß den Landgraff in Seffen für gut angeseben / daß die von Zurich/Bern/Basel/und Straßburg/auf ernenneten Sagibre Bottichafft baselbst betten. Die Cidanossen/sonderlich Die von Burich und Bafel / famt benen von Conftang/erfuchten Die von Straß. burg / daß sie von ihrentwegen / doch unbeschließlich / zu Schmalkalden bandlen. Demnach auch/des Derz gandaraffen Gefandter/in feiner In-Atruction gehabt / und begehrt / Dieweil Luther und Bucer famt feinen Mitgewandten/des Sacraments halben/eins weren/ (und) einen gleiche formigen Berftand betten; daß (Die Burgerftatte) allenthalb die Bries fter/die deren Dingen noch tein Wiffens tragen/daffelbig gleichformig zupredigen anhalten folten. Die Statte antworteten/baß fie/ob Luther und Bucer fich des Sacraments halb verglichen / noch keinen fatten Grund betten : und fie G. Fürftl. Gn. mit keiner endlichen Untwort begegnen konten (p). Die Gefandte von Strafburg übergaben zugleich/ eine Schrifft / in welcher Bucerus / Die Ubereinstimmung Lutheri und Zwinglii/in der Lebr vom S. Abendmahl/darzuthun vermeinte: und in welcher er fich vernemmen laffen / der wahre Leib Chrifti/und das wahre Blut/feven wahrlich im Machtmahl. Decos lampadium bedunkte / daß man folche Wort/in Unfehung der Erklahrung / welche Bucer bengefügt/und um Lutherum zubefanfftigen/geiten lassen moge (9). Aber Zwinglio sind sie vorgekommen / als eine Zers dunklung der Wahrheit / und daß durch den gemeinen Mann verstanwww ii ben

<sup>(</sup>o) Navaturus operam us nos cesses divis devovere. Capit. 27. Sept. Conf. Hosp. Sacram. II. 107. sqq. (p) Ubstd. 16. Nov. § 1. 2. (q) Oecol. 19. Nov. Conf. Elegantist. Epistolam Occolampadii, in Epist. Occol. & Zuingl. 127. sqq.

Den werden modte/ Christi natürlicher Leib werde im S. Albend. mahl (r) wesendlich genossen. Bucerus (fagte er) hette bleiben follen ben dem/daß Christi Leib im Machemahl zugegen seve/ nicht leiblich oder naturlich / sonder Sacramentlich/ dem reinen / lauteren / Gottsforchtigen Gemubt. Porgeben zu Nachtheil der Wahrheit/werde nicht aut thun. Er fügs te hingu: "Wir schen/daß diese finstere Ungft/auß Rurwis bertomt. "Gott / der und je und je geführt / wird und weiter bringen/2c. Go "wirs je besehen / so ift der mehrentheil aller Christen / unsers Sinns/ "und wird fich das von Tag ju Tag erfinden/zc. Wir konten wol mit "Diesem Span/ mit ihnen/ gemeinen Blaubens halb/Freundschafft und Einigkeit haben (s) : wo aber sie das nicht wollen thun / seben wir "wol/daß Kinang und Mißtrauen da were. Bertroftet fonft unfere lies be Berzen und Burger von Strafburg / mit anderen Sachen/weder "mit Diefer erfochtenen Einigung/ Die nicht bestehen mag. Gott ift alt/ "aber nicht frank/hat une noch Kraftt und Rahte genug/2c. (t),.. Um daß Bucerus obige Redensart zubehaubten unterstanden (u) / ist ihm Zwinglius / dessen Wahlspruch war : Weiß oder schwart / oder gar nicht: mit einer ternhafften Untwort begegnet (vv). Es hat aber Melanchthon bald bernach (x)/sich vermerten lassen/daß ihme Die leibliche Gegenwart erleidet / bergegen ihne die Pereinigung bevder Parthenen fehr vernügen werde. Aber Luther wolte nicht baran. Auß Benfora / Der ohne dem erzornte Raifer / wurde durch folche Vereinis gung mit Zwinglio noch mehr gereißt werden (y).

Das zwente Geschäft/welches diß Sahr zwischen benen Gachlis auch des Land. schen und Eidanoffischen Kirchen geschwebt / hat betroffen / Die zu 2lugaraffen/ fpurg / zwischen den Protestierenden Rurften und Standen / welche auf um die E. felbigem Reichstag abermahl/durch Die/wider die Betenner des Evan= bangeligelu gefallene Drauungen/eben forgfaltig/und jum Theil forchtfam ges fdie Eid. machet worden (z) / zu ihrer Beschüßung berahtschlagete Bundnuß. anoffen in Schmal-Landgraff Philipp hat famt der Statt Strafburg, und dero Rirchen. Faloischen Dieneren/benen Protestierenden beliebet/ daß die Evangelische Eidgnoß-· Bund zuschafft in sothane Bundnuß angenommen werde. Zwahr haben Mes bringen. lanchthon und Brentius folches gleich Unfangs migrahten: zum theil

darum/

<sup>(</sup>r) Conf. Sekend. H. L. II. 207. lit. g. & verba Musculi, Scult. II. 258. (s) Etiam Oecolampadius concordiam desiderabat. Epist. Oecol. & Zuingl. pag. 199. b. ad Bucerum, sed satva verinase. Ib. 205. b. (t) 20. Nov. Hotting. H. E. VIII. 465. (u) 14. Cal. Jan. 1531. (vv) 'Ariab. (x) A. 1531. (y) Sekend. III. § 7. (2) Buc. ad Zuingl.

Darum / daß folche Arcundschafft mit den Gidanoffen / den Raifer/welchen die Gidanoffen mit Abschaffung ber Meß (Des Raifers Ders) und Der Bilderen/ergornt/noch mehr gegen bas Reich erhißen murd (a). 2118 aber der Mugfpurgifche Reichstagein den Protestierenden fo ungonftiges End genommen/baben ihr Durchl von Deffen und andere milt-gefins nete Teutsche/mit neuem Bleif angelest. Es schreibt zwahr Safner (b) biervon: "Die Zuricher und andere in der Sidgnofichafft/haben (bem) Schmalkaldischen Bund beimlich bengepflichtet / und seven bierdurch "gegen den (Romifch) Catholifchen Orten/in Abschneidung des Pros "vignts/befto mehr erfühnet und perhitteret worden... Aber Die Sach befindet fich anderft. Wahr ift/ baß die meifte Protestierende Rurften und Stande / (under welchen gewesen Landaraff Philipp/Strakbura/ Constanz/Ulm/und übrige Schwäbische Statte: welche nun/damit sie nicht auß dem Bund außgeschlossen werden/sich zu der Augspurgischen Bekantnuß erklahrt) am 31. Lag Christmonat / zu Schmalkalden (einem zum theil in Der Graffichafft Dennenbera/zum theil in Landaraff Philipps Bottmaffigkeit gelegenen Stattlein) fich verbunden/Gewalt (wann der ihnen wegen des Evangelij angethan werden folte) mit Bemalt abzutreiben. Sochaedachter Landaraff bat fich emfia bemühet/die Reformierte Cidanoffen in folchen Bund zubringen. Denen von Strafe burg wurd gestattet/angeregten Eidgnossen folchen Bund anzutragen/ mit Borbehalt / daß felbige gleich denen übrigen Statten zu der 2lugs fpurgischen Bekantnuß fich bekennen (c). Solches haben Die von Straße burg schrifftlich / und am 13. Tag Horn. An. Chr. 1531. 34 Basch/ben Denen alldort befamleten Vottschaffteren der Evangelisch Eidanoffischen Statten/mundlich abgelegt : auch neben ben Schmalkalbischen Bundsartiflen/die Befantnuß fo Die von Strafburg/des Sacraments halb/ Raiferlicher Majestat auf bem Reichstag zu Alugspurg übergeben/auf acleat: benfügende / so sie sich mit Dieser vergleichen / solten sie in Die "Bundnuß genommen werden. Dieweil dann folche Befantnuß mit "wenig Worten begriffen/hat man fie benen Vredicanten/fo von denen Burgerstätten / auch gen Bafel beschrieben gewesen / überantwortet/ und ihres Rabtschlags darunter gepflogen : welche geantwortet / bars .au eine Erlauterung Derfelben Befantnuß/durch Berg Martin Bucers "boch Berichtsweis/geffellet. Golche Befantnuß laffen fie ihnen ge-"fallen. Dann fie ber Gefchrifft abnlich/gemaß/und bem Bewiffen unverleslich : und mogen leiden/daß folcher Berftand angenommen/und www iii -Die

<sup>(</sup>a) Hosp. Sacram. II. 104. sqq. 112. (b) Theatr. Sol. I. 432. (c) Sekend. H. L. III. p. 1. sqq.

"Die Bekantnuß vorgetragen werbe. Doch baf fie mit ihrem Nammen "harinnen nicht benamset / und so sie bernach um Lauterung barum er-"fucht / daß dann ihnen ihr Sand offen / und (fie) fehrners Erklahrung "barum geben mogen,. Endlich wurd abgeredt / bas Geschäfft an Die Principalen hinder fich zubringen und das Geschäfft zuberahtschlagen (d). Um daß nun sie sich bernach vernemmen lassen / daß sie sich allein an Gottes Wort zuhalten gesinnet / als welches allein/man ohne Bes Denken/und ohne Zweifel annemmen muffe : alle andere Schrifften bes Dorffen erdauret zuwerden (e). Saben obige Reichsstätte/benen am 29. Tag Merz An. Chr. 1531./su Schmalkalben besamleten Vrotestierenden Reichsfürsten und Standen in Untwort überbracht/Die Evangeli= Sche Sidanossen wollen mit keinem anderen Geding in den Schmaltals dischen Bund tretten / als mit Borbehalt ihrer Lehr (f). Der Churs pring auß Sachsen nam über sich / seinen Berzen Batter hiervon gubes nachrichtigen. Auf einem (ben 4. Tag Brachm.) ju Frantfort gehaltenem Sag antworteten Ihr Durcht. : Man tonne Die Gidanoffen nicht in die Bundnuß nemmen/felbige betennen dann / daß im Sacras ment des Altars der wahre Fronleichnam und Blut Tefit Chrifti feve (g). Solcher Abschlag, tam vielen schmerzlich vor. Andere beurtheilten / felbiger sepe ben damabliger Belegenheit der Zeit/ und erbitterten Gemühteren der Vapstischen und Evangelischen in Teutschland / zu Erhaltung der Ruh ihres gemeinen Batterlands/vors tradich gewesen (h). Ob aber auch Diesenige / welche dieser Vereinis gung gar zubegirzig nachgeftrebt/mehr Bor-oder Nachtheil barben gehabt / mogen andere untersuchen (i). Der berühmte/zu Freiburg im Breifigau stehende / Rechtsgelehrte Huldricus Zasius / geburtig von Confrans/war über Thomam Blagrer/und andere zu Confranz habens de Freunde/ welche in diesem Artiful Zwinglio bengefallen/von deftwegen fo febr erzornt/daß er ihnen alle Freundschafft aufgetundet.

Summarifthe Erzehlung drefes Sahrs Gefdhichten / auß Hafner-

Eingange deren Geschichte Erzehlungen des 1531. Jahre/ meldet Hasner: "Daß so wol An. Chr. 1530. als 1531. die V. Lobl. (No"misch) Catholische Ort/Lucern/Ury/Schweit/Unterwalden/Zug/sich
"hoch beklagt: auch gegen Zurich sich beschwehrt/daß der An. Chr. 1529.
"gemachte Landsfried/ an ihnen (obigen Orten) nicht gehalten wurde.
"I. Des (vermeinten) alten Slaubens halb: von welchem Zurich/die ges
"meinen

22141614161

(d) Mbith. Baf. 13. Febr. A. 1531. (e) Lavat. Hist. Sacram. p. m. 52. Sekend. H. L. III. 12. b. (f) Sleid. lib. 8. p. m. 88. a. (g) Sekendorf. III. 17. a. Sleid. p. 89. b. De cadem re judicium Lutheri, vid. Hosp. Sacram. II. p. 123. b. (h) Sekend. l. c. (i) Hotting. H. E. IX. 167. sp.

meinen Unterthanen/mit Liebkofen ab-und zu der (alfo redet Safner) neuen Lehr gezogen. II. Burich und Bern / haben miber ben zwenten Artiful mit Strafburg und Conftang ein Burgrecht gemachet. III. "Gie (Die V. Ort) haben zu Merhutung des Rriegs/den Roffen erlegt: "Doch habe Dieses alles sie nichts geholffen. IV. Sonder Zurich legte "ben Landsfried nach eigenem Butdunten auß/und auf feinen Bortheil. "V. Uber Diefes fchlug Zurich ben V. Orten wider Recht und Billichs "feit/allen feilen Rauff/auch nohtdurfftige Proviant ab. Deben andes ren Beschwehrden (fagt Safner febrner)/denen man auf anderen Gei ten nicht abgeholffen/noch abzuhelffen begehrt; welches bann die Ges "mühter zu groffer Verbitterung gereißt/2c. (k)... Einige Diefer Rlags grtitlen fallen / auß unfer obigen Erzehlung / von felbit. Megen übris gen/werden wir bald Bericht ertheilen. Diesem Safnerischen Gingang/ feßen wir allein entgegen/was der Sel. Berz Bullinger/auch Eingangs Buffinge. Diefes Tahrs Geschichten/betreffende Die Urfach/alles/Diefes Tahrs ent: ri grund. fandenen Unbeils / angemerkt. "Bie taglich (fagt er) groffer (Bens lid)er "fahl) geschehen dem Evangelio/in ganger Eidanofschafft/(hat solches) "Die V. Ort übel getruckt. Auch Die gegebenen Kriegstoften/haben fie noch nicht verschmorzen; und der Landsfried (war) ihnen gleich 2ln-"fange fehr widerig (1). Etliche fagten/fie weren übereilt von Den Stats "ten/und mit dem Landsfried unversehenlich gebunden; wollen defimes gen rabtschlagen/und nicht ruben/bis sie ber Banden ledia/des Frie-"bens abkamen/und in ihre vorige Frenheit und Regierung sich fekten/ und ihres Butbedunkens / wie von Alters ber / Die gemeine Bergichaffs "ten regierten... Der berühmte Frangofische Geschichtschreiber Thuanus (m) / hat dieses weitlauffige Beschafft mit Diesen wenig Worten abarfasset: Quinque pagici maxime adversabantur, à Ferdinando & Pontifice stimulati, & contumeliosis verbis contentionem exacerbabant. Die V. Ort widersesten fich (ben Reformierten) auf Rerdinans di und bes Dapsis Untrieb : und vermehrten die Erhitterung burch Schmahwort.

Meniger ift nicht / fic haben/Sonntag nach 3. Ronigen/aufeiner Rlag ber Babifchen Tagleiftung/benen Evangelischen vielfaltiges Ubersehen bes V. Orten Landsfriedens / sonderlich des I. und XV. Artifels porgeworffen : auch gegen 3udaß ihnen in benen Graffschafften Baben/Sargans/Thurgau; in gemeinen Frenen Uemteren : Item in Abt-Sangallischer Landichafft/ Toggenburg/und anderstwo / viel (Deuten auf Die allbereit aufgaeführte Begebens

<sup>(</sup>k) Hafn. I. 434. (1) Haud refragatur Auth. Chron. Tug. Mfcr. p. m. 20. (m) lib. I.

97. C.G.

Begebenheiten) begegnet: Specificieren insonderheitlich/t. Zurich und Mithasste haben ihren Haubtmann nicht wollen lassen aussiehen. 2. Nicht wollen ben dem bleiben lassen/so wegen gemeiner Herschafft und terworssenen Derteven/um Sachen zeitliche Ding/Leib und Gutrund andere Dandel betressen/z das Mehr worden. 3. Der Haubtmann von Zurich/habe die Sangallischen Gottshaußleuthe ausgewigstet/die zwo im Aheinthal übrige Papstischen Kirchhörenen seindlich zuderziehen. Aus dem mitteren Arriful sind sie so state gelegen/daß sie sich vernemmen lassen / wosehrn tenstisch sind werden incht gelebt werde/sie keinen Tagsatzungen mehr benzuwohnen gesistet. Vermahnen endlich Glarus/Freidung/Solothurn/Schafshausen/Appenzell/ühnen zu solchem Mehr zuhelfsen: und daß ihnen Zurich/wegen sothaner Arstillen des Rechtens sene. Sonst sie Mittel suchen werden / sich selbs zubeschiernen.

Züridiifche Berantwortuna

Alber Zurich antwortete: Saben ben gandefried weder in diesen noch anderen Dingen überschritten. Sonder der V. Orten beständiges Absehen hierinn sene/fich wiederum auß dem Landefried zuwicklen. Gels biger vermoge / I. Daß denen Sangallischen Gottshaußleuthen/die ges habte Beschwehrden abgenommen werden. Solches guthun haben gus cern und Schweiß immer verzögeret : sene aber durch Zurich und Glas rus bewertstelliget worden. Daß nun der Lucernische Saubtmann/ges machter Landsordnung nicht nachkommen wollen / sene Zurich nicht benzumeffen. 11. Bermog Landsfriedens/folle das Mehr in Religiones fachen/den Gemeinden überlaffen / und die Meg und Bilder/wo fie abs gethan/nicht mehr aufgericht werden. Darben laffe es Zurich abermahl bleiben. Laffen das Mehr/in allen zeitlichen Dingen gelten. Golte aber/ uber die in den Gemeinden geschehene Mehr/von den Gibanoffen fehrs ners gemehret werden/were leicht zuerachten/daß der Gemeinden Mehr abgethan/und ber Fried ganglich entfrafftet wurd. Wegen vorgewands ten Rheinthalischen Uberzugs / wurd gegntwortet / was hieoben (281. 528.) gemeldet (n). Um daß aber diese Sachen im Landsfried felbst. entscheiden/oder nach dessen Aufrichtung rechtlich erläuteret waren/hat Burich dero fehrnere Untersuchung für unbillich gehalten : beschwehrs ten fich bergegen deren barten unleidenlichen Schmabworten/(mit wels cher Erzehlung (o) wir dem Gottseligen Lefer nicht beschwehrlich fallen wollen) so da ihnen und ihrer Lehr / von vielen in den V. Orten juges legt werden : die sie aber / um daß sie sehen wohin selbige abzwecken, nicht

und Gegenflag.

<sup>(</sup>n) 216fd. 13. Jan. Bull. Ref. Hift. Micr. II. 61. fqq. 65. fqq. Stetl. II. 42. (0) Vid. Bulling. I. c. 67. b.

1531.

nicht mehr vertragen wollen. Auch haben ihnen die von Zurich vorges rucft/ihr beständiges Sagen zu Becken-Ried : wider vermog des Lands friedens. Fehrner haben die von Burich / Die wider fie geführte Rlag/ Daß fie den Landsfried überfeben / Durch ein getruckes Manifelt beants wortet : um der gangen Welt bekant jumgeben/daß fie an der Berguts tung und Widerwertigkeit der Eidanokichafft/teine Schuld tragen (o).

Dohm. herzen/202

Bu obigem haben neue Verdrieflichkeiten geschlagen. Dann/als Basti-Die Dohmherzen/von Bafel gescheiden (9) / haben sie etliche dem Stifft Jugehörige Brieff mit fich genomen : nicht nur Bine und Behenden einges Rogen/und etliche Zehenden verkaufft/zu der Mutertirch groffem Nach- Bemalt. theil : fonder find queb durch ein Raiserliches neues Mandat / Den Beift, tabrigfeit. lichen Zins und Zehenden/wie von Alter ber folgen zulassen/in solchem ihrem Berfahren gestärtt morben. Dicht weniger ift Der Bilchoff/wegen gewiffer/mit ihm in Burgrecht verpflichteter gandschafften/mit ber Statt Bafel in Span tommen: über Das/Daf Bafel und Solothurn/ megen einiger Dufferenzien/scharffe Schrifften gegen eingnder gewechs. let : und Defterzeich etwas Bernische Gefelligu Baldshut : Bergegen Bern bem Teutschen Orden / mas selbiger im Bernischen Gebiet gebabt / in Begen-Berbott gelegt. Defimegen Der von Eronberg / gle Teutscher Meister / an Bern bedräulich geschrieben. Go ift denen &vangelischen schwehr gefallen/ daß weder Die von Rothweil ihren Berburgerten (welche vor benen zu Bafel befamleten Burgerstätten / mit Supplication erschinnen): noch die von Schweik/ihren benden Lands leuthen / Dem Adrian Rischlein / Des Rahts: und Meinrad am Bera/ melche/ um daß sie Gottes Wort angenommen/auß dem gand meichen muffen/noch biedahin tein Recht halten wollen (r). Fehrner haben dies Ebangefe zu Bafel befamlete Statte/abgeredet: Erftlich/bak/weilen Dauft/bem lifther Raifer bewilliget / ein Concilium zu Meiland oder Mantug zuhalten: Den Evangelischen aber an solchen Orten zuerscheinen nicht gemeint/ follen burch einige Predicanten und Gelehrte / Die alte Concilia befeben werden : auf daß die Evangelische Sidgnossen / zu allen Zeiten / wann fie auf das Concilium geforderet werden/verfasset senen. Welches von Burich/ Doctor Engelhart (einem/wie ber Abscheid vermag/im Recht/ und folchen Synodalischen Dingen wol belefenen und erfahrenen Man: und der in selbiger Profession Doctor gewesen) samt Erasmo Schmid/ aufgetragen worden. Demnach tam auf diesen Egg in Berghtschlas gung/ob nicht in den Gidgnoffischen Rirchen/eine durchgebende Gleich-

Rabt. fch!ag/ wegen Α.

Conci. liums.

Bleich.

formiateit formigteit rrr in Gere-

(p) Bulling. (q) Absch. Mont. bor Liechtm. § 3. Bull. II. 68. (r) Absch. monien-Bur. Mont. bor Liechtm. & 13. Sorn. Baf. & 19. Mart. 9 2. 7.

M.E.G. 1531.

förmigkeit in den Rirchengebräuchen/und Ceremonien anzusehen were? Auf diese Frag / haben die von Zurich / Basel/Straßburg und Sangallen/ben Dieser Conferenz sich befindende Beiftliche/geantwortet : daß soiche Frag noch unzeitig / in deme der Lauff des Evangelii sich noch immer weiter erftrecke. Demnach / daß zu teiner Zeit/fothane Gleichs formigteit in der Rirch gewesen. Go were selbige in der Rirch gefahrlich. Gene zwahr durch Carolum M. ftark getrieben/und auf das hochs ste gebracht worden: habe aber dem Glaub und Christlicher Krenheit/ schwehre Verlegung / und Nachtheil gebohren. Hierauf hat man sich vereinbaret / Die Gemeinden allenthalb zubenachrichtigen (1). Doch ift bernach (s) fehrners abgeredt worden/daß eine jede Rirch/sich der Ceres monien nach ihr Gelegenheit gebrauche. Darneben jederman ein fleif Schulen. fig/und ernstlich Ginsehen thun solle/damit die Schulen erhalten : und biderben Leuthen Kinderen/Silff und Steur zur Lehr gethan/barburch viel Spaltungen/und Frzungen/ so mit der Zeit auß Unwissenheit fols gen/berhutet werden. Auch ift/um die Ginigkeit zuerhalten/für gut ans gesehen worden / daß wann wegen (der Lehr/oder Gottesdienste) etwas Irzung oder Beschwehrnuß einfalle/man einen Burgertag beschreiben/ und jeder Theil seine Gelehrte mitbringen mochte / allba zubetrachten/ mas Gottlich und Christlich were.

Rirchentrennung au Golothurn.

Die Berahtschlagung wegen Gleichformigkeit / war nicht fortges fest / theils in Erwegung / Daß in Der noch garten/bendes von Davisten und Widertaufferen hart getrengten Evangelischen Rirch zu Solothurn/ einige lieblose Prediger / ihre Mitarbeiter in so weit hindangesest / daß fie dero Convent und Versamlungen nicht besuchen wollen : bergegen allein wegen aufferlichen Ceremonien/fonderlich in Saltung S. Abendmahle Erennungen angestellet : In deme etliche die Zurichische; anderes Die Bernische; Die dritte/Die Baslische; einführen wollen. Belches Des colampadium vermogen / selbigen durch einen Gelehrten / mit Ernst und Sanfftmuhr gewürzten Brieff vorzustellen/daß der Rirchbau durch folches Verfahren, ins Stecken gerahten werde, und daß fie wegen fothaner aufferlicher Dingen/eben so wenig under sich zerfallen solten/als wenig obige Kirchen / wegen ungleicher Gebrauchen / Die Gemeine der Beiligen im geringsten franken. Dann die Rirch in folchen Stucken pollige Krenheit geniesse. Auch werde ihnen hierinn niemand einige Maaß fürschreiben : sonder sie werden alles nach eigenem Gutdunken einrichten konnen : fo fie nur Gottes Ehr / und der Kirch Erbauung gu Es ihrem Endzweck (t) haben.

(f) 216fth. Baf. 13. horn. \$ 12. (s) Bur. 19. Mart. \$ 3. (t) Oecol. & Zuingl. Epift. p. 176. b. fq.

Es haben fich aber noch mehrere Schwirzigkeiten erzeigt. Um daß Sebastian Rrais (u) / von Unterwalden / Landvogt im Rheinthal / bem meue Gibe Evangelio/und den Gemeinden daselbst/sich ungonftig aufgeführt / hat gnoffische er des Dolks allgemeinen Unwillen fo gar auf fich geladen / bag er im Unruben. Hornung / im benachbarten Appengellerland feine Sicherheit gefucht. Die Landleuth baten / daß ihnen an beffen fatt / von Unterwalden/ein anderer gegeben werde. Doch ist iener von den V. Orten wiederum ins Land gebracht; aber alfobald von den Landleuthen gefänglich anger nommen/und wegen feblechter Berantwortung deren wider ihn geführs ten Rtagter in Berhafft aufgehalten; auf Ofteren abergauf Unhalten beren von Rurich/wiederum gelediget worden (x).

Der Unwillen wurd benderfeits am meiften aufgestoffen / burch bittere Schmabwort. Diefe Unbill hat benen von Burich fo ftart jugefekt / daß da fie viel anders vertruckt / auf einem am 19. Lag Merz zu Burich gehaltenen Burgertag / fich entschlossen; daß dieweil ber schandlichen/Ehr verleklichen Schmahungen/Schand und Lasteren halb/so ihe nen von denen/welche sie darvor schirmen solten : taalich zugefügt worden/fie ihren Mitburgeren von Bern aufgetragen/einen gemeinen Gids andfuschen Saa aufzuschreiben : namlich alle Gibanossen von allen Dra ten / jusamt Denen / welche den Landsfried geholffen machen; und den Außspruch gethan baben : auch die von Mullhausen und Biel : sich Dieser unchristlichen Sachen/zum bochsten/und traffichsten zuklagen/2c. Etliche gaben den Raht, daß an den Vortrag/die Drauung des Dros piants angebenft merbe. Man bat aber nichts veft gestellet.

Ben fothanem Unlas / hat die Gemeind ju Burgach geklagt / baß Klag bere ihre Chorherzen gen Klingnau entwichen ; und den / auß gemeinem von But-Stubengefällen-Gut/ertaufften Saufraht entführt. Dicht weniger fen Bady. ihnen beschwehrlich / daß ihr Landvogt / sie nicht allein verhindere / auß denen Gahrzeiten ihre Urmen zuverpflegen : fonder auch/wann gemeine Rirchgenoffen fich befleiffen / Huren / Gottslafterung und andere Las ster abzustellen / unterstehe selbiger die Pfaffen ben ihrer Suren zubes fcbirmen : und verbiete ihnen/folche Lafter nach deren von Zurich Mans dat zustraffen (y). Sothaner Mangel hat sich auch anderswo eräugt.

Die abgeredte Tagfakung/wurd zu Baben/am 10. Tag Uprel (z) Gibanoffi-

rrr ii

(u) Ein junger / muhtiger Mann und Lebgfell. Bull. Ref. Mfer. II. 105. b.

(x) Bull, I. c. 78. 2. Begen Muffer-Rriege hat Burich (ben Rheinthaleren ; einen Saubtmann gegeb ni bis die bon Unterwalden einen Landbogt mehleten. (y) Abid). 19. Mart. \$ 5.11. fqq. & Mont. nach Remin. Bull. Ref. H. 72. (z) Utitif. habet 28. Mars Stetl. 26. Mart.

97. C. B. 1531.

Mosonbers lich megen Lafter. morten mider die Grangelifchen/ und dero Lebr.

gehal, faje Tag. fagung.

gehalten: allwo nach Ablesung der schmachlichen Zureden/die Gesandte der V. Orten bekennt / daß selbige unmenschlich zuhören: vergessen/ zureden seinen. Mit Vermelden / daß sie allbereit etliche deßwegen gestrafft; und begehren/es den solcher Abstraffung sein Verbleiben haben mochte: gleichfahls wolten sie die übrigen straffen/ze. Rlagten hinwiedderunden ihnen Evangelischer seits auch nicht verschohnet werde: und rungen nochmahl auf das Mehr. Etliche uninteressierte Ort beliede ten Bescheidenheit zubrauchen/und Undescheidenheit abzussellen (a).

Mufferkrieg mehret das Miskrauen.

Alber das Mistrauen hat taglich überhand genommen. Beilen/ als Jacob Medicinus / Margaraff zu Marianan / Herz zu Muß am Cumerfee/fich durch etliche Stalianer/ (fo aber hernach an ihm (b) treus los worden) wider die Bundtner verheßen laffen / ben Bundtnerischen Albaefandten Martin/famt deffen Sohn ermordet / und ohne vorherges gangene Absag / auß seinem Schloß Duß / den Vundenerischen Rlecken Morben im Beltlin burch Bergabteren (c)/ben melder ein Drediger-Monch die Sand gehabt/überfallen/eingenommen/und Mord und Tode Schlag verübt ; die übrige Ort / auf deren Dundtneren erforderen ; auß (d) / und für das Schlof Muß gezogen : allein die V. Ort fothane Hilffleistung abgeschlagen. Huß foldem / so bann auch Darauß / Daß Mert Sittich von Emelbem von Dug zuhilff/in Destreichischen Landen offentlich Truppen aufgebracht / die Desterzeicher aber fothane Truppen anfanglich obne Sindernuß paffieren laffen; auß folchem sage ich/haben Die Evangelischen gemuhtmasset / daß der von Muß nicht ohne Wers ftandnuß mit anderen/Diese Emporung im Beltlin angerichtet. Gleiche tool hat Desterzeich hernach Die seinigen / ben aufgesetzer Straff / abund zu Ruh gemahnet (e). Diefen Krieg hat Galegtius Capella in Latin beschrieben: Eberhard von Rumlang aber ins Teutsch / und zu Bern an das Liecht gebracht (f). Vermuhtlich hat diefer Sandel gehinderet / daß die am 9. Lag Hornung / von denen III. Pundten / auf Oftermontag/gen Chur angesette Disputation (g) ben Fortgang nicht gewonnen.

Synodus im Toggenburg. Unter mahrenden diesen Geschäfften ift zu Liechtensteig im Togs genburg ein Synodus gehalten worden / darum daß daselbst (gleich ets lichen Orten in Gemeinen Herzschafften) einiche in H. Schrifft unerfahrne / in der Lehr unerbauliche / und im Leben ärgerliche Prediger geswellen.

(a) Ibfd. 10. Apr. Bull. Hift. Ref. II. 73. b. (b) Zuingl. 14.Maj. (c) Bucel. Rhæt. Spræch. Rh. p. m. 194. fqg. (d) In exercitu Rhæto-Helvetico numerabantur 11000. (c) Ibfd. Georg. § 8. Dfetm. § 1.7. Bulling. I. c. 76. fqq. 80. b. (f) Bull. 80. b. Stetl. II. 53. fq. (g) Stein. Mfc.

n.C.R. wefen. Gelbige find/von diefer Berfamlung (welcher Zwinglius/neben 1531. einem Rahtsbott von Zurich/bengewohner) abgesett worden (h).

Bischoff von Bajel / auch Solothurn / und die Chorherzen von Chorher-Munfter/ (unter Propft Cornelio von Liechtenfele) bitten / daß Bern ren in beregten Chorherzen gestatte / ben Romischem Gottesbienft zubleiben: Granfelb und zuverschaffen daß ihnen Zins und Zehenden entrichtet werden. Dies miert. fee letstere wurd ihnen gugefagt. Doch folten Die Stifftebergen ver-Schaffen/ Daß Die zu Munfter in Granfeld/ (zween) Evangelische Dredia ger bekommen. Stem Die Dredicanten / Allerander le Bel ju Gornenthal , und Meister Thomas zu Court , follen zusamt obigen benden/auß Der Chorherzen Zing und Zehenden erhalten werden. Aber Wern wol te die Kortlegung des Romischen Gottesdiensts / Den Chorherzen nicht gestatten. Daben auch bernach / Durch eine Gesandschafft ins Dunfter= thal/die Chorherzen vermahnet/daß fie G. Berman (Die Dfarztirch im Munfter) abtretten/und nichts besonders haben wollen. 2118 Die Chors bergen febrner ben Phalleuthen/(Darum/daß fie mit Bern reifen mußten: Doch Die benohtigete Mittel nicht hatten) fein Gelt / auf wiederkehren/ fürsegen : auch dem Predicant / nicht das Münster : sonder allein die untere Rirch einraumen molten : und Solothurn / (welche Die Chors bergen vermog mit ihnen habenden Burgrechts/hierum ersuchen laffen) ein gleiches an Vern begehrt ; mit Berfprechen / baf Die Chorbergen nicht gesinnet / Die Gottsbaufleuthe von ihrem Mehr / und Bernischer Reformation gutrengen / fonder fie/ auch die Predicanten/darben unges binderet zulaffen; bat Bern geantwortet: Dieweil Die biderbe Leuth zu Muniter / gemeinlich und einhelliglich / das Gottliche Wort / und der Statt Bern Reformation angenommen; und die Rirch (barinn die Chorbergen mit ihren Ceremonien fürfahren wollen/) Die rechte alte Dfarz sene; tonnen sie nicht zugeben/baß die Chorherzen fich sonderen. Selbst die von Solothurn gestatten den ihrigen/ wo das Michr wird/ Das Dapstehum umzufturgen. Weilen aber Die Chorherzen gefinnet waren/die Predicanten/auf Mangel Lebens-Mitlen abzutreibe/zumahl beren einige schon hinweggezogen/haben die von Wern felbe bestimmet/ wie fothane Predicanten/durch die Chorherzen belohnet werden folten: bingegen die Chorherzen von ihr Huren abzustehen vermahnet/und als les also eingerichtet / damit nicht die Rirchgenoffen genohtiget wurden/ mit Unfugen Dargu guthun. Und weilen über dif alles/die Chorherzen/ weder felbst von den Ceremonien abstehen / noch den Evangelischen Die Rirch zu Munfter/allmo Gottes Wort einhelliglich angenommen war/ rrr iii raus

N. C.G.

raumen wolten : haben endlich (den 15. Zag Seum.) Die Burger zu Munfter/durch etliche Bevordnete; Die Altare und Goken zu G. German umgestürzt und verbrennt. Alls ihnen die Chorherzen bergegen gedrauts mit Silff Solothurn / Leuth zuverschaffen / Die ihre Sauser verbrennen und straffen werden/baben die von Bern der Thalleuthen/als Berburs gerten : hingegen Solothurn ber Stifftsbergen / als mit welchen fie in Burgrecht gestanden/sich angenomen. Doch ift/ Bufola beren von Golos thurn Begehren / zwischen benden Lobl. Statten / in Bensenn der Dis schofflichen/zu Munster eine Unterzedung gehalten/und verglichen wors Den/ die Chorherzen follen den Predicanten eine bestimte Competenz; Die Thalleuth aber/dem Bischoff von Basel/auch dem Propst und Cas vitel / alle Bins/ Zehenden/2c. abfolgen taffen : die Capitule-Berzen fole len konfftig bin/fich nicht fürnemmen/ichte wider deren von Bern Reformation aufzurichten : Item/daß fie fich der Megen/oder Beiberen Die Aergernuß bringen / entschlaben. Um daß etlichen dieser Dingen/ nicht statt beschehen/wurden von Bern auß/ dero Burger zu Münster in Branfeld/vermahnet/zuerstatten / was fie den Capitels-Derzen/dem Albt zu Ballelee und anderen schuldig. Dann billich daß fie entrichten/ was jedem geburt. Ungeschen/ daß Gottes Wort / nicht Die Frenheit Des Kleisches / wie sie vermeint / sonder des Beists und Bewissens/eins führt. Bergegen verweiset/und verbietet Bern (ben 30. Tag Hugfim.) Den Chorherzen / das Sinaufschicken der Priefteren in die Dorffer / um Meß daselbst zuhalten : item/ daß etlicher Megen und Concubinen/drs gerlich leben / und die Shefrauen schmaben. Darvon follen sie absteben: Die Driefter aber/fo ju Munfter wohnen wollen/follen ihre Des Ben/bis S. Michels Tag von ihnen thun: oder felbige ehelichen. Ends lich follen sie nicht / wie bisher geschehen/ungeschickte: sonder keine an-Dere Predicanten/ auf Die Pfarzen setten / als welche vom Chegericht zu Bern eraminiert/und genugsam befunden worden. Inzwischen haben Wropft und Capitel ihre Rirchenfachen. und Bierden : folgende fich felbet gen Golothurn geflochtet / Den Gottesbienft eine Zeitlang in der Bars füffer-Rirch gehalten : nachwerts gen Delfperg fich verfügt/woselbit fie noch diefer Zeit refidieren (i).

Gefpråd) zu Bern mit Wibertaufferen.

Hans Pfister Meyer von Arau/ ein harfnäckiger Verfechter der Widerfaufferen/ kam famt einem anderen Widerkauffer/ zu Bern in Oberkeitliche Band. Mit jenem haben fünf Verdiger/ Haller/ Große man/ Kolb / von Bern; Sebastian Hofmeister von Josingen; Jacob Otter von Arau; über das Ansehen der Bücheren des A. Testaments/

ben Gib: Bing: Oberkeitlichen Stand : Nahrung ber Rirchendieneren/ auf / zum abergläubischen Gottesdienst gewidmeten Guteren : Rinders tauff/2c, sich in ein dreptagiges Gesprach eingelassen / so nachtrucklich/ bak Mener sich berichten lassen/und bernach mit dem Mitgefangenen/ in Bensenn der Kirchendieneren so viel geredt/bak er sich gleichfahls in Die Gehorsame Christi ergeben. Darvon die getruckte Sandlungen ein

mehrer Liecht geben.

Balthafar Kontang/ein Carmeliter-Monch zu Luggarus/als groffer Liebhaber des Gottlichen Worts/perlangete Die Schriffterflahrungen / welche bisdahin zu Zurich / und anderen Orten Teutschlands/ geschrieben worden (k). Des Vorhabens/neben zwenen anderen vertraus ten Freunden / bas Wort der Wahrheit außzubreiten. Die Kunklein Evangelischer Mahrheit/welche anfanglich burch Diefe zu besagtem Luce garus aufgestreuet worden / haben bernach ein arosses Reur erweckt. Es haben auch andere in Stalien / und Frankreich angesehene Leuth/ Damahl Zwinglii und Decolamvadii Freundschafft gesucht/und unters balten (1). Raft um felbige Zeit mußte Cafpar Frank / zu Deningen ob Stein am Rhein/weil er dort bas Evangelium predigen wollen/weis chen (m). Dergegen wurd an Mert Sittich/auf Begehren beren von Griefferen geschrieben/felbigen innert Mongtefrift einen Bredicant gus geben/oder es werde ihnen anderstwoher einer verschaffet werden (n).

fdier Dre-Diger zu Luggarie.

Ebangeli-

Im Fruhling dif Jahre/foll Papft Clemens noch einen Berfuch Papfts ftreich/gegen Zurich fürgenommen haben. Wie Rainaldus schreibt / so mar Zurich ehmahl/bem Romischen Stul febr geneigt/und hat selbigen gegen machtige Ronige verfochten / adeo ut Ecclesiastica libertatis defensores à Pontificibus appellari meruerint : deswegen die Davste ihnen den Litel / Beschirmer der Frenheit der Rirch / gegeben. Quich schreibt er mit 28ahrheit: Defraudati fuerunt pactis stipendiis, Trapezitarum & Ouæstorum Pontificiorum avara fraude : Dag bie Griff der Wucherischen Vapstlichen Umtleuthen/ihnen den versproches nen Sold abgezwackt. Daß aber Zwinglius mit gifftigen Lehren ums gegangen/ober das/wegen folchen leidenden Bewalts/entruftete Zurich/ auf feine Seiten gebracht/find Verleumdungen. Gleichwol habe Cles mens/den 7. Lag Men diß Jahrs/diese Statt / in quorum virtute & autoritate fancta Sedes plurimum semper confisa est, su dero Capferteit und Unsehen ber Romische Stul allezeit / ein gutes Bertrauen getragen (0)/durch freundliche Wort an sich gelocket. Ungeregter Monch fügt

Schmeian Burich.

<sup>(</sup>k) Hotting. H. E. VI. 271. 618. (1) Hott. I. c. 620. fqq. (m) Domin. post Lætare. (n) Ad Zuingl. 23. Apr. (o) Rajnald. A. 1531:22.

M.C.G. 1531. Genf in Gefabr.

fügt endlich ben: Um daß Herzog von Savon denen von Genf abhold gewesen / haben die Evangelische Eidgnossen einen Anschlag gemachet/selbigen / Zwinglio Ductore, unter Zwinglii Anschlag gemachet/selbigen / Zwinglio Ductore, unter Zwinglii Anschlang / zuiderziehen/auf daß sie hernach ihre Reseren in Italien außstreuen könten: beßwegen der Herzog/ben dem Papst um 20000. Gulden angehalten/an welche Summ Elemens 4000. Ducaten zubezahlen geneigt gewesen. Um das übrige habe der Herzog den Kaiser Carolum / Frankreich/20, ersucht. Odrund in was Meinung diese Geltwerbung an den Papst geschehen/bekummert uns nicht. Was aber von Zwinglio / und denen Evangelischen Ständen gerecht wird/ast ein Möndrischer Aufsschlaft (p.).

Decolampadius/2c. follenden die Ulmische Reformation.

Der zu Augfpurg aufgegangene Raiferliche Befehl/in Religions sachen bis auf ein Concilium nichts zuanderen wurd mit so ernsthaff. ter Bedrauung gen Ulm übersendet / daß sint dem 28. Tag Beinmonat An. Chr. 1530. / taglich um eilf Uhr ein allgemeines Gebett gehalten worden/Gott um Beständigkeit in der Wahrheit anzustehen (g). Als aber Der Raht / Das widerwertige Predigen nicht mehr vertragen wolte/hat felbiger vorderft an alle Zunffte gesender/um gufragen/ob fie ben angeregtem Raiferlichem Befehl bleiben : ober der Unordnung eines ehrsamen Rahts/diß Geschäfft befehlen/und überlassen wolten ? Als die Bunffte / das letsteve erwehlt / find neben anderen/Decolamvadius von Bafel / Martin Bucer von Strafburg / und Umbroffus Blagrer von Conftang gen Ulm bescheiden worden: welche dann das S. Pfingstfest/ mit fleiffigem Unterzichten Des Bolts ju Statt und Land/zugebracht : und die fürnemften Glaubenspuncten/auf Begebren des Rahts in 18. Articul jusamen gefasset: 21m 5.6.7. Tag Brachmonat/find alle Pries fter zu Statt und Land/an der Bahl 130./was fie darüber zusagen bets ten / befraget worden. Mon den meisten wurd die Evangelische Lehr supor gelafteret: difimabl haben sie bekennt/daß sie nichte darwider ein. zuwenden hetten: außgenommen zwen / welche sich vernemmen lassen/ Erfflich zwahr/daß obige Sake wider die S. Schrifft fenen. Demnach sie aber folches nicht darthun konnen/haben sie alles auf dif ankommen laffen/daß von Raifer Martiano/der Clerifen / das Disputieren vor den Lepen verbotten : und auf die Soben-Schulen bore. Defiwegen tie Protestationen ans Liecht geben wolten. Welches den Raht zu Ulm vermögen / ben Verlauff Diefer Zusamenkunfft weltgemein jumachen. Mitlerweil find den 16. Tag Brachmonat / Meg / und Reirtage der Beiligen/von dem Raht abgekennt: Den 19. Brachm. Bilder/Orges len/Altare abgeschaffet : ein Tisch in die Rirch gesetet/und an S. Mars garetha

garetha Lag bas D. Abendmahl dafeibit gehalten worden. In gefolge-tem Examine, waren wenig Priefter jum Kirchendienst tuchtig befunben/und etliche zwahr abgewiesen. Die übrige wurden Martino Frechs to/einem frommen/und gelehrten Mann (r)/bisberigem Professori 5. Schrifft ju Deidelberg/mofelbit ber er felbigen Monate vom Raht gen Ulm / als in seine Muterstatt beruffen worden / zu besser Unterweisung übergeben morden. Endlich ließ der ehrfame Rabt / eine Preschule Digung aufgeben / was ibn in Gottlichen Sachen/zu feis nem Chriftlichen fürhaben verurfachet babe (s). Die 216. handlung diefer Manneren / ift am 23. Tag Brachmonat (t)/von Ums brofio / fo aber wegen schwacher Stimm / zu Ulm nicht in der Pfarz/ fonder allein in der tleinen Barfuffer-Rirch geprediget (u)/an ihren ges meinen Rreund Badianum begrifflich alfo vorgelegt worden: Die Statt Ulm/welche unser begehrt/gibt viel Beweisthumer / seie nec ricto,nec vulgari animo ad Christum accessisse, das sie weder sum Schein/noch obenhin Chriftum angenommen. Dann / wie bekant / hat fie mit Sin-Dansekung Raiserlichen Verbotts/ Die Mek/und Gokengreucl auß den Rirchen aufgemufteret. Nun ift fie bedacht / ut & barbariem Cleri emendet, baf die grobe Unwissenheit ihrer Geiftlichen verbefferet/und Lectiones über die S. Schrifft und in den Spraachen gehalten werben : Nostrarumque Helveticarum Ecclesiarum sinceritates, cum ceremoniam tum censuras imitetur. Nachdem Decolampadius abgescheiben / begehrten sie dessen / guch Zwinglii Benstand / fahle sie auf bem Reichstag ihr Verhalten zuverantworten genohtiget wurden (x). Ambrofius hat auf Begehren der Ulmifchen Oberkeit/fich langer auf-halten laffen / um die Gislinger in der Evangelischen Bahrheit zuunterzichten (y). Alle gegen End dif Jahre Die Widertauffer/diefe neue Pflang mit ihrem Unraht beschmeissen wolten/bat sie Ambrofius durch eine (wie Scultetus (z) beurtheilt) recht Apostolische Epistel / Der reis nen Wahrheit anzuhangen vermahnet.

Demnach gu Augfpurg / ber (wahrenden Reichstags) gehemmete Bon ibnet Gottesbienft / wieder in feinen fregen Bang tommen / ift Wolfgang gu Hug-Musculus An. Chr. 1497. ju Dufe in Lothringen gebohren / Dahin bes fpurg/geruffen

leiftete Dienft.

(r) Piè eruditus, &c. Ornamentum Meidelbergensis Schola, Hott. H. E. VI. 572. fq. (s) Scult. II. p. m. 273. Hott. l. c. 571-576. Epift. Oecol. & Zuingl. 171. b. (t) Et Zuingl. ad Som. 16. Aug. Deo grasias habemus , quod hanc Religionem apud veftros evexis , unde detrudere superi , aus detrahere inseri non poserunt. Epist. Oecol. & Zuingl. p. 172. b. (u) 'Arixd. (x) Oecol. 24. Aug. (y) Epist. l. c. Unde Ulmensium Evangetifta : ipfe & Somius, Ulmenfinm Epifcopi nuncupantur. 'Arind. (z) L. c. p. 280.

M. E. G. 4531.

ruffen worden. Alls dieser das Evangelische Liecht im Clofter / auf Lutheri Schrifften ertennt/ift er An. Chr. 1527. gen Strafburg tommen: beurahtete Dafelbit. Doch um ehrliche Nahrung zuhaben/bat fein Beib ben M. Theobaldo Nigro/als eine Magd gedienet : er aber erlehrnete Das Weberhandwert : war hernach Pfarzer im Dorff Dorlizheim: endlich Diacon im Dohm : die übrige Zeit wendete er auf Studieren. Den 21. Tag Jenner hat er seine erfte Predig in Augspurg gehalten. Aluch kamen dahin D. Sebastian Mener/Theobald Migri, und ihr ehs mahliger Dfarzer/Bonifacius 2Bolfhardus (Lycofthenes)/Michael Cellarius. Es stuhnden aber fehrner daselbst / Urbanus Rhegius / Johann Frosch / und Stevhan Ugricola / welche die wefendliche Gegenwart bes Leibs Christi im S. Abendmahl / gegen obige verfochten. Alls folches nicht geringe Spaltung in der Gemeind verursachet / und Decolampas dius samt Bucero / auf deren von Augspurg Ansinnen / wie man vers mubtet / nachdem sie von Ulm abgescheiden / gen Hugspurg gekehrt / has ben in ihrem Bensenn bende Varthenen fich in ein ernstliches Gespräch eingelaffen / mit dem Erfolg / daß Rhegius (a)/und deffen Unbang / den Albscheid begehrt/und Rhegius zu Berzog Ernst gen Leunenburg : Frosch/ gen Nurenberg : Agricola/in Die Graffichafft Mannsfeld/gezogen (b). Decolampadius nam den Ruckweg durch Menimingen, und wurd von Daselbstiger Oberkeit perquam honeste, sehr höflich gehalten. gleichwol nicht unterlaffen/Ambroffum Blaurer zuerinneren / baß/weil der Kirch zu Memmingen noch viel mangle/und sie nicht so weit koms men als Biberach/er bero Wachsthum fich angelegen senn laffe. Ders nach hat Decolampadius / Bl. 250. u. f. angeregten Nicolaum Brugs nerum/gewesnen Reformator zu Mullhausen dahin recommendiert (c). Decolampadius predigete auch zu Conftanz (d). Ambrofius aber ift von Ulm gen Eslingen gereifet/woselbst zwahr ihm ein hochsprechender Prediger-Monch im Weg gestanden/boch endlich weichen muffen (e). Bumahlen damahle Die Schwabische Statte/ Der Lehr Deren Gidgnoffis schen Kirchen zugethan waren. Auch Herzog Ulrich von Wittenberg mit Zwinglio/und Blarer mit Luthero correspondiert.

Grunzi 28ottfchafft in Engelland.

Raft zu gleicher Zeit/ale Decolampabius/auß Schwaben zu Bafel angekommen/ift auch Simon Gronaus auß Engeland guruck toms men. Dann/um daß fich nicht wenig Liebhabere des Evangelii in Engelland hervorgethan / hat schon An. Chr. 1530. Philipp/Landgraff in

Deffen

<sup>(</sup>a) Rheg. XII. Kl. Maj. ad Bucer. Cap. 4. Jul. 'Arixd. (b) Scult. II. 278. Sek. H. L. III. 18. (c) 'Avend. (d) Occol. & Zuingl. Ep. p. 188. (e) Frecht. ad Blaur. m. Nov.

Sellen eingerahten/einen gelehrten Mann babin gufenden (f). Bu dem ift geschlagen / Daß Denricus VIII. Damable fich von Catharina Rerdie nandi Catholici Cochter / feines alteren verstorbnen Bruders Arthuri Witwe (welche henricus durch Julii II. Difpensation geheurahtet)/und welcher er allbereit 20. Sahr bengewohnet hatte / scheiden laffen wollen. 2113 man zu Rom das Geschäfft/Raifer Carolo zugefallen/nur auf den langen Bant gespielt : bat Ronig Beinrich/auch die Meinungen Deren Gelehrten in Teutschland und anderstwo einholen laffen um felbst in Diefer Sach ein Urtheil zufellen. In gleicher Abstächt haben Ihr Mai. auß des Herzogs von Suffold Einvahten / in sochanem Geschäft / die Reformierte Eidanoffische Theologos zu Raht aczogen. Golden Una las hat man ergriffen/und um obigen/von Berz Landgraff Philipp ges gebenen Ginfchlag zubewerfstelligen / Gronzum in Engelland abgefers tiget. Wegen Diesen haben sich Die vornemfte Gelehrte felbigen Reichs! febr gonftig aufgeführt. Diel gegen bas Evangelium übel-gefinnete/bas ben fich durch ihn eines besseren berichten laffen (g). Bonwegen des Ronigs wurd ihm aufactragen/über ben fchwebenden Cheftreit/ber Reformierten Cidanoffischen, und anderer Teutschen Gottsgelehrten Gut. achten einzuholen. Der Begriff deren von Decolampadio / Phrygios ne/Zwinglio gegebenen Untworten/ ift von dem weltberühmten Engels landischen Bischoff Burnet/feinen vortrefflichen Rirchengeschichten einverleibet/und des letfteren/fur andere auß weitlauffig dargebracht/und stattlich gerühmt (h).

Huch ift die Sahre/su Bafel von Decolampadio ein Synodus, und barinn eine portreffliche Red gehalten worden. Mehrere Umftande find nicht bekant. Auch nicht / die Verrichtung am letften Sonntag im 21. prel/auf welchen Diejenige, fo bisbabin unter dem Borwand ungenugs famen Berichts/fich vom S. Abendmahl gedufferet/in bas Augustiner-Closter / um Unterweifung zuempfahen / bescheiden worden (i). 2Bas Dann zwischen Capitone / und Decolampadio / wegen zu Bafel fint Der Reformation unterlaffenen Graduum Academicorum, abgehandlet

worden/mag der Lefer anderstwo nachsuchen (k).

In der Eidgnofichafft erhebten fich neue Unruhen / und Unords Den Ronungen (1). Dann über das / daß der flüchtige Abt von Rheinau/etlis mifd-Cathe biderbe Leuth im Rletgau/vonwegen der Rugung fo gen Rheinau Orten ppp ii aehort/

(f) Ap. Hotting. H. E. VI. 630. (g) Ibid. 631. Oecol. & Zuingl. Epist. 188.

Becm. Hist. Orb. Geogr. pag. 562. sq. (h) Part. I. p. 240. sq. (i) Tom. Gernler.

Msc. (k) Oecol. & Zuingl. Epl. p. 172. b. sq. (l) Ibsa. Osterw. & Georg. Bulling. Ref. Mfcr. 81, 84, fqq. Urftif. 592.

M. C. B. 1531. brant ab-

gehort / mit Rothweilischen Gerichten in Die Alcht gebracht : und Lobi. wird Dro. Statt Schaffhausen denen Closterfrauen im Daradeis / Das Evange. lium / aber ohne sonderlichen Nachtruck/predigen laffen (m) : so tonte geschlage. man nicht erfahren / daß die V. Ort / wegen lasterlichen Schmahens/ ihrem Bersprechen gemäß / jemand abgestraffe: oder solches ift so ring. fug geschehen/daß es ben teinen Rechtsperftandigen/ober ehrbaren Gemuhteren/genugsam fenn/geachtet werden mogen. Bergegen find/felbit in offentlichen Landsgemeinden/neue/ und solche Schmähungen taalich aufgestossen worden/die ein biderbes Gemubt nimmer in fein Ders ge-"fasset/vielweniger gerebt bette: baß es nicht allein allen ehrbaren Dh. gren zuhoren / fonder auch der Sonn ungezweifelt zuüberscheinen / ein "Greuel were (n)/und was dergleichen Reikungen mehr waren. Wors uber die / Sonntga am 15. Men i zu Zurich versamtete Burgerstättet fich vernemmen lassen: Die denen Evangelischen zugestattete Schmach/ sene so groß (0) / daß tein Wunder were / so sie / Die Burgerstatte/ in thatliche Handlung mit den V. Orten/sich begeben. Doch damit Witwen und Baifen / und den Unschuldigen verschohnet werde/wollen sie den milteren Weg an die Hand nemmen / und ihnen / laut Landfries Dens/Proviant abschlagen: so lang/bis diese schandliche Schander und Schmicher/an Leib/ Ehr und Gut/und nach der Berburgerten Benus gen gestrafft werden. Weilen aber Diefer Abschlagseine Behd auf sich trage: foll jederman in auter Ruftung/und Gewahrfame fteben. Much aute Sora und Alcht haben/ob ein Uberfahl tame/bak man zur Begenwehr geruft/und verfaffet feve. Berz Bullinger bemertt/daß folcher 21bs schlag verschiedenlich beurtheilt / und deffen Schuld / der Statt Zurich/ und fürnemlich Zwinglio bengemeffen worden. Er widerfpricht aber bendes (p). Dit Nammen habe Zwinglius / als mehr gedachter 216. schlag (Samstag vor Pfingsten) verlesen worden am Vfingstag in Der Predig Darwider geredt. Nachdem diß Mittel endlich von Zurich angenommen worden / baben sie samt Bern / zu Bremgarten/Mellingen/ in Frenen Hemteren/im Magenthal/auch von den Sangallischen Gotts haufleuthen/Toggenburg/Thurgau/Gargans/Rheinthal/Wefen und Gaftel ein gleiches Verbott aufgewurtet. Durch folches Verfahren/

<sup>(</sup>m) Ubith. Pfinglin. § 1. Burger ft. (n) In Edico V. Pagis millo. Conf. Comit. Arov. Tigur. &c. Ap. Bull. 89. 91. 95. Urstif. 593. (o) Fingit tamen Coch-Ixus, (Romano) Catholicos, multis injuriis tribulationibusque vexatos. A. Cit. & Rain. \$ 25. (p) Ita Myconius Vit. Zuingl : postquam istud Consilii invitis Figurines receprum, &c. Non placuit Zuinglio, &c. Gualt. Apol. pro Zuinglio : Tigurina civiras summopere abominabatur, & restitut pro viriti Zunglius,&c. Snepfius tamen, suffragante Dieter. Ref. Lamp. 41. Confilium hoc, Zuinglio iniquissime tribuit.

vermeinte man die gefahrliche Mighelligkeit / ohne Schwertstreich bens julegen (9). Aber Gegentheil (der fich des Abschlags zu Bern (r)/und sonst erklagt) brauchte folch Verfahren/und die darauf gefolgete fried. liche Sandlungen/sum Unlas/und Gelegenheit/einen ihnen vortheilhafftigen Vorstreich zuthun (s). Von den Evangelischen wurd dig Mits tel/für das miltere gegebtet. Satte aber feine andere Wurtung/als daß Diejenige in den ganderen/welche noch eine Unmubtung zu den Statten gehabt/felbige verlohren.

Nach Absterben Des Constanzischen Bischoffs Balthasars / welcher/als er in Raiferlichen Beschäfften/in Solland ziehlende/in Frier zu Conftan-Pferd steigen wolte / im 52. Jahr feines Alters vom Cod überfallen, gifche Abund zu befagtem Trier begraben worben hat auf des Dohmstiffts ernft. liches Unhalten/der zu Martwald wohnende ehmahlige Bischoff Sug/ Das ledige Bifchthum übernomen. Ift aber ben 7. Tag Genner/An. Chr. 1532. Durch den Tod genobtiget worden / felbiges an Tohannes/Graff

pon Lupfen zuüberlaffen (t).

Wifthoffanderun. gen.

Beilen viel Einwohnere zu Rapperschweil / gleiche (u) Schmah. Rapperwort gegen Zurich getrieben / mar gegen felbige Statt Der Propiants, schweil reabschlag ebenmässig fürgenommen. Um solches außzuweichen/wolte Die formiert. Burgerichafft/ Rrafft mit Urn/Schweiß/Unterwalden/und Glarus/als Schirmherzen/habenden Vertomnuß / Neutral verbleiben. 2118 gleich. wol Schultheiß und Raht / wider den Willen der Burgeren/ eine Bes sakung von dreven Orten einnemmen wolten/find Die Hoffeuth am 2. Lag Heumonat (x) / in die Statt gezogen / und ift Schultheik Gruns auer feines 21mes entfeset worden. 21s die dren Lander/Urn/Schweis/ Unterwalden / burch eine Gesandschafte/auf das Ginnemmen einer 25es fakung nochmahl getrungen / haben die Burger und Hoffeuth auf der Meutralitet beharzet : Jacob Stapfer/gebohren zu Zurich zum Schults beiß erwehlet : anden sich vereinbaret / wegen des Glaubens niemand mehr zustraffen : ihren unruhigen (y) Pfarzer/ Hans Ofner zubeurlaus "ben / und einen gusuchen/der die lobliche Schrifft/nicht Menschentand "predige; und ehrlich / (nicht wie ein Bub mit einer Sur) haußhalte. "Ber Diefes überfehe / Den wolten fie an Leib und Leben ftraffen ... Cas spar Goldli/Ritter von Zurich/ist samt wenig anderen Misvernugten/ nnn m

(9) Vid. Mycon. & Gualt. l. c. (r) Stetl. 44. b. fg. (s) Bulling. 18. Maj. 1562.

ad Calv. Ante 30. annos (V. Pagi) pinem prætexuerunt, cum pirati essemiss; dum inst quique vires collegerune, nostros imparatos viderune, involarune in nos, Conf. Ejusd. Epist. 30. Maj. (t) Bucel. Conft. (u) Tschud. p. m. 527. (x) Tschud. l. c. forte Leg. Jun.

(y) Teste etiam Tschud. p. 527.

N.C.G.

von Rapperschweil hinweggezogen (z). Die übrige Burgerschafft verbunde fich hierüber Giblich: erlangete ju Burich feilen Rauff / und ers wehlete (a) Jos Rilchmener / Pfarzer zu Mels / zu ihrem Geelforger. "Dann/fagten fie/wir seben wie Die/fo fich Evangelisch/und wir fie Lus "therifch nennen/taglich in Bucht/und zimlichem Leben zunemmen. Daß , auch ihre Lehr weder Raifer/noch Papft widerfechten/(befiegen) tan/2c. . Es bricht in Teutschen und Welschen Landen auß / daß wir ie seben "tonnen / daß es ohne Gottes Ordnung / und Berhangnuß nicht ge-Rilchmener hatte nicht geringen Auffaß (b). Go hat ihn der abgesette Schultheiß Grunauer / auf eine Zeit offentlich / in einer Predig der Lugen bestrafft / worüber ihme / Schultheiß/ein Tag angefest worden / an welchem er/und wer sonst wolte/in Bensenn gesamter Priefterschafft / Die Papstleren verfechten mochte. Ben deffen Bewerts stelligung/Kirchmener des Grunquers Grunde zu deffelben Beschämung beantwortet. Da man auch die Priester gefraget/ob sie etwas fehrner benzubringen hetten / liesten sie sich vernemmen / sie konten wider des neuen Pfarzers Lehr nichts: fonder muffen fie taffen mahr fenn. Allfo wurden am XI. Tag Herbstmonat / in Benseyn deren Gefandten von Schweiß (c)/alle Bilder und Altare benseit geschaffet (d). Un Marie Himmelfahrt (ben 15. Lag Augstm.) haben die zu Gonen/neben ihren Bilderen/ein Marienbild verbrennt / welches gemeinlich eine Schwos fter der lieben Frauen zu Ginfidlen genennet mar (e).

Alls nach Pfingsten (am 1. Tag Brachm.) die Evangelische Statzte zu Zurich zusamen getretten/um zuüberlegen/was ben solchen Läussen zusten zuschen zuschen Franciscus/König in Frankreich/durch seine zu Solchhurn restdierende Bottschaftere / friedliche Gedansen beliebet : auch an die V. Ort langen lassen/den Evangelischen Glaub/weder in ihren/noch in Gemeinen Herzschaften zuverfolgen/sonder manniglich fren zulassen/ 2018 diese und andere Bottschaftere ben den selestere kein Gehor gefunden / ist auf den 14. Tag Brachmonat / eine andere

Tagfagung gen Bremgarten abgeredt worden (g).

Expositio fidei bon Bwinglio aufgesent.

Zwinglius arbeitete felbiger Zeit/an feiner (h) Expositione Christiana fidei, Außlegung des Christichen Glaubens. Diese hat er Francisco I. Konig in Frankreich zugeschrieben: weilen eben damahls (i) Besticht eingeloffen/daß von hoher Hand/die Evangelische/als Widerrauf

fer/

(2) Non ejecti: ut in Chronico Tug. Mfcr. legitur. (a) Vocatoriz , Dár. Dienft. bot Dipafo. (b) Tíchud. p. m. 528. b. (c) Stein. Mfcr. (d) Bulling. Ref. Mfcr. 99. b. (c) Stein. Mfcr. (f) Epift. Oecol. & Zuingl. p. 199. a. Bull. Ref. Mfcr. 101. b. 117. (g) Bull. l. c. (h) Op. II. 550. b. fqq. (i) Wift(s). 33. Febr. § 4.

fer/Schwermer/2c. und fonft auf das fchwarzeste/ben Shr Mai. anges schrieben/und dero Macht/mit anderen wider sie zubrauchen/angereißet Defwegen achtete Zwinglius fich bemuffiget / einerfeits Die grundliche Beschaffenheit unfere Glaubens/und daß felbiger feinen Unlas jur Gund gebe; fonder eine Gebabrerin der Gottfeligkeit fene/dars authun. Darben ift auch gufinden / eine weitlauffige Ertlahrung beren Einsagungsworten/und ganger Lehr vom S. Abendmahl. Mit Nams men / daß darinn nicht bloffe aufferliche Zeichen dargereicht werden: Dann/fagt er/ Christum credimus verè esse in Coena : imo non credimus effe Domini Conam, nisi Christus adsit: 2Bir glauben / baß Chriftus wahrhafftig im S. Abendmahl fene: ja wir glauben nicht/daß Das Abendmahl gehalten merde es fene dan Chriftus gegenmertia. Under feits hat er die Bidertaufferische Schwarmeren / und wie weit unsere Rirch Darvon entfehrnet / Dem Konig vorgestellet. Zumahl wir nichts glauben/als mas die XII. Glaubensarticul mitgeben: welche er in dies fem Albsehen zu End bif Buchleins aufführlich erklahrt. Meilen beme nach Franciscus zu gleicher Zeit/durch angeregte feine Bottschafftere/benen Evangelischen Eidanossen/ seinen anadigen Willen wurtlich bezeuget : wolte Zwingli fothanen Unlas nicht verscheinen laffen : in Derfis cherung/feine Schuffchrifft/nicht nur Ihr Majeftat behandiget / fonder auch von felbiger ju Gnaden werde aufgenommen werden. Um daß diß Werklein von Zwingli/wegen bald gefolgeter Beranderungen/nicht ans Liecht gelegt werden konnen / ift es nach Berflieffung 5. Sahren / von Berg Bullinger geschehen. Dieser hat in der Borzed bezeuget : Hoc libello (Zuinglius) sese veluti superans, de vera side, nescio quid cygneum vicina morte cantavit : Sene des Sel. Manns liebliches Schwanengefang: defwegen er der Chriftenheit diefen Schaß nicht vorenthalten wollen : bittet endlich/baff/was deffen Urheber mit ehrlichem Gemubt aufgetragen/mit aufrichtigem Berg angenommen werde. Aber ubel mig-Dieses Unsinnen/hat ben einigen/wenig statt gefunden: als da Lutherus deutet. felbft/auß Zwinglio einen Beid machen dorffen : und unlangst/Johan Diecman nicht nur Zwinglium antlagt/gelehrt gubaben / daß die Seis ben ohne Erkantnuß Christi / und ohne den Glaub an denselbigen/selia werden konnen : sonder auch diesenigen / welche dieser Rerleumdung widersprechen/anfahrt ; und endlich diesen unfreundlichen Schluß mas chet : Des Zwinglii (Gregales) Spiefgfellen thun beffer / qui illum utroque crure in luto Naturalismi hærentem, ingenua erroris confessione destituunt, quam qui frivola eundem excusatione, aut tur-

pi

M. C. G. 1531.

pi etiam defensione inde expedire student : welche ibn / um baß er bis über die Ohren in dem Rath der Meinung / daß man nicht allein Durch Christum / sonder auch durch das Liecht der Natur Die Geligkeit erlangen tonne; verlaffen: als Diejenige/welche ihn leichtsinniger Beife entschuldigen/oder frecher Weis verthädigen dorffen (1). D. Luther (m) und andere/haben felbst von dem Sel. Bullingero übel aufgenommen/ daß er diese Urbeit seines Lobl. Vorfahren / und zwahr nicht ohne dero Lobspruch/an den Tag gegeben.

Stein bes Mnstoffens.

Der Stein des Unftoffens ift diefer : Nachdem Zwinglius / um Den zwolften Glaubensarticul zuerklabren/etliche portreffliche Porzecht des ewigen Lebens/nach feiner Wolredenheit außgestrichen: fest er binau: "Demnach wirst du dort/(im ewigen Leben) sehen Die Gesellschafft maller heiligen / vorsichtigen/glaubigen/standhafften/tapferen/und sonst "tugendhafften Menichen/welche von Erschaffung der Welt an/gelebt. "Die wirst du seben bende Abam/ den Erlosten/und den Erloser? Dort "wird fenn Abel/2c.... Nachdem er mehrere Patriarchen / viel heilige Propheten/auch Ronige des U. Testamente nammhafft gemachet/tomt er auf die Beidnischen Belden : endlich auf die Ronigliche Vorfahren : Hic Herculem, Thefeum, Socratem, Ariftidem, Antigonum, Numam, Camillum, Catones, Scipiones. Hic Antecessores tuos, & quotquot in fide hinc migrarunt, majores tuos videbis. Et summatim, non fuit vir bonus, non erit mens sancta, non fidelis anima, quam non fis isthic cum Deo visurus. "Daselbst wirst du Herculem/Theseum/ "2c. Dort wirst bu auch deine Borfahren antreffen/und so viel beiner "Borelteren / im Glauben an Chriftum gestorben find. "Bort/fagt Zwingli fehrner/ nach Erschaffung ber Welt/hat tein ehr= "licher Mann gelebt / wird auch teine beilige Geel/tein glaubiges Berg "leben / welches du nicht werdest ben Gott sehen .. Nun gestehe gern/ Daß unfer vortreffliche Zwinglius/ wegen Herculis/Thefei/2c. allzu mil= te Bedanten gehabt / wann er in Beredung gewesen / felbige haben in Christum geglaubt : feven in folchem Blauben gestorben : und haben als Glaubige bas ewige Leben erlanget. Ift aber Diefes ber Naturalismus? Glauben / daß diejenige selig werden / welche im Glauben an Chriftum gestorben? Sa/fagt man: Zwinglius hat doch vermeint/daß fothaner Glaub ben folchen Plat haben tonne/welchen Chriftus weder burch die S. Schrifft / noch durch die mundliche Predig bekant gewes fen! Untw. Gestehe/ daß mir unglaublich vortomt/daß Dercules/2c.

<sup>(1)</sup> Cit. Cl. Crenio, Animady, VI. p. 156. (m) Ap. Hotting, H. E. VI. 731 Refp. Bullingerus Cl. Sept. 1538.

anerwogen / es ihnen an Diefen Dingen / ale Mitlen/durch welche Gott Den Glaub murtt/gemanglet/ben Blaub an Chriftum gehabt. Wil hies mit weder daß Hercules / 2c. geglaubt / noch daß er selig worden sene keines wegs behaubten. Doch fan nicht sehen/daß Zwinglius einicher maffen/den Naturalifmum verfochten habe. Dan/gefest/diefer/fonft um Die Rirch hochverdiente Mann/five barinn zuweit gegangen/baß er bes redt gewesen / Dercules/2c, haben ihr Leben im Glaub an Christum gus gebracht/und geendet: welcher halb wir nicht feben tonnen/wie fie gum Glaub an Chriftum gelangen konnen. Zwinglius mochte auß etlicher Beiden scheinbaren Thaten / mit welchen sie viel Schein-Christen gus schanden machen / gemuhtmasset haben / Gott habe in dero Bergen den Glauben unmittelbar / ohne das Wort der Prophecen gewürket (n): welches wir / weil wir in S. Schrifft/weder Berheisfung/noch Ungeis gung barvon haben; ihm überlaffen. Aber baß Zwinglius geglaubt/ Die von ihm nammhafft gemachte Beiden / oder jemand ander / Beid/ oder Christ / seve ohne Christum / oder ohne Glaub an Christum / selia worden/oder konne noch selig werden / wie die Naturalisten dafür hals ten/wird felbigem angebichtet. Dann erftlich/wil er nicht/bag des Ros aminglius nias Bor-Elteren/ fo doch Christen gewesen/anderst selig worden / als fo fehrn fie im Glanb an Chriftum geftorben. Bie folte lein Chrier dann wegen der Beiden andere Gedanken gehabt haben ? Dennach/ Da er von denen allbereit Seligen/und die noch tonfftig bin felig werben mochten / redet / seket er den Glauben gun Rundament / sagende: Omnium fidelium, &c. Non erit fidelis anima. Drittens: Nicht lang por diesen Worten fchreibt er: Wann unsere Werk Das ewige Les ben verdieneten/fo were Chriffi Tod unnohtig gemefen. Oportet enim und ben verum esse, quod ad Patrem nemo venit nisi per Christum. Ergo folâ gratiâ & liberalitate Dei, quam in nos per Christum abundè effudit, contingit vera felicitas. Dann es je mahr fenn muß/ daß nie. mand jum Batter fomt/als burch Chriftum : werden wir hiemit allein ligfeit. felig / burch die Gnad und Frengebigkeit Gottes / welche uns reichlich Durch Christum wiederfahren (o). Biederum : "Gleichwie auf vielen "Korneren ein Brot wird / also wird die Rirch zu einem Leib / una in Christum fiducia quæ ex uno Spiritu provenit. Durch einen Glaub an Chriffum/welcher von einem Beift herzührt (p). Dann wir allein Burch Christi Leiden ben Gott außgefühnet merden. Dun allein Dies "fer

erfent alstum für dieurtach:

(3) aub! für bas Mittel der Ge-

<sup>(</sup>n) De Origine peccati ad Reg. Op. T. II. 113. Quid scimus, anid sidei quisque in corde suo, Dei manu scripsum teneat ? &c. (v) Op. T. II. 558. 2. (p) Ib. 556. a. Ib. b. De Eeclesia sunt, quotquot per universum orbem creduns.

N.E.G.

"fer für die Sunden genug gethan/welche werden dann diefer Genua "thung / und Berfühnung theilhafftig ? Laffet uns ihn felbst horen. "Wer in mich glaubt / das ist / wer sich auf mich verlasset/ber hat das "ewige Leben / 2c.... Solten wir in denen übrigen Schrifften Diefes. Manns/Zeugnuffen/von der Reinigkeit der Lehr deffelben fuchen/koni ten wir viel Blatter darmit anfüllen. Bir achten aber die bengebrachte/ twerden den Wahrheitliebenden Lefer benugen (g). Wie 3minglius Rabrum/und den Stattarket abgefertiget/als in denen ju Zurich gehaltenen Glaubensgesprächen/jener von dem Evangelio zu abschetig; Diefer von Aristotele zuviel geredet / ist Blat 113. 138: eingeruckt worden. Und da Zwinglius schon An. Chr. 1526. auf fast gleichen Schrot/wie in feiner Außlegung/geschrieben / ift ihm doch defwegen weder von Enthero in der Marpurgischen Unterzedung noch von jemand anderem/ nichts vorgeruckt worden. Der zufästligen Barmbergiateit Gottes / durch welche D Luther / felbst gehoffet haben foll/daß Cicero/ und andere Beiden/Die Seligkeit erlanget haben / wollen wir geschweis gen (r).

Fruchtlose Friedenshandlung zu Bremgarten.

Die V. Ortische Shrengesandte/haben auf die/Montag vor Viti und Modesti / gen Bremgarten/ (allwo sie Bullingeri Predigen fleisfig besucht) von den Schiedmanneren / wegen in der zwentrachtigen Gidgnoßschafft erhaltenden Friedens/angesette Tagsakung/die Instruction mitgebracht/sich in keine Handlung einzulassen eh und bevor man ih= nen Proviant / und feilen Rauff jugefagt bette. Die Evangelische bers gegen/begehrten vor allen Dingen/Daf Die V. Ort verspreche/den Blaub ber Evangelischen nicht mehr zuhaffen und zuverfolgen. Schiedort/den V. Orten nicht verhalten / daß dieses weit außsehenden Handels/einiger Urfprung fenen / die wider die Evangelische außgestos sene Schmahmort : und daß fie folche Schmaher/ um daß dero etliche/ groffen Geschlechts / Nammens und Anhangs / justraffen übergangen. Endlich murden dren (s) Friedensarticul aufgesett: den Gefandten gu Berghtschlagung heim übergeben : und der 20. Tag lauffenden Brache monats / wiederum gen Bremgarten gutommen bestimmet. Ben gleicher Gelegenheit/ift nochmahl in einer Berfamlung Der Burgerftatten/ was nach der Abschlagung des Proviants zuthun / angebracht / nichts aber beschloffen worden. 2Inf

o. fq. H.

<sup>(</sup>p) Conf. Tigg. Confess. adv. Luth. p. 114. b. sqq. ap. Hott. Enn. p. 170. sq. H. E. VIII. 287. sqq. Schol. Tig. 65. (r) Hospin. Hist. Sacram. II. 198. Croc. Conf. Aug. p. 456. 458. Arnold. H. E. XVI. 31:24. (s) Urstif. 593.

Auf gesetten 20. Tag Brachm. haben bende Varthenen/Schrifften eingelegt; in welchen jeder Theil/ben einmahl abgefaffeter Meinung amente beharzet. Sind bekwegen durch Die Schiedrichter / Sonntag / nachst Sand. nach Ulrici/abermahl ju Bremgarten zuerscheinen ersucht worben. Mit lung. Dem Unfinnen / baß Die gestellete Urticul / in mitels in Den Statten/an tlein und groffe Rabte : in den Landeren / für die Landsgemeinden gebracht werden (t).

n.G. 5. 1531.

In Diefen mißtreuigen Lauffen / hat Solothurn / ju Gempen ein Balgen-Dochgericht aufrichten: Bafel aber / um daß folches / ihr an Dornegt frieg. prætendierten Dber-Berglichkeit verbinderlich were : felbiges niederhauen laffen. Darüber ift Golothurn mit Dem Panner aufgezogen. Man vermuhtete ! etliche hetten hierzu Raht gegeben / um die Statte (den Landeren zu gefallen) zugertrennen. Doch hat samtliche Gibgnoß schafft / fich ins Mittel geschlagen / und Die Parthenen befriediget (u). Hingegen hat sich zwischen denen Evangelischen/und Vapstischen/ viel beloffen/fo vielmehr zu Erbitterung/als zu Befanfftigung der Gemuhteren außgeschlagen/welches wir mit Stillschweigen übergeben (x).

21m XI. Zag Beumongt wurd die Dritte Bremgartische Friedens Dritte handlung angehebt. Un die V. Ort wurd nochmahl begehrt/das Lesen vergebii-21. und M. Testaments fren gulassen : haben aber folches abgeschlagen ; als Die/bis auf ein allacmeines Concilium / ben dem pon ihren Altvorderen hergebrachten Blaub bleiben wolten. Go diefer in fothanem Concilio irzig befunden werde / wollen fie fich weisen lassen. Die Evangelis sche zwahr liessen sich dieses nicht benügen : haben doch die von den Schiedorten neu-vorgeschlagene Rriedensarticul / wie wol mit etwas Beding (y)/angenommen : Dergegen find diese Articul/pon den Landes ren ganglich außgeschlagen worden. Gleichwol als die über solchen 216. Schlag bestürzete Schiedort / um Diese Articul zubelieben / nicht nur gen Burich und Bern / sonder auch in die Lander gureisen gewillet maren/ hat man allerfeits/nochmahl eine Conferenz zuhalten/genehm gehalten: Bierte. in welcher die Lander / in Außschlagung der Friedensmitlen / verharzet: So daß die Schiedort den Sachen fehrners nachzudenken übernomen/ und auf Laurentii einen neuen Tag gen Bremgarten angesett.

die Sande

Weilen aber Zwinglium bedunfte / baf zu Zurich / Durch etliche Zwinglins bem Evangelio nicht wol geneigte / mancher / dem Batterland / und der Begebre Rirch felbiger Zeit / vortraglicher Rahtschlag hintertrieben werde / hat ban 34-

(t) Bull. pag. 108. fg. Urstif. VIII. 8. 10. (u) Urstif. VIII. 9. Bull. 114. b. fg. . Tschud. p. m. 528. (x) Bull. 118. b. fqq. (y) Urftif. p. 599. 3 Birich. the first of the state of the s

M.C.G. 1531.

er am 26. Tag (z) Deumonat / fich für Raht und Burger gestellt / mit Trahnen vermeldende/er sehe vor/daß nicht viel autes zuerwarten. Und/ daß schon man ihm nicht folge / er gleichwol allen besorgenden Ubels Stiffter/und Urfach fenn mußte : Derowegen er diffmabl feinen Abscheid begehre. Aber Lobl. Magiftrat/lieffe ihn durch einen ansehenlichen Auß. schuß ersuchen/ ben so miglicher Zeit / von feinem Begehren abzustehen. Nach drentagiger Berghtschlagung / bat er sich nochmahl für Raht ges ftellet; zubleiben/und mit Gott fein bestes guthun/versprochen.

Dellen tire einen Co. met.

Diefes Dieners Chrifti weit außsehendes Gemuht/erhellet fehrner theil über auß dem / daß als im Augstmonat / um Laurentii Lag / ein erschrecklich funtender Comet fich gezeiget/Zwingli/ale ibn Georg Muller/Albt von Wettingen / ben deren vom Wettingerhauß auf den Kirchhof zum Broffen Munfter gehender Stegen / gefraget ; was boch Diefer Comet bedeuten mochte ? geantwortet : "Mein lieber Bedrg/es wird mich und "manchen Ehrenman toften! Die Wahrbeit und Rirch/werden Noht "leiden : doch werden wir von Chrifto nicht verlaffen werden. "traue ich wol / der ist gerecht und gut : aber den Menschen/ (traue ich)

"so wenia als ich fan (a).

Farelli Bergidttung au Granfon

Nachdem Farell die von ihm in der Graffichafft Neuenburg gepflangete Rirchen / mit Predigeren besett bat er fich gen Granson und Orbe verfügt. Sind zwen von Bern und Freiburg beherzschete Derter: und Orbe, deftwegen mit dero Bekehrung/es fo langfam bergegangen/daß fie erft An. Chr. 1554. ganglich erfolget. Bu Grandfon hat Claudius de Boneto/ein Monch in G. Johannis Priorie, Farellum wegen einiger Bor. ten für Bericht citiert. Alls Farell von Diefen Richteren verfellt mors Den/hat er gen Bern appelliert/und wurd dahier ledig gesproche. Auch zu Orbesbat sich Monch Caphardsin einer Predig wider die Evangelische Lebr / nicht ohne Berunglimpfung Lobl. Stands Bern / erhifet ; bargiber Hochged. Stand/dem Karell in Befehl gegeben/ das Evangelium in Bepfenn ihrer Rabtsbotten / und ber gangen Gemeind zu Orbezzue perfechten. Nach Beimreiß Diefer Chrengefandschafft/erfrecheten fich et liche/in einer Predig Farelli/den Tegen jugucten. Golches verurfaches te eine nicht geringe Zerzuttung. Doch lieffe fich Farell/zu allgemeiner Bermunderung/in feiner Predig fortgufahren/nicht verhinderen. Benneben hat er fich fehr bemuhet/bequeme Arbeiter zuverschaffen/ welche/ was er gepflanget / in Treuen mafferten. Er beruffte verschiedene auß Frankreich / beren etliche übel außgefallen. Undere baben ein fo lieblis

<sup>(</sup>z) Stein. Mfcr. 27. Jul. (a) Bull. Hift, Mfcr. p. 129. 162. b. fq. Hott. H. E. V. 9. VI. 680. Zuingl. 18. Jul. Ego casulus, inquit, non unam calamitatem exfection

ches Land zuverlaffen fich lang nicht entschlieffen tonnen. 2luf Diefer letsteren Unsahl ift Vetrus Toffanus gemefen. Karell und Decolampadius haben / nach offtmahligem Ersuchen / ihn nicht bereden tonnen. Alls ihn endlich Die Reinde der Wahrheit mit Gewalt vertrieben/ ift er gen Zurich gereifet; auf beffen Bernemmen / Karellus Zwinglium gebetten / baf er selbigem beliebe gen Orben zugehen (b). Es bat es aber Gott gefügt / Dak Detrus Diretus (c)/pon Orbe geburtig/ein Gottles liger/eifriger/und gelehrter junger Mann/zu felbiger Zeit/von ber Varis fischen Soben-Schul beimgetommen. Diesen hat Karellus/ doch nicht ohne groffe Muhe/bewegt/bak er in den Dredigstand getretten : in wels chem er fo viel Duken geschaffet/daß er under die portrefflichste Wert. geug der Ehr und Lehr Gottes gezehlet werden mag. Demnach nun Rarellus/Diefe Gemeind Orbe/dem Bireto anbefohlen/und ihn mit hoben Betheurungen an deffen Gemiffen vermahnet/im Mert des Berzen nicht mud zuwerben / bat Karell / um benen durch feinen Dienst refore mierten Rirchen besto besser benfteben gutonnen/ sich gu Murten nieders aelaffen (d).

Auf Laurentii/wurd zu Vremaarten/die angesette Conferenz ge-Doch nicht mit besserer Wurtung / als die vier vorgehende. Der Ronialiche Franzosische Bottschafter/und andere Schiedrichter erlauterten Die ehmahle zu Papeir gebrachten Artiful. Um daß aber Dies bung. fe Erlauterung den Varthenen nicht beliebig mar/haben Ehrengedachte Schiedmanner/gebetten/daß die Abgesandte der streitigen Orten/solche Erlauterung ihren Principalen überbringen / und mit Der Untwort auf Montag vor Bareholomai zu bemeldtem Bremgarten erscheinen wolten. Da fich bann felbst Derz Zwingli/in Begleit Robolff Collini/und Zwinglius und M. Wernher Steiners in Der Stille Dorthin verfügt: perfrauten reifet Da-Freunden / wie schablich der Proviant-Abschlag gewesen / porgestellet : den traurigen Aufgang / welchen diß Weschafft endlich gewonnen / vor Augen gelegt: von Bullingero/dasigem Pfarzer/weinende Abscheid genommen : und felbigem die Rirch anbefohlen. Bullingerus berichtet febrner/daß/in dem er Zwinglium begleitet/ein in schneeweiffen Rleides ren vor ihnen hergehender / bald aber verschwindender Mann / von denen Sochwächteren bemerket worden : von welchem der gonftige Lefer Bullingerum felbft lefen tan (e). Zwinglius lieffe nach feiner Deims Beiffaget tunfft dergleichen Reden / wie er mit Bullingero gewechstet / guch auf bofes. Der Cangel fallen. "Es ist / sprach er/eine Retten gemacht / die ift gang/ 333 iii duu.

Funfte Bremgartische Unterze-

(b) Farell. r. April. 1531. & Vit. Far. Mfc. (c) Hotting. H. E. VIII. 223. (d) Nat. circ. A. 1502. (e) Bull. l. c. p. 130.

M.C. B. 1531.

"und wird mir / und manchem frommen Zuricher/den Sals abziehen. "Dann es ift um mich zuthun. Da bin ich bereit und willig gegen "Gott (f)/2c.... Dann Diesem treuen Rnecht Chrifti/tonte nicht unbes fant feyn / daß / fintenmahl er wider die Penfionen / und dero schlechte Abstraffung/ohne Unterlas geschrien/er einen nicht geringen Unwillen/ auf sich geladen.

Kinf Ort brechen Die Frie-Dens. bandfun. gen ab.

Un statt/auf Dienstag vor Bartholomæi erwarteter V. Ortischer Bottschafft / haben sie den IV. Schiedorten (Blarus/Freiburg/Solos thurn/Uppengell) geschrieben: Es bedaure sie/baß man sie nicht wolle ben ihrem Glaub ungearquiert bleiben laffen; ba doch beiter am Sag/ daß sie nichts glauben / als was ihre fromme Vorelteren geglaubt. Wollen ben folcher Widerwertigkeit/ Die Lagleistungen nicht mehr bes fuchen. Die Schiedort antworteten: Sie bedaure/daß die Ort ihnen gumeffen/ fam fie felbige von ihrem alten Glauben treiben wollen/wels ches in ihr Bemuht nie tommen : maffen die Schiedarticul felbs folches widerweisen (g). Beneben lieffen sich befagte Schiedort/auß des Landfriedens Benbrieff / durch die Statte berichten / daß auf alle und jede Urticul des An. Chr. 1529. erzichteten Friedenstractats/und dero Ubers

sehung/der Abschlag des Proviants gesett seve (h).

Mallifer mider die Evangeli. fchen berhest.

besterung:

Den Orten mag nicht wenig Muht gemacht haben / daß die von Ballis/welche ihnen hiebevor benzustehen abgeschlagen/nun alle Silff persprochen. Unlas hierzu hat gegeben ein Zedul / welcher in Wallis auf einem Altar gefunden worden; diß Innhalts : Die Evangelische fagen/baf Mek lefen eine schwehrere Sund fene/als fich (falv. ven.) mit einem Bich vermischen. Welches benen Balliseren fo ftart aufgero. chen/daß fie die Def zurechen/fich vest entschlossen; und Zwinglius/als er einen gandmann in 2Ballis / schrifftlich berichtet / daß folder Zedul eine Pafquill/und ein Bundel fepe geur ben ihnen einzulegen/tein Gebor gefunden (i).

Sothanes Abbrechen Der V. Orten/war fo vielmehr beseufzet/dies weil die Evangelische sich vernemmen lassen/ so jene sich nur etwas genaberet/fie von wegen Wolfahrt gemeiner Eidgnoffchafft/fich fo freund= lich erzeigt haben wolten/daß die Schiedort fich benüget hetten. Diese war die Gechste/wegen Erhaltung des Friedens/zu Bremgarten fruchts

los gehaltene Unterzedung.

In der Landschafft Appenzell / ist Sonntag am 6. Tag Augstmo. Appensell nat/ vor gehaltener Landsgemeind / das Religionsgeschäffe eifrig getries tringet auf Kirben: chenber-

(f) Bulling. p. 132. 162. b. (g) 21bfd. Dienft. bor Barthol. (h) Urftif. p. 528. (i) Zuingl. 10. Jun.

n. C. 3: 1531.

ben : pon Ragler swahr/daß die Lehr deren Reformierten/gu Zurich und Bern erhalten morden/widersprochen: anderseits von Matthia Resler/ Dfarzer zu Sundweil angebotten worden/mit gedachtem Raster/bis zu Erfindung der Wahrheit in Befangnuß jugeben. Endlich ift von fothaner Landsgemeind/ihr ehmahl außgegangenes Mandat / allein Got= tes Wort zupredigen / mit groffem Mehr befraffeiget: auch angesehen worden / fahls die Predicanten des por-oder ausseren Rhodens / und Raster Dapftischer Predicant ju Appengell / famt anderen Pfaffen; innert Monatsfrift / wegen der Religion fich nicht vereinigen / folle jeder Theil feine Grunde auf S. Schrifft / fur ben nachsten zu Sangallen/ oder Roschach haltenden Synodum bringen: was sich aledann in Gott. lichem Wort erfindet/foll gelten : welcher aber dort nicht erscheinen wolte / dem foll aller Schirm und Weleit abgesagt werden. Die Evangelis sche waren bessen trefflich vernügt (k): Begentheil aber erzeigte sich so erfdrocken/daß fie an bemeldtem Sontag Die Defper/folgenden Zags Die Meg unterlassen. Den 8. Tag Augstmonat aber beruffte der innere Rhoden / bero Vfaffen für zwenfachen Landraht / und vermahneten fie/ bis zu End des Monats/mit der Mek fortzufahren. Auch hat angeregs ter Raht/18. Manmeren überlaffen/ein Mittel Fried und Einigkeit im Land zuerhalten/aufzufinden / welches dem von der Landsgemeind abgefaffeten Schluß/unnachtheilig were. Diefe haben am 1 f. Tag Augft. monat abgeredt / daß denen zu Avvenzell wohnenden Evangelischen/ges stattet werde/ fich um einen gelehrten Drediger zubewerben/welcher ihe nen nichts als Gottes Wort vertundige. Allfo wurd Montag nach Beruffet Bartholomai/vom zwenfachen Landraht nachgelaffen/daß fie eintweder Bullinge. den Pfarzer von Game (einen treuen Diener Gottes) / oder Ambrofium Blaarer von Conftans / oder Bullingerum von Bremgarten/bes ruffen mogen / der moge dren Monat lang/ohne Berschohnen / auch in Benfenn der Driefteren/das Neue und Alte Teftament erklahren. Mit. lerzeit mogen die Driefter auch den Romischen Gottesdienst fortseken/ ohne daß sie schuldig senn sollen/jemand defwegen Rechnung zugeben. Bergegen ber Predicant/ jederman/wegen ber Lehr zurechten fenn folle. Nach Berflieffung diefer Zeit aber/moge jede Parthen bemjenigen nach. tommen/was die Gemeind angenommen. Diefen Bericht hat M. Benedict Noll / Predicant ju Teufen / Dienstag nach Bartholomai an Zwinglium abgehen laffen. Er thut hinzu: Alfo ift (dem Auffpruch) Der Gemeind nichts abgebrochen/sonder verzogen/und verlangeret wors ben. Gleich wurden zween von Appengell/gen Bremgarten geordnet/ Den

N.C.G. 1531.

ben felbiger Oberkeit/daß Bullinger ihnen auf folche dren Monate Zeit bewilliget werde/anguhalten. Golten auch Berz Bullinger allen Schirms und eine dankbare Belohnung versprechen. Alle aber Diese Wefandte gen Boffau (1) tommen / haben fie/um daß die Sangallische Burger und Gottshaufleuthe fertig ins Gelb gewesen: den Ruckweg genomen (m). 11m daß aber nunmehr / wegen in den V. Orten überhand nem.

Die V. Ort üben Gewalt.

Theils

fich.

menden Mangels an Salf / und anderen Sachen / Proviant mit Gewalt genommen / und täglich mehrere Reindthätlichkeiten beförchtet worden: haben Freiburg / Solothurn und Appenzell / ben Zurich und Bern/durch Albgefandte/um Deffnung des Paffes angehalten: worben Rreiburg und Golothurn fich erklahrt / fable eines Friedensbruche/des nen Statten nicht benzustehen. Darüber die Burgerstätte / zu Arau fich am 4. Tag Berbstmonat besamlet; daß Freiburg sich zu Varthenisch Gdriedort parthene aufführe / beherziget; und fintenmahl die Ort nur bofe Wort geben/ Den Abschlag mit Ernst zubeharzen / sich entschlossen. Um daß folche Meinung von etlichen scharff durchgezogen worden/wurden dessen viels faltige/ und tringende Urfachen/ unter Dato dem 19. Berbfim. ju Bus die Evan- rich aufs Papeir / und durch den Truck ans Liecht gebracht : welche Summarisch dabingeben: I. Daß die V. Ort/die in S. Schrifft ges grundete Lehr der Evangelischen/ durch Mandat verbotten: ihre Ungeborige defregen an Leib und Sut gestrafft; Die übrigen Evangelischen Eidanossen/und dero zugethane/nicht nur mit Lafterworten übergoffen/ sonder auch mit wurtlichen Gewaltthatigkeiten mißbandlet : die Dundts

ner im Muffischen Uberfahl verlaffen / 2c. II. Dem gemeinen Mann werde ohne Grund porgegeben / Der Reformierten Absehen sene / ihre Mit-Cidanoffen / von ihren Gerechtigkeiten / Krenheiten / altem Glaub (0)/und Derkommen mit Bewalt zutringen / felbigen Predicanten auf Buswingen/auß zwenen/oder drenen Orten eins zumachen/2c. III. Daß Die von den Schiedorten vorgeschlagene/nunmehr auf V. Artiklen berubende Friedensmittel / von den Evangelischen genehm gehalten: von

Marum gelische auf dein proviant. Dib dilag beharzet?

ben V. Orten aber glatt abgeschlagen worden/2c. (p). Den 16. Lag Berbitmonat find zu Golothurn/die IV. Schiedort: Schiedor- und zu fast gleicher Zeit/zu Bascl/Gesandte von Constanz und Straße burg : febrner am 23. Tag Berbftm. ju Arau/die Schiedort famt Cons Mang und Straßburg/zusamen getretten; um Priedensmittel außzufins

Etlicher ten endlithe Bea mubung

Den.

(1) Bull. p. 236. habet Ridenbach. (m) Hotting. H. E. VI. 402. Bifdoffeb. Appens. Ebron. pag. 58.436. (n) Conf. Stetl. II. 46. (o) Hæc tamen fæda Calumnia repetitur in Diction. Acad. Gallic. tit. Zuingle. (p) Rurger und mabre baffter Bericht/ze.

ben. Die endlich auf 6. (9) Urticul fich beloffen/welche von den Schied. leuthen ben ftreitenden Parthenen überbracht / von den V. Orten einhellig aufaeschlagen worden : ben Statten aber zu einem Zankapfel/ und Zundel der Uneinigkeit gedienet (r) / und also gefolget / mas (wie einer damabl geschrieben) villeicht zu benden Cheilen wol verschuldet mar (s). Zumahl die V. Ort/(Urn aufgenommen) ohne dem: fonderlich in einer diffmabl zu Lucern gehaltenen Berfamlung / ftart von gewaltthas tiger Vafoffnung gerebet : fich um ber Balliferen / und Eschenthaleren Bilff beworben : der Papit/ durch Buthun Bischoffe von Beroli/Bol ter (t) geworben/und feinen Unbangeren gubilff geschickt. Nicht wenis ger haben fich einige/theile wegen der Religion/auf ben Statten fluchs tige / und den V. Orten gonstige Vensioner / theils andere Fromde in Die Lander verfügt. Sonderlich wolten fich Die von D. erzeigen : als welche / wie Bullinger berichtet / wegen Uberfahle ju Interlaten / für Urbeber Dieses neuen Rriegs geachtet worden (u). Auf Vernemmen aber/daß Die Burgerftatte fich gezwenet/in dem etliche zu einem Unftand fich nicht ungeneigt erzeigten / fasseten Die V. Ort Berg. Go bak einer ihrer Rahten/fich vernemmen laffen : Man folte bran gieben/allbieweil fie noch einträchtig: damit es ihnen nicht ergehe/wie den Zuricheren/und Dero Mithafften. Wann fie nun allein Burich greiffen, werden fie mit felbigem bald fertig fenn (x).

Trenung.

Diemit wurd am 6. Lag Weinm. ju Lucern bas Vanner in ben Machet Drunnen gesteckt / um sich ins Reld fertig gumachen : und haben Die Die Wie Schiedrichter (wider Versehen der Evangelischen / und zu Bewundes rung (y) ber Nachwelt/) Hand abgezogen. 21m 9. Tag Beinm. wurben der Statt Zurich/durch einen Eilbott/im Nammen der V. Orten/ Die ewige Bund abgeforderet (z). Gegen Bern ift folche Buruckfordes rung unterlaffen worden : nach Stetleri (a) Muhtmaffung/um die verlangete/und Gegenpart Dienliche Zwenung bender Statten guunterhals ren. Aber Diefes alles wurd noch nicht groß geachtet : um dag verschies Dene Shrenpersonen in den V. Orten / persprochen / Die Evangelischen/ wann es recht Ernst gelte/sutvahrnen. Auf foldes batte man gewartet: aaaa aber/

derpart beherat.

(q) Urstis. p. 599. (r) Tschud. p. m. 529. (s) Stein. Mser. (t) 500. ait Lusfius, Orat. A. 1572. coram Greg. XIII. habita. Alii Milites Papales 2000, numerant. Bull. 185. (u) Bull. 157. b. (x) Stetl. 46. b. (y) Bulling. Bezz. 27. Maj. 1562. Experientia edoctus scio , quid compositiones pariant , cum ex variis regionibus & religionibus diversa ingenia ad componendum fluunt. Ante 30. annos, nihil magis (Evangelicis) nocuit. Impedirerunt nostros à profectione in hostem, cum parati essent. Cum hostes instruction effent, nulli apparuere Compositores. Rebus nostris inclinancibus, rursus adfuerunt. Sed iis autoribus inique conditiones pacis sunt industa, (z) Stein, Hist. Mscr. (a) P. 47.3.

N.E.G.

aber / wegen genauer Berlegung ber Paffen/ vergeblich. hiemit ift ber Reind in der Zuricheren Land tommen/eh genugfame Unftalt wider felbigen gemachet worden : und hat man bald gesehen/ was auß der Sach werben wolle. Allermaffen schon an besagtem 9. Tag Weinm./Abt von Cappel an P. Simler gefchrieben : "Die Zeit ift bie / baf Die Ruthe "Gottes fich wil erzeigen. Die Eschenthaler und Welschen kommen "beut und Morgen ... Unter gleichem Dato / publicierten die V. Ort (nachdem fie ju Brunnen (b) ben ihrem Eid ertennt / fie betten genuge fame Urfach zufriegen) ihre wider Zurich und Bern führende Befchwers ben. Namlich / bero mit Conftang / und Strafburg gemachtes Burg. recht: Item: die Urfach des Proviantabschlags/fenen nicht die Schmahwort wider Zurich / sonder der Glaub. Dann (fagen fie) wann wir "glaubten das / fo fie glauben : und wir schon ihnen alles das Bofe/fo "auf Erdrich je tommen/zugeredt hetten/wurden fie des nicht mehr gedenken. Fehrner / widersprichet ihr Manifest / daß sie/ ein fromd Bolk in die Eidgnofichafft zubringen gefinnet : bezichtigen Die Statte/binderzugks der Orten einen Brieff aufgerichtet zuhaben / Krafft welches fie um alle im Landsfried begriffene Urticul / ben feilen Rauff abschlas hen mogen. Diese und übrige Articul/wurden in einer zwenten Schrifft außgeführt / und über Nhein hinauß an fromde Kursten und Statte übersendet. Auß dieser Schrifft bemerken wir allein diese Wort : "Die "von Zurich und ihre Unbanger / schelten uns/als ob wir den Fried an "ihnen nicht gehalten: und haben doch des kein Kurwort/dann daß sie "fagen / wir schmaben sie mit Worten/2c. und wollen darauf Ursach "nemmen / und ben feilen Rauff abzuschlagen : beffen fie aber / vermog "Landfriedens / weder Rug noch Recht haben. Dann die Abstrickung Des Proviants niener auf gestellet / dann ob uns Rosten zugeben ges "wrochen und wir den nicht geben wolten: alsbann mochte man uns Droviant abschlahen / und sonst nicht / 2c. wie bann sie / bis auf ein "Concilium/ben bisheriger Lehr bleiben wollen : also wollen fie fich nicht andhtigen laffen / Die durch Zwinglium / und deffen Mitgefellen einges "vflangete Neuerungen/einzugehen : noch zugeben/daß derfelbigen Buocher ben ihnen gelesen werden. Sepen des Bemuhte nie gewesen/die abon Zurich und dero Unbanger/von ihrem Glauben gutrengen : wol len aber auch nicht zusagen/ benen von Zurich/wider manniglich/ in "was Geffalt felbige bekummeret werben mochten/bengufteben. Weilen ses mit ihnen nicht mehr eine Gestalt habe/wie bamabl/als fie in Bund tommen.

Fünf-Ortifches Kriegs-Manifest.

Um daß aber Zurich offt horen muffen/daß fie in denen/zwen Sahr biebevor entstandenen Unruhen/ohne Noht zuhißig gewesen / wolten sie mun zeigen / baß ben ihnen tein zufriegen geneigtes Gemubt. 2Bolten forglos. auch nicht glauben / baß ihr Widerpart zufriegen ernst / sonder lebten der Soffnung/gleich wie zwen Sahr hiebevor geschehen/das Ungewitter fich durch freundliche Unterzedung ohne Blut gertheilen werde (d). Deßwegen/auf Bernemmen/ daß Widerpart den IX. Lag Beinm. 1200. Feldaug. Man aen hikkilch gelegt: und den X. mit 1500. gen Zug und Bar gesogen/ baselbst auf die von Urn/welche nicht gern wider die von Zurich ins Reld wollen (e)/wartende; hiemit ichon ben Cappel an ihren Grane guride sen feben : wolten fie foldes kaumerlich glauben. Saben biemit / bis langfa. ben X. Zag Weinm. / teinen Mann auffert ihre Statt geschickt. Ga mer Auf. noch bamable ift von etlichen folches guthun, ftart widerfochten more dug. ben. Als aber mistreuige Reden geflossen (f) / ift angeregten X. Tag Weinm. um 10. Uhr Vormittag / eine Compagnie unter Saubtmann Beorg Goldlin gen Cappel (g) abgefertiget worden : mit dem Unfinnen / sich por dem Reind zuperwahren / und feinen Angriff guthun / bis genugiame Mannichafft beplamen were. Der erwehlte oberfte Saubts mann/Rodolff Lavater/verlangete/daß man ben Sturm burch bas Land ergeben laffe. Aber Diefe Meinung mochte bis Albend feinen Mag fins ben. Nachdem man zusturmen angehebt/wurd solches durch einen 2008. wicht/nicht amahr ganglich bindertrieben/ Doch ginglich gebinderet. Erft am XI. Lag Weinm. ift am Morgen um 6. Uhr/im groffen Raht bas Mehr worden/mit dem Danner aufzuziehen. Mitterweil hat Der Reind/ alles in Frenen Uemteren aufgeraumt/und gerbrochen. Les geschabe alles / was in den Briegen zugeschehen pflegt / aufiges nommen Brennen. Sonderlich wurd in den Wfarzhauseren nichts gang gelaffen. Weilen bann ber feindliche Sauff gen Bremgarten gies lete/als dahin die auf den Frenen Hemteren fich geflüchtiget/haben fich auch am XI. Tag Weinmonat um 2. Uhr / wo Compagnien von Bus rich / von 1400. oder 1500. Mann / um den Daß zwischen Zurich und

Bern offen guhalten / in Bremgarten geworffen. Die Untunfft ber Goldlischen Compagnie/gen Cappel : wurd am XI. Lag Beinm. Den Feinden angezeiget/durch einen von Zurich/wels cher fich von ben Feinden um Gelt mieten laffen ; doch bald am XIII. von Zurich gefangen, und nach Berdienen abgestrafft worden. Diefer

aaaa ii

97. 6. 3 153I. Burich

<sup>(</sup>c) Stumph. 491. a. Wibit tale credentes Tigurini. Pell. Vit. p. 67. (d) Gualth. Apol. pro Zuingl. (e) Bull. 150. b. (f) Bull. 149. (g) Non Bremogartum, ut Stetl. p. 47. a.

N.C.G. 1531.

Bergahter fügte anben : Es weren wenig von Zurich benfamen / boch merbe felbigen Abend Das Saubtpanner erwartet. Bergegen haben Die Urner (begleitet von den Eschenthaleren) schon am X. Tag Weinm. au den IV. übrigen gestossen / und hinderte Begentheil nichts / Den 21ns schlag/ (Mitwoch den XI. Weinm. ju Cappel anzugreiffen) zubewert. ffelligen.

Stellet fich zur Gegenwehr.

Zurich/bessen benachrichtiget/hat ihrem Saubtmann nochmahl bes fohlen / nicht anzugreiffen/bis er genugsam gestärkt were: und vermabe nete Die Burgerstatte/eilende auf Bar gugieben. Um daß aber Die pon Cappel/pon Bremgarten auß/gewahrnet worden / daß an besagtem XI. Tag Weinm. Morgens ein Ungriff geschehen werde : baben fie fich erft. lich in der Cappeler Matt; hernach auf Scheuren/in eine Schlachtord. nung gestellet. Darinn blieben fie bis neun Uhr : begaben fich aber wies Derum ins Closter zuspeisen: inzwischen vermehrte fich die Mannschafft/ wegen ergangenen Sturms/ bis 1000.: Go daß etliche vermeint/man folte auf den fin den Frenen Memteren gelegenen Reind gieben : melches Die Rührer nicht thun wollen / um daß sie Befehl hatten / ohne die von Bern nichts zuunterfangen. Un gedachtem Mitwoch / foll Abt von Wfefere feine Bilber perbrennt haben (h).

Die Mannschafft zu Cappel/wurd auf den Zuzug des Vanners

Unorben-Panners.

licher Auf- vertroftet : ift aber von Diesem Danner schlechtlich unterstüßet worden. bruch des Dann da selbiges sich zu Zurich auf dem Munsterhof samlen und die Ordinang schweeren folte/ift ein Gilbott über den anderen tommen/ Die Gefahr pergrofferende. Dekwegen Die Mannschafft / ohne Ablegung Des Gids/in der Unordnung jum Thor hinaufgeloffen (i): unwissende mas Pflichten jeder zuerstatten bette. Das Panner ift erft um XI. Ubr auf ber Statt geruckt. Un fatt 4000. welche mit felbigem aufbrechen Awinglius folten/haben fich 700. Darben eingefunden/mit welchen Zwingli gerits ten (k). Bor zwen Sahren ift er auch im Geld gemefen, aber frenwil. lig. Digmahl ift es auf Oberkeitlichem Befehl geschehen. Mach als rem Gebrauch/nachdem man zum Panner affezeit/eis nen frommen Diener der Rirch genommen : auch von definegen/daß er rabten bonte. Darzu war er bey dem Polt in groffem Ansehen / und Gonft : daß er (felbiges) eroften und leiten tonte (1). Uber bas / fo hoffete die Oberteit/ Zwinglius wurd durch fein Unfeben und Beredfamteit/ein trefflich Mits

Feldprebiger.

tel

<sup>(</sup>h) Stein. Hist. Mscr. (i) Vit. Leonis Jud. Mscr. a p. 34. (k) Inter postremos secutus est eques & armatus, pro more nostro. Quem ut vidi, repensino dolore cerdis vix confistebam. Pessimum presagium. Myc. Vit. Zuingl. (1) Bulling. 152.2

1531.

tel fenn tonen ben bis auf felbigen Zag nicht verscheketen Fried/gubefors beren. 3mabr/um daß fothane Soffnung fich nunmehr miber Rerfeben/ perlobren / bette 3minglius gern feine Reiß noch ein wenig eingestellet. Doch mußte es auß wichtigen Urfachen fenn : und widrigete er fich nicht / auf daß nicht er / ber anderen Berg und Muht eingesprochen/für gaghafft außgeruffen wurde (m). Alls er fich auf diese Reiß begeben, redete er inmailen mit feinen vertrauten freunden / daß man auf feiner Red wol vermertt / daß er fich nicht mehr heim schente; und die ihn auf dieser Reiß beobachetet / haben wahrgenommen / daß er underwege Gott einbrunftig angeruffen / und ihm feine Seel und Rirch anbefohlen (n).

Cappel lige brey ffarte Stund (0) von Burich. Der Weg gehet gunf-Druber einen Berg/ber zimlich hoch/und bos zufahren. Weilen bann ber tifcher Un. Reind allbereit unter Augen geffanden/tam ein Gilbott über ben andes marich. ren/bas Bolt zu eilfertiger Silff anzumahnen. Bon folchem Beg/und foldem Gilen ermudeten viel Betagte / fonderlich die Geharnischte : fo daß sie / nachdem sie zu Cappel ankommen / wenig aufrichten konnen. Die Keinde aber waren außgeruhet / und lagen eine halbe Meil von Cappel. Dann sie Morgen nach IX. Uhr 8000. fart/auß Zug/auf der Bugeren Allment gezogen. Nachdem bafelbit ieder s. Dater Nofter/ und s. Alve Maria / famt einem Glauben/ Envende gebettet / wurd bas Bolf durch die Saubtleuthe angefrischet : mit Bermelben ; weil ber Reinde diffmahl schwach/werden sie aufrichten konnen/was ihnen nach erwarteter Berftartung / unmöglich fallen werde. Belinge Der Morftreich/ fo merben fie ben Bortheil in bermabligem Krieg bestandig bebalten.

Die Zuricher / folden Ungug wahrnemmende / nicht über 1200. Deren fart/begaben fich nochmabl auß dem Clofter gen Scheuren : berzichtes bonBurich ten das Gebett/und warteten des Feinds/von welchem sie um XII. Uhr stand. Durch einen Erompeter/einen offenen ben XI. Weinm. Datierten Absagbrieff unter Insiegel beren von Bug empfiengen (pp). Weilen die von Burich vortheilhafft postiert waren, tonce der Feind ihnen lange Zeit nicht benkommen. Doch haben die Parthenen/ von ein bis gegen dren aaaa iii Ubr/

(m) Sleid. libr. 18. Ex quibus Dietericus in B. Zuinglii memoriam crudelis hyæna: in Ref. Lamp. 39. calumniosè colligit: Zuinglium pro concione primum cecinisse clasficum. Mox Pellicani verbis iniquissime abustis. & Arnold. H. E. XVI. 31:31. (n) Bulling. 162. b. (o) Bulling. anderhalb Meil schreen Wegs. (pp) Bulling. N.C.G.

Uhr/so start auf einander geseuret/daß man es zu Zurich ohnschwehr gehört. Die Constasser deren von Zurich/hielten sich redlich und tas pser (p): deswegen der Seind zweiselhaftrig war/und wann num Schiedbotten kommen weren/und das Zest darzwischen geredt hetten/were stagt da? Den Wullinger) Unzerhandlung nicht abgeschlagen worden. Endlich hat ihnen Kodolss Weingartner/Piarer zu Zug (r)/ein gebohrner Zuricher/Conventherz zu Cappel/in selbigem Eloster auserzogen/Steg und Weg angewiesen/deren sich der Zeind/zu deren von Zurich gwossem Nachseil/bedient: wie wol ihnen der Zuricheren Geschütz auch in solchen Marsch/teischen Schaden zugefügt/und esliche von den V. Orten sich vernemmen lassen/wand damahl die Zuricher in sie gefallen weren/bette es ihnen wenig Nußen gebracht. Zwahr begehrten estliche Zuricher solches zuversuchen: aber die Ossicier gestaltern est nicht.

Berftar.

Diesenige so mit dem Panner aufgebrochen swaren im Marsch, durch das beständige Canonieren so anglihafft gemachet sag die Weragte und angeregte Seharnischte sourch allzustartes Silen sauf dem Wegerlegen und nicht zum Tresten kommen sauch das zum Panner gehörige Geschüßs ist wegen Silsum Eresten sourch auch das zum Panner gehörige Geschüßs ist wegen Silsum Eresten sous einige tiederliche Spakthlings oder untreue Gemühker vernenmens der einige tiederliche Spakthlings oder untreue Gemühker vernenmens hen so song tieden Wend werde es besser sehnschaften Abend werden sie keine Ditst leisten sum werde es besser sehnschaft sie mit dem Hammen Gentes zu den biderben. Im wingli aber sprach : Ich will sam Nammen Gottes zu den biderben Leuthen sum willig mit und under ihnen sterben: oder sie besser keuthen sum willig mit und under ihnen sterben: oder sie helsen retten. Also kamen sie (als die Partsepen noch gegen einander geschossen nuch der Juricheren Geschossen Keind noch überlegen war um den Uhr smit dem Panner; aber in keiner Ordnung: und mit wenig Voll. Jumahlen dieser Zurichische Haufschaufschaften von der 2000. belossen (i.).

Zwingli wider Lang gerettetEang vermelbet/in einer Beschreibung der Cappeler Schlacht ges lesen zuhaben / daß die die Armeen gegen einander geschsien / ein ehrund redlicher Burger von Zurich / Lienhard Burthard / sür den in der (Schlacht-) Ordnung stehenden Zwingli (bessen Sachen ihm nie ges fallen) gestanden / und gesprochen: Wie nun M. Ulrich? Ihr hand

uns

(p) Steel. p. 48. a. Das Geschüß seine auboch gerichtet gewesen. Seeus Bullingerus. (q) P. 155. (r) Der V. Diten Gubrer und Judas. p. 155. b. in marg. (s) Urfür. Chron. Tug. Msr. p. 36. (t) Testibus Pellie. Vit. Msr. Urfüß p. 605. Bulling. Hist. Ref. p. 67. Qui quidem adversus Fabr. p. B. 1. b. non suisse 3000. Sie fere Steeler. pag. 48. b. Sed Natratio Bulling. in Hist. Msr. accutatior illä ejusdem in libellis adv. Fabr. & Cookt.

und taglich angebest wider die V. Ort : und geprediget/fie werden und Feinen Wiberstand dorffen thun : und ihre Buchsen werden fich ums Pehren/und in fie schieffen. Es wil euerem Rurgeben jest nicht gleich feben : und grob fehlen. Sihr habt uns den Rrieg getocht und die Rus ben übergethan : Ihr muffets une helffen effen. Worüber ber fonft gang robte Amingli erbleichet: und/ungegehtet seiner groffen Geschieklichkeit/ nicht viel Untwort gegeben. Diefe Erzehlung gefallet dem Lang fo mol/ daß er selbige bald nach einander / zum dritten mabl (u) wiederaferet. Alber er thut benden das groffeste Unrecht. Wir muffen Die eigentliche Gestaltsamteit der Sach auf des Sel. Bullingeri Schriften darstellen. "Wie auf der Mallstatt zu Scheuren ben Cappel / nicht unlang por "Dem Ungriff / Lienhard Burthart / Pfifter / Burger (von) Burich | ju (Aminali) forach : M. Ulrich wie ift ihm jegund ? Wie gefallet euch "Diese Sach? Sind Die Ruben gesalten? Wer wil sie außessen? Unte "wortete Zwingli : Sch und mancher Bidermann/der hie ftehet in Gots "tes Sand : beffen wir lebendig und tod find. Dierauf fprach Burts "bard: Und ich wil fie auch helffen außessen: und mein Leib und Seel stroftlich magen. Dieses hat er auch (fagt Bullinger fehrner) redlich an der Schlacht gethan / wie mancher Ehren-Bidermann mehr (x). Geschweige / bak auß obigem / und senst bekant / daß Zwinglius/nache Dem er mahrgenommen / wie die Sachen fich anlaffen / weber dem ges meinen Wefen / noch feiner Verson / einen erfreulichen Außagng Des Rriegs versprochen.

Um daf es bereits gegen 4. Uhr geloffen / und die Sonn fich ges Cappeler neigt/wurd erachtet/es werde fein Ungriff mehr geschehen. Die feinds Angriff. liche Rührer felbs / waren bedacht ein Nachtlager zuschlagen. Sans Jouch von Urn / ein erfahrner Rriegsmann/und gewesner Lands pogt in Sargans (y)/berichtet Die Saubtleuthe/daß er fich der Zuriches ren Lager genaheret; und baß felbige/ein am Rugken habendes Buchs waldlein nicht besetet: wenig/und ein ungehorsames Bolt hetten: Defis wegen es jum Angriff Zeit were. Jacob Troger/ Saubtmann von Ury hat folches ernstlich migrahten. Aber Cafpar Goldli / ein Bandit von Burich/des Zurichischen Saubtmanns Bruder / ein versuchter Solbat/ verfette: liesse man sich die Zuricher samlen / so kenne er sie wol/daß sie ben V. Orten genug zuschaffen machen werden. Es ftebe babin / daß Die V. Ort/wofehrn sie nicht selbigen Abend die Zuricher schlagen; fol-

genden

(u) Tom. II. p. 130. a. 131. a. 144. b. ex Chron. Tug. Mfcr. p. 35. Conf. Joach. in Vit. Zuingl. & Nat. Alex. H. E. VIII. 116. (x) Bull. p. 162, b. fq. Conf. Id. adv. Fabrum, pag. B. 3. fq. (y) Chron. Tug. Mfcr.

n C. B. 1531. Rurido Rurgere.

genden Tage von den Zuricheren geschlagen werden. hierauf bat Jouch ohngefehr mit 300. Mann/den Angriff gethan : als eben die Bus Biebet das richer (durch (z) einen groffen gehler) ihr Geschus anderstwohin guvflanzen angehebt : und damit das jenige / fo ihnen bisher fo vortheils hafftig gewesen/unbrauchbar gemachet. Der Reind wurd/als er solches mahrgenommen / beherzt: under den Zuricheren aber / welche anfangs tauferen Widerstand gethan/wurd solches Beranderen des Geschüßes/ pon etlichen / auß schädlichem Mikverstand / von anderen auß Untreu/ gum Unlas der Flucht gemißbraucht. Rodolff Lavater ftubnd an der Spike. Zwingliseine Bellpart in der Sand haltendesruffte dem Bolk au : "Biderbe Leuth fent tapfer / und forchtet euch nicht. Duffen wir "gleich leiden/ so ist Die Sach gut. Befchlet euch Gott/ber kan unser/ und der Laferigen pflegen. Bott walt fein,. Der Ungriff war bigig mit Schmahworten/Stechen und Schlagen. Wiel wurden mit Steis nen gutod geworffen. Die Porderste der V. Orten / wurden meistens niedergestochen : fo daß etliche vermeinten / ber Sieg wolle fich auf Die Seiten der Zuricheren neigen. In deme diejenige Zuricher so zum Ungriff kommen/alles erstattet / was redlichen Soldaten zugestanden (a). Alber etliche / welche oberzehlter maffen/ bas Geschuß abführen wolten/ haben/als fie den Ungriff mabraenommen/auß unnobtiger Forcht/ fers fen gelt gegeben / um so vielmehr/weil Zurich keine Nachhut hatte (b)/ Darüber Die Reinde mit neuem Muht angesett. Giner von Bar (Die mald Lusten: der deswegen zu Zurich hingerichtet worden) henkte sich an obige Rluchtlinge / vermahnete andere zur Rlucht/und verführte das mit nicht wenig. Alls endlich das V. Ortische Panner berbengetruns gen / und ben Zuricheren in Die Seiten gefallen / hat es Die meifte vor ihrem Vanner stehende Zuricher gekoftet : Die hinder dem Vanner ftes hende festen flüchtigen Ruß und nohtigeten Die zum Panner verpflichtete Verfonen / felbiges in Sicherheit zubringen/darüber auch der/bisdahin mitten under den Reinden fechtende/ defiwegen allbereit verschefte Relds oberft/fich auß dem Staub gemachet (c)/in Der Rlucht aber/in eine tieffen Graben gefallen / in welchem er / gleich anderen / ein Raub der Reinden worden were/ wo nicht ein redlicher / eine / 8. Sahr zuvor / von ihm in groffem Durft empfangene Erlabung/wiedergeltender Goldat/ihm mit

<sup>(</sup>z) Bull. p. m. 157. b. (a) Pell. Vit. Mscr. Subito nihil tale cogitantes ire compulsi, acie decertarunt insirma: non totis duobus millibus, contra 8000. hostium, qui tridue sese collegerant, & quieverant. Nec incruenta victoria sunt potiti. Conf. Hotting. Spec. Tig. 537. fqq. Chron. Tug. 36. (b) Tichud. p. 528. b. Collin. in Vit. Vires & vires abstulu una dies. (c) Bull. Hift. Ref. II. 240. b.

Gefahr des Lebens aufaeholffen bette (d). Db nun der Ortischen fo gar wenig / und der Sieg fo wundersam gewesen / wie Pfaff Lang

plauderet (e)/ist ohnschwehr zuermessen.

Nach bisigem und langem Nacheilen / ift ber siegende Reind/ auf Die Mallitatt gefehrt : bat Gott / feiner werthen Muter/und dem gans sen himmlischen Deer auf ben Ropen gedanket : gleiche Bettensart/wie por dem Treffen/gebrauchende ; übernachteten im Clofter Cappel / und dort herum. Die Zuricher waren darinn unglücklich/daß fie die Malls ftatt/und ben Sieg/ ihrer Biderpart überlaffen muffen. Doch manglete es vielen weder an Sapferkeit / noch an Treu an ihrem Batter= land. Und ift die Gedachtnuß beren / fo ben Diesem Unlas gefallen / Die Uber-Desto preiswurdiger / Daß durch die / von den meisten / an Christo / und feiner Rirch (Da fie in der Reinden Gewalt / und in des Cods Rachen überwingefteckt) erzeigte Standhafftigkeit / Der Reinden Sig / und Diefes groffe Ungluck/überwunden worden. Dann/alldiemeil Die bisigste und freche fte auß den Reinden / benen flüchtigen Zuricheren nachgeeilet / haben andere auß dero Mittel/sich auf Die Mallstate verfügt/um Die Erschlagenen zuplunderen. Bermundte murden von felbigen gefraget / ob fie beichten / oder die Beiligen gnruffen wolten ? Etliche menig haben / in Soffnung ihr Leben gufriften / foldbes beighet. Undere haben es groß. mubtig außgeschlägen / und wurden darüber erbarmlich bingerichtet. Die anben wider unfere S. Lehr aufgestoffene harte Wort/wollen wir lieber mit Stillschweigen übergeben / und sie dem überlassen / ber mit feinen viel taufent Deiligen tommen wird / Gericht 3110 halten wider jederman / und alle Sunder guftraffen/ um alle harte Wort/welche fie wider ihn geredt haben/ Jud. v. Is.

mundene

Raubes Berfah. ren der Giegeren.

Bleichwol follen under den Reinden auch folche gewesen senn/welche/gleich fie das ehmahlige Proviant- Berbott fehr bedauret : und versicheret / daß der gemeine Mann ohne selbiges nicht were aufgebracht worden: also diesen Unfahl schmerzlich empfunden haben: Defimegen sie Bermundte zu fich genommen/und felbige verbinden laffen.

Safner fagt : Zwinglius habe teine Bunden empfangen/und fene Zwinglius in der Flucht mit einem Spieß durchstochen worden (f). Befindet fich getodet. aber anderft. Nachdem er von einem Stein empfindlich getroffen war :

foll

(d) Stuck. Vit. L. Lavat. (e) II. 130: 6. Card. Accoltus, ex Ennii literis, ap. Rainald. § 27 .: 800. Romano Catholicos in 20000. Evangelicos irruisse. Horum 3000. casos, totidem captos. Pallav. 3: 8: 2. eandem cramben recoguit. Addunt illi: Plebis concitatores in acie collocatos. (1) Theatr. I. 435. b.

N.E.G.

foll er under dem Getrang drenmahl gefunten fenn / doch fich allezeit aufgerichtet haben. Alls er nochmahl auf die Rnye gefallen / hat er ges sprochen: Was Unglücks ift dieses? Wolan / den Leib konnen fie wol toden/aber die Seel nicht! Dif maren feine letfte Res ben (g). Er lag auf dem Rugten/mit gen Simmel erhabenen Sanden und Mugen/under beständigem bewegen ber Lefgen (h). Alle ihn einer/ dem er unbekant war/fragete ob er beichten wolte? hat er sein Saubt geschüttelt (i) / und mit solchem Zeichen das Begehrte außgeschlagen. Man sagte ibm febrner: daß/dieweil er doch nicht reden konte er ber 5. Muter Gottes/und anderer Sciligen Borbitt begebre. 2118 er auch folches guthun geweigeret / fluchten sie ihm / und sprachen: Auch dieser were ein keibiger Reger. Dannethin hat ein hibiger Officier/welcher gu folcher Begebenheit tomen/ihn mit feinem Spieß unter das Rinn verwundt / daß er gleich verscheiden. Also ist Zwinglius / welchem/ gleich Stephano die Stein das Leben genommen ; nach dem Erempel Diefes D. Manne/in der Unruffung Chrifti/felig geftorben. Der under feinen Schafen / ben welchen er / als dero treuer Pfarzer / bis in den Tod geblieben/auf der Mallstatt gefunden worden/ ist vonwegen der Befants nuß des mahren Glaubens in Christum / den einigen Beiland / Mitler und Kurbitter der Glaubigen / von einem Saubtmann und Vensioner/ wider welche er allezeit auf das scharffeste geprediget/ertodet morden (ii): nachdem er/ 47. Sahr/9. Monat/11. Zag (k)/in diefer ftreitenden Rirch augebracht. Etliche ehrliche Versonen von Zug (11)/ Zwinglii gute Befante / haben Diesem allem jugesehen : wolten ihn aber nicht verzahten. Heinrich Luvulus/ Chorherz von Bern, so damabl noch in Leben war/ hat in einer schonen Grabschrifft / so er Zwinglio gestellet / das Jahr und den Tag / des traurigen / doch feligen Ableibens Zwinglii/alfo auf getrucft:

HeLVetIx zIngLI DoCtor pastorqVe CeLebrIs; VnDena oCtobrIs passVs, In xthra VoLas (1).

Feinde er. Alb dem Streitplas hat ein groffer Theil der Siegenden/gen Cape beden sich pet sich versügt / um da zuübernachten : haben aber so viel / beydert seits / theils Gesunde/ theils Verwundte/ daselbst angetroffen ; daß das Clas

<sup>(</sup>g) Myc. Vir. Zuingl. & Vigil. Andr. ad Simpert. (h) Gualth. Apol. (i) Buccl. inductore mentiur, ita interrogatum, velut canem rabidam, cefiirem momordisse. (ii) Bull. Ref. II. 162-15. & Bezza. 11. Oct. 1576. de Zuinglio: Ab iir cessis oft, proguenta sidue secono impendenta. (k) Stetl. pag. 49. & Sek. H.L. III. § 7. numerant 44. vid. Supr. A. 1484. (ll) Bull. Conf. Gualth. in Apol. Sleid. (l) Vid. plura Urstif. 602. Bull. Hist. Mscr. 175.

97 (5. (38. 1531.

**Burich** 

trauria.

Clofter/und alle beffen Zimmer/auch der Creukgang/und Die Rirch angefüllet waren : alfo find Die meifte auf Der Mallitatt geblieben : Deren etlis the gleich obigen/Froswort aufgegotten; anderen find verschiedene ans bere Sachen zu Sinn tommen / Darvon Bullingerus Bericht ertheilt.

Die erfte Zeitung von diesem Berlurft / kam gen Zurich/Abends um 7. Uhr / und füllete alles mit Schrecken und Jamer. Bumahlen man in einer / zu der Eidanokschafft bestem angesehenen Sach/ besteren Aufgang erwartet : und Der Reind von einigen verachtet mar. Leo Gud/ auf welchem nun der meifte Laft des Rirchenwesens beruhete / hatte fürglich hiebenor von einer schwehren Krankheit / welche ihm die überbauffete Geschäffte über den Halk gezogen/sich wieder erhollet (m): 21ber einige/folcher Conjunctur fich zubedienen vermeinende Boswillige/ praleten fo hoch/daß er auf ehrlicher Burgeren Begehren/in eines redlichen Burgere Dauf fich verstecken muffen (n). Man erholete fich aber bald : famlete einen neuen Zeug auf dem Albis ; und thate noch felbigen Mitwochen an Bern, und andere Burgerstätte eine frische Mabnung. Etliche / und gwahr gefahrlich (0) Bermundete/wurden im Detenbach

acheilet.

2118 die Siegende / Donftag den 12. Weinmonat / durch die Bes Zwingli fangenen / den Codten nachgefraget / ist Zwinglius / ju iener groffer mißban-Freud / entdecket worden. M. Sans Schonbrunner / pon Bug/gemels ner Chorber gum Frauen Munfter; ber aber wegen ber Reformation fich wider gen Rug begeben : und dort under anderen berbengeloffen/ foll/als er Zwinglium gefeben/gesprochen haben : 2Bie du immer Glaus bens halb gemesen / so weiß ich / daß du ein redlicher Pidanoß gewesen/2c. Es foll aber Zwingli auch nach dem Cod / nicht ohne Bewunderung der Bufeheren / eine lebhaffte (p) Farb behalten haben. 11m daß er ben Leben/fcharff wider die Vensionen geschruen/haben dero Liebhabere/fich ben Diefer Gelegenheit (wiber einicher hoher Officieren/ und anderer (9) Abmahnen) an ihm gerochen; in dem sie ihn nach ges haltenem Rriegsrabt / um Deffen Gedachtnuß eine zwenfache Schmachs fletter anzuhenten/ sam er als ein Bergahter/und als ein Reber gestorben were (r)/ durch den Scharffrichter von Lucern / viertheilen / und zu Alfchen verbrennen(s) / auch etwas Unrahts von Schweinen/in Die 21. bbbb ii

(m) Zuingl. 18. Jul. (n) Vit. Leonis Mscr. p. 37. (o) Plat. Vit. suâ. p m. 47. (p) Id in P. d' Aviano ut fingulare quid notatur, in Bavarico Leone, (q) Non ergo unanimi suffragio, ut Hafner. l. c. scribit. (r) Chron. Tug. Mscr. (s) Ita sevitum in cadaver Styffii CS. Tig. A. 1443. Tschud. Histor, Mic. III. 527. Puntineri. Ap. Stetl. I. 55 1. a. &c.

N.C.G.

schen werffen laffen : auf daß/wer die Ufchen Zwinglii aufheben wolte? Schwein-Afchen ben Zwinglii Alfchen hette. Der Bericht fallt, daß des Zwinglii Rreunde/als fie dren Tag bernach auf felbigen Plat tommen/ Deffelbigen Berginicht ohne Besturzung/unversehrt in Der Alschen gefunden haben (t). Darauf wir zwahr teine groffe Geheimnuß machen/wie man uns aufruffet (u). Wolten es gleichwol angieben / von beren megen/ welche folche Begebenheiten/ als Beweisthumer sonderbarer Deis ligteit / oder Unschuld ansehen (x). Surius (y) schreibt : Zwinglii 21. schen seve von deffen Lehrnjungeren angebettet worden. Es befindet sich aber das Widersviel. Dann/als Thomas Plater/etwas von des Zwing. lii unversehrtem Derg (z) beimgebracht / und Minconio/ (welchen Wlates terus als ein Natter geehret : welcher auch Zwinglium mehr/ als ein Bruder den anderen geliebet) etwas werthes weisen wolte/ hat es Mins conjus auf Plateri Handen geriffen / und allem Aberglaub porzukom= men / in den Rhein geschmiffen (a). Daß dann Zwinglius schwehren Leibs gewesen/so daß die Reinde Dessen Eingeweid/die Stifel zuschmies ren mißbraucht/ift von feindseligen Leuthen aufgedräfet worden (b)/und ist ein Beweisthum / daß Zwinglius nach seinem Tode nicht nach der 2Bahrheit von vielen (c) beschrieben worden. An. Chr. 1543, haben Zwinglii Erben deffen Vitschafftring/welcher D. Arnold/von einem von Schweik/perfeket mar/um dren Eronen wiederum an sich geloset (d).

Unzahl der Erschlagenen. Nach der Feinden Albzug / befunden sich auf dem Streitplag der Todten Züricheren / aufs höchste 383. (e): darunder waren etliche in frömden Kleideren / so auf des Feinds Seiten gestanden seyn erachtet worden. Alle sind durch verschiedene von Zürich dahin gesendete / und Oberkeistlich besoldete Weibs- und Mannspersonen / begraden worden. Uber diese sind verschiedenen der Flucht: etliche in Geschanus : einige hernach an empfangenen Wunden gestorben. Dero Anzahl (obige eins geschlossen) auf 512. (f) sich belossen. Die Feinde zehlen eine viel größere Anzahl als sich befinder (g). Zum theil darum / dieweil von ihnen solche für tod geachtet worden / die es nicht waren. Ein solcher war 30ch.

(t) Myc. Vir. Zuingl. confirmat Zebedæus 📆 👵 Nec inficiatur Thuan. II. 17. Conf. de Corde Haffi. Annal. Helv. II. 184. Cranneri Hotting. H. E.VI. 687. (u) Thuan. Hift. lib. r. (x) Vid. Annal. cit. & p. 967. (y) Rain. § 29. (z) Myc. Vir. Zuingl. (a) Zuinger. Thearr. Vir. Hum. p. m. 705. (b) Holfp. Sacram. II. 124. Maculat hoc Somnio Hartnacius notas fuas in Horn. H. E. p. 457. (c) Id Lutherianis, Atroldus, H. E. XVI. 31:24. exprobrat. (d) 'Arkal. (e) Bulling. Erant in his 98. Cives Tigutrini. Ib. (f) Vid. Bull. à p. 164-170. (g) Ut plurimum 1500. Cochl. Rainald. &c. ap. Tichud. p. 529. etiam in Chron. Tug. 37. dicuntur 1000.

Joh. Balthafar / Berz Burgerm. Joh. Kellers Gel. Batter. Diefer hatte 14. 2Bunden/wurd (in Meinung/er were tod) von den Reinden aufgezogen: auch ein Ring ab Deffen Kinger genommen. Er erhollete fich aber/ tam nackend und mit Muhe/in ein benachbartes Dorff/und (als man ihn befleidet) beim : ift auch unvermuhtet wieder zu seinem Ring (h) fommen. Under den Fodten waren 26. Derzen / fleinen und groffen Rahts: und 15. vom Kirchenstand. Optimi & docti viri, quos necessitas traxerat in commune periculum patrix & Ecclesia veritatisque defensandæ: quam & suo Sanguine redemerunt (i). Wortreffliche Manner / welche / um die Wahrheit und die Rirch zuben schirmen / und zuerhalten / ihr Leben eingebuffet. Under Diefen letfteren maren/Berz Diebold von Geroldsegg/Administrator, oder Coadjutor Der Abten zu Ginfidlen. M. Conrad Schmid/Commenthur Des Saus fes ju Rufinacht / ein frommer / gelehrter/febr beliebter Mann. 2Burd under / und ben feinen Rugnachteren gefunden : und auf Ofwald Sa gifers/gewesnen Conventual ju Rufinacht / eines ehrlichen Manns Bers anstalten / ab der Mallftatt gen Rugnacht geführt. Auch hat fein Les ben eingebuffet / Berz Joh. Saller/ehmahliger Pfarzer zu Unseltingen/ Bernergebiete : Difmahl ju Bulach. 2Burd megen feiner Gelehrte/ Rromm und Redlichkeit febr bereuet. Um daß weiter niemand von Bulach geblieben / sagte man : Die Cappeler Schlacht habe Die von Bulach einen Saller gekoftet. Rehrner wurd von Diefem Schwert acfreffen/S. Wolfgang Joner/Abt ju Cappel/im 60. Sahr feines Alters/ ein tapferer Mann/und trefflicher Liebbaber auter Runften: beffen Leuth. feligkeit auch von Benachbarten widriger Religion angepriefen worden (k). Uber bas find in feindlichen Gewalt tommen / vier Rahnen/ famt XVIII. Stucken: und denen darzu dienenden Seileren: von welchen aber Boswillige fagten/daß deren von Zurich Abfeben gewesen/die V. Ortischen baran gubenten. Der Reind foll 80. Mann verlohren bas ben. Etliche zehlen mehr / andere weniger (1).

Demnach Zurich bas Reld geraumt/haben ber V. Orten Saubte ilntertha leuth schrifftlich an das Frene Umt / Wedischweil / und andere selbiger nen an Seiten Burichische Unterthanen / begehret / baß fie fich ihnen ergeben : Burich mit bengefügter gewohnter Bedrauung / ber Berhergung im Berweis

bbbb iii · gerungs=

.(h) Vit. CS. Cellarii Mscr. (i) Pell. Vit. Mscr. pag. 67. Cochlæus Utingerum adjungit. Falliffime, ut alia plurima. (k) Inficiatur alicubi Bullingerus vera etle, quæ Oecolampadio narrata funt de cadavere Abbatis Joneri. Oecol. l.c. (1) Bulling. 163. b. Zuingl. p. 181. in P. Pictav. : In Exercitu hostili 8000. in Tigurino 1800. numerat, Illorum 200. horum 509. cæfos.

M C.B. 1531. Ghangeli. The erbo. len sich.

gerungsfahl : bergegen / fie ihnen Schirm gusagten. Aber Die biderbe Leuth haben das Begehren außgeschlagen : und wurden die auf dem Albis fich erholende Zuricher gestärtt / durch die Sangallische Gottes baufleuthe/Eburgauer/Toggenburger/2c. fo daß die Manschafft fich bis 12000. beloffen haben foll. Bu diefen find bald hernach Schaffhausen und Sangallen gestoffen. Auch haben sich die Dundtner genäheret : ohnerachtet Die Ortische durch einen Rriegelist/felbige guruck zubringen vermeint (m). Bu bem haben fich Bern/Bafel/Solothurn/Mullhaufen/ Biel gen Bremgarten gelegt : woselbst die Zuricher samt dero Silffepolferen / fich mit ihnen vereinbaret. Go daß sie 20000. außgemachet haben follen (n). Bu diesem heer ift kein fromdes Bolt / weder von Constang/noch anderen Burgerstätten tommen (0). Freiburg/Appengell/auch Rapperschweil/blieben Neutral. Glarus bewaffnete fich/borfften aber wegen Religionszertrennung / nicht auß dem Land verzucken (p). Wagenthal aber lieffe fich durch den Verlurft zu Cappel in fo weit erschrecken/ daß sie ben den V. Orten Gnad gesucht (g).

Bichen ben.

Dun beredeten fich die Evangelische Deerführer/zu benden Seiten auf feinds der Reuß / gegen dem Feind anzuziehen. Im Dergufmarich machte es lichen Bo- Bern zu Mure (r)/wie es die V. Ort zu Cappel gemacht hatten. Ohs ne daß alle Bilder / und Altare / (deren teine mehr zu Cappel gewesen) 311 Mure perstohrt worden. Als eben diese gen Merischwanden/Lucers nergebiets tommen / machten fie es wie zu Mure. Ginen / ber bort ein Dauß mit Keur angesteckt / lieffen sie (weil alles Brennen : auch alles Mauben/aufgenommen affige Sachen verbotten war) enthaubten : und vereinbareten sich mit dem Zurichischen Sauffen : tamen am 21. Dito auf den Zugischen Boden / auf die Aaberen / am Rain / ob Bar : und nobtigeten Die Ort mit Gewalt / Das Dorff Bar zuverlaffen/und bin-Der fich unten an ben Zugerberg in ihren Wortheil zuweichen. Mofelbit Diefelein und anderen Eaglin groffer Gefahr geblieben (s). Bar/Blis tenftorff/und Steinhausen / wurden durch die Stattischen außgeplun-Deret. Befagte Statte maren auch in einichen anderen geringen Eref fen nicht ungluckhafft. Go baß einige vermeinten / Begentheil erzeigte fich dann und wann in etwas weicher : und hette zu billichen Friedensmittlen fich verleiten laffen. Warum aber das Stattische Deer fich eis nes

Berfau. men sich.

> (m) Bull. p. 181. Spræch. Pall. 217. Bucel. Rh. (n) Urstif. p. 603. (o) Bull. p. 199. b. ut Pallav. III. 8 · 2. frustra dicat, Tigurinos validis Germanorum suppetiis fuiffe auctos. (p) Bulling. Tschud. Chron. Tug. p. 48. (q) Chron. Tug. p. 40. (r) Frustra exaggeratur Spart. Helvet. 427. Talionis enim lege, Capella expoliatio, vindicabatur. (s) Urstif. 603, Conf. Bull. 183. b.

nes und anderen Unlases nicht besser bedienet / sonder dem Reind durch 1531. fromde Silff fich zustarten / und fich portheilhafftig zuverschanzen/ Zeit

gelatfen/ftellen wir Dabin.

Um 22. Tag Winterm, wurd von ben Stattischen abgeredt / eis Conderen nen Sauffen Nachts um 12. Uhr in der Stille an Die Gilbrugt / her, die Mannach an den Zugerberg guführen / und hinden in den Reind gufallen, ichafft-Ein ehrlicher felbiger Enden gefeffener Mann fellete ben Officieren por/ Daß folder Rabtichlag übel außichlagen werde. In deme / wegen wil-Den Orts weder Leuth/noch Beichof fortfommen werden. Deffen aber ungeachtet/find auf das hochste (t) 4000 Mann/nicht um Mitternacht/ fonder gegen Mittag: nicht in der Stille fonder mit fliegendem Rahnen; daß es der Reind sehen konnen / aufgebrochen. Rehrner war der Unschlag / daß diese an der Gilbrugt übernachten; und erft folgenden Tags / an den Zugerberg gieben folten: Dafelbit fie aut Gorg guhaben/ fich wider ploklichen Uberfahl durch eine Magenburg guvermahren: und ben unternemendem Ungriff/burch ein groffes Reur ein Zeichen guges ben/vermahnet worden. Bende Vanner/Burich und Bern versprachen ben Reind mitlerweil auf der Ebne anzugreiffen. Alber weber der ein noch andere Theil/ ift der Albred nachkommen. Dann diese zwahr den Gind Ungriff unterlaffen / jene aber/find (nachdem fie ben Rubeim Die feind: forglo... liche Borwacht abgetrieben); felbigen Abend gleich an den Zugerberg geruckt. Un fatt fich zuvermahren / wurd ber Sauff gerifreut. Dann ein groffer Theil fich gen Mengingen/Schonbrunn/Nuheim verloffen; Daselbit Rirchen / Rasteller / Stablize. aufgeblunderet : Das geraubete Dieh geschlachtet : und ihr Machtlager/an einem hoben Berg ben Mens gingen (der Bubel zu Schneitten oder Rurschwanden genennet)/genoms men (u). Un fatt ber Verwahrung und guter Wacht; schweiffeten etliche / so den Reind verachteten/hin und wider : viel andere schlieffen : niemand wolte fich zu der Wacht brauchen laffen : und wurden mehrere zu des Lagers Sicherheit gegebene gute Ginschlage auf der 21cht gelaffen (x). Doch als etliche biderbe Manner/welchen folches miffal. len/wahrgenommen/daß einige vom Reind/mit brennendem Lunden fich naberen/wurd das Bolt in zwo/nicht einen Steinwurff weit von einander ftebende Schlachtordnungen gestellet. Sind aber wiederum auß einander gegangen/ohne daß sie ben Reind erwartet.

(t) Alii numetant 3700. fingunt Papistæ fuisse 8000. Tig. & Bern. ap. Lang. 906. § 27. 860. § 59. At aberant. Bernenses Stetl. 50. b. 5000. (u) Lang. I. 680. 79. Firmanden am Bugerberg. Stumph. p. 457. a. b. Ben Mengingen gwi. fchen Etterftalben/und Gurfchmanden auf dem Bubel. Steel. II. 51.a. Burfch. wand ita Galat in Tanngroz. (x) Haltm. 493. & alii.

N.C.G.

Bon den Ortifden überfalle.

Deren anruckenden Reinden waren 632. (y) / meistens von Mengingen/und Egeri. Mitlerzeit foll dero Lager/durch die Weiber bewahret worden senn (z). Huf daß einer den anderen erkennte haben sie weisfe (a) Sembder über den Barnifch angezogen. Dero Rundschafftere tas men nahe ans Lager / ohne daß man selbige wahrgenommen. (ben vollem Mond) der Stattischen Schlachtordnung erstlich mahrges nommen / entsekten sie sich : und wolten feinen Ungriff thun. Alle sie aber im feindlichen Lager / teine fonderliche Bewegung / über ihre Un. tunfit bemertt/hielten fie fich ftill : fendeten etliche guruct/und lieffen den ihrigen / (um felbige zu eilfertigem Ungriff anzufrischen) fagen: Gott bette Die Keinde in ihre Sande gegeben : Dann fie alle schlaffen / und forglos seven. Um daß nun die Begierd/den Reind ab dem ihrigen gus treiben/ und fich wegen zugefügten Schadens zurechen / in dieser Rott groß / und ben dero Spießgesellen nicht geringer war / sind sie / (war Dienstag der 24. Weimm. Morgen swischen ein und zwen Uhr) nach verzichtetem Gebett/aufachrochen / und benen Startischen im Rugten gewesen/ch derfelbigen bende / nochmable gerftreute Sauffen/wiederum besamlet werden konnen. Diese vermuhteten nicht von hinden angegriffen zuwerden. Bu dem wußten sie / ben finsterer Nacht/nicht/ ob sie es mit einem Außschuß / oder mit der gangen feindlichen Macht guthun betten. Der feindliche Ungriff ift mit fartem Reldgeschren geschehen: und hat man fich des Geschüßes bemachtiget. Der erfte Stattische Sauff hat tapferen Widerstand gethan / und viel der Ortischen erlegt.

Murd aber getrennet / ohne daß der zweite Hauff / den nohtleidenden einige Hilff geleistet : und als der Feind / nach des ersten Ubergwältigung / in diesen anderen Hauffen gesetzt / ist er flüchtig worden. Dies weil es aber Nacht / und sie der Gegne underichtet gewesen / sind die meiste in der Flucht zurod gefallen. Erliche flüchtige kamen verwundt, und traurig / in das Stättische käger. Wiel wurden gefangen/und gerobet : um so vielmehr/dieweil der seindliche (b) auf dem Greut stehens de Hauff / zu den Versolgenden sich geschlagen haben soll. Die Gesangene / wurden gen Zug auss Nahrhauß gesühret : einige (c) auf der Malsstätt hinderlassene Fahnen / XI. Stuet Geschos / samt etwas Bage und Gest / eingehollet : und Ubends um 7. Uhr nochmahl Freud geschossen. Wie Eschols / enne 100. (d)

Berlurft.

(y) Lang, I. 906: 27. ex Chron. Tug. Mfcr. Galat. I. c. 600. (z) Stetl. II. 51.
2. (a) frauben und frembber. Stetl. II. 51. (b) 2000. Mann. Tschuda. p. 530.
Chron. Tug. p. 46. circa. 900. (c) Juxta Bull. Quinque. p. 191. Bishodist. p. 210.
Duo. Juxta Tschudaium. pag. 530. Quatuer. (d) P. m. 530. Chron. Tug. tantum 10. stribit. p. m. 47.

eingebuft baben. Die Reinde berichteten ihren Gieg weit und breit : ihn Gott, und der D. Jungfrau guschreibende starten andere in der Papstischen Lehr / und wurden selbst je mehr und

mehr darinn verhartet/2c. (e).

Es haben bie / 12. Burger von Burich ihr Leben eingebuft; unber welchen Urs Gefiner/bes weltberühmten Naturfundigers / D. Conrad Gefinere Datter: 19. von der Landichafft : 140. (f) auf Statt und Landichafft Bafel : Deren einer gewesen / Dieronymus Botanus / ein febr gelehrter junger Mann / Pfarzer ju G. Alban (g) / Decolampadii Diaconus (h): 63. von Schaffhausen: ohne die/ welche hernach an ihren Munden gestorben. Mon Sangallen 17.: under welchen Undreas Eggius/ein gelehrter/portrefflicher junger Mann/wie beffen Epigramma über Badiani Melam mitgibt. Die Ortische sagen/ Daß 830. Er schlagene (i) von ihnen in dren Gruben gelegt worden. Bullinger laffet fich vernemmen: "Ift wol moglich/baß biefer nicht fo "aar viel gewesen sepen / Dieweil sie fur gewiß eine Ungabl Der Erschlagenen zu Cappel benennen / Die fich grundlich nicht halb befindet (k). Die Bergleuth haben bernach auf Die Mallstatt / Dem D. Geverino/ an welches Lag sie gesieget / zu Ehren / eine groffe Cavell aufgebauen! welche ben den Zuricheren viel Unwillens erneueret hat : als die da vermeinten / folchen Schad folte man vielmehr in Bergeklichkeit / als in emige Bedachtnuß richten. Doch heut zu Sag merben in angeregter Capell/jahrliche Creuffahrten/famt einem Sahrstag für Die (auß den V. Orten) Erschlagene (1)/gehalten. Auch zu Sweil/ale ber Lagerstatt/ wurd zu Gedachtnuß aller (fo wol der übergebliebenen/als der Erichlas genen / fo in diefen Rrieg gezogen) / eine Capell erbauet / und An, Chr. 1584. eingeweihet (m).

Um daß die Toggenburger jum theil am Berg gelitten / wolten Toggenfie des Rriegens nicht mehr : empfiengen wegen der V. Orten / eine burgifcher fcbrifftliche Bestätigung des Auftauffs von dem Abt (n) / und jogen Lands. heim. Bald hernach wurd dieter Kried/eines theils von Schweiß und Slarus; andere theils von Toggenburg/gu Rapperfchweil verschrieben/ und versiegiet. In dem erften Urticul versprechen Die Loggenburger/ "Daß / wann in ihren Rirchhorenen / einer ober mehr/ben alten mahren cccc "Chrifts

fried.

(e) Bulling, p. 191. (f) Urstis, p. 603. (g) Plater. Vit. suâ. p. 48. (h) Conf. Oecol. & Zuingl. Epift. p. 188. b. (i) Confirmat Galat in Zanngr. Chron. Tug. Mscr. p. 47. periisse in conflictu & pugna, 2100. (k) P. 194. (l) Lang. I. 906. 27. (m) Ib. 25. (n) Tschud, p. m. 530. Alii hanc transactionem A. 1533. Suitiz factam volunt.

M. E. B. 1531.

"Chriftlichen Glauben (fie verstehen den Romischen) nicht verlaugnet/ "ober wann etliche den neuen Glauben angenommen/wiederum darvon "fichen wolten/2c. daß sie solches zuthun vollen Gewalt hetten/2c. Db aber an etlichen Enden die Dredicanten bleiben werden, Dieselbe sollen "den alten / 2c. Glaub / nicht schelten/2c. Die Rirchenauter aber follen "nach Marchahl/und Geftalt Der Leuthen und Guteren/mit ben Dries "feren und Predicanten getheilt werden,.. Im zwenten Urticul verfores chen fie/die zu Ugnen in S. Anthonis Rirch zerbrochene Zierden/fo viel fich finde daß die ihrige Schuld daran tragen/zuerstatten. Im vierten persprechen Schweiß und Glarus/, Den Rauff betreffend / unser lieben "Landleuthen von Toggenburg / Damit fie fich von einem Gottshauß Sangallen gelost/und abgetaufft / berfelb foll an ihnen gehalten wer-"den : laut der Derschreibung unfer Berzen der V. Dreen (0).

Nach Diefer Toggenburgeren Abzug/lieffen fich Die Thurgquer nicht mehr im Reld aufhalten : und Die im Baftel/machten/permitleft Blarus

(p)/einen Unstand.

Mangel gelifchen.

Burich zwahr schrieb noch an angeregtem 24. Lag Weinm. ins ber Evan. Lager: daß man die Ehr der Statt beffer bedenken/und beffer Gorg has ben folle. Stem: Man habe vernommen / daß aller Schad allein auß Sorglofigkeit/und groffer Ungeborfame entstanden : und/daß niemand auf die Wacht/noch in der Ordnung bleiben wollen. Bu folchem Ubel hat geschlagen / daß / gleichwie nach dem Verlurft zu Cappel / also auch difimabl viel Beuchler sich hervorgethan/welche an dem Evangelio nicht treu gewesen : und was zu Cappel und auf dem Gubel geschehen nicht ungern gesehen haben mochten (9). Denen etliche geantwortet: Nicht ohne Urfach fene tein Gluct; dieweil nach fo langwirzigem Bericht/und in so guter Sach/sich viel so bitter/und aufrührisch erzeigen / und guten Leuthen / Die es fo gut gemeint / bofes nachreden (r). Undere murzeten wider Gott: fo daß ihre Prediger fich vernemmen laffen / demnach ben folden Berichten Gottes nicht mehrere Buß fich zeige/werde Die Sand Gottes noch nicht ablaffen (s).

Bermeb. ren sich.

Zwahr ift noch bermahl/simlicher Anschein gewesen/ bag die Sachen in einen befferen Stand gubringen weren. Dann über bas/ baß der Feind keinen Uberfluß an Proviant gehabt/ift felbiger ein und an-Dermahl/wann Evangelische Partenganger ihm aufgestoffen/auf flüchti= gen Ruß gebracht worden. Bleidwol ift eine unnohtig und unzeitiggeachtete Sonderung der Evangelischen Urmee gefolget : auß welcher

bie

<sup>(</sup>o) Apol. c. Wieland. à Præfat. (p) Tschudi. p. m. 530. b. (q) Bulling. 179. 195. 208.216. (r) Bull. p. m. 208. (s) Bull. p. 185. Conf. p. 197. 220. Kolbii παρρησίαν.

Die beforgete bole Fruchte Bauffenweis hervorgefproffen : fo baf die Sa chen fich taalich schlimmer angelassen/und endlich nicht allein die durch feindliche Bedrauungen erschreckte Zurichische Unterthanen / wider die Statt ungedultig : fonder Die Burgerschafft felbe gertrennt worden. Belches Dann Dem Evangelischen Besen/um fo viel nachtheiliger gewefen/weilen die Ortifche/ beffen durch gute Corzespondenzen genugsa. me Wiffenschafft hatten : auch vom Dapft nicht nur Gluckwunschung-Schreiben / fonder auch etwas Belts empfangen : mit Bertroffung/ibs nen/fahle der Rrieg langer mabren folte/ein mehrere zuübermachen (t).

In folder Bermirzung/heffen fich einiche Rriedens-Stralen feben/ Erffer to aber bald wieder verschwunden. Erfflich gwahr am 18. Zag Weinm. Friedens-Durch Gefandte von Appengell/ und Neuenburg (u). Demnach kamen Project. am 28. Tag Weinm. Abgefandte von Ulm / Lindau / und anderen Es vangelischen Reichestatten. Die aber von denen Romisch-Catholischen Orten ohne Antwort erlaffen worden. Als aber ben Diefen / neben Ros nigl. Frangofischen / und anderen Fürftlichen Gefandten ; Freiburg und Appensell/um einen ehrlichen Frieden zumachen angehalten : und bende Parthepen eingewilliget/ find folgende von den V. Orten gestellete Ur. titul / den Statten überzeicht worden. I. Die Statte follen ab dem Rugerboben gieben : fo wollen die Ort auf dem ihrigen bleiben. II. Die Bund follen nach bem Buchstaben gehalten werden. III. Die Ort foll man in ihren Berelichkeiten und Bebieten/nach dero Butdunken/regieren laffen. IV. In gemeinen Berzschafften / moge man wegen bes Glaubens wiederum mehren : alfo daß die / welche den neuen Glauben angenommen / wiederum abstehen mogen; auch die den wahren / alten/ Chriftlichen Blaub/und Die Meg noch nicht verlaugnet/felbigen behals ten/und wiederum aufrichten mogen. Die Schiedort trungen pornemlich auf ben Ersten: pertroftende/ werde festiger erhalten senn/so merde es mit den übrigen alle Tag besfer werden: Darben fie ihr bestes guthun versprochen. Um daß nun der gemeine Goldat ungehorfam/die Urmee wegen naffer/und ungeftuhmer Witterung / auch überhand nemmender Ralte/im Reld nicht mehr besteben tonte: Burger und Dorffer auf eis genen Roften leben mußten : das Frepe Umt / und viel am Zurichsee/ burch Plunderungen zu groffem Schad gekommen / 2c. hat Zurich in Die dren erfte Articul eingewilliget. Aber / um daß der vierte / Dent Landsfried / auch der Zusag / welche sie/und ihre Unverwandte/ den bis Derben gemeinen Herzschaffisleuthen gethan/juwider/konten/und wols ten sie den nicht annemmen. Gleichwol ift die Stattische Urmee / den 3. Eag cccc ii

N.C.G.

3. Tag Winterm. ab der Aaberen; Zurich gen Ottenbach; Bern gen Bremgarten geruckt. In dem Bernischen Heer war als Feldprediger Matthias Erd / nochmahliger Prediger zu Rappolschweil / ben dem Herzen von Appolstein. Dieser hat mit Bullingero / welchen er ben dieser Gelegenheit kennen gelehrnet / eine aufrichtige Freundschafft gemachet und mehr, als 50. Jahr lang durch Briefsweckst unterhalten. Hat ben nahem das 80. Jahr erzeicht.

3mchter.

Den 6. Lag Weinm. find von den V. Orten / burch die Schied. leuth / Diese Urticul den Evangelischen überbracht worden. I. Man solle sie die V. Ort / ben ihrem Glaub / ungearquiert / und undisputiert bleiben laffen : fo wollen fie/die von Zurich und Bern/famt ihren Bers wandten / auch ben ihrem Blaub bleiben laffen. II. Die fo in den ges meinen Herzschafften / den neuen Glaub angenommen / wollen fie auch bleiben laffen. Wo aber ehmahl mit dem Mehren Betrug gebraucht worden were; und die Rirchhore wiederum mehren wollen/mogen sie folches wol thun. 2Bo bann etliche / in einigen Rirchhoren / ben alten Glaub noch nicht verlaugnet/und Meg und Ceremonien wiederum aufrichten wolten; daß sie dessen so wol Rug und Recht haben/als die ans Dere Part / ihre Predicanten zubehalten. Auch foll man die noch vers bandene Rirchenguter/nach Marchahl der Perfonen/den Megprieftes ren und Predicanten abtheilen. III. Daß man ben alten Bundten bleiben foll. Aber der zwente Articul mar ben Statten abermabl beschwehrlich. Daß namlich in denen Gemeinden / welche allbereit mit mehrer Stimm das Evangelium angenommen/ben Minderen/die Meß wiederum aufzurichten erlaubt fenn folle (vv). Um daß nun fothaner Articul den Statten widerig war / haben ihn die Schiedmanner bas bin erlauteret / daß man in gemeinen Bogtenen wol mehren moge: Doch/wann es das Mehr werde ben dem Evangelio zubleiben: alsdann Die Wenigereldie Mek an selbigem Ort nicht aufrichten/doch fren senn follen/felbige anderstwo zubesuchen. Hinwiederum/wann es das Debr werde / die Meß aufzurichten : alsdann den Evangelischen erlaubt senn folle / zur Predig zugehen / wo fie felbige am nachsten finden. Die V. Drt nahmen folche Urticul an. Macheten aber megen ber Rriegsto. sten einen Unhang/welcher ben Statten beschwehrlich gewesen. Doch beharzeten jene darauf / und wolten ben anhaltender Uneinigkeit der Statten / noch mehrere Articul benfügen. Go daß / als Bern zwahr Dahin angetrungen/daß Gottes Wort und die Weß/nicht neben einander geduldet werden folten / fie ben Widerpart kein Gebor gefun-

Ungleiche Rebens. aiten bon

or getuns

den. Im Borbengeben/beliebe dem Lefer zubemerten : daß/ als offt die Evangelische von benden Religionen reden/ die ihrige von ihnen/ das binden Wort Gottes/oder das Frangelium: die widrige die Wes/ Religiogenennet wird : bergegen von denen Romisch-Catholischen / welche in nen. benden von und eingeruckten Friedens-Projecten Die Reder geführt; Die ibrige / Der alce : Die unserige / Der neue Glaub betitlet wird : obne daß Die Parthenen über eine ober andere Redensart fich aufgehalten: in dem es difmahl weder um die Frag/welcher Glaub neu oder alt feve : sonder allein zuthun war um das Recht/ fo bende Religionen/in denen Eidanoffischen gemeinen Berzschafften/haben folten: um folches Recht aber / nicht von den Belehrten / fonder von den Soldaten : nicht mit Grunden/fonder mit dem Tegen in der Sauft gestritten worden. Def. wegen auch von keiner Darthen / Die von Gegentheil führende Redens art/widersprochen/noch in Disputation gezogen worden.

Als die Friedenswerbungen der Fromden nicht anschlagen wolten/ Erfolgeund die bisher geführte Uneinigkeit und Kriegeubung fehrner gu- ter Fried. brauchen/(benden Theilen) unleidenlich war (x)/wurden von Zurich dren Rahtsglieder ins Lager abgefertiget : mit Buzug der Haubtleus then / und etlichen von der Landschafft / einen / der Religion und allen Frenheiten unnachtheiligen Fried zuschlieffen. Zumahlen Geche von (y) der Statt/und Junf von der Landichafft Burich / famt XX. von denen V. Orten (2) / auf der Zuger Grundsohnsehen Barsin einer Matten/ Nammens Teiniken (a) / an Otmari Tag (Donftag den 16. Winter. monat) den Zwenten / auf acht Urtiflen beruhenden Landsfried abgeredt. Bon welchem vorläuffig zuwissen/daß/weil Ugnach/Wefen/Bas ftel/und Coggenburg / fich von Zurich gefonderet : Rapperschweil Zurich nichts angegangen: Bremgarten und Mellingen/famt benen Frenen Memtereren im Wagenthal/ Bernischen Schirms verficheret worden/ Burich für fie ben Diefer Gelegenheit/nicht mehr geforget.

Bir wollen uns die ersten Urtitel Dieses Friedens hieher gufegen Sandsbenügen. "Bum Ersten sollen und wollen wir von Zurich/B. G. g. E. friedens "von den V. Orten: defgleichen ihr lieb Mitburger und Landleuth von tieul. 2Ballis/und alle ihre Mithafften / sie senen geistlich/oder weltlich/ben "ihrem mahren/ungezweifelten/Chriftlichen Glaub/jes und bienach in

cccc iii

<sup>(</sup>x) Landsfr. Exord. & Thuan, libr. IX. Cum urramque partem, furoris tedaret, ac paniteret, de pace inter ipfos facile convenit. (v) Bifchoffeb. nonnifi f. numerat. p. 212. (2) 4. Lucern. 4. Urienf. totid. Suitenf. 3. Sub-Sil. 5. Tugienf. non ut Bifchoffeb. 4. de finglis Pagis. I.c. (a) Stetl. 52. Tenniten. Bifchoffeb. 212. Dieneten. Urftif. p. 606. Driniten.

33.C.G.

aihren eigenen Statten/ Landen/Gebieten/und Berglichkeiten / ganglich "ungegrquiert / ungedifputiert bleiben laffen. Alle bose Runde/ Alufigus "ge/ Gfehrde/ und Arglift vermitten/und hindangefest. Sinwiederum "fo wollen wir von den V. Orten/ 3. E. von Burich / und ihre eigene "Mitverwandten / ben ihrem Glaub bleiben laffen. Wir von ben V. "Orten / behalten uns in diesem Fried vor/alle die uns/famt und sons "ders/mit Burgrecht/und Landrecht/oder in ander wea verwandt find : "Auch die fo une Hilff/ Raht/ Benstand und Zuzug bewiesen und geathan : also daß die hierinn lauter mit uns begriffen/und verfasset senn "follen. Hinwiederum/fo behalten wir von Zurich / uns vor / alle die/ "fo uns Hilff/Raht/Benstand und Zuzug gethan/ vor und in diesem "Rrieg: es seve in Abschlag der Proviant / oder in ander weg: daß die auch in Diesem Fried begriffen fenn follen. Weiter / fo behalten wir/ "von den V. Orten/uns vor/und dingen lauter auß/die auß den Frenen "Memteren im Ergau / Brengarten und Mellingen/fo fich benen von "Bern anhängig gemacht: ihnen zugezogen: und uns zuüberziehen "Rurfchub gethan : defigleichen fie/bie Berner/noch aufenthalten. Defi-"balb ihnen der Fried nicht annemmlich fenn (mochte). Bu dem/unfere "Nohtburfft zu Llufführung des Rriegs / gegen Die Berner wil erfors "Deren/baß man bafelbst Durchzug gehaben moge. Defimegen wir sie "jegmahl in diesem Fried nicht vergreiffen laffen. Dergleichen behals "ten wir auch lauter vor/die von Rapperschweil / Tongenburger / Gas "ffaler/und die von Wesen/so unsere Eidgnoffen von Zurich nichts ans agehen/noch verwandt find: daß die in diefem Fried auch aufgeschlof "fen/und nicht begriffen fenn follen. Doch daß nach Gnaden/ in Bima "lichkeit/mit ihnen gehandlet (werde) mit Straff oder Recht.

3menter.

"Jum Anderen sollen wir von bepden Theilen seinander ben allen "unseren Frepheiten, Serzlichkeiten und Gerechtigkeitensse in denen "gemeinen Herrichaften und Wogtepen haben won allermainniglich "ungehinderet/gänzlich bleiben lassen. Se ist auch lauter zwischen und "in bedden bei den Theilen abgerebt und beschlossen de in denselbigen gemeismen Herzschafften setliche Kirchhörenen Gemeinden/oder Herzlichkeismen wie die genennet michten werden/die den neuen Glauben angesmommen und noch darben bleiben wolten hab sie desselbigen sen uns "laub som männiglichem ungehinderet/gut Jug Mache und Gewalt "haben sollen. Desgleichen/od etwar in Gemeinen Herzschafften weres so den alten Glaub noch nicht verlaugnet ses were heimlich oder ofszentlich dass dieselbe auch ungevehd und ungehasset bei ber mem oder "Glauben bleiben sollen. Ob auch dieselbigen se were an einem oder "mehr

m. 5. 3. 1531.

"mehr Enden/die fiben Sacrament/das Umt der S. Meg/und andere "Dronungen der Chriftlichen Rirchen-Geremonien / wieder aufrichten/ ,und haben wollen/daß sie das auch thun sollen/und mogen/ und das "felb als wol halten / als der ander Theil Die Dredicanten. Sie follen auch die Kirchengüter/und was den Pfrunden zugehört/nach Marche "Jahl mit dem Priester theilen und das übrige den Predicanten gefols "gen. Es foll auch fein Theil den anderen / von des Glaubens wegen/ , weder schmüßen noch schmähen. Und wer darüber thun wurd / baß "berfelb je von dem Bogt daselbst / darum gestrafft werden foll / je

nach gestalt ber Sach.

"Bum Dritten / so sollen und wollen wir von Zurich / unsere ges Pritter. Schwohrne Bund und Brieff und alles das fo von unseren frommen Borderen an uns gewachsen/und von Alter her kommen/ganglich/ohs ne alles grauieren/an 3. E. von den V. Orten getreulich halten/und fie barben bleiben laffen/ wie unfere Norderen auch gethan. Sinwies berum / so wollen auch wir von den V. Orten/die geschwohrne Bund und Brieff an V. E. von Zurich auch treulich halten/ wie von Alter ber fommen ift. Defaleichen / fo follen und wollen wir von Zurich/ uns hinfur/teiner Bergchafft fo une nichts angehet/und ba wir teine "Regierung haben/gar nichts annemmen noch beladen/wie die Bund außweisen / und heiter Lauterung geben/zc. Endlich : "Dieweil wir bend Parthenen une Diefer vorgeschriebnen Urtiflen mit einanderen pereint : Die zwischen uns abgeredt/ beschlossen / und von benden Theis Jen / mit auten Treuen zuhalten angenommen ; fo foll nun hiemit alle Bebd / Reindschafft / Zwentracht / Reid / Haf und aller Unwill fo sich Durch Wort oder Wert / in und vor diesem Rrieg / erhoben und beges "ben / zwischen uns benden Theilen bin / tod/und absenn. Ginander in "bofer/und arger Meinung nicht mehr fürziehen/noch gebenten. Son-"ber aller Dingen verziegen / und nun hinfur / ob Gott wil / in ewige "Beit / einander für gute Freund / und getreue liebe Gidanoffen halten/ und einander mit feilem Rauff, und sonst in all ander weg/als getreue Miebe Eidgnoffen/fren/ficher/und ungevehd/durch einander handlen und "wandlen / nach jedes Gelegenheit und Nohtdurfft... Nachdem Diefe Articul entworffen worden / wurden fie ohne Bergug mit Giegel und Eid befräfftiget/ ohne daß man sich gegen andere davon sonderlich auße gelaffen (b).

Den 17. Tag Winterm. sendeten Die V. (c) Ort/(welche felbigen Menderung

Tags gen gu

<sup>(</sup>b) Bulling, ad Bucer. (c) Tschud. p. 531. Gie mehreten sich immer bon Welfchem Volf.

N.C.G. 1531. Napperfdiveil.

Tags 12000 fart wider Bern aufgebrochen) einen schrifftlichen Befehl an Rapperschweil / daß sie ihren Bfarzer / 308 Rilchmener / Den V. Orten verwahrt zusenden: um mit ihme nach Gebuhr zuhandlen. Aber ehrliche Leuth haben Diefen Pfarzer vertröftet/ihn weder heraufzugeben/ noch zuverfürzen. Mithin begehrten befagte Rapperschweiler/Sulff von Burich : benen man zwahr auß obberührten Urfachen mehr nicht verfprechen können / als daß man ihnen nach Bermogen zum Fried belffen Als man aber nach Diefer Abgesandten Beimkunfft / über Die Sach einen Rahtschlag abfassen wolte / ward erkennt / ben Pfarzer in feinem Sauß zubewahren : welches dem Pfarzer fo geschwind geraunet toorden / daß / als zween kommen ihn zuverwahren / er schon in einem Chiff gen Zurich geführt worden. Er wurd an statt Commenthur Schmids/Vfarzer gen Rugnacht; bernach Predicant zu Bern. Allmo er in gutem Alter selig gestorben (d). Um daß aber die noch Papstischacsinnete Rapperschweiler/frischen Luft zuhaben vermeinende/ Sarnisch und Wehr ergriffen / und mit ihren Evangelischen Mitburgeren abzus fahren gedachten / haben diese ein Thor eingenommen: und als dero Warthen (darum daß etliche auß Korcht von selbigen abgestanden)/sich verminderet/find die auß den Sofen zu ihnen gestanden. Nachdem der Quifauff/burch etliche/welche unparthenisch gegehtet senn wosten/gestild let worden / begehrten die Evangelische / man solte / vermog neulichen Mehrs / und Eids / gestatten / daß ihnen das Alte und Neue Tes ffament geprediget : auch/daß tein V. Ortischer Zusaß in Die Statt ans genommen werde. Die Papftler versprachen solches: mit dem Unbangs daß die auß den Sofen in die Statt geloffene Bauren auch aufgemus steret werden. Nach dessen Bollziehung / und als die Evangeliche sich keines graen verfeben / find Abends/ am 18. Tag Winterm, Deren von Schweiß Zuseker/auß der March/durch die Vapstler über die Brugt/ in die Statt gelaffen worden : zu fothaner Dapftleren fo groffer Freud/ Daß fie / neben anderen Freudenzeichen / alle Gloaten geläutet / Darben aber die groffeste einen Spalt geworffen. Die Evangelische aber luffen ouß der Statt. Etliche giengen wiederum binein/und wurden empfinds lich gestrafft. Vierzehen (under welchen der Schultheiß / Racob Stapfer) begaben sich gen Zurich/und liessen sich bie und dort haußheblich nieder. Die in der Statt verbliebene/wurden mit groffer Ungeftumiafeit und Beschren gefänglich angenommen. Joh. Bolgemuth/ein tunft. reicher Buchsenschmid von Colln / um daß er ein groffer Giferer war für das Evangelium/und fich keines guten verseben : wolte fich nicht ge-

<sup>(</sup>d) Bulling. 219. b. Conf. Supr. p. 539.

m.G. B. 1531.

fangen geben : fonder unterftuhnde Gewalt mit Bewalt abzutreiben/ und bat einen mit seinem Geschoft ertobet. Defwegen grobes Geschuß für fein Sauk geführt/er bandveft gemachet/und am 21. Lag Minter monat/unter beständiger Bekantnuß des S. Evangelii/enthaubtet mors ben. Sonntag gupor (ben 19. Winterm.) bat Wfaff Silflein/um daß tein Altar in Der Rirch gestanden / auf dem Sauffitein Mek gehalten. Die am Evangelio standbafftige Briefter murden perstoffen : Die Burs ger/welche Goben verbrennt hatten/wurden andere aufzurichten genobe tiget : Die Evangelische Bucher / Durch etliche Rabtsglieder/von Sauf au Sauf aufgefucht / und aufe Rabthauf gebracht / mit Bedrauung/ Diejenigen / ben welchen touffeig bin Dergleichen Bucher gefunden murs Den/an Leib und Gut zustraffen (e).

Befandte von Schweiß/welche ben Diefer Belegenheit fich zu Raps perschweil eingefunden / bestätigeten ben Voggenburgeren I. Das mit ihnen habende Landrecht: Il. Die Religionsfrenheit: mit Norbehalt/ Daß wer ben der Mef bleiben wolte/daran nicht gehinderet werden folle : III. Den mit Zurich und Glarus ehdem abgehandleten Außtauff des Landes. Eschudi schreibt (f) / auch Lucern habe in dif letstere eingewilliget : Der angeregte von Schweiß und Glarus aufgerichtete Toga genburgische Landsfried aber/beziehet sich fehrner auf eine (Diesen Huff.

fauff betreffende) Derschreibung der V. Orten (g).

Um daß das V. Ortische Deer gegen Mure marschierte/erschracken Die von Bremaarten/und Mellingen: vorsehende/daß es auf sie los gehe. Nun Bern ihre diefer Enden gehabte Bufeber/guruck beruffen / um Dero / von benen unwilligen Goldaten / verlaffenes Panner zu Urau zuperstarten (h): Diese bende Statte aber / Damit fie ben bem Epangelio bleiben tonten / sich zur Gegenwehr zustellen bedacht maren / begehrten fie von Bern Silff: under anderem/auß dem Grund/es feve nicht blok um But / fonder um Leib/und Leben / auch um ihr Geel felbst guthun. Alls aber Bern (welchen die V. Ort nun den Bund abforderen laffen) fich mit der Unmöglichkeit entschuldigete : haben jene ben den V. Orten Durch eine Gefandschafft um Gleit und Fried anhalten laffen. Das erfte ift ihnen zugesagt / Das zwente aber abgeschlagen worden : permoche ten doch durch eine zwente Gefandschafft/daß Zurich ben denen V. Ors ten in dero Lager zu Beglingen fich ihrer angenommen : und am 19. Schlech-Lag Winterm. Fried aufgewurtet. Um fo vielmehr / weil Wernber ter Friede Schodeler / alt Schultheiß/verheissen zuverheiffen daß Das Davsithum DDDD 211

Deren bon Schweiß und Blarug Rerfomnuk mit Toagenburg.

Bremaarten und Mellingen forafalti. ae Be. danfen.

(e) Id. 219. (f) p. m. 531. b. (g) Vid. c. Wiel. post Præf. & Supr. p. 594.

(h) Bulling, p. 217. b. fq. 220. fqq.

N.C.G.

ju Bremgarten wiederum aufgerichtet werde ; welches / weder feiner Mitgefandten/noch des Mehrtheils der Burgeren und Rabten/Befehl und Will gewesen (i). Neben nammhafften Geltbuffen : auch / baß Die tonfftighin erwehlende Schultheiffen/ auf Badifcher Jahrzechnung/ben VIII. alten Orten presentiert werden sollen/2c. murben der alte Decan Bullinger/und deffen Sohn/ale Predicant ju Bremgarten/famt Gers vafio Schuler / geburtig von Strafburg / Dafige Ufarzer / vom Fried aufgeschlossen. Mellingen wurd noch ernftlicher angesehen. Bullinger und Schuler / haben fich gegen Raht und Burger (beruhet auf 40. Perfonen) ju Bremgarten vernemmen laffen / feven bereitet ihre Lehr/ twelche sie / zeitwahrenden ihres Dienste / deprediget / mit Bottes Bort zuverantworten. Aber der Raht lieffe ihnen fagen / er tonte fic wider Gewalt nicht schirmen : und erinnerte fie famt dem Decan, und Schults heiß Mutschli naber Zurich sich zuverfügen; mit gemachter Bertroftung/daß fie bald wiederum von ihnen begehrt werden mochten. Sins tenmahl die V. Ort ihnen nicht zumuhten/vom Evangelio abzusteben. Damit begaben fich obige vier/am XX. Tag Wintermonat (k) gen 34. rich. Dafelbst der altere Bullingerus An. Chr. 1533. gestorben / feines Alters 64. Jahr (1). Berz Bullinger der jungere/nahm die Ginkehr/ben Berg Bernher Steiner/(welcher/um Die Bewiffenefrenheit zugenieffen/ von Zug gen Zurich fich verfügt hatte) und hielte fich vier Wochen lang ben selbigem auf (m). In solcher Zeit hat er ein und ander mahl/ auf Leonis Juda und anderen Freunden Begehren / geprediget. Das erste mahl hat er sich den 23. Zag Winterm. horen laffen. Talem concionem detonavit, ut multi putarent, Zuinglium non defunctum, fed ad Phænicis modum renatum effe (n): Biel seiner Zuhoreren vermeinten / Zwinglius were nicht gestorben : sonder habe gleich dem Phenix/in Bullingero fein Leben wiederum empfangen. Schuler erlangete ju Bafel einen Diaconat : ju Aufgang An. Chr. 1533. wurd er gen Memmingen beruffen / woselbst er etliche Sahr Das Evangelium geprediget. Es haben es aber die V. Ort ben Anfang folgenden gabrs Dabin gebracht / daß ihnen von diefen Statten Mellingen und Brems garten/eine schrifftliche Zufag / nach ihrem Willen Die Romische Ceres monien wiederum aufzurichten / und zuhandhaben zugestellet worden. Um daß diefes Berfprechen zu Bremgarten tein einbelliges gemefen/ba-

<sup>(</sup>i) Id. 222. (k) Bulling, ad Myc. A. 1551. 20. Novemb. Quo (ait) die ante 20. annos patrià med retissa, cogebar Tigurum profugere, ne à quinque pagicis vistoribus aut obsruneaver, aut comburerer. (l) Siml. Vit. Bull. A. 33. (m) Stein. Hist. Mscr. Siml. Vit. Bull. (n) Myc. Vigil. Andr. A. 1531. ad Simpert Schenck.

ben die V. Ort / in der Raften / durch ein Mandat allen / welche in der Raften Rleisch effen/und nicht beichten / ihre Unanad angedraut : darus ber etliche fich ergeben / andere aber hinmeggezogen (0).

Das Berngebiet ift vom Reind nie betretten : fonder in mabrender Berni-Beit/ den XXII. Lag Wintermonat / in Bensenn dren Befandten von Scher (D) Glarus (mit Außichlieffung der Freyen Memteren / Bremgarten fried. und Mellingen) zu besagtem Beglingen / ein auf XI. Artiklen beruben-Der Fried mit Bern/fast auf gleiche Beis/wie mit Zurich/aufgerichtet/ und am 24. dito (war S. Catharina Ubend) besiglet worden (9). Eis ner dieser Urtiklen hat vermogen/daß Bern ihren flüchtigen Sasleren/ und Grindelmalderen Das Land wieder öffnen folte. Ben Deffen Be-

werkstelligung haben Die Banditen / Die Evangelische Wahrheit angunemmen / versprochen (r). Als folgends zu Bern die Sach untersucht worden/hat fich der oberfte Reldhaubtmann auß dem Staub gemachet. Deffen aber von anderen (s) andere Urfachen angezogen worden. Ein anderer nammhaffter Officier ift ben anderem Unlas (t) burch Die Rlingen gejagt worden. In Diefem Fried mit Bern mar auch Golothurn

begriffen. Die V. Ort haben nach ihrer Heimkunft / zum Theil mit Brot v. Ortiund Waffer/eine Dankfagungs-Wallfahrt gen Einsidlen gethan : und icher 216. find von Rom. Raifert. Mai, wegen Siegs beglückwunschet / guch den gug-Romifchen Gottesbienit in Rirchen und Clofteren wiederum aufzurich

ten vermahnet worden (u).

Die in benden Friedens-Inftrumenten mit Rleiß abgeredete Am- Bosmillineftia , und in Bergefiftellung der alten unbeliebten Sandlen / tonte geBericht weder allem troken/noch miftrauen/ und was von gleicher Art/genug- wegen fam abhelfen. In und aussert (y) dem Land/selbst am Romische Hof (z)/ scher Unund auf dem Trientischen Concilio / machte man von erhaltenem Sieg ruben/ viel Wefens. Und als zu Constanz ein Buchlein von Diesem Rrieg ans Liecht komen/haben Die Sieger folches angeregter Statt verwiefen (a).

Raber/Bifchoff zu Bien/hat feinen dafelbstigen Vicarium berich Fabrit tet : daß in der ersten Schlacht (zu Cappel) 1564. Personen (b) auf der Mallftatt geblieben : über viel/ so verfallen/2c. In der anderen Schlacht

bbbb ii

(o) Mutschl. ad Bull. 4. Mart. 32. Bulling, Hist. Mscr. p. m. 249. fgq. (p) H. Tchud. A. 33. (9) Bulling, 223. fqq. (1) Ult. Dec. Stetl. p. 55.a. (8) Id. II. 67. Conf. Bull. (t) A. 1536. Stetl. p. 74. Conf. 58. & Bull. 226. b. (u) Ulfich. Bug. Freit. nadi Unor. (x) Vid. Bulling. 223. Myconius fecuritatis ergo in Ammiani ædes Tiguri receptus. Plat. Vit. p. 48. (y) Bitter. ad Bull. 16. Apr. 32. (y) Luffus,&c. infr. A. 1562. & 1572. (a) 216fd. Bug. cit. (b) Ennii mendacium. Vid. Supr. p. 585, adit (e) marg.

N.C.G.

(auf dem Berg) haben über 600. Mann / beren jeder ein Pater Nos ster um den Hals getragen / 6034. erlegt/und 800. Gefangene betoms men. Schon die V. Ort (6000. Wallifer / und 1500. Italianer mits gezehlet) nicht starker als 15000. / Der Evangelischen aber mehr als 30000, gewesen / haben iene doch fleisfig gesucht mit Diesen zuschlagen: und sepen in solchem Vorhaben / von einer auß einer Wildnuß toms menden Drophetin auß Gottlichem Eingeben gestärket worden. Er fablet auch viel von Zwingli: von Besiegung der breven Sauffen, in welche sich die Evangelische zertheilt : von der S. Jungfrau / welche / um Diesen dreven Sauffen zuwidersteben / unverschens zu Ginfidlen ab dem Alltar/schon sie daselbst start verwahret worden/sich drenmahl verlohren (c). Mit bergleichen Lugen hat er hernach fein genantes/von Serz Bullinger trefflich widerlegtes Troftbuchlein angefüllet. Joh. Salate ein Barbierer von Lucern/fpreitete alsbald etliche Lieder (d) auf/in melchen er bende Lobl. Stande / Zwinglium/2c. fchimpflich / und unwahre hafft aufgehönet : deme Berz Bullinger ohnlang bernach (e) geants wortet.

Einfiblifche Schrifft.

Galat/

Sonderlich ift nicht zuvergeffen / baf in ber Welt herum flieget eine Schmachschrifft/mit Dieser Uber chriffe : , Rurger mahrhaffter/und "grundlicher Bericht/von dem Leben und Sterben M. Ulrich Zwingli; "Des Hæresiarcha. Summarischer Beise / burch den hochmurdigen "Burft und Berzen/Berz Ulrich (f)/ Abt des Fürstlichen Gottshauses "Einfidlen beschrieben,. Bibt fich auf/was er erzehle/von seinem Præceptore, Benr. Glarean / als er unter felbigein ju Freiburg im Breifs gau geftudiert/gehort zuhaben. Run werden in dieser Dafiguill Sa chen erzehlt/welche An. Chr. 1601. (als dieser Abt nicht mehr im Leben war) fich begeben: Rolalich/ein anderer Calumniant/unter Rurfflichem Nammen fich verborgen : oder diese Schmachschrifft ift erft nach des Autoris Tod gefüteret worden. Es ift aber fothane Schrifft von folcher Bewandnuß / daß zweifelsfren/ein jeder in Romischer Rirch lebens Der Bidermann / fich schamen wird / daß eine folche/nicht allein Laftersonder auch Lugenschrifft / von einem Beiftlichen/und zwahr von einem Pralat gestellet fenn foll. Bumabl / barinn fo gar feine Bescheibenbeit gebraucht wird / daß sie ein gewissenhafter Evangelischer/nicht anders . als ju Berdruß / und Mitleiden bewegen tan / Daß man durch folche Mittel Die Romische Religion gut/ Die widrige aber faul machen wil. Wil nur eins und anders Mufterlein benbringen. Der Steller fcbreibt : 3wings

<sup>(</sup>c) Avind. (d) Tanngr. 2c. A. 1531. (e) Titulus: Gala zum Galat. (f) Investitus A. 1586. Ob. 1600.

Zwinglius fene An. Chr. 1490. gebohren. Sabe ben dem S. Cauff/den Unraht ins heilige Waffer geworffen. Sabe nicht allein ben Rinder-/fon-Der allen Tauff verworffen. Es feven Eremplar des n. E. verhanden/ in welchen/des S. Sauffe Ginfagungswort/alfo lauten : Baptifate eos in Nominibus Dei, Patris, Filii, & Spiritus S. 2118 3winglius auf cine Zeit Glareanum bis gen Lachen begleitet/habe er felbigem betennt/daß er/als er auf den Schulen den Studiis nachgezogen/unzahlbar viel Gungfrauen und Dienstmagde beffeckt/auch den Gastgeben viel Bein abgetragen habe. Als er Pfarzer ju Glarus gewesen / habe er Bubenftuck begangen / fo vor Chriftl. Ohren nicht zumelden. Durch Lauten und Pfeiffen/die er wesentlich/lieblich und zartlich zubrauchen gewußt/habe er die Jungfrauen zu fleischlichen Beluften gegen fich angereißet : fo daß Die von Glarus endlich mit diesem Schalck jum Land aufgefahren; da Das Ungluck felbigen gen Ginfidlen getrieben. 2Bas Leichtfertigkeit/ Muhtwillen/Geilheit/Bubifche Schand und Lafter er daselbst/im (auffert Dem Clofter gestandenen) Dfarzhof/famt feinem Selffer/Leone Su Dx/geubt/fene Mergernuß halb nicht zuvermelden. Sabe/wie von Glas rus/alfo von Einfidlen/mit groffer Schand abziehen muffen/beforchtens De/man nach seinem Verbrechen mit ihm handlen werde. Nachdem er fich zu seines gleichen gen Burich verfügt/fene Diefe Statt/alfobald alles Olucte Der Geel-/und Leibs-Bolfahrt / perlurftig: allem Unfahl aber unterworffen worden. Ruget ben/eines Glarnifchen Rahtsherzen Brieff/ in welchem Zwinglius häßlich conterfetet/und groffer Jamer/welchen et ber Statt Zurich verurfachen werde / erzehlet wird. Ihme / Zwinglio/ ber fich für den allergelehrtiften des Teutschen Lands dargegeben / habe Der bose Reind/alle Bucher Die er aufgeben laffen/ in Die Reder Dictiert. Aber bin ermudet/mehrere Schandwort Diefes Lafterere hieher gufeten. Von erfolgetem Rrieg schreibt er: Die Buricher haben die V. Drt mit Gewalt nohtigen wollen/von ihrer Religion abzustehen. Alls aber diese folches geweigeret/habe Zwinglius eine Blutpredig über die andere gehalten : versprochen ; Die Bauren werden Die Reinde mit Rilkhuten Schlagen : sepe aber der dritte erlegt worden / nachdem er an ein Bein geschossen worden/daß er fallen mussen: darüber er sich auf das Unges ficht gelegt. Die V. Ort haben ob dem Stattischen Lager einen Schwarm (bofer Beifteren/in Beftalt) schwarger gliegen : Die Stattische aber über Das Heer Der Ortifchen/ Die B. Jungfrau/schreeben geseben. Auf Der Mallftatt seven 1642./in der Flucht 400. umtommen. Die Gefanges ne haben den Ortischen Brieff und Siegel versprochen/ und eingehand Diget/ daß die V. Ort den rechten/wahren/Catholischen/Apostolischen/ bbbb iii allein 97 C.B. 1531.

allein seligmachenden Glauben haben: auch daß sie/von Zurich/ibre fals sche Religion wiederum verlassen; und zu der Romischen sich begeben wollen. Welches sie zwahr nicht gehalten/boch sepe Zwinglii Religion fast abaegangen.

Abferti. aung.

Solche Erzehlungen find / ohne unsere Widerlegung / ein unaufe loschliches Brandmahl für diejenigen / dero Gewissen in so weit abges brandt / daß sie sich nicht schamen / solche Sachen/frommen / der lieben Wahrheit unberichteten Leuthen/an die Augen zulegen. Saben andere (g) milter geschrieben / so ist gleichwol ihnen eines und anders auf der Reder geflossen / welches zu folchen ungeheuren Erfindungen Unlas ges geben: Dergleichen ben alten und neuen / einheimschen und fromden/ mit vielen untermischten Lasterungen / so viel (h) anzutreffen / baß eine Mohtwendigkeit fenn erachtet/um die Wahrheit von der Ralfchheit zuunterscheiden / Erstlich von diesem Rrieg : Demnach/von Zwinglii Bers halten darinn : Drittens, von dem gemachten Landsfried/eine absonderliche Untersuchung einzurucken.

Gines anberen

5 red

Der Krieg war von Seiten Zurich febr unglücklich : zumahl 34. rich (wie Bullinger (i) bemertet) nie fo übel gelitten/als zu Marignan/ Monden und Cappel. Auch hat Ambr. Blaarer Damahl geschrieben : Nemo non dicit, qui humana spectat, totam Tiguri gloriam semel extinctam, posteaguam tot optimi & clarissimi viri occubuêre. Gederman der Die Sach allein menschlich betrachtet/laffet fich vernemmen/Zurich habes nachdem es fo viel portreffliche Manner eingebuft / allen feinen Glanz verlohren. Doch wird das Ubel von übelgefinneten viel gröffer gemas chet / als es an sich selbst gewesen. Ohnlangst hat ein benachbarter Monch (1) geschrieben : Dieses Kriege Urfach seine gewesen / weilen Die Reformierte das Mehr nicht nach Angabl der Orten/sonder nach dero Burde und Macht/wolten ergeben laffen. Alle Die V. Drt diesem Bes ginnen sich widersest/ sene selbigen der Proviant abgeschlagen morden. Bende feindliche Beer/feven am 10. Zag Wintermonat zu Cappel und Bug ankommen. Die V. (m) Ort feven entschlossen gewesen / erst am 12. Jag anzugreiffen. Berbelet den Schadiwelchen Die Orrische vom Geschuß empfangen. Auf der Mallstatt sepen 1942. (n) Codte und Rers

<sup>(</sup>g) Anon. Suitenfis, quem fecuti, Uranienfis & Tugienfis, Descriptores bell. Capellani, &c. Qui omnia mirè involvunt, obscurant, invertunt. Conf. Bull. Ref. II. 171. fqq. (h) Nemo Peregrin.: Tam varie recensetur, ut vix ullus cum alio consentiat. (i) Ref. Hift. Micr. II p. 163.b. (k) 3. Nov. (1) Nemo Peregrinus, de Sec. Ferr. p. 108. Conf. Anti Pallav. noftr. p. 87. 199. (m) Tres Cantones: aggressoribus Tigurinis: ait Bzov. (n) Conf. Pallav. III. 8: 2. ut Supr. Bzov. 1500. Tigurini cæfi, etiam Salat, & Hafner. I. 435. b. andit 600. captos.

Permundte/under ihnen aber/XX. noti è Clero desertores, abgefallene Weiffliche/gewesen. Die Papisten haben 80. Todte/und gleich viel Ber= wundte gehabt. Bern/sene mit 12000. gen Billmergen kommen ; senen aber nach erhaltenem Bericht/daß 3000. Lucerner wider fie im Unjug/ zuruck auf ihren Boden gewichen. Um 21. Tag Beinm. fenen 32000. Evangelische zu Cappel gestanden. Die Romisch-Catholischen seven nur (0) 10000. start gewesen / zu welchen 1000. 2Balliser / und so viel Italianer / unter Joh. Baptifta de Insulis von Benua / welcher von felbst / den Ortischen / als dero Bundemann bengesprungen. Clemens bette allbereit 4000, frische Rolfer in Bereitschafft gehabt, welche uns ter Bischoffe Ennii Unführung ihnen zuziehen (p) folten. Den 22. Tag Weinm. seven die Evangelische von 400. Catholisch-genenneten / hera außgelocket: Da den letsteren 300.: Den Evangelischen 5000. geblieben. Rolgenden 23. Zag Weinm. haben 8000. (9) Evangelische/um Ginsid. len außzublunderen / zu Kurschwanden übernachtet. Alls aber / von 1500. außzusvehen commendierten / 622, berzhaffte Rerl / mit startem Geschren ploklich in sie gefallen / sepen sie in Schrecken und Rorcht gebracht worden / so daß kaum 300. (r) unversehrt ins Läger kommen: wiewol mehr in den Bergen verfallen/als durch das Schwert umtoms men. Auch fenen 12. Stuck/famt dem Baslifchen (s) und anderen Sahe nen erbeutet / und von den Ortischen nur 10. Mann eingebusset wors den. Alls die Züricher auf den Hirzel gezogen / seven ihnen von denen nacheilenden Ortischen (welche von den Zuricheren für ihre Freunde/ Die Dundtner / angesehen worden) 900. gefellt/2c. Bier Tag nachdem Diefer Fried gemachet/ (den 20. Tag Winterm.) fene er auch mit Bern eingegangen worden. Cochlaus und Bjovius fügen bey/den 17. Tag Weinm. seven 500. Berner ins Wasser gestürzt worden/und 700. int Ereffen geblieben : und daß am letsten Lag Weinm. (war nach feiner Rechnung das fünfte Ereffen) 5000. erschlagen/und viel gefangen wors Bende diefe erdichtete Ereffen aber/hat er auß einem ju Maing getruckten / unwahrhafften Bericht abgeschrieben (t). Um seinen Hufschneiderenen eine Farb zugeben / vermeldet dieser Nemo, habe diese (welche er unbillich eine einsalte und wahrhasste Erzehlung nennet/) auß den Schrifften folder Versonen gezogen / welche zu sothanen Sandlen Raht und Caht gegeben. Es were beffer/diefer Nemo, und andere vermeint-Catholische Sidanoffen betten fich folder benugt ; aber um beffo mehr

<sup>(</sup>o) 18000. Bzov. & Rain. ex Cochl. (p) Rain. § 35. (q) Etiam Lang. Supr. (r) Bzov. 6000. defideratos. At Uraniensis prælio 1300. sugå 800. absumtos. (s) Etiam hoc sassum vid. Urstis. (t) Bull. ady. Fabr. b. 1.

M. C. B. 1531.

Falidie Perarof Rerlurfts ber Ebangelischen.

mehr zubravieren / copieren fie ab die Brieff Bifchoffe Rabri/ und Des Dapstischen Nuntii Ennii (u) / welcher doch den 10. Tag Winterm. ein fehr schmeichelhafftes Schreiben an Zurich abgeben laffen. Auf den ferung des Bericht Diefer Pralaten / haben Surius / Cochlaus (x)/Biovius/ihre Unwahrheiten hergeholet. Auß diesen ziehen es andere ehrlose Schreper/ und fagen (y)/ daß die V. Ort ben Cappel 293. Zurichische Regimentes glieder erlegt / und sepen mehr nicht als 30. Dapstler geblieben / Da doch Der groffe Raht der Statt Burich / allein auß 200. beffebet. Auch Daß Die Paustler in funf (z) verschiedenen Preffen / herzliche Sieg erhalten/ und 13700. erlegt haben. Dun find nicht mehr als zwen Treffen geschehen : und hat in diesen benden/ der Rrieg/nicht mehr als ungefahrs lich 600. (a) Zuricher/und ben nahem eine gleiche Ungahl dero Berbuns Deten : bende mabl aufs bochste 1300. Mann gefressen (b) / Deren Blut billich von den Evangelischen theur geachtet wird. Was ift aber dies fes gegen der ungeheuren Ungahl / und gwahr / welches entseklich/ felbst von den Sidgnossen/gezehlet wird? Es ift aber/gleich beut zu Lag/alfo auch eh dem / und smahr felbe den Gidanoffen (c) begegnet / daß dero Reinde ihren Berlurft verzingeret/den Gidanoffischen vermehret. Bie boch der feindliche Verlurst sich belauffe / ist eigentlich nicht bekant. Nach obiger neulicher Bekantnuß/des angeregten Monchen/were er nicht gering gewesen (d). Wir erineren uns aber bie/nicht ungeitig/deren Bors ten Eppriani: Ad decipiendas aures simplicium & absentium, numerus mendacio inflatur, quafi etfi verus effet hic numerus, aut ab Hæreticis Ecclesia, aut ab injustis justitia vinceretur, &c. .. Um Ein-"falte und Albresende zubetriegen/wird die Angabl vergröfferet; gleich als ob/wann sothane Ungahl sich also befunde/ Die Rirch von den Res "Beren/ oder Die Gerechtigkeit von der Ungerchtigkeit übermunden mur-"De (e).

Die Nie. derlag ift unfer Lebr nicht naditheilig.

Daß die Römisch-gesinnete/doch nicht alleit/wie sie vorgeben/ ben geringerer Macht (f); Die Oberhand/und das Reld gewonnen/wird

(u) In Sadol. Epift. lib. 7. (x) Adv. Bull. & in Act. Luth. (y) Spart. Helv. diserte ad Surium & Bzovium provocat. (z) Maimb. 4. aut 5. conflictus fingit in Calvin. Et Carion, (quem sequitut Lutherus Conf. Min.) in tribus præliis, Tigur:norum 5000, desideratos. Notatus Bullingero adv. Cochl. p. 71. Confess. Tigg. de Cona. p. 118. b. Gualth. Apol. (a) Bulling. adv. Cochl. (b) Pell. Vit. Mfcr. p. 78. Clades Magna & lugubris, sed Dei grand, minus exitialis, quam hostes voluissent. (c) V. gr. Galli dicunt se Marignani, 5000. perdidiste. Alii 12000. Plerique 10000. numerant. Helvetii sibi 5000. alii 15000. eis periisse scribunt. Conf. Stetl. I.551. sq. Sabell, ad Bellenz. 2000. Helvetios cæfos, cum fint 386. Vid. Tfch. A. 1422. (d) Fabrit. ad Bulling. II. p. m. 163. b. Tor dave 771. numeraffe. (e) Epift. 55. 9 11. (f) Conf. Cyfat. p. 155.

von ihnen / Gott / durch die treue Sürbitt der th. Jungfran/sugeschrieben (ff): und als ein Munderwert/ und ungezweifel. tes Beweisthum Daß Gott Dem Berzen ihre Religion (g) beffer gefalle als die Evangelische/angezogen. Lang entrunnet sich in fo weit/daß er auch von dem Ronfftigen zuweisfagen sich ertühnet : Die Zuricher tonmen wegen verachteten Creußes/als Siegszeichen/nicht mehr obs fiegen (h). Auf Dieses letstere benugen wir uns jufagen / Die Alendes rungen fteben in der Sand Des Sochsten. Gelbst under den Evangelis ichen gibt es Schwache/Deren Gewiffen zwahr überzeuget ift/ daß unfere Lehr mit D. Schrifft überein tomme : fonnen es aber schwehrlich beimweisen/dan Gott zu einer folchen Zeit/ben noch so schwachem Zustand seiner Rirch / Denen Evangelischen Waaffen nicht nachtrucklicher bengestanden. Aber Diese Gebaue fteben auf Sand. 2Bann fich Das Meer spaltet / oder die Erde aufthut / oder die Sonn stellet / oder eine Urmee durch ploblichen Schrecken flüchtig / oder augenblicklich darnies der geworffen wird / wie den Egyptieren/ Cananiteren/ Sprieren/Uffps rieren/2c. wiederfahren / da mochten deraleichen Gedanken plas haben. Alber ben ber Zurichischen Niederlag/findet fich dergleichen nichts. Freis lich war die Sand / von welcher sie getroffen worden / Gottes Sand. Doch foll auf demienigen / bas Gott ihnen zugesendet/nicht geschlossen werden/daß fie von Gott gehaffet; oder dero Sieger von Gott geliebet werden. Zumablen bif in Die Bahl beren jenigen Begebenheiten gehort/ von welchen der S. Beift fagt: "Was einem begegnet / das begegnet "einem jeden. Es gebet dem Gerechten wie dem Gottlosen / 2c. Eccles. 9: 1.2. Allermaffen Die Evangelische/in Diesem Rrieg/ben einem und anberem Unlas / ungemeine / und von Widerpart felbst gepriesene Capferfeit feben laffen : und die Siegende nicht gar ungeschlagen darauf tom. men. Go find die meifte Urfachen der Niederlag / ben ben Evangell. schen selbs zufinden : als welche / wie der Berlauff mitgibt / und jeder Bernunfftiger ohnschwehr ermiffet / fich inmaffen übereilet / und über= feben / daß ben fo bewandten Sachen / ein 2Bunderwerk gewesen were, fo ein anderer Auftrag erfolget were. Wir überlaffen bas meh-rere Nachdenken hiervon anderen (i). Wie aber ? Dat die im Krieg startere Parthey allezeit die bessere Religion? 2Bas wollen wir bann fagen von der Religion der Juden/welche so offe vor den Seiden : der Christen/welche so offt vor den Turten : der Papisten/welche so offt vor

<sup>(</sup>ff) Muger. Helv. S. p. 413. (g) Bell. de not. Ecclef. c. ult. vid. Hotting. H. E. VI. 711. Ubi Thomas Morus stragem tribuit cause Sacramentarie. Vid. Instr. p. 613. lit. b. (h) I. 786:15. (i) Vid. Stetl. II. 50. S. Als nun. & 53. S. Ein fo sibel.

N. C. G.

Den Behmen / Balbenferen / Reformierten/ felbfluchtig worden? Ein Rabfate zwahr vermeint / wann es ihm wider Juda gelinge / geschete es darum/daß Gott den Ezechiam wegen Zerstorung der Baals-Altaren/ftraffen wolle: und ift der Menschen gemeine Beise/Die Stolken felig zupreisen / Mal. 3:15. Der fromme Geremias felbst weißt nicht/ "wie es zugehet / daß der Deg ber Gottlofen fo gluckhafft ift/und baß "es allen benen/die so treulos handlen/so wol gehet / Jerem. 12: 1. (k). Alber des Herzen Rahtschlage, sind nicht wie unsere Rahtschlage i noch feine Weg wie unfere Weg/ Jef. 55: 8. Ben ihm heiffet es: Die Welt wird sich freuen/ihr aber werdet traurig fenn / Joh. 16:20. Und zwahr ift ee nichts neues / baß Gott bem Satan bannzumahl gestattet/feinen Grimm gegen die Rirch außzustoffen/und allen seinen Rrafften wider fie aufzubieten/wann fie noch am garteften ift. Das Wort Gottes ift ber Saamen/auf welchem Die Rirch berfurmachset : aber das Blut ift die Dunge/von welchem sie zu allen Zeiten zugenommen/und Wachsthum bekommen. Nicht anderst/als wie eine Alberlaffe/ben Leib ftarket/nicht schwächet. Der Satan speuet niemahl groffere Strome auf/als wann das Rind noch jung ift. Alls ben dem es heißt : Aut nunc aut nunquam. Er fuchet felbiges in Der Beburt querftecken : Dieweil er weißt/ daß je starter felbiges wird / je weniger er ihm angewunnen konne (1). Bu bem / fo hat Gott feiner Rirch feinen Benftand verheiffen : 3ch wil Dich nicht lassen / sagt er / und wil dich aar nicht verlassen/Hebr. 13:5-Darben bleibt es unveranderlich. Demnach aber feine Rirch nicht En gelrein ift/pfleat er felbige/und bieweilen ernftlich/zuzüchtigen.

Wer aber zuwissen verlanget/ob Zürich eine gute oder boss Sachabt (m)/der mag das Manisest/ob Zürich eine gute oder boss Sachabt (m)/der mag das Manisest/velches untang vor dem Krieg zu Zürich außgegangen/ausschlichtlagen. Wer Liecht manglet zuurtheilen/ob die Zürichische oder widruge Keligion/die bessere sper zuer has Geläskund Zeugnuß/Jec. 8:20 Dann allein die H. Schrift uns zur Seligkeit weis machen kan/2. Tim. 3:15. Deumach nun mehrmahl an hellen Tag gelegt worden / daß die Evangelische Sidnossfen nichts glauben/aussert dem/das Gott in seinem H. Wort A. und R. Testamults besohen/dat es doch Gott gesallen wollen/selbige dissmahl zudes muhtigen; in Anschung a. Gottes. b. Der offentlichen Feinden. C. Der ren in seiner Kirch sich besindenden Gleichsseren. d. Der wahren Glaus

bigen.

<sup>(</sup>h.) Quid est quòd nos perimus: & inserim nomen (Dei) masè audis? Occol. ad Buccr. Epist. Edit. p. 188.b. (1) Vid. Hott. Spec. Tig. 335. (n) Perdisi semat essemus omnes, nist oppositissen se nostri. Epist. Occol. Ed. pag. 211.b.

bigen. Dann Gott ben Unlas Diefer Diederlag / feine Gute / Beisbeit-/ Allmacht / Wahrheit und andere herzliche Tugenden / den feinis gen nur besto beller / und frafftiger gezeiget. Wegen ber offentlichen Rirchenfeinden / hat obgedachter Unthoni Simpurger / ju Landshut (in Baperen) Burger und Hof-Procurator, achtzehen Sahr nach Zwinglii Cod / an Bullinger also geschrieben : "Mich hat / vons "wegen der unvermengten Lebr euer Rirch / nicht wenig vonwegen "Des Gottseligen im Berzen Freunds / Zwinglius Ableiben bekums "meret / welches die Gottlose ben uns zum arasten außgelege / (wie Dann noch beschicht) welches ben mir eine verborgene Geheimnuß des "fürsehenden emigen Bottes geweßt. Darburch den Werblendten/so die "offen mahr Wahrbeit nicht miffen wollen / noch mehr verblendt (n). Bir antworten fehrners: daß es gewiß fene / daß ber neulich gepflans geten Evangelischen Rirch/viel Bleichsner bengepflichtet/und gugefallen/ nur um zeitliche Genüglichkeit/und leiblichen Frieden zugenieffen : von welchen aber die Rirch nichts als Wergernuß/und Sindernuß am Wachs thum zugewarten hatte. Willeicht weren sie langer ben sothaner Rirch verblieben / so ehmahlige Ruh langer gewähret hette. Demnach aber das Blat sich gewendet / sind sie/wie ein Spreuer davon geflogen / und ift die Rirch von ihnen/gleich das Getreid durch eine Mindsbraut/ges lediget worden (0). Endlich hat Gott durch diese seine allweise Leitung gesehen / auf das Deil feiner Rirch. Dann gleich bas Gold für gut ers kennet wird / wann es das Reur außhaltet / 1. Pet. 1:7. Allfo wird die rechte Urt bes Blaubens erft recht im Creuk erkennet. Dann ein Menfch erft dann zumahl zeiget/daß er ben dem Evangelio nichts als Chriftum/ und feiner Seelen Beil fuche / wann er von Gott empfindlich heimges fucht wird/doch sich vest zu Gott haltet/und an ihm treu bleibt/ Ter. 17: 5-8. Bevorab / wann ein Gunger Christi dem Evangelio Christi nicht gemäß wandlet / muß er wissen/daß ihn Gott nicht werde ungezüchtis get laffen. Gott gibt benen/fo an ihn glauben/Bewalt Rinder Gottes sumerben / Joh. 1: 12. Aber wie ein Batter Diejenigen Rinder guchtis get / Die er liebet: also ift es mit Gottes Rinderen. Gott guchtiget fie mit Streichen/entheiliget aber feinen Bund nicht/fonder fein Saamen foll ewig wahren / Pfalm. 89: 31. u.f. Die Evangelische haben vor und in dem Krieg / Die Gottliche Ordnungen in viel Weg übertretten (p). Weilen es der Ehr Gottes nachtheilig/ dem Epangello ungemäß/ und deffen Betenneren unanstandig gewesen were / so fie auf folchem eeee ii

<sup>(</sup>n) 8. Octob. 1549. (o) Myc. Vit. Zuingl. Manifestiores suns, qui hattenus adversais suns Evangelio. (p) Bulling. Præs. in ad Hebr.

N.C.G.

Wfab fortgefahren weren ; bat Gott folche Mangel ihnen / um fie ben Beiten darvon abzuführen/durch folden unglücklichen Huffchlag zu Bemuht führen; benneben das Vertrauen auf fleischlichen Urm benems men/und zeigen wollen/ daß gleich das Aufnemmen zu dem Evangelios also die Erhaltung ben selbigem/nicht durch menschlichen/ sonder durch Bottlichen Urm geschehe (9). Deffwegen Die Lehrer in Teutschland (r) auf der Gidanoffen Ungluck/geschloffen/ daß den Teutschen Rirchen ein gleiches Bad übergethan. Much fie / Die Gidanoffische Rirchen / haben wider Gottes Regierung nicht gemurzet / fonder fich under beffen gewaltige Sand gedeemuhtiget/und erkennet/daß fie noch schwehrers per-Dienet hetten. Unben bas Vertrauen behalten / Bott habe folches qu ihrem Beil und Beften verfügt (s). Zumahl ber Erfolg des Rriegs Flahrlich dargethan / daß er seine in der Sidanosschafft aufgerichtete Rirch/nicht verstoffen/noch feine Sand von ihnen abziehen wolle. Allers maffen fothane Rirch nach vollendetem Rrieg/nicht zwahr ohne Unfeche tung und Streit geblieben : aber diese find meiftene Durch Gerechtigkeite Sandhab/und verthadigen deren im Landsfried beveffigeten Rechte: auch Durch Gebett und Sanfftmubt/und andere geiftliche Magfien geführes und zu Erhaltung der Rirch außgeführet worden. Und wie die Rirch nach diefem Rrieg/von unterschiedlichen / hiebevor ben ben Evangelischen verspurten Manglen befrevet : alfo ift fie für das Evangelium eifriger worden (t). Vellicanus hat hiervon diese nachdentliche Wort hinder. laffen : "Die Widerwertigen haben teines wegs erhalten / mas fie ges Sucht/2c. Der Rrenheit des Batterlands, und der Bahrheit Des Ca-.tholischen Glaubens / ift nicht nur tein Albbruch geschehen; sonder fint "Diesem Unfahl / ift alles in befferem Stand / und hat alles mehr juges "nommen/als vormahl: wie heut zu Tag zusehen. Dann die Rirch Zurich/in Glauben und Sitten/in Lebr/in gesegnetem Regiment/bifmabl machtiger ist/2c. (u).

Auchnicht Zwinglii Person. Cardinal Accoltus meldet in seinem sonst salschen Bericht wegen bieses Kriegs / von Zwingli: Maxime inter Helvetios florebat opinione singulari virtutis, Jockrina, & sapientia: Zwinglius sine von

(q) Non inter minima bona recenseri merentur, humiliatio mentium nostrarum, & fiducia non in brachium carneum, sed in Deum ipsium. Oecol. Epist. Edit. p. 211. b. Suppremum Nymen instrutabili consistio, carnalium prassionium siduciam, & mutosum hypocrisin, paterna hac pana coercere voluit. Gualth. Apol. pro Zuingl. Const. Arnol. H. E. II. 31:33. (r) Hotting H. E. IX. 318. Muss. ad Bucer. (s) Oecol. ad Bucer. 27. Octob. Ep. Ed. 188:b. Bull. ad Buc. A Domino matum egressium est, ut tentaremur, non ut prossus perderemur. (t) Myc. Vit. Zuingl. Habemus Evangelium majori in pretio, Deum restiius intuemur, &c. Const. Bulling. p. 163. b. sq. Hotting. H. E. IX. 317. (u) Pell. Vit. Msc. p. m. 67.

den Sidgnoffen wegen feiner Tugend / Gelehrtheit und Klugheit hochs geachtet worden (x). Doch ejus cæde magis quam victoria gavisi sunt (Romano-) Catholici, bat Diefes Manns Tod ben Miderpart nicht mes nigere Freud verurfachet/als der übrige Gieg (y): als die fich mit vergeb= licher Hoffnung gefüßlet / daß mit deffen Tod die Evangelische Kirch fallen werde (z): gleich als were felbige auf Zwinglium/nicht auf Chris ftum erbauet gewesen. So wurd deffen Tod ungleich beurtheilt. Zwingli (sagt (a) Lang) habe ein erschrockliches Gericht grosse fter Derdamnuß / ihm auf den Dals geladen. Undeutens de: daß Zwinglius eines folchen Tods gestorben und nach seinem Tod also mighandlet worden/sene eine Straff dessen/daß er sich dem Papst. thum widersett. Auch mangelte es nicht an solchen / welche vorgeben Dorffen/er hette folches mit feiner Lehr vom S. Albendmahl beholet (b). Hoc solum crimen habent Adversarii, quod illi objiciant: 2Bibers part weisset ihm fonft nichts boses nachzureden/fagt ber gelehrte Wittafer (c). Es hat aber Zwinglius noch ben Leben hierauf geantwortet: Non ideò quòd (Apostoli, &c. Philosophi, &c.) occisi sunt, verum non fuit, quod docuerunt. Schon Die Apostel/ (auch weltweise Deis Den) eines blutigen Tobs gestorben/sene Dero Lehr Doch aut gewesen (d). Sihe auch hieoben Bl. 346. Bie viel find nach dem gerechten Abel/ um der Zeugnuß Gefu / und um des Worts Gettes willen enthaubtet worden ? Ift dero Lehr defto fchlimmer ? Und wie viel Vapfte find eines gewaltthatigen Tode geftorben ? Ift nicht Dapft Kormofi Leichnam/ fast wie des Zwinglii / nicht burch Soldaten / fonder auf Dapstlichem Geheiß mighandlet worden ? Wie vielen anderen Papften und Papis flischen Lehreren ift es so übel und arger ergangen als Zwinglio (e)? Ja/fagen fie/3winglius fene felbft 1. Der Stiffter Diefes Kriege (f) ge- Belder wesen; habe 2. im Rrieg als ein Goldat gestritten (g); 3. Ja seye ber tein ur'a. Deerführer gewesen. Also sagt (h) Lang: Fr/eben wie anderst. wo Luther / seve eine Ursach gewesen vielen unschuldte gewesen. Blutvergiessens. Also machen Hosius/und Nat. Alterander viel Wefens von dem / daß Zwinglius aufgeruffen habe: Evangelium eece iii

ther des Krieas

(x) Sadol. I. VII. (y) Pol. Conc. Tr. p. 65. a. Conf. Hott. H. E. VI. 632. 661. 664. ex Epist. Oecol. &c., Rain. A. 31. § 35. sq. (2) Vid. Hott. l. c. (a) P. II. 137:7. (b) Lavat. Sacram. Erasm. Alber. in Bull. Hist. 175. Rainald. A. 29:6. Capito ad Bul. ling. 27. April. A. 32. Et Supr. p. 609. lis. g. (c) De Eccles. adn. Bell. pag. 590. (d) Op. T. II. 323. a. Add. Bulling. Præf. in ad Hebr. (e) Hosp. Sacram. Ik 126. sq. (f) Bucel. Zuinglium Apostatam & Haresiarcham Tigurinos suos in arma concitasse, rectà ad inferos (delatum). (g) Bellator, Vano Mycillo dictus. Vid Bull. pag. 172. Hotting. H. E. VI. 662. Maimb. Calp. 1. 2. (h) II. 129:6. Bucel. Conft.

n. C. G.

fitit Sanguinem : Das Evangelium burftet nach Blut (i). Untw. Lus ther und Zwingli waren Urfacher vielen Blutvergieffene/eben wie Chris ftus faat/er fepe tommen Das Schwert gufenben/nicht Frieden/ Matth. 10:34. Und wie die Apostel und ersten Christen / eine Urfach gewesen find der Beidnischen Verfolgungen. Lang und feines gleichen find dies jenige / welche zu den Ronigen (und Oberfeiten) der Erden aufgeben/ fie zuversamlen zum Streit/wider Christum und deffen Bekennere / Apoc. 16:14. 19:19. Wann fie den Raiferen und Ronigen ben Bers beissung Ablasses / auch Straff Des Banns / gebieten Diesenigen/welche fie vermog Geistlichen Rechtens/nicht verbrennen konnen/ oder dorffen/ mit dem Schwert außzureuten. Wie die Waldenser / Behmen und Reformierte mehrmahl erfahren. Aber Zwingli hat niemahl gelehrts daß man diejenigen / welche dem Evangelio nicht gehorsamen wollen/ mit Gewalt barzu zwingen folle; hat auch die Benachbarten zuübers gieben/nicht angetrieben (k). Er ift mit zu Reld gezogen : nicht aber als ein Soldat (1)/ um zustreiten : vielweniger als ein Rriegs-Officier/um andere wider den Reind anguführen : fonder als ein Reldprediger (m). Dergleichen Gott Der Berz Deutr. 20:5. fgg. ben folden Begebenheis ten zugebrauchen befohlen (n). Dergleichen auch felbst ber S. Prophet Eliseus gewesen fenn mochte / 2. Reg. 3. Und wie ben den Eidgnoffen au Laupen/Detweil/Dornach/und zu allen Zeiten üblich gemefen. Gibe An. Chr. 1339. 1499. Zwinglius hat zween Bapften als Keldprediger gedienet/A. 1512.1515. Der ift/mas eh er reformiert/an ihm preifmurs Dia gewesen / hernach an ihm straffich worden (0)? Doch verursachete Diefer ungluckliche Streich / daß folgends Bullingerus und Leo Sud/ pon Robl. Oberkeit / fothaner Wflicht erlassen worden (p). Wie dorffen aber Diefe Zwinglium/um Erstattung Diefer gottfeligen und feinem Bes ruff gemaffen Vflicht angiehen/beren Bapfte/Cardinale/Bifchoffe/Meb. te/Julius/ Leo/Julianus/Matthias/2c. (9) viel zuuntuchtig waren/ Relbprediger gufenn : bergegen groffe Deerzeug auf den Rirchenguteren besamlet / selbst in den Harnisch geschloffen , an des Beerzeugs Spiken gestanden/und solches noch thun/so offt es ihnen beliebt? Und wer redet von denen Thebeeren/ welche für die Apostel/und Betehrer Dieser Lands gegne

(i) Alex. H. E. VIII. 116. Annal. II. p. 310. 323. fqq. (k) Zuingl. 21. Jan. ad Frattr. Bernn. Nolumus belligerare cum quinque pagicis, &c. (l) Thuan. lib. 1. Inprimis ordinibus. 5, foriter pugnans occubuis. Sine teste. Repetit tamen male sanus Dieter. Ref. Lamp. 39. sq. (m) Oecol. Ep. Ed. p. 211. b. addit: Quosus quisque obsvetlatorum vel unciolam habet sam generos spiristis. (n) Hott. H. E. VI. 689. sqq. 727. (o) 1d. p. 710. Ut non sit cur Hartnacc. Not. ad Horn. H. E. 457. de ea consuctudine, dubibitet. (p) Ib. 699. (q) Vid. Apnal. Tom. II. p. 774. sq. 824.

Warum er zu Feld gezogen?

gegne geachtet werden / anderst/als daß sie Goldaten gewesen/und als Soldaten in Diese Land gefommen ? Es maren lose Leuth / welche bes haubten dorffen / als man Zwinglium auf der Mallstatt außgezogen/ feve ein von dem Sals berabhangendes gulbenes Erucifir ben ihm ges funden worden (r). Go bogwillige Rederen und Mauler konten nicht hinderen/daß nicht diejenige/welche mit Zwinglio vormable umgegangen/hohen und niederen Stands/Gelehrte und Ungelchrte/ deffen Tod schmerzlich betrauret/wie Die zum theil and Liecht gegebene schone Gend-Schreiben Decolampadii (s) / Mnconii (t) / Lupuli (u) / Buceri/Capitos nis / Michaelis Cellarii (x) / Gallicii / Frechti / 2c. mitgeben. Phistipp/Landgraff in Heffen/ hat etliche Jahr nach Zwinglii Tod fich vernemmen laffen: Gelbiger/(als der ein frommer Wann gewesen) habe ihn übel gerauen (y). Gleichfahls hat Vfalkgraff Christoph/ bon Zwinglio eine herzliche Zeugnuß abgelegt (z). Gelbst under den Reinden follen ihn verschiedene bemeinet haben (a). Bullinger hat in einer An. Chr. 1532, getruckten Oration von Diesem Mann gezeuget: Nescio si hoc homine viderit orbis, aut humanius, aut sanctius: Weiß nicht ob ihm jemand an Freundlichkeit / oder Frommkeit zukoms men (b). Daselbst werden mehrere / und solche Lobspruche bengefügt/ welche alle deffen Reibige beschämet machen, Also hat auch Melanchthon fein Leidwesen nicht verhelet (c). Und Lutherus hat von Zwinglii und Lutheri Decolampadii Tod geschrieben : Eorum casus me penè exanimavit : ungleiche Er habe sich fast zutod barüber bekummeret (d). Und absonderlich von Zwinglio / und denen zugleich Erschlagenen : Salte fie zwahr für feine Martyrer (e) / doch mikgonne er ihnen das ewige Leben nicht/wolle auch an dero Deil nicht zweiflen/2c. (f). Bie er aber diefe Wort mit einem gang unnohtigen Unbang begleitet / alfo hat er fich bernach zu anderen Zeiten / wegen Zwinglii Cod fehr liebloß vernem. men laffen (g) / welches benen von Zurich fehr empfindlich gewesen (h). TIE

n:G.G. 1531. Mindere Berleum. dungen mider ibn. Geine Bes dachtnuß im Cegen.

> Bedante bierbon.

(t) Joh. Hall. 24. Mart. A. 1569. (s) Epift. Edit. p. 211. b. Hotting H. E. VI. 664.712. (t) Vit. Plat. 48. (u) Stetl. 49. (x) Hotting. H. E. VI. 666. sqq. 678. VIII. 396. sq. (y) Hemman Huber / Landbogt zu Lenzburg. 17. Aug. 1546. (z) Hott. H. E. VI. 677. (a) Gualth. Apol. ap. Hott. Ib. 723. (b) Orat. de Prophet. de qua vid. Hotting. L. c. 633. (c) Ad Bucer, ap. Hott. L. c. 665. (d) Ad Bull. 14. Maj. 1538. Hott. H. E. VI. 731. De ejus morte tecum dolorem concepi. Refp. Bull. Cal. Sept. 1538. (e) Rigidior adhuc Rhadamantus ille Dieter. Ref. Lamp. 41. (f) Ad Alb. Boruff. Duc. Sek. H. L. III. 38. a. Conf. Bull. de Ref. II. p. m. 26. (g) In Conf. Min. Hinc Sekend. H. L. III. § 7. de Luthero: De (Zuingl. & Oecol.) fasis hand benigne judicavit. Conf. Zuinger. Exeges. Euchar. pag. 167. (b) Bull. 18. Apr. 34. & Conf. Tig. de Euch. p. 121, b.

97.E.G.

Ift aber mit gebuhrender Capferteit/ und Freundlichkeit beffwegen abs gefertiget worden (i).

Warum Zwinglius sich bewaffnet?

Daf bannethin Zwinglius als armatus, bemaffnet/pon Gualthe ro beschrieben wird / wird solches niemand billicher (k) / einem ber ju Reld giebet mikdeuten. Dann folches/wie Gualtherus benfugt / pro more gentis, nach Landsgebrauch geschehen. Go hat Zwinglius auß Der Erfahrenheit wissen konnen/was hie zuthun : Zumahl er / mehr ergehlter maffen/trafft Sirtenamts/mitmarchieren muffen : ohne daß ies mahl ihm defregen übel nachgeredt worden. Wer wolte aber denen/ welche den Ungriff dem Soldat überlaffende: fich (um der Freunden Seel benaustehen) feindlichem Gewalt exponieren: mikdeuten/wann sie nicht allerdings ohne Magifen fich dahin wagen? ober ihnen ben begebendem Kal/die Nohtwehr verüble. Sonderlich da nach damahliger Manier Rries gens/die feindliche Parthene/alles durch den Fauft-oder Sandftreich außzurichten getrachtet. Doch tan nicht das geringste Gespor gewiesen werde/ Daß Zwinglius mit feinen führenden Waaffen jemand beschädiget/oder felbige wider iemand gebraucht. Wil man beharren/3wingli/um daß er nicht ohne Waaffen ins Reld gegangen/zubeschuldigen/so muß man behaubten / daß ein Reldprediger ganglich teine Baaffen gutragen bes fügt sepe. Mit was Gewisheit aber / an (1) betantem Ort / gewisse Maaffen für des Zwinglii / welcher under vielen anderen Erschlagenen gelegen/Dargegeben werden : mogen andere zuseben.

Landsfried betrifft gemeine Herr-Ichafft.

Der Landsfried solte ein Band, welches die in zwo Religionen zerscheilte Sidnossichafft, vest zusamen haltet; ein Zaun/welcher Gemein-Gidgnossiche Unterthanen ben ihrer Religion schimet; und ein Zaum der Friedenszerstöreren seyn. Aber dem zuwider suchen Friedbigsschaftige/darinn eines und anders welches sie misbrauchen / Miterauen und Zweytracht zuerzegen; als dero grössichte Freud es were/so sie das jenige / welches gleich einem Strohm die Liechterlohe Kriegsstamm außgeslössichtweiderum in einen Zundel neues Feur anzugunden/oder in Del verwandlen könten: vermitelst rechtes sie/ein irgend under der Alchen verborgen ligendes Fünklein/ebendig zumachen/und den Landsseich in einen Landsseind und Landsseich und Landsseich

Eh wir aber weiters schreiten/bemerken wir/daß ber/von Gemeinen Sidgnossen erzichtete Landefried / und die darinn enthaltene frene Religionsubung/nicht selbst auf Lobl. regierende Ort gemeint. Zumahl jeder Canton in eigner Bottmaffigkeit / die von ihnen angenommene/

und

<sup>(</sup>i) Resp. Ministr. Tigg. à p. 118. & Bull. ad Mel. ult. Aug. A. 38. (k) Acerbè tamen post Grotium, &c. exprobrat Arnold. H. E. IV. 2:58. (l) Bucel. Conft.

m.G.B. 1531.

und stabilierte Religion / von dem anderen ungehinderet aufübet / und handhabet. Sonder er betrifft folche Berzschafften/welche von VII. oder mehreren Orten/deren feines allein/polltommenen Gewalt Darüber hat/

geregieret merben.

Rehrner hat man die erstmablige Besigung ber Eblen Bewifs Bestätifenefrenheit juunterscheiden; von erlangter Sicher heit fothane Frens get Die beit beständig/und unbefrankt zugeniessen. Die Gemissens-Ererbeit/ und vollkommene Uebung der Evangelischen Religion/hat/so im Tog- beit. genburg/als in Gemeinen Bergchafften/ohne einige hikige Bewegung/ ohne Gewaltthatiakeit; und damahl/als das Land in allgemeiner Ruh gestanden: ihren Ursprung genommen. Go daß es eine unbilliche Zulag ist / daß die Evangelische sich dißfahls etwas per violentiam, ae walrlamer Weis / angemaffet (m). Mit gleicher Frechbeit wird außgesagt/daß Die sogenante Un-Catholische Ort/die gemeinen Unterthanen/non tam oppresserunt, quam ferè omnia attraxerunt, sibique adjunxerunt, nicht fo fast untergetruckt (welches dieser liebreiche Man gern gesagt hette) als an sich gezogen, und mit sich vereinbaret. Sch fage/daß Lobl. Evangelische Stande/ durch solches unautlich verleums Det werben. Mahr ift/daß fie niemand untergetruckt/und keinen Ges walt jemandem augethan. Aber fie haben auch niemand weder Strick geleget / noch gelocket: sonder die durch Gottes Ginad allbereit erleuch. tete/nach Gott/und feinem Wort verlangende / und den im Schwang gehenden Aberglaub abzuschaffen/vest entschlossene: zu Zurich um treue Geelenhirten bittlich anhaltende/und fonst Raht und Eroft begehrende Seelen/haben sie nicht abgewiesen: sonder/wie sie befügt/und verpflichtet waren/dero Verlangen gut geheissen/und nach Vermogen befordes Die schrifftliche und besieglete Dersicherung / Daß Gemeine Dereschaffts-anachoriae / Die nunmehr geniessende Gemissensfrenheit/ fürters und zu allen Zeiten unbefrankt besißen mogen ift geschehen ben Unlas Prieglicher Emporungen: ohne daß folche zugefagte Fortfekung/ benen Romisch-gesinneten Cantonen abgezwungen (n) worden. Gols ches tan weder von der ersten / An. Chr. 1529 : noch von der zwenten/ An. Chr. 1531, / Dargethan werden. 2Barum man An. Chr. 1529, Die Baaffen ergriffen / ist broben an seinem Ort gufinden. Rielmeniger ist der Landsfried An. Chr. 1531. abgeswungen worden (o). Dann Die Romisch-gesinnete damablen/die siegende Parthey gewesen; welche kein

Gewis-Tensfren.

<sup>(</sup>m) Clav. Themilog. p. 31. Ita Wiel. in Decal. vid. Vindic. noftr. P. I. pag. 46. 48. (n) Ut Monachus cit. finxit. (o) Conf. Supr. p. 197.

M E.B. 1531.

Beding von den Evangelischen angenommen/sonder ihnen vorgeschries ben hat.

Die Romifche Lehr darinn 2011 gelische. Vieu genennt.

Es wird aber dieser letstere Landsfried von etlichen migbraucht theils die Evangelische Lehr zuverunglimpfen : theils die Freybeit ber Evangelischen Religion zuschwächen. Bum Nachtheil Der Evanges Die Evan- lischen Lehr wird verdrabet/daß im Landsfried & I. Die Romische Res ligion / der wahre/ungezweifelte / Christliche Glaub: 12. ber alte/wahre/Chriftliche Glaub. Bergegen Die Evangelische Religion/ein und ander mahl/der neue Glaub betitlet wird. Diefe Wort führt Widerpart ohne aufhören in dem Mund/und in der Res Der (p) : gieben fie an/als weren fie eine Bekantnuß / welche Die Reformierten von fich geben/daß der Romische Glaub der alte/wahre/ ungezweifelte Chriftliche Glaub; Der Reformierten Lehr aber/neu fepe. Diese Wort gefallen Cochleo so wol/daß er vermeint/die gange Romis sche Rirch/habe es gegen die Papstische Sidgnoffen zu Dank zuerkennen/ Daß tie eine folche Bekantnuß ben Evangelischen abnohtigen tonnen. Solches ift gwahr allbereit vielfaltig widersprochen worden. Demnach aber unlängst ein unfriedlicher Mensch sich erkühnt zuschreiben : Frustra arbitros desideres, in causa cujus veritas indubitata æquè ac vetustas manifesta est. Pro tali ab ipsis Adversariis agnita, solenniter Stipulata, fanctéque jurata, &c. Wil sagen / Die Epangelische geben nach/es fene eine tlabre und ungezweifelte Sach/daß die (Romisch-Cas tholische) den wahren/und atten Blauben haben : solches gestehen (Die Evangelische) offentlich/und haben es heiliglich mit Eid beschwohe ren (9). Daher er fich fehrner erfrechet / Die Evangelische/als 1111-Cas tholische/Sectierer/Menglaubige/Zwinglianer/Calvis miften/mit unbescheidener Feder/ohne Maag/und gang frengabtg gus beschimpfen. Mann es aber hiemit aufgerichtet/und ber Sach damit acholffen were / murd es uns nicht ermanglen an Titlen / mit welchen er und feine Religion von und mit Recht / und guten Grunden tonten belegt werden. Weilen aber weber ehrlichen/Rried-und Wahrheit-lies benden/recht Sidgnoffisch-gefinneten Gemuhteren/damit gedienet : noch die Sach also außgefochten wird, so wird uns benügen von der Sach felbe gureben.

Warum?

Wir halten dann erstlich 1. ganglich darfür / daß unser der mabre/alte/ungezweifelte Chriftliche Glaub/in Den zwolff Artitlen des Chriftlichen Glaubens enthalten (r). Diese X II. Artitul

<sup>(</sup>p) Supr. p. 605. Lang. de Miss. 222. Wieland. I.c. (q) Clav. Themil. p. 28. (r) Agend. Tig. p. m. 48.

bekennen wir mit Mund / und glauben sie im Bergen. Die Neu-Ros 1531. misch-gesinnete Rirch ift barvon abgewichen : als welche viel Ding auf gebracht/und angenommen/durch welche diese Artiful umgestossen wers Darum nicht der Neu-Romische / sonder unser Evangelischer Blaub/ber mabre/alre/ungezweifelte Chriftliche Blaub ift. 2. 2Ber tan fich einbilden / daß unfere Gel. Borelteren / welche ben Landsfried angenommen/an der Wahrheit ihrer Religion gezweifelt? Man wolle dann fagen/fie feven ohne alle Religion/und gang Gemiffenloß ges wesen. Was Ursach hatten sie an sothaner Lehr zuzweisten / welche so vielfaltig auß S. Schriffe dargethan war ? So fie ihre Religion für Die mahre geachtet/konten sie auch dero Aleerehum nicht in Zweifel Bieben. Der ift eine altere Religion und Lebr / ale Diejenige / welche in Denen Prophet-und Apostolischen Schrifften enthalten : wie die ibrige fich befunden? Id verius quod prius. Id prius, quod ab initio. Ab initio quod ab Apostolis. Das alteste ift das allergewisseste. Das jenige ist das alteste / welches von Unfang gewesen. Das jenige ist von Alnfang/das von den Apostlen herzührt (s). Golten sie in Diese Lehr eis nen Zweifel gefest haben / um daß die ihnen ansiegende Parthey/nach Damahliger Belegenheit Der Sach / und ber Zeiten/ihnen eine Schrifft porgelegt/in welcher Diese obenhin und als ein Nebenfach ihrer Relis gion das jenige mit Worten bengelegt/mas jene im Mert beselfen? Sibe 21. 195. 3. Ungezogene Wort des Landfriedens/find tein Gesak/wels ches denen Bartheven / zwischen welchen der Landsfrid aufgerichtet wors Den / vorschreibe / welcher Glaub für den alten oder neuen / wahren oder falschen zuhalten. Sie find auch feine Abred / Bertommnuß/ ober Bekantnuß / daß die Evangelische den Romischen Glaub / für den alten; ihren bisherigen aber für den neuen halten : so wol als solches von den Papftieren geschihet. 4. Man hat Die Baaffen nicht wegen Diefer Frag / und zu bent End ergriffen/auf daß man miffe/welches der neue oder alte Glaub fene. Solches war in benen ehmahligen gehaltenen offentlichen Disputationen schon außfündig gemachet. Ift defwegen ben Diefer Friedenshandlung nicht mehr in die Frag tomen/vielweniger erorteret worden. Wir werden beffen Befrafftigung An. Chr. 1532. benbringen. 5. Die Kormul des Landfriedens/ift weder von den Schiedrichteren (fo von benden Religionen gewesen / aber als der Landsfried von Burich angenommen worden / nichts ben ber Sach gethan): noch von benden Parthenen berahtschlaget / vielweniger zu Papeir gebracht worden. Sonder es ist diese Formul/ wie ein Papistischer Concipist / wels ffff ii cher

N.C.G.

cher felbst nicht nur ber Berahtschlagung bengewohnet/sonder die Reder geführt haben mochte / in einer weitlauffigen Beschreibung bes Caps peler Rriegs (t) fich vernemmen laffet/allein von Widervart aufgesetet (u) worden. "Bie die Unwalt (fagt er) benderfeits auf Die bestimte "Wallstatt zu Deniken im Zugergebiet zusamen kommen, an S. Othe "mars Lagi den 16. Winterm. : Da bielcen die V. Ort benen von "Burich / Die Kriedensartikul/die fie furnemlich haben wolten/ "für : dann sie die alle zuvor aufgezeichnet hatten. Und da "Die alle eroffnet waren/und man sich weiter um etliche Urtiful zu bens Da bes Theilen unterzedete/ba beriethen fich die von Zurich turg. Da bes willigeten fie / daß fie die fürgehaltene Artitul wollen annems "men, Damablige Gestalt der Sachen wolte nicht zugeben/daß man in einer Sach / fo Die besamlete Rriegerahte nicht wurden aufmachen/ ben den Worten und Titlen fich aufhielte. Solte aber die Mahrheit und das Alterthum der Evangelischen Religion zweifelhafftig fenn : Das rum daß fie von den Papisten für neu/ und falfch geachtet wird? Die Siegende Darthen pflegt ben Stylum nach eigenem Gutachten guführen. Auf daß aber jeder Unparthenischer/auch die von widriger Religion feben tonnen/bag wir uns folcher Uneibanoffischer Folgereven/mit Recht beschwehren / so beliebe er sich zuerinneren / daß in dem ersten / und wie Droben angeregter Scribent (x) bemertet/genanten groffen Landfried S 1. und 6 8. Die Reformierte Lehr gwahr / Das Goteliche Wort: Die Paptische aber / Die Meß genennet wird. Gleiche Redensart wird behalten/pon benen Schiedrichteren/in benen vor dem Rrieg von ihnen gestelleten Artiflen : und ift selbst dem Toggenburgischen Landfried einperleibet (y). Als aber der Wind den Ortischen nach Wunsch in Den Segel geblafen / haben fie die Redart / nach ihrem/durch Gotres Berbangnuß gehabtem Bluck eingerichtet. Gie ftelleten etliche Articul (z)/ under welchen diefer der vierte / und letfte gewesen : "Man mag in gemeinen Rogteven/wol wiederum mehren um den Glauben. Alfo bak bie ben neuen Glauben angenommen haben / wol wiederum darvon abstehen mogen : Huch die den mahren Chriftlichen Glauben, und Die Def noch nicht verlaugnet / 2c. (Die) wol aufrichten mogen... Nach aufgesettem diesem ersten Project, hat es sich nach 14. Zag, bis zu ende licher Befriedigung verweilet : und ift deren Evangelischen Cantonen Buftand/fast taglich je mehr und mehr ins Stecken gerabten. Defime-

<sup>(</sup>t) P. m. 65. & Chron. Tug. Micr. p. m. 57. (u) Stattschreiber Koli von Bug. Bull. Ref. II. p. m. 217. b. Landschreiber von Schweig hat ihn geschrieben. (x) Clav. p. 28. (y) Vid. Vindic. c. Wiel. part. I. 48. & 264. (z) Bull. Hift. Ref. p. 200. a.

M.G. B. 1531.

gen man fich nicht um das befummeret/ was die Romifch-Catholifche von ihrem/oder von dem Evangelischen Glauben urtheilen: fonder/daß das verwirzete / und mehr als funf Mochen in Reur und Blut fisende

Watterland wiederum zu Rub tomme.

Demnach darff man die / ju Beschüßung und Sicherheit ber & Erster vangelischen Religion erzichtetete Artiful / ju einem Mittel und Grund Lande. brauchen/felbige aller Sicherheit zuberauben. Doch hat niemand / fols ches guthun fich so gar entblodet / als der unfriedliche Merfasser beren ienigen Schrifft welcher Unbescheidenheit wir bisher zum theil an Ega gelegt. Nachdem selbiger nachgelassen/ daß der An. Chr. 1529. getrof. fene Landsfried / denen Evangelischen (also nenne ich fie / troß Diesem Spotter!) in den Gemeinen Bergschafften / Rub und Sicherheit juges standen/schreibt er : Diese Berkommnuß seve den seinigen/ in pluribus valde nociva: neutiquam contenti Catholici, &c. in viel mea febr schädlich gewesen: bekwegen selbige sich bessen nicht benugt. Dergegen baben/wie er vermeint/die (Evangelische) mit felbigem gevranget. Dars auß dann der zwente Krieg entstanden. Was Diefe feine Wort (bak der erste Fried den seinigen nicht recht gelegen/und daß der Rrieg jum theil hierauf crwachfen) / mitgeben / überlaffe an-Deren nachzudenken. Ben folchen Maximen/fonderlich wo deraleichen Rabtaeb und Reurblafer/wie Diefer Mann ift Gebor finden ; gibe gern Benfahl dem jenigen / daß er hienachst von Unbeständigkeit des Kries Dens plauderet. Doch zeiget fich erft / welches Beifts Rind er fene/mann er den IV. Artiful Des An. Chr. 1656. gemachten Friedens / nachdem er felbigen Buchstäblich außgesett/nennet: Procelloiæ litium navis, naufragii Scopulum (a). Vflegen dann friedliebende Eidanoffen alfo gures Den? Beburt es fich einem folchen/reiflich und wolbedachtlich erwogene Kriedensabscheide / ju Bankeisen / und Kriegszundlen zumachen ? Dit mas Recht kan man den Kried von An. Chr. 1656. also durch die Sechel gichen? Sonderlich nachdem felbiger An. Chr. 1657. Durch eine Der zwenawente Unterhandlung / jur Genüge erklährt worden. Warum aber tel An.Ch. greifft Diefer Giferer fothanen Urtitul/auf eine fo ungeftume Beife an? Selbiger gibt mit / daß in Gemeinen Bereichafften / jeder ben freper "Hebung feiner Religion / und was daran nohtwendig banget / laut "Landfriedens/und in An. Chr. 1632. aufgerichteten Bertragen/ "unangefochten gelaffen: und ba in felbigen Berefchafften/Streit und Mighelliakeit / unter ben regierenden Orten porfallen / und ber eine "Theil vermeinen thate/baß folche/vermog angeregten Bertrags / von ffff iii "An

1656. et.

flåbrt.

97.C.G.

"An. Chr. 1632. durch gleiche Sake zuentscheiden weren / der andere "Heil aber dessen nicht gestehen wolte: so soll man desswegen nicht "unguts wider einanderen vornemmen: sonder den Iversies / oder die "Grag / od es zu dem Rechten gehöre / oder nicht? durch unparthens "siche gleiche Sake / vorderst entscheiden lassen. Da aber der ander "Heil diesem nicht statt thun / oder sonst den anderen gefährlich im "Nechten umtreiben/oder sollse aufzuziehen begehren wurd/alsdann sie "Scheid einteresserte Orth santlich / ohne Unterscheid und ungehinderet "der Religion/dem klagenden Sheil/zum Rechten/und dessen beseution, "nach ihrem Vermögen und Kräften behulssen sen wollen.

Ist reciprocietlich.

Diese Wort zuperkehren / tummelt fich ber Mann nach allen feis nen Rrafften. Die Un-Catholische (fagt (b) er) wollen behaubten / Daß Rrafft Diefes Urtitule/nicht nur/wann wegen Der (Evangelischen)/fon-Der auch / wann wegen Der (Romifchen) Religion / ein Streit erzegt wird; die Sach durch gleiche Sate muffe erorteret werden: bekwegen bende Religionen gleiches Recht / und gleiche Krenheiten / in Gemeinen Herzschafften haben/und der Landsfried reciprocierlich seve. Dem aber fene nicht alfo. Dann alle Streitigkeiten / auß dem zu Cappel erzichtes ten Landsfried erörteret werden muffen. Run gebe Diefer Landsfried folches nicht zu. Wie fo ? 1. Werde Daselbst Die Romische Religion/ Die alre/20.: Die Evangelische aber Die neue befitlet. Wir haben aber allbereit dargethan / daß diese Wort solchen Verstand nicht haben/wie Dieser traumet : und daß sie ben ehrlichen Gemühteren der Wahrheit unfer Religion unabbruchig seven. 2. Der Landsfried (fagt er fehrner) gedulde zwahr diejenigen / welche zu Zeit aufgerichteten Landfriedens Evangelisch gewesen : gebe aber nicht zu/daß jemand weiter moge / die alt-(vermeinte) Religion verlaffen : und die neu-(genennete) annems men. Bergegen gestatte er mit außgetruckten Worten / daß mannig. lich ungehinderet / mit Jug/von diefer zu jener tretten moge. In dem einer Religion folcher Gewalt bengemeffen werde/werde er der anderen benommen. Hiemit diese Religionen nicht gleiches Recht haben. Untw. 1. Wie tomt es/daß diefer Mann nicht behaubten wil/benen gur Zeit aufgerichteten Landfriedens lebenden Evangelischen / fene gestattet mor-Den/ben ihr Religion zuverbleiben / Doch mit Dem Beding/daß fothane Religion mit ihnen absterben/und ihre Rinder/die Romische wiederum anzunemmen genobtiget werden follen? 2. Wir bedorffen feine andere Erklahrungen Des Landfriedens/als Die Erfahrenheit/ und Die mehr als 170. jahrige Uebung. Sat man in folder Zeit/teine Erempel/daß Leuth midri-

widriger Religion / das Evangelium angenommen ? Sind deraleichen Rabl/Gemeinen Gibanoffen/und bero nachaefesten Bogten/nie zu Dho ren kommen? 2Bil nicht sagen/daß dergleichen Leuth/ohne Streit/2lufe fake/2c. ben bem Evangelio leben. Aber durch welches Berbott/ift Gemeiner Cidanoffen Unterthanen/fothane Frenheit benommen worden? 3. Die Urfach/ daß in dem Landsfried außgetruckt wird; daß / ob die jenige / welche den neuen Glauben (alfo lautet der Landsfried) anges nommen/und wieder davon zustehen begehrten/und den alten/zc. Glaus "ben wieder annemmen wolten; daß sie desselbigen frenes Urlaub/von "manniglich ungehinderet/ gute Rug/Macht/und Gewalt haben follen. Daß/fage ich/folche ber Romischen Religion gebenliche Wort gebraucht werden: hergegen von den Evangelischen folches nicht außgetruckt wird: tomt nicht daher/daß sie ungleicher Rugsame seven : oder der Romischen Religion hierinn etwas Porzugs bengemeifen werde. Sonder diese Wort find auf damabligen Buftand Gemeiner Bergschafften gerichtet. In etlichen (sonderlich im Thurgau und Rheinthal) war das Papsts thum ben nahem erloschen. In anderen (sonderlich in der Graffichafft Baden) find einige Derter / wegen Mehrens ffreitig worden. Die V. Ortische wolten behauben (c) / ihren Religionsanossigen were zuturk geschehen/und trungen auf ein neues Mehren. Die Evangelische widersprachen folches (d) / Rrafft ersten Landfriedens : beffen erster Urtiful permogen/mas unter den Rildgenoffen (Die Mef auf-/oder abs juthun) gemehret wird/ dabey foft es bis auf der Kilche genoffen Gefallen/bleiben. Und § 8. "200 die Dieffen bin und "abgethan / daß jederman / wem er joch zugehörig sen/auf diese Stund "Deßhalb unangefochten bleibe/und nichts wiederum gufrichte/noch ju-"thun geheiffen/geftattet/oder gestrafft werde,.. Gibe auch hieoben 21. 505. Nachdem hiemit die Romische Religion trefflich in Wogeng toms men : meifte Gemeinden / für das Evangelium/ wider wie Meg gemeh. ret : hernach die Romtsch-gesinnete / (weil sie die schwächere gewesen) Rrafft ersten Landfriedens weder Mehr machen, noch Altare behalten tonnen / sonder dem grofferen Theil Mehrs zufallen / oder benachbarte Rirchen besuchen muffen; haben An. Chr. 1531. Die Romisch-Catholis schen (als die siegende Parthen) den zwenten Landsfried also eingerichs tet/daß man ihren Glaubensgnoffigen/ein neues Mehr geftatte; Rraft welches/ben Evangelischen zwahr/ihre habende Religionsfrenheit forts

<sup>(</sup>c) Conf. Edicta V. Pag. Außschreiben 9. Oct. § 4.8. Entschulb. & Absabr. 11. Octob. ap. Bulling. Reform. II. p. m. 142. 143. b. 153. b. (d) Vid. Absch. Bad. Jan A. 31.

N.C.G.

hin zugeniessen/und außzuüben / nicht benommen : anben die Romischgesinnete befügt weren / schon fie die mindere weren/ ihren Gottesdienst nicht weniger als die Evangelische zuüben: hiemit thun mochten / was ihnen der erfte gandefried verbotten. 4. Diejenige haben ben zwenten Landsfried gemacht / welchen (wie dieser Mann hieoben zugestanden) Der erfte ein Dorn in Augen gewesen : Deffwegen sie auftrucklich Dems selben einverleibet / was ihnen im ersten fürnemlich beschwehrlich gewes fen. Was nun der erfte flahr und unwidersprechlich zugegeben / doch in dem anderen mit außgetruckten Worten/nicht außgeschlossen wird; foll nach desselben Buchstab: und nach deren Intention die ihn gemachet / für eine Bestätigung des ersten gehalten werden. f. Schon ber Eifer für die Romische Religion ben der siegenden Parthen sehr groß gewesen/hatten sie felbst gleichwol (wie der Eingang des Landsfriedens mitgibt) eine Begierd nach bem Fried. Bu dem ihnen/als klugen Leus then nicht gemeint war/ihre Mit-Gidanoffen/und ben ihnen bisdahin in viel Weg nuklichen Eidanoffischen Burd zuverlassen. Des wegen sie denen Evangelischen/mit Abforderung oder Bedingung folder Stucken/ gegen welchen fie nicht allein Die Leibsfrenheit/fonder das Leben felbst in Die Schanz geschlagen : und welche eintweder den Fried auf das Neu geschwellt ober bald widerum gerlocheret hetten/verschonet. Gewiß ift/ daß diejenige / mit welchen es Lobl. Evangelische Stande damahl gus thun hatten/bescheidenlichere/und friedliebendere Leuth gemesen/ale Dies fer Vertehrer des Landfriedens. 6. Siemit ift denen Evangelischen/als welche in ruhiger Besikung ihrer Religionsubung/ und aller/nohtwen-Dig daran bangenden Stucken gewesen / durch den zwenten Landsfried nichts davon benommen: bergegen selbigen gestattet worden / solchen Gottesdienst hinkonfftig ungehinderet/wie bisber zuüben: außgenommen / daß sie die / welche der Meß begehren wurden / an solcher nicht binderen. Wie dan bis auf diesen Fried niemand gehinderet worden/die Evangelische Religion anzunemmen: also solte solches auch konfitiabin/ nicht geschehen : sonder allein die Romische das jenige erlangen / das sie eine Zeitlang gemiffet zuhaben vermeinten : Das ift/mit benen Evanges lischen in gleiches Recht gestellt werden. Bumahl in angeregtem Urtitul ben gefüget wird : "Db Diefelbige (Romifch-Catholische) Die fiben Sacrament/2c, wiederum aufrichten und halten wollen / Daß sie bas auch thun follen / und mogen / und dasselbig NB. als wol halten / als "der ander Theil die Predicanten... Obberührter Bapftischer Beschreis ber des Cappeler-Rriegs berichtet / daß in Berghtschlagung des Kries Dens / einer Der furnemften Rriegerahten ihrer feite / endlich dabin gefcbloffen:

schlossen: wann man die Aleglaubigen / ald die so wider das Bu Bufteben begehren/wieder zu der Weß und alter Res ligion bringen moge / und daß sie ungesaume dabey bleiben mogen ; fo duntte es ihn gut (p). Es ift aber der Loggenburgische Landefried (von welchem in An. Chr. 1532. und 1538. ein mehrers folget) hierüber so deutlich/daß darwider mit Recht nichts eingewendet werden fan. Es ift flahr / daß der andere Landsfried / in einem und anderem Stuck dem erften entgegen gefekt ift. perbietet/ das Wiederhoffen des Webrens: der andere gestate tet folches. Der erste / verbietet das Aufrichten der Weß: der andereigibt folches zu. Solte der andere nicht wollen / baf die Romische nicht gleiche Frenheit betten / Die Evangelische Religion anzunems men/wie der erste Landstried mitgegeben/so were gewiß/ Dieses Dunctens nicht vergessen worden : und were solches / nicht weniger / als die außtruckliche Beranderung beren übrigen Stucken nohtwendig gewesen.

Bas bedorffen wir aber so viel Beweisthumer. Der Rechts- guf fot-Berkehrer felbst gibt ju / daß erstangeregte Wort : Daffelbige als gende Beiwol halten als die Predicanten : der Evangelischen Religions, ten getibung gleiche Recht gestatten/wie den Papiffen. Er verdrahet fie aber meint. auf eine unrechtliche / und unertragliche Weis: daß namlich solches affein auf damablige / nicht auch auf folgende Zeiten gemeint feve : Diemit den Evangelischen nicht gestattet worden/ihren Gottesdienst eben so wol wiederum aufgurichten / als den Davisten. Untw. Die Davisten haben den ihrigen Dif Recht außtrucklich bengemessen / weilen sie vermeint/man habe ihnen solches disputiert oder bes nommen. Die Reformierten bergegen/hatten allbereit das Recht ihre Religion einzuführen, und übten felbiges alle Zag. Was bedorffte es fich bann / foldes ihnen zugeben ? Im erften Landsfried / wird denen/ welche die Def einmahl abgemehret / gestattet / daß sie daben bleiben mogen/bis auf der Rirchgenossen Gefallen. Go der andere Landsfried nicht zugibt / Die eingeführte oder behaltene Meß wiederum abzuschaffen / warum verbietet er es nicht außtrucklich ? Go die Gleichheit und Reciprocation allein auf damablige Zeiten gehet / warum wird nicht außtrucklich bestimmt / wie tang selbige mahren folle ? War der Landes fried nur für ein oder zwen Jahr gemachet ? Wir schliesten hiemit billich / daß die Romisch-Catholische Religion / krafft Landsfries Dens / feine mehrere Frenheit als Die Evangelische : fonder bende/gleiche 9999 More

n.E.G. 1531.

Porzecht haben: und daß/ wann er denen / welche der Meß begehren! felbige wiederum aufzurichten gestattet : er benen/welche Gott nach feis nem Wort zudienen begehren / Die Prenheit auch fothanen Gottesdienst

anzunemmen und zuüben/nicht benemme.

Lands. friedens 2med.

Der unrühige Mann wil zwahr / daß es ben Aufrichtung Lands friedens/nicht um das / ob man Die Romische/sonder allein um das que thun gewesen/ob man die Evangelische Religion gedulden wolle ? Untwo Dein. Dann benen Landsfriedensstiffteren (wie allbereit Dargethan hab) allein um das zuthun mar / daß neben allbereit in verschiedenen Gemeinen Bergichafften/fast allein geubter Reformierter Religion/auch Die Romische (wider den ersteren Bertrag/der solches verbotten) wies der in Bang gebracht werde. Wolten hiemit weisen / wie weit folche Frenheit fich erftrecken folte. Nicht daß die Meformierten ihre Frenheit verliehren; sonder daß die Romische / mit jenen in gleiche Linien toms men.

Pantefriedliche Streitia. Feiten merben billid) untersucht.

Nach so vielen eitelen Worten/und falschem Borgeben/schließt der Berftorer Des Landfriedens/die Romifch-Catholifche "weigeren fich bils "lich/ihr ansprechendes Recht/gleichen Gagen zuübergeben. Sintenmahl-"Die Frenheit ihrer Religion auffert allem Zweifel .. 2Barum? Weis len he die altere: die affein mabre: auch aff ezeit in rus higer Besitzung gewesen. Gine folche Gach muffe feinem Reche ten zuuntersuchen übergeben werden (9). Antw. Wann ein Mann feiner felbit / feiner tragenden Pflichten/felbe feines Bemiffene vergiffet/ kan es nicht anderst senn / als daß er durch die Bernunfit Reglen sich nicht mehr leiten laffet. Die Religionsfrenheit wird den Romisch-ges finneten in der Gidgnoffchafft nicht disputiert. Defmegen folches nies mahl gleichen Gagen zubeurtheilen/heimgeftellet worden. Allein/ift es nicht billich / daß folches geschehe mit Nachtheil vielweniger mit ganglicher Abschaffung/der Evangelischen Freyheit. 2Bie Die Romisch Catholische / an denen Orten/ ba sie nicht vollkomnen Gewalt haben / eine frene Uebung ihrer Religion haben wolten. Alfo wolten die Mitregies rende Ort/gleiches Recht für ihre Religion behaubten : und das jenige/ was felbst die von widriger Religion, ihnen allbereit jugestanden, sich nicht mehr auß den Sanden wurfen laffen. Wann folches durch uns gesegnete Bertzeuge Deffen/der ein Stiffter der Uneinigkeit ift/in Zweis fel gezogen wird / und es unbillich ift / daß ein jeber in eigener Sach Richter fene/fo haben unfere Gottfelige Landsvätter/eine Nohtwendig. feit erachtet / Die Sach auf gleiche Sake / als unparthenische Richter ankommen julassen. Daß die Romische Religion die Altere : und affein

m. C. 3. 1531.

affein wahre Religion fene/befindet fich nicht: auch der Landsfried redet foldbes nicht. Er nennet sie die alte und mabre / ohne Bers melben daß fie die alreffe und allein mabre fene. Richt weniger ift falfch / daß diefe Religion in immerwährender und rubiger Belikung gewesen. Dieweil fie erft lang nach Chrifti Geburt/durch den Beig und Ubermuht Der Clerifen / Dem frommen Bolt aufgetrungen worden / ift fie nicht in immerwährender Beligung: und um daß fie von Beis ten ju Zeiten/durch viel eifrige und gottsforchtige Bergen widersprochen worden/ift sie nicht in enbiger Besisung gewesen. Mahr ift ce/die Eidanoffische Oberkeiten/haben der Clerifen / um daß fie felbiger beffers getrauet/in einem und anderem gu-/und durch die Kinger gesehen. Nache Dem aber permitelft fleiffiger Untersuchung Gottlichen Borte/fich bers porgethan/daß die groffe Unwissenheit/eine Muter vieler Migbrauchen; Die Sorglofigkeit aber/dero Saugamm gewesen; hat man der Wahrs beit/ welche einen alteren Dlat in der Rirch gehabt/ale Die Grethumer: und der Einfalt / welche por überhand nemmenden Alberglaub/in denen Eidanoffischen Rirchen gewohnet/Hilfshand gebotten: Die Usurpatores abgewiesen: und die Berberg dem rechten Beliker eingeraumet.

Der lieblose Mann laffet fich burch feine bose Daffion noch weis Richt Um seine unbegrundete Meinung / vom Borzecht der aber per Romifchen Religion/gubehaubten/feget er Erftlich folchen Fahl : Dan majora entithei. Die Romifd-Catholische / Die in Gemeinen Berzschafften habende Fren- ben. beit der Evangelischen / obtorto collo, gewaltthätiger Weise streitig machten : ob dannzumahl die Reformierte ihr zweifelhafft-gemachtes Recht/polten untersuchen lassen ? Demnach berichtet er/wie er es gern febe / daß die Sach geführt murde/mann die Reformierte diesen/wider Recht ihnen erweckten Streit/ gleichen Saten übergeben. Seine/mit vielen unnüßen Worten aufgeführte Meinung/gebet dabin : Wan Die erbettene Schiedrichter under fich felbst zu gleichen Stimmen zerfallen wurden/so wurd folglich/das Richteramt auf die hohe Oberkeit selbst/ als von welcher Die Religionssachen ohnabsonderlich abhangen / gurus fallen: und der Streit durch fie/ (deren die mehrere von Romischer Res ligion feven) nach mehreren Stimmen entscheiben werden. In Unfehung Dessen / (fo prallet Dieser holdselige Mann) seve die Catholische Religion / im Landfried Religio Dominans : tonne hiemit Dero Recht / durch gleiche Gate nicht entscheiden werden. Antwort: 1. 2Bann der Religionsfried reciprocierlich/folget/daß die Romific Res ligion / nicht Religio Dominans, fonder Socia sepe : hiemit gestattett muffe/daß die Reformierte mit ihr in gleiches Recht ftebe. 2. Lobliche Evans

n.C.G.

Ist ein

nuß.

Vertom-

Evangelische Cantones, versehen sich zu ihren Romisch-Catholischen/in Gemeinen Berschafften mitregierenden Mit-Gidanoffen/zu mehrer Bils lichkeit / als daß sie einicher Zungentroscheren / und unrubiger Ropfen/ hikigen/und ungerechten Rahtschlagen Gebor geben/und auß dero Bers hekung (wie diefer lieblofe Eidanoß felbst redet/und die Berborgenheiten Des bosen Schakes seines bosen Derzens unbegehrt/doch nicht ohne Gots tes Kinger/entdecket/) obtortô collo, gewaltthatiger Weise/und wider alles Recht/die in fo groffer Verwirzung der Eidgnoßschafft/allein auß Erieb der Billichkeit zugestandene / und nun bald 200. Jahr ohne Abs bruch der weltlichen Oberherelichkeit / Daselbst habende / und durch sie felbst beschirmte Rechte/tranten/oder in Zweifel ziehen werden : als wels ches weber zu dero Loblichen Standen/noch zu Gemeiner Bergichafften Ehr und Aufnemmen gedenen wurd. Was aber auf den / von diesem weit außsehenden / unparthenischen / und der Billichkeit liebhabenden Mann außgesettem/sich begebenden Kahl zuthun were / tan er/nachdem er sein valsioniertes / unbegehrtes Gutachten præcipitiert / sich fehrner ben Lobl. Mitregierenden Evangelischen Orten anmelben/und ihnen anzeigen/wie fie fich zuverhalten benohtiget senn werden. Ihm tan nicht unbekant senn/daß wie man Reformierter feits/ das mahre Jus Sacrorum, wie felbiges nicht im Dapftlichen / fonder im Gottlichen / in den Schrifften Mosis / der Propheten / und Apostlen ; durch Gottes Beift unmittelbar eingegebenen Rechten gegrundet ift; ber hoben Landsobers feit zustehet. Also hergegen/nicht nur nicht in der Eidgnoßschaft/son-Der auch nicht im gangen Romischen Reich : und wo immer Die Derze Schafften in der Religion gertrennet find : ju jeden Theils Sicherheit/bie mehrere Stim / in Religionsfachen/bisher nicht angesehen worden : und Durch Gottes Benftand auch in tonfftigen Zeiten/auf folche Beife nicht werden beurtheilet / und erörteret werden. Fürnemlich darum / daß die Religionssachen/nicht auf gleiche Weise wie die Welthandel/und Burs gerliche Sachen: oder wie/wann ce um ein Juchart Acker/oder um ein Morgen-Wiefen guthun : fonder allein nach Gottes Wort : nicht burch bloffes menfchliches Unfehen/fonder durch Erweifung des Beiftes/an Des Menschen Gewiffen/entscheiden werden muffen.

Es hat zwahr dieser Abitophel noch mehrere Großsprecherenen und Frechheiten außgestossen: bemnach aber/was zu dieser Sach dienet/auß bisherigem genugsam widerlegt werden kan / wil noch allein diese dren Stude berühren: Erstlich: daß dieser Mann behaubten wil : der Landsfried sein Pactum. oder Verrag: sonder Lex, ein Gebott. Wohn schaubten den Borgeben abzible / bemerket ein jeder Bers

nunfftiger.

munfftiger. Ich fage/daß es nicht ben diesem Mann siehe zubestimmen/ von was Natur der Landsfried seine; in dem selbiger sich genugsam ers klährt/wie er anzusehen: und daß er in Ansehung deren sich genugsam ers klährt/wie er anzusehen: und daß er in Ansehung deren sich nabgeredt; auch an sich selbst in allen Contracten geschiehet/verbinden/ und sich sein Gesaß surschweiben von der geschiehet/verbinden/ und sich sein Gesaß surschweiben/vas seden deren und sich ungleicher Neligionsubung verbleiben/benen von der anderen Religion/gestatten wolle. So daß eine Parthen so wenig als die anderer/dhene der Mit-Contrahenten Willen und Benstimmung/ hierinn etwas veränderen: und keine sieser Neligionen / die andere / an ihrer Vreyheit schwächen: auch keine für die andere auß/ mehrere Vorzecht sich eignen: sonder jede den allem/was zu dero vollkommner und freyer Gottsbienstsubung gehörig ist / bleiben lassen / und beschirmen wollen. Wir wollen auß dem Instrument selbs/nicht alles was hierzu dienlich/ bensesen: beruffen und allein auf die Wortwelche Bl. 199. auß selbis

gem bengebracht worden.

Denmach fagt er : Die Neuglaubige (verftebet Die Evangelischen) baben unfürsichtig gehandlet / daß sie die / nach und nach eingerissene Neuerungen / in ihren Gebieten auftommen laffen ; und felbige nicht gleich in den ersten gunten ersteckt. Dann so fie des Zwinglii und Calvini Sect/ben dero Unfang verderbt hetten/ fo were nun das Nat. terland einträchtig. Demnach aber durch etlicher/ Procerum, Borge. festen / Unwissenheit / oder Listigkeit; oder plebis, in licentiam semper pronæ, inconsulto suffragio, des ju ber Frechheit allgu geneigten 200 bels/unbesonnenes Mehren/ Die (Evangelische) Religion überhand genommen/sepe ein Reuer entstanden / welches dem lieben Natterland den Barauf gemachet bette. Ehmahl fene Die Eidanofichafft eintrachtig ges wefen : nun fene fie dabin/und muffen diejenigen eines und anders über. seben/welche ehmabl fast dem gangen Europa Schrecken einiggen tonnen (r). Untw. I. Dieser Mann folte porerst Diejenigen berechtigen/ welche ber Clerifen gestattet / Die Religion/und alle Dero Theil/auf eine so unleidenleiche Weise / mit falscher Lehr/ Abgotteren/ Aberglaub und anderem zubeschmeiffen. 2. Daß Zwinglius und Calvinus von teiner anderen/ale von derjenigen Sect gewesen/welche dem S. Apostel Daulo von denen bofwilligen Juden verüblet worden : und daß fie in die Rirch feine Neuerung schon ihre Lehr denen unwissenden und in S. Schrifft ungeübten Monchen und Pfaffen / neu vorgekommen; fonder allein Die Rehr des S. Evangelii eingeführt; haben sie selbst / eh die Mißbrauche gggg iii iemabl

Romie fcher Gee wiffense zwang.

jemahl angegriffen / und ber damable übliche Bottesbienst geanderet worden; offentlich erscheint und erhalten. Go daß dieser Mann denen Chrifflichen und Gottliebenden Oberkeiten, welche Sand an Diefes beis lige Bert gelegt : und anderen Ehren-Versonen/welche durch ihr Mehrt Diefes Wert Gottes beforderet/mit feinem verachtlichen/und unbegrun-Deten Urtheil/billich verschohnet hette. Aber er gibt zuerkennen / baß er feine Religions-Maximen / auf benen jenigen Schulen erlehrnt/in melchen/an ftatt Gottlichen Rechtens/der Gemiffenszwang/als eine Richts schnur / und Absehen aller Rahtschlägen angesehen und geubt wird. 3. Es hat an folden nicht gemanglet / welche ihr bestes gethan/die Evans gelische Wahrheit in ber Geburt zuerstecken. Alber ber Das Knablein erzettet / auf Deffen Geburt der feurzohte Drack gelauret / um felbiges/ wann es an die Welt tommen wurde / wiederum auf der Wett bine gureiffen ; Der / fage ich / welcher Diefes Rnablein erzettet und zu fich in Himmel verzuckt : hat die gefährliche / wider feine Lehr gemachte Unschläge zunicht gemachet und wird es fehrner thun bis daß es heissen wird : Sojemand in die Gefangenschaffe führt/der wird in die Gefangenschafft geben : fo jemand mit dem Schwert toden wird der muß mit dem Schwert geto det werden / Apoc. 13:10. Dopplet es ihr (dem Beib / wels ches von dem Blut der Beiligen trunken worden) zwerfaltig nach ihren Werten/ schentet ihr zweyfaltig ein/ in den Be cher in welchen sie eingeschentet hat / Apoc. 17:6. 18:6. Die Juden vermeinten/wann fie Chriftum an bem Creuß hetten/were ihnen geholffen. Aber nachdem ihnen folches gelungen / ift ihr letstes arger worden als ihr erstes. Rach Christi himmelfahrt wolten sie ben Beiten hinder die Apostel berjund haben ihnen in Christi Nammenigus reden verbotten. Aber/mas sagte Gamaliel darzu? Actor. 5: 38, 39. Sch sage euch stebet ab von diesen Wenschen/und lasset sie fabren. Dann / ift diefer Kaht oder diefes Wert auß den Wenschen so wird es zerftort werden. Ift es aber auß Gott/ so moget ihr es nicht zerstoren. Auf daß ihr nicht erfunden werdet / als die auch wider Gott ftreis tet. 4. Daß das Evangelium nicht die Ursach sepe der Giognoffischen Zwentrachten / wird anderstwo von une dargethan. Der handel in Der Sidgnoßschafft wird gang gut werden / so es Gott gefallet / juvers buten/daß deraleichen Rahtgeb/wie diefer Mann ift/darinn fo viel gels ten/als sie werth find: und man genau abwigt/ wohin dero Rahtschlas ge abawecken / oder was felbige für ein End gunemmen / und auch die màch:

n.c.3. X 531.

machtigeste Stande/daben zugewunnen pflegen? c. Db das/fo er von Der ununterbrochenen Einträchtigkeit Deren Eidgnoffen / por der Refors mation / schwest / einer Unwissenheit oder Bosheit benzumessen / ist zus miffen unnohtig. Bir haben im II. Th. Diefer Geschichten/Bl. 1015.

Das Gegentheil erwiesen.

Das Dritte ift : daß diefer Rechts-Berfehrer / Die von ihm ges Befugfamachte Umschweiffe/mit folgenden Worten beschließt : Utrum licite me und validéque, & ea Imperii & ea Helvetiæ pax Religiosa, fuerit conclusa, examinare brevitas non patitur. Die Frag ob man im Romis schen Reich/und in der Sidgnoßschafft einen solchen Religionsfried eins ligion-Jugehen/befügt gewesen; auch ob dieser Fried gultig fene? wolle er wes friedens. gen Rurge unerorteret loffen. Alles Lob/fo benden Diefen Frieden / noch heut zu Cag gebühre/fene diefes/daß fie Malum necessarium, ein nohts wendiges Ubel fenen. 2Bas? Bil Diefer untersuchen/ob der erzichtete Fried gultig fenn folle ? Menfch / wer hat dich jum Richter über das Romische Reich/und über die Gidgnoßschafft gesett ? Das mehrere uns der diesen Worten verborgene Feuer mogen andere untersuchen. Wir bedorffen hie nicht vorzustellen, mas der Romische Stul ben Unlas des nachdem 30. jahrigen Teutschen Krieg/zu Munster und Ofinabruga ges fcbioffenen Friedens / burch einen Nuntium thun laffen. ben Rainaldo (s) etwas nicht ungleiches/daß ben Unlas dieses Eidanos fischen Landsfriedens fich begeben. Der unwahrhaffte Ennius berichtes te gen Rom; Zurich / inclytus (find Papft Clementis Wort) autoritate, & primarius Canto, das ansehenliche / und porderste Ort / habe durch eine V. Ortische Bottschafft sich verleiten lassen/in die Romische Rirch zuwiederkehren. Mit denen übrigen gewesnen Evangelischen aber (Bern/2c.) haben besagte V. Ort einen Fried aufgerichtet / in welchent jene die Frenheit ihrer Religion porbehalten. Uber folches war Cles mens fehr ungehalten. Sagte benen ihm anbangenden Eidgnoffen frifch Iberauß: Sie hetten wenig gewonnen/und folten feinen Fried eingegans gen fennieh und bevor die Evangelische, gleich denen (wie er vermeinte) Zuricheren / der Religion fich begeben hetten : daran Raifer und Ronis ge ihre Macht gesett haben folten. Diefem Schlangengezisch feten wir entgegen/den Bl. 599. angeführten Beschluß des Landsfriedens / wels der verhoffentlich ben Fried und Billichkeit liebenden Gemuhteren / an welchen es Gott lob, ben den Romisch- Catholischen Sidanossen bisdas hin nicht gemanglet / mehr Unschen und Krafft haben wird / sie zuvers mogen/daß sie ster/pest und trafftig daber bleiben/und an eitta

Buitia. feit Politifchen Re.

einander gerreulich halten (t): als jene gefahrliche / gemeiner Ruh bochft nachtheilige Practifen.

Mönchifche Sonn
der Wahr:
heit verfinsteret
den
Landsfried.

Daß under den Romisch-Catholischen Sibanossen/ Die Liebhabere ber Gerechtigkeit/und alter Eidgnoffischer Aufrichtigkeit/ nicht ganglich außgestorben: auch daß die / dann und wann sich erhebende Wallen und Unruhen/nicht von unfer Evangelischen Lehr / sonder von der Cles rifen / welche das ihrige / nicht das Chrifti ift/fuchen; und von benen/ welche sich ut nervis alienis mobile lignum, von felbigen führen/und nach Belieben stellen laffen; als einer Quell entspringen; erhellet sich auß einer/fürglich unter dem Ramen Sonne der Wahrheit / auße gegebenen Schrifft. Sam/ nachdem die naturliche Sone ihren Schein in verstrichenem gahr hinterhalten/und ben nabem ganglich verfinfteret worden / Der Steller Diefer fchwargen / in feinem Bebirn geschmideten Sonn : Sch eingebildet / Die Chriftenheit / in der Rirch eine Sonn ohne Liecht / ja eine Schrifft/welche beweisen wil/daß die Kinsternuß Liecht/ und das Liecht (Die 83. Schrifft) Kinsternuß sene / für die Sonne der Wahrheit annemmen; für eine wahrhafftige Sonne/und für ihr Liecht halten werde. Der Steller Dieses Buche ift nicht in Abred / Daß verschiedene (wie sie von ihm genennet werden) Politici auf seinen und seis nes gleichen Controvers-Schrifften nicht viel halten: anerwogen/barburch die Ruh / und Sidgnoffische Vertraulichkeit gekrankt / und der Landsfried überseben werde. Die von Diesem Mann gegen fothane red. liche Datrioten gebrauchte Unbescheidenheit/überlassen wir anderen nach Bebuhr zubedenken. Sagen allein / daß dieser unter dem Schafbels verborgener reiffender Wolff, fich ein und ander mahl trefflich entbloß fet: als/da er behaubten wil/ihre (Die Romisch-Catholische) Dorel teren/haben Gut/Leib und Blut aufgescat/die (von denen Reformierten / welche er Uncatholische nennet) schon lang ges fuchte/aber bishero noch nicht gefundene Paritet, von febrn Juhalten. Wir haben wegen Diefer Paritet, Das Begentheil genug. fam bargethan. Auf was Grunden widerspricht er folche Paritet ? Die (wie er rebet) Uncatholische/fagt er/haben/in bewußtem Contract (ift hiemit der Landsfried feines Beduntens / tein Wandat / fonder ein Contract) versprochen / Die Romische Religion nicht nur nicht suschmaben/ sonder auch nicht darwider zudisputieren (u). Er erinneret fehrner / es folten die (Romifch-) Catholifche/felbst the Blue anwenden / Die Uncatholischen dahin zuweisen/und zuhalten/ daß sie besagten Contract halten. Dann die Romisch-Catholische Beistliche berg

<sup>(</sup>t) Landefr. Epilog. (u) Sol Verit. pag. 15. 16.

M. G. B. 1531.

Dergleichen niemahl/wie die Uncatholische den Catholischen angelobe baben : und mit keinem bergleichen Contract (wider die Evangelis schen weber zupredigen noch zuschreiben) gebunden : wie die Ministri gegen die Catholische verstricke seven (vv). Antw. 1. Wir laffen ihn/weil er es alfo wil/ Romifch-Catholisch fenn : und banken Gotte Daß wir Ppangelisch-Catholisch find. 2. Es ift nichts neues / baß Diese Capuciner/2c, gern hetten/ Daß Die Politici ihr Blut anwenden/ auf baf Die Derzen Patres besto weiter um sich greiffen tonten. Gie aber muffen ihrer Lehr/und denen Grunden/mit welchen fie felbige uns terftußen wollen/ wenig trauen/daß fie erst dannzumahl gern difvutieren/ wann fie den Scharffrichter/oder ein und ander Dragguner-Regiment an der Seiten haben. Also wil auch Diefer Bettelmonch / Denen Epans gelischen einen Strict anlegen / an welchem er fie/er weißt am besten wohin/führen wolte: erweiset aber/daß er und feines gleichen Clamanten / Diejenigen seven / von welchen geweissaget / sie werden ihr Want aufthun / Gott und seinen Mammen / und seine Dutte/ und die im Dimmel wohnen/tulafteren/um einen Rrieg aufzublafen/Apoc. 13:6.7. 3. Der Landsfried bedarff nicht/mit ders gleichen Brillen/oder vielmehr Brennspieglen/erflahrt zuwerden. Roch/ daß man ihm einen Verstand andichte/an welchen 170. ganger Jahren/ niemand gedacht. Wielmehr geben bessen tlabre Wort mit / Be foll tein Theil den anderen/zc. Gibe droben Bl. 599. Und der Fogs genburische Landsfried/von A. C. 1538. Db ein Predicant oder Wefpriester / einer des anderen Glauben / in seiner Lebr schelten / schmaben / ald schmunen wurd / der soft von einer Oberteit / mit Recht darum gestraffe were den (x). Aber dem/welcher die von Gott an den Rirch-himmel gefeste Sonne der Wahrheit / Die S. Schrifft/mit Bewalt verfinsteren tvil/zufolg der Weissagung Apoc. 9:2./ und an dero statt eine Neben-Sonne/den Romischen Daust/ welcher sich für die groffe Rirch-Sonne aufwirfft (y) / für die Sonne der Wahrheit haltet : Einem folchen fage ich/ift tein Liecht genugfam/ihn zubestralen / 2. Thest. 2: 10, fg.

Der 23. Winterm./an welchem Bullinger/Bl.602. befagter maffen/ Decolambas erfte mahl zu Zurich die Cangel bestiegen / ift eben berjenige Lag padii gewesen/an welchem bas in dem Sauf Gottes hellglangende Liecht/Des colampadius/zu Bafel außgeloschen. Um daß gleich/in Frankreich und anderstwo erschollen/Decolampadius sene burch sein Chemeib/oder ans dere Saufgenossen: oder durch seine eigene Hand hingerichtet worden!

Rrantheit und Tod.

bbbb hat (vv) Ib. p. 19. (x) Conf. de Glaron. Infr. p. 637. § 3. (y) Innoc. III. In Decretal. Gregor. lib. I. Tit. 33. cap. 6. Conf. lepidam Gloff.

hat deffen vertrauter Freund und Mitarbeiter / Simon Gronaus/den Unlas ber Rrantheit / Die Rrantheit felbs / und wie felbige endlich ihn aufgemachet / umftandlich beschrieben. Daß namlich / Demnach er sich Durch tag-und nachtliches Arbeiten / fo gar abgemattet/daß er ein gans ges Sahr nicht recht auf einander gewesen; ber Berlurft Zwinglii / wels chen er nicht weniger als feine eigene Seel geliebet : und Die ju Des Co pangelii Nachtheil / zunemmende Bermessenheit ber Widerwertigen: ibm febr tieff zu Derzen geschnitten. Alle über bif alles / Die in Bafel regierende Deft/in fein Sauß geschlichen/hat Bott Diefen Pfeil auch auf ihn gerichtet (zz). Ater carbunculus, quovis carbunculo in domo Dei Splendidiorem, perdidit : Eine fcmarge Vestilenzbeul / bat benienigen aufgerieben/welcher in Gotteshauß als ein heller Carbuncul geleuchtet/ Schreibt der gelehrte Frechtus (z). Etliche Tag nachdem fothanes Peft-Beichen an ihm mahrgenommen worden / ift er in feinen Beruffsge-Schäfften verharzet. Als er wegen überhand nemmender Rrankheit/sich Bu Beth legen muffen / befahl Die Oberfeit ihren Stattargten / Diefen Patienten wol zupflegen. Alls er aber wahrgenommen / daß Gott mit ihm feirabend machen wolle/hat er alle feine Mitarbeiter zu fich beruf. fen/und ihnen vorgestellet/die selige Soffnung der Glaubigen/welche sie/ felbst im Tod / mit Tapferteit anfulle. Er vermahnete fie/Lehr und Les ben nach Gottes Wort einzurichten : dem übrigen werde Gott schon Raht schaffen. Er werde nun bald Gott / bendes um Lehr und Leben/ welche er geführt/Rechenschafft geben. Alsbann werde fich hervorthun/ daß er unbillich für einen Verführer außgeschrpen worden. Segnete feinen Sohn/und bende Tochterlein : und vermahnete fein Chemeib und Schwieger-Muter/zuverschaffen/ daß Diefe/(Deren Das alteste nur bren Sahr hatte) gemaß ihren Nammen (Eusebius, Irena, Alethea.) ju einem gottseligen und friedsamen Leben / und in der Liebe der Mahr= heit / auferzogen werden. Nachdem er endlich den LI. Pfalm erzehlt/ und gefeufzet / Hilf mir Derz Jest! ift er am is. Lag feiner Rrantheit/verscheiden : in Beyseyn 10. Rirchendieneren/welche um bas Beth herum Invende / Diefes ihres Mitarbeiters Seel tero Schopfer und Erlofer anbefohlen; und auß deffen fo gottseligem Sinscheidigleich von feinem vorgeführten Leben / groffen Eroft geschopfet. Diefen Bericht des gelehrten und fromen Grunzi/welchen er mit fo vielen lebendie gen Zeugen beträffiget/wolte begreifflich anziehen / um die Lafterer zubes Schamen (a)/welche angeregte, Verleumdungen noch imer wiederaferen.

<sup>(</sup>zz) Vener, Gernl. p. m. in 2. Sam. XXIV. p. 388. (z) 4. Dec. ad Blar. (a) Rain. § 29. Nat. Alex. H. E. VIII. 116.

Etliche borffen fagen/daß er delperabundus, in der Berzweiflung geftors ben (b): andere/er fen unvermuhtet tod im Beth gefunden/und villeicht Lutheri vom Satan erwurgt worden (c). Ingwischen hat Diefer Todfahl fromen plogliche Bergen Schrecken (d) eingejagt. Die aber/fo felbigem und 3minglio/ Rrant. ben dero Leben miderstande/hat er frech (e) gemachet. Dentwurdig ift/bak/ als D. Luther/in nachst-gesolgetem Jenner/ploglich ertrantet/und Mes-lanchthonem/zu dem anwesenden Rorario/sprechen gehort: Wie wurden die Papisten sich ärgeren / wann dieser Mann auch sterben sotte? Sagte Lutherus: "Ich werd nicht sterben / diß weiß ich gewiß. Gott atwird die Dapftischen Greuel nun durch meinen Cod nicht ftarten; "nachdem Zwinglius und Decolampadius all bereit ge-"forben. Gott wird ihnen nicht geftatten / daß fie das mit prangen. Der Satan bette mich gern tod : es wird aber "nicht geschehen mas Dieser/sonder mas Bott wil. ! Nach dessen Erzeh- ungleiches lung fagt der Hochedle Berz von Seckendorff fehrners : Wil das Ur- urtheil theil / welches Lutherus über dem Cod Diefer Manneren / Quorum bon Decomagnas dotes in reformandis erroribus non ignoro, & iple agnovit Lutherus, beren bereliche / in Berbefferung ber Grathumeren / bervorleuchtende Gaaben/mir nicht unbekant / auch von Luther erkennt worden find/gefellt/nicht odiose interpretari, in schlimmeren Weg außbeuten: in gwisser Zuversicht/daß Lutherus extra contentionis ardorem. wann ibn Die Sik/im Streit wider fie/nicht bebergichet/nicht unmilter von ihnen geurtheilt / als in dem hieoben angeregten Brieff an Bergog 211. brecht (f).

Wir kommen aber naber/auf die Burkungen / bes von den E. Etlicher vangelischen unglücklich geführten Rriegs. Le fielen febr viel ju Denen Evangelischen Statten/als fie faben/daß der Derz mit ihnen war; wie dort zu 21fa/ 2. Chron. 15:9. Demnach aber Die Evangelische / im Rrieg das Rurgere gezogen / hat fich/sonderlich in Des teit. nen Gemeinen Bergehafften / und anderen neu-gepflanteten Rirchen; nicht fo fast auß sothaner Bekenneren des Evangelii eigner Billtuhr; als burch der siegenden Varthen/welcher sie jum theil anverwandt/eifes riges Bewerben / erfullet / was der Serz Chriftus Matth. 13:21. erins neret : Wann Trubsal oder Derfolgung um des Worrs willen entsteben / fo årgeren fich (Diejenige/in welchen Diefer

Schein-Ebangelischen un-beständig-

(b) Ut inique nuper Hartnacc. Nor. ad Horn. H. E. 457. (c) Luth. bon der BinFelm. & Bull. ad Myc. 18. Apr. 34. D.D. Zuinger, Exegef. Eucharift. 167-171. Arnold. H. E. XVI. 31:24. (d) Thom. Blaur. ad Ambr. 9. Decemb. (e) Musc. ad A. Blaur. (f) Supr. pag. 615. lit. f. Sekend. H. L. III. p. 386. b.

n. c. B. 1531.

Underer Stand. hafftig-Feit.

Saamen/weil er in ein steinichts Berg gefallen/nicht wurzlen konnen/) alfobald. Und hat Thomas Blaarer bieben Unlas genommen/sufas gen : Er beforchte / Conftang werde fich/ben fich begebendem Rahl/nicht beffer aufführen. Wie aber fehrner/ein gefunder und ftarker Leib/wann ihm viel Blut aufgezapfet wird / gleich folches wegen ber Gefundheit geschiebet/ boch erbloden und in Ohnmacht finken kan: also haben Die Evangelische Statte/ben Dieser ihnen eraurigen Belegenheit/menschliche Dabtschläge und Schwachheiten verspuren lassen. Gie erholeten sich aber im Berzen und seiner Macht / nicht lang bernach : und erzeigeten fich ben dem Evangelio so getreu und herzhafft / als jemahl. Sa Gott fügte es / daß die Evangelische Wahrheit / nachdem sie an einem und anderem Ort / von undankbaren / ford)tfamen/ und iredifch-gesinneten Menschen beurlaubet worden : von anderen/der Eidgnofschafft einverleibten / mit Freud und Dankbarteit aufgenommen worden. Defines gen Maimbourge Unmertung (g) / daß das Eidanoffische Religiones wesen durch den erlangeten Fried pin den Stand tommen / in welchem es fich beut zu Sag befindet/den Stich nicht haltet.

Berfola Diefer Rirden. geschich. ten.

Dun wir bisdahin dargethan/ I. Wie Die Gibanoffische Rirch gepflanget. II. Bie felbige vom Dauft / durch die Clerifen/ sonderlich die Monchen getruckt/doch nicht untergetruckt. III. Wie fie durch Gots tes Gnad wiederum empor kommen ; hiemit (unter Bottlichem Bens ftand) das Albschen und den Zweck unfer Historischen Arbeit erzeicht/ weren wir weiter zugeben nicht benohtiget. Doch / in Ermeffung/ daß Dieses letstere Rirchenalter/nicht wenig Begebenheiten begreifft / welche Bu Berherzlichung Gottlichen nammens nicht wenig bentragen/wollen wir under deffen fehrner mitwurkender Snad / unfere Erzeblung forts fegen : aber auf michtigen Grunden/ung allein ben benen bentmurbiges ften Sachen aufhalten : moglichften Rleiß antehrende / baß wir neben unparthevischer Liebe der Wahrheit/ auch ein aufrichtiges Verlangen/

Des Batterlands Ruheftand guerhalten / guertennen geben.

Erfolgete Religions-Reuerungen.

Die Gefandschafften und andere Mittel/deren die Romisch-geline nete fich bedient/ das Evangelium zu Sargans (h)/Wefen/Uknach/im Galter/in denen Frenen Lemteren (i)/Defigleichen zu Mellingen/Breme garten/Burgach (k) / auch theils im Churgau und Rheinthal (1)/abgus schaffen: davon Zurich mit flüchtigen Predicanten angefüllet worden: und an ftatt deffen die Des / durch die gleich denen im Frühling bers bennahenden Schwafben/und Kliegen / groffen theils auß dem Schwa-

<sup>(</sup>g) Calv. lib. 2. (h) Bulling. Hift. Ref. II. p. m. 249. (i) Id. 227. b. 249. 2. (k) 216 (t). 20. Dec. Bull. 229. b. fq. (1) 216 (th. 18. Nov.

benland ankommende Monchen und Pfaffen / wiederum einzuführen/ feken mir benfeits. Sonderlich in benden letsten angereaten Bereschaff, Inderer ten/leuchtete an etlichen Versonen/und gangen Gemeinden/eine rubmliche Stand. Standhaffrigfeit. Bu Frauenfeld wolte fein Driefter Defi lefen / Defis megen wurden viel von ihren Pfrunden abgewiesen (m). Berschiedene Gemeinden im Thuraau erflahreen fich / Den Epangelichen Drediger auf ihrem eigenen Seckel zuerhalten (n).

M.G. 33. 1531. bafftig.

Rainaldus Schreibet ohne Grund/daß Genf dif Cahre ihren Bis Bu Genf schoff weggejagt/und des Zwinglii Lehr/welche er eine Rekeren nennet/ angenommen (0). Farellus fan uns naheren Bericht ertheilen: Ders Bahr. nemme/(also schreibt er vom 1. Weinm. an Zwinglium auf Granson) beit ag-"Daß Genf mit Gedanten umgehe/Christum aufzunemmen. Go fie es truct. nur megen beren von Preiburg borfften / wurden fie bas Engngelium ohne fehrneren Verzug annemmen. Zuwunschen were / daß Christus anderen fo traffich angelegen were: als eifrig fich jene für den Dapft erseigen. Die auf Diesen Urm fich steurende Dapstler / fahren indicta .. causa, ohne Merhor/mit den Glaubigen ine Befangnuß; und fugen -ihnen/ungehinderet/mancherlen Unbill zu. Jus eit in armis: Bewalt

die Evan-

ageht für Recht/2c.

Auch die im Land Glarus übrige Romisch-gefinnete/freckten ben Papfilere Ropf / und begehrten frene Uebung/ihres/frafft von den Landsaemein- Begehren den ergangenen Mehrs / etwas Zeit her unterlaffenen Gottesdiensts. an Gla-Daben doch felbige erft erlanget/als an Marie Empfangnuß (war der gen ber 8. Tag Christmon.) auf ber V. Orten Begehren / ju Chaneberg ben Def. Schwanden / an offentlicher Landegemeind / burch Diefer Lobl. Orten Ehrengesandte begehrt worden / daß/ demnach sie/wider das Berspres chen/ben der Altvorderen Religion zubleiben/Bilber/Altare und Mek abgeschaffet; fie nun ihre Rirchen mit Bilberen / 2c. wiederum giehren/ und die ehmahlige Religion wieder annemmen wolten. Die Untwort, Antwort. welche ihnen/nicht nur mundlich / sonder auch schrifftlich / und zwahr unter des Lands Glarus Infiegel/heimzutragen gegeben worden/ mar Diefe: I. Daß Glarus/was Gemeine Gidanoffische Bund mitgeben/an benen V. Orten treulich gehalten. II. Die V. Ort follen der Sachen Gestaltsame / und mas megen der Religion sich bisher begeben / bedens ten. III. Der Altvorderen Religion / wollen fie in vier Pfarzfirchen/ als / Linthal / Schwanden / Blarus / Nebenfels aufrichten laffen. Doch daß die zu Schwanden und Glarus / welche Dieser (Papistischen) Relis gion nicht find/auch ihre Dredicanten haben mogen: ohne daß Priefter bbbb iii und

rus / me-

(m) Fabric. ad Bull. 2:219. (n) Vad. 4. Cl. Dec. 32. (o) § 21.

und Predicanten / einer den anderen / oder dessen Glaub verkleineren. IV. So jemand in den (Sechs) übrigen Gemeinden/den gesunden oder kranken Tagen/deichten/oder der Sacramenten geniessen woltersolle der in solchem nicht gehinderet werden (p). Doch ist selbiger Zeit der Römische Gottesdienst / allein zu Nehesels und Glarus eingeführt worden (q).

Gesuchte Berwirrung in Zurich. Beforderet das Evangelium.

Auß bofem/gegen bas Evangelium/auch beffen getreue Diener und Unhangere / gefaffeten Gifer / wolten einiche ju Zurich/ihr Vatterland in einen neuen Schweiß bringen. Sie weckten einen und anderen ib. res gleichen unruhigen Ropf auf / auß der Landschafft. Aber sothanes bofes Beginnen / ift durch Bottes gnadige Leitung dahin aufgeschlas gen / daß sich hervorgethan / daß dasige Rirchendiener / keine unruhige Schrever/und Aufwigler gewesen / wie sie von jenen Stortovfen auß. geschrien worden. Statt und Land / hat sich am 9. Tag Christm. aufs neu/zur reinen Evangelischen Lebr/und dero Beschirmung verpflichtet: auch ift Berg Beinrich Bullinger mit einhelliger Stim/wie es ber Sel. Zwingli vor seinem Abscheid gen Cappel gewünscht; und nach deffen Tod/alle Kirchendienere zu Zurich verlanget (+)/zu Zwinglii Nachfahr vom groffen Raht erwehlet worden. Gehrner / Da jene übelgesinnete/ den Dieneren Bottlichen Worts das Maul zuverforben / und selbige an tapferer Bescheltung der Glaubens und Lebensfehleren zuverhindes ren vermeint / ift diesen / Bottes Wort / zwahr mit Sanftmuht und friedlich / doch alles/was selbigem gemäß sepe/ungehinderet zupredigen/ pon der Gottseligen Landsoberkeit anbefohlen worden (s).

Zustand der Kirch Zürich/ nach Zwinglii Tod.

Tod. Beruff Biblians

bri/

Wegen Zurich berichtet Pellican (A) folgendes: Gottes Gnad und Bauwherzigkeit hat es geleitet/ daß an statt eines Zwinglii/ und der von jeldigem erzeigten Treu/2c. die Kirch Zurich/ in Eehr und Leben/ zwepsaltig/und vortresslicher erbauet worden. Shmahl hat allein Zwingslius/ unter vielen Geschässten/ Gottes Wort/ in der Kirch und in der Schul erkichter. Aber durch Göttliche Verfügung/ist Zwinglii Schul-Urveit anvertraut worden / Shoodoro Dibliandro (I) / einem in den Spraachen/und allen übrigen Wisspenschen/s wol ersahren/ wolderen/und geschren Mann / daß Wullinger von selbigem geschrieben: Haud seio, num (isto) aliud hodie festivius, eruditius, & majori podens judicio, vivat ingenium: Er wisse nicht/ob selbigem an Geschreib

lehrtheit/

(p) Verba Instrum. Conf. Val. Tschud. Mscr. p. m. 531. b. (q) Stumph. 414. falso additur à Lang. 926. b. Linthal & Schwanden. Confusior adhuc p. 929. a. (r) Siml. Vit. Bull. p. 13. b. (s) Bulling. Ref. II. 236. sq. (f) Vit. Mscr. (f) De co Supr. pag. 421.

m. G. B. 1531.

tehrtheit/Berffand/Freundlichkeit/jemand vorzugiehen feve (t). Er hat am XI. Tag Jenner/An. Chr. 1532 /als er taum 32. Jahr alt war/mit Erklährung Jesaje den Unfang gemachet (u). Das schwehrere und wichtigere Umt/fagt Vellican fehrner/feve anbefohlen worden/Senrico und Bul-Bullingero / welchen er Concionatorem Incomparabilem, einen uns lingeri. vergleichlichen Prediger / divinum hominem, einen Mann voll 5. Beifts / nennet. Mit Benfugen / baß Erasmus Schmid (welcher in Zwinglij Abmefenheit / und etwas Zeite nach beffen Tod ; im Groffen Munster (x) Pfarzverweser gewesen) mit einer/ben Damabligen Lauf. fen erforderlicher Sapferteit biefem an ein Rad gestanden fene. Defe wegen seven Kirch und Schulen zu Zurich inmassen geauffnet worden (v) / baff in feiner Statt Teutschlands so viel gelehrte Manner anzus treffen gewesen (z). Die ist nicht zuvergessen / baß nach Decolampabit Tod / Rrechtus von Ulm/gegen Umbrofium Blaarer feine Gorgfaltige feit bezeuget / baß / nachdem die bende Belden (Zwingli / und Decolam, Gaera. padius) gefallen / Lutheri Varthen fich furnemmen mochte / Die wesents mentliche Wegenwart des Leibs Chrifti / famt der Dieffung ber Unglaubis freit. gen / der Rirch aufzuburden. Unben zu deffen reiflichem Nachbenten heimstellende/wie/absque fidei jactura, ohne Nachtheil der Wahrheit/ eine Eintrachtigkeit aufzurichten. Durch angeregte Theologos ju Bus rich aber/absonderlich durch Bullingerum/wurd Die Lehr vom S. Abend. mablohne alle andere Behuff verfochten : welches felbigem und übris gen Zuricheren / nicht wie von Rainaldo (a) geschihet/zuverüblen / son= Der an ihnen zuloben. Ubrige Unhängere fothaner Lehr / find eintwebere still gesessen/ober allgemachlich am Dag abgezogen : bis Bott den Bekenneren Der Wahrheit / neuen Muht eingesprochen. Bullingerus bat nicht allein in Diefem Rabl : fonder ben allen Unlafen / fur das Evangelische Wesen/sich so wachtbar und fürsichtig aufgeführt/daß des fen Dienste / nicht geringer als des Zwinglii geachtet worden. Diefer (fagte man) habe durch Gottes Segen daß Kundament gelegt : Bullingero aber fene zudanken / daß folch Gebau erhalten/und trefflich ges auffnet worden. Go daß Berchtold Haller ihn also angeredt : Citra adulationem scribo. Te non agnosco Apostolum Tigurinorum tantum, fed & totius Ecclesiæ. Ich flattiere bir nicht. Ich halte du feneft ein Apostel/nicht allein der Zurichischen/sonder der gesamten Rirch (b).

(t) In Act. Apost. p. 100. Conf. Ej. Ref. Carol. p. m. 50. Hotting. H. E. VIII. 689. fqq. (u) Pellic. Vit. Impr. (x) Supplices arctis illis rebus, ab eo adornatas preces ad Deum, ipfius Erasmi filius descripsit, ad Bulling. Ref. 2: 236. sq. (y) Confirmat idem Haller XI. Mart. A. 32. ad Bulling. (2) Pellic. Vita pag. 68.78 Leon. Jud. Vit. Mscr. p. 38 (b) 10. Maj. 1535.

Dem/das wir hienachst von Zurich erzehlet/ist durchauß ahnlich/

N.C.G. 1531. Boie Nahtfthlage wider die Rirch Bern. Rallen

ber Kirch zum befte aug. ri Beruff

und Bafel.

daß einige Bauren zu Bern / ex suggettione Antichristi (schreibt (c) Saller) auß des Untichriften Ginhauchen / eine Befandschafft an ihre Oberkeit abgeordnet / viel ungereimtes anzustifften vermeinende. Aber Bott hat Diefer Leuthen bofes Porhaben zum besten gewendet. "Die "von Bern (find Sallers eigene Wort) haben fich mit aller ihr Lands "Schafft einhellig vereinbaret/ben Bottes Bort/angenommener Refors "mation/(und) Mandaten zubleiben/20.... Saller ersuchte anben Buls lingerum/mit Marat und Bein burchtringenden Worten / daß er fich erklabre / ber Rirch zu Bern zudienen. Es hat aber Cavito Diesem Bullinge. treuen Diener Jefu Chrifti/Sallero/befcheint/ daß Zurich beren Dienften Bullingeri Diffmahl mehr bedorffe als Bern : welches felbst ben genBern/ Hallero bald bernach Benfahl gefunden (d). Bu fast gleicher Zeit ift fothanes Ersuchen/an ihn/und Leonem Juda (e) gelanget/bes Gel. Des colampadii Stell zu Bafel zubefleiben. Aber bende haben es aufigefchlagen. Endlich ift das Loos diefes Dienfts gefallen/auf Ofwaldum Myconium: Nachdem felbiger vermitelst Thoma Platerian fatt des auf dem Zugerberg verunglückten Dieron. Botani / von Zurich gen Bafel an die Pfarzstell zu G. Alban beruffen worden / und er selbige

Bundtnechen.

Der sterbende Ulrich von Marmorea/ (wird famt Christian Barts rifde Rir. man (g)/Conventual in S. Lucis Clofter zu Chur/von etlichen für den erften Reformator in Dundten gehalten/) hat feiner verlaffenden Bemeind zu Scharang im Domlescha/beliebet i fie solten nach seinem Tob (welcher auf den 5. Tag Brachm. eingefallen) Philippum Ballicium auß Schanwick im Engadin beruffen. Diefer gab ihnen Behor/muß. te aber groffen Mangel an Lebensmitten leiden. Zwahr hat ihn Uns thonius Travers dann und wann darinn erquicket/wurd doch genoh.

tiget/in zwen Sahren Abscheid zunemmen (h).

ein halb Sahr lang vertretten (f).

Pande. friedliche Religionsfrenbeit.

Um 20. Tag Christm. hat Bischoff von Constang / ben benen gu Baden besamleten/Lobl. Orten sich angemelbet / daß felbige jenen/wels che in benen ihm und feinem Stifft angehörigen Thurgauischen gles cken/der Meg begehrten/beholffen fenn wollen/daß folche/vermog Lands. friedens aufgerichtet werde. Darauf lieffen die X. Ort ein Mandat aufgehen/daß ein jeder den anderen folle laffen glauben/ wie das der Landsfried / laut des Buchstabens / jugibt und vermag : boch

. (c) Ad Bull. 11. Dec. Conf. Stetl. II. 53.b. (d) 11. Mart. A. 32. (e) Vit. Leon. Micr. pag. 43. (f) Vit. Plat. p. m. 48. (g) A. 1556. m. Aug. Octogenarius Trimontii obiit. Rh. Alp. p. m. 463. (h) Rhat. Alp. II. Cap. 19.

m.G. 08. 1531.

boch daß Bein Gefebrd / und Gewalt hierinn getrieben : und nies mand darju gezwungen werde (i). Welchem gemaße Unna Walterin/ Aebtiffin ju Denifon / erst nach dem Krieg / auß ihrem Closter gegans gen (k)/und von Lobl. Orten mit 400 Gulden außgesteuret worden (1).

Das Clofter Ginfidlen hatte viel Schulden : feine Monchen : Der Sottesdienst wurd allein durch Caplanen verwaltet. Nachbem 21bt Ludwig funf Sahr/in folcher Finfternuß und Ginode gugebracht/hat er vier Knaben / nach Sangallischer 2Beis betleidet : zween auß felbigen/ gen Ochsenhausen in Schwaben; Die übrigen zween / gen Birschau gesendet/um sie in der Ordensregel zuunterweisen; und alsdann das Elos sterleben wiederum zu Einstöllen einzuführen. In gefolgetem Jahr/ hat er vom Käifer das Lehen / vom Papit aber die Frenheit / das Wolk/ Creus/Bilder / Meftleiber/ Berathe, Rirchhofe, Rirchen gufegnen und surveiben: Much seinen Monchen primos Ordines zuconferieren erlans

Clofterleben in Einsidlen gemadilich wieberum eingeführt.

get (m).

Die Clerisen erzeigte sich sehr emfig / Die ihnen so gonstige Zeiten/ fich zunug zumachen. D. Nell predigete zu Bernang im Thurgau/die Def feve (für Die Gunden der Lebendigen und Sobten) Gott dem Batter fo angenehm / als da fich Chriftus felbst blutig am Creug geopferet: Nicht allein Chriftus am Creug sonder auch die H. Jungfrau unter dem Creuk/habe für und gelitten/2c. Jacob Rhoner und andere/ erbotten fich/zuerfahren; wer mit ber Wahrheit umgehe? Runben aber fein Gehor (n). Berichiebenen Rirchendieneren ift Die Bermaltung ih. res Umts/su nicht geringem Unftof der Schwachen/verbotten worden. Doch hat es geheissen: Quò magis tegitur, hoc magis aftuat ignis: Grzeicht Se mehr man das Reur zudecken mil/je hefftiger bricht es auf. Dann ihren Gott auch an folden Enden / an welchen man das Evangelium zuhin. 3med Dertreiben gefucht/Manner erweckt/durch welche fein Reich merklich beforderet worden: und wann hie und dort zu frommer Leuthen Alergernuff/unbeständige Metterhauen sich bervorgethan/sind anderstwo alle/ ober die meiste/standhafft perblieben. Etliche haben sich von neuem zum Evangelio getban (0).

1532. Clerifen übermüb.

Wegen der Clofteren bemerket Lang (p) / daß nach der Reformas Gloffer tion (welche er unbillich einen Abfahl nennet) / auß dem Unterwaldis wiederum

fchen geauffnet.

(i) § 10. (k) Alii ejusdem Monasterii A. 1576. idem concessum, civi Gynopediano nuptæ. (1) 'Arixd. (m) Hartm. Annal. p. 455. fg. (n) Rin. ad Bull. 18. Jun. (o) M. Bers. ad Vad. 7. Febr. (p) Part. I. pag. 898: 88. A. 1549. Idem p. 1076 : 8. Neglectis Augustinianis, Benedictinas cò missas, air : sua pro more, dicterus polluens.

n.C.G. 1532.

schen Clofter Engelberg/dren Frauen naher Munfterlingen : andere gen Wahr gesendet worden/ den abgegangenen (Romischen) Gottesdienst/ wiederum aufzurichten. Die von G. Cathrinenthal ftelleten fich/fruh Dif Sahrs/auch wiederum ein : und trakten Diejenigen Frauen/welches nachdem sie auf dem Closter gegangen/geheurghtet / und ihr Brot mit Sorgen effen muffen (9). Bu Wettingen wurd die Moncheren auch wiederum aufgerichtet (r)/und die Albten Demienigen anvertrauet/wider toelchen Abt Johannes An. Chr. 1507/den im II. Theil/Bl. 564. ers zehlten Process, geführt.

Gleichfahle ist Abt von Sangallen/famt seinen in seche Elosteren

Mist San. gallen giehet in fein Closter. Deffen

mit der

Statt:

gerstreut gewesnen Monchen (s) / den 1. Lag Mers / richtig bren Jahr nachdem alldortige Rirch vom Papftischen Saurteig gefauberet wor den (1)/wiederum in sein Closter geritten. Durch die IV. Schirmort/ famt Bern und Appenzell/wurd er zu Beil/mit Der Statt Sangallen 5andlung Dahin verzichtet / Daß jeder Theil ben habenden Rrepheiten und Religionsubung/ungehinderet bleiben : Die Statt aber/ dem Clofter/wegen/ nach geschlossenem / nun aber gernichtetem Rauff/an Sahrnuß / Bruch. ten/2c. zugefügten Schadens / eine gewisse Summ Belte (u) / erlegen folle. Nachdem das Munfter dem Abt eingeraumt : die hie und dorts wider die Bilder / an den Wanden stehende Schriftforter/durchgestris chen; und an dero ftatt die Bilder in diese Rirch gesetst worden/hat die Gottfel. Oberkeit der Statt/am 14. Tag April/Diese oder andere Dans flische Rirchen zubesuchen/oder der Def benzuwohnen/ihren Burgeren ben hoher Straff verbotten (x): mit bengefügtem Unerbieten / Denen/ welche fie auf Gottes Wort beffer unterzichten wolten/gern Behor zu geben (y). Der Abt (welcher fich durch den Landsfried nicht wolte bins Den laffen) versprach feine Gottshaußleuthe/zur Religion nicht zuzwins gen: gestattete ihnen nicht nur / aussert feine Gericht zur Epangelischen Predia gugeben / mo ihnen beliebete: fonder erlaubte benen / melche es begehrten / Evangelische Prediger zuhaben : doch ohne seine Unkösten/

mit ben Botts. Fausleuthen:

> (q) Stumph. pag. 354, a. (r) Ib. 447, a. (s) Abid. Jug Freit. nach Andr. Stein. Hift. Mic. p. 97. (u) Stumph. V. 7. (x) Scult. Annal. II. 288. (y) Hift Ref. Sang. Mfc.

Die nach angeregten

bandlung / von folchem Unsuchen abgestanden.

und daß diese Frenheit langer nicht als zwen Jahr mahren folte. Des Dingte auch / daß jeder Predicant / hundert Gulden bar hinderlege / jur Mersicherung / nichts wider den Landsfried zureden. Diesem Zufolge verlangeten Die V. Ort/bag von denen Predicanten im Rheinthal/gleis ches geschehe. Aber bende Theil sind endlich durch Gidanoffische Unter-

aleich

m. G. OR. 1532.

zwenen Sahren gefolgete Menderungen (z)/find ohne unfere Erzehlung/ gur Genuge bekant. Fehrners hat Albt fich vernemmen laffen (a) / daß mit Toger in Loggenburgischen Sachen zuhandlen gesinnet. Solches ift am genburge 19 Eag April zu Beil: und zu End gesagten Monats/zu Rapperschweil geschehen : er wolte Toggenburg verleiten/von Bl. 512. erzehltem Außtauff abzustehen. Aber fie beharzeten auf felbigem : weil er ihnen von Abt Rilian / welcher ihnen Gericht und Recht zuhalten abgeschlagen/ abgenöhtiget : und neulich von denen Rriegerahten/bender Lobl. Orten/ Lucern und Schweiß/im Nammen der V. Orten bestätiget worden (b).

Sihe 231, 593, 11, f.

Bleichwie auffert ber Eidanofichafft/bie Evangelische Rurften auf. Synodus geweckt worden / Defto beffer auf ihrer Sut gufenn : Alfo hat Bott Die Bu Bern: Evangelische Sidenoffische Stande gestartt/daß fie die Lugten gugaunen fich trefflich angelegen fenn laffen. Maaffen Lobl. Stand Bern / alle gu Statt und Land fich befindende Lehrer befamlet. Diefe (an ber Bahl 330.) berahtschlageten vom 9. bis 14. Tag Jenner/in Bensen Capitonis von Strafburg / wie ihre Berden in Lehr und Leben auf eine Dem Evangelio gemaffeite Beife / geleitet werden mogen. Die Gottfelige/ und vortrefflichste Gebanten Dieses Synodi, wurden durch Capitonem zu Papeir/und zu eines jeden Nachricht/zu Bafel in Teutscher/bald bers nach auf Simonis Sulceri Ubersehung/in Latinischer Spraach in Truck gebracht (c). Bon Diesem Capitone bat Saller Damabis geschrieben : Plus insumsit laboris, quam quisquam exigere fuisset ausus (d): Sabe fich mehr bemuhet/als jemand ihm bette zumuhten dorffen. Defis wegen er von angeregtem Saller / Pater Ecclesia Bernensis, ein Dats ter ber Bernischen Rirch genennet wird (e). Ermelbeter Sulcerus war eines Barbierers Sohn / von Interlaten. Dat erstlich zu Lucern ben Myconio: hernach zu Basel ben Glareano/in Latinischer Spraach sich geubt / und das Magisterium Artium erlanget. Nach feines Batters Tod/legte er fich auf die Barbiertunft. Um daß aber schone Gaaben in felbigem hervorgeleuchtet / ift er auß Salleri Borbitt / in Oberfeitlis chen Untoften gen Strafburg/zu Bedroto tommen. Berfügte fich wies berum gen Bafel/an Grynei Tifch/bis er dort die Prapositur des Collegii erlanget. An. Chr. 1533. reisete er wiederum gen Bern : woselbit er

titi ii

<sup>(2)</sup> Gualth. 16. Jul. 53. ad Haller. Verbi prædicationem, quam jam annis circiter 22. pertulit, prohibere conatur (Abbas). Idem tentatum Roschaci,&c. A. 1559. (a) Bulling, p.m. 242. sqq. 259. b. sqq. (b) Absch. Beil & Rapperschweil. Hift. Bell. Capell. Suit. p. m. 95. fqq. (c) Luthard. Difput. Bern. I. 182. fqq. (d) Haller, ad Bull. 9. Febr. (e) Epist. ad Bucer.

gleich/nicht nur zum Predigen/sonder auch zur Griechischen Profession gebraucht worden (f).

Basel:

Als die Kirchendienere zu Basel/auß gleichem Eifer/die Kirchenzucht und anders/in rechten Stand zubringen/berahtschlaget; hat obis ger Capito / Vir divinus & in negotio Domini vehemens & acer, ein herzlicher und eistiger Mann(g) abermahl bengewohnet.

Burich.

Zu Zürich sind von etlichen Jahren her/jährlich zween Synodi gehalten: auch An. Chr. 1531. am 8. Tag April bestimt worden/könstig hin jährlich (nach Osteren / und im Herbst) solche Uebung fortgesett werden solle. Um daß aber/weder die Ordnung des Synodi, noch was zu beständiger Erhaltung und Zierd des Kirchenstands dienstlich valf westen Kuß und Oberkeitlich bestimet war: ist dis Jahrs solche Ordnung zusamen getragen/und bestätiget: auch die Stiffes-Bibliothek von Pelaticano gedusnet / und durch Erkaussung deren von Iwingtio hindertassenen Sucheren/vermehret worden (h).

EbangeliIche Religion beItatiget in Appenzell:

Um letsten Sonntag des Monats Upril / haben die Appenseller, ein Religions-Mehr ergehen lassen / in welchem die Evangelische überswogen. Die V. Ort schrieben an sie/auß Sinsiden: bittenderdaß man in seder Kirchhöre / denen so es begehrten / Meß halten lasse. Aber sie antworteten/sie wolten ben dem bleiben/so die Genneinde und Rächte ehsmahl angenommen hetten. Daben soll vornemlich Haubtmann Bersweger (i)zeinen Gotteligen Eifer haben blieden lassen lassen ich

und Gla-

Sonntags (den 28. April)/haben Shren Gefandte von Urv und Schweiß/ im Nammen der V Orten/von der jährlichen Glarnlichen Landsgemeind zuwissen begehrt/ ob selbige/den Landsstried zuhalten gessinnet? Anden fie ben ihnen angehalten / sich den V. Orten im Glauben gleich zumachen. "Die im Land Glarus Römisch-gesinnete; haben solches nicht ungern gehöret. Die Evangelische aber antwortes ten/ sie bleiben ben jüngsthin im Christmonat gethanem/Bl. 637. eins gerucktem Versprechen: begehrten zugleich/daß bierüber ein Mehr gemachet werde. Die erstere wolten hierzu nicht verstehnnüßten es doch geschehen lassen. Als aber die Gesandten wiederum beruffen/und ihnen die durch das Niehr erhaltenn Meinung erössiet worden: beharveten die Römisch-gesinnete auf ihrer ersten Meinung. Darüber eine so große Zerzüttung entstanden/ daß die Landsgemeind/unverzichter Sach/ auß einander gegangen: und acht Tag hernach / eine zwepte Landsgemeind gehalten tverden unüssen/ in welcher auß allen V. Orten Botten erstehlen neten

<sup>(</sup>f) 'Aving. Et Fecht. Apparat. pag. 58. (g) Mycon. ult. Maj. ad Bern. (h) Siml. Vit. Bulling. p. 14. (i) De quo Sifthofféb. 214. (k) 30. Apr. ad Bull.

m.G.3. 1532.

nen : Die Alemter von benden Religionen befest : Der Abgefandten Nors trag aber/von jeder Religion absonderlich erdauret/und von den Evans gelischen/auf gleiche Beife/wie acht Sag zuvor/beantwortet worden (1).

Megen Ehrenged, Land Glarus/fchreibt D. Diodolff Gaffer von Glarneri-Schweiß/Capucinerordens / in feinen XV./dem Evangelischen Glarus fche 3uertheilten/An. Chr. 1695. ju Zug getruckten Rabtschlägen : bas ganze sag/bom Land Glarus / habe am 8. Tag Brachmonat/An. Chr. 1532. unter des 8. Bradje gangen Lands groffem Phren-Inflegel / ben V. alten (Dios misch-) Catholischen Orten/eine annoch in queer Derwahrung ligende: von diesem Mann / wie ehmahl von anderen (An. Chr. 1683. zu Baden) geschehen/getruckte: und von Lang (m) vermels Dete Bersprechung gethan : welche niemand/der nicht wolle guschans den (raubsinnig/und für boßhaffe gehalten) werden/ablaugs nen ober widersprechen dorffte. Dann / um daß Glarus bisherigem Berfbrechen nicht genug gethan / fenen die V. Ort / nach überfendetem Absagbrieff/mit ihren Danneren in das Land Glarus gezogen; und has ben sie mit folchem Gewalt / zu angeregtem Brieff genobtiget. In fos thanem Brieff/werde Die Romische Retigion / Der alre/wahre : Die Evangelische / ein neuer secrischer Glaub : dero Unhangere aber/ bokwillige Leuth : und diejenige/welche felbige ins Land Glarus gebracht / bose aufrührische Wickler/2c. welche verhinderet / daß Blarus feinen Bidepflichten nicht fatt gethan / genennet. Gefagte Wickler und dero Unhangere/haben aftes Lob und Ehr der Altvorderen zerzüttet: viel Wort (in der Bibel) vers anderet und verfälsche/te. Also daß dang gange Land Glarus nun das vierte mahl/ den neuen sectischen Glaub eidlich abgeschwohren habe/2c. Diejenigen aber / fo ihn wiederum einzuführen trachten wers ben / sollen vom Leben zum Tod hingerichtet werden. Auf folches bin habe Glarus 40. Beifel auß dem Land gelaffen. Alber diefe jum vierten mabl eidliche Anlobung / feve auch jum vierten mahl (nicht zwahr von allen) gewiffenlos gebrochen worden (n). Schrners fchreibt (o) er : "Gothaner Urtundsbrioff weise/ "ob die mit dem Schafsbelt des Evangelischen Nammens befleidete Meligion/eine Reformation, ober jamerliche Deformation gewesen/ als die mit fo offterem Eidbruch angefangen/oder fortgepflanget wors "den/20.... Aber Der Staupbefem ift Diefen unerbettenen/mit Berleums Erdichtet. Dungen / Unwahrheiten/und Grethumeren / Dict angefülleten Rahtichlas iiii iii

(1) Valent. Tschud. Hist. Glar. (m) Pag. 929. a. (n) Nabtschl. p. 207. (0) Pag. 216.

M. C. B. 1532.

gen / von noch lebenden und todten / geist-und weltlichen Standspersos nen/fo berghafft gegeben worden/daß ohne Nobt ift/febrnere Unregung Derselbigen guthun : als allein/daß wir auß dem fehrneren Berlauff der Blarnischen Sachen / bem Wahrheit liebenden Lefer weisen / baf Dem Capuciner / welcher bem Lobl. Ort Glarus fo febmachlich zugeredet/Die zu Besteiffung seines getruckten Brieffe außwerffende Schmabkarten/ mit bestem Recht in seinen eignen Bufen geschoben worden. Bir tonten sagen / daß des Capuciners Porgeben / Loblichen V. Orten nicht weniger/als dem Lobl. Ort Glarus/verweislich zugehten : als deftwegen jene für Landsfriedbrüchige: diese/für solche/welche ihre mit so viel Blut erworbene Frenheit verliederlichet / angesehen werden mochten. Wie wil man aber beweisen / daß Glarus damahis (wie des Capucio ners Brieff mitgibt) von einem V. Ortifchen Deer überzogen worden? Welches find die 40. Pfandmanner gewesen ? Wie sind selbige ohne Daß Glarus jemahls/bas in vermeintem Brieff enthaltene Beriprechen erfüllet/beimgelassen worden? Bolten wir diesen Brieff noch genauer untersuchen / konten wir Darthun / daß er mit feinen eignen : felbst des Capuciners Worten: auch mit damabliger Gestalt der Zeit/sich augen. scheinlich stoffe. Wir benügen uns aber zusagen/daß weder ben denen/ noch diß Sahre: noch ben An. Chr. 1556. enestandenen Streitigkeiten: noch in der hisigen/Freitag vor Sontag Reminiscere, An. Chr. 1562. Datierten V. Ortischen Schrifft/dieses Brieffs gedacht worden. daß diese erstgedachte Schrifft allein/ein unumftofliches Beweisthum sepe/daß die Gafferische Zusag/von einem gewissenlosen Menschen außgebrutet / und ein boshafftes Bedicht fene. An. Chr. 1626. amahr/ wurd eine folche Berfprechung/den Glarneren vorgeruckt: doch erft 150. Sahr/nachdem sie gegeben worden senn soll/ist sie zum Vorschein tommen. In ber Zwischenzeit/ift Glarus wegen ber Religion ein und ans der mahl in nicht geringe Weitlauffigkeit eingewicklet worden; in wels chen allen / es um die Evangelische Glarner juuntertrucken/nichts weis fere vonnohten gewesen were, als dieses Factum vom 8. Sag Brachm. An. Chr. 1532. hervorzulegen. Deffen aber ift mit keinem Wort/fonder allein/was an Marie Empfangnußfest/verheissen worden/gedacht: daß fie namlich / Die Def nicht im gangen Land / sonder allein in 4. Pfarze tirchen/wiederum wollen aufrichten laffen (p).

Unruben Die obangeregte/noch die Jahrs entstandene Verdrießlichkeit/hat in Glatis. sich also zugetragen : Als man über die beharzliche/ von dem Megpries fter ju Linchal (einem Daber geloffenen Mann) ohne Entgeltnuß auße

gestoffene

<sup>(</sup>p) Vid. V. D. Wild. p. m. Ehrenrett. bes Lande Blar.

gestoffene Schmab und Trokwort / ungedultig worden / und dieser ben weiten gegeben : find an S. Othmars Lag (um fich wegen angereg. ten flüchtigen Mefpriefters zurechen) etliche freche unruhige Rerl / von Dehfels/ben Nacht in des Predicanten Sauf zu Mollis/(von welchem laut eigener Befantnuß/ weder sie/noch ihre Lehr jemahl beleidiget word Den leingefallen : in Meinung felbigen aufzuheben. 2118 ihnen felbiger/ Doch kaumerlich entwitscht/haben sie ihren Muhtwillen an dessen Hauß und Gerathe aufgestoffen : und bedräuliche Wort/wegen gesamter & vangelischer Landleuthen fallen laffen (9). Folgenden Tags haben sie geharnischt/und (wider alles Abmahnen) mit bewehrter Sand/begehrt/ Dak (wie sie namlich schon den 5. Tag Men verlanget) alle Predicans ten auf dem Land verschieft / und der Romische Gottesbienst in allen Rirchen/wiederum eingeführt werde. Der gand-Umman / welchem Die von Schwanden/die geflossene Drauwort hinderbracht/ besamlete ohne Bergug/eine getheilte Gemeind. Die Papftler (an der Bahl weit Die mindere) wurden gen Glarus: Die Evangelische / gen Schwanden bescheiben. Um einander besto naber zusenn ruckten sie bernach bis unter Mitlodi. Burden endlich durch Zwischenhandlung V. Ortischer/ Berfom. Albt-Sangallischer / Bundtnerischer und Loggenburgischer Abgefand, nuß. ten/verglichen. Von Zurich foll eine Bottschafft auf der Straß gemes fen fenn. Aber felbiger fene (um fie zuverhinderen) einer zu Pferd entacaen geeilet / und habe fie unter dem falschen gurwand / daß alles bengelegt/ guruck gewiesen (r). Die endlich abgeredte Bertragspuncten maren Dies ie : daß der Predicant von Schwanden / von Friedens wegen/auf dem Land gieben folle : Die zu Schwanden / innert Monatsfrist / fich ber-Des / um einen Priefter / und einen anderen Predicant bewerben : Der Landefried folle in der Rirch offentlich abgelesen/und steiff gehalten wer-Den. Die Dapstler hatten den Evangelischen verwiesen/ fie hetten ihre Mehr meistens mit ben Sindersaffen gemachet. Golches haben Die E. vangelische also beantwortet: Ihr wisset/daß wir die Hindersässen/in Sachen den Glaub betreffend / fo offt ihr es begehrt / pon uns gestellt (s). Rehrner lieffen Diese Evangelische sich gegen ihre Mit-Landleuth bernemmen : Weilen Widerpart geflagt / baß dem ju Thanenberg ergangenen Mehr/nicht gelebt/und die Ubertretere nicht abgestrafft werben/haben wir euch gulieb/wiewol wir (ber Mehrtheil in Gemeinden/ und in Rahten/) vermog der Dundten / und des Landbuchs / folches nicht schuldig/nachgelassen/daß ihr von euerem Theil/Sechs: wir auch (Techs

<sup>(9)</sup> Berantw. ber Pandl. Mic. (r) Mycon. ad Capit. 19. Nov. (s) Glat. Apol. Mfc. & Instruct. Glar. ad 3. Reg. A. 1561.

n.C.H. 1532.

Seche Manner erwehlen/welche/was wider den/wegen Glaubens angenommenen Bertrag geschiehet / abstraffen : Daben wir Den Land-Ums man/wann die Zwolff sich zwenen/zu einem Obmann gesett (t).

Befchaf. fenbeit der Rirche Sdimanden/und Linthal.

Nun wurd zwahr zu Schwanden / Die Mef Diefer Zeit nochmahl unterlaffen: Dafige Evangelische aber befuchten Den Bottesdienft gubenachbartem Bethichmanden. Alls aber An. Chr. 1538 Der Driefter von Linthal hinwegkommen : die Papstler durch eine Dest merklich gedunneret worden : und der Mangel eines Seelenbirten viel Unordnungen (u) verursachet/haben die Linthaler/An. Chr. 1542. mit mehrer Stimm/ fich erkennt / den Kridlin Brunner (An. Chr. 1532. Pfarzer zu Dat: aber in gedachtem 42./ Pfarzer zu Bethschwanden) zuersuchen / Daß er ihnen/mit Bewilligung feiner Bemeind/Bottes Wort verfundige/und Rrante und Sterbende besuche. Brunner hat nicht eher hierein ges willet / als man ihn versicheret / daß folches deren zu Linthal einhelliges Begehren were/und daß der Landraht felbiges genehm halte. Demnach bendes zu Stand tommen / hat er benden Rirchen gedienet / bis er/im Christm. An. Chr. 1555 nach dem Tod Palentini Sichubii (x)/in ben Saubtflecken Glarus beruffen werben, Diefer M. Balentin Efchubi/ Dfarzer / auch M. Sans Beer / lebten in Der Che: Deffmegen fie nicht Mektefen dorfften. Waren dem Evangelio nicht ungewogen : Doch auch deren Romifchen Gebräuchen nicht abhold. Go daß Tschudi/nach. Dem auf den Cappeler Rrieg/die Bilder und Altare in der Rirch Glarus wiederum aufgerichtet worden / gegen die Papftler fich vernemmen las fen / folten ihn nicht scheuben !: jumahl er in ben Dredigen ihren Blauben weder verhinderen noch verkleineren / sonder selbst zur Mek geben wolte. Solches lieffen sich Die meiste (weilen Balentin / ein ehrlicher Landmann / und nicht ungelehrt war) gefallen : und hat M. Walentin feine Wort gehalten. Dann Decan Schuler gwahr zu Glarus Meß gehalten: Tschudi aber bis an sein Lebensend / benben Parthenen geprediget. Etliche besuchten deffen Predigten nicht : und wolten einen eis genen Megpriefter haben / welcher ihnen predige : gelangeten aber nicht barau (y).

Burichi. dat wider Die Dideitauffe. ren/

Que Unlas / in der Graffichafft Anburg / ben Balfiten / auf Sfels fche Man- fperg/2c. überhand nemmenden Widertaufferen (z)/hat die Oberteit zu Zurich / Montag vor S. Thoma / An. Chr. 1531. ihre wider allerley Muhtwillen/famt allen übrigen außgegangenen Mandaten/zubeobach. ten/

<sup>(</sup>t) Untw. der (Ebangelischen) Landleuthen. (u) Fridol. Fontej. 20. Nov. 38. (x) Post 20. annos. Font, 28. Decembr. 55. (y) D. Henr. Tschud. (z) Fabrit. ad Bull. Ref. p. m. 2:253. b.

ten/und zuhandhaben/von neuem anbefohlen (a). Uber bif haben einis ge Liebhabere bes Papftthums / fich zu Zurich verfpuren laffen. Deren einer in einem Reller Def zuhalten fich erfrechet haben foll : Der aber bald ben weiten gegeben (b). Denen Benachbarten hat man von Rries bens wegen / fo viel überfeben / daß von Freunden und Reinden/bender Religionen/aufgestreuet worden / es werde nicht mehr lang anstehen/ Die Meft merbe zu Zurich wiederum eingeführt merben. Defimegen zu besagtem Zurich/unter anderen Mitlen/welche man zu Rube des Lands/ zur Sicherheit des Evangeliizur Rettung der Statt- und Rirchen-Ehre für die Hand nemmen muffen / zu End des Menmonats (Mitw. nach Trinitatis) ein Mandat in Truck verfertiget worden / in welchem vers und melbet wird : daß nachdem die / nicht zu tleiner Schmalerung Papitund Derkleinerung des Leidens Chriffi/der affein das Opfer für die Sünd und (unfer) Geligmacher feye/abs siblende Romische Mek/abgethan / nnd der wahre Gebrauch des D. Abendmahle / mach Chrifti Linfanung D. Schrift gemaß/ au Gottes Ehr/ Bermehrung Chriftlicher Liebe/und Befferung Des Les bens eingeführet/ auch verschiedene Mandat/wider verschiedene Unord. nungen / Laster / 2c. sonderlich An. Chr. 1530. offentlich außgegangen: Doch benen/fo fich vom S. Albendmahl absonderen/oder ben Dapfts leren communicieren/feine Straff Darinn bestimt worden : als erklabre fich diffmahl/die Lands-Oberfeit / Die ersten/tonfftighin/von Statt und Land zuweisen : Die letsteren aber / fo fie teine Practiten oder Unrube perursachen / an keine Shrenftellen zubeforderen. Nochmabligen Uners bietens / jufolgen / fo man fie auß S. Schrifft eines besseren berichten tonne. Schließlich vermahnen fie ihre Ungehörigen/ben Gottes 2Bort/ offterem Rersprechen gemaß / feiff und handvest zubleiben : und auf fie/als ihre Dberteit (ob fie jemand/wider Berhoffen/mit Gewalt davon unterstubnd zunobten) mit allen Freuen gufes ben: auch nichts / zu Machtheil Evangelischer Wahrheit/ oder zu Zeuffnung und Wiederbringung des unbegruns Deten Dapftehums gureden / oder fürzunemmen /2c. mir / fagen fie / mit Gottlicher Gnade / und unverhinderet Der Trubfal "und Unfahls / fo Gott villeicht unferer Gunden halb / über und ver-"bengt/des fteiffen Sinns und Gemuhte find/ben erkanter 2Bahrheit/ "2c. trofflich zubleiben / 2c. und in unfer Statt und Land / Die Defi/2c. "meder zumiffen/noch zugedulben/2c. ffff Mun

M.C.G. 1532. Huch zu Bern/26.

Nun hat man auch zwahr zu Schaffhausen/nach Ofteren/bie Bos Ben gerscheiten laffen (c). Bu Bern und Bafel (d)/follen schon gu Gine aang dik Sahrs / neben obvermeldeten Synodis, bergleichen und noch schärffere Mandat (e) außgegangen senn. Kehrner wurd zu Bafel bas offentliche Hurenhauß/als eine offentliche Mergernuß und Berderbnuß ber Stugend / jugeschlossen : hergegen Die Sobe-Schul geoffnet und geauffnet (f). Denen Dobmberzen aber / ale felbige wieder in Die Statt gelassen zuwerden begehrt / solches abgeschlagen/sie beguemen sich dann gum Evangelio (g). Der Bann / famt benen An. Chr. 1529. und folgende gemachten Mandaten/wurden bestätiget : und manniglich aus fert der Statt zur Meß zugehen/verbotten. Welches/ weil eine/zwahr milte Straff Darauf gesetst worden / Erginus Roterodamus (welchen Bullingerus als senem de Ecclesia & literis optime meritum, einen wolbetagten / und hochverdienten Mann / hochzugehten / immer fortges fabren) scharff durchgezogen bat (h).

Burichifche# Mandat unaleich aufaenommen.

Hen.

Doch hat dif alles nicht so viel Geschrens gemachet / als besagtes Mandat von Zurich. Gelbiges wurd durch gang Teutschland hinges tragen: und so gar/su Regenspurg/woselbst damabl von Carolo V. ein Reichstag gehalten/und in hoher Derson dirigiert morden/ben Dacht an eine Rirchthur gehefftet/und offentlich gelefen. Bu derenjenige/welche auf felbigem Reichstag / von bevorftehendem Abfahl der Statt Zurich/viel Ennit bo- Ruhmens und Beschreps gemachet/groffer Beschamung. Es foll aber fe Practi- Ennius / Bischoff von Beroli / ben fothanem Mandat/Unlas genome men haben/fich an Zurich zurächen. Dauft Clemens hat Diesen Ennium/ unter dem Bormand/denen Gidanoffen ben Turkenzug zubelieben (i): furnemlich aber/in Hoffnung/Zurich werde fich/nach so groffem erlittene Berlurft / bequemen / fothanen feinen Legat wiederum an- / und in ihre Statt aufzunemen/berauftgesendt. Er perforach richtige Bezahlung bes fint A. C. 1521, aufftebenden Golds. Aber nicht nur wurd ber Eurken. Jug/in Erwegung mas A. C. 1510. unter foldem Norwand geschehen/ abgeschlagen: sonder auch die groffe Dube / welche Ennius von Lucern auß / wegen Zurich angewendet / war verlohren (k). Allso hat Ennius allen Bleiß angetehrt / Leonem Sud und Bullingerunt / (welche in ihren Bottfeligen Dredigen/ theile laue/theile erfaltete Bemuhter/gu beilis gem/und ben bamabligen Lauffen erforderlichem Eifer anzuflammen/getrachtet)

<sup>(</sup>c) Stein. Hift. Mfc. p. 99. (d) Marc. Berf. 7. Febr. ad Vad. (e) De Bernenfi Edicto, Semman Saberer ad Bull. 8. Jan. 1533. (f) Urstif. l. c. (g) Mycon. ad Utingerum 13. Maj. (h) 5. Oct. ad Myc. (i) Stetl. 2:57. a. (k) Bulling. I. c.p. 255.263.

trachtet) burch feine Creaturen / in und auffert Zurich / in Ungnad zus bringen/und Diefe Sirten von dero Berden abzutreiben (1). 2118 ibm folches Rehl geschlagen/foll er mit Buthun anderer Drafaten (m) bas/baß Die Mek in obigem Mandat/eine nicht Eleine Derfleinerung des Leidens Chriffi genennet wird/ben benen Romisch-gefinneten Gidanoffen/als eine bero Lobl. Standen nachtheilige Schmabung : und eis nen Bruch bes Landsfriedens / angezogen haben. Welches benen Befandten von Zurich/doch erft auf (Mitwoch nach Berenæ/) zu Baden gehaltener Sagleistung porgerucket / und nachmahl begehre worden/ angeregte Wort auß dem Mandat zunemmen : sonst reden sie nichts wider die Wandar (n). Um daß Zurich fich bierzu nicht verstehen wolte / find über sothanes Geschäfft / noch diß Jahre eine und andere Sidanoffische Tagleiftungen gehalten worden. Um fo vielmehr/ Dieweil mehrere neue Sachen Darzugeschlagen: so daß Die Evangelische Stanbergu Beschirmung bes Grangelijfür einen Mann gufteben/lich entschlossen (0). Bey Belegenheit dig Beschäffte/hat S. Jacob Meyer/ Bottfeli-Burgermeifter au Bafel / Pater Piorum, ein Ratter ber Grommen ge- ger Renennet / vom 4. Eag Chriftmonat / an den Gel. Bullingerum Diefe mit genten Chriftlicher Großmuhtigfeit angefüllete Bort abgegeben : "Bollet Tapfer-"Das Bolt/zu ernftlichem Gebett/zu Gebult und fartem Bertrauen in "Gott / vermahnen. Dann Gott ift gewaltig auf unfer Geiten / und nimt und offt zeitliche Mittel / auf bag wir allein auf ihn hoffen. "Sonst wurd unser Evangelium zufleischlich : und werden wir endlich bligen / auch in Diefer Beit. Dann der Chriftus ber in uns ift / wird "Derz und Ronig bleiben/wider allen Eros der Welt. Wo wir dar-"über leiden/ja auch fterben/fo ift es unfer Geminn. Doch ift Gott gestreu/er gibt im Unfechten/ein Außtommen/und laft une nicht weiter persucht werden / bann wir wol ertragen mogen... Dergleichen Gott. feliger Eifer Die Bruder guftarten/ift damabl auch an dem hochgelehre ten Badiano/Burgermeifter zu Sangallen/gerühmt worden (p). Um daß keine Mitlung angeben wollen / mußte Zurich fich erklabren bas Sidanoffische Recht zubrauchen. Die vier biezu gesetze Richter/besam= leten fich den 16. Zag Mers / und 22. 23. Aprel / folgenden Tabre su Gindfilen ; haben mit Benhilf Glarner - und Appengellerischer Abges fandten/ gutliche Mittel zu Daveir gebracht / welche zu benden Eheilen/ ohne Rechtspruch/angenommen worden. Alle benen von Zurich/zu vers Deutetem Einsidlen / vorgeworffen worden / daß sie im Landsfrid beten.

<sup>(1)</sup> Ib. 255. fqg. (m) Ib. 263. (n) Ubft. Bad. Dienft. bor Dionyf. (0) Vadian, ad Bulling 4. Cl. Decembr. (p) M. Berl, ad Vad. ult. Decembr.

M. C. G. 1532.

nen/daß die Romische Religion der wahre /alte Glaub were : haben fie geantwortet : "Dig werde fich nimmer erfinden. Dann im Fried "ffebe nicht: Wir von Zurich bekennen uns Deffen/bag Die Romische/2c. "Sonder/wir laffen euch ben euerem Glauben bleiben/ ben ihr nennet/ "ben mahren/2c. Wann wir ihn auch darfür gehalten/betten wir nicht "bedorffen / ben unferen uns vorzubehalten. Daran werden wir fegen "unfer Leib und Gut (a).

Diten lifden Bi-Schoff berfaufft.

Bischoff und hohe Stifft Basel / verkaufft an die Statt Solos bomBas. thurn/über Den allbereit bezahlten Dfandschilling/Olten/das Stattlein/ famt Bohl und aller Bugebord/auf ewig/ohne Biederlofung um 1800. Gulden. Diefer Rauff ift von Ennio / gratis, propter constantiam in fide Catholica, umfonst/wegen Standhafftigkeit im Romischen Catho

lischen Glaub (davon bald hernach)/bestätiget worden (r).

Munfter. thalifdie Chorherren auß. gelaffen.

Dhngeachtet Die Chorbergen zu Munfter in Granfeld mehrmahl von der Statt Bern / erinneret worden / ihre Meken von fich zulaffen und die Epangelischen Einwohner/selbigen Thals/nicht zubefummeren/ wolte ihnen doch meder eines noch anders gelegen senn. Dann sie bes bielten ihre Concubinen: Der Predicant zu Munster/ift ben Nacht und Nebel/in feiner Berberg/von des Propfts Cobn überfallen ; und fchnod gehalten : auch mit anderen Evangelischen / nicht wenig Muhtwill ge-Befdwer, trieben worden. Der Bischoff/als ihm folches von Bern überschrieben worden/versprach zuverschaffen/daß das Erste verbesseret : und begehrtes daß ihm das Zwente überlaffen werde. Um daß aber diese Berzen mit Solothurn: Die Landleuthe aber / mit Bern verburgeret maren: haben Die erste / durch Lobl. Stand Solothurn / ben hochgedachtem Stand Bern fich beklagt / daß die Thalleuthe den Chorherzen / Die schuldige Bins / Behenden/2c. / nicht abfolgen laffen : sonder vermeinen/die Chors herzen follen wegen dieses Spanns / als Zins / Zehenden / 2c. vor den Rechtssprecheren ber Landschafft / mit Red und Untwort begegnen. Welches / weil Die Landfaffe/in folchen Sandlen parthenisch ben Chors herzen nachtheilig were. Kahle andere vorgeschlagene Mittel nicht angehen/wolten fie lieber vor den Sidanoffen erscheinen. Bu dem/fo fene ehmabl abgeredt worden/daß in der unteren/als der alten Pfarzeirch/die Evangelischen: in der oberen Stifftfirch/fo ie welten ber Der Stifft ge-Dienet/ Propft und Capitel den Romischen Gottesdienst verzichten mogen. Nun werde Diefe Rirch/von den Evangelischen auch begehrt. Durch Beranlasung dieser und mehrer Rlagten/find Ehrengedachte Stande/ Bern und Golothurn / auch Bischoff-Bastische Bottschafftere/ Mit

den des Guffts gegen die Land. Leuth:

woch

M. E. Gi.

woch nach Martini / zu Munffer zusamen getretten / um felbige abzuthun. Als nichts fruchtbarliches aukgerichtet worden/hat der gemeine DerPande Mann auß bem Munfferthal und Cachefeld / wider ben Baslifchen leuthen Bifchoff und das Capitel in S. Berman und Randoaldi Stifft ju Gegen-Munfter/drenzeben Urticul/der Statt Bern fchrifftlich behandiget / bes gehrende : I. Daß man Die (Obere) Rirch offen laffe/wie von Alter ber: um ihre Rinder darinn gutauffen und predigen gulaffen. II. Bischoff und beffen Unbang/babe ihnen verheiffen / Die Mef abzuthun; welches nicht geschehen / sonder die Def seine zu Corandelin wiederum aufgericht worben. Daselbst führen fie ein hurisches Leben : und verbieten ihnen Gottes Wort zuhören / und davon zureden. 4. Nachdem Die schoffize. Die Meg abgestellt/ foll er sie zu dero Unnemmung und Bies Dergufrichtung nicht mehr zwingen; er habe bann bewiesen und erhals ten / bak fie bem Wort Gottes gemaß fene. 5. Bischoff perigae Die Predicanten. 6. Sandle wider Das Bernische Mandat / frafft Deffen Die Munsterthaler/denen wider die Reformation handlenden/weder Res benden / noch Bins schuldig sepen. 7. Chorherzen verleumden sie zu Bern/und Golothurn/daß sie selbigen nicht geben/mas sie ihnen schul-Dig feven. 10. Bitten Die Statt Bern/ihnen um der Ehr Bottes wil len / behilfflich zusenn / daß Gottes Wort moge einen Rurgang baben : und die Chorherzen / weil sie Bins / Behenden/zc. von ihnen beziehen: verschaffen / daß die Ginwohnere in Sterbensnohten/2c. nicht verlaffen fenen. II. Auch daß die Chorherzen/welche diffmahl nur einen Statt. halter haben/angehalten werden / einen Propft zuwehlen : und Die Das vistische Sect ben ihnen abgestellt werde. 12. Bischoff verbiete in ets lichen Dorfferen/welche Gottes Wort verlangen/felbiges zupredigen/2c. Nachst hierauf ist den 8. Lag Christm. in einer zu Biel / von Berns und Bischofflichen / gehaltenen Zusamenkunfft / verabscheidet worden: Daß die Unterthanen/ wegen theils verweigerten Binfes und Behenden/ nirgend als in ihrem Land / nach laut ihres Rodels Untwort geben: noch Urtheil über fie ergeben laffen follen. Unben wurd verdeutet/daß Demnach die Stifftsbergen An. Chr. 1531. ju Munster jugesagt / Die Bernische Reformation anzunemmmen/ auch von der Mek und andes ren Romischen Ceremonien abzusteben; sie boch immer Mefi gehalten. Darum weigeren fich etlicher Zins und Zehenden gulieferen, bis daß die Chorherzen mit H. Schrifft beweisen / daß die Meg/welche eine Bers laugnung des Leidens Christi genennet werde / gut und gerecht fepe Es verneinten gleichwol Diese Chorberzen / daß sie versprochen hetten/ Die Reformation anzunemmen : oder von der Mef abzusteben. Son-

tttt iii

Der

Composi-

tion.

ber allein / daß sie nicht mehr zu Munster (woselbst fie namlich abges mehret worden) Meg halten wollen. Bie fie dann finther / nicht ju Münster/sonder zu Corandelin Meß lefen. Doch seven sie nicht bie/zu= Disputieren. Dem Bischoff aber begaben fich die Landleuth/ Bins und Behenden zuentrichten. Alls die Chorherzen in gefolgerem Sahr/durch Die von Solothurn angehalten / daß es vermog Landsfriedens / Blaus bens halb ben dem alten bleiben, auch fie die Stifftstirch behalten mogen: bat Bern geantwortet: Daß die Berzen/als melche Der Landsfried nicht berühre / ben ehmahliger Zusag verbleiben mochten. Widrigen fahls / Bern dem Landvolt zu allem / Dazu felbiges Mecht hette/beholf. fen und berahten fenn mußte. Dierüber wurd ju Bern/ (ben 1. Tag Brachm. An. Chr. 1533.) eine nochmablige Zusamenkunfft gehalten/ und abgeredt / daß die Landleuth in der Oberen / und die Groffe genanter Rirch (wie von je welten her) die S. Sacrament und alles fo ihrem Glaub und Religion Dienen foll / ohne Biderzed / aufüben mos gen/2c. Aluch follen fie dem Stifft alle schuldige Pflichten erstatten : Das gegen folle man Die biderben Leuth/ben ihrem Glaub und Religion/auch Bernischer Reformation/ganglich ungeirzet verbleiben lassen : und den Predicanten ehrliche Nahrung geben. Es haben aber zween / Diesem Stifft eingeleibte / junge Chorherzen / um daß ihres Wucherens/ Gortslafterens / Trintens / Durey tein End gewesen/ ben Bischoff genobtiget fie in Berhafft zunemmen. Als auch der Upvellationen halb etwas eingeruckt war / so der Landleuthen bisberigent Berkommen / zuwider gewesen / hat Bern und Golothurn bernach/der Billichkeit gemäß fenn befunden/daß die Landleuthe vom Munster/der Alppellationen halb/ben altem Bebrauch ihres Landrechts/vermog Landrodels/ganglich bleiben follen. Und weilen die von Munfter fich betlagt/ Daß ihre Predicanten noch immer groffen Mangel leiden/und ihre Nahrung nicht haben mogen : haben ihnen die Botten bender Lobl. Statten / ein simliches Außtommen/auß der Chorherzen Raften und Sectel bestimt. Doch ift dieses Beschafft erft am 30. Tag Brachm. An. Chr. 1535. ju Bern endlich bengelegt worden.

Die Waldenfer haben / Zufolg An. Chr. 1530. ihnen ertheilten Raht/einen Synodum gen Angrogne angesekt. Farello ist von denen zu Granson / und dortherum lehrenden Brüderen/sothanem Synodo bensuwohnen / aufgetragen worden. Er resiste dahin in Begleit Anthoni Saunier von Moiren / auß dem Delphinat / in Piemont. Auß Verwordnung dieses Synodi, hat Petrus Robert / genennet Olivetan / von Royon in Picardie gebürtig/die Bibel auß denen Grundspraachen ins

Farelli Reiß in Piemont.

M. G. B. 1532. guna. Farellus fomt gen Benf.

Rrangolische zuüberseken/übernommen : welche Ubersekung auf die Unfosten der Malbensischen Rirch / An. Chr. 1525. ju Welschen-Neuen- Granzostburg (s) getruckt worden. Farell hat den Ruckweg durch Benf genom- iche Bibelmen / wofelbst gwahr am 9. Tag Brachm. von gewissen jungen Men- Uberfeichen / einige Echriage von der Gerechtmachuna / dem Ablag / und der Onad Bottes / in Eruck/an offentlichen Dlagen angeschlagen worden. Berly (ein Chorherz/von welchem beinach ein mehrers) hat wider Gean Goulas / welchen er auf frischer That angetroffen / Das Bewehr / fo er gleich anderen Stifftsbergen/ben fich getragen/gezuckt. 218 Boulas fich jur Begenwehr gestellet / und den Berly verwundet / were es ju einer Weitlauffigkeit gerahten / wann die Oberkeit nicht Kried genommen hette (t). Die wegen folcher Lehrsäken erzörnte Clerisen / hat nicht als lein ernstliche Berbott / wiber Lutheri Lehr aufgehen laffen : sonder es wurd auch im Augstm./im Nammen Bapft Clementis/reicher und volls kommmer Ablaß verkundiget und angetragen (u). Go daß es ben garelli Untunfft schlechtes Unfeben batte / baß bas Evangelium zu Benf empor kommen werbe. Dafiger Bischoff und nachmabliger Cardinal Detrus de la Baume/wurd unterftust von den meiften Priefteren und Monchen. Sein Unsehen war groß. Die Statt war mit Aberglaub und Wollust/gleich als zwoen Retten angefefflet. Die umligende Lands schafft war im Gewalt Caroli/Herzogs von Savon/welcher der Statt abgesagter Reind : des Raifers Rerbundeter: und des Bischoffs Schwager war. Konig in Kranfreich / mar des Herzogs Schwester Sohn. Papft Clemens fein befter Freund. Alle diefe erzeigten fich gegen das Evangelium fehr eiferig. Die Evangelische Sidanoffische Rirch hatte nicht lang zwor ihre vornemste Hirten / Zwinglium und Decolampa-dium verlohren: und hatte sich von der empfangenen empfindlichen Wunden noch nicht erholet. Doch hat Farell/in Hoffnung Gottlichen Prediget Segens/einen Versuchstreich gethan: sich ben benen Burgeren / welche beunlich. nach dem Evangelio ein Verlangen getragen/ und von welchen er wes gen seines wolbekanten Gifers/ hochgeschent war / angemeldet : sie in der Babrheit geffartt/und ihnen ein mehrer Liecht bengebracht. Diefe has ben das empfangene Liecht ihren vertrauten Freunden mitgetheilt/ und fie (wiewol in geheim/und nicht ohne Befahr) in Farelli Predigen geführt. Wegen anwachsender Zuhoreren / tonte weder Farell/ noch fein Befehrd/langer verborgen fenn. Der Raht lieffe fich burch die rafen-De Clerisen aufwecken / Diese bevde Drediger für sich zubescheiben: inson- fich por berheitlich welt-

<sup>(</sup>s) Spon. Hift. Gen. I. p. 335. male ad A. 1538. Vid. Calv. Epift. 2. (t) Spon. Mift. Gen. (u) Turrett. Ref. Genev. Mic.

berheitlich Farello (welcher im gangen Land, als ein Beifel ber Clerifey außgeruffen worden) vorzurucken/daß er die gange Belt verwirze und verführe: und ihm zugebieten/ihre Statt guraumen. Farell entschuldis gete fich / fene weder ein Berwirzer / noch ein Berführer : lehre nichts als Gottes Wort : auf Diesem wolle er seine Lehr bis auf den letsten Blutstropfen verthadigen. Zugleich hat er ihnen einen Brieff überreicht/in welchem der Raht/von der Statt Bern/als ihren Bundeverwandten ersucht worden / Farellum freundlich aufzunemmen : Dessen Dredigen anzuhoren : auch zu des Evangelii Beforderung verhilfflich gusenn. Ben Behandigung Diefes Brieffs/hat Karell erinneret/daß der Raht durch fein bisheriges Verfahren / fürnemlich Gott den Berzen: demnach auch den Stand Bern beschimpfe. Dieser Brieff hat so viel gewurtt / daß der Raht freundlicher-mit ihme geredet : doch ihm/ samt feinem Gefehrden / heimzutehren befohlen. Raum tam er in feine Dera, berg / so haben ihn zween Syndici, und andere Standspersonen / samt dem Bischofflichen Cangler/und etlichen von Der Driefterschafft/fur den Bifchofflichen Vicarium, von Begumont/citiert: unter bem Borwand/ mit ihm von Religionsfachen eine Unterzedung zuhalten. Gie verspras chen ibm ficher Beleit / maren aber entschlossen / mit Karello und Saus nier abzufahren. Diese erscheinen / samt Olivetano/welcher Damahl zu Benf ben einem Burger / Gean Chantemps / als Hauß-Præceptor, fich aufgehalten. Die besamlete Briefterschafft mar nicht gefinnet zudifpus tieren. Dann / sagte ihr Procurator: Si disputetur, totum Ministerium nostrum destruetur. Wann wir disputieren / fo ift es mit uns auß. Un ftatt beren Grunden/mit welchen fie wider Karellum tampfen folten / trugen fie unter den Rleideren Waaffen / mit welchen fie ihre Religion verfechten wolten. Giner hat den Karellum alfo angefahren: Dieber Du Graer Seufel. Bift bu getaufft ? mober tomft? mas thuft du hier? bist du nicht derjenige / welcher zu Aile und Neuburg / alles in Berwirzung gebracht. Demnach Karell sich Christlich verantwortet; und Befehl empfangen abzutretten/hat ein Bedienter des Vicarii,nach ibm geschoffen : gber das Robr ift ibm zersprungen/und ift Karell unges schadiget geblieben. Allso wurd Farell wieder hineinberuffen / ihm befohlen innert dren Stunden die Statt guraumen : und verdeutet / baß auß Respect gegen Die Berzen von Bern/folche Gnad ihm wiederfahre. Alls er fich vernemmen laffen/er werde unverhört verurtheilt/fagte ihm Don Bergeri / einer ber Bornemften / mit benen Borten Cajapha: Quid amplius egemus testibus? Reus est mortis. 2Bas bedorffen tvir weiter Zeugen? Er ift des Tods Schuldig. Andere rufften/man folte ibu

und geistlichen Richteren/

mit Lebenegefahr. ibn (welchen sie einen Sund nenneten) in die Rhone werffen : sepe bes fer baf Diefer Lutheraner fterbe, als baf Die gange Statt Durch ibn verwirzet werbe : und schlugen tapfer mit Rauften auf ihn. Die Burgers schafft war besten sehr migvernugt. Sonderlich/bag Sundic Milhelm Sug / ben Karellum / unter bem Bormand mit ibm ein Glaubensges fprach zuhalten : und ihm ficher Geleit zugefagt/felbft abgeholet/um felbigen auf ben Bleischant gulieferen. Der andere Spindic aber / von welchem Farellus abgeholet worden / hat Die Priester/Boswiche/2c. ge-Scholten/und hette balb Sturm wider felbige lauten laffen. Endlich find Farell und Saunier / in Begleit verschiedener ihrer Lehrjungeren ju Baffer abgereißt. Auf Bernemmen aber / daß man ihnen aufvaffe/ find sie aufgestiegen / und haben den Meg gegen Orbe und Granfon genommen.

Schon Karell auf ben zu Genf gelegten Grund nicht felbst bauen Froment tonte : wolte er doch die Sand nicht davon abziehen. Sat defimegen feis fomt gen nen ehmahligen Lehrnjunger / Unthoni Froment (x)/ auf dem Delphis nat/einen jungen Mann/ der nun zwen Jahr Pfarzer zu Journaty am Neuburger-See gewesen/verleitet/daß er gen Genf gereifet. 21m 3. Eag Minterm. ift er zu Genf angelanget / tennte aber niemand mit dem er fich vertraulich hette ersprachen borffen : Die etwas Liechts hatten / was ren über das jenige / fo Rarello begegnet / fo erklupft / daß niemand ibn weder aufnemmen: noch mit ihm reden wollen. Ben so bewandten Sachen/war er entschlossen Benf zuverlassen. Alls er allbereit auf bem Rudweg war / eh er auß der Statt tommen / hat ihm Gott fo viel Beimliche Muht und Liecht gegeben/baß er ohnfehrn dem Plat Mollard/ben dem fung. guldenen Creuk/eine Rammer gemiehtet/und einen Zedel offentlich ans geschlagen / vermögende : Bemand seine in diese Statt gekommen/ wel-cher sich getraue/innert Monatsfrist die Schreib-und Leftunst bengubringen : es senen Mann-oder Beibeversonen : auch folde/ welche nie in teine Schul gegangen. Bon benen / Die folches innert einem Monat nicht erlehrnen/begehre er feine Befoldung. Etlichen ift die Sach verdachtig vorgekommen : defivegen fie diese Schul zuverhinderen getrachtet. Doch wurd sie von vielen Kinderen besucht; an welche Kros ment / neben Unterweifung in Lefen und Schreiben / taglich zwo oder bren Erinnerungen auß S. Schrifft gethan. Die Rinder erzehlten folches zu hauß ihren Elteren/und anderen. Go daß der Zulauff taglich überhand genommen / und die Priester auf bas neue diese Schul gubes

(x) Citad. de Genev. p. 33. Turret. Ref. Gen. Mfc. Spon. Hift. Genev. Etiam primo Indorum Apostolo, Frumensii nomen fuit. Socrates Hist. E. lib. 1. c. 19

N.C.G. 1532. Krafft Göttliche Worts überwindet die Berleumdungen.

schliessen unterfangen : und ben Froment für einen Schwarzfünftler/ Der Die Leuth bezauberen konne/aufgeruffen. Claudine / eines Burgers Beib/war von diefer Einbildung fo gar eingenommen/ daß fie ihn für einen eingefleischeten Teufel gehalten : Defimegen ihn meber feben / noch horen wollen/auf Benforg/fie mochte von ihm bezauberet werden. 2118 fie fich nach langem Widerstand / von einer ihrer Bekanten bereden lassen / diesen jungen Mann anzuhören / hat sie gewisse Kräuter/2c. zu fich genommen um fich wider Die Dereren zubewahren. Durch gleiche Mittel vermeinten auch andere zuverhinderen / daß sie nicht durch die Lutherische Prediger bezauberet werden. Dann und wann wurden sols che Rrauter auf die Cangel gelegt/das Gifft ber Lutherifchen Lehr quents frafften. Claudine feste fich gegen den Prediger über : machte ein und ander mahl Creuk : bate Gott / Die S. Jungfrau/2c. daß fie nicht verführt werde. Nach geendeter Predig/fragte fie ben Froment/ob er doch Die Mahrheit geprediget? Alls selbiger geantwortet/er were bereitet/als les zubeweisen. Saate fie: Db auf dem Evangelio? Nachdem er fols ches bejahet : Verfette fie : Ift dann die Meß (wie ihr fürgebet) nicht in 5. Schrifft gegrundet ? Froment beharzete / daß weder Die Sach/noch Der Namm Meg / in S. Schrifft zufinden. Endlich fragte fie / ob bas Buch/auf welchem er geprediget/ das N. T. sene ? Froment antwortes te/ ja. Beilen fie nun wol lefen tonnen / begehrte fie/ daß fie fothanes Buch beim nemmen mochte: verschloffe fich bren Sag lang in ihre Rams mer/affe wenig/die meifte Zeit mit Lefen zubringende. Dach dren Lagen hat sie den Prediger beruffen : Gott für seine Erleuchtung gedanket: und viel dem Evangelio widrige (under welchen ihr Chemann/und befantes Frauengimer gewesen) bewegt/daß fie Gott Die Ehr gegeben (y). Gegen fromde und einheimische Urmen / war fie eine wahrhaftige Cas bitha. Alls nachmabl die Widertauffer ihr Bifft ju Genf aufgestreut/ lieffe fie fich durch felbige abführen : ift aber durch Gottes Gnad bald wieder gu fich felbft tommen. Bugleicher Zeit / hatte Claude Bernard/ Burger zu Genffein 7. ober 8 jahriges Tochterlein/welches zu einer/ihr Allter überfteigenden Wiffenschafft S. Schrifft gelanget/und defto grofs fere Bermunderung erweckt / weilen die Biffenschafft ber S. Schrifft Wildwrat war. Sie befragte dann und wann die Briefter / über verschiedene Artiful D. Schrifft/und machte sie beschämt : welche/ um sich gurechen/aufgestreuet/diese Tochter were befessen. 2118 Ronigliche Frangofische Befandte burch Benf gereifet/begehrten fie felbige gufeben. Und hielten mit ihro/gu befonderem Bernugen/ein drenftundiges Geforache. Sehr.

Wachs. thum des Evangelii zu Genf.

Rehrner bat Chriftoff Bouquet/ein Barfuffermonch/in dem Advent geprediget / ohne daß er wider die Lutheraner losgebrochen : und erweckte Damit / ben Der Driefterschafft einen Berbacht miber fich / baß er felbst ein Lutheraner were. Muß feinen Dredigen begab fich bas Rolf in Fros ments Predia/um mabriunemmen/ob sie übereinstimmen? dadurch des Fromente Zuborer (zu ber Clerifen fo groffem Berbruft/ bak einer/fols ches zuverhinderen/ in S. Maadalenen Rirch Sturm (z) lauten laffen) fich to fark permebret / daß fie in bisberiger Rammer nicht mehr Dlas batten / fonder Froment/ auf offenem Markt zupredigen/pon ihnen genobtiget worden. Non welchem in folgendem Gabrizu deffen Gingang Diese Menderung geschehen/ ein mehrers folget. Farellus hat inzwischen su Murten gegrbeitet. Rabri / welcher zu Bubrn in ber Graffichafft Paviffi-Neuburg geprediget / folte samt feinen Buboreren an einem Sonntag überfallen werden. Aber Die Oberfeit von Neuenburg bekam Mind bievon : bat Diefen Streich aufgehalten : baffge Daviften enger eingeschranket: und vier Tahr bernach / ganglich auß felbiger Rirch gewies fen (a).

sthe bose Unfchlage zernichti. get.

Dis Jahrs waren in Teutschland / siben Kursten / und vier und Reliawangig Statte / Dem Evangelio gugethan. Denen lief der Raifer auf gions. einem zu Regenspurg personlich gehaltenem Reichstag/durch Die Churfürsten von Menz und Vfalk/zu Schweinfurt und Rurenberg vermit, land. lete/ungehinderete/hernach vielfaltig befrafftigete Gewiffens-und Relis gions-Frenheit erstmahle jufagen (b). Mit fehrnerem Bermelben/erftlich/daß fothane Frenheit/bis gu/innert 6. Mongt beschreibendem Concilio : oder in Mangel Deffen / bis zu der Reichsständen fehrnerer Des rabtschlagung/mabren (c) folle. Demnach/daß Diese Drotestierende Rure ffen und Stande / weder mit denen Zwinglianeren / noch mit den 206 bertäufferen/in Gemeinsame fich einlaffen. Doch ift Diefes letftere/burch Landgraffe in Selfen fluge Borftellungen/nicht obne Erlauterung ans genommen worden (d). Hiezu hat geschlagen / Lutheri liebloser / an Margraff Albrecht von Brandenburg ichon angeregter Brieff, in welchem er bittet / daß Thr Durchl. weder felbst sich Zwinglis annemmen/ noch beffen Lehr gedulden wolten (e). Denen von Zurich tam folches bes daurlich vor/theils weil sie nicht erwarteten/daß ein Evangelischer Leh. rer/ihnen in ihr Trubfal/neue Trubfal guffatten murd : theile baf folches Berfahren Lutheri/wider die von ihm zu Marpurg gethane Zusag wortung. were. Carlstadius/damahliger Rirchendiener zu Zurich/ergriffe defiwes

Teutsch.

Butheri Brieff an Margraf Albrecht.

Deren bon Rurich Rerant.

(2) Turret. Ref. Gen. Mfc. (a) Vit. Farell. Mfc. (b) Scult. 2:281. (c) Sleid. lib. 8. (d) Scult. II. 293. fqq. (e) Hofp. Hift. Sacr. II. 127. b.

Bertramus bom H. Abendmabl.

Myconii Urtheil wegen Streitschrifften.

Buceri Friedens. Beschäfft.

12-

gen die Reder wider Lutherum : aber feine Schrifft wurd um Friedens willen hinderhalten. Auch Leo Jud muß fich scharffer Worten haben vernemmen laffen. Doch find Die Kirchendiener von Zurich Diefer Zeit nicht weiter gegangen / als daß sie an Sochaed. Herzen Margraffs Durcht. / in einer Deemubtigen Schusschrifft / ihrer Lehreren und Lehr Unichuld bescheidenlich dargethan. Mit bengefügtem Buchlein Bertrami/pom D. Abendmahl/ welches ben Diefer Gelegenheit (f) pon Leos ne Sud übersett/samt einer Porzed zu Zürich außgegangen : um zuzeis gen / baf die Cidanoffische Rirch / vom S. Abendmahl feine neue Lehr führe. Diese Untwort wurd weder für unnöhtig (g)/noch für hisig (h) gehalten. Myconius wußte nicht mas guthun. Sævit (schreibt er pon Suthero) immanissime, condemnat nos, tanquam Deus sit, &c. Ex mutet grimmig : er verurtheilt uns / als were er Gott. Berbe aber Durch folde Schusschrifften/noch mehr gereißt. Sabe teine Soffnung/ Daß D. Luther/feinen gegen die Gidgnoffische Rirchen gefasseten Unwil len jemabl werde fallen laffen : ftebe an/ob es beffer/daß Lutheri Schriffs ten beantwortet oder verachtet werden. Schreibe man : fo werbe er bofer. Schweige man: fo werden die Rechtglaubige geargeret. Bucerus hette lieber gesehen / bag man geschwiegen hette. Dann/bemnach Diefer ben fanfftmuhtigen Melanchthonem auf die Seiten / und babin gebracht/daß er felbst den Fried gewünscht: auch versprochen Sand ans gulegen / daß Lutherus auch einwillige; in welchem Absehen er Thos mam Blaurerum angefrischet/an Lutherum ein freundliches Briefflein absugeben. Nach folcher Erklabrung Melanchthonis / fage ich / molte Bucerus nicht ruben / bis er gleichfahle Lutherum ergrounnen bette. Den benen Eidanoffischen Rirchen und dero Unbangeren / hat er dif Beschäfft also geführt/und getrieben/daß man in die Gedanken gerahten mochte / er bette gesucht / daß angeregte Rirchen / fonderlich nach Aminglii und Decolampadii Tod/fothanes Geschäfft ihm lediglich über. geben/und burch sein Unsehen und Rahtschläge sich leiten laffen; gleiche wie er Strafburg (i)/Ulm/2c. vermogen/daß fie auf einem/zu Schweinfurt in Franken von den Protestierenden gehaltenen Sag/die Alugipurgische Confession unterschrieben : woben sie sich aber vernemmen lasfen / baf fie damit nicht eines Saars breit / von der Bierstättischen/zu gesagtem Augsvurg/bem Raifer übergebenen Betantnuß abweichen (k). Gewiß ist es / daß Bucerus febr fart an die Gidanoffische Rirchen gefest/

<sup>(</sup>f) Lavat. Hift. Sacr. (g) Capito, 27. Apr. ad Bull. (h) M. Berl. ad Vad. 15. Jul. (i) Lavat. Hift. Sacr. Siml. Vit. Bull. p. 15. (k) Conf. Zuinger. Exegel. Euchar. p. 255. fq.

fest/felbige zu gleichen Gebanten zubringen. Er ftellete ihnen por / bak weilen Luther ein gelehrter Mann/und in ben übrigen Artiflen gefund: muffe man ihm feine scharffe Reder / als eine menschliche Schmachheit augut halten. Er ift fo weit gegangen / daß er zwischen Zwinglio und Luthero eine Bergleichung angestellet: welche aber nun anderst/als ehe bem aufgefallen. Er wolte fie fehrnere bereden/baf Lutheri Meinung tool zugedulben und zumisteren. Ja Lutherus und Zwinglius brauchen zwahr ungleiche Redensarten: in der Sach felbst kommen sie überein. Bumahl Lutherus allein Chrifti Begenwart im 5. Abendmahl : nicht aber bero Weise außtrucken wolle. Er sagte auch: Non aliam ob caufam, tantopere pro concordia laboravi, ut nec illi in vobis, nec vos in illis Christum insectaremini. Nam cum ab utrisque hic unus in se credentium Servator prædicetur, meum est judicare, Christum in utrisque habitare, ut Cyrillus utitur σωμαλκώς. Significans scilicet, sic habitare in nobis Christum, ut ejus membra simus. Pro quo Hilarius naturaliter dicit. Scio vos non repugnaturos. Seines fo groffes Rleiffes einiger 3weck feve / daß weder Diefe in jenen / noch jene in diesen/ Christum verfolgen: dann weil bende ihr Beil in Christo als lein suchen / muffe er glauben / daß Christus in benden wohne. Er be-Diente fich Muconii als eines Unterhandlers ben Zurich und Bern/wels Denen che letftere / famt benen von Solothurn und Biel/ben 8. Tag Beumos Eidgnofnat / auß Zoffingen an Zurich geschrieben / daß fie bem Erempel beren fi'den von Strafburg nicht folgen wollen/Lutheri Parthen anzunemmen: und perdadivermahnet / daß auch sie von Zurich ben der Wahrheit vest bleiben, tig. Diese von Zurich aber/gaben Bucero zuvernemmen/er habe sich zuweit beraufigelassen: und wahrneten ihn/daß er nicht noch tieffer hineinfalle (1). Myconius fagte ihm Teut d berauß: Er mochte gufeben / bak es ibm nicht gebe wie Urbano Rhegio/welcher nicht ohne Berärgerung Der seinigen/des Zwinglii Lehr verlassen/und die Lutherische angenommen (m). Zumahlen auch die Nachwelt bedunkt / Dem Bucer sepe es mit seiner einmahl gefasseten Resolution / swischen Diesen Varthenen Rried zunemmen ergangen/wie einem Durftigen/welcher mit fo groffer Begierd den Wein trinkt / daß er auch die Sepfen mit in fich schluckt (n). Defiwegen Bullingerus An. Chr. 1544 an Myconium gefchries ben : Ingenuè tibi dico, nolle me premi ullis D. Buceri scriptis, post cladem nostram editis: non magis quam Lutheri,&c. Sch sage dir IIII iii unvers

Rirchen

(1) Bull. ad Bucer. 12. Jul. Leo 15. Jul. ad Myc. (m) Scult. 2:294. (n) Lavat. Hist. Sacr. A. 1538. Hornb. Summ. Controv. p. 544.

n.c.G. 1532.

unverholen/daß mich durch Buceri/nach unfer Niederlag aufgegebnen Schrifften/so wenig als durch Lutheri Schrifften aufhalten laffe.

Cdimabi-Cher und Eidgnoffi. fcher Kir. chen Eintraditig. feit.

Garlstad.

Umbrofius Blagrer hat dif Jahr / meistens zu Eflingen/ Lindau und Ina zugebracht / und gerühmt / daß die zu Reuthlingen/fich recht bruderlich gegen ihn aufgeführt. Bedachte Isnische Rirch begehrte/baß ihnen von Zurich jemand zugesendt werde / um das von Blarero ans gefangene Werk fortzuseten. Deme Zufolg Conrad Clauser Dabin er

lassen worden.

Bon Carlitad fcbreibt Rainald (0): Die Niederlaa zu Capvel has be ihn inmassen erschreckt / daß er gen Basel entflohen. Wahr ift es/ daß er ben seiner Gemeind im Rheinthal nicht geblieben. Nicht auß unbillicher Korcht / sonder wegen gewisser Lebensgefahr. Er begab sich aber nicht gen Bafel / fonder gen Zurich. Bofelbft er theils auf Capitonis Borbitt/theils wegen unstrafflichen Berhaltens/geblieben/und wochentlich fünfetwann sechs Bredigen zuhalten hatte : bis er An. Chr. 1534. von Basel schrifftlich / und nach empfangenem Abschlaa / durch eine Befandichafft beruffen worden. Der febr fleiffige Seckendorff / bat Dif Orts fich in Dem verstoffen / daß er schreibt a. Carlstad sene An. Chr. 1531. (p) gen Basel kommen. b. Basel sene Damable mehr Lus theri als Zwinglii Lehr zugethan gewesen (9). Das Widerspiel findet fich Sonnentlahr : und weiß nicht worauf Dieser portreffliche Mann Diese seine Muhtmaffungen gesteuret.

Befprad) mit den Bidertaufferen zu Gangallen/

Die Bidertauffere haben dif Jahrs im Appengellerland/2c. von neuem fich vermehret. Sie waren auch zu Eflingen Ambr. Blarero beschwehrlich / als derenhalben er angemerkt: Malum hoc eò nocentius; quò occultius; quod nonnifi accepto jam damno deprehendere possis. Sic velut vermiculi subterranei herbarum radices corrodere folent. Ge perboraner Dieses Ilbel sene/ je gefährlicher sene selbiges. Man könne sie nicht spuren / bis der empfangene Schad sie entdecke: jumahl fie gleich denen Burmen sepen / welche die Burgel abnagen. Mit ihnen wurden diß Sahrs in der Sidgnoßschafft zwen offentliche Gespräch gehalten. Gines zu Sangallen. Dann nachdem Joh. Mars quard von Weissenhorn/ein nicht ungelehrter Mann/dahingetommen/ und zulehren fich unterfangen / wurd folches ihm auß Befehl Berz Burgerm. von Mae verbotten. Als er verharzet/wurd zu ihm gegrifs fen. Den Befehl/fich mit den Rirchendieneren zuersprachen/hat er auße gehonet / und die ihm von Dominico Bili auf Miltigkeit überfendete Speisen / als von einem Verbanneten nicht schmecken wollen. Gols chrs

<sup>(</sup>o) \$39. (p) Idem feribir Arnold. H. E. XVI. 19:16. (q) Tom. I. p. 200. 2.

M. C.B. 1532.

ches benohtigete ben Raht/angusehen/daß er por Rlein und Groß Raht gestellet/und über die streitige Urtitul/gegen ihre funf Prediger verhort wurde. Solches iff zween Tag nach einander geschehen. Er gab nach/ daß ein Rirchendiener mit autem Bewiffen/Leibsunterhaltung von feis nen Zuhöreren nemmen moge. Aluf den übrigen Artiflen ift er behars ret. Gleichwol wurden durch diese Sandlung viel in der reinen Lebr ges ftaret : mahrnemmende/daß die Bidertaufferen eine Bantsucht und Cie gensinniakeit sepe. Marquard aber ift von Statt und Berichten gewies

fen worden(r).

Das zwente Gespräch / ift zu Zoffingen gehalten worden. Bern und Bofgab allen Widertaufferen ficher Beleit / auß allen Orten Dabin gutoma fingen. men. Es erschienen bren und zwanzig. Underfeits besamleten fich baselbst die Rirchendienere von Bern/Solothurn und Biel. Doch haben allein Die von Bernstonderlich Megander und Hofmeister sich mit ihnen eingelaffen. Diese Sandlung bat vom I. bis 9. Sag Seumonat gewähe ret (s). Es wurd über verschiedene wichtige Puncten geredet / Davon Die zu Zurich getruckte Acta zubesehen. Quich nach gehaltenem Gespräch haben diese Leuth der Bernischen Landschafft hart zugesett. Sie wurs Den verwiesen. Ramen aber wieder. Defiwegen hat man fie ins Wasser gestossen/und nachmahl weggeiggt. Nachdem solches nichts verfangen/ wurden etliche ertränft. Um daß aber Diefe folchen Tod ohne Entjegen außgestanden / hat dero Sect mehr zu-/ als abgenommen : darüber zu Bern die Frag entstanden / ob auch folche Hartnackig-ungehorsame/ oder allein Diesenigen am Leben zustraffen weren / welche in Alergernus fen außbrechen (t) ? Man erholete fich darüber rahts zu Straßburg/ woselbst die bigherige Gelindigkeit in mehreren Ernst verwandlet wors den (u). Kunf von Neunforen (x)/wurden vom Thuraduischen Landpogt hingerichtet : andere mit anderen Straffen beleat (v).

Die Solothurnische Rirch ist von etwas Zeit / auf der Reige geftanden. Aber dero Feinde murden durch Diefe Schwermer / nur befto fcher Gotmubtiger. Saben auch diefen ben Zugang geoffnet / auf daß fie benen in Gole-Evangelischen desto besser bentommen/ und sich selbiger endlich bemache thurn abtigen konten. Der Unfang hiezu ift diß Jahrs gemachet worden. Der geschaf-hieoben angeregte Berfasser ber Solothurnischen Handlung schreibt: ket. Daß als die V. Ort begehrt / daß Solothurn 1000. Eronen an den Rriegstoften geben / oder ihren Dredicant Philipp Groß beurlauben

Evangeli. tesdienft

(r) Halem. 495. (s) Bulling. Hift. Anab. lib. 1. 0.7. Oct. Annal. § 4.5. (t) Ott. Annal. § 3. (u) Bucer. ad Bull. (x) Non au Reuforen/ ut Arnold.H.E.XVI. 21: 30. (y) Ott. Annal. p. 62.

97. C. G.

solten (2): habe die Burgerschafft sich gegen einander so start erhiket/
daß es das Unsehen gewunnen / es werde ohne Blut nicht abgehen.
Schon nun die Evangelische die geforderte Summ zubezahlen übers nommen/ haben sie doch ben ihren Mitburgeren kein Sehör gefunden (a). Warum die Evangelischen/so am Brett gesessen hein geschwies gen (b) lasse ich dahin gestellet sehn. Also ist man mit dem Predicant abgesahren. Die Evangelische müßten den Gottesdienst aussert der Statt besuchen/und den Predicant besolden (c). Die Landschafft hatte noch so viel Frenheit/daß Venner Dans Dug verlanget/weil er in seiner Vogten Vornegkinch etliche Evangelische Prediger bedorffe/man den P. Nasdorfer/einen gelehrten Mann/welcher denen daselbst schwermenden Widertäusseren gewachsen genug were / und andere nusliche Kirchendienere ihnen zusende (d).

Die Ebangelische selbst mussen auß der Gratt.

1533.

Bericht hierbon auß

A. Hafner.

Das gefolgete 1533. Jahr war dem Evangelischen Gottesdienst/ gu Golothurn/noch ungonstiger. Dann über das/daß die Widertauf. fere / denen Rirchen in Solothurnischer Landschafft start zugesett / und an verschiedenen Orten/ihren Seelforgeren fich nicht unterwerffen wol len: fo hat fich mit benen bisber in der Statt fich enthaltenden Evans gelischen/eine nachdenkliche Henderung begeben. Safners Bericht hievon/gehet Substanglich Dabin : Nachdem Die Romisch-Catholische/dren Jahre lang/fehr getroßet worden / haben fie bem Predicant nicht mehr gestatten wollen / ben ben Barfusseren zupredigen. Doch / um Entporung zuverhinderen/sene (den Evangelischen) die Rirch zu Buchweil/eis nem ohnfehrn Golothurn gelegenen Dorfflein / eingegeben worden. Nachdem sie eine Zeitlang Daselbst Bottesbienst gehalten / haben sie in Der Stille abgeredt/das Zeughauß mit bewehrter Sand einzunemmen: und nachtlicher Weil / Die Catholischen umzubringen. Welches einer der Beywohnenden / ju Bezeugung Miffallens / ohne Berzug dem Schultheiß entdeckt. Der dann famt anderen/eilfertig/S. Urfen Munfter und Rirchhof eingenommen : mit gewehrter Sand behalten : Mit Benftand etlicher Weiberen / Der Lutherischen Furnemmen erwartet: und auf Bernemmen / daß diefe das Zeughauß eingenommen/und vers schanget/haben die Catholisch-(vermeinte/) alle um das Zeughauß ftes bende Haufer / mit Mufiquetiereren besett: so daß die Lutherische abund in die Borffatt gezogen ; endlich fich im Stattlein Wiedlispach niedergelassen ; bergegen Die (Romisch-) Catholische / Die Sach Dahin gebracht/

<sup>(</sup>z) Conf. Bull. 227. Stetl. II p. 60. b. (2) Conf. Hall. 25. Maj. ad Bull. (b) Stein Hift. Mfc, p. 99. (c) Hall. 14. Dec. 32. (d) Hall. 1. c.

M.C.B. 1533.

gebracht / daß die Statt mit Gid (e) gur Romischen Religion fich verbunden / und Die Dredicanten / auf Statt und Land vertries ben: außgenommen in der Bogten Buchberg / woselbst die Bauren/ mit Oberfeitlicher Bewilliaung/den Lutherischen Glauben ermehret (f).

Dieses / famt bengefügten Unmerkungen / pon erfolgetem Bluck oder Ungluck deren / fo für eine oder andere Religion geeiferet uberlaf- Stetler. fen wir dem flugen Lefer gubeurtheilen : ju dem End wir ben mas Un. las denen Epangelischen (welche sich beklagt haben sollen/daß ihnen das por bren Jahren gethane Versprechen keine Stund (ff) gehalten wors Den) Der Gottesdienst in der Statt benommen worden/allbereit erzehlt: Dun auch auß Stetler / wie es mit Mußschliesjung Der Evangelischen Burgeren bergegangen / bengufugen / nobtig erachten. Stetler (g) bes richtet folgendes: "Da Solothurn ihren Dredicant geurlaubt/und die "frene Dredig abgestellt / unangesehen/ daß under ihren 44. Landspfar. gren; 34 die Meg auß Oberkeitlicher Nachlassung abgetban / brache ten jedoch die gewaltigesten Regimentsversonen so viel zuwegen / bak Dicienigen/welche ben Der Reformierten Religion zuverbleiben entschloß sen/fich ducken/in Sorgen leben/und ihre Midervart ihres Beliebens! regieren laffen muffen. Meil nun etliche Deren/Die Den Romisch-Can Abolischen nicht zugethan/ansehenliche/panibaffte Leuth/ auch im Raht nicht die geringsten waren / Die sich so gar nicht untertrucken lassen "wolten/geriehte Die Sach zu einem folchen Unwillen/daß nach langem Bezant / fo wol in der Statt/als auf dem Land / eine schwehre Unruh afich defimegen erzeigt... Dann den 30. Lag Weinm. stelleten sich ben Nacht (hh) etliche von der Burgerschaft/auch eine Ungahl von der Land. schafft in Maaffen : bende Partheven kamen an einander : nach einer Phabigung/find die wenigere / boch ohne Schwertstreich/bem grofferen Theil in Die Vorstatt : und nach Unkunfft Bernischer (h) Gesandten/ von welchen für die Interessierten wenig erhalten werden konnen; uns ter zwenen Haubtleuthen / Doch ohne Kahnen und Frummen / auf eine Biefen / für Biedlisvach gezogen : moselbst fie ihren Mithurgeren/ fie ihres Befallens einzuthun/gute Belegenheit an Die Sand gegeben/2c.

Die mehrerwehnte Schusschrifft Deren von Solothurn vertriebes nen / erzehlet : Daß vor ihrer Berftoffung / von Belt-und Beiftlichen/ Schung. selbst auf der Canzel / schwehre Drauwort (i) gestossen und anders in faprifft de-

mmmm

ber triebenen.

(e) Cuius formulam Fabric. exhibet, ad Bulling. Hift. Ref. II. p. m. 227. (f) II. 215. fqq. (ff) Haller. 7. Nov. ad Bull. (g) II. 60. fq. (hh) Vid. pag. fq. lit. k. (h) Gedie ber Rabten / bier der Burgeren. B. Hall. 7. Nov. (i) Confirmat id, de Sacrificulorum minis, Hall. 7. Nov.

97.E.G.

der Statt paffiert/darauß die Evangelische geschlossen/daß die Romisch-Catholische abgeredt/Hand an sie zulegen : daß durch eine eilende Botts schafft die Landschafft / ungeachtet mehrmahligen Bersprechens / sie ben Dem Evangelio gulaffen/erinneret worden/daß fintmabl die Def in ber Statt das Mehr habe/sothane Meg (wofeben fie nicht als Aufrührer angesehen senn wollen) wiederum einsenen/und solchem Mehr sich unterwerffen. Diezwischen seve benen in der Statt gesagt morden/nach. bem die Bottschafft von dem Land werde juruck tommen senn/muffen fie auch zur Meglober zur Statt hinauglober mit ihnen schlagen. Auf folche und dergleichen Drauungen / haben fie nach gehaltener Berahts schlagung/auf Mittag (k) sich bewaffnet / ben bem Zeughauß postiert: um zuerwareen/was die Romisch-gesinnete mit ihnen handlen wollen: ohne daß die Widerpart mit Worten oder Werken von ihnen beleidis get worden sene. Als aber Diese so grimmig sich gestellt/daß (Die Evangelische) groffen Schaden beforchtet/ feven fie guelich vom Zeughauß abgezogen/ohne daß sie jemanden angerührt : als die immer Fried und Recht angeruffen : Endlich sepe / ben nahem der halbe Theil auf Raht und Burgeren/und fonst auf der Bemeind / um Griedens willen/ gegen Wiedlispach und Mangen/auf Bernifchen Boben gezogen : ihre 2Beib / Rinder/ Sab und But Dahinden laffende. Gibanoffifche Abges fandte / welche von allen Orten (aufgenommen Appensell) dahin toms men/(und einen 14. tagigen Stillstand (1) abgeredt) haben begehrt/baß fie in ihrer Sach handlen laffen. Sie / Die Abgewichene / haben felbige um das unparthenische Recht angeruffen : bemnach angehalten/baß ibe nen ungehinderte Religionsubung jugefagt werde : welches ihnen von Den V. Orten und Wallis/alsobald abgeschlagen worden. Als Die Gefandte fehrner an sie gebracht/daß sie hiemit der Aufruhr halb/beren sie Doch unschuldig gewesen / handlen laffen / und fich bero Straff ergeben/ boch daß folches verlangeter Glaubensfrenheit unnachtheilig fenn folle: baben fie fich endlich erklahrt/daß fie um Blutvergieffen außzuweichen/ etwas Belts anwenden wollen : vorbehaltende/daß ihnen hernach auch wegen der Religion ein Benugen beschehe : Darüber acht auf Diefer Richtung außgeschlossen; die übrige um 2000. Bulben gestrafft: megen 17. gut-Evangelischen aber / fo teine gebohrne Gibgnoffen waren/ daß fie in Monatefrist auß Statt und Land : und ber Landleuthen halb / daß fie (ohne Verspeerung ihrer Bewissensfrenheit) heimziehen/ abgeredt worden. Doch seven ohnlang hernach 34. Predicanten wege gewiesen/

<sup>(</sup>k) Ita B. Hall. ad Bull. 27. Nov. Um das ein/im Tag. (1) Hall. 22. Novad Bull.

m. G. OR. 1533.

gemiefen / und Mefwriefter (auf dem Elfaf und Breifagu) mit bemehrter Sand eingefest morden. Diefer Abscheid sepe/denen ju Wiede listach noch verharzenden / acht aufgeschlossenen überbracht worden: mit Bermelben/Bern werbe an S. Undreas Eag / fo wol diefer acht/ als des Glaubens halb/zu Solothurn handlen. Aber als Bern folches bewertstelligen wollen/ habe man tein Gebor gegeben. Darüber fie fich gu Buren niedergelaffen / und als ein von etlichen Orten gemachter iabriger Stillftand/feine Milterung gebracht : haben fie/nicht ber Statt oder dem Land / sonder denen besonderen Versonen/gu Solothurn / mels che Urfach gewesen / daß Brieff und Siegel an ihnen gebrochen wor-Den/als ihren ungerechten Verfolgeren abgesagt : bergegen sie von fleis nen und groffen Rahten ju Golothury in die Acht erklahrt / und auf iedes Saubt einhundert Gulden angebotten worden : mit dem Unfinnen/ihnen nicht anderst als ju Baben/bes Rechten gusenn. Dier Dies fer 2lechteren haben endlich mit der Statt fich perfühnt (m). Bu den vier übrigen sollen sich funf andere geschlagen haben/welche alle zu Bus ren in Bernischen Urzest tommen : Doch endlich An. Chr. 1536. Die Friedens-Restitution ihrer Buteren erlanget haben (n). Bir laffen es ben bies handlung. fer Erzehlung/ohne bero febrnere Untersuchung bewenden. Ruge allein ben/mas Berchthold Saller/vom 30. Fag Christm. An. Chr. 1 533. auß Bern an Bullinger geschrieben : Es haben fich 57. Ginmohnere / auf Solothurn hinmeg begeben : beren einer fene Leonis Guda Blutsverwandter/ Denr. Winteli / ein ehrlicher Mann : der fich biefes Sandels nicht beladen: nun gen Bern / bernach gen Basel gezogen / und sich in feinem boben Alter/kaumerlich ins Elend schicke. 2Bar An. Chr. 1518. Landvogt zu Dornegt (0). Auf deffen Begehren hat Bullinger An. Chr. 1537. ein Buchlein geschrieben/in welchem er darthut/welcher der alte Glaub fene: um deffen Bekennere guftarten / wann fie namlich feben / daß unfer Beil. Blaub eben Derjenige fene / welchen alle Alte/ Promme/und Beilige von Unfang der Welt gehabt : bergegen Diejenis gen zuwahrnen / welche diesen unseren / nicht nur alten / sonder ural ten/wahren/und ungezweifelten Glaub verfolgen. Diefes Buchlein hat Bullinger dem Winteli dediciert. Saller berichtet auch/ daß die Evangelische fo in der Statt geblieben / sehr schnod gehalten worden (p). Etlichen/welche auf Ofteren An. Chr. 1524. fich verneme men laffen/baß fie lieber fterben/als zur Def geben wolten : follen Bewinn und Wewerb verbotten worden fenn (9). Go vermeldet Safner (1)/ mmmm ii Daß

(m) Stetl. II. 66. (n) Ib. 74. (o) Hafn. II. 418. (p) 3. Decembr, (q) Vigil. Palmar. (r) II. 369.

n.c. G. #533.

daß der Romische Gottesdienst erst An. Chr. 1534. zu Denfingen / in der Bogten Bechburg / burch einen eifrigen Priefter wiederum eingeführt worden. Were der Muh warth gewesen/daß auch das Res cept/dessen dieser eifrige Priester sich hierinn bedient / von Safner were miteingeruckt worden. Noch zwen Ding find hie nicht zuvergeffen: Brillich / Daß Diefes Geschäfft an Roniglichen Sofen angezogen wors Den/als ein Beweisthum/ Daß Die Evangelische Lebreine Gebahrmuter Der Aufruhr sepe/und keinen Glauben halte (s). Mit was Grund ober Ungrund folches geschehen / tan auß obiger Erzehlung jeder Vernunff. tiger und Unpassionierter abnemmen. Demnach / daß als man An. Chr. 1536. ju Buren / wegen deren Berjagten zusamen fommen folte/ ein anschenlicher Staatsmann / welcher mehrmahl folden Geschäfften bengewohnet/an Bullinger geschrieben : Es ift nicht allein um (Diefe) neun Manner: fonder um 1500. Weibs und Mannspersonen guthun/ Die alle auf Die Erledigung/auf Der Babplonischen Befangnuß/und der frolichen angbenreichen Bottschafft Des Evangeliums mit groffen Bes gierden warten (t). Diese Bort enthalten so viel Liechts/bag wir übers fluffig achten/uns ben selbigen aufzuhalten.

Froment wird zu Genf ae.

Bu Genf hatten die Anhangere des Evangelii / nicht einen geringeren Rampf: Der aber einen beffern Aufgang gewonnen. Die Buborer Des Barfuffers Bouquet/verfügten fich am Neuen Jahrstag (u)/nach Bewohnheit/auß beffen Dredig/gu Froment/um felbigen guhoren. Weis offentlich len aber dero Ungahl so groß war/daß sie nicht alle ins Hauß kommen tonnen/ sonder etliche auf die Dacher gestiegen/und die fo auf der Bag fteben geblieben/einander getretten/haben fie ihm zugeruffen er folle ihs nen auf dem Marktplat Molard predigen. Ihre Begierd ihn zuhoren/ war fo groß / daß fie ihn vielmehr dahin getragen / als geführt. ftelleten ihn daselbst / anf einen Fischerbant / ihm auß vollem Sals und mit einbelliger Stimm guruffende : Predige uns das Wort Bottes. Alsbald er ihnen mit der Sand gewunken/und jubetten befohlen/haben fie fich in aller Stille auf Die Anne niedergelaffen : Darüber er das Gebett verzichtet/und eine erbauliche Predig (x)/über die Wort/ Matth. VII. 15. 16. gehalten : hat aber bald/durch den oberften Rahtes Diener / Befchl empfangen stillzuschweigen. Dem er zwahr geantwortet / man muffe Gott mehr gehorchen als den Wenschen:

Dellen Dredia unterbro. dien.

nöbtiget/

aupredi-

gen.

(s) Hall. 30. Jan. (t) Jac. Mejer. Bas. CS. 29. Apr. (u) Ita Citad. de Genev. p. 35. Turrett. Ref. Genev. Msc. Spanh. Gen. Reft. pag. 50. Spon. lib. 2. At vita Farell. habet, Postrid. Cl. Jan. (x) Exhibetur pientissima Precatio cum Concione, in Vit. Farell, Mfc.

mit

mit einer Erinnerung an das Bolt / teine Unruh guerwecken : barüber er feine Predig fortgefest. Eh er aber felbige ju End gebracht / hat Claube Bernard / mit erhabener Stimm geruffen/weilen Die Driefter/ in Maaffen ; famt einem Officier von der Statt / auf ihn berzueilen/ folle er trachten fein Leben zufriften. Welchem er / nachdem man ibm porgeffellt/daß es fonft ein Blutbad abgeben mochte/fatt gethan; und fich in Begleit etlicher Burgeren / Durch ein enges Gaklein in Sicherbeit begeben. Er hat fich noch etwas Zeits / als ein Dienstfnecht / um Den Gold in der Statt aufgehalten und hat allen Unlas zulehren ergriffen : wurd aber endlich genobtiget/auf der Statt zuweichen. Wegab Mereif fich wiederum gen Journaty. Alle er bernach wiederum gen Genf bon Benf: gereiset / und ihm auf der Rhonebrugt / eine Procession Zugegenstoß kommen/muhteten ihm die Pfaffen zu/das Creuk anzubetten. Auf defe fen Berweigerung/haben ihn etliche von der Clerifen angehekte Beiblein in die Rhonelaufturgen bedrauet. Etliche Evangelische Burger aber haben folches verwehrt (v). 2m 22, Tag Hornung / lief Rreiburg Der Statt Genf durch eine Gefandschafft drauen/daß wofebrn fie die neugenennete Lehr annemen, fie ihnen das Burgrecht auffagen werden (z). Alber ber von Froment empfangene gute Sagmen/wurglete in ben Bers Grife G. gen der Burgerschaft fo tieff/daß sie nach Dieses ihres Lehrers Abscheid, bangeli-Die Romifche Rirch verlaffen/und absonderliche Zusamentunfften in ih. fche Beren Sauferen : doch wegen ftarter Auffagen geift-und weltlichen Bes Genf. malts / zu Nacht gehalten. Das Predigen übergaben fie benen / welche biezu Die meifte Tuchtigkeit hatten. Wann sich in S. Schrifft geubte/ Promde angemeldet / haben fie felbige aufgenommen und begirzlich ans gebort. Rebrners haben fie fur fromde und einheimsche Urmen / einen Seckel aufgerichtet. Ihre erften Prediger maren/Joh. Querin/und Des ter Maseri. Der erste mar ein Kappenmacher. Alls er bald bernach vertrieben worden / ift er gen Mumpelgart : endlich in die Braffichafft Meuenburg fommen/und hat an benden Orten/bis an fein Lebensend (An. Chr. 1549.) Den Rirchen gedienet. Maseri bat einen Rirchendienif im Bernaebiet erlanget. Ger erftes Abendmahl haben fie / wegen groß fer Auffaken/auffert ber Statt in einem Barten gehalten. 2Benia Beit hernach / bat ein Monch / in der Dominicaner-Kirch / die Evangelische Mahrheit so schmächlich durchaezogen / daß Detrus Olivetanus / Der noch ben Joh. Chantemps/als Dauk-Informator sich aufgehalten/nach pollendeter Predig/in Bensenn viel Polte/felbigen barüber zured gestel. mmmm iii let /

(y) Spanh. p. 55. (z) Turret. Ref. Gen. Mfc. Spon. Hist. Gen. lib. 2. Spanh. G. R. 54.

n.C.G. #533·

let / um ihm feinen Grathum guweifen. Sette aber von dem hergutrins genden Monchenschwarm/und von dem Bolt Stoffe empfangen/wann ibn nicht Claude Bernard / Chantemps und andere geschirmt hetten. Alls folches dem Raht zu Ohren tommen/wußte er nicht/wie die Sach anzugreiffen were. Zumahl je mehr Gewalt fie gebraucht/ je mehr Bens fahl das Evangelium gefunden. Doch mußte Olivetanus unverhört auß der Statt weichen. Er that An. Chr. 1538. eine Reiß gen Rom: empfiena Dafelbit Gifft / und ftarb ju Rerzare (a).

Bern nimt (id) bort bes Evangelii an.

Bu Genf aber verharzete man / in Privathauferen / und Garten/ sum Gebett / Absingen der Wfalmen/und Schriffterflahrungen / sich zus versamlen: mit folder Frucht / daß vielen Die Llugen aufgegangen/ Die Grethumer erkennt / auch dann und wann die Driefter von Weibspersonen und Kinderen/wegen Glaubenspuncten zured gestellt/und schame roht gemachet worden. Diezu ift tommen/bag am 24. Tag Mers Bern Der Benfischen Oberteit Dero gegen Karell und andere ihre Glaubens genoffen / unfreundliches Berfahren / allein daber rührende / daß felbige von Gottes Bort reden/schrifftlich verwiesen. Berben fie dem Bort Gottes nicht seinen ungehinderten Bang gestatten/fo haben sie als ihre Bundegenoffen folches guempfinden. Alldiemeil der Rabt über Diefen Brieff gerahtschlaget / trungen mehr als 200. Burger bergu / mit Begehren/ daß man die sogenennete Lutherische/um daß sie folches Schreis ben zu Bern außgewurtt/abstraffe. Demnach man sie mit Freundliche feit heimgewiesen/ift vier Tag hernach/als der Raht über gleichen Sans Del gesessen / Zeitung in Die Rahtstuben kommen / daß die Bavisten / in S. Deters Rirch : Die Epangelische aber/in Nicol. Baudichons Sauf/ als moselbst sie bisdahin ihren Gottesbienst verzichtet / bewaffnet jusamen tommen. Dann ale Die Clerifen/in der Nacht por dem Charfreis tag/in Des Bischofflichen Vicarii Sauf fich eidlich verbunden/ alle mes gen Lutherischen Wesens verdachtige Versonen umzubringen / find Die Epangelische bievon durch einen Briefter benachrichtiget worden. Bers fügten fich 62. ftart in besagtes Sauß : andere haben fich auß Rorcht persteckt. Die Driefter und andere Dapstler besamleten sich Trouppens weis / durch die gange Statt ; hatten ben fich die Saubter der Statte und meifte Rahtsalieder : bas grobe Gefchus/ftubnd in Bereitschafft: Das gemeine Bolt wurd durch die Sturmglogt in G. Beters Rirch beruffen / um den kurzesten meg/wie man mit den Lutherischen abfahren tonte/zuberahtschlagen. Es versamleten sich mehr als 700. Einer mit Nammen Peter Wandel/welcher Das Wolf auf miltere Bedanten brine

Clerifen au Genf erzegt Aufruhr.

gen molte/wurd nach empfangenen Bunden/aufgejagt. Man entschloffe fich/mit Rahnen und flingendem Spiel/auf den Molard/und fo dann in Schlachtordnung für Baudichons Sauf zuziehen : felbiges mit dem Geschuß in einen Steinhauffen zuverwandlen : und die Stattthor gubeschlieffen/auf daß tein Evangelischer entwitsche. Gie waren defto tolls Fühner / Dieweil ihnen der Bischoff Carte Blanche hinterlassen / um sie Buverficheren / daß mas fie wider den Religionsfeind thun wurden / er gutheissen werde. Biel schnaufeten von Drauen : luffen gleich den Rafenden / und schrien / greiffet die Lutherischen Sund an/2c. waffnete Priefter allein / follen 500. ftart gewesen senn. Doch dorfften fie fich nicht magen : fonder warteten auf mehrere Compagnien : deren eine geführt wurd/von de Begig/einem Dohmherz/ welcher der Evangelischen Berfamlungehauß/eigenhandig mit Reur anstecken wolte. 2118 der letfte Saubtmann angeruckt/hat felbiger den Statthaubtman/Soh. Philipp/einen Burgermeifter/ welcher für ein Lutheraner geachtet war/ angefallen / und herdfellig gemacht. Es haben aber des Statthaubts manns Goldaten / fich ihres Saubts angenommen / den Stortouf verwundet/und beffen Compagnie gerftreut. In deffen hatten die Evange. lische an Mannschafft und Muht sich verstärket : sich auf den Knoen dem Gnaden-Benftand Gottes befohlen : fich in Ordnung geftellet : bey offenen Thuren/den Ungriff erwartende. Dohmherz de Begia mar allbereit anmarschiert. Aber auf Bernemmen/baß jener Saubtmann fich verfrochen / wendet er fich mit verzagtem Derz guruck gegen bem Mos fard / als den Sammelpag. Alle wegen Rafene der Clerifen / und auß Forcht für einen Lutheraner außgeschrien gumerben/niemand vom Fried reben borffte; die burch die Statt lauffende Beiber aber/alles mit Bes heul anfülleten ; haben zween Rauffleuthe von Freiburg / welche den Zwener Martt ju Genf besuchten / fich ine Mittel geschlagen. Gie thaten ben Freiburerften Versuchstreich ben ben Evangelischen/welchen sie ihre geringe Uns Bern Versahl gegen einen viel machtigeren Feind : und ben groffen / ber gangen mitlung. Statt bevorstehenden Schad / zu Gemuht geführet. 2118 sie Diese zum Fried nicht ungeneigt / auch ben übrigen Burgeren zuverschohnen/und allein an der Clerifen / als dem Bundel Diefes Reurs / fich gurachen ents schlossen befunden : haben diese Fromdlinge/der Clerifen porgestellet/daß fie vielmehr in der Rirch fich einfinden/und betten/ als auf folche Weile fich bewaffnen: auch das Bolf vielmehr jum Fried anmahnen/als jum Rrieg verheten folten. Sie tonten aber Diefe Stein nicht erweichen. Defregen fie fich zu den Rahtsgliederen gewendet/felbige ihrer Pflichs ten erineret/ und daß sie das besorgende Ubel merden zuverantworten bas

M.C.G. 1533.

ben , als welche das Bolt folten heimgewiesen haben/2c. Darüber Diefe einen Befehl daß man fich jum Fried bequemen folle/aufruffen laffen. Gins Gegentheil vermahneten die Drieffer zum Angriff. Aber Die Rauff. leuthe fagten ihnen: Die Evangelische erwarten des Ungriffe fo unerschros cfen / daß fie lieber auf dero / als auf der Driefteren Seiten fenn wolten. Sie konten auch den Burgeren nicht rabten/daß die Burger einanderen selbst erwurgen: Elteren wider Rinder: und ein Bruder wider den anberen giehe. Dielmehr werden fie felbige beimweisen. Wollen bann fiel Die Priester/sich an Die Evangelischen reiben/ so konen sie erfahren/was selbige für Leuth sepen, und wie es ihnen gehen werde. Darüber das umstehende Bott sich nach und nach verlohren / sagende: Wir weren Thoren/wann wir vonwegen der Clerifen uns felbst auffressen wolten. Saben fie etwas mit den Evangelischen/so machen fie es mit ihnen auß: oder disputieren vielmehr mit ihnen auß der Schrifft, als mit den Des gen. Auch der Rabt erinnerte fich / daß felbst der Sieg / zu der Statt groffester Schad und Schand gereichen wurde : redeten mit etlichen & vangelischen: und wurden Geisel gegen einanderen außgewechslet. Folgenden Rag (den 28. Merz) find etliche Articul abgeredt/und beschwohren / aber nicht lang gehalten worden. Diefe Articul giengen dahin: Manniglich folle das Vergangene in Vergef ftellen/und in guter Verfrandnuß mit einander leben : Un Freitag und Samftag tein Rleisch ef fen : wider die Sacrament nichts reden. Im übrigen moge jeder frey leben. Doch foll niemand ohne Erlaubnuß predigen : auch foll nichts geprediget werden / ale das mit Gottes Wort dargethan werden tan. 21m 17. Sag Aprel/begehrten die von Bern/daß meder Dafte und Bau-Dichon/noch andere Evangelische gestrafft werden. Kehrners haben sie nach Ofteren eine Bottschafft gesendet / welche den Farell famt einem anderen Prediger mit fich gebrache / und begehrt / daß Diefe/gegen jenen Dredigermonch/welcher in der Raften die Evangelische Lehr geschmacht/ Disputieren mochten (b).

Laufanni-Edymadi. ftrafft.

In angeregter Raften bat fich auch zu Laufannen etwas Unrub erschenprie, hebt. Daß vor zwenen Jahren etliche Burger von Laufanne, mit der Statt Bern wider die V. Dretzu Reld gezogen/bat einen dafigen Pries predig ge. fter fo ubel verdroffen / daß er auf der Cangel gewunscht / daß dero feis ner juruck tomme: und bedraute fierdaß nach G. Brigida Weiffagung/ eine Ruthe über ihren Rugten tommen werde. Alle der Priefter hiers über pom Rabt zured gestellet worden/hat er abgebetten/und sich straff-

<sup>(</sup>b) Vita Farell, Mfc. Turret, Ref. Gen. Mfc. Spanh. Gen. Reft. 57. fqq, Spon. H. G. lib. 2.

wurdig erkennt. Alle er fich hernach burch die Dohmherzen/von fothas ner Meinung abführen laffen/ haben ihn etliche vermumte junge Burs ger / um Ragnacht Zeit/auf einem Schlitten burch die Statt geführt: ibn offentlich mit Ruthen gestrichen : samt bem Schlitten / por bes Scharffrichters Sauf fteben laffen : und zwen alte Bilber/auf G. Laurens Rirch/in den nachst baben gelegenen Brunnen geworffen. Preiburg (moselbst der Bischoff und die Dohmherzen sich dekwegen beklagt/) bes Rimte einen Nechtstag / am 8. Aprel zu Deterlingen zuhalten : mit Bes Drauung / bas mit Laufannen habende Burgrecht aufzufunden. Aber Durch benachbaurte Lobl. Sidanoffische Ort/ find die Varthenen endlich

friedlich überein fommen (c).

2m 4 Tag Men/ist es zu Genf auf bas neu angegangen. Nach. dem einige dem Evangelio zugethane Rauffleuthe / auf Die Lioner Meß abgereiset / vermeinte einer / Nammens Vinet / den Vapstseifereren ein Befallen zuerweisen/mann er Sandel anrichte/ben welchen Diese Unlas nemmen konten / mit benen wenigen zu Genf verbliebenen Lutherischgenenneten abzufahren. In folder Absicht / hat er Die Evangelischen und dero Lehr gelafteret. 2118 21ime Bergin mit Diesem Unglucksmacher angebunden / laufft einer in des Vicarii Sauß / denen / daselbit auf den Außtrag dieses Sviels wartenden Briefferen/anzuzeigen / daß man Die Catholischen mighandle. Die Driefter laffen alfobald Sturm lauten. Berschiedene auß ihnen eilen in Waaffen nach dem Molard / woselbst ben 1500 Versonen sich gusamen gethan. Deter Berly (d) wolte ber Dobmnammhaffteste fenn / friegt aber bald einen Cooffich / daß er herdfellig worden. Diefer Berly/war geburtig von Freiburg/Dohmherz zu Genf/ und Martiglischen Gemuhts. Er hatte Die Reformierte Religion ans genommen : ift mit Lebensgefahr/um benen nacheilenden Schergen gus entrunnen / durch die Sanen geschwummen : und gen Genf tommen. Woselbst er/durch alldortigen Bischoffe Berheisfungen/ sich wiederum ins Dapfithum verlocken laffen / für felbiges febr bigig fich erzeigt / und jest erzehlten Lohn bavon getragen. Um daß man ben Thater under Dem Sauffen nicht erkennen konnen/wurden gehen Berdachtige einges zogen; da gleichwol der Rechtschuldige fich auß dem Staub gemacht haben foll (e). Der Entleibte wurd in der Haubtfirch begraben / aber geben Lag hernach wiederum aufgegraben / und prächtig gen Freiburg geführt (f). Deffen Unverwandschafft begehrte/daß der Tod nicht nur am Thater / sonder auch an den Zuseheren gerochen werde. 2118 die Sach

Mene Benfifche Unrub.

herr Ber-In erfto.

<sup>(</sup>c) Stetl. II. 57. Hafn. II. 222. b. (d) Stetlero, Bernli, De co Supr. p. 655. (c) Stetl. II. 59. (f) Vita Farell. Mfc.

1733.

Sach von Tag zu Tag schwehrer werden wolte/hat Genf den 16. Tag Mey alles an Bern berichtet/durch welcher Bermirlung/eine rechtliche Untersuchung veranstattet/und zugleich begehrt worden / daß jedem zur Meß oder zur Evangelischen Predig zugehen fren gelassen werde / welches am 26. Tag Brachm. bewilliget/anden obige Urticul vom 28. Tag Werz bestätigt worden.

Bijchoffs unbefügtes Befüch-

Der abwesende Bischoff/ war wegen des ertobeten Dohmherzen: ungeachtet alles von feinen Nachgesetten bisher angewendeten Eifers/ wachsenden Ungahl der Evangelischen: auch anhaltenden Evangelischen Berfamlungen übel zufrieden: und vermeinte zwahr der Raht / ihn schrifftlich / und nachdem er am 1. Tag Seumonat in die Statt kommen/mundlich zubegutigen. Des Bifchoffe Berfahren/wird von einer portrefflichen Reder (g) also entworffen: Er habe verschiedene Stands personen von Freiburg/mit sich gebracht : Die wegen erzegten Aufruhr verhafftete Dohmbergen und Vrediger / gleich auf freven Ruß gestellt: und neben ernftlicher Erinnerung an den groffen Rabt/die neu-vermeinte Lehr keines wegs genehm zuhalten; mit Bedrauung angetrungen / daß Diejenige/fo ben Berly entleibt haben mochten/angenommen: famt dero Berthabigeren eremplarisch abgestrafft : und das gange Geschäfft, vom Raht/in Bensenn seiner Beamteten untersucht/und aufgaeführt werde-Alber der Raht wolte dif letstere/als eine/den Frenheiten der Statt wis Derige Neuerung nicht zugeben. Un gleichem Tag (h) follen unter Unführung Cafvar Berly / Bruder des entleibten Dohmherzen / 80. bes waffnete Manner antommen fenn/und das Schloß Gaillard befest has ben. Deren fehrners Berhalten laffe babin gestellt fenn. Ein ber Statt habe der Bischoffliche Vicarius, neun (i) / wegen an Berly verübten verübten Todichlags verargwohnete Versonen/eingesteckt : in Meinung Dif Beschäfft allein außzuführen. Der Raht / (Deffen Parthen Bern genommen : gleich Freiburg es mit Dem Bischoff gehalten) beschwehrte fich fothanen Ubergriffs. Nach ernftlicher Untersuchung/was dem Bis schoff und was dem Rabt für Gewalt zutomme find die Gefangene Dem Raht übergntwortet worden. Darüber der Bischoff den 15. (k) Tag Beumonat von felbst / und wiber des Rahts bitten / Die Statt mit dem Rugten angesehen / und bas Derz von felbiger so gar ab-und ums gewendet/daß er in dero offentlichen und abgesagten Reind verwandlet worden; und zu der Savoischen Parthen sich geschlagen. 2118 auf obis gen Befangenen/neun ledig worden/und der Bischoffliche Fiscal appels

Abscheid bon der Statt.

Mon der

sprochen.

Gtatt

mider.

(g) Spanh. Gen. Reft. p. 61. (h) Spon. H. G. (i) Al. X. Vid. p. præc. (k) 12. Jul. Citad. p. 105. Sed p. 299. ad A. 1534. refert.

M. C. T. 1533.

liert/hat ihm der Rabt geantwortet: Weil wir niemand über und ers tennen / fo nemmen wir beine Appellation nicht an. Der zehende Bes fangene / Deter Toberet (1) murd wegen des erstochenen Dohmherzen sum Schwert verurtheilt. Die etliche Schreiben auf Uberzeugung (m): andere auß eigener Bekantnuß (n). Einige thun hingu/er habe folches bekenne/ wegen harter/langwirziger Rolterung (0). Uber bas alles habe Der unrubige Blutrecher/ Cafpar Berly/noch auf Einspeerung Dreiffig anderer Versonen getrungen : sene aber/wiewol nicht ohne Muhe abges wiesen worden (p). Bu End dig Jahrs/ wurden 400. Evangelische zu Benf gezehlet (9).

Nach Bucelini (r) Bericht / follen auch in Pundten verschiedene Romifei-

Bemeinden/bas Evangelium angenommen haben.

Papft Clemens hat durch Ennium/ben Lucern/Urn/Schweik/Un: icher Gib. termalden/Bug/und Kreiburg/außgewurft / daß sie mit ihm in Bundhuß getretten (s). Burich verlangte / baß Diefe / Den Evangelischen Dr. mit Davis ten nachtheilige Bundnuß/nach Außweifung beren Eidanoffischen Nertragen/entfrafftet wurde. Allermaffen von Zurich eine von Frankreichs Unbangeren / wider den Papit und andere gesuchte Bundnuß aufge-Schlagen worden (t). Auf Ennii altes Liedlein / Napft wolle Zurich be-Jablen / wann fie den Romischen Blaub annemmen; haben fie fich vernemmen laffen/ben ibrer/in D. Schrifft 21. und D. Festaments/gegruns Deten Meligion zuperbleiben (u). Mitwoch por S. Thoma / haben Die und Balhunmehr fiben Romisch-Catholische Ort / mit Bischoff Abrian / und lis. ben Landleuthen der siben Zehenden in Wallis / einen besonderen Bund (x); pro conservanda fide Orthodoxa (y), ju Beschirmung Romischen Glaubens gemachet.

Alls Veter Simler / von Rheinau / gewesner Prior; bermahliger Wfleger zu Cappel / bas burch neulichen Rrieg verhergete/und rein außgeblunderee Clofter Cappel/innert Sahrefrift/wiederum in guten Stand gefekt/ift vom Raht zu Zurich/auf angeregten Pflegere Begehren/bortige Schul erneueret/und den 1 Merg/vier Rnaben (Joh. 2Bolff (z)/2Bolff gang Saller/2c.) in das Clofter angenommen/und in des Clofters : andere auß eignen Roften/unterhalten : und von Joh. Fren/dem Schulmeifter/ (welchem An. Chr. 1545. 2Bolffgang Saller nachgefolget/20.) fo lang

nnnn ii unters (1) Lota ap. Stetl. (m) Spon. (n) Stetl. (o) Vit. Farell. (p) Stetl. (q) Borcht, Hall. 30. Dec. ad Bull. (r) Rhæt. (s) Hall. Contract. (t) Bull. 18. Oct. & alii. (u) Bull. 27. Sept. & 18. Oct. (x) Hafn. H. 223. Den alten Bund erheueret / ait Stumph. XI. 3. (y) N. de duob. Sec. ferr. addit: A. 1640. Lucerne renovatum. (2) Wolph. Dedicat. ad P. Simler. in P. Martyr Difput. Stuk. Vit. Joh. Wolph.

Catholignoffen Bundnuß

Schul in Cappel erneueret. N.E.G.

unterwiesen worden / bis sie in der Statt die mehrere Pensa zuhören tüchtig worden. An. Chr. 1541. hat Simler die Psegeren abgetretten/ und den Pfarzdienst (neben dem Decanat im Freyamt-Capitel) bis an sein Lebensend (An. Chr. 1557. (a) am 9. Lag Heumonat/im 71. Jahr seines Alters) verwaltet. Die Psiegeren ist an Personen sommen/webche mit denen Lehrenden und Lehrenden / sich übel betragen: desirvegen diese Schul/auß welcher als einem Pslanzgarten viel vortrefsliche Mans ner gesprossen. An. Chr. 1547. unter das Sis gegangen: und dassige Alumni dem Collegio zum Frau-Münster in der Statt / von welchem An. Chr. 1538. Bericht zusindenneinverleibet worden (b).

Abgethan.

Lutheri Brieff an Frankfort.

Lutheri scharffer Gendbrieff an die Frankforter betreffende die Lehr vom S. Abendmahl/ ift ihm von Bucero/Musculo/Frechto/Myconio nicht zu gut gehalten : sonder als ein neuer Friedbruch angesehen word Den. Go daß Bucer in die Bedanten gerahten/folche Schrifften wurs Den den gesuchten Fried verhinderen. Zwahr hat Luther den Bucer nunmehr wol leiden mogen : und höflich gehalten. Wiewol Dfianders Amsborf (c) / und Brentius / weder diesen Unfang / noch das erfolgete Einungsgeschäfft gern gesehen. Luther hat auch (wie seine eigene Wort (d) lauten/) an Burgermeister von Basel / aufs freundlichste/ queiafte/und lieblichfte geschrieben. Auf daß nun der gesuche te Rirchenfried nicht frebegangig wurd/hat Bucer versonlich alle Gid anoffische Kirchen besucht: und mundlich versicheret/ daß er die Lehr den ren Eidanoffischen Rirchen / vom S. Abendmahl / feines wege verloffen werde. Beharzete aber/daß Lutheri und Zwinglii Lehr in der Saubtfach übereinstimme: Ersuchte anben/daß man sich nicht mit Luthero in schrifft lichen Streit einloffe. Bendes hat er am 8. Tag Men/in Bullingeri Behaufung / in Bensenn beren übrigen Pfarzeren / Professorum Theologia, und Carlifads/mit mehrerem abgelegt (e). Doch ift ienes/biffeits nicht gefasset: sonder / mit Nammen von Myconio beforchtet worden/ to dif Gesch ift nicht wolbedachtlich geführt werde / werde das letfte graer werden ale das erfte (f). Bu Befanfftigung der Gemubterens bat nicht wenig gedenet/ daß Luther Die Behmifche Glaubensbekantnuß (fo zu Berich (\_) nachgefruckt worden) unter einer gelinden Porzed zum Eruck beforderet (h)/welches etliche außgedeutet/ (Lutinerum ) pedem

Buceri Reiß in die Eidgnoßichafft.

<sup>(</sup>a) Siml. Vit. Bull. pag. 29. b. (b) Bull. Hift. Sch. Capell. Mic. & Ref. I. 73. fqq. (-) De eo Arnold. H. E. part. II. p. 359:12. habe duttlgehende in seinen Edy: ifficen / ein recht milbee ungezehntee Gemilbt von sich spiren sassen. (d) Ap. Sekend. H. L. 3:62. (e) Bull. Adiog.: Lavat. Hist. Sacr.: Siml. Vit. Bull. (f) Myc. 10. Dec. 34. (e) Scult. 2:14. (h) Sekend. H. L. 3:62.

ita referre velle honeste, Lutherus fene in fich felbst gegangen (i). Es bat aber Bullinger / ben angeregtem Brieff Lutheri Unlas genommen/ Lobl. Rabt und Burgerschafft zu Frankfort/feine Erklahrung über Die Apostolischen Beschichten/zuzueignen: um zuweisen/daß die Rirchen als lein nach Gottes Wort eingerichtet / und niemand nach menschlichen Affecten beurtheilt werden muffe. Das Untwortschreiben beweifet/daß Diefe Unfpraach gnadig aufgenommen worden. Bucerus wurd begleis tet von D. Bartholomeo Kontio von Benedig / einem gelehrten Bars Much Bars fuffer (k) / welchen das Sidanoffische Rirchenwesen / und die in seinem tholomai Benfenn zu Zurich / Mullhaufen / zc. gehaltene Synodi, trefflich benus Contisget. Dann Die Begierd nach ber Mahrheit / war in Stalien fo groß/ Daß sie die Bucher der Evangelischen verlanget : welche dann von Soh. Comandro / Pfarzer zu Chur / in groffer Menge Dahin versendet wor-Den.

Ber Unlas beren/nicht allein zu Mittembera/sonder auch zu Bus Baldenrich getruckter Behmischer Glaubensbefantnuß / achten wir nicht un. feren Bu-Dienlich/einen ohnlang hernach anf Zittau in der Marggraffschafft der Dber-Laufnis (in den Sechs Statten genennet) gen Zurich überfendeten Bericht/bie mitzutheilen. Nachdem vermeldet worden/daß in Dber-Laufnis / ben den meisten Die Wittembergische Nachtmabligebrauche in Uebung / heißt es : Die Bruder in Behmen und Mahrens welche den verhaffeten Namm der Dicarden und Baldenferen tragen; halten das S. Abendmahl fast auf gleiche Art wie ihr (zu Zurich)/2c. Sich wolte etwas von dero Umgang schreiben/ ich schliesse aber auß des Sel. Decolampadii Gendbrieffen (kk)/baf etliche Diefer Bruderen ben euch gemesen. So viel ich von ihnen tenne (beren nicht wenig find) so wunschen sie eueren Rirchen alles Beil / besonders die Borsteber / und Edelleuth / der Frenhers von Rrantu/zc. Man unterlaffet nicht fie guerschrecken (II).

ftand in Bebmen.

Als Die Sahrs Lutheri Buch von der Minkelmek/in welchem von Decolampabil Tod obbemelbeter unmilter Bericht enthalten/ans Liecht tommen : vermeinten bie von Zurich/es were numehr Zeit fich gur Begenwehr zustellen. Doch als dero Schukschrifft taft abaefasset war/liefe fen fie fich durch die von Strafburg abermabl zu Rub weisen (1).

Luther tion der Wintel. meß.

Erasmus bat in seinem Buch von der Ginigkeit der Rirchen / (ift eine Außlegung über ben 84. Pfalm) eine Borfchrifft gemachet / nach welcher feines Bedunkens, Die Lutheraner und Papiften fich vereinigen nnnn iii

**Erasmus** wil Papit und Buther bereinigen.

(i) Ambr. Blaur. 23. Maj. (k) Myc. 16. Apr. (kk) Pag. 199. Conf. huj. Tom. P. 537. (11) Ofev. Pergener. 21. Febr. A. 1539. (1) Hosp. Sacram. 2.

M. C. B. 1533.

folten. Ift zu Strafburg / nicht ohne Mufculi und anderer Gelehrten Rerargerung / verteutschet worden (m). Ergsinus ift zu Rom mit feis ner Urbeit nicht beffer antommen, als in Teutschland ben benen Epans gelischen (n).

Miber. tauffer.

feld.

Wegen der Widertaufferen vermelden wir allein / daß sie der Straßburgischen und Schwäbischen Rirch/ unter dem Schein/sonders licher Gottfeligkeit fehr beschwehrlich gewesen : und einen nammhafften Schwenk. Datron an Schwentfeld gehabt/welcher ebener maffen fich in einen Engel des!Liechte und Apostel Christi verstellet: und ben vielen treuen Rit. chendieneren den Eingang gefunden / ift aber / wie febr er fich verstellen tonnen/durch Bucerum/Blaurerum/2c. entdeckt / von Badiano nach trucklich widerlegt (0) / und die Rirch vor deffen Gifft gewahrnet wors den(p). Dieser Blagrer hat sich/nachdem er mehreren Schwäbischen Rirchen/felbige theils von neuem anzurichten / theils in rechten Stand zubringen / zwen Jahr treue Dienst geleistet / Diß Jahrs wiederum gen Conftang/und baselbit in Cheftand begeben.

Courbity ein lafterlider Gdima. ler.

Im Christmonat/wurd (Vidus) Buido Kourbity/ein Sorbonis scher Doctor, und beruffener Groffprecher/von Montmelian gen Genf bescheiden/und mit bewehrter Sand in Die Dobmfirch geführt : um Die Aldvent-Predigen darinn zuhalten. Als er die Evangelische/Reger/Jus Den/Turten/Bunde/2c. betitlet/haben ihm Froment (der nun wider gu Genf war) und Alexander Camus (welcher hernach wegen Evangelis scher Wahrheit zu Paris verbrennt (9) worden) offentlich bestwegen widersprochen: Darüber Camus zwahr abgeschaffet/Froment aber von auten Freunden versteckt worden. Golcher Schmabworten/ auch daß Diese also tractiert worden/ erklagte fich Lobl. Stand Bern schrifftlich: aumablen unbillich fene / baß Diejenige / welche Gottes Wort predigen/ vertrieben werden : Da vielmehr Diejenigen/welche Grethumer und Gotts. lafterungen auffpeuen / abgeschaffet werden folten. Ben Unlas Dif Brieffe/hat Die Clerifen/gu groffer Berwirzung der Burgerschaft/abers mahl Die 2Baaffen ergriffen (r)/Kourbien aber wurd (weilen es ber Vicarius nicht thun wolte) von der Statt verwachet. Hergegen hat der Rabt ernftlich vermahnet / bag von der Burgerschafft / weder Karello/ noch anderen/gestattet werde zupredigen.

1534 Benfifche Vicarii,

Um erften Tag Jenner ließ auch Vicarius einen Befehl aufruf. fen / daß ohne von dem Bischoff oder ihm habende Bewilligung / nies manb

<sup>(</sup>m) Scult. 2:314. fq. Sek. H. L. 3:49. (n) Erasm. ad Musc. (o) Ven. Huber. in Vit. Vad. p. 41.fq. (p) Bucer. Blaur. 'Auloge. (q) Spanh. G. R. 64. (r) Di-Sput. Genev. p. m. 12.

mand weder beim-noch offentlich predige: er befahl auch Franzosische und Peutsche Biblen zuperbrefien/mit bengefügter Bedrauung Die guftraffen/ ben welchen fie binkonfftia merbe angutreffen fenn. Dier Tag bernach/find und Bibel-Befandte von Bern und Freiburg/ju Genfangelanger. Die von Freis Verbott. burg haben angebracht; daß wann Genf den Lutherischen Dredigeren/ supredigen gestatte / sie ihnen die Bundnuß aufzusagen gewillet sepen. Die von Bern begehrten/daß Kourbirn wegen außgegoffener Schmah- Fourbit, worten/zur Berantwortung gezogen werde. Konne er darthun/daß Die Bu Red Predicanten folche seven/wie er sage/ werden sie selbigen eben so wenig als ehmahl ben Drediger-Monchen verschohnen. Der Raht lieffe ben Rourbity tommen/und nach alter Bemobnheit ben denen Syndicis den Deffen Verantwortung mar : Er hette wider Bern Siß nemmen. nichts geredt: begehre nicht zudisputieren: wolte nicht anderst als vor feinen geistlichen Oberen antworten/zumahl Christus Vilato auch nicht geantwortet (s). Der Raht war zertheilt. Ben einen hat die Freunds Schafft mit Freiburg : ben anderen die mit Bern porgewogen. Alle bes zeugeten/ihnen were leid/wann Bern beschimpfet worden : anben sagens De / fie beladen fich deren geiftlichen Sachen nicht. Alls aber Die Alba gefandte hierüber ben Bundebrieff auf den Tifch hervorgelegt/ und fels bigen dem Raht guruck geben wolten (f); hat fie der Raht gebetten inn-Buhalten / mit Versprechen / den Rourbien/mit Vorbehalt der Bischoffund geiftlichen Rrenheiten / zured zustellen. Gie lieffen guch ben Vicari erinneren / dem Sourbity zu bevorstehender Disputation einen Second oder Bensteher zuverschaffen. Aber es wolte fich niemand hiezu brauchen laffen : Die Clerifen vermahnete vielmehr den Raht vom Borhas ben abzusteben. Bugleicher Beit tam ein Ervreffer / mit Bifchofflichem Befehl den Fourbity dem geiftlichen Richter zuüberantworten. Def fen ungeachtet ift Rourbity ant feinem Ort geblieben. Und als ihm ein Tag / an welchem er vor dem groffen Raht disputieren folte / angesett

vangelische Lehr geredet/auß D. Schrifft darzuthun. Nach Untunfft einer zweyten Befandschafft (am 24. Tag Jenner) Meutedurch welche begehrt worden / daß der Raht / offentliche Evangelische reven der Bredigen guhalten / und zubesuchen gestatte : haben sich zwischen denen lichen. Evangelischen und Papisten / verschiedene Schläghandel zugetragen. Ein Evangelischer wurd getobet von einem Papist/welcher sich hernach (famt Goh. Porteri/Bischoffl, Secretario) in den Thurn berfteckt/um 14 Mitternacht Sturm jufchlagen. 2Burd aber noch um XI. Uhr/dem

worden: hat er übernommen / alles / fo er auf der Cangel wider die G

1534. mredia-

gestellt.

Maht

M. C. B. 1534.

Raht verzeigt / Portery eingezogen / und weilen über diß/ Brieff unter Bischofflichem Siegel ben ihm gefunden worden / welche zu der Evangelischen Untertruckung abzweckten / und den Stattfrepheiren nachtheis lig gewesen/ift er den zehenden Zag Merz enthaubtet worden (t).

Disputation mit Fourbity.

Mug.

fprud)

Ehrengedachte Gefandschafft hat endlich erhalten / daß Rourbito fich am 29. Lag Senner/mit Karello / und Bireto (u)/por Dem groffen Rabt / ben offenen Thuren / vom Gewalt der Dralaten (auffert D. Schrifft) Gebott aufzuseben: bergegen Die Bottlichen Sakungen Durch. Buftreichen : und daß die Ubertrettere folcher Rirchengebotten/eine Cobfund begehen; zuersprachen. Nach dieses/und einiger davon abhangen. ben Artiklen weitlauffiger Abhandlung / wolte man zu dem Puncten von der Kaften / von welchem der Monch auf der Cangel viel Wefens gemacht/schreiten. Er bat sich aber gleich/nicht zwahr wie Derz Urnold (x) schreibet / accommodiert : doch sich vernemmen lassen / er wisse seine Meinung vom Kasten nicht auß S. Schrifft / sonder allein auß bem Schullebrer Thoma zubeweisen. Endlich haben fleine und groffe Raht/ dem Fourbity auferlegt/Sonntage den 15. Tag Sorn. in der Mittag. mider ibn. ftund / in der Dohmfirch / Gott und ben Stand Bern / wegen außges fpeuter Lafterungen und Berleumbungen / um Bergeihung zubitten. Er bestiege gur angesetten Stund/die Canget. Wiederholete aber feine Grathumerzobne einiche ihme auferlegte Abbitt. Defiwegen von denen Unwesenden/ein Gerausch verursachet : Rourbity in den Rarter geführt: und ben End diß Jahrs / gegen Saunier (welcher in Herzogs von Savon Banden gemesen) aufgewechstet worden (xx). Dieses Besprach ift von einem Papstler zimlich unparthenisch beschrieben/und schon An. Chr. 1534. and Liecht gegeben worden. Gine gang ungleiche Erzehlung beffen / ift An. Chr. 1611. unter dem Nammen einer Aebtiffin aufges gangen. Was Glaubens Diefer benzumeffen/ift unter anderem auf dem quermeffen / daß die Evangelische Darinn Eurten/Sunde/Teufel/2c. genennet werden (y).

Ebangeli. Kirchen aupredige.

Demnach nun bekant war / einerseits / baß die Evangelische mit ichen wird Berleumdungen unbillich beschwehrt werden : anderseits die Bischoff. erlaubt in liche immer durch Bergahteren und Mordthaten/das gemeine Ruhmes fen gerftoret : und Bern unter anderem eine Rirch begehre / in welcher Beit ihres Aufhaltens in Genf, ber Evangelische Gottesbienst verzich-

<sup>(</sup>t) Turr. R. G. Mfc. Difp. Gen. pag. 144. Spanh. R. G. p. 70. Spon. H. G. I. p. 351. (u) Turr. R. G. Mfc. (x) H. E. XVI. 17:9. (xx) Ita Spon. H. G. 360. At Spanh. G. R. pag. 69. liberatum A. 1536. biennali fere Captivitate maceratum. (y) Turret. Ref. Gen. Mfc.

n. C. G. #534.

tet werden mochte/hat folches ber Raht bewilliget. Es haben aber Die Evangelische Burger (am 1. Fag Mers) Rarellum (welcher nun etliche 2Bochen lang/ohne jemandes Einred/in Den Saufern geprediget (z) hat= te:) ben der Sand auf die Cangel/im Barfuffer-Clofter Rive/geführt. Diefes war Die erfte Evangelische Predia / welche zu Genf in offentlis cher Rirch gehalten worden: ju deren von Freiburg fo groffem Berdruß/ Daß sie den mit Genf aufgerichteten Bundnußbrieff entstalet : ben Gens feren ju Sauf geschickt: und den welcher ju Benf gelegen/abgeforderet. Deffen ungegebtet / ift der zu Rive einmahl eingeführte Epangelische Bottesbienst/und alle Dessen Theil und Wflichten/Daselbit fortaesest mors den. Nachdem diese Bundnuß abgethan worden/find verschiedene Eis Betriege. ferer ber Romischen Religion / auß ber Statt gezogen (a). Es war renen ab. aber ju Benf eine Der S. Jungfrau/von einer Weibeperfon gewidmete gethan. Cavell / zu welcher wegen vieler daselbst geschehenden Wunderwerken/ strenge Walfahrten geschehen. Wann man / por empfangenem D. Sauff abgescheidene Rinder / dabin getragen / und selbigen Rederlein auf den Mund gelegt/haben fothane Rederlein fich gleich bewegt : wels ches von den Monchen/eine QBurtung des Luffts/oder Athems: hiemit für eine Unzeigung des von diesen Rinderen empfangenen Lebens/auß. nedeutet worden. Much murd Someif und Sarn von diesen Rinderen getrieben. Nun hat sich befunden/daß folches durch Betriegeren gesches be: defimegen diefe Walfahrt/am 11. Tag Men abgestellt worden (b). 21m Pfingstabend / (Den 21. Tag Men) wurden Nachts/ benen vor der Rirch zu Rive ftebenden Bilberen / Die Ropfe abgeschlagen / und in den Brunnen geschmissen. Sonderlich bat die Krafft Des Worts Gottest. fich darinn geoffenbaret/ Daß ale Die Evangelische an Der Bfingsten/Das D. Abendmahl gehalten / ein Megpriefter in feinem Meg Drnat gur D. Tafel fich genaheret / ploblich zu jedermans Bestürzung / Die Meße fleider hingeworffen, und fich jum S. Evangelio bekennt (d). Ludovis cus Bernard/ein Priefter ju G. Veter/lieffe fich ehelich einfegnen.

Um daß allbereit die halbe Statt fich für die Reformation ers morb. flahrt : die in ber Statt übergebliebene Dapftler aber ; mit bem Bis practifen Schoff/und umligenden Savoischen Abel/auf den 29. Tag (e) Beumon./ wider Die Evangelischen, alldieweil sie in Farelli Predig weren zuüberfallen/eis nen nochmabligen Unschlag gemachet: an bessen erwünschtem Außgang fie teines mege gezweiflet. Der Bischoff mar ohnfehrn von der Statt.

Diber

(2) Haller. 14. Matt. ad Bull. (a) Spanh. G. R. p. 72. (b) Difp. Genev. p. 18. Turrett. Ref. Gen. Mfc. Spanh. G. R. 26. Spon. A. 1530. (c) Alii 25. Spanh. Gen. Reft. p. 72. (d) Hall. 6. Jun. ad Bull. (e) 31. Turrett. Ref. G. & Stetl.

0000

n.C.G.

Alber Gott hat es geleitet/daß dieser Rahtschlag durch der Mitthafften (f) Forchtsamteit/und durch des Rahts Wachtbarkeit zu Wasser wor. ben. Darüber Die Reinde / fo auffert ber Statt maren / fich vernemmen laffen / nun hetten fie teine Soffnung mehr/wiederum in Die Statt gus tommen. Diejenige aber / welche in der Statt vom Anschlag gewußt/ find von felbst auß der Statt gewichen : um die Straff / welcher sie schuldig senn ihr Gewissen angezeigt/außzuweichen (g). Der Bischoff tehrte zuruck in Burgund : viel feiner Creaturen, find ihm gefolget, und haben brieffliche Documenta entführt (gg) / um die Statt / wider welche sie / durch beimliche Meuteren bisher nichts vermogen / als of fentliche Reinde zubestreiten. Den 22. Tag Hugfim, ift ber Raht famt Der Statt / vom Bischoff als Reger und Aufrührer gebannet : alle Bemeinsame mit ihnen verbotten : zwenhundert/famt Dero Guteren in Die Ucht erflahrt (auß welchem der Statt viel Ungemach erwachsen) : und vom Bergog alle Zufuhr ihnen verbotten worden. Zugleich hat der Bis schoff / allen seinen Beamteten auß ber Statt zuweichen gebotten : an statt deren außbleibenden / hat er andere erwehlt: Ber zu seiner Resis Denz gemachet: und begehrt/daß Genf/fein Siegel ihm zustelle; fo ihm aber abgeschlagen worden : und hat der Raht an den Davif gevelliert (h). Alls Bern fich ben Savon hierüber erflagte/hat S. D. bergegen geflagt/daß feine Capell famt Darinn ftebenden Bilberen/pon der Burs gerschafft gesturmt worden : begehrte / daß er in sein Vidomnat ju Genf eingesetzund dem Bischoff Die Statt geoffnet werde. Genf bat fich des erften halb/auf bende Abscheid/von S. Julien/und Veterlingen beruffen. Das letstere haben sie/weil dem Bischoff nicht gutrauen mes re/abgeschlagen (i). Die Eidgnoffen suchten einen Berglich gutroffen : wolte aber nicht angehen. Sonder des Bischoffs unversühnliche Sag: Das unverbefferliche Leben der Clerifen : beren Benachbaurten unertrag. liche tagliche Unbillen : beren Banditen (welche ihr bofes Bewissen auß der Statt getrieben: und welchen der Bischoff nun sein Schlof Vinen (k) zu einem Raubnest eingegeben) anhaltende Rauberepen und Unfugen/nobtigeten den Rubt je mehr und mehr/der Evangelischen sich ans zunemmen/als welche ihrer Treu und Cifers zu Erhaltung ber Statt. frenheiten tägliche Proben gegeben : und durch die damahle/wegen der Religion auf Frantreich Bertrichneisich merklich gestärkt hatten (1).

Wachsthum des Ebangelii in Genf.

Erfte Die Straßburgische Kirchendiener ertheilten denen zu Bafel Be-Bastische richt / daß diese ihre Kirch / von erlichen Teutschen bezichtiget werde/alb und

(f) Citad. pag. 106. fq. Spon. (g) Sparh. G. R. 74. (gg) Citad. p. 334. (h) Turrett. R. G. Mfc. (i) Stetl. Spon. H. G. lib. 2. (k) Stetl. (l) Turret. R. G. Mfc.

1534.

glauben fie nicht / daß Chriftus im S. Abendmahl feve : haben anges regte Rirchendiener von Bafel/im Genner/in einem/in Begentvertigteit Buceri und Capitonis gehaltenem Synodo, fich über verdeuteten und mehrere Articul Chriftlicher Religion/in Teutscher Spraach ersprachet/ und abgeredet / den von Decolampadio zu Papeir gebrachten/und (wie 231. 522. tufeben) An. Chr. 1520. auf Dem Huafburgischen Reichstag uberantworteten (m) furgen Begriff Der Chriftlichen gehr / Durch Den Eruck (n) weltgemein zumachen. Diese Schrifft ist nicht allein von allen Rirchendieneren eigenhandig unterzeichnet : sonder es sind auch fleine und groffe Raht: auch auf den Zunfften jeder Burger/darüber befraget / und But und Blut dafur aufzuseben/von ihnen versprochen; und den 21. Saa Genner mit Oberkeitlichem Unsehen getruckt worden. Diese also genennete erfte Baslische Blaubensbekantnuß / ist auch von den Strafburgeren und Mullhauseren unterschrieben. Um daß fie auß Befehl Diefer Statt Mullhaufen/und famt bafigen Rahts/ben 8. Tag Jenner An. Chr. 1550. Datierten Borzed aufgegangen / ift fie Die Mulhau Witthaufiche genennet: in Latein überfest: und An. Chr. 1580. fifche Harmonia Confessionum, auß gemissen Ursachen/unter dem Nammen Blau-Der Statt Mullhausen/eingeruckt worden.

Der nunmehr is. Sahr bin und ber schwebende Wirtembergische Bergog Herzog Ulrich/hat dig Sahr entbeckt/was er s. Jahr (0) verhelen tonen: Ulrich in dem er von Landgraff felbft/vermitteft Frangolifchen Gelte/und einer nimt feine 3 2000. ftarten (00) Defischen Urmee (welche theils von Graff Wilhelm von Fürstenberg angeführt worden) nachdem sie Die Urfach ihres Keld. sugs/durch den Truck and Tagliecht gelegt/in ein Herzogthum einges ruckt : und am 13. Tag Men / Die 12000. starke Destreicher ben dem Dorflein zu Rirchen : obnfebrn bem Stattlein Lauffen/am Neckar/unweit Seilbrunn/überwunden und abgetrieben. Um daß Bergog Ulrich/ Zwinglio einen gang gnadigen Willen getragen / hat Bullinger / burch Reforeinen vortrefflichen Gluckwunschungsbrieff(p)/J. D. erinneret/feine miert. Dantbarteit gegen Gott barin zubezeugen/ baß Gie gleich benen Tfrae. literen nach der Wiederkunfft auß Babel / dem Herzen einen Tempel bauen: das ift/die Rirch nach dem Wort Gottes/und zwahr bedachtlich/ zuverbefferen trachten/ec. Welches ber Herzog fehr gnabig aufgenomen. Es hat aber Bergog Ulrich zu fothanem Wert anfänglich (9)/ben um popp ii bie

<sup>(</sup>m) Zuinger, Exegef. Euchar. p. 73. 174. Syntagm. 192. 194. (n) P. Ramus, in Bal. Edita ne quis hypocrita perverteret: Sulcerum perstringens. v. Exegef. cit. 173. (o) Bull. 21. Apr. Bucel. Conft. malè ad A. 1533. (ou) Blarer. ad H. ab Ulm. (p) 4. Jul. (q) His alii acceffere, ap. Sek. H. L. 3. 123.

n. c. G. 1534-Mareri tind Span/

> mnd Berglidy/ we-

gen S. Abend.

mable.

Die Schwäbische Kirchen hochverdienten Ambrofium Blagrer von Constang : und Erhardum Schnepf von Beilbrunn / Landaraff Philipps Sofprediger gebraucht. Was zwischen Diesen sich begeben / wollen wir Schnepfit auf einem von Blaarero an seine gute Freunde zu Constanz/abgelasse. nen Brieff dem Lefer fürzlich mittheilen. Blaaver fchreibt/fene gen Stute gart fommen ; nachdem Schnepf / des Tags zupor angelanget. mahl der Cangler des Blaareri Vocations-Brieff/vorfeslich einen Mos nat verzögeret. Alle Blaarer ben Schnepf ben Gruf abaelegt/habe fels biger sich gleich vernemmen lassen/so er (Blaarer) vom S. Abendmahl nicht gleicher Meinung sepe (wie Schnepf)/mußte einer auß ihnen Sof schleissen. Alls der Fürst Nachmittag/bende für sich kommen lassen/has be Schnevf gesprochen: Der Streit betreffe meder das Nieffen des Sa cramentlichen Brots/noch das geistliche Nieffen des Leibs Christi: fon-Der das leibliche fleischliche Effen des naturlichen Leibs Christit welches die Glaubige und Verworffene gemein baben. Blaarer verfette/diese Wort weren gar zuhart. Er hette andere Lutheraner/milter reden gehort. Schnepf fich gegen den gurften wendende / fprach : Er hette ja vorher gefagt/daß fie fich hierin nicht vergleichen: defwegen fie des Derzen Sauß nicht zugleich bauen konten. Blagrer aber erinnerte 3. Sochf. D./es werde argerlich senn / so in seinem Land eine andere Lehr geführt werbe/als in denen übrigen Schwäbischen Rirchen. Dif Ders fahren des D. Schnevfen / mar Blagrero unerwartet : und so empfind. lich/daß er fich deffen gegen Ihr Dochf. D. schrifftlich erklagt/und um nochmablige Audienz gebetten (r). 2118 fie zween Lag bernach/zur Audienz kommen/fagte Blarer ju bem Bergog : D. Luther hette ju Mars purg/eben diejenige Meinung verfochten / welche er vorgester verthabis get : und wiefe Ihr Durcht. eine Vergleichungsschrifft/diß Innhalts: 2Bir bekennen / daß auß vermogen diefer Worten / Dif ift mein "Leib: Difift mein Blut: der Leib und das Blut Chrifti/wahrs "hafftiglich / bas ist essentialiter & substantive; non qualitative vel quantitative vel localiter, im Nachtmahl gegenwertig fene / und ges geben werde. Der Rurft lieffe alfobald Schnepfium tommen / welchem Blaarer nach langer Red und Widerzed / folche Schrifft eingehandis get/und ihn gebetten/nicht zuverwerffen/ mas Lutherus samt den feinis gen fich gefallen laffen. Die Nieffung der Gottlosen wolten fie hindans feken. 2118 Lutheri namm / Dem Schnepf zu Beficht tommen / habe er ben Zebel gelesen und geantwortet : Konnet ihr mir so viel nachgeben/ fo fordere ich weitere nichte. Alle Biggrer berichtet : Die fogenennete 2minas

(r) Joh. Zuicc. ad Bull.

1534.

Zwinglianer / haben teine andere Meinung als diefe : habe ber Furst endlich gesprochen : Das malte Gott! ber laffe es eine gute Stund fenn.

Daben foll es bleiben/2c.

Erzehlte Formul wurd von Luthero / ju Marpurg und noch diß- Blaarer mabl genehm gehalten : aber wegen beren Wortleinen Effentialiter & erleuteret Substantive, von Zwinglio verworffen. Wie Bl. 490. jufeben. Run fid. felbige in der/von den Straßburgeren angenommenen Apologia Augs fpurgifcher Glaubensbekantnuß gebraucht werden/machte fich Blagrer fein Bedenten barüber. Bermeinte aber/ Effentialiter und Substantive wollen mehr nicht fagen/ als/Chrifti Leib werde/wie Zwingli beständig außgesagt / mabrhaffeiglich im D. Albendmahl genoffen. Maffen Die Wort / non localiter. &c. nicht raumlich/2c. mitgeben/daß er nicht fleischlich zugegen seve. Alls aber Schnepf fich geruhmt/Blaarer babe seine Meinung verlassen / und die Lutherische angenommen : und auch in benen Eidanoffischen Rirchen viel Critifierens über Diefe Schrifft gemachet worden : bat Blagrer immer beharzet / daß er damit keines wegs von seiner bisherigen Lehr gewichen: Davon eine An. Chr. 1535. ihm abgenobtigete Schukschrifft zulesen (s). Bald bernach bat der Dersog verbotten / Die Wortlein effentigliter, substantive, qualitativè,&c. wegen bero Dunkelheit / auf den Canglen gugebrauchen ; berges gen gebotten/daß das Bolt/allein gemäß der Augspurgischen Confession gelehrt werde: Christi Leib sepe mahrhafftig im S. Albendmahl und werde aufgetheilt. Schnepfio foll die Superintendenten-Stell zu Stutgart/ale untere und vornemmere Theil: Blagrero ju Tubingen/ Der obere Theil des Herzoathums anbefohlen morden fenn (t). Es vers fügten fich babin / viel auß Colothurn und Thurgau vertriebene Pre-Diger: und andere/welche Gidanoffischen Rirchen gedienet hatten. Der Bergog beruffte auch Simonem Gryneum von Bafel / incredibili pie- Grynaus tate & eruditione virum (u), um die Schulen burch felbigen guber, gen Inbefferen und zuduffnen. Alis Grynaus ben 27. Tag Weinm, zu Stut-gart ankommen / bat fich zwischen felbigem und Schnepfio/wegen gleithen Articule neuer Streit erhebt. Alle er gen Bafel wieder gefehrt/ hat er ben dem Furft erhalten / Daß Daulus Conftantinus Phrogio/ Pfarzer ju G. Deter in Bafel / gen Tubingen beruffen worden / ne nemo istic in Schola tam celebri à nobis effet : que dag die unfrige auch jemand daselbst hetten (x). Ihm wurd neben der Theologischen Profession, auch die Pfarzstell anvertrauet; welche er lebenstang verpopo iii maltet.

bingen beruffen.

<sup>(</sup>s) Blarer. "Asiad, ad Frecht. & 27. Aug. ad Burgov, Lavat, Hist. Sacr. A. 35" (t) Scult. 2:321. (u) A. Blar. (x) Gryn.

Pellicanus entfchuldiget fich.

waltet. Vellicano war die Bebraische Profession aufgetragen : aber Dies fer entschuldigete fich / unter anderem mit diesem Grund/ daß er nichts mit Schnepf und seines gleichen guthun berte : Qui nobis audent autoritate suarum personarum imponere & fidei dominari, ut urgeant credere, quod ipfi non credunt : quia nec Scripturis probare possunt, nec intelligere. Et reducunt nobis possiminio omnes Theologastrorum opiniones, &c. Nemo unquam Theologorum sic est locutus ut ille nos loqui coget,&c. welche durch ihr bloffes Unschen! unferen Blaub beberzichen / um uns junobtigen daß mir Sachen glaus ben / welche von ihnen selbst nicht geglaubt werden : in dem sie selbige weder auß der Schrifft darthun/noch fassen konnen : und durch welche fle allen Meinungen Deren falschgenenneten Bottsgelehrten wiederum Die Thur in Die Kirch offnen/2c. (v). Es hat aber auch Ronia Kerdis nand nicht unterlassen/an Chur-Sachsen zuschreiben/der Derzog wolle Die Zwinglianische Lehr in sein Bergogthum einführen (z). 21m 16. Zag Berbstmonat An. Chr. 1537./find Blaarer/Dhrngio/Alber/Schnepf/ Breng/2c. gen Urach beruffen worden/um zuberahtschlagen/ob die Bils Der geduldet oder abgeschaffet werden folten? Bende letstere/haben für: meiste übrige / wider die Bilder gestritten. Gin ganger Tag wurd mit Disputieren zugebracht, ohne daß etwas schliekliches abgeredt worden. Endlich befahl der Rurst daß jeder feine Meinung schriffelich gebe (a): entscheidete den Streit : und wurden die Bilder abgeschaffet. Etliche Prediger haben des Schnevfen, andere des Blagrers Varthen genoms men: welches / und was auch wegen Blaareri/ welchem An. Chr. 1538. anadiaer Abscheid gegeben worden / sehrners benzufügen were / aufzuführen/ verdrießliche Weitlauffigteit außzuweichen/unterlaffe. Bu Do. bendwiel ift bis An. Chr. 1554. Der Bottesdienst/ mit benen ju Zurich ublichen Gebrauchen / durch einen Rirchendiener von Stein am Mhein geubt worden. In Diesem Fürstenthum (b) maren 16. Clofter ; jeder Abt Diefer Clofteren / hatte auf Dem Creiftag feine Stimm. 48. Amts ober groffere Statte: 14. fleinere: 400. Dorffer. Das Bolt mar febr unwissend : so daß viel und gelehrte Manner erforderet wurden / das Rirchenwesen in befferen Stand gubringen. Es ift aber dig Rurftenthum in 5. Bischthumeren gelegen : Quafpurg/Speir/Worms/Wirgs burg : furnemlich in Conftang. Defimegen Bucelinus (c) befeufzet : Ab eo tempore Episcopatum Constantiensem arctis limitibus constringi : Bon felbiger Zeit fepe bas Conftangifche Bischthum eng einges Schranket.

Bischoff bon Constanzerholet sich leidenden Berlursts.

(y) 29. Jan. A. 35. ad Blar. 22. Febr. ad Gryn. (z) Sekend. III. 75. b. (a) Joh. Zuicc. 24. Septembr. ad Bulling. (b) Sek. III. 123. (c) A. 33. Conft.

1534.

schranket. Diefe Berzen aber wußten fich felbe fein zurahten / und ben Abgang guerfefen : in deme Bifthoff Johannes An. Chr. 1536. (d)/ magnam rei domeftica angultiani, feinen Mangel vorwendende / gu Rom quachalten/daß man ihn über bende Clofter/Reichenau und Des ningen/Sand feblagen laffe (e). Pelches er / aber zu Bucelini/und ane Derer Benedictiner-Monchen schlechtem Benugen / erlanget (t). An. Chr. 1555. hat damabliger Bischoff den Gidanossen schrifftliche / vom Dohm-Capitet beveftigete Berficherung gethan/daß weder er/noch feis ne Nachkommenden/üder diese Reichenquische Berelichkeiten/Zins und Befall / einen anderen Schirmbergen erkennen/als Dicienigen Gibanofe fische Ort in welchen selbige gelegen: Auch daß sie zu bemeldter Reis chenau/su feinen Zeiten/einige Bestung oder Bollwert bauen wollen (g).

Bleich mit Der Reformation Diefes Bergogthums/ift Brentii flets Catechife ner Catechismus/in selbigem eingeführt worden. Diese so beilfame / in mus-Der Romischen Rirch ganglich in Bergeft gefomene/Unterweisung beren liebung in fo an Jahren und Verstand Rinder find / ift nun auch in den Eidanofe Der Refor. fischen Kirchen sorgättig berahtschlaget (h) / und eiserig sür die Hand Rich eine genommen worden. Um so vielmehrz dieweil Lutherus/Brentius/auch gesührt. die Strafburger allbereit Catechismos hatten. Zuvor waren teine Catechismi in Teutscher Spraach. Nun hat nach dem Exempel Decolams padii (i) / Leo Jud diese Urbeit übernommen: und erstlich zwahr einen weitlauffigeren / in Teutsch und Latein geschrieben : von welchem 23a. dianus berichtet : Catechismus nuper à Te editus, tanto omnium piorum desiderio, plausu ac jubilo legitur, teritur ac prælegitur, ut vix meminerim opus aliud à nostris Germanica lingua datum, majori favore receptum. Deo nostro gratia, qui tanta dexteritate, verbum fuum urget & promovet : Er erinnere fich nicht/daß jemabl ein Teutsches Werklein / mit so groffer Freud aufgenommen/und mit sole der Begierd gelesen worden : so daß man Gott zudanken habe/daß er fein Wort bergeftalt beforderet (k). Auf des Synodi Begehren/hat er für die minderjährigen / auch einen kurzeren gestellet. Demnach Joh. Calvini Institutiones an das Liecht kommen/hat man sie zu Zurich zus famen gezogen / in Fragen zertheilt/ und in den Schulen an fatt eines Catechismi gebraucht. Sint (ohngefahrlich) An. Chr. 1544 ist das felbit

(d) De hec Joh. Sleid. lib. 12. pag. 141. fq. (e) Bucel. Ib. (f) Bucel. Conft. A. 37. 38. 48. 61. &c. (g) Ampl. Rhan. H. Mfc. A. 1555. (h) B. Haller. ad Bull. Nescio ogitabundus excogitare, quo pacto Catechismum instituamus,&c. (i) Myconius, A. 1545. ex Vernaculo in Latinum transtulit: Zuinger. Syntagm. 194. Exegef. Euchar. Germ. p. 160. 174. (k) 14. Mart. in Leonis Vit. Mic.

n.C. B. 1534.

felbst diese Unterzichtungsweise / von Ottone Berdmiller Samstage lich ; folgende auch am vierten Sonntag / unter groffem Zulauff Des Bolts/ohne Unterscheid Alters und Stands/in den Rirchen geubt : 340 gleich in ber Landschafft eingeführt : Leonis Catechismus aber / auch zu Bern/Sangallen/in Dundten/einigen Weftphalifchen Rirchen (1)/2c. getrieben worden.

Bucerus fest das Friedene. geschäfft fort.

Dem Bucer hat nicht nur die Hefftigkeit Lutherissonder auch bes Aleisches Christi mesentliche Gegenwart im S. Abendmahl/ noch immer mißfallen. Doch haben die anhaltende Bedrauungen deren Romifchgefinneten: auch/baß Gerbinandus in feiner Friedenshandlung mit Chur-Sachsen / nicht allein die Widertauffer / sonder auch die genenneten Sacramentierer wolte aufgeschlossen (m) haben / gesagten Bucerum aufgeweckt / daß er/ebdem gefuchte Vereinigung in Stand zubringen/ fich eiferiger bemühet als jemahl. Um so vielmehr/dieweil Melanchthon

Belehrte हिंदी ३॥ Constanz.

verfamlen in Diesem Wert fich emfig erzeigt. Auf Buceri Anhalten/haben die Lehe rer deren fiben Schwähischen Kirchen / Augspurg/ Ulm/ Demmingen/ Conftanz/Rempten/Cine und Lindau/im Christmonat zu Conftanz über fothanes Geschäfft Unterzedung gepflogen. Die von Biberach überfendeten ihre Meinung schriffelich. Die Gidgnoffische Rirchendiener wurs den auch eingeladen. Gelbige aber haben fich/theils Rrankheiten/theils unbequemer Jahrzeit wegen/entschuldiget : Doch haben Die Kirchen Burich / Basel / Schaffbausen / und Sangallen / eine Schrifft Dahin versens Det/in welcher fie ihre Lehr außgetruckt : mit Berdeuten/daß fie mit Luthero gern Fried balten mollen/mann felbiger geftebe/daß Chriftus nach feinem Leib raumlich im Simmel : Diefer Leib aber im S. Abendmabl auf eine Sacramentliche Beise gegenwertig seye/und allein durch den Glauben genoffen merde (n). Diefes Schreiben ift von Bucero / und obigen Schwabischen Kirchen gut geheisten worden. Die Rirchendienes re von Bern/vermeinten jum theil/es weren in fothaner Schrifft einis ge Rebensarten / welche von Begentheil migbraucht werden mochten. Unben tonten fie nicht hoffen/bag Luther ju einer wahren und bestandis gen Bereinigung zubringen were: forchteten bergegen/daß Die Gibanof fifche Kirch / in dem fie mit außlandischen Kirchen Fried machen wolle, Den einheimischen verliehren mochte : deswegen sie angeregte Schrifft nicht unterschreiben wolten. Gronaus/welcher Dif Cabre mit Bucero gen

<sup>(1)</sup> Vester Catechismus ita multis placuit, ut in nostrum idioma transsulerint quidam, ac sua Ecclesia proponant. Gerh. Camph. Ofnabr. 7. Apr. 46. (m) Lavat. Hift. Sacr. p 66. (n) 'Aviloge. Bull.: Apol. Tigg. adv. Brent. Testam. Praf. pag. B. 4. Lavat. & Hofp. Hift. Sacr.

M. C. O.

landitonis

gen Wittemberg gereiset/wolte nicht beffere Soffnung machen/die Ga-

chen in einen vernügenden Stand zubringen (o).

Bu End diß Jahrs/haben auf Ihr Landgr. Durcht. gnabigen Bes Buceri fehl / Melanchthon und Bucer von Diesem Beschäfft / eine Unterzedung und De-Bu Beffen-Caffel gehalten (p) / auf welche Verfamlung Lutherus Me- unterzelanchthoni weitlauffige Instruction gegeben: welche unter anderem ver- bung zu mogen / daß in/oder mit dem Brot / Chrifti Leib gebrochen/geeffen / mit Caffel. Den Zahnen germalmet werde. Er folle nicht nachgeben/daß (Zwinglius und Lutherus) einander nicht verstanden : noch sich benugen / mit dem/ Daß man fage/Christi Leib werde wahrhaftig genoffen. Lutherus ift in Diefer Schrifft nicht in Abred / daß nicht Augustinus/nabe zu Zwinglis Meinung tomme. Er beschliesset / mit diesen nachdenklichen Worten: Dissidium vellemus (testis est Christus meus) redemtum, non uno corpore & fanguine meo. Sed quid faciam! Ipsi fortè conscientià bonâ capti sunt in altera sententia. Feramus igitur eos, Si sunt sinceri, liberabit eos Christus Dominus. Ego contra captus sum, bonâ certè conscientia. Nisi ipse mihi sim ignotus. In hac sententia ferant & me, si non possint accedere: Mein Christus ift mein Zeug/daß ich Diefen Streit/fo es mir moglich were/mit mehr als einem Leben/zuwen. Den geneigt were. Was foll ich aber thun? Villeicht werden fie durch ihr Gewiffen in ber anderen Meinung aufgehalten. Go laffet und fels bige gedulden. Sind sie aufrichtig/so wird sie Christus befreven. 3ch wird auch meines theils durch mein/gewißlich gutes Gewiffen/aufgehals ten. Ich kenne mich dann nicht! So wollen fie auch mich gedulden: wann fie mir nicht benfallen konnen! Hette dieser portreffliche Mann/ ehdem / oder auch nach dieser Zeit / innert solchen Schranken hochsts ruhmlicher, und recht Chriftlicher Bescheidenheit fich enthalten tonnen, fo weren viel Untoften/Dube/Bafterungen/Sunden und Hergernuffen/ vermitten geblieben. 2118 Melanchthon und Bucerus fich ersprachet/hat Diefer/Die hienachst vermelbete/von benen Eidgnoffischen Theologis auf gefeste/ von denen Schwäbischen Rirchen aber gebillichete Erklährung/ dem Melanchthon vorgetragen. Melanchthon hat fie abgenommen: von denen Sidgnoffischen und Ober-Teutschen Rirchen / und dero Lehr milter als bisher geurtheilet : Die Bereinigung mit fothanen Rirchens anderen beliebt/und felbst nach Bermogen befordert.

Wilhelm Bellay à Lange, ein gelehrter / freundlicher und wolbes Frantredter Mann/ift diß Jahrs im Meyen/als Roniglicher Frangofischer 216: reich pppp

wirbt ben gefandter/ Teutschen

<sup>(</sup>o) Basil. 2d Tig. 18. Dec. (p) Sekend. H. L. III. 79. 124. (q) Sek. III. 79. b. (r) Hofp. Sacram. 2; 137. fqq.

n.C. B. 1534. um eine Religions-Bereinigung.

gefandter/in alle Evangelische Sidgnoffische Statte gereifet. Bu Zurich hat er alle Rirchen-und Schuldiener beruffen / um in seines Principas len Nammen/unter dem Vorwand eheft haltenden Concilii/mit felbigen zuberahtschlagen; ob die Reformierte mit der Romischen Rirch einen Merglich treffen / und wie weit jene Diefer entgegen geben tonne ? Sie haben ihm aber mit wenig Worten angezeiget / daß man fich hierinn zu nichts erklähren konne. Bu End Weinm. hat Bellan gleiches Ges schäfft schrifftlich getrieben/und zu deffen Beforderung Ulrich Chelium in die Sidanofichafft gesendet. Um daß aber damable in allen Stats ten Frankreiche/ die Evangelische grimmig verfolget worden/und deren eine groffe Ungahl gen Basel und Genf sich geflüchtet / wurd erachtet/ Daß Frankreich nicht durch eine Religions-Bereinigung / Der Teutschen Kreundschafft suche: sonder sein Absehen sene/die Protestierenden durch eine Bundnuß wider den Kaiser/mit ibm zuverbinden : und die Teuts fche Nation zugertrennen. Gleichwol find von verschiedenen Belehrten/ iber etliche Urticul / und was man / wie sie vermeinten / darinn nachges ben konne/Bedenken gestellt worden. Da bann Melanchthon und Bucerus (s) fich in so weit blos gegeben / daß Ronig Franciscus verlanget/ daß fie eine Reiß in Frankreich thaten/um fich hieruber mit denen Gors boniften zuersprachen : ohne daß fie etwas vom Papit reben folten. Sie mußten aber fo viel / und meiftens ernsthaffte Urtheil hierüber vernems men / daß auß Diefer Reif nichts worden : und der Raifer /um fothanes Frangofisches Bornemmen guunterbrechen/ ben Protestierenden beffere Wort/als bisdahin gegeben. Maimbourg erfrechet fich/diefe Sandlung Des Bellan mit denen Teutschen Theologis, als eine von Sleidang ers Dichtete Sach darzugeben (t). Barum er von einer Sach / welche fo klahr als die Sonn an dem Mittag dargethan werden mag / alfo rede/ ftellen wir babin. Er geftehet allein/daß der Ronig Melanchthonem wu fich geladen : dessen er aber eine nicht fast wahrscheinliche Ursach und Unlas benbringt. Doch sene auch Dieses Durch Die Clerifen hinterstellig gemachet worden (u). Inswischen beschwehrte sich Melanchthon / daß mas er in Schrifft übergeben/verstümlet worben sepe-

Clemena

Wegen des von obigem Frangofischen Ministro angeregten Cons VII.ftibt. cilii / hat nach langem Berweigeren / Papft Clemens VII. etwas Soffs nung gemachet. Aber unter fo unbillichen Bedingen/daß die Proteffierende Rurften und Stande nichts davon horen wollen. Demnach aber

<sup>(</sup>s) Frechtus 2. Jul. A. 41. Scie Calvinus , quam opportune, importune Bucerum Ratisbonæ monuerim (&) obtestatus fuerim, ut non nimium indulgeat conciliationibus. (t) Vid. Sekend H. L. III. 102. fqq. (u) Calvin. lib. 1. pag. 38.

n. C. O. 1534.

Diefer Clemens/diß Jahrs Clementia Fati (x), burch Gottes gnabige Leitung/und zwahr durch eine elende/namlich Diejenige Rrantheit / wels che den Derodem verzehret (y)/jum besten der Rirch hingeriffen ; ift auß Ginrabten Clementis / Alexander Rarnefius / ein Romer / (als welcher neben Clemens zwenmahl in der Bahl gewesen/) erwehlet worden. Paulus Wolte Vaulus III. genennet werden. Die Laster Dieses Pauli sind bekan. III. schre III. schreibet ein ter/als daß dero Erschlung uns aufhalten solte(z). Man hatte zwahr Concilium au diesem simliche Hoffnung. Er bat sich auch anfänglich gang anderst auß / gen als Clemens aufgeführt. Um fich beliebt jumachen / hat er ohne Bers Mantua. weilen/zu Mantug ein Concilium zuhalten/versprochen. Paulus Gars pius aber gestehet/daß folches nicht auß aufrichtigem Gemuht / sonder Darum geschehen / weilen Die Wittembergische Kriegeverfassung / Dem Papit und benen Cardinalen ben Safen in Bufen gejagt (a). Nachs Dem er ein Concilium zuhalten fich entschlossen/hat er fothanes Morha ben fund zumachen / eben denienigen Vetrum Vaulum Bergerium / in Teutschland geben laffen/ welcher An. Chr. 1530. von Dapst Clemente/ an Kerdinandum auf den Reichstag gen Augspurg versendet worden/ um Das begehrte Concilium zuverhinderen. Die Weife und Ordnung wie das Concilium gehalten werden folte / hat Paulus III. fich vorbes halten: welches benen Protestierenden Liechts genug gab / zuerkennen/ wie ernst es dem Papst zum Concilio seve : und wessen man sich zu sels bigem zuversehen. Zumahlen auch Ronig in Engelland offentlich wie der dieses Concilium protestiert (b). Sothanes Seschäfft ift in gesologem 1535. Jahr von Ihr Käiserl. Maj. an alle XIII. Sidgnössische Ort schrifftlich gebracht worden (c).

Claudius/auß Savon geburtig/ein Lehrnjunger Gerveti/welcher Claudics: Die Sidanoffischen Rirchen burchstrichen/mit welchem aber fie alle / bald abgefahren/hat Bullingerum veranlafet/zubeweisen/daß Christus mahrer Bott und wahrer Mensch in einer Person sepe (d). Wegen ber Mittel Widertaufferen hat fich nichts fonderliches begeben / als daß zu Bern/ um diesem Gefind den Rigel defto beffer zustoffen/neben genauer Untersuchung der Lehr und des Lebens der Rirchendieneren (e) / von einem Synodo eine allgemeine Lebensverbesserung berahtschlaget und angeses

mider die Widertauffer.

pppp ii

(x) Stuk. Vit. Lavat. (y) Chevreau Tabl. de la fortune. Foleng. in Pl. 105. Drelinc. Apol. Calv.p. 124. Viri docti idem de Gregorio XIV. asseverant. (z.) Sleid. lib. 21. pag. 274 fq. Horting. H. E. V. 560. Sek. H. L. 3:74. (a) Vid. Sekend. l. c. Arnold. Hæref. XVI. 17: 4. fq. (b) Sleid. lib. XI. p. in. 133. (c) Bull. ad Stumph. 22. Jul. (d) Siml. in Vit. Bulling. Vid. Bulling. in Epistolas. Multi Argenting & Christi divinitatem, & existentiam demonum negantes, &c. Synodus ibid. adversus eos celebrata. Myc. 16. Jun. 1533. (e) Hall. 16. Nov.

n.C.G. 1534.

hen worden. Hiezu hat Statt und Land sich mit Gid verbunden. Dies ienige welche nicht schweeren / oder nachdem sie einmahl auß dem Land gezogen/wider den Eid wiederum ins Land fommen/und das Land vers wirzen wurden / hat man ale Rebellen abzustraffen/ber Oberteit übers lassen (f).

Eidanoffi. Sche Dand-Lung wege Sabon au Thonon.

1535. Bu Lucern.

Untwort der Statt Bern.

Madis. thum bes Ebangelii au Genf. Denen E. bangelibengebracht.

Savoische und Eidgnöffische / ben 15. Tag Winterm. ju Thonon befamlete Rahtsbotten/verlangeten/ baß zwischen Savon und Benf ein Unftand gemachet : Der Benfische Bischoff / burch Bern restituiert : und und Benf, Die übrige Streitigkeiten rechtlich erorteret werden. Im Jenner An. Chr. 1535. wurd folches nochmahl auf einer zu Lucern gehaltener Tags satung gesucht / und Bern von dem Genfischen Burgrecht abzustehen erfucht. Dagegen Bern die anhaltende Savoische Reindthatlichkeiten eins gewendet. Bu dem/weil fie niemand das feinige genommen/konnen felbige nichts restituiere : auch daß sie das Burgrecht mit Genf/mit feinen Ehren auffunden können (g). Als nun die Geschafft/mahr bis in den Derbste monat auf allen Tagfakungen / eiferig / Doch ohne Nachtruck getrieben worden/haben die Romisch-Catholische Ort/ sich dessen nimmer zuuns terriebensentschlossen. Mitterweil bat Die Evangelische Barthen zu Genf fich mertlich vermehret / und haben verschiedene Dersonen / Des Rirchenund weltlichen Stands / auch nicht wenig Vertriebene / fich zu felbiger Jon der letsteren Gattung war eine Weibsperson von Bourg in Bresse/welche/wie sie porgegeben/mit Porwissen des Dobms iche Gifft herzen Orsieres, benen breven Evangelischen Predigeren/in einer Supe ven / Gifft benzubringen versucht. Die Saufwirtin wurd von solchem Gifft aufgeriben. Dem Bireto bat es fo fart ingefest / Daß er in Les bensgefahr gerahten / und es lang angestanden / eh er sich erhollen kons nen. Geine bende Mitarbeitere/haben Die Speife nicht geschmeckt. Etnem Ehren-Befandten von Bern hat fie das Gifft in Malvasier Wein bengebracht / und ihn zu des gemeinen Wefens groffem Nachtheil getobet (h). Diese Unthat hat dem Dapstthum/einen nicht geringen Stoß gegeben: bero Urheberin aber/hat am XI. Lag Beumonat den verdienten Lobn/durch den Scharffrichter empfangen. Gelbst die Driefterschafft foll so weit kommen senn / daß sie den S. Wein und das S. Brot im D. Abendmahl zuvergifften/berahtschlaget habe (i).

Um daß aber der Statt alle Zufuhr gesperzt (k)/die Einwohnere Denan eingeschlossen und die Banditen / auß Bischofflichem Untrieb/auß dem umfonst belageret. Schloß Venay / immer viel Unbeil der Statt gestifftet / haben in der

Macht

<sup>(</sup>f) Ott. Annal. § 9. (g) Stetl. 2:65.69. (h) Turrett. Ref. Gen. Mfc. Stetl-2:66. (i) Spanh. Gen. Reft. 74. fq. (k) Turr. R. G. Mfc.

m.C.B. 1535.

Nacht por Auffahrt / 500. auß Genf in der Stille einen Außfahl gethan / in Meinung folches zubegwältigen. Aber Die wenig Banditen/ welche damahle darinn waren / haben fo tapferen Biderstand gethan/ daß jene/unverzichteter Sachen zuruck muffen; und die Banditen defto rafender worden. Bern vermahnete den Bergog / Diefe Bogel auf fothanem Raubnest abzutreiben/und gegen Genf sich nachbaurlich aufzuführen : wo fie nicht genobtiget werden mußten / Die mit Ihr Durcht. habende Bundnuß aufzukunden. Aber auch diß wolte nichts verfangen (1). Wenig Tag nach Chrifti himmelfahrt / hat der nun zu Ger Difputafeghaffte Bischoffliche Official/die Barfuffer des Clofters Rive/für fich tion gu bescheiden: auß Ursach/ daß dasiger Guardian/ Jacob Bernard (belfen Bruder Ludwig Bernard/in vergangenem Jahr bas Ordentleid abge. legt) am 1. Tag Men / etliche Lehrfage : von der Gerechtmachung des Sunders por Gott : von denen Praditionen : der Meß: Borbitt der Deiligen/zc. am 30. Zag Men offentlich zudisputieren/anschlagen laffen. Sothane Lehrsate hat er auch gen Lion / Grenoble/2c. versendet. Der Derzog und Dischoff zwahr/lieffen perbieten/diese Disputation zubefuche. Dergegen hat der Raht bende Varthepen/fich einzufinden erinneret : mit Berfprechen / daß iederman / nach Dobtburfit / angehort werden folle. Die Diputation wurd am 1. Tag Brachm. angehebt/in Benfenn ets licher Rahtsbeputierten : und der gangen Burgerschafft. Wahrete bis G. Johannis Tag. Red und Untwort find durch vier Cangliften aufgezeichnet worden: um das Geschäfft bernach por Raht zuuntersuchen. Die Evangelische Lehr wurd sonderlich durch Farellum (m)/und zwahr mit folder Rrafft Des Beitte verfochten / Daß Detrus Carolizein Gor= bonist/und Chapuisp/ein von Benf geburtiger Prediger-Monch/welche Papftischer Geits Dawider gestritten/offentlich der Wahrheit Zeugnuß und Berfahl gegeben (n). Carolus begab fich hernach gen Neuburg/ metrus hat daselbst geheurahtet / und ist innert Sahrefrist gen Bern gezos Carolus. gen (o).

Un S. Magdalena Fest / hat Farell/ in S. Magdalena Rirch die Genfifde erfte Predig gehalten : folgende in denen übrigen : am 8. Sag 2lugfim. in der Dohmkirch. Alldieweil aber der Raht / die nunmehr ben mans niglich verhaffete Romische Lehr und Gebrauche / abzuschaffen verzoges ret; haben etliche/meistens frische junge Bursch/nicht ohne Dberteitliches Miffallen, in die Rirchen getrungen, Die Reliquien gerftreut/und Die Bilder zerschlagen. Herzogs Renati Capell/wurd durch des Rahts pppp iii

Reforma.

<sup>(1)</sup> Stetl. 2: 70.72. (m) Vit. Farell. Mfc. (n) Spanh. G. R. 77. fqq. (0) Plantin, Lauf, Reft.

N.C.G.

Unsehen verschohnet. Um 10. Tag Augstmonat hat Farell sich vor den groffen Night gestellet / und die Deg und Driefter mit lebendigen Farben abgebildet. Durch folche Red/fo dann durch das Verlangen des Rolfs/auch um mehreren Unordnungen vorzubiegen/ift der Raht aufgeweckt worden/daß er die Handlung der Disputation untersucht : Die Mek auf den 12. Tag Augstmonat abgestellt : des Bischoffs Vicarium, Die Dohmherzen (waren (p) gemeinlich an der Zahl 32.)/Priefter/famt Denen Augustiner-/ Drediger-/und Barfuffer-Monchen/ fur fich beschei-Den: felbigen den Innhalt der Disputation porlegen laffen : anben verficheret / sie noch difimabl anzuhören/ so sie etwas dagegen einzuwenden betten. Die Monchen antworteten : Sie / als unwiffende Leuth wiffen nichts dagegen zureden: betten aber / daß man sie ben der Religion ih. rer Borelteren verbleiben laffe. Die Dohmherzen und Briefter redeten hisiaer: fragen der Disputation nichts nach: und sene es so fehrn/daß fie Derfelbigen Benfahl geben/ baß ihnen nur nicht erlaubt feve/felbige anzuhören.

G. Clara Sdywo-Keren.

Allfo hat der Naht am 27. Tag Augsten. Die Romischen Gebrauche aufgehebt : und allen Burgeren und Ginwohneren befohlen / Die E. pangelische Lehr und Gebrauche anzunemmen. Karellus predigete Des nen Frauen in S. Clara Closter/und lebrete fie über Die Wort: Maria exurgens abiit in montana : Waria stubno auf und jog in das Gebirg (Luc. I. 39.)/daß Maria ein Modell der Gottfeligteit/ Doch feine Clausnerin gewesen. Gine Diefer Frauen wurd bewegt / auß Diesem Closter zugehen/ und ist mit 200. Thaleren außgesteurt worden. Die abrige beharzeten ben der Romischen Lehr / und lieffen den Raht fragen/ ob man fie ben der Meg bleiben laffen wolte? Widrigen fahls begehren fie Erlaubnuß ab- und davon zuziehen. Als man diefes in ihren frepen Willen gestellt/haben sie sich (an der Zahl/neun) gen Wiry/ hernach gen Unech verfügt: woselbst der Bergog ihnen ein Closter bauen laffen. Diefer Abzug ift von einer/auß ihrem Mittel (Schwofter Jusfie) beschrieben worden; mit Vermelbung / baß einige Dieser Monnen/ innert 30. Sahren nie auffert Die Statt kommen : defwegen fie/ als fie in diesem Außzug Rube auf dem Feld mahrgenommen / selbige für Lowen und Baren angesehen. Db aber diese Personen sich so gar von der Welt abgesonderet/wie sie geachtet werden wolten/mochte auf dem gus bemerken fenn / daß ben Gelegenheit der Reformation / unteriredische Bange entbecket worden / durch welche die in benden benachbaurten Barfuffer-Clofteren mohnende / einander Difiten geben/und fich mit. einander

<sup>(</sup>p) Spon. Hift. Gen. A. 1257.

einander beluftigen konnen (9). Dig Frauen-Clofter ift in der Refors

mation/in ein Almosenamt verwandlet worden (r).

Auch Die übrige Clerifen/welche ben Romifchen Bebrauchen bleis ben wolte / hat fich nach und nach in des Herzogs Land verfügt. Um daß aber der Bergog vermeint haben foll/die Statt nach und nach vom Bolt zuentblossen / und also allgemächlich zuschwächen / ward endlich niemand mehr auß der Statt gelassen. Alle Außgewichene / wurs Den am 16. Tag Weinm. Oberfeitlich citiert/ mit Berficherung iedem

Recht zuhalten/und ben feinen Rechten zuschirmen.

Ben taglich zunemmenden Sapoischen Reindthatlichkeiten/haben Genfifde 400. (s) Mann von Neuenburg und angrangenden Orten / fich durch Siffevol-Burgund gewaget ; einen ihnen nacheilenden Savoischen Sauffen/mel- fer bon chen außzuweichen/sie dren Tag ohne Speis/durch Berg und Walber burg/ marschiert / ohnsehrn Benf (1) / am 10. Tag Winterm. gerftreut / und 100. Priefterliche Versonen erlegt / wurden aber durch die von Bern beim gemahnet (t). Alle fich teine andere Silff zeigen wolte/ hat Ronig und aus in Rranfreich (welchem / weit er damable mit Dem Raifer übel geftan: Frant-Den/die Ubergwältigung der Statt Benf nachtheilig gewesen (u) were) reich. nicht allein einen erfahrnen Obersten/sonder auch 600. Soldaten/meis ftens Sandwertsleuth/ben Genferen ju Silff gefendet. Bern aber ars beitete immer an einem Fried : und daß der Statt Benfals einer freven Reichsstatt/vor allen anderen die Bewissensfrenheit zugestanden werde. Der Bergog brauchte verschiedene Auffluchten. Nach langem hat er eine Bekantnuß ihres Glaubens abgeforderet. Die ift ihm aber von Bern abgeschlagen worden : sintenmahl unsere Lebr in D. Schrifft enthalten fene (x). Auf Karelli Unhalten/wurd auf ben 7. Tag Chrifts monat (v)/ber erfte offentliche Bug-und Bettag gehalten/um Bott um Rried gubitten.

Um daß aber etliche der Meg noch nicht vergeffen wolten / waren Die Priefter das dritte mahl bescheiden. Denen hat der Raht angezeiget/ fren und ungehinderet anzubringen / fo fie etwas zu Beschirmung der Meg wißten (z). 2Bo nicht / folten sie fich zu der Evangelischen Lehr bekennen/oder die Statt raumen. Doch wolte fich feiner der Mef annemmen. Ben abnemmenden Lebensmittlen aber / find deren Bifchoff. lichen Bedienten / hinderlaffene Ungehörige; famt benen Benfchlafferis

Glerifen fan die meg nicht berthadigen.

(4) Spanh. G. R. p. 21. (r) Ibid. 85. (s) 414. B. Hall. ad Bull. 29. Nov. (f) Hall. Epift.cit. (t) Stumph. VIII. 26. Stetl. 2:70.fq. Haller. Contr. (u) Hift. Ref. Gen. Mic. Secus Stetl. 2: 73. Conf. Spon. H. G. (x) Haller. 14. Dec. Stumph. VIII. 26. (y) Turr. Ref. Gen. Mf. at Spon. habet. 18. Dec. (z) Spanh. Gen. Reft. 83. fq. N.C.G.

nen deren Priefteren/ (fintenmahl diefe immer in ihrer gewohnter Leichts fertigkeit (a) verharzet:) auß der Statt gewiesen worden.

Betriegerifche Reliquien.

Im Christm. wurden die Reliquien Garte aufgeschloffen. Bu S. Deter / folte G. Unthonii Urm verwahret gewesen fenn. Ben bef fen Gart find groffe Undachten verzichtet worden mit Ruffen/2c. Ben dem Eidschwuhr pflegte man die Hand darauf zulegen. Ben beffen Ers offnung aber ist eine Dirschenscham (lalv. ven.) darinn gefunden wors ben. Im groffen Altar / war dem Jorgeben nach G. Petri Behirn. Wer folches in Zweifel gezogen bette/were für einen Gottslästerer vals fiert. Aber in Eröffnung Dieses Riftleins / ift nichts als ein Taug-oder Bimsstein darinn gefunden worden. In G. Bervais Rirch/folten G. Magarii/Celsi/und Pantaleonis Gebein verwahret worden feyn. Ohns fehrn von dero Lägerstatt/war ein Loch. Der an selbiges die Ohren gehalten/vermeinte/er hore diefe Seiligen Gesprach under fich halten. Dan um die Leuth zu mehrer Andacht gegen diese Beiligen anzustammen/ war außgestreut/selbige hetten anderswohin zuziehen sich unterzedet. So man Pater Nofter / 2c. in den Sart gesteckt / hat man sie nicht mehr herauß bringen konnen. Bendes wurd von denen Priefteren / als ein Wunderwerf und Zeugnuff besonderer Beiligkeit Diefer Martereren außgestrichen. Dieser Zeit aber hat sich hervor gethan / baß jener Thon verurfachet worden / vermitleft gewisser gekunstleten Robrienen / in wels chen / der nur ein wenig bewegte Lufft / ein bergleichen Gerausch verurs fachet : und find die vom Bolt gebrachte Opfer/durch fpikige im Gart befindende Backlein / angehalten worden. Welche Betriegerenen / nun dem Papstthum den Boden außgestossen (b). Auch damahle wurd im Prediger-Closter gefunden/ein An. Chr. 1401. ju Turin gemachtes Ges mabld/ in welchem der Pauft und die Monchen abgebildet werden/als eine Geburt / oder vielmehr als der Unraht/ welcher auß des sibentopfis gen Thiers hinderen Leib/in die Holl geworffen wird (c). Db diefe Ers findung/einem Baldenser/oder Dero Lebrniunger/von den Dominicas neren/als benen Inquisitions-Permalteren entrissen worden sene/ stebet ben dem Lefer zubeurtheilen. Durch fonderliche Leitung Gottes / ift es von den Monchen/nicht nach ihrer Weise verbrennt/sonder bis auf fols che Zeit aufbehalten worden. Diesem entgegen/war ben ben Barfuffes ren nicht ohne Abscheuhen gusehen/ eine gottelafterliche Bildnuß Frans cifci / auß welcher / als einem Rebstock / verschiedene Schofflein deren Frans

Selhame Bildnusfen.

<sup>(</sup>a) Ib. p. 75. (b) Turrett. Ref. Gen. Msc. Spanh. G. R. 23, sqq. (q) Spanh. G. R. 86. Hott. Hod. 3:37. Bez. Opusc. III. 294. Übi alias haud absimiles commemorat picturas.

Franciscaner-Monchen gesprosset: mit dieser Unterschrifft: Ich bin der wahre Weinstock ihr aber seyt die Schosse (d). Ein Marienbild wurd wegen schnöden Misbrauchs voor dem Rahthaus verbrennt (e). Ich füge noch dieses ben : Man beredete zu Genf das Volk/die Seelen auß dem Fegseur/zeigen sich auf denen Rirchhöfen/ und in denen Rirchen; als fleine Liechterlein; um die Lebende gur Bors bitt für sie zubewegen. Alls man nun auch dieses erkundigete / hat sich bervorgethan / daß die Priefter einigen Krebfen Wachsliechtlein aufgebunden / und man folche Rrebs auf dem Rirchhof berumschleichen las fen (f).

Demnach alte Mungen gefunden worben / auf welchen einerseits Dank-Detri Saubt ; mit der Umfcbrifft / S. Petrus: anderfeits ein Creus/und und Dent. am felbiges diefe 2Bort geftanden: Geneva civitas: hat man nunmehr Beichen. Des Mungrechte fich zubedienen angehebt. Mit etwas veranderter Uber-Schrifft. Dann wie Die Statt Genf/ehmahl auf Job. 17: 12. 13. Dies fen Balspruch (g) geführt: Post tenebras spero lucem: Ich hoffe Liecht nach der Sinfternuß: Go hat fie nun / ju dantbarlicher Bezeugung/daß Gott fie ihr Bitt und Soffnung gemabret/ auf einer. feit diese Wort: Post tenebras lux: oder lucem (h); Lach der Sins fernuß/(gibt Gott) Lieche: pregen laffen; welches fie bisbahin ihr Symbolum fenn laffen. Die andere Seiten dieser neuen Mung weiset, Den Genfichen Schlussel / mit dieser Umschrifft : Deus noster pugnat pro nobis : Unfer Gott freitet fur uns. In folgendem Jahr haben fie an ftatt diefer Borten gefest : Mihi fese flectet omne genu:

Bu ewigem Ungebenten/beren in Diefem Beilighr von Gott empfans Gottfelie gener Gutthat / ift Das Rahthauß auß des Rahts Befehl/mit Diefer in ge Ein-Erz gegoffener Einschrifft gezeichnet worden : Quum A. CIO IO XXXV. schrifft profligata Romani Antichristi tyrannide, abrogatisque ejus super- am Rabte stitionibus, Sacrosancta Christi Religio, hic in suam puritatem: Ecclesia in meliorem ordinem, singulari Dei beneficio reposita: & simul pulsis sugatisque hostibus, urbs ipsa in suam libertatem, non sine insigni miraculo restituta fuerit : Senatus Populusque Genevensis, monumentum hoc perpetuæ memoriæ causa fieri, atque hoc

Afte Knye werden fich mir biegen.

(d) Spanh. Gen. Rest. p. 88. (e) Ib. p. 84. (f) Ib. p. 27. (g) Vid. Citad. de Genev. pag. 31. Drelinc. Apol. pro Calv. p. 316. (h) Turrett. Rest. Gen. Msc. Argentinenses A. 1617. Reformationis Seculari, nummum cum simili Inscriptione cuderunt.

n.C.G. 1535.

loco erigi curavit: quo fuam erga Deum gratitudinem, ad posteros testatam faceret.

Stand. bafftigfeit der Ctatt Benf.

Der Bergog suchte die Statt durch Liebkosen auf andere Gebanfen zubringen. Er lieffe ihnen durch eine nochmablige Gefandschafft ben Rried und fregen Daß anerbieten : fo febrn daß fie die Regeren und Des ro Lehrer/auß der Statt abschaffen : den Bischoff und Clerifen/in bero gehabte Recht einseten ; und Die Bilder wiederum aufrichten. Raht aber hat gegntwortet: Sie seven entschlossen/Gott mehr/als ben Menschen zugehorchen. Gottes Wort sene ihnen lieber/als alle zeitlis che Guter/Rinder/und ihr eigen Leben. Biel lieber wollen fie/nach dem Erempel ber alten Belvetieren/ihre Statt mit Reur anftecken als Dies fes Berlens fich und die ihrigen berauben. Doch wann man ihnen auß 5. Schrifft beffere weisen konne / . wollen fie es ju Dant annemmen. Den Bischoff wollen sie gern aufnemmen / wann nur selbiger Die in Bottes Wort angemertte Bischoffspflichten erstatte. Aber zu Wiebers aufrichtung ber Werkzeugen Des Aberglaubens (ber Bilberen) tonnen fie fich nicht persteben (i). Herrog Georg/ Herrog Ulrichs von Wittemberg/Herr Bruder:)

Bergog.

formiert

au Mimpelgart:

und im Elfas.

Georg rei Deffen Gohn / nachdem Bergog Ulriche Entel ohne Erben abgestorben/ an die Wirtembergische Regierung tommen : und noch heut ju Tag! in bochstgesegneter Nachkommenschafft / burch scheinbaren Gottlichen Segen blubet (k). Diesem Bergog Georg/wurd nun auch Mumpels gart guruck gegeben. Er beruffte Toffanum/ehmahligen Dohmherz gu Mes / um ju Mumpelgart das Papftthum durch deffen Dienst abzuthun. Gendete Nicolaum Rhegium jum britten mahl gen Burich/um Leonem Juda: auf deffen Entschuldigung aber / Erafinum Kabritium/ aupermogen / daß er sich gebrauchen lasse / seine Elsassische Rirchen / au Reichenweper und dortherum / (sollen an der Zahl XII. gewesen sepn) in Stand zubringen. Diefer letstere wurd von Ihr Durchl. auf Dels licani Einrabten und Buthun / verlanget/ und auf 6. Monat / erlanget. Demnach aber Dieses Manns treue Dienst ber Rirch wol erschoffen/iff er vierthalb Sahr bort aufgehalten worden. Nach ihm hat Matthias Erb biefe Berd geweibet. So lang Bergog Georg gelebt / ift in allen Diesen Rirchen/nicht allein die Lehr/sonder auch die Bebrauche der Rirs chen Zurich/geubt worden; und währenden/in gang Teutschland gefols geten groffen Henderungen (ben welchen 3hr Durchl. fich meiftens ju Burich / Dann und wann aber/auch in anderen Evangelischen Statten/ auf.

<sup>(</sup>i) Spanh. G. R. 85. fg. (k) Sekend. H. L. 3: 123.

m.G.B.

aufgehalten) aufrecht geblieben (1). Roch Diefer Zeit erhaltet Gott fel-1535.

biger Enden einen Leuchter.

Under Sagnacht ift ju Bifchoffgell/von Dropft Veter Speifer von Des ju Uberlingen/wiederum die erfte Meg und Dapftische Predig (nicht ohne Gall) gehalten worden : in Benfenn mehr nicht als funf Personen: nemlich Des Boats und IV. Priefteren. Der gange Raht war Evans gerichtet. gelisch : hatte groffe Muhe/die Burgerschafft abzuhalten/daß selbige sich auß hierüber gefaffeter Ungedult / nicht übereile. Es ift glaublich / baß ein am 17. Tag Jenner/von Minconio an die Gemeind Bischoffiell ge-Schriebener Troft-und Ermahnungsbrieff/fie zuhinderhalten / nicht wes nig bengetragen (m). Joh. Jung von Conftang / welcher felbiger Zeit/ Die Evangelischen Vredigen / auf der Gemeind ernstliches Begehren/gebalten/hat des Propfts Predig/gleich felbigen Tags/und in verschiedenen gefolgeten Dredigen / mit Canfftmuht und Erweisung des Beifts widerlegt. Die Evangelischen Predigen wurden von vielen/ des Sans gallischen Abts Evangelischen Unterrhanen/und anderen Benachbaurs ten besucht (n).

Bifchoff. zell wiedee rum auf-

Ungeachtet D. Luther in feiner dif Jahre verfertigeten Erflahrung Bucer ariber ben Brieff an Die Galater/Rried mit benen Gidanoffischen Evan, beitet am gelischen zuhalten/oder zumachen/sich zimlich ungeneigt erzeigt (0): hat boch Bucerus an folcher Befriedigung unabläflich gearbeitet : und ift Capito (grahr unter anderem Bormand) gen Zurich kommen/um des ro abermahl fast in Bereitschafft gewesene Schukschriffe gegen Luthes rum/zuhintertreiben (p). Bullinger und Saller wolten ichon im Mergen gu Bofingen / theils wegen Diefes Ginungsgeschäffts / theils wegen Des Concilii/Unterzedung halten (9). Als gewisse Bindernuffen dagwis schen kommen/haben Leo und Megander/am 29. Tag April/zu Brugg fich ersprachet (r). Im Bintermonat ift der 70. jahrige Frang Rolbs felig entschlaffen / Die ledige Stell dem Bl. 393. f. vermeldeten Deter Conten / überlassende / welcher schon zuvor ein halb Sahr / wegen dem Rolb zugefallenen Schwachheiten / zu Bern gearbeitet. Im Chriftm. aber find ju Urau / Leo Jud Bellican und Bullinger von Zurich: und Myconius/famt Groneo von Bafel/zusamen getretten / um nachzuden. fen / wie die nun von Luthero bewilligete und verlangete (s) Bereinigung einzurichten were. Die Eidgnoffische Rirchen waren besto forge agga ii

Religions. fried.

<sup>(1)</sup> Vid. Apolog. Tigg. adv. Brent. Testam. Præf. p. B. 6. b. sqq. (m) 'Avind. (n) Jung. ad A. Blarer. 1. Febr. (o) Sekend. H. L. 3: 120.b. (p) Lavat. Hift. Sacr. p. 70. (9) Haller ad Bull. 8. Mart. Bull. ad Myc. 5. Apr. (r) Bull. ad Myc. 8. Maj. (s) Luth, ad Argent, c. Oft. Hosp. Hift. Sacr. 2: 140.

N.C.G. 1535.

fältiger / eins theils weil sie immer bedunkt / Die von Bucero in den Schrifften gegen die Munfterischen Widertauffer : und gegen Ums. Dorfium : fo dann hernach in denen Retractationibus gebrauchte Res Densarten/geben zuweit. Unders theile/weil von benen zu Schmaltal-Den befamleten Rurften und Standen/abgeredt worden / allein Diefenis gen in ihren Bund gulaffen / hiemit allein mit denen Gemeinsame gus halten / welche die Augspurgische Confession annemmen. Gleichwol hat offtgedachter Bucerus/die Eidanoffische Rirchen schrifft-und mundlich versicheret / daß er ben feiner eh- und erstmahligen Ertlahrung der Worten Christi beharze : auch felbst Lutherus nicht anderst zuverstes ben sepe. Um desto gewisser in die Sach zugehen/ift aufgebenden Tens ners/auf deren von Strafburg schrifftliches (1)/und eines Abgefandten pon Bafel mundliches (u) ernftliches Unwerben ; ju Bafel / eine pon geitt-und weltlichen Abgefandten von Zurich/Bern/Bafel/Schaffhaus fen / Sangallen/ Biel/und Millhaufen/bestebende Bersamlung gehals ten worden. Bon Mullhausen hat bengewohnet Augustin Bichmus (Gemulæus), Pfarzer und Burger bafelbit / beffen Bruder Dieronns mus sunder die fürnemsten Philosophos gezehlt worden: aber im 39-Jahr feines Alters geftorben ift (x). Ehrengedachte Abgefandte beraht. Schlageten sich vor allen Dingen / eine Glaubensbetantnuß aufzuseken! welche nicht nur Luthero / sonder auch dem vom Raiser ehest zuhalten perfprochenen Concilio übergeben werden folte. 2Belchem Zufolg Bullingerus/Minconius und Groneus (denen bernach Leo und Meganders zugegeben : auch felbst bende Strafburgische Theologi barzugelaffen worden) in dem Hugustiner Closter / Die sogenante zwevee Baslis Erfte Eid fche : und erfte Eidgnoffische Blaubensbefantnuß in Lateinischer gnoffifche Spraach zusamen getragen : und Leoni zuverteutschen überlaffen. Bleich nun diese portreffliche Danner/auch denen übrigen/zu Bafel in Diesem Jahr gehaltenen Verfamlungen bengewohnet / und die Vereinigung mit Luthero/nach allen Rrafften beforderet : also haben fie mit angerege ter Bekantnuß/einen guten Grund gelegt : als in welcher fie alle übrige Grundarticul Chriftlicher Religion / grundlich und deutlich ertlabe ren. Bom D. Abendmahl reden sie also: Corpus & Sanguis Domini, pani & vino, non vel naturalifer uniuntur, & fic localiter includuntur, vel ulla huc carnali præsentia statuuntur. Sed panis & vinum ex institutione Domini Symbola funt, quibus ab ipso Domino, per Ecclesia Ministerium, vera Corporis & Sanguinis ejus communicatio, non in periturum ventris cibum, sed in aterna vi-

Bufamen-Eunfft.

1536. Baslische

Blau. bensbefantnus.

Articul bom 5. Abend. mabl.

(t) 17. Jan. (u) Bull. 19. Dec. ad Myc. (x) Hift. Müllh. Mfc.

tæ

m.G.B. 1536.

tæ alimoniam exhibetur, &c. Sacra Symbola res funt fanctæ, fuo quo diximus modo res significatas exhibentes. Der Leib und das Blut "Des Bergen/werben nicht mit Brot und Wein naturlich vereinbaret/ "oder raumlich barein einge chloffen; Auch wird feine leibliche/fleisch. Miche Begenmertigteit bie gesett : sonder Brot und Wein sind durch "Die Ginfakung des Herzen/hochbedeutende beilige Mahrzeichen: durch "welche vom Berzen felbst durch die Rirchendiener/Die mabre Bemein-"Schafft Des Leibs und Bluts Chrifti den Blaubigen fürgetragen / und "angebotten wird : nicht zu einer hinfalligen Speif des Bauche/sonder su einer Speif und Nahrung des geiftlichen und ewigen Lebens / 2c. Diese beilige Zeichen / find beilige Ding / 2c. sie tragen also wie oben "bavon geredt ift/ Die geiftliche Ding fur / 20.... Bu gleicher Zeit haben (schon angeregter maffen) Bucerus und Capito/wiewol unerforderet/ su Basel sich eingefunden. Sihr Unbringen war / unter anderem : daß wann die von Authero genehm gehaltene Versamlung deren Rirchen-Dieneren Seutschlands geschehen folte/die Sidanossischen sich mit einfin-Den wolten. Ben Gelegenheit Diefer Zusamenkunfft / ift Bullingerus/ au Bafel mit Joh. Calvino bekant worden (y). Bon Diesem Calvino folget bald mehrers.

Was wegen dif Geschäffts fehrner vorgefallen / werden wir benbringen / nachdem wir den Lefer / einer am 8. Tag Bornung (z) gu Lus cern fich begebenden Merkwurdigkeit/verständiget haben werden : von Balbbrus

welcher ben Stumpf (a) ein mehrers gufinden.

Um An. Chr. 1530. hatte fich ben Fracmont im Bergeswald (b)/ Rudyloein Promoling / in ein Bruderhaußlein niedergelassen / unter dem Rors wand / fein bisheriges Weltleben zuverbefferen / und die übrige Reit in Buffertigteit jugubringen. Er führte eine felkame Lebensweise : wolte auch für einen Prophet angesehen seine, Zumahl er seinen Benachbaur-ten den jungst eroberten Aufgang Des Einheimischen Kriegs geweisig. get (c) haben foll. Vermitlest deffen hat er fich ben vielen nicht gerins gen Credit erworben. Auf befagten Tag (war Dienstag/und Wochenmarkt) verfügte er sich gang schneeweiß/als ein Waldbruder (d)/auß Hergeswald gen Lucern in einer Witwen Sauß : Die fallt er an/um fie Bubefchlaffen/oder guermorden. Alle felbige gefchrpen/hat er dero Lebenmann (welcher felbiger Zeit im Sauf gewesen / und ber Frau zu Silff tommen wolte) ergriffen / und mit einem unter dem Rleid verborgen gehaltenen Dolchen erstochen. Alls die Frau mitlerweil in eines anfe-

agag iii (y) Bull. ad Calv. 22 Maj. 57. (z) Bulling. ad Mycon. 18. Febr. (a) VII. 5. (b) Erismald, Bull. (c) Id. (d) Id.

dere

henlichen

N.C.G.

henlichen benachbaurten Hauß geeilet / wurd dero Mordgeschren von einem vorbenfahrenden Ruhrmann gehort : welcher/als er Fried guneme men herzucilete / gleich jenem/ von dem Baldbruder auf dem Plag erleat worden. Der Benachbaurte ermanglete nicht / famt einem Rnecht fich ber gewaltleidenden Witfrau anzunemmen. Werden aber bende von diesem Rerl/verwundet/ zwahr für tod hinweggetragen : find doch mit der Zeit curiert worden. Endlich hat der Morder einen geschwinderen gefunden/welcher mit seinem Rapier ihn durchstochen/daß er auf dem Plat geblieben. Gelbigen Tags foll ein Praffen gehört worden fenn/als ob zween Berg eingesunken weren (e). Zugleicher Zeit lebten Conrad Schauber von Wolfenschieffen / in Unterwalden / nid dem 2Bald / Bruder Claufen Tochter Gohn welcher fich An. Chr. 1540. in feines Grofvatters Bell in Ranfft begeben/ Daselbst barte Streich vom Satan empfangen haben : und von benen im Reafeur leibenden Sees len/um hilff angeschryen worden seyn soll. Demnach Excilia/ auch von Unterwalden: welche noch ben Bruder Clausen Leben/ im Moslin das Einsidelleben angehebt. Gener ift An. Chr. 1557. im 80. / Diese An. Chr. 1561. im 78 Jahr ihres Alters gestorben. Jon benden handlet Mus rer (f) meitlauffiger.

Zwinglii Glaubensbekantnuß.

Decolamo padii und Zwinglii Brieff getrudet.

Zwente Berfamlung zu Bafel. Um zu obiger Fortsezung bes Befriedigungsgeschäffts / wiederzus kehren/so ist auch im Horn. dis Jahrs die Glaubenserklährung Zwings lii: von welcher Bl. 567. s. f. f. deßgleichen die Sendschreiben Decolampadii und Zwinglii samt von Bibliandro vorhergestellter Schußschrift für Decolampadii und Zwinglii Lehr/ans Liecht kommen. Erstgedachte Sendschreiben sind auch von Bucero mit einer Vorzed begleitet worden in welcher dieser weiser/daß die H. Sacrament von Zwinglio Zeischen genennet werden/nicht um den Leid Ehrstift außzuschlessen in ober um die Vapstler zuwiderlegen/welche den Sacramenten eine eingepstanzete Krafft den Sunder gerecht und seits gumachen/beymessen.

Im Merz haben (allein (3) Oberfeitliche) Abgesandte / deren Sobangelischen Stätten / sich wiederum gen Basel versügt / um die neulich gestellete Sidgnossische Bekantnuß zuunterschreiben. Unden haben sie doch auf Begehren deren Gesandten von Straßburg umd Constant, abgeredt/sothane Bekantnuß nicht in Truck zugeben: sonder allein auf die

<sup>(</sup>e) Bull. I. c. air: Latronem ex vulnere cadentem, exclamâsse, Jesus Maeria / id) sab both ben Nonnen ausgemacht. (f) Pag. 414. s. Eichorn. Vit. Nicol. p. 66. (g) 22. Mart Bull. ad Myc. Hosp. Ministers addit. Sacr. 2: 143. b. Contra Lavat. Hist. Sacr.

Die An. Chr. 1520. ju Augivurg/pon benen IV. Reichestätten gestellete/ und in dero Schufred erlauterte Bekantnuß fich zuberuffen.

D. Luther verständigete Bucerum / daß die Zusamentunfft beren D. Luthers Theologen auf Ober und Nieder Teutschland / am 14. Tag Men zu Bereini-Thenach in Thuringen gehalten werden folte. Auf Bernemmen beffen/ grittemhaben die von Strafburg gebetten / daß vonwegen der Evangelischen berg Eidgnoffischen Rirchen / Bullingerus/pon welchem Luther viel gehalten (h) / und Nadianus dafelbst erscheinen mochten. Solches aber haben Die Gibanoffen/in einer zu Arau gepflogener Unterzedung ; in Betrachtung der furgen Zeit (i): beneben daß die Einladung gen Eisenach allein durch Bucerum geschehen : die Bersamlung aber nicht durch das Unsehen eines Rurften / fonder allein auf Belieben Deren Gottsgelehrten / abgeredt worden; weder nohtwendig noch rahtsam: sonder genugsam erache tet/die jungfihin zu Bafel aufgesette Glaubensdekantnuß/durch Capis tonem und Bucerum übergeben julaffen. Mit dem Unhang : daß wan jemand / Dieser Bekantnuß einen fromden Verstand andichten wolte; Die Sidgnossische Kirchen / das Recht selbige zuerklahren / sich vorbehals fen.

Durch diefen Abschlag der Gidgnoffischen Rirchendieneren ift das mie benen Bereinigungegeschäfft nicht zwahr ruckgangig : doch etwas weitlauf: Oberfiger gemachet worden : in deme zwo verschiedene Abhandlungen mit Zeutschen D. Luther darauf erwachsen ; beren jene unmittelbar : Diese mittelbar gewesen. Unter sehr ungleichem Aufgang. Die erfte Sandlung hat sich verloffen / einerfeite zwischen Siben Sachlischen : anderseite / XI. Dber-Teutschen Theologis. Don Strafburg/Mugfpurg/Reutlingen; jeden Orts zween: von Ulm/ Eslingen/Memmingen/Frankfort/Forfeld / jes den Orts einem. Nachdem diese gen Tenach / und als Luther sich ents schuldiget/ daß er wegen Krankheit nicht reisen konte/gen Wittemberg fich verfügt : haben fie den 22. 24. 26. Men mit Luthero fich ersprachet. Lutherus begehrte anfänglich / Bucerus famt ben fich habenden Ober-Teutschen sollen ihre ehmahlige Lehr vom S. Albendmahl wiederzuffen: jumahl sie bisdahin gelehrt / daß im S. Albendmahl nichts als lähre Beichen : und der Streit vom Sacrament ein eiteles Wortgegant feye. Bicerus / welcher nicht nur den Verlauff Diefes Geschäffts/mehrmahs len in denen Gidgnoffifchen Verfamlungen weitlauffig wiederholet : fonber auch die benderfeits gefloffene Reden/mit groffem Gleiß verzeichnet: und über einen und anderen merkwürdigen / von Friderico Myconio/

(h) Teste Frechto in Hotting. Primit. Heid. p. 280. (i) Ap. Hotting. H. E. VI. 778.

N. C. G.

Pfarzer zu Gotha (k)/ungleich bengebrachten Umstand/ fan/und nobts wendig foll gelefen werden / fo man anderst hievon ein unpassioniertes Urtheil fellen wil. Bucerus / sage ich / hat neben anderen berghafften Morten / gegen Lutherum/ auch diese gebraucht : Detten fie etwas irzis ges gelehrt oder geschrieben/wolten fie folches widerzuffen. Dun haben fie niemahl gelehrt/daß im S. Abendmahl nichts als Brot und Bein Dargereicht werde (1). Demnach gab D. Luther bem Bucero einen Werweis/daß er Zwinglii Lehr in Der Borzed/über Deffen Epiftlen verthabis ge: Stem/daß Bullinger des Zwinglij neulich aufgegebene Glaubens. bekantnuß ruhme. Nach gehaltener Unterzedung begehrte er / daß Die Dberlandische Theologi, bekennen / daß im S. Albendmahl nicht nur Brot und Bein/fonder der mahre Leib des Berzen : mahrhafftig/nicht in bloffer Einbildung / oder Unbildungemeife; dargereicht und empfangen werde. Bon bem aber / ob die Gottlofen Chrifti Leib effen / wolle er sich nicht mit ihnen in Streit einlassen (m). Endlich haben Des lanchthon und Bucerus Urticul aufgescht/in welchen sie bekennen/ daß Christi Leib vere & substantialiter, mahrhafftig und wesentlich/im D. Albendmahl sene. 21m 27. Tag Men hat Bucerus die Gidanoffische Slaubensbekantnuk Luthern überzeicht : und von Luthern eine Unte wort erhalten / über welche wir nicht gloffieren wollen (n). Bon der Bekantnuß aber hat er geurtheilet : in se rectam esse : sepe an sich felbst/recht (o). Um 28. Sag Men hat Bucerus geprediget/ und samt Capitone das D. Albendmahl genoffen. Um 29. Zag ist die Friedens-formul von denen benderseitigen XVIII. Theologis unterschrieben / die Bereinigung geschloffen/und Die gange Sandlung geendet worden. D. Buther hat übernommen / Die verglichene Articul / Denen Kirchen in Preuffen/ Pommeren/ Dennemart/ Solftein/ Sachfen/Meiffen/Eburingen/ Deffen/ Friefland/ Brandenburg guuberfenden : und Dero Gutachten einzuholen. Die Ober-Teutsche follen gleiches thun / ben Denen Rirchen in der Sidanofichafft / Schwaben / am Rhein / Westerzeich/ Rrechgau/ec. 2Bo Diefe fich zu folchen Artiflen verfteben/auch Die Dber feiten verschaffen wollen / daß man denselbigen gemäß lehre / solte jeder Theil folches Dem anderen überschreiben; alebann burch etliche von ben-Den Theilen / die füglichste Weise der Concordi zu Papeir/und endlich in Eruck gebracht werden. Much folle allen Rirchen fren ftehen / ben Sinnhalt Diefer Urtiklen / und die Lehr vom S. Abendmahl bem Bolk auf

Articul bom H. Abendmahl.

Abred wegen Concordi.

<sup>(</sup>k) Ap. Illustr. Sekend. H. L. 3: 129. fqq. (1) Buc. Sctipt. Angl. p. 651. (m) Bucer. l. c. pag. 655. Hott. Primit. Heid. 278. (n) Ap. Hotting. l. c. 273. (o) Buc. Op. Angl. 663.

auf das verffandlicheff/und befferlicheft vorzutragen : ohne daß jemand an gemiffe Bort ober Redensarten gebunden fenn foll. Allein daß Die Substanz Diefer Artiflen vorgestellt / und das Bolt theils vom Mohn! Daß allein Brot und Wein gegeben und empfangen werde : theils von allen fleischlichen (p)/irzbischen Gedanten abgeführt werde. 30h 3wich/ von Conftani/hatte Befehl/bem Beschäfft benjumohnen : aber nicht gus unterfchreiben. Sintenmahl Die von Constanz / Diefem Bereinigungs. geschäfft nicht zum besten getraut. Zumahl sich begeben / daß in allen Diesen Ober-Teutschen Rirchen / Deren Diener fich ju Wittemberg eins gefunden / Die Lebrart/in Diesem Urticul/sich geanderet (9)/ und an statt Der Gidanoffischen/Die Sachfische Lehr eingeführt worden. Durch mas Staffel foldes geschehen/bienet nicht hieher zuerzehlen. Bleichwol haben einige nambaffte Manner/welche unterschrieben/sich also erlauteret/daß fie mit der Zeit offentlich zu beren Gibanoffischen Rirchen fich betennt.

Die Friedensbandlung awischen denen Sachsischen und Sidanos fifchen Rirchen ift geschehen / vermitleft beren von Strafburg. Capito und Bucer / haben gleich nach ihrer Burucktunfft eine begreiffliche Ergehlung ihrer Berzichtung gen Bafel gefendet. Um daß man aber Die Darinn befindliche Redensarten für ungewohnt / dunkel / und einen bes ftandigen Fried jumachen / unbequem angesehen / find Carlstadius und Groneus von Basel gen Strafburg abgeferriget worden / eine Erlaus terung über fothane Urticul zubegehren. Diese murd ihnen in acht tagiger Unterzedung / mundlich / hernach/schrifftlich (r) ertheilt / und durch Moconium und Groneum am 12. Tag Augftm. gen Zurich : folgends pergifchen auch gen Bern gebracht. Bon Diefer Erlauterung hat Moconius (wels Concordi. cher bisdahin (s) die Profession N. T. vertretten; nun selbige Groneo abgetretten) geurtheilt : Es sene zwahr unsere Lehr barinn enthalten/ aber verbis præftigiofis, mit felkamen Worten. Er thut hingu: Equidem ita docui hactenus, fic edi Christum. Unum vellem omitterent, essentiale videlicet: Contenti vocula, verè. Hæc est enim Christi, illa Aristotelis. Miror an Lutherus (t) ita sentiat. Si sentit, accesfit ad nos: non nos ad ipfum: Ich hab smahr biebahin gelehrt / daß Chriftus also genossen werde. Ich wolte aber daß sie das Wortlein wesents

Wittem. bergifdies Friedensaeidiafft mit benen Eidanoffie fchen Rir. den. Erlaute. rung ber Mittemo

(p) Hist. Concord. Bull. Mic. p. m. 34. (q) Vid. Siml. in Vit. Bull. A. 1536. Abrah. Musc. in Vit. Wolfg. Musc. Epist. Gualth. ad Witgenst. 'Avexd. (r) Bull. Hift. Conc. Mfc. p. 22. (s) Myc. 7. Apr. ad Bull. Berfius primam lectionem habitam (à Gryn.) 21. Mart. A. 35. (t) Joh. Zuicc. ad Bull. 28. Aug. Optimi illi virisinfelices funt in explicando hoc negotio, O.c. Videor ipfe mihi Lutheri mentem probe inselligere. Usinam Lutherani omnes & soins Lutheranus populus illum inselligeret.

M.E.G. 1536.

mesenelich unterlieffen : und sich des (Wortleins) wahrhaffrige

Dritte Ber amlung zu Bafel-

Wittem-Bergifche Concordi

dunfel.

Durch Bucerum erlauteret.

lich benugten. Dieses wird von Christo, ienes von Aristotele gebraucht. Munderet mich ob Luther also lehre. Wann dem also ist, so ift er gu uns nicht wir ju ihm getretten (u). Diefe Erlauterung wurd zwahr zu Burich nicht verworffen ; aber die Wittembergische Articul duntel ges achtet. Defregen fie ohne porberachende Berahtschlagung mit benen Rirchen / Durch Dero Unfeben Die Gidanoffische Glaubenebefantnuß gemachet worden / nicht weiter schreiten wollen. hiemit ift den 24 Eag Berbstmonat von benen geist- und weltlichen Abgefandten obiger Gid. andflischen Standen und Rirchen/auch deren von Constant und Welsch-Neuenburg (beren Abgeordneter mar/ D Detrus (x) Caroli) ju Bafel wiederum eine Berfamlung gehalten worden. Capito und Bucerus find auch erschienen. Dieser bat berichtet / daß die Eidgnoffische Des kantnuß / dem Luthero nicht miffalle : und begehrt / daß die Wittems bergische Articul von den Sidgnoffen genehm gehalten werden. Aber man hat ihm verdeutet; man finde felbige undeurlich/und der Gidgnoffischen Glaubensbekantnuß ungemaß. Deffmegen Die Gibanoffen nicht unterschreiben konten. Nammentlich sagten sie / baß weilen bas Wortlein Substantialiter, das wesentliche Rleisch bedeute / wolle es so viel sogen/ ale Chriftus fene carnaliter leiblich / Dem Leib nach/zugegen. 2. Rrafft fotbaner Artiflen / cum pane exhiberi, werde Christi Leib/bargereicht/ gusamt dem Brot : namlich durch den Kirchendiener. Da boch durch Die Diener allein das Brot : Christi Leib aber/unmittelbar allein durch Chriftum und gegeben werde. 3. Golten fie deutlich ertlabren / mas fie durch Die Sacramentliche Vereinigung verft. ben? 4. Wie die Une wurdige/Chriftum nieffen tonnen? Sintenmahl Chrifti Leib burch den Blaub genoffen werde/die Unwurdige aber ohne Glauben sepen. Bus cerus hat diefes alles (auf hieoben erzehlte Beife) beantwortet. Und smabr dieses letifere also: daß er durch Unwurdige / nicht Un-/ sonder Schwachgläubige verftebe. Beharzete/bag benterfeitige Lehr überein. ftimme : und verlangete/daß die nunmehr fiben Sahr von ihm gesuchte/ und allein vonwegen der Gidanoffichen Rirch verzogerte Mereinigung Durch Unterschreibung ber Mittembergischen Artiflen/bewilliget werde. Dat anben nicht verhelet/daß Luther und die übrige Sachsen/sich beres ben/ ber Rirchendienst und die Sacrament/werden in denen Sidanoffis fchen Rirchen/nicht hoch geachtet. Deffen Erlauterung wurd von Bus tero in Schrifft begehrt : und durch jeden Dris Abgefandten/dero Drincipalen überbracht. Bu Bern wurd am 19. Tag Beinm./in einem von 296.

1526. Griante.

296. Bliederen bestehenden Synodo, obige Bucerische Erklahrung nicht zwahr verworffen : doch auch nicht unterschrieben. Bu Zurich wurd beschloffen; die in der Gidanossischen Blaubensbefantnuß enthale rung über tene Urticul vom Sacrament / und Umt ber Rirchendieneren / zuerlau. Die Eidteren (y) / und Buthero guiberfenden : um felbigem ben gefaffeten Urg- anofficte wohn/ daß die Eidanossischen Kirchen bievon nicht richtig lehren/zubes henghenemmen. In fothaner Erlauterung vermelden die von Burich: "Daß fantnuß, "dem Vernemmen nach / Die zu Wittemberg gestellete Urticul/deren zu "Bafel aufgesetten Glaubensbekantnuß nicht entgegen. Much dak "burch selbige/weder die mahre Menschheit Christi/noch dessen leibliche 3, Simmelfahrt (als Rrafft welcher Chriftus nach feinem Rleifch nicht "mehr auf Erden) widersprochen werde. Rehrners geben (berührte 2Bittembergische Articul) Dabin / Daß Christus im S. Abendmahl/ "allein durch den Glauben empfangen und genoffen werde. "Eidanoffische Rirchen folches allezeit gelehrt/und noch hinkonfftia leh-"ren werden : erkennen fie / daß offterwehnte Wittembergische Articul/ "bermog von Bucero gegebner (zweifelefren mit Lutheri Ginn überein-"ftimmender) Erlauterung/ber Eidgnoffischen Lehr gleichformig fenen. Dienachst erklahren sie fich/ über die Urt/ Wurtung und Gebrauch Des ren S. Sacramenten / auf eine fehr ternhaffte und stattliche Weise. 3umabl Christi Leib zu bem End Dahin gegeben worden / auf daß er "Die lebendig machende Speif unferer Seelen fenn mochte. Dann finstenmahl weder im Simmel noch auf Erden / nichts von genugsamer "Rrafft were / unfere Seelen zunehren und zufättigen/als Chriftus : fo "nebe er nicht etwas von den Menschen erdichtetes oder eingebildetes/ Monder er gebe fich felbst zu einer Greiß. Alfo werden im S. Albende "mahl / Chrifti felbst eigner Leib und felbst eignes Blut genoffen : doch . nicht wie Die Dapstler getraumet / substantialiter, h. e. corporaliter ,& carnaliter ; nach feinem Wefen : leiblich ober fleischlich/ burch eine "Berwandlung ber Zeichen/in Chrifti Leib und Blut : oder durch Ein-Achliessung des Leibs in das Brot. Sonder Christus werde geistlich "genoffen: Durch glaubige Betrachtung und zuversichtliches Vertrauen/ "Daß Chriftus am Creus für unfere Sunden gelitten / und Blut ver-"goffen. Durch folche glaubige Saltung bes S. Abendmahls/haben fie "bom Leben Chrifti und der Gnad Gottes in ihren Seelen und Bewife "sen nicht weniger Empfindlichkeit und Erost / als der Leib von dem Brot / wann deffen Nehrhafftigkeit/ mit befagtem Leib/vereiniget und rrrr ii "barinn

<sup>(</sup>y) Bull. Hist. Conc. Msc. 34. b. sqq. Hosp. Hist. Sacr. 2: 150. b. sqq.

N. C. G.

"darinn wurtt/2c. (2),.. Solche Erlduterung wurd zu Zurich von einem am 24 Sag Beinm. gehaltenem Synodo gutgeheissen.

IV. Bufamentunfft ju Bafel.

21m 12. Tag Winterm. ift zu Bafel/von obigen VII. Reformier. ten Evangelischen Statten/die IV. Versamlung gehalten/und von ben-Der Ständen Abgeordneten / nach 14. tagiger Berahtschlagung / gutbefunden worden / daß man deren Zuricheren Erklabrung / über bende angeregte Urticul / famt Des Buceri in Schrifft übergebener Erlaute. rung der Wittembergischen Friedenspuncten / an Lutherum (nicht unmittelbar / zumahl Lutherus auch nichts an die Sidgnossen gebracht/ fonder durch Bucerum) abgebe. Dieweil namlich die Gidgnoffische Rirchen/an Buceri Erlauterung nicht lediglich tommen/ fonder eigent. lich verficheret fenn wolten/ob bender Meinung recht gefaffet : und Bus cer ben ihnen Lutheri : ben Luthero ber Eidgnoffen Meinung recht angebracht. Diemit find abgeredter maffen An. Chr. 1537. bende/die Cida gnöffische Betantnuß / famt bero Erlauterung / burch Bucerum in jes ner groffen zu Schmalkathen gehaltenen Berfamlung D. Luther überreicht worden! woselbst von denen Protestierenden Kursten damable amen groffe Ding bewerkstelliget worden. Eritlich / daß fie dem Danst alle Freundschaffe auf und ganglich abgesage haben. Demnach haben fie fich / Durch Unterschreibung Der Ausspurgischen Confession in einen Leib vereinbaret. Die Gidanoffische Rirch zwahr hat fich zu fothaner Confession nicht bekennt. Es bemertet aber unfer Gelige Sofpinias nus / daß die Gidgnoffische durch Bucerum ju Wittemberg und Schmalkalden überzeichte Schrifften, an benden Orten genehm gehals ten worden (a).

Eintrachtigkeit der Eidgnoffischen Rt. ch.

Hierauß erhellet dann/daß die Sidgnossischen in diesem Geschäfft nicht wie man außgestreuct/under sich zertrent gewesen: so daß etwicke der Sinigung bergefallen seinen/andere nicht (b). Wiewel nicht in Abred sein kantibeils daß unter währenden diesen Berahtschlagungers etliche ackörchtet/daß der mit den außländischen suchende Friedeinheis unische Ungelegenheit erwecken michte: theils daß diese Sorgsättigkeit nicht gänzlich umbenst und vergeblich gewesen.

Lutheri Dif Diese Bereinigungsgeschäfft so weit gebracht worden/ wird Gutachte von einigen bisigen Mäfteren wiberiprochen (c). Sind bestwegen benobe

tiget

Entheri Gutachte über die Erdanössis sche Er-

(2) Confer Ven. Antist. Zuinger. B. M. Exeges. Eucharist. Vernac. à pag. 190: (a) Hist. Sacram. Lavat. à p. 171. Hosp. II. à p. 141. b. Confess. Tig. adv. Leth. p. 30: sqq. (b) Sekend. H. L. 3: 154. Pellic. (c) Estrons Dierer. adv. Lamp. p. 43: fq. 58 fq. Hospinianum meniri.

figet dem Lefer folgendes noch zumittheilen. Alle Lutherus wegen Stein-Schmerzen/weder zu Schmalkalden denen Geschafften obligen/noch ant= worten konnen/hat er gwahr fein Stillschweigen gegen Bergen Burgers meister Meper von Bafel: Ph. Melanchthon aber hat felbiges am 15. Lag Mers auf Churf. Sachs. Befehl / gegen die VII. Eidgnoffische Statte entschuldiget : mit Berficherung / daß Lucher/ alsbald er werde au Rrafften kommen fenn / der Lange nach antworten werde (d). Bus cer ift Luthero von Schmalkalden gen Gotha nachgefolget : und hat defe fen in etwas ernsthaffte Untwort/vorlauffig überschrieben (e). Lutheri Untwort ift den 1. Lag Christm. An. Chr. 1537. gefolget / Diß Inn= balts: Er seve des boch erfreuet/ daß er vernommen/wie hindangesekt/ aller vorigen Scharffe und Berbacht / fo er mit benen Gidgnoffischen Predigeren gehabt : Shr (angeregten VII. Statten) ganger groffer Ernst sene / Einigkeit anzunemmen. "Golche groffe Zwentracht konne micht so leicht und bald / wieder gang ohne Ris und Narben geheilet werden. Dann es merden bevderseits etliche senn/welchen solche Con-"cordia nicht gefällig/ sonder verdachtig fenn werde. Aber (schreibt D. "Luther) fo wir zu benden Theilen die wird mit Ernft meinen/veff und Affeiffig anhalten / wird der lieb Gott und Watter wol feine Gnad geben / daß es fich mit der Zeit / mit den anderen auch zutod blute / und "das trub Waffer fich wiederum fege. Sift derhalben mein freundlich 3. Bitt E. E. Darzuthun und mit Ernft verschaffen / daß ben Guch und Den Eueren / Die Schreper so wiber uns und Die Concordien plaudes "ren/fich ihres Schrenens enthalten; und das Bolf einfaltiglich lehren: Daneben Diese Sachen der Concordien lassen befohlen senn / Denen Die Dazu berufft und tuchtig find : Diefelbigen nicht hinderen. Gleichwie auch wir allhie/bend in Geschrifften und Predigen/une gang still halten/ und maffigen / wider die Gueren zuschrepen / 2c. "Des Fechtens und "Schrenens ift bisher genug gewesen: wo es hette sollen was aufrich= "ten... Und zuvorderst wil ich ganz demubtig gebetten haben / wollen euch zu mir verschen / als zu einem / der es ja auch mit Derzen meine. Und was ju Forderung der Concordien dienet/fo viel mir immer moglich ift / an mir nichts ermanglen foll. Das weißt Gott / Den ich zum Beugen auf meine Seef nimm. Dann die Zwentracht weder mir / noch "niemands geholffen/ fonder vielen Schaden gethan hat. Daß freitich "nichts nuglichs noch guts darinn zuhoffen gewesen/und noch nicht ist. Alls er folgends auf die Articul fomt / fpricht er : 3ch weiß feinen .Mans rrrr iii

<sup>(</sup>d) Steel. I. 91. Respondit Bullingerus 31, Aug. Ecclesiarum nostrarum Orthodoxiam aftruens. (e) Stetl. 2:92. fqq.

N.C.G.

Mangel an dem Erften/von dem mundlichen Wort. Dann wir auch "nichts anders lehren / bann daß der S. Beift muffe innwendig wurs ten im Herzen der Zuhöreren : und daß das aufferliche Wort allein nichts aukrichtet. Das Evangelium fene Bottes Rrafft (Rom. 1.16.) als durch welches Bott ruffe und ziehe welche er wil durch feinen S. Beift. Und was hierinn (fchreibt D. Luther fehrner) von euch ober won mir gegen einander nicht mochte gang deutlich verstanden wer-"den / (Dann wir konnen nicht einerlen Weise noch einer Spraach gebrauchen) so murde D. Capito/und Martin Bucer wol deutlich und flahrlich hierinn zumitlen und alles aufs beste zuerklahren wissen, wie ich mich dann gang zu ihnen verfibe / daß fie es mit gangem Reiß und Treuen thuen / und werden thun / als ich dann daber nicht anderst gefpurt hab. Desgleichen des Cauffe halb / im anderen Urticul / fpur ich auch fein ungleichs/zc. Der dritt Articul vom Sacrament des Leibs ... und Bluts Christi baben wir auch noch nicht gelehrt/lehren auch noch "nicht/daß Chriffus vom himmel bernieder/und auffahre/2c. Laffends Bottlicher Allmachtigkeit befohlen senn / wie fein Leib und Blut in "Abendmahl uns gegeben werde/zc. Doch wie daoben gefagt / wo wir hierinn einander nicht ganglich verstuhnden/so sene jekund das das bes ste / daß wir gegen ander freundlich seven / und uns immer guts gegen anderen versehen / bis sich das Gluma und trube Wasser sete. So tan D. Cavito und Martin Bucer ben und in allem wol zurahten : wo wir nun die Bergen gufamen schicken und allen Unwillen fabren laffen/damit dem S. Beift raum gegeben werde. Weiter Die liebe und freund. "liche Concordia vollkommen zumachen/wie wir dann unsers theils/ Jonderlich ich meiner Verson halben / wil ich allen Unwillen von Bersten fahren laffen : und euch mit Liebe und Freue meinen / 2c. Bann oder Schluften weiß ich mich nicht zuerinneren / ob iemahls "Streit oder Zwentracht swischen uns gewesen sene. Willeicht ift es in Diesem Stuck ben euch bas gefasset dann ben uns / und wird sich/so "es sonst alles vollkommen wird senn / die Concordien hierinn nicht "fossen/noch saumen: Db Gott wil. Umen/2c. Hiemit befihl ich E.E. allesamt und alle die Eueren / Dem Batter aller Barmbergiakeit und "Erofis/ber verleihe uns zu benden Theilen seinen S. Beift/der unsere Dergen gusamen schmelke in Chriftlicher Liebe / und außfege allen Schaum und Roft menschlichen Berbachts/und teufelischer Bosheit und Argwoon; ju gob und Shr feinem S. Nammen : jur Geligfeit wieler Seelen / zuwider dem Teufel und Papft / samt allen seinen Uns "bangeren/

m. C. B. 1536.

"bangeren/Umen,, (f). Die von Bullingero felbst aufgesette und von beffen eigner Sand in Latin und Teutscher Spraach / ben mir habende Abhandlung Diefer Concordi, und mehrere Originalia, haben theils vonwegen dero Wichtigkeit / theils megen ungleicher Erzehlung / mich vermogen / etwas aufführliches bievon dem Wahrheit liebenden Lefer mitzutheilen: um zuzeigen: daß gleichwie die Wittembergische Urticul/ nach dero von Bucer behandigeten Erklahrung / von denen Eidanoffie feben Kurchen : alio die Gidanoffische Confession samt dero Erlautes rung/von Luthero/nicht verworffen/sonder gebillichet worden.

Um daß Carolus III. Bergog von Savon Die Reindthatlichkeiten Bern gegen Benf fo unabseglich fortgefett / daß man neben vielen anderen/ tunbet bem Ga. Doch vergeblichen Versuchstreichen/am 4 Tag Jenner/ben Nacht/diese politien Statt zuersteigen fich erfühnet : bat Bern / um ihren Bundegenoffen Bergog Die Hilfshand trafftiger zubieten ; auch die zu Granson und Scherlis den Riteg (benen Statten Bern und Freiburg gemeinen Unterthanen) Durch Die an-Derzogischen verübte Bewaltthatigkeit jurachen (g) ; dem Derzog den Bundbrieff/am 16. Tag Genner guruck gesendet : mit bengefügtem Un. finnen; daß fintenmaht der Bergog/weder den ju G. Julien/noch den au Veterlingen erzichteten Tractat zuhalten gewillet: auch ihre Bundspermandten zu Genf / übel gehalten / und gar bero Statt belägeret / fo funden fie felbigem den Rrieg an. Gleich nun die eingesperzte und fast aufgehungerte Benfer/alebald gluckliche Auffahl gethan/alfo ift Bern aufgebrochen/und anfangs Hornungs 7000. fark (under welchen etlis che Neuenburger begriffen) ju Genf angelanget. Unterwegs haben fie Pais de alle Schloffer und Abtenen im Vais de Naud verbrennt : und Laufans ne von einer Bischofflichen wider die Statt gemachten Mordpractik erzettet (h). Innert 5. Wochen (dann fie 22. Egg Tenner aufgezogen: den 27. Horn, heimgekehrt) wurd von ihnen / die Landschafft Watt/ Chablais und Ber / famt beren am Berg Jura / in eine Steinklippen gehauenen/und zum theil von ganzen Wertftucken erbauenen / an Ger angrangenden Weffung Clous eingenommen. Zugleicher Zeit hat fich Wallis drener Savoischer Vogtenen bemachtiget (1). Freiburg hat auch im truben Wasser gefischet. Frankreich hat sich (auß Einrahten des Papite (k) wie man fagte) um Menland zueroberen / der Berzogl. Residengstatt Eurin bemachtiget/und dem Bergog ben nahem den blof-

Vaud eingenomen.

(f) Bull. Hist. Conc. Msc. Stuck. dulc. Trienn. Zuinger. Exeges. Euch. p. 199. fqq. Hott. Primit. Heidelb. p. 276. Sekend. H. L. 3: 129. (Hospinianum non sine bile in Lutherum, Concordiam descripsisse questus; sed que illa biliosa sint reticens.) 168. (g) Stetl. 2:78. (h) Stumph. VIII. 27. (i) Hafn. I. 439. (k) Sleid. p. ma-117.

N.C.G.

sen Titel überlassen. Wo die von Vern hinkommen/hat man sich gleich an selbige ergeben. Thonon ist jenseit des Sees kommen/ und hat sich ihnen unterworffen. Pverdon/hernach auch Chillon müßten sie (doch auch nicht lang) belägeren. An diesem lersteren Ort haben sie den gesfangenen Vonnivard / gewesenen Prior ju S. Victor / (von welchem Vi. 437. geredt worden) und andere dort im Arzest gelegene Genser geslediget.

Viret Fomt gen Laufannen. Bu Eingang diß Jahrs/hatte Farell keinen Mitarbeiter am Svargelio zu Genf/als einen/Joh. Reti genennet. Es sind aber selbigem/auf dero Wegehren/Fabry und Viret von Neuenburg zugesendet worden. Auf der hinreiß/hat ein mit Bern vor Nverdon stehendes Laussanisches Regiment den Viret ersucht/bis zu Eroberung des Plases/zu Orde in seines Vatters Hauf sich aufzuhalten/und hernach mit ihmen gen Lausannen zusehren/um ihnen daselbit das Evangelium/auch wider des Vischosses Zullen/zupredigen. Welches Viretus ihnen zusgesigt: und in Ereuen/auch unter großem Julauff erstattet (1).

Meß zu Genf ganzlich abgefchaffet:

Alfo hat Genf Lufft/gute Beuten/und Gelegenheit bekommen/ih. re Sachen in Ordnung und besseren Stand zubringen. Die Oberkeit hat offentlich außruffen lassen / daß niemand mehr der Meg nachgehet sonder jeder die Predigen besuche. Bu Rive ist unter Unthonii Saus niers Aufficht / eine Schul angeordnet worden. 2118 Saunier gen Bus rich/um gute Schulmeifter geschrieben / hette Pellicanus gern gefeben/ daß Joh. Frifius fich hette brauchen laffen. Um daß aber die Dief auf der Benfischen Landschafft noch in Uebung gewesen / wurden alle Dries fter beruffen/und ihnen gebotten/noch vor Sonntag Quasimodo gubes weisen/baf die Deflund übriger Romischer Gottesbienst Gott gefellig tveren/oder davon guftehen. Dann Farell und Fabri nicht nur in/fon-Der auch um Genf bis gen Thonon / alles mit der Lehr der Wahrheit erfüllet. Zwahr bat dafiger Abt/ Michel De Blonep/famt feinen Monchen / burch eine in der Fasten gehaltene Comedi / Farellum schinwflich porgestellt/um dem Wort Gottes feine Krafft zubenemmen. Aber Die übrige Clerisen hat sich gegen dem Abt besamlet, und war entschlossen, felbigen in feiner Bildnuß zuverbrennen. Belches Diefen Dralat inmassen veranderet / daß er Mitwoch vor Ofteren personlich gen Genf gereiset / und Farellum/mit sich gen Thonon jugeben / und daselbst jus predigen/ersucht : welches Farell nicht außgeschlagen. Der junge Sabry aber / fich zu dem durch Barelli Abreif ihm auf den Sals gewachsenen Laft/aufchwach fenn ermeffende / hat den Raht ju Benf gebetten/ neben feiner

and zu Thonon.

N. C. B. IS35.

feiner Qugend / Die Dielheit und Michtigkeit ber Geschäfften zubebenten / Rarellum guruck guberuffen / bingegen ibn an Deffen fatt gen Thos non zusenden: welches geschehen. Nach Wfingsten/ift zu Thonon durch Gegenwertigkeit 6. Deputierten von Bern, eine von etlichen Davisten, gegen Rabri angezettelte Conspiration unnus gemachet : Die Bilder und übrige Romische Gottesbienst abgeschaffet : und ber Rirchendienst Dem Rabri übergeben worden : von welchem er nach Berflieffung geben Sighren wiederum gen Neuenburg beruffen worden. In folder Zeit hat er zu Thonon von denen Väpstleren nicht wenig Ungemach erduls bet (m).

Berchtold Saller erfter Evangelischer Prediger ju Bern / hat ju Berchtold felbiger Statt groffem Leidwefen/fein noch simlich junges Leben verlas Saller: fen. Alls welcher An. Chr. 1492. gebohren / diß Jahrs am 26. Tag Horn. im 44. Jahr feines Alters gestorben (n). Stetler beschreibt ihn gar recht : baker in seiner Lehr/auch allen anderen Actionen so groffe Baaben gehabt / Daß (man) vermeint / es weren felbiger Zeiten feines "gleichen in der Sidgnoßschafft nicht viel ben Leben, (0). Un seine statt/ find Erasmus Ritter / von Schaffhausen: und Sebastian Meyer von Strafburg beruffen worden. Gleichfahle ift zu Bafel Erasmus Ros Grafmus terodamus: welcher den ju Bafel/ben dem berühmten Buchtrucker/ Dies Rotter. ronpmo Grobenio erwehlten Ruhwinkel / beren vom Papft angetrage- dam: nen Carbinalwurde : auch vielen / von Raiferen / Ronigen / Rurften ges habten Berheiffungen vorgezogen : nachdem er burch Dodagra und Steinschmerzen außgemärglet worden/am 12. Lag Beumonat/im 70. Sabr feines Alters/geftorben: und mit einem wolverdienten Epitaphio (p) geehret worden. Sat Bonifacium Amerbachium zu feinem Saubt. erb angenommen: benneben die Armen wol betrachtet / und zu dem Collegio, welches von Diesem Stiffter ber Erasmianum genennet wird, einen trefflichen Grund geleget. Donlang zuvor hat Simon Groneus pon selbigem geschrieben: Omnia fecit, quò causam nostram in invidiam adducat: Er thut une guleid was er fan (9). Er war nicht leicht aubesprechen (r). Doch hat er Dellicanum/ als selbiger ihn kuralich por feinem End besucht/des Bergangenen nicht entgelten laffen/ fonder hat

nod

(m) Vit. Farell. Msc. (n) Adam Vit. Theol. p. 60. die 25. Mart. etiam falfus in eo, quod Hallerus fuerit Helverius. Vid. Supra pag. 54. (o) II. pag. 77. a. (p) Urstif. Chron. Bas. VIII. 15. (q) A. 1534. (r) Bers. 6. Dec. A. 1535. ad Vad. Domi perpetuo latitas : in publicum nunquam prodit ; ad Colloquium neminem fere admittit.

ihn freundlich empfangen : beständiger Freundschafft versicheret : und

N.C.G. 1536. Heinrich Utinger/ Nerben.

von Bullingero/bessen er etliche Schriften gelesen/ruhmlich geredet (s). Zu Zurich ist am 6. Tag herbstm./ Heinrich Utinger / Singularis omnium Studiosorum Patronus (t): ille mortalium charistimus, tanta side quantam non inveni in quoquam mei Seculi homine, &c. ein sonderlicher Sonner der studierenden Jugend / Bullingeri bester Freund/ in vestem Dertrauen (auf Gottes Gnad) von dieser Welt abgescheis den (u).

Laufanen reformiert.

Demnach Laufanne / und selbiger ganzer Bezirk / durch Farellum und Biretum mit dem Sangelio angefüllet worden/ist im April zu gebachtem Laufanne/der Weld und die Burgerschafft/durch den Glogkensklang auf das Rahthauß bescheiden / und von ihnen abgeredt worden/daß Gottes Wort und das Svangelium anzuhören / keiner gehinderet werden solte. Diezu wurd ihnen die Rirch der Prediger-Mönchen eins geraumt. Der Dischoff (Sebastian von Montefalcone) ist bald hers nach auß der Statt gewichen. Um daß aber die Statt/sich zuschwach befunden / bessen zuwiden, dem der die Statt gewichen werwandten Statt Bern / begeben (x). Auch Wissprug / so bisdahin unter Laufannischem Bischoff gestanden / hat sich an Bern eraeben.

Disputation dafelbst.

Bischoff Sebastian bat ben Raifer Carolo V. ein Erinnerunges schreiben / an Die Statt Laufanne / Die Romische Religion nicht zuvers lassen/außgewurtt. Konte doch nicht verhinderen/daß nicht eine Disputation außgeschrieben worden / welche am 1. Lag Berbstmonat in der Dohmtirch / in Bensenn aller Monchen und Beiftlichen / über X. in Frangofischer Spraach getruckte Schlufreden gehalten werden solte. Dobmberg Apmo Builliet / widersette fich im Nammen des Lausannis schen Capitels: und verlangete / daß diese / die Religion berührende Sady auf das zu Rom zwischen dem Raifer und Bapft abgeredtes gen Mantua allbereit aufa fchriebene Concilium verwiesen werde. Um daß aber zu der Zeit, welche zu Urhebung des Concilii bestimmet war / Cas rolus V. und die Eron Frankreich/gegen einander in offenem Rrieg geftanden : der Bergog von Mantua dem Concilio feine Statt nicht offnen wolte: Engelland vom Papft fich abgeworffen: und Die Protesties rende Teutsche Fürsten / fein Concilium in Italien besuchen wolten: ward erachtet/ daß dem Dapst ein von manniglich nohtwendig geachtes tes und hochst verlangetes freves/ Chriftliches Concilium zuhalten/feines wege ernft feve : fonder alles auf eine gefährliche Dractit aufgebe.

<sup>(</sup>s) Lavar. Hist. Sacr. p. m. 80. Sek. H. L. 3: 137. (t) Evandr. 29. Aug. A. 34. (u) Bull. 8. Sept. ad Myc. (x) Plantin. Lausan. Restit.

m.C.B.

Defimegen zu Laufannen das angesette Gesprach/den Fortgang gewon. nen / und acht Cag gemahret bat. Drafibenten maren / Nicolaus von Battenweil/Stattschreiber Enrus/bende von Bern: D. Rabri/Dohms herz : und D. Grandis des Rahts : bende von Laufannen. In der Disputation lieffen sich Karellus/Viretus und Calvinus horen. Zuwuns ichen were/daß diese mit erfordertem Fleiß in die Reder gefassete Sands lung / am Sagliecht were : auf daß Die bie abermahl bervorleuchtende Rrafft des Borts Bottes/jur Freud der Liebhaberen: und zur Uberzeugung der Reinden der Wahrheit/ an mannigliches Gewiffen fich offens baren tonte. Dann daß die Evangelische Parthen den Sieg davon getragen / ift auß bem zuermeffen/ daß in gefolgetem Beinm./zu Laufannen/ Altare und Bilder abgethan : Die Def abgeschaffet : Die Huren. bauser gesverzt : Die Dirnen aufgejagt worden. Etliche so wider Die Wahrheit nichts benbringen / Doch Gott die Ehr nicht geben wolten/ haben den Recken gergumet. Denen Beiftlichen / fo fich eines befferen berichten laffen / find Leibding bestimmet : Die Clofferguter dem Spital/ und zu Erhaltung der Rirchendieneren : die Ginkunfft der Dohmstifft aber / zu Aufrichtung einer Schul / geeignet worden (y). und Comes wurden zu Dredigeren angenommen : Farellus hat fich auch eine Zeitlang brauchen laffen : widmete fich hernach der Rirch zu Neuens burg. Gefinerus hat Die Griechische Profession übernommen (z). Des ben diesen haben von Zeiten zu Zeiten/in dieser Sohen-Schul gedienet: Beja/ Ribbittus/ Boquinus/ Scapula/ Sadael/ Portus/ Bertramus/ Bucanus/2c. und perschiedene andere Manner / Deren Glang und aus ter Beruch/die gange Welt durchgegangen. Weilen dann Carolus gu Bern fich groffer Streichen außgethan hatte / ift er ben Unlags angeregter Disputation, in Begleit Deren Berzen Deputierten gen Laufans nen tommen : und ihm daselbst eine ehrliche Stell angewiesen wore den (a). Ift aber übel aufgefallen. Davon bernach.

Joh. Calvinus/dessen allbereit ein und andermahl Anregung von Joh. Calund geschehen/ ift am 10. Tag Seum. An. Chr. 1509. ju Novon in ber bini Kind. Picardie / an diß Weltliecht gebohren worden : Gerardi Cauvin (wel Beit und Reifen. chen Namm / der Sohn/nach der (b) Belehrten Urt/zu Latin/ohne sons derliche Weranderung/ Calvinus aufgesprochen) und Joh. Franca von Cambran / ehrlichen Stands und Mitlen / dritter Sohn. Auf dessen Umgang bemerkte der Vatter fo viel/daß er selbigen in Rirchenstand zus gieben fich entschlossen. Erlangete auch für ihn im XI. Sahr (c) seines 3888 ii

<sup>(</sup>y) Plant. Lauf. Rest. (z) Vit. Gesn. (a) Plant. Lauf. Rest. (b) Drel. pro Calv. 2 p. 202. (c) Al. A. XII.

N.C.G.

Allters/eine Caplanen: und im 18. Jahr einen Pfarzdienft: welchen er amen Gabr bernach gegen einen anderen vertauschet / und in dieser Bes meind zwenmahl geprediget / ohne daß er die Briefterweihe empfangen. Begen An. Chr. 1523. ju Nopon graffierender Veft/hat ihn der Bats ter (im 14. Jahr feines Ulters) mit Bewilligung Des Capitels/gen Da. ris versendet/woselbit er unter Maturino Corderio (welcher in gleichem Sahr wie Calvinus/ zu Genf/ 85. jahrig gestorben) glucklich in benen Studiis fortgekommen. Der Batter anderte fich : und verlangete baß Der Sohn fich auf Die Rechtsgelehrtheit befleiffe. Dem Sohn aber hat Robertus Olivetanus/fein Landsmann/und nachster Unverwandte (d)/ einen Aberwillen von der Romifchen Religion / bergegen zu der Evangelischen Wahrheit eine Unmuhtung/und eine Begierd die S. Schrifft zulesen/eingepflanzet (e). Doch ift Calvin gen Orleans gereiset/um die Tura sustudieren: welches so nachtrucklich geschehen / daß ihm die Do-Etor-Burde aufgetragen worden. Unber ift er in der Erkantnuß der Mahrheit / durch einen Teutschen (f) Prediger-Monch / nicht zwahr erst unterzichtet / boch inmassen gestärkt worden / daß dasige Liebhabere Der Wahrheit/in schwehren Sachen ben ihm Liecht gesucht. Bon Ors leans begab er fich gen Bourdeaur/woselbst er dann und wann guffert Der Statt geprediget : mit Melchior Volmar (von Rothweil geburtig) Professore Der Griechischen Spraach/und nachmahligem Professore ju Tubingen/ Freundschafft gemachet/und (gleich Beza) ben felbigem Die Griechische Spraach erlehrnet. Bu deffen Dantbezeugung er ihme/feine Erklahrung über Die zwente Epistel an Die Corinther zugeschrieben. Bu gedachtem Bourdeaux / hat er fich in Bebraifcher und Sprifcher Spraach geubet : um defto tuchtiger jusenn / Die S. Schrifft zuverfte. ben/und guerflahren. 218 An. Chr. 1531. fein Batter gestorben / that er eine Reif ins Batterland : wendete fich folgende gen Paris; allwo er seine Buchlein de Clementia geschrieben / welche von Narillas fchwarz (g)/ von Maimbourg (h) mit hellen Farben aufaeftrichen wer-Den. Berwendete alle seine Zeit / auf die Evangelische Lehr : in welcher etliche durch ihn gestärkt / viel andere unterzichtet worden. Go bak wegen machtig bervorglangender Rraffe der Gottfeligkeit / Die Reinde Der Wahrheit rasend worden. Calvinus hat damahle / Diejenige Oration gestellt (i) / welche von Nicolao Copo (dessen Batter / Withelm Cop/Burger von Basel/Ronigl. Leib-Medicus mar) ben Gelegenheit antrete

<sup>(</sup>d) Ap. Drel. l. c. pag. 198. (e) Alii à Volmaro, veritatis Principia haussisse dicunt: Ap. Drel. l. c. 315, quod minus probabile. (f) Drel. l. c. p. 169. (g) Revolut. 2:335. (h) Calv. I. 86. (i) Bez. Vit. Galv.

antrettenden Rectorats, gehalten/und wegen eingeruckter Lehr von der Gerechtmachung auß dem Glauben / von der Sorbona fo übel aufgenommen worden / baf der Rector felbige zuverantworten / citiert wors Alls er aber auf dem Weg war fich zustellen / haben ihn gute ben. Freunde gewahrnet/ fich nicht in Gefahr zubegeben. Defmegen bat er To eilfertig fich auf Bafel zu gemachet / daß er forte, per imprudentiam, auf Unachtsamfeit (k) / bas Universitet- Siegel eingevacht; bergegen feine Schrifften hinterlaffen / welche durchfucht worden/und viel fromme Leuth in groß Ungluck gebracht betten / wo nicht Die Konigin pon Navarza / Francisci I. einige Schwester/groffe Liebhaberin Der Evangelischen Lehr/den Ronig/durch Calvinum / welchen fie gen Sof ge-Schickt/besanstiget bette. Mitlerweil ist offentlich außgeruffen worden/ daß wer den lebendigen oder todten Rectorem lieferen wurde / 300. Cronen zuempfangen hette (1). Die Die Die Die Biderwertigen hat fo gar guß uber Die hand genommen / daß Calvinus/welcher in Cardinale le Mois Frantne Sof zu Berberg war (m)/daselbst aufgesucht worden. Die Bauftler reich bet-Schreiben/er habe fich auß feinem Logement durch ein Renfter/ an einem auß feinem Bethaerath gemachten Seil/beruntergelaffen/und fene in eines Rebmanns Rleideren auf Paris gewichen (n). Er eilete gen Ronon/ woselbst er / als der nun das 25. Jahr erzeicht/erinneret worden/in der ibm anvertrauten Cavell und Rirch / Mek zuhalten. Demnach er aber auf Gottes Wort fo viel erlebent / baf er folches mit autem Gemiffen nicht thun tonne; hat er bende Pfrunden / dem Bischoff und Cavitel aufgefundet / und anderen überlassen : auch dif Gute gewürft / daß er feinen Bruder/Schwoster/und andere bekehrt. Er selbst ift gen Straß. burg / und nachdem er alldort mit Bucero bekant worden / gen Bafel gereiset (o).

trieben.

Um daß aber Konig Franciscus / als ihm die Teutsche Protesties unterrende Rursten / um deren Freundschafft er sich burch Langeum bewors weisungs. ben/fothane Graufamteiten porgeworffen/geantwortet : Diejenigen/wels bucher. che er in feinem Ronigreich verbrennen laffen/fepen Widertauffer gemes fen: hat Calvinus zu Befchirmung diefer unschuldigen Seelen/An.Chr. 1536. gu Bafel/feine fo genennete Institutiones oder Unterzicht Chrifts licher Religion gestellet. Oder (wie andere muhtmassen/daß er schon in Frankreich daran gearbeitet) zu End/und ans Liecht gebracht : famt eis ner Vorzed an den Ronig/ welche fur ein rechtes Runft-und Meifters fluct gehalten / und nicht gezweiflet wird / wann sie diesem nicht unge-BBBB iii lehrten

(k) Ambrof. Blar. 25. Jan. A. 1534. (1) Ambr. Blar. I. c. (m) Maimb. Calv. I. p. 88. (n) Des Mey, ap. Drelinc, pro Caly, p. 169, 175. (o) Drel. 4.c. 171, 210. n. C. G

lehrten Ronig ju Beficht tommen were/3hr Maj. zu milteren Gebanfen gebracht worden weren. Calvinus/hat vor und nach Diefer Arbeit/ verschiedene Bucher / welche alle Rrafft und Beift haben / geschrieben. Doch wird dieses/wegen feiner Vortrefflichkeit/für fein erftes und lets ffes gehalten: und hat Daulus Thurius davon gedichtet: Præter Apostolicas post Christi tempora Chartas; huic peperêre libro, secula nulla parem. Des heilgen Beiftes Schrifft / allen billich porgebt: Nach ihr zunachst / Calvin / Dein Unterweising steht. Sie ift bis An. Chr. 1559. verschiedenlich von ihm vermehret: und von anderen in viel Spraachen überfest worden. Un Diefem Stein haben viel Papiffen ben Roof verstossen. Infeliciter illud aggressi sunt, & infelicius ad exitum perduxerunt : Sie find im Angriff/und in deffen Aufführung uns glücklich gewesen (p). Der Hochgelehrte Salmasius/foll gesagt haben/ wann er des Calvini Institutiones geschrieben hette/ hetten ihm selbige gröffern Ruhm erworben/als wann er die dicke und zahlreiche Schriffe ten Hugonis Grotii gufamen getragen bette (a).

Reis in Italien.

Nach Verfertigung sothanen Werks hat sich Calvinus in Italien, gen Rom/Venedigize, erhebt/und mit Renata/Herzogin von Ferrara/weiland König Ludwigs XII. Tochter ersprachet / einer so Gottseligen Liebhaberin des Worts Gottes/daß sie ungeachtet vieler Rampsen und Versuchungen (r)/bev selbigem verharzet/dis daß sie An. Chr. 1575. in Frankreich seliglich gestorben. Auß Italia hat sich Calvinus in sein Vatterland begeben / und hat seinen Gruder Unthonium mit sich genommen: um sich zu Basel oder Straßburg mit selbigem niederzulassen.

BonBolfeco boshafftig berleumdet.

Von Calvini Wandel und Verhalten/ bis in dieses 1536. Jahr erdichten alte und neue Papstler(s)/ nach dieser Leuthen Gewohnheit/ so viel schmächliches/daß wann wir alles beantworten wolten/viel Zeit hiezu bedörstlen. Die meiste widersprechen sich selbst so augenscheinlich/ daß jeder Verständiger und Unpassionierter ohne sehrnere Widerlegung/ über so unverschamte Zederen zusörnen/genugsame Ursach sinden wird. Unter vielen anderen Verleumdungen ist diese/ daß er/als er zu Orleans gestudiert/einen guldenen Becher gestolen (t). Die gistrigste ist diesenige/ welche erstmahls von Hieronymo Bolseco/ in dersenigen (hette bey nahem gesagt/ ihme unmittelbar von dem bosen Geist eingebaucheten/

(p) Bellarm. ap. Zuinger. Præf. in Theatr. pag. 29. & Papirius, ap. Drel. pro Calv. pag. 343. (Papistarum) pluvimi adversits ipfum feripsére: nemo samen gravisate feribendi, ponderéque verborum aculeis, ad eius Principia respondisse visus est. (q) Morus in Calv. (r) Maimb. Calvin. I. 95. (s) Bzov. A. 1534. § 27. sqq. Genebr. Ap. Dreline. pro Calvin. p. 87. Conf. ib. 226. Maimb. Calv. I. 78. Varill. I. 331. sqq. &c. Valerian. M. Regul. Acashol. part. 1. p. 85. (t) Varill. 2:334. Conf. Drel. l. c. p. 174.

N.C.G.

haucheten / unter dem Titul des Lebens Joh. Calvini in Franzosis fcher Spraach ans Liecht gegebenen / und von den Liebhaberen ber Lugenen gleich so bald in Latin und Teutsch übersetten/) Daßquille / in welcher Bolfecus neben vielen anderen bollischen Berleumdungen/auch Diese aufacheuet/ daß Calvinus/um daß er mit/por Christlichen Ohren nicht vermelbender Unreinigkeit, fich beffeckt / mit einem Brandmabl zu Monon aufaeigat worden. Er gibt zu einem Urheber/oder Dichter Dies fer ftintenden Unmahrheit dar / einen Schreiber von Genf / Berteller/ welcher An. Chr. 1555. auf Befehl der Statt Genf zu Nonon hievon Information eingenommen habe. Dem Lefer beliebe hierüber zuver- Widernemmen / I. Daß diefe des Berteliers Gefandschafft/eine nicht weniger legt. bandareiffliche Unwahrheit ift/als des Bolfeci Berleumdung. II. Daß Diefe benbe des Calvini geschwohrne Reinde gewesen. Bolfecus/um daß er der Belagianischen Grethumeren; Bertelier/um daß er wegen lafter. hafften Lebens/von Calvino nach Verdienen gestrafft worden (u). III. Daß des Bolfeci Schrifft erft 43. Jahr nachdem Calvinus von Novon gereiset / und 13. Sahr nach Calvini Tod aufgebrutet worden. lange Zeit hat ber Satan Diese Miffgeburt an Sag zubringen ges braucht. Calvino ift ben feiner Lebzeit/fein Wortlein Davon vorgeworffen worden: weder von Bolfeco / noch Balduino (x) / noch anderen/ welche wider ihn gang gifftig geschrieben, und nichts verschwiegen/was fie vermeinet selbigem verkleinerlich fenn. IV. Daß verschiedene nicht nur Reformierte / fonder furnemlich Papftler : und felbft Cardinal Ris chelieu (y) / diesem Sandel zu Nopon nachfragen / und das Protocoll nachsuchen lassen. Aber es hat sich hierinn tein Wort dergleichen bes funden. Levasseur / welcher An. Chr. 1633. Die Sahrgeschichten ber Dobmfirch ju Royon beschrieben / weißt auch nichts Davon (z). Ein zu Nonon gestandener Priester / Jacob Desman / hat auß angeregtem Protocoll / ein Tagregifter / alles was mit Calvino von feiner Geburt an paffiert/aufgezogen. Geftehet aber / daß Calvin dif Orts unschule Dig/und die Urfach fothaner Berleumdung diefe fenn mochte/daß einer gleichen Nammens/An. Chr. 1551. wegen anderer Nerbrechen gestrafft worden: wiewol andere widersprechen / baß ein solcher gewesen (a). Barillas wil/die Urfach diefes falfchen Geruchts wider Calvinum fene/ daß oben in einem Blat des Protocolls gestanden / la Condemnation

(u) De utroque Beza in Vita Calvini. Drelinc. Apol. pro Calv. à pag. 95. (x) De quo Drelinc. l.c à p. 246. Haud absimilem Amanuensis perfidiam Bernhardus expertus. Vid. Horst. Introd. ad Op. Bernhard. p. 103. a. (y) Drelinc. pro Calv. p. 8. 33. (2) Drelinc. à p. 91. Cons. alios Ib. à p. 165. (a) Drel. l. c. 165. & à p. 26. 41.

97. C. G.

de Jean Calvin. hierauf habe Schluffelburg geschloffen : Calvinus fene mit Ruthen außgestrichen / und ihm ein Zeichen auf den Rugten gebrennt worden : gleich als were Schluffelburg / ein Lutheraner / und Seutscher / der Erfinder Dieser Berleumdung gewesen. Im Borbenges ben bemerte / baf angeregter Varillas / Calvinum gegen Desbufium verthädiget / sprechende : Deshusius fene mehr bedacht gemefen / Calvis num schwarz zumachen/ale die Wahrheit zuschreiben (b). Sat es aber under denen sogenenneten Lutheraneren so unbilliche und harte Leuth : so findet man under ihnen auch aufrichtige Nathangeles / und liebreiche Fürsprechen der Unschuldigen: in welcher Zahl der unlängst zu groß fem Leidwefen der Evangelischen Rirch verstorbne Gel. D. Elias Bejel/ welcher Corn. à Lapide, als selbiger mit dieser Verleumdung wider Calvinum in seiner Erklahrung über 2. Petr. 2. aufgezogen kommen/ Trop bietet : Er werde nicht beweisen / daß Calvinus und Beja Knabenschander gewesen. Un gleichem Ort wird von Chrengedachtem Berzen D. Reiel/Cornelius nach Rerdienen abgefers tiget / wegen einer vierfachen Schmachfaul / welche bem Bega zu Benf folle aufgerichtet worden fenn (c). V. Nachdem Salvin An. Chr. 1523. von Novon weggereiset / ist er ein und andermahl wiederum dahin ges tehrt. Satte allezeit freven Dag und Repag. Der man fage/in welcher Reiß/in welchem Sahr / foll Calvinus alfo gestrafft worden fenn? Nicolaus Romeus Schreibt: An. Chr. (1531.) currente, ea evenisse necessarium est. Solches muffe fich An. Chr. 1531. begeben haben (d). 2Bann aber erweislich/ daß Calvinus An. Chr. 1534. und 1536. wieberum gen Novon gereifet : fo fallet diese Meinung von selbst. VI. Cale vini Unschuld ift so klahr / daß Papirius Masson/ Spondanus/ Parillas/des Mey/Le Baffeur/Maimbourg / alle Calvini geschwohrne Reins De / theils mit ihrem Stillschweigen / theils burch offentliches Wiberlegen der Berleumderen/Eglvinum befter maffen entschuldigen.

Demnach überlasse dem Wahrheit liebenden und ehrlich-gesinneten Leser zubedenken/ob die Bosheit derenjenigen/welche nach soldem Liecht/sich vermessen / Ealvinum immer dis Orts verdachtig zumachen / ob/sage ich/solcher Leuthen Bosheit geringer seperals Bolseci; ich verstehe Ehrstum Gonzalezium/neulich abgeleibeten General der Jesuiten/welscher/nachdem er auß Spondano bergebracht/daß Calvinus Cibi & Potris abstinens,&c. ideog; tenui & macilento corpore,sumam in gestibus affectans gravitatem, in Speiß und Trank masser mageren Leibs : ernsthafter Gebarden gewesen; doch auß seinem Ordensbruder Lessio.

(welcher

(b) Varill, 2:331. (c) B. Veiel, in 2. Petr. p. 360. fq. (d) Ap. Gonzal. p.312.

Jesuitische Bosheit.

M. C. C. 1536.

(welcher fich auf Schluffelburgium/auch Stapletonum/und andere por nemfte Gefuiter fteuret) Dureo (e): und mit einigen vernunfit- und fchams lofen Grunden erzwingen wil / daß Bolfecus von Calvino die Bahrs beit geschrieben : endlich sich nicht scheubet/den Maimbourg/um daß fels biger Calvinum für schuldig haltet / scharff burchzuziehen : auß bem Grund / Vergit in dedecus & ignominiam Secta, quod ipfius primus auctor fuerit criminosus & infamis , baf es einer Gect eine Schand sepe/wann bero Urheber lafterhafft und verschrept sepe (f). Uns ter diesem Vorwand muß man teine Entschuldigung annemmen / und ben verleumdeten Reind zu feiner Berantwortung kommen laffen! 2Bollen Diese Leuth und bann verüblen / wann ihre Religion und vers Dachtia/um daß Leo X./ Julius III. (g)/2c. fich in dieser Schandthat so fart vertiefft / daß Jovius (h) ben erften / Polanus und Pallavicinus (i) den letsteren nicht zuentschuldigen gewußt? Lessius (k) und andere vermeinen/der Raht und andere zu Genf/ folten Diese Lafterung gleich anfanas widersprochen/und sie zutuschen gesucht haben. Golches aber fepe nicht geschehen. Darauf fie fehrner schlieffen baf fie ein boses Ges wiffen gehabt (1). Gleich als ob der Sohenpriefteren Beschuldigungen por Dilato/wider Christum/ durch deffen Stillschweigen/einige Wahrs Scheinlichkeiten bekommen. Die Rirch zu Genf bat ben Bolfecum einis cher Untwort unwurdig / bessen Lugen aber für so handgreifflich/und sich felbs fo gar widersprechend gehalten / daß fie vermeint, felbige widerles gen fich felbe ben jedem Bernunfftigen (m). Um fo vielmehr / Dieweil Die Davisten ben so groffem gegen Calvinum tragendem Unwillen / so wath mit fo farter Untlag aufgezogen fommen. Melches fo langwire rige Stillschweigen glein / ohne andere Schukschrifft / jeden Unpassio nierten von der Unschuld Calvini vollig zuüberzeugen/für genugsam ges achtet werden mag.

Calvinus hat von feiner Abreiß von Nonon/erfahren/was ber Beift Galbini Gottes Schreibet : Der Mensch nimt ihm einen Weg fur/gber der Bert Untunfft leitet seinen Gang. Er zihlete nach Bafel ober Strafburg. Aber mes gen Benf. gen/gwischen Raifer und Frankreich geführten hisigen Kriegen/konte er Die nachste dahin führende Weg nicht brauchen/sonder war genohtiget/ burch Savon und Genf zureisen. Bu befagtem Benf ift er im Alugstmos nat angelanget. Bermeinte incognito burchgureifen. Aber fein Ges fehrd/Ludwig Tillet hat ihn Farello entdecket. Farellus hat ihn gleich/

(e) Respondet Drelinc. pro Calv. à pag. 61. Conf. p. 57. sqq. (f) Gonzal. Manud. ad Convers. Hæret. à pag. 310. (g) Polan. p. 336. Sleid. li.b 21. (h) Vit. Leon. (i) H. Trid. XIII. 10: 8. (k) Ap. Gonzal. pag. 318. (1) Drelinc. à p. 71. (m) Approbat. in Drel. pro Calv.

N.C.G. 1536. Zwenfacher Betuff.

auß Geheiß des Rirchenrahts ersucht / ben Dieser Rirch zubleiben / und felbiger zudienen. Der Raht hat gleichmäffiges Begehren an ihn langen laffen. Calvinus verfette / er were gesinnet / noch mehrere Zeit auf Die Studia zuverwenden. Aber Farellus antwortete: Ich fage Dir von Gottes wegen/daß/wann du nicht mit uns (fich und Biretum andeus tende) Hand an diß Wert des Herzen legen / und vielmehr dich felbst als Chriftum fuchen wilt / Gott bich jum Gluch fegen werde. Diefe Wort haben Calvino so tieff zu Bergen geschnitten/daß er sich zu Genf auverbleiben / und die Theologische Profession anzunemmen/bequemt. Uber das hat die Gemeind ihn zu ihrem Pfarzer erwehlt. Golches hat er zwahr anfänglich außgeschlagen. Bald aber hernach angenoms men. Damahls wurd zwahr die Evangelische Lehr zu Genf gepredis get: Sed perturbatissimæ res erant: quasi nihil aliud esset Christianismus, quam statuarum eversio. Aber die Sachen waren fehr verwirzet: gleich als ob das Christenthum nichts weiters erfordere / als Daß Die Bilder abgethan werderr(n). Calvin aber hat fich fleiffig bearbeitet / alles in befferen Stand zubringen. Er hat wechselweis in ber zwenten Wochen täglich geprediget: wochentlich dren Theologische Lectiones gehalten: alle Donstag und Freitag der Versamlung der Rirchendieneren bengewohnet. Die über Diese ordinari Geschäffte von ihm geschriebene Bucher / Sendbrieffe / 2c. ligen am Tag. Masson/ein Davist/schreibt von ihm/daß er Ciceronis Schrifften iahrs lich zulesen wiederholet. Doch habe er vielmehr des Egciti und Senes cal auch der Rirchenvätteren Redensart nachgeahnet (o). Nachdem Farellus gen Neuburg/ und Biretus/welchem er An. Chr. 1549. feine Erklahrung über die Epistel an Titum jugeschrieben / gen Laufannen gezogen / hat er felbige in den meisten Beschäfften zu Raht gezogen. Non Diesen Manneren schreibt Theodorus Beza / Dero vertrautester Rreund / und getreuer Mitarbeiter : Daß ben Karello eine besondere Großmubtigteit und Eifer im Bebett : ben Bireto eine liebliche Bered. famteit : ben Calvino eine lehrzeiche Erbaulichkeit gewesen : befimegen ihm mehrmahl zu Sinn tomme/ baß berjenige ein außgemachter Lehrer gunennen / ben welchem fich alle Diefe Gigenschafften befinden. Bu Dicfes Manne Beit/hat Gott Die Statt Genf gefegnet / daß neben der Frango fischen/ eine Spanische/ Stalianische/und Engellandische Bemeind barifi aufgerichtet worden; und fich so viel Bolt dabin verfügt/daß zuverwundern war / wo sie alle Plat gefunden.

Belveti=

<sup>(</sup>n) Calv. in Opusc. Bezæ. 3:385. (o) Ap. Drel. pro Calv. p. 341.



Den Zustand der Helbetischen Kirchen/ sint An. Chr. 1537. bis auf unsere Zeis ten/entwersfende.

## Innhalt.

N.E.G. 1537. 1538.

1539.

1547.

1542-

| bl | andlung folgender Geschichten. Disputation und Reformation im En-                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | gadin. Besuchte Verbesserung zu Benf. Daselbstiger Burgereid.                                                                        |
|    | Aufrichtung des Collegii zu Burich. Toggenburgifcher Landfauff aufge-                                                                |
|    | bebt. Bidertauffer zu Bern. Calbini/zc. Eifer zu Benf ibel belohnet. Cal-                                                            |
|    | binus giebet gen Strafburg. Ebangelifther Eibgnoffen Berabtidlagung                                                                  |
|    | wegen Feirtagen / und Untwort an D. Luther. Buceri Eiflahi ung me-                                                                   |
|    | gen Concordi. Gibanoffifches Schreiben an Luther. Lutheri Hatwort.                                                                   |
|    | Mistrauen gwifden ben Parthenen. Ignatius Lojola. Urfprung und                                                                       |
|    | Beftatigung Jefuiter-Ordens. Wachethum. In Rom. Rird gehaffet.                                                                       |
|    | Papftifcher Bottschaffter an die Gidgnoffen. Calbinus von Benf wiede-                                                                |
|    | rum begehrt. Bon Strafburg abgeschlagen. Bieberholete Berbung.                                                                       |
|    | Calbinus bedentet fich wiederzutehren. Geschmintete Reichstage. De-                                                                  |
|    | can bon Passau. Calbinus fehret nach Genf: Biretus gen Laufannen.                                                                    |
|    | Farell wegen genberer Kirchenzucht verfolget. Deft reiffet bin / Burger-                                                             |
|    | meister Meyer / S. Bryneum / Capitonem / Caristadium. Unquitlicher                                                                   |
|    | Bericht von Carlftadii Tod. Widerlegt. Besuchung der Pesttran-                                                                       |
|    |                                                                                                                                      |
|    | ten zu Genf. Castalio. herr Arnolds Partheylichteit. Tod Joh. Abe-licani: Joh Zwicki: Leonis Jud. Dessen Krantheit. Latiniche Bibel- |
|    |                                                                                                                                      |
|    | Dolmetidung. In Frankreich/Italien/Cpanien/bochgebalten. Petrus                                                                      |
|    | Martyr Bermilius. Ein Monch. Geine Studia. Ein Prediger und Do-                                                                      |
|    | dor. Borfteber im Clofter: des ganzen Ordens. 3wo Urfachen feiner                                                                    |
|    | Berfolgungen. A. Liebe der Wahrheit. B. Eifer wider die Laster der                                                                   |
|    | Monden. Auffage. Flucht. Auch des Ochini. Martyr / Professor zu                                                                      |
|    | Strafburg. Lehr bom 5. Abendmahl. Beurath. Italianifche Berfolgun-                                                                   |
|    | gen/2c. 2c. 2c. tett ij Die                                                                                                          |

Abhantlung folgender G schichten.



Je angedenkenswurdige Begebenheiten/welche in dem noch übrigen Zeitlauff uns vorkommen/
find von so grosser Angabi, daß wann wir kelbige alle,
dem Leser in dero Ordnung, und so umskadlich als
uns/nach dem Bermögen das uns Gott mitgetheilet/
die vorgebende Begebenheiten vorzustellen angelegen

gemesen/entwerffen wolten/wurde Dieses Buch nicht weniger als bende letstere / anwachsen. Demnach aber die Geschichten sothanen Alters/ mit besonderem Rleiß/von verschiedenen abgehandlet worden : auch dero Beschreibung in so viel mehreren Danden : und dero Beschaffenbeit/in so viel frischerer Gedachtnuß sind/so vielmehr sie unseren Zeiten sich nas beren; werden wir unter fehrneren Mitwurtung der Gnadenhilf Gottes / neben Kortschung berenjenigen Dingen / welcher Unfang jum theil hieoben entworffen / allein folche Sachen berühren/welche an Bichtige feit anderen vorgeben / ober um gegenwertigen Zustand der Eidanoffis Schen Rirchen / Defto beffer zubegreiffen / ein besonders Liecht mittheilen konnen. Wird von uns eins und anders / welches von diefer Natur fenn mochte/mit Stillschweigen übergangen/oder etwas/ fo von gerins ger Michtigkeit zusenn / anscheinet / von uns untergemischet / so beliebe Dem Lefer zubedenken/daß/gleich nicht alle Sachen/allen Alugen in gleis cher Broffe vortommen / alfo der Sachen Bichtigkeit oder Nuk/ nicht pon allen gleich beurtheilet merbe. Uber das/ daß mir gern nachgeben/ Daß eines und anders / auß Mangel Berichts / von uns mochte übers gangen werden. Go dem großgeneigten Lefer / fotbanen Mangel querfeken / und nohtwendigen Bericht uns zuertheilen belieben wird/ wird er nicht so fast mich / als die werthe Nachkommenschafft/ Dadurch verbindlich machen.

N.E.G. 1537. Disputation und Reformation in Engadin.

Alls des abwesenden Huldrici Campelli / eines jungen / gelehrten/
und mit der Zeit um die Pundtnerische Kirch wolverdienten Manns/
Sheweib zu Sus / im unteren Engadin / am 8. Tag Aprel/eines schwachen Schterleins darnieder gesommen/und dessen Growatter / Caspac Lampell / ein Lep / um daß er das Kind nicht wolte von dem Priester/
vielweniger von der Wehmuter taussen lissen dis H. Sacrament zugedienet. Bevorab weilen er seine Suser der Hulten dass in Svangelischer Lehr zuunterweisen pflegte; verklagten ihn des Evangelis Widerwertige/
auf einem am 1. Tag Brachmonat zu Shur haltenden Bundstag; er were seines Sohns Gevatter worden: durch übersehung des Kirchengebotts von der zeistlichen Verwandschaftschabe er seines Sohns She zertrennt: und solte wegen solchen Fresels verbrennt werden. Die Tagsbetzett

berzen überlieffen bem alten Engabinifchen Decano, Johanni Burfellæ Bubeurtheilen / ob Campellus wider Die S. Schrifft gehandlet habe? Burfella entschuldigete ihn anfanglich : jumahl er felbst ehmahl feiner Schwester Rind getaufft hatte. Bald bernach hat er zuruck gehalten/ und ift mit Vetro Bardo Detronio/ Driefter ju Bus zu Raht gegangen/ wie die Evangelische Lehr aufzumusteren were. Dan über das/daß das mahl im unteren Engadin nur zwo Bemeinden/ Buarda und Schulk fich zu dem Evangelio bekennt : vermeinten fie / bende Pfarzer/ Detrus Rlurg/zu Buarda/und Dietegen à Porta, zu Schulk/welche behaubten wollen / daß Cauffen allein den Rirchendieneren guftebe / weren nicht sonderlich gelehrt : Gallicius / welcher mehr im Ermel habe / sene gen Malang gezogen : und werde dem gemeinen Bolt (welches mehr vom Beibertauff/als felbst von der Def halte) leicht einzubilden fenn/daß Die Evangelische Lehr / bem Seil der Rinderen nachtheilig fene. Siemit ift nach dero Rerlangen / zu Gus/in Benwesen Abgefandter von allen 3. Pundten/eine Disputation gehalten worden. Ludovicus Stratius/ welcher der erste / und schon An. Chr. 1524. in Engadin das Evange. lium geprediget / hernach aber fich erschrecken lassen / hielte fich so still/ daß man nicht gewußt / wie er es meine ; hat fich nun des Evangelii wieder offentlich angenommen : und samt Flura / und Porta verschafs fet / Daß Gallicius von Malang bescheiden worden / welcher Detrum Brun von Mang/Kabritium von Davos/Blasium von Chur mit sich gen Sus gebracht. Bardus und einer feiner Seconden / Briefter gu Scanfic, haben zu Sus ben dem Priefter eingekehrt/welcher ihnen ben Dero Unkunfft einen Muht eingesprochen / fagende : Go lang mit ber Schrifft gefochten wird/wil ich es euch überlaffen. Wann es aber an Die Raufte tomt/so lasset Die Sach an mich. Ich hab meines Bruders Schwert / welches zwenschneidig/und so scharff ift/als ein Scharmeffer. Meiste Abgesandte ber 3. Pundten / waren samt bem Dræfident/ Ros mifch gefinnet. Die Gefandte von Buarda und Lavin/ maren laue E. vangelische. Joh. Travers (a) Abgefandter von Bug/ erzeigte fich Neutral. Der Rampf ift am 27. Tag Chriftm. angehebt / und find zween Tag mit Erörterung zwener Fragen zugebracht worden : I. Db Die ffreitige Fragen allein auß D. Schrifft / ober auch auß benen Rirchenfagungen/und Lebren der Batteren entscheiden werden follen? 11. Die Dapftler wolten / bag erftlich vom Beibertauff gehandlet werde. In hoffnung das gemeine Bolt werde ihnen benfallen. Die Evangelische aber verlangeten/ daß die vor XI. Jahren zu Ilang vorgestelle Urticals tttt iii

<sup>(</sup>a) Cui inscripsit Bullingerus Vadiani Epist. Orthod. A. 1539.

N.C.G.

in ihrer Ordnung untersucht werden. 2118 fein Theil weichen / und Die Megpriester zweymahl bas Barn aufheben wolten / Die Evangelische aber Die Sach den weltlichen Abgefandten in die Schos geworffen/has ben diese gut befunden / I. Daß vorderst/von dem ersten Jlantinischen Articul : bernach vom Beibertauff : und endlich von den übrigen Stans tinischen Buncten/geredt werden solle. II. Daß die Brunde allein auß 5. Schrifft geholet : Der Evangelischen Brunde von Den Dapftleren beantwortet : von den Evangelischen hinwiederum erlauteret merden: Die Papstler endlich beschliessen : hiemit jeder Theil zwenmahl angehört werden folle. Auf folchen Ruß ift die Disputation am 29. Tag Chrifts monat zu Gus in der Rirch / in Benjenn viel hundert Perfonen / von benden Geschlechteren in Engadinischer Spraach / an die Sand genoms men / und von Morgen bis Abend / so eiferig fortgesett worden/daß sie fich für das Mittagmahl fast teine Zeit gelaffen. Es wurd aber nies mand erlaubt / mit einem Bewehr in diefer Berfamlung zuerscheinen. Niemand hat geredt/als Gallicius und Bardus/er hette dann Erlaub. nuß. Der erfte Sas lautet alfo : "Die Rirch ift auf Gottes Wort gebobren/und boret nicht die Stimm eines Fromden... Demnach Gals licius die Mahrheit diefes Brundfakes Dargethan/haben ihm die Dapfts ler Benfahl gegeben. Uber ben Beibertauff wurd ernstlich gekampft. Alls Die Barthepen fich nicht vergleichen konten / haben Die weltliche Berzen Gefandte/einige Einwurffe gegen Die Evangelische gethan : die Prediger aber/nachdem fie dargethan/daß die Zudienung des D. Zauffs allein Denen Rirchendieneren erlaubt fene: haben mit diefer Protestation beschlossen: "Unserthalb konnet ihr erkennen was euch beliebet. Gottes "halb aber nicht. Sehet euch wol vor. Wir werden nicht eines Saars "breit von Gottes Bort weichen... Die Megpriefter trungen auf den Weibertauff. 2118 Diefer einer / von Gallicio befraget worden : Wann folcher Eauff zubillichen fene; wie es tomme/daß die durch Weiber ges tauffte, von den Priesteren wiederum getaufft werden? antwortete der Driefter : Er wiederafere Den Weibertauff mit Diefem Beding : " ?. bist du getaufft / so tauff ich dich nicht : bist du aber nicht getaufft / so stauff ich dich im Nammen/2c.... Gallicius versette : Siemit werde Der Weibertauff von ihm in Zweifel gezogen. Alber die weltliche Serren hieffen hievon stillschweigen. Petronius hielte fich febr ungehalten : redete ohne Schrifft : übersudelte die Prediger und dero Lehr mit Schmahworten / fo daß à Porta felbigem ernftlich gugeredet / mit Bens fügen : Er glaube/baß diß Maul bald feinen Lohn friegen werde : welches von etlichen als eine Weissagung angesehen worden. Zumahl dies fer

1537.

fer freche Mann/welcher fich/mit ber Soffnung Churifcher Bischoff jus werben/gefüßlet/in einem Sumult/welchen gewiffe Monchen wider ihn erzegt / jutod gefchlagen worden. Cafpar Campellus wurd von Burfella um 6. Bulben angelegt. Die weltliche Richter aber haben aufgefprochen: I. Sterbende Rinder/follen/wo es immer moglich/einem Pries fter oder Predicant jum Tauff überbracht werben : in dero Mangel/ moge ber Cauff durch einen ehrbaren Mann zugedienet werden : in folches Abwesenheit moge es thun wer ba konne. II. Wegen übriger Urs tiklen moge jeder glauben / mas er getrauet por Gott zuverantworten. Der Erfolg Dieser Disputation mar / baß Die Rechtalaubige gestärkt/ Die Zweifelhafftige verlicheret; viel Widerwertige milter / und in turger Beit/vermitleft etlicher Stalianischer Predigeren / bas gange untere En= gadin Reformiert worden (b). Diefe Sandlung ift ein merklicher De= weisthum / daß / weilen man dem Sauff eine benmohnende / beilia und felig machende Rrafft bengemeffen; deffen Nohtwendigkeit überspannet; inzwischen dem Rirchendienst / der ihm von Gott gegebene Bewalt/und Berwaltung des Umte der Schlußlen/benommen; anben (aufgenoms men der S. Tauff) alle übrige Pflichten der Rirchendieneren / fast für Mittelding angesehen/und von den meisten Driefteren unterlassen wors Den.

So ift diß Jahrs/von denen Evangelifthen Berzen Chrengefande Gynodi ten Lobl. 3. Bundten/durch befieglete Inftrument/benen Kirchendienes in Dand. ren Gewalt gegeben worden / jahrlich einen Spnodum guhalten / um ten. Darinn/was zu Beforderung der Ehr Gottes/und Aufnemmen der Rirch Dienlich/zuberahtschlagen. Darüber An. Chr. 1538. Der erste/ und von felbiger Zeit an/ ihrlich / Donftag nach dem erften Sonntag Trinitas

tis gehalten worden (c).

Benf war wegen schlechter/ehmahl von der Clerifen empfangener Gesuchte Unterweifung : bisheriger langwirzigen einheimischen Unruben und Beibeffe-Factionen : von auffenher wider die Ctatt geführten Rriegen : in rung gu schlechtem Zustand. Die Gemühter deren/welche fich zur Evangelischen Lehr bekennt / waren noch nicht von allem Saurteig des Aberglaubens gereiniget. Und hat ber Satan neues Untraut in Diefem Gottesacker außgestreuet. So vielfaltigem Ubel abzuhelffen und die Rirch in besseren Stand gubringen / bat Calvinus gren nammbaffte Mittel an Die Sand genommen. Erftlich hat er / nicht nur für die Gugend/Catechif mos: fonder für die gesamte Bemeind/Articul aufgesett/betreffende die Evangelische Lehr/und Rirchenzucht. 2118 fehrner / gegen Die Rirch ges fabrliche

<sup>(</sup>b) Rhæt. Alp. lib. 2, c. 19. (c) Anhorn. 43, fq. 242.

N.C.G. 1537. ger Burgereid.

fahrliche Practifen/durch etliche geschmidet worden/hat er begehrt/daß Dafelbiti- gefamte Burgerichafft / fich jur Evangelischen Lebr und Rirchengucht eidlich verbinde. Welches von Urnold (d) ein unchriftlicher Proces genennet wird; weil folches benen Frengeisteren ungelegen : und Urnold ohne bem / Calvinum durchauziehen / gleichsam eine Profession machet. Nach dem Exempel Unthonii Urnaldi berühmten Gorbonisten : melcher Die Sugenoten aller Orten in feinen Schrifften empfindlich mitges nommen / um ben feinen / auß anderen Ursachen / über ihn erbitterten vermeinten Catholiquen / noch etwas Credit zuerhalten. Aber meder die reine Lehr / noch die Rirchenzucht / mochte zu Genf / ohne schwehren Rampf beveftiget werben. Den ersten Rampf hatte Calvinus diß Sahre außgestanden. Etliche Bibertaufferische Ropfe/welche biedahin fich still halten konnen / lieffen sich ben Dieser Belegenheit ins Feld / und ftreueten ein / ein folcher Eid were unmöglich und unbillich (e). Nache Dem aber diefe am 18. Tag Mergein einem offentlichen Befprach überwunden worden/hat der Gid/am 18. Tag Beumonat/den Fortgang gewonnen. Auch Detrus Caroli / Professor S. Schrifft zu Lausannen/ permeinte/nicht nur gegen Miretum gubehaubte/baf man/auf die Meife wie schon fruh in der Rirch geschehen für die Todten bitten solte (f)/ sonder hat auch Calvinum und Farellum falscher Lehren bezichtiget; wurd aber in einem zu Laufannen (g) im Abril gehaltenen Spnodo eine gethan / entfest / und als er den Sandel gen Bern gezogen/ ift er auch bort in einem Spnodo verfellt/und vom Raht zu Bern bannisiert morden. Hernach hat er gleich einem Hund/wieder in fich gefressen, mas er aufaesveuet hatte. Um daß er aber nach gethanem Abfahl/in harte Re-Den / und schwehre Berleumdungen außgebrochen / ift er / (als er mit Dapftlichen Gnadenbrieffen durch das Berngebiet gereifet) ju Neus flatt angehalten: aber/nachdem er den Rehler erkennt/abgebeteen/und eine geringe Buß erlegt / auf fregen Ruß gestellet worden (h). Ders meinte endlich Farellus folte das Belach bezahlen : wovon an feinem Drt.

1538. Mufrich. tung bes Collegii au Zürich.

Der Statt Burich ift / burch Absterben beren mit Leibding begnas Deten Priefferen 2c. / auch durch Abgang deren Schulen zu Stein und Rute/ein merklicher Laft abgenommen worden. Bergegen molte/vonwegen viel grofferer/als vor der Reformation / über das Studieren erachenden Untoffen / niemand oder wenig/ Die feinigen zu den Studiis zie. ben. Go daß die Ungahl deren/welche dermableins in den Rirchen gebraucht

<sup>(</sup>d) Hæref. XVI. 18: 9. (e) Vit. Farell. Mfcr. (f) Megand. 8. Mart. ad Bulling. (g) Id. 22. Maj. (h) Bez. Vir. Calv. Stetl. II. 115. Plantin, Lauf. Keffir.

braucht werben mochten/trefflich abgenommen. Als ift Lobl. Magiftrat bon Berz Bullinger vorgestellt worden / daß Zurich/wenigst 140. Pers fonen/in Schul-und Rirchendiensten bedorffe/defregen nicht genugfam/ Daß etliche Rnaben ben Dem Groffen Munfter ernehrt werden / sonder Die Billichkeit erfordere/baß auch etliche auß anderen Rirchen-und Clofterauteren erzogen merben. Durch folches murd bie Bottseligfeit ber Landsvatteren inmassen aufgeweckt/daß sie am 29. Tag Brachm. 15. Rnaben (under welchen / 2Bolffgang Saller / Jacob 2Bict/2c. Schuler au Cappel) angenommen / welche unter Auflicht Gobann Mullers von Dibellifon / welcher nun 10. Jahr ju Bern gearbeitet / im Cappelerhof Derberg haben/vertoftiget / und zu den Studis gehalten werden folten. Begen Enge Dieses Makes/ift Diesen Knaben/noch dif Jahrs (um S. Galli Cag) Der Achtiffin Sauß zum Frauen-Münster (der Dof ges nennet) eingegeben : Der also genennete Buchtmeister um 25. Gulben: jeder Anab um 20. Gulden/an felbigen Ammans Tifch verdinget : bers nach aber dem Buchtmeister/eine Berberg angewiesen/und An. Chr. 1540. erkennt worden / daß man die vier Eltesten auß diesen Knaben / an die Fromde schicken solle (i). Aber auch Dieses und anders hat sich mit Der Zeit geanderet. Als Rhellicanus an den Pfarzdienft gen Biel beruffen worden/ift die Aufficht an Sebastian Guldibeck/und nach deffen Beforderung an Die Schulmeisteren (Ludimoderatur) jum Frau-Munster / ift sie Benedicto Runeisen (Evandro) von Maradorff ab Dem Bodenfee/anvertraut worden : Diefem ift Joh. Fabritius (Schmid) Leonis Juda Schwester Sohn/ von Bergten auf dem Elfaf (k)/biss beriger Provifor jum Groffen Munfter gefolget/Deffen ichoner Brieff/ von Diefes Collegii Rurtrefflichkeit/an Cag kommen (1).

Auf Mitfasten/ist zu Weil im Thurgau/zwischen Abt samt Conspent zu Sangallen eines: und Landraht/auch Landleuthen im Toggenburg/anders theils / vermitelst deren IV. Abt Sangallichen Schremorten/der disdahin streitige Landkauff ausgehebt (m): und solder Verwischer disdahin streitige Landkauff ausgehebt (m): und solderst und besiglet worden. Krafft dis Vertrags i solte der Kaufstrieff (samt denen/wegen sothanen Kaufschenen im Toggenburg/von den V. Orten/ zugesenderen Vieffen/) von denen Toggenburgeren / gen Schweiß gelieferet werden. Wegen der Religion/solte es den dem An. Chr. 1531./ von Schweiß mit Toggendurg ausgerichteten/hieoden Bl. 593. f. einarruckten

Toggenburgifcher Landkauff aufgehebt.

(i) Bulling, Hist. Coll. Mscr. (k) Hinc Montanus dictus. Leon. Jud. Vit. Msc.
(l) Hotting, Spec. Tig. 184. sqq. (m) Diploma subjicitur Præsationi Apologia meæ
adv. Wieland. (n) Amplist Rhan, Chron, Mscr.

N.C.G.

gerucktem Landsfried verbleiben/bis auf ein allgemein Concilium: oder bis auf eine Reformation/der gesamten Sidnosssschaft. Sich begebende Haubtschleiben werden werden wird weren lebendige Manner gescheit/und desen der Jaubtschleiben Albt behandiget werden: Albt möge die ohne kein Wissen verkausste Güter/wieder an sich lösen: geder Keil solle behalen Freybeiten/Gerechtigkeiten/Herbonnen/20. bleiben. Endlich haben Albt und Convent mit ausgetrucktem Siegel versprochen/diese Jusas/an Toggenburg/wol und redlich zuhalten. Ein gleiches haben Landsraht und Landleuth zugesagt: mit Vorbehalt des Landrechts mit Schweis/und Glarus: auch ihrer Landsrechten/Landeiben/Freybeiten/Gewohnheiten/alt Herkommen und Nechten. Dieser Vertrag ist An. Chr. 1539.1596.1601. (0)/20. bekrässigt worden. Damahliger Praklat/wird von Bucelino (p) dargessellt/als der die Marter-Eron anzunemmen geneigt gewesen. Gibt aber dessen beinen Wertensteil auch haben wir disser dessen weber Anzeigung noch Ansas wahrnemmen können.

Wider. tauffer zu Bern.

Im Merz ift zu Bernimit denen Widertaufferen / auf dero Begehren / ein Gespräch gehalten: und von selbigen darum nachgegeben worden daß die Bucher des A. E. gleich denen des N. E. Görtlichen Ursprungs / und Unsehens seinen. Den übrigen Irrthumeren verharzesten sie. Burden also des Lands verwiesen/mit Bedräuen/sie/wann sie:

über folches betretten wurden/am Leben guftraffen (a).

Calbini/ 2c. Eifer gu Genf

Die zu Genf von langer Zeit gegen einander zu Reld ligende Fa-Etionen/ wolten noch nicht einstecken : und verschiedene ben ehmabliger Berderbnuß in aller fleischlichen Frenheit Daber lebende Gemuhter/weis gerten sich / nachdem sie des Herzen fanfftes Joch auf sich genommen/ unter deffen Gehorsame sich zubegeben. Go daß die Rirchendiener/Ras rellus/ Calvinus/ und der blinde Corault (welchen Calvinus zu Daris gekennt / und nachdem er ben Rirchendienst zu Genf angenommen/gen Benf beruffen) fein Blatt für den Mund fchlagende / Der gangen Bemeind zugeruffen : Go lang folche Trennungen/und fleischliche Gicher heit mahren / tonten sie ihnen das S. Abendmahl nicht zudienen. Um Daß fehrner zu Genf / das ungefaurte Brot im S. Abendmahl / Die Zauffitein/auch alle Reir-und Refttag (bes Bergen Zag aufgenommen) und swahr schon eh Calvinus gen Genf kommen (r)/abgeschaffet : nach einem ju Laufannen gehaltenen Synodo aber/von Bern/bero Wiebers aufrichtung an die Genfische Rirch begehrt worden; hat Calvinus vers langet hierüber verhort zuwerden : und war defwegen allbereit eine Bus famens:

<sup>(</sup>o) Vid. Apoll cit. part. T. p. 46; (p) Conft. A. 1539. (q) Rhell. ad Bulling... Ott. Annal. Anabapt. (r) Calv. 4. Non. Jan. 1551.

97.65.68. 1538.

famenkunffe gen Burich aufgeschrieben. Eh aber Die hiezu bestimte Beit angeruckt / hat die Sach einen Außichtag bekommen von welchem des Calvini Reinde viel Befens machen (s). 2Ber aber neben dem Unlas/ Die Beife/wie diß Geschäfft geführt worden / samt bessen Erfolg beden. fet/wird teine weitere Nerthadiauna Calvini verlangen.

Dan Diejenigen/welche angeregter Unordnungen Urfacher waren/und übel beam Brett faffen/haben um Ofteren Die Burgerschafft beruffen/und ben lobnet. felbiger zuwegen gebracht/ daß befagten dren Rirchendieneren angezeigt werde / um daß sie ihnen das S. Abendmahl nicht reichen wollen/follen fie innert zwenen Tagen die Statt raumen. Niemand zweifelte/

Dann daß folches Berfahren/der Genfischen Rirch den Untergang verurfachen werde. Aber Gott hat es verfüget / daß durch folches nicht allein die gangliche Reinigung / und Benefung ber Benfischen Rirch beforderet : fonder verschiedene auflandische Rirchen / welchen Calvinus Beit feines Ubwefens von Benf / treffliche Dienft geleistet / berelich ges

auffnet worben.

Weil der elende Corquit / um daß er nicht gewußt / wohinguß? Der Urtheil nicht ftatt gethan/ift er eingesteckt/und ohne Erbarmd ins giebet gen Elend gejagt worden (t). Berfügte fich aber gen Conon / ju Fabry/ wurd gen Orbe beruffen/und ist daselbst noch dis Jahrs gestorben (u). Calvinus aber und Farellus erhebten sich gen Zurich / woselbst sie des nen/abgeredter maffen befamleten Evangelisch-Gidanoffischen Chrengefandten/ben verwirzeten und gefahrlichen Buftand ber Statt Benf/und Dafelbstiger Rirch unter Augen gelegt: mit Bitt / Dero Seil / auch ihre Dersonen zubedenken: des Unerbietens/ so sie villeicht zueiferig gewesen fenn mochten/sich weisen zulassen. Welches die Shrengesandten bewegt/ theils an Genf freundlich juschreiben/daß sie mit ihren Predigeren Gebult haben/fie wiederum einkommen laffen / auch ihre Kirch zuverbefferen trachten: theils Lobl. Stand Bern zuersuchen / daß fie folchem gemeinem Schreiben / Durch eine Befandschafft / Nachtruck geben (x). Welchem Zufola / von Bern / neben zwenen Rabtsaliederen / Erafmo Ritter/Dfarzer zu Bern/und Petro Direto/Pfarzer zu Laufannen/bas Waldwaffer zuzertheilen übergeben worden. Alber fie bemüheten fich vergeblich (y). Defiwegen Karell und Calvin gen Bafel gereifet. Sind aber nicht lang bort/und in Gesellschafft geblieben. Im Beumonat hat Welfch-Neuenburg des Farelli Dienft begehrt. Farell hat durch Direti und Kabri Vermitlung eingewilliget: mit dem Beding/daß er eine/ nonn ii

(s) Ap. Drelinc. Apol. Calv. p. 323. (t) Viret. 23. Apr. A. 1541. ad Tigutt. (u) Vit. Farell. Mfcr. (x) 21bfdeid. (y) Stetl. II. 110.

M.C.G. 1538.

felbiger Rirch anståndige Rirchenzucht anordnen mochte (z). Calvin ift im Berbitm. gen Strafburg beruffen worden ; um zugleich eine Theologische Profession, und den Pfaredienst in der Kranzosischen Gemeind aubedienen. Neben mehreren nuglichen / dort verzichteten Werten / ift auch Diefes/baß er vonwegen der Strafburgifchen Rirch/smenen Reichstagen zu Worms und Regenspurg benwohnen muffen ; auch verschies ne Bidertauffer bekehrt/under welchen derienige Daulus Rolfcius/wels chem Erasmus von Rotterdam sein Enchiridion militis zugeschriebene pachmabliger Pfarzer zu Strafburg/und Johannes Storder/von Luts tich. Deffen Bitwe Ideletta/Calvinus auß Buceri Einrahten geheus rabtet.

Ungefaur. tes Brot im 5. 11. bendmabl.

Daß ben diesen unrichtigen Zeitenzu Genf das ungefäurte Brot ben dem Beiligen Abendmahl / wiederum eingeführt worden / ift ets lichen so widerig gewesen / daß sie des S. Abendmahls sich enthalten hetten / wann niche Calvinus fie vermahnet hette / wegen einer Mittels fach das Haubtwerf nicht zuverlassen. Zumahl Calvinus nach seiner Wiederkunfft gen Benf / nicht zwar verbergen wollen/baf er es liebes anderst sche : doch das S. Abendmahl in ungefaurtem Brot jugudies nen nicht geweigeret / bis daß diß und anders (a) wiederum in alten Stand gefett worden. Alldieweil aber die Rirch Benfigleich einer Bir= Sadoleti fenlosen Derd gewesen / hat An. Chr. 1529 Cardinal Jacob Sadolets

Lodpfeiff. Bischoff zu Carpentras im Delfinat / ein beschwetter Mannibie Nache baurschafft vorschußende/durch einen Schmeichelbrieff/die Statt Benf gelocket / wiederum in die Romische Rirch gutehren. Diefes Schreiben erzeichte seinen Zweck desto weniger / Dieweil es in Latinischer Sprage gestellet mar. Bleichwol ift es burch Calvinum (anerwogen/schon biefe Rirch ihre gegen ihn tragende Vflicht/nicht beobachtet/er gleichwol von der gegen fie habenden Schuldigkeit nicht befrenet zusenn vermeinte/) auf Strafbura/fo nachtrucklich beantwortet morden/daß der Cars

Calbini Treu an Benf.

Dinal fich zu Rub begeben.

Evangeli. anoffen Berahtfd)!aguna megeni Reirta. gen/

Rom 29. Lag April / bis ben 3. Men berghtschlageten fich (in fcher Eid- mehrgebachter Zurichischer Bersamlung) Abgefandte geist und weltlis cher Standen / von Burich / Bern / Bafel / Schaffbaufen / Sangallen / Mullhaufen/Biel/über verschiedene Geschäffte. Ginigen were ein Beralich / welche Coge gefeiret werden folten; lieb gewesen. Man erinnerte fich aber / daß folche Ding/ in der Bastischen Blaubensbekantnuß fren gelassen worden. Zu dem / (fagten sie) wann es gleich moglich were/

<sup>(</sup>z) Vit. Farell. Micr. (a) De Festis A. 1551. Teste Calv. ad J. Hallerum 4. Non. Januar. A. 1551. Forte criam reliqua tunc restituta.

Daben hat man es beruhen laffen/und jedem fren geftellt/ fothane auf scrliche Ding/je nachdem es jeden bequem und aut bedunkt/zugebraus chen (b). Die vornemfte Urfach Diefer Zusamenkunfft ift gewesen / ein und Unt-Untwortschreiben an Lutherum abzufassen. Weil man vorgesehen / daß Buceri Benmohnung/einen ernfthafften Borttampf verurfachen wer-De/hette man ihn lieber Daheim gesehen (c). Aber er hat es (in Begleit Buceri Capitonis) gewährt. Mußten auch eines und andere verantworten (d). Benneben lieffen fie fich vernemmen / fie weren nicht zugegen / jemand zumeisteren/oder zulehren: sonder/fahle die Concordia sich stossen moch te/Bericht zuertheilen. Bermelbeten febrners/ Daß Lutherus zwahr/in Der Haubtsach / von der Gegenwertigfeit des Leibes Christi / von seiner ebmabligen Meinung nicht gewichen: Doch/wann sie nicht gewußt betten/daß Luther in etwas sich genaheret / wolten sie sich der Concordia gemuffiget haben : bekenneten/daß Chrifti Leib und Blut im 5. Abend. mahl im Glauben und Geift feven; und vom Bemühr und der glaubigen Geel/empfangen und genoffen werde : ertlahrte fich/ben Bass lischer Confession zubleiben: sagende/ sie stimen also mit D. Luther überein. Diemit ift im Nammen aller anwesenden Abgesandten/unter Dato 4. Men an D. Luther geschrieben worden. In sothanem Schreiben/ Danken fie Bott / daß / vermog Capitonis und Buceri Bericht / Luther mit Hinlegung ehmabliger Scharffe / und Berbachte, Die Ginigkeit beforderen wolle: auch angeregte Bastische Confession, samt dero Erlauterung genehm halte : hiemit die Partheyen / in diefen einmindigen Derstand / gusamen gebracht. Dann / bemnach weder Luther/eine Begenwertigkeit/oder Nieffung des Leibs und Blute Chris ffi im S. Abendmahl feke/auß welcher etwas der Menschheit/Simmelfahrt / oder Berelichkeit Chrifti nachtheiliges folge : noch die Gibanoffis sche Rirchen wollen/daß (in diesem S. Sacrament) labre Zeichen senen: fonder daß Christi Leib und Blut empfangen / und genoffen werden: alfo namlich / daß diefe / aftein durch das glaubige Gemubt/

mort an D. Luther.

Erflah. rung wegen Concordi.

Gibanoffie fches Corei. ben an Luther.

am

wahrlich begriffen und empfunden werden/zc. fo tonnen wir/ (fprechen fie) nichts anders befinden/dann daß wir/ (Gott fene lob) im Berftand/ und rechter Substang / eins : und tein Streit mehr gwischen uns fene. Bleichwol werde Luther sich nicht beschwehren / wann sie Die Maaß (Weise) der Gegenwart/nach ihrer Spraachart/und wie es dem Bolt iii aaaa

<sup>(</sup>b) Abscheid. (c) Bulling, 20. Maj. ad Gryn. (d) Vid. Hospin, Hist. Sacram. A. 38. Huber. Vit. Vad. p. 58.

M.C.G.

am verständlichsten ift / vortragen werden : welches Luther auch thun moge (e).

Qutheri Antwort.

Donftag nach Johann Baptifta/hat D. Luther dif Schreiben Das bin beantwortet: daß der mabre Leib und Blut Christi/empfangen werde unter Brot und Wein : berufit fich aber nochmabl auf Bucer und Cas vito / welchen er alles vertraut / und fie barum gebetten. "Weil mir "(fpricht er fehrners) tein Zweifel ift/daß ben euch ein fehr from Bolllein ift / das mit Ernst gern wol thun und recht fabren wolt : davon "ich nicht eine geringe Freud und Hoffnung hab zu Gott / ob etwann "noch ein Sack fich sperzet / das mit der Zeit / fo wir fauberlich thun/ mit dem guten schwachen Sauffelein / Gott alles werde zur frolichen "aller Graung Aufbebung helffen. Amen! Dann ob ich gleich etliche noch verdächtig hielte/auß ihro Schrifft bewegt / fo hab iche Dem D. Bucero alles anzeigt/2c. Dann so viel ich immer vertragen kan / wil "ich sie für gut halten / bis sie auch herzukommen (f)... Zwahr hat es nicht gemanglet/an Bladbalgen/welchen Zwentracht lieber gewesen/als Fried. Go daß Frechtus / am 24. Tag Deum. auß Ulm geschrieben: Non credis ut plerique, non tam ex Lutheranis quam nostris, hanc concordiam plane suspectam faciunt. Die meiste / nicht so fast Luthes raner / als unfere / machen diefe Bereinigung verdachtig. Zweifelefren/ war dero Absehen ungleich. Doch war zwischen denen Gidgnoffen und Sachsen so gutes Vertrauen / daß Bullingerus an Luther / Mes lanchthon / Offander : hergegen Luther (g) an Bullinger / holdfelige Brieff abgeben laffen : und Otto Berdmullerus / um feine Studia gus continuieren / zu Wittemberg fich aufgehalten. Aber Diefe Stille / und Die badurch verurfachete Freud/hat nicht lang gedauret. Dann Luther in feinem Buch de Conciliis, Zwinglium der Neftorianischen (h) Rekeren beschuldiget. Darüber ihn die Rirchendiener von Zurich freundlich erinneret / daß Zwingli zu Marvurg genugsam dargethan / daß er mit Dem Neftorianischen Frethum nicht behafftet (i). Golches Schreiben hat Luther unbeantwortet gelaffen. Ch Bucerus das letfte mahl ju Bus rich gemesen / hat er in einem Brieff an Lutherum (k)/die Zurichische/ und andere Sidgnoffische Lehrer : und nachdem er ju Zurich gewesen/hat er wiederum in einem Brieff (1) an Comandrum / vornemlich Bullingerum

Mißtraue zwischen den partheyen.

(e) Zuinger, Exeg, Eucharift, p. 207. Haltmej, Chron, Sang, p. 513. (f) Bulling, Act. Conc. Witteb, Mfcr, p. 63. Zuing, lib. cit. p. 211. fqq. (g) Ap. Hottings, H. E. VI. 730. (h) Poft eum Dieter, in refuxa. Lampad, p. 61. alique pariter in: què. Conf. Zuing, Exeg, p. 215. fq. (i) Hofp, Sacram. II. 172. (k) 19. Jan. 1537. (l) Citatur Sekend, Hift, Luth, II. p. 119. Comand, ad Bulling, Non, Jan. & Non. Mart, A. 41.

lingerum scharff burchgezogen. Dit ienem ersten Brieff / hat er die Concordi fo gar nicht beforderet / daß ihm Bullingerus rund herauß gesagt: Plus mihi in hac causa, Melanchthonica quam tua placent. Melanchthonis enim omnia simplicia & plana sunt: Tua verò intricata & obscura. Proinde nisi tu, tuâ sedulitate nimiâ, impedias, confido brevi pulchrè nos in Domino coalituros. Melanchthonis Gedanken gefallen mir besser als beine. 2Bas jener schreibt ift klahr und deutlich: das deinige ist verworzen und dunkel. Wann du es nur durch deinen Rleiß nicht verhinderest / werden wir und in dem Herzen fein betragen (m). So ist Zwinglius An. Chr. 1542. nachmahl von D. Luther ben einem und anderem Unlas (n) / der Widertaufferischen Schwermeren beschuldiget worden. Darüber etliche erachtet/die von Bus rich weren benöhtiget/Zwinglii Unschuld durch eine offentliche Schufe Schrifft darzuthun. Es haben aber selbige auch difmahl ihre Beschwerden/ allein absonderlich ben ihren zu Mittemberg habenden Freunden abgelegt (0). Der endliche Friedbruch ist An. Chr. 1543. 1544. erfolget: Davon bernach ein mehrers.

Im 1540. Jahr ist die Jesuitergesellschafft (p)/von Papst Paulo

III. post multa diuturnaque consilia, nach vielem und langem Be-Denfen (q) / beståtiget worden. Habita ratio est, amovendi ab eo appellationes ac vestes Religiosorum Fratrum. Sie wolten den Mons chen im Nammen / und in der Rleidung nicht nachahnen (r). Unfange lich nenneten fie fich Presbyteros Reformatos, Reformierte (verbeffer= te) Priefter (s). Ihr Stammvatter mar/Ignatius Lojola/gebohren (1) An. Chr. 1491. Der jungfte auf 8. Sohnen / Bertrandi (tt)/ Berzen zu Ognis und Lojola / in Guipuztoa/ einer an das Pyrenaische Gebirg angrangenden Landschafft. Des Ignatii Bewunderere und Außstreis chere/wiffen von beffen Jugend nichts ruhmliches jusagen : als daß er/ nachdem er etwas Zeits Die Schul befucht / an Ferdinandi / Ronigs in Aragonien Hoffund folgende in den Krieg tommen/und die diefen bena den Lebensgattungen anhangende Laster (t) an sich genommen: außge= nommen / daß er fich Bluchens und Raubens enthalten. 218 An. Chr. 1521. Pampelong von den Franzosen belageret war / hat Ignatius in

1540. Janatius, Pojola.

Der:

(m) 6. Oct. A. 37. (n) Zuing. Exeg. 215. fq. (o) L'avat. Hist. Sacr. (p) Novo, atque ut plerisque vijum est, superbo nomine. Thuan. lib. 15. Ambitioso nomine sibi asci-20. Ib. lib. 110. p. m. 478. V. Horst. Not. Bernh. Ep. 72. (9) Pallav. H. Trid. IV. 11:9. (r) L.c. (s) Rainald. A. 1549. n. 23. (f) Ad Oppidum Aspeithia. Bulla Urb. VIII. (tt) Beltram & Maria Sanchez, Ibid. (t) Vanuatis vile mancipium, Ribaden, Vit. Ignat. lib. I. c. 7. Profanos admodum hausis Spirisus. Maffej, Vit. Lojol. lib. 1. c. 2. in Rivet. Jef. Vapul.

N.E.G.

der Bestung commendiert / wurd (an benden (u) Ruffen) verwundet/ und vom Reind gefangen. 21 Dieweil er an feinen Bunden baniederges legen / foll ihm G. Detrus erfchienen fenn. Un fatt eines weltlichen Buchs/melches er als einen Zeitvertreiber verlanget/fenen ibm/beneben Dem Leben Christi/auch Flores Sanctorum gereichet worden. Ben wels ches Unlas er / als ein rauber und harber Mensch (vv) gufaften/ und fich zugeislen angehebt. Alls ihm die S. Jungfrau darüber erschienen/vers fügte er fich in diefer S. Jungfrauen Capell / in Monte Gerzato / ges lobte ewige Reuschheit. Hergegen habe ihn sothane S. Jungfrau beanadiget / daß er übrige Lebenszeit ohne fleischliche unreine Begierden gewesen. Auf der Rucfreiß/habe er nicht gewußt mobin er sich wenden wolle: defiwegen er fich seinem Maulthier überlassen/und seve von selbis gem gen Barcellona getragen worden. Gein Geitenwehr (x) verehrete er An. Chr. 1522. der S. Jungfrau. Ubrige Kleidung habe er mit eis nem Bettler eingetauschet : in beffen gerziffenen Rleideren/famt Bettels fab / gen Minoressa sich begeben / daselbst von Sauf zu Sauf gebettlet/und fich Reischessens enthalten; ohne am Sonntag : an welchem er forthin gebeichtet/und gecommuniciert. Die Def hat er taglich bes fucht. Gelbiger Zeit habe er fo viel Gottliche Erscheinungen und Ges fichter gehabt / baß er von S. Dreveinigkeit : auch von geifflichen Ues bungen geschrieben. Man scheuhet sich nicht zusagen / Dieses letstere Buchlein seve ihm von der S. Jungfrau angegeben worden : defimegen Dero Bildnuß / fothanem Buchlein vorgestellet wird / mit dieser Uberschrifft : Magistra Religionis, Die Lehrmeisterin Des Gottesbiensts. Befagtes Buch foll dann und wann vermehret/und dem An. Chr 1574. au Burges in Spanien getruckten Eremplar/einverleibet morben fenn: Majorem perfectionem Christiani esse, si indifferentem se gerat, & exspectet ea qua Deus revelaturus sit, quam si ad ea se determinet, quæ non revelata & proposita fint per Evangelium : "Gines "Chriften groffere Polltommenheit sepe/innhalten/und auf Gottes Ofs "fenbarung warten / als sich auf etwas entschliessen / bas im Spangelio "nicht geoffenbaret und enthalten,. Eine fo schwache Saul/ift bas in Romischer Rirch so hoch erhebte unbeschriebene Wort Gottes ! Gine schlechte Gewissens-Sicherheit / wo man mit Sindansekung bes in 5. Schrifft geoffenbareten Bottlichen Billens / auf neue Offenbarungen wartet! Ignatius war begirzig eine Walfahrt gen Jerufalem guthun : porschukende / Christus habe ibn hiezu in einer Erscheinung ange-

<sup>(</sup>u) Bulla cit. Aliter Maffej. (vv) Vid. Hosp. l. c. (x) In Monte Serraso: Juxta Bullam Urbani.

frischet: auch habe selbiger unterwegs mehrmahl mit ihme gesprochen. Ben Bollendung Diefer Reiflift er ju Benedig aufgeftiegen/und (weil man ihn/wegen schlechter Rleidung/in teinem Wirtshauß beherbergen wollen) von einem Edelmann/Anthonio Previsano aufgenommen worden. Als er nachmahl angestanden/was er thun wolte/ hat er sich/im 33. (xx) Jahr feines Alters fürgenommen/gu Barcellong/ben Arbebals Do/auf das Studieren fich zulegen/und zwahr Elementarium fieri, in Die unterfte Schul zugeben. Erzeigte fich barinn ftupidum, bumm: bate aber ben Schulmeister / auf den Knpen / ihn verbis & plagis, mit Worten und Streichen / gleich Jungen zuhalten. Die Philosophie hat er zu Compluto erlehrnet / Dafelbst er dren Lehrnjunger angenommen/sich samt selbigen in (ungefärbt) rauh wullen Tuch betleidet: Die Jugend unterzichtet : und auf ben Gaffen geprediget. Defmegen Die Inquisitores ihn/ale einen Ungeweiheten/sured gestellt/und der Lutheris fchen; ober / ber fogenenneten Illuminatorum Sect bezichtiget : Doch ledig gesprochen/aber samt feinen Jungeren/die angenommene Rleidung Buanderen genohtiget : und als er fein Baffenpredigen fortgefett / feche Monat lang in Berhafft enthalten. Dann Lojola mahrgenommen/daß das Bolt durch die nachläffige / und wolluftige Clerifen übel verfaumt werde. Dismahl wurd ihm auferlegt/sich vier Sahr lang auf die Theologie zulegen : anben gleich anderen Schuleren / sich zubekleiden ; und Predigens fich zuenthalten. Weil er fich biezu nicht bequemen wolte/ ift er gen Salmantica gereiset. Alls er Dort zupredigen angehebt/ift fein Gefehrd Callifto/an Band geleat : Die übrige in Rerter geworffen worben. Murben aber wieberum gelediget. Ignatius antwortete gum Bernugen ber Richteren/und erhielte Erlaubnuß das Wolf guvermahnen. Allein folte er vom Unterscheid der Cod und laflichen Gunden nichts reden. Alls er auch dif aufgeschlagen/hat er sich An. Chr. 1528. im 37. Sahr feines Alters/gen Paris verfügt/von neuem (mitten under minderjährigen Rnaben) die Grammatic 18. Monat lang studiert/ und feine Nahrung gebettlet. Drey Jahr und ein halbes/hat er fich in Philosophia geubet; und wurd Magilter. Die Theologie erlehrnete er ben ben Dominicaneren. Sabe viel Evangelische abfallig gemachet. Doch sich ben ber Inquisition in Verdacht gebracht/und in der Schul eine offentliche Disciplin kaumerlich abgebetten. Die hat er in feine urfprung Befellschafft aufgenommen / Franciscum Zaverium: Didacum (y) Lais nes:

mmmm

(xx) Triginia annos naius, Bull. Urb. (y) Ita Pallav. Hift. Trid. XVIII. 5:2. Ap. Hosp. Jesuit. p. 3. a. 54. b. Jacobi, ap. Sekend. H. L. III. 319. Johannis nomine venit.

97.C.G.

neg: Alphonfum Salmeronem : Claudium Jajum von Genf : Deter Rabri/auf Genfischem Bischthum/und vier andere (z). Diese zugleich baben am 15. Zag Augstm. ju Montmartres ben Daris / sich perlobt/ nach vollendetem Studio Theologico, gen Gerusalem/um die Unglaus bigen zubekehren: ober zum Papft/als Chrifti vermeintem Statthalter/ gutehren / und felbigem ihre Dienst angutragen / baß er sie nach Belies ben / zu ihres Nebenmenschen Seil außsende : namlich / wie der Erfola mitgebracht / Die Lutherische Lehr zuverfolgen : hergegen des Dapste Gewalt und Hochheit zubeschirmen / und vest zuseken: den durch Zwings lium und Lutherum / Der Romischen Rirch versehten Streich gurechen: und wiederum aufzubauen/was durch jenne niedergerissen worden (a). Manatius ift An. Chr. 1536. wiederum in Spanien gereiset : bettelte aber fein Brot/wo er hinkommen : verfügte fich gen Benedig/allwo er am 25. Tag Jenner An. Chr. 1537. laut zu Paris geschehener Abrede feine IX. Cameraden angetroffen. Alle lebten vom Allmosen / haben in Den Lagarethäuseren den Rranten / felbst den Auflätigen / gedienet / Die Lobte zu Grad getragen/2c. Die in Priefterlichem Stand maren/hiels ten Meg ohne Gelt. Bald bernach reiseten sie gen Rom / allwo Paust Daulus dem Loiola den Briefferlichen Stand : allen / den verlangeten Bewalt gen Gerusalem gureisen/samt einem Zehrpfenning/ertheilt. 21n ftatt gen Gerusalem jugeben / find fie gen Benedig wiedergekehrt : und haben in felbiger ftatt/und bero Bebiet/auf den Gaffen geprediget. Los jola aber verfügte sich diß Jahrs nochmahl gen Rom. Alls er unterwegs gebetten / habe er gesehen / daß ihn Gott der Batter/dem Berzen Christo anbefohlen. Darüber ihm Dieser zugeruffen : Ego vobis Romæ propitius ero : Sch wil euch ju Rom gnadig fenn. Um fich ben dem Dauft einzuflicken/haben Rabri und Laines zu Rom im Collegio Sapientiæ guunterweisen angehebt. Loiola aber hat im Spital ben Rranten und Auffäßigen abgewartet : und Cardinal Cafvar Contare. num/famt anderen Groffen/auf feine Seiten gebracht. An. Chr. 1538. haben fie in den Rirchen zupredigen/defigleichen die biedahin in Romis icher Rirch unterlassene Catechismus-übung zutreiben angehebt. Sie trungen fart auf offteres Beichten/und Empfangen des Sacraments. Alles zu schlechtem Rubin des Dapsts / und übriger Clerifen. In dens Durch diese frisch aufgewachte fromde Predigerzeben diejenige Liederliche feit gestrafft worden / wider melche die Reformatores in Teutschland nunmehr XX. Sahr geschriben : aber felbige viel grundlicher/reiner/und Ju viel mehrerer Erbauung des Chriftenvolts verbefferet haben/als von Diefen

<sup>(2)</sup> Vid. Hosp. p. 3. (a) Vid. Sekend. I. c. p. 324. n. 43. sq.

Diesen neuen Ordensleuthen geschehen. Demnach dann viel Monchen-Clofter pom Romifchen Stul abgefallen : Die übrige Ordensleuth/theils geringen Reiß für Die Erhaltung Dieses Stuls aufgewendet; theils Die biezu erforderliche Tuchtigkeit nicht gehabt : es auch bas Unsehen gewonnen/Engelland werde dem Exempel Teutschlande nachfolgen/Ignatius novam Societatis Jesu, que inter alia pietatis & charitatis opera, Gentilibus convertendis, hæreticis ad fidei veritatem revocandis, & Romani Pontificis potestati tuenda, ex instituto, se totam impendit, Religionem fundavit : hat Ignatius die neue Gefuitergefells schafft / welche neben anderen Werken der Liebe und der Gottseligkeit fich vornemlich dren Stuck angelegen senn laffet : A. Die Beiben zubes tehren : B. Die Reger zum Romischen Glauben zubringen : C. Die Papstliche Dochheit zubeschirmen (b). Und zwahr hierinn / theile auf Dem Prediaftul, theile mit Catechifferen, theile mit Schulhalten (c)/sus arbeiten. Bu dem End diefe Gefellschaffter über die benen Monchen ges wohnte dren Belubde / bas vierte hinzuthun : Rrafft welches fie jeweis ligem Papft / als Statthalter Christi / geloben Specialem obedientiam circa Missiones, ohne Furwort / auch ohne von ihm begehrtes Behraelt / ju Beforderung Der (Rom.) Religion zugehen / wohin er fie immer fende; ju glaubigen/oder ju unglaubigen Bolteren (d). Golches Belubd wird ben jedem neuen Dapit / innert Sahrefrift nach deffen Babl : burch den General erneueret (e). Der Geiß machte die Cleris fen und Monchen ftinkend. Aber Lojola verfprach / famt feiner Gefell. schafft/ obige Arbeit umfonft zuübernemmen. Solche Rnechtschafft hat und Be-Paulum III. bewegt/daß er am 27. Sag Weinmonat An. Chr. 1540. flatigung diesen neuen Orden (wider seiner Borfahren / und vieler Concilien (g.) Jesuter-Berbott) bestätiget : mit einem Unhang / daß mehr nicht als 60. Der. Ordens. sonen/in diese Gesellschafft aufgenommen werden : welcher Unhang aber An. Chr. 1543. und 1549. durch andere Bullen aufgehebt worden. In Diefer letsteren werden sie / (als welcher nukliche Dienst / der Romische Stul je mehr und mehr erfahren) Oculi mentis Papæ, Die Augen Des Papftlichen Gemuhte genennet. Diefer Stul ertheilte ihnen fo viel Frenheiten (h)/daß die Rinder dieser anfänglich X./hernach LX. Man: Wache. neren/fich noch ben Lebzeiten Lojolæ in XVI. Provingen/in welchen XC. thum. Collegia gezehlet (i) worden: dißmahl aber in XXXVI. Provinzen zers wwww ii theilt/

(b) Bulla Urban. VIII. Lit. Apost. Societ. p. 176. 181. (c) In voti formula : promisto peculiarem curam, circa puerorum erudicionem, (d) Constituciones, Vol. cit. p.255. 370. 388. (c) Ibid. pag. 390. (g) Vid. Horum Annal, T. II. p. 812. (h) Vid. illa Thuan, lib. 110. p. 487. Edit. Aurel. (i) Hafn. I. 450. M. E. B.

theilt/in welchen mehr als 800 /den Königlichen/und Kurstlichen Ballaften gleichende Häuser oder Collegia stehen / welche von mehr als 20000. (k) Tefuiten bewohnet werden / und so groffen Bewalt haben/ daß bero Prapositus Generalis (welchem 14. Secretarii immer zu Diensten fteben) fich rubmt/ auf eine manniglich unbekante Beife Die gange Welt zuregieren (1). Auch find die Jesuiten/nicht wie Die Dons chen / an die Siben Zeiten gebunden (m) : und geben/felbst dem Dank/ feine Schakung. Alle bero Vorzecht zuerzehlen/fiel zuweitlauffin. Des ren eines ift / daß diejenige / welche an einem gewissen Rest (n)/in ihren Rirchen für die Aufrottung der Regeren/das Aufnemmen der Romis schen Rirch/2c. bitten : item an S. Ignatii und Laverii Fest (00)/ plenarjam omnium peccatorum suorum indulgentiam, pollfommen 216. laß bekommen. Um das Bolt nach der Jesuiteren Catechisation besitziger zumachen/hat Gregorius XV. An.Chr. 1622./benen/welche fie suchen und besuchen reichen Ablag versprochen (p). In Generali suo Christum velut præsentem se agnoscere profitentur,&c. Verba horrenda! Dero General geloben fie Gehorfame, ale in welchem Chriftus gleichsam gegenwertig fene. Ift erschröcklich zuhören (9)! Ungeregter General muß/ veluti Legatus Dei, ale ein Abgefandter Gottes/ locum Dei tenens, Bottes Statthalter / zu Rom mobnen : befrwegen er von feinen Ordensgeschäfften / mit teinem Bratat / sonder unmittelbar mit Dem Bapft berahtschlaget : und wahret Deffen Burde/nicht nur auf bes ftimte Sahr/wie ben anderen Ordensleuthen/fonder Lebenslang. Selbft Loiola war der erfte General. Starb zu Rom den 31. Tag Beumonat An. Chr. 1556. im 65. Sahr feines Alters. 2Bas Freund und Reind pon deffen Cod und Leichnam vermetben / überlaffen wir dem unvars thenischen Leser anderstwo aufzusuchen / und nachzudenten (r). Won Papst Bregorio X V. ift er den 12. Tag Merg An. Chr. 1622. under anderem / megen ibm bengemeffener Bunderwerten (s) / queb darum/ Daß er nach seiner Bekehrung/weber mit Worten/noch Werken/einige Tobfund begangen habe (t)/ under die Deiligen angezeichnet worde (u). Diele meistens auß Maffejo/ einem berühmten Jesuit/gezogene begriff.

<sup>(</sup>k) Valerian. M. ante 50. annos, viginta millia numeravir. Apol. p. 104. Corpus Inflitutionum. Vol. 2. p. ult. in 37. Provinciis, domibus, Collegiis, &c. ultra 3000. Socios 17655. vivere. (1) Sckend. H. L. III. 335. a. n. 76. (m) Vid. l. c. p. 341. lit. q. &y. (n) Bulla Pauli V. A. 1611. lit. Apolt. Societ. p. 170. felto Invocationis Ecclefiarum. (o) Ib. p. 172. (p) Lit. Apolt. Societ. p. 173. (q) Conflit. Supr. Cit. p. 370. promitto Generali locum Dei tenenii. (r) Hospin. Jesuit. Hist. p. 4. b. sq. (s) Hosp. pag. 5. (t) Bull. Urban. (u) Vid. Lavat. Orat. de Canonisat. Lojol. Lit. Apostol. Societ. 176.

fiche Grieblung / ift in dem preifiwurdigen Mert bes Gel. herzen von Sectendorff (x) weitlauffiger gufinden / famt gelehrten Unmertungen: auß melchen erhellet / baß smifchen benen Manneren Gottes/durch wels che die Romische Errethumer offentlich widerfochten worden / und dero Beruff und Nachfahren/eines: auch diesem Ignatio und dessen Gell-schafte als Werthädigeren sothaner Irethumeren anders theils ein fo groffer Unterscheid sene / als zwischen Apostlen Christi / und des Untichriffs.

Diefer Gesuiter-Orden hat des Lojola Bettelftab in einen Wing In Rom. tel gestelltsoder gar verlohren; und ift ohngeachtet des von der Fran. Kirch ge-Bofischen Rirch / und anderstwo erlittenen ftarken Biderstands (y) / so haffet. boch gestiegen / bag verschiedene gelehrte Davstler / und gange Derden/ (sonderlich die Benedictiner/wegen der Rirchenguteren/und der Domis nicaner-Orden / wegen der Lehr von der Gnad Gottes) fich offentlich wider felbige ins Reld gelaffen. Go wird ihnen von den Bettelmonchen porgeruckt/fie fuchen Elum, (ben Bauch) nicht Jefum. Gleich bingegen die Gesuiten/ Die alteren Monchen aller Derben und Orten/auf Dem Nest zuheben: und dero Credit ins Rath zutrucken getrachtet (z). In Frankreich haben die Janseniten / Diesen Neulingen Die Scham inmaffen aufgedeckt/daß dero Unsehen merklich gefallen : mußten es aber theur bezahlen. Der Romische Stul felbst erfahret/daß Die Jesuiter ets mas bober achten / als den Davit. Namlich ihren eigenen Orden/als Deffen Rus und Ehr fie / nachdem fie fich in den Sattel geschwungen/ bem Dauftlichen Interesse weit vorgezogen. Es ift nicht zuwidersprechen / daß dieser Orden nichts unterlassen / was sie zum Untergang der Protestierenden (welche von ihnen wie die Schlachtschaf geachtet wer-Den) anspinnen können. Ihr heiliger Franciscus Borgias (vierter (a) General Dieses Orbens) hat sich vermessen zusagen / kein Jesuit werde verdammt : andere Todte werden von den S. Englen getragen/die Jes fuiten aber werden unmittelbar von dem Berzen Jefu in den himmel aufgenommen (b). Sie ruhmen fich die Rirch in besseren Stand gebracht zuhaben : andere Romische Lehrer bescheinen / daß die Romische Rirch durch felbige (um fich ben den Weltkinderen welcher Ungabl aller Orten die Guten an Mange übertrifft / Groffen und Kleinen/einzuflis cten) trefflich verboferet : und zwahr/wie die Sanfeniten reden/mit Rebe= www iii renen

(x) Hist. Luther. part. III. § 84. (y) Conf. Thuan. 1. 110. Hotting. H. E. V. 495. fgg. Sekend. 1. c. p. 325. 334. (2) Sekend. H. L. III. 331. b. 340. b. (a) Secundus fuit Laines de quo Supra, Terrius Evariffus. Thuanus lib. 110. pag. 479. Edit Aurel. (b) Sekend. l. c.

N.C.G.

renen angesteckt worden (c): auch gar/ihre Sachen nach dem Atheismo schmecken (d): sie also die / dieser Rirch verheissene/und wegen genoffener vielen Butthaten schuldige Pflichten nicht erstattet. Gie haben fich eins getrungen/unter dem Vorwand Schul zuhalten. Solches wird vons wegen der Sorbona also beantwortet: Non imponere credulis debet, quòd puerorum institutioni inservire vulgò dicuntur. Imò corrumpendis puerorum moribus. Ut scil. cum lacte perniciosos errores sub specie umbraque pietatis, quasi mista melle venena imbibant, &c. Ex quo Novatores isti, in pueritiam involarunt, Majorum mores, non paulatim ut antea, sed torrentis instar præcipitatos esse: Leichtgläubige Leuth muffen sich durch solches nicht betriegen laffen. Die Sitten werden durch fie verderbt : schadliche Grathumer eingefloffet : Die Unftandigkeit werde burch diß Waldwaffer wegges schwemmt (e). So daß selbst Pralaten/und andere Romisch-gesinnete/ auf Diese Gefellschafft siehen/mas Dilbegand/eine An. Chr. 1180. in S. Ruperte Clofter / ben Bingen / ohnfehrn Meng / verftorbene Hebtiffin/ und Romische Deilige geweisigget / baf unfinnige / prachtige/gelustige/ treulose / perschmiste Leuth erstehen werden / welche die Gunden des Bolts fressen /ohne Scham leben / neue Ubel erfinden werden /2c. (f). Nulla civitas est, nullum regnum, ubi turbas non excitaverint. Etiam in ipfa Ecclefia : Es ift feine Statt / fein Ronigreich / in welchem fie nicht Unruhen gestifftet. Selbst in der Rirch / (haben fie folches gethan): schreibt von ihnen ein Spanischer Bischoff (g). Und Die Hohe-Schul zu Paris hat fich wegen Diefer Gefellschafft vernemmen laffen : Novam esse Sectam, ad labesactandam omnem disciplinam, tam civilem quam Ecclesiasticam introductam (h), in negotio fidei esse periculosam, pacis Ecclesia perturbativam, Monastica religionis eversivam, & magis ad destructionem, quam ædificationem Ecclefiæ exortam : Dem Blaub fene fie gefahrlich/der Rirchfried merde durch selbige zerstort / das Monchenleben umgestossen / und diene mehr zum Berderben/als jum Aufbauen. Die Jesuiter seven homines ad excogitandum acutissimi, ad audendum impudentissimi, ad efficiendum acerrimi, in scelera vigilantes, in perditis rebus diligentes (i): Scharfffinnig/baben unverschamt und frech/zc.

Wegen anhaltenden/zwischen Kaiser und Frankreich schwebenben Zwistigkeiten / ist der Papst in großen Sorgen gestanden : verlangete

(c) L. c. p. 332. b. 334. 336. &c. (d) Valer. M. Apolog. p. m. 106. sqq. 116. 128. sq. (e) Thuanus p. 482. (f) Sekend. 339. (g) Ib. 341. lit. z. (h) Thuan. l. 110. p. m. 478. (i) Ib. p. 484.

Påpsti• Scher Bott• Ichaffter

Eidgnoffische Hilff / und begehrte / baß fein Nuntius/ auf der nach S. Tohannis Des Tauffers Tag/ju Baden haltenden Gidgnoffischen Tag- an die leiftung/Audienz haben mochte. Urn/ Unterwalden/Bug und Freiburg Gidgnof. haben alsobald eingewilliget. Auf wiederholetes Nachwerben / haben sen. auch Lucern und Schweiß/diesem Bottschaffter sicheres Beleit zugefagt. Aber Solothurn / famt benen vier Evangelischen Statten / beharzeten ben ehmahligem Abschlag und erklahrten sich/den Nuntium/weder in ihren eigenen / noch in Gemeinen Berzschafften zuwissen. Zurich und Bern haben fehrner / ben ihrigen / Das Reislauffen : ben Kromben bas

Dinführen der ihrigen in fromde Rrieg/mit Ernst verbotten (k).

Die vier zu Benf verblibene Rirchendiener / haben / mas Rarell/ Calbinus und Calvinus aufgerichtet hatten/wil nicht fagen/eingeriffen/doch eins von Benf finten laffen. Sie unterlieffen bas Straffamt : Unreinigfeit und Rleis wiederum schenslust gewanne die Oberhand : die Widertaufferen tam empor: die Winkelmeß ift eingeschlichen. Die Beise/das ift/wer es mit Gott aufrichtig gemeint/mußten in diefer bofen Zeit schweigen. Alle aber die vier Syndici / burch welcher Practif Calvinus verstoffen worden / wes gen (gleich vor dren Jahren an der Rirch; also nun) an gemeinem Wes fen verübter Untreutheils durch den Scharffrichter (1) auf dem Weg gerauniet worden : find die Hugen dem Rabe und der Burgerschafft aufgegangen/daß sie ermessen konnen/daß sie ohne fehrneren Aufschub/ dem Ubel steuren mussen/wosehrn sie nicht ganglich zugrund gehen wol len. Defiwegen fie Farellum / und Calvinum / wiederum gen Genf gus bringen/mit Ernst gearbeitet. Reuenburg schlug ihnen Farellum ganglich ab. Mit Calvino hat es fich nicht beffer angelaffen. Er wurd im Jon Weinmonat durch Oberkeitliches Schreiben beruffen. Den Farell hat Etrasben fie ersucht/personlich gen Strafburg zureisen: hat aber den Bot- geschlage. ten allein durch ein ernsthafftes Schreiben an Calvinum begleitet. Der Raht zu Straßburg antwortete : Se nunc valde opus habere Calvino, Calvinus sepe ihnen difmahls hochst nohtwendig: Als welcher von ihr Rirch wegen/einem gen Worms angesetten Religionsgesprach benwohnen folte. Defwegen Bern/auf ihr Begehren/ Diretum/im Bintermonat/gen Genf auf feche Monat abfolgen laffen (n).

Folgenden Jahrs/ift durch eine zwente Bottschafft von Genf/obis Bieder. ges Begehren wiederholet : auch durch ein am 4 Tag Uprel abgelaffes holete nes Schreiben durch die Rirchenbiener von Burich benen von Graff Beibung. burg beliebet : aber feine runde Antwort gegeben worden, Um daß Cals

(k) Stetl. II. 119. fq. (1) Bez. Vit. Calv. Stetl. 2:119. (m) Bedrot. 24. Nov. ad Conzen. (n) Senatus Genev. ad Tigurin. 26. Maj. A. 41.

n. E. B.

vinus damablen zu Regenspura were (0): daselbst nicht allein vonwes gen der Statt Strafburg / fonder auch deren Bergogen von Leunenbura/neben Bucero/das Evangelische Interesse zubeforderen (p). Ben Dieser Belegenheit ift er mit Melanchthone/und Erucigero/bekant / und zwischen ihnen über die streitige Frag von Chrifti Begenwart im S. Abendmahl ein Verglich gemachet worden. Capito hat obige Straße burgische Bergogerung zuentschuldigen / in seinem absonderlichen Untwortschreiben/bengebracht: theils/daß Bucerus/und er (Cavito) nun= mehr alt: theils/ parvam admodum spem de iis videmus, qui post nos, hoc Saxum volvere deberent : daß sie schlechte Soffnung von denen haben / welche nach ihnen (zu Strafburg) arbeiten folten: Dienachft find befagte Rirchendiener von Zurich/nochmabl durch Karellum mundlich / und durch Wiretum / und übriges Genfisches Ministerium (a) schrifftlich; auch der Raht zu Zurich / gleich ehmahls der zu Bern (r)/ und dißmahl der von Basel (s) / durch den von Genf ersucht worden: um ben Calvino um die Ruckfunft/und ben der Strafburgischen De berfeit um deffen Erlaffung anzuhalten. Biretus hat (t) under andes rem diefe / Margt und Bein durchschneidende Wort gebraucht : Per Christum Dominum oro omnes & obtestor, ut hujus Ecclesia curam suscipiatis, nec secus vestræ commissam fidei arbitremini,quàm ex quibus prxestis: detisque operam, ut Calvinus verus illius Ecclefix Pastor, omnium suffragiis revocatus, ab omnibus desideratissimus, & anxiis repetitus suspiriis, ei restituatur: quo nullus hodie vivit, qui plus in ea possit : cui sunt omnia in ea exploratissima : ut fimul Ecclesiæ consulatur, & Ministerio Verbi suus restituatur honos: nisi videri velitis omnium Ecclesiarum curam abjecisse, in Christum perfidi, & fratrum proditores, qui vestram operam implorant, quam denegare non potestis, nisi omni careatis humanitatis sensu. At meliora de vobis omnibus semper sperare didici. bitte / und ermahne euch um Christi willen / daß ihr euch Dieser Rirch (welches ihr felbiger nicht weniger als benen euerigen Rirchen schuldig) annemmen/und verschaffen / daß Calvinus/ nach welchem alle einmube tiglich verlangen/ihro bergestellet werde: wofebrn ihr nicht alle Gorge falt vor die Rirch hingelegt haben / auch an Christo untreu / und Werrahter euer Brüberen geachtet werden wollet. Ich habe aber auf der Erfahrung/ daß euch beffere gutrauen folle. Selbst der Raht/erkennet in

<sup>(</sup>o) Joh. Bock Eques. 19. Apr. (p) Hofpin. Sacram. II. 178. a.b. Croc. Conf. August. pag. 271. (q) 26. Maj. (r) Stetler. II. 115. (s) Myc. 16. Jul. ad Bncer. (t) 23. Apr.

n. C. G. 1541.

in feinem Schreiben / daß Gottes Bericht/wegen Undankbarkeit gegen feine treue Diener/über fie tommen. Non vielen Jahren ber/feven ihre Sachen in simlicher/niemablen aber in grofferer Berwirzung gewes fen / als fint dem Calvinus von ihnen Abscheid genommen. Genf sche ben nabem keiner Rirch mehr gleich : und were ben nabem ganglich vers blichen/wo ihnen Gott nicht Wiretum zugesendet hette (u). 2Bas die Calvinus von Burich ben diefer Sach gethan / ift zubemerten/ auf einem/am 31. bedentet Tag Men/von Regenspurg auß/von Calvino an sie erlassenem Schreis ben/dif Innhalts: Sabe bas Genfische Beruffschreiben nicht ohne Des ren. sturgung gelesen/ quod viderem, me in eas retrahi angustias, unde semper judicavi, me singulari Dei beneficio fuisse liberatum, weil ich fibe/daß ich in diejenige Mühfeligkeit getrieben wird/guß welcher ich Durch Bottes besondere Gnad entrunnen gusenn vermeinte. er und Karellus/bort in groffer Gedult mehr gelitten/als er fagen tone ne. Genen gleichwol nicht nur nicht bedacht gewesen zuweichen/sonder/ als sie bemerket/daß man sie gern weg sprengte / doch der Gemeind ihr Perbleiben nohtwendig were / haben sie allen Kleiß angekehrt / ihren Posten zubehaubten : sepe aber unmöglich gewesen : Dekwegen dero von Genf Begehren / ihn hefftig erschrecke. Seve gleichwol nicht gesinnet/ sich an ihnen zurächen. Quæcunque contigerunt, sic acta sunt urbis nomine, ut in paucis autoribus culpa hæreret, sothane ihre Ubschafe fung seve zwahr unter bem Nammen ber Statt geschehen : doch haben wenig Versonen Schuld daran getragen (x). Die Benfische Befandte/ haben fich bis gen Worms zureifen bemubet. Um bak er aber felbiger Derfamlung/vonwegen der Statt Strafburg benwohnen muffe / habe er bisher nichts versprechen konnen. Se onus illud vehementer reformidare, malleque trans mare, quam illuc: Entsige Diesen Last fo febr/ Daß er lieber über Meer/als gen Genf wolte. Er werde aber beffer Ders fallen/wann die von Bern ihm die Sand bieten werden.

berzufeb.

Diese zu Worms / auch obnlang zuvor in Hagenau / endlich zu Ge-Regenspurg gehaltene Verfamlungen/waren auf Kaiserlichem Gutache schminten angesehen / unter dem Bormand / ein Mittel außzufinden / ob man fete fich beren freitigen Religionsartiflen halber vergleichen tonne ? Aber tage. Der Aluftrag hat mitgebracht/wie ernst es daben gewesen/und daß man vielmehr folche Zusamenkunfften als Mittel gebraucht / die von den Protestierenden hochst verlangete / grundliche Untersuchung des Relis gionsgeschäffts zubeförderen: oder / sahls solche nicht erheblich were;

rrrr (u) 26. Maj. (x) A' sumulsuantibus ejecti, fine judicis sententia. Minist. Geneve 26. Maj.

M.C.G. 1541.

DasTau.

Diffeits gehoffete/aber vom Dapft/und der Clerifen/bisdahin beffeig mis berfochtene bestandige Gewissensfrenheit/im Ceutschen Reich gubinder. treiben. Mit Landgraff Philipps Begleit / ist der berühmte Rodolff Smalther/von Marburg auß/gen Regenspurg gereifet (y)/und hat mit Decanbon Wolffgango Musculo Freundschafft gemachet. Der Außtrag aber Diefer Berfamlungen war Die Urfach/daß Robert von Mosham/Dobm-Decan zu Daffau (z) / welcher Die gesamte Epangelische Gidanoffische/ auch benachbaurte Rirchen/durchstrichen/und felbige eingeladen/mit der Romischen Kirchen / welche ihm aber hierum schlechten Dant miffen molte/fich zubefrieden / mit turgen Worten ab-/und auf dem Land gewiesen worden (a). Um so vielmehr / Dieweil dieser Mann / als vom Schwermergeist geregiert / sich besonderer Offenbarungen/und barauß geschöpfter Weisheit gerühmt/und seines gleichen gesucht : mit welchen er eine abgesonderte Rirch/bauen/ und Christum sich allein eignen wols len (b). Wir konten hieher fegen Justum Belfium (c)/ welcher zwahr erst An. Chr. 1544- von Loven aufgetretten: An. Chr. 1556. zu Frank fort mit Calvino (d) sich ersprachet : und An. Chr. 1561. Denen Gid. anoffischen Rirden & mit seinen Lapperenen beschwehrlich gewesen. Zu welchen nach gehöret / Johann Leonhard auß Diemont. Alle find ben nabem von gleichem Schlag. Go es um das zuthun were / fonte von ihnen dargethan werden/ daß fie vielmehr einen Rafen zuwenig gehabt/ als daß man sie jemand zur Nachfolg darstellen konte. find fie ein Erempel/ daß die Religions-Neutralisten/und Beisttreiber/

Calbinus Febret nach Benf:

den(e). Nachdem Bucerus Calvino/das über Jonam ergangene schwehre Bericht zu Ginn gelegt / bat felbiger fich ergwinnen laffen : in Soffe nung / Wiretus werde ju Genf verbleiben. Sft am 13. Tag Berbftm. au Genf wieder ankommen/und mit groffen Freudbezeugungen empfangen worden. Um daß aber die Statt Strafburg den Calvinum/nicht anderst von sich gelaffen / als auf etliche Jahr hin : haben sie / als fie folches Beding/auf beren von Genf ernstliches Unhalten/nachgelassen: ibm nicht allein das Burgrecht/fonder auch ein ichrliches Einkommen/ abfolgen laffen : welches letstere von ihm aufgeschlagen worden. Dems nach ihm dann die Gestalt und Urt seiner tonfftigen Zuhöreren bekant

feines wegs so boch zugchten/als sie von ihres gleichen dargegeben wers

(y) Gualth. Præf. in ad Rom. (2) Ita Stetler, &c. At Arnold. bon Padua. (a) Ritter 27. Aug. Berna. Mycon. 24. Octobr. Basilea. Vogt. 10. Dec. Schaphusia: Stetl. II. 119. (b) Vid. Hotting. H. E. IX. p. 522. (c) De quo Arnold. H. E. XVI. 24: 8. (d) Lavat. Sacram. Hift. p. m. 122. (e) Iisdem patrocinatur Arnold. H. E. N. pag. 138.

m. 5. 3. 1541.

mar/fagte er ihnen gleich Unfangs / daß/wann er an ihrem Seil arbeis ten mußte/ fie nicht nur der reinen Lehr des Evangelii/fonder auch der nohtmendigen Rirchenzucht/fich unterwerffen follen. Allo bat er felbige in gemiffe Artiful verfasset : welche/nicht zwahr ohne allen Biberffand/ pon gefamter Burgerschafft/am 20. Tag Wintermonat genehm gebals ten morden : mit dem Unfinnen/ daß weder die Burgerschafft noch bie Rirchendienere/felbige zuveranderen Bewalt haben follen. Stellete bies nachst einen weitlauffigen Catechismum / in Latin-und Rrangofischer Spraach / melcher bernach / bep nahem in alle Europeische / auch in Die Bebraifche/und Griechische Spraachen überfest worden. Diemeil aber Calvinus pon schwacher Leibsbeschaffenheit : feiner Mitarbeiteren fich nicht viel zutroffen hatte/ und der Vosten schwehr gewesen / mar Riretus / bis in den Menen des folgenden 1542. Jahrs zu Benf aufgehals ten. Die Rirchendiener von Bafel/begehrten an die von Bern / daß er Daselbst verharzen mochte (f). Viretus erkennte / Daß folches nublich Miretus were/und mare hiezu nicht ungeneigt. Ronte aber auch ermeffen / Daß gen Laufeine Begenwart ju Laufannen nohtwendig were/und wolten feine Bus fannen. borer Dieses Orts / ihn nicht langer manglen. Defwegen ift er wieder zu ihnen gefehrt.

21m 31. Saa Seumonat/hiemit eh Calvinus gen Benf aufgebro. Karell chen hat fich zu Neuenburg gegen Karellum ein hefftiges Baldmaffer eraeffen. Dann/als felbiger/Sontags in der Bredig/gegen eine Meibe. perfon von gutem Sauf/welche weder durch Freundlichkeit/noch durch Ernft : weder durch Brunde/noch durch Drauungen/ins Gleis gebracht folget. merden mogen/schwehre Wort fallen laffen; haben dero Unverwandte/ ben ber Burgerichafft vermögen daß sich selbige besamlet, und mit meh. rer Stimm erhalten / daß Farell innert 2. Monaten ihre Statt raus men folte. Die übrige Burgerschafft war beffen fehr migvernugt. Die Statt Bern handelte durch eine Gefandichafft/mit bem Raht/und Des nen ganditanden / Die Diffalligkeit aufzuheben. Farell aber haltete feiff, gleich einer eifernen Maur. Bis daß endlich nach wiederholeter Befandschafft von Bern/ und beweglichem Schreiben von Birich (g): auch permitlest anderer Rirchen / in und aussert der Gidanokichafft / Der Unwill gefallen (h).

aeubter Rirchen-

Die am Rheinstrohm wutende Deffilent bat ju Bafel ben tapfe. Deft reifren und Gottseligen Burgermeifter / Berz Jacob Mener (i)/und am t.

Tag

fer bin / Murger. meister Mener /

(f) m. Majo. A. 42. (g) Siml. in Vit. Bulling. (h) Vit. Farell. Mfcr. (i) Virum Amplissimum, inprimis bonum, cui similem civitas non habet. Myc, 24. Octobr. Add. Urftif. p. 618. Vid. Supr. 691.

M. C. B. 1541. G. Grn. neum/

nem/

bium.

Tod.

Cavito. Carlita. Unqutlither 28ericht bon Caristadii

Quafim./ben vortrefflichen (k) Simonem Groneum/welcher bif Sahrs bem Wormfischen Gesprach bengewohnet/hingenomen. Bu Strafburg wurden von diefer Seuch bingeraffet : Wilhelm / Des Zwinglii : und Eusebius/des Decolampadii/Sohne. Welche als Junglinge von bester Hoffnung/von Johanne Sapido von Schletstatt/mit einer schonen Grabschrifft beehret worden (1). Ihnen ift gleich / multis nominibus magnus (m), der wolverdiente Capito gefolget: umd am 24. Christm. (n) D. Undreas Cariftad/Pfarzer ben G. Deter zu Bafel/ von welchem einige/benen er (zum theil megen des Doctorats in Theologia, melchen Carlftad ehdem vernichtet haben foll (0) ; difmahl aber anderen / als nohtwendia/wider dero Willen auftringen wollen: theils weil ihn bas gemeine Bolt febr (p) geliebet) auf den Ruß getretten/auß Bafel in die Welt aufgeftreuet : Etliche zwahr ins gemein : daß ihn menig Lag por feinem Tod/und felbst in seiner letsten Rrantheit / Dæmonium aliquod, ein Beift (Befvenft) geplaget; defwegen man ihn dem Einfidler Untho nio veraleichen wollen. Undere vermelden umffandlicher/daß er dren Cag por feiner letsten feche tagigen Rrantheit/als er auf der Cankel gestanden/ und geprediget/einen langen Mann geschen/welcher ibm gewunten/und gleich barüber verschwunden (a). Solches wurd bernach gefüteret / als were er in der Berzweiflung gestorben: ja ben lebendem Leib / von den bofen Beifteren bingeriffen / und fein Hauß durch die Doldergeiffer inmassen beunruhiget worden / daß niemand barinn wohnen konnen. Welches Die/in(r) und auffert (s) der Rom. Rirch/übel gegen ihn gefins nete/begirzig aufgefaffet / und nach difimabl ihre Bucher Damit anfüle len. Solte aber je dem alfo fenn/ wie die von uns erftlich gemeldetes geschrieben, so ist es ja (wie sie selbst angeregter massen, nicht in Abred fenn tonnen) nicht unerhort/baß Gott ben bofen Geifteren Gewalt gebe/burch Erscheinungen oder Polderen/oder in ander meg/getreuen Lebs reren ober anderen gottfeligen Versonen beschwehrlich gusenn! Carlifa. Dii ehrlichen Nammen guretten / und beffen Verleumdere gubeschämen/ ift genugfam / daß Carlftadii Mitarbeiter / Gebaftianus Munfterus/ gleich nach bessen Tod an Pellicanum schreibt : Amisimus quatuor

Mider. legt.

> (k) Zuicc. d. 29. Aug. Abstutiv Eclipsis duos viros , quibus mulli Imperatores pof-Junt aquiparari : h.e. Ludovicum Vivem, & jam Grynaum nostrum. (1) Urstis. 1. c. (m) Mycon. 12. Nov. Ibid. de eod. Perdidis Argentina, Thefaurum valde magnum ac presiosum. Bedr. eod. temp. Amisimus virum principem, adeoque Religionis amicissimum, Danielem Müe. (n) A. 1541, non A.45, ut Buchole. Arnold. XVI. 19: 16. (0) Arnold. H. E. XVI. 19:21. (p) Bucer. (q) Sekend. I. 200. Addit. Heshuf. (r) Rainald. A.1531:39. (s) Sic infolentiffimus Dieter, adv. Lamp. p. 51, nec non Hartnacc. not. ad Horn. H. E. 457, fq.

n.G.3. 1541.

egregios viros, ex nostro Gymnasio, Grynzum, Carlstadium, &c. Wir haben vier portreffliche Manner von der Soben-Schul verlobs ren/Groneum/Carlffadium/2c. Ohne etwas von folchem Beift zumels Den. In folgendem Tabr / bat einer / welcher lang zu Bafel gestudiert hatte (t)/auß Wittemberg an Myconium geschrieben : daß dort wegen Carlstadii Tod verschiedene bose Berüchte erschallen. Denen ihn bievon fragenden/habe er geantwortet : Carlstadium ut Christianum decefliffe : Er fene Chriftlich gestorben. Die Kirchendienere von Zurich vermelden An. Chr. 1545, in Der / wider Lutheri Befantnuß (von melcher bald ein mehrers folget) gestelleten Schukschrifft (u) / baß Carls fad zu Bafel gestorben. Daß er eines ungewohnten Cobs gestorben/ vermelden fie nicht / vielweniger baff er in der Bergweiflung geftorben. Daß sie von folchem nichts gewußt/erhellet auß dem/daß sie benfügen: fie hoffen die (Baslische) Rirch werde selbigem nichts ehrzühriges nache reden. Lavaterus (x) / und Hospinianus (y) vermelden außtrucklich/ vitam finivit in invocatione Filii Dei : Er ist in der Unruffung des Sohns Bottes verscheiden. Daß aber / selbst was jene von Erscheis nung eines Bespensts geschrieben / ohne einiche Wahrscheinlichkeit senc/ erhellet auf dem / daß Detrus Boquinus / welcher des Carlifadii Leichnam ju Brab begleitet / fothanes Borgeben ernftlich widerfpricht : mit Rermelden / daß ben fothaner Leichbegangnuß / fein Wort hievon gemeldet worden. Darauf er fehrners schliesset/daß dieses bose Berücht, erst nach der Sand / astu Satanæ, per vanos homines, ad veritatem gravandam, burch bes Teufels Lift um Die reine Lehr verhaffet jumas then/pon Boswilligen aufgedrävet worden (2).

Diefer Menschenfresser wutete noch im folgenden Gabr. 2118 gu Genf in Destreit / Die übrige Drediger sich geweigeret / Die Deftfranken Befuaubefuchen/haben Calvinus/Sebastian Castalio (a)/und Detrus Plan. chet/ ihre Dienste angetragen/und das Loos under sich geworffen. Als fen zu Das Loos auf Castalionem gefallen / er aber ben Sinn geanderet : befie Binf. meden Calvin und Blanchet von neuem loofen folten : bat ber Rabt folches dem Calvino nicht mehr gestattet. Darüber Blanchet sich frens willig brauchen laffen (b). Um daß aber Caftalio in feinen Predigen/ Caftalio. bann und wann Sachen / nach eigenem Gutbunken vorgetragen / und

1542. dung ber

rrrr iii

(t) Phil. Bechius. 23. Aug. 1542. (u) pag. 109. hinc filet Urstif. p. 618. (x) Hist. Sact. p. 56. (y) H. Sact. II. 119. b. (z) De causis diuturna Controversia de S. Cona. Melch. Adam, in Carlit.: Et Jac. Grynaus: Monstrosum Spettrum, &c. Autori Satana relinguimus. ap. Bucholc. A.1543. (a) De Chastillon en Bresse: Regent du College à Geneve. (b) Bez. in Vit. Calv. Spanh. Hift. Gen.

n.C.G. 1542.

erklahret : das hohe Lied Salomons, fur ein fleischliches Bubllied gehals ten/und perworffen/2c. und die Mitarbeitere / ihn hierum gured gestellet/ bat er solches zu Rerdrieß aufgenommen / als were es pon ihnen auß Hochmuht geschehen. Defrwegen hat ihn der Rabt abgesett/worauf er gen Bafel gezogen. Db ein folcher Mann angepriefen merben moge/ Daß er gewisse Proben der Redlichteit gegeben: wie Berz 2113 nold von ihm redet (c): oder ob wegen desjenigen / so besagter Urnold benbringet / Castalionis Weriten in der Rirch so groß, und ihm das Lob eines mahren Giferere für Chriftum/feine Chr/und Wahrheit gebuhre / ftellen wir dem liebreichen Lefer zubedenken beim. Darum/daß denen / welche ihm die Larven abgezogen / ein und ander hisiges Wort entfahren/halten wir ihn/weder für einen Apostel/noch für einen Mars terer. Diefer Enden ift fein Lob / ben feinem Leben nicht groß gemefen (d). Zumahl er fich ftark verdachtig gemachet/daß er mit Widertauf feren behafftet gemefen. Bullingerus fagte ohne Scheuben / in feinem und verschiedener anderer Benjepn/bette fich einer gerühmt daß er sels bigen midergetaufft (e). So foldes der Dub warth achtete / weren noch mehrere schwarze Karben in Dieses Manns Waapen zubringen. 2Bas aber mehrgedachten Berg Urnold verurfachet habe / auf Caftas lione/ (auch Serveto/Ochino/rc. von welchen hernach) Beilige jumas chen/bergegen an Zwinglio/Calvino/2c. Diejenige menschliche Schwachs beiten/welche sie an sich selbst bemerkt und die fie durch Gottes Onad zuperbesseren sich bearbeitet/zuvergrößeren/wollen wir nicht untersuchen.

Serr Urnolds Parthen. lichfeit.

Tod Joh. Rhelica. ni:

dii:

Durch angeregte Rrantheit find dig Jahre zu groffem Leidwesen Der Rirch / fehrner hingeraffet worden/am 1. Zag Genner/Goban Rhels lican/Vfarzer zu Diel (f). Satte zur Che Leonhardi (g)/und Christias ni/Hospinianorum ju Stein/Schwoster. Im Berbst hat es Virum 30b. 3wie incomparabilem, den unvergleichlichen Mann (h) D. Joh. Zwick getoftet. Dieser hat im vorgehenden Jahr verschaffet / daß ein gelehrter Mann in Stalien gereifet/um das Evangelium daselbst fortzupflanzen. Nachdem Der Pfarzer zu Bischoffzell an Diefer verderbenden Rrantheit gestorben/hat D. Zwick selbige Berd/auf daß sie/sonderlich ben fo traurigen Lauffen/nicht ohne einen Birt were/zuweiden übernommen. If aber gleich im Winterm. (i) in die Ruh Des Berzen eingegangen.

Dem

<sup>(</sup>c) Hærefiol. XVI. 22:31. fgg. (d) Vid. Hotting. H. E. VIII. 874. fgg. (e) 13. Jul. 64. ad Lasit. (f) Senatus Biel. de ejus morte : Mag zu unserem mer Eliden Raditheil dienen. (g) Is meditabatur, ejus vitam oratione ligata describere. (h) Bulling. ad Conz. 30. Oct. (i) Stumph. p. 372. b.

Bibel-Dolmet.

Dem Zwick ift am 19. Lag Brachm. babin vorgegangen / Leo Gud/magno omnium bonorum mœrore; ju aller frommen Leuthen Leonis groffem Leidwefen (k). Amisit enim (fchreibt Bullinger fehrner) Eccle- Jud. sia nostra, inæstimabilem in hoc homine thesaurum. Certè bona pars vitæ meæ decessit in morte adamantissimi frattis. Et nisi (me) spes futuræ vitæ & resurrectionis mortuorum consolaretur, non effem ferendo; die Rirch babe an ihm einen unvergleichlichen Schake er aber einen nammhafften Theil feines Lebens perlobren : und tonte er fich nicht darein verzichten / wann nicht die Soffnung der Auferstehung/ und des ewigen Lebens ihn gufrichten murbe. Begen herben eilenden Deffen 60. Jahrs / sonderlich / weilen fein simlich schwacher Leib mit ftranger Rrant-Arbeit fich verzehret/hat man/nachbem er fich zu Beth gelegt/ichlechte beit. Soffnung feiner Biederauftunfft gefaffet. Dier Zag vor feinem Sinfcheid/har er alle Rirchen und Schuldienere ju fich bescheiben : vor selbis gen eine auführliche Bekantnuß Des Glaubens / in welchem er feine Eroft-und Freuden-volle Scel/feinem Schopfer übergeben wolle/abgelegt (i): fich von ibnen beurlaubet und fie gur Eintrachtigkeit/fleiffigem Geb tt/Standb Attacert im Glaub und Machtbarkeit fur ihre Berden angefrischet. Endlich hat er fich zu Bibliandro gewendet jund felbigen erlucht / zuverfertigen / was ibm an der Latinischen Bibelübersetung Latinische übrig geblieben : namlich die 8. letsten Capitel Ezechiels: den Prophet Daniel : Das Buch Jobs : Die 48. letfte Pfalmen : ten Prediger / und fdung. das Sohe Lied Salomons: welche er / als die schwehrsten Capitel / und Bucher / bis zu End verspahrt. Bibliander war damahle mit einem drentagigen Rieber behafftet/und erweckte deftwegen nicht wenig Gorg. faltigkeit (m). Doch wolte er dem Leoni sothanes Beachren nicht abschlagen : Dieweil die anwesende Mitarbeiter fart um gleiches ben ihm angehalten und Vellicanus versprochen ihm Silffshand hierinn zubies ten. Neben dem / daß dieser von Leone ersucht worden / seine bisberige Urbeit/von neuem guberseben / und zuverschaffen / ut omnia è prelo quam castigatislime prodirent in lucem, daß sie Correct getruckt werden. Die Apocraphischen Bucher hat der gelehrte Veter Choli über. fest. Im Neuen Testament hat man die Ubersebung Erasmi Roteros dami/also behalten/daß sie doch aufe neu überschen / auch hie und dort verbesseret worden / namlich durch obigen Cholinum und Rodolphum Gualtherum. Choli war geburtig von Bug / eines nammhaffren Giefchlechts:

(k) Bulling, 23. Jun. ad Vadian. (1) Impudens ergò mendacium Gretferi, Leonem è vivis excessisse, nullis vel orthodoxe fidei, vel panisensia indiciis editis. Ap, Huldr. Vindic. Bibl. p. 39. (m) Bulling. Epift, Cit.

n.C.B. 1542.

schlechts: "If aber/nachdem er lich umfonst bemubet/bas Rirchenwesen in feinem Batterland in befferen Stand zubringen (n)/gen Burich ges sogen/ und gleich nach Bollendung angeregten Bibelwerks / Dem Leoni in die selige Ewigkeit nachgefolget (0). Bwalther war damahle Provisor jum Groffen Munster / und Pfarzer ju Schwamendingen : acht Tag vor Leonis Tod erwehlter Diacon in der Leuthpriesteren, und Leonis (als an welches ftatt/er mabrender beffen Rrantheit (p) geprediget) Nachfahr in der Pfarestell ju G. Peter. Leo Jud hatte sich in seiner Ubersetung/nicht nur dessen bedienet / was er von etlichen Jahren ber/ auß Zwinglii/ Ceporini/ Dellicani/ Bibliandri/ Lectionibus Theologicis bemerket/und zusamen getragen / sonder auch Bl. 226. angeregten/ au Zurich wohnhafften/und mit einer Burgerin verheurahteten Abam offt zu Raht gezogen.

In Ita. lien/

Granf. reich/ bothae. balten.

Alls diese Dolmetschung An. Chr. 1543. and Liecht kommen / ist fie von der gelehrten Welt wol aufgenomen (9): nicht allein schen An. Chr. 1544 /felbst in Stalien offentlich vertaufft (r): sonder auch (gleich Des Zwinglii Latinische Ubersesung des Walters) doch ohne Benennung Des Ubersehers/An. Chr. 1545. von Robert Stephano/ ju Paris; und wiederum / felbst mit Gutheisfung der Spanischen (s) Theologorum Spanien/ (doch nicht ohne dero Cenfur / welche aber nichts importierliches betrifft) zu Lion : auch An. Chr. 1584. zu Salmantica nachgetruckt (t): und von dem Jesuit Serario (u)/ sonderlich von D. Ferdinando de E. scalante/einem Berietianer (x)/mit boben garben außgestrichen worden. Nachdem Thuanus erzehlet / wer an dieser Dolmetschung gearbeitet/ seket er bingu: "Solches wolte benbringen / auf daß der Ursprung des ren in Frankreich / und Spanien / so boch geschenten Ubersehung / bes stant werde: & infigne documentum extaret, quid utilitaris, ex adversariorum libris & industria, si semotis odiis charitatem. & aquitatem induamus, ad Dei gloriam capi possit, und auf daß ben dies fem Erempel erkennt werde / was Nukens man / wann man ohne Sak/ und nach der Billichkeit/urtheilen wil/auß den Bucheren/und der Urs beitsamkeit unser Widerwertigen / zu Gottes Ehr schopfen konte (y). Der

<sup>(</sup>n) Test. Pellic. in Epist. ad Cholium Scripta. (o) Præsat. in Bibl. Tig. Form. 8. A. 1544. (p) Vit. Leon. Mfcr. (q) Petrus Venetscher. 15. Jun. 53. A Brentio Biblia mea Tigurina, utendum illi concessa, nunquam avellere rursus potui, tam grata illi hac effe audio. (r) Steph. Mican. Posnan. Polon. ad Pellic. Bononia, 6. Jan. 1545. (s) Thuan. lib. 35. (t) Vid. Rivet. Isag. c. 12:10. sqq. & P. Rich. Sim. Critiq. du V. Test. p. 595. La Version Latine de Leon de Jude Zuinglien , fort autorisee par les Theologiens d'Espagne. (u) Proleg. Bibl. cap. 18. (x) Clyp. Concion. lib. VI. cap. ult. Hotting. Hodeg. I. 137. (y) Thuan. I. c.

1542.

Der beiffige Benebrard gwahr / hat Diefer Arbeit Leonis/eben fo wenig als anderen Dolmetschungen geschohnet. Aber Richard Simon hat

felbigen bestwegen in gebührende Censur genommen (z).

Raum mochten Diese belle Liechter/in Teutschland untergeben / ift Detrus in Italien ein anders angegundet worden. Benantlich Detrus Martyr Martye Bermilius. Diefer war An. Chr. 1500. (a) ben 10. Tag Beumon. Bermigu Rlorens/auf Dem Eblen Geschlecht Der Bermiliorum gebohren. Im D. Cauff ift ihm ber Namm Detri Martnris / eines in Malien bochs geachten Deiligen/gegeben worden. Ihm hatte feine Fr. Muter bes Te-rentii Comedien erklahrt. Im XVI. Jahr feines Alters ift er / wider Ein feines Batters Billen / allein auß Begierd ein ftilles Leben guführen/ Mondy. in einen Orden getretten. Er erwehlete bas Clofter der Regulierten Chorherien Augustini ju Fefula / ohnweit Floreng : wegen daselbst Geine Durch die Bergen de Medicis aufgerichteter koftbarer Bibliothet / und Studia. Daß daselbst die Jugend die Wissenschafften zuerlehrnen / angehalten worden. Einer mußte die Epiftlen Paulisein anderer die Spruche Salomons / oder fonft ein Buch S. Schrifft in Die Gedachtnuß bringen. Nach Verstiessung dreper Jahren hat er sich gen Padua verfügt: und in dasigem Closter seines Ordens/in der Philosophia, mit Nammen in Den Schrifften Aristotelis / weilen er vermeint/daß darinn beffere Ords nung/und meniger Grathumer/als ben anderen angutreffen/ geubt. Um selbige aber in der Grundspraach zulesen/hat er sich auf die Griechische Spraach befliffen. Demnach dann in Italien teine weltliche Priefter/ Gin Dresonder die Monchen; jeden Sonntage zwahr die Dominicaner / welche biger deswegen die Prediger-Monchen genennet worden : andere Monchen aber/gemeinlich in ber Kaften/und Abvent/zupredigen pflegen: und auß Denen Augustineren / Diejenige-welche es an Gelehrt-und Wolredenheit anderen vorthun: zumahl diejenige/ welche auß diefem Orben fich zum und Do-Predigen brauchen laffen/durch Papftliche Befrenung / gleich benen ges dorhalten werden / welche auf denen Hohen-Schulen den Doctor-Situl erlanget : hat Petrus Martyr/ An. Chr. 1 526. u. f. gu Briren/Rom/2c. fothane Stell vertretten. Um folches erbaulich juthun / hat er die S. Schrifft gelesen : um diese aber besser zuverstehen/hat er zu Bononien/ unter Unführung eines Juden/die Bebraifche Spragch erlehrnet. Ben deffen Erzehlung der Gel. Josias Simler bemerket/daß Gott fein Bna-Denliecht staffelweis in dem Mensch anzunde : und es mit Diesem Mann pppp

<sup>(</sup>z) Hist. Critiq. du V. Test. pag. 362. (a) Juxta Simler. in Vit. Martyr. At Bucerus eum A. 1542. quo Argentinam venit, 44. annorum fuiffe feribit, in Calv. Epift. 46.

n.c.G. 1542.

ben nabem wie mit dem B. Apostel Paulo gemachet. Zumahl Gott Daulo vor der Bekehrung / einen Luft Gott zudienen : Die Onad uns Grafflich guleben : auch eine Begierd Das Gefas gulefen/mitgetheilt. Erft nach diesem allem hat Er selbigem Die Augen aufgethan / Das Gesat auperfteben/und anderen zuertlahren.

Porffe. Ber im Clofter:

Nachdem Martyr zu Spoleto 3. Jahre lang die Abten verwaltet/ift ibm das Collegium S. Petri ad Aram ju Neapoli anvertrauet worden: woselbit ibm die Augen je mehr und mehr aufgegangen. Sonderlich nachdem er einige Schrifften Buceri / Zwinglii / Lutheri/Erasmi/2c. ju Beficht bekommen : und mit denen bekant worden/welche Joh. Baldes fius/ein Svanier zu Neapoli mit Liebe ber Wahrheit angeflammet. Einer Diefer letsteren ift Galeacius Caracciolus/Marggraff von Dico getocfen. Bumahlen erft vermeldete Schrifften vielen zu Geficht getoms Diebhaber men/und mit groffer Frucht gelefen worden. Martyr hat unterfangen Der Babr. Die I. Spiffel an Die Corinther zuerklahren. Um ihn anzuhoren/ famen Monchen / Dischoffe / und andere hohe Standspersonen. Die waren so lana mit ibm zufrieden / bis er die Wort 1. Cor. 3. anderst als vom Romifchen Regfeur erklahrt. Alle fie ihm verbotten in fothaner Arbeit fortzufahren/haben die Cardinale Dieronymus Bonzaga/Cafp. Contarenus Reginaldus Polus/Petrus Bembus/2c. ben dem Papft die Aufbebung fothanen Berbotts zuwegen gebracht. Doch um daß ihm der Neapolitanische Lufft nicht dienen wolte/ist er zu des Ordens General-Visitator gemachet worden. Ben folder Burde hat er/mit Raht Cars

Borffe. her des ganzen Drbens.

beit.

Eifer mider die Laster der Monden.

dingl Gongage / als Datron/im Orden viel Migbrauche abgeschaffet; durch welches er ben einen Lob / ben anderen so groffen Unwillen beholet / daß ihn diese / um ihme Strick zulegen zum Priorat in S. Kris Diani Clotter zu Luca (welche Statt mit den Klorentineren fich nicht moi perstanden) beforderet. Er hat sich aber also aufgeführt / daß die von Luca gebetten / man wolte ihnen Martvrem nicht wiederum nems men. Daulo Lacisto von Berona / hat er die Latinische: Celso / Graff von Martinengo / Die Griechische: Emanueli Fremellio (b)/von Ferzas reseines Juden Sohnshat er Die Bebraische Profession anbefohlen. Er felbst bat den Closterfrauen vor dem Nachtessen/einen Walm erklahret. Sonntaglich hat er über Die Epifflen Pauli : an den Gefftagen / über Die gewohnte Evangelia geprediget. Durch folches wurden bogwillige Monchen aufgeweckt / daß sie nicht ruhen wollen / bis sie ihn von Luca weggebracht. Bermeinten folches zuvermögen/ als Raifer Carolus V.

Buffane.

cher

und Pault Baulus III. dahin kommen / fich zuerspraachen. Ben gleis (b) Anthonii Cevalerii Socer. A.1580. Sedani mortuus. Melch. Adam.

- 97. C. CR. 1542.

cher Belegenheit hat Cardinal Cafpar Contaren/als er eben auß Teutfchland tommen, gen Luca fich verfügt / und ben Martyre Die Gintehr ges Alifo wolte der Monchen Kurnemmen gegen den Martyr nicht gelingen. Alls aber gleich nach des Papfte Abreif von Luca / ein Mugustiner-Monch Eremiter-Ordens/ auf Dapftlichem Befehl eingesperze/durch den Abel zu Luca zwahr gelediget/aber wegen unglücklichen Beinbruchs wiederum erhaschet/und gen Rom geführt worden/haben Diejenige/welche als Schandflecken seines Ordens von Martyre abge. ftrafft worden/vermeint / es were nunmehr die rechte Zeit/Martyrem/ gleich jenem gufallen : rottierten fich gen Benua / und citierten ibn/fich por ihren zuverantworten. Martyris Freunde aber haben ihn gewahrnet / baß man ihm nach dem Leben ftelle : Deffwegen er / in (c) Begleit Blucht. Lacifii/Theodofii Trebelli/und Julii Terentiani/gebohrnenPlacentiner/ (welcher ben Martyre bis an deffen Lebensend verblieben) gen Pifa aufgebrochen : moselbst er mit etlichen vom Abel das S. Abendmahl gehalten. Er berichtete auch feinen Abscheid an Cardinal Volum. Den Ring/welchen er als Vrior jutragen pflegte/überfendete er feinen Clofters bruderen/fame einem Brieff an Die gange Bemeind gu Luca/in welchent er die Rehler der Rom. Rirch / befonderbar die dem Clofterleben aufles bende Mangel bargethan/ befregen er fich nicht langer barinnen aufhalten tonnen. Innere Jahrsfrift find ihm 18. Clofterbruder/2c. uns Der welchen Tremellius / Hieronymus Zanchius von Bergamo / auch Martinengus/und viel Edelleuth/gefolget. Wiederum find zu verschies benen Jahren 1556. 1566. 1575. / nammhaffte Abeliche Familien auß Luca gezogen / beren fechs endlich zu Genf sich niedergelassen/Wicheli/ Turzettini / Calandrini / Burlamachi / Diodati / Minutoli / welche in ihrer noch diefer Zeit / jum theil in der Rirch Gottes hochverdienten Machtommenschafft / ber gangen Welt befant find : befregen unnohtig ben ihnen uns aufzuhalten.

Martyr verfügte sich von Pifa/gen Florens/ woselbst ihm Berns guch des hardinus Ochinus / zu Latein / Ocellus, aufgestoffen. Diefer wird/wie Ochini. oben Bl. 26 1. vermelbet/nicht nur fur ben erften General / fonder auch für den Stiffter des Capuciner-Ordens (d) gehalten. Undere aber bes weisen auß Ochini eigenen Schrifften/daß er zwahr den Franciscaner-Orden de Observantia verlaffen / aber erft An. Chr. 1534.: nachdem

ii aaaa

(c) A. 1542. Bucer. I. c. quo ipso Ochinus Italiam deseruit. Vid. Observ. Hallens. IV. p. 12. (d) à Boverio in Annal. Capucin. & Papebrochio, etiam ab autore vitz Card. Commendoni. l. 2. c. 9. Arnold. Hæref. XVI. 22:17.

n.C.G.

ber Cavuciner-Orden im Stand gewesen (e). Gleich dieses Manns Dredigen/wegen ungemeiner Bolredenheit/bas Bolt hauffig zugelof. fen; also hat er durch ein strenges/und unanstoffiges Leben/ fich in so que ten (f) Credit gebracht / daß Papst Paulus III. ihn zu seinem (g) Beichtwatter angenommen. Demnach er die Mangel Des Romischen Bottesbienfte erkennt/hat ihn zwahr die Menschenforcht hinderhalten/ Daß er nicht fo fren offenbar geredet/als andere Monchen in Stalien gethan (h). Doch war er fo ftark überzeuget/daß er es nicht ganglich verhalen konnen. Alls er folche Dredigen trucken laffen / murden fie auß Dapflichem Befehl am 19. Eag Jenner Dif Jahrs / ju Meyland (i) offentlich / neben vielen anderen Ducheren ber Evangelifchen/verbrenne. Alls er endlich invectivam atrocem, ein scharffe Straffpredig von bem Papft felbst abgeben laffen (k) / wolte man zu ihm greiffen. Bu bem End hat man ihn gen Rom bescheiden. Alls ihn Martyr zu Klorenz (1) angetroffen/war er auf dem Weg gen Rom zureifen. Aber auf ers haltene Nachricht/ was auf ihn warte / hat er/nachdem ihm die Sergo gin von Kerzara Rleider/ und was ihm auf die Reiß nohtwendig war/ angeschaffet (m)/ sich durch Zurich gen Genf/bernach gen Augsburg vers fügt.

Martyr/ Professor zu Straßburg.

Gleich an dem ersten Tag nach Ochini Abreiß von Zurich/ist Marthy hie selbst angelanget/und hat dasiger Schul seine Dienste angetragen/ader umsonst: dieweil Gott dessen Seinlich gene Dienstell Gott dessen Basel / und nach Verstiessung eines Monats (am 17. Tag Weinn.) gen Straßburg. Durch Burch Zurch Vurch Zuthun / ist Martyri die nummehr vor einem (n) ganzen Jahr / durch Capitonis Tod/ledig wordene Theologische/gleich Lacisio die Griechis sche Profession anvertraut worden. Bucerus hat ihn 15. Tag beherberget. Dann/wie Martyr berichtet (o)/ Ejus domus hospicio similis videdatur. Usque aded erga peregrinos, qui Evangelii & Christic ausa peregrinari cogunturest hospitalis. Er/Bucer/beherbergete so viel von des Evangelii und Thristi wegen Verriebene/daß sein Haußgleich einem Wirtshauß anzusehen war. Nachdem er Buceri Umgang in und aussert dem Hauß beschrieben; mit Nammen erzehlt/daß

<sup>(</sup>e) Vid. Prol. Observ. Hallens. T. 4, å p.410. (f) Vit. Card. Command. I. c. Bzov. &c. Obs. Hall. T. 4, p. 415. (g) Haller. Ephemer. Sekend. Hist. Luth. 131. p. 1. (h) Petr. Merbel. Mediol. 10, Nov. A. 1542. ad Pellic. (i) Id. 19. Febr. A. 43. & 13. Maj. ad Eund. (h) Id. 19. Febr. (l) Bononiam venisse, & cum Card. Contareno locutum, seribic auth. Vit. Comend. I. c.: in multis aliis minùs accuratus. (n) Mart. Loc. Comm. p. 565. (o) Epist. ad Lucens. L. C. p. 565.

er den gangen Eag mit lehren/befuchen/zc. Die Nacht aber mit machen/ (ober studieren auf die offentliche Arbeit folgenden Tags) und betten Aubringe: dann als offt ich (schreibt Martyr) ben Nacht erwache / so nemme mahr/daß er machet : Nach beffen weitlauffiger Erzehlung/fage ich/feket Martor bingu : Diefes ift Die Pflicht eines Sirten ! Dierinn beftebet Die in Dauli Sendbrieffen / an Timotheum und Titum entworfs fene Bischöffliche Burbe ! Gegen folchen fenen Die Dauftische Bischofs fe nichts zurechnen. Martor bediente fich vom S. Abendmahl gleicher Rehr nam Rebensarten / wie Bucerus. Alls er aber mahrgenommen Daß folches 5. Abend. Der Wahrheit in etwas nachtheilig/ben Rechtglaubigen argerlich were/ mahl. Die Berfechtere aber ber leiblichen Gegenwart nicht benügte / hat er fich einer deutlichen Redensart befliffen (p) : ohne daß Dieser bender Mertraulichkeit, pher Gleichheit in Der Lehr/bas geringste abgegangen. Er heurahtete Catharinam Dampmartinam / welche megen der Reli. Seurath. gion von Met gen Strafburg fich geflüchtet ; im achten Sahr ihres Chestands zu Orfort gestorben; auß Cardinal Doli Befehl auß-und in Den Mift verscharzet worden/unter dem Borwand/daß fie eines Regers Beib/und ben G. Fridesvida Gebein (welcher Bottesdienftliche Ghr angethan worden) beerdiget were. Nach Konigin Maria Ableiben/ wurd dero Leichnam auß deren Bischoffen Befehl gesucht, in ansehenlichem Begleit in Die Rirch getragen/und/auf daß Die Dapftler fie nicht mehr beschimpfen konten/ find bero Gebein mit Der Gridesvida Bebei. nen permischet morden.

Die Papstische Berfolgungen sind nicht allein über Diese Lehrer/ Italiani. sonder ohnverweilt / und ohne Berschonen / über alle andere ergangen/ ben welchen man einen (auß Lesung der S. Schrifft und den Buches ren der Evangelischen) empfangenen Runten mahrgenommen. wurden durch solchen Gewalt erschreckt/und die Liebe der Wahrheit in ihnen ersteckt (9). Dielen aber haben fie fo viel angewonnen / daß fie Den Weiten gegeben. Defregen Colius Secundus Curio/und andes re/gen Genf/Bafel/2c. einige gen Benedig gewichen. Bonwegen Diefer hat Balthafar Altieri/von Aquila/in Deapoli gelegen/des Engellans Dischen Bottschaffters / ben der Durchl. Bergschafft / Geheimschreiber/ Butherum ersucht, zuvermitten / daß ihnen Die Teutsche Rurften Sichers beit verschaffen wolten. Aber Dieses Berlangen hat ihm Rehl geschlagen : und mußte er felbft / famt Weib und Rinderen / Das Elend bauen. In welchem er An. Chr. 1550. gestorben. Sintenmahl aber Die meiste pppp iii

fche Berfolgunge.

(p) Siml. Vit. Mart. Lavat, Hift, Sacram. p. m. 98. (q) Petr. Merbel, Mediol. ad Pellic. 13. Maj. 43.

M.C.B. 1543.

1543. Lutheri unfreund. lidjer Brieff an Christoff Froschauer. **Eantnug** 

Gutach. ten bierbon.

rich.

bekehrte Stalianer / des Zwinglii Lehr von dem S. Abendmahl benges pflichtet (r)/hat Altieri in angeregtem Schreiben/nicht unterlaffen/feine Freud gubezeugen / daß der Sacramentstreit gehoben were. Aber auß Butheri Untwort / haben fie das Biderfpiel erfeben (s). Dann D. Lus ther Den einmahl gegen Zwinglium gefaffeten Unwillen nicht ablegen wolte/fonder hat ihn ben jedem Unlas außgestoffen (t). Zumahl er/als ihm Chriftoph Froschauer / Die von feiner Preg neulich aufgefertigete Latinische Dolmetschung Leonis Juda übersendet / Luther solche Sofe lichkeit fehr unfreundlich (u) aufgenommen : gegen die Borstehere der Rirchen Burich / fehr higig losgebrochen : und bald hernach/ wider Melanchthonis Abmahnen(x) / feine turze Bekantnuf wider die von Bus rich/und Decolampabium/abgelegt : um der gangen Welt zuweifen/daß RurgeBe" er mit ihnen in der Lehr von den Sacramenten nicht übereinstimme. Ich gestehe/ daß weder eine noch andere von Diesen benden Schrifften/ wider Buohne schauren/lesen konne. Finde auch keine Nohtwendigkeit/mit Einführung beren harten Reden (y) / welche baring gebraucht werben/ ben Lefer aufzuhalten. Zuwunschen were/daß sie niemahl an die Welt toms men weren. Wie ubel Diefer sonft vortreffliche Mann fich bierinn vers stoffen / ist zuersehen / nicht nur auß deren von Zurich Begenantwort/ fonder auch auf dem groffen Mißfallen / welches zu Strafburg / Bus cer (z): su Ulm/Frechtus (a): su Augivurg / Musculus: su Constanz/ Blaarer (b): in Seffen/Johannes Piftorius: zu Bafel/Myconius/und meifte übrige Belehrte / und andere (c) felbiger Zeit darüber bezeuget. Melanchthon (d) ist in diese Klagwort außgebrochen: Wann ich so viel Ehranen vergieffen folte/als Waffer in euer Donau flieffet/tonte Doch foldes den/wegen erneuerten Sacramentstreits empfangenen Schmergen nicht ftillen. Wie fehr ihm des Lutheri Schrifft mißfallen / hat er in anderen Schreiben nicht verhelet. Bu Strafburg folle Lutheri Buch zuverkauffen verbotten worden fenn. Go daß Gretferus (e)/Lang und andere/ welche diesen Rath immer rubren/wenig daben zugewinnen bas ben. Uber das / daß Luther von Urt eine scharffe Redensart geführt/ melches er/ mann er zu fich felbs kommen/erkennt (f): hat ihn das ans ructende

<sup>(</sup>r) Steph. Mican. Polon. 28. Jan. 45. Bononiá ad Pellican. Neapolisanus venis Tigurum librorum emendorum causa. 'Avexd. (s) Schend, H. L. p.401. fq. 578. b. (t) Lavar. Hift. Sacram. p. 90. (u) Bulling. Hift. Ref. 2: 26. a. b. Sek. H. L. III. 471. b. (x) Siml. Vit. Bulling. (y) Zuinger, Exeg. 216. Bull. Hift. Ref. 2: 26. (z) Ap. Hotting. H. E. VI. 816. (a) Ib. 817. (b) L. c. Conf. Siml. Vit. Bulling. Lavat. Hift. Sacram. p. 93. (c) Welfero Cf, August. nuncupatur, ein undrifflich Buch. (d) Ad Frecht. Hotting. H. E. VI. 817. 819. (e) Ap. Huldr. Vind. Bibl. Tig. p. 11. (f) Hotting, H. E. VI. \$16.

97 (F. (B. 1543.

ruckende Alter moros (g), und noch unfreundlicher gemachet: zu welchem geschlagen / daß die von Zurich zu der wesentlichen Rieffung des Rleisches Chrifti/ mit Nammen / Der Nieffung durch die Unwurdigen/ fich nicht bekennen wollen (h) / Lutherus aber / durch 21medorfium/und andere Friedensflorer/und Feurblafer angeheket (i)/und weis gemachet worden / daß er von einigen geachtet werde / als hette er fich zu denen

Eibanoffischen Rirchen geschlagen.

Es haben zwahr Die von Zurich/von XII. Jahren her/fich mit Dies Deren fer Schreibart Lutheri geduldet/aber difmahl haben fie fich benohtiget bon Buric befunden / ihre Lehr und Lehrer zuverfechten. Zumahl fie bedunkt / daß au fo miflicher Zeit/diese Schrifft mol hette unterwegen bleiben tonnen : oder so je D. Luther die Reder anseken wollen / und die von Zurich irz gegangen / boch folches von ihm hette liebreicher geschehen sollen. Calvinus hat von Luthero sehr viel gehalten / und mehrmahl gesprochen: Solte Luther mich einen Teufel schelten / wolte ich ihn doch für einen portrefflichen Diener Gottes erkennen : welcher inzwischen ben seinen berelichen Tugenden nicht geringe Mangel. Doch hat Diefer Calvinus selbst/nicht mißrahten daß man Luthero antworte (k). Ihre Untwort wurd An. Chr. 1545. in Teutscher und Latinischer Spraach gestellet: mit aller Bescheidenheit (1): und so nachtrucklich/bag die durch Gulces ri Kunfte etwas zustart von Bucero eingenommene/und Luthero glims pfende Rirch zu Bern / burch biefe Sefftigkeit Lutheri (m) / und beren von Zurich Bescheidenheit sich auswecken lassen (n). Nicht wenig andere haben fich ben Diefer Gelegenheit eines besseren berichten laffen (0). Die von Zurich haben fich durch dieses Verfahren Lutheri / nicht verbindes ren laffen / daß fie felbigen nicht für ein bergliches Wertzeug der Ehr Gottes erkennet : in sothaner Großachtung/auch nach dellen Tod vers barzende: mit Borbehalt/ gleich Die Schrifften aller anderen Lehreren/ wie hochverdient selbige gewesen / also auch Lutheri Bucher; zufolg Bottlichem Befehl / daß man alles bewähre / das Gute behalte ; nach dem Gewicht des Beiligthums abzumegen (p).

Bu Schaffhausen waren die Widertauffer so unruhig/daß dasige Rirchendienere fich bemussiget befunden / fich mit selbigen in ein offentliches

Wider. tauffer zu Ediaff. baufen nbermun.

(g) Sekend. H.L. III.580. (h) 'Avex S. (i) Bucer. ad Blaurer. Sunt plerique admodum promi incenteres apud Senem hunc, &c. Inepti & noxii susurrones. Conf. Hosp. Hift. Sacram. II. 189. a. Calv. Epift. 57. (k) Epift. Calv. 57. Hospin. Hift. Sacr. II. 196. b. (1) Ap. Hotting. H. E. VI. 814. (m) Ead. Occasione Vadianus: Talis cana, quoniam Thyestea est, me convivam non habebit. (v) Lcopold Frey. Biel. ad Bulling. 3. Non. Jan. (o) Siml. Vit. Bull. p. 21. Bull. Hift. Ref. 2: 26. b. (p) Tigurinor. Epi-Rola. 27. Jun. A. 46. ad Philipp. Hass, Lander.

M.C.G. 1543.

liches Gesprach einzulaffen : in welchem Diefer Irzgeisteren Thorheit und Bosheit nochmahl offenbar worden (9).

1544. Menische Rirch acpflanzet.

Durch

Farell hat fich An. Chr. 1544 bis in den Monat Men / gu Met

aufgehalten. Dann als in verwichenem Jahr / einige Dominicaner-Monchen baselbst das Evangelium geprediget / wurd er von dasigen Neubekehrten begehrt (r). Aber gleich nach Farelli Unkunfft/ hat Cas rolus V. Deffen Dredigen zubefuchen/oder Gemeinsame mit ihm zuhaben/ Sarell ge-

mafferet. Berffreut.

Caroli

offentlich verbieten laffen. Der Bl.715. gedachte D. Carolus/hat als ein Bileam und Elymas fich felbigem widerfest / und bat es famt feines gleichen dahin gebracht / baß die Recheglaubige/in der Statt fich nicht mehr verfamlen dorffen. Graff Wilhelm von Rurftenberg / gab ihnen hierauf Unterschlauff. Ram aber Deffwegen in Ungelegenheit. Die in Met wohnende Glaubige/wurden von einem Buisischen gurften über. fallen/ unchriftlich mighandlet/und zerstreut. Karell wurd gleich andes ren verwundet : und ift taumerlich entrunnen (s). Der gewissenlofe Posheit/ Carolus/citierte hierüber/burch eine Lafterschrifft/Karellum gen Rom/ oder Trient/2c. zu einer Disputation. Karell hat ihm nicht nur schriffts lich geantwortet / sonder mar samt Calvino entschlossen / gen Met zu reisen : um daselbst in einen Wortkampf fich mit diesem Wetterhan eins gulaffen. Aber Die Dberkeiten zu Bern und Genf/wolten ihnen folches nicht gestatten. Carolus tam gen Rom / und ift daselbst in aufferster

und elen. der Tod.

nem unordenlichen Bruder/ in einen anderen Streit gezogen/betreffens de die Abstraffung der argerlichen Kirchendieneren : und hat auch diß Orts gesteget (u). Lobliche dren Bundt bestimten gewisse Stipendia für die studierens

Urmuht und Elend/in einem Spital gestorben (t). Karell wurd von eis

Schulwefen zu Chur.

de Jugend. Dren Jahr hernach haben fie zu Chur auß benen Closters guteren eine Schul aufgerichtet (x).

Ebangelium in Beltlin gevrediget.

Das Liecht der Bahrheit begunte nunmehr auch in Beltlin auf jugehen: mit folcher Macht / daß Lobl. dren Dundt / diß Jahre auf eis nem zu Davos gehaltenen Landtag / bewilliget / daß ihre Evangelische Unterthanen in Reltlin/Schulmeister annemmen/um ihre Jugend beb Sauß / oder offentlich unterzichten julaffen. Go dann jemand wegen Der Religion vertrieben merde / folle der in Dundten/ oder dero Gerich. ten/alle Sicherheit haben. Go fehrn namlich/daßer in der Lehr gefund: und dem Staat getreu fene ; und um folches genugsame Burgschafft

<sup>(9)</sup> Vid. Ott. Annal. 1543. (r) Sleid. lib. 14. p. 169. b. (s) Vit. Farell. Mfcr. (t) Stetl. II. 131. (u) Farell. Neoc. 20. Decemb. A.44. Bafill. Minn. 7. Id. Novemb. (x) 'Arind.

N.C.G. 1544.

gebe. Gleich hieruber haben etliche Ebelleuth ju Clefen / Quauftinum Mainard (y) / auf Diemont/welcher in Stalien / wegen des Evangelii/ groffe Auffake gehabt (z)/gemesenen Monch/beruffen (a)/um burch ibn/ in Serculis von Salis Cavell/fich in der feliamachenden Lebr unterzichten julaffen. Bercules bat fothane Capell Diefer neuen Rirch : und Das ran ftebendes hauf / dem Drediger überlaffen (b). Durch der Davftleren Behinde. Runftgriffe / ift Diefe Gemiffensfrenheit / welche ihnen fehr miderig mar/ deret nachmable widerzuffen / und find nicht nur Die Lehrer fonder auch alle A. durch Anhangere des Evangelii/außgejagt worden. Sonderlich nachdem ju gungen. Cafpan / ben Nacht / Bilber in einer Rirch / wie man vermuhtet/burch einen Angb / Bartholomeum Paravicinum / zerschmiffen worden (c). Erft um An. Chr. 1 552. ift Die vollige Glaubensficherheit ihnen befraff. tiget worben (d).

B. Lebren/

In Der noch garten Rirch in Cleve/Reltlin / und Unter-Engabin/ haben sich ben Unlas in Calabria / und anderen Italianischen Provins Durch gen erzegter Berfolgungen / An. Chr. 1542. zween Monchen nieberges falfche laffen / Franciscus / und Dieronymus. Welche sich Ochini Lebrniunger nenneten. Stem Camillus/welcher fich Renatum (e) genennet : erftlich au Tiran Schulmeister gewesen: und An. Chr. 1545. gen Dicosopran in Ober- Dergell fich begeben. Jene Monchen haben den S. Cauff verworffen. Unter dem Normand/ baft alles nach Gottes S. Rabtichluft geschehe/haben sie den Unterscheid zwischen den auten und bosen Were ten aufgehebt : Gott mache den Gunder felig/nicht durch Chrifti Ders Dienst/sonder auf Gnaden : Die Seelen werden vor dem Jungsten Lag nicht felig. Dieronymus mußte ben Zeiten den Rlecken raumen. Frans ciscus machte sich einen zimlichen Unbang. Non parvis excitatis tumultibus : melches viel Unruh erwecket hat. Aber Die Liebhabere ber Wahrheit/waren auch nicht muffig. Es wurd ein offentlich Gespräch aufgeschrieben / in welchem die Evangelische und Vaviller wider diese Monchen für einen Mann gestanden. Bu sothaner Disputation ift Bale licius / Schulmeifter Der neuen/zu Chur aufgerichteten Schul/beruffen tvorde. Neben ihme haben Campellus/und Traverfus fich auch horen las fen. Franciscus wurd auf denen dren Dundten gewiesen. Sat aber so viel feines Unfaamens hinderlaffen / daß der Acter Diefer Rirch / bie und dort febr verunreiniget worden. Camillus wolte als ein groffer Eiferer 3333 für

(y) Vir sane sciencia & pierate non mediocri. Camill. An. 1545. 2. Novemb. Vir non folum dollus, fed esiam fanctus. Curio. 17. Jun. A. 48. (z) Curio. 1. Aug. 1550. ad Muscul. (2) Circa A. 1540. Id. l. c. (b) Rhæt. Alpestr. (c) Blas. ad Bulling, 2. Aug. 1547. (d) Verger, ad Bulling. (e) Mainard.

M.C.G. 1544.

bom Becramente.

für das Evangelium angefehen seyn. Aber als er deren von Zurich Untwortschrifft gegen Lutherum gelefen/hat er wider selbige behaubten wolbraug der len / Daß ben dem S. Abendmahl eine bloffe Wiedergebachtnuß des 55. Ca. Tods Christi / ohne Niessung und Gemeinschafft des Leibs Christi von der glaubigen Seel begangen werde (f): Darüber Bullingerus Diefem Mann mit einer außbundigen Untwort begegnet (g). Diese hat Mugustin Mainard wider Camillum fecundiert (h). Aber der harts nactige Camillus ift zum argeren fortgefahren / und hat von allen 5. Sacramenten gelehrt / daß fie den Bund (und die Gnad Gottes in Christo) nicht besiegten: welcher Bant An. Chr. 1547. so bigig von ihm geführt worden (i) / daß er den Mainard bedrauet / werde er feine Lehr weiters auf die Canzel bringen / wolle er fich von ihm absonderen/und Den Gottesdienst nicht mehr ben ihm besuchen. Deffen ungeachtet Mais nard in dem Umt eines Evangeliften fleiffig fortgefahren (k). Zweifelsfrey weil Franciscus Stancarus/von Mantua/und Franciscus Niger/ fich diefes Streits auch beladen / ins Gegentheil vorgebende/baf Bott durch die S. Sacrament / als Werfzeuge / Die gerechtmachende / und wiedergebahrende Bnad mittheile (1). Welchem Mainardus abermahl nicht um eine Stund gewichen/fonder dargethan/daß der Bebrauch der D. Sacramenten bestehe in Berfieglung Der Bnad Gottes : Die beilfame Gnad aber / der Gerechtmachung zwahr / allein dem Blut Christi; Der Seiligmachung aber/allein Der Wurtung Des S. Geiftes bengemeffen werben muffe (m).

1545. Ebange. lium in Lauis/ und Luggarus.

Bu Murchot in Berichten Lauis/bat ein gemiffer Gabriel/bas Co vangelium geprediget. Ift aber burch die ftartere Parthen ber Papfie leren/zuweichen genöhtiget worden/und gen Zurich tommen (n).

Bu Luggarus hat ein Barfuffer-Monch (welcher fich ber Schriffs ten Bullingeri bedienet/) das Evangelium mit zimlichem Nachtruck verfündiget. Gif von dort gen Benedig/endlich gen Genug beruffen morden (o). Auch hat der frome (p) Johanes Beccaria/alldort fint An. Chr. 1526. (als er 28. jahrig mar) / das in ihm von Gott entzundete Liecht andere zuerleuchten nicht ohne Frucht gebraucht (q). Er dienete dafelbft in der Schul. Bermitelft einer Stalianischen Bibel/welche er gur Sand betomen 2luch auß den Schrifttaußlegungen deren Teutschen/um welchie

<sup>(</sup>f) 10. August. & 2. Nov. A. 45. 15. Aug. A. 46. (g) 18. Sept. A. 45. (h) 3. Novemb. 45. (i) Blar. 20. Sept. & Cal. Novembr. A. 47. (k) 10. Sept. 48. Mainard. (1) Mainard. 22. Sept. A. 48. (m) 'Avioze. 'Avind. (n) Camill. 19. Decemb. A. 45. (o) Fridol. Fontej. 19. Jan. 45. (p) Vir innocenissimus & fidelissimus. Bulling. ad Fabrit. 7. Apr. 59. (q) Beccaria ad Pellic. 19. Cal. Sext. A. 1544.

n. C. B. 1545.

che er fich beworben/hat er/afflatus divino Spiritu, burch Gottes mits wurkende Singd / fo viel erlehrnet / daß er die Evangelische Wahrheit feinen Schuleren/und anderen pertrauten Freunden/fo nachtrucklich eine gepflanget/daß er Locarnensium Apostolus, der Locarneren Upostel genennet worden : als welcher wegen und mit diefer Gemeind viel auße gestanden (r) / wie in seinem Ort berichte. Dieser schreibt auch von eis nem Parnerio Castilioneo/welcher Diefer Lehr zugethan gemesen : Operarium haud poenitendum, in Dei verbo indefinenter se præstat (s): Er erzeige fich immer als ein portrefflicher Arbeiter : ohne vermelden too Diefer Mann gestanden. Bornemlich rubmt er Benedictum/ cognomento Locarnum (t), einen Barfusser-Mondy: Eorum qui Evangelium purè annuntiant, apud Italos, fuit & est antesignanus (u): Et habe under benen welche bas reine Evangelium predigen/ ben Borgug. Bumahl in Stalia tein nammbaffter Ort gewesen/wofelbst er nicht geprediget habe (x). An. Chr. 1546. hat Diefer zu Valermo in Sicilien/cum maximo divini verbi profectu, nacttructlich geprediget. gen Sahre/hat er ju Genua und Meyland ein gleiches gethan : ohngeachtet der Ordens-General ein wachendes Aug auf ihn gehabt (y).

Als zu Morisweiler im Munsterthal/etliche Die Evangelische Lehr Reliangenommen/hat fich der Predicant zu Munfter/dann und wann dorts gions. hin / zweifelsfren auf dero Begehren / begeben / und ihnen geprediget. Huch nachdem des Bischoffe Religion/in einem frenen Mehr/die Obers hand behalten. 2118 dem Bischoff folches fürkommen / hat er begehrt/ daß sothanes Predigen abgestellt werde : und nicht der Predicant von Munfter gen Morisweiler / sonder Diese Epangelische gen Munfter geben / Die Dredigen anzuhören. Zumahl Bischoff und Bern sich veralis chen : Dag im Munfterthal/fo weit fich das Burgrecht der Start Bern erstreckt / durch das frene Mehr / eintweder des Bischoffs Religion gehalten / oder die Religion der Statt Bern angenommen werde (z). Donstag nach Liechtmeß An. Chr. 1546. ist das ewige Burgrecht des ren Munfterthaleren/mit Bern (mit Außschlieffung beren/bisdahin eingeschlossen gewesenen Chorherzen) erneueret worden (a). Gleiches ift An. Chr. 1558. gefchehen (b).

bertrag im Munfferthal.

3333 11

2Begen

(r) Phil. Gallic. 19. Apr. A. 1555. (s) 'Avind. Prid. Id. Apr. A. 1546. (t) Beccaria. Prid. Id. Apr. (u) Beccar. ad Pellic. 18. Kl. Sext. A. 46. (x) Prid. Id. Apr. 46. Ib. Habemus hic concionatorem hac in re strenuum, qui non paucos manipulos in Domini horrea refert. (y) Beccar. 18. Kl. Sext. A. 46. (z) Apol. Bernens. p. 142. 270. fq. 277. (a) 'Avind. (b) Instruct. Legat. Bern.

MC.G. 1545.

fche Eid. anoffiche Befand. schafft in Frant. reich/ wegen Franzofifder Kluditlingen/

und Diemontesi. fder Berfolgun. gen.

Wegen beren von geraumer Zeit in Kranfreich anhaltenden Ver-Ebangeli- folgungen / und An. Chr. 1535. unter Konig Francisci I. Nammen/wis Der Die Waldenser (welcher im Delphinat / Provence/ Viemont / mehr als 10000. gewesen: und in mehr als 40. Dorferen gewohnet haben (c) follen) ergangenen blutigen Edicts, hatten Die auf Frankreich geflüchtete Evangelische erhalten / daß die Evangelische Sidanossen / An. Chr. 1537. ihnen ju gutem eine Befandschafft an den Ronig in Frantreich abgeben lassen (d). 2118 Die Diemonteser An. Chr. 1538. Durch eine Gesandschafft (e) / an angeregte Evangelische Stande / neben Uberzeis chung ihrer Glaubensbekantnug/und grundlichem Entwurff ihres Kirs chenwesens/aleiches langen lassen / war man schon damable bedacht ihe nen zuwillfahren (f). Um daß aber durch Gottes anadige Schickung! Das unter erdichtetem Vorwand einer Rebellion (g) wider fie angeflammete Reur/burch 2Bilhelm Bellay/Roniglichen Statthalter ju Eurin/ milten Bericht / in etwas gedemmet : Doch An. Chr. 1545. erstlich in Dapftlichen Landen: bernach (auf Berbekung Cardinals von Cournon) in Provence/furnemlich zu Merindol/und Cabriere / in welcher Gegend Diefe Leuth nunmehr 300. Jahr lang gefessen (h) / von neuem angezuns Det / und/wie Maimburg felbst zum theil gestehet (i)/unmenschlich forts gesehet worden : haben die Evangelische Stande/auf Calvini schrifftli= ches / (nachdem er fich bruderlich zu Zurich mit dafigen Rirchendienes ren über eines und anders (k) ersprachet) und auf einer am 21. Tag Men zu Arau gehaltenen Conferenz/mundliches (1) / und trungenliches Unhalten/schrifftlich gesucht/ben Ronig zubesanftigen (m). Aber Die falfche und verleumderische (n) Bericht ber Reinden der Bahrheit/hatten Den Ronig fo gar eingenommen/ daß Ihr Majeft. Den Gidgenoffen geantwortet : Gie hetten feiner Regierung fo wenig nachzufragen / als wenig er fich um die ihre betummere (0). Deffen ungeachtet wolte Calvinus in folgendem Sahr fich brauchen laffen/ perfonlich zum Konia zue reifen / um Diefen armen Leuthen Gnad zuerwerben. Um daß aber bes fagter Calvinus erfrantet/und ben Farell die Sahr jugenommen/ift fols ches von Vireto bewerkstelliget / und hierum nicht nur von den Evans gelisch-Sidanoffischen Standen/sonder auch von den Schmalkaldischen Bunds

<sup>(</sup>c) Maimb. Calv. lib. 2. (d) Stetl. A. 1537. (e) Myc. 10. Octob. A. 38. (f) Tiguro mittendus erat Rod. Lavaterus. (g) Sleid. lib. 15. p. m. 191. (h) Thuan. lib. 6. Edit. Franc. A. 1609. p. m. 127. (i) Calv. l. 1. p. 128. fqq. (k) Pellic. 18. Maj, ad Gerhard. Campf. (1) Ampliss. Rhan. Chron. Mscr. (m) Stetl. II. 541. (n) Furiarum illarum Calumnias, vid. Maimb. L.c. Illorum innocentiam lege Thuan. I. c. p. 127. (o) Sleid. p. m. 192. b.

M.G. B. 1545.

Bundeverwandten / mit einem Furbittschreiben begleitet worden (p). En Diefer Mut follen 600. (ale Die ftartfte) auf die Galeen geschmidet: 3000. getodet : und in 80. Dorfferen in Provence/mehr als 900. Saus fer verbrennt worden feyn (9). Gean Minier/das Haubtrad/und Heer-führer dieser Buterichen/habe in eine von Heu und Strau angefülles te Scheur / 400. Weibspersonen einsperzen / Die Scheur angunden/und Die fich zuflüchten trachtende mit Gemalt zuruck treiben laffen. Darüber

felbige alle elendigisch perbrunnen (r).

Dif Tabr bat fich bas Frentische Concilium angezetelt. Um Def Concilium fen Bestaltsamteit beffer vorzustellen/muffen wir in etwas guruckseben. Demnach die hohe Stande des Teutschen Reichs/das vom Davit erst= lich gen Mantua/bernach gen Vicenz angesette Concilium verworffen/ und beständig auf ein in Teutschland haltendes Concilium angetrungen: bat Cardinal Moronus/Davit Vauli III. Legat/auf dem An. Chr. 1542. Ju Speir besamleten Reichstag / nicht verhalet; theils / daß wie durch die Zeit alle menschliche Sachen veranderet werden/alfo die Rirch und der geistliche Stand verfallen. Defregen eine Reformation nicht nur nuklich / sonder ben nabem nohtmendia sene (s) : theile / daß fein Principal/bas Concilium am liebsten im Bergen Stalien/benantlich zu Placeng/Bononien/2c. gehalten bette. Um daß aber Ronig Rerdinand und die Teutsche Rurften / Regenspurg oder Colln vorgeschlagen : bergegen der Papft (wie Badianus geschrieben) Das Concilium turgum auf feinem Mift halten / und Darinn Ders und Meifter fenn wolte (t)/ hat der Legat fich vernemmen laffen ; daß Trent / ein in Tirol / an den Grangen Stalien ligende Deffreichische Statt / in welcher theils Stalia. nisch/theile Teutsch geredet wird/dem Dauft hiezu beliebig were. Gol cher Ort ift/von benen Romisch-gesinneten Teutschen Rurften/genehm gehalten morben. Die Evangelische aber wolten weder von Diesem Plas/noch von der Weise/wie der Papst das Concilium zuhalten sich pernemmen laffen / nichts boren (u): in dem dergleichen Concilium/teis nes weas von folder Beschaffenheit were / wie der Raiser An. Chr. 1524 gu Rurenberg versprochen (x). Schon dann diß Concilium nicht Die Eide gleich den Fortgang gewonnen : bat Paulus III. (y) benen / Montag groffen nach Gubilate / zu Baden besamleten Gidanossen / durch Hieronomum Frank/ Ritter (z) / welcher ichon ehmahl Bottschaffteweis in Die Gidanogschafft

gen Eribent angefenet.

eingelaben.

(p) Stetl. II. 145. (q) Maimb. l. c. p. 134. (r) Sleid. p. 192. (s) Rainald. A. 1542: 1. sqq. Sekend. III. \$ 94. Addis. (t) 21. Jul. A. 44. ad Bulling. (u) Sleid. lib. 14. p. m. 166. a. (x) Schend. H. L. III. p. 562. fqq. 602. fqq. (y) Breve XI. Apr.: fatis aculeatum. (z) Ein liederliches Mannlein/zc. alfo fagen die fo ihn fennen/16. Joh. Haller. 19. Sept. A. 1551.

M. C. B. 1545.

aufenden. Auch folten die von Burich/Bern/Basel/und Schaffhausen Daselbst erscheinen. Zumahl Diese (fagte ber Dapit) ben Dinlegung Der Baaffen / Den Entscheid ihrer Streitigfeiten / einem Concilio beimaes ftellt hetten. Degwegen fie nun / die Arznen des Beile empfangen folten. Merden ben feinen dreven Legaten / auch ben anderen biegu verordneten Personen / ungehinderten Zugang haben (2). 2118 ein neuer/ awischen Kaiser und Frankreich entstandener blutiger Rrieg / neue Berbindernuß verursachet (b) / hat nach abaeredtem / und geschlossenem Fried/bes Papfts/und famtlichen Cardinals-Collegii Befehlhaber/211= bert Rofin/gebohrner Buricher (c)/am 14. Fag Chriffm. An. Chr. 1544. gu Baden / Denen Eidanoffischen Ehrengesandten/schrifft-und mundlich porgetragen / daß durch seines Principalen Bermitlung / bochgedachte friegende Parthenen befriedet: daß (ber Romifche Sof) einen allgemeis nen geist und weltlichen Ruhstand zuverschaffen gewillet: solchen auch zuerhalten ein allgemeines Concilium Das beste Mittel fene. Beil aber der Eurk in die Rirchenlander einzufallen draue/begehre Papft durch ibn eine Ungahl Eidanoffischer Bolkeren / um fotbane Lander gubeschirmen (d). Cardinal Ennius bat mit einem besonderen Rlattierschreiben den Concilium Stand Zurich zuentschlaffen gesucht (e). Es haben aber die machtigfte Chriftliche Potentaten (ber Raifer und Frankreich) durch bero ans haltende Zwentrachtiakeit/ben übrigen Standen der Chriftenheit/so viel nachdenkens verurfachet / daß die Eidgnoffen von Erneuerung ihrer ens gen und ewigen Bundnuß viel geredt. Um daß aber die Romifch-gefinnete/im Bund/den Romischen Stul vorbehalten : anben ben Gib zu Gott und ben Beiligen (wie der Buchftab der alten Bundnuffen laute) geschwohren haben wolten : boch die Evangelischen weder dif noch jenes bewilligen wolten/ift fothaner Bundschwuhr (f) Difmahl/auch als gleis ches Geschäfft / folgends / ein und ander mahl wiederum auf das Tavet kommen/auß obigen Ursachen unterwegen geblieben (g).

Eidanoffe mente Einladuna.

gehinde.

ret.

Gleich zu eingehendem 1545. Jahr/hat obiger Rofin die Sidgnof fen benachrichtiget/baß das Concilium auf den vierten Sonneag in der Raften angehebt werden folte, mit bengefügtem Ersuchen : Die Sidgnof fen/

(a) Stetl. II. 130. (b) Sekend. H L. III. 429. (c) Ipfe in Subscriptione Brevis Pauli III, Hinc Vad. D. Stephani A. 48. ad Bulling. Ego mallem effe Ligurinum aus Tiburinum. (d) Steel, II. 139. sq. (e) 28. Dec. A. 44. (f) Ampliff. D. Rhanii Chron. Mscr. Sterl. 2:141. (g) Joh. Haller. 9. Jul. 48. Fadera nunquam jurata, fir-miora erunt, quam impiè jurata. Deliberatio repetita, A. 1559. Vid. Siml. Vit. Bulling. 31. b.

fen/benen dahinreisenden / sicher Beleit geben / und felbst darauf erscheis nen wolten. Was wegen Des letsteren geschehen / erfolget an seinem Drt. Das erfte wurd bewilliget. Zumahl Portugefische Bischoffe/auch Cardinal von Guise/2c. durch Zurich gereiset/welche sich veranlaset/mit Bullingero und Pellicano / über die Lehr vom H. Albendmahl/2c. (h) Concident Gefprach zuhalten. Diemit ift ben 13. Lag Chriftm. An. Chr. 1545. Anfang. Die erste; am 7. Jenner (i) 1546. Die zwente Seffion gehalten : Die dritte aber / auf Sonntag nach Extare angesett worden. Solches ist Montag nach Judica/durch den Papftlichen Nuntium Rofin/den Eide gnoffen zuwiffen gemachet/und fie durch ihre Prataten (als burch welche Die gesamte Eidanossische (k) Rirch repræsentiert werde) benzuwohnen/

1546.

ernstlich erinneret morben.

Mitlerweil ift D. Luther / am 18. Zag Hornung/feines Alters im D. Luthers 63. Jahr / ju Gisleben in feinem Natterland/ in Unruffung des Nams Tod. mens Chrifti / felig und fanfft entschlaffen : in einem ginneren Gart/ auß Churfürstlichem Befchl gen Wittemberg gebracht / und in der Schloftirch / fonft / aller Deiligen genennet/ beerdiget worden. Diefes Manne vortreffliche Gagben / und zu Wiederherstellung Der Chrift. Frenheit/und Reinigkeit der Evangelischen Lehr/angemendeter Gifer und Bleiß / find auf bisherigem genugfam bekant. Allein were zuwunfchen/ daß er die tieff eingewurzlete / und weit in der Abendlandischen Rirch aufgebreitete Meinung/von der mefentlichen Begenwart des Gleisches und Blute Christi im S. Abendmahl / welche er für Die Meinung ber jeweiligen Rirch gehalten/ohne Vorurtheil und mit mehrer Liebe unterfucht : und durch das vermeinte Unfeben (1) der Rirch/ fich nicht darinn bette aufhalten und einschläffen laffen.

Auf Badischer Jahrzechnung haben besagte Frank und Rofin/ Dritte burch einen mundlichen Furtrag, in welchem Die Protestierende Stan: Einla. De untertrucket zuwerden/etwelcher maaffen bedrauet worden; und durch dung. schrifftliches Breve, fothanes Beachren wiederholet. Den Bischoffen pon Sitten und Chur/auch benen Dralgten/zu S. Urban (welchem der Papft An. Chr. 1544. Gewalt gegeben/Die Kirmung / item Dischofflis the Benediction dem Volk mit Ablaß zuertheilen (m)/2c.) Sangallens Einsidlen/2c. wurd ein besonderes (n) Breve behandiget.

2118

(h) Bulling, ad Mycon, addit, de invocatione SS, und bon bergleichen berlegenem Plunder/2c. (i) Polan. p. m. 152. Pallav. Hift. Trid. VI. 5:1. Errore fortè Typogr. habet. 17. Jan. (k) Polan. 180. b. Sleid. XVII. p. m. 207. b. 218. Bulling. 29. Jun. ad Myc. Si audivisses verba bestia! (1) Vid. o unage. Zuinger. Excgel. Eucharift, p. 283. (n1) Lang, I. 742, b. (n) Dat. 6. Apr. 1546.

M. E. G. 1546. Warum bon den Ebangelischen berworffen?

g

Alls aber Burich ihren Kirchendieneren Dieses Begehren guunter= fuchen / aufgetragen : haben felbige verschiedene Urfachen / warum bas Concilium nicht besucht werden konne/angezeiget. Benantlich I. Daß Diß Concilium nicht von gleicher Urt und Beschaffenheit/wie Die erste Concilia gemesen. II. Daß weder Vaulus im Rabt feiner Wibers wertigen ju Gerusalem/noch Athanasius oder andere beilige Batter/ in Denen Varthenischen / in bofem Absehen angerichteten Concilien erschels nen wollen. III. Papft wolle zugleich Rlager und Richter fenn. IV. Gestatte im Concilio niemand tein Urtheilftimm, als denen Pralaten, welche ihm blinde Behorfame eidlich zugefagt. V. Die Regel / nach welcher diß Concilium urtheilen wolle/sene nicht Gottes Wort / sonder Schrifften und Ungebungen der Menschen/2c. VI. Die Bucher der Protostierenden / und die / welche sich zu selbigen bekennen / seven vom Papst und dessen Varthen vor langem verworffen / und getodet wore Den. Deswegen sie Gott versuchten / wann fie sich dahin verfügten. Zumahl bekant/daß beren Vapstleren beständige Regel/man sepe benen Regeren (dafür die Protestierende/wider Gott/ wider Ehr und Recht von ihnen gehalten werden) tein Geleit zuhalten schuldig. wurden sie an ihren Gemeinden untreu verfahren / wann sie arme Schaaff für das Gericht deren Wolffen ftellen wolten/welche allein auf eigne Ehr/ Pracht/2c. bedacht feven. VIII. Sie haben mit dem Papft nichts zuschaffen/und ertennen auf Erden teinen Berzen/als ihre Dbers feit. Ihr Batter aber were im Simmel. Ihr Sirt Jefus Chriftus: Shre Glaubensregel das Wort Gottes : auß welchem fie wissen / daß Der Sohn Gottes teines Statthalters bedorffe/zc. 2Ber aber Rechenschafft ihres Glaubens begehre / dem wollen fie felbige geben vor ihren Rirchen / in welchen fie lehren. Dauft nenne fie Reger : tonne aber fole ches nicht erweisen / in deme fie ab allen Regerenen ein Abscheuben tras gen / und sich allein an die XII. Christliche Glaubensarticul / und die Befantnuffen der IV. allgemeinen Concilien halten (0).

Um 2. Tag Augstim. ist in einer zu Zurich gehaltenen Versamlung der VII. Evangelischen Stätten berahtschlaget worden / daß/demnach angeregter Frank in einem Teutsch-und Katinischen Verieff/ die Resormierte nicht nur Reger schelte / sonder ben nahem den Turken vergleische / bev erster allgemeiner Tagsagung angebracht werde/daß man von diesem Lästerer Reparation begehre: er aber als ein gesählicher Practiscant/und wie er sich zu Nom vernemmen lassen, als ein Feind gesamter Eidgundsschaft/auß dem Land gewiesen werde. Un statt der Willsahr/

schwerd wider Papsilis chen Nuns tium.

Be-

hat

hat Rosin / ben Anlas sothaner allgemeiner Versamlung / einen neuen Vortrag / vonwegen Besuchung des Concilie eingelegt. Ift aber von denen Evangelischen / gleich ehmahl/abgewiesen worden. Vern hat bessender geantwortet: Pahls der Papst wegen Concilii/oder Bundnuff/etwas anzubringen hette / solte er seinen Befehlsbaber in ihre Statt schieden / alsdann sie ihm antworten wollen. Die Römisch-Catholische haben wegen/ bis den 1. Tag Winterm. zuruckgestelleten Concilii/ihre

Untwort bisdahin verschoben. Dann / schon der Davst endlich in das Concilium bewilliget / hat er gleichwol/als es an Die Bindriemen geben/und Ernst gelten wolte/ immer gemessen / binder sich gehalten / einen Aufzug über den anderen gemachet/und gezeiget/daß ihm ben ber Sach nicht beimlich. Die Urfach/daß er in eine ihm widrige Sach (ich verftehe das Concilium) ends lich bewilliget/war des Daplis Korcht/daß ben langer Berzogerung des Concilii / ein aflgemeiner Teutscher Reichstag/etwas zu des Romischen Stule Nachtheil beschliessen mochte (p). Rurnemlich daß ihm der Raifer (welchem die Clerifen immer zu nahe gewesen (9)/und zustart in Ohren gelegen) versprochen (r) / das Concilium mit seinen Waaffen zuunterstußen: Die Teutschen zubezwingen / daß sie / auch wider ihren Willen/ felbiges besuchen und gutheissen: Die aber sich gar nicht beguemen werden / follen durch jusamen gesette Rraffte Deren so im Concilio erscheis nen / und felbigem unterschreiben werden; mit Stump und Stil auß-Daß bas Concilium in folder Meinung angehebt gereutet merben. worden/erhellet theils auß dem/daß es feinen Unfang genommen / erst nachdem der Raifer mit Frankreich einen Fried / und Ferdinand mit Dem Furten einen Stillstand gemachet : theile auf dem / Daß gleich nach bem zu Trient dem Concilio ein geringer Unfang gemachet worden/und Die Protestierende Rursten und Stande / auf ihrer Protestation gegen Das Concilium beharzet / Der Raifer (s) zu fast gleicher Zeit / als/um Die Evangelische zuentschläffen / auß Raiserlichem Gutachten / zu Regen. fpurg/benderseitige Theologi bensamen gewesen/um Mittel und Weg/ au Bergleichung der Religion außzufinden : Damable / fage ich/ hat der Raifer Die Evangelische mit Kriegsmacht angegriffen. 3mabr hat er in einem/an die Eidanoffen abgelaffenem/und auf Babifcher Sabrzechnung aaaaa

Papsts
Bewegursachen/
und
schlimmes
Ubsehen
ben bem
Concilio.

(p) Pallav. IV. 10:11. sqq. & V. 10:2. 5. (q) Secusi sum Casarem Episcopi & Cardinales sot, ut non Imperatorem, sed Ponsissem quis dicere possisse. Joh. Haller. 14. Apr. A. 46. (r) Sleidan, lib. XVII. n. 212. Sekend. III. à p. 562. Pallav. IV. 6:1. V. 13:4. 14:4. unde circa A. 1543. Palatio Papæ affixum: Vin' scire, Hypocrifis quid stif fastina Tridensi? Quod secis Classis Casaris in Lybia. (s) Lasebrosum pessus, Dryand. 10. Apr. A. 47.

N.C.G.

abgelesenem Schreiben/sich vernemmen lassen/es seine andere Ursach seiner Bewassinung/als etliche/unter dem Vorwand der Nellgion/widerspennige/und Teutschland zuuntertrucken gesinnete/zur-Gebuhr Zuweisen(t). So daß durch solchen Vorwand/Johann/Margyanst von Brandenburg: Mauritius/Derzog in Sachsen/ze. von Carolo sich bereden lassen / wider die übrige Protosierende / ihre Glaubens-und Bundsgenossen; und der letstere wider seinen Schwiegervatter / den

Landgraff in Seffen/zukriegen. Aber in gleicher Verlamlung der Sidanoffischen Abgesandten/hat

ber Dauft / Durch feine Nuntios, fren berauf fagen laffen (u) : Diemeil Die Protestierenden hartnackig auf ihr Lehr beharzen sene er genobtiget! Die Baaffen wider fie zuergreiffen. Gleichfahls fene der Raifer bedacht/ ju Beschirmung ber (Romischen) Religion gufriegen. Dann fintens mahl das Concilium auß Raiserlichem Befehl gehalten werde : sepen Ihr Majestat gesinnet/Diejenigen/welche selbiges verachten/mit Bewalt Demfelben gehorsam zumachen : welches Borhaben der Dauft mit Bolt und Welt unterstüßen wolle. Um daß nun der Pauft die Protestierens De beständig für Reger erklährt / und zusamt dem Räiser / selbige mit Deersmacht überfallen wolte/hat Berz Swalther ben 8. Alugstm. fünf Predigen/unter Zueignungsschrifft/an Landgraff in Sessen/ als der & vangelischen verbundeten Beerführer / außgeben lassen; in welchem er Dargethan/daß der Davst der eigentliche und mabre Untichrist sepe/von welchem die S. Schrifft rede. Diefe Arbeit hat ben den Evangelischen groffe Freud und Danksagung zu Gott erweckt; und ift gleich in Die Italianische / Englische / Franzosische/2c. Spraachen überset worden. Der Widerpart ift fie ein Dorn in Augen gewesen / und weil man es nicht offentlich können / hat man sich heimlich an diesem treuen Diener Gottes zurächen gesucht / aber Gott hat folches wunderbarlich verhinberet/wie anderstwo weitlauffig zufinden (x). Auch der Burgerzaht zu Basel war so großmubtig / daß er am 27. Tag Augstm. den Schluß gemachet/burch teine Gefahr fich vom Evangelio abwendia machen gu lassen (y).

Gwalthes ri Predigen bom Antidyrist.

Baslifche Lapfer-

Landres/

Hie mulfen wir benfügen / daß / wie Hafner (z) berichtet / als Herz von Prengin / Gubernator der Graffichaft Neuenburg/ denen zu Landres und Griffach (mit Solothurn verburgerten) mit Gewalt einen Predicant einsehen wollen/Solothurn nach vergeblicher gutlicher Handlung / folches zuverwehren / 900. start außgezogen: und damahl bevde

<sup>(</sup>t) Sleid lib. 17. p. 211. (u) Id. p. 212. 216. a. fq. (x) Mull. Tub. Præf. p. 63. (y) Urstif. VIII. 18. (z) Theatr. II. 231.

Ort ben Romifch-Catholischer Religion erhalten. Wie eigentlich die Sach bewandt / finde anderwerte feinen Bericht.

Die Sidanoffen haben / phangereates (beren Raifer-und Dapftli= Papft chen Schreiben) Biberfprechen / bem Raifer unter Augen gelegt : aber beraahtet ohne anderen Nachtruck, als daß Ihr Majestat dero erstes Borgeben, mit Bergog Mauritii geleisteter Benhilff behaubten wollen : anben vermabnende/daß die Eidanossen die ihrigen (beren etlich 1000. zum theil unter Ritter Gebaftian Schertlein von Burtenbach im Lager der Dro. testierenden sich befunden/) beimberuffen (a). Die Gidanossen antworteten: daß etliche wider Befchl bingeloffen/deffwegen man fie nicht beruffen konne : werden aber nach bero Deimkunfft nicht ungestrafft bleiben. Inzwischen ift das Reiklauffen von neuem abgestrickt worden (b). Nun diß Papstliche Schreiben / den Protestierenden das gange Weheimnuß entdeckt / hat es felbige behutsam gemachet. Der Raiser Ift ibm aber hat es gegen ben Papft empfunden (c)/als bessen Absehen hieben abhold. gewesen / fürnemlich des ihm bochstverdrieklichen Concilii sich zuentlas ben. Demnach aber auch dem Raifer fromde Gafte in die Saar gubrins gen: und besselbigen Unschlag zuhindertreiben. Zumahl ihm (wie er An. Chr. 1544. an Tag gegeben) Die Deffreichische Macht febr verdachs tig gewesen; und er eben darum mit Frankreich in enger Bundnuß gestanden : so daß in Italien außgestreuet worden / der Papst hette samt Frankreich fich in eine Bundnuß mit bem Burk eingelaffen / und were entschloffen/den Raifer auß Italien zujagen.

Bas ben Unlas des Rriegs/in diefem/und folgendem fahr/fonderlich Proteffiein Teutschland fich begeben/ finden wir von folcher Wichtigkeit/und mit rende it-Der Cidanoffifche Rirch fo genau verknupft/daß wir benohtiget find/felbis fich. ges sumarisch zuberühren. Der Borftreich ift den Protestierenden in fo weit gelungen / daß sie 80000. fark zeitlich in Ober-Teutschland gestans Den/und Gelegenheit gehabt/das noch nicht befamlete Raiferliche Rriegs. beer zuschlagen / auch selbst des Raisers in hober Verson sich zubemache tigen : haben aber/weil das Commando gertheilt gewesen: Die Saubter fich nicht durch auß mit einanderen verstanden : und die Rerbundeten/ theils mit Mannschafft / andere mit Gelt / die Hilfsband nicht gebots ten : folche Belegenheit verstreichen / und dem Raifer fich guverstarten Beit gelaffen. Welcher / nachdem ihm der Papst 10000. Mann gen Insbrugt gesendet (d) / wider die Protestierende so nachtrucklich ange-Jogen / daß schon im Christm. An. Chr. 1546. Ulm (e) / bald bernach

berfeben

Ders

aaaaa ii (a) Sleid. 1. 18. pag. 221. fq. (b) Urftif. 1. c. (c) Sleid. 1, 17. p.m. 218.2. (d) Siml. Vit. Bulling. p. 30. (e) Sleid. l. 18. p. m. 131. fqq.

n.C.G.

1547.

Bergog von Würtemberg : folgende übrige Schwäbische Reichestätte burch Unterhandlung Gerwics/Abts ju Beingarten (f)/und Ochfens hausen (ff)/mit dem Raiser fich Defriediget (g) / womit der Reind Lufft bekommen / aller Kriegelast aber auf bende Saubter gefallen / und bero Erblander angegriffen worden. Zumahl Bergog Mauritius, und defe fen Bruder Augustus/mit guthun Rerdinandi/mit denen auß Ungaren/ Behmen/2c. gezogenen Bolteren/ben nahem alle Churfurstliche Statte in Befis genommen: defregen Sochgedachte Baubter/Churfurft 30. hann Fridrich/und Landgraff Philipp / jeder Das Seinige zubefchirmen genobtiget worden. Welches ihr bender Verderben nach fich gezogen. Zwahr hat der Churfürst anfänglich nicht nur die ihm abgezwackete Lander wiederum eroberet / fonder fich auch aller Maurikischen Berze Schafften bemächtiget: und den Bergog Albert von Brandenburg gefange betomen. Aber am 24. April/ift der Churfurft ben Mulberg an ber Elbi als er feine Macht nicht benfamen hatte / und nicht im Stand war gu-Schlagen/defregen gen Wittemberg zuweichen getrachtet/in einem unglucklichen Treffen vom Raifer überwunden/verwundet / mit viel iabris ger Befangnuß beschwehrt worden : und hat nicht nur viel gander/sonder auch die Chur / seinem Wetter Mauritio abtretten mussen (h). Landgraff haben bende Fürsten / von Brandenburg und Sachsen/ verleitet / daß er fich / nicht (wie Safner (i) schreibt/) auf Gnad und Unanad ergeben : boch auf ihr Wort hin / vermog Raiferlichen Bes leitebrieffe / und auf Bersprechen / daß er in einiger Befangenschafft nicht folte enthalten werden ; ju Sall dem Raifer den Ruffahl / auch schwehre Deding eingegangen/und erstattet (k). Ift aber / wider verschen/mit Alrzest beleget/und ihm angezeiget worden/daß ihm nur vers fprochen worden/ihn nicht in ewiger Gefangenschafft zuenthalten : zu Dem End/in Dem ungleich aufgelegten Bortlein/einiger /ein Divflein aufgelassen worden senn foll (1).

Schanen Außgang dieses Kriegs/hat man billich angesehen/als eine neue Prob/daß die Kirch nicht durch das Schwert/sonder durch die Predig Göttlichen Worts; allein durch Göttes/nicht durch der Wenschaften und außgebreitet werde: und daß dott dero Beind nicht mit Spieß und Bogen/sonder durch seinen Geist verbersten wolle. Wiewol zu solchem Wisstreich/neben angereatem vielfalts

gem

(f) Bucel, Const. A. 47. (ff) Bucel, Const. A. 1560. (g) Hinc tune jactatum: Alle Manner (Alemanni) sind alle Weiser worden. (h) Sleid, lib. 19. (i) P. I. 544. (k) Steid, lib. 19. pag. 241. (l) Hist, Mullhus, Mer. Maimb, Hist, Luth.

Hohe und niedere Urfachen der Niederlag.

gem Uberseben ber Protestierenden/nicht wenig geholffen/daß im Merg An. Chr. 1546. Franciscus I. Ronia in Frankreich / und auch am 27. Eag Jenner 1547. Henricus VIII. / Ronig in Engelland gestorben: ameen Potentaten / welchen die weit aufsehende Borhaben Caroli V. nicht unbekant gewesen / deffwegen selbige von ihnen/Lebenslang/tapfer und nachtrucklich unterbrochen worden. Henricus VIII. war des Ros mischen Stule offentlicher/und abgesagter Reind; hat gleichwol fur Die Romifche und wider Die Evangelische Religion / fo fart geeiferet / Daß/ welche fich zu Diefer bekant/wann fie ihr Leben friften wollen/ben Weis ten geben muffen. Allermaffen schon An. Chr. 1537. einige flüchtige Engellander zu Zurich gewesen (m).

Dif Tahre ift Johann Hoper (n)/nachmahliger Bischoff ju Die Bopergen gorn und Glocester (0)/samt seiner Sauffrau und Cochter/von Straf. Burich. burg gen Burich tommen. Alls er an dem Roniglichen Sof Benrici VIII. Die Bucher Bullingeri gelesen und ihm durch Gottes mitmurs Fende Gnad/bie Augen aufgegangen/ift er damit in feines Berzen Rats ters Unangd gefallen (p). Dachdem der Gottfelige Edugrdus den Ens gellandischen Thron bestiegen / ift Hoper Den 25. Lag Mers/An. Chr. 1549. von Burich wiederum abgereifet. Deffen Gottseligen Gifer Die Engellandische Rirch zureformieren / und defwegen erlittenen fande hafftigen Martertod / konnen wir nicht nach Berdienen aufffreis

chen (q).

Über das / daß Teutschland / von der hochmuhtigen Spanischen Teutsche Nation/(von dero Siegen fie bisdahin nicht vil gehort: ja dero Nam Anechtfelbst/in Teutschland/ben nahem unbekant war)/mit Worten und Mer, schafft. ten vielfaltig beschimpfet worden : so foll der Raifer ben Unlas des Rriegs/ in Die XVI. Connen Golds und 500. fluck grobes Gefchug/bejogen haben. Der groffeste Berlurst/welchen Dieser unglückliche Rrieg Aber Teutschland gezogen/war die auf die Sviken gestellete Gewissens frenheit : und daß der Raifer / nachdem es ihm gelungen/den Teutschen ihr Gut/ fonderlich Die meifte/welt-und leibliche Frenheiten jubegwaltis gen /er ihnen auch die geistliche zuentreiffen fich aufferst bemubet. Ets lichen Eidanössischen Statten und Standen / hat Raifer angetragen/ fich enger mit ihme zuverbinden: andere / als Burich / Bafel / Schaff. hausen/hat er/ (unter bem Vorwand daß fie Reichsstätte weren) auße geschlossen (r). Bu dem End Ronig Ferdinand gwahr / den Stillstand aaaaa iii mif

(m) Bull. Vit. fua Mfcr. (n) Sanctiffimus plane Vir. Ambr. Blaurer. 27. Aug. 48. (o) 'Avend. (p) Hoper. Argentor. ad Bulling. A. 1546. (q) Ultimas ejus literas ad Bulling, habet Hotting. H. E. IX, 293, (r) Sleid. p. 243, b.

N.C.G.

Raifer tringt ib-

auf.

nen dos

Concilium

mit dem Turt auf funf Jahr verlangeret : von dem fieghafften Raifer aber ift ein Reichstag gen 11m aufgeschrieben/boch wegen Daselbit eine reissender Vest/gen Augspurg verlegt / und im Serbstm. angehebt wors ben : in Rerficherung / feine/wegen Teutschland abgefassete und so weit gebrachte Nahtschlage difmahl auf vesten Ruß zustellen. Go foll das mabl 21bt von Beingarten / hinder dem 2Bein fich haben vernemmen laffen : Der Raifer werde weder von den Rebellen/noch von dem Concis lio auf dem Reichstag nichts vornemen / eh Ihr Majestat/dero Sohns balb / ihren geheimen Unschlag bewerkstelliget haben werbe. Dann Dochged. Raifer gewillet/felbigem nach seinem Tod die Raiserliche Cron ben den Churfürsten zuerwerben: und werden 3hr Majestat Wort diese fenn: Hic est filius meus dilectus in quo complacui, hunc audite(s). Alifo foll Diefer fcone Dralat Die Wort Bottes gottslafterlich mife braucht haben ! Aber Gott lachete Diefes Unschlags : und hat Kerdis nando den Borgug gegonnen. Diefem Reichstag zu Augspurg haben Dochermeldete Raiferl, und Ronial, Majestaten : alle Chur-und viel an-Dere Rursten / in hohen Bersonen bengewohnet. Armata fuerunt hæc Comitia (t). In und um die Statt Augiburg waren Spanische / % talianische/und andere Räiserliche Eruppen. Der Eingang Des Raiserl. Portraas an die Stande mar : Demnach alle in Teutschland schweben-De Mifibelligteiten von der Religion berzühren/were feine Rub guhofe fen / eh und bevor man sich in diesen Buncten verglichen. In solcher Albficht habe zu Erient ein Concilium fich befamlet /2c. Ginige Teute sche Bischoffe haben ben Dieser Gelegenheit/die Rohtwendigkeit/baß ein Concilium gehalten merde/porgestellet : boch zugleich bemertet / fintens mahl Trient vielmehr in Italien, als in Teutschland lige / sepe befagter Mas / meder ehmahliger Abred gemaß / noch zum Borhaben bequem. Um Daß aber andere Pralaten/auf Fortsetung Des ju Trient angehebten Concilii getrungen/auch felbst die Protestierende Rursten und Stande: theils auf Korcht / theils auf Soffnung gewiffer Raiferl. Gnaben/nicht so fast nach Reranderung des Plakes / als nach Erhaltung / Deren in einem Chriftlichen Concilio erforderlichen Frenheit gefehnet/hat der Rais fer am 18. Saa Weinm. allen Rurften und Standen dem Concilio fich guupterwerffen gebotten : welches von benen ersten/auf geschehene Rais ferliche Bertroftungen bin ; von den letsteren/nicht ohne Beding angenommen morben.

Papst hebt das Concilium auf.

Aber das dem Raifer so gönstige Glud/ift dem Papst so verdachtig vorkommen/daß er dieses grosse Worhaben des Raisers unnug gemachet. Dann

<sup>(</sup>s) Vad. 24. Maj. A. 50. (t) Sleid, l. 19. p. 243.

1547.

Dann schon am 11. Tag Merz diß 1547. Jahrs / find des Papste Les gaten/und übrige Creaturen / nachdem fie VIII. Sessionen zu Trient ges halten (u) / unter erdichtetem Borwand / einer ansteckenden graffierens Den Seuch ; wider alles und ernftliches Raiserliches Abmahnen / von Erient/ gen Bononien / in des Dapfte Gebiet/aufgebrochen. Der Rais fer versuchte alle feine Rraffte / um diese Leuth wider gen Trient gubrin-Bergegen hat der Papft Die Raiferlichen (welche immerhin zu Erient verharzen mußten) gen Bononien zuverleiten gefucht. Zumahl ihm Henricus II. / neuer Ronig in Frankreich einen Muht gemachet/ fich dem Raifer hartnackig zuwiderfeken : fo gar / daß der Papft / auch Cardinal Ennius/durch Albert Rofin/auf einer/Montage nach Jacobi gehaltenen Badifchen Tagleiftung / Die Gidgnoffen burch eine/in offents lichen Eruck verfertigete Erinnerung gemahrnet / fich burch ben Raifer

feines wegs trennen julaffen (x).

Alls nun weder Die Raiferifche Pralaten / von Trient gen Bono: nien sich verfügen; noch die Vapstische von Bononien gen Trient wies Kaifer der kehren wolten; haben Shr Majestat / nachdem fie bendes ju Bono, ftellet das nien und Rom / mider das Papftliche Verfahren/ ernfthaffte Protefta, Interim. tionen ablegen lassen/durch zween Papstler; (Julium Pstug: Bischoff zu Naumburg / und Michaelem Sidonium / Erz-Bischofflich Menziichen Vicarium (y): ) auch einen Lutherischen Lauling / Joh. Jelebium Ugricolam/ (welcher fich bernach in Berzweiflung leiblos gemachet has ben/und sein eigener Scharffrichter geworden senn foll/) Berz Joachim/ Churfurft in Brandenburg Sofprediger / eine Dritte Religion auf Die Bahn bringen laffen/nach welcher Die Lehr/Rirchengebrauche/und Berbefferung geistlichen Stands/ in Teutschland eingerichtet werden solten (z). Rrafft Diefes letften Urticule / foll Bifchoff von Bafel Raiferlichen Ift ben-Befehl bekommen haben den Pfaffen zugebieten, daß sie ihre Concubis ben Par-nen innert vier Wochen abschaffen. Ber welchem Anlas einer geschriestennen innert vier Wochen abschaffen. Ber Bischoff muß von ihm selbst anheben: mistallig. darnach alle Canonici,&c. (a). Um daß Sochged. Churfurst gern eine Bergleichung gesehen hette/hat er/auch Churfurst von Beidelberg/den milten Bucerum von Strafburg tommen laffen / und ihme obigen Auffat juunterschreiben beliebt. Aber als Bucerus in deffen fleiffiger Uberlefung bemertet / daß darinn gwahr den Driefteren Die Che : Dem gemeinen Mann ber Relch / geftattet : mithingu die grobfte Grethumer

(u) Sleid. 1. 19. p. 237. Pallav. IX. 15:1. (x) Stetl. 2:153. (y) Sleid 1.19. pag. 243. (2) Sleid. lib. 20. p. 258. fq. Hospin, Hist. Sacram, 2: 204. (2) 18. Sept. A. 1148.

Gutheisfung nicht bequemen wollen (b). Singegen eben barum / weis

n.C.(3). 1548.

len neben anderen geringen / Die Priefterebe / und der Relch Darinn nachgelaffen werden / war der Romifche Sof / die Teutschen Pralaten/ Dirb auf. und andere (c) / febr ungehalten darüber. Deffen ungeachtet hat der Raifer am 15. Tag Men An. Chr. 1548. / Den Reichestatten gebotten/ geburdet. daß fie folche Urticul/ Interim, bis zu Haltung eines Concilii/beobachs ten/und halten follen. Mit febrnerem Ansinnen/daß demnach Ihr Mas jeftat / die Kortsekung des Trientischen Concilii/sich angelegen senn las fen werden/ Die Reichoftande fich felbigem unterwerffen; Diejenige Pres Diger aber / welche nach difem Furbild nicht lehren / noch Gottesdienst üben wolten / abgeschaffet werden muffen (d). Welchem Bufolg Soh. Brentius/welcher 26. Sahr zu Hall in Schwaben gestanden/gen Das fel (e): Joh. Haller (f)/welcher zwen Jahr zuvor/von Zurich gen Aug. spurg begehrt worden (g) / und Molffgang Musculus/ samt 9. Kindes ren von Augswurg gen Zurich / und bald bernach gen Bern kommen: weilen Sulcerus und feines gleichen auß wichtigen Urfachen beurlaubet worden. Diel andere find anderstwohin gezogen : und ift das Rirche wesen (h) so übel zugerichtet worden / daß dieses Interim, Interitus Reformationis & Germaniæ, &c. ein Untergang der Reformation und Teutschlands genennet worden; und es geheissen / Interim fere omnes civitates Germaniæ interemit (i). Benig Gurften widerfesten fich dies fem Ubel. Der allertapferste mochte der gefangene Churfurst gewesen fenn. Go hat fich auch Ludwig / Graff von Detingen / gen Zurich ge-

> fendes (b) Sleid. lib. 20. p. 255. 257. sq. (c) De Natal. Alex, Vid. Vejel. Introd. p. 281. (d) Sleid. p. 259. 263. (e) Id. l. 20. p. 260. (f) m. Majo. A. 1548. (g) Præfat. Apol. Tigg. adv. Brent. Testam. pag. B. 6. (h) Germania forsitudinis & fidei exemplar effe destit. Bucer. Annus præsens expressus in verbis Christi : qVinqVe aV. seM eX els erant faile: & qVingVe prVDenies. (i) à Bulling. Lycofth. &c. al. Ein Schalf hinter ibm. Et Pasquinus: Interim que pars Orationis? Adverbium. Adverbium quid est? Est verbum Saiane conjunctum cum verbo Dei. (k) Rod. Stumph. 18. Jun. 48. Lavat. Hift. Sacr. p. 96. (1) Bulling. 2. Jan. 47. ad Mycon. (m) Joh. Haller. 20. Nov. 46. ad Bulling. (n) Joh. Fabrit. 14. Jan. A. 63. ad Bulling. Polenicas Ecelesias unus Stancarus sam misere discerpsis.

> fluchtet (k). Der Raifer begehrte an die Augspurger / ihm Ochinum/ welcher fich ben ihnen aufgehalten/beraufzugeben : er ist aber gen Cons ftang entrunnen/und durch Zurich gen Bafel gereifet (1); von Alugivurg/ hat er Franciscum Stancarum/gebohrnen Mantugner / so von Wien gen Augspurg flüchtig worden (m)/ mit sich gen Bafel gebracht. Dies fer hat fich hernach in Beltlin/ endlich in Preuffen und Volen begeben/ woselbst er ein schädliches Keur angezundet (n). Bischoff von Bafel

1548.

fendete / burch ben Dobmpropft Gompenberg / bas Interim auch gen Bafel / fich anben entschuldigende/ daß folches auf Raiserlichem Befehl Aber Lobl. Stand ift ben obangeregter Gottseliger Refolus tion geblieben. Rehrner hat der Raifer verbotten / etwas wider das Interim jufchreiben. Bergegen ehrlich gefinnete Bemuhter ben Bullinges ro/2c. angehalten / bak boch ein Gegenbericht gestellet werden mochte: bevorab/weil einige fich nicht geschohen/ bas Interim auf S. Schrifft zubeschönen (o). Go baß das Gewissen nicht nur Calvinum und Buls lingerum angetrungen / baß fie bas / unter bem Schein ber Milterung bengebrachte Gifft entdecket/ und die Schwachen/an Gott treu/und in Gott fark zusenn ermunteret : fonder/auch felbft in Teutschland bat es nicht an tapferen Lebreren gemanglet / pon welchen ein gleiches gesches ben (p).

Als die Schwähische Reichoftatte/Raiserliche Gnad gesucht/wurd Conffanz Conftang von benachbaurten Berzen und Pralaten erinneret / gleiches berfaumt authun. Der Bischoff versprach ihnen viel Buts (9). Sie verweileten sich. aber: in Soffnung/ bas ihnen Drauende Ungewitter merbe fich gertheis ten. Aber Gerwic Blagrer / Abt von Beingarten / Thoma und Ums broffi Batters Bruder / welcher über Das welt - und geiftliche Recht/ XII. Bucher geschrieben haben soll/so aber verbrunnen : Der Vapstliche Nuntius Franchus : und andere arbeitteteten neben dem Bischoff und Dobmberzen / wider Conftang fo fart / bag ber Raifer alle Guter Der Dero Ge-Statt in Befchlag nemmen laffen : Den Martt gen Creuklingen perfest : auch allen Handel und Wandel versperzt. Diemit mar am 13. Schlag. Tag Berbifm. An. Chr. 1547. vom Raht / folgends von ber gangen Burgerschafft / entschlossen : in Mangel guter Freunden/Die es von ih. rowengen thaten burch eine drenfache Befandschafft bero Saubt Thos mas Blagrer/Reichovogt/Ambrofii Bruder/gewefen:unmittelbarjund ohne Geleit (welches ihnen gleichwot den 29. Merz An. Chr. 1548. Durch Graff Fridrich von Fürstenberg zugesendet worden:) ben dem Raifer Den Fried aufzubitten: mit Dorbehalt/Deren An. Chr. 1530. ju 2luge fpurg überzeichten Bekantnuß : und ihr Statt Frenheiten : ohne baß fie fich weigeren wolten / die Dohmherzen/ (wie man begehrt/) wieberum in die Statt gunemmen. Gie verzeiseten von Conffang Den 19. Sag Aprel. Alldieweil fie auf Audienz marteten, bat ber Confignzische Bifchoffs Bifchoff, Johann von Wega / Erzbischoff zu Lunden in Dannenmart, bon Conin einem / den 13. Tag Brachm. (r) angestelleten tostbaren Vancquet/ stang bbbbb fich Tob.

fall in 23e-

ploslide

<sup>(</sup>o) Georg. Montisbelg. Dux ad Bulling. 14. Jul. A. 48. (p) Sleid. p. m. 263. (9) Bulling. 2. Febr. A. 47. (r) Bucel. Conft. in Epitaph.

778

97.C.G.

fich vernemmen laffen ; habe noch etliche Lutherische / und Zwinglische Buben in leinem Bischthum/die wolle er noch straffen/oder die Hand Gottes muffe ihn berühren. Gleich darüber mußte er fich ju Beth les gen/und hat folgenden Tag (im eilfften Jahr diefes feines Bifchthums) ben Geist aufgegeben. Non magno Canonicorum luctu : ut neque Augienfium, vel Oeningenfium : Burd weder von feinen Dohmherze/ noch benen Monchen zu Reichenausober Deningensfart betrauret : und gu Reichenau bestattet. Goll ein ftarter Erinter gewesen fenn. Zumahl feine liebe getreue von ihm gusagen gepflegt : Sie betten feinen saubes reren Trinter geschen: in dem er teinen Tropfen weder neben fich binfallen / noch in dem Glaß (schon es eine Maak gefasset hette) überbleis ben laffen. Das Bischthum tam an des verstorbenen Bischoffs Cants ler und Vicarium, Chriftoph Mehler von Undelberg/ Burger ju Reld. firch/bender Rechten Doctor: geringen Hertommens/und der ju andes ren Zeiten nicht gut genug gewesen were; ift digmabl als ein anschlägis ger/verschmitter Mann/der sich wol aufzuführen gewußt/hervor gezogen

Neuer Bischoff.

Statt Conffanz getrangt. worden (s).

Die Abgefandte von Conftant hatten biebahin ben Ihr Mai, fein Audienz. Erft Eingang Beumonats ift ihnen vom Bischoff von Arras porgelegt worden / folten sich auf Gnad und Ungnad ergeben : Dem ftatt thun/das Ihr Majeft. in geist-und weltlichen Sachen anbefehlen werden : den Bifdoff / und deffen Gestifft wiederum in die Statt las fen : felbigem alles behorige behandigen : einen vom Raifer ermehlenden Commendant annemmen/und dem Raifer eine gewisse Ungahl Geschuß und Gelt geben. 2118 fie um Milterung Diefer Artiflen anhalten mole ten / hat der von Urzas folches ihnen mifrabten. Saben defimegen fels bige ihren Principalen übersendet/worüber am XI. Lag Beum. ermehret worden/an den Raiser eine Supplication abgeben gulaffen (t)/welthe teine andere Wurtung gehabt/als daß Ihr Maj. fich entschlossen/ in der Stille / Gewalt gegen Diese Statt zuversuchen. hiemit hat Der von Urzas am & Lag Augstm. vonwegen des Raifers/benen Abgesands ten angezeiget : Ihr Maj. bemerken wol / daß fie nicht von Friedens megen kommen. Mogen biemit in Raiferlichem Beleit beimtehren. Das mable aber war Alvbonfus Rives (ein Neavolitaner: des Hochaelehrs ten Ludovici (u) Divis Bruder/) allbereit mit 3000. Mann (zu wels chen etliche von Uberlingen/und andere gestossen:) naber Constanz (mos felbft fie mit etlichen Burgeren / und anderen gute Berffandnuß batten)

Uberrumplet.

<sup>(</sup>s) Ambr. Blar. 4. & 15. Jul. addit: Alids non esse pessimum, inprimis si sum aliis comparetur. (t) Sleid. I. 21, p. 264. (u) Consultiss. Rhan. Chron. Micr.

ten) aufgebrochen. 2118 sie am 6. Tag Augstmonat von Wolmatingen (ohnfehrn Conitang) rucken/und felbigen Egas angreiffen folten/mußten fie ihrem Ruhrer Allphonfo eidlich versprechen/alles Mannliche/was über fiben Sabr were/querwurgen: und nicht ehender gufpeisen/ale Conftang in einen Afchenhauff verwandlet were. Der Ungriff folte geschehen ju Baffer und Land/von Seiten Sees ber : Morgens zwischen 4. und 5. Uhr: nachdem es in die Rirch verläutet / und alldieweil manniglich ben bem gewohnten Bebett were. Zumahl Conftang/ so lang das Evanges lium bort geprediget worden/im Gottredienst eifrig/und übrigem Unte gang fich rubmlich angelaffen. Aber über Das/baf ein farter Oftwind Tanfere perhinderet/daß die Schiff von Uberlingen nicht ankommen konnen : fo Gegenhatte ber ju gand anmarschierende Reind/nicht gewußt/ob es verlautet webr. hette/oder nicht; und hatten die in der Statt allbereit von dem feinds lichen Norhaben etwas Lufits. Deswegen Alphonfus/als er/boch obs ne norber geschehene Absaggagen ber Statt angeruckt/ab einem Thurn erschoffen : sein Bolt aber in Unordnung gebracht : und bero Unschlage alles Mannliche zuerwurgen / und die Statt einzuascheren zunicht word ben. Hergegen erieh die Die Burgerschafft etwas geeffenigetobet auch Die Porstatt Vetershausen/welcher Alphonsus/um daß er aute Freunde Darinn hatte/verschonet haben wolte/im Rauch und Geur aufgegangen. Die Statt aber/welche ein Roblhauff werden folte/ift unbeschädiget ges blieben. Dann der Feind zwahr von Morgen 4. bis nach 9. Uhr gefritten: als aber Alphonfi Sohn verwundet/feines Bruder Sohn ums fommen / und 105. (x) Burger getodet worden / 2c. ift ber Reind mit 800. (v) Rerlurst abgezogen / und/nachdem sie das Frauenzimmer so unmenschlich mikhandlet / daß etliche junge Sochteren bald hernach geforben : haben fie Detershausen/Clofter und die Borftatte angegundet.

Alls Die benachbaurte Thurgauer herben geloffen / um der Statt Berlaffeni behülfflich zusen / folle ihr / damable zu Creußlingen sich aufhaltender Landpoat / ben Ehr und Gid gebotten haben ben Sauf und ftill zubleis ben. Demnach fehrner auf so tapfer (z) abgeschlagenen Sturm / Die Statt in Raiserliche 21cht erklahrt worden / wolten gwahr verschiedene Eibanoffen felbiger gubilff gieben. Die aber von Romifcher Religion wurden durch die ihrigen abgemahnet. Die von Burich/Bern/Bafel/ und Schaffhausen blieben daselbst : und maren bereitet/ fur Diese Statt ihr moglichttes zuthun (a). Mitterweil war Die Burgerschafft nicht muß bbbbb ii

<sup>(</sup>x) Stetl. P. II. 156. numerat circa 150. al. 120. (y) Conft. Hist. Mscr. Plesique vero alii, Sleid. Urstif. Stetl. &c. 500. (z) Vid. Bucel. Conft. (a) Stetl. II. 156. Haltmei, Chron, Sang. 522, fq.

97. C.B.

Folgen dem Raht deren Romisch-Eatholi-Ichen Eidanosten.

Ungludlicher Ungfclag. fig. Sie ersuchten ben Abt von Beingarten/und benachbaurten Abel/ ben dem Raifer ein gutes Wort fur fie gureden. Aber biefe baben folches aufgeschlagen. Alls gleiches Begehren an Die zu Baben besamlete Eidanossen gelanget/haben etliche geantwortet/ sie wolten folches thun: allein fo fehrn / daß Conftang / A. Die ben ihnen übrige Eidanoffen bes urlaube. B. Den Bischoff und das Dohmstifft wiederum einsene. C. Das Raiferliche Interim annemme. Alfo wurd bas Interim vorgeles fen/und/ohne daß man diejenigen/welche es mit der Evangelischen Lebe recht gemeinet/beruffen/ fonderlich mit zuthun der Rischeren und Becken/ Das Interim mit 50. Stimen ermehret, Die von Rom. Catholischen Gibe anoffen vorgeschlagene Mittel anzunemen : hiemit das Interim gutgebeile fen morden/eh der Raifer folches von ihnen begehrt (b). Derjenige/welcher Diefe Begebenheit aufführlicher beschreibt, und felbst ben allem gewefen/bemerket hieruber folgendes : Da fie (Die von Constanz) Bottes Wort verlassen / sind sie in Gottes Unanad gefallen : und wie sie / fo lang fie an Gottes Wort / und Chriftlicher Religion gehalten / Gottes Denftand gehabt : alfo hat er fie jes jum Erempel feines Borns gemas chet. Dierauf schreibt er fehrner : Es fene D. (c) Umbrofi Blagrer/ben 29. Zag Augftm. : Die übrige acht (d) Predger/am 13. Beinm. auß ber Statt gewichen. Womit Die Schul und Bucht fich verlohren / die Las ster überhand genommen/ der Tag in Nacht/2c. permandlet worden/2c. Umbr. Blaarer ift/wegen gefchehener Drauungen/mit bes Rahts Bors wissen/und auf Begehren seiner Zuhoreren/und Mitarbeiteren/in Soffe nung bald wiederum naber Conftang gutommen/gen Grieffenberg entwichen (e). Nachdem das Begehren der Romisch-gesinneten Eidanos fen von Conftang bewertstelliget worden / baben bergegen diefe Gibanof fen nicht ermanglet / ben dem Raifer für fie zubitten. Ihnen aber foll Der Raifer geantwortet haben/ Die von Conftang fenen nicht warth/daß Die Eidgnoffen von ihrentwegen um Fried werben. Allfo haben die von Confianz auch die Sidanoffische Freundschafft verlaffen / und fich ents Schloffen/Die übrige Raiferliche/ ihnen im Deum. vorgeschlagene Articul anzunemmen : auf daß fie den Berbft einsamlen mochten : welches zum theil/durch den Abt von Creuklingen außgewürkt worden.

Menderung des Regiments/ Wie (f) sie vermitelst Hans Egklind/ihres treulosen Burgers/untreu/ den XI. Weinmonat/auf König Ferdinandi Begehren/auß einer freyen Reichs

<sup>(</sup>b) Vad. 15. Oct. A. 48. ad Bulling, addit: Das mus man nun gestheben safen/weis sie es also wollen. (c) Al. Magister. (d) Addito Jungio, de quo in squ, erant X. (c) Blater. ad Bulling. 27. Aug. annum quinquagessimum sextum egressis. Ich stebe bon essichen Jahren in des Königs Blutbuch. (f) Secus kind quam Hasnet. I. 445. refert.

M. G. B. #548.

Reichsstatt/eine Destreichische Statt: auch An. Chr. 1549. Die Zunffte in Trintstuben veranderet/und ein neues Regiment eingeführt worden: tiberlaffen wir anderen zuerzehlen. Den 12. und 13. Lag Weinm. An. und Kir. Chr. 1548. ift Reichsvogt Blaarer / famt 15. anderen Dersonen/theils chenwe. Des Rahts/auch verschiedene Bottselige Matronen/auf Der Statt in Die fens. Eibanofichafft gezogen : und haben alle ihre Mittel im Stich gelaffen. Den 15. Sag Beinm, murden die noch restierende Drediger/in ihren Bauferen aufgesucht / und ihnen befohlen/nichts zuveranderen. Als Die Rramer/am 16. Dito/als S. Balli Paa/ihre Laden offnen wolten / bat man ihnen/felbige wiederum jugufchlieffen : auch an verbottenen Sagen Rleischeffene fich zuenthalten/gebotten. Altare und Bilder murden mies Derum aufgerichtet. Beibbifchoff/ Melchior Betlin/ (Balentin) wol te / eh die Altare in den Kirchen waren / auf dem steineren Tisch / auf welchem das S. Abendmahl gehalten zuwerden pflegte/nicht confecries ren / fonder ließ ab einer Zunfft einen Gifch bringen / ben welchem man fpielte/2c. Bald hernach ftarb er ploslich/eh ein neuer Altar Durch ibn geweihet werden mogen. 21m 18. Cag Winterm. wurd im Munfter Die Orgel geschlagen/und das erste Umt gesungen. Den 6. Zag Christmonat / ift man von benden Geschlechteren / und allen Alteren / in das Thurgau geloffen / um Die Evangelische Predigen anzuhören : folches wurd hernach ben groffer Straff verbotten. 21m 1. Tag Aprel An. Chr. 1549. hat der Commendant (Niclaus von Polweiler) Dem Raht befohlen / auf Ofteren zubeichten / und zum Sacrament zugehen. Denen amolff zu G. Deter/und zu Bofingen übrigen Clofterfrauen murd ftart zugefest/ihren Orden wiederum anzunemmen : auf beständiges abschlagen/wurden fie befehlnet/innert 8. Tagen/ (und zwahr die meifte) ohne anders/als Die am Leib tragende Rleider/ben Rlecken guraumen, Diefem haben sie sich (g) alle mit Freuden unterworffen / aufgenommen die Mingste / welche bernach von D. Balentin gabri/gewesenem Dragnist au Freiburg; fo aber dismahl gen Conftang gefendet worden / im Dohm. ftifft zupredigen (h) / einem gleichmässigen Wetterhan; in fleischlicher Vermischung betretten worden. Verschiedene augenscheinliche Gericht Bottes gegen die Mameluten zubergeben mit Stillschweigen. Es sollen in 200. Seelen auß der Statt gewichen fenn (i). Im Monat Men bbbbb iii

<sup>(</sup>g) Pleræque quinquagefimum annum ætatis superabant. (h) De quo Ambr. Blar. Er leugt allweg (auf der Cangel) eine und hundert / in einem Althem / 2c. Alibi , eum dicere : Bolle die Des / weldje Umbrofius gur Laufchen gemacht / und nadend aufgezogen / wiederum ziehren/zc. (i) Stetler. II. 157.

n.C.G. 1548.

gug.

Bildroff. licher Ein-

Brandgeschädigete ju Petershaufen aufzutheilen (k). Jung hat noch An. Chr. 1549. alle Gonn-und Feirtag im Giechenbauß geprediget : mußte aber / auß Mangel Lebensmitten / Diefen Dos ften verlaffen. Bifchoff forderte von der Statt eine Million : wegen/ Der Stifftfirch zugefügten Schadens : aber der Raifer bestimte ihm 20000. Gulden. Weilen er ben Sachen nicht getrauet/mohnete er ju Merspurg. Erst An. Chr. 1551. Den XI. Men / ist er mit 80. Pferden au Constanz eingeritten (1). 2118 An. Chr. 1560. ein Beschrep erschollen/ Daß das Concilium gen Constant verlegt werden mochte / bat Umbr. Blagrerus an Bullingerum geschrieben: Si verum elt, plane intelligam, impletum, adeoque exundatum iri mensuram patrum, qui priore Concilio, igni, qui Sanctos aliquot Christi Martyres exussit; veluti cauterio quodam urbem notarunt : quæ nunc postquam Evangelii luce illustrata & velut ad cœlos exaltata, sed ingratistima fuit, stirpetenus excidetur, meritas Domino pœnas datura,&c. qui pios tamen, suo more eductos, forti sua manu eripiet, ac æternúm conservabit: Dieben werde erkennen / daß diese Statt die Maaß ihrer Nätteren erfüllen werde: welche (Bätter) ale fie in ehmabligem Concilio / einige fromme Marterer Chrifti verbrennt / fich felbft mit einem Brandmahl bezeichnet. Run ift fie durch das Evangelium bis in Sim : mel erhöhet worden / wird aber wegen ihr Undankbarkeit empfindlich gestrafft werden/2c. Doch wird Gott Die Seinigen burch seine allmache tige Hand erhalten/und außführen (m). Dann freilich Widerpart mit allem Gewalt/es nicht fo weit bringen konnen / baf nicht lange Zeit ets liche überbleibselen der Gnad fich darinn gezeiget. Under welchen Sans Rren gewesen / welcher An. Chr. 1571. dem Almosen zu Zurich 500. Gulden auf dem Todbeth vertestamentiert. Diefen Saamen Gottes aufzureuten / find An. Chr. 1573. Die Bettel-Monchen beruffen burch Die Drediger-Monchen der Mariendienst trefflich beforderet/und zu Che ren Diefer S. Jungfrau gefungen worden : Cunctas hærefes fola interemisti in universo Mundo (n). Doch sind noch An. Chr. 1579. solche gewesen/welche die Rirchen und Schulen ju Zurich besucht.

11berbleib. falen derenEban. gelischen.

> So ploklich und fo tieff ift bie Rirch gefunten/bero Bortreffliche Feit auß denen preifiwurdigen Manneren abzumeffen/welche denen Gid. anoffischen/Ehurgauischen/Schwabischen/und anderen Rirchen/so berze liche Dienste geleistet : in turger Beit / in welcher sie gestanden/so mans dien

<sup>(</sup>k) Hift. Expugn. Conft. Mfcr. (1) Bucel. Conft. (m) 5. Cal. Aug. 1560. (n) Bucel. Conft. A. 75.

una beren Rirdien. dieneren.

chen Sieg wiber Gegentheil erhalten : eine gimlich berühmte Schul (0) angerichtet / und nach ihrer Berftreuung / ihren Talent / ben verschiedes nen Rirchen auf reichen Bucher gegeben. Dann Umbrofius Blaarer Berffreu. fich erftlich zu Winterthur niedergetaffen: hernach der Rirch zu Biel (p)/ Leuthmerten (9) im Thurgau/2c. gedienet. Die zu Bern/Bafel/Memmingen/2c. auch ben Pfalkgraff Ott Beinrich aufgetragene ansehenlis che Stellen/hat er aufgeschlagen. An. Chr. 1559. hat er fich wiederum gen Winterthur / ale Senectutis sux portum (r), begeben / und alldort bis an fein seliges End verblieben. Bartholomeus Mekler / und Beine rich Seld (s) find gen Mullhausen : Jacob Funtlein gen Biel : Joh. Jung (Juvenalis) von Bifchoffzell geburtig / gen Urau gezogen / bis er Bu Bafel an den Pfarzdienst ju G. Deter beruffen worden (t).

Ben Unlas fothanen unvermuhteten/und unwiderbringlichen/ von Bott-Der Statt Conftang erlittenen Berlurfte Der Gewiffens- und Burgers lichen Frenheiten: auch verschiedener / befimegen/daß Die Gibanoffen eis nes so nammhafften/an ihren Grangen ligenden Vaffes/fich nicht eifri. ger angenommen; außgestreueten Reben / haben die VII. (u) Ort im Weinm. An. 1548. fothaner Reden/durch eine an Die IV. Evangelische Statte abgefertigete Rahtsbottschafft sich beschwehrt : anben begehrt: daß / weilen der Raifer und die Reichsstande fich verglichen / die Relis gionsfachen an ein fren Chriftlich Concilium fommen gulaffen : der Rais fer aber / fahle Die Gidgnoffen hierum ersucht werden, fich aber ungleich erlauteren folten / daben Unlas nemmen mochte/Die Evangelischen Eid. anossen zubetriegen / und die Sidanofichafft zugertrennen : die Evanges lische Statte fich belieben laffen (wann ein Concilium gehalten werben folte) was auß dem S. Beift darinn beschlossen werde / anzunemmen. Werde der Raifer sich solcher Untwort benügen, so werden befagte E. vangelische ben ihrer Religion verbleiben konnen : fordere er etwas mehrere/fo haben die Eidgnoffen genugfame Urfach/mit gefamten Rraffs ten fich dem Raifer zuwiderseben (x). Bafel behandigete diesen Befand, Der Eten eine schrifftliche Untwort : auf welche sie eine Gegenantwort zuem, bangelipfangen vergeblich gehoffet. Die Diener der übrigen Rirchen/(welches wort/

fchafft der Romifchaesinneten Eidanof. fan/an die Ebangeli. fare / megen Con. cilii.

(o) Ludimoderatores: Lopadius, Matthæus Schenkius; cujus discipulus, Rodolph. Stumphius; &c. (p) Ab A. 1551. (9) Ad Bulling. Malim pare e cuipiam & obscura Ecelesiola, quam clara & insigni alicui inservire: Magnis magna permissurus. 2.7. Oft. (r) A. Blarer. 6. Sept. 59. (s) Hift. Müllh. Mscr. p. m. 89. (t) De eo Ambr. Blarer. ad Bulling. Eft, mihi crede, extra communem aleam Ministrorum Ecclesie, sive pietatem, five eruditionem feetes, dec. Er ift ein feine/froms/gfdictte Mannlin/ic. (u) Stetl. II. 158. nonnisi V. pagos commemorat. (x) Hall, 24. Octobr. ad Bull. Bulling. 6. Decemb. ad Calv. Hall, Ephemerides Micr.

N.C.G.

und Be-

genbott.

fchafft.

1549.

Die von Basel auch gethan) haben sich anerbotten/in einem frenen Concilio pon welchem allein Gottes Wort und Lehr geführt/und untersucht merbeiffundlich zuerscheinen/und ihres Glaubens Rechenschafft zugeben (y). Um daß es aber benantlich / Die Besuchung Des auf dem Regens fpurpurgifchen Reichstag projectierten Trientischen Concilii betreffe; welches in gedachtem Reichsabscheid/ein Chriftliches/allgemeines/frenes Concilium genennet werde; ohne daß zuhoffen/bag es Diesem Nammen entsprechen werde. Als haben übrige Evangelische Ort/ju Bermeibung und Abbebung fehrneren Wegante und Unruben / rabtfamer befunden/ Die Besuchung des Concilii difmahl ganglich abzuschlagen / und lieffen fothane Untwort/durch Ehrengefandte/welche am 7. Tag Jenner ju 30. fingen zusamen kommen solten / jedem der VII. Orten / mundlich übers bringen; mit fehrnerem andeuten: Sie ben der Lehr/ welche sie in of fentlichen Gefprachen verfochten/und folgends in einer getruckten Glaus bensbekantnuß offentlich porgestellt/durch Gottes Gnad zubeharzen ente schlossen : bes Unerbietens / fo fie jemand eines besseven berichten tonte/ werden fie jederzeit/Gott und feinem S. Wort/mit deemubtiger Dants fagung/gehorfamen. Solte aber auch ein frepes Concilium / zu Unters Suchung Gottlicher Wahrheit gehalten werden / seven fie willens angus nemmen / was durch die Gnad Gottes auß reiner Schrifftibeschlossen merde (z).

Calvini Uberein-Aimmung mit den Eidgnöfsischen bom H. Ubendmakl.

Calvinus und Bullingerus/zween Manner/welchen nicht nur die ihrigen (zu Genf/und Zurich) mundlich / sonder auch abgelegene Gesmeinden/schriftlich zuunterweisen/angelegen war / haben sich im Artiscul vom D. Abendmahl/mit einander also verstanden (a) / daß jeder einer Redensart sich bedienet/die er am süglichsten son vermeinet. Solocher Unterscheid in Worten/wurd von etlichen angesehen/als hetten sie wegen der Sach sieht ungleiche Gedanken. Dierum haben Ehrenges dachte Manner sich nicht nur schriftlich gegen einander erlauteret/sonder auch mundlich ersprachet: in dem Calvinus/in Begleit Farelli/im Monat Ney An. Chr. 1549. gen Zürich gekommen: und folends diese Geheimnußreiche Lehr/und wie sie beyderseits gesasset und ein Lopter sir unsere Sunden; auch die einige Ursach des ewigen Lebens worden; um sich uns mitzutheilen / und sein Leben uns einzupflanzen; sich mit uns vereindaren wolle. Dieses Gnadenwert verzich

<sup>(</sup>y) Minist, Tig. 17. Decemb. (z) Stetl. II. 158. sq. Legati Tigurini rediero d. 28. Jan. (a) Hospin. Hist. Sacram. II. 210. b. sq. Const. Bez. Op. P. II. Apol. I. adv. Claud.

te er in und / wann er ben Glaub und bas Vertrauen auf Ihn/in uns fer Berg lege : Rrafft welches wir in deemubtiger Befantnug ber Gunben / und beiligem Rurfat / ihm alle Fag unfere Lebens zudienen ; uns velt halten an Der Berheiffung / daß Gott uns um feiner Behorfame! und Tods willen / Die Sunden verzeihen / und ewiges Leben schenken wolle. Golde Gnad werde une in Gottes Wort angetragen/und durch Die h. Sacrament verfieglet. Demnach aber uns das jenige unfehlbars lich geschentt werbe/bas une von Gottes wegen angebildet/und verfiege let mird / fo tonne es anderst nicht senn / als daß mir / mas Gott uns burch die S. Sacrament versigtet / verstebe den S. Chriftum/empfangen : Durch Deffen Cod mit Gott verfühnt/ Durch Deffen Geift wiederges bobren/und endlich des ewigen Lebens theilbafftig merden. 2luf foldent flieste / baf man bas Beichen / und bas Bezeichnete unterscheiben : nicht aber von einander fonderen : noch in benen S. Sacramenten labre/und bloffe Zeichen fich einbilden muffe. Zumahl man den dero Gebrauch/ auf die Gottliche Verheiffung zusehen habe. Quatenus ergo in promissione illic oblata, proficit nostra fides, eatenus ista vis (Sacramentorum) & efficacia quam dicimus se exeret. Te nachdem unfer Blaub in Die Gottliche Berbeiffungen/groß oder flein ift/nachdem empfinden wir von denen S. Sacramenten viel oder wenig Rrafft. So Daß bie feine Bereinigung eines geiftlichen 2Befens/mit bem leiblichen Beichen geschehe: und was gures durch die Sacrament in uns gewurtt wird / nicht durch eine / dem Zeichen benwohnende / oder eingepflanzete Rrafft : fonder burch die unmittelbare Wurtung des S. Geiftes gefchebe; welcher die Sacrament/allein zu Berkzeugen machet : boch fo/ Daß folche allein in Denen Glaubigen murtfam fenen. Diejenigen aber/ fo diese Sacrament ohne Blaub und Buf empfangen / muffen beren Buteren / welche durch die S. Sacrament besieglet / und mitgetheilet werden/manglen (b). Diefe Ubereinstimmung ift ohne Bergug ins Teutsche überfest : von allen Gidanoffischen (c) 7 auch Dundtneris fchen Rirchen (d) gutgeheiffen/und an Tag gegeben worben. Auflandis iche haben darüber befondere Freud empfangen. Bofwillige haben fich ertuhnet jufagen / Die von Zurich haben bes Calvini Schrifft verfal-Schet. Nicht mit besserem Grund haben andere/Calvino eine leichtsine nige Unbeständigkeit angedichtet/sam er ehdem von dem 5. Abendmahl ccccc

<sup>(</sup>b) Calv. Opusc. p. 1055. sqq. 1040. Lavat. Hist. Sacram. 98. sq. (c) Mycon. 12. Mart. A. 51. ad Bulling. Consensor nees. Hic doles & antea doluis, quod Ecclessa nostra, tanquam ad veritatem non perimens, contemta est. Parvitas nostra poinis contemnis Eerver ad veritatem, pre debuis, nec poinis. (d) Sigol. Vit. Bulling. p. 24.

M.E.G. 1549. Westphalus erneueret den Gacrament-

ftreit.

anderst gelehrt/als in diesen Urtiften enthalten (e). Bier Sahre bernach bat Joachim Weftphalus/Prediger ju Samburg / Diefe Schrifft angefallen : den nun eine geraume Zeit rubenden Sacramentstreit / damit erneueret : und wie Lutheraner und Papisten bemerken (f) / den Sader angezettelt / welcher dem Teufel groffe Rreud / Den Frommen bergliche Traurigkeit (g)/den Schwachen schwehre Mergernuß/benen ftreitenden Darthepen / an fatt Erbauung / ungeheure Berbitterung verurfachet: und wegen groffen Mangels der Liebe gegen den Nachsten / (welcher Mangel fich in unbescheidenlicher Außtampfung einer Frag von Diefer Airt erzeigt) starten Zweifel erweckt / daß es ben vielen an der Liebe zu Gott/ und dem Blaub an den Berzen Chriffum übel gemangelt haben musse: sumabl man beforchtet (h) / so die weltliche Oberkeit/solchen 26 postlen ihr Schwert/nur dren Tag überlassen hettessie munderlich in der Welt gehauset hetten. Calvinus hat Westphalo so eifrig und nachs trucklich geantwortet/daß diejenige/welche man bisher unbillich Zwing. lianer genennet/hinfort mit gleichem Recht/ben Nammen Claviniften betommen. Beza/Bullingerus/andere/mußten hernach auch an Diesem Rampf.

Ebangelifdye in Luggarus geträngt.

Um daß das Evangelium täglich zu Luggarus zugenommen / ist Joh. Beccaria An. Chr. 1548. in Den Predigstand getretten und bat mit fo groffem Zulauff geprediget/daß feine Widerwertige wider ihn im Darnisch geschloffen/und er ein groffes/sich wider ihn besamlendes Ungewitter beforchtet (i). Diese Bedanten waren nicht ohne Grund. Sintenmahl An. Chr. 1 549. von Lauis/ein Romifch- Catholifcher Dres Diger beruffen (k) / und manniglich/felbigem zuwidersprechen verbotten worden. Deffen erfte Predig ift benen Evangelischen so abgeschmackt porgetommen/daß sie sich entschlossen/die zwente nicht anzuhoren : defis wegen ihnen der Landvogt/ben Straff c. Cronen/in Diefen Predigen fich einzufinden/befohlen. Um daß fie fich hieruber beschwehrt/ift Beccariar famt Phabbeo Duno (einem feiner Lebrnjungeren/welcher 3. Jahre gu Bafel / hernach 2. Jahr zu Padua / die Medicin studiert/und neulich beim kommen) und drepen anderen bescheiden / und ihnen gewisse Urticul vorgeleget worden / mit Befehl felbige gut guheissen / oder zuverwerffen. Alls aber diefe funf Evangelische/verschiedene Bedenten bage-

(e) Conf. Zuing. Exeg. Euchar. p. 273. (f) Ap. Arnold. H. E.XVI. 31:10.fqq. (g) Fecht. in Epift. Marbach. pag. 195. (h) Stutm. in Lavat. Hist. Sacram p. 141. Conf. Ib. 179.fq. (i) Beccaria. ad Pellic. XI. Kl. Jun. 48. (k) Perquam nequisifimus, indostius, persinax, malignus, qui sidei nihit habet, pietatis parum admodum, charitasis quam minimim, Evangelica dostrina ne tansillum quidem, humanitatis nullum restigium. Thadd. Dun. V. Id. Sext. 49.

97.05.28. 1549-

gen eingestreuet / hat der Richter/ den Außspruch funf Dersonen übergeben / von welchen sothane Urticul für Catholisch / Dero Bidersprechere aber/für Reger erkennt worden. Um daß nun erwehnte funf Evangelis fche/ folchem wiberfprochen / ift Beccaria mit Urzeft belegt aber wegen Ungedult des gemeinen Bolks/noch felbigen Abend erlaffen worden (1). Alfo bat Beccaria fich bemuffiget befunden / eine Reif in die Cibanof. Schafft guthun. Es war zwahr ben Diefer Belegenheit Diefen frommen Leuthen/deren Angahl allbereit bis über 200. angewachsen mar/trefflich angelegen / einen offentlichen Gottesdienst zuerlangen (m). Deben ans deren Hindernuffen aber/hat fich begeben/daß An. Chr. 1550. Die Ros mifch-gefinnete Burger fich vermeffen / burch eine Gesandschafft/benen VII. Romifch-Catholifchen Orten zuversprechen/ben Der Romifchen Res ligion zuverbleiben : welches fie auch/ nach einer ihnen vorgeschriebenen Formul/den 10. Winterm. Schrifftlich gethan / und unter der Bemeind (ben welcher sich aber diese Evangelische nicht befunden : vielweniger in folch Versprechen eingewilliget/) Insiegel zubekräfftige genohtiget wor-Den. Beccaria mußte anderstwo fein Brot effen. Beccaria begab fich gen Beccaria Ruffle (n) im Mefaurer That in Dundten / welches Der Clerifen einen prediger nicht geringeren Schrecken verursachet / Ac fi internecinus hostis illo- gu De. rum regnum, cum innumeris copiis invalisset, als were ein alles verhergender Geind mit vielen Truppen angekomen (o). Sie trachteten mit Zuthun etlicher Romisch-Catholischer Sidgnoffischer Standen/ihn weg zuweisen. Go lang aber Der Gottselige Unthonius Sanvicus im Leben gewesen / war alle Muh derselben umsonst (p). Alle sie hers nach ben der Oberkeit außgewurtt / daß man ihn fortweise / hat er sich gen Mefaur erhebt : woselbst er mehrere Frenheit gehoffet / beswegen gen Luggarus nicht mehr verlanget/er erhielte bann vollige Erlaubnuß/ und Sicherheit Das Evangelium zupredigen. Bumahl er benen Me-faureren die Meß fo gar erleibet/daß fie dieselbige nicht mehr besuchet/ Die Priester aber/weil diese Wahr nicht mehr begehrt worden/die Meß von selbst unterlassen (9). Demnach aber Diefer Ort an denen Italia nischen Granzen ligt / war dem Bischoff ben dieser Sach nicht heims lich. Defregen er nicht geruhet/bis er ben Beccariam zwar meggebiffen/ Doch gestatten muffen / baß die Gemeind einen anderen Evangelischen Prediger beruffen. Ift aber erft An. Chr. 1560. geschehen. Beccaria ccccc ii

(1) Thadd. Dun. I. c. (m) Ecclesia Locarn, prid. Cal. Octobr. ad Ministr. Tigg. (n) Rogoretum, Stunph. IX. 5. (o) Beccar. ad Bulling, Prid. Cl. Mart. A. 50. (p) Id. 7. Novembr. A. 60. (9) Beccaria. Epift. cit. & 9. Jun.

N.C.G.

ist gen Cleven gezogen/und hat Schul gehalten (r)/wurd zwahr noche mahl zu Mesaux angenommen/aber An. Chr. 1570. wiederum vertries ben.

Italianifche Flüchtling A. in Beltlin. Rechtgefinnete. Bergetius.

Es haben auch andere Italianer / fich beren Bundtnerischen und anderen Rirchen / mit Nachtruck angenommen. Paulus Gabius : Julius Mediolanenfis/Pfarzer zu Vefclay : Scipio Lentulus : Ulpffes von Martinenga/ein Venetianischer Graff/zc. Detrus Daulus Vergerius/ Bischoff zu Justinopolis in Istria / hat sich auch einen groffen Nams men gemachet. Er hat An. Chr. 1549. (s) Stalien verlaffen : An. Chr. 1550, haben die Engabiner begehrt/daß er ihnen predige (t): nachdem er zu Nicosupran / Dem Haubtflecken in Vergell gelehrt. Sat sich geruhmt / se per totam Vallem Telinam prædicasse Evangelium; habe Durch gang Beltlin geprediget (u). Gott gab zu diesem Pflanzen fo reichliches Wachsthum/ daß er acht Rirchen vom Papfithum erlediget (x). Namlich etliche in Beltlin : Item die zu Golio in Pergell (y): ju Samaden (z)/im Engadin. Zwahr im Jahr 1553. ift er vom Bersog von Würtemberg begehrt worden / und gen Tubingen gezogen. 2Bolte An. Chr. 1561. wiederum in Pundten Plat fuchen/hat ibn aber nicht acfunden. Dieser Manneren Gifer hat der Widervart so webe gethan / daß ein und andermahl die Religionsfrenheit in Dundten gims liche Unftoß gelitten.

B. Widertauffer. Rerschiedene andere auß Italien vertriebene/haben auf den Pundtnerischen Gränzorten Unterschlauff gesucht. Zu einer Zeie sollen 15. Jetalianer im Beltlin geprediget haben / welche alle den Römischen Frzthümeren abgesagt. Ettliche/weil sie selbige dem Liecht H. Schrifft zuwider seyn befunden: andere aber/dieweil sie selbernet/mit dem Liecht der Natur nicht vergleichen können. Diese letstere liessen sich siem Liecht der Natur nicht vergleichen können. Diese letstere liessen sich siem Waterland / vom Widertauff einnemmen. Deswegen nicht nur sie selbst auß Italien weichen mußten/sonder auch dann und wann aber die Unshängere der reinen Svanzelischen Lehr / Verfolgungen gezogen. Durch solchen Widertauff wolten sie zuerkennen geden/daß sie dem Papst/und allem was sie vom Papstithum hetten/auch dem Tauff: welcher nicht Christi/sonder des Untichristen Tauss siegen. Durch

<sup>(</sup>r) Beccaria ad Joh. Fabrit. 15. Cal. Dec. A.61. (8) Balthaf. Alter. 24. Mart. 49. vel ut Sleidan. p. 267. a. A. 48. Sed forte inclinante. (t) Blaf. 27. Mart. A. 50. (u) 8. Apr. 52. (x) Verger. ad Bulling. 10. Jan. A. 53. (y) Verger. Postr. Cal? Jan. 83. Soits multi potentes Papis habitans: fed Deut fiel potentior. Mam ante offidaum fut inde etumbata Missa. (2) In Rhæt. Alp. scribitur: A. 48. At Vergerius die Georgii, A. 51. Samademi Papaum ejestum in spero.

einigfeit.

ihren Midertauff aber vermeinten fie ffe weren mit Gottes Beift angefüllet/und andere Menfchen/2c. (a). Reben diesem Bidertauff ba- Berlaug. ben fie fich vermeffen/die sonnentlahr in S. Schrifft enthaltene Urticul/ ner der nicht nur Die oben berührte Lehr von dem Endzweck, und Gebrauch der 2.5. 5. Sacramenten / sonder auch felbst die Grundarticul der Chriftlichen Religion: ale da find die Lehr pon der S. Dreveinigkeit/benen furnemften Butthaten Gottes gegen den Sunder/und von dem Urfprung und Grund unfere Seile / von der ewigen Erwehlung / welche der Gnad des Natters: pon unfer Erlofung/welche Der Liebe Des Sohns: von unfer Seis ligmachung/welche ber Rrafft Des S. Beiftes bengemeffen / von Diefen aber nicht meniger / als Die Gottheit Diefer S. Derfonen/ fonderlich der anderen und dritten/gufamt verschiedenen Eigenschafften Gottee/ theils gantlich verneinet / theils verfinsteret worden. Dann demnach Diese Gatans Band der Liebe/mit welchen Gott den Gunder zu fich ziehet; Diefe Gau- Abieben. len / welche den Glauben in Christo starten und grundvestnen / ehmahl Den Romischen Aberglaub geschwächt : und solcher Aberglaub/von den Stalianeren/der meiften übrigen Christenheit aufgeburdet worden/ton= te der Satan nicht vertragen daß fie durch das S. Evangelium an das belle Liecht hervergebracht / und in Erweisung des Beists / und der Rrafft / an der Menschen Gemissen angepricsen werden : sonder hat sole chen Eroft/durch feine/abermahl auf Stalien in die Welt gefendete (b) Apostel/wo nicht ganglich auß den Dergen det Menschen zureissen/doch zweifelhafftig zumachen gesucht.

Der erften/und araften einer von diefem Schlag ift gewesen oban- Camillus. geregter Camillus zu Clefen. Go Diefer erwehnter maffen den Namm Renat fich felbe gegeben / mochte es wegen empfangenen Widertauffe geschehen senn. Vergerius hat von Diesem Mann geschrieben: Totus Italia Anabaptismus, ab eo pendet (c) : Go auch von anderen / ift er Anabaptistarum Patronus (d), und Anabaptistarum Corypheus, & Nauclerus genennet worden (e): Daß er den Widertauff in Italien aufgebrutet. Er tonte hinter dem Schilt halten / und wolte fur ben/ ber er war/nicht angesehen senn. Gewiß ist baß er ben Cauff / welchen er und andere im Papstthum empfangen/verworffen (f). Auch daß er in Zweifel gezogen / ob der S. Cauff im Nammen des Dreneinigen ecece iii

(a) Mainard. 15. Maj 1549. (b) Joh. Blaf. ad Bulling. 20. Sept. A. 47. Verè Italica Ingenia. (c) 10. Jun. 53. ad Bulling. (d) Altierius. 3. Aug. 49. (e) Mainard. 15. Maj. 49. 5. Aug. 50. Peftis Ecclesiarum & magnus Harenous. Bullingero dictus, Vier venenatus. Teste Verger. 17. Mart. A. 52. Harencissimus Camillus, ut Camillus exprobrat, 21. Sept. 48. (f) Mainard, 15. Maj. A. 49.

N. C. G.

Gottes zugedienet werden muffe (g) ? Werneinte/daß diejenigen Leiber/ in welchen wir leben / auferstehen werden (h) : daß die Geelen fterblich feven / hat er nicht Durz beraufgesagt / wolte aber dero Unsterblichkeit auch nicht bekennen. Und was dergleichen mehr gewesen. Mit fothas nem Bifft hat er viel in Beltlin angesteckt (i) : und damit taufere Leuth in Korcht gebracht / Weltlin mochte durch ihn / lustrum corruptorum hominum werden (k). Nachdem man mehrmahl die durch ihn erzege te Streitigkeiten / in und auffert ben Synodis bengulegen umfonst ges fucht : ist Mainard in die Sidanosschafft gereiset/ bat dafigen Rirchen. Dieneren seine Bekantnuß wider 22. Gottsläfterliche Grathumer überreicht / welche ihm bierinn Benfahl geleistet / und die verlangete Silff augefagt (1). An. Chr. 1550. find vier Commiffarii auf Pundten gen Cleven gereift / por welchen Camillus mabr / ben Mainard 125. Tra thumeren beschuldiget: Mainard aber gesagt / daß Camillus mit mehe reren Glaubensfehleren behafftet/als Punicum grana habet , Rornlein in einem Grangtapfel befindlich. Camillus wurd von Diefen ein Reber erklahrt : und weil er fich noch nicht ftill halten wollen/ ift er am 6. Sag Deum, von der Rirch ercommuniciert worden (m). Aber Camill hat weder Synodis, noch dergleichen Bersamlungen das geringste nachges fraget / hengete fich an einige (n) Groffe/fuchte fich in Die Schulen eins gutringen (0) / trachtete den Schalck um etwas mehr zuverbergen / ers regte indellen benen Dundtnerischen Rirchen / noch An. Chr. 1564, viel Berbrief.

Lalius Gocinus.

Der zwepte war Lalius Socinus (p)/Patricius von Siena/Mariani / eines berühmten und (primarii) vordersten zu Bononia lehrenden/An. Chr. 1556. verstorbenen (q)/Rechtsgelehrten Sohn. Alls dies ser An. Chr. 1548. Italien verlassen/hat er des/damahls in Geschässeines Herren / in Italien sich aufhaltenden Würtembergischen Canzlers stattliches Recommendationschreiben an Bullingerum mit sich geschracht (r). Hat die meiste Zeit mit reisen in alle Sidgnössischen Statte/auch gen Gens/Wittemberg/(woselbster von An. Chr. 1550. die 1552. sich ausgehalten / und wegen seines Batters viel Sperweisungen genossen) Polen / Italien zugebracht: und sich den ansehnlichsten und berühmtessen Männeren beyder Standen eingessickt. Um so vielsmehr

<sup>(</sup>g) Camill. ad Bulling. 6. Jan. 47. (h) Mainard. (i) Verger. 20. Jul. 52. (k) Bulling. Tefte Verger. 11. Oct. 52. (l) Miniftr. Bafill. 16. Jun. 48. (m) Mainard. 5. Aug. (n) Ex quibus Raph. Paravicinus. (o) Verger. Cl. Dec. A. 52. (p) Zonfinus dicitur Pellicano, A. 54. (q) Bull. 1. Nov. A. 1556. ad Mel. (r) 8. Octobr. ap. Hotting. H. E. IX. 4362

mehr/dieweil man groffe Soffnung gefasset/er werde das Evangelium in Italien zubeforderen (s) fich angelegen fenn laffen. Soll aber von Camillo angesteckt worden senn : zumahl er dessen Lehr von den 5. Sas cramenten auch bartnactia perthadiaet (t). Er mar aber ingenio tecto & hypocritico.ut deprehendi non potuerit, fonte sich so perstellen/daß er schwehrlich ertappet werden konnen (u); boch hat er sich bann und wann ben feinen Freunden zimlich heraußgelaffen (x)/und zu Wenf nicht verhalet / daß er ein Reind der Lehr von der S. Dregeinigkeit were (y). So daß Calvinus von felbigem geschrieben: Virus fuum, guod ha-Etenus aluit, tandem evomet, ficut apud nos. Semper olfeci prodigiolum esse ingenium. Opinionem tamen meam vicit. Er verhalet fein Giffe / wird es aber noch wol auffveuen / wie er ben uns gethan. Sab ihn allgeit für einen selkamen Ropf gehalten/doch mir ihn nicht fo schlimm eingebildet (z). Er hat sich verdachtig gemachet/durch fürwißis ge (a) Fragen (b) / welche er an gelehrte Leuthe gethan. Daber auch Bullingerus von ihm acschrieben: Compesco quantum possum hominis curiofitatem: 3ch hinderhalte feine Borwiß nach Bermogen (c). Alber Exlius wolte der Mann nicht fenn. Er hat fich auch nicht aefchos ben eine Handschrifft von sich zugeben/um den gefasseten Argwohn von fich abzuleinen : aber diese war so fart auf die Schrauben gesett / bak man fich nicht benugt (d). Sat zu Zurich ben Vellicano fich aufgehals ten (e)/und ist daselbst am 14. Tag Men (f) An. Chr. 1562./sines Uleters im 37. Jahr/gestorben. Nach dessen Vernemmen / ift seines Bruders Alexandri Sohn / Raustus Socinus/gen Zurich geeilet; und hat/ auf daß Lalius nicht tractiert wurd / wie David Georg zu Basel (gl alle feine hinderlaffene Schrifften hinweggeführt. Nachdem er fich 12. Sahr am Glorentinischen Sof aufgehalten / ift er An. Chr. 1574. gen Bafel kommen/woselbst er 3. Jahr zugebracht / folgends in Sibenbur= gen/und endlich in Polen gereifet / Daselbst er Die nun viel hundert Cabr verscharzete / Samosatenianische Bottslästerungen von neuem aufige-Brutet/und aufgebreitet (h). Dann/wie damahl ein Gelehrter auf Dos ben geschrieben : Polen hat aller Bolterschafften Rleidung entlehnet. Itali-

<sup>(</sup>s) Conr. Lycosth. 17. Aug. A. 49. (t) Ap. Hott. H. E. IX. 454. (u) Alting Theol. Hist. loc. 1. (x) Lastime of his similes infanire. Franc. Bonett. Mediol. A. 50 24. Oct. feribit. Consents Gallic. 17. Sept. 54. (y) Martineng. A. 54. (z) Calve 23. Nov. A. 54. (a) Clopp. Op. II. p. 327. (b) Talis etiam Ludovicus Arcadiuss Mantuanus. Fabrit. 2. Jan. 57. ad Bulling. (c) ad Calv. 9. Sept. 54. (d) Vid. Horting. H. E. IX. 418. sqq. 421. (c) Clopp. Præf. in Comp. Socin. (f) Bulling. 15. Maj. (g) Clopp. Op. II. p. 327. (h) Hotting. H. E. IX. 475. Clopp. Op. II. p. 327. 335. Hotting. Hod. II. 20. sqq.

M.G.G. 1549.

Italicorum adeò est studiosa morum, ut & Religionem antea ab ipfis mutuata fit, & nunc Italorum amplexa fidem : Den Malianeren pflegen sie so gar nachzughnen/daß sie ehmahl den (Davistischen) Gottesdienst/nun dero (irzige) Lehr angenommen (i). In An. Chr. 1570. und etlichen folgenden Jahren / hat & elii Bruder / Camillus/hu Plurs fich aufgehalten / und durch Aufstreuung gleichen Giffes / der Rirch in Beltlin viel boses quaestattet (k).

Rucerus in Engelland.

Um daß Strafburg fich bequemen muffen / bem Bischoff etliche Rirchen einzuraumen (1) / auch ihrem Bischoff versprochen/nicht zugestatten/ daß in ihren Rirchen oder Schulen wider bas Interim geredet werde/Bucerus defimegen das Garn aufgenommen (m)/und den Sachen nicht mehr getrauet / ift ihm Die/nach Konig Seinrich VIII. Tode fahl (n)/in Engelland geschehene Menderung wol guftatten tommen. Bus mahl mit der Regierung auch dasiges Rirchwesen, und zu deffen Gis cherheit / zugleich die Schulen verbefferet worden. Bu dem End der neue/an Alter und Bottseligem Eifer/dem frommen Jofia fich gleichen. Der Ronig Eduard VI. / welcher / fahls es Gott gefallen bette felbigem feine Eag zuerstrecken / weder Constantino M. / noch Carolo M. / noch anderen Raiferen / an Eifer für Gottes Ehr nichts bevorgegeben bette. Diefer neue Ronia / fage ich / hat Bucerum (0) / und Ragium begehrt/ welche den 1. Tag Upril von Strafburg abgereiset (p)/und wegen mehrer Sicherheit fich Spanischer Rleidung bedienet. Uber das / daß Bu. cer fich vernemmen laffen/daß er auf der Soben-Schulzu Cambrigdes bom H. Abendmahl/nicht anderst als Martyr (welcher samt Ochino/ allbereit im Winterm. An. Chr 1547. in Engelland gereiset) gu Orford/ lehren werde (9): also hat er / nachdem er über obeingeführte/zu Zurich pon Calvino und Bullingero aufgesette 11bereinstimmung/nicht geringe Freud bezeuget: felbst angehebt/vom S. Abendmahl/tlahrer gureden (r). Ist aber bald von Gott auß dieser Zeitlichkeit abgeforderet worden (s).

Anding 1550.

Um 10. (t) Lag Winterm. An. Chr. 1549. / ift ber 82. jahrige III. papft. Dauft Daulus III. ben Weg alles Bleifches gegangen. Erft am 7. Tag Horn. An. Chr. 1550. ift der/ wegen billich fogenanten flummen Greus len/perschrente (u)/und auf neulichem/zu Erient gehaltenen Concilio/ges

> (i) Abrah. Vitrel. 24. Jun. A. 63. ad Joh. Wolph. (k) Scip. Lentul. 22. Febr. A.70. Tob. Eglin. 27. Jul. 71. (1) Sleid. 1. 21. p.266.b. 273.b. (m) ad Calv. 7. Febr. Epist. Calv. 98. (n) 27. Jan. 1547. Burnet. Hist. Anglic. (o) 6. Liberorum Pagrem. (p) Sleid. pag. 270. (q) Hoper. in 'Avend. Hofpin. Hift. Sacram. II. 244.b. (r) Siml, Vit. Bulling. p.m.25.34. Calv. ad Bull. (s) Prid. Cl. Mart. 155 1.2t. A.61. (t) Sleid. p. m. 274. b. al. XI. Nov. (u) Sleid. XXI. 278. Hott. H. E.V. 563.571. fqq. Conf. Supr. p. 721. Thuan. l. 6. p. m. 121. & l. 15. p. 313. Beccar. Prid. Cal. Mart. 1. 50. Novum Papam jam pridem male audire apud plerosque, ob masculam venerem.

1550.

des arof-

fen Rabts

wesener President (x)/ Julius erwehlet worden. Solches hat er burch Rolinum den Giognoffen eröffnet / und fie / um ihn zubegluckwunschen/ gen Rom eingeladen (y). Ehmahl ift er für einen auten Rreund der Eron Frankreich anacseben morden / aber als er Dapst morden / bat er

fich gleich gang anderst aufgeführt.

Ben fo groffen/und bem Unschein nach neuen/wiber die Evangelis Sche Stande anruckenden Gefahren / hat der groffe Raht ju Burich/am benebet. 10. Tag Bolff- D. i. Christmonat/An. Chr. 1550. ertennt/bak/wie vorbinduna "naber/etwann mehr gebraucht werden/um Einigkeit willen/und unferem mahren Christlichen Blaub (welcher / wie bekant / hoch verhaffet) qualitich. "fürzusehen/ fürobin teiner in Raht und Burger angenommen werbe/ er betenne bann fren und offentlichteh er ben gewohnlichen Gib leiftete "Daß ihme unsere Religion (wie wir Die auß S. Biblifcher Schrifft U. "und N. E. von Gott unserem Schopfer erlehrnt : und viel Tahr mit "Ehren bergebracht) zusamt allen anderen Christlichen Bebrauchen/ben "Sacramenten/des wurdigen Nachtmahle unfere Berzen Tefu Chrifti: "Defigleichen die weltliche / ju guter Policen und Bercchtigkeit / Statt "und Lands / aufgerichtete Sagungen/ze. nicht mißfällig / fonder gang sund gar / pon Grund feines Hersens / genehm und anmuhtig: und er "deren mit rechten Treuen begirzig fene. Db fich aber jemand des nicht mentschliessen/ sonder eh des Regiments abstehen wolte/ soll er nicht als "lein des Regiments nicht fabig fenn/fonder auch seinethalb die febrnere Bebuhr ertennt merben.

Raifer Carolus ift damable mit gang anderen Gedanken beschaff, Papft ertiget gewesen. Er ließ am 29. Tag Abrel wiber Die sogenennete Luthe- neueret raner/in Frangof-und Niederlandischer Spraach/ein blutiges Mandat Das Con-(z) außgeben Huch hat er am 26. Tag Beum. ju Augspurg abermahl einen Reichstag angehebt : in welchem er gebotten/das Trientische Concilium/welches der neue Papft wiederum in Stand zubringen verfprochen/zubesuchen (a). In dem am 13. Tag Sorn. An. Chr. 1551. außges fertigeten Abscheid / wurd benantlich den Protestierenden gebotten / ju Prient fich einzufinden. Diemit ift die erfte (fo wir vormablige acht/ auch die zwo zu Bononien gehaltene mitzehlen/war es die XI.) Selfion am erften Zag Men gehalten : doch nichts anders abgehandelt worden, als daß sie Dieser Bersamlung angezeigt/ daß bis den 1. Tag Berbitm. teine Busamentunfft mehr merde gehalten werden (b). Es ift aber am XXII.

cilium.

ISSI.

<sup>(</sup>x) Vadian. ad Bulling. Non. Mart. Auspicatissimum Tyrannidis vocabulum. (y) Stetler. 2:166. Vad. 10. Apr. A. 50. (z) Sleid. 1. 22. pag. 279. (a) Id. p. 280. (b) Pallavic. Hift. Trid. XI. 14:4.

n.C.G. 1551. Cidanof. fen aber. mabl babin beruf. fen.

Non Granf. reid berworffen.

Much bon Cidanof. fen

Die Gidanoffen (c) gen Trient einzuladen. Dagegen zu fast gleicher Zeit Derz Marcheferiere / Frangosischer Abgefandter / eine weitlauffige Schrifft eingelegt/welche Ronig Beinrich II. gen Rom gesendet/ in welcher er gegen das Concilium protestiert / und damit nichts zuschaffen Juhaben fich erklahrt. Fehrner hat Mauritius Mufeus / Frangofischer Ambassadeur/die besamlete Eidgnoffische Abgefandten erinneret/fich dies fes Concilii / als welches weder allaemein/noch Christlich/noch fren acnennet werden moge / nicht zubeladen (d). Um so vielmehr/ Dieweil Der Ronig nicht zweiflete: ber Dapft hoffe under anderem/vermitlest fotbas nen Concilii! die Sidanossen an einander zuheken/und die Nation zus schwächen / auf daß sie desto leichter untertruckt merde (e). Nicht mes niger haben nochmahl die Rirchen-und Schuldienere zu Zurich / under anderem (f) dargethan/daß diefes Concilium gleich von Frantreich/alfo auch von Engelland / Schottland / Polen / Dennemart / und anderen Chriftlichen Votentaten verworffen werde: Defiwegen nur ein particus lar/nicht ein allgemeines Concilium zugehten. Golches Unerwogen/baben die Evangelische/sothanes Concilium zubesuchen/ganzlich abgeschla. gen. Auch die Romifch-gesinnete Ort / lieffen sich vernemmen / finten. mahl durch feindliche des Kaisers und Konigs in Frankreich obschwebende Kriegsverfaffungen / wenig Ruh und Sicherheit zuverhoffen : wollen fie die Abschickung der ihrigen bis auf beffere Zeiten einstellen.

und Diindtnei en.

Thomas Planta/von Bus im Engadin/ An. Chr. 1549. ertvehlfer Churischer Bischoff / ift von feines Mitbuhlen/ Bartholomei von Salie Varthen/zu Rom beklagt worden/daß/gleichwie fein Gang/also fein. Blaub hinte. Ift defiwegen vom Papit gen Rom citiert / und auf erscheinen/mit Urzest belegt worden. Dermablen ift er/um sich einen geborfamen Gobn zuerweisen / allbereit gen Trient aufgebrochen / murd aber durch die von Bergerio benachrichtigete Graupundtner / mas es

mit Diesem Concilio für eine Bestalt habe/juruchberuffen.

hieronn. mus Bolfeeus/ Reind der (3nad Gottes.

Satan wolte auch einen Streich versuchen / gegen Caput doefrinæ Evangelicæ Summum (g) , den hohen und Proftvollen gehrpunct von der Gnad Gottes. Dieronpmus Bolfecus/zu Lion gewesener Cars meliter-Monchebat fich in Stalien verfügt/und ift/nachdem er die Berapgin

(c) Sleid. lib. 22. p. 289. fq. Mvc. 13. Jul. 51. Nos nemo vocavis. (d) Mus. ad Bulling. 14 Oct. A. 51. (e) Bulling. ad Episc. Rhedon. 20. Aug. 1560. (f) Siml. Vir. Bulling. pag. 25. b. Joh. Hall. ad Bull. 23. Febr. 51. Plus efficimus domi orando: quam illic, etiamsi concederetur, quod samen non est sperandum, disputando. (g) Martyr. ap. Hotting. H. E. VIII. 719.

zogin von Ferzara hinder bas Liecht geführt/gen Benf gereifet / hat fich Dafelbit für einen Urget auffgegeben aber Belagianische Grethumer auße gestoffen. Derowegen Calvinus ihn jured gestellet / aber fo gar ohne Nachtruck / daß er am 16. Tag Weinm. An. Chr. 1551. einem Predie ger / welcher auß benen Worten Christi / Joh. 8: 47. barthun wollen/ daß wir bendes / unfere Erwehlung und Widergeburt/allein der Bnad Gottes judanten/offentlich midersprochen/und Das Bolt/fothaner (feis nem frechen Worgeben nach) falfcher / Der S. Schriffe / und Augustino widriger/ von Laurentio Balla (h) erdichteter Lehr keinen Glaub bengumeffen/ermahnet : permeinende/Calvinus/welcher nicht an feinem Plats geseffen / were nicht in ber Rirch. Aber Bollecus / hat fich betrogen befunden. Dan nach vollendeter Dredig/Calvinus aufgestanden und auf. Ihm fetbit Schrifft und Augustino / Bolfecum auf die frafftigste Beife widerlegt : schadlich. welchem fehrner Farell bengefallen. Bolfecus aber murd hierüber in Befangnuß geführt. 211s er in gefolgetem Eramen/auf feiner irzigen Meis nung / von der falfchen Urfach der Ermehlung / Auflährung der Gnad Gottes/Erhebung Des frenen Willens/2c, nicht ohne mit untergemifchs te viel und grobe Berleumdungen / und Lafterungen / beharzet ; anben Zwinglium empfindlich angegriffen ; bergegen (wie mehrmahl andere/ in diefer hochwichtigen Lehr fich verftoffende/mit (i) vollem Mund/aber ohne Brund/fich erfühnet) auf Bullingeri/zc. Benftimmung fich berufs fen / wurden Bolfeci Lehrfage/denen Gidanoffischen Rirchen guerdauren übersendet/und verworffen (k). Welches ein Deweisthum ist / daß die Lehr von der Gnad Gottes/ (fcon ein und anderer fich nicht darein finden konnen/) nicht weniger als die Lehr von der Gerechtigkeit des glaus bigen und buffertigen Sunders/zugleich mit der Reformation/rein und beständig in den Evangelischen Rirchen / wie nicht weniger von Luthes ro/geprediget worden (1). Bolfecus ift darüber am 23. Tag Chriffm. von Genf bandisiert worden (m). Begab sich in die Gegend Thonon, Damahl Berner-Bergehafft : und suchte dort anfänglich Lebenjunger gus machen : hielte fich hernach eine Zeitlang ftill. Alle er es aber anbeben (n) wolte / wo er es gelaffen / mußte er auch bas Berngebiet raumen. Sat endlich wieder in sich gefreffen/was er aufgespeuet/ift wiederum in Das Papstthum gekehrt / und bat/um sich an Calvino und Genf zura chen / bas Lugenbuch geschrieben / von welchem 261.718. ein mehrers. Nach Bolfeco haben fürnemlich Zebedeus und Franciscus Sanpaulis bobbb ij nus/

(h) Spon. Gen: Part. II. p. 33. (i) Tilenus, &c. ap. Hotting. H. E. VIII 616. (k) Siml. Vit. Bulling. p. 26. b. fq. Hotting. H. E. VIII. 2 p. 630. (l) Vid. Hott. l.c. & p. 900. 906. (m) Bez. Vit. Calv. A. 51. (n) Epift. Calv. 155.

N.E.G. 1551.

nuslid).

nus/von Nives/wider Calvinum und Bezam fich über gleiche Materi ins Reld gelaffen / und find barüber ju Bern verhort worden. Diefes Reur gutufchen hat Hochged. Stand das beste senn erachtet / baf in ibs ren Rirchen mit Befcheidenheit und Liebe von Diefer wichtigen Frag geredet : boch anben aller Rederstreit unterlassen werde. Daß aber Die Diffe mabl in denen Eibanoffischen Rirchen von Diesem schwehren Urticul geribte Lehr / damahl von Lobl. Stand Bern / wie man fürgibt (0)/ vers worffen worden/ift falfch. Ungeregter Beja bemerket/der Satan habe Der Kirch ben Diesem Rampf nichts gewonnen/als ut Caput hoc Christiana Religionis, antea obscurissimum, dilucidum, perspicuúmque cunctis non cotentiolis evalererit, Sonderlich als An. Chr. 1552. Eastalio/ und andere/welche Calvinum verleumdet/daß er durch feine Lebr/ Gott jum Urheber der Gund mache: Item das Fatum Stoicum einführen wolle / besagten Calvinum benobtiget/ Diesen Articul mit mehrerem zus

Portreff. licher Manneren Tod. Babiani.

erlauteren (p). Um Diese Zeit hat die Sibanoffische Rirch einen und anderen name hafften / und fehr nuglichen Mann verlohren: Johannem Blafium gu Chur (a): Bucerum in Engelland : Beinrich Engelhard/und Beinrich Branwald zu Zurich (r): Joachim von Watt/zu Cangallen. Diefes hochverdienten Manns Lebenslauff / ift von Goldafto in dem erften Buch / De Viris Illustribus Helvetiæ (s), aufführlich beschrieben more Den : Um daß aber Die gelehrte Welt Diese Arbeit Goldafti manglen muß / find zweifelefren viel/ Diefen Mann betreffende/und andere Dent. murdiakeiten/in Bergeß gerahten. Wir haben dann und wann etwas non ihm eingeruckt/ welchem wir difmahl auf Goldasto (t) benftigen/ Daß er zu Wien zu Mit-Lehrnjungeren gehabt / Zwingtium / (welcher sich baselbst Cogentium genennet haben soll) Joh, Fabri/Glareanum/ Eckium. Aber allein der erste hat die mit Radiano gemachte Freundschafft unterhalten. Ein mehrers ift von ihm anderstwo zufinden (u). Ift verscheiden am 6. Tag Upril/seines Alters im 66. Sahr. Sat feine portreffliche Bibliothec in feinem Teftament / der Obriateit und Burnerschafft übergeben/welche An. Chr. 1567. in G. Mangen Rirch / 47. Sahr hernach in S. Catharina Clofter gestellt worden (x). Gleichen Myconii/ Sahrs ift Ofwaldus Myconius / Pfarzer im Munfter / am Sonntag Ciudi=

(o) Tilen, frustrà ad Bez. Apol. I. c. Claudium provocans, Bezæ Opusc. 2: 294. Halleri Ephem. A. 78. Spon. I. c. p. 35. (p) Vid. Bez. Vit. Calv. A. 1551. (9) 18. Jul. A. 50. pefte. (r) Siml. Vit. Bulling. p. 25. (s) Alleman. T. II. p. m. 8. (t) L. c. (x) Vener, D. Huber, p. m. in Vita Vadiani, Hunc Ambr. Blarer. 9. Apr. 51. Ut Summum & incomparabilem Helvetium luget, Epist. ad Bulling (y) Haltm. 524. fqq.

Judica/ (acht Tag vor bem Palmtag) ju Bafel / unter haltender Pres 1551.

1552.

melen?

dig von einem Schlagfluß getroffen (z) / und dardurch inmassen geschwächt worden / daß er Die Cantel nicht mehr bestiegen. Cabre bat ibn die anhaltende Pestilens / am 15. Tag Weinm. (a) / im 64. Sahr feines Allters (b) aufgeloset / und seinem Erloser zugeführt Don Diesem schreibt Dantaleon: In Sententiam Lutheri inclinavit (c), Oh bieser er sepe Lutheri Meinung nicht ungeneigt gewesen : auf welchem ein an- ein Luthe-Derer beweisen wil/daß Myconius Luthero oud ynd G. mit Luthero über, raner geeingestimmet (d) / und auf solcher Meinung beharzet. Weilen er aber dessen kein Beweisthum gibt / und wir dann und wann auß Muconit Schrifften das Begentheil dargethan/ halte wir uns hieben nicht auf (e). Freilich tan man nicht verneinen / daß nicht Myconius erstlich zwahr/ wegen der Beise/und Redensarten/welcher Bucerus in der Friedenshandlung mit Luther fich bedient : auch felbst mit der Wittembergischen Concordi fehr migvernügt sich erzeigt; doch hernach die beständige/hies oben substanglich eingeruckte Bucerische Ertlahrung / samt Groneo/ges nehm gehalten : auch auf Begierd Des Rirchenfriedens, und weilen Der Romifche Unbang fich Des Sacramentstreits ben jedem Unlas / zu der Evangelischen Nachtheil/zubedienen getrachtet/vest daran gehalten. Ses Doch hat er solches gethan mit beharzlicher Protestation, Dak er von seiner ehmabligen Lehr/mit Nammen/weder von der Baslischen/noch von Der erften Gidgnoffiffichen Glaubensbefantnuf, teines Nagels breit abs gewichen. Wir konten folches/auß Mnconii Schreiben an feine Kreun-De/darthun. Es erhellet fich auch auß dem / daß er die An. Chr. 1549. aufgesette Berkommnuß der Gidanoffischen/und Genfischen Rirchen aut geheissen : womit er / sonnentlahr dargethan / daß er Calvini Lehr und Berhalten/auch felbst in Diesem Sacramentstreit/durchauß genehm ace balten. Ihm ift/(weil es Ambrosius Blagrer/welcher Damahl Pfarzer ju Biel gewesen/und durch den hierum gen Biel abgefertigeten Statts schreiber von Basel/mundlich ersucht worden (f)/außgeschlagen /) nachs gefolget Simon Sulcerus/bieheriger Gymnasiarcha (g), und Vfarzer ben G. Deter (h) ju Bafel. Sat fich in der Lehr / und fonst gang ans bbbbb iii

(z) Gast. ad Bulling. d. Lunæ post Pascha. (a) Vidua Myconii eum secuta 3. Nov. (b) Pantal. Prosopogr. part. 3. pag. 223. Urstif. p. 628. (c) L. c. Sequitur eum Melch. Adam. Vit. Theol. p. m. 224. (d) Dorsch. Exercit. ad Concil. Nicen. in Syllabo rerum. (e) à mi Maxagir. Theod. Zuinger. Syntagm. p. 194. Conf. Ej. Exeg. Euchar. Vernac. pag. 174. fqq. Theatr. Sap. Cel. 1127. 1204. fqq. Mycon. ad Bulling. A. 43. Nullam Christi prasentiam vet manducationem (ponimus,) quam qua nos vivimus in illo, & ille in nobis. (f) Blarer, ad Farell, in Vit. Farell. (g) Huber. Vit. Vad. (h) Urftif. L.c.

N C.G.

Munfte.

ri/2c.

derst/als Decolampadius und Myconius/und zwahr also ausgesührts daß unvonnichten achte/viel davon zumelden (i). Hat es gleichwol nicht dahin gebracht/daß man mit Grund sagen möge/er habe die ganze Babliche Airch auf Lutheri Seiten gebracht (k). Myconio ist an dem Lussahrstag/auch an der Pest vorgegangen/Sebastianus Münsterus. Dann diese Krantheit zu Basel so hartnäckig angeseget/und so start gewütet/daß sie dasselbst innert 2. Jahren 2500. hingerasset (1). Zu Strasburg das besagte Krantheit den 17. Tag Weim. Hoedinam (m): zu Bern/Jodocum Kirchmeyer ausgerieden. Den 15. Tag Merzist zu Zurich/der wegen Sisens (Belehrtheit und Gottseligkeit sehr belieds

Fünf Grudenten von Laufanen

berbrent.

te/und hoch betraurte Otto Werdmüller verscheiden. Runf auß Rranfreich flüchtige Studenten / Martiglis Alba von Montauban/Petrus Escrivain von Bologne/ Bernhard Seguin von 13 Reole in Bafadois / Carolus Rabritius von Blanfac / und Detrus (Naverius) Nahuieres von Limoges/studierten in Untosten der Statt Bern zu Laufannen : verzeiseten am 1. Lag Men An. Chr. 1552 in Rranfreich / Die ihrigen zubesuchen: wurden aber in Franfreich angeses hen / daß ihr Borhaben were/ im Ronigreich die Evangelische Lehr auß. zubreiten/und wurden des wegen/ (als fie in der Durchreiß zu Lion/ben einem ehrlichen Burger ju Gaft maren) gefänglich angenommen: und obnaeachtet Lobl. Stand Bern schrifftlich und durch Gefandschafft/ben bem Ronia / Cardinal von Cournon / 2c. um fie wiederum auf freven Ruf zubringen/fich bemübet / auch übrige Lobl. Evangelische Sidanoffis Sche Statte / durch eine Gefandschafft/ben dem Ronig fich für fie eingelegt / ist ihnen nochmahl / die Bl. 764. angeregte ehmahlige ungnädige Antwort gegeben worden (n). Aber Cardinal von Fournon (0) vers schaffete / Daß fie zu deren Reformierten Gidgnoffischen Rirchen groffem Mikvernugen / samtlich am 16. Lag Men An. Chr. 1553. Ju Lion mit einer Retten an einen Pfal gebunden / und lebendig verbrennt worden. en der Befangenschafft/auch selbst im Reur/erzeigten sie sich gang Christs lich. Alls das Reur angesteckt werden solte/hat einer von dem anderen: Martial/felbft von dem Scharffrichter/den Abscheid genommen/mit eis nem Ruk/und vermahnete diesen/nicht zuvergesten/was er ihm angezeis get (p). Ludovico Corbelio/welcher früher von Laufannen weg gezogen/ und auf gleichen Urfachen aufgefangen worden/wurd damahle das Les ben geschentt (9). Um fast gleiche Zeit ift Sugo Gravier/Rirchendiener au

<sup>(</sup>i) Zuing, de S.C. p. 714. (k) Zuing, loce, citt. (l) Conr. Lycofth. 4, Dec. 52. (m) Gaft. 25. Oft. (n) Epift. Calv. 139. (o) Siml. Vit. Bull. 27.b. (p) Seed. lib. 5. Calv. Epift. 143. Joh. Haller. 16. Mail. (o) Bulling. in literis horum Martyrum.

m.G.B. 1552.

su Welfch-Neuenburg / als er burch Macon reisen wolte / angehalten morden.

> Caroli V. finfendes Blud.

Magde. burg belägeret!

Der anwachsende / und zu des Evangelii merklichem Abnemmen/ fich gewaltig übende/und bemühende Raiserliche Urm/tonte nicht hindes ren / daß nicht / insonderheit die Statt Maadeburg (und zum theil (t) Embden in Friefland) Das Interim anzunemmen fich geweigeret. Der Raifer wolte diefe Magd zwingen/feines Willens zuwerden : und lieffe fie mit des gangen Reichs Silffsvolleren / unter Unführung des neuen Sachfischen Churfursten/am 4. Zag Beinm. An. Chr. 15 50. (s) belas geren. Aber das bisherige Raiferliche Gluck/machte bie den Unfang guhinken : ju Des ift es acfunken / und hat ihn verlassen. Dann als der Raifer/bende gefangene Rurften/ohngeachtet unablaffiger/ben Ihr Mas

jestat abgelegter Furbitt/nicht auf freven Ruß stellen wollen: Des Berzen Landgraffen Sohne aber / ihren Berzen Schwager Churfurst Mauris tium / Deren für ihren Berzen Batter gegen fie abgelegten Burgfchafft beständig erinneret/und eintweder ihren Bergen Batter oder sich in eis

Wort zuhalten/am z. Tag Minterm. An. Chr. 1551. (t) mit Magdes burg/nachdem er diese Statt ein ganges Sahr belageret/einen Fried (in welchem sie / die dem gangen Teutschland entriffene Religionsfrenheit/

gener Verson / ben ihnen zustellen ermabnet : bat Mauritius / um sein berlaffen.

burch Gottes Wunderfrafft erhalten) eingegangen: die unter fich has bende / auch die in Magdeburg gelegene Bolter in Dienst genommen: doch bis der Winter vorben gestrichen/ und die gufriegen bequeme Zeit herben nahete / auch des Konigs in Frankreich (welcher allbereit in of fentlicher Wehd gegen den Kaifer gestanden/und den Bergog von Varma wider Räiser und Vapst geschirmet/) und seine eigene Truppen im Stand weren/fich und fein Borhaben ftill gehalten. Demnach dann die Raifer mitlerzeit anhaltende Furbitt / für den Landgraff/ ben dem Raifer nicht überzoge. angeben wolte / auch die Wurtembergische Theologi, mit Nammen Brentius/dem Berfprechen gemaß/allbereit zu Trient fich eingefunden: aber nicht / wie man ihnen zugefagt / gehalten worden (u) / sonder der Papstliche Legat/ um ihr log zuwerden/wider bester Wiffen und Gewifs fen angedichtet/ der Bepfit im Concilio were ihnen auf dem Reichstag allein mit Borbehalt / Daß sie dem Concilio sich unterwerffen wollen/ gestattet worden (vv) : ift Mauritius den 1. Merg An. Chr. 1.5 53. gen

1553 -

graff Albrecht / und deffen Wolferen verstartt / durch Rordlingen und Donaus (r) Sin I. Vit. Bulling. p. 24. b. (s) Sleid. l. 22. p. m. 282. a. (t) Sleid. l. 23. p. m. 296. b. (u) Sleid. 1.23. à p. 296. b. (vv) Epist. Franc. Vargas. p. m. 228. fq.

Schweinfurt aufgebrochen. Nachdem er zu Notenburg fich mit Marg-

N.C.G. 1553. Flüchtig.

Donauwerth auf Augspurg/und felbst gen Insbrugt gezogen: und alle Diefe Statte eingenommen. Der Raifer mar zu Engbrugt/eben zu dem End / auf daß er durch feine Gegenwart / Denen Erkantnuffen und Bebotten des Concilii den Nachtruck gebe (x). Aber alsbald das Gefchrey Diefes neuen Rriegs erschollen/ift das Trientische Concilium/nachdem es in der XIII. Setlion Die Romischen Grathumer von dem S. Abendmabl/in der XIV. die von der Bug/und letsten Delung bevestiget/ganglichen Verhabens / die übrige vorhabende Lehrfate/turg jufamen jufafe fen : und damit dem Concilio eine Endschafft zumachen / so ift das Cons cilium gertrennt worden/nachdem sie in der XVI. (war unger Julio die VI.) am 28. Zag Avrel gehaltenen Seifion, nicht ohne vielfaltiges Wis Dersprechen deren Raiserlichen/welche Dem Geschren noch keinen Glauben bengemeffen/bas Concilium zwen Sahr einzustellen fich entschloffen. Allso ift das Concilium gerstoben. Das anhaltende Geschren / hat den Raiser bewegt / den nunmehr funf Sahr lang gefangenen Churfurst/ Joh. Fridrich auf frenen Ruß zustellen : doch hat diefer Furst den Rais fer nicht vertaffen/ sonder ihn aller Orten begleitet. Diese unerwartete Untunfft aberides fleghafften Sachlischen Beersihat den Raifer in folche Bestürzung gebracht/daß er in hochster Unordnung von Insbrugt geflohen/und bewilliget / daß den 24. Zag Heum. zu Paffau/den Pros testierenden in Romischem Reich / ein beständiger Religionsfried / samt dem Benfig im Speirischen Kammergericht/und ewige Bewissensfrens beit zugefagt : und dren Sahr hernach/ mit Erlauterung/wie es mit Des nen geiftlichen Guteren gehalten werden folte / auf einem zu Augspurg gehaltenen Reichstag / befrafftiget worden. Underfeits hat Frankreich Dem Raifer/ Berdun/ Tull/und Met entriffen. Um Diefes letftere wies derum zueroberen/hat Carolus versonlich selbiges belageret/und so stark beschoffen/ daß der Knall des groben Geschüßes/zu Straßburg (welches 1 & starte Meil davon ligt) ja 4. Meil weit jenseite Rheins gehort worde: Doch wegen ftarter Ralte, mußte Carolus mit groffem Verlurft abgies ben / und folches in Krangolischem Gewalt laffen. Daber Die Teutsche Reimen entsprungen: Hor Wunder / Die Det / und die Magd / Dem Raifer hand den Dang verfagt. Alfo haben Die Teutsche den Raifer/ twelcher sie / ihr Vatterland und Religion zuuntertrucken / migbraucht/ belohnet: find aber auch felbst nicht lahr aufgegangen. Zumahl Churfürst Mauris/und Bergog Albrecht/ welcher den zu Daffau aufgerichtes ten Fried / einen Schandflecken Teutschlands / und Bergahteren bes Battertands genennet/felbst einander befrieget: Mauris/An. Chr. 1553. Den

Paffauifcher Fried.

Gericht Gottes über Mauritium/2c.

n. C. (R.) 1553.

Den 11. Tag Seumonat/im 32. Jahr feines Alters/ohne Mannliche Ers ben / an einer Bunden / welche er zwen Tag zuvor empfangen/verscheis den (y). Marggraff Albert im 35. Jahr feines Alters / ju Pforzheim/ im Glend geftorben/und endlich Carolus V. gu Bruffel An. Chr. 1555. feine Reich / das Romische / feinem Bruder Kerdinando : das Sispanis Sche/ seinem Sohn Philippo/offentlich abgetretten(z); samt benden feinen Schwosteren/Maria/und Eleonora/am 17. Zag Berbstmonat/An. Chr. 1556. in Spanien abgeschiffet/und in ein Closter fich begeben/wo. felbst er am 21. Faa Berbstm. An. Chr. 1558. im 58. Sabr feines 211ters / in Evangelischer runder Bekantnuß / Daß er feine Geligfeit allein im Berdienst Jefu Christi suche/ verscheiden : zwen Jahr nachdem feine Frau Muter (a) in einem Thurn/in welchem fie/wegen verzuckter Gins nen/zu einem nachdenklichen Spiegel der Eitelkeit weltlicher Sochheis ten/ 50. Tahr eingewerzt mar/mit Ragen furzweilende/gestorben.

Begen bes angedeuteten / ju Augfpurg befrafftigeten Religions, Blagrers friedens / hatte Umbrofius Blagrer folgende Gedanten : .. Go diefer Gedante "Friedstand gehalten wurd/were (es) wol eine mehr als groffe Gottes wegen R lionsfrie-"Gaab. Aber es ift übel zubeforgen / wann ber Reind feinen Bortheil beng. "ersehe/ werde er sagen : Hæreticis non servandam fidem : und/wie man fagt / foll des C. Red allweg fenn: Est tempus pollicendi, & "tempus nihil præstandi. Wolan/es staht zu dem Berzen/ob er die "Sach mit seinem Fiat unterschreibe. Es ist boch bannocht übernache "tiger Fried / Beldes warth. Wiewol die Frey-und Reichestatt bes "schwehrt sind / daß sie die Abgotteren also dulden muffen / wo die biss "naber gewesen / neben dem Gottes Wort. Dawider fie billich protes Biert haben folten : wiewol ich bore/ Strafburg habe ein Bottschafft

.. dem Ronia nachaeschickt.

Die zu Benf eine Zeitlang hinderhaltige Malcontenten/haben eis Michael nen neuen Versuch gethan / und dasiges Regiment/ samt ber Statt in groffe Vertoirzung gebracht. Diefes Unlafes fuchte Michael Gervetus/ Monstrum ex omnibus quantumvis rancidis & portentosis hæresibus conflatum, eine haftliche / von abscheulichen Regerenen gusamen ges flickte Mißgeburt (b) / fich zubedienen. Man hatte gehoffet/er were vor langem ab der Welt (c). Uber die allbereit 31. 545 berührte/unchrifts liche Lehren / hat er die Unsterblichkeit der Seelen verneinet : den S. Sauff verworffen : Mofen/ridiculum impostorem, einen Erzbetrieger aefchols

Gerbet /

(y) Sleid. l. 25. p. 329.2. (z) Thuan. lib. 16. (a) Thuan. lib. 16. p. m. 346.b. (b) Beza, qui 6. Nov. 1549. Bernæ, Profesior Græcus Lausannensis electus. (c) Blaur. ad Bulling. 20. Octobr. A. 53.

n.C.G. 1553.

gescholten (d)/2c. Rur seine rithumer hat er nicht so fast auß. Schrifft/ als auß denen Schrifften Tertulliani/und Grenai gestritten (e). 2Begen folcher Gottslafterungen / hat Gervetus feinen Namm fo ftinkend gemachet/daß er/um nicht ertennet zuwerden/fich Michael de Willa Dos va genennet. Unter Diesem Namm bat er neulich/(als er zu Dienne im Delphinat/clanculum, in geheim (f)/fur einen Urget fich brauchen las fen) / gu Lion (g) ein Buch/unter dem Litul / Christianismi restitutio, (beffer Abolitio) außgehen laffen: In Deffen Titulblat/hat er auß Apoc. 12. Diese Wort vorgestellt : "Es war ein groffer Streit in dem Sime "mel: Michael/und seine Engel ftritten mit dem (das ift/für den) Dras "cken/20.,.. Defregen von Lion gen Dienne Befehl kommen, auf ihn zugreiffen. Nachdem er aber den Rarter gewaltthatiger Weise erbroche/ und fich also auß diesen Banden los gewürket (h) / find feine Bildnuß und Bucher verbrennt worden. Er aber hat fich vier Monat lang in % talien aufgehalten. Dernach ift er gen Genf tomen/allwo er von Calvino/ (wider welchen Gervetus hiebevor 30. Gendbrieff geschrieben (i) hatte) Wird ein- erkennt / ber Oberkeit entdeckt (k) / von Diefer eingezogen / doch in dem Rarter ehrlich gehalten worden. Bon denen Rirchendieneren find über Die streitige hohe Articul öfftere und freundliche Unterzedungen mit ihm gepflogen worden: dero Grunde er aber nicht anderst beantwortet/als Daß er ihnen zugeruffen: Mentiris, mentiris, bu lieast/2c. Alle er nun feine vorfesliche Gottslafterung / fo hartnackig behaubtet / find fothane Articul/an alle Sidgnoffisch-Evangelische Rirchen übersendet : er durch Dero (1) / auch anderer Evangelischer übereinstimmendes Urtheil / verurs theilt / und nachdem er den lebendigen Gott / 30. Sahr lang / mit hollis scher Zung und Reder gelästeret/ist er trafft einer/auf XIII. (m) Articul verbrennt. fich grundenden Todourtheil/am 27. Tag Beinm. lebendig (n) verbrent worden: Frustra supplicii gravitatem deprecante Pastorum Collegio, Die Rirchendienere ju Genf haben um Milterung Diefes Urtheils angehalten : aber tein Behor gefunden (0). Obiges Buch ift in groffer Mange gen Frankfort geführt / von gedachtem Calvino angezeigt/und

Fomt gen Genf.

gezogen/

(d) Bez. Epist. ad Dudith. & Calv. Epist. 152. Non dubitavit dicere, Diabolis ineffe divinitatem, &c. quia Deitas substantialiter tam illis quam ligno & lapidi communicata fuerit. Conf. Spon. II. 36. (e) Act. Serv. & Gent. Mscr. (f) Calv. Epist. 153. (g) Beza ad Bull. 27. Aug. (h) Bez. Epist. cit. (k) Calv. Epist. 156. (l) Calv. Ep. 158. fqq. 163. (m) Ut Vir Clariff. D. Benedictus Pictetus Genev. Theologus longe meritissimus, literis humanissimis me docuit. (n) Gallicius : Pestilens ille Cacus, suo fumo ignique combustus. (o) Bez Vit. Calv. Bulling. adv. Anabapt. lib. 2. cap. 12. Tig. c. Andr. pro Brentii Testam. c. 4. Hornb. c. Socin. Tom. I. Apparat. p. 16. fq.

begehrt

n.c. G.

begehrt worden/daß es verbrennt werde/darein der Buchtrucker bewilliget (p).

Dem Lefer wird nicht unangenehm fenn zuvernemmen / was hies Musculi von Bolffgang Mufculus/an Bullingerum überschrieben : Der Gen. Bericht fifthen Rirch wird von des Satans Dienstinechten befftig zugefest : und Bebrie. haben wir groffe Urfach / Dero im Rampf begriffenen getreuen Dienes ren / burch unfer Gebett ben Gott guhilff gutommen. Michael Gervet/ welcher por 20. Jahren zu Strafburg gewesen / und fein Gifft bort aufzusveuen angehebt / ift neulich gen Genf tommen/um fich ben bofen Billen / welchen (etliche) Groffe zu Calvino tragen / zunuß zumachen. Er hoffete dort einen Plat jufinden / auf welchem er auch andere Rire chen beunruhigen tonne. Er hat feinen Saamen allbereit angefangen außzustreuen : und wegen unfer Lehr fehr gottlofe / und schadliche Re-Den fallen laffen : von Gott : von Gottlichem Wefen : von der S. Dren. einigkeit : von denen Gottlichen Versonen : von dem Wort : vom Geift: von Chrifto dem Sohn Gottes / von deffen Seel und Reifch / von Mits theilung ber wesentlichen Gottheit/2c. Mir grauet ab so schablichen und gottlosen Lehrsäßen / 2c. Der Derz beschelte Diesen Satan / und erhalte feine Rirch bev der reinen Lehr (a).

Bon dieses Menschen Sinrichtung / hat Farellus/welcher selbigen Farelle Tages/von 7. bis 12. Uhr ihm an der Seiten gewesenzund ihn zum Tod Beriche begleitet/an Umbr. Blaarer/solgendes geschrieben: Sand iniquissimum von Serbuisse tantum seelus apud pios impunitum fuisse. Es were eine großet Wellnagerechtialeit gewesen/mann dieser lasterhasste/non frommen (Riche

um bonge rof, beti To ichs eber ben Bes eine icht uneft,

fe Ungerechtigteit gewesen/wann diefer lafterhaffte/von frommen (Riche teren) ungefrafft geblieben were (r). Gelbst folche/ welche sonft weder von der Tugend/noch von der Gerechtigkeit viel Wefens machen/ haben befunden / daß man ihm nicht verschonen konne. In wahrender Be-fangenschafft hat er gethan / was man wollen : als der gehoffet / feine Sachen fteben nicht fo gefährlich. Weil er gewußt / daß etliche nicht ungern horen / so man den Predigeren tapfer aufschneide / nemo unquam impudentiùs, neque insolentiùs in pios pastores invectus est, ist er so unverschamt und frech wider sie los gebrochen / als jemahl von jemand geschehen. Wann er ihnen nichts mehr zuantworten gewußt/ hat er außgeruffen : Mentiris, mentiris Cajapha, Simon Mage : Du Cajapha / du Zauberer Simon/du liegst/du liegst. Alber daß Christus Der emige Sohn Gottes fene/ wolte er niemahl fagen. Alle ihm am lets ften Tag/baß er nun fterben muffe/angezeiget worden : mit bengefügter Erinnerung fich zubekehren/und ben Rehler zubekennen : bat er an ftatt eeeee if Deffen n.C.G.

Deffen begehrt / man wolte ihm ein Schrifftort weisen/ baß Chriftus/eb er Mensch gebohren worden / Gottes Gohn genennet worden. Wir begegneten (Diesem Sinwurff) also / daß er nichte antworten können. Aber er ist in seinem alten Wesen fortgefahren. Wir begehrten / daß Calvinus tame / und er mit felbigem fich verfühne : Da rebete / und geberdete Gervet fich gegen ihn gang anderft als ehmahl. Diese Sand-Mung mit Calvino/wird uns/von Calvino felbe aufführlich beschrieben: Daß er namlich Calvinum um Bergeibung gebetten : als aber Calvinus geantwortet : Er habe nichts mit ihm wegen seiner Verson : ohne daß er/allbereit vor 16. Jahren / ihn gern von feinem Grathum außgeriffen bette. Dafür er ihm gleichwol fo schnoden Undant erwiesen. Bielmehr folte er sich bewerben um die Gnad des hohen, und ewig gebenedeneten Bottes : welchen er so ungeheuer gelästeret : und des Berzen Christis Deffen beilige Derson / Menschwerdung / und Umt er so unverantworts lich befrieget : aber Gervetus habe nichts davon horen wollen (s). 3men Stund eh er zum Cod geführt worden/schlug er ah seine Bruft; (schreibt Sarell fehrner) Veniam petit, Deum invocat ore, Christum petit ore, Salvatorem fatetur, er hat um Bergebung gebetten / Gott und Chriftum mit dem Mund angebetten/und Chriftum mit dem Mund eis nen Erlofer genennet. Sat aber niemahl fagen wollen / daß Chriftus anderst / als wegen der Menschheit : und ein in der Zeit gebohrner Sohn Gottes fen. Nachdem der Stab über ihn gebrochen mar/ fagte er: hette er geirzet / fo were es auf Unwissenheit geschehen : feine Lehr fene S. Schrifft gemaß : und begehrte Milterung der Urtheil. Bir erinnerten ihn / er folte alfo um Gnad anhalten / daß er feinen Gebler aufrichtig bekenne/und ein Abscheuben über selbigen bezeuge; er verfetste aber / er habe den Tod nicht verschuldet ; und bitte / daß Gott feinen Untlageren verzeihe. Farellus beschaitte ihn hieruber fprechende: 2Bie? wilt du / der du dich fo schwehrlich übersehen / dich rechtfertigen? Wilt bu hierauf beharzen/fo überlaffe dich dem Bericht Bottes/und wil nicht weiters mit dir geben / der ich doch entschlossen war / ben dir zubleiben bis an deinen letsten Athemaug: wolte auch bas Wolf vermahnen, für Dich zubitten : in Soffnung / bu werdest das Wolf erbauen. Diemit hat Gervet geschwiegen / und dergleichen nichts mehr geredet. Er bat amahr gebetten / baß ihm feine Rebler verziegen werden / bat aber feine runde Bekantnuß abgelegt. Er hat auf unfer Erinneren offt mit uns gebetten : auch an etliche / welche zugegen waren / begehrt / daß sie für ibn bitten. Saben ibn aber nicht babin bringen tonnen / baß er feinen Rehler

Rebler ertenne : und bekenne / bak Chriffus der etwige Sohn Gottes fene. Doch hat Gott bem Satan nicht gestattet/bak er bikmablen seine Bottslafterungen auffveuete. Welche Gottslafterungen Rarellus auf trucft. Mil mit bero 2Bieberholung Gottselige Geelen nicht betrüben. Er fligt anben / Muhametica habet aliqua. Sanè congeries est hærefeon , quod fcripfit & faffus eft : babe etwas ben gurten abgelehrnet : und sene seine Lehr eine Grundsuppen der Rekeren gewesen. Sabe ihm bekennt/etwas gehort zuhaben/von einem gelehrten Mann/welcher bernach aber fich eines befferen bedacht; bergleichen er auf benen Schriff. ten der Rabbinen gefogen : woben Farell bemerket : Erasmus habe wol erinneret / daß folche Bucher gar nicht / oder behutsam gelesen werden muffen/ Damit Dero Bifft nicht schade. Die bieber Karellus. Sat fich Gerbeins biemit erfüllet / was Rarellus gleich anfangs gemuhtmaffet : Es werbe ffirhet in mol ein groß Wunderwert fenn/wann diefer Mensch sich bekehre und feiner (Bottela-Der / welcher viel tausent Cod verdienet / in seinem einigen Cod jemand fterung. erbaue : nachdem er viel Berftorbene/noch Lebende/und die ins konfitia leben werden/zuperderben fich bearbeitet (t). Der in einem einigen/und amahr sonnenklahr in S. Schrifft enthaltenen Articul/von der ewigen Bottheit Des Derzen Christi / noch so vielfaltigen Uberzeugungen / nicht weichen wollen: mas hette er wol gethan fo er auf den Articul/pon der D. Dreveinigkeit/und übrige/geführt worden were?

Urnold machet fich tein Bedenken/Die Gervetischen Regereven und Urnoldi Pafferungen milt zubeurtheilen : felbige auch zum theil in Zweifel zuzieben (u); von Gerveto aber juschreiben/daß in ihm ein mahrer und zieffer Grund im Chriftenthum gewesen (x). Ihn haltet er treffende ben nabem fur einen beiligen Marterer : Den Raht zu Benf aber / abs Gerbetil sonderlich dasigen Pfarzer / Calvinum / welcher ihn habe in Arzest legen laffen / perfebrent er / als blutdurstige Eprannen. Denen / welche pers meint / baf er Calvino / in Der Siftori Gerveti beffer geschohnet haben folte/weil er ein Mann Gottes gewesen: antwortet Urnold (v): Dieser "bobe Titul / konne noch lang nicht mainteniert werden / burch einige "Buchstähliche Schrifftgelehrtheit (ben welcher noch lang nicht Gott und Christus lebendig erkant worden / wie auf der Lehr von dem Ab-"foluto Decreto zuschen) und durch geringe Einsicht in etliche Mahrs "beiten : ober burch Samlung einer Sectierischen Gemeine : melche .meift mit Untertruckung/und Berfolgung anderer bewertftelliget wors "ben... Won Gerveto Schreibt er : Sepe ohne Gefehrd gen Benf tom. eeeee iii men/

ungerech. tes Ilr. theil/beund Calbini Der-

fonen:

<sup>(</sup>t) Epift. Calv. 155. (u) XVL 33:3.4. (x) Ibid. 5 3. (y) Addit. Vol. II. .pag. 15.

N.C.G. 1553. Item Gerbeti Hinrichtung.

Miber.

legt.

men / in willens durchzureisen. Rublet fich mit benen Worten Grotii: Der Unticrift / feve nicht allein an der Tiber / sonder auch an dem Benfersee erschienen (z). Ruhmet Gerveti Undachten und Gebett im Reur : Das aber / bag er mit Gottslafterungen gestorben / haltet er für ein Bedicht seiner Reinden (a). Scheuhet sich nicht (b) / um Cals vinum verhaffet jumachen/Diese Begebenheit/mit vielen Umftanden jus beschmeissen / welche wir so lang für Verleumdungen halten/bis sie mit anderen /als Bellii/ Davidis Georgii/Utenbogardi Zeugnuffen barge. than werden. Und wie er (c) Calvino vorwirft/daß Gerveti Hinriche tung grad ein Widerspiel sevel bessen/was er außtrucklich in seinen Institutionibus gelehrt : und die Evangelische gemeinlich nicht wollen/ daß man die Reger tode: Also spiegelt er der Papstleren Gedanken/daß namlich solches Merfahren selbigen fromd vorkommen. Calvinum nicht beffer achten/als Gervetum. Er laffet auch hingehen/ mas die Socinianer/Remonstranten/und Quater urtheilen / sam Cals vinus in Diefer Sach/zugleich Richter und Rlager gewesen: Man konne Deffen / von Gerveti Lehr ertheiltem Nachricht / nicht trauen : mol aber fagen/er habe die Papisten angefrischet/seine eigene Nachfolger/desto getrofter jum Scheiterhauffen zubegleiten. Melbet endlich/daß nicht nur Castalio/bekwegen gleich wider Calvinum geschrieben/sonder auch & lius Socinus / Gerveti heimlicher Nachfolger; und Zuscher/ ben Deffen Sinrichtung; An. Chr. 1554. gegen Calvinum / unter Martini Bellii (d) Montfortii/offt wieder aufgelegtes scharffes Gesprach/swischen 23aticano und Calvino publiciert. Ben Unlas Deren Unmiltiafeiten, wels che dif Cahre gegen die nach des Gottseligen Ronia Eduardi VI. fruh. zeitigem Ableiben / durch deffen gewaltthatige Schwoster / und Reiches Erbin / Maria auß Engelland entwichene Reformierte Fromblinge / in Dannemart/Rostock/Lubeck/Hamburg/geubt worden/ schreibt Urnold (e) / von denen Meformierten: "Sie haben eben Diefes / nicht wenigen anderen gethan: Daben billich zubedenken gewesen were/wie ihnen selbe "folch Tractament gefallen habe.

Gonne Herzen Urnold von Bergen die seiner Gelehrtheit gebuhrende Shr und Lob. Aber die Liebe der Wahrheit und der denen das mahligen/Gottseligen und treuen Vorsteheren des Sidgnofsischen Pos

licen-

<sup>(2)</sup> Non abludit dicterium Zebedzi: Ignis Gallieus vicit ignem Hispanicum: fed ignis Dei superabit Gallieum., Iniquè! (a) XVI.33:5. (b) Part. 4. Sect. 2. n. 53. p. 443. (c) XVI. 33:5. (d) Arnold XVI.33:8. vitiosè Prellum nuncupat. Conf. Hotting. H. E. IX. 419. Sponius Gen. II.37. Castalioni perperam tribuit. (e) XVI. 31:30.

licey-und Rirchenwesens / wegen bero Gottseligen Gifers und treuen 2Bachtbarteit/fchuldiger Dant / fringet mich/ Diefem Mann unter Qugen zuwidersteben/darum daß er straffmurdig ist : und von fleischlichen Sifer allzu scheinbar sich beherzschen lasset. Zumahl es hie / nicht um bas Recht oder Unrecht zweper Personen; als Calvini und Serveti; auch nicht um die bloffe Chrenrettung intereffierter Loblicher Standen Buthun : fonder um die Ehr des groffen Gottes/welche von Gerveto bes speuet / und so gar mit Ruffen getretten worden / daß es der Satan/ wann er leibhafftig under ben Menschen herumgeloffen were/nicht are ger hette machen konnen. Erftlich erkubnt fich Urnold / zwischen Cals Rettung vino/und Serveto eine Vergleichung anzustellen / und zwahr alfo/ daß Calvini/ er diesen dem erften merklich vorziehet. Zumahl in Gerveto/ein wah rer und tieffer Grund im Christenthum : in Calvino aber mehr nicht als eine Buchftabliche Schrifftgelehrtheit / und geringe Einsicht in etliche Bahrheiten : ben welcher noch lang nicht Bott und Chriftus lebendig erfennt worden/gewesen. Seift diß/ur. theilen was recht ift? Ja heißt dif nicht/das Bose aut/und das Bute bog heiffen? ben Gottlofen gerecht fprechen/und ben Gerechten verdammen? Wir bemerken hieben / eines theils / Daß er Calvinum taumerlich für einen halben Theologum gelten laffet : oder vielmehr einen Schulund Lehrnjunger auß ihm machet. Aber wer Calvinus gewesen/ift der gelehrten Welt so wol bekant/daß/wer dessen Sochachtung etwas zubes nemmen / ober den Blanz Dieses Manns zuverdunklen / sich vermiffet/ vielmehr sich selbst verzahtet/ daß seine eigene Ginsicht in die Wahrheit febr gering/und er im Wort der Gerechtigkeit unerfahren : hiemit von einem so erleuchteten Theologo guurtheilen / untuchtig sine. Unders theils beschuldiget Urnold ben Calvinum/daß ben selbigem eine Buche Stabliche Erkantnuß gewesen / ben welcher nicht/ Bott und Christus lebendig erkennt worden. Was schadet Dieses abermahl Calvino / daß von Urnold und feines gleichen/das Leben Bottes und Chrifti in felbis gem nicht erkennet worden? Wird barum die gange Welt hinfort glaus ben/daß Bott und Chriffus in Calvino nicht gelebt? oder wird Urnold hichen erkennt / daß er bie vielmehr nach der Bleichsneren Weise sich aufführe/ale Die Pflichten eines glaubigen Chriften/Jefaj. 65:5. Matth. 7:1. Rom. 14:10. erstatte ? Wer mit unumfangenem Bemubt / und ohne Schwermerische Vorurtheil/eine Bewährung suchet ob Christus in Calvino gelebt und geredt/wird deffen fo viel Uberzeugungen finden/ daß er befinden wird felbiger (Arnold wolle gleich folches erkennen oder nicht/) mit fo gutem Recht ein Mann Gottes genennet werden moge/ als

N.C.G.

als irgend jemand under allen/ welche von zwenhundert Jahren ber/in ber Chriftlichen Rirchen gelebt und gelehrt. Bon dem emigen Rahts fcbluß Gottes/hat Calvinus nichts gelehrt/gle mas ber Beift Bottes in 5. Schrifft vorgeschrieben/und Lutherus auß gleichem Brunnen/in feine Schrifften gezogen. Uns ift es das geringfte / baf wir hieriber von Arnold / ober von einem menschlichen Eag gerichtet werben. Dert ift es der uns richtet. Darum fo richtet nicht vor der Zeit/ 1. Cor. 4: 3. fqq. Demnach / belangende/ was Calvinus gegen Gervetum gethan / berichtet Calvinus felbit : "Mas von dem Raht verhandlet worden / wird mir bengemeffen. Zwahr verneine "nicht / daß er burch mein Buthun und Ginrahten/in Rarter geworffen "worden. Zumahl nach unserem Stattrecht / verpflichtet mar ihn zu-"überweisen. Bestehe / daß meine Sand in so weit ben dieser Sach gebabt. Ex quo convictus est, me nullum de poena verbum fecisse, non solum boni omnes viri mihi testes erunt: sed malis etiam concedo, ut proferant, figuid habent. "Nachdem er überwiesen worden/ "babe ich von deffen Straff fein Wort geredet : Deffen mir alle ehrlis "che Leuth Zeugnuß geben werden. Es mogen aber auch Die Bogwils "lige/fo fie etwas anders fagen tonnen/folches an Tag legen (f). Drito tens/Sumtum de Serveto supplicium, non tam ut de Sectario quodam, quam ut de monstro, ex mera impietate, horrendisque blasphemiis conflato, quibus totos annos triginta, tum voce tum scripto , coelum & terram infecerat. Gervetus ift am Leben geftrafft mor-Den/nicht fo fast/weil er ein Sectierer/als um daß er eine/auß Gottlos figkeit/und ungeheuren Gottslästerungen/mit welchen er von 30. Sahe ren ber/mund-und schrifftlich Die ganze Welt angesteckt/zusamengeflicks te Miggeburt gewesen (g). Nicht anderst / als wie eine Christliche Os berfeit/ Diejenigen Guden/welche unseren Chriftlichen Glauben verlaftes ren / an Leib und Leben guftraffen pfleat. Db aber folche Lebensstraffe sonderlich wann die allergrausamste Lasterungen so offt / so vorseklich/ auf eine fo honische/und freche Beise/gegen flahre Uberzeugungen/ohne einiche Berbefferung/felbst in Banden/wiederholet/verfochten/und aller Orten aufgestreuet werden / wie bekanter maffen von Gerveto gesches ben ; für eine Eprannen/oder für einen heiligen Gebrauch/des von Gott empfangenen Oberkeitlichen Schwerts zuhalten/ wollen wir diß Orts nicht untersuchen. Wer das Nein behaubten mil/ber muß folches nicht mi£

und bes ergangenen Todurtheils:

(f) Opufc. p. 847. fq. Conf. Epift. 156. Turrer. Elencht. XVIII. 34. (g) Bez. Vit. Calv. Opufc. III. 377. Vid. porrò Siml. Præf. in Script. Part. Latina, de Perf. Chr. & Vit. Bull. pag. 37. Eo homine, aliquot fecula impurireren non sufer.

1553.

mit den bloffen Schmahworten Socini / Davidis Georgii / Dudithii/ Utenbogardize, unterftußen / sonder die Brunde guffosen/ mit welchen ben Diefer Belegenheit/Calvinus/Banchius/ felbst Der/wegen Miltigkeit fo berühmte Melanchthon (h)/und ben nahem alle Evangelische Rirchens Dienere (i)/das Ja dargethan. Go foll der fanfftmuhtige Bucerus auf Der Cantel gesprochen baben : "Dieser Bokwicht bette verdienet / daß "Das Eingeweid auf beffen Leib were beraufgeriffen worden. (k). Ca. Stalionis hieruber gehabtes Bedenten/hat Bullingerus alfo abgefertiget: Dif ift die Gattung (Manier und Weise) beren Befellen / Die noch allerlen selkame Opinionen im Sack verborgen haben, (1). tens feket man / daß Servetus feine Teufelische Lafterungen/nicht wis bung ber Der Die hohe Beheimnuß der Hochheiligen Dreneinigkeit / sonder wider Lebr/ Die ungeheure Bapftische Abbildungen Des Drepeinigen Gottes aufaes speuet. Da er doch zu Benf mit dergleichen Bildnuffen nichts / sonderallein mit der Lehr dasiger Rirch guthun gehabt (m). Doch laffet es Arnold gelten / allein auf daß man diese Diffaeburt nicht tenne. Dergegen laffet es fich anschen / als ob er / mas die unserige von Serveto Schreiben / in Zweifel giebe. Da doch neben Gerveti Bucheren / welche noch hie und dort anzutreffen / die von Benf Oberkeitlich gen Zurich ubersendete / und noch verhandene (n) Acta Serveti, sonnenklahr dars thun/daß Calvinus selbigem nichts angedichtet : und nicht mehr beriche tet / als sich in der Saht befunden. Sunftens wil er nicht zugeben/ und per-Daß Gervetus in feiner Bottslafterung geftorben : rubmt bergegen bef fon Gerfen Undacht und Bebett im Reuer. 2Bie tan er aber das Erfte miders beti: prechen/zumahl offenbar/baß er feine gottsläfterliche Lehr nicht widers ruffen wollen? Gleichwol kein einiges Wort (0) ju Beschirmung feis ner Gottsläfterungen benzubringen gewußt? Welches gewüßlich feine Beständigkeit / sonder eine Hartnackigkeit/ und in so wichtigem Punct eine Gottsverlaugnung ift. Wie kan dann fein Gebett / oder Undacht/ Gott dem Berzen wolgefällig gewesen fenn? Und wie follen fie ben fo bewandten Sachen / von den Menschen genehm gehalten / oder anges priefen werden? Bon einem/ber nach einem folchen Leben/ohne Bufin einer ungemeinen Todesforcht dabin fahrt! Die Ruffe/auf welchen ber Suns

(h) Miratus sum, idem ait, esse qui severitatem illam improbent. Vid. Hornb. c. Socin. T. I. Appar. p. 16. (i) Drelinc. pro Calv. p. 282. fqq. (k) Calv. Ep. 156. (1) Ad Joh. Hallerum. (m) Plus centum locis Trinicas simpliciter ab eo vocatur triceps Cerberus, Diabolicum phantasma, Gervonis monstrum, illusio Satana, & quid non? Nusquam moderandi causa, additur, Syllabæ unius exceptio. Calv. Opusc. pag. 878. (n) In Archivo Eccl. Tigur. &c. (o) Conf. Hornb. App. c. Socin. p. 20.

Sunder fich zu Gott naberet : und die Flügel / mit welchen die auf bem Leib auffahrende Geel fich himmelmarts erschwinget / find Buf und Glauben. In Mangel beffen / ift Gott bem Gunder ein verzehrendes Reur. Wer wil traumen / daß ben Diefem Gottslafterer / Diefe zwen Stuck fich befunden? Wan die Rlammen/des verzehrenden Gottlichen Bornfeurs/allbereit brennen/ Derz! Derz! oder/ Misericordia! Misericordia! ruffen : mit bem Mund fich ju bem Bergen naberen : an bie Bruft schlagen: sagen: Ich hab unrecht gethan: der Berz ift gerechts ich aber bin gottlos: Der außruffen / Wein Gott! Den Cod der Gerechten wünschen : ift eine Undacht ; und find Bug-oder Sterbens gebetter / welche ben Pharo/ Abab/ Juda/ Bileam / auch Plat gehabt/ mit welchen fie aber/ weil fie ohne Glaub gewesen/nicht auf Deemuhtis ger Erkantnuß der Gund : oder Liebe Gottes und Chrifti gefloffen; auch ohne Sunger und Durft nach feiner Gerechtigkeit; in die Soll gefahren find. Wer den Berzen Gefum nicht lieb hat in Der Ungerbruch. lichkeit / der ist ein Fluch Maranatha. Kan aber der ein Kunklein von folcher Liebe im Derzen haben / Deffen Mund voll Lafterung ift / gegen den einigen wahren Gott ? Endlich / vermeinen Arnold/und gleichgefinnete / daß fothanes Verfahren der Statt Benf gegen Gervetum/ von den Vapftleren/zu deren Evangelischen Nachtheil migbraucht: Dero Bewiffenszwang beschonet werde: Des Calvini eigener Lebr zuwiderlauffe: boch der Reformierten gemeine Beis; auch eben das jenige Tractament fene / daß die Engellandische Rlüchtlinge von den Lutheraneren empfangen. Untw. I. Die Papftler werffen folche ins Feur/welche Die Rirchen. gebott und zwahr in folchen Sachen so wider Bottes Bort ffreiten, übersehen: ohne daß sie die unauflösliche Begengrunde anhören / oder Doch erwegen. Dif find freilich Grausamkeiten! Was hat aber solches für Gleichheit/mit dem Berfahren gegen Die Schwermer/oder Abstrafs fung derer Bottslafterer/welche auf ihrer (p) Bottslafterung beharzen? 11. Die Bottselige Evangelische Oberfeiten haben bebergiget/baff/mann Diefer Unmensch Gervetus/nicht mit Ernst angesehen werde/die Dapste ler einen Unlas daben nemmen mochten/das Evangelium als eine Nerthadigung / und Zufluchtstatt aller Reterenen zuverschrepen (9). III. Go das Berfahren deren von Benf gegen Gervetum/Demienigen gleich augehten / das die Vapstler gegen samtliche Evangelische; oder iene Une bangere Lutheri/gegen Die auf Engelland verjagte Reformierte gethan/ fo muß eintweder Die Lehr der Reformierten / und gesamter Evangelis fcben/

Deren Reformierten unbilliche Bergleichung mit den Papissen.

(p) Vid. Calv. Epist. 155. sq. (q) Vid. Calv. Ep. 157. & Bulling. ad J. Hall. 18. Septemb.

fchen/fo gottsläfterlich fenn/als Gerbeti : ober Gerbetus muß in folchen Artiflen geirzet haben/ Durch welche Das Christenthum nicht aufgehebt mird. Ber bas Genfische Verfahren/auf folche Beife beurtheilt/muß Diesenigen Articul/welche Durch Servetum nicht blof aufgehebt / fonder verlafteret worden find/fur falfch/oder für zweifelhafftig/oder für Dits telding: und für so gering halten/daß jeder von selbigen/nach Belieben/ urtheilen / reden und schreiben darf: Die Oberfeit aber mußte das von Bott empfangene Schwert ganglich hinwerffen/oder ben feinem Unlas/ wie greulich / und bartnackig immer Gottes Majestat und Derzlichkeit offentlich angegriffen wurde/zucken. IV. Wie die Greende von den Reformierten tractiert : 2Bann und welche von ihnen mit Rerweifung/ ober mit Lebensstraff angesehen werden / ift auf dero / mit ihren offents lichen Schrifften übereinstimmender Uebung befant : und auf verschies Denen Exemplen / welche in Diesen Rirchengeschichten vorkommen / zuers seben. Go daß ein Uberfluß were / hieben uns langer aufzuhalten. V. Als Brentius und andere auß Schwaben/2c. gen Bafel und in andere Eidanoffische Statte entflohen/find fie fo ehrlich gehalten worden/daß Das Berfahren jener Lutheraneren gegen die arme Rluchtlinge auß Engelland/dem Berhalten der Reformierten gegen die Lutheraner entfpros chen / wie Liecht und Finsternuß. VI. Schon vor Urnold / ift solches Werfahren gegen Gervetum von Jacobo Undeca/denen unfrigen von geruckt worden: welcher zweifelsfren/wann Gervetus milter were gehalten worden/die Eidanoffische Kirchen für Urzigner aufgeschrpen bets te. Zumahl um An. Chr. 1558. Urbanus Rhegius/im Nammen beren Lunenburgischen Rirchen/in offentlichem Eruck weitlauffig und grunds lich (r) dargethan / daß die Widertauffer / und andere auf Regerischen Lehren beharzende/wol mogen an Leib und Leben geftraffe werden (s). Engellan.

Bu Genf bat diß Jahrs ein neuer Sturm fich erhebt. Eh wir felbigen aufführen / muffen wir/ wegen mehrgedachten Rluchtlingen etwas Berichts ertheilen. Engelland und Teutschland haben ihre Katas len Beranderungen abgewechfelt. Die Sonn der Bahrheit war in Engelland eben Damable aufgegangen / als fie durch den siegenhafften Carolum in Teutschland verfinsteret worden : Defiwegen besagtes Engelland / benen auß Teutschland verjagten Evangelischen / eine treffliche Bufluchtstatt gewesen. Also mochte sothane Sonn mit ihren Stralen Teutschland kaumerlich wiederum erzeichen / so bat sie den Engellande.

Rirch gerffreut.

dische

<sup>(</sup>r) Bulling. 9. Mart. A. 1571. ad Tob. Eglin.: Rhegii Judicium elegans est & munitum. (s) Tigur. Apol. c. Andr. pro Brent. Præf. c. 6. Imitatus scilicet Judæos. Toh. 8: 6.

M. C. B. .1553.

am 6. Egg Seum./feines Reichs im VII./feines Lebens im XVI. Gabr/ selig im Berzen entschlaffen. Die Eron ift an feine Schwofter/Maria/ Caroli V. Schwoffer Cochter / und die Mick wiederum auf den Shron tommen. Bumahl Maria eingeriffen/mas Eduardus aufgebauen. Defis wegen mußten Die dahin gefluchtete Fromde den Ruckweg in Teutscha land suchen. Joh. à Lasco, (ein Edelmann auf Volen/welcher Erasmo wol bekant gewesen (t) / und durch Zwinglium zur Erkantnuß der Es vangelischen Wahrheit gebracht (u) worden/Oberauffeher deren froms ben in Engelland wohnenden Reformierten Rirchen/) und verschiedes ne auß Frankreich / Holland / auch etliche auß Engelland / Schottland/ und Italien/von benden Geschlechteren/und verschiedenen Alteren/quch Schwangere/Saugende/2c. in allem mehr als 60. von 167. Versonen bestebende Saufhaltungen / lieffen sich in zwenen Dahnischen Schiffen gen Coppenbagen führen. Dort tamen fie an im Bintermonat. 2Bes gen febr grimmiger Ralte, begehrten fic, daß fie überwinteren mochten. Waren aber/barum baf fie bes Lutheri Meinung von bem S. Abend. mahl nicht bengepflichtet/genobtiget / nicht ohne Lebensgefahr/auß dem Ronigreich zuziehen : welches ihnen bernach auch zu Bifmar/Lubect/2c. widerfahren. Saben endlich zu Embden eine Ruhftatt gefunden (x). Ben gleichem Unlas/hat D. Martyr in Engelland Abscheid bekommen. Durch eine im Men An. Chr. 1549. ju Orford gehaltene / etliche Ega lang währende Disputation (y), hat er sich so groffes Unsehen erwors ben / daß er in die Bahl deren 32. Deputaten, welchen die Auflicht in Religionssachen des ganzen Königreichs obgelegen/angenommen wors Den. Denen Monchen und Schullehreren / Dero Borfahren obscurata primum, deinde depravata doctrina (de Eucharistia) in Ecclesiam (hâc januâ erroris patefactâ) omnem superstitionem & idololatriam invexerunt, die Lehr vom S. Abendmahl verdunklet / hernach verterbt / endlich vermitelst dieses aufgetrungenen Articuls / als durch eine Thur die Rirch mit Aberglaub und Abgotteren angefüllet; begwegen/ fage ich/war benen Monchen und Schullebreren in Engelland/verdriefe lich / daß Martyr in Erklährung des XI. Capitels/der I. Epiftel an die Corinther / Die in Die Lehr vom S. Abendmahl eingeschlichene Grethus mer angegriffen : fuchten ibn zuüberfallen / und in einer / unverfebens/ offentlich mit ihm haltenden Disputation, zuschanden zumachen / und

Bon Lutheraneren übel gehalten.

Martnr Febrt mider gen Strafe. burg.

<sup>(</sup>t) Lavat. Hist. Sacram. p. 134. (u) Siml. Vit. Bull. p. 32. (x) Joh. Utenhof. de Difipat. Eccles. Peregr. & Anglic. (y) Acta Disput. Oxon. Lavat. Hist. Sacram. pag. 97.

das unwissende gemeine Bolt wider ihn in Harnisch zubringen. Ift aber durch Gottes Segen ein Mittel gewesenschiesem Mann Exedit zubmachen/und die Englische Reformation zubesörderen (2). Nach Sduard di Tod ist er von denen sünf gewesen/mit welchen Erzbischoff Crammer übernessen wolte/die Svangelische Religion gegen die gesamte Paptlisch-Engellandische Elerisch zuversechten. Alls aber die Papisten sich an diese fünf nicht reiben wolten/ ist er/nicht ohne große Lebensgesahr/auß dem Konigreich gen Strasburg gezogen (a): und nach / wegen in seiner Abwesenheit dort geänderten Lehrart / von etlichen gemachter Einsstrauung; ohne daß er die Wittembergische Articul/und die darinn bewestigete Niessung des Leibs Sprist von den Unwürdigen / unterschen welten / in ehmahlige Profession wieder eingesset worden (b). Er hatte in seinem Begleit Ochinum/welcher durch Basel und Zurich sich gem Genf verfügt/und eine Reis gen Eleven gethan (c).

Fehrner ist ben Anlas dieser Engellandischen Staats-und Rirchenveränderung/eine nicht geringe Anzahl der Nechtglaubigen/auß Engelland in die Sidgnoßichasst fommen. Etliche haben sich niedergelassen zu Genf und Nives: Thomas Lever/ze. zu Arau/ze. (d): Joh. Baleus Joh. Forus/ze. zu Basel: Joh. Juellus/ Joh. Parkurstus/samt seinem Weib/ Edwinus Sandus/ Thomas Spenser/Procurator der Hohen-Schulzu Oxford/ Thomas Sampson (e)/ze. auch viel Selleuth (f) zu Zurich. An. Chr. 1578, hat Gott des sterbenden Konigs Eduardi (g) Fürbitt für seine Königreiche erhört / und ist diese trübe Wolck durch den

Fod Maria tertheilt worden.

Ein/durch die Kirchendienere zu Genf/wegen Lasteren vom H. Abendmahl abgewiesener Bertelier/hat durch seinen Anhang vermögen/ daß ihn der grosse Raht sollhanen D. Sacraments sähig erkennt. Bertelier und seine Rott hosseten bei dieser Belegenheit/Calvinum wegzusprängen/oder die Kirchenzucht zuzernichten. Aber zween Tag vor der D. Communion/hat Calvinus sich offentlich vernemmen lassen/lieber zusterben/als solch ärgerlichen Menschen/mit seiner Hand (welche er zusgleich außgeltreckt) das D. Abendmahl mitzutheilen. Als er samt seinen Mitarbeiteren/sich solgenden Tags vor die Oberkeit gestellet/und sothane heilige Resolution widerästeret/ist die Kirchenzucht in Sicherbeit gebracht worden. Persin aber/welcher schon An. Chr. 1545. Hand fffff ist

Genfische Kirchenzucht wi-

derfochte.

Engellan.

der in die

Eidgnoß-

(z) Siml. Vir. Mart. Lavat. Hift. Sacram 91. (a) Siml. Vir. Mart. (b) Ibid. (c) Gallic. 16. Apr. A. 54. (d) Stetl. II. 193. b. 198. a. (e) Oxon. 26. Jul. 63. Tuguri Si meu voisi sunno Deus annueres, id obnivà repessem. 47. (f) Siml. Vit. Bulling. p. 28. (g) Bez.

M.C. B. 1553.

an Diefes Werf geleget/bat famt Bertelier Gottes farte Sand verfourzt (h). Sonderlich ben Unlas zwen Jahr hernach wider die unschuldige Frangolische Rluchtlinge/unter dem boshafftigen Bermand/ baf fie fo bauffig zu ihnen lauffen/um die Statt zubeawaltigen (k)/angespunnener Mordpractif (i).

Arzaeister gehemet.

Etliche undankbare Gafte/welche auß Italien in Beltlin fich nies in Beltlin bergelaffen / haben felbige noch garte Rirch / fo gar in Berwirzung gebracht/daß Lobl. Stande in Dundten/Philippo Ballicio befohlen/gegen Diefer Leuthen Schwermeren/eine Glaubensbetantnuß aufzusegen; welthe von dem Synodo, auch auf einem An. Chr. 1553. zu Chur gehaltenen Landtag genehm gehalten / anben beschlossen worden / in Dundten feine andere Lehr/und Religionsubung/als die Evangelische/und Papftische zugestatten: und keine andere Lehrer zugedulden, als welche eints weder von denen Evangelischen Synodis, oder von denen Bischoffen angenommen worden. Alle folches von etlichen eigenfinnigen Berwir. reren widersprochen/und dero Varthen/felbst von etlichen Landtinderen verfochten worden, ist benden das aussere gewiesen worden (1).

Titianus.

Under diesen war der mit Arzignischen / Widertaufferischen / und anderen Grethumeren behafftete (m) Italianer Titianus / welches Urnold (n) auf Bullingero gedenket / Dessen Meinung er aber nicht gefasfet. Diefer Titianus mar gefangen ju Chur : nicht/ wie Urnold fcbreis bet / ju Burich. Dafelbst hat er feine Schwermeren widerzuffen. 2116 Die hohe Dberkeiten gemeiner dren Dundten ihn am Leben guftraffen gewillet maren / murd / auf der Rirchendieneren Sarbitt / ibm das Leben geschenkt : doch ist er mit Ruthen gestrichen / und verbandisiert wors den(o).

1554. Paust felbiger Rird auffenia.

Es ift aber an diese Lobl. Nation/nach ein ander Beschäfft gebracht worden / welches selbiger viel Muhe: endlich groffe Unruhe und Berwirzungen: hauffige Blutsturzungen: und ben nabem den endlichen Untergang über den Half gezogen. Zumahl schon An. Chr. 1550. der Räiser/ Joh. Alngelum Ricium/ wegen Menlandischen Capitulate-Erneuerung (p) an die drey Bundt abgefendet. An. Chr. 1553. ift gedachtem Ritiol nachdem er etwas Berkomnuß mit denen Gidgnoffen getroffen/noch eis ne Papstliche Gefandschafft gefolget. Aber Baffafontanus/Bischoff von Bajone / Frangofischer Umbaffadeur zu Chur / hat erinneret/man folte Der

(h) Calv. Epist. 162. Bez. Vit. Calv. (i) Calv. Epist. 207. Bez. l. c. Thuan. 1. 16. p. 340. (k) Spom. Gen. II. 38. (1) Rhæt. Alp. (m) Gallic. 25. Jun. 55. (n) XVI. 33: 10. (0) Gallic. 2. Jun. 54. (p) Blaf. 26. Apr. A. 50. 30. Septemb. Juxta Spræch. Panotn. Unrub. p.35. Internuntius fuit, Hieron. Razon. Cal. Secretarius.

n.C.B. 1554.

ber Napfflichen ben Zugang nicht gestatten. Es sepe Diesen Leuthen nicht um die Religion guthun/ sonder fie suchen das Land guverwirzen. Das Saubtrad fene ber Raifer. Diefer pflege mehrmahl / unter bem Deckmantel ber Religion/ben Standen nachtheilige Sachen anzuspinnen (a). Darüber einer der Saubteren Dieses Stands in Diese Wort aufgebrochen: Es ift sumunichen / baß jemand tomme / ber uns den Schlaff auß ben Augen reibe / und uns auß unserem Schlaff aufwecke (r). Alle gleichwol Diefer Dauftliche Gefandte den Zutritt erlanget/ bat er weder ben denen Davitleren / noch den Evangelischen Behor gefuns den (ff). Auch Ritius ift abgewiesen worden (f). In gleicher Absicht find nachmable Predigere von Rom auf / in Beltlin : aber mit schlechten Shren wieder beim fommen. Giner under ihnen / nachdem er auf der Cangel die Meß für eine Stifftung und Ordnung Christi/und der 5. Apostlen bargegeben / und von den Bredicanten hierüber gured gestellt worden / hat bekennt / bak Chriftus und Die S. Avostel / von der Meg nichts gewußt/und habe fie in S. Schrifft teinen Grund (s).

Befagter Gallicius hat auf Begehren des alten/edlen Joh. Eras glufbrei. vers (t)/einen Monat lang/zu Bus im Engadin/mit groffem Bulauff der tung, der benachbaurten/und so nachtrucklich geprediget/daß ohngeachtet die Eles Kirch im rifen ihm hefftig widerstanden/felbiges Gericht An. Chr. 1554. Das E- Engabin, vangelium, welches fint etwas Zeit/dieser Enden/durch Campellum eis ferig verkundiget war (u)/angenommen: auch andere fich gestellet/glei= ches guthun (x). Die Seelforg ju Bug ift Joh. Contio Bifatio anvertrauet worden. Wegen deffen hat der fibenzigiahrige Berz Travers (welcher im weltlichen Stand ju Friedens-und Rriegszeiten / Die fürnemsten Ehrenstellen bekleidet/) sich von dem Synodo eraminieren/und ordinieren laffen/auf daß er diesem jungen Mann mit Dredigen unter Die Aerme greiffen mochte (y). Als Campellus nach einer zu Zernez gehaltenen Predig / Die S. Behen Gebott abgelesen / find gleich selbige Nacht / in dreven dasigen Rirchen / Die Bilder : bald hernach auch die Meß / abgeschaffet worden: Dazu Balthafar Planta / in Abwesenheit feines Bruders Sohannis / nachmahligen Berzen zu Rezuns/ nicht wes nig bengetragen. Alls die zu Camogase / ihrem von Bergomo geburtigen Prediger fren gestellt, die Des zuhalten oder nicht hat er nicht nur bie

(9) Gallic. 28. Aug. A. 53. (r) Gallic. 1. c. (ff) Gallic. 20. Nov. 53. (f) Spr. l. c. (s) Gallic. 5. Apr. A. 55. (t) Nat. circa A. 1484. Semper fuit & habitus oft Prudentissimus & Integerrimus, Gallic. 13. Febr. 55. Vere Pater Patrie. Petrus Bergomas. 15. Jan. 57. (u) Rhæt. Alp. ad A. 50. (x) Gallic. ad Bulling. 12. Mart. (v) Rhæt. Alp.

n.E.G.

die Meß unterlassen / sonder wolte auch die Vilder abgethan haben. Alls man hierum gemehret/hat sothane Meinung mit zwo Stimmen überwogen. Ein Meplandischer Kornhändler/wolte ihnen diese Vilder um 60. Mutt Roggen abhandlen. Weilen denen Papsteren solches unbeliebig war/haben die Gemeindsgenossen acht Monat lang/destwes gen einen kostdaren Process gesührt. Doch sich An. Chr. 1576. selbige zuberbrennen veralichen (2).

Reformation zu Orbe.

Schon An. Chr. 1553 haben einige/beyden Lobl. Stätten/Bern und Freiburg angehörige/ in der Perzschafft Tscherling/sich zu der Evangelischen Religion ertlächtt (c). Diesen ist An. Chr. 1554. Orde nachgefolget. Alls Freiburg das daselbst für die Reformation erhaltene Mehr/disputierlich gemachet/ist es rechtlich bekräftiget/und die Bilder und Meß am 30. (b) Deum. abgethan worden. Alls Montaigny gleis ches gethan/hat auch die Statt Granson Erlaubnuß begehrt/daß sie um das Evangelium mehren möchten (c). Solches haben sie am 29. Tag Winterm. glücklich vollsührt/darüber die Priester samt der Meß/gen Freiburg verzuckt worden (d). Bey der Resormation dieser Kirchen hat Wiretus/ als von Orde gebürtig/ sein bestes gethan (e). Weilen um sass gleiche Zeit/ ein nasihaffter Theil der Burgerschafft zu Bruntraut/mit gleichen Gedanken umgegangen: auch Karell / auf dero Begabren/

an fothane Reformation allbereit Hand angelegt: hat Vicarius und effliche andere Geiftliche von Bifang welche auf eines Priesters Unfu

Zu Bruntraut gehinderet.

Kirch zu Luggarus verleumdet/ den/gen Bruntraut kommen/alles hinderstellig gemachet (k).

Der Svangelischen Gemeind zu Luggarus zist es nicht bester gelungen. Um daß selbiger nicht gestattet worden/einen beständigen Kirchendiener zuhaben: und ihren Gottesdienst offentlich zubalten/psegten seich um ihre neugebohrne Kinder zutaussen/mit geossen Schahren und Unkössen/etliche Tagreisen weit / einen Kirchendiener von Cleve zubescheiden: welcher ben sohnen Anlasenen Anlasenen und anderen Tag sich den ihren verweilet: und die Gemeind in der Stille/und in Privathäuseren unterzichtet. Welches Beweisthum genug / daß dies fromme Leuth, der Widserbauferen unbillich bezichtiget worden (g). Möchte zum theil daher kommen seyn/daß weilen sie ihre Kinder vom Priester nicht tausfen lassen/Widserpart vermeint/sie weren ungetaustt geblieben (h).

<sup>(2)</sup> Rhæt. Alp. l. c. (a) Viret. ad Bulling. 8. Apr. 53. (b) Farell. ad Bulling. 1. August. & Viret. 22. Apr. A. 54. Illustrior erus Victoria post hæc certamina. Necesse enim est, us in hujusmodi causis suas quoque partes agas Sathanas, us magis illusestat Christi viruse. (c) Attel. 600 Diest. ad Bulling. 13. Oct. A. 54. (d) Haller. in Ephemer. (e) Farell. Vit. Mier. (f) Ib. (g) August. Mainard. ult. Maj. (h) Apol. Cæt. Locara. 6. Kl. Jun.

n. 6. 6. ISSA.

gethan / daß fie mit der Widerraufferen feine Gemeinsame haben (i). Weniger ift nicht/Unthonius Marius Besutius/einer der vornemften Burgeren/welcher dif Jahrs famt seinem Beib feine Sicherheit zu Eles fen suchen mußte; hat/doch erit/mehr als XI. Jahr nach diesem Ungewits ter/nicht nur das Midertaufferische / sonder Arzignisches Bifft geliebet: ift aber vermubelich erft zu Elefen davon angesteckt worden. Zumahl Muguftin Mannard/folder Schwermerenen abgefagter Reind; ihn ben feiner Berauftunfit / bester massen von Diesem Argwohn entschuldiget (k). Um daß aber meder ber Erzbischoff von Menland/fothane Beten- verfolget/ nere des Evangelii wiffen : noch die Vapstische Burger/folche Bufamentonfften gedulden wollen : haben auß dero Unftifften/die Romifch-Catholische Ort / Durch den Landvogt / nicht nur bedräuliche Ediet wider Die Evangelischen außgeschrieben : sonder diß Jahrs / ben gewohnter/ ienseit-Birgischer Sahrzechnung / Dif Geschäfft febr schaiff getries ben. Ben denen Evangelischen Abgesandten/baben sich 140. Versonen/ obne Weib und Kinder anacgeben und um Gemiffensfrenbeit angebalten. Berschiedene andere/haben das & reuß geschohen/und wolten nicht unterschreiben. Bisdahin haben fie ihre Gottsdienstliche Zusamentonff. ten Nachts gehalten. Aber Die anwachsende Gefahren/tonten fie nicht abhalten/daß fie nicht diß Tahrs im Alugstmonat/offentlich getauft/und geprediget. Alls im Binterm. der Landvogt/vonwegen deren Regierende Orten gebotten/nicht weiters zuschreiten / sonder alles im alten Stand aulaffen/baben 30. interellierte fich ben ihm angemeldet/fagende: Sie tonten folchem Gebott nicht ftatt thun / bann man Gott mehr als ben Menschen gehorsamen muffe. Wollen befrwegen ihre Rinder / weber durch den Erspriefter/noch durch andere Priefter tauffen laffen. In als len übrigen Stucken / wollen fie an ihr Unterthänigkeit nichts erwinden laffen (m). Gleichwol haben fie fich / gegen die vier Evangelische Stande erklahrt : das liebfte werde ihnen fenn / die Gewiffensfrenheit in ihrem Natterland zugenieffen. Quod fi Concordia foedusque vestrum periclitantur, obsecramus in Domino, ne nostra causa tantis vos periculis exponatis: multo enim rationabilius est, ut patiamur nos, fi ita est Dei voluntas (n). Doch fahle folches dero Ruh und Bundnuffen nachtheilig fene follen fie fich von ihre wegen nicht in Bes fahr begeben. Zumahl fie felbit/fo es je Gottes 2Bill fene/viel lieber übels ggggg

<sup>(</sup>i) Verger. 7. Jun. Bada. (k) Ult. Maj. 54. Bull. 15. Decembr. 64. ad Fabrit. (1) Asiloge. Bulling. (m) Esaj. Reuchl. Procs. 15. Nov. ad 12. Canton. (n) Eccl. Locarn. 7. Nov. 54.

**ரு.ே....** 1554.

leiden wolten. Nach verschiedenen absonderlichen/und allaemeinen Tags leiftungen/ist die Sach im Christmonat/von Aegidio Eschudi/und N. Rurk Gefandten von Glarus und Appengell/als Schiedrichteren Dahin aufgesprochen worden / daß derjenige Brieff / in welchem die Burger von Luggarus versprochen haben follen/ben dem Papsithum zubleiben/ nichtig: Doch deffen Verfaffere ungeftrafft bleiben: Die Evangelische aber/ famt ihren Guteren/innert dren Monaten/ab -: und zwahr in die Evangelisch-Eidgnössische Statte: doch nicht in die VII. Ort oder gemeine Bergichafften ziehen mogen : hernach aber nicht gesperzt fenn solle / ihr Gefchafften halb/gen Luggarus zukommen. Golte es nicht/wie es das Unsehen gewonnen zu einem Friedensbruch gerahten/fo mußte es ben Diesem Außspruch bleiben. Doch hat Burich in selbigen niemabl einges Conder es haben An. Chr. 1555. im Genner / beren VII. milliget. Romifch-Carbolifchen Orten Abgefandte/fich gen Luggarus erhebt : um fothanes abgefaffetes Urtheil zubewertstelligen. Bu gleicher Beit hat fich Dort eingefunden / ein Bapftlicher Legat / welcher/wie er vorbin gethan/ Del in das Feur gegoffen. Alls er fich mit drepen Matronen in ein Religionsgesprach eingelassen / haben felbige / (fonderlich D. Muralten Chefrau) ben Legat fo sehr eingethan/daß er sich ben denen Abgesand. ten beklagt. Darüber ift Diese Matron citiert worden. Um daß fie bas mahle im Saarflechten begriffen war/hat fie geringen Bergug begehrt. Alls fie aber von ihrem Chemann beimlich weggefertiget worden/ wur Den Diesem Bergen / feine Guter in Argest genommen (p). Endlich find 60. / in 211. Personen bestehende / theile Adeliche Saufhaltungen: in hartem Winter: Elteren von Rinderen/Rinder von Elteren/ Geschwos eignidet. fterte von einander / aufgebrochen / und gen Zurich kommen. Chemanner/haben ihre Beiber : dren Beiber/haben ihre Manner guruck laffen muffen (9). Etlichen Rranken ift erlaubt worden/bis ju ihr Genesung zu Luggarus zuverbleiben. Die vornemfte abreisende maren/ Martin Muralt / der Nichten : Johannes Muralt / und Thaddæus Dunus / der Arignen Doctores : Joh. Orelli / Canzler : Joh. Anthoni Catanæus : Franciscus Berzascha : Franc. Albertin : Joh. Evangelista Banin / welcher den Seidengewerb / und hiezu nohtige Begangenschaff. ten zu besagtem Zurich wiederum in Bang gebracht/ze. Die felbst has

1555.

bertrie-

ben/

ben fich 133. Personen/niedergelaffen (r). Ubrige haben fich gen Bern/ Bafel/2c. begeben. Der Berg aber hat ihnen an allen Diefen Orten/ihre

<sup>(</sup>p) D. Orell. Hist. Persce, Locarn, Mscr. (q) Laudante Farell. 16. Apr. 55. (r) Bulling. Teste, 4. Novembr. 57. vixerunt Tiguri 28. familiæ. 128. membris constantes.

m. E. B. 1555.

Sabt vergolten: als deren Lohn vollkommen worden ben dem Herzen/ ju welchem fie tommen / daß fie unter feinen Rluglen Zuverficht hetten (s). Die Diesem ihrem neuen Batterland / von ihnen in verschiedenen Standen / und Chrenstellen / geleistete / und continuierende nusliche Dienfte/find ohne unfere Erzehlung weltfundig. Auf daß aber diefe vers Malianie jagte/ibre Seelennahrung fuchende Schaffein/nicht ohne Sirten weren/ iche Beift fothane Gorg / ben 21. Tag Men / Oberfeitlich / ihrem ehmabligen meind zu Lehrer / dem Beccaria anvertraut : doch auf Unhalten Diefer Gemeind/ Burich. Bernhardinus Ochinus beruffen / und angesehen er schone Testimonia mit fich gebracht; auch eine gefunde Glaubensbekantnuß abgeleat/ Denen Wibertaufferischen und allen anderen Schwermereven/abgesagt: und eidlich versprochen/ benen Gebrauchen ber Rirchen/und benen Sas gungen/und Ordnungen des Synodi zu Zurich/sich zuunterwerffen (t)/ angenomen worden: in Hoffnung/ bak in drep oder vier Gabren/ 2Beibund Mannspersonen/die Teutsche Spraach in so weit ergreiffen werden/ daß man teines Stalianischen Predigers mehr bedorffe. Also hat er Den 23. Tag Brachm. angetretten : und fo lang beharzet/bis er (wie an feinem Ort folget) den Schafsbelk aufgezogen/und fich als ein reissender Wolff aufgeführt : womit zugleich die Stalianische Predig aufgehebt worden (u). Folgenden 2. Tag Berbftm. hat ein erschrecklich Uns gemitter/Sturmwind/Sagel und Gemaffer/Denen Bebauen und Fruch ten zu Luggarus/ungemeinen Schaden zugefüget (x).

Nach Ableiben Julii Des III. / ift Marcellus II. auf Dauflichen Paulus Stul gefett worden. Diefer hat einige Soffnung erweckt / daß er die IV. Papft. Sachen in befferen Stand zubringen trachten werde ; ift aber am 22. Tag nach seiner Erwehlung gestorben (y). Womit das ledig gefallene Papstthum an Joh. Detrum Caraffa/einen Neapolitanischen Graffen/ welcher fich Paulus IV. genennet / tommen. Diefer hatte von geraus mer Zeit einen Schein ftrangen Lebens geführt : Der Monchen lafter. hafftes Leben; Die ju Rom bereschende Unreinigkeit/zc. offentlich durchgezogen/und fo gar Paulo III. gefagt: Die Rirch feve in fo weit perfallen / daß sie nicht mehr Gottes / sonder des Teus fels Rirch seve (z). Nachdem ihm aber die drenfache Eron aufges fest worden / hat sich Caraffa als ein blutdurstiger Sajaphas aufge-Auf die Babische Jahrzechnung sendete er den Bischoff von

ggggg ii Terzas

<sup>(</sup>s) Ruth. 2:12. (t) Siml. Vit. Bulling. A. 55. & Præfat. in Script. Lat. de Pers. Chr. (u) Siml. Vit. Bull. Thuan. I.b. 16. Hospin. Sacram. II. 243. Mull. Tub. Joël. Præf. p. 136. (x) Sleid. lib. 26. p. m. 350. Hotting. H. E. V. 13. (y) Thuan. lib. 15. Hotting, H. E. V. 564. fq. (z) Hotting, I. c. pag. 565.

N. C. G.

Unrübig.

Terracina / um die Sidanoffische Nation seines Batterlichen Billens aubersicheren (a). Die Wort waren so suß/daß die VII. Romisch-Catholische Eidanoffische Ort/eine Gesandschafft gen Rom abgefertiget/die Glückwünschungs-Compliment abzulegen. Non welchem Borhaben Damable einer fich vernemmen laffen : "Es ift niemahl keiner unserer "Porderen/und Elteren gen Rom gegangen / Dem neuen Dapft Gluck "guwunschen. Darum so wil das jet ein neuer Sandel fenn : und gang und gar ein neuer gaber Undacht, (b). Es hat sich aber bald geausseret / warum Vaulus den Sidanossen so aute Wort gegeben. 2m 1. Eag Sorn. An. Chr. 1557. hat er durch angeregten Dralat / auch Durch Cafpar von Gilenen/feinen Buardi-Saubemann/ihnen/ben Gide anossen / sagen lassen: daß ihm zwahr nichts mehr angelegen gewesen/ als bender Eronen / Spanien und Frankreich / Bereinigung : um ein Concilium zuhalten : und alsdann die Burten mit gefanter Chrifflis cher Macht anzugreiffen. Aber der Teufel habe folches verhinderet: in Dem etliche / Des Romischen Stuls Unterthanen / Durch ben Konig in Engelland / abfallig gemachet : und feinen / des Vauste Landeren groffer Schad zugestattet werde: welches den Ronig in Frankreich / den Bers

30g von Ferzar/2c. die Baaffen zuergreiffen veranlaset : begehrte bies mit/die Sidgnoffen / als Beschirmere der Rirch : sothane Rirch (er vers ffuhnde / den Romischen Stul) und dero Unseben / por befohlen halten wollen (c). 2Bie aber Daulus den Fried zwischen hochgemeldten Cronen gesucht/hat die mit Frankreich (woselbst ihm Cardinal von Lothrins gen / homo inquietus, ac rerum novarum cupido ingenio, ein une rubiger Mensch (d) so trefflich an ein Rad gestanden/ daß selbiger Sof des Nausts Parthen genommen/) wider Spanien von ihm gemachte Bundnuß/ auffundig gemacht. Von feinem Concilio wolte er nichts boren : es wurd dann felbiges zu Rom gehalten (e). 2118 Spanien feis ne an Dem Ronigreich Neapoli/2c. habende Recht verfechten wolte / hat Daulus acfdrinen : Der Teufel verhindere den Fried. Ihme find die Eidanoffen mit zehen Compagnien zugezogen. Saben aber in einem Freffen ben Valiano/fiben ihrer Sahnen/welche alle mit dem Lobspruch Defensores Ecclesia, Beschirmere der Rirch / bezeichnet waren/perlohe ren. Auf Bernemmen/ daß gleichfahle die Frangofen/ben G. Laureny/ in Dicardie / bas Rurgere gezogen : bat Dapst Den Mantel nach bem Mind gebenkt / Die Kranzosische Varthen verlassen / und Die Sidanossis

sche überige Eruppen/meistentheils arm/und übel betrogen/wiederum in ihr Natterland gesendet (f). Graff

(a) Stetl. II. 187. (b) Gallic. 27. Dec. (c) Stetl. II. 194. (d) Thuan. lib. 16.
p. m. 330. (e) Pol. C. Tr. 448. sqq. (f) Stetl. I. c.

n.c.B. 1555. Griers gertheilt.

1556.

Graff von Griers vertieffte fich fo ftart in Schulden daß er feine Braffchafft zuverkauffen/genobtiget worden. Bern und Freiburg bas Graff. ben felbige um 85000. Cronen an sich geloset. Und haben diese letstere schaffe zwahr den Theil/unter: Bern / den oberhalb der Boten/mit allen und jeden / geift-und weltlichen Zugehorden bezogen (g). Goldem Zufolg/ ift im Genner / An. Chr. 1556. Decan Saller / von Bern / gen Sanen gereiset / und hat allbort / unter Gottes mitwurtender Gnad / innert Monatefritt/felbige Rirch vom Alberglaub/zur Evangelischen Wahrheit verleitet: Die Priesterschafft aber / ift anderstwohin aufgebrochen (h). Bende Gemeinden welche Die Frangofische Gpraach brauchen find mit gleichem Nachtruck / durch Biretum von Laufannen / und Hugo von Murten/unterzichtet worden (i).

Ben Leben eines Dfarzers/ welcher/weder von groffer Gelehrtheit/ Biblen gu noch ein sonderlicher Eiferer gewesen/haben verschiedene Burger zu Bug. Bug. Die S. Bibel gelefen. Nach deffen Absterben / bat deffen Nachfahr/ auf Die Bekehrung von benen Lasteren alfo getrungen / Daß er bengefügt: ohne fothane Betehrung und Lebensverbefferung/werben Meffen/2Bals fahrten / Rirchenbauen / Gabrzeit stifften/ 2c. nichts helffen. Dan juche vermitelst folcher Werten/Berzeihung ber Gunden. Aber Bott wolle nicht Werk ohne Glauben/fonder ein glaubiges Berg haben. Sierüber wurd der Pfarzer citiert / und ihm angezeinet : Golte foiche Werk nicht verachten. Zumahlen sie von ihren Vorelteren/deren halb sie hof fen/sie sepen wol gefahren / hochgeachtet worden. Als er geantwortet: Was er geprediget/sene auß H. Schrifft. Und solches zubeweisen sich anerbotten : auch fich vernemmen laffen : Sab die Wibel nicht gen Bug gebracht : fonder fie daselbst gefunden : hat man ihm verfest : folche Bre-Digen weren Lutherisch; und wolte man sie von ihm nicht gedulden. 21= ber er fagte: Dette Diefe Predig nicht auf Luthero / fonder auf der Bis bel gezogen. Auß Diefer wolle er feine Predigen beweisen. Un ftatt fole Rerbrefit. ches juuntersuchen / wurd rahtsamer geachtet / baß alle in Statt und Land Bug / befindliche Biblen (fie weren bann von Emfere Ubers fegung) verbrent/ale daß ihr Land verunreiniget wurd. Darüber alle Biblen aufe Rahthauß gelieferet : und am 28. Tag Jens ner durch den Scharffrichter von Lucern offentlich verbrennt worden. Bas die Bewegurfachen gewesen / fothanes Urtheil abzufaffen / ift in Urfachen. bem Bericht / welcher bievon in Truck außgegangen / jufinden. Under anderem wird die Verfalschung Diefer Bibel angezogen und auß dem gagag iii bemie=

(g) Stetl. II. 188. b. (h) Joh. Haller, ad Bulling, 15. Jan. (i) Id. Ephemer. A. 1555.

N.C.G. 1556.

bewiesen / daß / two Weinberg stehet; Luther sete Weingarren. Mun feve es ein fchwehres/einen Garten/in einen Berg verwandlen (k).

Piebhabe. re bes Ebangelii in Ballis.

Eine nicht ungleiche Gestaltsamkeit/hatte es mit dem Land 2Ballis. Die Clerisen arbeitete alles Reisses / Das einbrechende Liecht Der Wahrheit zuuntertrucken. Gie hatte fich zwahr ben dem gemeinen Mann durch ihr argerliches Leben ftinkend gemachet : boch felbigem eis nen groffen Alberwillen gegen Die Evangelische Lehr einpflanzen konnen: und hatte der Bischoff von geraumer Zeit Gedanken / das N. Teftas ment verbrennen zulaffen. Doch hatte Platerus zu Bafel / bann und wann Lehrniunger auf diesem Land. Die Bornemfte im Land jum theil gestudierte Leuth/erkenneten die Romische Jrethumer. Beilen aber Die Angabl/gegen jenen blinden Gifereren/gering mar; mußten fie fich vorfeben. Doch haben sie die Romischen Ceremonien noch immer geubt. Shr Wandel und Gesprach war also beschaffen/daß der gemeine Mann fie geliebet: und fie felbst gehoffet/weil die Elerisen durch grobe Mergers nuffen ben jederman unwerth / mochte es fich nach und nach fur das Evangelium beffer anlaffen. Der Bischoff dorffte nicht Sand an fie les gen (1). Gelbst am Bischofflichen Sof waren Liebhabere Des Evangelii. Peter Rauffmann/Pfarzer ju Difp/war beffen groffer Beforderer (m): erzeigte aber fich nicht berghafft genug. Da gleich um An. Chr. 1553. Diejenige/welche fich offentlich jum Evangelio bekennt/als abtrunnige Apostaten des Landrechts beraubet worden (n)/ so verharzeten doch die fromme Nicodemi. In dem Hauß des Landshaubtmanns ju Brig/ hatten ansehenliche Versonen ihre Zusamentunfft/und sungen Vsalmen. Bon Burich/2c. wurden viel Bucher eingekaufft und mehrere begehrt su Zurich aufgekaufft / als er durch Unterwalden gereifet/verkundschaffs

brennt.

Bibet ber- (0). 211fo ift ein Landmann/ welcher verschiedene (p) Eremplar Biblen tet : ben dem Bischoff ernstlich angetlagt : von diesem der Biblen beraus bet und die Biblen ju Sitten verbrennt worden ; nicht ohne Befahr Deren beimlichen Liebhaberen des Worts der Wahrheit (a). Gleiche wol ift dadurch diefer Leuthen Gifer nur defto einbrunftiger worden. So daß einer die Articul der Evangelischen Lehr zu Sitten/woselbst ein

<sup>(</sup>k) Bericht / auf mas Urfach die bon Bug/ec. Conf. Fecht. in Epift. p. 57. ubi vitiosè Tuguri in indice Tiguri : utrobique pro Tugii. (1) Plater. ad Bulling. (m) Myc. ult. Jan. A. 43. (n) Petr. Venetsch. Brigensis. A. 53. Prid. Letaro. (o) Id. 2. Sept. A. 55. (p) Septem : Sulcer. 26. Maj. 56. Et Joh. Haller. m. Oct. A. 1572. ad Gualth. de Castellano Valesiano : Tiguri emit Biblia Germanica : quæ cum per Suitensium pagum transiret, ei à Magistratu ejus loci erepta. (9) Venetscher.

bem Evangelio zugethaner Pfarzer gestanden (r) / offentlich angeschlagen : und Der Priefter/welcher felbige wieder abgeriffen/nicht wol anges tommen (s). Um felbige Zeit bat Haller an Bullinger folgendes bes richtet : Apud Valesianos fortiter de veritate contenditur : nec sine fructu. In Wallis wird die Wahrheit tapfer verfochten : und nicht ohne Nachtruck. Einige Saubtleuthe auf 2Ballis berichten uns / daß meulich ein Staligner/der fich vor einen Rlorentiner/und zwahr auß dem "Dauß von Medicie außgethan/mit etlichen Pferden / ben dem Abt zu "E.Mauriz (einem vertrunknen Mann/und der an der Bibelverbren» "nung groffe Schuld getragen) Einkehr genommen/und von ihm 400. Eronen begehrt / mit Berficherung / ibm/ neben Biedererstattung vers Deuteter Sunizu einem Cardinalbut/und (weilen er zu folchem nicht gelangen tone er babe ban zwen Beneficia ober Pfrunden) zu einer zwenten Abten zuverhelffen : folte nur ihm naber Mentand folgen. Ille der Abt in diß Begehren eingewilliget : auch/poller hoffnung/mit groffem Begleit gen Menland gereiset; und diesen Gast in bestimtem Wirtshauß angetroffen/habe felbiger ben 21bt pertroffet/unperweilt im Clofter vollis ge Unstalt zumachen / um selbige Abten ihm einzulieferen. Darüber er Abscheid genommen/fich aber nicht mehr seben laffen : Go daß der 21bt/ mit Schimpf / groffem Roften / und Berlurft feiner 400. Eronen/naher Sauf reisen muffen (t). Schon aber zu Sitten/Nisv/und Brig/es sich wol für das Evangelium angelaffen : auch in den vier übrigen Zehen. den / etliche selbigem nicht ungeneigt waren: war doch in diesen/jonders lich ju Gome / Die Ungahl beren Widerwertigen ftarter. Um An. Chr. 1562. foll ein Unschlag gemachet worden senn / etliche Evangelische zu= überfallen. Ift aber enedectt / und die Redliführer Landraumig worben (u). Alle ju Diefem allem geschlagen/ baf verschiedene Evangelische Durch ihr Lebwesen/mehr zerstoret als aufgebauet/hat sich Die Soffnung auten Außtrags verlobren (x).

Berg Melchior von Liechtenfelf/Bischoff von Bafel / hat benen ju Auffauff Biel / feine bafelbft / und in der (ohne dem /unter das Bielifche Panner behorige/aber neulich mit Golothurn (v) in ein Burgerzecht getrettene) Derzschafft Erguel habende Gerechtigkeit/um 7000. Eronen verkaufft: Darüber Die zu Biel/an fatt Des Mepers/einen Burgermeifter ermeblt. 11m daß aber die Bauren den Bieleren nicht huldigen wolten ift dies Berbinfer Rauff entfrafftet worden (z). Zwischen dem Bischoff aber und Biel/ beret.

ber Statt Biel.

(r) Joh. Venetscher adhuc A. 64. Pastor fuir Sedunensis. (s) Sulcer. 26. Maj. 56. (t) 13. Jun. 56. (u) Bulling. (x) Haller. 18. Maj. 62. (y) Steel. II. 192. (z) Ambr. Blarer. ad Bulling. Stetl. II. 189. aliam causam refert Urstis. p. 630.

m.C.B. 1556.

ift / befonders wegen Erguel nicht wenig Unluft erwachsen (a). Dinges gen hatten die Bischoffliche im Delsperger Thal/und im Freiberg/(als ihnen der Bischoff den gebenden Pfenning abgeforderet) ein Burgrecht mit Bafel gesucht und beschwohren (b).

Pellicani Geliger Tod. Martnr

beruffen.

21m (6. Egg Upril) Oftertag ist/ magnum vera innocentia decus (c), Der gottfelige Conrad Pellicanus zu feinem Schopfer und Erlofer abgescheiden. Deffen Profession ift Detro Martnri / von Strafburg/ mit einhelliger Stimm anvertraut (cc)/ und Martyr burch Bullinges gen Burlch rum/ under anderem / mit diesen Worten eingeladen worden: Liberatus aliquando à contentionibus; & tibi infestis Symmistarum animis: illorum aggregaris Collegio, qui te amant, & contentiones oderunt. Ihr werdet endlich von den Gehader und übel geneigten Mitarbeiteren gelediget/und mit folchen vergfellschafftet/welche euch lieben/ und dem Gezank gram find (d). Zanchius (ben auf ihn wartenden Kampf ermessende)/) und selbst die Oberkeit/haben ihn nicht gern von fich gelaffen : doch in diefen Beruff bewilliget : und ift Martyr am 13. Lag Brachm, von Strafburg aufgebrochen (e): balb bernach wegen Dinscheide des hieoben 21.754. vermeldeten Graffe von Martinengis/ von der Rirchen zu Genfan die Italianische Prædicatur begehrt; aber von Zurich nicht erlaffen worden. Alls zwen Jahr vor Pellicani Tod/ ein faliches Berücht / Daß er gestorben were/aufgegangen / bat Gerhars dus jum Rampf/der ein halb Jahr fein Tifchgenoß gewesen/einen weits lauffigen Rlagbrieff an besten Sohn Samuel Vellicanum abgegeben. Under anderem berichtet er : bag ihm Beatus Dibenanus (f)/als er fels bigen auf seiner Reiß gen Zurich besprochen / von Pellicano gefagt: Videbis Angelum Dei : Du wirft einen Engel Gottes feben. Nachdem Gerhardus Dieses Manns Gottfeligkeit/und Freundlichkeit angerühmt/ fagt er febrner: Er ift der erfte / welcher der Rirch zu gutem/ohne einen Lehrmeister / und ohne Unleitung einer Grammavic, Die Bebraifche Spraach zuerlehrnen unterfangen. Quch ber erfte/welcher eine Sebrais sche Grammatic und Worterbuch zusamen getragen. Räuchlin / sich bero trefflich bedienende/bat erft bernach feine Urbeit an ben Sag gelegt. Er ift auch der erfte/welcher über Die gange Bibel geschrieben : Ein Wert/ welches fich viel durch Gottes Onad wol zunuß gemachet/und dadurch aur

(a) Stetl. II. 192. a.b. (b) Urstif. 629. (c) Wolfg. Muscul. ad Bulling. 22. Apr. & 25. Aug. Din Ecclesiam vestram vel sola prasentia sua decoravit. Joh. Lonicer. Marp. A. 46.: Es pierasis & Ebrea Lingua decus. (cc) Siml. Vit. Bulling. (d) Cal. Maj. A. 56. (c) Lavar. & Hosp. Hist. Sacram. (f) Mortuus A. 1547. 20. Mart. 22.62.

Wellicani Lob. fpruch.

ap. Bushole, p.561.

m. C. B. 1156.

gur Erfantnuß ber Wahrheit tommen. Er hat auch in Teutscher Spraach über die gange Bibel gefchrieben / aber folche, und viel andere nubliche Arbeiten niemahl an den Egg gegeben/2c. Sab offt den groffen Rleiß bewunderet/ welchen Diefer 80. jahrige Mann erzeiget. Alle Cag hat er Smaltheri Fruhpredigen besucht/und geschrieben/um den Pfare veren auf dem Land damit zuhilff gatommen. Auch Bullingeri Dredis gen hat er aufgezeichnet (g). Alfo hat er Bibliandri Theologische Le-Ctiones zu Dapeir gebracht; welche von ihm von Fromden begehrt wors ben (h).

In Beltlin fcmermeten die fogenante Beisler; eine/in vielen Stus Beisler in cken der Widertaufferen fich gleichende / doch dem Romifchen Gottes, Beltlin. Dienst noch anhangende Sect. Ihr Saubt war ein verehelichter Do-Stor der Rechten. Sie waren durch ihre Regel verpflichtet / nicht nur Die vollbrachte / sonder auch Diejenigen Sunden einanderen zubeichten/ welche fie zu pollbringen begirzig maren. Alle ber Berg feinen Knecht ges nohtiget / Dieferem letften Articul genug zuthun / hat er eine Beicht gebort / nach welcher Rollendung er den Knecht fortgewiesen (i). Indels fen mußten die Evangelische fich gedulden. Angelus von Cremona / ein Drediger-Monch / hat in feinen Dredigen / feine Buborer zu Tell/gegen Daulum Badium fo bos gemachet/daß fie ihn mit Baaffen und Steis nen überfallen/und die Evangelischen/welche Gabium verfechten wolten/ übel verwundet (k). Aber in Dundten/ift das Evangelium von ein und anderer nammbafften Gemeind nicht nur angenommen (1):sonder auch von denen Abgefandten deren dren Pundten / am 26. Tag Genner An. Chr. 1557. / Bu Jlang / ihren Italianischen Rirchen gu Eroft / freunds 155 lich verabscheidet worden / daß zu Weltlin / Cleven / Borms / und Meli-Tell / die Evangelische und Die Reformierte Religion ungehinderet gione. geubt/ und geprediget : bender Unbangere aller Shrenftellen fabig fenn : keinem aber zupredigen gestattet werden solle / welcher nicht von dem Symple oder von dem Bischoff Erlaubnuß erlanget; wenigstein Jahr im Land zubleiben gefinnet ; und Burgen gegeben/ben welchen man fich erhoten tonne / fo fie etwas ungebuhrliches geredet/ ober gethan. Diefem Aufoly find/Doch nicht ohne groffe Muhe/viel fromde Monchen gußs gemuiteret : benen Evangelischen aber/mit Nammen auf dem ben Sons Ders gelegenen Berg Rovoledi/woselbst es viel Evangelische hatte/Rirs bbbbb

1557. frenheit dafelbit.

(g) 12. Apr. 54. (h) Albert, Hardenberg, ad Pellic, (i) Gallic, 8. Jun. (k) Calanar, Respons, part. 2. cap. 3. (1) Gallic. 22. Aug. de Communitate prope Curiam. & m. Dec. 57. Pretigoviensis cœtus Fabritium evocat Curia.

N. C. G.

chen von neuem gebauet / oder eingeraumt worden (m). Damit das Evangelium in Weltlin trefflich zugenommen (nn)/und die Sach nach hartem Widerstand dahin gebracht worden/daß man denen Evangelischen Predigeren jährliche Einkunften bestimmet.

Comander stirbt.

Demnach Joh. Comander / Pfarzer zu Chur/diß Jahrs früh/auß bieser streitenden in die triumphierende Kirch versetzt worden / ist auf Begehren dassiger Gemeind / obangeregter Joh. Fabritius nur auf 3. Jahr bewilliget / aber/wegen treu geleisteter Diensten/bis an seines Lebens end behalten worden.

Ebangelie fche Gefande schafften in Franke reich. Wegen in Piemont und Frankreich/anhaltenden Verfolgungen/ haben die IV. Svangelische Statte, für die ersten/ im Meyen: für die letsten/im Weimmonat/König Henricum II. durch Bottschafften/gegen seine Evangelische Unterthanen/zudesänstigen gesucht. Die zwerteVottschafft/ war degleitet/ mit verschiedener Teutscher Kürsten Fürbitrscheiden/an den König. Dann Farell und Beza/welche wegen dieser letsteren solche Gesandschafft der dennen Venngelisch-Sidzundssischen ausgewuhrt/ sind in gleichen Geschäften/an verschiedene Teutsche Hohr gereich und haben angeregte Fürbitrscheren zuwegen gebrach (n). Melderen sich ansber dangeregte Fürbitrscheren Religionszespräch/zu Worms sich aufhaltenden Teutschen Theologis und Ubgesanden: in einer überreichten Glaubensbekantnuß darstellenden/ daß die Französsische Kirch/wegen eben deren Lehr versolget werdezzu welcher die Protestierende in Teutschland sich bekennen (0). Die Würkung dieser lessten Gelandsschieder in Frankreich/war gnadiger als die mundliche Antwort (p).

Mate theus Gribale dus. Mattheus Gribaldus/ ein Savoscher Flüchtling / solte An. Chr. 1554, zu Benf / wegen verläugneter unzertrennlicher Einigkeit deren dreiben Hochheiligen Personen/in dem einigen ewige Göttlichen Wessen/ gured gestellt werden. Hat sich aber ins Berngebiet gestüchtet/ und die in der Jerrschafft Ger/ohnsehrn Genstigelegene Gerichtsherrlichkeit Farges an sich gekauft. Alls ein wolberedter und wolgestüdierter Nechtssgelehrter / hat er mit großem Lob auf denen Hohen-Schulen Padua und Tübingen/sich als ein Prosesson für denen Hohen-Schulen Dadua und Tübingen/sich als ein Prosesson für den des ein Zeug deren Hollischen Wurden lassen Wergerich An. Chr. 1548. ein Zeug deren Hollischen Gewissen wissen wissen werden geschlichen Sewissen der verscheren Soh. de la Casa / Erzbischoff zu Benevent und Papstlichen Nuntium zu Venedig / sich versühren lassen / die bekante

<sup>(</sup>m) Frider. à Salice. 18. Apr. (nn) Joh. Fabr. 9. Aug. (n) Bez. Apol. l. c. Claud. Opusc. part. 2. 295. (o) Act. 'Arix J. Hotting. H. E. VII. 711. sqq. (p) Fabrit. 17. Jan. 58.

m.G.3. ISS7.

Spangelische Wahrheit abzuschweeren (a). Um daß Gribaldus zu Das dug nicht mehr ficher gewesen/hat er burch Bergerium/Dienst zu Tus bingen erlanget. Alls aber Bergog ju Birtenberg in Erfahrung ges bracht / was diefer Wogel für gefährliche Eper lege / und ihn defwegen jur Berantwortung gieben wollen/ift er entwichen. Doch ift er zu Bern aleich eingezogen/und befunden worden/daß er tres Deos subordinatos, Dren Gotter ungleichen Wesens/glaube : so daß Gott der Natter zwahr emiger und der hochste Gott: der Gohn und S. Geift aber geringeren Wesens sepen. Demnach er diese und die daran hangende Gottsläftes rungen widerzuffen/und auf frenen Ruß tommen/bat er zu Grenoble/2c. feines gleichen gesucht / und mit felbigen die Gottslästerungen immer fortgetrieben/big er An. Chr. 1564. an der Dest gestorben (r).

1552. Balent.

Sein auter bekanter mar Valentinus Gentilis von Cofenia / ber Saubtstatt in der Landschafft Calabria Citra / im Ronigreich Meavoli. Auß obigem ift bekant / daß gleich Die Engellander und Spanier / alfo Gentilis. auch die Stalianer zu Genf / eine absonderliche Gemeind aufgemachet. An. Chr. 1551. haben dieje eine besondere Rirch gebauer (s). Gin nama hafft Glied und Eltefter Diefer Bemeind/war Galeacius Caracciola/Die colai Anthonii einiger Sohn; Margraff von Bico / in besaatem Ros nigreich Neapoli: Dauli IV. Schwester Sohn. Er mar An. Chr. 1541. su Neapolis/ D. Martyris Zuhorer. An. Chr. 1551. hat er feine Elteren: Caroli groffe Bonften : fein Weib (war eine Tochter des Bergogs von (t) Nocera)/Rinder / und ein reiches Batterliches Erb verlaffen : boch um Beib und Rinder zuerzetten / ein und ander mahl fein Leben in Die Sand gefett. Als er ohnlang nach feiner Ankunfft zu Genf/mit Calvino gen Bafel gereifet; hat er Celfum Maximilianum/Graff von Mars tinengo / fo in Engelland geziblet / angetroffen : und ibn / mit ibm gen Benf zutehren verleitet : mofelbst Celfus / Der erfte Italianische Pfarzer worden/und An. Chr. 1557. gestorben. Caracciolus ift An. Chr. 1586.: feines Alters im 69. Jahr felig verscheiden. Auf Bernemmen / daß in Diefer Stalianischen Gemeind verschiedene weren/welche von der Soche heiligen Dreveinigkeit irzeten / hat Die Oberkeit / felbiger Gemeind eine Glaubensbekanenuß (u) überzeichen laffen / um fie zuunterschreiben. Sechs (v) weigerten fich deffen : auß welchen etliche gleich die Statt geraumet. Undere Relleten sich / als betten sie sich eines besseren bedacht/ und anerbotten fich auch zuunterschreiben. Einer Diefer letfteren mar bbbbb ii

(9) Hist. Franc. Spir. (r) Haller. Ephem. A. 57. Bez. Vit. Calv. A. 55. Spon. H. G. II. 38. (s) Spon. II. 39. (t) Citad de Genev. p. 37. (u) Calvin. Opusc. p. 908. (v) Bez. Vit. Calv. A. 58. Sed Spon. habet VII.

n. C. B. 1558.

angeregter Gentilis / welcher fich aber bald vermeffen / fothanes Giffe/ wozu er Ignatii/ Juftini/und Tertulliani Schrifften migbraucht/forts jupflangen : deffwegen er eingezogen worden. In einer / in Begenwart perschiedener Derzen/mit Calvino genflogener Unterzedung/wolte er obis ge Grethumer Gribaldi behaubten. Sat zwahr nachmahl schrifftlich wis berzuffen : boch wegen Meineids / und außgestreueter gottslafterlicher Lehr / ift ihm amende honorable (x), das ift / durch die gange Statt barfuß und bis auf das Sembd entbloffet/zugeben; und Gott und feis nen Nachsten / um Bergeibung zubitten : auch feine Schrifften offent= lich in das Reur zuwerffen : und ohne Oberkeitliche Bewilligung/ nicht auß der Statt zugehen / auferlegt worden. Er hat sich aber erkuhnet/ gen Karges / zu Gribaldo fich zuverfügen : woselbst er ergriffen / dem Landwogt zu Ger zugeführt / aber bald widerum erlassen worden (v). Nach ihm find Daulus Alciatus von Menland / und Georg Blandras ta / ein Medicus von Saluce in Savon; von Benf abacreifet. Diese haben fich in Sibenburgen : Gentilis aber in Rranfreich begeben (z). Alle dren haben sich also aufgeführt / daß ihnen die Rach Gottes nachs Bon Balentino fihe An. Chr. 1565. ein mehrers. Boswichte haben des Athanafii Symbolum perworffen : und permeint/ Daß die Lehr von der anbettenswurdigen S. Drepeinigkeit / eine befon-Dere Lehr Der Romischen Kirchen weres welche nicht weniger als andere Lehrpuncten Diefer Rirch abgethan werden folie. Gie hatten ihren Sammelplaß in Polen/gerfielen aber dort in verschiedene Secten (a).

sofala!

Margar. bon Ba. den reformiert/ and herbishof n/ ec.

In gedachtem Teutschland hat schon An. Chr. 1557/theils Otto Beinrich / Des verstorbenen Churfurst Rridrichs II. Erb und Nachfahr Die Wfalk : theils Carolus / Die Margaraffchafft Baben reformiert. Diefer bediente fich in feinen oberen Bergschafften Rotelen / Gufen. berg/2c. der Benhilff Sim. Sulceri (b)/eiferigen Fortpflangere Der Lutherifchen Lehr. In folgendem 1558. Jahr haben Die Dren Berzen Bebrudere / 2Bolff / Christoff / Philipp / Graffen zu Dappenhein / Des Reiche Erb-Marschallen / Die in fromden ganden erzeichte Wahrheit Der Reformierten Lehr/in ihre Rirchen/gu Teinselberg/und Berbishofen/ Rrafft An. Chr. 1555. erzichteten Reichsfriedenstohne jemandes Sins Derruß / eingeführt / und die Romische Religion ganglich abgeschaffet. Das meifte ift geschehen durch Berz Philipp / Berzen zu Rotenstein/ (einem in der Pfarz Gronenbach gelegenen Schloß/) den Jungsten: tvelchem/in Watterlicher Erbtheilung/die Batterliche Guter zugefallen.

<sup>(</sup>x) Aretii Ptoblem. p. 572. a. (y) Aret. Hist. Val. Gent. (z) Bez. & Spon, locc. citt. (a) Aret. c. Val. Gent. c. 18. (b) Urstif. 631.

n.C.B. 1558.

Um daß Berg Alexander/der Elteste von diesem Sauf / ben Romischer Religion geblieben/ift Bronenbach (moselbst er gewohnet) erit An. Chr. 1559, obigen Gemeinden gefolget / und Sob. Bachlein auß der oberen Pfalk zu dero Brediger beruffen worden.

Alls die Munsterthaler / an Wern die Burgrechts Erneuerung ges Münsterfucht / verlangeten besagten Thale Rirchendienere / Daf Ehrengebachter thal. Stand/sugleich vonwegen der Religion Rurfebung thun wolte : gleich in anderen Rirchen und Gemeinden ihres Lobl. Stands. Diemit find Ehrengesandte von Bern / unter Dato dem 30. Mers An. Chr. 1558./

auf bende Articul instruiert morden (c).

Bu Krantfort hat fich / ben Kerdinandi I. Kronung/begeben / mas Raiferli. ein bort mobnender gelehrter Engellander vermeldet (d) : De Miffe, de Rroomnium quæ per totam Europam fuit nobilissima, interitu, te audivisse puto. Ego funeri interfui. Vidíque coronatum Casarem, missa Missa: Werdet vernommen haben/daß die in aang Eurova vornemfte Mefi den Geift aufgegeben. Sich hab dero Leichbegangnuß bens gewohnet / und gesehen / baf ber Raifer ohne porgebende Mek getronet morden.

mation in Engel

Einen noch grofferen Verlunft hat das Papfithum in Engelland Reforerlitten: woselbst der Ronigl. Thron/welchen Die am 17. (e) Tag 2Bintermonat/im 43. Sahr ihres Alters/an der Baffersucht Todes verblis land. chene Ronigin Maria / perlassen / pon dero lang im Arzest enthaltenen jungeren Schwofter Elisabetha / bestiegen worden: ohngeachtet Dapst Daulus fie hieran zuhinderen/und Die ledige Eron/lieber auf dem Saubt Der Maria / Ronigin in Schottland gesehen hette (f). Die sterbende Maria hat durch zwen Rabte / der Elisabetha ansagen laffen / sie wolle ihro die Eron zukommen laffen : hergegen folle ihro Elisabeth dren Stuck bewilligen. 1. Meder Die Ronigliche Rabte / noch 2. Die Religion zuanderen. 3. Thre Schulden zubezahlen. Elifabetha lieffe ihro ihr Ditt. leiden wegen der Krantheit bezeugen / und antwortete : Wegen anges tragener Eron fene fie ihro nicht verpflichtet/ bann es ben Maria nicht Ache felbige ihro gugeben : und tonte Diefe Eron ihro mit teinem Recht entzogen werden. Den Rabt zubestellen/werde fie nicht weniger befügt fenn/als Maria gewesen. Die Religion werde sie nicht anderen/mann felbige dem Wort Gottes gemäß werde befunden werden. Begehrte Bezahlung der Schulden seine billich (g). Also hat die neue Konigin bbbbb iii Elifas

(c) Act. Publ. (d) Th. Sampson. Francof. 8. Apr. 58. ad Bulling. (e) Burnet. Non. d. 15. ut Pallav. Hift. Trid. XIV. 8: 1. (f) Pallav. Hift. Trid. XIV. 8:2. (g) Edvv. Sand. 21. Dec. A. 58. ad Bulling.

n.C.G. 1558.

Elifabetha/die vertriebene Engellander/auf der Eidgnoffchafft/2c.gefame let: Martyrem / Musculum / 2c. eingeladen. Et Latine & Græce do-Etiffima (h), war beren Latinischen und Briechischen Spraachen mach. tig : und für die Evangelische Lehr so eiferig / daß sie vere filia Dei (i), ein mabres Rind Gottes genennet : und felbst von den Romisch-ges finneten / dero unvergleichlichen Qualiteten gemäß / boch gehalten wors ben. Nachdem sie an die Regierung kommen / sind die Bilber / Defis bucher/Meffleiber/und dergleichen Wertzeuge des Romifchen Gottes. Dienste / bald taglich/ auf offenen Gaffen verbrennt worden. Weil fole ches zu Edoardi Zeiten nicht geschehen (k) / wurd es für eine Vorahnung gehalten/daß diese Reformation daurhafftiger senn werde/als die Edpardifche.

1559. Raht-Schlag wis der die E. bangeli.

Nicht weniger ift Gottes Sand gegen seine übrige Rirch gut gewefen. Nach langwirzigen/und blutigen/zwischen Spanien und Frantreich/geführten Kriegen/haben Diefe bende Eronen Den 3. Fag April/su Cambran/ Fried: und zu beffen Besteifung einen zwenfachen Beuraht/ iche Kirch. (Ronigs Philippi/mit Elisabetha/Ronig Beinrichs eilffiahriger Toche ter: und Philiberti Emanuelis / Bergog von Savon / mit Margarita/ Ronig Beinrichs Schwoster): auch zu Ausbebung bes Religionsstreits/ Das Concilium fortzuseten/abgeredt. Sonderheitlich baben der Cardis nal von Lothringen/Frangofischer : und der Cardinal von Urzas/Spas nischer Seiten/vest beschloffen/ bender vereinigten Konigreichen Rraffte/ au Außrottung der Evangelischen anzuwenden (1). Go find dem Ronig in Franfreich/Durch Diesen Friedensschluß/dren: bem Ronig in Spanien aber / und dem Bergog in Savon / als deffen Unhanger / 198. (m) im Rrieg abgezwackte Vestungen und Schlosser (offene Plake nicht mit eingezehlet) zuruck gefallen : und dem Derzog/von feinem neuen Schwies gervatter/versprochen worden/ihm Genf zubehandigen (n). Gewiß ift/ Daß felbst die Pralaten in diesen Landeren / Diesen Fried/als ein unfehle bares Verderben ber Evangelischen Rirch angesehen (0). Aber ber im Simmel wohnet/hat ihr gelachet/und der Berg hat fie bespottet. Dann als der Savoische Beuraht ju Paris vollzogen/und ben felbigem Unlas ein Turnier gehalten worden / ift dem Konia Beinrich / als Graff von Mongomeri mit Ihr Majestat in fothanes Lustgefecht sich eingelassen/ confractis utrinque hastis infelici casu, aperta forte casside, in oculo ex trunci ictu secundaria percussione vulnus accepit, (als benden Ders

Besonder wider Genf.

<sup>(</sup>h) Hopper. 27. Oct. 51. Rich. Coxus, Episc. Eliens. ad Bull. (i) Samps. 6. Jan. 59. (k) Joh. Abel, Anglus Francof. 17. Sept. 59. (1) Pallav. XIV. 8: 4. 199. (m) Id. l. c. (n) Bez. Vit. Calv. A. 59. (o) Joh. Fabrit. 16. Dec. 58.

Herren die Speer gerbrochen) ein Splitter davon/durch das Visier in ein Aug so stark getrungen/daß das Gehirn davon geschädiget worden: der König vom Pserd gefallen: und wenig Tag hernach gestorben (p). Bur Zeit dieses Lustkamps waren die Evangelische zu Paris bensamen/ um sich/und ihre der Schlachtung gewidmete Kirch/dem Schirm Gotetes anzubeschlen. Sh sie aber von einander giengen / ist ihnen diese Zei-

tung überbracht worden (9).

Daß dieser König der Etatt Genf so schlechten Willen getragen/haben Ursachen.

Die Reur-und Obrenblafer verurfachet/welche ihn wider Die Bekenere des Evangelii verheft/und ihm eingebildet/daß Ihr Maj. vorhabende Auß-reutung deren Evangelischen auß Frankreich; fürnemlich auß gedachter Statt verhinderet werde. In dem felbige (r) eine Zufluchtfiatt der Derstriebenen: anben Seminarium Ecclefiarum Gallicarum (s), eine Pflangs fatt beren jenigen were/ welche das Evangelium in Frankreich gepredie get. Zumahl dif Sabr wenig Statte in Frankreich gewesen/welche nicht von Genf Prediger begehrt : und diese in so groffer Mange dahin aufgebrochen/daß Soh. Crispinus (t) fich beklagt / es fene bald keiner mehr au Genf / welcher ber Griechischen und Bebraischen Spraach tundig/ und ihm in der Correctur an die Hand gehe : so daß er sein Unterfangen/Decolampadii Schrifften zutrucken/unterlassen muffen. 2118 nochs mabl Carolus IX. Durch einen besonderen Gilbott / Der Statt Genf gus geschrieben / daß die in seinem Konjareich entstandene Unruhen / durch Die von Genf aufgegangene Geistliche verursachet worden : auch gebets ten / daß man die fich dort befindende guruck beruffen/und keine fehrnere Dabin kommen lassen wolte ; bat die Genfische Oberkeit geantwortet: Sie hetten zwahr niemand verhinderet ihre Schul zubesuchen/auch sepen verschiedene Franzosen/ dort in das Predigamt aufgenommen worden. Gleichwol haben sie niemand Aufruhr anzustifften vermahnet / sonder vielmehr mit allem Ernst vor solchen gewahrnet (u) / und abgemahnet. Cardinal von Lothringen verhetete feine Frau Schwoster/ Ronigin in Schottland/daß fie nach dem Exempel bender Ronigen/deffen in Frantreich/

<sup>(</sup>p) Thuan I. c. VII. Non. Quint. Errore Typographico. (q) Beza. Plura tragici hujus casûs ediflerens omina. 'Avizê. (r) Joî Simler. 17. Mart. A. 1574. Consta urbem bane, plurer Evangelli casua exules, recepiss, callos, statos, Anglos, Hispanov, quàm omnes atlas per Germaniam urbes. Quot preserea optimi libri illic edui suns, & ad propagandam Doi globiam lasissimi estimical varius spremi et est. in omnibus fire linguis varius formi & charasteribus Geneve excess. Innumeri preserea Ministri ex haurbe predievum. (s) Bez. 25. Jun. A. 1564. (t) 23. Maj. A. 1558. (u) Spon. A. 1560. m. Jan. Bez. Vit. Calv. A. 61. Memorabilis de codem Argumento est Epi-Aola Bullingeri, ad Coignetum. 1. Sept. A. 60.

reich/und Spanien/die in Schotttland einwurzlende Evangelische Lehr außreute. Alls sie solches/wider gegebne Treu/sehr hisig unterfangen/hat sie damit des Parlaments/ und samtlichen Tolks Eifer dermassen aufgeweckt/daß das Papskthum ganzlich abgeschaffet/und niemand alb der Königin zuüben erlaubt/die reine Evangelische Lehr aber/in das ganz ze Köniqueich eingesührt worden (x).

Ebangelifcher
Steinmeh/zun.
enthaubtet.

Dieber Dienet/mas auf Bullingeri (v)/Sob. Halleri (z)/Sob. Kabritii (a)/2c. Schrifften bescheint werden tan / und was Berg Tosias Simler Gel. Unged. mit folgenden Worten / in offenem Truck bes schreibet (b): Ran nicht umgehen / ein Bericht zuerz hlen welches Gotf au gleicher Zeit in der Eidgnoßschafft verübt. In einer nammt afften Eidgnoffischen Statt / hat dasiger Schultheiß/ein reicher und viel vermogender Mann/einen tostbaren Pallast erbauet. Neben vielen andes ren Baumeisteren / welche er von Fehrnuß bescheiden / war (Joh. (c) Ping) ein Bildhauer und Steinmet von Frient / Burger gu Burich: um daß dieser ein eifriger Evangelischer Mann mar / weigerte er sich/ Dort zuarbeiten. 2luf Berfprechen / Daß folches ibm keinen Nachtheil gebähren folte / hat er sich bequemt. Als er nach langwirzigen / und treuen Diensten/ben Unlas ibm jugestatteter Berdrieflichkeit/den Lohn geforderet : ift er in der Abrechnung mit dem Berzen ftoffig / und auf Deffen Befehl/gefanglich angenommen/und betlagt worden/ bag er nicht ihr Religion / ja felbiger zunahe geredt. Alls er folche Religion angunemen fich beschwehrt/wurd er im Monat Men (d)/zum Schwert vers urtheilt. Er gieng herzhafft zum Cod : bezeugete offentlich/er wolte für Die seligmachende Lehr/zu welcher er sich bekenne/gern sterben. Doch werde der Schultheiß/als die Urfach feines Tods / ihme in dren Tagen nachfolgen. Der Schultheiß (ein ftarter Mann / in seinem besten 211s ter) erfrankete noch an felbigem Lag, und mußte alfo, innert Dren Lagen/dem Steinmek/in jene 2Belf nachfolgen.

Dabib Georg/ Der Vorwand solchen Versahrens gegen die Evangelische/war die vermeinte Rezeren. Die unbillich solche Anklag gewesen / hat die Svangelische Sidgenossichaft / eine nochmahlige Prob von sich gegeben. David Jorzis oder Georg (c) / An. Chr. 1501. zu Gent in Flanderen gebohren; Georg Arnold von Amersfort / eines Gaucklers Sohn; erstehrnte

<sup>(</sup>x) Burnet, Hist. Anglic. IV. 433. fqq. & 'Asiad'. (y) Vit. Mfcr. (z) Ephemer. (a) 16. Decemb. 58. (b) Vit. Bulling. pag. 32. b. Martyrol. Maj. pag. 1035. Haller. Contin. Bulling. Mfcr. (c) Bulling. Diar. Mfcr. al. Joh. Motchon. Haller. Contr. (d) Bulling. & Hall. Diaria. Mont. bot Pfingsten. 'Asiad'. (e) D. G. Histor. Proceedings. Bulling: Anab. lib. 2. cap. 14. Urstif. VIII. 23.

m.G. 03.

lehrnte das Glaferhandwert : verheurahtete fich zu Delfft mit (Theo. Dorica Builbelmi) Dierken Willems (f). Ergab fich ber Widertauffes ein Miber. ren. Demnach Joh. Nerdenus / Pfarzer ju Delfteein wol angesehener tauffer. Mann/verschiedene lafterliche Neuerungen an ihm bemerket/auf welchen David beharzet/habe er feine Buhorer vor felbigen offentlich gewahrnet/ Darüber Jorgis als ein Gottslafterer ben Staubbefem einpfangen ; ibm Die Jung (g) Durchborzet/und er 6. (h) Jahr von Delfft gebafiissert worden. Won benen Münsterischen Aufrühreren/ wurd er ein Prophet geachtet (i). Durch Obbonem Philippi (welcher hernach in fich felbe gegangen) ift er zu einem Alpostel Dieser Sect gemachet worden (h): welches er aber / dem Morgeben nach (1)/ nicht angenommen. Nach Werflieffung obiger 6. Tabren/ift er wiederum gen Delfft gefehrt. Erzeigte fich awahr in etwas behutsamer: hangete aber dem Grethum noch so ftart an / daß er seine Muter angesteckt : Defregen sie An. Chr. 1537./ Doch nach gethanem 2Biberzuff/in einem Seffel enthaubtit morden. Er wurd fleiffig aufgesucht & tonte aber nicht erhaschet werden. Go baß man vermeint/er tonte fich unfichtbar machen. Endlich hat er den Weis Berlaffet ten gegeben / und funf Rinder im Stich gelaffen. Dit benen übrigen fie. Wibertaufferen hat er fich fo übel verstanden/daß sie ihn offentlich verworffen (m). Weder Die Latinische/noch andere Sprageben waren ihm bekant. Doch hat er in Hollandischer Spraach verschiedene Bucher ges Schrieben. Das groffeste und bekanteste ift/ das An. Chr. 1542. außgegebene/fogenennete Wunderbuch/ barinn er/was von der Welt an verschlossen/geoffenbaret guhaben vermeinte (n). Rubmte fich daß ihm der S. Geitt selbiges angegeben. Nachdem er in Nieders land viel verführt/hat die Regierung auß Braband an die verwittibte Grafin von Oftfriefland/begehrt/daß er aufgejagt werde. Ben fotha. ner Befahr / konte er fich auß dem gand inmaffen verstalen / daß man nicht wissen tonnen / wo er hinkommen. Alle er An. Chr. 1544 Den 1. Tag Uprelizu Bafel angelanget/bat erifich für einen wegen Des Evans gelii Bertriebenen angebende/Oberkeitlichen Schuß begehrt/erlanget/ unter dem Namm Gob. von Bruge (o / fich als ein Edelmann aufgeführt/und fich also verstellt/ daß er nicht entdeckt worden. Zwahr hatte man dann und wann ftarten Argwohn. Bucer hat an Myconium folgende Bahrnung abgehen laffen: Est apud vos Schemate nobilis homi-

(f) Arnold. Hæres. XVI. 21:46. (g) Aliam causam adducit Arnold. XVI. 21:44. (h) Arnold p. IV. 403. Triennio. (i) Bulling. Anab. l. 2: 10. (k) Hornb. Summ. Contr. p. m. 369. (1) Arnold. P. 4. p. 405. (m) Arnold. XVI. 21:44. (n) Arnold. L.c. 45. 50. (o) Non ut Arnold, pon Burg.

N. €. @.

hominis, pestilentissimus homicida, & vastator Ecclesiarum, David Georgii, qui se Regem secit multorum millium talium homicidarum & seditiosorum hominum. Vide igitur Ecclesia vestra & Reipublica, &c. (p): Es haltet sich ben euch aussein vermeinter Edelmann/ ber drasse Moorder und Kirchenvermisser David Georgazz.

Umgang

Es tonte aber nichts beständiges dargethan werden. Die Bibers täuffer kennten ihn: und vermahneten ihn abzustehen / wolten ihn aber nicht verzahten. Er hielte fich ftill / freundlich / frengabig / fein Wandel war unanstoffig. Weder er/noch die seinige haben von David Georg/ ober beffen Sandlen geredet. Seine Grthumer hat er niemandem bev. gebracht. Go daß Urnold nicht befromden folte (9)/daß ihm ben Leben nichts zugelucht worden. Besonders / weil er den offentlichen Gottes. Dienst besucht. Wiewol seine Verstellung/und Namen-Veranderung/ fein boses Gewiffen zimlich an Tag gelegt. In Rleideren und Saufige. rath war er prachtig : gleich einer Fürstlichen Sofhaltung. Richt nur hat er das Schlößlein Binningen/(Daber er Sob, von Binningen ges nennet worden/) sonder viel andere toftbare Saufer und Guter gekaufft: als der nicht nur einen reichen Cochtermann/ Soachim de Verchum (r). fonder auch in Frießland / um Embden / 2c. viel / und reiche Unhangere gehabt / Die ihm viel Belt übermacht/und man defimegen beurtheilt / er were ein reicher Rouffmann / welcher seine Handlung aussert Lands/ durch Unwalte und Factores führe. Dann durch feinen Abscheid auß Diederland / feine Sect nicht abgenommen. Zumahl Bucer An. Chr. 1545, in diese traurige Wort außgebrochen: Oremus pro Ecclesiis Dei in Belgio, quæ horrendis modis exagitantur, non tam persecutione savissima Casaris, quam per Davidicas & Libertinas pestes. Laffet uns fur die Rirch Gottes in Niederland betten : als melchen id. merlich zugesetet wird nicht so fast burch eine grimmige Rerfotaung Des Raifers (dann/wie Bucer benfügt/zu Untorff vier eingezogen wors ben/dero Bermandte 40000. Bulden für sie bezahlen wollen/doch abges wiesen worden) fonder durch Die Davidische / und Libertinische Bestileng (s). Endlich fiengen feine Sachen an zuwanken; in dem nicht als lein/einer feiner Saufgenoffen fich bemerten laffen/daß er an deffen Lebe aweiste / deswegen er ernstlich von ihm bescholten morden : sonder auß Miederland/das Gerücht/daß er der verschrente Gereis were/zimlich ans gewachsen; welches ihn/und fein Weib/so febr geschmirzet / daß erftlich fein

Tob.

<sup>(</sup>p) 12. Mart. A. 45. vel 46. (q) Hæref. XVI. 21: 47. (r) Sulc. 20. Maj. 59. (s) 11. Apr. ad Bulling.

1559.

fein Beib (t) / dren Tag hernach (ben 23. Tag Augsten. (u) An. Chr. 1556.) Der Mann gestorben (x). Deffen Leichnam wurd balfamiere/ und in toftbarem feidenem Gezeug in Gart geleget / und (gleich feinem

Beib) in G. Leonhards Rirch in Bafel bestattet.

11m daß dieser Berführer beständig porgegeben / er werbe nicht Entbefterben/ hat Diefe Rrantheit/fonderlich der erfolgete Tod/den Sandel Des dung. nen Saufacnoffen verdachtig gemachet : welches er ihnen aber mit Bertroftung/ daß er innert dren Jahren wiederum werde lebendig werden/ aufreden wollen. Dieses mar falfch. Es hat fich aber/und zwahr nach Berflieffung fast bren Sahren/begeben / daß er wiederum außgegraben worden. Dann um daß der Arawohn / daß Johann von Binningen/ Der vermummte Jorzis gewesen / jugenommen / haben aufrichtige / und Bottliebende Dersonen / furnemlich Joh. Jung / nicht geruhet / bis bie Wahrheit an Tag tommen. Gie verschaffeten / bag bes verstorbenen hinderlaffene Sohne/Tochtermanner/ famt übrigen mannlichen Saußgenoffen/am 12. (v) Lag Mers An. Chr. 1559. auf das Mahthauß bes Scheiden/ und befraget worden / ob Johann von Brugg / ihres Batters und Schwähers eigentlicher Namm gewesen ? Db und was für eine besondere Lehr er geführt / und geprediget ? Als sie (beren an der Bahl eilff waren) guten Naht / welchen man ihnen gleich anfangs gegeben/ verachtet (z)/und sich gestellet/als weren ihnen Diese Sandel unbekant: vielmehr fich außgethan, daß fie deren zu Bafel üblichen Behr zugethan: wurden sie vermahret. Nicolaus Mainard Blesdick aber / Davids Tochtermann/ift erft am 6. Tag Uprel arzestiert worden (a). Nach folcher Berwahrung murben bero Saufer unterfucht : alle befindliche Bus cher und Schrifften / samt Davids Conterfait/auf Das Rabthauß gelieferet/und denen Theologis und Rechtsgelehrten/um selbige zu durche geben / auch die besondere Darinn befindliche Meinungen / und Lehrsäke/ auß felbigen guziehen/übergeben. Die wichtigfte / welche fie angezeich- Bottela. net find diefe: I. Bas Mofes/die Propheten/und Chriftus Jefus/auch fterliche Deffen Apostel/gelebrt / feve unvolltommen/und gur Geligteit ungenug. fam : Diene allein Dabin/ bag die Menschen/gleich den unmundigen Rinberen / im Zaum gehalten werden. Allein Diefes Davide Lebr/konne Die Menschen jur Geligkeit beforderen. II. Er/ Jorgis / sepe der geliebte Cobn Gottes/an welchem Der Batter ein Wolgefallen habe: auß dem S. Geilt/und auf dem Beift Chrifti gezeuget. Dann/nachdem Chrifti iiiii ii Rleisch

<sup>(</sup>t) Arnold. XVI. 21: 46. (u) Ita Reffor, &c. Bafil. At Urftif. fcribit. 24. Aug. (x) Historia obitûs recensetur ab Arnold. Hæres. addit. pag. 6. cum Epilogo blasphemo. (y) Urstif. 13. Mart. (z) Jung. 7. Apr. (a) Jung. Ib.

Rleisch verwesen / sene deffen Beift/ an einem unbekanten Ort aufachalten / und in des Jorzis Beift aufgegossen worden. III. Das Sauß Ifrael / muffe durch fein / des Jornis Beift/wiederum aufgerichtet wers Den : nicht durch Creuk/wie der erfte Chriftus gethan/ fonder durch Lies be und Gnad des Beifte Chrifti/der ibm gegeben worden. IV. Er tonne die Sunden verzeihen / und die Welt verdammen : werde mit der Beit alles richten. V. Er fulle Die Menschen/mit Erkantnuß und Liebe Gottes/nicht auf eine so grobe Weis/ wie Jesus: sonder heimlich und perborgen / welches von niemand erkennt werde / als von dem / welcher Diesem David glaubesund anhange. VI. Die der Rirch gethanesin des nen Apostolischen Schrifften befindliche Berheiffungen / seven nicht von Chrifto und feinen Lehrnjungeren / fonder von Gorzis / und deffen 2111hang zuverstehen. Dann dieweil der Untichrift, die Lehrnjunger Chris fli untergetruckt; der Rirch aber versprochen worden / daß sie von der Sollenpforteninicht folle übergewältiget werden/fo muffe ja der Aposts len Lehr / und Bau unvolltommen / des Jorgis Lehr aber volltommen fenn. VII. Alle Gund in den Batter/und in den Sohn/werde vergies gen / mer aber in den S. Geift / Das ift/in David Gorzis/fundige / Dent werde die Gund nicht vergeben. Defmegen fene diefer groffer ale Chris flus. VIII. Die auf dem Beift Jorzis wiedergebohrne / konnen Rins ber zeugen nach belieben / und sepen an ein Cheweib nicht gebunden. Nicht ohne Grund hat Joh. Jung beurtheilet ; tein Reger ift nie ges wesen/der unseren Gerzen Christum dermassen gelafteret / und gar mit Ruffen getretten (b). Nach Urstifii Gedanken / mar dieser Mann / und Deffen Lehr von gleichem Schlag/wie der in vorgehendem II. Theil Bl. 413. erwehnte Niclaus von Buldenftorff/gewesen: welcher richtig buns bert Sahr vor diesem Jorzis gen Bafel tommen/und bafelbft lebendig verbrennt worden. Der Unterscheid mar/daß Niclaus sein Gifft offent. lich außgestreuet : Jorzis aber Die seinigen gelehrt / sie mogen in allen Religionen simulieren (c). Undere Bibertauffer haben das Rirchengeben/und die Mablgeiten verbotten/er aber hat folches fren gestellet.

Eramen feiner Hinderlassenen. Alls die Vervasste nochmahl befraget worden hat einer (d) welcher des Jorzis Vertrautester gewesen / gesagt : daß er ehmahl dieser Sect / welche er aber schon hiebevorund noch dismahl verstuckenzugethan gewesen. So daß nicht alle Veschuldigung wider Jorzis/auf dessen vermeinte Zeinde faller (e). Von den übrigen sind die meiste auf dem

<sup>(</sup>b) 7. Apr. ad Bulling. (c) Jung. 13. Apr. 59. (d) Jung. 13. Apr. de Captivis: Pulctit haben zwien/die Fürnemste/bekennt/der Alte seine Dab. Georg gewesen. (c) Ut Arnold fingit. Hæres. XVI. 21:47.

bem Lauanen beharzet. Etliche bebten an ichmanten/und gaben Unlas/ ju genquerem Nachforschen/welches von fieben Versonen bender Stans Den/dren Eag nach einander/nicht nur ben ben Gefangenen/ sonder auch ben den Beibeversonen/und Diensten / zu Binningen gescheben. Dies fen VII. Herzen haben (f) etliche bekennt, daß diefer Joh. von Brugt/ oder von Bruges / eben der verschrepte David Georg gewesen. Undere haben geantwortet / fie betten foldes nicht gewußt. Als man die auß Denen behandigeten Schrifften gezogene Articul/ihnen vorgehalten: vers festen fie / fie betten folche Sachen niemabl meder pon ihm gebort : noch also verstanden; vielmehr verfluchen sie solche Lehr / als eine Brut des Teufels.

Endlich fprachen fie / fie weren verführt worden / hetten diese Lehr Dero abgeschwohren / und glaubten nichts anders / als was die XII. Articul Uberzeumitgeben / und zu Bafel offentlich gelehret merde. Fehrner fagten fie/ gung. Sorzis habe feine Sect / in vielen Nationen/bis in fein End beforderet (g). Zumahl Brieffe / lang nach feinem Tod getruckt worden / welche von Forzis An. Chr. 15 co. u. f. an feine in Sollftein / und felbiger En-Den habende Lehrniunger geschrieben worden (h). Der Gottselige Jung berichtet auch / man habe ben Gorzis Saufgenoffen Brieffe gefunden/ welche mitgebracht / daß diese Leuth nicht so unschuldia, noch so unwil fend gewesen / als fie gegehtet fenn wollen. Marum fie hinder dem Schilt gehalten / ift auf Sulceri Worten guerfeben (i) : Artificio ufi putantur, ut nobis imponerent. Eò quòd per iptorum Religionem liceat simulare, negare omnia, usurpare qualibet Sacra. Eò quòd mundis omnia munda fint. Ift das jenige/fo schon vormahl angemerkt worden/ daß namlich durch Joreis/wiederum lebendig gemachet werde/ Die Maxime beren alten Prifcillianisten/daß man nicht nur den Mantel nach dem Wind benten / sonder auch die Wahrheit verhalen / und feiner den anderen an die Ur geben moge (k). Welches darum gubes denken / Dieweil dieses (Doch nicht so gar als man vorgibt) beständige Berneinen / von Davide Vatronen (1) / zu einem Grund migbraucht wird daß diesem Mann unrecht geschehen. Db nicht einige zu Bafel, Diesem Mann/auf Gelindigkeit / oder auß anderen Ursachen/ Durch Die Finger gesehen/ stehet babin. Wil bie noch gedenken / Daß Joh. Acros nius (m)/ein Prieklander / Der damabl zu Bafel Professor Logicus, &c. gewesen/bemertet: 3ch glaub nicht/ fagt er/daß fo lang die Welt geftanden/ iiiii iii

(f) Jung. 13. Apr. (g) Jung. Epist. cit. (h) Sagittar. Introd. H. E. 931. (i) 28. Mart. Ita Jung. 17. Apr. (k) Gerhard. 3um Rampf. 26. Febr. 48. (1) Arnold-XVI. 21:47. (m) 12. Jul. ad Bulling.

N.C B.

standen / magis absurdam opinionem, ab homine omnium linguarum & disciplinarum imperiustimo, eine ungereintere Lehr von einem aller Spraachen / und Künsten unberichteten Menschen / auf die Ban gebracht voorden. Habe offt mit selbigem geessen und getrunken. Visus est mihi homo prudens: quamvis aliquando specimen such hareseos praberet. Hat mich ein gescheider Mensch bedunkt. Doch hat er auf eine Zeit etwas außgelassen.

Befeh.

Am 26. Tag April wurden angeregte Articul/auß Oberkeitlichem Beschloder Universitet, und denen Psarzeren/zubeurtheilen übergeben. Nach dero einmühtiger Antwort/daß sothane Articul H. Schrifteund Christi Ehr nachtheilig / und in Christicher Kirch unleidenlich seyen: sind die Verhafftete (als welche mehr gesagte Articul theils widerzussen) theils nichts davon wissen wolten: alle ab der Jorzischen Regerig ein Nichtenben zuhaben / sich vernemmen lassen/ nach 2. Monatlicher Gesangenschafft/ den 11. Tag Mey/auf freyen Zuß gestellet; mehrere Guster zukaussen, oder auß Niederland kommende Personen zubeherbergen; oder unt Niederlanderen zuheurahten; des Jorziscoder andere Niederlandsschen ihnen verbotten: hergegen sothand Wichter zuhaben / ihnen verbotten: hergegen sothane Bücher einzulieseren: ihre Kinder nicht daheim zuunterzichten/sonder zu Basst in die Schut zuschiesen/und zu bestimter Zeit/im Münster vor der ganzen Setmeind ihre Fehler zubekennen/auserlegt worden.

Dabid Georg verbrent.

Geiner Haußgenossen Kirchenbuß.

Um Ufingfabend/den 13. Zag Men/wurd diefes gottslafterlichen Rerführers Leichnam außgegraben / (war noch kantlich:) obige Urticul offentlich abgelesen / und der Leichnam / cum non parvo librorum ipfius, tam Manuscriptorum, quam excusorum acervo; & effigie,elegantiffime depicta (11), famt der Bildnuß und Schrifften/an gewohntem Nichtplag verbrennt. Um VI. Tag Brachm./als eben ein Synodus Bu Bafel gehalten worden/find Diefes elenden Menschen Saufgenoffen (beren in 30. ware) für die gange Gemeind geftellet; und ihnen/durch den pordersten Pfarzer / Simon Suther / erstlich die Reherische Articul porgehalten: bernach die vornemfte Puncten der Chriftlichen Lehr/nach benen XII. Blaubensartiflen/diefen Davidifchen Grethumeren entgegen acfeket: jedem absonderlich vorgelesen / und von ihnen jene verworffen/ Diese besahet worden. Endlich haben sie knyende gebetten / daß ihnen Bott/welcher an dem Tod des Sunders tein Befallen hat / durch unfes ren Bergen Jesum Christum : auch die gange Gemeind / diesen Abtritt perzeihen/und fie wiederum aufnemmen wolle: mit bengefügtem Sandgelubd versprechende/ fich aufrichtig folder Sachen zuentschlaben.

52abe

n.C. B. 1559.

Sabe folches außgezogen / theils auß einigen/damahls von Bafel an Bullingerum/von folden/welche diesen Sachen bengewohnet/abge= Gemife-Taffenen Gendschreiben. Meistens auß einer Schrifft/welche auß Soche beit dieser pberfeitlichem Befehl / unter dem Nammen Des Rectoris, und Sober- Siftori. Schul zu Bafel/in Leutsch-und Latinischer Sprach/and Liecht gegeben morben.

Es kan nicht wol fenn / daß dieser Mann nicht von einem ieben/ Urnolds welcher den Bergen Jefum in der Ungerbruchlichkeit lieb bat / fur einen unbilli-Bluch gehalten werde. Zwahr hat er selbsticals schon um An. Chr. 1540. obigen fast gleiche Lehrsage/auß seinen Schrifften gezogen worden/seine Gottelafterungen / in einer an Rrau Unnam/Grafin von Embben/ges Relleten Schukschrifft / zuverkleifteren gesucht : und zum theil ganglich widersprochen. Nachdem An. Chr. 1559, Die Baslische Histori auße gegangen / hat fich einer auß der Davidianischen Befellschaffe Dahinder gemachet : alles aufaelaugnet und die von Bafel Blurbunde genens net (0). Bon anderen wird bejagter Bericht/ein Cafferbuch betits let (p). Dhngeachtet obangeregter Blesdick/welcher nach feiner Beteh. rung/biesen Abschaum ber Fresalen auch beschrieben/sich auf das jenige beziehende / das er felbst gesehen und gehort; nicht milter von Joris berichtet / als Die Sobe-Schul zu Bafel. 2118 Diefe Natergegichte An. Chr. 1597. in Niederland den Ropf von neuem ftrecken wellen / hat Ubbo Emmius, Rector ju Groningen/Die Abscheublichkeit Dieser Lehr/ an der Welt Augen geleget (9)/und verlanget/damit Diesem Ubel nachs trucklicher gesteuret murd / daß von der Statt ober Rirch Bafel Band mitangelegt merbe. Um baf aber Diefe (zweifelefren ant bochmichtigen Urfachen) folches nicht rabtsam befunden/bat Menso Altingius/Vfars rer zu Embden/ An. Chr. 1602. ben Damabligen Gottseligen Buslichen Theologis, über eines und andere bort paffiertes / genqueren Bericht eingeholet (r) / welchen wir hieunten mittheilen werben. Es hat aber Diesen Davidianischen abermahl weber an Bermessenheit / noch an Worten gemanglet / ihren Lehrmeifter/in benen allerschwehrsten Urtit. len/weiß zuwaschen/und mit vollem Mund/diejenigen/welche ihnen obeingebrachte Urtitel, von der S. Drepeinigkeit, von des Berzen Christi Berfon/des Torzis Sochheit/borwerffen/der Lugen guftraffen.

Munderselkam aber ift es/ bak under benen felbst/melche beiliger fenn wollen als andere / inzwischen Die Gemeinschafft Der Beiligen pers achten:

<sup>(</sup>o) Arnold. Hæres. 2:303. b. (p) Ib. 4:239. a. (9) Conf. Arnold. 4:232. de Frider. Jessenio, aliisque Holsatis. A. 1642. & Sagittar. l. c. p. 931. sq. (r) Vid. Hotting. H. E. IX. 511. 199.

verachten; die Rirch / namlich eine in ihrem Behirn geschmibete / nicht aber in Gottes Wort gegrundete Rirch/under allen Religionen fuchen; und Chriftum mit Belial verknupfen wollen / fich zu Diefes elenden Menschen Vatronen aufwerffen. Zumahl Gottfrid Arnold angeregte bren / von und für ihn gestellte Verthädigungeschrifften / und anderen bergleichen Unfaamen / feiner Rirchen-/ und Reter- Siftori eingeruckt. Alles auß groffer Sorgfaltigkeit / Des David Jorgis befleckten Leumbben herzustellen : fich wenig bekummerende / daß folches nicht geschehen ohne Beschmeisfung Lobl. Stands / und Hoher-Schul zu Basel. Zus mabl er fich/weder was etliche für ihn/noch was andere wider die von Bafel gefchrieben/mißfallen laffet. 218/da Chriftian honburg/den gors ris aukstreicht : "Er sene ein solcher Theosophus Mysticus, ober ge-"beimder Bottsgelehrter gewefen / daß feines gleichen Schrifften / niemahl gelefen worden : ein wahrhafftiger Gottes-Mann/den Gott dem Menfchen zu besten felber erwecht hette (s) ... Wiederum das / daß die Prediger und der Rabt zu Basel / dieser Action wes den/ vieler Lugen und Unmahrheiten / auch Eprannen beschuldiger worden (t). In was Absicht solches geschehen/erhellet fehrner auß dem/ "daß er vermeint / es were noheig gewesen/ daß das Ministerium, "oder die Universitet gu Bafel / die dem Jorris bengemeffene Sage/eis migen außwärtigen unparthenischen Collegiis, oder Versonen übers "geben hette ; felbige mit Jorzis Schrifften zusamenzuhalten / ob fie "treulich / und vor Gottes Ungesicht / ohne Partheplichkeit : klahr und obne Zwang darinn zufinden. Den wider ihn geubten Process, nens net er einen gang vertebrten und widerzechtlichen Process (u), Stem das / daß er fagt/ von benen binderlaffenen/in der Rirch ges schehen sepe / wiederholet er allzu mager / und nicht mit denen von der Universitet erzehlten Umftanben. Rugt anben: Diefer gange Process. fene auf Angeben / und Ginrahten beren Predigeren ergangen / welche ben folchen Regerenen / ihre Phr und Dortheil in Gefahr ges fent faben (x). Blaubt (y) auch einem / welcher Sulcero andichtet/ gefagt juhaben : Were Chriftus in Verfon noch leibhafftig Da/fo mußte er bennoch brennen. Ift eine ungezweifelte / aber bofibaffte Berteb. rung deffen/das der Richter außgesprochen: Man solle gegen des corris Leichnam verfahren/wie gegen ben Jorzis geschehen were/fo er noch in Leben were. Db Sulcerus folcher Meinung auch gewesen / mochte auß verschiedenen Urfachen in Zweifel gezogen werden; fo fehrn ift es/

<sup>(</sup>s) L. c. § 46. Add. Hæresiol. Addit. p. 9. Verba Philosophi cujusdam deliri. (t) Ib. § 49. (u) Ib. 48. (x) L. c. (y) Ib. & p. 311. b.

97. 5. 63. 1119.

daß er iene Gottelafterung aufgespeuet habe. Lächerlich ift/daß Urnold feine Cenfur beschonen wil / mit den Worten des boshafften Gurii. Bie weit aber folches Berfahren der Reformierten gegen folche Botts. lafterer/entfehrnet sepe von der Tyrannen der Dapftleren gegen die Res

formierten / haben wir Bl. 810. angemertt.

Sulcerus Schreibt (z): Quæ typis extant lingua Brabantica, sic habent involuta mylteria, ut gravillimum fuerit, eruere mentem & fententiam : Diefe Mort werden von Urnold alfo überfeket : George Schrifften/fenen in Brabantischer/und also unvernemmlicher Spraach geschrieben / und dero Gebeimnuffen darinn so buntel / und verwickelt/ Daß es am schwehrsten fenn murb / ben Merstand und Sinn recht beraußzunemmen (a). 3ch wil nicht fagen / baß Blesdick felbst / welcher aber die vornemfte Urticul mit Jorgis gestritten ; ein Liecht Davon geben tonnen. Noch/daß Joh. Ucronius/ein Frieflander/damahl ju Bafellund in der Sach nicht muffig gewesen. War under anderen Borges fekten bes Regenten-oder Rirchen fands : besonders under benen/ melchen die Untersuchung Dieser Sach und die Unterweisung der Davidis schen überlassen worden / niemand / der die Brabantische Spraach vers ftanden? Bette der Richter von dergleichen Bioten / einen Bericht begehrt / ober angenommen ? 2Bo febreibt aber Sulcerus / daß man bes Jorzis Bucher und Meinung nicht verstanden? Daß es wegen unvernemmlicher Spraach geschehen? Deiffen die Wort / ut-gravistimum fuerit, so viel als/ daß es das schwehrste seyn wurde: Wil Sulcer andere fagen / als : daß man Mube gehabt habe/Diefe Schlang/ in ihr verwickelter Red zugreiffen? Davon fchreibt Diefer Gulcerus an Bullingerum (b): Capita doctrinæ horrenda hinc inde: in libris impreflis partim: partim Manuscriptis inventa sunt, & ægrè potuerunt evolvi. Adeò implicarat Auctor, five animi perplexitate: five aftutia, fua myfteria. Bewiß ift bergleichen Dunfelbeit meber ein Rennzeichen der Wahrheit : noch eine Apostolische Redensart/noch ben hellem Mittentag des N. Teft. anständig. Martin Borzhaus / welcher ehmahl in gleichem Spital frant gelegen / mar ber Rebensart Dies fer Leuthen nicht unberichtet. Go maren Beiffenburg/Gung/Locofthe 128/20. so ehrliche und verständige Gemühter/daß sie wol gewußt/mas fie Gott/ Deffen Ehr fie nicht verdunklen laffen wolten : und dem Nachs ffen/welchen fie weder am Leib/noch an feinem guten Leumbden beleidis gen folten/fchulbig weren. Satten auch Liechts genug/diesen Debel und Dunft zuvertreiben. Die in benen von Urnold an Tag gelegten Schuße fcbrifften/

Rechtfer. tigung Des Tiere fahrens Poblichen Ctanbe Bafel.

(z) Ad Marbach. Edit. Fecht. p. 92. (a) § 49. (b) 20. Mai.

schrifften tenthaltene Auffluchten won Wort zu Wort zuuntersuchent finde von unnohten fenn : zumahl dif Beschäfft zu Basel Sochoberteit= lich geführt worden : und zwahr mit guter Beil / als mit deffen Ers daurung manche Wochen zugebracht worden: auch mit gutem Grund/ in deme man fich auf bessen getruckte und geschriebene Bucher beruf. fen : Unben diefe Behutsamteit gebraucht/daß deffen einige Schrifften/ zu Bevestigung Des wider ihn gefelleten Urtheils/ aufbehalten worden. Benugen und hiemit allein begrifflich benzufügen / mas Groneus und Polanus angeregtem Schwermer/weicher (allein auf Die Auffag jener Beibererson/welche in Dieses Betriegers Souf gelebt/und deffen Gotts seligen und ehrbaren Wandel erhebt sich steurende) außstreuen borffen/ Die von Bafel / Bullingerus und andere haben diefem ihrem Prophet/ mit Undichtung Gottsläfferlicher Lebren unrecht gethan : gegntwortet: Sene felkam / daß diefer Davidische Bursprech / fich nicht schaue / der Beugnuß einer einigen / und gwahr einer folchen Person / Die er nicht/ (wie er hette follen) nammhafft machet : ja der Zeugnuß einer/zweifelss fren mit fothanem Bifft angesteckten Weibsperjon/ mehr glauben benzumeffen / als einem fo ansehenlichen ganzen Stand. So beruhe dif Beweisthum auf dem Leben Dieses falschen Propheten. Da doch nicht gefraget werde / wie er gelebt ? sonder / was er gelehrt ? Und bekant fene / daß die falsche Lehr gemeinlich ihr Gifft/vermitelst Seuchlerischen Mandels benbringe. Seine lafterliche Lebren fenen fonnenktahr bekantt auß des Betriegers Schrifften : (fonderlich) auß dem fogenenneten Wunderbuch:) welche nach dermablen in Bastischer Canklen aufbehalten werden/um die wider den Jorzis geführte Unflag und Urtheil/ tedermannialich alaubmurdig barguthun. Bestätigen bienachst / bak Dieser Berführer / in der Pored Libri, non tam Admirabilium quam Paradoxorum plusquam Diabolicorum, des angeregten Wunder-/ oder vielmehr Teufelischen Lugenbuche sage: "Er sene derjenis age / welchem fein Gott / groffe /ewige/ bisher nie gehorte/gur Geligkeit "juwissen nohtwendige Sachen / geoffenbaret. Dig Buch / welches et "nicht von Menschen/ sonder vom D. Beift empfangen habe/folle allen "anderen vorgezogen werden: zumahl felbiges zum Gericht gefchrieben "worden fene / auf daß es von jederman gelesen werde/damit die Blin-"de schend/und die Schende blind werden,.. Im Buch felbft schreibe er: and David habe mit meinem Beift Bewalt im Berzen/euch nach dem "Beift gurichten : nach der Mahrheit selig gumachen : gusegnen ober "juberdammen/2c. ju feiner Zeit / auch mit tem Stab meines Munds Bottes/2c. Scift

Beift bif nicht feine gehr hober achten ale Die S. Schrifft: ben Brund Der Chriftlichen Religion gerzeiffen : Dem Gobn Gottes / Durch welchen Gott in den letsten Tagen geredet, sich vorziehen? Er schreibt zwahr irs gendwo (c) : "Ich bitt alle durch die Barmherzigkeit Gottes/und un-"feren Berzen Jefum Chriftum / daß ihr von teinen hohen Borten/die "in dif Buch geschrieben weren/schliessen wolt / als schienen etliche von "mir und auf mich julauten / und geneigt jusepn. Sehet fie find mir auß der Reder / durch den 5). Beift geflossen / ber mirs eingegeben. Daß aber dem nicht alfo fepe: und nicht Bottes/fonder ein ander Beift ibm fothane Schrifften angegeben / ift auß dem zuschlieffen/baf die beis lige Manner / welche auf Erieb Des S. Beiftes geredet haben / Deraleis chen Redensarten nicht gebraucht : und lehrt Gott fein Bott nicht burch unmittelbare Gingeistungen/sonder durch das Drophetische Wort/ welches in Denen S. Schrifftbucheren 21. und N. E. enthalten. Ehrengedachte Theologi bescheinen fehrner/daß weder die Oberkeit/noch die Sobe-Schul / oder Rirchendienere / als des Jorzis Reinde anzusehen. Berwunderen sich auch/daß des Jorzis Fürsprech/nicht zugeben wolle/ Daß felbiger reich gewesen; welches sie zimlich specificierlich Darthun (d).

Demnach endlich diese Theologi, einen Außzug auß dem Urphedbuch der Statt Bafel bevaeleget/welcher obigen Bericht / in einem und anderem/theile erlauteret/theile befrafftiget/wird Dem Lefer deffen abgeturster Innhalt / bie guseben nicht widerig fenn. Deffen Unfang lautet alfo : "Bir nachgenanten Joachim von Borchom : Niclaus Meper "von Blagdich: und Jorg/der ich mich bis anher von Bruch genen-"net hab / alloren Burger ju Balet/bekennen bier mit Dieferem Brieft/ "alsdan wenlundt unfer Schweher und Batter/ber fich ben Beit feines "Lebens Johann von Bruckh genennet hat / verschinner Jahren/ allhar "gen Bafel thommen / und ben den Edlen/ Beftrengen/Frommen/Bes "ften / Rurfichtigen / Ehrfamen / Beifen / Berzen Burgermeifter und "Rhat Der Statt Bafel/unferen On. Berzen/burch Ditt und fein felbs "Rurmenden/wie daß er von des S. Evangelii wegen in den Dieders "landen fein Berbleibens hette/fo viel erlangt/daß er allhier zu Burge-"ren angenommen worden ist/wie wir dann zum theil selbigen mahls/ "und jum theil nachfolgender Zeiten/zu follichem Burgrechten gleicher "gestalt zugelaffen worden find. Under wellichem Schein aber/gefagter "unfer Schwaher und Batter zweperlen falfches gebraucht / und ges "trieben hat. Den einen / daß er fich Johann von Bruckh genennet. "Den anderen/bag er fich des S. Evangelii berumbt. Dann er bat .nif

<sup>(</sup>c) Arnold. Hæref. IV. 246. a. (d) Hotting. H. E. IX. à p. 511.

"nit Johann von Bruckh / fonder Dauit Jeorg geheiffen und ein fonbere Lehr und Secte / so man die Davidisch Sect heistet / nit allein vor feinem Abweichen in den Riederlanden angerichtet und aufgebreis "tet/ sonder auch dieselbig allhie zu Bafel ben imme/heimblicher Beis abis in fein End gehalten/und beharzet. Sat auch etliche Bucher bare "über geschriben/und in den Truch/ doch mehrentheils Niderlandischer Sprachen tommen laffen. Welche Lehr mehr bann verführisch. Dann Bifie find dem S. Evangelio / der puren reinen Lehr Chrifti und feiner beiligen Apostlen ganzlichen zuwider / wie dann folliche in gemelten Bucheren lauther und heuter zubefinden ift. Daß wir uns leider fo , hoch und schwerlich übersehen und vergangen / daß wir derselben uns "fere Schwehers und Vattere Lehr auch angehangen / Die glaubt/ und Bottlich Majestat (des wir jegunder erthennen) bardurch boch und "fchwerlich beleidiget haben. Der Urfachen wolgemelte unfere On. Ber gren/Burgermeister und Rhat der Statt Basel/als vorgesagter falsch neuwlichen außgebrochen / und solliche erschrockenliche Leer und Sect in den gedachten unfere Schwehers und Battere Bucheren / befonbers in einem/genant das Wunderbuch / so in Niderlandischer "Eprach getruckt/auffundig worden ift / wie das Chriftlicher und tapferer Dberkeit / fo Die Ehr Bottes / und feines geliebten Sohns / des "Senlands der Welt / Jefu Chrifti/guretten schuldig ift / gebeurth und Bultath / billich ju uns allen drenen griffen / und uns ju ihrer Bnad und Streng Ehrfam Weisheit Safft und Gefangenschafft haben brins "gen laffen / und wiewol/ 3hr Ehrfam Beisheit gut gug / Macht und Bewalt gehebt / uns / nach unferem Bolverdienen / und unchriftlichen "Mißglauben/nach Scherpfe des Rechtens juftraffen/welches uns aber "an unferem Enb und Leben juschwer were geworden : fo hat doch She "Gnad und Str. Ehrs. Wint. auf unfer unterthanige Gnad begehren une der Strenge des Rechtens erlaffen ; Er angebohrne Gnad und Barmbergigkeit / reichlich an uns erzeiget / und uns mit Geding / daß "wir follichen verführischen / Ragerischen unsers Schwebers und Batters herfürgebrachten Lehr und Glaubens, uns ganglichen abthun/fein "Gemeinschafft mit deren Unbangeren/die sevend wo fie wollen, febrner "nit haben/ unfere Grathumber vor der Chriftlichen Gemeind allhier/in "Der obersten Pfarzkirchen in dem Munster offentlich bekennen/veries "ben / dife Leer als verführisch/abscheuchlich und Raterisch widerzuffen/ "widersprechen / und um Bergebung unseren Grethumbs / darin wir "Degbalb gefallen / ein Chriftliche Gemeinde ansuchen und pitten / und "baß wir uns hinfurter der puren reinen waren Evangelischen Leer/ mie "wie die von und ab der Cankel allbie zue Bafel auf den Gnaben Gots "tes gelehrt und geprediget wurdet/balten; alle unfere Schwebers und "Battere gefchribne und getruckte Bucher / Darinnen folliche Rakeren "begriffen ift/und wir ben handen haben mochten/fo bald wir zu unfes gren Sauferen anbeimbich tommen/Shrev Gerena Ehrfam Benfibeit/ "ohne allen Bergug und Aufhalten gubanden ftellen, teine Diderlandis "fche Eruckh noch Bucher hinder uns haben noch bebalten/2c.

"Geben und beschehen auf Frentag den gwolfften Tag Menens/ "nach Chrifti unfere lieben Berzen Geburth/im einthausendt funfbuns

"Dert neun und funfzigsten Jahre. "Rhenatus von Berchom / Eckbertus von Thion / Hieronimus "und Bilhelmus Bebrüdere / Die fich sonsten von Bruckh genennet/ Burger zu Basel / haben von wegen ihres Schwagers / Schwehers "und Battere / der fich ben Zeit feines Lebens Johann von Bruckh ges "nennet hat und aber David Georg geheissen verfüerter sonderer Leer "und Sect/2c. ein gleiche bievorstebender Brobecht geschworen / und

"über fich geben/auf Sahr und Tag obsteht.

Wir konten verschiedene andere Frethumer welche diesem Mann bengemessen werden / benfügen (e). Wir lassen es aber ben zweven bewenden/auf welchen das gange Wefen beurtheilt werden tan. Erftlich / daß er auf gut Sadduceisch beredt gewesen senn soll / daß gute oder bose Engel nichts anders sepen/als aute oder bose Bedanken oder Unfechtungen ber Menschen. Bewifflich in iener Rerthabigungsschrifft/ redet er von dem Zustand der Geel / nach dem Abscheid auf dem Leib: von Auferstehung der Gottlosen: von dem Ort/und von der Bein der Holl / dunkel/und verworzen genug (f). Go gar daß sein Procurator (g) fich vernemmen laffet : So viel Davide Meinung von den Teuffen belanget / betenne ich wol / daß selbige nicht ist/wie deine. Ben den meiften übrigen Davidifchen Lehrsäken/werden in Diefer Berthadigungsschrifft / Enrschuldigungen und Auffluchten gebraucht/wels che ben denen üblich zusenn pflegen/fo die Finfternuß mehr als das Liecht lieben (h). Das Zwerte / welches hie noch bemerte/ift/daß feine Lehe ren nicht auf den Grund der Apostlen und Propheten gebauet / sonder auf die himmlische Erscheinungen und Offenbarungen / welche er sich angemaffet (i). Ber aber feine Beisheit und Biffenschafft auf fol ches Rundament bauet : oder eine folche Regel feines Blaubens ermehfffff iii

2mo 2lno merfungen in biefer Gach.

<sup>(</sup>e) Hornb. S. Contr. 412. fqg. Acron. Prol. in 'Avind. (f) Arnold. 4:293. fqg. (g) Ib. 294. a. (h) Vid. L c. 297. b. (i) Hornb. L c. Arnold. XVI. 21:44.

N.C. B

let / begibt fich muhtwillig in gewiffe Gefahr / daß ber Satan fein Bes foott mit ibm treibe.

Disputation wider die Widertauffer.

Bu Schaffhausen ist mit den Widertaufferen/wegen Kindertauffs/
disputiert worden. Eine Summarische Beschreibung dieser Handlung
ist im Truck (k). Zu Lauffen machten diese Leuth auch Ungelegenheit:
besüchten deren Widertaufferen nächtliche Versamlungen / mit Unterlassung deren Edangelischen Prodigen. Aber Peter Frick / Pfarzer im
Lauffen/ hat nicht unterlassen/ wider dero Listigkeiten die nohrwendige
Veranstaltungen zumachen (1). Anderertheils Widertaufferen-theils
Socinianeren zu Zurich gefolgete Bekehrung/ und Ausnemmung in die
Kirch/durch den D. Lauffisst anderswo zusinden (m).

Pius IV.

Nach Pauli IV. Absterben/ist ben i z Tag Herbstemanat An. Chr. 1859. Der oben/Bl. 443. vermeldete Joh. Angelus Medicenus / (besen Bruder/der berühmte Marggraff von Müß / ex allusione mentionomine, se in familiam Mediceam insinuavit, den sast gleich lautenden Namm deren von Medicea angenommen) auf den Papstilichen Stul (n) gesett/von denen Röm. Cathol. Sidynössischen Orten durch eine ansehenliche Gesandsdafft beglückwünschet: Pergegen gesamte Sidynossischen Genachten einer den 6. Tag Mey An. Chr. 1860. zu Bad den gehaltener Tagleistung/durch seinen Nuntium/Joh. Unthoni Bolve/Bischoff zu Comossische geneigten Bislens versicheret worden (o).

1560.

Evangelium leidet in Wallis starten Widerstand.

Die Evangelisch-gesinnete Walliser/mußten Eingang des 1560.
Tahrs (p) sich still halten. Der Pfarzer zu Sitten/hatte Freundschafte mit Bullingero / aber in geheim: und begehrte von ihm Bücher (q). Demnach aber die Wahrheit je mehr und mehr ben ihnen hervoergeblicket/foll der Schulmeister zu besagtem Sitten/am Ostertag/in der Rirch/mit den Schulmeister zu besagtem Sitchoffs / Psalmen gesungen haben: welches der Bischoff als ein Kinder Kurzweil angesehen/und hins gehen lassen. Aber etsiche unrühige Pfassen / haben den zu oberst im Land gelegenen Gomser Zehenden erweckt/welche mit der Maz (ohngeachtet selbige von den Sidponssen abgestellt worden) ausgebrochen/und hinunter wollen. Aber die übrigen Zehenden haben so viel mit ihnen geredet / daß sie ben Haus geblieden (r). Dessen haller von Bern (s)/also entworssen: "In Wallis siehen

<sup>(</sup>k) Ott. Annal. (1) 28. Jul. (m) Myll. Præf. in Tub. Joel. p. 94. sqq. Gold. Epist. p. 91. (n) Bulling ad Eglin. 4. Novemb. 1570. mit seines Brubere Get. (o) Ampl. Rhan. Chron. Mscr. A. 59. & 60. Bull. ad Fabrit. 31. Maj. A. 60. Omnes Legati Ponusscii semper bella severum. Hoc ille quoque conaux. (p) Pr. Cal. Jan. (q) Bulling. (r) Joh. Hall. ad Bulling. 5. Jun. (s) Ad Bull. 21. Jul.

n.c.g.

"Die Sachen zimlich wol. Die Blaubige mehren fich taglich. Sind "offenbar und ftanbhafft. Man zwingt feinen zur Deg. "(Wallifer) find etwas unruhia. Die niedere aber fahren mit Be-"Dult für / 2c.... Um februeres Machsthum Diefer Lebr zuverhinderen/ baben die VII. Romisch-Catholische Ort durch eine Gefandschafft mit etlichen gandleuthen / etwas abachandlet : wegen welches, der gandraht/ ohne deffen Bormiffen folches geschehen / mit fothaner Bottschafft übel jufrieden gemefen. Diefe Unruh guftillen/find auch Befandte von Bern dahin gereifet / und hatten gute Berzichtungen (1). Es hat aber der Romisch-gefinneten Walliferen Gifer fart zugenommen / ba bergegen Die Evangelische / theils die Sund in ihnen berzschen liessen / theils so forchtfam (u) gewesen/daß nicht zubewundren/daß dieser Caamen nicht gur Zeitigung getommen. Wiewol immerfort in dem Rirchen-und Res genten-ftand Versonen sich befunden/ melche es ehrlich gemeint. Dann um daß unter Bifchoff Joh. Jordan (welcher in dem Cheftand vers schiedene Rinder gezeuget : nach dem Sinscheid feines Cheweibs aber in den geistlichen Stand getretten vv)/und Bischoff worden) viel Bals lifer ju Bafel / Bern/ Zurich gestudiert / ift Die Evangelische Wahrheit vielen Landleuthen befant/und von ihnen mit Gifer verfochten worden. Defregen folche Schulen zubesuchen / unter folgenden Bischoffen / ein und ander mabl verbotten worden (x).

Um 19. Eag April (xx) ist der berühmte Philipp Melanchthon gestorben. Exortis in Germania propter Keligionem turbis, perpetuus M. Lutheri assecia : longè diversum tamen à Doctore suo ingenium ad eam causam attulit (y): Lutheri Mitarbeiter in Beränderung des Teutschen Kirchenwesens der sich aber viel sansstruitiger auf gesührt als D. Luther. An. Chr. 1558. hat er Joh. Exispinum / die Schriften Decolampadii zutrucken erimeret. Bermahnete aud / die Studenten solten in die Sidgnoßschaft / und gen Genf reisen / um die

Lebr von den S. Sacramenten recht zuperffeben (z).

Die Evangelische Beltliner haben nicht ermanglet / die zu ihrem besten von der hohen Oberkeit gemachte Decret sich zunus zumachen.

Melanche thonis Freunde Ichafft mit denen Eidanoff Ichen Knichen.

Ebangelium wachfet fin

(t) Hall. Ephem. & Cal. Aug. ad Bulling. (u) Haller. 8. Cl. Nov. A. 1662. Si de una cultura in aliam transfre, & federe liveret, non deessen qui but condit o placeret. Sed periclitari nemo vult pro veritate. (vv) Electus A. 1:48. Mortuus A. 1:65. Call. Christ. (x) Ibid. Inter alia: Juventus Vilesina in feminarii illis gratir alebatur. Non tamen omnis. Vid. infr. A. 1:522. (xx) Bulling. 31. Maj. A. 60. Adan. Vit. Melanch. A puere specimen dabat siemma simplicitatis & integritatis. Bercht. H. ller. ejus sith Georg. Simlero Prorhemii condiscipulus. (y) Thuan. lib. 26. p. m. 5:46. b. (z) Lavat. Hist. Sacram. 13.5.

M. C. B 1560.

Bumahlen An. Chr. 1558. Dem Graff Uluffes / Die Rirch zu Morbenn/ welcher Ort dem Evangelio am langsten widerstanden (a) / anvertraut worden (b) : und hat das Evangelium mertlich deren Enden gugenome

Richton. men (c). Sat aber Die Papftler nur Defto feuriger gemachet / ibre Sa ne Streit, chen in vorigen Stand zubringen (d) : fo daß fie einen und anderen gewalthatiger Weis auf dem Land geführt : Die Evangelische Bucher Denen Papstischen Beltlineren / mit Gewalt auß den Sanden geriffen/ und verbrennt (e) : auch der Gubernator von Menland alle Zufuhr der Lebensmitlen verbotten (f)/ und ift man fo gar in Forcht geftanden / es mochte/auf damabligen unruhigen Davits Dauli Berbegung/in Beltlin ein feindlicher Einbruch geschehen (g). Man hat fromde Priester ins Beltlin kommen laffen : wann felbige aber angesucht worden / ben Brund ihrer auf den Canglen außspeuenden harten Borten/und irzigen Lehren auß Gottes Wort darzuthun/wolten fie nicht dran (h).

Englische Er cheinungen.

Womit man umgegangen / und wie ernstlich man die Sach sich angelegen fenn laffen/ift auß zwenen Begebenheiten abzunemmen. Erfts lich daß in Dandten einige Romifch-Catholifche fich Englischer Erscheis nungen gerühmet. Alls da Jacob Jori Wannzut/von Panix im oberen Bundt im 2B tefpurger Bericht, Sigerift daselbst, welcher sont nicht Den besten Damen batte (1)/fich gerühmt den 1. 2Beinm. An. Chr. 1559. auf einem Artar einen Engel/in gestalt eines brenighrigen Rinds/gesehen Juhaven/welcher ihm befonlen/daß gewiffe Capellen wiederum geauffnet: Die zu des Lands groffem Nachtheil Darinn unterlaffene Mefi/wiederum gehalten : diese Meg/der Mariendienst/2c. von manniglich bochgehalten werde. Under anderem auch/ daß man für die von Glarus bitte / dann es ein groß Blutvergieffen abgeben werbe/2c. (k)/wegen damabl schwes benden / weit auffehenden/ die Religiongubung in Blarus betreffenden Geschäffts / von welchem An. Chr. 1564. ein mehrers folget. Alsobald ift eine groffe Mange Rolf an dif Ort geloffen / und zu Revarierung fothaner Capellen / eine groffe Mange Soly/ Stein/2c. Dahin gelieferet tworden. Die Bemeind Difentis gab diesem Rerl Brieff und Siegel/ daß er die Wahrheit rede: mit welchem Urfund er in die Gidanofichafft gereiset/um fothane Erscheinung (1) aufzubrieffen : und hat so viel Eredit

<sup>(</sup>a) Fabrit, 22. Mai. A. 59. Morbenna fola hactenus obstat Reformationi, &c. (b) Scipio Calandr. Pr. Cal. Nov. A. 58. (c) Frider. à Salice. 20. Jul. 59. (d) 4. Jul. 58. (e) Fabrit. ad Bulling. 3. Jul. 59. (f) Frid. Salic 20. Jul. 59. (g) Id. 5. Jun. 59. (h) Frid. à Salic. 17. Apr. A.60. Clavenna ad Bulling. (i) Joh. Fabric. 16. Jun. A. 60. Rusticus, dicitur avarus esse inprimis homo : nec adeo probate vita, ut visiones jastare debeat. (k) Joach. Beldi. 11. Jun. A. 60. ad Bulling. (l) Fabr. 20. Nov. 59.

M. C B. 1560.

Dit gefunden / bag Bundtner und Gidgnoffen / in groffer Mange zu folcher Cavell gewalfahrtet. "Etlich 1000. Versonen (schreibt (m) Joh. Rabritius) find der Capell jugeloffen/in welcher der Engel erschinnen "fepe. Niemand lahr. (Sie) bringen Gelt/Schaaff/ Suner/20 ... Es mangelte nicht an Brunden / und Anzeigungen / daß diß Werk nicht pon Gott (n). Den endlichen Aufgang babe nicht gefunden. Weil Diefer feine 2Bahr fo wol angebracht / hat zugleicher Zeit/im Hornung An. Chr. 1560. ein anderer fich auch um einen folchen Engel beworben.

Das zwente angeregte wichtige Geschäft/ift/daß Unthonius von Tesuiter Quadriis/Ritter/von Vont/eine Stifftung gemachet/und eingergumet/ für zwolf Spanische / und zween andere Priester (0). Gene maren Die neulich außgebrutete Refuiter-Sect / für welche Diefer Ritter zu Bont/ ein Collegium anrichten wolte / in Soffnung / vermitelst folcher / bas 2Bachethum bes Evangelii zuverhinderen. Golches Borhaben zwahr/ ift burch ben Saubtmann im Beltlin (war einer von Schauenftein) abgewiegutgeheissen worden (p). Es haben aber so wol Dapster als anderes sen-Diefen Gaften ben Rigel geftoffen (9)/und find fie erftlich in verschiedes nen Bentauen ; bernach in gemeinen Bundetagen abgewiesen : und Die ihnen geschehene reiche Berehrungen mit Urzest beleget worden. Weil fie nicht schlechte Vatronen hatten/haben sie immer Aufzuge gemachet. Gelbst der Papst hat in folgendem 1561. Jahr/durch Bernhardinum Plantium/Menlandischen Propst ju G. Maria de la Scala : und Ro. nig Philipp/burch Joh. Ungelum Riccium/Menlandischen Edelmann/ auß des Bischoffe ju Cum (Como), und anderer hisigem Antreiben/ fand. nicht nur diefes fonder mehrere und wichtigere Begehren zu Chur bins ichafft. Durchzutrucken unterftanden. Bumahl im Brachm. ju Chur burch dies se begehrt worden/daß die Evangelische Predicanten/auch Evangelische Rluchtlinge / auf Beltlin und Clevenerthal verwiesen: Die Buchtruckes ren zu Buschlaff famt bort getruckten Bucheren abgeschaffet : berge gen das Collegium zu Pont wiederum aufgerichtet : Dem Comifchen Bifchoff/feine Bifchoffliche Jurisdiction im Beltlin aufzuuben gestattet : und ihme (Wischoff) feine Einkunfften wiederum jugeltellet / und feinen Lebenleuthen hintonfftig/ben Eid Der Treu abzustatten bewilliget: Das Trientische Concilium besucht : Die denen Beltlinischen Gemeinden ertheilte Frenheit / ihre Predicanten und Caplane / ohne Erwartung Dapftlicher Provision und Bestätigung/zuerwehlen / widerzuffen : dem Prior.

fuchen einzuni-

Merben

1561. Werbuna Papstlecher Be-

<sup>(</sup>m) 16. Jun. A. 60. & 12. Aug. Angelum fuum crebris Litaniis, & Paffagiis (ut appellant) invisione. (n) Fabrit. 16. Jun. A. 60. ad Bull. & Bull. (o) Fabrit. 29. Nov. 59. (p) 20. Nov. (9) 12. Dec. 59. Fabr. ad Bull.

M C.G. 1561.

ge Unto wort.

Prior, und Ordensbruderen / ju Morbenno/neue fromde Monchen anzunemmen / und an übrige Ort Beltlins / zupredigen außzusenden/gestattet werde: den Papstlichen Bullen und Apostolischen Ordnungen/ gemeine dren Bundte / ben Straff der Berfperzung aller Sandelfchafft/ und Commercien/sich vollkommen unterwerffen/und also zu ihrer Bors Abschlägie elteren Glaub fich wiederum bequemen. Diefes wichtige Beschafft aber ift für die Gemeinden gewiesen : und dero Untwort/auf einem im Wins termonat ju Glang haltenden Bundstag / zueröffnen versprochen wor-Den. Es hat aber Der Rirchenstand/theils obige Urtifel von selbst : theils viel wider die Lehr deren Evangelischen miteingemischte Berleumdungen/in so weit beherziget/daß sie verschiedene Glieder ihres Synodi, auf felbigen Bundstag abgefertiget. Um die Berleumdungen abzuleinen/ find von Soh. Kabritio / den 22. und 23. Weinm. / in zwoen / hernach ans Liecht gegebenen Predigen / die zwolff Articul des Glaubens nachtrucklich erklahrt : und von Gallicio/auf dem Bundstag/deren Rirchens Dieneren Angelegenheit / zu bestem Bernugen abgelegt - benen Dapftlis chen/und Spanischen aber/von Lobl. Standen angezeiget worden/ baß wegen Bischoffe von Como Guteren/schon ehmahl wilfabrige Borbes trachtung geschehen. Weilen demnach die Fürften/wegen des Trientis schen Concilii / sich nicht vergleichen/werden fie mit felbigem nichts zu Schaffen haben. Nicht weniger sind sie wegen übriger Urtiklen abgewies fen worden. Sonderlich ift zuwissen / daß die Gemeinden einhellig ers kennt/daß der Tefuiter-Orden/in Ewigkeit/in gemeinen dren Dundten/ und dero Unterthanen Landen/nimmer geduldet werden folle. Welches An. Chr. 1600. als fie fich im Deltlin/ ju Cleven/und Borms nieders laffen wolten (r): und An. Chr. 1612. wiederholet worden (s).

Rirdien. Bifchoff miß. braucht. Gerbeti Iretbiimer beftritten.

Bu diefer Zeit find in Pundten / noch zwen weit außsehende / und guter bom wichtige Geschäffte auf den Tapet geleget worden. Gins theils/daß vies len nicht recht gelegen/daß die Evangelische Drediger/ben schwehrer Urs beit/gar geringe Befoldung betten : ber Bischoff aber/die Rirchenguter in Uberfluß genieffe/und ben selbigen in Wracht und Wolluft lebe. Uns ders theils/daß Gribaldus auf einer Reiß in Stalien/viel mit den Sers vetischen Grathumeren angesteckt / welche sich in das Beltlin begeben/ und daselbst ihr Gifft aufgegoffen : und etliche zwahr (als Darius Scala/von Siena/2c.) Die Servetianische/andere Die Libertinische Sect in Beltlin verthädiget. Gene haben nicht des Althanafii und Damafi: vielweniger / einer An. Chr. 1560. von Mainardo: auch nicht deren von dem Synodo in Pundten / aufgesetzter Glaubensbekantnuß / sonder allein

n.c.3. 1561.

allein den XII. Glaubensartitlen (t) / unterschreiben wollen. Gie bes mubeten fich/ felbst die Sidgnoffische Kirchen/durch Ungelum/ihren 21bs gesandten (u)/an ihr Seil zubringen. Es wolte aber endlich alles über ben Redliführer / welcher An. Chr. 1561. ihre schlimme Sach / durch ein miber Die Clevische Rirch / zu Menland getrucktes Buch / zubeschos nen fich vermeffen; Detrum Leonis; außgeben / von welchem Gallicius Chreibet: Senatus trium fæderum eum comprehendi juffit. & capitaliter contra eum procedi : Die Bundehaubter haben befohlen / ihn einzuseken/und zu Deffen Leib und Leben gurichten (x). Mit Denen Libers tineren find in Engadin zwen Besprache gehalten; Articul / mit Name men auch betreffende die hohe Lehr von unser Erwehlung / und wie die Sund der Gottlichen Kursehung unterworffen / aufgesehet (y): und Joh. Kabritius fein schones Buchlein / von Gottes Fürsehung/zuschreis ben veranlaset morden: Huch hat Gwaltherus/ An. Chr. 1577. als dis Reur nochmahl Funken außzuwerffen begunnen / vortrefflich dawider gefchrieben (z). Bur Zeugnuß aber beg in besagtem Engadin blubenden Ebange. Evangelii / find An. Chr. 1562. Die Pfalmen Davids / famt bem Cate, liums chismo in selbiger Spraach/von Huldr. Campello/in Reimen gebracht/ und in eignen Roften / ju Bafel (a) getruckt worden: Go ift ber Dries fter ju Bergun/ vom Meglesen abgestanden/und hat besagter gabritius/ ju Schiers im Pretigau Die erfte Evangelische Predig gehalten (b). Mir fonnen uns aber hieben nicht aufhalten.

Wachethum in Dundten.

Der/nach Francisci II. Tod/mit der Frangosischen Eron beziehrte Zwensvalt junge Carolus IX./hat ben Untritt seiner Regierung/smo midrige Dars ben Sof thepen/in feinem Reich angetroffen: welche ihm nicht viel Rub verheif. in Frantfen. In deme die ehrgeitige Bergogen von Buife/ in die Regierung fich eingetrungen : mit Untertruckung beren Fürften bes Beblute (under welchen/nach den Koniglichen Bruderen/die vorderfte gewesen / Unthos nius/Ronig in Navarzen/ernenneter Roniglicher Statthalter in Frankreich: und deffen Bruder/ Pring von Conde/) und übrigen Abels/welder Sochaed. Rurften Varthen/meistentheils genommen. Denen Guis fen entgegen / wolten angeregte Rurften behaubten / daß ben Minders ichrigkeit des Konigs / Die Regierung ihnen guftehe. Tene fuchten eis nen Unbang/burch einen vorgeschüßten Gifer/für die täglich abnemmen= be Romische Religion. Die Fürsten Roniglichen Geblute / fonderlich IIIIII ii Der

(t) Bulling. 9. Maj. A. 61. (u) Fabrit. 24. Maj. 1561. (x) 14. Jun. 1563. ad Bulling. (y) Rhat. Alp. 1. 2. c. 22. (z) Hotting. H. E. VIII. 877. fqq. (a) Campell. 7. Sept. A. 1575. ad Jos. Simler. (b) Fabrit. 21. Jun. A. 63. Conf. de pluribus Ecclefiis, Anhorn, Paling, à p. 63.

N.C.G. 1561.

ber von Conde/waren Lichhabere ber Evangelischen Lehr/und hatten auf ber Seiten ben Grof Admiral/ Cafpar von Colliann / famt allbereit in 50000. (c) Reichsgenoffen/welche einer Religionsverbefferung begirzig gewesen. Die Konigliche Frau Muter/Catharina von Medicis/ haffete Deren Buifen Ehrgeit : liebete aber dero Religion. Die Rurften des Ros niglichen Gebluts hette fie gern um bendes/fo wol um das Recht zu der Regierung/als auch um Die Religion gebracht. Doch verftellete fie fich gegen fothane Rurften / um ben Shrgeit jener erften guunterbrechen. Mischete hiemit das Spiel also / daß fie Denen Buisen / Die Papstische Religion zuverfechte/versprochen : doch die Fürsten/ihnen wider die But fen bengufteben/vertröftet : auch fie bann und mann / in bero Religions-Ungelegenheit benüget. In folchem Absehen bat fie/ein von denen Evangelischen gesuchtes / vom Roniglichen Raht im Deum. bewilligetes/gen Poiffy / (ein auf eine kleine Frangosische Meil / von S. Germain ents legenes Stattlein) auf den X. Tag Augstmonat angesettes Religions gesprach beforderet. Eardingt von Tournon/und andere Geiftliche/mas ren fehr bawider. Der am grangofischen Sof fich befindende Papftlis the Nuntius/Gualtherius / hat so start damider gegrbeitet / daß er/als er am Frangolischen Sof nichts Dawider vermogen / seine Zuflucht zum Renig in Spanien genommen (d)/und Runten aufgeworffen/auf welchen ein Reur entstanden / welches mehr als 40. Jahr in Frankreich gebrennet/und felbiges Reich ben nahem eingeafcheret. Cardinal von Los thringen wolte es gegen die Dredicanten magen : in Deffnung fich fes ben gulaffen/und die Widerpart mit feiner Bung guubergwältigen (e): oder doch die Drotestierenden / über den Sacramentstreit / einander in Die Haar zurichten : und so je dig nicht gelingen solte/das Gesprach auf aubeben. Auf fothanes Gesprach nun / find von denen Evangelischen Gemeinden XII. Rirchendienere / (Marloratus / Biretus (f) / Boquis nus / Espineus/2c.) und XX. andere abgesendet : auch ihnen einen Auße landischen dahin zuberuffen / erlaubt worden. 2118 sie ihre Gedankene auf Detrum Martnrem Permilium/ Theologum ju Zurich gerichtet: bin beruf. und Bezam / famt Bradella/einem Ebelmann/gen Burich abaefertigets um zuvernemmen ob Martyr und dafige Oberkeit bierinn willfahren wolten: ift Bradella wiederum gen Sof gereifet und bald mit Ronigtichen Geleitsbrieffen/wiederum gen Burich tommen. Allfo ift Martny am 26. Tag Augstm. samt Wilhelm Stucki/als Dollmetsch/und Ses

gionsgefprach gen Poiffn angefebe.

Reli-

D. Martor Bermilius bafen.

cretario

<sup>(</sup>c) Thuan. 1. 25. p. m. 515. 2. 517. b. (d) Pallav. XV. 14:4, (e) Thuan. L27. (f) Petrus: non Johannes: ut Thuan. p. m. 571. a.

m. or. or. 1561.

cretario (g): auch Julio Terentiano aufgebrochen ; und famt Berz Mattheo Coignet (zu welchem er ohnfehrn Neuburg gestoffen/) Roniglich-Kranidischem Bottschaffter in der Sidgnoßschafft / so ohne dem naber Dof gereifet zu Paris am IX. Tag Berbftm. angelanget (h). In Dies Bortrab. fer Zwischenzeit/bat Cardinal von Lothringen/in Gegenwart Der Ronis gin/dem Bega porgeworffen/gefchrieben zuhaben: Chriftum non magis in Coena, quam in Coeno quarentibus repertum iri, Christus feve im S. Abendmahleben fo wenig (zur Nieffung) gufinden/als im Rath. Aber wie Thuanus berichtet / Memoria lapfus, Bezæ affingebat : ber Cardinal hat fich geirzet / und Bega unrecht gethan. Dann Beza habe folches niemahl geschrieben / fonder Melanchthon babe ben Decolampadium/als er mit felbigem fich ersprachet/bereden wollen/daß folches auf dellen Lehr folge. Aber Beza habe folche Rolgeren / ale las fterlich verworffen.

Die erste Sandlung des angesekten Gespraches ift an obigem IX. Eifte Pag Berbfim. ju Doiffn im Clofter / in Benfenn Des Ronigs / Der Ros niglichen Frau Muter / 2c. VI. Cardinalen (i): XL. Erz-und Bischof. fen / vieler Doctorum, &c. porgenommen worden. Nachdem Beia (welcher ben Unfang machen mußte) innende bas Gebett verzichtet; bat er zu beren anwesenden Clerifen Leidwesen/Die wichtigeren Streits puncten abgehandlet. Alle er bem Ronig beren Evangelischen Glaubens bekantnuß überzeicht/ und/baß felbige erdauret werde/gebetten ; erzeigte fich Cardinal von Tournon febr ungehalten : und schohe fich nicht zufagen / daß die Bralaten / wo der Konigliche Befehl fie nicht hinderhals ten hette/bavon geloffen weren. Deffen ungeachtet/ hat Beza feine Red fortgefeket; under anderem fagende: Chrifti Leib und Blut werde gwahr im S. Abendmahl/von denen Glaubigen fo gewiß genoffen/als gewiß Die 5. Beichen / Brot und Wein / von ihnen gefehen / und betaftet werden. Doch in Unfebung Des Raums/an welchem Chrifti Menschlicher Leib fich aufhalte / sepe Dieser Leib vom 5. Albendmahl so weit entsehrnet / als Der Dimel von der Erd. Diese Wort bat bernach/gedachter Cardinal/samt feiner Clerifen/ben ber Ronigin fo icharff durchaczogen/daß Beza felbige gegen Ihr Mai. schrifftlich zuentschuldigen sich bemuffiget befunden (k). Carbinal von Lothringen aber folle / wegen der gangen Red Bejæ/ in der Bersamlung deren Dralaten / sich haben vernemmen laffen : Wolte ullu iii Gjott!

(g) Waser. Vit. Stuck. pag. 3. Hotting, H. E. VII. 756. (h) Mart. Loc. Com. Hotting. H. E. VII. 714. (i) Pallavicinus, Conc. Trid. XV. 14: 2. quinque numerans, errat. (k) Thuan. I. 28. Conf. Hott. H. E. VII. 75.7. Joh. Hall. 25. Sept.

N.C.G.

Sott / daß wir gehörloß/und tumm; oder Beza stum gewesen were (1)! Nach dieser ersten Handlung hat man abgeredet / hintonstig allein bey dem Urricul von der Kirch/und dem H. Abendmahl sich aufzuhalten.

Martyris Andienz ben der Königin.

Detrus Marter ift den ersten Zag nach seiner Untunfft/gen S. Gers main gereiset / woselbst er / ben ber Konigin von Navarza / Dring von Conde/Aldmiral Coligny: und am XII. Lag Berbstm. ben der Ronigin Mudienz gehabt. In welcher letfteren/er mit gezimmendem Respect ber Ronigin porgeftellet : wie vorträglich / eine Chriftliche Reformation/ nicht allein vor Frankreich/fonder vor das gesamte Eurova were. Bes scheinte solches mit dem Exempel deren Konigen 21. E. Josaphats/20. auch im N. Teft. Conftantini M. / 2c. mit Berficherung / gleich jene Delben / also auch Sibr Maicftat Gottlichen Schirm und Segen / ben fothanem Wert zuerwarten. Zumahl Gott feine bobere Pflicht/ von Konigen und Oberkeiten erwarte: auch selbige / durch des Polts hierauf beruhenden Wolffand/hiezu verbunden seven. Die Ronigin beseugete eine Begierd/die groffe Widerwertigkeit im Reich guftillen/boch mit Zufriedenheit der Clerifen. Martnr verfeste : Kreilich muffe man mit dieser freundlich und liebreich umgehen : doch ohne Nachtheil der Mahrheit. Dun tonne er nicht hoffen / baf fie etwas biezu bentragen werden (m). Man habe fich nicht zubefromden / wann ben folcher Gelegenheit / Widerwertigkeiten fich erheben. Quch muffen aute Robt. Schlage / wegen hefftigen Gegenstands / nicht eingestellet werden. Man konne die Bahrheit ohne Creuk/weder annemmen noch behalten. 2118 Cibr Mai. wiffen wolten/welches Das bequemfte Mittel were/Diefe Sans Del benzulegen / fagte Martyr / wann Shr Maj. benen Epangelischen/ Rirchen und Sicherheit geben wurde / Den Evangelischen Gottesbienst außzuüben. Solches wurd Gott segnen/daß die Wahrheit von Shren Unterthanen erkennt wurd. Alls die Konigin endlich gefraget : Db die Aughurgische Confession nicht ein Mittel were Fried zumachen? Sat Martyr geantwort: Das zu unferem Seil nohtige fene allein in Gote tes Wort enthalten. Bu dem / so seve die Augspurgische Confession pon Midervart allbereit verworffen.

Zwente Hand. Am 16. Tag Herbstim. ist man zu der zwenten Handlung geschrite ten. Bev dero Anfang / ist P. Marryri der Zugang / von der Elerisen streitig gemachet / aber von der Konigin bewilliget worden (n). In selb biger wurden zwahr durch Cardinal von Lothringen/die neuliche Bors

traae

<sup>(1)</sup> Mart. 12. Sept. Loc. Comm. p. 586.b. (m) Regina velles Ecclessam resormari : sed pace & consensu Ecclessassiconus : guod mangaram serio possis : nec estam mune poteris. Mart. L. C. p. 586. b. (n) Siml. Vit. Mart. Hotting. H. E. VII. 721.

trage Beim/ in benen Lehrpuncten von der Rirch/und S. Albendmahl widerfochten. Er hatte feine Rurzweil mit obigen Morten Bega: fores chende: So jemand sage: Non plus in Coena, quam in Scena, aut etiam in Coeno effe,&c. Chriffi Rleifch fene eben fo menig im Abend. mahl / als in einer Comedi / oder an einem unreinen Ort / von delsen Meinung sepe er entfehrnter i als der Simmel von der Erd. Borges bende: Christi Leib mere auf eine himmlische Urt/und supersubstantialiter, überwesendlich zugegen. Endlich hat Cardinal fich gegen anmes fende hohe Ronigliche Versonen gewendet / und setbige auf den Knuen gebetten / Dero Majestaten/mochten ben berjenigen Religion/in welcher fie getaufft / und erzogen worden / verharzen. Beza begehrte / baß ihm gleich zur Stund/zuantworten gestattet wurd. Aber er wurd abgewiesen.

Den 19. Tag Herbstm. (0) ist Cardinal / Hoppolitus Atestinus/ Angunge gebohrner Bergog von Ferzarg/als Davstlicher Legat/400. Pferd start/ bes ankommen: begleitet von gehen / quos jactant viros doctiffimos, qui Papfilinos in hac disputatione vorare decreverunt, ut escam panis, Ge then Lelehrten/welche draueten/die Reformierten Theologos, gleich Brot auf, aufressen (p). Ben seiner Untunfft hat er sich das Ereus vortragen lasfen. Um daß man aber selbiges mit schlechter Undacht empfangen/hat er es nachmahl ben Hauf gelaffen (9). Demnach er An. Chr. 1560. Das Menlandische Erzbischthum abgetrettenzist selbiges von Papst Nioz am 21. Tag Jenner An. Chr. 1561. Dem Carolo Borzomso / feiner Schwoster Sohn/geburtig von Arona/am langen See : und acht Tag bernach/ber Cardinalbut gegeben worde:einer Verfon von 22. Gabre (r). Nach unverhofft gemachtem Rergug/haben die Epangelische Durch eingelegte Supplication erhalten/daß bas Gesprach am 24. Zag Herbstm. fortgesett worden. Diefer britten / vielmehr geheimen (s) / als offentlig Dritte/ then Abhandlung/hat die Ronigliche Frau Muter/ohne ben König ben; und gewohnet/da namlich Beza/des Cardinals Untwort bestritten: Efpenfeus / Santius und der Cardinal / ibm entgegen gestanden / so daß der Cardinal von dem ersten Urticul (der Kirch) plostich einen Absprunge auf den vom S. Abendmahl gethan und Begam gefraget : ob er/und Mithaffte / den X. Alreitel von der Augfpurgischen Confession, oder eine gewiffe/von ihm zugleich übergebene Schriffe/vom S. Abendmahl

(o) Mart. L. C. 587. b. Hotting. H. E. VII. 727. (p) Mart. L. C. 587. b. (q) Bez. ad Calv. 27. Sept. (r) Juffon. Vit. Borrom. pag. 15. (s) Triplex ferè hujus Colloquii facies: Augustissima: maximeque pubica: præsente duabus Sessionibus Rege: altera obscurior, quasi privato-publica; per Sessiones iterum binas. Tertia privata &c. Hotting. H. E. VII. 760.

n.C.B. 1561.

27ierte Sand. lung.

unterschreiben wolten? Ohne bem er weiter mit ihnen sich einzulassen nicht gefinnet fene : und fuchte durch diß Mittel/ das fehrnere Gefprach Ift aber von Bega mit Diefer Begenfraga abgefertiget abzubrechen. morden : Db er dann die besagte Augspurgische Confession, in bero Abrigen Artiflen genehm balte ? Weilen bisberige Unterzedung in Fransofischer Spraach geschehen / hat Martyr geschwiegen. In ber IV. am 26. Egg Derbstm. gehaltenen Zusamenkunfft / baben Die Evangelische fich/burch eine/der Ronigin überzeichte Schrifft/beschwehret under anberem/daß Cardinal fie nobtigen wolle / Dif Gefprach ben dem Artiful vom S. Abendmahl anzuheben : und baten/daß Ihr Majestat gnadigst belieben molte/daß die Arriful nach Ordnung/beren Frangolischen (neulich Ihr Maj. behandigeten) ober Augspurgischen Glaubensbekanenuß erorteret werden. Nachdem Cardinal zu den Sachen geredet/hat Martyr / auß Roniglicher Bewilligung / in Stalianischer Spraach selbigem geantwortet. Cardinal versette etwas meniges/mit bengebrachter Ents Schuldigung/habe nicht alles vernommen. Auch der freche Didacus Lais Jef. Lai- nes (t)/Jefuiter-Beneral/welcher in Begleit Cardinale von Ferzara gen nes Fredt Paris tommen / hat fich in Italianischer Spraach horen laffen: Cum contumeliofa multa in Protestantes effutiffet. Reginam increpuit, &c. Hominis arrogantiam, tulit impatienter Regina (u), mit trokigen/

beit.

liche Unterredunftatten.

in Beschimpfung ber Ronigin / und Aughonung deren Reformierten/ bestehenden Worten : daß namlich die Konigin nicht befügt gewesen/ folche Leuth zwerhoren : und daß diß Geschäfft vielmehr für das vor Der Thur ftebende Concilium gehore. Nachdem er mit Ebranen geen. Det (x)/ift ihm Beza begegnet. Martyr wolte wider ben Cardinal fortfahren. Aber/gu Dem/Daß Die Ronigin über den Jefuit ungedultig mar: Absonder- hat Widerpart ein so startes Gerausch erweckt / daß diese Handlung/ sonderlich wegen anruckender Nacht/eingestellet : und auf deren Bapftleren Begehren (zu deren Reformierten (y) groffem Leidwefen) bewillis gen/gehen leren Wegenren (zu veren Reformierren (y) groffem Leiowefen) bewills bester von get worden/daß fortan benderseits/fünf Theologi zusamen tretten: um fich über ben Streit vom S. Abendmahl guunterzeden. Alls aber Diefe fich einer gemiffen Formul (z) verglichen / ift felbige von verschiedenen abwesenden Dralaten aut geheisten/von anderen aber fo start widerford then morden/daß es am X. Tag Weinm. wenig gefehlt bette/die Dras laten

<sup>(</sup>t) Martyri Rabula dictus. Hotting. H. E. VII. 747. (u) Thuan. p. m. 573. b. Conf. Mart. L. C. 588, b. Hotting. H. E. VII. 748. & Polan. quem Pallavicin. XV. 14: 3. frustra allatrat. (x) Bez. ad Calv. 27. Sept. (y) Hotting. H. E. VII. 754. (z) Genebrardus id impudenter negat. Vid. Hotting. H. E. VII. 759. Conf. Thuan-1. 28. p. m. 575. b. Mart. L. C. 528. b. Wafer. Vit. Stuck. p. 4. 5.

m. G. B. 1561.

laten weren gegen einander von Worten zu Streichen tommen (a). Alber Diese letstere haben / Durch Benhilff Des Dapstlichen Legaten / Die Dberhand gewonnen / und find am XIX. Tag Weinm. aufgebrochen. Bomit auch Martyr seinen Abscheid begehrt / honorisice inprimis dimissus (aa), anadiast erlanget : und ist nicht ohne Lebensgefahr (b) am XXI. Tag Binterm. (c) su Burich wiederum angelanget. Dat aber eine Blodigkeit des Magens mit sich gebracht/welche unheilfam gewesen (d). Nach Deffen Abreif / ift über den Bilderdienst eine sechstägige Unterzes dung / von 13. Sorboniften und 3. Rirchendieneren gehalten worden. 218 Diefe abermahl zum Nachtheil der Romischen Warthen (e) auface Durch Die fallen ; hat Cardinal von Lothringen/ nicht gerubet / bis fie gleichfahls abgestellet worden (f).

Sefuit Ribadaneira scheubet sich nicht guruhmen/gaineg habe bem Beza / Martnr/2c. den Mund gestopft (g). Alber / so wir / nicht allein ben Bericht/welchen wir ben benen unserigen umftandlich ; fonder auch ben Thuano/Polano/und anderen Romisch-gesinneten finden/aufschlas ten den gen / ift beffen tein Gespor angutreffen. Pallavicinus selbst hat ben gehabtem Unlas / Dergleichen sich nicht vermerken lassen : und redet der Außtrag Diefes Beforache ein anders. Es fcbreibt amahr Genebrardus febrnere: Colloquium diffolutum absque fructu, fothanes Befprach Diefes Gefeve fruchtlos gewesen. Freilich hat Cardinal von Lothringen / feinen sprache. porgehabten 3meck nicht erzeichet. Aber das / ben diefer Belegenheit außgestreuete Wort Gottesift (nach beren Soffnung (h)/welche Mare tyr/als er ben der Konigin Abscheid genommen/gegen Ihr Maj. bezeus get)/nicht frafftloß gewesen. Zumahl des Evangelii Feinde zwahr/nolucrunt illud continuari: nottrum congressum, & lucem fugientes. um daß fie fich nicht getrauet/felbiges nicht wollen laffen vollführt mer-Den (i). Doch wie Zeitwahrenden Gesprachs / Die bisdahin gegen Die Evangelische aufgeübte Eprannep eingestellt worden / also hat Die 2111-3ahl Diefer Leuthen / inmaffen zugenommen/daß ben End Des Gesprachs in der Statt Paris bis 8000.: wenig Zeit bernach / in 16000. denen mmmmm

Pralaten abaebro. chen. Ob Laines benen Reformier-

Frudit

Mund ac. Stopft.

(a) Mart. L. C. p. 588. b. (aa) Thuan. p. m. 576. b. Bulling. 22. Nov. A. 61. Poregium D. Petro dederunt testimonium: & quod ejus in Gallia prafentia, frustum popeverit maximum. (b) Bulling. 21. Nov. ad Fabr. (c) Bulling. (d) Bulling. 13. Nov. Nausea cibi laboravit, inde à suo reditu ex Gallia. (e) Thuanus: & Bez. VI. Non. Mart. ad Bulling. (f) Beza. 12. Apr. 1562. (g) Ap. Hosp. Hist. Jes. 55. (h) Siml. Vit. Mart. (i) Mart. 19. Octobr. 61. L. C. 598. b. & Bulling. ad Haller. 22. Novemb. Martyr exposuit Magistratui, quod aterna cum ignominia cesserins harena adversarii: quod jam per totam Galliam norins omnes, ipfos non aufos fuife congredi.

N.C.G.

Evangelischen Predigen bengewohnet (k). Die Ronigin von Navarra bat die Reformation in Bearn angehebt / und fortgefest. In denen übrigen Provinzen Frankreich / wurd Die Bewiffensfrenheit bewilliget/ auch mit groffem Eifer geübt (1). Allein in ber Begne Tournon follen 200. Bemeinden gewesen senn. Farell wurd schon An. Chr. 1560. gen Bap/Christoff Kabri und Biretus gen Lion beruffen. Solches zuhin. Dertreiben hat die Elerisen zwahr / Der Ronigin X. Jahr lang / jahrlich 1600000. Franken/zugeben versprochen (m). Die von Guisen aber bas ben/um foldem Bachsthum bes Evangelii zuwidersteben/die Maaffen ergriffen / und die Evangelischen mit Reur und Schwert verfolget (n). Go daß nicht die Sugenoten / (wie Saffner (0) vermeint/) fonder der von Buife / und deffen ungerechter / und gewaltthatiger Unhang / bas Reich in einen Rrieg eingewicklet / welcher bis ungefehrlich An. Chr. 1585. / in swolffmahl hundert taufent (p) Einwohnere / gefreffen haben foll (9). Diefer Bergog von Buife / ift An. Chr. 1563. in Beldgerung Der Statt Orleans geblieben. Deffen Schuld der boghaffte Bucelinus (9)/auf den Admiral Coligny und Bezam unbillich wirfft. Romifch-Catholische Sidgnoffische Scribenten (r) / vergessen nicht / nammhaffte durch ibre Trouppen dem Dring von Conde, und anderen Reformierten Rurften/2c. in Kranfreich anerhaltene Sieg/zuerzehlen. Wir hetten/um felbigen Geschichten ihr gebührendes Liecht zugeben/eins und anders zuberichten: fo were der Untersuchung wurdig / ob nicht Saffner die insanos deformatores (s), billicher in Der Buisischen Faction gesuchet hets te: Bir achten aber rahtsamer/uns innert benen Cidanoffischen Grans gen zuenthalten.

Aufruhr zu LandDen 26. Tag Christin. versügte sich Leonor / Herzog von Longte ville/ samt seiner Frau Muter / Jaqueline von Roan/von denen Margsgraffen von Rötelen herstammende/in die Kirch zu Landres/einem Statte lein/in welchem dieser Berzog hohe und niedere Gericht hatte; um von ihrem Hostediger eine Predig anzuhören. Auf Bernemmen dessenhaben die Einwohnere die Sturmglogt angezogen/mit Harnisch/Schweinspiessenund anderem Gewehr herzugeeilet/und den Prediger scharff bedräut / wann er seinen Gottesdienst verzichten werde. Worüber die Perzogin Abscheid genommen: und nach solenner, zu Bern verzichteter Punds

<sup>(</sup>k) Jonvill. 7. Cl. Oct. 61. 6. Cal. Febr. 62. Hotting. H. E. VII. 759. 766. (l) Mart. L. C. p. 589. b. Thuan. I. 28. Pallav. XV. 14:3. Detrimentum ab hoc unito Calloquio illutum ingent fiit. (m) Mart. L. C. 789. (n) Bez. 12. Apr. 62. (o) I. 454. a. Idem vanitatem fitam prodit; ad A. 2587. & Pafl. (p) Zuinger. Theatr. Sap. Coeleit. p. 654. (q) Rhat. A. 63. (t) Cyfat. Hafner. &c. (s) Patt. I. p. 444. b.

n.5.3. 1561.

1562. Streitig.

feiten/ bon MIIagaen. chen Ma. tur Cbri.

Bunderneuerung / ungeachtet von Solothurn (welche deren von Lands res fich beladen) an fie gebrachten Rechtbotts/nach Sauf gefehrt (t).

Toh. Brentius hat An. Chr. 1556, in einem mit Gob. à La to ges baltenen Gefprach (u)/und bald bernach/vornemlich nach Melanchtho: nis Cod(x)/ offentlich/die Allgegenwertigkeit/ber menschlichen Natur Christi verthädiget. Diese neue Lehr/und baburch erzegter Streit/hat benen Eibanoffischen Rirchen / groffe Ergurigkeit erweckt/und nicht ges wart der ringe Arbeit jugestattet. Jenes wil allein mit Umbr. Blagreri 2Bor, menfaliten darthun. Nachdem felbiger/ben Unlas Frangofischer Berfolgungen/ fich erineret/daß felbige ein Mittel fenen/fothane Rirch vom Wortgezant ffi. abzuhalten : heracgen zu Fried/und in fleiffiger Betrachtung S. Schrifft an-und aufzuhalten : ftellet er beffen zum Exempel Brentium : ftreichet Die groffe Berdienste auß / welche selbiger / Der Rirch fint Der Reformas tion geleistet : und fügt hingu: Ah quanto melius fuisset, egregium hunc senem, gravislima aliqua crucis disciplina castigari, id temporis, quando ad scribendum libellum istum, de unione duarum naturarum in Christo, &c. animum adjecit: quo profectò plus sibi dedecoris conciliavit, quam infensissimi hostes optaffent, &c. Diesent portrefflichen Mann/were es besfer gewesen/er hette zu der Beit/welche er zu feinem Buchlein/von Vereinigung der Naturen in Chrifto angewendet / eine empfindliche Zuchtigung außgestanden : zumahl dif fein Wert/ihm mehr an feinem guten Nammen geschaben / als feine arafte Reinde ihm auf ben Sals hetten wunschen konnen (v). Das Die übris ge gelehrte Welt hierüber geurtheilet/zeiget uns Bullingerus (z): Man hat / fcbreibt er / und benden zugefehen/ nun in das dritte Sahr/wie wir an einander gewesen mit schreiben. Jegund fallt über ihn ein ganger Sauffize. Gelbit Lutherifche Lehrer haben fich fart wider diefe Brentianische Lehr ine Reld gelaffen. Zumahl der berühmte David Chytraus fich davon vernemmen laffen : "Diejenige predigiose Ubiquitet vers werffe er von Bergen ; ba man meine/ber Leib Chriffi sene eben auf die Art/wie Die unermefliche Gottheit/nach feinem Wefen/und wefentlich-"mitgetheilter Gigenschafft/allenthalben außgebreitet/und der Gottheit "burchauß gleich gemachet (a) ". Nachdem Martyr/auch Musculus Die Reder ergriffen / hat Herzog Pridrich II. in Sachsen / Die Dberkeit in Burich berichtet/daß die Reichsfürsten den ihrigen folche Streitschriffmmmmm ii ten

(t) Hall. ad Bull. ult. Dec. Ampl. Rhan. Chron. Mfcr. (u) Hosp. Sacr. II. 256. (x) Vid. Hosp. Sacr. II. 286. (y) Ad Bulling. & Fabrit. 15. Dec. A. 61. Brensins urere (Brennen) videri vult: fed revera nonnifi fumos fpargio. (z) Ad Joach. Beldium, 23. Mart. 65. (a) Ap. Arnold. XVI. 31:13.

97. €. B. 1562.

ten zutrucken nicht mehr gestatten werden/ und verlanget/ daß zu Zibrich ein gleiches geschehe : ist solches dis Orts zugesagt worden (b). Aber diese vorgang/und das den die von Zurich / nachdem Brentii Testament and Liecht kommen/ wider dessen Dersechtere / sonderlich D. Jacob Andrex/noch mehrmahl sich ins Feld lassen müssen. Welches wir hie andeuten/ und damit dessen weitlaussige Erzehlung in der Jahrovdnung einstellen wollen (c). Higen allein noch ben/Gottsfrid Arnoldi Anmerkung: In dem man die Massestat schristi zwersechten vorgad / gieng es so verwirzen/ argetich und bitter zu / daß sederman erkante / wie nichts wenigers / als Christi Derrlichseit und Massestat durch dieses Gezank beförderet wurd (d).

Martyr Kirbt. Alldieweil Marthr / welcher von Calvino Miraculum Italiæ ges nemiet worden / in diesem Streit begriffen / hat ihn eine sibentägige Krankheit angestossen / an welcher er / nach bezeugeter Claubensvoller Großmuhtigkeit (in dem Bertrauen/daß seine Buraerschafft im Himmel) am 12. Tag Winterm, selig entschlafften (e). Selbigen Jahrs ist mit grossem Leidwoesen der Kirch zu Basel / und anderer Freunden (f)/Johann Jung / und den 16. Tag Herbstin, im Jahr zuvor/Simpert Woot zu Schaffhausen gestorben.

Streit bon der Gnadenwabl.

Sint An. Chr. 1561. ift zu Strafburg/zwischen Sieronomo Banchio (welcher beswegen eine Reiß (g) gen Zurich gethan) und Johann Marbachio / über die geheimnufreiche Lehr von der emigen Bnadenmahl / ber Beharelichteit Der Gläubigen / und andere Artiful gestriften worden (h). Mit dem traurigen Aufgang/ daß ben Unlas Diefes/auch Des obigen von Brentio erzegten Bants / Der Sacramentstreit/ ju groß fem Nachtheil der guten Evangelischen Sach; bergegen (wie fich auf Dem An. Chr. 1558. 3u Borms gehaltenem Gefprach erscheint/) su der Papstleren Portheil und Freud / hefftiger als jemahl geführet: 21uaustinus/wie ehmahl in der Lehr vom S. Albendmahl/also auch nun in Dem Artiful von dero Gnad verlaffen (i): fotbane Streitigkeiten/in unglückliche Mittel / bende Rirchen je mehr und mehr zuzertrennen verfehrt : und die Wunden ben nahem unheilfam gemachet worden. Dann Schon Zanchius eben Diejenige Lehr verfochten/welche von Luthero/Bus cero/2c. geführt worden / ist doch felbigem von einigen stark widerspros chen.

<sup>(</sup>b) Hofp. Sacram. II. pag. 309.b. (c) Vid. omnia hæe accuratè in Lavat. & Hospin. Hist. Sacram. (d) Loc. cit. 5 14. (c) Simlerus, Cons. Horting. Sch. Tig. pag. 215. successed in Lavat. & Hyperium frustra vocatos. (f) Circ. init. Febr. Erh. Batman. 14. Febr. ad Gualth. & Joh. Hospin. 10. Mart. (g) Hotting. H. E. VIII. 842. 959. (h) 1b. p. 830. 900. 921. 959. 966. Cons. Zanch. Op. & Hosp. Sacram. (i) Hotting. 1.c. 969. sp.

M. C. B. 1562.

chen worden. Ge hat aber Gott der Berg Diefen Unlas nochmahl ges braucht/feine Ehr durch die Lehrer der Eidanoffisch-und anderer Evans gelischen Rirchen/auffzubreiten/und anben denen Reinden feiner allmach tigen Gnad/die Gelegenheit zubenemmen/ihre Grathumer mit Worfchus

Bung Des Nammens Bullingeri/2c. zubeschönen.

Die Reformierte Rirch ift um gleiche Zeit / burch Gottes Segen Beibeltrefflich erbauet/und gleich als mit einer Jormaur und Bruftwehr ac. bergifcher gen verschiedene einreissende fromde Meinungen/geschirmt / und gezieh, Catechifget worden. Ich verftebe den in Latin-und Teutscher Spraach aufgegebenen/bernach fast in alle bekante Spraachen überfekten/und bermahl in benen meiften Epangelisch-Sidanoff schen Rirchen geubten / Beibels beraifchen Catechismum / von welchem Casvar Dlevianus (ber fein beffee Daben gethan:) an Wullingerum geschrieben: Certe fi qua in (eo) est perspicuitas, tibi & candidis ingeniis Helvetiorum debemus: Gloria redeat ad folum Deum. Non unius, sed multorum collatæ

funt piæ cogitationes (k).

Mark Sittich / Braff von Soben Emslein ungelehrter/dem Rlu- mark chen/und anderen Lafteren/ergebener Soldat (1) / hat von Dio IV. feis Sittich/ ner Muter Bruder / Das Caffanische Bischthum erlanget (m). Dius Cardinal/ wolte selbigem auch noch das Constanzische verschaffen. Arbeitete bies ran durch den Bischoff von Labach / und andere. Diefen sendete er gifcher Bian Christoff(n) / Bischoff zu Constanz / um ihne zubereden / daß er/als schoff. ein alter Derz/Marcum zu seinem Coadiutor, und Vicario annemmen wolte. Aber/ weder der Bischoff / noch verschiedene Dohmherzen/wolten weder durch Berheiff-noch durch Drauungen / dahin bewegt wers Den (o). 218 Chriftoff Den XI. Sag Berbitmonat gestorben / bat Dius IV. für seinen Wetter (p)/welchem er im Frühling An. Chr. 1561. Den Cardinalbut (und deffen Bruder Sannibal (99) / den Graffen-Vitel) gegeben (9) / eine 2Bablbull gen Conftanz gesendet / unter dem Bors wand/fothane 2Bahl werde in Religionis emolumentum gereichen (r). mmmmm iii

Conffan.

(k) 3. Apr. A. 64. Conf. Alting. Hift. Pal. Edit. Cl. Mieg. pag. 189 Haltm. Chron. Sangall. 580. Theologi Helvetii in Synodo Dordracena Seff. 138. laudant; ut Sancta & benedicta cujusdam prudentia specimen. Ven. Breiting. Act. Mscr. Seff. cit. (1) Joh. Fabrit. 10. Jun. A. 60. In militia educatus, homo affuetus poculis & exeerationibus, imperitus Lingue Latina. (m) Pallav. Hist. Trid. XV. 6:4. (n) Vir sanè prudens, Pacificus, & Oeconomicus, Bulling. 1. Sept. A. 60. (0) Ambr. Blarer. 5. Kl. Aug. A. 1560. Bulling. 31. Aug. (p) Promotus à Pio IV. Bucel. Const. (99) Bull. 4. Nov. A. 70. addit : Gonft weren fie noch ein Beil / unten an der Stegen/ ale einspennig Edelleuth gestanden. (9) Pallavic. XV. 6:4. (1) Pallav. XV. 13:10.

N. C. G.

Es sollen sich zwahr der Hegduische Ubel / und verschiedene Dohmhers ren wider soldhes gesetzt haben/doch hat Marcus hindurch getrucket (s). Bey seiner Albreiß nach Rom/hat er die Berwaltung des Sischthums/ dem Albt Grevic anvertrauet (t). Noch den Bischoff Christosse Leben haben Schweiß und Ury sich den Julio III. und Baulo IV. demuhett daß in der Sidgnoßschaft ein neues Bischthum ausgerichtet/und Joas chimo/Albt von Einsiden andesollen wurde. Rom war hiezu nicht unsgeneigt: Joachimo & Christophoro ægrè deprecantibus (u), Joachim und Christoff könten soldwei käumerlich abbitten.

Dritte Beruf. fung des Concilii.

Dem

papft berdrieß.

lid).

Die dann und wann in Teutschland battende Bespräche/baben ben Papft in nicht geringe Sorg gebracht. Aber / demnach so wol der Ros nigliche Raht/ale die in Frankreich gehaltene Reichstäge/viel von einem National-Concilio geredet / bette der Dapst : damit solches vergessen wurd : gern geschen / daß Savon / sonderlich Frankreich / sich erklährte Genf zubefriegen. Zumahl die Evangelische Lehr/auch bero Dredigeres alle daselbsther/in das Reich/und in Niederland kommen/und die Relis gionstrennung baselbst anstifften (x). Ronig in Spanien aber / hielte Dif Borbaben wegen Benf für ungeitig : und erinnerte ben Dapft / Die Haltung Des Concilii zubeforderen. Sed Pontifex de privatis affectibus tantum solicitus, ad cætera securus, idem quod alii ante eum verebatur, nempe ne sua sibi potentia in ordinem cogeretur &c. nisi vi aut præsenti suo periculo cogeretur, illud non adhibiturum, manifesto apparebat : Dingegen befummerte sich der Papft um nichts/ ale um fich und die feinigen : ift/gleich feinen Borfahren/in Forchten ge-Standen/daß sein Bewalt durch das Concilium eingeschranket werde: und gab genugfam an Egg / daß er ohne durch die aufferste Noht angetries ben / fich nicht beguemen werde ein Concilium zuhalten (v). Doch has ben Ronig in Spanien/der Erzherzog von Florenz/2c. ihn burch unauf. hörliches vorstellen deren Frangofischen Sachen/genobtiget / daß er eine gewilliget : nicht gwahr / wie Raifer Ferdinand gern gefehen hette / gu Constant : sonder zu Erient : Das Concilium fortzuseken. Er ordnete 6. Legaten / welche felbigem porfteben folten: under Denen mar fein Bete ter / der Cardinal von Sohen-Ems / tamersi in (eo) doctrina atque peritia deeffent, ob er schon die hiezu erforderliche Belehrt-und Erfahs

Muß sich bequeme.

Einla.

renheit nicht hatte (zz). Er ordnete perschiedene Nuntios an die Do-

tentaten/

<sup>(</sup>s) Bulling. 10. Octobr. Pallav. l. c. (t) Bucel. Conft. (u) Bucelin. A. 62: (x) Polan. Conc. Trid. p. m. 476. Thuan. lib. 26. p. m. 534. a. Supr. pag. 831. (y) Thuan. l. 26. p. 534. a. (zz.) Pallav. XV. 13: 10. Sun: qui affirmens, eum in omni fua viu Biblia nunquam infpexife, scribit. Fabrit. 2. Febr. A. 62.

m. C. B. 1562.

tentaten / um fie gen Trient einzuladen / under welchen Zacharias Delfin/Bischoff von Whar / ben dem Bischoff von Constant zugesprochen: foll aber / megen obberührten Geschäffts / nicht gar willfomm gewesen fenn. Nachdem am 18. Tag Jenner / zu Trient der Anfang gemachet worden / fendete der Papft / famt einem Einladungsbrieff / und sicher Geleit für Die Evangelische (z) / Joh. Anthoni Bulpium / Bischoff bu Como/ Nuntium cum potestate Legati de latere (aa), gen Burich (a). Bischoff von Como erschinne auch auf Babischer Gabrzechnung / und nobtigete einen Eidanoffen aufferften fleiffes (b). Bu Rom wurd auß. gestreuct / daß ein Gefandter von Zurich das Bapftliche Breve, auß Chrerbietigkeit gefüßt / welches dem Dapft fo groffe Freud veursachet/ daß er allen fromden Gesandten Nachricht davon ertheilt (c). Aber Dieser Aufschnitt ist handgreifflich. Mie zum theil auß dem abzunems men / daß sie sich des Legaten nichts annemmen wollen / des wegen auch Die Untwort ben ihren Mit-Gibanoffen abgelegt. Der annhalt Diefer Untwort war: Daß sie mit dem Concilio nichts zuschaffen haben wol ten. Deffen Urfach die Kirchendienere von Zurich / nicht nur ihren Spangeli. Landsvatteren/sonder auch der Konigin in Frankreich/als Ihr Majest. Sche Gicbegehrten (d) / daß fie ihre Gedanten / wegen fothanen Concilii / Thro gnoffen entdecken wolten/famt einem Bericht/wie ein Chriftliches freues Concilium beschaffen senn muffe / schrifftlich übergeben. Wir benugen uns scheinen. Die Gedanken Bolffaang Musculi dem Leser mitzutheilen. Quo Confilio Antichristus & Satellites ipsius, Concilium jam denuò moliantur, nemo cordatus ignorat. Neque enim divinandum hoc est. Sed ex ante actis omnia manifestissima. Forsan ad priora accedet aliquid malitiæ. Novus enim Papa novam excogitet malitiam necesse est: & sedi huic conveniens. Ast Deus in colo est, qui diffipat orgnia prorfus, Paparum quamvis callida Confilia: Teber Merstandi. ger kan sich wol einbilden/in was Absicht der Paust ein Concilium zuhalten gewillet. Es ift auß vergangenen Sachen allzubekant. Willeicht wird eine neue Bodheit Daguschlagen. Dann jeder neuer Papit / eine eine neue Bosheit außbruten muß/2c. (e). Zumahl gleich Anfangs/ein zu Erient abgefaffeter Rabeschlag aufgestreuet worden (f) / wie/allbies weil in Krankreich / Der Konig von Navarza/von Spanischer Macht:

nicht er-

(2) Bulling. 19. Apr. A. 62. Hall. Contr. A. 62. (aa) Labb. Conc. T. XIV. p. 1139. (a) Siml, Vit. Bulling. (b) Hall. Contr. (c) Polan. p. m. 496. (d) Bulling. 3. Jun. A. 62. (e) Ult. Aug. A. 60. ad Bull. (f) Aniad. Conf. Thuan. lib. 25. p. m. 199. b. Edit. Francofort.

N.C.G.

Bebenken beren Evangelifchen.

Romifch-Catholifche Eidgnossen. und die Evangelische Sidgnossen durch dero Benachbarte überfallen : also Genf von Savon angegriffen/und übergwältiget werden mochte.

Deren Evangelischen gegen diß Concilium gehabte Bedenken/hat der vortressliche Bullingerus/in einem Buch/und Joh. Fabritius in ein ner Oration von dem Concilio an Tag geleget / und damit denen Wie

Dertvertigen trefflich in die Augen gegriffen.

Bischoff von Como bat ben benen Romisch-gesinneten Standen aufgewurtt/daß fie ihren Dralaten Befehl gegeben/gusamen gutretten/ und auß ihrem Mittel einen zuerwehlen/welcher in aller Nammen gen Erient reife. Demnach diefe/auf Trium Regum, ju Beil im Thurs gau (g)/eine Bersamlung gehalten in welcher sie sich nicht vergleichen tonnen / ist eine zwente Zusamenkunfft gen Rapperschweil angefest worden / in welcher Die Pralaten : Diethelm / zu Sangallen : Peter | ju 2Bettingen: Michael/zu Rheinau: Jacob Chriftoph/zu Mure: Jacob/ gu G. Urban: Beinrich / zu Rischingen : Jos / zu Engelberg : Leonhard/ Batter ju Ittingen : Auch die Propfte : Jacob / zu Bischoffzell : Nie claus/ zu Lucern : Deinrich / zu Burgach: der Decan von Wiefers; auch Der Cuftor von Munfter im Ergau; Diefe/fage ich/haben den Abe von Einfidlen (h) / Joachim Sichhorn / geburtig von Weil (i) auß dem Thurgau / welchem der Sangallische Cantler (k) zugesellet worden/ bevollmachtiget/von ihrentwegen Singula quæ ad fanctiflimæ noitræ (sagen sie) Religionis dissidia tollenda, ad Christi Sponsæ Reformationem,&c. was zu Benlegung ihrer Religionsftreitigkeiten: zu Berbesserung und Ruhm der Braut Christi dienet / zuverschaffen / 2c. (1). Nachdem sie ihn also/was er zuverzichten hette/instrumert/ift sothane Instruction, von benen V. Oreen (m) Oberfeitlich autgebeissen wors ben: Omnia & Singula quæ legatus egerit, valida semper & infra-Eta, quantum ipsos concernat, mansura testati: mit Bersicherung/ alle beffen Verzichtungen nach beftem Vermogen zubeschirmen. Rebrs ner haben Shrengedachte Ort / famt Freiburg und Solothurn / endlich auch die Romisch-Catholische Blarner (n)/dem Nuntio gwahr munds lich versprochen: Quidquid per Generale Concilium, quod ad communem pacem & tranquillitatem, atque alma nostra fidei unitatem, spectare posset, concluderetur, accepturos: alles was das Concilium zu allaemeiner Ruh / und Ginigfeit (ihres) Glaubens schlieffen merde/

<sup>(</sup>g) Haller. Contr. A. 62. (h) Cyfat. pag. 121. Lapfus in Anno. (i) Hartm. Anno. (k) Haller. Contr. A. 62. (l) Rapperfchweil. d. 27. Jan. A. 62. Labb. I. c. (m) Signatum, 20. Febr. 1562. Tridenti exhibitum. 4. Jun. A. Cit. Labb. Concil. I. c. (n) Pallav. XVI. 212.

m. G. CR. 1562.

werde/anzunemmen: baben aber fehrners/auch ihrentwegen / Melchior Luffi/ Terofolymitanischen und Davstlichen Ritter/Land-Umman zu Unterwalden Did dem Bald (welcher fiben Gefandschafften (o) / zu funf verschiedenen Bapften/gen Rom verzichtet haben foll) mit gesendet/und obiges Berfprechen mit mehrerem aufgeführt : namlich/alles anzunems men/ was pro Religionis elucidatione, accommodatione, tuitione, ac defensione, ju Ertlahrung / und Beschützung ihres Blaubens / ju Trient werde geschlossen werden / und ihrer Abgesandter Sandlungen genehm zuhalten. Ben ihrer Untunfft (p) zu Trient/follen fie (welchen fich ein Albt auf Mallis/im Nammen dasigen Bischoffs zugesellet) von fast 60. Pralaten eingeholet worden fenn (4). Alle sie / den 20. Eag Gricheine Merz/vor dem Concilio erschinnen/hat in ihrem Nammen Abamantius/ bor bem ein Eremit-Augustiner-Monch versicheret / Ritter Lussi were jugegen/ Conciliout in omnibus decernendis (nomine VII. Cantonum) fidem & obedientiam fponderet, um zuversicheren / baf bie VII. Ort bem Concilio durchauf glauben und gehorsamen werden : als welche in Relie gionssachen/und Gifer für den Romischen Stul/niemand nichts bevorgeben : jumabl sie Gott judanten / daß sie die habende Rrafft / quibus invicti fere semper extiterunt, welche fast allegeit unüberwindlich gewefen/dem Romischen Stul zum besten angewendet/zc. Cum fint ipsis fidei hostibus, nedum finitimi, sed etiam conjunctissimi, ba die Reinde des Glaubens nicht nur ihre Nachbauren/sonder auch ang mit selbigen verbunden sepen / haben sie doch dero Lehr niemahl annemmen wollen: schon sie von selbigen taglich / omnibus penè machinis oppugnentur, auf alle mögliche Weis angegriffen werden. haben fie felbigen immer widerstanden : und als mahre Sfraeliter/nunquam cum execratis Moabitis, profana connubia voluerunt, sich mit Denen verfluchten Moabiten nicht befreunden wollen. Zumahl sie wegen der Religion mit ihnen einen Rrieg ang fangen/in welchem sie immaniflimum ac nefandiflimum Ecclesia hottem, Zuinglium Harefiarcham, ben alleraraften und ichlimften Rirchenfeind / Den Ergteker Zwingli / getodet / under dem Sauffen der Erschlagenen bervorgenoms men / und verbrennt : um darzuthun / daß sie mit diesen Leuthen / als lang selbige auffert ber Rirch verbleiben / perpetuum bellum, & verè amordor, immermabrenden / und ohnversühnlichen Rrieg guführen gefinnet. Alls welche villeicht darum an den Grangen Stalien wohnen/ daß fie/als eine ftarte Bormaur/verhinderen / daß diß übel nicht in J. talien nnnnn

(o) Lang L 873. a. 'Anix . (p) In comitatu habent 40. Frid. à Salice. 3. Apr. (q) Pallav. XVI. 2: 3.

n.C.G. 1562.

talien komme. Der Promotor Synodi bat geantwortet: bak bero Une funfft (ale ein Beweisthum / baß fie Ecclesia causam & dignitatem, ber Rirch Unligen und Unfehen zuverthädigen entschlossen) einer deren allergröffesten Diensten sene/welchen fie bem Romischen Stul jemahl geleistet/2c.(r). Thomas von Planta/Churischer Bischoff/were auch gern Dahin gereifet; ale er fich aber defregen ben den dren Pundten anges melbet / haben fie es ihme mifrahten. Er entschuldigete fich befrwegen schrifftlich gegen den Papst : erklährte obigen Abt Joachim zu seinem Procurator : und beschmeißte die Nation / sonderlich die Evangelische/ mit harten Berleumdungen (s). Ritter Luffi hat Zeit seines Bleibens zu Trient / Monatlich 200.

Worfisffreit/mit Denen 216. gefand. ten/

A. reng.

B. Mon

Scudi vom Papit empfangen / und fich mit wenigerem nicht wollen benügen (t). Er hatte von feinen Principalen/Befehl / den Plag aller= nachst nach der Herzschafft Benedig zunemmen : darüber er mit den Abgefandten des Erz Bergogs von Rlorenz in einen Streit gewachsen: Bon Blo- welchen Die Papstliche Prasidenten nicht anderst zustillen gewußt / als daß sie die fehrnere Sestiones so lang eingestellet/bis der Papst sich mit Dem Erz Bergog hierüber verglichen. Der Erz-Bergog aber wolte nicht anderst weichen / als daß er seinem Gesandten befohlen / daß wann offentliche Berfamlungen gehalten merben er einen Kurmand fuche auß Der Statt zugehen (u). Welches Die Urfach/baß Der Gibanoffische 21bgesandte/erft in Der IV. (war mit Ginschlieffung deren unter Daulo III. und Julio III. gehaltenen/die XX.) am 4. Brachm. gehaltenen Session erschinnen (x). Alber obige Instruction hat durch die Ankunfft des Bayerifchen Abgefandten / einen neuen Bant erwecket. In dem der Baneren. Banerische erftlich vor der Bergchafft Benedig seinen Plat prætens Diert. Alle er berselbigen gewichen/ und Luffi auf seinem Befehl behars ren wolte/hat diefer/nach langem fich bereden laffen/deren Berfamluns gen fich zuenthalten / bis ibm naber Befchl von Sauf ertheilt worden were : in welcher Zeit der Florentinische Gefandte / den ftreitigen Plat betleidet (y). Alls fein Theil dem anderen weichen wollen ; hat der Baperische begehrt / daß er wenigst ein und andermahl den verlangeten Sit nemmen mochte. Ihm zuwillfahren/haben die Dapftliche Legaten/ Den Eidanoffischen Abgefandten ersucht/dannzumahl zu Sauf zubleiben. Endlich gab der Papft Befehl / wann diefer Sandel fich nicht legen Umfosten. molle!

Concilit

(r) Labb. I. c. (s) Rhæt. Alp. p. m. 465. & Joh. Fabrit. (t) Pallav. XVI.2:3. Nec tamen ipsi Cantones omnino ἀσύμβολοι, apud Hafn. II. 258.b. (u) Pallav. 1. c. § 5. Conf. 10: 8. (x) Id. XVI. 7: 6. 12: 9. (y) Pallav. XVII. 4: 6.

wolle / foiten fie dem / (den er mit Nammen aufgetruckt/) den Abscheid geben (z). Der Papit hat fich deren groffen/vonwegen Concilii (a) has benden Roften mol zuerholen gewußt. Als welche er porbin von den Bischoffen bezogen. Bumahl Die Clerifen und Cloffer im Bischthum Constanz/wegen Dieses Concilii simlich start angelegt worden (b). 21bt Goachim foll wegen Unwäßlichkeit / Den Lufft zuanderen / zwahr nicht beim/ sonder in ein/im Algau ligendes Closter zugeben bewilliget wor's Den fenn (c). Sin Chriftm. An. Chr. 1563. ift er wiederum gen Erient aufgebrochen / hat aber auf der Reik vernommen / daß das Concilium au End geloffen (d). Welches auch am 3. (e) befagten Monats und Convilie Sahrs/mit der XXV. Seilion, (war unter Pio IV. Die neunte/) nach: End. Dem es 18. Jahr gewähret/geschehen. Durch Gottes Fürsehung hat ichafft. es sich begeben / daß / gleich die unter Paulo III. gehaltene Seiliones , burch eine im Nammen Raifers Caroli V. : also Diese letsteres burch eine im Nammen Caroli IX. / Romus in Frankreich/eingelegte ernstliche Protestation, gerstoben / in welcher letter / alle Sandlungen Diefes Concilii nichtig erkennt worden. Gleiches follen auch dren Car-Dingle gethan haben (f). Dif Concilium wird noch beut zu Tag/von Dem / ju Rom fogenenneten aller-Chriftlichsten Konig/nicht gut gebeifs fen (g): von viel mehreren Nationen verworffen/als angenommen (h): und ift also geführt worden / daß die fleischliche Absehen / und Rahts schläge / in allen dessen Sandlungen / hervorleuchten : Die Leitung und Burtung des S. Beifts aber/nirgendinn bemertet werden fan. 200ben nicht zuvergeffen/daß diefes Concilium/under benen von Widervart allgemein-geachteten Concilien / Das allererite ift/ in welchem mit gufges festem Rluch/ber Rirch Die Apocrophische Bucher für Sanonisch (i): Der Clerifen/das Cheverbott aufgezwungen: unterschiedene Regalia, den hoben Oberkeiten (k) benommen worden. Deffen übrige Beschaffenheit ift anderstwo der Weitlauffigteit nach aufgeführet worden (1). In Rache benden Landeren / Glarus und Appensell / hat die / von felbigen Refors flang in nnnnn ii

mierten ber Eite anok. fdafft.

(z) Pallav. XVII. 13:5. (a) Singulis mensibus 25000. aureos impendisse fcribebatur. (b) Ab Abbate Rheinov. 400. Floreni exigebantur. Bulling. Cal. Dec. A. 60. (c) Joh. Fabrit. 7. Sep. A. 62. (d) Bulling. 24. Dec. A. 64. (e) Polan, 899. (f) Gentianus Hervetus, in Act. Lips. Suppl. Sect. 7. p.378. Conf. Basnas. Hift. Eccles. lib. 27. c. 5. & c. 6: 10. 11.15. (g) De Marc. Conc. Sacerd. & Imp. II. 17:6. Rich. Simon, in Act. Lipf. A. 1701. p. 123. (h) Heidegg. Anat. Conc. Trid. p. m. 1271. fgq. (i) Heidegg. de Apocr. cap. IV. 34. (k) Vid. Disputat. Tiran p. 234. fog. (1) Suav. Polan. Hift. C. Trid. & Clariff. Heidegg. p. m. in Anat. & Tumul. C. Trid. Conf. Hotting. Hod. II. 242.fq. H. E. IX. 99. fqq. Luthard. Difp. Bern. I. 142. fog. Noftra adv. Pallav. &c.

M C.G. 1562.

mierten geweigerte / Befrafftigung deren Conciliarischen Sandlungen mit dem Landstegel / etwas Unruh (m): und die von der Gidanoffischen Gefandschafft / vermuhtet-versprochene Benhilff / das Concilium gegen Die Protestierende zuerequieren/ben allen Evangelischen Gibanossen Miße trauen erweckt. Demnach fich aber Die Romisch-Catholische Ort ers lauteret / daß ihre Gesandschafft allein die Lehr des Conciliqued zwahr ohne Nachtheil des Sidanoffischen Bunds/unterschrieben/hat man sich benuat (n). Diesem Concilio hat auch Kranciscus de Bachod/ Papstl. Nuntius am Savoischen Sofund genenneter Bischoff von Benf bens gewohnet (0).

Othin berdach. tig.

Bleich nach dem Spruchwort/picht nur die Wald-sonder auch ein macht sich filles Baffer / Grund friffet : und ploglich / doch unvermerkt / groffen Schaden verursachen tan : welcher so viel mehreren Schrecken ers wecket / fo vielweniger man baran gedacht. Alfo hat Bernhardin D= cellus (Ochinus)/Italianischer Prediger ju Zurich/feine Gemuhteneis aungen / eine geraume Zeit fo meisterlich verhalet / baß er nicht geringe Freundlichkeit genoffen. 2118 aber felbiger / fonderlich nach Martyris Sod / (bann ibn vermubtlich / bas Unseben biefes Manns guruckgehal. ten)/die Gedanten feines Dergens entdeckt / und bas Bofe/bas in Dem bofen Schap feines Bergens verborgen gelegen/hervorgebracht/hat man fich übel betrogen befunden. Schon An. Chr. 1561. hat er fich in den Sacramentstreit gemischet/und zu Basel in Italianischer Spraach ein Buchlein trucken laffen / von der Gegenwertigkeit des Leibs Chrifti im 5. Albendmabl (p). In Diesem Buchlein soll er under anderem geschries ben haben : daß innert 40. Jahren / verschiedene Rirchen Reformiert worden/deren jede fich für rein und vollkommen halte/besonders in der Lehr: Dekwegen Diejenige / welche ihro nicht bepoflichten / für Regerisch achte. Dierum Diesenige/welche in der Romischen Rirch leben / schon fie Dero Frethumer ertennen / doch selbige nicht verlassen/sonder darinn bebarzen follen. Darüber einige/ beffer-gefinnete Italianer / wiber Diefen Libertinischen Geist zuschreiben gewillet waren (9). Demnach aber diß Buchlein/gu Burich durch gewohnte Cenfur nicht paffieret/find (wie D= chinus (r) nicht in Abred fenn konnen) Bullinger / Broalther/und Joh. 2Bolff/zu Ochino getehrt / haben ihn darüber verhört / und erinneret/ fintenmahl er Eidlich versprochen / Denen Oberfeitlichen Gesäßen gugeborfamen!

<sup>(</sup>m) Fridol. Fontej. 5. & 12. Maj. (n) Hotting. Meth. Helvet. pag. 557. (o) Gall. Christ. (p) Ipse nuncupat, Catechismum de Missa & Labyrinthis, In Dial. de Prud. Conf. Observat. Hallens. T. IV. Obs. XX. 6 27. Wolf. in Esdr. pag. 129. b. Sq. (9) Tigg. Spongia adv. Ochin. in Hotting. H. E. IX. 481. (1) Dial. de Prud. l. c.

m. (5. (3). 1562.

borfamen/muffe folches auch in Beobachtung diefer Cenfur-Ordnung/ (welcher fie felbit / gleich allen anderen Rirchendieneren unterwurffig fenen) geschehen : und solle er weder in/ noch auffert Zurich nichts trucken laffen/felbiges were dann zuvor befehen worden (s). Dieben ift es nicht verblieben / ce find verschiedene Wahrnungen gen Burich tommen/daß Ochinus mit benen Widertaufferen/und Arzigneren in Volen/ (eben zu ber Zeit / als die übrige Rirchendienere ju Zurich / auf Begehren beren Polnischen Rirchen eiferig wider selbige (t) gefochten/) allzugeheime

Correspondenz, und genque Freundschafft bette (u).

Uber diß alles hat er ein Buch geschrieben/welches er XXX. Dialogos (x), oder Gesprache nennet/in welchem er die Larven aufgezo. gen. Als diß Jahrs im Winterm. gewisse / anschenliche (y) Personen megen von Zurich / zu Bafel fich aufgehalten / und mit Georg Rrafft / einem Dialogo-Edelmann auß der Margaraffichafft Rotelen/in einem Birtsbauß ges rum. spiesen/hat Dieser/ben offener Tafel Denen Zuricheren einen Berwiß ges geben / daß zu Zurich fo schlimme Bucher geschrieben werden. Nammen bette Ochinus Die Dielweiberen (bann er in Diefer Materi sich klährer heraufigelassen/als in den übrigen Lehrsäßen/) offentlich verthadiget. Zubezeugen des Miffallens hat einer deren anwesenden / des Rabte zu Zurich (z)/übernommen/folches ben der Oberfeit abzulegen: welches auch geschehen (a). Alle dig bofe Gerücht denen Rirchendieneren gu Ohren tomen/haben fie ihre Pflicht fenn erachtet/wegen diefer Sach/ Den Berg Burgermeifter zubesprechen : welcher gleich / obige Gespräche Debini / aufzusuchen befohlen / und felbige denen Rirchendieneren übers Dero Un. fendet / mit dem Unfinnen/kuuntersuchen / mas Ochinus von der Biels terfuweiberen geschrieben : um die Geschafft fur die sogenante oberfte Schuls dung: berzen (ift ein von verschiedenen Ehrengliederen/bender Standen/beste= bendes Collegium/in welchem der altere Berg Burgermeifter das Prafidium führet) zubringen. Damit alles ohne Vorurtheil geschehe/ bas ben die Rirchendienere/weiters nichts gethan/als daß sie das Gesprach/ welches von der Vielweiberen handlet / (ift in der Ordnung das XXI.) in das Teutsche übersett. Ehrengedachtes Collegium hatte ab fothas nem Gesprach ein fo groffes Abscheuben/daß fie (am XXII. Eag 2Binterm.) obberührten dreven Pfarzeren/Bullingero/ Swalthero/ 2Bolfio/ befohlen/folgenden Eag vor Raht zuerscheinen/und Diesen Sandel selbis gem vorzutragen. Doch eh die Sach für Raht gebracht worden / hannnnn iii

1563. Befduldiauna

(s) Spong. loc. cit. 481. (t) Siml. Vit. Bull. p. 36. b. fqq. (u) Hotting. Hod. II. 19. Conf. Ochin. Præf. ad Dial. 19. (x) Diaboli nonnullis dicebantur. (y) Siml. Vit. Bull. p. 39. (z) Siml. Vit. Bull. (a) Hotting. H. E. IX. 491.

N.C.G.

ben fic Ochinum erinneret/daß er/um die gegebene Uergernuß aufzuhes ben/in einer offentlichen Schriftt/fich über Die von ihm vermickelte Ara tickel beffer ertlahre (b). Sie haben wurtlich begehrt, baf er ins besone Der über dif Gesprach von der Dielweiberen / sich mit ihnen ersprache: aber er schlug es auß (c). Vor Raht haben sie sich abermahl in poris gen Schranten enthalten : ohne / Daß fie fich entschuldiget / baß fie pon Diesem Buch / (welches nunmehr zu Zurich in vieler Sanden mar) gar nichts gewußt : fo febrn fene es/ daß fie den Eruck deffelbigen beforderet. Billichen felbigen auch Dermahl nicht : mit unterthäniger Bitt / ihnen Defihalb teine Schuld benzumeffen. Sene ihnen zwahr leid/daß Diefer/ nunmehr 76. jahrige Mann (welcher 4. kleine Rinder habe: und neus lich / burch ben Tod / feines Cheweibs (d) beraubet worden) in foldem Allter / mit so unnohtigen Sachen umgebe : und in einem ohne bem bochst verderbten Weltalter / zu fleischlichem Muhtwillen / noch Thur und Thor aufthue. Bedauren gleichwol noch vielmehr / baf er ben Biderwertigen Unlas gegeben habe / Dero ftatt / und gefamte Reformierte Rirch julafteren. Ersuchten hiemit Die Dberkeit / Die Reinigkeit ber Lebr/und die Ehr der Rirch hierinn gubedenten.

und Fehler:

Allso murd benen Rirchendieneren aufgetragen/daß ihr jeder einen gewiffen Theil Diefes Buche besehe/und was sie mehrere Darinn finden/ Der Oberkeit behändigen. Welches fie also bewertstelliget/daß fie nicht alles/was fie gestoffen/ sonder allein das Furnemfte der Oberfeit überreicht. Wollen dero Unmertungen fürglich bie vorstellen. Huf Dialogo XXVII. gieben fie an : Daß derienige/welcher mit Ochino Bespräch gehalten / sage / daß gleich die Daub Rog nach dem Sundfluß/auffert der Urch keinen Ruhplas gefunden / also habe er / nachdem er alle Res formierte Kirchen durchwanderet / keine gefunden / welcher er sich mit autem Gewissen zugesellen konte. Wolle defregen in Unggren febren/ und eine von allen denen Manglen/welche er in anderen Rirchen mahrs genommen / befrepte Gemeind von neuem anrichten. In angereatem XXVII./ auch XIII. Gespräch lehre er / Der Mensch könne ohne Sund leben: das Gefas halten: und auf fothaner eigener Gehorsame gerechts gesprochen werden. Im VII. Gesprach werde ein Jud eingeführt/ Diese gottslästerliche Wort sprechende: "The lebret/ Messias habe für .. Die

<sup>(</sup>b) Siml Vit. Bulling, pag. 39. (c) Hotting. H. E. IX. 503. Bulling, Præf. in Siml. de divinit. filii. Et Siml. Præf. in Scripta Lat. de Christo: Non posmis ab eo impervari, us publica Disputatione desendenda suscipte que à se Scripta erans, aux Scripta publico Senentiam suam explicares. (d) Ex vulnere, guod per scalas tapsa, letale acceperat. Wolf. in Esdr. p. 830. a.

97. (T. (B. 1563.

"Die Sunden der Außerwehlten genug gethan. Dieses ift falich : und "iff nirgend / im A. ober N. E. weber außtrucklich/noch mit gleichgul"tigen Worten enthalten. Ihr fehlet auch darinn / daß ihr sprechet; "Christus hab euch Die Seliakeit erworben. Da Doch Gott uns Das "Leben gibt auf Gnaben... Diese Gottslafterungen werden zwahr von Bernhardino / doch gang tabl verworffen : Die Judische Gegenge unde aber / nicht nach Gebühr aufgeloset. Auch habe es das Ansehen / als wolte er im XXVIII. Gesprach behaubten / Die Oberkeit muffe die mit gottsläfterlichen Lehren behafftete Reber gebulben : nicht aber anf Leben straffen. Im XIX. und XX. Gesprach/verfasse er alle Regerenen / so jes mahl wider die S. Dreneinigkeit / absonderlich wider die Gottheit Jes fu Christi / fich aufgebaumet : abermahl unter dem Schein / die Reinde Diefer hohen Beheimnuffen/gubeftreiten. Dero Grunde er mit besondes rem Rleiß auf den Schaufahl geleget ; Die Lehr deren Rechtgläubigen aber im Stich gelaffen. Ja Diejenigen Schrifftorter / auß welchen Die ewige Gottheit Christi dargethan wird / habe er verdraet und entfrafftet. Mit einem Wort/diese XXX. Gesprache zwecken allein Dabin/baß er die Chriftliche Lehr zweifelhafftig mache: Sader erwecke: und Alergers nuffen ftiffte.

Nach reifflicher Uberlegung folcher Sachen / hat Lobl. Raht / mit Oberkeiteinhelliger Stimm erkennt / Dehinus folle die Statt raumen : um alfo liches der ganzen Welt zuzeigen / daß weder Rirch/ noch Regiment/an fotha. Berhalnen Gesprächen Gefallen habe. Ob dann schon Ochini Fresel auß des ibn. fen Gesprächen/welche allbereit durch die gange Welt aufgeflogen/genugsam bekant; doch auf daß er nicht sage/daß er nie verhort worden/ follen ihn IV. Rahtsglieder auf das Rahthauf bescheiden : deffen Berantwortung anhoren und die Sach auf folgenden Tag wiederum für Raht bringen. In Diefer Berhor/hat er eingewendet/er hette nicht ge= wußt / daß auch Diejenige Bucher / welche auffert Zurich getruckt werben / beren von Burich Cenfur unterworffen: fonder habe erachtet / fene genuglam/daß Diefe Gefprache zu Bafel cenfiert worden. Bate zugleich/ ihme jugestatten/daß er ju Zurich überwinteren mochte. Aber die Ent= schuldigungen wurden so kahl : und der Fehler so grob / auch so offenbar/und handgreifflich befunden/daß man von unnohten senn erachtet/ felbigen fehrner zuuntersuchen: deswegen ihm gebotten worden/innert bren Wochen/Statt und Land zuraumen. Ihm wurd/auf Begehren/ ein Abscheid ertheilt : welcher vermag / daß er wider die / ihm nicht uns bekante Sagungen / XXX. Gespräche trucken lassen / in welchen vom Chestand und anderen Lebrsaben, verschiedene, verworzene, unnobtige/

arger.

N.C.G.

årgerliche Sachen enthalten: welche mehr zum Verderben / als zur Erbbauung dienen. Wegen folcher Uergernuß / fene er feines Dienfts entbfekt/und von Statt und Land gewiesen.

Ob fie die Cenfur passiert?

Demnach Debinus fich auf die Baslifche Cenfur beruffen, wollen wir dem Lefer den Bericht mittheilen/welchen D. Biffenburg von Bas fel / ben XXV. Tag Binterm. an Bullingerum überschrieben : Mit Debini Gesprachen gebet es uns/wie eueren Burgeren. Bir empfangen verschiedene Brieff von Strafburg in welchen und fromme Leuth Daselbst beschuldigen/daß wir dergleichen argerliche Bucher trucken lasfen. Man erachtet / diß Buch werde erfter Tagen/ju Strafburg/auß Dherkeitlichem Befehl / als Regerisch verbrennt werden. Um daß ders gleichen Schreiben an unseren Raht gelanget/hat selbiger uns/gleich Der eueriae euch/befohlen / das Buch durchzusehen : und zuberichten / ob es von den Censoribus gutgeheissen worden. In dessen gehorsamer Er-flattung / hat sich hervorgethan / daß Castalio/ wie er sagte / auf Petri Derna/des Buchtruckers Begehren / fothane Gefprach/ (auß der Stas lianischen / in die Latinische Spraach) übersett. Solches widerspricht Castalio nicht. Wer fie censiert habe/finden wir nicht. Derna berichtet/habe das Buch Basilio Umerbachio/nach Gewohnheit/als damah ligem Rectori übergeben. Umerbachius / weil diß Buch Italianisch war/hat Die Cenfur Curioni überlaffen. Curio aber fagte: Dette gwahr Diefe Schrifften Durchsehen / Doch nicht censiert / vielweniger gutrucken erlaubt: Diemit ift noch unlauter/wem diese Schuld benzumeffen. Dies zu komt / daß Beza den Castalionem / in einer scharffen Widerlegungs schrifft angreifft / auch unsere Schul und Rirch empfindlich mitnimt/ Daf fie einen folchen Mann geduldet. Caftalio wird defwegen jur Bers antwortung gezogen werden (e). Diese Wort geben mit / daß der Ur. heber / Dollmetsch und Erucker / (auch ein Stalianer/) die Rirchen gu Burich und Bafel/zubetriegen fich mol verftanden : Diefe Befprach aber/ au Basel nicht nur nicht gutgeheissen / sonder niemahl in der Censur gemesen: in dem/was in Latin getruckt worden/ in der Italianischen/einer Den Cenforibus unbekanter Spraach/zuübersehen gegeben worden.

Ochini Berhalten/ In dieser Zwischenzeit/hat Ochinus seine Sachen auf der Bant zu Gelt gemachet: und sintenmahl er/als er von Bullingero ein Testimonium begehrt/zwahr dieses Begehrens abgewiesen/doch gutherzig/und mit Bezeugung des Mitleidens (f) erinneret worden/daß die in seinen Gesprächen enthaltene/und theils verklüglete Zehler/je langer je heller/und grober herfürleuchten: und Bullinger von ihm/nachdem er

m. G. B. 1562.

fich mit Gib zu unfer Lehr verbunden / beffere erwartet. Allfo ift er am 2. Sag Chriftm, und por Berflieffung Des bestimten Termins / aufges und Embrochen / quia male fibi fuit conscius. Timuit censuram libri (g): pfang au weil er fich bofes bewußt war / und die Cenfur feines Buche nicht ers Bafel. warten borffen. Gift alfo famt feinen Rinderen / den IV. Dito zu Bafel Deffen Unbringen und Berhalten wird am VI. Sag Chriftm./von obigem D. Weissenburg an Bullingerum also berichtet: 2Bir haben des Ochini Gesprache beschen : und sie befunden/ wie sel-"bige von euch beschrieben worden/zc. Daß sie/wie er fürgibt/von unses ren Censoribus gelesen / und gutgeheissen worden sepen / befindet sich Berna bat fie getruckt / und / wie er fagt / fchon alle verkaufft. "Er ift am Samftag bier ankommen / und wird begehren / daß er bie "überwinteren tonne. Sonntag abende hat er mich zu fich geforderet: und mir erzehlet/ die Urfach/daß er in Unanad gefallen/fepe theil3/daß er feine Gesprache ben euch nicht in die Censur gegeben : ba er doch nicht gewußt/daß/was er zu Basel wolle trucken lassen/zu Zurich cens "fiert werden folte : theils / daß in feinem Buch viel Trethumer fenen: miffe aber dergleichen nichts / und sene bereitet / alles zuverantworten: oder fo man ihn überweise/wolle er fich berichten laffen. Als ich mahre "genommen/ daß er mit seinem Buch so wol zufrieden / hab ihm offens herrig gefagt / daß von einem / welcher ohne Noht in der Rirch folche "Unruh angerichtet / nicht viel halten konne : er benuge Dann Die gear-.gerte Rirch/durch einen offentlichen Widerzuff/2c.

Zugleicher Zeit hat fich hieronymus Zanchius / ju Bafel aufges Mainarhalten. Dann / Demnach Der portreffliche Augustin Mainard / am 31. Di/26. Tob. Lag Seum. / feinen zwanzig jahrigen Rirchendienst/ burch einen seligen Pod/su febr groffer Betrubnuß feiner Gemeind (h) gu Cleven geendet: ift Balinchet gen Straßburg gesendet worden / Zanchium gen Cleven auberuffen. Banchius hat fich bequemt / ift aber langer nicht / als bis An, Chr. 1567. dort verblieben (i) : und bat Scipionem gentulum / eis nen Gottfeligen Neapolitaner jum Nachfahr betommen. Er aber ift/ nachdem er sich wenig Zeit zu Plurs aufgehalten / gen Beidelberg bes ruffen worden (ii). Ben Belegenheit eines daselbst unruhigen Bafts

(g) Bulling. 3. Dec. ad Fabrit. (h) Fabrit. ad Bulling. 3. Non. Aug. Frider. à Salic. 27. Aug. ad Bulling. (i) Zanch. ad Bull. 22. Jun. A. 67. (ii) Memini D. D. Zanchium p.m. Theologum Clariffimum, cum jam fenex coactus fuiffet, vel invitus, Doctoratibus illis ceremoniis inaugurari, dixisse: Jam quidem sum Doctor, sed nihilo sum doctior : & marsupium meum minus est plenum. Hac ille facete, ut vir fuit, facetifimus simul & dolliffimus. Guilh. Stuck, 20. Jul. A. 1596. Mort. Heidelb. 19. Nov. A. 1590. 2t. 75. ap. Bucholc.

N.C.G.

(welcher aber hernach sich zur Besterung angelassen;) schreibt er an Bullingerum: Facile est divinare, unde hoc malum, & per quos fotum. Hispania Gallinas peperie, Italia fovit ova. Nos jam pipientes pullos audimus. Es ist leicht zuerzahten/woher dieser (Urzianische) Umraht komme. Hispanien (Serveti Vatterland) hat die Hanen zeiteget. In Italian roerden die Ever gebrutet. Rommen die Junge zu uns/so pipen sie. Er sügt hinzu: Sehet zu/daß ihr keinem Italianer eine Gezeugnus geben/zesunder Lehrische kommen die Junge zu uns/so pipen sie. Er sügt hinzu: Sehet zu/daß ihr keinem Italianer eine Gezeugnus geben/zesunder Lehrische kommen die Junge zu uns/so pipen sie. Er sügt hinzu: Sehet zu/daß ihr keinem Italianer eine Gezeugnus geben/zesunder Lehrische kommen die Junge zu unschlich berührtet/vas einen Gott/ der Erbsünd/ze. glaube (k). In angeregtem 1563. Iahrzische Zug Reiburg im Breißgäu: am 22. Tag Augstm. (m) der LXXIX. (n) jährige Johann Travers: am 30. Augstm. der Gottselisse/und Hochgelehrte Bolfsgang Musculus (o) zu Bern/im 66. Jahr eines Alters/zestoren: und diese Stell/Benedicto Aretio anvertrauet tvorden.

Ochinillbe reiß bon Bafel.

Ochinus hat sich zu Bafel nicht lang aufgehalten. Den Unlas ju feiner Abreiß/hat obiger D. Weissenburg/vom 18. Sag Christm. als fo beschrieben: "Um daß er sich gegen etliche vernemmen lassen : er sene "fast in allen Lehrpuncten unser Meinung: haben wir versprochen/wo-"fehrn er über sothane Artiful/schrifftlich/eine runde/ und aufrichtige "Erlauterung gebe / werden wir ben Der Oberkeit/mit Rurbitl fur ibn seintommen. Golches hat er uns zu gefallen zuthun versprochen / auf "daß ihm guuberwinteren gestattet murde. Alle Die Oberfeit begehrt/ "daß wir unfer Gutachten über diese Gespräche anzeigen / haben wir "jugleich/ (doch ohne Fürbitt) fein Begehren abgelegt. Aber Der Raht bat ihm fagen laffen : Es feve dann / daß er fich mit der Statt und "Rirch Zurich vergleiche/und felbiger/wegen dero Befchimpfung/genuaen leifte / ftatim urbe exeat , foll er gleich die Statt guitieren : Doch "wollen sie nicht dawider senn / so jemand für ihn ben euch das Wort "Darthun wolle. Alls er folches gehört/ift er (p) alfobald aufgebrochen: (wie man (a) schreibt/gen Mulhausen/woselbst man ihn auch bald fort. gewiesen.) "Castalio ligt noch am Rieber frant. Rach seiner Genesung wird er/so wol wegen dieset Dollmetschung, als der Rlagpuncten Be-38 / jur Berantwortung gezogen werden (r). Ochinus hat feine Rins ber über Winter zu Bafel gelaffen, und im Fruling zu fich gen Frankfort

<sup>(</sup>k) 19. Aug. A. 65. (l) Hafn. (m) Frid. à Sal. l. c. (n) Rhær. Alp. l. 2. c. 22. malè 75. (c) Ecclefix bono πολυρφαφόπαθος, Bezæ dictus. (p) Mifer mæglis quâms miferabilis. Siml. Vit. Bull. 19. b. (q) Ap. Ort. Annal. A. 64. (r) 'λυθέχε.

m.C.B. 1563.

fort beruffen. Caftalio aber ift ben 29. Tag Chriffm. (s) An. Chr. 1563. am Rieber gestorben. Non tam Corporis, quam animi ægritudine,ac morore confectum & extinctum, nonnulli putant. Einige vermeinten ihn bette vielmehr eine Gemuhts-als eine Leibefrantheit aufgeries

ben (t).

Gebachter Berz Weissenburg schreibt am 23. Tag Christmonat : Gefprach "Bir vernemmen / Ochinus gible in Bundten / mit Nammen gen "Wlurs. Bore / daß er durch Schaffhausen gereifet und bort den nach "geendetem Trientischen Concilio/ in Frankreich widerkehrenden Cardis thringen. "Dinal von Lothringen besprochen. Gelbigem habe er fein Unglick er-"tehlet: mit benftigen / beffen Urfach fene/ baf er in XXX. Gesprächen/ "fo viel Wahrheiten/ (Dicienisen namlich, welche für andere auß in un-"fer Chriftlichen Religion schwehr guglauben weren/) burch Beantworstung beren fürnemften Begenwurffen/leicht mache. : Dabe anben bem Cardinal 4. Exemplar überzeicht ; und selbigen gebetten/ daß er fie lefen mochte. Der gardinal habe geantwortet: Bolte fie wol lefen / aber/ fo fie ihm sicht gefallen/felbige ins Reur werffen. Dierüber habe Ochinus gesprochen in seiner langwirzigen Reiß / habe er 24. Trethumer in uns feren Rieden mabrgenommen/Die wolte er leicht barthun: dagegen ber Cardinal verfest : Es were zuviel an vier ; schon die zwanzig nicht daben weren. Dif legt an Tag fagt Beiffenburg fehrner/mas (Ochinus) im Schilt geführt. Wir haben uns gufreuen/daß wir fein los find. Cara Dinal von Lothringen ift Sonntags/ ben 19. Dito/gegen Abend/mit wes nig Pferden in die Statt tommen. Nachdem er vom Pferd gestiegen/ und die Kleiber geanderet/ift er in die Rirch gegangen/hat Sulceri Dres Dia angehört: und ift des frühen Morgens wiederum verzeiset (u).

Debinus ift nicht in Dundten gereifet / fonder hat zu Rurenberg überwinteret / und giblete in Volen (x). Eh er diese Reis angetretten/ Knibbio: bat er fich gen Frankfort verfügt / um feine Rinder zu fich zunemmen. Derna ift auch Dahin tommen : welchem Dafige Oberfeit / Die bort bes findliche Eremplar abforderen laffen : ift aber/gleich die Oberfeit zu Basel / von ihm betrogen morden (y). Zu besagtem Frankfort hat Daul Rnibb / welcher / um daß er ehmahl in Zurich fich aufgehalten / Ochinum gekennt/felbigen besprochen. Der Brieff ift fehr weitlauffig/begs wegen hie einzuverleiben unnohtig. Dieweil er bennoch verschiedes ne/ sehr merkwürdige Umstände enthaltet / können wir die nöhtige/und poppo ii

beliebte

(s) Bulling, ad Fabrit. 21. Febr. A. 64. (t) If. Jeger. Bas. 13. Kl. Febr. A. 64. (u) 'Avend. Siml. Vic. Bull. 29. b. (x) Schluffelb. 2. Mart. ad Bulling. (y) Wiffenb. 10. Apr. A. 64.

mit bem Cardinal

N. E.B.

1564.

beliebte Rurge nicht fo gar in Obacht nemmen/daß wir den Saubtzweck/ welchen wir in diesem gangen Wert für uns genommen/auß den Augen feken. Knibbius vermeldet: Ille er ju Ochino getommen/habe felbiger einem Ebelmann von Bruffel / Anthonio Coutreau/ welcher vor einem Sight zu Zurich gemesen/ (Monstro innumeris haresibus infecto, ein von ungahlbaren Grathumeren angesteckte Mifgeburt/und Berlaugner Der Benugthung Chrifti : welches dem Ochino / wie er felbst bekennet habe/nicht unbewußt gewesen) etwas in Italianischer Spraach/wider Die von Zurich in die Feder Dictiert / damit es von diesem/in die Latinis Gein Borhaben (habe Debinus gesche Spraach übersett werde. fprochen) in Aufgebung feiner Gesprachen / sene gewesen : bender Dars theven Meinung an Eag zulegen / und dem Lefer zuüberlaffen/die beffere zuerwehlen. Demnach er über die Unbarmbergigkeit deren von Zurich geflagt/ habe er fich vernemmen laffen; daß felbige / auch die von Benf/ mit mehreren/und unertraglicheren Grathumeren behafftet : als : daß in Denen Wiedergebohrnen die Sund noch wohne : in der Lehr von der Berwerffung / und Berdamnuß der Gottlosen/2c. Nachdem er über Martyrem/und Calvinum viel Hollische Berleumdungen außgespeuet; auch gefagt/Bullinger (welchem er die meifte Schuld bengemeffen) has be ibn / nur um Calvino einen Gefallen zuerweisen / verfolget : habe er Das jenige / Das er mit Cardinal von Lothringen/gesprachet haben foll/ (wie noch dißmahl (z) von Paffionierten geschihet) eine Berleumdung genennet. In deffen Erzehlung aber andere nichts vorgebracht/als/wie man ehdem berichtet: mit Nammen/ daß er fich als ein Berfechter des frenen Willens aufgeführt. Dienachft habe er fich beklagt / fene gu Bus rich nie verhört worden: sonst wolte er sich erläuteret haben / daß er mit ihnen gleicher Meinung. Sabe verneinet/bag er Die Bielweiberen in feinen Befprachen gutheiffe. Bu dem End er fein Buch fur fich genommen : aber den Beschluß nicht gelesen : in welchem / auf die Frag: Quid si nec donum (continentiæ) mihi, nec ad petendum sidem dederit (Deus)? geantwortet wird: Tum (ubi Deum oraveris, ut te continentem faciat) si id feceris ad quod te Deus impellit, dummodo exploratum habeas, divinum etiam instinctum, non peccabis: Wann dir Gott auf bein Gebett/die Bagb ber Enthaltung nicht gibt/ fo thu/wogu dich Gott antreibt. Knibbius fagte ihm : Wann ein Ches mann fich fürnemme / mit einem anderen Weib Gemeinsame zuhaben/ fene folches tein Gottlicher/fonder ein fleischlicher/ja Teufelischer Trieb. Dann folche Begierd miber Gottes flahren Billen ftreite. Der foldem

<sup>(2)</sup> Observ. Hall, IV. 20; 23. fq.

them nachhange/ber feve nach Pauli Auffpruch ein Gluch. Aber Ochia nus verfette : 2Bir irzen / in dem wir von feinem Geift wiffen wollen. Bleich als ob Gott nicht auf Die Meis mit uns umgebe / wie mit Des nen/fo ben den Zeiten der Apostlen und Propheten gelebt : ber S. Weist babe ja in Daulo und vielen anderen Propheten des M. T. gerebet. Fehrners sprach er: Als er (vor wenig Jahren) frant gelegen/habe ihn sein Gewissen erinneret/daß in seinen IV. Predigbucheren/ auch in seinen nen Erklahrungen über die Epistlen an die Romer/und an die Galater/ viel Grethumer enthalten : und habe ein Belubd gethan/nach feiner Bcnefung / bisdahin unerhorte Sachen fürzutragen. Sabe daber erftlich Labyrinthum liberi arbitrii : bemnach auch diefe Befprache gefchrieben. Endlich habe er die Wort Lutheri / "Wil die Frau nicht fo komme die Maad. : auch daß befagter Luther in Landgraff Philipps Concubis nat bewilliget/angeführt. Zwahr erhellet auf Diefer Erzehlung des Rnibbii/daß Ochinus febr verstellet/und nicht so fast wegen Alters/als auß Raachgirzigkeit / und dem in ihm berzichenden Ginn des Bleifches/ nicht ben fich felbs gemefen. Sie gibt inzwischen / betreffende den Zweck D. chini / ein nicht geringes Liecht : und wie felbige durchauß fehr wol gestellet / alfo ift sie nicht ohne Bahrscheinlichkeit. Zumahl fie fast eben Das jenige enthaltet / mas Ochinus in einem Gesprach/welches von ihm Prudentia (a) Carnalis betitlet wird / ohne Grund benbringt. Go daß Schmach. uns wenig / die Saubtsach betreffende / auß selbigem bie einzurucken/ ubrig bleibt. Mit Nammen bedorffen wir uns nicht weiter aufzuhals rich. ten/in Erzehlung der Unbescheidenheit/welche Dieser undankbareMensch/ gegen Lobl. Stand Zurich / bevorab gegen Bullingerum aufgestoffen: welchen er den Burichischen Papsteinen Dictator, und Enrann nennet. Deswegen auch dieser / wegen liebreicher Freundlichkeit / und Sanftmuht / um die Fromden und Vertriebnen / ohne Unterscheid Stands und Alters/und um gefamte Rirch/in viel weg hochverdiente Mann (b)/ von dieses Schwermers Patronen / wider alle Billichkeit / gang schwarz angeschrieben/für bessen ersten Untlager falschlich angegeben und alle/ feinen Pflichten gemäß/in einer fo wichtigen Sach gethane Schritte/auf Das argste misdeutet werden. Wollen auch nicht aufführlich widerles gen viel in Diefer Pafquill enthaltene Unwahrheiten / und ungeheure Bosheiten : als / ba er Gott jum Zeugen nimt / daß ihm die Sagung von der Cenfur-Ordnung der Rirch ju Zurich/unbekant gewesen: und fürgibt/man habe fich an das Gesprach von der Bielweiberen gemachet/ popop iii meil

schrifft mider Bu-

(a) Aliis Impudentia vifa. Scriptum in Valle Tellina disseminatum, à Fabritio Ital. & Mic. mislim Bullingero 20. Mart. A. 64. (b) Hotting. H. E. IX. 499. 199.

N.C.G.

weil man in den übrigen nichts ungrades gefunden/2c. Das Gegentheil alles deffen / ift befant auß beren von meinem Gel. Batter ans Liecht gegebenen (c) Antwort deren Kirchendieneren von Zurich / Spongia Ministrorum Tigurinæ Ecclesiæ, adversus aspergines B. Ochini: qua veræ causæ exponuntur, ob quas ille ab urbe Tigurina est relegatus ; b. i. Schwamm ber Rirchendieneren ju Zurich / gegen Die Bes schmeiffungen B. Ochini: oder Erzehlung beren mahrhafften Urfachen/ warum selbiger beurlaubet worden. Bon der Bielweiberen redet De chinus auch in feiner neuen Schrifft zwendeutig : fam hette er zeigen wollen/daß fie nicht in Bottes Wort/ sonder von den Menschen/gleich Die Priefterehe von dem Papft / verbotten. Man hat ihm fehr übel aufgenommen/daß er unfere Grunde furs und tabl : deren Widerwertigen aber / weitlauffig / und mit groffem Gleiß bengebracht. Golches hat er in angeregter Schukschrifft under anderem also beantwortet : " 2Bann "jene Grunde ihre Meinung nicht genugsam bevestnen/komt folches bas "ber/daß felbige nicht bevestiget werden tan/2c. Schmirzt es fie fo fehr/ "daß ich ihre Frethumer so klug und freundlich angegriffen/wie hetten "sie gezornt / wann ich ihre falsche und Regerische Lehr offentlich ver-"worffen hette, ? Er geftehet auch / daß er die Rirch Burich anderft res formieren wollen: wovon er doch in denen 9 Jahren/welche er zu Burich zugebracht/ tein Wort/weder gegen die Rirchendienere/noch gegen Die Oberteit fallen laffen (d): vielmehr / fein fonderbar Bernugen/daß er in felbiger Rirch leben / und lehren konne / vielfaltig bezeuget: auch mit Gid versprochen/teine andere Lehr einzuführen/er hette dann solche Dem Zurichischen Synodo vorgebracht / und felbige mit Grunden erbalten. Mit Nammen gestehet er febrner/ baf er in Diesen Gesprächen Diejenige Frathumer widerlegen wollen/welche zu Zurich gelehrt werden/ und welche viel grober seven / als die Papstische: auch darthun wollen/ daß die Kirch zu Zurich nicht die wahre Kirch / sonder impii, ein gotts lofer Sauff fene: Dieweil es felbiger an benen furnemften Gigenschafften ber wahren Rirch mangle. Deffen Gegentheil von Bullinger (e) ohn. lang zupor stattlich dargethan worde. Adversarii ore, durch den Mund eines (Juden) zeige er/daß die Zuricher die S. Schrifft verdraen. 2002 ben im Borbengeben zuerinneren/daß hiemit nicht ohne Urfach gemubt= maffet werderdaß der Jud/2c. in Ochini Dialogis, nach Ochini Berg ge-redet/und dessen selbst eigene Meinung hervorgebracht. Fehrners sagt

Larven ab.

Debinus: daß die fo viel Außlegungen der S. Schrifft / welche (die 30s

richer)

<sup>(</sup>c) Edita in Hotting, H. E. IX. 475, sqq. (d) Loc. cit. 503. (e) Adv. Anab. lib. 3. c. 2.

richer) gemachet/eine unnuge Arbeit gewesen/und sie fich damit ju Gots teren aufgeworffen. Durch verschiedene Sollische Berlafterungen wil er beweisen / baf angeregte von Burich Gott jum Urheber der Gund mas chen. In dem Artitel von der Berechtmachung begehet er eine zwenfache gewissenlose Bosheit: Erstlich/bak er unsere/su Berberglichung Des groffen Gottes/und Startung Des Gewiffens eines glaubigen und bußfertigen Gunders / geoffenbarete Lehr / von der Burechnung der Gerech. tigteit Tefu Chrifti/nennet petlimam, & Diabolicam hærefin. Den nach/ daß er diese Lehr dabin deutet : als ob sie den Menschen in Sunben stecken/und sterben laffe: und vermoge/daß Chriffus nicht kommen fene / uns von der Sund zubefrenen. Es werden aber alle diese Berleumdungen in verdeuteter Schukschrifft beantwortet (f). Go daß Banchius von Ochini Schrifft recht geurtheilt / fe ipsum damnat, & bono cuique invisum reddit,&c. Er tlagt sich selbst an / und veruns

werthet fich ben jederman (g).

Diefen fo aufführlichen Bericht wird ber Wahrheit-liebende Les Bert Urfer/weder überfluffig/noch unnöhtig achten/in Betrachtung Deren vielen/ nolde unund muhfamen Berthadigungsschrifften/welche man ju Untertruckung Berantder Wahrheit/und Berkleinerung deren für Gottes Chr/die Erhaltung wortung der Wahrheit / und Die Bewiffengruh/ eiferenden Oberfeiten / und Rir. fur Dabi. chen außstreuet ; als wolte man einerseits die Drauma Gottes / baß die Gedachenuß der Gotelosen verfaulen; anderseits des fen Verheiffung/daß die Gedachenuß der Gerechten im Ses gen bleiben werde/mit Bewalt umfehren! Der/als ob Den Gotts lofen ehren, der Weg fene auf den Berg des Berzen zukommen! Richt allein bat Dubithius ehmahl das Wort für Ochinum dargethan : fonber neulich hat Berz Urnold fein gelehrtes Werk/under anderem damit beffectet/daß er Ochinum gern zu einem Prophet/und Marterer gemas chet hette. Ein geringes ift es/daß er feine Beurlaubung in das Jahr Chriffi 1564. / feines Alters 87. febet (h). 2Bil mich auch ben einem und anderem / bas er ju des Ministerii Befchimpfung einflickt / nicht aufhalten (i). Von groffer Wichtigkeit ift / baf er Die dem Ochino porgeruckte Frethumer / theile nicht für folche haltet ; theile verringeret : Die fürnemfte/und mit Gottelafterungen vergefellschafftete Grethus mer/auch andere grobe Rehler gar verschweigt : welche/weil fie auf obis gem bekant / hie nicht wiederhole. Etliche haben mahrgenommen / daß Ochia

redliche

(f) Ap. Hotting. 1. c. 505. fqq. (g) 29. Mart. A. 64. Bulling. 7. Apr. A. 64. Descripsis hoc Dialogo semet ipsum mifer; ut qui hacienus ipsum non novit , nosse discat, &c. (h) XVI. 22:17. (i) L. cit. & 18.

N. C. G.

Debinus von der Empfangnuß des Berzen Chrifti unchriftlich (k) rede. Ronte felbigen noch mehrere benfugen : jumahl eben Das jenige Erem. plar benhanden habe / welches Bullingero zugehört hat / und on deffen Rand/felbiger verschiedene fehrnere/in denen Dialogis befindende Mans gel außgetruckt/oder obenhin angemerkt. Bir wollen auß angeregten Unmerkungen Bullingeri/wie wir fie in der Ordnung beren Blatteren finden/etwas einrucken. 2118/231. 196. daß Paulus Rom. 7. von sich/ als einem unwidergebohrnen rede. 261, 216. heißt es : Vide impia! Belche Gottlofigfeit! Bl. 239. lehre er/daß die Erbfund / und anges bohrner fleischlicher Gelust/nicht bos sene. 231. 242. schreibt Bullinger: Dfii der Schand! 31. 267. Eludit omnia loca Scriptura de Originali peccato: Er verdraet alle von der Erbfund handlende Schrifftorter. Bl. 296. Blasphemia, Gorrslafferungen. Um Die Gedult des Gottseligen Lefers nicht zumifbrauchen / laffen wir es bev Diesen wenigen Ungugen bewenden. Die von Ochino gebrauchte harte Reben/von Wort zu Wort benzufügen/finde von schlechter Erbauung/ und keiner Nohtwendigkeit : jumahl bisheriges genugsam mitgibt/mas er im Schilt geführet. Mann wir bem Rind ben Nammen geben wollen/tonnen wir fagen/daß diefe Gesprache ein Samler fenen Eurtis scher/ Sudischer/ Arkanischer/Papstischer Frethumeren. Und mochte et folche Dialogos geschrieben haben / in Soffnung / durch das Unsehen/ welches er zuhaben vermeint/ fothanen Grathumeren ein Bewicht zuges ben. Doch war Bullingerus beredet / daß er nicht allein / sonder auch Exlius / Castalio / und ihres gleichen / Die Sand ben Diesen Gesprächen Kehrner bemerket Derz Arnold / es werde Ochinus / von denen Theologen (mit Nammen Theod. Beja/Joh. Gerhardo (m)/ Morhof/und anderen am meisten verworffen/und ein Samosates nianer genennet/von diffwegen/ daß er vermeinet/daß so wol im 21. als D. Teft, viel Weiber gur Che guhaben vergonnet gewesen. Theologi gestehen / daß er auffert dieser Weinung Orthodox gewesen. Ber Diese andere gewesen / bekummeret mich nicht ? Allein ist diese Krag / ob ein gewissenhaffter Theologus, des Ochini Dialogos gelesen ober nicht? Gift es nicht geschehen/konnen sie nicht von dessen Lehr urtheilen. Entschuldigen sie ihn/nachdem sie selbige gelesen/so wols len wir horen under mas Schein/fie fich fein beladen. Bezæ Meinung ift bekant/auß deffen Brieff an Dudithium: woselbst Ochin beschrieben mird/als Sceleratus hypocrita, Arianorum clancularius fautor, Po-

Falsche Enschuldigung.

<sup>(</sup>k) Hall. 16. Decembr. (1) Ad Joh. Fabrit. 20. Apr. A. 65. Conf. Boxhom. Append. Hift. Univ. p. 74. (m) L. c. de Conjug. 5 202. fqq.

n C.G.

Ivgamia defensor, omnium Christiana Religionis dogmatum irrifor, ein Bottevergefiner Seuchler / beimlicher Berfechter Der Urzignes ren/ein Befchirmer Der Dielweiberen/ein Bespotter Der gangen Christs lichen Religion. Dieses Urtheil ift fo mol begrundet/daß es mit bloffem Widersprechen (n) nicht gestürzet werden mag. Daß er / (wie Dudia thius beredt war) unverhort verjagt worden/wird von Bega also wis Dersprochen: Welcher Verleumder ift so frech/ baf er folches Dudithio einhauchen dorffen? Wer folches sage/der thue der gerechten und froms men Oberkeit ju Zurich unrecht : welche non ad vivum resectis omnibus, seinen Rebler nicht zugenaufuntersuchen wollen (o). Beza berichtet auch anderstwo/was die Gelehrte auffert Burich/von diesen Dialogis geurtheilet. Dialogi (schreibt er) Ochini multos bonos, & doctos offendunt, quòd in eis dicant, maximarum hæreseon argumenta clarè & perspicue explicari, que nullis, aut certe infirmissimis rationibus diluantur, &c. (p). 2Bo Gerhardus Diefen Mann ent. schuldige / weiß ich nicht. Habe in seinen Locis dergleichen nichts ges funden. Morhofius wil nicht glauben / daß Ochinus das verschrente/ in der Soll geschmidete Buchlein / De tribus Impostoribus, geschries ben habe : oder baf er under die Lehrmeister des Altheismi zuzehlen. Bumabl in feinen Gesprächen nichts Dahin abzwecke / als Die Lehr von Der Rielweiberen : andere balten ibn mehr für einem Arzigner / als für eis nen Atheist (9). Es befrenet ihn also Dieser gelehrte Mann/nicht von allem Atheismo: von dem Arzianismo aber aar nicht.

Noch weiter hat sich für Ochinum eingelassen ein gelehrter Mann (r) welcher sich expresse für ihn ins Feld gelassen, und dessen Vostben genommen (s). Weil uns dismahl allein um das zuthun/ob er billicht oder unrecht von Zurich gewiesen worden: mit Nasien/wie seine XXX. Gespräche beschaffen i wollen wir dem Lese im weitlaussiger Ensur dieser ganzen Schußschriftt inicht verdrießlich sein. Hiemit iwann er schreibt i Excusabit Ochinum vitze integritas, excusabit ipsa doctrina, dessen auf wichtiges Leben/und Lehr-entschuldige ihn genugsam (v): wollen wir uns ben Ochini heuchterischem Leben (u) / nicht aufhalten. Die Frucht hat mit der Zeit diesen Waum verzahten: und ist ohne dem bekant/daß der Teufel teinen anderen Eingang in die Kirch haßen kan

Neuliche Schungschrifft für Ochinum.

Ochini heuchletzesches Leben.

adada

als

(n) Quicquid tergiversetu: Destissimus Observator, Tom.IV. 20: 29 (o) Bez. Opus. III. 190. Conf. Wolf. in Esdr. 129, b. sq. (p) Beza ad Bulling. (q) Polyhist. lib. 1, p. 71. 75. (r) In Observat. Hallensib. Tom. IV. Obs. XX. Tom. V. Obs. I. II. (s) Observ. XX. I. Huins sussipation desemblance. (t) Observ. I. 34. & T. IV. Obs. 20. Tuste ubique de Deo & Christo semin. (u) Observ. XX. 1. 14.

n. C. G. 1564.

Burichi-Tane Bergegen D. dinum-

berbort

geffrafft

als wann er fich in einen Engel bes Liechts verstellet. Demnach aber Diefer gelehrte Mann/bes Ochini Lehr weiß brennet/und gutheiffet : und febrners behaubten wil; Zurich habe Ochino unrecht gethan: find wir benöhtiget / eines und anders noch zuerinneren. Mas in meines Sel. Battere Rirchen-Hiftori (x) von Debino gufinden/ift weder fein eiges thabigung ner/noch eines anderen privat Scribenten, fonder des gefamten Burichis schen Ministerii Bericht. Ift aber zubewunderen / daß diefer unbenennete Advocat Ochini / Die darinn enthaltene Unflagen / Convitia, Schnichwork nennet : und dem Ochino in seinen Berleumdungen/ mehr Glauben zustellet / als einem ganzen Collegio: welches auf Danneren bestanden / Dero in der Rirch habendes Unsehen / Berdienst / und Bewissen/mit teiner Billichkeit acgen Ochino in Die Baag geleget wird. Doch wird bero ganges Collegium/ gegen diesen einigen nichts geschäbet. Es muß wahr senn / daß Ochini Buch zu Bafel censsert worden (y) / obschon die von Zurich solches deutlich widersprechen. Die von Ochino bengebrachte lugenhaffte Entschuldigung muß aut : Das gefels lete Urtheil aber / muß ungerecht senn. Auch habe ber Raht unrecht Db er ungethan / daß er felbigen unverhört verurtheilt habe (z). Gift dann abermahl falfch/daß fein Fehler weltkundig gewesen? Sat man vor gefelleter Urtheil nicht gewußt/ob er felbigen betenne ober nicht ? Ift ihm morden? Dieser Rehler zuvor nie vorgehalten worden ? War es ben ihm nicht schon vest gestellet/auf seiner irzigen Meinung zubleiben ? Urnold zwahr wil/ Ochinus sene zu Zurich fortgewiesen worden / weil er sich dem Urtheil des Ministerii, nicht unterwerffen / und nicht ace commodieren wollen (a). Und diefer zwente neue Rurfprech fagt: Convictus non erat. Nec poterat revocare. Beil man ihn nicht überzeuget/so konte er nicht widerzuffen (b). Nicht anderst/als ob man allein Befehlsweis mit ihm verfahren / das Sic volo, mit ihm gespielt worden were : und niemand wiffe / wie die irzende Gewiffen gutracties ren / als die Libertiner. Oder / als ob man nicht wiffe / die schwache irzende von denen boshafften / und verführischen Avostlen Des Satans zuunterscheiden. Welcher hat die gröffere Schuld; der Unklager/wels cher bem Beklagten fein Unrecht unter Mugen legen wil : oder ber Bes Flagte / welcher alebann/ gleich einer gehörlofen Nater/Qugen und Dhe

> (x) Loc. Supr. cit. (y) Observ. XX. § 15.20. (z) XX. 17.20. (a) Hæres. XVI. 22:15. (b) Observ. XX. 18.20. 31.

(precht

ren zuschliesset? Dann Bullingerus/und Simlerus schreiben: Sie bas ben sich anerbotten / über die Rlagpuncten sich mit ihm zuersprachen: Ochinus aber habe folches außgeschlagen. Zwahr fagt Ochini Fur-

N.E.B. 1564.

Urzianer gewelen

unrecht gefchehen?

fprech / Dif fepe ein falfches Morgeben : welchem Sottingeri Bericht widerspreche (c): Da doch Dieser Bericht nicht von Hottinger / sonder felbst von Bullingero / Simlero und bero Mitarbeiteren gestellet mors den. Um meiften ift an dem gelegen / ob die Beschuldigungen von der Ob er ein Bewißheit / und Wichtigkeit gewesen / daß man mit Recht also gegen ihn verfahren konnen? Deffen Freund/fagt Nein. Doch Sandius/ein Socinianer, fcbreibt ibn in ihre Gesellschafft. Solches wil gener nicht gelten laffen. Aber andere / melcher broben Melbung geschehen / baben es auch gethan. Socinus ichreibt außtrucklich: Seine Lehr von Chris fto / sepe in Ochini Dialogis, aperie expressa, & inculcata, flabrlich enthalten und eingeschärfft (d). Der gelehrte Observator wil behaub. ten / Ochinum verè, & piè sentire de Christo, Ochinus habe recht und Bottfeliglich von Chrifto gelehret (e). Scheubet fich nicht / die Cenfur Db ibm pon Zurich / pon Stuck zu Stuck durch Die Bechel zuzeuben. Demnach aber der von Ochino gebrauchte Runftgriff, allbereit entbeckt : bas ift, daß Ochini Meinung dieienige sepe / welche er/ widersprochen zuhaben angeschen senn wolte / und also Ochinus/mit Nammen/weber Die etwis ge Gottbeit/noch die Benugthung Chrifti geglaubt (welche beren Socinianeren Saubtfehler / und Die zwenfache Wurzel find / auß welchen Dero übrige entspringen)/ift allbereit/auß Deffen selbst eigner Befantnuß/ vermeldet worden. Uns benuget zuerinneren / Daß Ochini Gonftling in zwenen Haubtartiklen gestehen muß / daß er schalkhafft gehandlet / und es nicht richtig bergegangen. Betreffende unfere Berechtmachung/ob fie auß unseren Werten geschehe / oder burch den Glauben an Chriftum/ fagt er: Ut dicam quod res est, (Judzum) quidem, inducit hac verba proferentem, sed ipsa mens videtur esse Ochini. Goll ich die Wahrheit reden/fo bedunkt mich/daß Diejenige Meinung/welche durch den Jud außgesprochen wird / des Ochini sene (f) / und brauchte eben ben Grund wider Debinum / welchen Die von Zurich getrieben. Demnach gestehet er (g): Non plane damnare videtur eos, qui non adeò distincte personarum credunt Trinitatem. Es laffet sich nicht anses ben / daß er Diejenigen ganglich verwerffe / welche die S. Dreveinigkeit nicht richtig glauben. Daß Ochinus Die Bielweiberen verfechte / ift Hahrer/als daß es fich davon disputieren laffet. Db aber mit recht ges fagt werde/daß Berz D. Luther Ochino bengepflichtet (h)/ ja noch weis ter gegangen sepe als Diefer/wollen wir anderen guurtheilen überlassen. Ift fich beyneben nicht zuverwunderen / daß der gelehrte Observator, ii aaaaa bierinn

(c) Ib. § 20. (d) Epist. ad Martin. Vaderitam, ap. Clopp. Op. II. 328. (c) Tom. V. Obs. I. \$ 4. (f) Observ. I. 8. (g) Ib. \$ 14. (h) \$ 17. sqq.

N.E.G. 3564.

hierinn Ochinum verfichtet ; jumahl er / gleich er Ochini Rundamental-Lehrsak/ daß Gott dieser Zeit teine sichtbare Rirch auf Erden habes perthadiget (i). Also von dem Chestand/und dessen Ursprung/so unreis ne/leichtfertige/und schlimme Gedanten (k) hat / daß es bedaurlich/daß Leuth / welche Christen genennet werden wollen / fich felbst in fo weit vergeffen. Dergleichen Leuth aber / mogen die zu Zurich / wiber Ochis num gefellete Urtheil/fur billich/oder unbillich halten : mer felbiger Zeit/ von diesen Sachen unterzichtet war/hat befagte Urtheil gerühmt. Re-Etè à vestris factum est, schreibt Sallerus von Bern (1) / quod tanta severitate, infamiæ hujus notam ab Ecclesia vettra absterserint. Eues re (Dberkeit) hat mol gethan/daß fie mit folchem Ernsteuere Rirch von fo groffer Schmagch gelediget. Und Simlerus : Scilicet injuria huic facta est homini perjuro, qui contra jusjurandum, & fidem datam, ea deliria & blasphemias in vulgus sparsit, quorum patrocinium ne iple quidem postea suscipere ausus est. Solte Diesem meins eidigen Menschen/unrecht geschehen senn/welcher wider seine geschwohr= ne Berbeiffung/Bottslafterungen beharzlich borffen außstreuen/welche er nachmahls nicht unterstanden/durch eine offentliche Disputation que perfechten (m)?

Reifet in Polen.

Stirbt in Mabren.

Dehinus ift endlich in Volen kommen/woselbst die Vestilenz bren feiner Rinderen aufgerieben. 2118 An. Chr. 1564. Die Italianische 2116 rianer/das Ronigreich raumen muffen/ift er in Mabren gezogen. Sein Vormunder wil / weil er nicht von diefer Sect gewesen/werde er frens willig gegangen fenn (n). Demnach er aber in seinem boben Alter nicht gern gereiset / ift vielmehr juschlieffen/ daß diese Reiß ein Grund wider ihn fipe. Um fo vielmehr / weil er die Gottheit des S. Beiftes offentlich widerfochten/und in Mahren zu denen Widertaufferen fich geschlas gen haben foll (0). Daselbst ift er / wie D. Crato / Raiserlicher Leib-

Medicus berichtet/ An. Chr. 1565. gestorben (p).

Blarneri. Che 3wentradit.

Um daß die Romisch-Catholische Glarner / ben denen V. Orten sich erklagt (9)/ihnen were in begehrter Abstraffung einer scharffen/An. Chr. 1555. zu Bethschwanden wider das Papstthum gehaltenen Pres Dig/tein Benugen beschehen : auch daß die Papisten in Bestellung deren Ehrenamteren / in ihren Landsgemeinden übergangen werden : mit bens gefügten/vielen unbegrundeten Bulagen (r)/ welchen/was von Saffner(s)

sigg.

(i) Obs. T. V. p. 52. (k) I. 5 16. (1) 14. Dec. A. 63. (m) Præf. in Script. Lat. de Christo. (n) Observ. XX. 25. (o) Siml. Vit. Bulling. p. 40. Zanch. 7. Oct. A. 66. (p) Bulling. 20. Apr. A. 65. (q) Aliena est causa illa ap. Sleid. lib. 28. p. m. 362. (r) Haller. Contr. p. m. 195. (s) I. 452. b.

n.c.B. 1564. Der V. Orten an felbige Pand. leuth/ mundlithes Begebren.

Deren C. bangelifdien Unt. mort.

V. Orten fdrifftli. thes Begebren.

(Blarus wilfahret.

Mieherholetes Unmub. ten an Glarus.

vermeldet wird/gugezehlet werden mag: hat fich An. Chr. 15 56./Sonns tag vor Bartholomæi/begeben/ was Berz Fridlin Brunner/Pfarzer gu Glarus / am 26. Tag Hugfim. an den Gel. Bullingerum gefchrieben : "Verwichenen Sontag find von jedem der V. Orten / zwen Gefandte "ben uns ankommen / und haben eine Landsgemeind ben uns begehrt. "Nach dero Befamlung/haben fie einen scharffen Verweis gethan/daß "dem An. Chr. 1531. geschehenen Bersprechen / nicht genug geschehen: in dem zu Schwanden/und Linthal/feine Meß gehalten werde. Berlans geten des wegen/daß fothane Defiobnverweilt/an besagten Orten wies Derum eingeführt werde : und die Prediger ihre Religion nicht angreiffen. Um daß aber Matthias Bodmer / von Zurich / Wfarzer gu Bethschwanden und Linnthal folches gethan / folle er feines Rirchendiensts erlaffen werden. Evangelisch Glarus antwortete: Die V. Ort folten ih. nen wegen Schwanden verschonen : jumabl dort niemand sepe/welcher Die Def beachre. Die Befandte verzeiseten / in Soffnung / Die Def gleich alfobald zu Linthal wiederum werde gehalten werden. ches innert dren Wochen nicht geschehen/ist Dienstag vor Simon Jus Dr/Lobl. Ort Glarus/ von obigen/durch ein ernsthafftes Schreiben/den Romischen Gottesdienst / in angeregten benden Rirchen/ohne mehreren Aufschub anzurichten / erinneret worden. Golches ift an aller Geelen Tag/von ber Landegemeind jugefagt/und durch IV. Ehrengefandte von Glarus/in alle V. Ort überbracht worden. Bu Linthal wurd Die Meg wiederum eingeführt : und mußten dortige Evangelische bis zu Auferbauung einer eigenen Rirch/wiederum den Gottesdienft zu Bethichmans ben besuchen. Um daß tein Megpriefter zu Schwanden sich seben wol len / ift Decan Beinrich Schuler / mochentlich zwenmahl von Glarus Dabin gegangen / um Meß zuhalten. Als aber felbige von niemandem besucht worden / doch die geistliche Recht ben einer Meß dren Zeugen erforderen / hat er An. Chr. 1557. folches wiederum unterlassen. 2118 Die Schwander/mit Muhe/an Deffen ftatt einen anderen gefunden/ift fels biger auß gleichen Urfachen An. Chr. 1559. ohne Abscheid hinweg gejogen (t). Folgends ift Glarus von benen V. Orten angelanget wors Den / Denen 231. 333. 375. 417. angeregten / im Landsfried aufgehebten Bufagen fatt guthun : Die Evangelische Prediger auß Dem Land zuweis fen : und daß das gange Land gur Romifchen Religion fich wiederum perbinde : jumahl diß das einige Mittel sene/zu Ruh zukommen. Ohne folches/wolten fie denen Evangelischen Glarneren/weder den Benfig in benen Eidgnössischen Tagsakungen / noch den Zugang / zu Verwaltung Gemeinin adada

N

10

110

p)

M. C. B. 1564.

Auf fothanem Bes Gemein-Sibanoffischer Landvogteven gestatten. gehren find fie An. Chr. 1561./ guf einer/um Michgels Sag zu Ginfide len gehaltenen Unterzedung beharzet : und haben das / Evangelisch-Glarner feits / zu Eroberung ihrer Landefrenheiten (u) angebottene Recht / aufgeschlagen. So daß allbereit Bachten gegen einander aufgeffellt / und die Mannschafft aufgebotten worden. Die Landleuth ftelleten fich gegen einander fo hisig/daß es dann und wann ein verstochen Leben abgegeben : auch der Pfarzer von Glarus / in einer gehaltenen Mahfelfer Dredig beschimpfet morben (x). Ben folder weit Huffehen. beit / haben Die VII. uninteressierte/auch quaemandte Ort/benen Glars neren / pon benden Religionen / friedlichen Sandel und Mandel / und aller Schmahmorten fich zuenthalten beliebet : Der Landraht / bat fehrner ernstlich Die Trunkenbeit/als einen Bunbel Der Berwirzung/und bes Begants/Den Landleuthen verbotten. Alle/gu Einsidlen/Rapperschweil/ Baden / verfuchte Friedensmitlung/wolte lange Zeit nichts verfangen. Auch Roniglich-Frangosische Abgefandte haben sich in Das Mittel geschlagen. Aber dig Geschäffe mar gleich einem Feur welches/nachdem es groffen Schaden jugefügt/und gedemmt jufenn icheinet / immer neue Rlammen auß der Alfchen außwirfit/und neuen Schrecken verursachet: Da bann ber Papit durch feinen Legat / Bischoff von Como/tapfer Del ins Reur gegoffen (y): und gleich Bl. 848. vermeldeter Baur in Dund. ten/also auch gewiffe Beiblein (nammentlich eine Unverwandtin Brus Der Clausen) ruhmten fich besonderen Gesichten / in welchen Gott Die Beitlauf. Evangelische Glarner zustraffen befohlen habe (z). Doch in einer An. Chr. 1564. auf 3. Ronigen Tag zu Baben gehaltener Tagfagung/ baben Lucern und Bug / welche schon ehdem / sich bann und wann milter aufgeführt / fich genaberet. Ubrige bren Ort haben benen von Glarus augemuhtet / fich bem Trientischen Concilio ohne Beding guunterwerffen. In gefolgeter Jahrzechnung / haben fich auch Urn/und Untermals ben freundlicher erzeiget: Schweiß aber beharzete/ Die von Blarus/von benen Bergschafften / welche bende Lobl. Ort gemein haben/aufzuschlief fen : Dero gandvogt hette dann zu Ginfidlen gebeichtet. Erst auf Gis mon Juda hat Schweiß/vermitelst deren XI. Orten bewilliget/daß die Glarner ihren Landvogt gen Ugnach aufführen mochten. Die vornems fte Mertragsmittel find I. Alle/fint An. Chr. 1531. aufgerichtete Dertrage/werden zu Rrafften ertennt. Doch foll Schwanden/der Deg/um daß dort niemand dero begehre/so lang erlassen senn/bis daß etliche da-

Bertrags. artiful.

fiafeit mird ben-

gelegt.

<sup>(</sup>u) Stetl. II. 200. (x) Fridol. Brunner. 3. Id. Apr. (y) Bulling. A. 61. ad Jung. (z) Ambr. Blar. ad Bulling.

felbit/befagte Deft und einen Driefter verlangeten. Mitterweil/foll fels biger Priefter / Denen benden ju Glarus / Die Meg vollbringen belffen : von Schwanden 52 Sonnenkronen empfangen : und ben begebendem Rablidie Rirch auf bem Rirchengut; und wofebrn felbiges nicht genug. fam / auß dem Landfeckel geziert werden. II. Db etliche in vorgeben-Dem Bertrag enthaltene Rirchen/entweibet : und finther noch nicht ges weihet / follen fie auß gemeinem Landfeckel / mit geringstem als fie tone nen/geweibet werden. III. Bu Glarus/woselbst bisdahin/nur ein Megpriefter gestanden/follen bintonfftig ; neben einem (Evangelischen) Dre-Dicant/sween fenn : und fo das Ufrundeinkommen nicht langet/auß dem Landfeckel erhalten werden. IV. Die Romifch-Catholische follen an Sonn- / Reir-und Werktagen / ihren Gottesbienft Die erfte verzichten : fo daß fie benen Evangelischen Die Rirch / Commerzeit an Conn-und Resttagen/um VIII. / im Winter um IX Ubr: an den Werktagen/eine halbe Stund früher raumen. V. Gollen fie fich aller Lafterworten gegen einander enthalten. VI. In fatt biedahin an der Nahfelser Kahrt/ Der Predicant geprediget; foll sothane Predig tonfftig hin wechselweis/ doch ohne Schmahwort, gehalten werden. IX. In Bestellung deren Shrenamteren, sollen die Evangelische/gegen die Romisch Catholische/ feine Gefahr gebrauchen: und freundlich mit ihnen handlen / wie dann hiepor geschehen. X. Lucern/Urn/Unterwalden/Qua/hoffen Die (Evangelische) Blarner/werden dem Concilio gehorfanien (a). Die/von denen fandhafftigen Betenneren Des Evangeli zu Glarus/erwiesene Bottselige Sapferteit ift bernach / an einem nammhafften Ort/mit diesen schonen Rarmen entworffen worden (b): "Alle fie vermeinten der Reind were im "Land / find fie tapfer jusamen gestanden : Saben eh Leib und Leben wollen verliehren und ben einander tapfer fterben dann die Meg an-"nemmen. Es ist auch mancher zum Landpanner gestanden/dem man ses nicht vertrauet bette.

Under mahrenden fothanen Unruhen/ift die Berefchafft Gar gum Gar re-Evangelio getretten. Demnach felbiger Briefter feine nachfte Unver- formiert. wandtin geschwächt / und Landraumig worden / hat dessen verlassene Gemeind/den Frenherz Ulrich Philipp/Burger von Burich/ersucht/ihnen einen Evangelischen Prediger jugeben. 2118 besagter / von seiner Gottfeligen Bemahlin / zur Erkantnuß und Liebe ber Bahrheit / schon hiebevor verleiteter Landherz/folches bewilliget/ift die erfte Evangelische Predig/schon am 8. Tag Augstm. An. Chr. 1563. von Johann 2006lid/

<sup>(</sup>a) Siml. Vit. Bulling. p. 31. b. Rhan. Chron. Mfcr. H. Tschud. (b) Ministr. Tigur. A. 58. 3. Febr.

N.C.G.

lich/Pfarzer zu Altstätten im Ribeinthal/gehalten worden (c). Um bak man außgestreuet / der Priester were verjagt/ und das Rolf zur Grans gelischen Religion geswungen worde/hat man ben Landberg burch Draus ungen/Die Sach in den alten Stand zurichten versucht (d). Er lieffe fich aber durch folches nicht hinderen. Zumahl gedachter Wonlich in Gens wald/und Joh. Saufer gen Galag beruffen : und von ihnen auf Beiha nacht/ An. Chr. 1564. Dem Evangelischen Bettesdienst der Unfang gemachet worden. Deffen Erfolg gewesen / daß / wie Berz Ulrich Philipp felbst / unter dem 12. Zag Beinm. An. Chr. 1564. geschrieben / "Die Semeind im Sennwald unbezwungen / und trungen / jes verschinnen Binftag / mit frevem Mehr Die Altar / welche por nicht geschliffen maren / auf der Rirch gethan/2c. Es wil am Pfaff von Sar tein mahrs nen/noch unterweisen belffen/2c. Er betennt/daß er auf Martini bins meg ziehen wolle. Da bann auter Hoffnung bin / 2c. baß fie auch eis nen Predicant annemmen werden/2c. Und vom 26. heum. 66. herz "Sans Saufer (bat) die Pfarz Sar bisher mit Gottl. Wort verfes ben; und hat sich auf folches noch niemand eingelegt/und eines Megs "pfaffen begehrt : fonder es gehet viel Bolt zu dem Wort Gottes. Es "find auch jum theil Die Boften Die Beften worden,. Rolgenden Jahrs At obgedachter Saufer gen Gar, ale erfter Evangelischer Prediger gejogen (e). Diefe Frenherzschafft ift An. Chr. 1615. an Lobl. Stand Bus rich tommen. Doch ist dero vollige Reformation erst An. Chr. 1637. erfolget.

Grimige Pestilenz.

Die Ruthe Gottes/die Pestilenz/hat diß 1564. Jahrs in Frankreich/Leutschland/und in der Sidgnoßschafft empsindliche Streich verz set Die Leuth sielen dahin/wie es nach Herbsteit gehet/mit Abreissung der Blätteren/wann die Reisen und Wind angehen (f). Wes gen Pundten berichtet Joh. Fabritius: "Ber uns stirbt es in den allerz "höchsten Wildenen/da man etwann den Sod hingestohen ist. (g). Zu Cleven hat es innert wenig Wochen 108. Personen gekostet. Die Predigen/auch das H. Abendmahl/wurden (h) unter freyem Himmel gehalten: alle haben von einem Wein getrunken: doch hat jeder sein eigen Trinkgeschirzlein mit sich gebracht (i). Mullhausen hat innert fast

(c) Ulr. Phil. ult. Aug. A.63. ad Bulling. ex Borffegs. (d) Bulling. 23. Febr. 15 65. Gualcher. ad Comitem Bedford. 17. Jul. A. 1572. de H. Phil. Elt Vir piillimus, Dai Custor eximius, & in provehendo Christi regno non minus constans quàm diligens, &c. constavi sibi eo multorum odia, & aliquandiu adversarios habute porentes, qui nihil non adversus illum conati sunt. (e) Id. Ulr. Phil. Ditermatus ultimatus en constituit. (e) Id. Ulr. Phil. Ditermatus ultimatus en constituit. (e) Id. Ulr. Phil. Ditermatus ultimatus en constituit. (f) Urs. (f) Urs. pag. 644. (g) 11. Sept. (h) Assetti simus omnes maxima constituit. Zauch. 28. Apr. A. 64. (i) Ib.

m 5.08. 1564.

Jahrsfrist / 800. verlohren (k). Zu Bafel find 8. Rirchendiener/und 5. Profestores (1), und zwahr am XI. Tag Beinm./ber 65. jahrige Marstinus Borzhaus hingeraffet worden. Zu Schaffhausen ist Jacob Rus Borzhail ger (m) gestorben. Um 1. Tag hornung ift Undreas Gerhard / (von pren in Flandren / als feiner Beburtsftatt/ Onverius genennet) melchen man an Maripris Stell gen Zurich zuberuffen bedacht mar / vers Scheiben. Ihme ift am 26. Tag Winterm. (n)/auch an ber Pest/in Die ewige Rube nachgefolget / Vir multijugæ eruditionis, der hochgelehrte Theodorus Bibliander (0)/welcher die Lehr von dem frenen Billen/und ber Gnadenwahl vielmehr auf Erasmi (p) / als auf Zwinglii Weis ges Job: faffet : zwahr barinn / gleich in allen feinen Bergichtungen / eine rubmliche Bescheidenheit verspuren lassen : Doch nicht gern gehort / als D. Martnr gedachte Beheimnuß/mit besonderem Reiß/grundlich / auch zu feiner Mitarbeiteren/ und gesamten Buboreren / groffem Bernugen und Bulauff (9) ertlahre: weil fehrnere ben ihm wegen bisheriger vielfaltis ger Urbeit / Die Gemuhtstraffte ab- / auch wegen anruckenden Alters/ Reibs-und Bemuhtsichwachheiten zugenommen / ift schon am 8. Tag Hornung (r) An. Chr. 1560. / Das Einkommen zwahr Lebenszeit ihme Julaffen erkennt : Die Arbeit aber auf Josiam Simler / Dermahligen Belffer zu G. Deter : und als Diefem am 19. Tag Brachm. An. Chr. 1563. D. Martyris Stell überlaffen worden : auf Joh. Bolfium/ Pfarzer jum Frau-Munfter geleget: und von diesem/nachdem Biblian. der diß Jahr (s) an der Peft selig entschlaffen/bochst-ruhmlich erstattet worden/bis felbige den 18. Tag horn. An. Chr. 1571. Wilhelm Stuti anbefohlen worden (t). Fehrners ift am 1. Tag Upr./Chriftoff Fro-Chauer/und am 6. Tag Christm. (u) Umbr. Blagrer/im 73. (x) Sabr Rines Allters zu Binterthur zu feinem Erlofer abgescheiben.

Diesen um die Rirch Gottes hochverdienten Manneren / ift am auch Cal-27. Tag Men / im 54. Jahr (y) feines Alters / in die ewige Berelichkeit vini. porhergegangen/der offtgedachte Joh. Calvinus/ exiguo ignotoque in cespite aaaaa

(k) Conr. Finck. Id. Nov. (1) Wiffenb. 12. Dec. Conf. Urstif. p. 644. (m) Bulling 16. Mart. (n) Stuck, in Vit. Wolph & Siml. nec non Jac. Fris. in Vit Theoll. Tigg. Micr. 26. Sept. (o) Stuckio, Et nomine & re Bibliander. Thuan.1.35. male addit : Walde senex. (p) Hotting. H. E. VIIL 689. 901. 907. (q) Hott. 1. c. 829. (t) Al. 8. Mart. (s) Bulling. (t) Stuck. in Siml.: Was. in Stuck. Vit. (u) Bernh. Linding. ad Bulling. 7. Dec. (x) 12. Jan. A. 62. ad Bulling. feribit, fe Prid. 1d. Apr. Annum 71. etais ingressurum. Ergo fallie calculus, Supr. p.71. ex M. Adamo pofitus. Addit Ambrofius: Quasi terram videre mihi videor, propediem in portum ex tam longa navigatione (quod vehementer fane milis gratulor) venturus. (y) Thuan. ib. 36. Cum pene 56. annum explesses. Male.

N.C.G.

cespite clausus, und in der gemeinen Begrähnuß / auf sogenennetent Plein palais, non fine uberibus lachrymis, under bauffigen Ehranen/ beerdiget worden. Er hatte wegen Blodigkeit des Magens/und Daber verursacheten Saubtschmerzen (z)/siben Jahre lang täglich/(bann und tvann auch gar innert 36. Stunden) nur einmahl gesviesen: boch hat er Daben feine Umtegeschäffte nicht unterlaffen. Geine Gedachtnuß mar fo behaltsam / daß er sich deffen/was er etliche Jahr vorhin gelesen/so er felbiges nur ansichtig worden/ wiederum erinneret : und wie fein Bera stand sehr scharff und weit außsehend gewesen / also war er admirabili facundia, trefflich wolberedt (a): fo bak nullus ad hunc diem Theologus, puriùs, graviùs, judiciosiùs denique scripsit, quum tamen tam multa scripserit, quam nemo vel nostra vel Patrum memoria, fein Theologus mehr/und feiner beffer geschrieben als er (b). Besonderlich tan auf seine Streitschrifften gezogen werden / was Erasmus (c) von Quauftino rubmt : Daß Deffen Schrifften gleich gewesen Denen Dags fen Demetrii / pon welchen die zu Rhodis/als fie pon besagtem Demes trio belageret morden/ gesagt: Aliorum Regum machinas terrorem tantummodò: verùm Demetrianas ob insignem pulchritudinem. voluptatem quoque hostibus spectantibus offerre: Underer (Maces donischer) Konigen Waaffen haben nichts als Schrecken verursachet: Diese aber senen so nett und sauber/ daß dero Reinde sie nicht ohne Des Instigung anschauen tonnen. Die von ihm/der Benfischen Rirch/erzeigs te Treu / ist auß dessen eigenen Worten an Bullingerum abzumessen: Ego, si vitæ meæ aut privatis rationibus vellem consultum, aliò me statim conferrem, sed dum expendo, quantum habeat hic angulus momenti ad propagandum Christi regnum, meritò sum solicitus de co tuendo : Go es mir um meinen Sigennus / oder Leben guthun mes res wolte mich bie nicht aufhalten. Weil ich aber bedenkeswie vielsum Christi Reich zubeforderen / an Diesem Vosten gelegen sene / trachte ich selbigen zuverwahren (d). Wie abhold ihm die Romische Rirch gewes fen/erhellet auß dem/daß fie/felbst deffen Elteren und Geburtsftatt übels nachreden (e): Calvini Beburtshauß zu Roion durch den rafenden Vos bel geschleißt; und einer/welcher ein anders an dessen statt bauen wollen/ aufgehenkt (f): Calvini guter Namm aber mit unverantwortlichen Schmah.

<sup>(2)</sup> Carol. Jonvillaus, 20. Oct. A. 1575. Tot morbis, quartand liberatus, capia laborare, su perpesuis doloribus angeresso, (a) Thuan. 1.35.: Et in visa & in morte, frustra refssent entre entre

n.C.G. 1564.

Schmahmorten beschmeißt worden (g). Doch muffen verschiedene Die Dermertige / Deffen Gelehrtheit Schreibart/und Wandel ruhmen : und gestehet Cardinal Richelieu selbs/habe dann und mann bona intervalla, aute Abwechslungen gehabt (h). Absonderlich haben fie von beffen Tod ungutlich geredet. Schon An. Chr. 1553. wurd aufgestreuet/er Boshaff. were gestorben / und hette vor dem Cod gebeichtet (i) : und An. Chr. tige Ber-1556. hat die Clerifen zu Moion/als man ihn falfchlich für tod außge- leumdunschrien/ihren Heiligen mit einer Procession gedanket (k). Man dich ihn. tet / er sepe endlich von Murmen gefressen worden / und in unleidenlis chen Schmerzen / Ungedult / Berlaugnung und Lafferung Gottes gefforben (1). Da doch deffen schwache Natur/von vielem Arbeiten/2Bas chen/und Raften aufgemärglet worden / und er in feiner Rrantheit / ein Erempel Der Bedult/Liebe/und Vertrauens zu Gott gewesen (m). Die Beitung von Calvini Tod war dem Romischen Sof febr angenehm/weil viel Pralaten in falfchem Wohn gestanden/ daß viel Genfer gern wies berum jur Romifchen Religion getretten weren : mo Calvinus Diejenie gen / melche den Romischen Glauben nicht gehasset / nicht so gar strang tractiert bette. Demnach nun dieser strange Inquisitor (wie fie ihn nenneten) gestorben / werde Genf sich wiederum Dapstifch erklahren. Bischoff von Unnesh war dekwegen so voller Soffnung / daß er vers meint, es bedorffe der Dapst allein biegu etliche Millionarios guverord. nen/so werde dif Geschäfft glucklich von statten geben. Cardinal Bors romeus/an welchen dif Begehren gelanget/perschaffete gwahr daß bies zu fiben Beiftlich-genennete zu Rom bestimmet worden (n). Aber Der Mufgang weifet / baf Diefe Leuth fich betrogen.

Der Tod welcher diß Sahrs/die beste Freunde/Calvinum und Rarellum gefonderet / hat felbige in nachfigefolgetem Jahr / wiederum in relli/ Der seligen Ewigkeit vereinbaret : in dem der 76. jahrige Bilhelm Rarell am 13. Tag Derbftm. gestorben. Er ift bis ins bobe Alter unverbeurahtet geblieben : um denen Widerwertigen zuweisen / Daß er feine fleischliche Frenheit gesucht. Aber auch zubescheinen/daß er in Dieser Ent=

haltung teinen Berdienst gesucht : noch das ehelose Leben für heiliger gehalten / als den Cheftand / hat er An. Chr. 1557. im fiben/oder acht und fechszigsten Jahr feines Altersteine zu Neuenburg fich aufhaltendet von Roan vertriebene Jungfrau / auch zimlichen Alters / geheurahtet/

agagg ii

(g) Drel. 1. c. 86. fc. 353. & Supr. A. 1534. (h) Verin. c. Grot. p. 18. (i) Calr. Epift. 155. (k) Bez. Vit. Calv. A. 56 (1) Drel. Apol. 119. 123. fqq 177. fqq. 183. fqq. & nuper impudens Alastor Gonzalez. Manud. pig. 329. (m) Vid. Bez. Vit. Calv. & Drel. 125. (n) Leti, Vita Sixt. V. part. I. p. m. 329.

1565. Tod Fa. n.C.G.

Gefne-

und ein Sohnlein gezeuget / welches wenig Jahr nach feinem Batter/ in das himmlische Vatterland beruffen worden (0). Bu Zurich ift am 28. Tag Jenner (p)/im 60. Jahr feines Alters/M. Johann Frieß: am 15. Zag Mers, durch einen Schlagfluß (9)/Sebaftian Buldibeck: und am 13. Tag Christm. Der fast um alle frene Runfte und Miffenschaffs ten; auch um die Griechische Spraach : felbst (durch Aufhingebung Des ren Schrifften vieler Altvatteren) um Die Lehr Der Mahrheit hochver-Diente Conradus Befinerus / Literarum miraculum (r)/geftorben : und hat sich an ihm erfüllet / was ihm schon vor einem Sahr im Traum porgetommen / daß ihn eine Schlang gebiffen : welches er auf Die Deft gedeutet (s). Diefe bat difmahl zu Zurich fo fark angehalten/daß verschiedene Saufer auffaelahrt worden. Won Diefem Befinero bat Eras stus aeschrieben: Vix multis sæculis extitit homo togatus (excipio Theologos) qui magis illustrarit, & ornarit patriam (t): Er wisse feinen Belehrten/ (aufgenommen Die Theologos) welcher dem Batters land eine fo groffe Bierd und Ruhm erworben. In mahrender Rrankbeit foll er nie zu Beth gelegen / fonder allezeit gefeffen / oder gefpahiert fenn : und bis in ben letften Althemang gegrbeitet haben (u).

Bischoffs bon Chur. Streitige Nach-fabr.

21m 28. Tag Uprel/ift Thomas à Planta / Bifchoff ju Chur/im Bad Riberis gestorben. Die Dobmbergen tonten fich / wegen eines Nachfahren nicht veraleichen. Runf haben ihre Stimm bem Begto à Porta von Davos / Wfarzherz zu Reldfirch: vier bem alten Bartholomeo à Salis auf dem Vergell; Erzpriester zu Sonders / im Beltlin/ welcher nun das dritte mahl in der Wahl gewesen/ gegeben. Diefer hat Difmahl das Vischoffliche Schloß eingenomen/und nach abgelegter Sul-Digung das Bischthum verwaltet : unter dem Bormand/daß under ies nen funfen/zwen Dombergen gewesen/ welche teine Landskinder: wider. Den 18. Wahl-Urtifel/durch welchen die Wahlstimmen allen Fromden benommen werden. Die Gottsbaufleuthe haben fich Bartholomeo ans hangig gemachet. Bergegen Beat / zu Rom die Confirmation : bep bem Raifer die Regalien : und von denen gandrichteren bes oberen/und Beben Gerichten Dundts / ein ihm gonftiges Rechtliches Urcheil erlans get. Um daß die Gottsbaufleuthe fich beffen ben Denen Evangelischen Eidanoffischen Standen beschwehrt/haben fich Diefe/famt übrigen Eide anoffen ins Mittel geschlagen/Begti Wahl genehm gehalten/und Bartholomeum

<sup>(</sup>c) Vir. Farell. Mfcr. (p) Jac. Frif. in Diar. Mfcr. (q) Bulling. 16. Mart. (r) Stuck. Vir. Lavat. pag. d. 2. Helveise Flor. Joh. Lastt. (s) Siml. Vir. Getsn. p. 18. (t) Erast. 24 Jan. A. 66. ad Bulling. (u) Bulling. 14. Dec. Id. Ib. 0 miserum me qui semivivus su funera sequi cogor.

tholomeum zu Ruh gewiesen. Deffen ein trauriger Vorbott gewesen/ Daß Das Schloß als er felbiges bewohnet / ben Nacht mit Reur anges fteckt / und er mit Gewalt auf dem Beth geriffen worden/und nackend fich falvieren muffen (x). Nach langem Biderfprechen / ift Begt von Den Gottshaußleuthen / Den 15. Jag Winterm. An. Chr. 1566./auf eis nem zu Bergun gehaltenem Gottshauftag/mit Borbehalt beren Frenbeiten der Gottsbauses angenomen worden. Saben doch zu Wiederers fattung/weder deren dem Stifft von Bartholomeo entwehrter Sachen: noch deren von Weat gehabten Untoften/nicht verstehen wollen / sonder noch eine Summa Belte von dem Gestifft acforderet, und würflich eis nige Stifftegefell arzestiert. Welches abermahl für Die Gibanossen gewachsen / von welchen ein Mittelweg ergriffen worden / frafft welches under anderem dem abgetrettenen Erzpriester/lebenslang/jahrlich 100. Gulden/auf dem Stiffteintommen/bezahlt werden follen. 211s aber folgende die Gottshaußleuthe dem neuen Bischoff fehrner aufgeleget/ihnen an ihre / wegen des Streits gehabte Umtoften / 1800. Bulden gus bezahlen / auch andere Berdrieflichkeiten widerfahren / hat er/ nachdem er erst An. Chr. 1580. ju Rub tomen / Das Bischthum gegen ein ight= liches Leibgeding/resigniert/sich auf die Pfarzen Eprol begeben/und das Bischthum einem von Bus auf Engadin/Veter Rascher/überlaffen (v).

Dig 1565. Sahre ift neben der Frangofischen / mit Dundten (zu Gidanof-Davos: auf welchem aber groffe Unruhen erwachsen): und mit der (z) fiche Eidgnoßichafft (Zurich und Bern außgenommen) ju Freiburg: auch die Bund-Bundnuß deren Romifch-Catholifchen Orten ; Lucern/Ury/Schweits/ Frant. Unterwalden und Zug; mit Wallis/ propter multas rationes status: reich. maxime pro conservanda in his regionibus, fide Catholica (a): Drit- Mallie. tens (b) / ift die Bundnuß Ehrenged. Orten mit Dapft Dio IV. wider Dapit vielfaltiges Abmahnen ber Eron Frankreich / vermitelft Land-Amman Pio IV-Luffison Unterwalden s fo Defiwegen zu Rom gewesens in Stand tom. men. Rrafft diefer Bundnuß hat der Papft demen Romifch-Catholis schen Orten / als seinen Mitverbundeten versprochen / fable fie mit Des nen Evangelischen gutriegen tamen / wolle er ihnen Artillerie / eine gimliche Ungahl Mannschafft/ und Gelt gutommen laffen. Dero Eingang hat under anderem vermogen : Bu Ehren Gottes : der S. Jungfrau : und gangen himmlischen heers : & maxime respectu hujus faculi :

agaga iii ut

(x) Rhæt. Alp. p. m. 471. fqq. (y) Ampl. D. Rhan. Chron. Mfcr. (z) Ab-Hafnero nuncupatur, die Dereinigung der VII. Cath. Orten mit Carolo IX. (2) Gall. Chrift. T. III. p. 1001. (b) Beza: Omino, eo aruensiorem ignem fore, quò plures erunt fine inter fe colligare. 26. Sept. ad Haller.

M.C.B. 1565.

ut navicula Petri,&c. Bevorab / wegen dieses Zeitlichen / auf daß das Schifflein Detribie Romifche Rirch und Lehr/defto bequemer erhalten/ und beschirmt werde : auch daß die Sakungen des Prientischen Concilii poflaggen werden (c)/2c. Diese Bundnuk ist zu Lucern am 3. San Berbitm. von dem Dapftlichen Nuntio auf einer vor dem Rahts bauf erzichteten Bubne / unter frevem Simmel / ben naffem Regenmetter und ungemeinem Sturmwind/bestätiget worden (d). Dius IV. ist noch selbigen Sahrs (e) gestorben: und hat Dio V. Plat gemachet. Gleich schon den 25. Zag Beum. / Raiser Ferdinandus I. im 60. Sahr feines Alters Diefes Zeitliche acfeanet / und Die Raiferliche Eron feinem Sobn/Maximiliano I. hinderlaffen.

Seiliger Bund.

cob. Anguifola/Spanischer Abacsandter/ arbeitete auch an einer Bundnuß/wegen des Herzogthums Menland/hat aber zu feinem groß fen Berdruß / weder in der Eidgnoßschafft/ noch in Dundten (f) feinen Zweck erzeicht. Indessen hat Bergog von Alba / als Elisabetha Konigin in Spanien / im Brachm. mit ihrer Frau Muter Catharina / und Derz Bruder / Carolo IX. / sich zu Bajong ersprachet : Die sogenante Deilige Liga / oder Bundnuß / betreffende Die Alukrottung beren Evangelischen / mit Konigin Catharing aufgerichtet. Auß welcher Bundnuß viel bofe Rahtschläge: infonderheitlich Die/benden Konigreis chen / auch anderen Bolterschafften/bekanter massen/bochst nachtheilige Berfolgungen/Blutsturgen/und viel ander Ungemach/als auß einer bofen Quellentsprungen (g).

Gibanoffic benebe. Fantnus bon Bullingero geftellt.

Herz Bullinger hat schon An. Chr. 1562. eine kurze Summ der Schr / welche er ben Leben/ schrifft-und mundlich geführt / ju Dapeir ges bracht : in Meinung felbige nach feinem Sinscheid / als eine Zeugnuß feiner Standhafftigkeit in deren Lehr/ welche er geprediget / der hoben Landsoberkeit / burch die feinigen behandigen gulaffen. Gelbige murd pon Martyre gelefen / und gutgeheiffen (h). Diefen Befehl hat Bullinger seinem Testament einverleibet / als ihn An. Chr. 1564. Die wie tende Deftilenz fo tieff ins Beth geworffen / daß er fich verwegen / fie werde ihm Dieses Lebensliecht ganglich außloschen (i). aber Gott / auf das einbrunftige Gebett feiner Bemeind (k) / wiederung aufaes

<sup>(</sup>c) Bull. 14. Dec. A. 65. (d) Ampl. Rhan. Chron. Mscr.: Hall. Contr. (e) Thuan. Edit Francof, marg. p. m. 755. b. Ex nimia venere: hinc dictus, Animam per eandem corporis partem profudiffe, per quam acceperat. Et Fabrit. 12. Jan. A. 66. Multa cum Pontifice pestilentes practice sepulta. Confirmat Bullingerus. Cl. Jan. A. 66. (f) Rhæt, Alp. 471. (g) Thuan, lib. 36. p. m. 738. (h) Hotting, Schol, Tig. p. 76. (i) Siml, Vit. Bulling. (k) Siml, I. c. Bull, Ephem, Mfcr.

aufgerichtet / hat ihm Die Porfehung Bottes bald einen unumganglis chen Unlas an die Sand gegeben, fothane Glaubensbekantnuß/zu groß Inlas felfer Erbauung ber Rirch Gottes / weltgemein zumachen. Dann erftlich bige ans zwahr wegen vieler / gegen gefamte Evangelische Rirch / von den Dapi, Liecht zuften/und anderen/außgegoffenen Berleumdungen/Die Eidgnoffische und geben. Genfiche Rirch eine Dobtwendigkeit erachtet / Durch eine Glaubensbes tantnukibie Beiligteit ihrer Lehrian Tag gugeben. Demnach haben ein nige/auch foldbe/pon welchen man mehrere Liebe/und Bescheidenheit ers wartet/den Gottfeligen Pfalhifchen Churfurft/Bridrich III. auf bevorftebenden Augfpurgischen Reichstag/auß dem Reichsfried außzuschlief fen bedräuet (1). Bon diesem Rurst hat damable Thomas Erastus/ Churfurstl. Leib-Medicus, geschrieben: Ita apud animum suum est obfirmatus, ita etiam eruditus, ut non dubitet coram toto mundo fententiam suam exponere, & contra oppugnantes acerrimè defendere,&c. Non cedet ulli Theologo, in causa dextrè tractanda. Displicet ei, atque argumentum judicat pusillæ sidei, si suos aliquando meticulofiores cernat. Plus certè orando efficit, quam multi multa scribendo & disputando. Er ift seiner Lehr so mol versicheret/ und berichtet / daß er sich nicht scheubet selbige vor der gangen Welt / wider Dero Widersächer zuverfechten. Rein Gottsgelehrter thut es ihm bierinn bevor. Er haltet Die seinigen für Schwachglaubige / wann sie sich ju forchtsam erzeigen. Bringet mehr mit betten zuwegen/als mancher mit schreiben und Disputieren. Deffen Grund und 2Babrheit / fich auf mehrgesagtem Reichstag bervorgethan (m)/unter Gottes so anabigent und machtigem Benftand / daß alle / wider Diefen Gottseligen Rurften gemachte Rahtschläge zernichtiget worden. Doch / um nichts zuverab. faumen/ hat er/gleich anderer Gelehrten/also auch Bullingeri Raht ber gehrt / wie im Romischen Reich / eine allgemeine/ Gottselige/Reformation zubegehren / zuerlangen / und für die Hand zunemmen were (n). 2118 ihm aber Diefer / neben anderen Gottfeligen Gedanten / auch anges regte Glaubensbekantnuß mitgetheilet bat Ihr Churfurfil. Durchl. fos thone Bekantnuß so wol gefallen/daß sie anabiast an Bullingerum bes gebrt/felbige in Latin-und Teutscher Spraged trucken gulaffen : um gus weisen/daß Ihr Churf. Durcht. feine besondere Lehr hetten/sonder selbe in vielen anderen / und volfreichen Rirchen weit und breit geführt wers De : auch daß diesenige / welche denen Reformierten Rirchen vorwerffen/ daß fie in verschiedene Secten und Lebrarten gertrennt seven / die Unmabrheit

<sup>(1)</sup> Hosp. Hist. Sacram. (m) Alt. Hist. Palat. Ed. Cl. Mieg. p. 198. sqq. (n) Eraft. 23. Nov. ad Bulling.

M. C. B. 1565.

1566. Dero Un. terschreibung.

In reiflichem Nachdenken bat es Die Rirchendienere mahrheit reben. pon Burich/Bern und Genf fur gut angefeben/bak fothane Glaubens bekantnuß/im Rammen beren übrigen Eidanoffifchen Rirchen außgebe. Alls man folche Gedanten an Dundten / Sangallen / und Biet schriffts lich : an Schaffhausen/und Mullhausen mundlich/burch Rodolff Groals ther im Dornung An. Chr. 1566. langen laffen/baben fie folches genehm gehalten. Bega kam befrwegen gen Zurich / und begehrte am 16. Tag Hornung / daß Genf Diefen zugesellet werde. Neuburg bat fich burch Schreiben (0) um gleiches beworben. Welches Die Rirch auf Schottland (p) / Ungaren (g) / und Polen (g) auch gethan. Die Frangofische verlangeten es ebenmaffig. Man erachtete aber es mere beffer/baf Diefe weitlauffige/und gablreiche Gemeinden/ eine besondere Bekantnuß bets fen. Derz Swalther bat in der Reif nach Mullhaufen/Die von Bafel eingeladen / daß fie fich ben übrigen Gidgnoffischen Rirchen zugefellen. Alber Durch Berleitung etlicher / welche Diefe Rirch von Denen übrigen Eidanössischen Rirchen gutrennen gesucht / ift Smalther abgefertiget tvorden/mit dieser Entschuldigung: Gie funden solches von unnohten/ weilen sie erft vor dren Jahren ihre eigene Confession (s) aufgelegt/ und unterschrieben hetten. Daß gleichwol die Baslische Rirch selbst/ auch damable mit benen Eidanoffischen Rirchen in der Lehr übereinges stimmet / ift auf dem offenbar / daß sie in bald bernach folgenden Unlas fen dieser Confession angenommen (t): auch An. Chr. 1644. (susamt Glarus und Appengell) ihren Nammen in felbiger gufigetruckt haben wollen (u). Die Borzed ift durch Josiam Simlerum gestellet : die Confession aber auß dem Latinischen in die Franzosische / Engellandis sche/2c. Spraachen überseket worden.

Fortmulfers/

Bu Sangallen ift am 22. Tag Augstm. (x) bif Sahre/ber offt von uns erwehnte Balentin Fortmuller/felig verscheiden (y). Bu Chur hat Die Vestilens im Sommer 1400. Personen aufgerieben : under welchen

Dhilipa

(o) 22. Jul. Schaffh. 20. Febr. S. Gall. 26. Febr. Müllh. 9. Kl. Mart. (p) Prid. Non. Sept. Andreopoli. (9) Mens. Sept. A. 67. (1) Cl. Maj. A. 67. (5) Demiis marginum Glossis. Singulis ministris mandatum, ne contra hanc doceant, &c. Christian. Allassiderus (Urstis.) ad I. Wolph. 29. Oct. A.63. De poster. Confessione, J. Haller. ad Bull, Habet vocabula quadam à Bucero & Capitone obtrusa, qua postea declarari necesfe fuit , ne quis eis abuteretur, aut in alium sensum, quam à nostris concessa fuerunt verserve. Nec dubito, quin adhuc N. N. sub his vocibus suam tueantur sententiam. (t) Jac. Grynzus in testimonium consensus, Tigurinis A. 1589. Theoremasum Tomum II. dedicavit. (u) 'Avez . Vid. inpr. Excell. D. Gernl. p. m. In Conf. Helv. Difp. II. 5 10. fqq. Hosp. Sacram, II. 329. fq. 334. fqq. (x) Id. Haltmej. p. 530. (y) Bulling. 6. Sept.

Philippus Gallicius / Pfarzer in S. Regel / und am c. Tag Berbfim. Joh. Kabritius Montanus / Vfarzer in S. Martins Rirch. Un fenes Stell ift Joh. Gantner: an diefes/ Tobias Eglinus Jeonius (Bok) (z)/ geburtig von Neunforen/im Thurgau beforderet worde. Diefer war erft. lich Pfarzer zu Frauenfeld. Alle ihm aber/wegen erzeigender Treu/Wie berpart auffekig worden / tam er gen Davos / und von dort gen Chur. Wofelbst er viel Urbeit gefunden, die meiste aber ift ihm durch gedach= ten Gantner zugestattet worden. Zumahl selbiger Widertaufferische Parthen genomen. Gelbst die Arzigner haben getrachtet hinter ihm fich guverbergen. Defregen Salin fich mit ihm in offentliche Gesprache eins gelassen : in welchen die Rrafft der Wahrheit/bergegen Die Bosheit Des ren Widerwertigen / scheinbar hervor geleuchtet. Davon der Lefer anderstwo (a) ein mehrers finden tan. Gantner ift An. Chr. 1570. seines Dienste erlassen / und Suldricus Campellus an deffen ftatt beruffen worden: ein Mann/welchem die Nachwelt/pornemlich wegen groffen/in der Religionsverbefferung angewendeten Rleiffes : demnach/ wegen mit vieler Arbeit gusamen getragener Rhetischer Suftori (aa) / nicht geringen Dant schuldig.

(Ballicii! Fabritii 300. Tob. Egli. nus.

Sob. Walentinus Gentilis (b) hat / nach zu Genf von ihm gethas Malentie nem Widerzuff / feine Bottelafterliche Grathumer in Teutschland/ Do. nue Benlen/Franfreich/fcbrifft-und mundlich aufgebreitet. Alls er durch Bern tilis (bb) in die Frenherzschafft Ger sich begeben / und dort gleiches guthun unterstanden / hat er sich ben dem Landvogt angemeldet / und um eine offentliche Disputation anzuhalten sich erfrechet (c) / mit dem heiteren Unfinnen/daß welcher Theil seine Meinung mit S. Schrifft nicht dars thun tonne / folches mit dem Leben bezahlen folle. Aber der Landvogt/ welchem er / zu deffen groffem Berdruß / und unter falfchem Borgeben (d)/chdem eines feiner Gottslafterlichen Buchleinen dediciert/ bat ibn (am XI. Lag Seum.) in Verhafft genommen/und feiner hohen Obers feit verwahrlich (den 19. Tag Seum.) überfendet. Die Rirchendienere su Bern/auch ber damable in anderen Gefchafften fich bort aufhalten. De Bega / haben ihn feines Grathung mit fonnenklahren Schrifftorte. ven überwiesen (e). 211s er in sothanen Gottslafterungen verharzet/ift

(z) Avus Egolgius Gozo: Egolgii, ab aliis in Eglini : Gozonis, ab ipfo in Iconii nomen convertim. Couf. Viri Cl. D. Schenchz. Nov. Lis. Helv. A. 1703. p. 4. (a) Ott. Annal. A. 1571. (aa) Campell. ad Sml. 19. Jun A. 74. (b) Gribaldi Socius: Servesi difipulus : B'andrais, & Alciasi Collega: Omnium istorium malorum vel pracipuis Ausor. Bez. ad Haller. 19. Jun. (bb) Hall. 22. Jun. (c) Aret. c. Gent. c. 1. & 29. (d) Aret. l.c. (e) Haller. ad Bull. 20. Aug.

97.E.G. 1566. enthandtet. Unnoldi zwenfacher Fehler.

er am 10. Saa Serbstm. mit bem Schwert bingerichtet worden (ff). Alrnold redet von denen Lehrpuncten / von welcher wegen Balentinus: und twahr / fagt er / abermahl auf Calvini Anerieb (f)/ der die Oberkeit dazu vermocht; hingerichtet worden / als were es um nichts als wisfundige Fragen, und besondere Redensarten authun gemesen. Aber Diefer gelehrte Man überfihet fich fart/und amabr awenfach: Erstlich / daß er abermabl seine Passion gegen Calvinum aukstoffet/ und ihm benmiffet / bak er bes Gentilis Tod perurfachet : ba Doch Calvinus allbereit zwen Jahr tod gewesen. Nach gröfferen Sehler begebet er in Bergingerung der Urfachen feines Tods. Es mar/mes der um bloffe Wort / noch um unnobtige Spikfundigkeiten guthun: fonder um Die Grundlehr von dem mahren emigen Gott : welchen Dies fer Boswicht nicht nur verlaugnet / fonder gelafteret (g) : auch unfere Rirchen wegen Dieses Saubtartitels für Regerisch aufgeschroen : und zwahr/nachdem er offentlich Besserung versprochen. Des ehmahle geleisteten und übersehenen Gibs (h) gedenket Arnold mit keinem Bort. Er molte under anderem behaubten / Tres effe æternos Spiritus, quorum quilibet per se Deus elt: Lauanete boch / baf ber Cobn/und ber Bu fast gleicher Zeit 5). Beift emig / und baf fie mahrer Gott fenen. ift / auch zu Bern / gleicher Beise ein Widertauffer belohnet worden. Deffen Sartnätigkeit so unüberwindlich gewesen / bak er an feinem Les bensend / nicht gestatten wollen daß jemand für ihn bitte : wolte auch nicht mit anderen betten; fagende / er beborffe ihres Gebette nicht : er tonte für fich felbst bitten (ii).

Spifama zu Genf enthaubtet.

Jacob Paul Spisama/Bischoff von Neversein gelehrter Mannund geschwinder Kopschat diese Bischthum (bessen jahrliche Einkunsften auf 4000. Pfund sich belaussen sollten) verlassen/und ist gen Sens gezogen / woselbst er das verlangete Burgerzecht erlanget / und sich so vol zuschiefen gewußt / daß man ihn / wegen gewisser Seschäften in Frankreich gesendet. Als man aber benachrichtiget worden/doß er nachmahl sich daselbst um ein Bischthum bewerben wollen / und man ein wachtbar Aug auf ihn geworssen; hat man in Ersahrung gebracht/daß er einem ehrlichen Mann sein Sebeweib entsührt den welches er zu Genf für ehelich dargegeben. Um solches Vorgeben beglaubt zumachen/ und seine nicht geringe Mittel / auf diesen Bastard / als rechtmässigen

<sup>(</sup>ff) Stetl. II. 219. (f) XVI. 33:9. (g) Aret. Hift. Gentil. c. 18. & 19. Wolf. in Eldr. p. 129. b. (h) Bulling. 5. Jul. A. 66. Ben diefen Buben gilte nicht Utephed brechen. (ii) Haller. I. c.

n.c.a. 1566.

1567.

Caboi

Erb zubringen/bat er einen falfchen Seurahts Contract aufgesebet/ein früheres Datum darunter geschrieben / und ein falfches Siegel aufges truckt. Nachdem er folches bekennt/ift ihm auf dem Molard der Ropf

abgeschlagen morben (i).

Eilf unintereffierte Gibanoffische Ort baben An. Chr. 1563. 3this fchen Emmanuel Philibert/ Bergog von Savoi / eins : und Bern / auch Kreiburg/anders theils/zu Bafet fo viel gehandelt/daß Bern und Sa. betragen. poi ju Newis/einen/am 7. Tag Hugftm. An. Chr. 1564. Datierten Bertrag eingegangen / in welchem alle / An. Chr. 1536. Diffeit Genferfees/ und Rhone / Dem Bergog abgewonnene Lande / Der Statt Bern ewig augeeignet : bergegen dren Bogtenen / Ternier (k) / Thonon / Ger/und was jenseit Sees und Rhodan gelegen dem Bergog abgetretten wird: mit dem Beding, daß ber Bergog in fotbanen Orthen in der Religion nichts neueren / fonder die Einwohnere Diefer von Bern abgetrettenen Landpogtepen / bis auf ein Chriftlich Concilium / ungehinderte Uebung Des Evangelischen Gottesdiensts geniessen follen (1). Um daß aber fole ches von benden Eronen / Frankreich und Spanien ratificiert werden folte / ift Die Wiedereinraumung Diefer Wogtenen/bis im Augfim. An. Chr. 1567, eingestellt verblieben. An. Chr. 1570. ift auch awischen Sa poi und Genf ein Fried eingegangen worden. Golte 25. Jahr mabren. Den fehrneren Erfolg mag ber miffensbegirzige Lefer / andersmo fuchen (m).

Alls An. Chr. 1568. ju Bug im oberen Engadin ein Sunodus ges halten worden/und die Beltlinische Rirchendienere/ wegen tieff gefalle. nen Schnees/den Berg Berninom nicht brauchen konten/sonder durch Dergell auf Cleven reifen mußten/ift Francifcus Cellarius/ein Stalia- entfubrt/ ner / Pfarzer zu Morben / ein gelehrter und fehr beliebter Mann/am 5. Lag Brachm auf ber Beimreiß von Cleven / als er an bem Cumerfee gieng / auf Pundtnerischem Grund und Boden/burch bestellte Menlandische Meuchelmorder / under welchen ein von Eleven gebürtiger Monch gewesen senn soll / aufgefangen : über den Comerfee / naber Co. mo / und Meiland; endlich gen Rom geführt; und baselbst im Menen folgenden Suhre/wegen beständiger Betantnuß der Evangelischen Lehr/ nachdem ihm / auf daß er nicht reden konte/ein Solf in den Mund ges schoben worden und zwahr allgemächlich (n) perbrennt worden. Des

1568. Franci. feus Cel-

1569. und berbrennt.

(i) Bez. 19. Jun. ad Haller. Abbine triduum, supplicium sumtum de Spifama, mazimi nominis viro, fed maximorum scelerum convicto. Spon. Hist. Genev. (k) Spon. I. p. 49. Gex, Gaillard, Terny, avec le Chablais. (1) Conditiones aut non impleta, ant non fervata. Thuan. lib. 96. p. 446. (m) Stetl. II. 214. 233. (n) Eodem fupplicii genere A. 1569, sublatus Doctor quidam Eglin, 15 Jun.

M. & B. 1569.

nen Romisch-Egtholischen Dundtneren selbit / bat Diefer Fresel nicht Durchauß gefallen. Defimegen fie mit benen Engngelischen geneigt mas ren/mit Gewalt ine Menlandische einzubrechen/wo nicht die Dundtnes rische Chrensfande/durch Einschrankung beren Dominicaner-Monchen au Morbenn/welchen eine zimliche Schuld Diefes Rerbrechens bengemels fen wird/den Dobel befanfftiget hetten (0). In Cellarii fatt/hat Ulnf fee Martinengus die Vfarzstell zu Morbenn übernommen : tonte aber wegen Auffagen nicht lang bort verbleiben. m Brachm. An. Chr. 1570. hat Der 72. jahrige Friblin Bruner/

1570. Fr. Brun. Pfarzer zu Blarus/feinen Gottfeligen Lebenslauff feliglich geendet (p). ners Tob. 2Borzomei Sandlun. gen mit Den Gib. anosten/

in Italie.

Nachdem Carolus Borzomeus / Gribischoff zu Menland / und Dapfflicher Plenipotentiarius, oder Legatus à Latere durch gang Stalien/unter dem Borwand einer Visitation, in gewiffe ennert-Birgifche/ Urn / Schweiß/und Unterwalden quaethane Thaler fommen / um Das felbstige Beiftliche / von Simonie / Dem Concubinat (9)/2c. zubefrenen/ hat er gegen Ehrenged. Orten Abgefandte (welche er in ihrem Land kofffren gehalten : anben versprechende/feche ihrer Angben im Menlan-Dischen Seminario (r) zuernehren/) so gutes Vertrauen gefasset / daß er bald hernach einen Abgefandten in die Romisch Catholische Ort gefen-Det / welcher / (wann mahr ift/was Petrus Juffanus in Borzomei Les benebeschreibung (s) vermeldet) durch seine Frengabigkeit zuwegen gebracht/baff durch DeroUntrieb/(nicht ohne Benfahl(t) eines Ibgefandte/ auß dem sogenanten oberen Pundt/absonderlich durch Zuthun des (u) Churifchen Bischoffs) Beccaria von denen zu Mefaur/und Truntanus von Rogoredo vertrieben worden (vv). Beccaria Plat ift einem Monch

In ber Cidanos. Schafft.

Bogtenen/zuerhalten/dienliche Mittel bewilliget worden. Noch diß Jahr / foll der Cardinal / unter dem Jorwand feiner Schwoster/ Dortensia/ Graffin zu Ems/eine Visite zugeben : gen Urn/ 34 Bruder Claufen Grab/guch gen Lucern tommen fenn: und febrner ein

anvertrauet worden / welcher zu Rom / Dem Genuesischen Erzbischoff in Sterbensnöhten aufgewartet: und ben Unlas Des Reuens/welchen fels biger über sein scharffes Verfahren gegen die Evangelische Lehr bezeuget / benen Dapstischen Grathumeren abgefagt (x). Rehrner senen gu Baden verschiedene/die Romische Religion/in denen ennert-Birgischen

Momisch-

<sup>(</sup>o) Anhorn. Paling. Rhæt. p. 59. Rhæt. Alp. p. m. 473. (p) Joach. Beld. 4. Jun. ad Bulling. (9) Ex eo infanticidia. Teste Eglin. 29. Mart. A. 69. (r) Vit. Borrom. l. 2. c. 13. 26. &c. Minimum ter in his convallibus fuisse videtur. (s) Lib. 2. c. 29. (t) Eglin. Cl. Maj. 1570. (u) Tob. Eglin. m. Jun. 1571. (vv) Rhat. Alp. (x) Eglin. l.c. alia à giouve moreva de codem commemorans.

Romifch-Catholifch Ort nach dem anderen heimgesucht/nicht nur dero Cloffer/ (in welchen er viel Aergernuß / Unguchten/ Frey und Frechheit befunden habe) besucht/und reformiert/sonder auch mit den Dberkeiten/ etliche fürnemme Duncten abgehandelt haben / welche zu Außrens rung / deren daselbst brucenden / und zunemmenden Res Bereyen/(wie Juffanus lästeret) in etlichen (Didgnossischen) Orten fürerefflich gedienet. Siemit erhebte er fich naber Sangallen. Die ihm in denen Evangelischen Statten und Landeren erzeigte Freundlich. feit / und Gaftfrengabiafeit / wird von Gusiano aufgenommen/als eine Erkantlichkeit und Sochachtung besonderer Beiligkeit dieses Manns: und pranget damit als einem Siegszeichen der Romischen Religion auf eine kindische Weis (y). Sonft laffen wir gelten was Bucelinus/ von diefer Reif / welche er in An. Chr. 1581. (z) fetet / vermelbet : Er sene gen Sangallen gereiset / de Helvetiorum inprimis conversione solicitus, omnes vias & modos eorundem lucrandorum excogitans. Weil ihm fürnemlich angelegen war, die Gibanossen wiber zur Romiichen Rirch zubringen / habe er alle ersinnliche Mittel/wie solches gesches ben mochte/angewendet. Der Sangallischen Pralatur ift Damahl vorges ftanden / Toachimus Opfer: welchen Die Dohmherzen zu Chur / zu ih. rem Bischofflichen Coadjutor erwehlet : habe aber folches abgeschlagen: In Convertione Acatholicorum multum laboravit, habe fich fehr and gelegen senn laffen / Die Un-Catholischen zubekehren : und durch seine Schrifften/ Pralatum Apoltatam, einen Pralat / welcher ehmahls die Romifche Rirch verlaffen, wiederum zurecht gebracht (a). Diefen Dras laten hat Bucelinus nicht nammhafft gemachet. Daß aber Abt Joachim gegen die Evangelische / und dero Lehr / nichts verabsaumt / haben deffen Ungehörige/und Benachbarte/genugsam erfahren. Goll indeffen ein gelehrter Berz gemefen fenn/und fich mit der Statt fo wol betragen haben daß er dann und mann ben denen Burgerlichen Mahlzeiten fich eingefunden : destwegen er hinwiederum von derfelben geliebet und geehret worden. Bisher ift das Closter gegen der Statt offen gestanden, und war nur durch einen Zaun von der Statt unterscheiben. Um daß aber hierauß bisweilen viel Verdrieß entstanden/ift es durch Gidgnoffische/hiezu erbettene Schiedrichter/um mehr Ruh willen/mit einer Maur umgeben / und zwen Thor / beren eins dem Clofter / das andere der Statt jugehörig/erbauet worden. Bende Thor/und die Maur find An. Chr. 1567. verfertiget worden (b). Nicht lang hernach wurden Die rrrrr iii

<sup>(</sup>y) Lib. 2. cap. 26. (z) Constant. Bucel. (a) Ib. Id. 4. 1582. (b) Haltm. pag. 531.

n.C.G.

die zu Lachen/am Zurichsee genohtiget / ihre Biblen/und andere zu Zurich getruckte Bucher/zuverbrennen (c). Denen zu Roschach wurd ansaeiget/zur Meh/oder auß dem Land zugeben.

Dinstag mochentlicher Bettag. Eine / selbigen Jahrs/ungemeine Theurung/und jamerhaffte Zeiten verursacheten / daß in Zurich zu Statt und Land/der Dinstag zu einem wochentlichen Bettag geordnet/und am 25. Tag Herbsim. der Unsang gemachet worden (d).

Vireti Tod. Im Fruhling if Viretus gestorben. War difimahl Prediger in ber Konigin von Navarza Gebiet.

100

11

Papstliche Bullen in Pundten/2c. Shadlich.

An. Chr. 1 570. bat der Dapft auf Berleitung Bincentii Quadrii/ von Vont in Beltlin/den Decanum des Bischofflichen Stiffts zu Chur! Conrad von Planta U. J. D. (Soh. von Planta / U. J. D. Bergen von Reguns Cohn) burch ein Apostolisches Breve begemaltiget / bas Gine Pommen G. Urfel Rirch/auf Der Tell im Beltlin; bero Bermaltung pon benen Pundtnerischen Standen / an gewisse Edelleuth / Nammens Die pon Buigarden übergeben mar; zugenieffen. Um folchem Brevi Nachs truck zugeben/hat der Dapst dem Berzen von Rezuns/ als seinem Syndico, und Procuratori, ju End des Hornungs/eine Bull (e) in Dund. ten gesendet / Rraffe welcher felbiger / alle/in Dundten/Graffichafft Sles pen / und Reltlin / an einige Albteven / Dralaturen / und Propstenen/ges borige/aber von untuchtigen Versonen beseffene Buter/zu feinen Sanden nemmen/und feinen ehelichen Gobnen/oder anderen beliebigen (Rom.) Catholifchen Versonen übergeben mochte. Richter und Executores Dies fer Bull folten fenn ber Bischoff von Chur / und Como. Auch folten Der Patriarch von Alexandria/und die Bischoffe von Constang und Bas fel perschaffen/baf diese Bull gehalten/und die Widersvennige gestrafft merde. Um die Dundtner einzuschlaffen/hat Dapft im Men/und Derbftm. an ben Stand freundlich geschrieben. Bermelbet aber nicht Die in Dundten / sonder allein die in Beltlin und Cleven / mit Nammen Die auf ber Tell/au S. Urfel/und ju Trifif/ ju S. Margreth behorige/und Dem in 94. Clofferen (in welchen aber mehr nicht als 174. Monchen aufinden (f) gemesen sepen) Sumiliaten-Orden (welcher/um daß er dem Cardinal Borzomeo nach dem Leben gestellet / An. Chr. 1571. adntlich abgeschaffet worden) ehmahl zuständige Guter. Alls aber Conradus Planta/ An. Chr. 1571. Die Urfelinischen Einfunfften/burch liftige Derfossung beren Guitarden / eingenommen : auch Die Papstliche Breve.

<sup>(</sup>c) Ad Bulling. 13, Maj. A. 71. (d) Bulling. ad Eglin. 28. Sept. (e) De qua Bulling. 27. Jul. A. 71. ad Eglin. Papa sic spargis inter vos putverem sormemarium. (f) Vit. Borrom. l. 2. c. 27. Conf. Hospin. de Monach. 158. b. sq.

und Bull lautprecht worden / ift Diefes Geschäfft für einen Bentag / in welchem die Bapftliche Bull durch den von Reguns aufgewiesen wors den : und fehrners fur Die Gemeinden gewachten : das gemeine Bolt/ wolte das Bapftische Joch nicht mehr gedulden / sonder ift mit fliegendem Kahnen gen Chur gezogen. Dohmherz Planta zwahr machte sich Davon / und verbrennte die Papstliche Bull. Der von Rezuns aber tourd handvest gemachet/gen Chur gebracht/und nach ernstlicher Rolter/ im Mers An. Chr. 1572. enthaubtet. 2118 am letsten Fag Hornung (g) suvor / der Cod eine andere nanunhaffte Saul der Romischen Rirch/ Den berühmten Egibium Efchubium/im 66. Tahr feines Ulters/hinges nommen (h). Dieser hatte die gute Belegenheit / Die alte / und schone! sum theil hernach eingeascherte Bibliotheten zu Sangallen/ Beil/Gin. fiblen/2c. Stem verschiedene Archiven zu Lucern/Ury (i)/2c. zugebraus chen : welche er mit unermidetem Rleiß sich zunuß gemachet (k) / und Dadurch auß sothanen Instrumenten sein schones Historisches Werk (niche affein Annalia, fonder (wie er (1) redet) bev nahem Diurnalia) trefflich bereicheret.

Ben Unlas iegerzehlter Unruben / Schreibt Bullinger : (baf in "Bundten) die Bullifch Gach ad arma tommen / ift mir leid. Morbi "periculosi habent periculosa medicamenta. Das ift der verfluchten Bullen von Rom Burtung/daß (Sie) wohin fie tommen/Qufruhgren/und Unruhen machen. Alfo ifte auch ergangen in Engelland / da "eine einige Bull/zwo Aufruhren verursacher. Jegund wird geschries "ben / daß den 16. Jan. in Engelland/ Herzog von Norsolf der Aufs rubreren Saubt / und (Der) Die Bull handhaben wollen / geviertheilt

"fene (m).

Im Weltlin feirete man auch nicht. Zumahl zwen Monchen/nach einem auf der Cangel / in feinem Beruff ftebendem Brediger in /mit cie Mencher nem Robe gegiblet. 2118 der Prediger auf das Buruffen cines alten Cains. Manns/welcher bessen wahrgenommen/sich gebucket, wurd er mahr noch etwas von der Rugel gestreifft. Der alte Mann aber / wur von Diesen Cainsbruderen erftochen. Die Morder find durch eilende Riucht/ der wolverdienten Straff entgangen.

Grofferen Jamer horte man diß Jahre / Dicifcharenweise / in der marifer Eibanofichafft/Sicherheit und Eroft suchende Frangofen/klagen. Wie Mord.

(g) Teste Bulling. (h) Consultiss. Rhan. (i) Tschud. ad Siml, Cl. August. A. 1569. (k) Vadian. ad Bulling. III. Kl. Jan. A. 47. (1) Ad Siml. 28. Jun. 1568. (m) Ad Eglin. 14. Mart. A. 72. (n) Tob. Eglinus, Ministrum, in prioribus literis. Scipionem Calandrinum, Pastorem Morbennensem fuille scripserat : in posterioribis Mälensem, Laurentium nomine, 25. Febr. A. 72.

1572. brudere. N.C.G.

berglich die Kranzofische Rirch geblühet/beweisen die zu Nimes und Rochelle gehaltene Synodi, welche mit der Zuricherischen Rirch Brieff gemechslet / betreffende Die substangliche / ober mesentliche Begenwart Des Leibs Christi im S. Abendmahl : Stem / ob die Regierung und Bucht ber Rirch / wie in Frankreich geubt mar/bem Confittorio: pber/ (wie Detrus Ramus wolte) der ganzen Gemeind zustehe (0) ? Aber Diese Rirch hat ihren Glanz auf einen Tag verlohren. Dann/als Cas rolus IX. veranstaltet/ daß der junge Konig von Navarzen/(nachmabs liger Ronig in Frankreich / Deffen Frau Muter neulicheft (p) gestorben) Henricus IV. / mit Margaretha/ Caroli Schwester/am 18. Lag Hugst. monat zu Paris Benlager halten folte : bat er am 3. Tag Hugftm. Durch ein Bebott/welches tonfftighin alle Sontag abgelesen werden solte/ alles Baaffen tragen / Reindseligkeiten/2c. perbotten : zu dem End namlich/ Damit Dem groß Admiral von Frankreich / Cafvar Coliann/alles Mife trauen benommen, und dieser Sochzeit benzumohnen angelocket werde. Alls nun der Admiral fich einschlaffen laffen / und ben Sof angelanget/ auf offener Straß aber mit einem Schuf von doppelter Ladung an rechter Hand/fonderlich am lingten Urm verlett worden/hat der Ronig ihne / welchen er feinen Batter zunennen pflegte / besucht : und um alle Forcht felbigem zubenemmen / einen Saubtmann von der Roniglichen Buarde / famt etlichen Gidgnoffischen Trabanten des Ronigs von Nas parza in des Admirals Hauß: und den vornemsten Reformierten Abel/ allernachst um bes 21dmiralen Berberg legen laffen. Liber Dieses maren eitel Gruben und Stricke in welchen fie gefangen worden. Zumahl Conntag / am 24. Alugstm. /an Bartholomei & ag / ben frubem More gen/felbst der Haubtmann und übrige Wacht; welche der Aldmiral für feine Schirmer gehalten; auß Koniglicher Bewilligung / durch Untrieb Der Ronigin Catharing/unter Anführung Des Bergogs von Buife, ben Aldmiral / nachdem ihn das Betummel auf dem Schlaff aufgeweckt/ und auß dem Beth getrieben / durch einen Leutschen / genennet Bebm/ beren Guisen Haußgenoß/ (welcher bernach zu Rochelle von den Refors mierten mit parer Mung bezahlt (9) worden) mit verschiedenen Wun-Den erstochen : und den Leib unmenschlich mifibandlet. Ubrigen Edelleuthen / under welchen Caspar Rouft von Zurich / welcher in Konigs pon Navarra Leibauarde gemesen / und allen Protestierenden nicht nur Denen ju Paris / fonder auch in benen furnemften Statten des Ronigs reiche / wurde nicht verschonet. Dem gemeinen Bericht nach sollen innere

<sup>(</sup>o) Siml. Vit. Bulling. A. 71. & 72. (p) V. Id. Jun. teste Henr. Erzberg. 3. Non. Jul. Lutet. ad Gualth. (q) Danzus, IX, Kl. Oct.

innert wenig Tagen in 30000. (r) aufgerieben worden fenn. Die Ros niglich: Bottschafftere / in und guffert der Gidanokschafft / follen (wie pom Ronia felbst auch geschehen) sich anfanglich gestellet haben / als were alles ohne Ronigliches Vorwiffen geschehen. Demnach haben dies fer und iene bekennt / Daß der Ronia folches befohlen / unter dem Bors mand / Daf Diefe Leuth einen verzähterischen Unschlag gegen ben Ronia abgeredet. Aber Diese Bottschafftere sollen ben geheimen Freunden ihr Difffallen zum bochften Darüber bezeuget haben (s). Gleichmol hatten fie Befehl/ben benen Spangelischen Orten anzuhalten/daß folche ihrem Porgeben nach/Mufrührer und Reinde des Ronias/welche häuffig/und mit ihnen des ermordeten Admirals zwen Sohne/und Sochter/lich gen Bern/Benf/Laufannen/2c. geflüchtet/pon ihnen nicht enthalten merben. Alber Die Epangelische erstatteten vielmehr Die Pflicht auter Christen/ retteten gegen ben Roniglichen Bottschaffter beren Rluchtigen Unschuld/ und haben felbigen mögliche Handreichung gethan (t). Menen dif Cabre erwehlte Papit Gregorius XIII. (hiebevor Sugo ring XIII. Buoncompagno genennet/und von Bononien geburtig/)batte von obis trium. gem Blutbad Brieff empfangen / ale er eben ein Consistorium gehal ten : flubnd fo gleich auf und verfügte fich famt benen Cardinalen in S. Marci Rirch / um Bott für folche / ber Romischen Rirch / und der Christenbeit ermiesene Guttabt judanten. 21m folgenden Tag bat er/ famt ben Cardinalen/in Minerva Rirch ein bobes Umt begangen. Auf Den Albend hat er das grobe Beschuß losen/und folgends ein allgemein Jubilæum außschreiben lassen/um Gott für den/acaen die (Spangelische in Frankreich/und Solland) und gegen Die Turten erhaltenen Sieg zu. Danken. Dem Briefftrager hat er 1000. Ducgten bezahlt (u). Alfo hat Ritter Meldior Luffis famt Jos Sagefer, Papftl. Buardihaubtmann/auf ben 28 Fag Binterm./ ben Papit vonwegen beren V. Dre ten/ ju Bononien beglückwünschet : Den zwenfachen (An. Chr. 1531.) gegen die Reinde des Romischen Stule in der Eidanokichafft erhaltes nen Sieg : famt Zwinglii (welchen fie einen Teufelsbiener/einen fchandlichen ehrlofen Man/nenen auf welchen man por dem Ungriff/als er auf einem boben Baum die feinigen zum Ungriff angemabnet/viel Schuffe gethan / darüber er tod herunter a fallen) Mißhandlungen außgeftris chen: Clementem VII. / daß er ihnen damable / unbegehrt 500. Mann 88888 aefens

phiere darüber.

Gibanoffis fcre Bind. miin. fdungs-Befand. fchafft.

(r) Ap. Siml. V't. Bull. p. 46. & Thuan. p. m. 1061. Cicarella, 70000. Beza, 10000. ofto dierum spatio interfector, 4. Oct. ad Gualt. scribit. (s) Haller. D. Caroli. A. 73. Act. Lipf. A. 1701. p. 333. (u) Thuan. l. 52. Stetl. II. 243, 245. Ampl. Rhan. Chron, Mfcr. (u) Thuan, L 53. p. m. 1065.

M.C. 3. 1572:

gesendet / gerühmt : und ihme / als dem oberften Sirt ber Catholischer Rirch / welcher ben bochften Gewalt im Dimmel und auf Broen/von Chrifto empfangen/versprochen/daß fein (Dapfte) Goets licher Gewalt / ben ihnen unversehrt bleiben werde : und daß / so der Dauft vermeine/bag etwas Silff ben benen Catholifchen Gibanoffen que finden/folche zu Diensten ftebe/zc. Er fagte auch : Gie hetten feinen fo genquen Bund mit jemand / daß nicht die Catholische Rirch ber ihnen noch mehr gelte. Doch als unlang zuvor/dieser Davit pon dem Bischoff von Ballis eine neue Steur/wegen der Execution Des Concilii begehrt / folle Bischoff geantwortet baben : daß er ohne Benstimmung des Polks nichts bewilligen tonte (x).

Tobann: Wolff Rirbt.

Den mehrgedachten berühmten (v) Zurichischen Theologum.und Pfarzer zum Frau Munfter/ Sob. Wolff/welcher von einem Schwebren Lager / fich noch nicht ganglich erhollet hatte / hat die zu Paris geübte Grausamkeit/inmassen betrübt / daß ihn eine neue Schwachheit ergrife fen / welche ihme / nicht ohne der Rirch groffen Schmerz (z)/und Nachs theil/am 17. Tag Winterm. bas Lebensliecht aufgelofchet (a). Den 12. Lag Winterm. An. Chr. 1573. hat der 73. jahrige Sac. Umman / Dies fee Zeitliche gesegnet : nachdem er sint An. Chr. 1525. zu Zurich Die Philosophische Profession trefflich bedienet.

1573: Brifthen Golothurn und Genf gefuchte Freund. fchafft.

Bern arbeitete/ben Freiburg und Golothurn ein Burgrecht/oder ewige Bundnuß für Die Statt Genf zuerwerben. Safner faat/felbiges fene frebsgangig worden/weilen man denen Solothurnischen Befandten / bas Exercitium der Romisch-Catholischen Religion in der Statt bergeblich Genf nicht geftatten wollen (b). Wahr ift es / baf es bamable geheife fen (c): Inter facras illas, & inviolabiles leges, folenni totius hujus: civitatis jurejurando, non femel repetitas, hanc nominatim extare: nunquam passuros Genevenses, ulla de causa, aut in cujuscunque gratiam, ut Papisticus ullus cultus in urbe vel territorio Genevendo exerceatur. Gine unveranderliche/von ber Burgerschafft mehrmahl bes schwohrne Sakung sepe / niemand wer der auch sepe / die Uebung der Romischen Religion in Der Statt Genf zugestatten. Doch werden ben Stetler gang andere Urfachen/warum Dis Burgrecht teinen Fortgang gewonnen/bengebracht (d). 2Begen

(x) Hall. 14. Octob. A. 72. (y) Ludov. Comes Witgenstein. Non. Sept. A. 1570. Deum oro, ut in Reip. administratione, multos Nehemias : quam plurimos etiam in Ecclesia Wolstos, i.e. sideles S. Scripturæ interpretes nobis concedat. (z) Bull. ad J. Hall. 25. Nov. Dominus inflixit nobis vulnus lethale, &c. (a) Nat. A. 1521. d. 25. Octobr. Stack. Vit. Wolf. (b) II. 252. (c) Ministr. Genev. ad Bern. 5. Octobr. (d) II. 245.248. Id. p. 266. Theile auß eigner/theile auß nicht geringer Standen Ber-

hinderung.

m.G.B.

1573.

bernator.

zu Men-

land/und

(Sardinal

2301200

Megen Cardinals Borzomei Schreibet Scivio Lentulus / bag/ als die Humiliaten-Monchen felbigem nach dem Leben gestellt / Konig Bermurffin Spanien / auf Dapftlicher Recommendation, bem Cardinal eine nuß gwi-Leibmacht von feche bewaffneten Manneren erlaubt. 2118 aber ber ichen Gu-Cardinal fothane Leibwacht beständig behalten wollen : auch / mit Wes walt die Leven für seinen Richterstul zuschlevven gesucht, habe der Bus bernator Denen Sachen nicht mehr getrauet / ein gewisses/benen Borromeischen Graffen zuständiges Schloß besett / und dem Cardinal die bewaffnete Leibwacht / als eine allein dem Konig zustehende Aufwart/ perbotten : Darüber bendes der Gubernator / und der Rabt vom Cars Dingl offentlich in Bann gethan / vom Gubernator aber eine Schrifft an den Sag gegeben worden/ in welcher Dieses Banns Nichtigkeit/und Unbillichkeit Dargethan wird (e).

Auf des Rahts Begehren / sollen von Papst Gregorio / Jesuiten Jefuiter gen Lucern gesendet / und ihnen daselbst Schultheiß Ritters tostbarer/ gen Luo An. Changes. erbaucter Pallast eingeraumet / auch Daran eine Rirch: und porüber eine Schul gebauet worden fenn (f): vierzeben Sag nach ihrer Untunfft sollen sie angefangen haben die Humaniora, auch Logicam, und Theologiam moralem audocieren. Die Rirch wurd (burch den Constanzischen Weibischoff) erft An. Chr. 1588. geweihet. An. Chr. 1667. ift von ihnen/zu Ehren Des Jesuiten Zaverii/als neuen Landvatronen / ein neuer Bau angebebt / und An. Chr. 1677. von Us

Duardo Cibo/Vapftl. Nuntio geweihet worden.

Der langwirzige / nach rechtlicher Erorterung (in Mangel eines Paradis. Dbmanne) durch einen gutlichen Berglich/bengelegte Streit/gwischen itreit. Den VII. im Thurgau regierenden Orten / und Dieffenhofen/eines: auch Schaffhausen anders theile / betreffende Die bobe und niedere Gericht/im Frauen-Clofter Daradis / hat Diefen endlichen Auftrag genoms men/daß eine Alebtistin/und Closterfrauen wiederum Dabin gesetet wors Den (ff)/2c.

21m 8. Tag Merz ift ber 81. jahrige (g) / Gottfelige/und gelehrte Beiffen. Serr Wolffgang Weissenburg/SS. Theol. D. und (nach Sim. Grinei burgel Albsterbin) Profestor zu Bafel, zu seinem Erlofer abgescheiden. 21m 22. Tag Mery / hat Bern / durch Benedicti Aretii / fonst Marti genennet / Aretii/ Landfind Der Statt Bern : und im Winterm. hat Chur/durch Cobix Galini / Eglini feligen Sinfcheid/groffen Verlurft erlitten. Gleichfahle hat Joh. Resler / treuer Rirch und Schuldiener zu Sangallen / gleichen Jahrs/ Reslers/ feinen langwirzigen und ruhmlichen Lebenslauff zu End gebracht. ธิธิธิธิธิ เก Miché

(e) 10. Dec. A. 73. (f) Hafn. II. 253. a. (ff) Hafn. I. A. 1567. (g) Nat. A. 1496.

1574.

m.G.B. ¥575. Salleri/ Difthoffs bon Ba. Tel/

lingeri

Tob.

Nicht geringeren Berlurft bat Bern An. Chr. 1575. erlitten / an ihrem Decano, Joh. Saller (h).

Den 16. Tag Men ift Meldior von Liechtenfels / Bischoff von Bafel geftorben/und an deffen fatt von dem Dobmbergen/gu Delliveral

Tacob Christoff Blaarer von Bartensee erwehlet worden.

Um 15. Lag Herbstm. Diß 1575. Sahre hat der/nicht nur um die auch Bul-Burichische / sonder auch übrige Gidanoffische/und gesamte Evangelische Rirchen hoch verdiente (i)/und in feinen vielen/und vortrefflichen Schriff. ten unfterbliche Mann/Berg Beinrich Bullinger/nachdem er der Pfarz jum Groffen Munfter / 43. Sahr erbaulich vorgestanden / seines Alters im 71. Jahr/feinen Gottfeligen Lauff / in Chriftlicher Unruffung feines Erlofere vollendet : ein Testament an den groffen Raht hinderlaffendes in welchem er von der hohen Oberfeit Abscheid nimt/und neben Dantfagung für erwiesene Gnaden/auch verschiedenen/zu Erhaltung der Rirs chenruh/und beständigen Wolstands des Lands gedenlichen vorgeschlas genen Mitlen/ Dere Rodolff Gwalther/ Vfarzer zu G. Detrozu feinem Machfahr recommendiert/ welches von bober Landsoberkeit/am 1. Sag Weinm. (an welchem Swalther Das 56. Jahr feines Ulters (k) erfüls let) zu anadigem Gefallen angenommen worden (1). Bergegen bat ber gutige Gott / der Eidanoffischen Rirch ein zwenfaches Liecht aufgeben laffen : ju Zurich zwahr in Derz Jacob Breitinger/welcher am 19. Lag Aprel Dig Sahrs / an Diese Welt kommen (II) : ju Basel aber in Berz Jacob Bryneo / Thoma Sohn / Johannis (des berühmten Simonis Grynei Brudere) Groß-Sohn/von Beringen/in der Graffichafft 301leren; zu Viern (An. Chr. 1540.) gebohren. Jacob Gryneus war nun-mehr zehen Jahr Pfarzer zu Rotelen / auch Superintendens in ber Margaraffichafft Baben. Durch D. Eraftum (m) ift er von der einges

Erfest durch Breitinger/

und Grn. neum.

> (h) Joh. Hallerus, nat. 18. Jan. A. 1523. Decanus per 28. annos. Podagra a. at. \$3. confumeus. Jac. Fris. Vis. Theoll. Ti g. (1) Beza, Bullingerus Communis omnium parens eft. ad Bull. 27. Aug. 1570. (k) Mull. Præf. in Tub. p. 68. (1) Siml. Lavat. Stuck. Velf. in Vit. Bulling. (H) Denat. Kl. Apr. A. 1645. (m) Bulling. 25. Apr. A. 57. de Erasto ad Bezam. Eo homine doctiorem, & multa prudentiu, rerumque variarum usus peritiorem, an topa Germania habeat, multos judicii non vulgaris, addubitore video: us de pietase moribusque (jus inculpatis milit dicam, Oc.

bildeten Allgegenwart des Bleisches Chrifti abgezogen worden. Diefer Groneus ift nach D. Weiffenburge Absterben gen Bafel beruffen mors Den / nachdem er genugsame Bersicherung von sich gegeben / baß er dies awischen der Bashichen und Burichischen Rirch/fint Dero Reformatione

unter

unter Decolampadio und Myconio gepflogene Freundschafft / in ihren

erften Stand bringen werde (n).

2m 2. Tag Seum, An. Chr. 1576. / ift auch Serz Tofige Simler (o) SS. Theol. Prof. in Die himmlische Nuh aufgenommen worden : als eben damahl einerseits die Gidanoffische/und andere Evangelische Rir= chen / Die Reinigkeit ihrer Lehr verthadiget und daß fie weder biedahin auß dem Reichefried außgeschlossen worden/noch hintonfftig/mit Recht außgeschlossen werden konnen (p)/dargethan: anderseits D. Sacob Uns drea (4)/ (genennet Schmidlein / weil er eines Schmids Sohn gewesen/) Canbler / Profess. und Propst zu Tubingen / permitelst der befanten Formula Concordiæ (r)/die Allgegenwart des Reisches Christi/ allen denenjenigen Rirchen/von welchen des Rleisches wesentliche Gegens wertigkeit im S. Abendmahl für bekant angenommen wird / zubelieben : auch diese letztere / in Sachsen / selbst zu Wittemberg / wantende Lebrart wiederum veil zuseken/und ban um beren übrigen Evangelischen Rirchen Außichlieffung zubeforderen/ gang Teutsch-/und andere Lander Durchwanderet. Bu dem End folche Formula (Doch erft An. Chr. 1578) gen Bafel und in tie Babifche Maragraffichafft gebracht aber an Dies fen und mehreren Orten verworffen worden (s). Quaustus / Churs fürst von Saren/foll auf diß Wert 80000. Reichsthaler verwendet ba ben (t).

Ber wutender Pestilenz zu Mepland / hat Cardinal Vorzomeus (weil dasige Priester die Kranken nicht besuchen wolten) auß denen Benahbarten den Sid norsen unterworffenen Shaleren/Priester kommen lassen/welche folden Kranken abzuwarten/sich nicht geschohen (u).

An. Chr. 1977. haben die Römisch-gesinnete Ort mit Emmanuel Philiberto/von Savoi/sich nach des Herzogen langem Nachwerben/vereiniget (x): und An Chr. 1978. die ehmähligen Bundnussen mit Ballis erneueret.

An. Chr. 1579. hat sich Freiburg und Solothurn (wie Hafner redet) zu Schutz/Schirm und Erhaltung der (Nóm.) Catholischen Religion/mit der Statt Bisanz (in Burgund) auf 10. Jahr verbündet.

(n) Vener. Theod. Zuing. Syntagm. 195. fd. Excg. Euchar. A. 75. Verè Mallous Hassiliorum, Besterero dictus. Erastus: Eo hombie vix puto meliorem vivere inter Througest Imperii, S. Augustane Confessionii. (o) Summum Ecclesse vestra (Tigurinz) ornamum. Hottoman. Successit ei Joh. Jacobus Frisus: nat. 2. Apr. 1546. ob. A.1611. (p) Arixè. Steel. II. 245. (q) De quo Arnold. Hares. XVI. 18: 19. (t) Hosp. Conc. Disc. Alting. Hist. Palat. pag. 233. Edit. Mieg. Arnold. ib. \$15. (s) Urstis 657. (t) Nov-Liter. Hamb, Germ. A. 1703. p. 202. (u) Vit. Borrom. lib. 4. 6. 3. (x) Steel. II. 259. 262.

1575. Simleri Tod.

n. g. B.

1576-Biderwertige Urbeit deren Reformierten und Lutheraneren.

Menlanbilde Peftkranke/ bon Eidgnöffi che Unterthanen beincht.

1577. Römind-Eatholisatholignossen Bundnus mit Sa-

nitwallis.

Mit Bi-

92.63.63. 1579. und 23ifd)off bon Bafel.

Bernifo ehmabl in gleicher Bundnuß gestanden/hat fich (wegen Protestation des Ronigs in Spanien) dero entschlagen (z). Bende besage te Statte/Rreiburg und Solothurn/haben auch (aufamt benen V. Orten) fich mit Nacob Christoph / Bischoff von Basel/an S. Michaelis Sag zu Lucern / in bochstem Gebeim/zu merklichem (a) Berdruß deren Evangelischen Orten/in eine Bundnuß eingelaffen. 21m 21. Egg Tenner An. Chr. 1580. wurde felbige ju Bruntraut / in der Ufarzfirch beschwohren (b). Das Absehen Dieser Bundnuß erhellet sich auf einem Brevi, welches Dauft Gregorius / Den 16. Tag Men An. Chr. 1580. an Diesen Baslischen Bischoff abgegeben : under anderem Dif Innhalts: Wischoff von Bergell bat und erzehlt / eueren beständigen Rleift / und 2Bachtbarfeit / in providendo Ecclesiæ tuæ, in Catholica Religione restituenda, & retinenda: inque Helvetiæ viribus tibi ad hæc ipsa adjungendis, zwerschaffen / baß Die Catholische Religion in euer Rirch bergestellet/und erhalten werde: und daß ihr biezu euch den Benstand beren Gibanoffen anschaffen.

Genf in Ronia Schirm.

Als die Statt Genf fich beworben / daß fie denen Statten/Biel und Mullhausen gleich gehalten / und in die Sidgnoffische Zugewandschafft Beinriche aufgenomen werden mochte / hat Der Dapft am 30. Men/An. Chr. 1579. burch ein Breve, feine Unbangere in der Gibanokschafft/um des Bluts/ und der Shranen Chrifti willen erinneret / fich mit Diefer ben Dem Dios mischen Stul so verhaffeten Statt nicht zubefreunden : anben der Eron Rranfreich schriffelich / und durch den Mund des Vapstlichen Legaten (c) / fich Diefer Statt anzunemmen verbotten (d). Aber Benricus III. (e)/König in Frankreich/hat die Sach anderst angesehen. Schon Solothurn ehmahi mit Genf nicht zugestimmet / haben sie sich doch / famt Bern/burch Sochged. Ronig verleiten laffen/zuversprechen/daß sie/dems nach Genf/ clavis & propugnaculum, ein Schluffel / und Vormaur (f) der Sidanofichafft were/ben erheischender Noht/auf Franzosischen Roften/eine zimliche Mannschafft / zu Beschirmung Genf/darein werfs fen wollen. Diefer Schirmtractat ift zu Solothurn, am 5. Tag Men beschlossen / und am 29. Tag Augstin. beschwohren worden (g). Diese Berkommnuß / ift der Buifischen Faction fo miderig gewesen / daß fie Defregen ihren Herzen / den Ronig / ben dem Dapft und allen Dapiffis Schen Standen verunglimpfet/ und begwegen fich nicht geschohen / An. Chr.

<sup>(</sup>z) Stetl. II. 266. fq. (a) Rhan. (b) Urstif. 656. (c) Let. Vit. Sixt. V. part. I. p. 493. (d) 30. Maj. A. 79. (e) Quod portento simile videri poterat. Gualth. 30. Aug. A. 79. ad Albert. Blarer. (f) Suburbium est Helvetiæ. Qui in urbe, trepidant patiente suburbio. Jac. Gryn. (g) Stetl. II. 268. Thuan. 1. 68. p. m. 210.

n.C.G. 1579.

Chr. 1585. neben anderen Urtitlen/Die Aufhebung Diefes Schirms bem Ronig vorzuschreiben (h). Defiwegen Beza wol schreiben mogen: (In Gallia) omnia sunt uelewez: nec quenquam in illo infelici regno arbitror hodie vivere, ne Rege quidem ipso excepto, de incolumitate fua fatis fecurum. In Frankreich gebet alles unter über fich. Niemand ift bort feines Lebens gesicheret : Der Ronig felbst nicht (i). Um daß aber Genf von ihren Safferen vielfaltig bin und wider verleumdet worden/ hat fothane Statt An. Chr. 1579, eine Schusschrifft außgeben laffen (k).

Die von Juffano vermeldete munderfame Befundmachung Petri Cardinal Stupani / Erzpriefters zu Masso in Beltlin/absonderlich mas ben Bor: Borzoromei Balfahrt gen Tiran/um befagtes Beltlin gum Romifchen Aber= meus! glaub wieder zubringen / fich begeben / zehlen wir under die Romifchen

Legenden (1).

Cardinal Borzomeus hat dig Jahre für feine liebe Glaubens, berverwandte in der Sidgnofichafft und Pundten/zwen Ding zuwegen ge- ichaffet bracht. Erftlich/das Collegium Helveticum, ober Schul / in welcher/ menlanals einem Bollwert / ober Grundveste Des Romifchen Glaubens under Difdes unmittelbarer Erzbischofflicher Aufficht / bis vierzig / auß der Gidgnoße Collegium fchafft / und Pundten geburtige Junglinge / jeder dren Jahre lang ges Helvetinehret / und in dem / auch von Borzomeo gestiffteten Gesuiter Collegio/ Breira unterzichtet werden folten. Solche mochte Der Erzbischoffinicht nur gleich den seinigen/zu Menland weihen/sonder auch fie zu Dollores Theologiæ machen. Ben Eintritt aber in Dif Collegium/ mußtett fie fich mit Gid vervflichten/ jeder in feinem Batterland gubienen. Bumabl Borzomeus vermeinte / auf folche Beis beren eingebildeten Gefahr porzubiegen/welche die Romische Religion in Bundten Daher bette/ daß teine fromde Priefter darinn geduldet wurden. In welcher Absicht man Die Lobl. III. Dundte nohtigen wolte / ben Capucineren im Belts lin Herberg zugestatten / welches fie aber keines wege zusagen wolten (m). Ben Diefen Wolkerschafften, bat Cardinal in furger Zeit/für Dies ses Collegium mehr als 8000. Eronen jahrliche Renten zuwegen ges bracht. Rehrner hat er vom Davst gewisse Indulgenzen erhalten/für Diejenigen Blieder Diefes Collegii / welche fich in eine gewiffe der Lieben Frauen Bruderschafft begeben wurden (n). Um daß Cardinal von Ems auch eine Benfteur gethan/folten ben beffen Leben/auß dem Conftanuischen Bischthum / 24.: under zwenen nachfolgenden Bischöffen. aber/

(h) Th. lib. 81. p. 26. Edit. Aurel. (i) 26. Jan. A. 79. (k) Drel. Apol. pro-Calv. p. 94. (1) Vit. Borrom. ; 75. 761. 457. (m) Gualt. 13. Maj. A. 1579. (n) Ibid ..

n.c.B. 1579.

aber/ 14. in gedachtes Bischehum geborige Sunglinge/in fothanem Col legio unterhalten merben (o).

(G. Jttz Bruber-(chafft.)

Bon erftgedachtem Carbinal von Ems / als Conftangifchem Bifchoff ift am 30. Eag Merg dif Jahre/G. Itta Bruderfchafft beftatis

B. gen Runo tium in ber Gib. anog. fchafft;

get worden. Dero Urtiful der curieufe Lefer anderitmo findet (D). Das andere Mittel Die Romische Religion in der Gidanopschafft Beftandi- und Dundten nicht nur zuerhalten/fonder auch fortzupflanzen/bergegen

Welcher Mermirrung anrichtet.

Die Epangelische aufzureuten, mar/ baf dieser Cardinal perschaffet/bak ber Dapit fich entschloffen, binkonfftig/einen beständigen Nuntium ben Den Gibanoffen guhaben : und gu dem End befagter Papft / auf Borzos mei Berleitung/cob. Kranciscum Bonom/ Bischoff von Berceil/in Die Eidanofichafft gefendet / welcher in Diefer Nunciatur zwen Sahre ge-Standen / und das Vapstliche Interesse inmassen sich angelegen senn las fen / baf ihn ber Papft hieruber / als Nuntium an Raifer Robolphum Nachdem Bonom bievon mit dem Cardinal Unters II. gebraucht. redung gepflogen / hat er den Unfang gemachet mit einer Visitation. welche allernachst hiebevor / auch im Comischen Bischthum / burch ibn perzichtet worden. Borzomeus wolte/daß Diefer in Der Gibanokichafft auf Die Saltung Des Trientischen Concilii/ und Berbefferung Der Gits ten der Clerisen tringen folte : welches er nicht allein zuwegen gebrachts fonder viel andere fürtreffliche Thaten verzichtet haben fell (9). Die VII. Ort swahr follen Diesem/ Die Visitation und Reformation in ihren Bebieten/gutwillig anvertraut haben. Die Dundener hat er/als felbige fich beschwehrt ihn anzunemmen / zur Behorsame ernstlich vermabnet : und die Mallifer/welche dem Eren vel deren Dundtneren nach. gefolget / mit der Romischen Bannstral bedrauet. Auch die Closter Creuklingen / und Reldfirch / follen fich diefem Dapftlichen Beginnen ernstlich widersest haben. Der Landvogt in Kreven Hemteren / Toseph am Rhein / foll von ihm in Bann / bergegen er von diesem Landvogte ben nahem erstochen worden senn (r). In Gemeinen Bergichafften wols te er eine Absonderung / deren Romisch Catholischen, von denen Evans gelischen/wider alle Bertrage und Bertommnuffen/angerichtet haben: welches zu nicht geringer Schwächung / berenjenigen nachbaurlichen Bertraulichkeit/und Freundlichkeit / fo bisdahin die von ungleicher Religion gepflogen / auch zu Aufhebung des Landsfriedens/und deren geschwohrnen Rerträgen/hat außschlagen wollen. Die Papstler im Aps venzellerland hat er so unfreundlich gemachet/daß sie/als er in selbigem Land

<sup>(</sup>o) Vit. Borrom. lib. 5. c. 12. (p) Hospin. de Monach. 150. Hotting. H. E. V. 507. (9) Vit. Borrom. I. c. (r) Ampl. Rhan. Chron. Micr.

n.C.B. 1179.

1680.

Land fich aufgehalten/über die Saubter etlicher/in einer bas junafte Gericht vorstellenden Zafel / gemableter bofer Beisteren / Die Nammen 3minglij/Bullingeri/Smaltherize, fchreiben (s) borffen. Einige eifers fuchtige Leuth/ermecketen ungeschiefte Handel/ welche sie bisweilen mit ihrem Leben bezahlen muffen (1). Deffmegen fothanes Reformationes geschäfft gleich zu Unfang bosen Urgwohn erwecket (u) / und besorgete man bofe Früchte. Welches auf einer Badischen um Matthia (Den 24. Tag Sorn.) gehaltenen Tagleiftung/burch Die Evangelischen/denen Romisch-gesinneten Shrengesandten / wolmeinend vorgestellet / und sie febrner freundlich erinneret worden / Demnach dergleichen fromde Legaten allezeit Biderwertigkeit in der Gidanofichafft verurfachet : und An, Chr. 1574. verabscheidet worden/daß/wann fromde Umbassadoren/ ober Lagerbergen in die Eidanofichafft kommen/folchen etwas zuerpras cticieren nicht gestattet, sonder dero Unbringen auf gemeinen Gibanos fifchen Landstagen / vorgetragen werden folle. Sahle dann diefer wies berum in dik gand tommen wurde/die VII. Ort ihm folche/gemeinem Rubstand nachtbeilige Neuerungen / an folden Orten / da auch die Evangelische zuregieren betten / in die Gibanofichafft einzuführen nicht gestatten/sonder des Batterlands Bolstand/dem Ungeben eines Deren Gidanoffischen Gewohnheiten / unberichteten Legaten/vorzuziehen fich belieben. Erft auf einer / den 14. Lag Beum, gehaltenen Zagleis ftung/hat Umman Luffi von Unterwalden/geantwortet: Bischoff von Bergel / habe Befehl ihre Rirchen / und Priefterschafften zuvisitieren/ und zureformieren : nicht Unruben in der Eidanokschafft anzurichten. Sabe hisher nichts gethan, als was fein Befehl mitgebracht. Er ente Schuldigete auch / baß Diefer Baft bisher (auf feinen Reifen) nicht an Reformierten Orten eingefehret/ fene nicht auf bofem Willen / fonder um feinen Gottesdienst verzichten gutonnen / geschehen. Endlich wolte Amman Luffi Die Evangelijchen bereden/das Bortlein Hæreticus, wels ches Diefer Bischoff brauchte / were bester Meinung / ohne Verlegung Der Interestierten zuerklahren. Alls aber Diefer Bischoff am 10. Cag Christen, in Begleitung eines Stattreuters von Lucern / und vieler Priefteren / gen Freiburg giblende / Durch Bern geritten / war ihm von Berni-Dberfeite wegen / Durch Berz Schultheiß von Mulenen vorgehalten, iches Be-Daß er / ein offentlicher Feind der Evangelischen Religion / und welcher berbotten. selbige zuunter trucken/und die Sidgnoßschafft zuzertrennen suche/unbes gehrt Des Beleits/durch der Statt Berngebiet/hette paffieren dorffen!

(s) 4. Jan. A. 80. 'Ariad (t) Talis Troschius ille, ap. Ampl. Rhan. Chron. Mfcr. (u) Gualth. ad Albert. Blarer. 30. Aug. A. 79.

N.C.G.

Er verneinte solches zuthun: übrigens/sagte er/hette er vermeint/ihm were zu Baden sicher Geleit/durch die Sidnossichafft zureisen bewilliget werden. Man wußte aber wol/wohin seine Rahrschläge gezihlet: deswegen wurd ihm hart eingebunden/sich hinkonssig vor derzleichen unsfreundlichen Sachen zuverhüten/und nicht mehr ohne Geleit/durch der Statt Bern Land zureisen. Als er verzeisen wolte/haben junge/unverständige Leuth/sich etwas ungeburlich gegen ihn erzeiget: denen aber das Oberkeitliche Mißfallen ernstlich bezeuget worden (x). Die wegen dieser Begegnuß/und anderen Haben/zwischen Bern/und denen Römisch-Catholischen Orten/erfolgete bierere Zerwürffnuß (y) / ist zu Baden/auf einer/Montag nach Reminiscere gehaltener Laglikung/durch die uninteressierte Ort bewaeleget worden.

Die Capuciuer.

Borzomeus hat feinen Blaubensverwandten noch zwo Stuken/ oder wie Gustanus redet / Reffungen wider die Referenen / um felbige von Italien abzuhalten / zu Besteiffung ihrer Religion angeschaffet. Die Erste find Die Capuciner. Mit dero Untunfft in die Eidgnofschafft foll es alfo hergegangen fenn. Nachdem Cardinal fein Borhaben burch Den von Rerzell/denen Eidanossen beliebt/habe Oberst Walther Rolls Des Nahes von Urn/und Oberst Lussi von Unterwalden/den Cardinal/ um beffen Bewerkstelligung schrifftlich / und wie andere (z) schreiben/ personlich zu Rom den Papst ersucht. Worauf Borzomeus den Bors mium / Capuciner zu Menland / in die Sidgnoßschafft abgesendet und mit seiner Necommendation an Lussi und Roll begleitet/um daselbst seis nen Orden zupflanzen. Das erfte Clofter wurd (meistens auf Rollis fchen Mitlen) zu Alltorf im Land Urn eingeführet. Auß Diesem Clofter follen alle nachfolgende / nicht nur in der Gidgnofschafft / sonder auch in angrangenden Orten/und Deffreichischen Provinzen gelegene Capus ciner-Clofter entsprungen senn. Lussi verschaffete / daß An. Chr. 1581. folch Clofter (a) ju Stanz (dem Saubtflecken in Unterwalden/nid dem Rernwald/) angefangen / und An. Chr. 1585. vollendet worden. Zu Sarnen / Dem Saubtflecken ob dem Wald / haben sie schon An. Chr. 1608. um ein solches Closter gebuhlet/ aber erst An. Chr. 1641. erlans get. Gen Schweiß find fie An. Chr. 1586. fommen. Satten ihre erfte Wohnung/eine viertelstund vom Saubtflecken/auf dem Loo genennet. Ben Unlas An. Chr. 1611. wutender Peffileng/ ift ihnen ben befagtem Rlecken ein neues Closter aufgerichtet : An.Chr. 1621. ben 20. Fag Men geweihet : und jenes bald hernach/durch Miltigkeit verschiedener Derfo.

<sup>(</sup>x) Stetl. II. 269. sq. (y) Id. II. 272. sq. (z) Ehrenspieg. Eidgn. Regim. (2) Ridicula vid. Lang, I. 873.

nen / in ein Seminarium verwandlet worden / für dren Driefter / von welchen die Jugend bis in die Rhetoric unterzichtet werden (b) solte. Gen Lucern find fie An. Chr. 1588. fommen (c): gen Appensell An. Chr. 1590 : gen Baben / woselbst sie offt General Cavitel halten / An. Chr. 1593 : gen Bug/ (ba fie einen beständigen Novitiat habe/) An. Ch. 1597. Frauenfeld/ 1598 .: Rapperschweil/ 1608 .: Surfee/ 1608 .: Bremagr= ten/ 1621.: Freiburg in Lechtland/ woselbst der/ (wie man fagt) muns berthatige Capuciner / D. Philipp von Appensell begraben ligt/ 1622 .: Olten im Solothurnergebiet/ 1647 .: Mels im Sarganserland/1647 .: Schupfen/(in Lucernischer Landvogten Entlibuch) 1654.: Bruntraut/ 1655 .: Urt im Schweißergebiet/ 1655 .: Weil im Thurgau/ 1657 (d). Rehrner haben fie ein Convent in Ballis / ju Sitten und S. Mauris (e) : zu Constanz (f) : an der Brugt/Solothurnergebicte : zu Bull im Welschen Freiburgergebiet : und fint An. Chr. 1675, ju Dabfele im Glarnerland. Marum fie an theils Diefer Orten Dlas gefucht : burch was Mittel sie selbigen erlanget: wie ernstlich (g) man sich / zum theil nicht ohne Denstimmung gewisser Megpriesteren (h) / widerseget : ist unnobtig zuerzehlen. Die Bewegursachen/warum sie nicht aller Drten willfom gewesen/find eben diejenige/durch welche Lobl. Dren Dundt bis auf diefe Stund felbige zugedulden fich gewidriget. Diefe folten vermog ihrer Ordensreglen / feine Beichten beren Weltlichen verhoren: um daß aber diefer Enden an guten Beichtvatteren eine groffe Theus rung gewesen/hat Borzomeus ihnen diß Orts Papstliche Dispensation erhalten (i).

Auf daß aber auch gelehrte Prediger in diesem Land gepflanget/ amb die Schulen geauffnet murden / hat er bemnach verschaffet daß ju Die Jefui. Lucern und Freiburg in Uechtland/Gefuiter-Collegia aufgerichtet wor-Den (k). Bon dem Lucernischen ift An. Chr. 1574. etwas Bericht gufinden. Auß felbigem find An. Chr. 1588. etliche von Bischoff Jacob Christoff/gen Bruntraut postuliert/ auch von ihm ein Plategum Collegio ihnen beschehrt worden. Die Burgerschafft zu Bruntraut wis Derfette fich diefem Beginnen plurimum, befftig (1). An. Chr. 1597. wurd der erfte Stein jum Bebau geleget : An. Chr. 1604. haben fie ttttt ii

(b) Lang. I. 796. 799. (c) Et hic facetus Hafn. II. 260. b. (d) Hafn. II. 260. fgg. (e) Gall. Chaft. Tom. III. p. 1002. Ib. p. 1009. Adrianus 2. introduxis Agaisnum Capucinos. (f) Monasterium ab Episcopo Jacobo exirustium. Bucel. Const. 1604. (g) De Abbatiscell. Vid. Bischoffeb. p. 64. Glaronens. Bischoffeb. p. 539. Gynoped. vid. ipfum Lang. I. 1074. \$ 2.4. (h) Bifdoffeb. p. 64. (i) Vit. Borrom. VI. 8. (k) Ibid. (1) Bucel. Conft. A. 1591.

M. C. B. ¥580.

Mohnung darinn genommen (m): daselbst ist auch ein Gymnasium Convictorium, für 12. arme Studenten/welche taglich in Vocaliund Instrumentali Musica Da sollen unterwiesen werden. Bu Constant bat fie Bifchoff Jacob untergebracht (n). An. Chr. 1646. haben fie fich auch ju Golothurn niedergelaffen / wurden bort 22. Sahre auß Der Statt Seckel erhalten: An. Chr. 1668. auf ewig angenommen: und ihnen von der Oberkeit zur Rirch und Collegio/der vornemfte Dlas in Der Statt eingeraumet. Der An. Chr. 1680. angehebte Rirchenbau ift An. Chr. 1689, von Detro de Montenach / vermeintem Laufannischen Bifchoffigu Ehren der unbefleckten Empfangnuß Maria geweihet mors Den (o). Bor nicht gar vielen Jahren haben Diefe Patres, auch ju Brig in Mallis (p) Berberg genommen. Die An. Chr. 1578, von Borgos med erzichtete Mersamlung ber Oblatorum war fürnemlich angesehen! theile feine an das Beltlin/2c. angrangende Rirchen wider Die Reger in Sicherheit gufeken : theils felbige ben benen in Reformierten Orten les benden Dapftleren als Emissarios zubrauchen (q).

23orzomei aefahrli. die Reifen ins Weltlin.

Borzomeus hat seine Unschläge sich so vest eingebildet/daß er selbst unfer perschiedenem Bormand bie / und borthin gereiset. Zumahl er An, Chr. 1580, eine Reiß in Das Beltlin/gen Tiran angeseben : allein tu dem End / daß er den Romischen Aberglaub daselbst wiederum in Bas Juffanus vermeldet / baß fich das ben Gang bringen mochte. mable zwischen Diesem Cardinal / und einem Evangetischen Landpoat

verloffen (r)/bedarff befferen Beweisthum.

788T. Cibanoffen über Borzomeum ergornt.

Bie der berühmte Venedische Theologus, Vaulus Garvius permelbet/so hat Borzomeus in denen Cidanossischen Derzschafften/melche in feinem Erzbischthum begriffen/verschiedenes angeordnet / welches Des nen Oberkeiten perdachtig porgetommen / befimegen sie sich burch eis nen Albaefandten/ gegen den (Menlandischen) Gubernator beschwehrt/ und verlanget/baf felbiger verschaffe/daß der Cardinal guruck febre/und nichts februers unterfange. Alsbald der Inquisitor von Dieses Abaes sandten Untunfft benachrichtiget worden / habe er auf selbigen gegriffen / und ihn in fein Closter führen laffen. Darüber der Gubernator ben Gefandten ohnverweilet entlediget : und zur Audienz fommen laffen. Beil die Gibanoffen zu gleicher Zeit wegen Diefer Gefangenschafft/ und der Loslatfung ihres Abgefandten / Bericht erhalten / haben fie es Daben

<sup>(</sup>m) Salachas istis exprobratur ab Hosp. Hist. Jesuit. pag. 72. b. (n) Bucel. Conft. A. 1604. (o) Supr. cit. Ehren p. (p) Gall. Chrift. Tom. III. p. 1009. Adrianus II. introduxit Soc. F. Patres in Valefiam. (9) Vit. Borr. lib. 5. c. 4. (r) Vit. Borrom. p. 357. 761. 497.

1881.

daben bewenden : doch sich auch vernemmen lassen / so ihnen allein die Gefangennemmung ihres Bottschaffters ohne beffen Lediglassung gu Dhren tommen were / wolten fie auf den Cardinal gegriffen haben. Solchee habe den Cardinal vermogen/ auf den Derzschafften fich gubes geben: Die gemachte Neuerungen aber fenen abgethan worden (s). Nach Kuffani Bericht ift der Cardinal / im Augstm. gen Difentis tommen/ Dafelbst mit einer ansehenlichen Procession empfangen / und ben feiner Abreifi/mit etwas von Placidi/Sigeberti/und Emerita Reliquien bes Schenkt worden. Bur Dankoarteit habe er dren Angben von bafelbst/in fein Seminarium aufgenommen (t).

Bischoff von Bergell bat feine Umbaffade mit foldem Gifer fich angelegen fenn laffen/daß es fich ansehen laffen/er habe in der Giognoß: Schafft zu allgemeiner Bicdereinführung/der Romischen Religion/oder fable felbige nicht erfolgen mochte/zu Trennung Diefer fo alten/und bes ruhmten Confæderation, nicht geringe Rundament geleget. Der fogenennete Laufannische Bischoff streckte ben Ropt / und verlangete angelegenlich / daß ihm zu Freiburg das jenige Hauß eingeraumt werde/ welches felbige Dischoffe ehmahl befessen. If aber von Lobl. Stand Freiburg/feines Wegehrens/um mit Bern in Freundschafft zuleben/ab-Gewiesen morden: Bumablen Bern auch durch auflandische Rurften erinneret/daß ben Bischoff von Rosse/einem Schottlander/und Davillis chem Agent, wegen fotbanen Bischthums/felkame Schrifften befunden morden (u).

Nachtrucklichere Proben beffen hat bas 1582. Jahr gegeben. Eh und bevor wir felbige Darftellen/ift der Lefer zuberichten/daß im Men/ Pfalkgraff Casimir an die Statt Zurich langen laffen / was maffen nicht nur under den Kirchendieneren / und gemeiner Burgerschafft / gu Strafburg/ betreffende Die Gidanoffifche und Lutherische Lehr vom 5. Abendmahl / eine gefährliche Trennung: sonder auch jene durch Daß quillen/und in den Bredigen schandlich verleumdet werden/und alles zu einer Aufruhr fich angetle. Mit febrnerem Unfinnen/daß Burich fothas nem Ubel durch eine Befandschafft abzuhelffen bedacht fene/und verschaffen wolten / daß alles in vorigen Stand gesett werde. Die Evangelis Sche Statte lieffen an ihrem Gleiß nichts erwinden / konten doch nicht perhinderen/daß nicht die anfanglich ju Strafburg gepredigete Lehr je mehr und mehr in Abgang fommen (x). Bu

ttttt iii

(s) Sarp. de Inquisit. p. m. 49. (t) Lib. VI. 12. (u) Stetl. II. 273. (x) D. Rhan, Mfer. Sturm. 24. Febr. 1582. ad Eraft.

230120 meifche Früchte.

A. Wegen Birtho thum Lauiannen.

Benlauf. figer Be. richt/wegen fin-Fender Rirch zu Gtraß. burg.

N.C.G. 1581. Gidh erholenden Kirch zu

Bafel

In Basel ist am 1. Tag Men ein Synodus gehalten worden/von welchem etliche den Gryneum außzuschliessen vermeinten. Aber es ist ihren nicht gelungen. In diesem Synodo soll Juldricus Soccius (y)/D. und Prof. Theol. auch Pfarer zu S. Peter (Sulceri Schwager/welcher selbigem hiebevor tresslich an ein Nad gestanden) gleichwol von dem H. Abendmahl schrifftmassig geredet haben. Wegen Sulceri hat der Synodus nachdenkliche Klagwort fallen lassen/und beurtheilet/prosemimortuo habendum, selbiger solle hindangesest: hergegen die Freundschafft mit der Sidgenossischen Kirch gehandhabet: und die Formula Concordie, nicht unterschrieben werden (z).

und tviebergekehrter Steinischer Gefellen.

Um daß Abt Martin Geiger/auf Buhel unweit von Zell am Unterfee/wegen ben sich habender Concubin/in des Bischoffs von Vereeil Ungnad gefallen/hat er sich in der Statt Zurich Schrm begeben: zugleich die An. Chr. 1525. durch Abt Winkel dem Eloster Stein entsschiedt der Eloster Stein entschiedt bei Enterfliche Gewahrsame (welche er durch Bischoffs zu Bamberg sonderbare Gunst zur Hand bekommen und einem Burger von Stein versetzt hatte) wiederum herbengeschaffet: auch das im Thurgau gelegene Schloß und Herzschafft Steinegg/samt Zugehörden und Gerechtigkeit durch einen Vertrag übergeben. Diesem Alot mußte das Stoffer Petershausen vermog hierum außgeselleten Rechtspruchsein jährliches Leibding geben: dagegen hat er / des Elosters Stein im Heggatu ligende Sinkommen behalten (a).

Aluch haben offtbefagtem Bifchoff von Bergell fehlgeschlagen/ Die

B. Begen Sminster

vielfaltige Mittel/durch welche er/die mit der Statt Bern/mit ewigem Burgrecht aufs engst verknüpste Münsterthaler: fürnemlich die Einswohnere S. Immerthals/zu Verlassung der angenommenen Reformation zutreiden (b) gesucht. Die mit der Statt Basel verdurgerte Lauffenthaler/die zu Pfessingen/und in Bursecker Wogten/waren unglichbaffter. Alls Bischoff Jacob Christoph/diese Land ihm huldigen lassen/ hat er durch Brieff und Siegel/sie den ihren Frenheiten/und Geswohnheiten zuschirmen versicheret: aber in sothanem driesstlichen Bersprechen/ der Beligion (c) keine austruckliche Meldung gerhan. Das Landvolk zwahr zweislete nicht / die Religion were hierunder gemeint. Alber der Bischoff soll ben seiner Weiheauf die Religionsänderung geschwohren haben; welche er dann sonderlich nach errichteter Bundnung

C. Wegen Lauffenthale.

Immer.

(y) Obüt 10. Febr. A. 35. 2t. 60. (2) Gryn. ad Gualt. 5. Cl. Jun. (a) Rhan. Chron. Mícr. (b) Stetl. II. 273. (c) Quia fubintelligebatur. Eadem omnino Formula in diplomate Epifc. Melchioris, &c.

mit denen Romisch-Catholischen Orten) ernstlich sich angelegen senn

laffen.

laffen. Alle er bestwegen am XI. Zag Sorn, An. Chr. 1582. gen Dfes fingen tommen, hat er ihnen die Mef beliebet/ben Berpfandung feiner Seel betheurende / fie follen trauen/daß er den rechten uralten Glauben babe. Alls nun zu Dieffingen/und Arlesbeim/die Def eingeführt wors Den/ hat er den 17. Sag Sorn, burch Dropft von Munfter/und Cuftor von Dellipera/dem Statthalter zu Lauffen (einem an der Birs geleges nen Stattlein) den Kirchschluffel abforderen laffen. Der Statthalter gab Gehor / Doch ohne des Nahts Porwissen. Als hernach der Raht obige Priefter um die Urfach ihres Begehrens fragen laffen / antworteten fie / Der Bischoff werde folgenden Tags / als den 18. Tag Sornung perfonlich fothane Urfachen anzeigen. Die Burger murden bierüber sehr ungedultig. Der Raht begehrte Silff und Raht von ihren Mitburgeren zu Bafel. Contag den 18. Sorn. bat der Bischoff june ges und altes in die Rirch bescheiden / sie mit wiederholeter angeregter hoher Betheurung / zur Def zugeben vermahnet : ben barter Bedraus ung / wann sie ihm / welcher Macht und Gemalt habe sie alle auß dem Land zujagen / nicht gehorchen wurden. Womit zugleich wider Bermubten / mit Meghalten (auf einem auß dem Wirtshauß bergebrachs ten (d) Tiich) der Unfang gemachet worden. Aber alle Burger/(auß. genommen dren) find auß der Rirch gegangen. 21m 23. Tag Born. haben bende Alemter / Lauffen und Zwingen / den Bischoff durch eine Supplication ersucht/fie/seinem Versprechen gemäß/ben alten Gewohnbeiten zubeschüßen. Der Bischoff aber lieffe ihnen verbieten / erstlich/ fich ben der Statt Bufel nicht mehr Rahts zuerholen : demnach/weder Die Priester/noch Diejenigen/so der Meg anhangen wollen/zubeleidigen. In einer den 26. Tag hornung gehaltener Landsgemeind, haben 300. Mann fich verbunden / ben dem Evangelischen Glaub zubleiben / auch Den Bischoff nochmahl zubitten/daß er sie ben selbigem schirme. Dons stag nach Judica An. Chr. 1585, hat zu Baben Der Bischoff / burch Unterhandlung beren Eibanoffen / Der Statt Bafel/Die Gerechtigkeiten au Homburg/ Wallenburg/und Liecheffal / gegen Erlegung einer nams hafften Summa Gelts überlaffen. Bergegen wurd ihme gestattet in feiner Wogten Zwingen : und Statt Lauffen / famt dero Umt/neben der Reformierten / Die Romische Religion / Doch also einzuführen/daß nies mand wider des S. Reichs Religionsfried / beschwehrt werde. Inmitelft folten feine Unterthanen / nicht befügt fenn / irgendwo fich zubeklas gen/oder Raht zusuchen. 211s der Bischoff folches zu Lauffen offentlich anschlagen laffen / ift es ben Nacht wiederum abgeriffen worden. Der Quis#

N.E.G. 1582.

Auftrag wird von Safner (e) also vorgestellet : "Durch Rermitlung Der VII. Catholischen Orten in Der Sidgnofichaffe / find zu Lauffen "und vielen anderen Enden / Bornigten/Wfeffingen/und (f) Burfeten im Bifchthum Bafel/Die Catholifche Religion und Wrieffer An. Chr. .1588, eingeset / bingegen die Predicanten abgeschaffet morden... Welchen wir Lobl Stands Bern/ Wort benfügen: Wie und mit was Mittel Bischoff foldes zuwegen gebracht ift Gott mol bekant. Dem (wir) cs als dem gerechten Richter beimftellen. Sebe ein ieder nur wol für fich. Dann der Tag des Berichts Gottes wird zu seiner Zeit fommen (g). An. Chr. 1588. ift auf Biederholung fothanen Mandats / unter Dato 22. Deumonat/fetbiges smahr nochmahl abgeriffen worden. Alber mithingu find eriflich / unter geringen Bormanden getreue Kirchendies nere abgeschaffet / an bero Statt ungelehrte Leuth beruffen/auch ein Tes fuiter dabin befehlnet worden. Die Burger find auf schlechten Urfachen gethurnt : auß der Statt Lauffen ein Dorff jumgeben gedrauet : denen nicht zur Mek gehenden das Holk abgeschlagen worden. Durch fothane/und andere / auch ben Sterbenden ungeübte Mittel/ift Lauffen in so weit erlegen/baß sie die ersten sich ergeben: am 20. Tag Upr. An. Chr. 1589. ihre Rirch auf Bapftische Weis weiben lassen : und andere dero Exempel nach und nach gefolget (h).

Juden zu Genf abgewiesen. Alls die Juden in Forchten gestanden/auß Romischem Reich versiggt zuwerden/wolten sie sich 10000 start zu Genf niedergelassen haben. Aber sie wurden von Genf abgewiesen : und erlangeten fehrneren

Schirm in Teutschland (i).

1583. Borzomei Visitation im Mefaurerthal.

Borromeus soll selbst die Visitation im Mesaurerthal verzichtet/ aber daselbst viel Zauberer und Unholden angetroffen haben : dero Haubtzund Redlischerer vor Propst zu Roverero gewesen. Auf einmahl haben hundert und fünfzig dem Erusel abzusagen sich verleiten lassen. Der Propst aber und eilf Weiber seinen beharzetzund mit Feur abgestrafft worden. Man muß gestehen/daß dieser Endenzauch zu Bellenzdie Elerssche sehr verderbtzund die Unwissenhet überauß groß gewesen. Auch wird viel Wessens gemachetz von Bekehrung vieler Regeren: ans ben daß die Kirchendienere in Pundten/so krafftigen Widerstand geleis-

(c) II. 263. (f) Apol. Bern. A. 1615. p. 280. (g) Apol. l. c. (h) 'Arix A Et Jac. Gryn. ad B. Leeniann. Pfeudoepifcopus noster agricolas quotquot Evangelii amantes sunt, veteratorio artificio premit. Existimo suturum ut nostro Magistratui necessitatem imponat, rem ad arbitros deserendi. Habet suos quosdam Versipelles Gnathones, qui nobis molesti, subditis insesti sunt: ut solet hoc genus hominum. (i) Spon. Hist. Gen. A. 1582.

m.G. 05. 1583.

fet/baß Diejenige im Mefaurerthal/welche fich mit Borzomeo gugemein gemachet / in Derhafft genommen / und nicht anderst/als vermittest eis ner von Borzomeo / ben den V. Orten aufgewürtten Befandschafft! und Rurbitt erlaffen worden. Juffanus hat in Erzehlung Diefer Borromeischen Reisen und Sandlen / feines Patronen Beiligkeit mit fo fcmeichelhaffter Reder / und Lobl. Pundtnerifchen Nation / auch dero Epangeliichen Rirchendieneren Religion / auf fo verleumderische und boßbaffre Weife beschrieben/daß sein Eredit hierinn nicht groß senn kan (k). Um fo viel defto mehr/weil bekant/daß viel und nammhaffte Dersonen/ju Mesaux in benen bald gefolgeten Jahren sich gut Evangelisch aufgeführt : miemol/ wegen von Menland auf / ihnen gethanen farten Miderstands/die Lehr der Wahrheit nicht empor kommen konnen (1). Sihe An. Chr. 1610.

Beltlin war miseris ex Italia profugis, asyli, & perfugii loco: ubi festi & languentes è via respirare & consistere primum (poterant): Die erste Jufluchtstatt in welcher Die auß Italien verjagte ein twenig Uthem holen konnen (m). Daselbst arbeitete auch Graff Ulysfes / und leiftete der Rirch/ ungemeine/und vortreffliche Dienfte. Dazu Gebul im ift An. Chr. 1583. gefchlagen/daß Lobl. dren Dundt/zu aufnemmen der Beltlin. Evangelischen Religion/von Burich/Raphael Calinum/ (welcher ehdem zu Cleven ben Lentulo studiert) um zu Sonders eine Evangelische Schul angurichten/beruffen. Von welchem Borhaben fie am 21. Tag Beum. An. Chr. 1584. Durch Romifch-Catholifche Eidanoffische / Das Romis fche Intereffe im Beltlin / den Dundtneren beliebende Befandte / abace

mahnet worden (n).

Uber das / daß die Barfuffer-Monchen/und andere/in allen ihren morberi. Dredigen / Lermen wider die Reformation geblasen (0); so batten ge- sche Unwiffe freche / und unruhige Rerl fich furgenommen / das gange Beltlin/ famt der Graffichafft Cleven guuberfallen : Die Reformierten/fonderlich Graff Uluffem (p) auß Weg zuraumen : und das Land wiederum in Romifche Dienstbarkeit zubringen. Aber Gott fendete einen Beift ber Uneinigkeit gwijchen dem Ergbischoff Borzomeo/und dem Bubernator/ Carolum Calcaviam de Urzagonia / Daf da jeder den Reldoberften/wels cher den Unschlag vollstrecken solte / bestimmen wolte : fie fich nicht vers gleichen tonten. Alls gleichwol etliche fich bierum auf ben Comerfee gemaget/sollen sie durch Gegenwind/an der Uberfahrt verhinderet worden

fallage mider Beltlin.

1584.

unung

fenn

(k) Vit. Borr. VII. 4 fqq. (1) Anhorn. Paling. p. 72. fq. (m) Raph. Eglin. 18. Maj. 84. (n) 'Arexd. Steel. II. 289. Ampl. Rhan. A. 85. Spræch. Dunden. Unr. p. 37. fq. (o) Scip. Calandr. Respons. part. II. c. 3. (p) Raph. Egl. l. c.

N. C. G.

fenn (9). Darüber Borzomeus (r) / am 3. Tag Winterm. An. Chr. 1584./feines Alters im 46. Gabr/geftorben. An. Chr. 1610. aber/auch im Binterm. /von Daulo V. als ein unvergleichlicher Giferer für Die Romische Rirch canonissert worden. Nach seinem Tod wurd der Un-Schlag entdeckt und hindertrieben/doch so viel zuwegen gebracht/daß in einer durch die Clerisch erzegten Aufruhr / Die Schul zu Sonders über einen Sauffen geworffen worden (s). An, Chr. 1591, hat Graff Scis vio Gamberg von Brirenjein Banditiso megen verübter Mordtabt in Weltlin fich aufgehalten; obige Tragedi in Beltlin gufpielen unterfans gen : in Soffnung Die Gubernatur, burch folche Selbentaht guerfangen. Berschiedene Cardinale / und Inquisitores beliebeten ibm Dieses Run nemmen / als ein Gottseliges / und preifmurdiges Werk. Alls es aber an dem mare / daß sie ihren Rahtschlag bewerkstelligen solten / ist dero Dogheit an Cag tommen : Der Graff famt feinem Secretario gefangen genommen: und jener zu Giran enthaubtet / Diefer verviertheilt worden (t). Bucelinus wil / einige in gleichem Berbacht gemefene / begwegen Durch die Rolter ersuchte Dohmherzen und andere Geiftliche; vornems lich den Cardinal : ernstlich/und unter anderem/mit diesem Grund ents schuldigen /baß felbiger / fich um Die Betebrung der Sunderen / sons Derlich der Ralschalaubigen zubeforderen / quotidie ceu victimam duriter habuit, taglich als ein Opfer gekastenet. Eben wie er gu Peftzeit/ in offentlicher Procession, einen Strick am Sals tragende/barfuß/und mit einem Creuk / burch die Statt Menland gegangen : Semetipsum pro peccatis populi hostiam offerens, sich selbst zu einem Opfer für Die Gunden des Polks darstellende (u). Db aber Bucelini Grund genugfam feve / eine Sach von folcher Natur/wider die Pundtnerische Mation / welche durchgehnds des Biderspiels beredt mar / zubehaubs ten / muffen wir dem vernunfftigen Lefer zubeurtheilen beimftellen (x). 2Bann Des Cardinale leibliche Uebungen folchen Zweck gehabt / und wir felbigen nach Gottes Wort beurtheilen follen/pergrofferet fich bels fen Robler vielmehr als daß er fich verminderet.

Grynei Disputation zu Heidelbeig. Jacobus Gryneus / (beffen befter Freundsder berühmte Medicus, Thomas Eraftus/im letften Tag des 1583. Jahrs/zu Bafel fein Leben beschlossen) hat zu Deidelberg seine Tüchtigkeit zulehren/ und zuwiders

weisen/

<sup>(9)</sup> Rhan. A. 85. (r) Calandr. I. c. In federatissimi fathe feet exclusione, divina providentia subtates. (s) Eglin. in Vit. sua. (t) Sprach. Pall. p. 258. & Dinotth. Unr. 37. sp. Paling. Rhat. Auhorn. p. 69. sqq. (u) Vid. Distret. nostr. de Panis. Rom. 65. (x) Sprach. Pall. p. m. 258. fama constant eeta. Considera porrò verba Bucclini Rhat. A. 84.

weisen/trefflich an den Tag geleget. Dann auf Ludwig/Churf. in der Pfalk/den 12. Tag Weinm. An. Chr. 1583. fich begebenden Todfabl/ hat delfen Berz Bruder/Pfalkgraff Casimir (y)/Bormunder des bins berlaffenen 9. jahrigen Pringen/ um Rried in Der Pfathischen Rirch gus erhalten / denen Pfarzeren und Theologis zu Seidelberg gebotten / Der Descheidenheit lich zubesteiffen : und die von dem S. Abendmahl / Luthere nicht beustimmenden/ weder zuverdammen/noch zuverleumden/2c. Als aber felbige in angenommener Weise fortgefahren/ auch D. Timo. theus Rixchner/die Theolog sche Profession perlassen/hat Derson Casis mir / Joh. Jacob Gryneum an fothane Profession beruffen / und fehrs ners felbigem aufgetragen/die Lehr vom S. Abendmabl/in einer offent. lichen Dieputation abzuhandlen. Dem Zufolg hat Gryneus begrifflich Daraethan / worinn die sogenante Lutheraner und Reformierte übereinkommen : und worinn sie noch streitig sepen. Diese von Groneo als Præfide, und Marco Beumlero (z)/von Altorff (a)/auf dem Zurichgebiet / als Respondenten gehaltene Disputation, bat den 4. Lag Aprel ihren Unfang genommen. Den 14. Dito ift sie vollendet : doch nur acht Saa mit felbiger / die Zwischenzelt aber / mit anderem zugebracht wors ben. 21m erften/und letften Tag/ bat Bergog Cafimir/verfonlich benges mohnet. Neben anderen haben zween Profestores Theologia, D. Phis lipp Marbach und D. Jacob Schopper opponiert. Um daß fie in ehmabliger Unbescheidenheit verharzet / find sie beurlaubet / und an dero fatt D. Georg Sohnins / von Marpurg / und Franciscus Junius von Reuftatt beruffen worden (b). Gryneus aber/ift nach Berflieffung zwen Jahren/an fatt des 28. Tag Brachm. An. Chr. 1585. abgelebten Guls ceri/an die vorderste Pfaraftell/und Professionem N. T. wiederum gen Bafel beruffen worden.

Inmitelst hat Ronig in Spanien dem Teutschen Reich : und (in Burich Rerlicherung Spanischer Silff / mit Nammen auch unter Dem Mors und Bern mand/die auf dem Trientischen Concilio abgefassete Schlusse zubewertstelligen) Carl Emmanuel / Savoischer Bergog/benen Lobl. Statten/ Bern / absonderlich Genf (bb) / durch Werbungen; felbst (wider alles burg. Rermuhten beren Evangelischen Eidgnoffen) durch Unnemmung Romisch-Eidanossischer Soldaten : so sorgfältige Gedanken erweckt / daß ii aaaaa Strak.

Verbinduna mit

(y) Saculi sui Nehemias. Bester. 3. Jul. A. 1590. (z) Bez. 8. Id. Maj. ad Gualt. Gaudeo restratem quendam studiosum sese (in Disputatione) talem prabuisse ut magnam & justam inde laudem pietatis & cruditionis reportarit. Nat. A. 1555. Ob. A. 1611. Thom. Blar. 24. Apr. Heid .: Non fine fructio hac Disputatio apud hospites . & veritatis fludiofos. (a) Ita Jacob. Frifius. Ergo non Volketfuile, ut alii. (b) Alting Hift. Palat. Edit. Cl. Mieg. p. 244. fqg. (bb) Gold. Reichehandl. à p. 229.

M.C.N. 1584.

Strafburg fich um gefamter Eidanoffen Freundschafft beworben : auf welchem / als sonderlich Die Romisch-Catholische Ort / Diesem Geschäfft ungeneigt gewesen / An. Chr. 1588. eine genauere Rerbindung Deren Statten/Zurich/Bern/und Strafburg erfolget. Wegen Bern und Genf aber / hat Savoi fo gar fich nicht bequemen wollen / daß Bern mung des

Pais de Maud/

Befdir.

swahr verlanget und erlanget/daß Zurich/Freiburg und Schafthausen/ welchen bernach fich Glarus zugesellet / Die von Bern neulich eroberte und Genf. Land/in ihren Schirm genommen (c). Genf aber / nachdem dero Bes fdirmung/ von Ronigin Elifabeth in Engelland/gemeinen Gidgnoffen/ absonderlich benen Reformierten Statten beliebet worden ( welches auch pon Churfurst Ludwig und Dergog Casimir in der Pfalk geschehen:) hat endlich zuwegen gebracht / daß Zurich und Bern / mit ihnen in eine freundliche Bundnuß getretten. 2Belche zu Genf am 18./zu Bern am 25. Tag Weinm. / ju Burich am 2. Tag Winterm. eidlich befrafftiget morben (d).

216t bon Mure. Rener

Un vorhergehendem 5. Sag Men ift Geremige Rren/Albt gu Mu-

ri/von der Stral getodet worden (e).

Demnach auf dem Constangischen / Baslischen / und Lateranensis Ralenber. schen Concilio/die nobtwendige Ralenderverbefferung auf die Bahn ges bracht morden : und wiederum zu Frient Unregung Davon geschehens ist felbige von diesem Concilio an den Dapst gewiesen worden / um die Rebler Des Breviarii, und Martyrologii zuperbefferen. Diefes Breviarium begreifft theils Gebetter : theils Die Aufrechnung Der Ofteren/ und anderer Daran hangenden Reir-und Refttagen. Deren Gebetteren halb / hat Pius V. etwas Raht geschaffet. Die Ubereinstimmung des Breviarii und Martyrologii, fo viel Die Ofteren/ gaften/2c. betrifft / ift Durch Gregorium XIII. veranstaltet/ und auf dessen Befehl/nach 21101= fii Lilii (f) Außrechnung An. Chr. 1582/3u Abschaffung deren in Dem Schalttag überfluffigen Minuten / (fo innert 136. Jahren einen Tag außmachen follen) der Kalender um 10. Lag vorgestellet worden. Nach. Dem der Papft An. Chr. 1583. Diefen Ralender recommendieren laffen/ ift er ohne Bergug / von Lucern / Urn / Schweiß / Freiburg/und Solo. thurn beswegen (wie ju Rom im Beinm. An. Chr. 1 582. alfo) in der Eidgnoßschafft / im Genner An. Chr. 1584. Jehen Zag hinweggenom. men: am 12. Tag Jenner der 22. gezehlet; noch in diesem Jahr von Unterwalden angenommen : und um daß diese Lobl. Ort ibn als eine Politie.

<sup>(</sup>c) Stetl. p. 275. 284. 289. (d) Stetl. l. c. & 292. (e) Ampl. Rhan. Chron. Mfcr. (f) Thuan. lib. 76. Edit. Francof. p. m. 119. fqq. Vit. Sixt. V. P. I. p. m. 475.

n. C. O. 1584. nen Serze Schafften borge. fdrieben.

152T.

Politische Sach angesehen haben wolten / und unter dem Vorwand Der mehreren Stimmen / Deffen Beobachtung benen Landvogten / im Gemei-Rheinthal/Thurgau/Baden/in fotbanen Berzichafften/und ju Burgach einzuführen/eingescharfft worben. Aber Burich und Bern beherzigeten/ Daß Diefe Ralenderverbesserung vom Papft : felbigem im Trientischen Concilio anbefohlen : Deffen Gebrauch ben Straff Des Banns/bergegen ben Abgestorbnen im Regfeur/ ju Eroft/gebotten : auch den Driefteren Deffen gewaltthatige Handhabung aufgetragen worden / haben derowes gen diß Geschäfft als ein Religionsgeschäfft angesehen (g). Diefer Zweist ift endlich durch die V. unintereffierte Ort dabin verglichen wors ben : daß die Regierende Ort / in ihren eigenen Gebieten willfürlich bandlen: in gemeinen Berzschafften aber/die Evangelische ihre Festtäge nach dem alten Ralender halten mochten; aledann die Romische felbis gen halben Tag feiren. Den Romifch gefinneten wurd gestattet / ihre Rest nach dem neuen Ralender zubegeben. Sothane Rest aber folten auch von denen Evangelischen / doch Fronleichnamsfest nur bis Mittag gehalten werden (h). Dif Rest wird angesehen als ein Triumph/ und Siegszeichen des Papfts/nachdem er die fo lang verfochtene Brots verwandlung auf den Thron gebracht. Darum die Evangelische / als ibnen folches An. Chr. 1577./ Jusamt dreven anderen Reirtagen / aufges burdet werden folte/fich mit fothaner Erkanenug nicht beschwehren lasfen wolten. 2118 man aber von denen übrigen dreven abgeftanden/und ben dieser Belegenheit auf das Kronleichnamsfest/nochmahl getrungen/ ist angeregter Verglich gemachet worden. Der Gewalt / welcher bers mabl in der Chriftenbeit geubt worden/den neuen Ralender aufzuswingen/ift ein augenscheinlicher Beweisthum/baffin Damabligem Rirchen. alter / Die ben den ersten Christen grunende Frenheit / gang untertruckt/ und begraben gemesen. Bon An. Chr. 150. bis 325. wurd die Oftes ren in den Morgenlandischen Kirchen / auf eine andere Zeit als in der Abendlandischen Rirch gehalten. Nachdem von dem Nicenischen Concilio eine Ordnung gemachet worden/welcher bende Rirchen fich unters worffen / hat Raifer Juftinianus / Die Ofteren / welche auf den 1. Zag Aprel gefallen were / auf den 8. Apr. verschoben. An. Chr. 664. haben etliche am 24. Tag Merg: andere am 21. April Ofteren gehalten (i). Bie lang hat Die Britannische Rirch hierinn etwas besonders gehabt? ווו מממממ Davon

(g) Vehiculum quoddam esse credit (vulgus) quo papatus reducatur in Ecclefias. L. Lavat. ad J. Gryn. ult. Apr. 85. (h) Burkh. Leem. Bebenfen / Micc. Henr. Woloh. de Temp. l. z. c. 5. fog. Rhan. Stetl. (i) Sueur, Annis citatis.

N.C.G.

Davon Columbanus/ welcher bermahl von benen Papstleren für einen so groffen Speiligen gehalten wird/nicht welchen wollen (k).

Widertäuffer beschwerlid).

Berichiedene Widertauffer find/pon geraumer Zeit/ungehinderet/ mit Gut und Leib/auß der Eidanokschafft in Mabren gezogen. Etliche Famen guruck um ihr Gifft außgubreiten/ Junger gumachen / beimliche Berfamlungen zuhalten. Underes oder nach dero Todsibre Rindersbas ben den Ruckweg genommen / nachdem sie das ihrige verbraucht / oder felbiges ihnen abgenomen worden. Diemit wurd von geift-und weltlichen Albge fandten deren IV. Evangelischen Statten/ wider die Außbreitung Dieses Unfrauts / zu Urau ein Mahtschlag abgefasset und zum theil ans Liecht gegeben (1): Doch ist/wegen Des letsteren / zu Zurich erkennet more Den / Denen auß dem Land weichenden / nichts mehr abfolgen zulaffen/ fonder zubehalten und ihnen ben ihr oder dero ihrigen Riederkunfft mies Derzugeben (m). 2Bas ben fotbanem Unlas die Rurchendienere zu Zurich pon der Midertaufferischen Gleicheneren reden/wil Arnold (mm) in eine aufrichtige Promigteit vermandlen. Entgegen nimet er Diefen Splitters richteren ab/was fie zu einem Borwand brauchen/mit welchem fie ibs re Frennung beschönen / und Die Abschaffung Des Lebramts erzwingen wollen/bergenomen von dem lasterhaften Leben der Predicanten: und wil auß der Rlag/welche Lobl. Oberkeit zu Bern / auch die Rirchendie. nere zu Zurich gegen Peliche / welchen das Hirtenamt anvertrauet mar/beitätiget/ein allgemeines machen. Mit was Grund Arnold fols ches thue/überlassen wir seinem Gewissen. Beruffen uns aber auf bas jenige Schreiben/auß welchem diefer Berleumdungepfeil bergenommen wird (nn).

Ebangelifche Gefandfchafft an die Kom. Eathol. Ort.

Die Sidgnossen haben mit vielen und mancherlen Berdrießlichskeiten ein und ander Jahr zubringen mussen wussen heiche theiß gar nicht/theiß käumerlich abgethan werden können / da indessen die Berdritterung gegen einander merklich angewachsen / bergegen die Bertraulichkeit kässich abgenommen. Um nun zuverhüten/daß sichte nicht zu eins heimschen Empörungen/oder ganzlicher Zernichtigung/oder Zerrüttung der Sidgnoßschaft außschlage/und damit man wisse/wessen nan sich im Nobtsahl gegen einander zuversehen/und damit eine rechte wahre Sidgnoßsische Bertraulichkeit gepflanzet wurd / haben die vier Evangseisische Statte im Winterm. An. 1585. ihre in 12. Rahtsgliederen bestehende

<sup>(</sup>h) Gibe Th. I. 281. 226. 220. 242. (1) Vid. Ott. Annal. Anab. A. 1575. fqq. 1585. 1587. fq. (m) 'Arixo'. Conf. Ott. A. 1594. 1598. (mm) Haref. XVI. 21: 4. (nn) Vid. Ott. Annal. p. 182. fq.

Bottschafft in die V. Ort / auch gen Glarus/Freiburg/und Solothurn abgesendet/ihrelingelegenheit ihre Mit-Cidanoffen entbectt/und schrifft= liche Untwort begehrt. Die gehabte Instruction, samt Dero Biderlegung/ und deren Evangelischen Wegenbericht/find in Truck gufinden. Jene gehet fubstanglich dabin : Erstlich daß die Reinde der Gidanoffischen Frenheit/ Bortrag. Die Eidanoffen durch Bundnuffen fich anhängig zumachen/trachten/alkein um die Eidgnoßschafft zuzertrennen. Demnach suche man die Es vangelischen / burch bose aber falsche Beschren/ben denen Romisch Cas tholischen verhaffet zumachen : mit Nammen werde falschlich aufgeges ben/daß dero Abgefandte daben gewesen/als zu Montauban in Frankreich / König von Navarzen/ Pring von Conbe/zc. fich (bem Vorgeben nach) die Catholisch-(genennete) Religion außzureuten / samtlich vers bunden. Drittens: daß die (Rom.) Catholifche Ort / ben (diß 1585. Sahre) geschehenem letstem Aufbruch ihrer Truppen in Frankreich/Des nen ihrigen eingebunden / baß Ronig in Frankreich / Die mit Genf und allen anderen / so nicht ihr Religion sepen/ habende Bundnuß aufgebe. Rehrners fagen fie : (wann) euere frome (Borelteren) von (ber) Statt Benf weren ersucht worden/fie zu einer Borwehr/einer Lobl. Eidgnoß. schafft zubrauchen / hetten fie (zweifelsfren) zu Erhaltung Der Frenheis ten/und Vatterlands/ein folden gluckhafften Schluffel/nicht auß den Sanden getaffen. Bu dem / gemeine Cidgnoffen An. Chr. 1557. Der Statt Bern / fich mit Genf zuverbinden beliebet. Im Borbengeben - Sanden gelaffen. erinneren wir den Lefer/was Bl. 334. ben Unlas erneuerten Gidgnoffis ichen Bundichwurs angeregt worden. Difmabl/und unter folgendem Ronig wurd solches durch die Buisische Parthen start getrieben/um die Ronige/welche durch Werbundnuß mit Engell-und Holland ihre Eron und Ehron zubevestigen gesucht/ben benen Dapstseifereren verhaft gus machen. 2Bo dieses alles gekochet worden / hat die Zeit mitgebracht. Bir wollen hievon dem Lefer mittheilen/was Bodinus/und Thuanus/ zween berühmte/felbiger Zeit lebende Frangofische Scribenten/diß fahls von unseren Batterlandischen Sachen erzehlen. Bobini Wort lauten alfo: Zweifelsfren ift bekant/daß die Gidanoffen nicht gleicher Religion find. Run waren fie von langer Zeit begirzig / die Gach mit dem Da. gen außzumachen : Der Papft hat fie durch feine Legaten offt hiezu ans gefrischet : (fie) weren auch (gur Thatlichkeit geschritten)/wann Franks reich nicht davon abgehalten hette (n). Ben Thuano finden wir fole gendes: 21s die Sesuiten die V. Ort von der gemeinen Gidgnoffischen Bundnuß nicht abführen tonnen/ baben fie von den Manneren abgelaffen/

<sup>(</sup>n) Bodin. de Republ. I. z. c. 7. p. m. 113.

N.C.G.

Der

Mom.

Cath. Dr.

ten Unt-

mort.

laffen/und ben den Weibern Silff gesucht : Serpentem, que parentes primos decepit.imitati: eisque persuaserunt ne cum viris consuescerent, quousque à fœdere illo discessissent. Sed cognit à fraude ipsos fe viros oftendiffe. & conjurationis autores pro merito multaffe. nach dem Gremwel ber alten Schlang. Sie gaben felbigen Die Unteis tung / ibre Chemanner von Dem Chebeth fo lang aufzuschlieffen / bis ihre Chegenoffen/ibren Mitverbundeten (Evangelischen) Die Bundnuß aufgefundet betten. Demnach aber fothane Liftigfeit aufgebrochen/ find fie nach Berdienen abgestrafft worden Co). Biertens/fprachen Die Albaefandte deren Evangelischen Statten / werden die Reformierte/und Dero Religion / durch Reden und Schrifften schmächlich / und als Leus the/die ohne Religion sepen/oder nicht wissen was sie glauben/die Deis ligen schmaben / ohne Diak / und Scham Durchaczogen / da sie boch / so man ihnen auß S. Schrifft besfers weisen tonne / solches anzunemmen willig seven: bingegen bilbe man dem gemeinen Mann immer ein/daß ben Uebung mehr als einer Religion / fein Fried zuhoffen. Dem entgegen erzehlen fie die Saubtstucke Chriftl. Glaubens : zeigen mas ihnen falschlich zugelegt werde. Daß hiemit ben Ungleichheit des ausserlichen Bottesdienfts / Der Brund Chriftlicher Religion/ Chriftus, benderfeits behalten : auch nicht nur das Teutsche Reich / sonder etliche Ort der Eidanofichafft : Dekaleichen gemeine Bergichafften : ein flahres Beweiss thum fenen / Daß Diefe bende Religionen im Fried neben einander leben tonnen. So namlich I. der Wurgel alles Zwentrachts (denen Bundnuffen mit fromden Bergen) fein Dlat gegeben wurd. Wann die from-De Cardinale und Bischoffe / (sagen sie. Bodinus hat in erst angeregten Worten / Die Nuntios zum Benspiel bengebracht/) auch dergleichen weltliche Befandte/durch unfer Land gezogen/da man einerlen Religion gehabt/haben sie viel Unrahts angerichtet/2c. (Run) ift etlicher Voten= taten Geschwindigkeit Dabin gerichtet/baß fie den Unlas unfer Bertrennung/nemmen unter dem Schein der Religion; aber im Grund ift ih. nen an der Religion nicht so viel gelegen/zc. II. Daß alle/als Glieder eines Leibs/einanderen in Freuen meinen : jeder des anderen/2001 oder Ubelstand / Gefahr ober Sicherheit für die seinige halte. III. Bund/ Cid/ Land und Religion-Prieden aufrecht und redlich einander halten: einanderen in allen Nohten / unter mas Schein man in felbige geworfs fen werde/benfteben.

Auf diesen Vortrag ist von Glarus/und Appenzell / eine freundlische/schrifftliche: von den übrigen Orten aber folgenden 1586. Jahrs/

(o) Ex Arnald. Orat. ap. Thuan. lib. 110. pag. 489. Edit. Aurelian.

Acre & prolixum, eine scharffe / weitlauffige (p) / mundliche Untwort/ abaefolget. In selbiger perhalen sie nicht / maniafaltige Diffbrauche/ Des Eidanoffischen Wolftands : beklagen aber / bak Die / burch drep Wersonen erzichtete Ginigleit / Durch einen einigen / (welchen fie einen Schlechten / gelübblosen Menschen nennen) gertrennt worden : Dadurch ber Saamen alles übels in Die Gibanofichaffe fommen. Berneinen nicht / daß sie nicht besondere Dundnussen aufgerichtet : aber solche / zu welchen Die Evangelische ebenfahls eingelaben worden : gereichen auch au feines Nachtheil/als benen/welche sie wider Recht antasten wolten. Die Evangelische Sidanossen gestatten/zwen und dreverlen Glauben in einer Statt : als benen nicht angelegen/was Blaubens einer seve/wann er nur nicht Catholisch seve: darum sie auch den verbesserten Calender/ allein darum / daß er vom Davit tommen verworffen. Gesteben / daß Das Wortlein Reger (9) von ihnen gebraucht werde : aber in dem Bers fand / wie von dem S. Apostel Daulo / 2c. Sergegen in Gwalthers Buchlein/pom End-Chrift / welches fie ein unchriftlich Lafterbuch nens nen / des Dausts Rupler in der Sodomitischen Sund genennet werden. Auch zu Bern seven viel Schmachschrifften aufgegangen / 2c. in welchen ihre Lehr vielfaltig verleumdet werde. Ruhmen daß ihr Glaub/in Den Schrifften 21. und D. E. gegrundet/und auffert felbigem niemand felig werden tonne : were den Evangelischen Eidanossen ernst gewesen/ fich unterweisen zulassen / so weren sie gen Trient kommen/dahin sie fis cher Beleit/und woselbst fie genugsame Unterweisung gefunden betten. Bum Beweisthum/ daß man die S. Jungfrau verachte/ziehen fie an/ daß man sie nicht mit dem Englischen Gruß verehre / welcher doch der Unfang fene / daß fie den himmel und Gunderen wiederum eroffnet : und wir fur so viel bochfte Guttabten / Die wir durch ihr Mittel empfangen; auch daß fie fo viel Trubfal / Anaft und Bergleid von unfert. wegen mit ihrem Sohn Chrifto/in seinen Verfolgungen und Cod erlitten / den schuldigen Dank durch Erzehlung des Gruffes (welchen Die 5. Drenfaltiakeit / in ihrem bochsten Raht von Emigkeit ber beschlose fen/und gemachet / und durch den Simmlischen Legat/den Erzengel Babriel zugeschieft) abstatten. Also wollen sie behaubten / Daß übrige Beilige/auch die gute Wert/von den Evangelischen verachtet werden: mit bengefügter Erklahrung, wie und warum diese in Romischer Rirch für verdienstlich gehalten werden. Es werde zwahr von ihnen nicht jes mand gestattet zuglauben was er wolle. Aber die Evangelische gestatfem

<sup>(</sup>p) Nemo Sec. Ferr. p. 300. (q) Ut Lussius, Supr. p. 913. Fox in nostris regionibus abominabilior, quam in plerisque aliis: Conr. Ulmer. ad Bulling. 7. Jul. A. 69.

N.E.G.

ten es auch nicht. Erzehlen außführlich/daß ihr/und deren Svangelischen Glaub in dem Fundanient zertrennt. Geben auch Ursachen/warum sie mit Genf nichts zuschaffen haben : hergegen die frömde Vottschaffter/ besonders die Papstliche Legaten nicht abschaffen wollen. Schießlich bedunkt sie / dapstliche Legaten nicht abschaffen wollen. Schießlich bedunkt sie / die Erhaltung des Vatterlands und Friedens/hangen an dem einzigen Puncten / der Vereinigung im (Kömischen) Glauben. Mit Verstügung deren vornemsten Stugen/auf welchen die Kömische Religion ruhet. Nach deren Erzehlung schreiben sie : Im sahl ihr solchen gutberzigen Fürschlag abschlaget/wissen wir nicht / was hier zureden / oder zurahten / wie die Sachen anzugreissen/ daß ihr und

wir in einer mahrenden Ginigfeit leben tonten/2c.

Bende mundliche ein - und anderseits abgelegte Bortrage / find An. Chr. 1588 ju Monchen getruckt worden ; gber (sonderlich ber &pangelische) unfleistig und unverständlich. Die Antwort ist allein im Nammen der V. Orten aufgegangen. Defmegen barinn verneinet wird / daß ben ihnen Bucher / wiber Die Evangelische getruckt werden. Zumahl foldes nicht in benen V. Orten (in welchen damahle teine Erus cteren war) sonder ju Freiburg geschehen : als woselbst Joh. Sani /eie nes Schottlandischen Jefuiten Fragstucke an Die (fogenennete) neu-Sectische Predicanten; durch Sebastian Beronius (Berzo)/Pfarzer und Propft gu G. Niclaus in Freiburg/ An. Chr. 1586. auß dem Fran-Boffichen ins Teutsche übersetet / getruckt / und über affe treue/ Bidanoffische Abmahnungen / zu mehrerem Tran (mit 207. unter Berzis Nammen aufgegangenen gragen vermehret / jum awenten mahl aufgeleget/) und noch mehr geschärffe worden (r). Ift aber grundlich beantwortet / und in der Vorzed angemerket wor-Den / bak die Resulten burch dif erste/ in ihrer neuen Truckeren aufaes gangene Buch beweisen/baß ihr einiges Absehen sene/3wentracht in der Eidanofichafft anzurichten/und der Urheber deren letsten 207 Rragen/ nicht so fast Werzo sepezein ungelehrter Mann: als Gesuit Canisus/ welcher (wie felbiger Zeit ben Unlas diefer Fragstucken ein ander bemertt) wie in dem Nammen / alfo auch in der Laftergung dem Dioges ni/fo (barum/baß er jederman angebollen/) Ennicus genennet worden/ sich gleiche. Auch den berühmten gafterer Zoilum nachahne / welcher/ als er gefraget worden / warum er von jederman so übel rede / geantwortet : darum daß ich ihnen lieber übels thun wolte / ich tan es aber nicht zuwegen bringen (s). So find in dem Monchischen Exemplar o. biger V. Ortischer Untwort / einige Sachen eingeruckt worden / welche in

<sup>(</sup>r) Begenber. p. 7. (s) Bottenbrot an Geb. Bergo.

M. G. B. #586.

in bem gefdriebenen Eremplar nicht maren. Da bergegen bas gefchries bene vermogen/daß die Evangelische ihre Phrsame Bottschafft zu ihr nen geschickt / hat der Monchische Buchtrucker / Das Wortlein Phro

fam / und anders mehr aufigelaffen.

Bu End diefer Untwort findet fich die / Sonntag nach Francisci Gulbener Eag (t) An. Chr. 1586./ ju Lucern besigelte Bundnuß / oder nachs Bund. mahl genennete gulderie / auch der (u) Borzomeische / und Relie gione-Bund/der fiben (Romifch-) Catholifchen Drren/daß fie ber demselben mahren Catholischen Glauben vere harren / leben und sterben wollen. Die Sach ist von der Bichtigkeit / daß wir den Beschichtliebenden Leser zubenügen / bessen Eingang und fürnemfte Urtiful hieben fegen wollen. "Nachdem (fa-"gen fie) unfere Berzen und Oberen / wie wir / jet eine lange Zeit ber/ nicht ohne groffen Schmerzen/und mit sonderem Bedauren sehen muß "fen / was groffen Abfahls/von dem wahren/alten/Catholischen/Rom-"Apostolischen/und Christlichen/allein feliamachenden Glauben/sich ben "vielen Nationen und Bolferen / in der gangen Chriftenheit / ja auch "bishar nabend zue unseren Thoren/ und Hausschwellen (leiber) zuges "tragen / Die dann den Weg und Rufftapf irer frommen Borelteren, und den ies gemeldten mabren Chriftl. Glauben verlaffen / und fich "von demselben abgesonderet / und gleichwol daben verhoffet/ der gutig "Gott/wurde etwann ein gnadigs Bergnugen haben/und folchen 21b= "getrettenen Die Sonn der Gnaden/und das Liecht der Wahrheit/wies "berum erscheinen laffen. Das aber um unser schweren Gunden wils Men/unibar nicht allein verhinderet/ sonder auch außtrucklich befunden/ aund gespurt wird / sie je langer je verstockter und hartnackiger Darinn "werdent / alebann ber Augenschein / und täglich Erfahrnuß / burch die "vielfaltigen Practiten/Bundnuß/und Berpflichtungen/fo fie ftets zu-"famen thun/ folches mitbringt. Auß dem nun flahrlich abzunemmen/ "Daß der Furft der Finfternuß folcher Practiten ein Leiter und Rubrer Sintenmahl doch fie / unangesehen daß sie in und unter ihnen afelbst gertrennt / allein in dem einzig übereinstimment / wie sie unfren "Cathol. Glauben untertrucken / und ufreuten mochten... hienachst / baß sie auß Gottes Erbarmd ben bem mahren Liecht bes Glaubens munderbarer Weis erhalten worden. Auf daß fie dann ben selbigem bleiben (dazu sie sich / auch ihre Nachkommende ernstlich erinneret haben wollen)/und Dieweil die Auffat und Practifen Der Neus glaubigen/fich wider die (Romisch-) Catholischen je langer je mehr stars wwww ii fen/

(t) 5. Octob. Nem. Sxc. Ferr. p. 330. (u) Ap. Bifchoffeb. p. 292.

te

N. C. G.

ten/und zunemmen/haben sie sich für sich und ihre ewige Nachtommen entschlossen / Erstlich / daß sie Die VII. Ort einanderen aufnemmen und ertennen / für getreue/ liebe/ alte Gibanoffen/Mithurger und Landleuth/ als der alten Cath. Rom. Religionsbekantnuffen quaethan : allen irze Dischen und Sectischen für uns (fagen sie) und unfere Nachkommen/ endlichen und ganglichen wiedersagende. Wir ertennen auch uns wie ter für woltrumte, mabre, bergliche Bruder/zc. in maß als ob wir leibe liche Bruder weren/2c. Sintenmahl wir entschlossen / auch endlich für uns gefest / ben dem mahren / ungezweifelten / alten/ Apostolischen/Ros mischen / Catholischen Christlichen Glauben/pollfommentich/bestandia und vestentlich zuverharzen/darinn und daben zuleben und fterben. Da so haben wir einanderen versprochen / fur uns / und fur ewige unfere Nachkommen/ die wir dann harzu vestenklich/und unwiderzufflich/bin-Dent/ und verpflichtent / daß wir die VII. Cathol. Ort/allereritlich/und auporderst / ben Demselben 21vost. Rom. Cath. Chriftl. Glaub/einandes ren handhaben follent, und wöllent. Aliso wenn eins ober mehr Orten under uns von demselbigen abtretten wolte/ daß dann die übrige Ort/ Dasselbia cinzia oder mehr Ort / ben gedachtem mahrem Catholischent alten / Chriftlichen Glauben/ zuverbleiben / und zuverharzen/handhaben und nobtigen / auch die Urfacher / oder Ufwickler/folliches 21bfahls / mo Die erariffen werden mogent / nach ihrem Berdienen straffen sollent. Bu dem anderen/ fo verfprechend wir / die VII. Cath. Drt/dag wie einanderen ben demfelben obbenanten/ mabren Blauben/mit aller unfer Macht / und Nermogen/ Leibs und Buts schuken und schirmen belffen follent und wollent/ wider alle die so uns antasten wurdent : niemands aufgeschlossen. Dann tein alrere/noch auch jungere Bundnuft fo in tonfftigem aufgericht werden mocht / une an folchem Schirm gant nicht hinderen / 2c. Db gleichwol folder Inend auß anderem ges fuchtem / und erdichtetem Schin / dann von des Glaubens wes gen / den Rrieg wider uns anfieng / 2c. Go erleuteren wir uns auch/ wenn einichen under uns den Cathol. Orten / von jemandem / fo nit unfere Catholischen Glaubene ift bergleichen unleidenliche Sachen begegnen / dardurch dasselbig eins oder mehr Orten / under uns Robts swangs halb / getrungen wurd / zum ersten zu den Waffen Bugreiffen / wider des anderen Theils Eprannen und Unbill fich que erzetten / daß alsdann wir die übrigen Ort auch schuldig und pflichtig seyn sollend / demselbigen zuhilff zubommen / als wann sie zuvor überzogen weren. Es mag auch diese unsere Christis Bundnuß je zu Zeiten/wann es die Oberkeiten also für gut oder nobts wendia

wendig ansehen wurd/ wol wiederum verlesen/und geschworen werden/ damit es den Gungen auch eingebildet / und desto minder vergessen werde: boch daß hiering nichzit geminderet / noch verändereret werde/ auch teine neue Brieff aufgericht werden / 2c. Damit diß alles jeg/und bernach emia / ben auten Rrafften beständig bleibe / so haben wir all (Eingangs) genennete Rahtsanwalt/2c. nachdem wir uns allgemeins lich / mit vorgehenden erforschen unser Gewissen / mabrer Reu unser Sunden / darauf gethaner Beicht / und Empfahung des heiligsten/ hochwurdigsten Sacraments / Des garten Fronleichnams unfere Ders ren / und Erlofers J. C. unter dem hohen Umt der S. Meß von dem D. Geift/2c. in der Pfarzfirch zu Lucern / in dem Nammen der hochs beiligsten Drenfaltigkeit / Derfelben / auch der Außerwehlten Simmels Ronigin / und Muter Bottes Maria und allem bimlifchen Deer zu Lob und Ehr: une allen / und unferem Batterland ju Eroft : ju Erhals tung / Aufnemmung/und Mehrung / unfer mabren/Catholischen Relis gion / mit offentlichem Eid / 2c. por dem Angesicht Gottes / und aller Deiligen zusamen geschworen/zc. im Nammen / und an ftatt unser als ler Hersen und Oberen: wellich wir auch / uf Krafft habents Bes felche / famt ihren und unseren ewigen Nachkommen / bargu vestenlich und unwiderzufflich verpindent / und verpflichtent. An. 1600. ift Uppengell/inneren Rhodens: und nochmabl Rom. Cath. Glarus / in diefe Bundnuß getretten/ von welchen allen sie zu Lucern den 3. Octobr. A. 1655, erneueret (x)/und Borzomeus zu einem Watronen Diefes Bunds angenommen worden.

21.0 obige / fury vor ihrer Lucernischen zusamen Bunda Deren E. nuß / meitlaufig gestellte Antwort der Rom. Catholischen Orten/ bangeli-mit Ausführung vieler Streitfragen/niche ohne Derleumdung genbeder Loangelischen Glaubenslehr / ans Liecht fommen / hat richt. Herr Abraham Musculus / Predicant ju Bern/in einem Begenbericht/ fothane Glaubensartiful erflahrt : um juzeigen/ daß nicht die Evanges lische / sonder die Papisten an fürgewendter Trennung der Giognoßschafft Schuld tragen : und nicht jene/ sonder Diese/von der Reinigkeit Der Lehr/hiemit von Ginigkeit Der erften Chriffl. Rirch abgewichen : Dabin wir den Gottfeligen Lefer gewiesen haben wollen. Uns benüget zwen Stuck zuberühren. Wegen M. Ulrich Zwinglis / vermelbet der Ges genbericht : Er ift beffer Ehren und Titlen warth / als ihnen von den Papistischen Orten / ale seinen hochsten Reinden/auß bitterem Gemuht jugefchrieben werden. Dann alle die fo ihn getennt, und ohne Infech. wwww iii tung

M. C. B. 1585.

tung von ihm urtheilen / muffen ihm das Lob und die Zeugnuk geben (v)/Daß er ein frommer/bochgelehrter/weiser/erfahrner / auch ein tapfer berghaffter Mann / und ein treuer redlicher Gibanok gewesen : wie fich Daffelb anch in feinen Thaten/bis in fein End gar wol bescheint. Daß er ben dem Colibat nicht geblieben/seve ibm so wenig zuverüblen als Daulo / daß er die Sagungen der Pharifeischen Sect verlaffen. 2Bes gen deren auß Derz Smalthers Duch bengebrachten Reden / ertheilt er Diesen Bericht: 2Bir mochten mol leiden / Daß fie anzeigeten / an melchem Ort daffelbig stubnde/bieweil wir es nirgend barinn finden (zz). In abgelegtem 85. Jahr/ift nach Gregorii XIII. Tod / Relix Des

Girtud V. Papit.

Eidan. Gefand.

ibn.

retti/geburtig auß Le-Grotte/einem geringen/in der Mart Uncong gelegenen/ dem Bergogthum Caftro unterwurffigen Dorfflein/auf einem Schweinhirt / ein Barfuffer-Monch / endlich nicht allein (wie ber im II. Th. Bl. 326. vermeldete) jum Cardinalbut / fonder zur brenfachen Cron beforderet/und Sirtus V. genennet worden. Diesem lieffen im 1586. Tahr / Die Rom. Cathol. Ort / Durch eine Gefandschafft / Die Rufe Buffen / und Behorfame leiften. Der Steller der Lebensbeschreibung fchafft an Girti / thut bingu : Diese Gefandten haben gugleich Befehl gehabt/ben gefahrlichen Buftand der, Catholischen : auch den täglich junemmenden Wolftand Der Protestierenden Cantonen / Dem Papst unter Augen gulegen. Um fie zu einer nobtigen Berthadigung Des Catholich-permeinten Glaubens aufzumunteren/habe der Papit Joh. Baptift. Santorium/ Bifchoff ju Ericarico/feinen Sauß-Sofmeister/ale Nuntium/ in die Gidgnofichafft gusenden, eine Nohtdurfft fenn erachtet. Go bak etliche permeint / daß / wann nur ein Nuntius immer in der Gidanoffs schafft gewesen were/burch selbigen Die Gibanoffische Reformation bette hinderhalten werden konnen. Denen wir entgegen fegen / daß zur Zeit Der Reformation/in der Sidanokichafft nicht nur ein/sonder verschiede.

ne/und mehr Bapftliche Abgefandte gewesen/als Diefer Nation lieb gemefen: daß Diejenige / welche Gott erweckt/die Gidgnoffische Rirch gures formieren/felbst über diß Beschäfft mit benen Runtiis sich ersprachet: daß damablige Nuntii nicht so unverschamt gemesen / daß sie nicht die Nohtwendigkeit der Reformation erkennt/ja fie haben auch felbst zum theil versprochen / felbige zubeforderen (z). Allein ift der Unterscheid in ber Zeit. Der Romische Sof bat sich wider besfer Wissen und Bewis fen / Der Reformation widerfest. Darum ift Der Beift Gottes je mehr und mehr von ihm gewichen : und find je die letste Dapste / und dero

Muntius in ber Cibanos. Schafft.

Befehle.

<sup>(</sup>y) Magnus Zuinglius, gentis nostræ Apostolus. Gualth. 7. Nov. A. 1575. (zz) Pag. 7. (z) Vid. Supr. pag. 15.27. 28. 44.

Befehlshabere / arger worden/ als Die erfte gemefen. Sixti Nuntium bedunfte nun/ baf feine Gegenmart/ben den Gidanoffen unentbehrlich/ und daß felbst die Romisch-Catholische dem Rom. Stul unterthanige Drt / allau viel Frenheit : Der Rom. Sof aber / noch aumenia Unfeben/ und Gewalt/ben ihnen hette. Zumahl er zwen Stuck ben ihnen erlan. get baben foll / für welche ibm ber Dapft ein Dankfagungeschreiben que gesendet. Erstlich / daß sie (nachdem sie von ihm das Sacrament em. pfangen) den obberührten Bund zusamen geschwohren : die Sandel Inpend, auf das von dem Nuntio porgehaltene Miffale legende. Dems nach / daß diese Deputierte ibm / und nach ibm fommenden Nuntiis Frenheit ertheilt / eine unumschrantte geiftliche Jurisdiction in Diefem Land/fo wol in Burgerlichen/als in peinlichen Sachen/außzuüben: Die Clericos in Berhafft bringen zulaffen : und jeden / nach befinden der Sach/abzustraffen. Bu welchem End Runtius/ fich ein absonderliches Befangnuß einraumen laffen : in turgem fich felbst / als einen eifrigen Berthadiger / ber Dapftlichen / und Rirchen-Autoritet/erwiesen : auch Capuci. verschaffet/daß an verschiedenen Orten/besonders zu Appenzell/Capucis ner zu ner-Clofter aufgerichtet / und mit (ihrem Bermuhten nach) frommen Uppenund gelehrten Mäneren besett worden/durch dero Bandel Die Papstler erbauet werden: und durch dero Gelehrtheit den Vredicanten Biderstand geschehen (a) folte. Zumahl die Evangelische Appenzeller an denen jenis gen Capucineren / welche zu ihnen kommen / zwen Ding mahrgenoms men/ darüber fie fich befromdet/und gum theil geargeret. Bende maren Capabel / Diefen Baiten gleich Unfange allen Eredit ben ben Evangelischen zubenemmen. Erstlich/ daß sie wider bisherige Gewohnheit deren Papistischen Lehreren/in ihrem Land : auch wider Die Maximen Vapst lichen Sofs/und Rom. Rirch/fich schrifftlich anerbotten/mit den Predicanten zudisputieren/und zu Berifau zupredigen. Zwentens/ daß einige Capuciner/ihre Scel jum Pfand der Bahrheit ihres Glaubens/anges Der Selige Bischoffsberger erzehlet hierüber Diese nachben. tens jund Gedachtnußwurdige/felbiger Zeit hierüber gemachte Unmers tungen : Es ift dafür gehalten worden / schreibt er / daß die Seel bem Mensch ohne Mittel von Gott gegeben : und derhalben als ein from-Des Dfand : Defigleichen in einer so wichtigen Sach/und fur so viel Sees len nicht gleichguttig / und genugsam senn tonte : es auch insonderheit einem jeden feine eigene Geel gelte (b).

Der Verfasser des Lebens Sixti vermeldet zwen Bensvil/ in wels Runtit chen diefer Nuntius fo eifrig fich erzeigt / daß die Gidgnoffen daburch

unfrieb. lidje Berrichtunge.

<sup>(</sup>a) Vit. Sixti p. 291. fqq. (b) Chron. Abbatifc. p. 65,

N. C.G.

fast wider einanderen die Wassen ergriffen: worüber er/weil solches der Römischen Religion nicht gedeplich gewesen were/ vom Papst beschulet worden. Erstlich gedenst er eines Gränzenstreits / vom welchem herz nach. Demnach/schreibt er / habe der Runtius einen sehlbaren/aber in die Jurisalietion der Evangelischen/süchtigen Priester/durch seine Soir ren/ oder Schergen / selbst ab diesem frömden Territorio gewaltthätig ab-/ und in sein Gefängnuß sühren lassen. Als die Protestierenden sich bew denen Cantonen selbst bestagt/und die Rettitution des Verhaften begehrt: keine andere Antwort aber empfangen / als daß diese Sach nicht sie sonder den Nuntium berühre / in dessen geschappung auch der Priester seve / haben die Reformierten das Gegenrecht außgeübt: und an einem Gränzort einen Priester auß dessen zehausung nemmen lassen. Nach langem haben die Partheyen sich verglichen / die Gesangen auf freven Zug zustellen.

Romifder Geifflichfeit Frenbeiten-

Endlich berichtet Diefer Scribent : baff ale Lobl. Statt Lucern/ von dem Stifft Munfter im Ergau / eine gewiffe Ungahl Fruchte bes gehrt/der Nuntius aber vermeint/ folches nicht nur wider Die geistliche Recht/sonder auch wider neuliche Renunciation, des über Personas Ecclesiasticas anacmasseten geistlichen Gewalts streite / babe er benen Chorbergen gwahr ben bem Bann verbotten / auf Die Oberkeitliche Citation weber zugntworten/noch zuerscheinen. Aber auch die Bornems ften (ber Statt) in die Saubtfirch beruffen : und bas Sacrament/auf einen mit vielen brennenden Liechteren aufgezierten Altar offentlich aufs feben laffen. Er felbst habe fich famt dreven Jefuiten/an die lingte Seiten des Altars gestellet/und ienen das groffe Unrecht/so sie an dem Ros mischen Stul begangen betten/so nachtrucklich zu Bemüht geführet/daß fie einen groffen Reuen bezeuget / und versprochen/ von den Stifftsberren nichts mehr zuforderen. Dieses Gifers habe sich der Nuntius bes Dienet/und befohlen/alfobald fie auß der Rirch giengen/ein Instrument hierüber aufzurichten/welches er dem Dapft senden konne. Deme nicht nur ftatt geschehen/fonder verschiedene haben fich ben ihm in seiner Bebaufung entschuldiget / und fürgewendet / daß sie von denen Brotesties renden hiezu seven angereißt worden (c). Die were eines und anders anguregen/furnemlich/daß Diefer Scribent felbst nicht vergeffen/daß Die Eidanoffen biebahin die geistliche Jurisdiction geubt : Die von der Rirch dependierende Personen ins Befangnuß geleget / und gleich des nen Evangelischen sich difffahls aufgeführt (d). Wir konten auch ver-Schiedene Benfvil benbringen / wie sothaner Gewalt felbiger Zeit geubt mor=

<sup>(</sup>c) Vit. Sixt. p. 294. fqq. (d) 281. 293.

n.G. (K. X586.

worden. Demnach aber Die jeweilige Uebungen ber Gibanoffischen Rirch auß II. Eb. 231.746. u. f. querfeben/halten wir une ben Diefen und an-Deren Umständen nicht auf/weisen gleichwol den Lefer nochmabl/auf das jenige/was hienachst Bl. 927. / betreffende damablige Gestalt ber Gachen/auf Bodino und Shuano bengebracht worden.

Die Unverdroffenheit und Gifer / welchen Berg Rodolff Gwalther & Dmig (e) in febrifft-und mundlicher Unterweisung der Rirchen Gottes/ju viel. Bab 1. faltiger Erbauung und Bewunderung felbit ber Nachwelt angemen. tere! Det / hat Deffen Gedachtnuß/und Lebensgeister inmassen geschwächt/bak er schon in vorgehendem Sahr genohtiget worden / Die Pfarzstell zum Groffen Munfter abzutretten. Gelbige ift auf Berz Ludwig Lavaters Schulteren gelegt worden. Aber Gott hat ihm diese Burde / durch eis nen Sel. Lod / am 15. Lag Beum. An. Chr. 1586. (f) wiederum abs genommen : und des berühmten Historici Gobn/Rod. Stumpf anvertrauet. 2m 25. Tag Chriffm. ift Gwaltherus felbigem in die Ewig-

feit nachgefolget.

(3) malthere Tob.

Streitigfeiten.

2118 Matthias/und Macob Die Koningeren/zween Brudere / Bur= Millbaue gere von Mullhausen / gegen einen Mitburger / wegen etwas wenige/ sifche auf Destreichischem Boden gelegener Waldung / zerfallen / und iene awahr den Streit für Gebaftians ju Rhein Gerichtsftab / Diefer aber für ihre ordenliche Oberkeit zu Mullhausen gezogen/ find besagte Brus Dere / famt ihren Saußhaltungen gen Basel gezogen: und haben / dems nach sie ben Denen Evangelischen tein Gehor gefunden/deren Catholischgenenneten Orten / famt Avvenzell/ Silff angerufft : welche bann burch eine Gefandschaftt/in dero Begleit die abgewichene Reiningere gewesen/ fich der Sach zwahr eifrig angenommen ; aber so migvernügt von Mullhausen gescheiden/daß sie selbiger Statt die Bundnuß aufgesagt: und den hierum erzichteten Brieff / nach abgeriffenem Siegel / ihnen beim geschiekt/welchen diese aber nicht annemmen wollen. 2118 bernach Die IV. Evangelische Statte/samt Blarus/sich in Die Sach geleget/vermeinten fie es weiter zubringen. Aber Die Anningere verhekten Die Burgerschafft/daß sie den Raht abgesett und ihrer felbst in so weit verges fen/daß die IV. Evangelische Ort auf Begehren der Oberfeit/2000, (g) Mann gen Mulhausen abgeführet : wider welche / die von 200. auf Deftreichischem Boden geworbene/und mit etlichen Rom. Catholischen Eidanoffischen Goldaten gestärkte Burgerschafft/sich zu Wehr gestellt: aber/ rrrrr

(e) Homiliastes inter suos celeberrimus. Thuan. lib. 85. pag. 114. (f) Nat. Cl. Mart. A. 1527. Stuk. Vit. Lavat. Multis editis Scriptis, etiam extra Religionis controverfias claruis. Thuan, l. c. (g) Hafnerus habet (ut multa alia) male, 3000. I. p. 474.

N.C.G.

aber/nachdem dieser/mehr als 350.: Evangelischer seits/33. auf dem Plag geblieben/haben sie sich am 13. Tag (h) Brachm. ergeben. Drep wurden zum Tod verurtheilet: alles in alten Stand gesest: die Statt aber und dero mitverbündete Sidnossen, sind wegen deren übrigen Banditen hartnäckiger Bosheit/erst. An. Chr. 1616. zu Ruh kommen.

Gefprach In Mum. pelgard.

D. Sacob Andreg ist schon An. Chr. 1571. personlich durch Burich gereifet : ohne felbige Rirchendienere zubesprechen. Melches Diefen und anderen/darum daß er fich wider fie ernstlich in offentlicher Schrifft aufgeführet/fromd porgefommen (i). An. Chr. 1582, hat er fich gegen einige beraufgelaffen/er wolte gen Zurich tommen/um fich mit dafigen Gelehrten guersprachen (k). Ift aber nicht bewerkstelliget worden. An. Chr. 1586. hat Herzog Fridrich von Wirtemberg und Mumpelgard/ pon felbigem fich bereden laffen/Besam/gen Mumpelgard / um bafelbit ein Religionsgefprach zuhalten/einzuladen. Beza hat folches gen Burich und Bern berichtet. Die erfte haben bem Bega / in fothanes Gefprach Aubewilligen/mifrahten. Die letsteren vermeinten/in Unsehung bes Ber-Jogen/auch in Soffnung / daß es nicht gar fruchtlos fenn wurde/ Beja folte erscheinen. Ift defiwegen/famt Unton. Raii/Abrahamo Musculo/ Detro Subnero/ Prof. zu Bern/und Claudio Alberi/ Prof. zu Lausaffen/ auch bender Lobl. Statten Rahtsaefandten/gen Dumvelgard aufgebro. chen. Demnach er im Schlof zu Mumpelgard / ben offener Thur / mit Andrea/Theodor Schnepf/und Luca Hosiandro von Tubingen/am 21. Sag Mers, und folgende s. Sag/über die Urtifel vom S. Abendmahl/ Der Bereinigung bender Naturen in Chrifto/und Mittheilung der Gott. lichen Gigenschafften an Die menschliche Natur Christi / Unterzedungen gepflogen : hat D. Undrea fehrner die Streitfragen von der Gnadenwahl : dem Gebrauch der Bilderen / 2c. vorgeleget. Beza hette lieber gesehen / daß man abgebrochen hette : nachdem theils die Haubtfrage von welcher wegen er von Ihr Durchl. begehrt / und von seiner Oberfeit abgefertiget worden / nicht unglücklich / und also abgehandlet wors den / daß sich hervorgethan / daß bende Parthenen in der Haubtsach einig: theile / auffundig gemachet worden / daß die Lutheraner zwahr/ mit der Papstischen Brotverwandlung/die Reformierten aber/mit dem Brethum Deren jenigen/ welche in dem S. Abendmabl labre Zeichen fe-Ben/feine Bemeinschafft haben : auch daß bende Theil lebren/ Daß Chris fli Leib und Blut / nicht anderft / ale durch den Glauben/jum Beil genoffen werden tonne. Defimegen fie fich freund-und bruderlich meinen/ und trachten folten/daß die übrige Streitigkeiten von der Art/wie Chris

TI.

11

<sup>(</sup>h) Al. 14.. (i) Joh. Hall. 10. Aug. A. 71. (k) In Acidulis.

n. G. B. 1586.

fit Leib zugegen seve / und von den Unwürdigen genoffen werde / auch bengelegt werden mochten. Als gleichwol Bega noch am 29. Tag Merg (mar Dalmtag) mit Diesem Bantapfel aufgehalten worden /ift Das lets fte arger worden als das erste/und ist man in simlicher Alteration von

einander aescheiden.

Muß Dieser Disputation ift bernach eine amenfache andere Streis Acta tigkeit erwachsen. Gine schrifftliche / gwischen D. Undreg und Beza. Moinvel-Dan Besa gleich anfang Des Gefprachs verlanget/ baf alles fchrifftlich garb. Deabgehandlet werde. 2118 D. Undred folches abgeschlagen/hat Bega ver, sprache. langet/daß doch geschwohrne Notarii ben der Stell weren, welche alles treulich verzeichnen : und fothane Schrifft hernach/ jeder Barthen zuunterschreiben übergeben werbe auf daß teine der anderen mit falschem Dericht und Ruhmredigkeit beschwerlich seyn konte. 2118 D. Undred folches auch nicht gefallen/haben fie fich verglichen/daß hiemit/wan eine Varthen wider Berhoffen / Die Acta an den Tag gebe / felbige teine Bultigteit haben folten. Gleichwol hat D. Undred die Handlung dieses Colloquii an den Tag geleget : und den Begam benobtiget / fich zuretten burch Begen-Acta (1), in welchen er darthut / daß D. Alndred zu seinem Schimpf/pon fothanem Gesprach/eins und anders geschrieben/das den Stich nicht halte. Mit Nammen fene erdichtet/baf ber Rahtsgefandte bon Bern / auß diesem Gesprach bemertet / Daf Beze / 2c. Lehr eitel/ und allein auf der Berdrehung etlicher Batteren beruhe/ Die Birtems bergische Lehr aber in S. Schrifft gegrundet sene : deffen Widerspiel/ Diefer Chrengefandte/in einer eigenhandigen Miffif, pom 10. Fag Weine monat An. Chr. 1588, bescheint. Demnach auch baf ber von Clare. pant / Ronias von Navarien Abacfandter an die Teutschen Rursten/fothanes Gesprach an D. Undrea begehrt. Drittens / baf Beza / als ein Ubermundener mit Shranen den Abscheid genommen. Welches alles eitel Wedicht gewesen (m).

Der zwente Streit ift ben Unlas dif Gesprachs An. Chr. 1787. von Samuel Suber / Vfarzer ju Burgdorff / Berngebiete / erzegt mor: Bundnus ben. Deffen Erzehlung wir etwas anders wollen vorgeben laffen. 21m mit Gpa-12. Tag Men An. Chr. 1587. haben die V. Ort und Freiburg / mit nien. Philippo II./als Fidei Catholica Protectore, Befchirmer Der (Rom.) Catholifchen Religion / burch beffen Umbaffador/ Saubtm. Dompeium de Cruce (sum Rreut)/nicht nur gu Schirmung ihrer Landen und Leu. rrrrr ii

I 187.

(1) Ans. Faii curâ colligebantur, ut liquet ex ejus literis ad Musc. Pr. Id. Apr. A. 1586. (m) Vid. Act. utrinque edita. Thuan. lib. 85. pag. 143. Edit. Aurel. Hofp, Hift, Sacram, IL 379, fqq.

N. C. B.

then / fonder auch zu Erhaltung der Momischen Rirchen / eine Bund. nuß gemachet / und An. Chr. 1588. ju Menland beschwohren. Bundnuß vermag & 8. Wan Diese Seche Eidanoffische Ort/ in ihren Landen befrieget / Die Dundtner aber mider fie ziehen molten / alsdann Diese durch Menland stillzusigen erinneret : und in Meigerungsfahl iberzogen werden. So. Mann gedachte Gibanossen/wegen ihres Glaus bens/in Kriegsgefahr tamen/folle ihnen Menland/ohne Bergug/auf jes Des ihres Erforderen/mit folcher Macht/Belt und Bolt/wie fie begehs ren werden/ zuhilff tommen : bis daß die Gidanoffen auß dem Last und Rrieg fommen. So fie wegen anderer Sachen angefochten werben/ perspricht ihnen Spanien/2000. Mann zu Ruff/und 200 zu Pferd/oder Monatlich 10000. Eronen. Weilen dann Ronig in Spanien/von den Eidanoffen/ein besonderer/autherziger/eifriger Beschüßer und Beschirs mer/des alten/mabren/Catholischen Glaubens/ertennt merde/ verspricht Philipp in Diesem 9. Artitel nochmabl/wann es insonderheit Glaubens. fachen belange/oder zu Schuß und Schirm/ Leuffnung und Erhaltung Des alten mahren Cathol. Chriffl. Glaubens reiche / und Diene / es ben/ Unfang des Artifels gethaner Zusag bleiben folle. § 15. verspricht der Ronig/neben gewissen/ in den Landseckel legenden Vensionen/von iedem Dieser Orten/ameen Studenten/auf der Sohen-Schul zu Menland/oder Davia erhalten zulassen / und für jeden 70. Cronen zubezahlen. 17. werden benderfeits Die altere Bundnuffen vorbehalten. Db aber etwar/ der were gleich wer er wolte / den Ronig oder die Ort / beimlich oder offentlich antasten wurd/alsdann die andere Varthen/ohne einiches Uns Schen Dieser Borbehaltnuß; der anderen Parten/wider dero Unlauffere und Beleidigere / wer joch die fenen / Benstand thun. Und so bemeldte (Sechs) Ort der Sidanofichafft / mit anderen / so nicht ihres Catholis fchen Blaubens weren/in Rrieg tamen/ was Urfach folches joch gefches he : obaleich (sagen sie) sie uns oder wir sie angreiffen wurden alsdann Der Konia / unangesehen aller Bundnuffen / so wir zuvor mit benselben betten und Silff thue / 2c. An. Chr. 1596. ift auch Avvenzell inneren Rhodens / in diese Vereinigung getretten/und hat selbige samt obigen Seche Orten/ An. Chr. 1604. mit Philippo III. erneueret : mit benges fügter Erlauterung/ daß was für Bundnuffen fint An. Chr. 1587. von Den Gidgnoffen gemachet worden/oder fürterhin gemachet werden mochten (keine außgenommen) nicht gewesen ist / (also lauten die Wort diß Sinstruments) keine ist/auch unser Meinung und Intention nicht senn wird/etwas zu Schaden/oder Nachtheil / auch im minften Duncten der jeg gemeldten Bundnuß des 1587. Jahre zuhandlen: mit Erftreckung Der

ber versprochenen Silff/auf alle Spanische/ auch die dem Erzherzog 211: berto gegebene Land. Rolgends ist in gedachtem 1604. Jahr / Abt von Sangallen eingeschlossen. In An. Chr. 1634. mit Philippo IV. aufges richtetem Inftrument / wird Diese Bundnuß von den Gidgnoffen nicht weniger auf Burgund als auf Menland gezogen : ihnen auch die zu Beschirmung der Romischen Religion & 8. 9. jugesagte Silffauß Burgund fo wol / als auf Menland verfprochen : und werden von dem Sangallischen Abt/der Papst/die Cardinale/und alle dem Romischen Stulf mittel-oder unmittelbar unterworffene Lander und Stande außbedins get. Pompejus wolte gern Dundten in Diese Bundnuß mit-eingefloche ten haben : es war aber umfonst (n).

Zwinglii/hernach Lutheri Unhanger gewefen/und ihn/als feinen Gobn/ Effersucht auch darinn erzogen. Es ift aber auß seinen eigenhandigen Schriften/ Museuund mundlich erweislich / daß wenigst der Sohn / in der Lehr vom D. lum. Albendmahl / für teinen Lutheraner gehalten werden wollen (0). 2Bas diffmahl von Suber geschehen/ift vielmehr bergerührt/auß einem alten Grollen gegen Abraham Musculum/ Decan zu Bern: theils weilen fels biger diesem Musculo/die durch schone Qualiteten erworbene gute Meis gung feiner Buboreren mifgonnen : theils weilen Musculus auf Subes rum / als obscanum Scurram, einen Vossenreisser (p) / und jantsuchtis gen von eigendunkel beberzscheten Praler/genaue Achtung gegeben/um felbigen im Zaum zuhalten. Huberus hat sich schon An. Chr. 1582. ins Reld gelaffen / ben Unlas folgenden Synodalifden Gutachtens. Dann als in benen grangofischen/auch etlichen Teutschen/ber Statt Bern uns

terwürffigen Rirchen / bas Brotbrechen in Uebung gewesen; in anderen aber die runde Oblaten gebraucht worden/hat gemeinen Synodum für gut angesehen / dem Lobl. Magistrat vorzustellen / daß eine niehrere Uns standigkeit were / wann es in allen Rirchen gleich gehalten : und mit Nammen die von Chrifto felbst gebrauchte und anbefohlene Brotbres chung durchgehend angenommen wurd. Alls Decan Musculus Diesens Synodal-gutbefinden nachgehen wolte / haben Redminger / Diacon ju Bern/und Suberus fich geanderet/und verschaffet (a) / daß / boch ohne rrrr iii

Obangeregter Samuel Suber grahr hat vorgeben dorffen / daß Camuel fein Watter / Betrus Suber (Schuldiener ju Bern) Unfange gwahr Subers

(n) Spræch. Punden. Unr. p. 38. (o) Gegenb. auf Bub. Schmachb. p. 25. (p) Luth. Disp. Bern. I. 176. (9) Audio optimum & doctiff. Virum D. Musculum, ab adversaries, non rationibus & argumentis, que illi nulla habent, sed cavillis & calumniis oppugnari. Gualth. 9. Febr. 1582. ad Fof. Wittembach, Prafect, Moral,

n.e.G.

weitere weitläuffigkeit/oder Zertrennung der Gemühteren/alles/bis An. Chr. 1605 /im alten Stand geblieben (r).

Stoffet felbigen auß/ben Unlas bes Wümpelsgardis schen Gestoradis.

Denmach Suberus vermeint/daß er in diesem ersten Streit wider Musculum viel gewunnen/hat er ben Unlas deren/pon D. Undreg auß. gegebenen Mumpelgardischen Gesprachshandlungen/gegen angeregten Decanum Den zwepten unglücklichen Streit angebebt. Musculi und Sobneri Rucktunfft von Mumpelgart / hat Suber selbigen porgeructt / fie fenen wider Ehrund Gid / pon bisberiger Lebr Der Bernischen Rirch / (von welcher Die Lehr Calvini An. Chr. 1555, perworffen worden sene) auch von der Lehr Bullingeri (s)/und Smaltheri abgewichen / und haben einer neuen Lehr bengestimmet. Er beredet auch seine Oberkeit/daß Musculus benen Actis der Mumpelaardischen Disputation, wie sie von D. Andrea ans Liecht gegeben worden/unters fcbrieben. Wegen Des erften ift Mufculus/den 27. Tag Winterm. An. Chr. 1587./vom Raht zured gestellet worden. Das letstere baben fie widersprochen. Welches Suber aufgedeutet, als hetten fie gesprochen, Schmidlin habe bes Bejæ Lehrfate anderst trucken laffen / als fie von Beja verfaffet worden. Bon defwegen ift Undrez gen Bern gereifet/ und wolte fich verthädigen / in einer Sach die ihm der verleumderische Buber falich überschrieben. Davon hernach ein mehrers.

Gefprach gu Bern.

Die Lehrvuncten / für welche Suber gestritten / waren : I. Daß Christus für alle Menschen/ auch für Die Berdamten/und für solche/bie niemahl/weder geglaubt/noch glauben werden/gestorben. 11. Gott has be von Emigteit alle Menschen erwehlt/felbige selig zumachen. III. Die Mukerwehlten tonnen vom Blauben abfallen / und verdammt werden. IV. Auch Berworffene/und Berdante fenen Chrifto mahrhafftia/burch Blauben / und durch die Rrafft des Deil. Beiftes einverleibet gemefen. Diesen hat er noch die Streitigkeit von der Burtung des Rindertauffs bengefüget. 11m folche Duncten gufzufechten / bat Suber fich gnerbots ten/mit Musculo vor einem Außschuß Rlein-und Groffen Rahts / und etlicher Rirchendieneren von der Landschafft Bern / mit Hußschlieffung Deren in ber Statt/fich zuersprachen. Bergegen hat Musculus gebetten/ Diemeil es um Die Ehr Gottes guthun were: Die Sach weit aufgebros chen : und der gesamten Rirch hieran viel gelegen were / mochten ihr Snaden/gelehrte Manner/auß den übrigen Gidgnoffifchen Rirchen bieau beruffen. Dierum wurden / von Zurich / Joh. Wilhelm Stucki: von Bafel / Jac. Grynxus: von Schaffhausen/ Joh. Jester/als Dras

<sup>(</sup>r) Antw. auf Sub. Schmachb. p. 32. b. (s) Hub. Epist. ad J. Haller. 19. Mart.

m.G.B. 1587.

fibenten bengumohnen : von Genf wurden Bega/ Kanus/und Rotanus bescheiden. Much solten 12. Predicanten / namlich siben/auß der Statt Bern Teutschen / und funf auß Welschen Landen (auß jeder Claf einer)/ famt 4. des Rleinen / und 2. des Groffen Rahts / der Latinischen Spraach fundigen Berzen/ben diefer (in Benfenn vieler heimschen/und fromden/im Collegio/fo man zu ben Barfufferen nennet) fürgenommes ner Sandlung fich einfinden. Suber wolte lieber / bak es geschehe in Leutscher Spragch/auf bem Rabthauß/2c. Belches/weilen Beza/um Den es nicht weniger / ja mehr als um Musculum guthun war (t)/tein Teuefch verstanden / verworffen : und am 15. Zag Upr. An. Chr. 1588. um 3. Uhr Nachmittag / der Unfang gemachet worden. Nach verziche tetem Gebett/2c, erinnerte Bega ben Suber/baf er feine Urfach gehabt/ wegen fothaner Lehrfaßen / Musculum anzugreiffen. Dann / nachdem fie von Widerpart / wider ihren Willen / und mit Gewalt in Diesen Streit gezogen worden / fo habe Musculus/ die in denen Mimpelgar. Dischen Actis, enthaltene Lehrsäte zwahr unterschrieben / Doch seven sie nicht von felbigem fonder allein von ihm/Beza/gestellt/und verthädiget worden. Forderte endlich von ihm Blatt und Ort in welchen die Urtis tul/welde Suber dem Mujculo vorgeruckt hette enthalten. Darüber der beschweste Suber/zu jedermans Erstaunen/erstummet : in dem er fothane Artiful nicht auf Bezw eigenen Worten fonder auf ben Undrege nischen Blossen / und Undichtungen außgezogen. Seine fehrnere Bers antwortung war fo ungestum/unverschamt/und frech/daß/nachdem drep Selfiones gehalten worden / Ehrengd. Herzen Præsidentes erachtet / der boben Oberfeit anzuzeigen / daß fie nicht rabtiam befinden/baß iemand mit einem folden M unisich in langer Begant einlaffe. Den Theologis, Decanis, und 12. Pfarzeren ihrer Landschafft ward überlaffen/daß Dieweil die streitige Parthenen sich vernemmen lassen / dem Urtheil Des ren Theologen, und Pfarzeren sich zuunterwerffen : solten sie trachten Die Parthenen zu Ruh zubringen. Darüber Beza und Mufculus ende lich auch Suber/nochmahl versprochen/ihren 2luffpruch und Gutachten genehm zuhalten. Alle fie aber nach fleiffiger Untersuchung ber Streitfragen/ihre Meinung zu Papeir gebracht/und Beza famt Musculo uns terschrieben/hat Suber fich widersvennig erzeiget.

Mußten dekwegen die Theologi, alle Handlungen der hohen De Muffberfeit übergeben/und den Huffbruch felbiger überlaffen. Sie berichtes fpruch

<sup>(</sup>t) Bez. 24. Jun. A. 1589. ad Musc. Si quid vel Mumbelgardi inter disputandum (si modò illic disputatum fuit) vel postea in illis refellendis falsis Actis Tubinga editis, peccasum fuit, mea hac omnis culpa est non sua. Oc.

N.C.G.

ten fehrner / Donftag ben 18. Apr. / den Lobl. Raht / daß die Lehr vom Leiden und Sterben Chrifti fur une Menfchen / von der Berbeiffung Des Evangelii / Die allen lieben Gottes Rinderen / fonderlich zu autem Proft acfcheben : von Gotten Gnadenwahl / und Berwerffung der Unglaubigen / mit welchen wir Glaubige/weder Theil noch Gemeinschafft baben : vom S. Cauff / und Wiedergeburt Der Glaubigen und ihren Rinderen / im Gnadenbund Gottes begriffen; daß / fage ich / Diefe Lehr wie sie von Beza schrifft-und mundlich porgetragen / und von Mause lin unterschrieben worden / feine neue Lehr fepe: fonder mit der Bernis Schen Reformation und Disputation: mit der Lehr Berchtold Gallerst und anderen erften Lebreren/beren Evangelifchen Eidgnoffifchen : mit der Wfalkischen/und anderen Reformierten Rirchen übereinstimme. Dache Dem sie sich mit Nammen/wegen vier obigen Urtiklen erlauteret/schließ fen fie / daß dem Bega und Musculo unrecht geschehen / und wie Diefe billich wider die falschen Untlagen geschirmt werden : also bedorffe Sus ber (welchen fie ihren lieben Bruder nennen) / daß man ihn binderhals te: Damit er anderen tonfftighin schohne: eine Lehr mol erdaure / eh ex fie verwerffe. Dann er/und wir/ (fagen fie) alle Die Zag unfere Lebens/ noch wol zustudieren haben. Doch betten wir einmuhtiglich/Euer Sing. Den/für gemeldten Derzen Suber: welchem wir alles aufs anmunichen. Bir troften uns auch / nachdem er dikmahl angeloffen es merbe ihm eine aute Bahrnung senn. Aber am 22. Tag Apr. ift er von Rleinund Groffen Rabten feines Rirchendienfts / und Umts entfest : fols ches ibm / por besagter boben Bersamlung angezeiget; und febrner eine gebunden worden/binkonfftig ftill jusenn: beren Urtiklen jugeschweigen: und Bergen Musculo teine Ungelegenheit jugustatten. 21m folgenden 24. Fag Apr. find die fromde Theologi pon Wern wiederum abgereiset.

Claudius Alberius/ lasset sich weisen.

Augleicher Zeit/hat sich ind Feld gelassen. Claudius Alberius/ein. Medicus, Philot. Prof. zu Lausannen. Selbiger hat auß falscher Erstährung/des vom H. Apostel Paulo in dem Senddriess an die Hebreer gebrauchten Abörtleins/ Heiligmachung/ die beyde heilinustende Guttahten/ des Sünders gnädige Gerechtinachung in Christo / und Frästige Heiligmachung durch den H. Geist nicht zuunterscheiden gewußt. Hoc potissimum urgedat: Regenerationem este partem der süddy justificationis nostra(u). Wolte behaubten/1. daß die Gerechtigkeit/durch welche der Mensch vor Gottes Gericht gerecht gesprochen wird/eine Gerechtigkeit seye/ welche der Geist Gottes in dem Menschen wurke.

2. Daß die vor Gott gültige Gerechtigkeit/nicht mit Glaub eraussen.

1588.

ergriffen werde : fonder das Wefen und Leben der Gerechtigkeit im Glaub beffebe (x). Goldes hat er in einem wider Oberfeitliches 2162 mabnen an ben Sag gegebenen Buch / febr undeutlich / und vielmehr auf des Aristotelis/als auf S. Pauli Schrifften barguthun unterstanden. Demnach aber felbigem durch obige Eidanoffische Theologos der Grethum flahr unter Augen gelegt worden / hat Gott Gnad gegeben/ daß er in sich selbst gegangen/und sich weisen lassen (y). If endlich in Rranfreich conditioniert morben (z).

2118 Suber mit lafteren und ichreiben fortgefahren/biefe feine meis Suber erfle Schrifften aber/ale fie ihm abgeforderet worden/hinterschlagen : ift wedt neue er gefänglich angenommen worden. Um ihn in der Stille zuhalten/ wurd ihm angemuhtet / die von den Eidanoffischen Theologis aufgefeste Griduterung beren vier Urtiflen guunterschreiben. Da er solches aufgeschlagen / Doch jum Schein Die Gidgnoffische Glaubensbekantnuß zuunterschreiben sich anerbotten / ist er am 28. Lag Brachm. mit Eid Wird auß Statt und gand verwiesen worden. Er begab fich gen Tubin- bandigen. Um daß er aber daselbst falschlich außgegeben / daß die Acta Des siert. Mimpelgardischen Gesprächs / von den Theologen deren dren Gide anoffischen Evangelischen Statten / vor Raht und Burger ju Bern/ nicht nur zu D. Schmidlins/fonder auch Berzen Ludwig/ Berzogen/und Richtet Derzen Rridrich/Graffen gu Burtemberg/und Mumpelgard/Beschim- Die Gtanpfung/für ein Lugenbuch dargegeben worden/haben Hochermeldete Bers de hinder ren/eine ansehenliche Bottschafft/samt D. Schmidlin (welcher vor dem einander. Groffen Raht ju Bern fich vernemmen laffen/daß feine Lehr deren von Bern nicht gar ungleich : als der nichts anders lehre / als daß Chrifti Leib geiftlich im 5. Abendmahl genoffen werde) gen Bern verfendet : und begehrt / daß ein Convent angesehen werde / in welchem / in beren Theologen Benmefen/auß Bezw eigner Sand erscheint werde/daß Bes 12 Theses in denen Mumpelgardischen Actis ohne Berfalschung auß. getruckt werden. Bern hat folches bewilliget : wofehrn es übrige Stats te auch aut befinden. Aber Diese antworteten/daß/Dieweil es um Dieses kein Span sepe / eine folche Bersamlung unterlassen werden tonne (a).

Unruben.

(x) Bez. 21. Maj. A. 87 .: 1. Justiciam ad quam sides imputatur, esse qualitatem pasfibilem , intra credentium animos, conjunctione Christi effectam , & vitiofa qualitati originali oppositam. 2. Fidem esse qualitatis illius passibilis causam formalem. (y) Waser. Vit. Stuk. p. 7. Hotting. H. E. VIII. 907. (z) R. Simler. 5. Jun. A. 1594. (a) Gryn. ad Jezl. 24. Sept. A. 88. Quid? Anne cum Incendiario conferemus de restinguendo incendio? Anne capras in hortum surcularium introducemus? &c. & in P. S. Vulcanus (Smidlin) "zuges and flos hofpes apud nos fuis.

ppppp

N. E.G.

So man aber ein allgemein Convent / oder Spnodum der Evangelischen Standen zuwegen bringen könte / wolten sie gern dazu verstehen/ verhoffeten auch solche Versamlung solte nicht unfruchtbar senn (b).

Bantfüch.

Es ift unnobtig alle Berdrieklichkeiten guerzehlen / welche Suber nach der Sand / Denen Eidanoffischen / besonders Der Bernischen Rirch perurfachet: weil felbiges von zimlicher Muh/und geringem Rus were. Mon Bern hat er fich ins Birtembergische begeben / woselbst ihm Die Mfarz Derendingen anvertrauet worden. Seine eigene Meinung über Die zu Bern ftreitig gemachete Lehrgrtiful / bat er An. Chr. 1595. mit Diesen Worten außgetrucket : Gott habe seinen Sohn zu einem Beis land gesendet/bem gangen menschlichen Beschlecht ( ); welcher auch mit feinem bitteren Leiden und Sterben/alle Menschen von Sund und Sob erloset habe / auf daß sie alle leben/und alle selig merben mochten. Des rowegen habe (Gott) in seinem Raht beimlich niemand verlassen/und ubergangen / 2c. Er habe nicht nur etliche/ nicht nur wenige/ nicht nur einen Außichuß außerlesen und erwehiet/ec. 2Bann nun folches allges meine Gnabenwert Gottes über alle Menschen / an Die Menschen komt (und ihnen) geprediget wird / allda theilen fich die Menschen in zween Dauffen. Der eine Sauffen folget und gehet Demgenigen nach / ju wels chem er von Gott erwehlt / und berufft ist/2c. und wird also von Gott beilig und felig/zc. Der andere/und leider! Der groffeste Sauff wil bas Evangelium nicht anhoren : oder wil demienigen nicht folgen / dazu er von Gott durch feinen lieben Sohn/nicht weniger als die anderen verfeben / verordnet und erwehlet war. Derhalben/zc. werden fie alle gus hauff / mit einanderen verlohren / verdammt / 2c. Da jemand gedenken molte/Gott babe fie mit einem (porbergebenden/heimlichen) Rabt von Christo / und vom Leben aufgeschlossen/2c. und habe ihm einen beimlis chen Hußichuß gemachet/ welchen er allein burch Chriffum bette außer. lesen/und erwehlt zum ewigen Leben/2c. Won folchem heimlichen 2lufis Schuf muffe die D. Schrifft nichts/2c. Suberus fagte bestandig/er het. te diese Lehr auf der Univerlitet ju Tubingen offentlich dargelegt. Das zu die Tubingische dazumahl geschwiegen / weil er sich wider die Reformierten in diesem Bunct sehr eiferig erwielen. Bu dem ges Dentt Die Formula Concordia, Daß bievon under den Luches raneren nicht allezeit einerlev Reden geführt worden. An. Chr. 1592, ift er naber Mittemberg zur Theologischen Profession. beruffen:

<sup>(</sup>b) Intro. auf Suberé Chmadh. A. 1591. Hotting, H. E. VIII. 891. 915. 917. (c) Henr. Wolph. 3. Febr. 1592. Quad in negatio Cama Dominica reproborums patronos agere capernns, id cos perficere necesses.

beruffen worden: aber gleich in folgenden Sahren hat D. Egidius Suns nius fich privatim selbigem widersebet. Deffen ungeachtet ift Suber sum Doctore Theologia promoviert worden. Alls er beharzet/hat ihm D. Polycarpus Lyferus die Bruderschafft aufgefündet / und ihn fo gar einen Hæreticum gescholten : bis er An. Chr. 1595. / weil er nicht wis berzuffen wollen/mit einem Honorario beurlaubet worden. Alls er fich ben dem Speirischen Rammergericht angemeldet / und seine Gegner dort ins Recht fassen wolte / hat der Wirtembergische Hof verschaffet/ daß er abgewiesen: und von vielen Rirchen / ben welchen er fich einzuflicken permeint/aufgeschlossen worden (d). Er beschwehrte sich immer/ nicht genug gehört worden zusenn : und begehrte eine offentliche Di-Aber die Theologi berufften sich auf einen Forgauischen foutation. Recess, Rrafft beffen aller Aufenthalt in Sachsen Dem Subero verbotten: Der/ wie D. Hoë, Dber-Sofprediger ju Dreften schreibt : "Er "fepe mit groffem Schimpf/auß der Statt/und gangem Churf. Bebiet "verwiesen worden. Die gange Schuld schiebt er auf mich, und ich bes "tenne es/ es geschihet mir hierinn nicht eben unrecht/2c.... Er hat fich fast ben allen Universiteten, und Ministeriis des Lutherthums angen geben/ob noch Ginigkeit gutreffen were. Aber vergeben. Er mußte fein Leben in Unruh gubringen (e). In feinem letften Exilio, hat ihm Berjog von Braunschweig / Fridrich Ulrich / auß dem Clofter Reifenberg jabrliche Unterhaltung reichen laffen. Weil er feinen Aufgang feines Streits geschen/hat er sich beffen (nach guter Freunden Raht) entschlas gen : ju Erfurt etliche Bucher wider Die Dapiften/und Reformierte ges schrieben : und ist ben seinem Tochtermann ju Ofterwig am 25. Tag Tod. Mers An. Chr. 1624 /im 77. Sabr feines Ultere geftorben (f).

3u Bafel find/ am 10. Tag Merz An. Chr. 1588. / der berühmte Theobord Medicus, D. Theodor Zwinger / im 54. Jahr feines Alters: und am Zwingeri/ 30. dito / M. Christian Ursteisen/welcher zugleich Professor Theol. und Antheseos: nachmahliger Stattschreiber gewesen/Todes verblichen.

Den 17. Tag heum. hat die Stral den Munsterthurn zu Sangallen angezündet. Das Holzwerk und der Thurn giengen zugrund/
Das Munster/und benachbarte Häufer wurden durch deren Burgeren/
und anderer treue Beyhiss erzettet. Damahl soll Herz Wigandus Span
Epanhemius/von Creuzenach auf der Psalz geburtig / deren um die
Arch Gottes hochverdienten / und in der ganzen gelehrten Welt bethur benach zu geben der

Theobort Awingeris und Ebristiani turstisi Tob.
Wiganbus Spanbemins Sangallischot ReArt.

(d) Gryn. ad Rod. Siml. 22. Apr. A. 1597. (e) J. Gryn. A. 1595. ad Burc. Leemann: Εικρογατικό dira profequentur, ανέπου, άπολου, άπολοιδου, άλθετην κό μιαροθέων. (f) Arnold. H. E. XVI. 30. Conf. Wafer. in Vit. Stuk. Alting. 20, Hotting. 1. 6. G.C.N.

rühmten Spanhemiorum Natter / und Grofvatter / Vorsteher des Gymnasi der Statt Sangallen/gewesen seyn. hat als ein guter Mathematicus, das bevorstehende Wetter vorgesehen: und bestwegen eine Stundseh es sich außgegossen/die Schul-Jugend zum Gebett vermahenetse).

1

n

Religions-Eifer in Appenzell.

Im Appensellerland / war der Aussere Rhoden/meistens der & vangelischen : der Innere/ber Romischen Religion zugethan : so baß aleichmol noch benderseits Leuth von der anderen Religion sich befuns Den/welche den Gottesdienstohne Sindernuß/in dem nachst-gelegenen/ ibrer Religion zugethanen Ort / besucht. Daß die Bemubter gegen einander / nicht ohne Bitterfeit gewesen / hat An. Chr. 1584. D. Unthoni Leu erfahren. Diefer mar ein berühmter Medicus, Des Rabts ju 210. penzell/aber der Evangelischen Religion zugethan. Un statt vollige/von ihm und anderen Mitburgeren verlangete Bewiffenefrenheit zuerlangen/ ist er dann und mann angejochet worden. Alls er aber ben bergleichen Unlas fich vernemen laffen/baß er auf eine Zeit in einem Wirtshauß ju Gonten/in Bensen eines Baursmanns/einen Briefter/mit einem Rnaben unchriftliche Wert treiben gesehen; Doch/fagte er/muffen Diese Leuth imer Recht haben : ift D. Leu Defrwegen verhafftet/ber Briefter aber famt Dem Mithafften / landraumia worden. Alls aber ber Baursmann in Dem Eramen fich vernemmen laffen / daß er bergleichen nichts mabraes nommen/ift D. Leu zum Schwert verurtheilt : ohne Ablefung der Bers gicht/unter dem Sochgericht/zc. hingerichtet : und deffen schone Behaus fung / An. Chr. 1586. ju einem Nonnen-Closter gemachet worden (h). Diese Evangelische / zu Avvenzell seghaffte (under welchen bann und wann Saubter des Lands gewesen/) haben den Gottesdienst auf Gais besucht. Aber am 14. Lag Mers An. Chr. 1587./find ben trefflich erhis beten Gemühteren / siben und zwanzig junge Evangelische Manner/für ben groffen Raht erforderet: ihnen under fehr scharffen Bedrauungen (i) / und Verweis / daß die Bibel in 134. Stellen verfalfcht / die frene Religionsubung / und Kirchagng in dem gufferen Rhoden verbotten: bergegen die Rirch zu Appenzell zubesuchen gebotten worden. Die Sins Dersässen/oder gekauffte/und nicht über hundert jahrige Landleuthe aber/ folten einen Eid auß dem Land fchweeren. Landleuth von alten Geschlechten / Runster / Thoria / Rlarer / 2c. werde man für eine Rirchhore ftellen / und feben/ was ihrentwegen guthun. Um diefe Leuth von Bais abzuhalten/ift dafigem Pfarzer eine verleumderische Schmachkletter ans achenfe

Frenheit den Ebangelifchen benomen.

<sup>(</sup>g) Halemej. 550. 552. (h). 'Arind. & Bifchoffeb. p. 62. & 437. (i) 'Arind. Bifchoffeb. p. 216.

200

gehenkt worden. Ja zween Pfarzer auf Bais / bende von Zurich/wurs Den/unter dem Borwand wider den Landsfrieden gevrediget zuhaben/ vertrieben (k). Berfchiedene Weib-und Manneversonen / wurden gu Den Capucineren gewiesen : andere wurden fürgestellt : in Rarter verstof. fen/2c. Der Erfolg mar/daß Land-Umman Bodmer/die Romische Res ligion angenommen : etliche von Appensell binweg in den aufferen Rhos Den gezogen: andere die Kirch zu Appenzell besucht um der Sach end-lichen Ausgang zuerwarten. Alls aber die Annenmung der Hispaniichen Bundnuß zu diesem allem geschlagen / haben die Uf-Rhodische Randleuth / ihrer Mit-Landleuthen / und Glaubensgenoffen fich angenommen (1). Alpvenzell begehrte/man wolle fie bleiben laffen ben bem/fo vor 60. Sahren / wegen der Religion angenommen worden : daß nams lich der mindere Theil demjenigen folge / das in jeder Rirchhore das Mehr werde : oder des Auffpruchs der XII. Orten erwarte. Das Land war fo voller Unruh / und die Bemuhter inmassen entzündet (m) / daß allein Gottes sonderbarer Leitung benzumeffen/ daß man in so weit fich binderhalten/daß tein Tropfen Blut vergoffen worden. Conntag/den 14. 24. Zag Aprel An. Chr. 1588. / haben Befandte von den XII. uns interessierten Orten / welche beswegen ins Land sich verfügt / sie babin verglichen / das beste bedunte sie / es solte jede Rirchhore des Lands Up. penzell/vollmächtigen Gewalt haben/in Religionssachen/nach gutbefinden / und also zuverfahren / daß das mindere dem mehreren folge : die Dberkeit folte megen der Capucineren teine Roften haben : Die auf dem Land gewiesene/oder gewichene Evangelischen/mochten auffert der Rirch. bore Appensell/im Land fisen/wo fie tonten/ doch ben allen Ehren bleiben/su welchen fie von den Landsgemeinden oder Rhoden erwehlt wers Den: teine wichtige Sachen folten konfftigbin anderft/als nach Innhalt des Landbuchs fürgenommen werden : so die Uß-Rhoden / oder einige besondere begehren / daß man ihnen auch die Landsakungen vorlese/soll man ihnen willfahren: so eine Landsgemeind einen Land-Umman/oder andere Umtleuthe / in dem Rhoden erwehle / follen felbige ihren haußheblichen Sig drauffen haben mogen: welcher Umman ober Umtman aber/in die Kirchhore Uppenzell ziehen wolle/folle fich ihren Ordnungen und Gebrauchen gemaß verhalten (n). Um daß nun ben den Reformierten / gleichfahls einige Pavisten sich aufgehalten / welche burch for thanes Mittel zu Ruh gewiesen worden : und die Reformierte fehrner fich vernemmen lassen / sie wußten nicht/was zu Trient were abgeredet ppppp iii

<sup>(</sup>k) Ampl. Rhan. Chron. Mfcr. (1) Bischoffeb. p. 66. sqq. (m) Vide omniene Ib. à p. 216. (n) Act. Publ. Bischoffeb. p. 199.

M C.G.

worden (0) / haben sie sich hiezu bequemt: und so viel benügter daben erzeiget/weilen dieses der erste Schritt/zu deren in An. Chr. 1597. ges solgteter Landstheilung gewesen / durch welche sie zu mehrer Gewissenschriebeit / Ruhe und Sicherheit gelanget. Den 1. Zag Mey An. Chr. 1588. sind verschiedene / nicht geringe Evangelische / zu des Orts nicht wenigem Unsehen zu Gait: andere in andere Mhoden gezogen. An. Chr. 1590. ist ihr Spann/wegen des Kalenders zu Baden aufgehebt: und den Papstleren den neuen anzunennmen/den Evangelischen den alten zubehalten siehen sehn (2). In An. Chr. 1594. sind die Evangelische Wücher aufgesucht/und den Evangelische entzogen worden (9).

Sirtus V. wil Genf nicht angreiffen.

Savoi bat fich von dem acaen Genf aefasseten Gifer/in so weit bes herrschen lassen/daß es sich vorgenommen/Gewalt zubrauchen. Sothas nes Borhaben hat Diefer Bergog dem Papit/der Papit aber dem grans gofischen Abgesandten entdeckt : mit bengefügter Erinnerung / Konig Deinrich folte ben Bergog bieran nicht verbinderen. 2118 aber Girtus pon diesem Abgesandten verständiget worden / baktdes Derzogs Un-Schlag weltkundig : Genf allbereit in Berfaß ftebe : von ihren Mits verbundeten Sidgnoffen nicht tonne verlaffen werden : und Bern gu Dero Beschirmung tapfere Resolution gefasset / hat der Papst sich in Diesem Beschäfft zimlich lau erzeigt. Diezu ift kommen / daß Franciscus Sabri/Bifchoff zu Cave/ein gebohrner Genfer/feines Batte lands fich ben dem Dapit so nachtrucklich angenommen/daß dieser/als der Savois sche Ambassador auf eine runde Antwort getrungen / sich vernemmen laffen : Wil der Bergog wider Genf einen Religionstrieg anfangen! fo muß folder von dem Dapft / und für den Papft geführt werden. Sift es aber dem Bergog um fein eigen Interesse guthun / fo tonte der Papft den Rirchenschaß mit gutem Gewissen nicht anwenden/um froms Den Ruß zubeforderen. Savoi foll Diese Untwort febr übel aufgenom. men / und deswegen seinen Umbassador heimberuffen; auch gesagt has ben : der Papft mache fich weniger Bedenten/die Catholifchen ju Rom/ als die Reber zu Genf zuerwurgen. Dagegen der Spanische Ambassa-Dor / welcher Den Bergog immer gegen Genf verhebet / ihm zu Bemuht geführet: Er tenne die Beifflichen/absonderlich Diesen Dapit so wol/daß feines Erachtens für Savoi beffer feve / daß der Papft / feine Sand bey Diefer Sach nicht habe : bann zweifelsfren er folchen fahls / felbst Derz über Benf fenn molte. Dun were es fur den Dergog und fein Land bef fer/

<sup>(0)</sup> Bifchoffeb. p. 69. fq. (p) Hafn. Bifchoffeb, p. 60. (q) Id. p. 437. fq. 444. 525. fq.

n.C. 3. 1588.

1509.

mider

fer/baf Die Statt ben Genferen/als baf fie bem Dapft/oder benen Beift. lichen zustehe (1). Es foll bemnach auch zu Rom berahtschlaget wors Den fenn/wie Bega / eintweder mit Gewalt in des Papite Sand; oder burch liebkofen auf deffen Seiten gubringen were ; in Meinung / baß Das Religionswesen allein an selbigem hange: so daß/wann selbiger ein Davist zuwerden/sich bequemete/selbige agnze übrige Rirch/deffen Benfpiel nachfolgen wurd. Man hat aber wegen Bejæ fo viel Sindernuß: und den Grund / auf welchen iene Berabtschlagung sich gesteuret / fo

nichtig befunden/daß man davon abgestanden (s).

Als der Religionsvorwand dem Derzog nicht gelingen wolte / hat er durch Frenhers von Hermence gesucht / vermitelft heimlicher Wer, Cabot ftandnuß mit Burgeren/fich der Statt Laufannen gubemachtigen / wels frieget ches aber/theils weil es entdeckt (t) / theils weil die Conspiranten, wes Genf. gen ungestumen entstandenen Winds/perhinderet worden/daß sie nicht au gefetter Zeit (ben 12. Zag Chriftm.) verhanden fenn fonten/fehl geschlagen. 2118 er über diß / Die noch unter Frangofischem Bewalt stehen-De Margaraffichafft Saluse beamaltiget / find Genf und Bern aufgeweckt worden/sich gegen den Herzog feindlich zuerzeigen: haben (nebst vielen anderen Platen) das Schloß S. Joire eroberet / und die wider Genf und Bern gemachete Unschläge/in Der Daselbst erbeuteten Cankley

umständlich acfunden (u).

Nachdem Beinrich III. burch Jacob Clemens/einen jungen Do- Ohne minicaner-Monch erstochen worden/hat der Herzog/wegen mit einigen in Provence gehabter Verständnuß / mit Bern (x) zwahr sich verglis chen: mit Benf aber den Rrieg immer fortgefeket / an feiner feit glucks hafftem Aufgang nicht zweiffende. Doch wann ihm ein Streich wider fie gelungen / so haben ihm die meiste übrige empfindlich gefehlt. 2118 auch die Herzogin / (Philippi II. Lochter) in dero Gemahle Abwesen= beit/den Fortgang deren Genfischen Baaffen Sixto V. fchmerglich ges flagt / hat fie ben felbigem tein Gebor gefunden (y) / und ift gang aus genscheinlich gewesen/daß sich Gott Diefer/unbillichen Gewalt leidendens und fast verlassenenen Statt in Gnaben angenommen (z). Savoi und Spanien haben alle Schuld / daß ihr Borhaben gegen Genfinicht bes fer von ftatten gegangen / bem Sirto bengemeffen. Diefer Papft ift nicht allein/für Philippi II. groffes Absehen wider die Eron Frankreich/ gut:

Madie truct.

(r) Vit. Sixt. V. II. 498. Spon. Hift. Gen. II. 62. fqq. (s) Vit. Sixt. V. II. p.. m. 43.1. (t) Abr. Muscul. 20. Decemb. (u) Thuan. 1. 96. (x) Thuano secus interpretante. Part. IV. p. 450. Part. V. p. 36. (y) Vit. Sixt. V. p. 654. (z) Spon. ab A. 1588. Citad. de Geneve. p. 353. fqq..

N.E.G.

1590. Sirti V. Tod.

Patron der Saboischen Unterthanen gen Genf geflüchtet.

aut gewesen : sonder hat auch ben den Spanieren den Berdacht erweckt/ Daß er Diesohne Das über Spanien zornende Engellandische Seldin & lisabeth/noch mehr wider selbiges verhett/und das Konigreich Deapolis an fich zureissen gefucht. Deswegen den Spanieren febr lieb mar zus vernemmen / daß Sirtus den 27. Tag Augstm. gestorben. Bu Rom/ und in gang Stalien / ift (wie man sagte durch die Spanier) auffaes ffreuet worden/der bofe Beift bette ihn erwurget (a). Undere lieffen fich vernemmen : Die Spanier betten verschaffet / baß ibm ein Barfuffer-Monch einen Strick an den Hals geworffen. Das gewisseste scheint aufenn / daß er an einem befftigen/ durch eine gifftige/in dem Sirn fich befindende Materi / perurfacheten Rieber gestorben. Sirtus aber selbit hat Die Urfach Dieses Giffte offtgedachten Spanieren bengemeffen (b). Er soll 5. Millionen an Gold hinterlassen haben / welche auf gewisse pon ihm bestimte Rahl/ in der Engelburg aufbehalten worden. Die zu S. Claude/follen in Diefem Rrieg Den Gart, in welchem Die Bebein ibres Patronen S. Claude/(nach welchem Diefes Stattlein genennet morben) gewesen/auf daß sie wider den Gewalt deren Verneren und Gens feren ficher weren/eingepackt/und auf dem Genfersee in das Rauffhauß gen Benf gelieferet haben : in hoffnung/felbige werden daselbst/bis auf Den verhoffeten Frieden/verwahret bleiben. An. Chr. 1636, follen fie ein gleiches gethan haben (c). Erst An. Chr. 1593. hat man sich zu einem Stillstand auf dren Monat verglichen / welcher hernach zwen Tabre fortgesetet worden. An. Chr. 1598. ift ju Bervins gwischen Granfreich und Spanien: An. Chr. 1600. zwischen Frankreich und Savoi Fried gemachet: in bem IV. Artiful / Ger samt Breffe (d) / pon Sapoi an Granfreich: von Frankreich aber dem Bergog/die Margaraffichaftt Sa luge überlaffen. Bu Ber (welches fint An. Chr. 1589. von Benf behals ten morden) ist alsbald es an Frankreich tommen/neben der Evangelis schen auch Die Vapstische Religion eingeführet worden. hatte auch die Sidgnoßschafft und dero Bundsverwandte / in diesen Rried mit-eingeschlossen. Ronig Beinrich IV. sagte / folches were auch pon Genf zuverstehen/Savoi aber hat es midersprochen/boch Die Reind. thatlichkeiten eingestellet.

tr:

Hottomanni Tod. Ju Basel ift im Hornung (e) / der berühmte / auß Frankreich wegen der Religion vertriebene Rechtegelehrte/Franciscus Hottomannus: und zu Genf der vortreffliche Theologus, Anthonius Champ Dieu (auß

<sup>(</sup>a) Hotting. H. E. V. 581. Scip. Calandr. ad Stuk. 26. Octob. A. 90. (b) Vit. Sixti V. lib. 14. p. m. 689. (c) Spon. H. G. II. 217. (d) Thuan. lib. 125. (e) Serm. fun. Jac. Gryn.

HOY. deel. 1592.

Diodo! F

Stumpf. France. Mallis berfund. fchafftef.

(auf hebraischer Spraach / nennete er fich Sadeel) gebohrner Baron/ gemesener Pfarzer zu Paris / Nimes/und Rochelle / mit Tod abgegans Anthogen. Den 20. (f) Egg Tenner An. Chr. 1592. ift ihnen zu Zurich/Ros nius Gabolff Stumpf / ein unverdroffener Alrbeiter gefolget / und hiemit M. Burkhard Leemann/des berühmten Gacobi Ummiani Tochtermann/an Die porderste Pfarzstell beforderet worden.

Bir haben an feinem Ort vermelbet/daß Thomas Plater (g) Die Evangelische Lehr, in sein Batterland/ Ballis/gebracht: auch nachdem lifche in er zu Basel / woselbst er dem Gymnasio, lange Zeit als Rector vorges standen / sich niedergelassen / viel Landleuthe von guten Sauseren / sich nicht nur in den Spragchen / fonder auch in der Religion, feiner Unterweisung bedienet. Go hat Joh. Breunlis Schulmeister zu Leugt, gleis che Lehr der Rugend eingepflanget; mußte aber weichen / und war auf Den Pfarzdienst Bumplis/Berngebiets geschet: Daselbst gleichwol auch ibm/perschiedene andere Kinder von nammhafften Geschlechteren zuuns terweisen anvertraut worden. Dero Kinder aber / und andere / sind in den spatheren Zeiten / auf Teutsche Sohe-Schulen versendet worden: momit die Ungahl der Wahrheit-liebenden in so weit angewachsen/daß fie bendes zu Sitten (fint An. Chr. 1588, in Unthoni Weissen/Doctors Der Arknen Behausung/) und Leugk/zimliche/ doch heimliche Bersams lungen angestellet / in welchen sie mit betten / singen/lesen S. Schrifft/ item Bullingeri Saußbuchs/ Gott gedienet. Das S. Abendmahl baben sie im Berngebiet genossen / allwo sie ihre Kinder auch tauffen las fen. Der Bischoff, Sildebrand von Riedmat/als welcher etwann selbst ihnen bengevflichtet / hinderete fie hieran nicht. 2118 An. Chr. 1588. im Merziein Prediger von Murten/welcher zehen Jahre hiebevor/von Gits ten / um daß er in seinen Predigen die Papstische Migbrauche scharff Durchgezogen/ weichen muffen / ohngefehrd gen Sitten kommen / ift wis Der obige ein Urgwohn gefasset worden / als hetten sie ihn bescheiben. Schon man beffen feinen Grund sagen tonte (gewiß ift / daß die von Leugk keine Hand daben gehabt)/ist doch D. Weiß vom Bischoff citiert: aber/weilen under Vornemmen und Schlechten/viel nach der Rirchens verbesserung verlanget / so leis angegriffen worden / daß Diese ehrliche Leuth gehoffet / frafft eines / ben Unlas bes An. Chr. 1550. und 1551. geführten Makenspiels/von der Landschafft (oder Landsgemeind) aufgegerichteten Urtunds/die Bewiffensfrenheit zuerlangen. Dann über das/ Daß der Landsfried in diesem Urtund beträfftiget worden senn foll, foll er enthalten: "Sie wollen zu ewigen Zeiten/ weder in Religions/ noch in nandes

<sup>(</sup>f) Henr. Wolph. (g) Obiit, 26. Jan. A. 1582.

M. C. B. 1592.

sieden im Recht perhoren / 2c. 2Beder der neue Ralender / noch der guldene Bund / mochte bisdahin die Oberhand gemunnen : und ift ihe nen wol zustatten gekommen / daß ihre verbundete / Romisch gesinnete Eidanossen (welchen der Balliferen Bescheidenheit sehr unlieb gemes fen /durch die in Wallis regierende Vestilenz / an der / zu zehen Jahren gewohnten Bunderneuerung gehinderet worden. Ihre Rinder haben fie / angeregter maffen / in die nachftgelegene Gemeinden Berngebiets/ sum S. Cauff tragen laffen : und trachteten nach einem besonderen & vangelischen Prediger. Aber der Bischoff / welcher sich ihnen nun mit allen Rrafften widersett und die Clerifen/haben An Chr. 1592. jumes gen gebracht / daß von dem gandrabt ein Mandat aufgegeben worden/ in welchem allen Landleuthen in Wallis gebotten worden / den Romis schen Gottesdienst zubesuchen und zuüben : oder die Guter zuverkaufe fen/und das Land guraumen. Die Evangelische begehrten/daß man sie verhoren wolte. Murden aber ihres Begehrens abgewiesen. Darüber fie gleichwot eine Glaubensbekantnuß gestellet/die Berleumdungen bes antwortet/und begehrt/daß ein offentliches Religionsgesprach angestellt werde. Wegen folcher vermeinten Aufzugen / find fie im Chriftm. An. Chr. 1592, für den Landraht der Siben Zehenden bescheiden/von den & vangelischen gewisse Urtikul/die man ihnen nachsehen solte/begehrt/aber abgeschlagen : Darüber von den Evangelischen/gu deren übrigen Befturaung/der Schluß abgefasset worden / das Land lieber gurgumen/als sich mit dem Romischen Menschentand langer zubesuden. Sie begehrten endlich / daß man ihnen die Ursachen / warum sie ihr Batterland mit bem Rugten ansehen muffen Lichrifftlich gebe: welches man ihnen vers fprochen. Ihr letfte Soffnung war / daß das Unfeben Lobl. Stands Bern / etwas Milterung für sie zuwegen bringen mochte. Letiflich bas ben verschiedene ihr Batterland verlaffen. Undere find/ weil man noch keinen fehrneren Gewalt gebraucht / im Land geblieben. Leugk/ welche es an Mitlen / und Unfeben benen zu Sitten vorgethan/ auch die mehrere an der Zahl waren/hat der Bischoff/bis An. Chr. 1593. nichts fagen laffen. Doch / um daß fre ihre besondere Bersamlungen hatten/erwarteten fie gleiches Tractament / wie die zu Sitten empfans gen. Weil fie bann nicht genobtiget worden gur Def zugeben wolten fie fich fehrners geduldet haben / so man ihnen nur gestattet bette / ihre Rinder ins Berngebiet jum S. Cauff gutragen. Beneben fie auch verlangeten/daß jemand in der Stille zu ihnen tame/der ben ihnen Schul

hielte / und predigete. Sie vermeinten / Die von Sitten hetten fich jus

hisia

Grnft. baffter 2/1160 (prud) wider fie.

M. (5. (3). 1592.

Digig aufgeführt / und ohne Noht ben Bischoff wider fie in Sarnisch gebracht. Bergegen die von Sitten bedunkt bie Leugker weren gu Lau: und solten sich als freve Leuth / mit mehrer Capferteit denen Bischofflichen Gewaltthatigkeiten widerlegen: auter Zuversicht/fie mochten noch ein Religionsgesprach erhalten (h).

Inzwischen sind Diese Evangelische ein nicht geringes Mittel gewesen / Die An. Chr. 1600. mit den dren Dundten / zu der Dapstleren groffem Berdruß / aufgerichtete Bundnuß zubeforderen. Bergegen den pon Spanien und Sapoi/durch geschwinde Runde/zu bender Statten/ Bern und Genf / groffen Nachtheil / burch Wallis gesuchten Daß / und

Bundemerbung zuperhinderen (i).

Daß Ronig Beinrich IV./welcher ber rechtmaffige Cron-Erb gewesen / um die in seinem Reich/ unter dem Bormand/baß die Frangolis sche Eron einem Reformierten nicht aufgeseket werden moge / aufruhrische Buisische Kaction zustillen/und sich auf Diesem Shron vest zusegen/ Die Romische Religion angenommen / perursachete in und aussert Der Reformierten Rirch viel Mergernuß / Nachred/ Frolocken/Erstaunung. D. Groneus zu Bafel hatte darüber Diefe Gottfelige Betrachtungen: 1. Wer nicht wider uns ift / ber ift fur uns. 2. Diel reden von dem traurigen Kahl dieses Konigs / welche vielmehr ihre eigene Gebrechen reiflich bedenten folten. 3. Etwann wird eines anderen Rahl verdrieß: lich aufgemust / von folchen/ welche nicht den hunderteften Theil fo vies ler Versuchungen / als Diefer / lange Zeit außgestanden /eine viel kurgere Zeit außhalten konten. Rehrners schreibt Gryneus: 3ch entschuldige Den Rahl des Ronias teines weas. Doch wie viel lasterhaffte Rursten/ werden Simmel-hoch erhebt/welche ben weitem der Rirch nicht so nußs lich gewesen / quantum hic olim propugnando, nunc non oppugnando, als dieser damit/ daß er sie ehmahl verthädiget/ dismahl aber nicht verfolget. Gott bekehre ihn / & à laqueo voluptatum liberet, ut rurfum ex Pingdorw fiat Pinoge , und erledige ibn von dem Strick ber Wolluften : auf daß er auß einem Liebhaber ber Wolluften / ein Liebhaber Gottes merbe.

Bu Zurich hat den 16. Tag Jenner/Heinrich 2Bolff/Pfarzer zum Frau-Munfter / fein junges/aber ju groffem Rug der Rirch verwendes Beinrich tes Leben geendet. Die vacierende Stell ift dem portrefflichen Sofvis niano (k) anvertrauet worden. Zu Laufannen ist auch der / in denen 33333 ii Morgen:

1504. Bolff ffirbet.

(h) Ministr. Bernn. ad Tigg. 17. Kl. Dec. A. 93. (i) Stetl. 2: 405. (k) Nat. 7. Novembr. 1547. den. XI. Mart. A. 1626. 2. 2t. 79.

1593. Jac. Grn. nei Be. banken/ meaen Senrici IV. 216.

fabl.

N. E.G.

Morgenlandischen Spraachen wolgeubte Cornelius Bonaventura Berstramus geftorben.

5.19

tet

pr.

Baelische Bischoffe Borhaben/wegen Erguel/

Nachdem (1) Bischoff Sacob Christoff fich an Kräfften erhollet/ und mit den VII. Orten in Bundnuß getretten war er bedacht/bas Munsterthal von dem Burgerzecht mit Bern : und Erquel / von Biel los zumurten : welche bende Bereichafften ben britten Theil feines Bifchthums außmachen. Bu bem End ift der Statt Biel von Diesem Bis schoff/ihrem weltlichen Rurst/schon An. Chr. 15 90. start zugesett worden. Er bemuhete fich / Die Diefer Statt gleich / Der Statt Bafel / von Raifer Rodolff I. ertheilte Panner und Frenheiten / felbiger gunemmen (m). Nach verschiedenen / von Bern / Freiburg/ und Golothurn/ohne Nache truck gehaltenen Zusamenkunfften/ klagte Bischoff, Die von Biel/welche Doch Homines Ligii weren/beladen fich deren Mandaten/Rriegsbuffen/ 20. : behalten Die Unterthanen der Berofchafft Erquel / wider alte Gewohnheiten / wie er fagte/ unter ihrem Danner. Diese Streitigkeit ift An. 1594-/pier (pon jeder Religion gwen) Saken oder Schiedrichteren! gu einem rechtlichen Außspruch überlassen / und der Bischoff gwahr feis nes Verlangens megen Erquel / nicht gewähret worden : bat doch fels biges nicht ganglich auß bem Sinn geschlagen/sonder fich auf einander Mittel bedacht/von welchem An. Chr. 1598. ein mehrers.

undMun: fterthal.

Als obiger Bischoff um gleiche Zeit die Munsterthaler von angenommener Reformation zuträngen vermeint / ist elbigem An. Chr. 1592. von Lobl. Statt Bern, durch eine Gesandschafft vermeldet wordenste honste ihr ihr zurst. Genadwurde die Erneuerung ihres mit dies sem Ehal habenden Burgrechts nicht widerig sem: auch werden Ihr Furst. Gin. verschaffen / daß die ben Ihr Religionsübung, neulich-eins gesührte Neuerung abgethan und ehmahlige Religionsverträge gehalsten werden. Alls wegen von Bischoff gemachten Auszugen / diese Erneuerung des Burgrechts An. Chr. 1594. nochmahl an den Bischoff gebracht worden: erzeigte er sich ungedultig (n)/und vermeinte endlich durch ein Mittel sich los zuwürken: von welchem auch An. Chr. 1598. auslehen.

Menlandisch s Inquisition-Verbott.

Bruder Diodato von Genua/ Prediger-Ordens/ General Inquisitor zu Meyland / hat den 22. Tag Heum. diß Jahrs verbotten / daß kein Keger/was Lands er fepe/in die Statt und Herzogthum Meyland möge kommen/und darinn handlen/oder getverben. Außgenommen die Sidgnossen / und Pundtner. Doch sollen diese / in offentlichen Wirten/bausern/

<sup>(</sup>l) Ita Guilhelmus, Episcopus Basiliensis, in Deductione de A. 1613. (m) Steel. II. 361. 364. 367. (n) Ibid. 368. 375.

n. c. a. 1594.

bauferen / oder ben ihren Correspondenten die Einkehr nemmen: ben ihrer Unfunfft / und Abreiß aber / fich ben dem Inquisitor anmelden : nichts von Religionsfachen reden; in feine Rirchen / anderst als in Die Predigen gelaffen werden/ec. An. Chr. 1598. ift diefe Exception deren Eidanoffen und Dundtneren aufgelaffen : benen Meplandischen Rauff. leuthen aber alle Sandlung / Brieffmechsel / mit anderen / als besagten bevden Nationen verbotten : auch eingeschärfft worden / die Wahren nicht anderst / als in Bensenn eines Inquisitoris aufzupacken: um zuperhinderen/baf feine verbottene Bucher in Italien gebracht werden.

Simon Cabaffus / Monisch - Catholischer Ufarzer zu Eiran im Reltlin / bat am 1. Tag Men / Calvinum / Darum daß felbiger im 2. Buch Cap. 14. 6 3. feiner Unterweisungen / gelehrt / Christus fene ein Mitter nach der Gottlichen Natur; under die Reinde der Gottheit Christi gezehlet. Unthonius Undreoffa/Evangelischer Pfarzer daselbst/ bat foiches angesehen/ale eine/wider gesamte Reformierte Rirch aufige- Chrifti penete Bafterung. Bevorab weil Diefer und andere / wider das Obers Miche Berbott/ Die Reformierten immer/als abscheubliche Reger/und Reinde des Chriftlichen Glaubens und Nammens in der Beichtize, angeschrieben / und das Bolt mider fie verhest. Cabaffus murd darüber gen Chur citiert / um fich zuverantworten. Alle er nicht erschinnen/baben Lobl. III. Dundt / Dem Dodesta gu Tiran befohlen / fich über Diese Sachen guinformieren/und nach befundenem Rebler/den Driefter abgus ftraffen. Der Dodefta aber/einer von Mesaur/hat auf Cabassi/welcher nun fich zum Klager aufgeworffen/Unhalten/bewilliget/daß Undreoffat und alle übrige Reformierte Prediger/citiert worden / und zwahr an eis nem schmächlichen Ort : in hoffnung selbige werden nicht erscheinen. 21m 16. Tag Berbfim, fendeten fie Undreoffant zu dem Landvogt / um Aubernemmen/ob er hiezu von der hoben Oberkeit begmältiget? Schon fich foldes nicht erfunden/ hat gleichwol/ein am VIII. Lag Weinm. An. Chr. 1595. ju Bus besamleter Dundtnerischer Synodus genehm gehalten / daß fie fich ftellen. Defimegen am XIII. Egg Meinm. funf Es vangelische Prediger im Schloß sich eingefunden. Es waren jugegen XVIII. Priefter auf welchen allein fechs/mit Nammen obiger Betrus Stupanus / Pfarzer ju Mag (0) : Nicol. Rufca/ec. fich gefest. Diefe wolten behaubten/ Chriftus als unfer Mitler / habe/um uns zuerlofen/ anders nichts gethan / als daß er mit feinem Tod für unfere Sunden bezahlt / und fur uns bitte. Hiemit sepe Christus / eh er Mensch mors 33333 III

1595. Disputation au Tiran/ megen des Mitler-2Imte.

<sup>(</sup>o) Ejus librum aliquem, juffu DD, trium faderum, Vulcano traditum, refert Calandr. Resp. 2. Cap. 8.

0

6

ti

1

N.C.G.

den / nicht unser Mitler gewesen. Auch nach seiner Menschwerdungs habe zu Erstattung seines Mitler-Umts / die Góttliche Natur nichts bergerragen / sonder Ehristus habe sochanes Umt gänzlich und allein nach der menschlichen Natur verzichtet. Die Evangelische haben behaubtet / daß solchen sahls unser Deil / umd dessen dieseheitzvon einer Creatur abhängig gemachet / ungewiß / und auf einen viel zuschwachen Juß gesetzt werde. Demnach / daß Christi Mitler-Umt nicht nur in der Fürdittund Sterben für und bestehe/sonder in allem dem/dadurch wir von dem Jorn Gottes / und der sündlichen Verebnuß befreget : und zu der Gemeinschasst mit Gott / und zum ewigen Leben gebracht werden : als/daß er und die Sünden verzeihet / den H. Geist gibt / uns wider den Seussch versichtet : welches und viel anders/nicht der menschlichen/sonder der Göttslichen Natur berzumessen. Zugleicher Zeit haben sich viel / meistens Dapstlicher Religion zugethane Edelleurh einzesunden.

Unfang.

Cabaffus hat den Unfang gemachet/mit Lefung oben angeregten Sakes auf Calvini Buch. Diejenige Bort aber/in welchen fich Con vinus erlauteret/übergienge er mit Stillschweigen. Die Drediger fragten/was dann Gegentheils Vorhaben und Begehren were ? Die Driefter antworteten: Gie wolten beweisen/daß Calvinus bierinn irze. 3m übrigen seven sie nicht bedacht jemand anzugreiffen / es were dann/ daß er diese Lehr des Calvini zubeschirmen sich unterstuhnde. Darüber die Drediger einen turgen Abtritt genommen. Nachdem fie wiederum in Die Bersamlung tommen/und Gottlichen Benstand angeruffen / haben fie fich anerbotten/zubeweisen/ I. Daß sie teine Regerische Lehr haben/ wie man sie aufruffe. 2. Daß ihre Lehr sich weder auf Calvini / noch eines anderen Menschen Unschen steure. 3. Daß sie wider Cabals fum nichts falfches gen Chur gefchrieben. Das erfte und andere bars authun/haben fie begehrt/ daß die Glaubensbekantnuß deren Dundtnes rischen Kirchen offentlich verlesen werde. Das dritte seven sie diffmahl bereitet darzuthun. Bergegen habe Cabaffus dem Calvino unrecht gethan. Zumahl deffen Lehr fich grunde auf Gottes Wort, Die Schrifften der Batteren/und übriger Evangelischer Rirchen Glaubensbekant. nuß. Endlich begehren sie/ daß/was geredet worden/und noch fehrners geredet werden mochte/durch geschwohrne Schreiber in Schrifft verfalset werde. Go dann / daß man denen Evangelischen / Diesen wichtigen Sachen mit Weil nachzudenken vergonstige: wiewol sie hiezu nicht so viel Zeit begehren / als Die Papstlere gehabt / welche nach Belieben auf Diese Disputation sich ruften konnen. Die Vriester schlugen Darüber binden

binden und vornen auf und begehrte der Podesta / daß man vielmehr mundlich gegen einander fich erflahre : welches geschehen / nachdem er auf nochmabliges Begehren beren Epangelischen perschaffet / Daß ge-Schwohrne Schreiber Red und Untwort in Die Reder gefaffet. 2118 Die Nacht einbrechen woltesbat der Vodesta das Garn aufgenommensund febrnere Sandlung bis auf den 1. Jag Christm. eingestellet. Die Priefter lieffen verschiedene Schrifften berum fliegen/in welchen fie also verfabren / daß bernach / mit Nammen von D. Murer (p) / aufgespreitet worden / sie haben der Evangelischen Mund gestopft / welches den ges lebrten (a) Detapianum Men / pon Luca / Prediger zu Cleve : und Caf. Gafforium / pon Placens / geweinen Capuciner / Diffmabliger Evangelis schen Pfarzer zu Buschlaff/als Interetlierte/ peranlaset Die aange Sands lung/samt benderseits geführten Grunden in Truck zugeben (r)/ darauß Der begirzige Lefer das mehrere haben fan. Scipio Calandrinus/ auch von Luca Dfarzer zu Sonders/bat den gangen Berlauff in einer lefende wurdigen Schukschrifft abgefaffet.

Es hat zwahr Cabaffus folgenden Tags vor feiner Abreiß/ durch Forteingelegte Schrifft/etwas neuen Streits erzegt, doch ist die Saubtsach nochmahl auf den 1. Tag Christm. verwiesen : auch auf besagten Tag von denen Briefteren schrifftlich / 1. beren Evangelischen Grunde anges aapft. 2. Die Reformierte Rirch erinneret worden / ju der Bahrheit/ (so redeten sie) von welcher sie abgefallen mieder gutehren. Hierüber wurd benen Rirchendieneren / ber 1. Tag Mers An. Chr. 1596. bestimt fich zuverantworten. Golches ift zu befagter Zeit geschehen / in Beyfenn deren dreven Saubteren gemeiner III. Dundten/ und vieler andes rer Buboreren. Nachdem die Rirchendienere mit denen Priefteren über und Auf-Die Lehr von dem Mitter-Umt Christi fich ersprachet/und Das Gesprach gang. abaebrochen werden solte / haben die Kirchendienere eine Protestation eingeleget / daß namlich/weil fie von den Priesteren eines Abfahle von der wahren Kirch bezichtiget worden / sie genohtiget sepen / ihre und ihrer Rirch Unschuld barguthun. Aber Die Shrengefandte / welche eigenen Bewalts hierinn nichts thun wolten / haben die Sach auf den im Brachm. haltenden Bundet a verlegt. Rrafft den 14. Dito baselbit ergangenen Erkantnuß / folte Cabaffus entweder widerzuffen / und bekennen / er hette Calvino unrecht gethan / oder besfere Beweisthumer bringen. Doch fo er dif letftere ermehlen werde follen bende Parthenen/ wegen Begahlung ber Untoften genugsame Burgfchafft geben. ચાક

1596.

am.

<sup>(</sup>p) Helv. S. p. 426:2. de Rusca. (q) Vid. Spræch. de Motib. Rh. pag. 1139. Mortuus 17. Jun. 1619. (1) Conf. Thuan. lib. 114.

M. C. G. 1595.

am 30. Tag Hugftm. Die Gach nochmabl für ben Richter tommen fole te/haben die Briefter Aufzuge über Aufzuge gemachet : Die Burgichafft geweigeret : und des Wefens fo viel gemachet / daß das Geschäfft gen Chur gewiesen worden. 2Bofelbft am 15. Tag Jenner An. Chr. 1597. Die Abacfandte Lobl. III. Dundten erkennt / Daß febrnere Disputation eingestellet/Cabaffus aber/ um daß er Calvinum unbillich angetaftet/2c. 132. Eronen bezahlen folle (s).

Berleum. dungen mider den borderffen Pfarzer.

Don Berg Burthard Leeman / Pfarzer zum Groffen Munfter in Burich / ift burch Boghaffte aufgestreuet worden am Charfreitag auf Der Cankel gesprochen zuhaben / wann nicht die Lehr der Reformierten vom 5. Abendmahl mahr / ber Pavisten Meinung bergegen von der au Burich/ Brotverwandlung falfch fene / folle Der Teufel tommen / und ihn von Der Rangel wegnemmen. In dem er folches geredet / fene diefer Mann von dem bofen Beift vor jedermans Augen hinmeg geführt worden. Man hoffete / daß folche/mit mehreren Umständen gefüterte bandareiffs liche Lugen/teinen Glauben finden murde. Alls gleichwol die Gidanoks schafft damit angefüllet worden / so daß es ein Capuciner zu Baden/ ben den groffen Baderen / in Bensenn vieler von Burich/ab der Rangel erzehlen borffen / hat Lobl. Magistrat , Diese Lugen zuerstecken / in eis nem / in Teutsch Latein- und Italianischer Spraach aufgegebenem of fentlichem Manifelt (t) vorgestellet / I. Daß wir unsers Glaubens fo aute Brunde baben / bak wir folchen Betheurens nicht bedorffen. II. Den Rirchendieneren werde nicht gestattet/ihre gehr folcher Gestalt que bezeugen. Alle dero Bezeugungen geschehen allein mit Gottes Mort. III. Daß der Teufel einen Predicant entführt/fene eine groffe und gros be Unwahrheit : erdichtet unfere Chriftliche Religion zuverachten. Erinneren hiemit alle autherzige Gemühter / Diesem unehrbaren / und of fentlich unwahrhafften Außgieffen folcher Lafterungen teinen Glauben benzumeffen.

1597. Genf/

Nicht weniger ift/burch Italien/Teutsch-und Niederland auface fprangt worden / daß Beja ju Genf vor geseffenem Rabt Die Evanges lifche Religion abgeschwohren / und den Raht vermahnet habe / wiederum in die Romische Rirch zutretten : sepe darüber gestorben : und bas be auf Dapstlichem besonderem Befehl vom Bischoff Absolution ers langet : der Raht aber habe gen Rom gesendet / und dem Dapst Obe-

dienz

1

0

<sup>(</sup>s) Difbutat. Tiran. part. IV. (t) 29. Maij. getruckt gu Burich ben Joh. Bolff. In 4. Conf. Biderlegung des in Wien ergangenen Gefdrens betref. fend/den gemeinen Capuciner/Claudium Schobinger/zu Beschamung der Lugenen : gu Burich getrudet 10. Brachm. A. 1692.

dienz versprechen laffen. 2luß verschiedenen Stalianischen Orten/folle man gen Rom gereifet fenn/um Diefe vermeinte Befandichafft gufeben. Alber Dieses alles waren Aufschnitt (u) / gleich dem das man gedichtet/ bak D. Jac. Grpneum/nachdem er in einer Theologischen Lection sich pernemmen lassen / daß der Davst und die Bischoffe wollen beurahten/ und unfere Religion annemmen / ein Schlag gerührt habe. Nachdem er sich etwas erhollet / habe er dieses Borgeben widerzuffen / und sene/ doch gang schwach/naher Sauf geführt worden (x). Wir konten ders gleichen mehr bepfügen.

Bafel.

1597.

Den 21. Tag Chriffm. An. Chr. 1597. ift Gefuit Canifius/durch Canifi

ben Tod für Gottes Richterstul geforderet worden : seines Alters im Tod. 77. Jahr. Starb in Meinung der (Rom.) Beiligkeit/und wurd in S. Nicolai Collegiat-Stifft bestattet. An. Chr. 1628. nach vollendetem Rirchenbau/ift er von ganger Clerifen in fothane Ordenstirch getragen/ und in mitten des Chors bengelegt worden. Gelbiger war den 8. Tag Men An. Chr. 1521. ju Neumegen in Gelberen gebohren. Gegen End An. Chr. 1580. foll ihn Legat Bonom gen Freiburg begleitet / und felbigen samt einem Gesellen aufzunemmen/der (Romisch-) Catholischen Religion zu gutem recommendiert/ und angetragen haben. Unfangs fene es mit dero Unnemmung schwehrlich heracgangen. Doch habe er durch seine Predigen und Bandel bald erlanget/daß gar ein Jes fulter-Collegium erbauet worden (y). Von der Oberkeit ift der Plak/für Rirch und Collegium/ zu Dero Unterhaltung aber/ Die auffer Der Statt gelegene Abten Marfens/mit Bifchofflichem Confens, gegeben worden. Der erite Rector war obiger Canifius/so von Alugivurg dahin beruf. fen worden. Deffen weitlauffige/ben Murero befindende Lebensbeschreis bung/meritiert feine reifliche Reflexion. Zumahl/wer felbige mit Aufmertung lifet/Die Romifche Rodomontades bald ertennen wird. 2Bels chen er noch bette bepfügen konnen / baß Canisius zu alten Detingen/ Den Teufel/welcher ben Unruffung der S. Drepeinigkeit/nicht weichen wollen/durch die Rrafft der S. Jungfrau außgetrieben/und genohtiget/ Daß er im Auffahren betennt / Die D. Jungfrau habe ber Schlangen Den Ropf gertretten : und daß selbiger etliche Vater Noster / und Abe Maria fprechen muffen (z). Die groffeste Bunderwert hette Diefer Beilige / als er An. Chr. 1557. gu Worms / und An. Chr. 1566. gu Quafpurg gewesen / in Bekehrung bafelbst befamleter gurften / und Theologorum thun konnen. Aber das hat er wol bleiben laffen. Dis

aaaaaa

<sup>(</sup>u) Spon. Genev. p. 126. (x) Jac. Gryn. ad Stuck. (y) Murer. Helv. S. pag. 420. (z) Pezel. Refutat. Catech. p. 126.

N.C.G. 1597. Uppenzellifche Landstheilung.

Bis An. Chr. 1597. ift das Regiment des Lands Appensell (Sals tung der Landsgemeind / Rabt und Gericht) in dem Saubtflecken Up. venzell geubt worden. Diß Jahr ift/wegen Bermehrung ber Landleus then: Dero Außbreitung an abgelegene Derter/2c, bevorab wegen Aufnam ber Capucineren : Unnemmung (a) beren Spanisch-Menlandis schen Bundnuß : fint bem Pribentinischen Concilio / mertlich zunems menden Miktrauens: An. Chr. 1588. und fonst zu Appenzell/mehr als ehmahl durch Mufichlieffung beren Evangelischen erzeigten Distec. (b). Plus Diesen / sage ich / und anderen Ursachen haben sich dif Tahrs/Das wisten und Evangelische/gemeinen Buts und Regiments halb/fo fie biss her mit einander gemein gehabt / von einander gefonderet / und find in Inneren/und Aufferen Rhoden abgetheilt worden : vermitelft Des ren Chrengesandten / von Zurich/Lucern/Schweiß/Unterwalden/Glas rus / und Schaffbaufen. Diefe Landtheilung ift ben 21. Tag Augftm. au Alpensell pollführt/und vermog eines 17. Artiful enthaltenden Bers trags (c)/alfo eingerichtet worden / daß die Reformierte Rhoden / von Urneschen/ Berifau/ Suntweil/ Teuffen/ Trogen/ famt Dene ab Baif/und ihren Mitgenoffen / alles mas bobe und niedere Gericht mitgeben / an einem ihnen beliebigen Ort, für fich felbe und nicht weniger/ale die ju Alprengell führen und üben mogen. Mit dem Borbehalt/ Daß fotbane Regimentstheilung/nicht immer/fonder allein fo lang besteben solte/als es benderleit gefällig were. Auffere Rhoden hat Diese Theilung ben 28. Jag Auglim, ju Teuffen angenommen (d). Der Oberkeitliche Stab famt allen Dberkeitlichen Verzichtungen/ Landsgemeind / famt allen hohen und niederen Gerichten/2c. für die Inneren Rhoden / find au Appenzell verbliben. Oberteit und gemeine Landleuth Aufferen Rhos Dens/haben ihren Stab/famt allem Unhang/Pranger/Stock und Balgen/2c, in einer den 22. Tag Winterm. An. Chr. 1597, gehaltenen Landsgemeind gen Trogen verlegt. Bleichwol die Landsgemeinden/ Rlein und Groffe Rahte / Chegricht/zc. nach gutbefinden abzumechelen fich vorbehalten (e).

Bischoff Andrex Vornemmen wider Urbon.

Herz Andreas/Bischoff zu Constanz/hat sich diß 1597. Jahrs in zwen weit außsehende Geschäffte eingelassen. Das Erste hat betroffen Arbon/Horn/Egnacht/und Roggweil im Shurgdu/welche er vermeint nicht in das Thurgdu zugehören: um selbige von dem Landsfried außzuschließen / und folgends die Religion nach Belieben einzurichten.

<sup>(</sup>a) A. 1596. Re nunquam in solennibus comitiis, ut leges ferebant, deliberată. (b) Bischoffeb. p. 71. 95. (c) 'Arich'. Bischoffeb. p. 303. (d) Bischoffeb. p. 97. 275. 438. (c) Bischoffeb. p. 98. sqq.

Demnach eine Gefandschafft von X. Lobl. Orten/welche fich babin verfügt/befunden/daß/schon Bischoff/zu Arbon und Horn/hohe und nies Dere Gericht habe / gleichwol Die hohe Landsoberfeit, und Mannschafft der Sidanofichafft zuständig: Krafft welches die Epangelische Ort behaubtet / daß besagte Dlake im Landsfried beariffen: haben doch andere Ort nicht ermanglet/dem Bischoff Die vorhabende Religionsanderung zubillichen. Nach verschiedenen Tagleistungen/find An. Chr. 1599. von vier verordnete Saken/Zurich und Lucern/Schiedmittel gestellet/so aber pom Bischoff verworffen. Endlich ift burch Seche Gesandte An. Chr. 1600./von Zurich/Bern/und Lucern/eine Moderation angesehen word ben/Rrafft welcher die Evangelischen in Arbon wohnen: nicht weniger als die Romisch-Catholische / den Zugang zu denen Shrenamteren has ben : boch dero Rirch auffert der Statt / in Bischofflichem Rosten ers bauen : bem Predicant ein Pfarzhauf in Alrbon / aber auffert Bischthums Ober - Derglichkeiten / eingegeben / und gewiffe Gefalle auf Der

Statt/2c. gefolget werben follen (f).

Als demnach / in gleichem Sahr / Bischofflich Constanzische Bes Gesuchte fandte / in anderen Weschäfften ju Burich fich eingefunden/ und von et. Difputalichen ansehenlichen Berzen / Die in Der An. Chr. 1566. aufgegebenen tion mit Blaubensbekantnuß/befindliche Protestation, daß die Evangelische allen Denen/so über obige Confessions-Artiful/Erläuterung begehrten; ober fie auß Gottes Wort / eines besseren berichten konten / benüglich ante worten werden; gegen felbige juwideraferen veranlafet worden : haben Diefe Gefandte / auch dero Principal, der Bischoff zu Conftang / folches Dabin verstanden / als were solches Unerbieten / vonwegen der Obers feit / und Rirch geschehen. Quch daß Zurich sich hiemit / zu einer / und amabr in des Bischoffs / als Præsidenten, Gegenwertigkeit / haltender Disputation anerbotten. Um daß nun der Bischoff/gleich anfange fich sum Præsident gemachet: Bischoffliche Burde/und Gewalt über Bus rich fich angemaffet : die Verhandlung/ von Ordnung und Gehorfame wegen / an den Papft bringen wollen : vor aller fehrneren Handlung benen von Zurich vorgerucke / daß sie durch schlechte Leuth / von allgemeinem Berstand ber Chriftl. Rirch / zu neuen Lehren fich abführen laffen/hat Ehrenged. Stand/(nach übriger Evangelischer Orten gepflos genem Rabt) mit einer folchen Parthen fich in eine mundliche Difputation einzulaffen gwahr Bedenkens getragen : gleichwol bem Bifchoff obige Glaubensbefantnuß / auß und nach S. Schrifft zupruffen / und worinn er befinde / daß fie mit dem Berftand S. Schrifft/als dem eis aaaaaa ii nigen/

1598.

N.C.G.

mistorii

Blodig.

nigen/und immerwährenden Berftand der Rechtglaubigen Rirch freite / foldes schrifftlich anzuzeigen heimgestellt. Werde bann bergleichen etwas ihnen (der Statt und Rirch Zurich) jufommen / werden fie fich alfo erzeigen / baß die gange Christenheit merten folle / baß fie in allen Religionsfachen / feinen anderen/ als Gottes/und Christi Berftand fus chen (g). Solches hat der Bischoff sich belieben lassen/und versprochen/ mehrgedachte Glaubensbekantnuß allein auß D. Schrifft zuwiderlegen/ und als Theses, oder Materiam Disputationis gen Zurich zusenden (h). Nach Berflieffung mehr als eines cabre / hat Difforius acfdriebens Die XVII. ersten Cavitel seven nun von ihm miderlegt : wolle aber/und Dorffe felbige nicht von Sanden geben/eh und bevor Zurich/in ein munds liches Gewräch eingewilliget (i). Ihm aber ift von Seiten Zurich geantwortet worden : daß nicht nur eine Widerlag etlicher Cavitlen/son-Der der gangen Glaubensbefantnuß / übernommen worden. wolle/und konne man vor Uberfendung/und Erdaurung fothaner Bie Derlegung / fich zu feiner weiteren Entschlieffung erklabren. pon dem Bischoff abermahl genehm gehalten / und dem Distorio Die Miderlag fortzusegen eingeschärfft worden. Obngeachtet Zurich gegen Den Bischoff offentlich/und mehrmahl protestiert / fie mit Diftorio auß gewiffen Urfachen hierinn nichts zuschaffen haben wollen. 211s es abers mabl fich ein Jahr verzogen / ift ein groß Buch gen Zurich kommen: unter dem Titul: Widerlegung Calvinischer und Zwinglis Scher Contestion. In deffen Erdaurung aber war nicht die ganze Confestion, auch nicht XVII. Capitel / sonder allein die 3. erste Capitel Das rinn angegapfet: nicht auß S. Schrifft / oder anderen guten Grunden widerleget/sonder eine boghaffte Lasterung der Reformierten Rirch/wels che er des Teufels Rirch betitlet : eine ungutliche Berfehrung unfer Lehr : und eine unbeschreibliche Berlafterung/nicht allein unser Privat-Schrifften / fonder felbst der S. Schrifft, als der sich vernemmen las fen: Ohne der Kirch Zeugnuß konten wir weder wissen/noch glauben/ Daß mahr sene / was in der Schrifft ftebet. Wir haben dem S. Geift ben der Kirch vielmehr zutrauen / als ben dem beschriebenen Wort: Wann gleich die Schrifft fagte / wie fehrn und weit sie Gottes Wort were / hetten wir nicht darauf julosen/als auf ihr eigen Zeugnuß : die Schrifft feve eine machferne Nafen / und Banteifen. Run die Vergewifferung der unüberwindlichen Wahrheit unfere Evangelischen / recht mabren/Catholischen Glaubens/als ber auf bas einige Rundament ber

Groß. sprecheren.

Lafte-

(g) 10. Jul. A. 98. Act. Ed. p. 5. b. (h) 20. Aug. A. 98. Act. cit. p. 15. b. (i) 7. Dec. A. 98. Ib. p. 17. 199. Jac, Frif. m. Nov. A. 1600. in Epift. Goldaft. p. 42.

3 3

Pros

n.F.B. 1598.

Propheten und Apostlen gegrundet / zubezeigen / hat Lobl. Stand 3urich / ein / über gemelbete Diftorische Schrifft abgefassetes Bedenten/ Durch einen Stattdiener an den Bischoff übersendet : mit dem Unfinnen / daß / fable die Confession nicht bescheidenlicher / ohne 21bsprung/ anderst als auß D. Schrifft / solte miderlegt werden / man bereit seve dem Bischoff auß S. Schrifft also zubegegnen daß die ganze Christens beit nochmabl erfahren folte / daß unfer Rirchen / Lehr/Glaub/und Bes fantnuß / eben der Blaub feve / welchen die S. Apostel und Propheten geprediget / in Schrifft verfaffet / mit ihren Wunderwerken bestätiget/ Die beiligen Marterer mit ihrem Blut besiglet / und in welchem alle Gläubige von Unfang der Welt selig gestorben. Mit bevaefügter Proteltation, fie dem Gegentheil feinen Untas gegeben haben wollen / Die Acta für fich in den Truck zufertigen. Diefes wurd auß Conftanz mit einem bloffen Recepiffe beantwortet. Bilchoff aber ift zu Rom Sobs verfahren / ohne daß man sich mit Zurich weiter eingelassen. Doch ist An. Chr. 1603, ein Buch gen Frankfort kommen / unter dem Titul: Musgeges Acta beren zu Zurich / zwischen Derz (Eit.) Bischoff zu Constanz, und bene Acta. Dem Raht der Statt Burich angestellter Disputation. Deffen fich Burich beschwehrt : eine theile/weil zu Burich feine Disputation, weder dißmahl / noch von mehr als 70. Jahren angestellt worden: anders theils weil in Diesem Buch nicht benderseits verhandelte Acta, sonder allein eine Schmachschrifft wider die Porzed über die Selvetische Glaubens. bekantnuß : item über obige 3. Capitel / eine Verzeichnuß mehr als 2000. in der Confession enthaltenen Grathumeren : samt Beantwors tung angeregten Bedenkens / enthalten. Muf daß bann der Welt befant wurde / wie Zurich in diß Geschäfft kommen : und durch wen die Disputation verhinderet / und abgeschnitten worden were / find obige Wahr-Acta, famt einem Oberfeitlichen / Den 4. Tag Muglim. An. Chr. 1603. baffte Datierten Bericht (auß welchem wir bisherige Erzehlung gezogen) und Deantwortung des Vifterianischen Wortgegants (k) / weltgemein gemachet worden. Bu End befagten Berichte / find verschiedene Grunde enthalten / warum Zurich mit Vistorio / einem Apostat , des um die Seffische Rirch hochverdienten Theologi , Joh. Difforii Cohn / angenommenen Landmann zu Urn (1) und Schweiß/ in eine mundliche Disputation, auf welche sein letsteres Buch fart getrungen/sich nicht ein= laffen wollen.

Dieser Bischoff Undreas war ein Sohn Erzherzog Ferdinandi/ Bischoff auf Philipping Welfer : Cardinal / Erzbischoff zu Toledo in Spanien Dersons agagga iir

(mels ic.

(k) Act. p. 23. b. fqq. (1) Act. p. 19.

97. 5. 33. 1198.

(welche Prælatur ihm idhrlich 200000. Ducaten eingetragen haben (m) foll) und Bischoff zu Briren. An. Chr. 1589, hat ihm Mark von Sittich / welcher aber erft An. Chr. 1595. Den 15. Tag Sorn. im 62. Tahr feines Alters/su Rom gestorben/das Constanzische Bischthum abgetretten(n). An. Chr. 1598. hat er auf Ronig Philippi II. Begehren / in Albwesenheit Alberti / Die Niederland guberniert. Mar Beneral / und oberfter Keldhaubtmann, der Nieder-Burgund-und vorder Deftreichis schen Landen (o): und hat S. Undreas Fort erbauet. An. Chr. 1599./ nachdem er mehr als ein Sahr abwesend gewesen (p)/kam er wider gen Constanz / und reisete An. Chr. 1600. auf das Jubilæum gen Rom: allwo er/nachdem er von Neapoli zuruck gekommen/den 12. Tag Bin. termonat An. Chr. 1600, aestorben (a).

Cabuciner Difputation

Nach Vistorii Erempel hat An. Chr. 1598. D. Cherubin/ein Ca. puciner (r) zu Thonon/Daffae und andere Rirchendienere felbiger Enden/ zu einer Disputation aufgeforderet. Diese maren bereitet schrifftlich mit ihm den Religionestreit zuführen/bequemeten sich endlich zu mundlicher Handlung. Der Bergog hat die Sach mit dem Schwert entscheis ben / in dem er die Unterthanen mit Bewalt angehalten gur Def juges ben. Worüber Die Gelehrte grahr mit Rederfechten fortgefahren/aber ohne besondere Erbauung (s).

1

burch meltliches Schmert unterffist/und aufigeführt. Franci-

fei de

Reli-

aions.

aifer.

Gales

Ein noch grofferer Eiferer war Franciscus de Sales / welcher sich

mehrmahl in Religionsgesprache mit benen Rirchendieneren eingelass fen : eh er aber folches unterfangen / jedes mabl ben Satan mit leifer Stimm beschwohren haben soll. Zumahl er fich selbe beredet / daß alle Sectierer vom Satan befessen (t). Dieser Mann ift / nachdem er nicht langer als fiben Monat in Muterleib gelegen/ben 21. Sag Huafts monat An, Chr. 1567. gebohren worden. Goll ben/wider Berfprechen/ aeschehener Wiedereinführung Des Dapstthums / in Die Dren/ oben 231. 899. gedachte Savoische Landvogtenen Chablais (baher er Caballii Apostolus genennet wird) auch Ternier/und Gaillard / das meifte gethan: und smahr allein von An. Chr. 1591, bis 1598, mehr als 6000. der Romischen Rirch einverleibet haben. Bu Wollführung Diefes Werts hatte Herzog Emmanuel personlich eine Reiß dahin gethan (u).

Tauff-Budienung/2c. au Burich.

Bu Zurich ift diß Sahre / die Zudienung des H. Lauffe in Benfenn der ganzen Gemeind (x) : und am D. Pfingstag das Rirchenges fana/

(m) Hafn. I. 487. (n) Bucel. Conft. A. 89. (o) Act. p. 44. (p) Act. p. 19. (9) Bucel. Const. (r) Ut Abbatiscellani illi de quibus Supr. p. 935. (s) Spon. II. pag. 129. fq. (t) Heidegg. Hift. Papat. § 275. (u) Gall. Chrift. Tom. I. de Episc. Genev. (x) Ut Bafilea, Cl. Jan. A. 1700.

fang / an Sonn- und Dinftagen / vor und nach der Predig eingeführt

morden (v).

Um die Zeit deren Appensellischen Landstheilung/ift an die Auffere Rhoden ein zwenfaches Zumuhten gelanget / welches unumganglich von und erzehlt werden muß. Schon im Men An. Chr. 1597. hat der neulich erwehlte Sangallische Vralat Bernhard / ben/von feinem Clos fter/mehr als 100. Jahr nie geübten Kirchensaß / oder Ofrundlehen/im liche Apgangen gand angesprochen; und gwahr ben benen/im Augstm./mit ber penzeller. Landtheilung beschäfftigeten Berzen Ehrengesandten/neue Unregung das pon gethan. Der Ennere Rhoben erklahrte fich / daß fie folder Leben. Schafft ledig: defimegen fie den Vralgten teiner Untwort gewürdiget (z). Als die vom Ausseren Rhoden gleiches Recht geniessen wolten / baben fie gleichwol die Sach den XI. Tag Genner An. Chr. 1598. gu Sangals len durch Schiedrichter von Zürich/Lucern/Schweiß/und Glarus uns tersuchen lassen : erzeigten sich auch nicht ungeneigt / pon Kriedens und Nachbaurschafft megen / unter bem Situl begehrten Auftauffs etwas Gelts anzuwenden. Alls aber der Dralat eindingen wollen/ daß fie Die under ihnen wohnende Romisch-gesinnete Landleuth/ fren wolten sigen lassen / haben sie die Ablosung ganzlich außgeschlagen : und fehrner sich erklahrt ben An. Chr. 1588. gemachtem Vertrag schlechthin zubleiben/ und Leib/Ehr/und But baran zuseken (a).

Der andere Berfuchstreich wider Diefe Frenheit / ift burch sothane im UB-Rhoden annoch seßhaffte Väpstler selbst unterfangen worden. Selbige waren in keiner groffen Ungahl. Doch bemüheten fie fich/daß ihnen mochte gestattet werden / den Gottesbienst zwahr anderstwo gus Landleu. uben / boch die Wohnung ben angeregten Uk-Rhoden zubehalten, then. Suchten defregen Silff ju Uppenzell. Von etlichen wurden fie abgewiesen / und erinneret / fie folten dem Bertrag gemaß / hinmeg ziehen. Dem ift von etlichen nachgelebt worden. Undere übten groffe Freche heiten/2c. und brachten Mitter Conrad Tanner/von Tham/nochmablis gen Land Umman zu Appenzell / auf ihre Seiten. Alle fich die Evans gelische auf der Jahrzechnung An. Chr. 1599. dessen betlagt / vermeins ten die VII. Romisch gesinnete Ort/durch vorgeschlagene Mittel/sols ches ben benen Evangelischen Appenzelleren zuerhalten. Aber wegen tas pferer und Gottseliger / von Diesen letsteren gefasseter Resolution, murben fie diefer Unmuhtung erlaffen : und durch einen verfaffeten Spruch Die UB-Rhoden als ein fren Ort der Eidgnoßschafft/ ben ihren Frens beiten.

3menfa. ches Uno mubten Fbange.

Des Sangallichen

B. Der Ro. mildi-ae.

<sup>(</sup>y) Al. am Muffahrtabend. S. Galli circa A. 1619. Haltm. p. 601. (z) Bie-Moffeb. p. 440. (a) Bifchoffeb. p. 75.

n.C.B. 1598.

beiten gelaffen. Doch ift Hoffnung geschopft worden / sie werden zwis schen denen/ welche sich mehr unrubig erzeigt/und denen übrigen/einet Untericheid machen : und mit diesen letsteren / auf ihr Wolhalten hin fich vergleichen. Alls die Interessierte folches dabin gezogen / daß sie im Land zubleiben haben/wofehrn fie anderstwo ben Gottesbienst übeten/ und fich erfühnten zuwochen/ find Diejenige/ welche fich unguter Reden schuldig gewußt/von selbst abgezogen. Die Oberkeit war den übrigen zuwillfahren nicht ungeneigt. War aber endlich genobtiget / auf einer Den 12. Fag Beinm. An. Chr. 1500. au Baben gehaltener Fagigung fich zueröffnen/ daß sie/aleich übrigen freven Orten ber Eidanoschafft/ ihren Gewalt in Religionssachen für sich selbst zubehalten/und ben dem Bertrag von An. Chr. 1588. und allen übrigen Rrenbeiten zubleiben entschlossen: woben sie sich wol und webe geschehen lassen wolten. Wels ches ihre Mit-Gidgnoffen ihnen nicht abfenn konnen. Inmitelft find etliche auß dem Land gezogen : andere / welche auf den endlichen Auß-Schlag gewartet/haben sich zu der Epangelischen Lehr bekennet: so dann burch Gottes Gnad zu mehrer Ruh / deren Inn-und Uf-Rhoden auß geschlagen. An. Chr. 1602, hat Die Oberfeit und Landleuth im Ausses ren Rhoden/in einer zu Berifau besamleten Landsgemeind/für fich und ihre Nachkommende angenommen/und fich eidlich verbunden/teine ans Dere Meligion als Die Reformierte/meder zuüben/noch üben zulaffen (b).

Biel bon lifchen Bi-Schoff ber. taufdjet.

Chmablige Baslifche Bischoffe / baben benen Statten Biel und dem Bas. Neuffatt / Brieff und Siegel gegeben / nichts diffeit dem Berg / oder Schloß Dierzepertuis gelegen/ohne ihr Wiffen und Willen / weder in Rauffs-/noch Causchs-/noch einige Weise/von der Stifft zuveranderen (c). Aber Bischoff Jacob Christoff / Deffen vergeffende/hat ju Reuen. fatt / am 20. Tag Weinm. An. Chr. 1598. in einer gehaltenen Conferenz, die Statt Biel/ unangesehen fie ein jugewandtes Ort ber Eidanofichafft/ nicht weniger als ihre Religion / nicht nur bochft empfinds lich und verkleinerlich (d) durchgezogen / fonder auch der Statt Bern persprochen / gedachte Statt Biel / famt bero Bugehord/einzuraumen. Bergegen folte Bern dem Bischoff / auf eine Nachgab / etliche namms baffte trockene Zehenden auf dem Teffenberg überlaffen : auch die Muns fterthaler / bes mit Bern habenden Burgrechts erlaffen. Daben doch Bern vorbehalten/und Bischoff zugejagt/die Dunfterthaler ben bergebrachter Religion/ und angenommener Reformation / perbleiben julas fen (e): auch Davon weder mit Gewalt/Rriegen/Gefangenschafft/ Vers bannuna/

<sup>(</sup>b) Bifchoffib. p. 76. fqq. (c) Apol. Bern. p. 220. (d) Apol. p. 156. 160. (e) Apol. p. 159. 161. fq.

M G.B. 1598.

bannung / oder durch andere ungimliche Weg abzuhalten : fie demnach ihrer Freyheiten/und gurfflichen Schirms unbekummeret genieffen/und gleich benen Unterthanen zu Shrenftellen tommen zulaffen. aber etliche / oder alle/ungezwungen/und nicht angereist/fich zu des Dis schoffs Religion begeben/folte ihnen folches fren fteben (f). Mit bengefügter Wegweifung / daß Die hierüber fich erhebende Streitigkeiten/ amifchen Buichoff und Bern / in Freundlichkeit/ ober durch vier Gage/ von benden Darthenen/an bestimten Orten erorteret werden follen (g). Non der verbrieflichen Weitlauffigkeit / in welche dif Geschäfft gewachsen/tan der Bahrheit liebende Lefer/die stattliche/unter Lobl. Statt Bern Nammen/am Lag ligende Apologiam lefen. Dero Bericht ge= Abseben. bet Summarisch Dabin : Daß Bischoff Jacob Christoff / Durch Diefe Sauschbandlung nichts anders gesucht/als daß die Muniterthaler/ von Dem Burgerzecht mit Bern / auch Erguel von Biel gelediget/bem Bischoff lediglich überlassem : und an diesen benden Orten/zu deren/wider feiner Borfahren Erempel / auch wider fein eigen Berfprechen / bisher gesuchten / aber pergeblich fürgenommenen gewaltthätigen Ginführung Der Romischen Religion/ Die bisdaber beschlossene Phur/eroffnet merbe (h), In welchem Absehen gedachter Bischoff, An. Chr. 1588. Das Muns fterthal / welches bisdahin ein Dropft zu Munfter/zum Leben getragen/ wiederum an fich genommen (ii).

Freiburg und Golothurn hoffeten/ Die mit ihnen verburgrechtete Sinder-Statt Biel were durch den Bertrag von An. Chr. 1594. auf frepen Ruß gestellet worden. Nun wolte fie bedunten/ Die Statt Bern wolle/ vermitelst angeregten / mit Borbehalt beren von Biel Frenheiten / geschehenen Tausches, Die Statt Biel zu Unterthanen machen (i). Deffe megen bende Diefe Stande/An. Chr. 1599. auf einer Badischen Sagleis ftung begehrt / Die übrigen Gidgnoffen mochten zu Bern/um Aufschub Dieses Geschäffte fich bewerben. Biel selbst beschwehrte fich An. Chr. 1600./gegen gesamte Eidgnoßschafft. Befonder/weilen der Bischoff an Die Statt Bern mehr vertaufft hette/als er befügt gewesen (k). Aber es hatten die Eidgnoffen (ohne Freiburg und Golothurn) den vom Rais fer/und Dapft allbereit genehm gehaltenen Tauschhandel gebillichet : inzwischen den fehrneren Benfit der Statt Biel/in den Tagleiftungen be-Denklich befunden (1). Vornemlich hat Bischoff auf schleunige Expe-

1599.

1600.

Befrafftigung.

(f) Deduct. (g) Apol. cit. p. 182. sq. (h) Id agnoscit Jacobi Christophori Successor, Wilhelmus, in Deductione. Profitetur ipse Jacobus Christophorus, A. 1598. Apol. Bern. p. 166. Conf. Apol. cit. p. 162. fq. 179. 214. (ii) Apol. p. 262. (i) Stetl. II. 395. (k) Apol. Bern. 164. 168. fgg. Stetl. II. 401. (1) Apol. 171.

bbbbbb

N.C.G.

dition Diefes Saufchbandels angetrungen : Aber/weil Biel gebetten/baff man fie nicht übereile/damight nicht erhalten. Demnach Bern An. Chr. 1602. versprochen/ einen Mener (wie etliche Bischoffe gethan) von der Burgerschafft zu Biel/und nicht auß ber Statt Bern zunemmen (m). Much mehraedachte Statt Biel/ben Der Eidgnoffischen Bugemandschafft: Deffaleichen ben Denen / mit Bern / Freiburg und Golothurn/babenden Bundnuffen / bleiben gulaffen / abgeredet ward ; bat Diel fich erklabrt/ Dem Bischoff/und ber Statt Bern fich nicht zuwiderseisen. Nicht mes niger haben bende/bisher difficultierende Statte/Freiburg und Solothun / fich zu Ruh begeben (n): barüber im Nammen Der XII. Orten/ bom Stattschreiber zu Zurich/in besagtem 1602. Sahr / ein Tausch-Libell verfertiget / von Bischoff und Bern genehm gehalten und mit der XII. Orten Ehren Insiegel verwahret worden (o). Um daß aber der Bischoff vermertt / daß er ten Zweck / welchen er durch diesen Tausch gesucht / nicht erzeichen konne/ bat er selbigen zuzernichten gesucht : und am 27. Eag Augstm. (p)/ wenig Eage nach Dessen Ratification. Den Une fang biezu gemachet. Wie in An. Chr. 1605. zufinden.

Streitige feit zwieschen Bern und Freiburg wegen gemeinen Herzeschen.

Montag nach Judica/hat Freiburg zu Baden begehrt (9)/daß bie vier mit Bern gemein habende Wogtenen/Murten Granfen/Schwar. genberg / Scherlin (oder Escalens) wegen verschiedener / auß Religions (r) und Politischen Ursachen porfallenden Streitigkeiten/getheilt mer-Alls aber Bern in nachster Jahrzechnung / abschlägige Untwort gegeben/ ift Freiburg auch von übrigen Gidgnoffischen Orten abgewiesen worden. Diß Unsuchen ift An. Chr. 1603. und 1613. von Freiburg wiederum auf die Bahn gebracht worden / gleichwol endlich ersessen (s). Wegen der Religion war An. Chr. 1538. verglichen/daß/wels che Rirchen in Diesen vier Landvogtepen / Die Evangelische Religion ermehret betten/felbige beständig behalten/und niemand befügt sen folte/ an dero fatt Die Romische wieder einzuführen. Diffmahl maren bie dren erfte Landvogtenen gang Evangelisch / auch in dem Schlof tonte feine Def gehalten werden. In der Bogten Scherlin mar Die Romis sche in nicht mehr als vier Dorfferen behalten.

T601. Collegium Humanitatis 3u 3urich geflifftet.

Bu Burich ift das Schulmefen in ein ander Mobell gegoffen: um der ftudierenden Jugend einen bequemeren Weg zu denen Lectionibus Publi-

(m) Apol. 172. Stetl. II. 408. sq. (n) Apol. 174. (o) Apol. 174. sq. 224.226. sq. (p) Apol. 174. (q) Widler. 24 Mart. A. 1609. Gold. Epist. p. 385. Odiosam dissilation de Jesuis excitatum. (r) Bern. 9. Apr. 1607. Id agunzus statis partitione, in iir, quæ ipsis cesserint, Christi dostrina esiciatur. (s) Stetl. II. 401. 415. 420. 468. b.

m. C. B. 1601.

Publicis subannen / das Collegium Humanitatis angeschen: und das

fige Arbeit vier Professoribus anvertrauet worden (t).

Es hatten zwahr den 3. Tag Augstm. An. Chr. 1599. Caspar Bafer (u) und Dt. Beumler ju Burich / mit einem Widertauffer fich auß Oberfeitlichem Befchl in ein Gesprach eingelaffen (x). Das Ubel aber hat in dem Groningeramt fich fo ftart aufgebreitet / und murden Diese Leuth durch ihre auf Mabren in groffer Angahl in Diese Begend tommende Bruder / inmassen bartnäckig / auch frech gemachet / daß sie an ihren Borgefesten/und theils an ihren eignen Chegenoffen (y)/nicht geringe Brefel begangen. Go daß Burich wiber die Blieder Diefer Gect/ fürnemlich wider die Verführer/ein ernstliches Mandat publiciert (z)/

Wider. tauffer gestillet.

durch welches sothanem Ubel in etwas gesteuret worden.

Res (Benedictinorum) prope ad Triarios redacta videbatur (a). Bineb . Um daß die Benedictiner vermeint/daß ihr Orden merklich in der Gid: gnoffchafft abgenommen / haben fie Die bekante Fæderis Benedictini Concordiam (b), oder Congregationem Benedictinam, auf antrins gen Joh. Jogdim Beroldingers / Ginsiblischen Decani (c), angehebt: erstmahle an G. Relix Egg An. Chr. 1602. (d) gehalten: und von Cles mente VIII. (e) / und anderen Dapften / nicht nur Bestätigung / fonder nammhaffte Frenheiten erhalten. Die erfte Glieder Diefer Gefellichafft waren Bernhardus/ Sangallischer: Placidus/Einsidlischer: Jodocus/ Murischer: und Benedictus / Rischingischer Pralat. Bernach find Die funf übrige Benedictiner-Clotter (Vfefere Diffentis/Rheinau Engels berg/Stein) in Diefe Bruderschafft getretten. Das 21bfeben Diefer Eis nigung war (f) / bas Clofterleben / und Religionswesen in besseren Stand jufegen. Ben Unlas des Jubilai Sacularis, welches von diefen IX. Pralaten (under welchen fint-An. Chr. 1702. funf gefürstete: Sangallen/Einfidlen/Pfefers/Diffentis/und (g) Muri:) An. Chr. 1702. ju bbbbbb ii Sans

Mereini.

1602.

(t) Raph. Eglin. 13. Sept. 1601. Epift. Gold. p 64. Linguar. Prof. D. Ernius. Logic. Whetor. & Principior. Mathem. D. Rod. Simlerus Hebr. & Casech D. Wajerus & D. Beumler, &c. Post Deum D. Khonio debemus beneficium, (u) Nat. Cl. Septembr. A. 1565. Ob. A. 1625. IX. Septembr. à Kuosen. Vis. Waseri. (x) Epist. 2d Gold. p. 9. (y) Ott. Annal. A. 1601. & 1603. (z) Ampl. Rhan. Hift. Micr. (a) In Idea Congreg. (b) Ib. p. 45. (c) Einfidl. Nechtf. II. 259. mortui, A. 1620. Sunger, D. 148. Jacqueto dicitur, Sangallenfis Decanus. Hift. de la S. Chapelle. pag. 174. (d) At Laurerus : Binarius infaustus est & malus. Et Illustr. Concionator in Jubileo, A. 1702.: Unglückfeliges 3men / das nicht zum guten dienen noch bedient werden tan. (e) hunger/p. 148. Urbano VIII. confirmationem vendicat. (f) La Reforme, Jacquet. l. c. (g) D. Placidus gur Lauben/ Abbas, 26. Mart. A. 1702. S. R. I. Princeps proclamatus.

N.C.G. 1602.

Sangallen bochfeirlich begangen/und von bermabligem Dapft Clemens XI. mit pollfomnem Ablak (gleich die Tubelight führen begnadet morben lift ihnen durch einen Gegensat vorgestellet worden : Erstlich / wie ubel es por Aufrichtung Diefer Gesellschaft / in ihren Clotteren gestans ben. Da bann (h) verschiedene Mangel für betant angenommen wer-Den / welche / wann ein Reformierter felbige erzehlet / pom Begentheil als Berleumdungen widersprochen werden. Demnach werden aufges frichen/ Die auf Diefer Bereinigung bervorfproffende Früchte/auf welthen der Zweck offt gefagter Bereinigung jum theil erhellet / namlich Die Bermehrung gelehrter (wie fie reden) und frommer Monchen : daß ben nahem alle ihre Clofter von Grund auf / neu erbauen : ihre Rirchen auf das prachtigefte aufgezieret : Die Pfarefirchen ihren Clofteren unterwurffig gemachet : Die D. Sacrament jum offteren jugedienet : Die Reter mund und schrifftlich besieget : Dero viel Durch sie befehrt : auch Derfelbigen Religion / durch Erkauffung verschiedener Bereschafften / bie und dort außgetilget worden (1). In Stein / fenen unter benden Dralaten Augustin/und Effone / Die Angabl Deren auf Teutschland/Frantreich / Stalien / kommenden Bilgeren / jahrlich bis 52000. angewachs fen (k).

Francisci de Cales Rabt. Tolage wider die Sche Eidgnog. fchafft.

Nachdem obgedachte bren Savoische Landvogtenen / ben Romis fchen Gottesdienst wiederum angenommen / und selbige Rirchen mit Priefteren befett worden/ ift Franciscus de Gales von Claudio de Granier/vermeintem Genfischem Bischoff, gen Rom gesendet : und dafelbit Ebangeli. von Papft Clemente VIII. / Bifchoff-Benfischer Coadjutor ernennet worden. Hat noch diß 1602. Jahrs/ auf Claudii Ableiben/die Inful bezogen. Eh er gen Rom gereiset /. hat er auf Dapst Clementis Bes fehl/ku Genf Begam Drenmahl besucht/und selbigen mit Bersprechung 12000. Pfund / jahrlicher Einkunfften / ins Papftthum zuperleiten ges trachtet (1). In Soffnung vermitelft Bega/Die Statt Benf (von melcher Sahl/er den Sahl der gangen übrigen Reformierten Rirchen abzuhangen vermeinte) wiederum in Romische Rirch zuverleiten. Sothane falfche Wetehrungs-Einbildung ift Diesem Mann so tieff in dem Ropf gelegen/daß/als ihm diefes Rehl geschlagen : defigleichen die Soffnung/ Die übrige Evangelische Sidgnoffische Statte/burch Freundlichkeit/und mit dero gutem Billen / dem Dapstlichen Gewalt zuunterwerffen/verlohren / er einen Rahtschlag zu Papeir gebracht / wie der Papst gegen fothane Evangelische Eidgnoffische Statte fich zuverhalten. Aber auch Diese

<sup>(</sup>h) Orat. Pro adventu Principum. (i) Id. pag. 2. & Paff. (k) Ibid. (1) Gall. Christ. Tom. I. De Epifc. Geney.

diese Muh war durch Gottes Enaden-Schirm bisdahin verlohren. Ob aber der Papst sethanen Rahtschlag nicht gewürdiget zuuntersuchen/wie Francisci Sruders Sohn/Augustus/vermeinter Gensischer Decan,

beklagt (m) : stelle dahin.

Es ift leicht zuerachten/worauf fothaner Rahtschlag beruhet. Genf Unfolga hat es noch diß Sahrs erfahren. Herzog Carolus Emmanuel / erlans wider gete vom Papft/daß zu Thonon ein Jubilæum, wegen Aufrottung ber Genf. Reteren gehalten merben mochte. Goldes wurd besucht / nicht allein von einer volkreichen Ungahl Sapoieren : fonder auch von Frangosen/ Burgunderen Lothringeren. Diejenigen/welche der Bifchoff jum Dors haben am tauglichsten geachtet / folle er (nachdem fie fich) gegen ihm eidlich verbunden) / ihm ju Diensten zusteben verpflichtet / und sie das Sacrament empfangen haben. Endlich hat ihnen der Bijchoff bas Borbaben entdeckt / und fie auf Dapfelichem Befehlerinneret/alles ju Betehrung der Rekeren bengutragen : Die Widerspennigen aber aufzutilgen : mit Berfprechung groffen Ablaffes; auch daß fie durch die Engel in das Paradeis getragen werden follen: und mit angebenkter Bedraus ung / so jemand das Porhaben entdecken wurd. Das Jubeljahrgelt foll der Papft dem Bergog an feine Rriegstoffen überlaffen : inzwischen an den Ronig in Frankreich gefchrieben : Den/bon 3hr Majeftat ju Genf tragenden anddigen Millen/gerubmt / und daben zuverharzen vermabnet haben (n) : Durch welches Genf fich entschläffen laffen. Bevorab/ weil ihnen der Bergog (nachdem fie die verschiedenlich empfangene Wahrnung selbigem entreckt) schrifftlich / und durch Gefandschafft/ Die allerglattefte Bort gegeben : fie verficherende/ bag er nicht nur Die mit Frankreich gemachte Bundnug/in welcher Ganf eingefchloffen fenel veil zupalten/entichloffen : fonder auch mit Genf eine absonderliche auf-Burichten verlange. Jugwischen hat er bis 7000. Goldaten gegen Genf führen laffen, welchen Die Jesuiter und Capuciner gugeruffen, fie jollen Den ju Thonon abgelegten Gid nicht vergeffen. Der Bergog ift ihnen auf der Post nachaefolget/ und lieffe Morgen um ein Uhr (mar Sons tag: 12 Chriffin. 21. Cal. und der furgefte Tag) burch hiezu bereitete Peiteren die Statt besteigen. Ihnen wurd durch einen unten an der Leiter ftebenden Jefuit auß Schottland D. Alexander/nach angehorter Beicht / Ablag ertheilt : mit Berficherung / fo fie ihr Leben verliehren folten / wurden fie auf Diefer Leiter gen himmel fleigen. Der erfte uns ber ihnen war Brunaulieu. Diefer lieffe fich Die letfte Delung geben: mit Vermelben / fo ber Unschlag fehl schlage / begehre er nicht mehr zus bbbbbb iii leben.

<sup>(</sup>m) Cl. Heidegg. Hilt. Papat. § 274. (n) Pharam. Carol. Allobr. p. C. 3.

**E** €.N.

leben. Sie bestimten/erst um vier Uhr ben Angriff zuthun: um in des sto gröffer Mange sich in die Statt zupracticieren. Zumahl sie/sonders lich nachdem ihnen der erste Streich gelungen / an erwunschen Außsgang nicht gezweislet: auch das Geschrey/ daß Genf eroberet were/weit und breit außgegangen.

Ubel außgeschlagen.

Olber por Dren Uhr/nachdem allbereit mehr als zwenhundert in Die Statt geschlichen / find fie entdeckt : Durch tapferen Widerstand Der Burgeren/LIV, erlegt: XIII, gefangen genommen/die übrige in Die Rlucht gejagt : beren verschiedene (sonderlich nachdem die Leiteren/burch einen Canon-Schuf unnuß gemachet worden) über die Mauren gutod gefallen/oder geschädiget worden : von welcher einem/der Tesuit 21. lerander verletet worden. Der alte Beja borete Das Getummel nicht. Alls man ihm aber folgenden Morgen Die erlegte Reinde (fo fich bis in 2000, beloffen : Die Burgerschafft missete 17.) gewiesen/bat er/als bas Rolf Gott zudanken/in Die Rirch fich begeben/ob er ichon fint An. Chr. 1598, wegen Alters nicht mehr geprediget / die Cangel bestiegen / und ben CXXIV. Pfalmen angestimmet : welcher/an dem zur Bedachtnuß Dieser Erzettung / jahrlich haltenden Danttag / Die Escalade genennet/ Gott zu Ehren/noch abgefungen zuwerden pflegt. Die XIII. Gefanges ne/wurden gleich selbigen Tags/ben ben Ringmauren/an welchen fie ihre Leiteren angeworffen hatten/aufgeknupfet. Ben felbigen hat man Babulein gefunden/die ihnen ben obiger Berbindung zu Thonon überreicht worden fenn follen. Diese Zadulein maren bezeichnet/mit Rreus gen / und vielen anderen Riguren. Auch haben fie den Nammen Got. tes / Jesus / Marie/ den Anfang des Evangelii Johannis/geführt : mit Dieser Benschrifft: Quicunque hanc Schedulam portaverit, eo die non peribit, neque terra, neque aqua, neque gladio : Ber folchen Badul ben fich traat / der wird felbigen Tags/weder durch das Schwert/ noch auf Erden/noch in dem Baffer zu Brund geben. Wegen Strangens/und daß fie nicht in dem Lufft erworgen werden/hat der Sollische Betrieger/der mit feinen Creaturen fein Befpott gutreiben pflegt/Diefen elenden Menschen nichts versprochen. Bergog lieffe fich einmahl vernemmen / daß die furnemfte Urfach Diefes Unterfangens gewesen / Die Ronifche Religion wieder einzuführen. Understwo bat er anders eingewendet (o). Der Schrecken hat nicht allein Genf/fonder auch meifte übrige Coangelische Statte und Stande betroffen : in dem ein Berücht fich außgebreitet / daß gleicher Unschlag über andere gemachet worden.

<sup>(</sup>o) Spon. 2:177. fqq. Thuan. l. 129. p. m. 143. Pharam. Car. Spon. Hist. Genev.

Welches wir/weil der Auftrag folches nicht mitgebracht/nicht wieders bolen wollen (p). Folgenden Sahrs / An. Chr. 1603. ift den 30. Zag untreuer Brachm. Genf mit Sapoi, burch Glarus/Bafel/Solothurn/Schaff. Bieb. baufen und Appenzell/am 21. Tag Seum. ju G. Julien betragen worden (9). Weiches alles nicht gehinderet / daß nicht An. Chr. 1606. 1609. 1610. 1611. (r) neue Untreu / List und Gewalt / wider Genf versucht worden : aber iedes mabl ohne Nachtruck. Welches benen Berzen Jes fuiten so gar nicht in Ropf wollen / daß Petrus Cotton / Ronig Beinriche in Frankreich Beichtvatter / bem bofen Beift / von welchem Sa. Driana Frarinea beseffen mar/neben vielen anderen furmikigen Fragen/ auch Diese fürgelegt: Belches Das bequemfte Mittel sene alle Reger gus bekehren? Ob ihm Gott wolle Die Zeit bekant machen / zu welcher Die Calvinische Regeren außgetilget werden solle? Bas (ihm Gott/durch Den bofen Beift offenbaren wolle) circa Genevæ conservationem tam fæpe(s),&c. ? daß Genf fo offt erhalten wird?

Um daß Berz Arbogaft von Antlau/den Vriester/und die Romis fche Religionsubung zu Tobel im Thurgau abgeschaffet/und Des Pries rung Com. fters Pfrundeinkommen verschwendet / auch eine zu Bufnang erzegte Aufruhr / jum theil verursachet / ift durch die im Thuradu Regierende Ort (außgenommen Zurich) An. Chr. 1596, an Deffen Statt/ Derz Luds wig Roll an die Commenthuren beforderet : folche Abanderung dem Großmeister zu Malta schrifftlich zuwissen gemachet : aber pon felbis gem / als ein seinem Ritterorden geschehener Gingriff, boch empfunden worden. Zumahl er den Ritter Roll naher Malta citiert/und nach defe fen ungehorsamen Außbleiben/nicht nur über diesen Berzen/sonder auch über die vorgenommene Uenderung / fich ben denen Evangelischen Dr. ten beklagt. Darauf An. Chr. 1603. Ritter Roll/durch einen Verglich auf die Commenthuren Luegeren abgewechslet worden.

Brocard (t) Borzon/ein von Placenz gebürtiger Monch / welcher unter dem Schein Die Reformierte Religion anzunemmen / in Beletin tommen: daseibst nicht allein eine Schul/und folgends ein Pfarzdienst angenontmen/sonder sich auch verheurahtet: aber endlich/von Commis fari Joh. Planta / ju einem Cangler fich brauchen laffen / hat in Diefer Bermaltung fich zwahr verschmist/und liftiglich aufgeführt : doch wegen eingeführter vieler Neuerungen/ben gemeinen brenen Dundten ver-Dachtig gemachet : nicht nur den Nammen veranderet sonder auch wis ber

Mhande. menthut 8 311 Tobel.

Miberfprothen.

1603.

Betriege. rifdier Mond).

<sup>(</sup>p) Pharam. Car. p. F. 1. (q) Stetl. II. p. 415. (r) Contin. Thuan. lib. 2. p. 38. Spon. A. 1604. 1609. (s) Thuan. libr. 132. p. 1136. Citad. Genev. p. 46. (t) Spracher. Munden. Unt. Buecardus, & Parmenfis, Anhornio, Paling. p. 74

N.C.G.

der Punden eine Verzähteren angespunnen zuhaben. Darüber er zwahr An. Chr. 1596. zu Ehur gesolteret worden / aber nicht gestehen wollen. Nach seiner Erledigung hat er wider Pundten/zu Rom: son derlich zu Meyland/Feur eingeleget/von welchem diese Nation ben nachem verzehrt worden. Weilen er auch dieser Enden gleiche Händel ans gestellet/ist er in Behmen entwichen/woselbst er des Königs Dienst ans genommen/ und under den Soldaten Meuteren angerichtet/ ist er An. Chr. 1608. mit dem Schwert bingerichtet worden (11).

Deffen Boßheit gegen die Pündtnerifche Kirchen/

Er begab fich gleich nach seiner Lediglassung von Chursgen Roms woselbst er dem Davit / fonderlich die Beschaffenheit Releting und ans grangender Orten / und wie felbiges wiederum unter Dapftlichen Ges walt zubringen / gleich als in einer Tafel vorgemablet. Daß namlich Die erfte Sorg fenn folte / Die Pfarzer abzuschaffen. Bu dem End / hat er ihm umständlich dero Nammen/Alter/Gaaben/Haußhaltungen ent= worffen : auch gewiesen wie die Schwache durch Liebtofen/ Berheiffungen/2c. Die Standhafftere/und Gelehrtere/durch gewaltthatige Ermors Dung / oder Entführung auf dem Land / auf dem Weg guraumen ; in welchem Rabl fich tein gelehrter Drediger mehr in Beltlin magen : auch Peine Italianer / um die Religion zuverlaffen / mehr Dabin geben wer-Den / Da teine Sicherheit were. Go aber feine Birten fenn werden/ werde das Bolt fich bald bequemen. Er gedenket auch Raphaelis E. glini / welchen er einen überauf gelehrten Mann nennet / und Gabriel Gerbers/Chorherzen von Lucern/ welcher samt einer Nonn gen Zurich fich begeben (x)/2c.

und Regi-

Nicht weniger soll dieser denjenigen Ort / (Montechio genennet: nachst ben dem Thurn Olonia am Eumerse / und Pundtnerischen Gränzen gelegen/) welcher zusamt dem Schloß Muß An. Chr. 1531. Krafft Friedens-Tractaten niedergerissen worden / abgestochen haben/an welchem (y) Petrus Gustnan/ Graff von Juentes / als Gubernator von Meyland / den ersten Stein zu der Westung Fuentes geleget: um Lobl. dren Pundte (welche bisdahin weder durch Gründe / noch durch List/von keiner Capitulation mit Meyland horen wollen) durch Orduungen und Gewalt / dahin zuzwingen. Zumahl gleich An. Chr. 1604. Capitulationes mit etlichen Gemeinden ausgerichtet worden/und Allphonsus Casati / als Spanischer Bottschaffter/in Pundten kommen (z). Welches zwischen denen / eines theils dem Papst und Spanien: anders theils/Frankreich anhangenden Factionen, einen Eiser erweckt

Pinbtnerifche ? Berwirrung.

<sup>(</sup>u) Spræch. Pinotn. Unr. p. 403. (x) Anhorn. Plaling. (y) Thuan. Perma Henricus Azeredo, ap. Spræch. Pall. 264. (z) Púnotn. Unr. p. 41.

und das Land in fo groffe Berwirzung gebracht / daß nicht nur die Bundsleuth wider fich felbst das Schwert gezuckt, sonder auch von den Eidanoffen / (wiewol der Spanische Bottschaffter An. Chr. 1606. Den Eidgnoffen/wegen Unterscheids der Religion/ Die Saar gern an einan-Der gehunden (a) bette/) um mehrer Blutvergieffen / und auf daß dieses benachbarte Land/nicht in fromden Bewalt tomme/zuverhinderen / alls bereit entschlossen gewesen / zwen Regimenter Dahin zuführen (b): alles zu gemeiner Dundten groffem Nachtheil. In Dieses Feur hat Papst Baulus V. An. Chr. 1607. ganze Strome Del gegoffen: so daß es mit groffer Dub/nicht ohne Blut feiner furnemften Fregturen gelofchet mor-Den. Zumahl/als es in besagtem 1607. Cahr/den Unschein betemen/daß Benedig mit dem Dapft brechen und Bundenerische Dieff begehren wer-De/Die Spanische Practicquen zuwegen gebracht/daß die Bundnuß mit Rranfreich und Renedig von den Bundtneren aufgefundet worde. Dars über amahr zu Sicherheit Reltlins/und barin befindlicher Evangelischen Rirch/etwas Mannschafft Dahin marchiert. 2Bovon Unthonius Un-Dreofchia folgenden Bericht ertheilt: Multi omnem lapidem movent, ut (præsidium) revocetur. Quod si fieret (Deus malum avertat) omnes nos essemus expositi excursionibus Hispanorum, qui in propugnaculo extructo in finibus nostris habitant: Undere tringen an/ Daß man die Wolfer guruck beruffe/welchen fable Die Svanier/auß bent neuen Schloß uns immer beschädigen werden (c). Aber Die Frangofie iche Geschwindigkeit konte der Spanischen Faction bald einen Zaum einlegen. In dem fie vermogen/daß die Frangofische und Benetignische Bundnuß nicht nur erhalten und bevestiget worden : fonder auch daß (am VI. Tag Seum. mehrgedachten Jahrs) Georg Belivon Belfort/ beber ibel Raiserlicher Landvogt zu Castels im Pretigau/und (am IV. bito) Cas besohnet. fpar Bafelga/als Aufwiglere und Redliführere/ber Spanifchen Faction, welche sich bestechen: und andere zubestechen sich migbrauchen lassen/ nach harter Folter/ihr Saubt unter Des Scharffrichters Schwert muß fen finten laffen. Selbst der Bischoff von Chur/ Johannes Bluog (d)/ welcher fein unter dem Gottehauß-Pundtnerifchen Schirm fichendes Bischthum/in Menlandischen Schirm übergeben haben foll (e)/mußte entweichen: boch ift er mit gewilfen/eidlich angenommenen Bedingun. gen / und nach Bezahlung 1200. Eronen wiederum angenommen mor-Den (f). cccccc

(a) Ampl. Rhan. Chron. Mfcr. A. 1606. (b) Stetl. (c) 8. Apr. A. 1607. ad Min. Tigg. (d) Cujus Decreta & Constitutioner A. 1605, Constant, Editæ. (e) Bar-rhol. Anhorn. Majovill. 8. Jul. 1607. (f) Thuan. lib. 134. Punbtn. Unr. pag. 41. Rhan, Hift. Micr. Haltm. Sangall. p. 560. 564. fgg.

0 1

110

Q:

int

11

80

01

10

9

i

N.C.G. 1603. Evangelifthe in Wallis getrangt.

Die zu Leuak / und anderstwo in Mallis/pon Liebe der Mahrbeit entzündete / und nach der Gewissensfrenheit achzende / waren zum theil Leuth von alten Abelichen Gefchlechteren/und ansehenliche Standspers fonen. Ihnen ju Eroft hat An. Chr. 1600. Der gelehrte Wilhelmus Bucanus eine Reif Dabin gethan/und fie in forgfaltiger Berghtichlas gung angetroffen : ob sie (in Ermanglung des Evangelischen) den Vas piftischen Gottesbienst; absonderlich die Dredigen besuchen : den Dapftis ichen Leichbegangnuffen/ze benwohnen : in der Stille Prediger auf dem benachbarten Berngebiet zu fich beruffen dorfften? Und dieweil Wallis und Dundten neulich fich in den 231. 955, angereaten Bund eingelaffen! in welchem (den Bischoff hindangesest) Die alte Catholische/und Apostos lische Rirch (Die Romische wurd nicht gemeldet) eingewilliget; fragten sie/ ob fie nicht durch der Evangelischen Eidanossen Rurbitt/um frene Uebung der Reformierten Religion / ben ihren Standen anhalten mochten? Gleich nun die Dapftler/Capuciner und Jefuiter haben wolten : also habe Die Evangelische / einen Prediger/ D. Jacquemont/ von Genf beruffen. Die IV. Evangelische Ort ermanaleten nicht/ An. Chr. 1603. Durch ets ne Gefandschafft / und nochmahl durch Zuthun deren Pundtneren, schrifftlich / die Gestartung deren Gewissensfrenheit / dem Bischoff/und Landraht/zubelieben. Die VII. Romisch-gefinnete Ort aber/legten sich in das Widersviel. ABodurch in Mallis ein groffes Reur der Miffverstandnuß/und ben den Reformierten eine nicht geringe Gefahr/von den mehreren untertruckt zuwerden/erwachfen (g). Unfange An. Chr. 1604. ist es zwahr so weit gekommen / daß Pannerherz Martin Jost; und Landshaubtmann/Beorg an Der Rive/genant Michael; ale Der Romis fchen Religion nicht gar gonftige/ vom Gomfer Zehenden ihrer Ehren. ftellen entfeket worden: auch am Sahrmartt ju Bifp/den 6. Sener unruhige Landleuth wider die Landsvergleichung An. Chr. 1550. / sich zusas men gerottet/und nach langem Untrieb erhalten/daß auf einem/auch zu Difp im Merz gehaltenem Landraht/ den Evangelischen/under welchen Landvogt Schweißer/ Bartholmeus Beiß/und Michael Magran/sich bevorab eiferig und standhafft erzeigt / angezeiget worden / innert zwen Monaten Papstisch zuwerden/oder auß dem Land zuzeuben/und an den erlittenen Roften 2000. Eronen zubezahlen (h). Uber das lieffen fich die IV. obere Zehenden/Gome/Wifp/Raron und Brig/durch gang subtile (i) Practiten (wider das Abmahnen deren Evangelischen Standen) perleiten/in die Spanische/mit den VI. Orten habende Bundnuß gutrets ten. Der Papft weigerte dem neuen Bischoff (Silbebrand Jost) das: Pal--

(g) Stetl. II. 411. Conf. Hall. Contract. (h) Stetl. II. 418. (i) Stetl. II. 420...

n.C.B. 1604.

1605.

Pallium jugeben / fo lang / bis er die vermeinten Reker entweder jur Romischen Gehorsome gebracht : ober auf dem Land verjagt hette (k). Deswegen der Bischoff fich so hart gegen sie angelassen/daß An. Chr. 1605. neben dem Frangofischen Ambassadeur Caumartin, Die Evanges lifche Stande fich für fie eingelaffen/daß bas angesteckte Reur/gleichwol ohne Schwertstreich / verzehret worden : und die Evangelische Walliser under etlichen / ihnen furgeschriebenen Bedingen / ben Sauf und Deim geblieben (1). An. Chr. 1621. ift Der alte Ralender noch (m) ben ihnen ges libt morben.

> tes Brott und Brotbrechenim 5. Albend. mabl zu Bern/2c. einaeführt.

Im Berngebiet ift zu Zofingen und Arau / das Brotbrechen im S. Ungefeur. Albendmahl/gleich mit der Reformation eingeführt worden. An. Chr. 1582. arbeiteten Die Rirchendienere ju Bern / Daß von mehrer Gleichformigkeit wegen / beffen Gebrauch / famt bem gemeinen oder täglichen Brot/an statt bisdahin ben ihnen üblichen ungesäurten Brots/gefamter Bernischen Rirch beliebet wurd. 2Bas Damahle unerheblich war/(wie 281. 941. gufeben) ift bismabl gescheben : und im ersten Sonntag im Derbstm. bewertstelliget worden. Doch haben die IV. Cavitel im Dais De Baud / auch das in gemeiner Bern-und Rreiburgischer Bereschafft gelegene Capitel / erst An. Chr. 1606. sich hiezu erklährt (n). 211so hat auch Genf An. Chr. 1623. im Berbstm. auf Erinnerung eines zu Chas renton gehaltenen Kranzosischen National-Synodi, Das ungesäurte Bret abgethan : und den S. Relch nicht mehr durch Elteste / sonder durch Kirchendienere zureichen angehebt (0). Zumahl auch Bafel am 2. Tag Beinm. An. Chr. 1642. im Munfter/dif S. Gacrament / mit gefaurtem Brot/an fatt ber Softien/mit bengefügtem Brotbrechen/gus balten angefange (p). Dero Exempel Schaffbausen zu Statt und Land! An. Chr. 1655. an bem S. Pfingstfest/nachgefolget (99).

21m 13. Tag Beinm./ift Vir piorum amore, & impiorum odio Betz Claristimus (9), der/wegen von den Frommen zu ihm tragender Liebe: Tod. und vom Gegentheil verspurten Saffes / berühmte / von Begelav auß Burgund geburtige/Theodor Beja (r)/nachdem er 86. Jahr/ 3. Monat / 19. Tag in diefer Zeitlichkeit jugebracht / in die Ruh des Berzen eingegangen. Seine Miggonftige in Teutschland streueten An. Ch. 1584. falschlich außer were in der Bergweiflung gestorbe, nachdem er seine Lehr

(k) Bern. Min. ad Tig. 7. Jun. 1605. (1) Stetl. II. 422. Rhan. (m) Spræch. Unr. pag. 320. (n) Luthard. Disp. Bern. I. cap. 92. sq. (o) Spon. Gen. A. 1623. (p) Zuinger. bom B. Abendmahl. p. 312. fq. (qq) Ven. Decan. Hurter. 9. Aug. 1707. (9) Jac. Gryn. Judice. Wafer, Vit. Guilh. Stuk. p. 11. (1) Sol ille avi noftris Grutero, ap. Gold. p. 78. Conf. Faij. Adam. Vit. Citadin. Genev. pag. 34. b. 258. Spon. 2: 195.

.

N. E.G ,1605.

von der Person Christisund dem H. Albendmahl widerzussen (s). Die Papstler nenneten ihn den Papst der Augenotten. Weil die Savoier gedrauet ihn außzugrabensund gen Rom zusendens wurd er nicht nach Gewohnheit sauf dem Plein Palais, sonder in S. Peters Rirch bestattet (t).

Reliogions. Areitigo Feiten in Der Eidognoße Ichafft.

Um baf A. etliche Thurgauische Bemeinben/ben Englischen Bruff welchen sie bisher behalten / An. Chr. 1604. unterlassen : B. In der Maretirch zu Burgach/fur die Evangelische (welche/wegen biebahin ben bem 5. Cauff gebrauchter Schuffel/befchimpfet worden)/an einem an-Standigen Ort / weilen andere Mittel nicht verfüglich waren/im Upril An. Chr. 1605. ein von gemeinen Gidgnoffen bewilligeter Tauffftein/ burch zwen Ehrengesandte von Burich / erzichtet worden. C. Etliche Pralaten sich erklagt / daß sie von Zurich / in einem und anderem Uns terfangen gehinderet werden / 2c. ist schon pormable der erste Urtitul Schrifftlich: Den 29. Tag Men An. Chr. 1605. aber samt benden übrigen und einichen anderen / Durch Albaesandte von den V. Orten / vor Rabt und Burger ju Zurich / mundlich klageweis angebracht : von Zurich/ auf Galli An. Chr. 1605. Durch eine/in alle/und jede Chrenged. Orten abaefertigete Begen Besandschafft beantwortet : und über Das letstere erinneret worden / daß ehmahlige Pralaten viel friedliebender gewesen/ als einige beren fpatheren (u).

V606. Bielischer Tausch) zernichtet.

In Vertauschung der Statt Biels hat Vischoff von Vruntraut zugesagtsdie Münsterthaler nicht zu seiner Religion zuzwingen. Veresdere sich anbers Vern hette sich des Münsterthals freproillig verziegenstund versprochensweder selbige noch andere Stiffts-Unterthanen zu Gurgeren anzunemmenseschiebige nicht zuschügenzt. Vildere sich also einseine Religion sohne semandes Hindernußen das Münsterthal einsühren zukönnen. In solchem Abseihen hat er die Evangelische im Gericht verstürzt: wegen geringeren Zehleren hattiglich gestraffe: die Absallie bez gnadet: denen Evangelischen lehenleuthen Verstoffung angebräuet: die Prediger in ihren Unterverwaltungen gehemmet: ohne Ursach beutstaubet: oder beis den Zuhöreren in Verdacht zubringen getrachtet (\*x). Solches zuhrsörderen hat er den Sinwohneren alle Gemeinsame sund vertrauliche Eritdeckungs deren leidenden Reformierten Religion verbotten. Diesem Pralat war die Aeuffnung seiner Religion so sehr anges

<sup>(</sup>s) Herm. Vultej, ad Graft. 6. Apr. A. 1584. (t) Spon. De ementita Jesuitarum statua, Geneva in Bezæ Mausoleo erecta, Venerem, Harpyam, Bellonam, Chimaram repræsentante, vide nugantem Corn. à Lapide, in 2. Petr. 2: 14. (u) 'Asia'. (x) Apol. Bern. p. 180. sq. 184.

legen / daß er / wie Safner (v) vermeldet / An. Chr. 1603. sein ganges Bischthum visitiert / und viel profanierte Rirchen reconciliert. 2118 gleichwol eine Sach von folder Urt nicht verduscht werden / noch verborgen bleiben konnen / befrwegen Bern mit Gottseliger Capferteit/sich Diefer (wider den/ben Abschaffung des Burgrechts geschehenen Borbes balt) getrangten Nachbauren/und Glaubensgenoffen/angenommen/hat Der Bischoff nicht leiden wollen (z) / daß Die/(vonwegen Der Religions) anderung im Munfterthal) gefaffete Hoffnung/ihm benommen werde: auch nicht ruhen wollen / bis der wegen Biel erzichtete Tausch-Libell gernichtet worden / und wolte Biel nicht mehr auß ber Sand laffen. Zumahl nicht nur ber Statt Bern Nermahnungen / ihnen einzuraumen / was er ihnen zuverkauffen gegeben; sonder auch ernstliche/ab vier An. Chr. 1605. gehaltenen Eidanofflichen Taglagungen, an ihn erlaffes ne Schreiben / unverfanglich gewesen (a). Bergegen hat er durch Lieb. tosen/etliche Bieler an sich : Die Burgerschofft aber in Zwentracht : und ben den VII. Romisch-Catholischen Orten / so viel zuwegen gebracht/ daß sie auf der Jahrzechnung An. Chr. 1606. den Tausch nichtig : und wofeben Bern nicht bemugt were / ben Bischoff als einen Reichsfürst/ por des Reichs Rammergericht/darum zuersuchen erkennt. Saben auch Den Bischoff und Biel/um folches/eilfertig mit Brieffen vermahret (b). Bifchoff zwahr hatte um diefe feine Wankelmuhtigkeit zubeschonen verschiedenes eingewendet / dessen Grund / oder Ungrund / der Leser in der Bernischen Apologia, ersehen kan. In felbiger (c) find under anderem auch diese trafe Wort angutreffen : "Wer bette vermeint/ daß so ehrs "würdige / groffe / gnadige Berzen / ja Bifchoff / ja in der Beiftlichkeit "Rinften / mit dergleichen Unwahrheiten / Lafteren / Schmuß-und "Schmabschrifften/folten umgeben,,? Sieruber hat Bern im Augfim. eine Gefandschafft gen Biel abgefertiget / um das Gefdafft zu bender Statten Beil einzurichten. Aber Bischoff hatte schon im Beum./permis telft Freiburg und Solothurn/zu Bruntraut (1)/Die mit Biel bisherige Streitigkeiten gehoben : Die aber von Biel haben einen Dieper erwebs let / und hat die Gemeind dem Bischoff gehuldet. Defivegen Die Bors nifche/von den dren übrigen Evangelischen Statten und Blarus begleis tete Befandschafft/ohne Audienz von Biel abreifen muffen : Bern aber bat fich An. Chr. 1607. auf beren Sidgnoffen schriffeliches Ersuchen/des Lausches gutwillig begeben (e). Doch mit Beding/daß sie ihrer Roften ccccc iii

1607.

<sup>(</sup>y) II. 270. (z) Deduct. Epifc. Conf. Apol. 183. fg. 215. 218. fg. (a) Stetl. II. 421. 423. (b) Apol. 185. 215. 236. Stetl. II. 426. fg. 441. (c) pag. 232. & paff. (d) Bettrag zwiften Bifthoff und Bielf A. 1610. (e) Apol. Betn. 239.

M. E. B. 1607.

und Shren permahrt/auch die Neliaion im Munfterthal/in bem Stand verbleibe/wie selbige ben Erzichtung des Causches sich befunden.

Wilhelm Ctudi 200.

Um 3. Eag Derbstm. diß Jahre ift/ Lhoenix Christianus (f), ber mit ungemeiner Belehrtheit begabte Wilhelm Stucki (g), Professor Theologia su Zurich/selig entschlaffen.

Berdad). tiger Synodus 311

In einem zu Constanz gehaltenen Synodo (h) solle alle Priester schafft / von 100. Gulden zween zubezahlen versprochen haben. Das Belt folte gen Hugfpurg übermachet werben. Sat ungleiche Gebanten Conffang. und Reden verursachet (i). Um so vielmehr/dieweil Bischoff von Edlin/ nachdem er / famt seinem naturlichen Gobn / ju Baden eine Eur gebraucht/fich zu fast gleicher Zeit gen Constanz verfügt.

Bifchoff daselbit.

Damabliger Bischoff zu Constanz war Bacob Rugger / Frenherz bon Rirchberg/und 2Beiffen-Dorn, Ben beffen An. Chr. 1604. gefchebener Wahl / Weibbischoff Balthasar ihne acfraget haben foll: Nunquid illustriffime Princeps, alius deinceps eris, quam fueris: 2 ers ben Ihr Kurstl. Gnaden sich nicht anderst aufführen/als bisdahin (k)?

1608. Martin du Boifin erlanget Die Mar. tercron.

Martin du Boifin / ein vor mehr als 20. Jahren/wegen der Religion auß Frankreich flüchtiger / Diffmahl famt 6. Rinderen ju Bafel verburgerter/LX. jahriger Daffamentweber/hat/als er nach Gewohnheit/ auf den Lucernischen/an S. Leodegarii Tag/oder den 2. 2Beinm. fallende Sabrmartt/gereifet/obnfebrn Bafel/fich mit etlichen/gen Rom giblepben Bilgeren auß Niederland (1)/über die Lehr von den Walfahrten / der Unbettung und Unfundlichkeit ber S. Jungfrau Marie/zc. in ein Befprach eingelaffen: und zu Surfee auf Veranlafung befagter Gefellschafft! uber die Nachtmahlzeit/ seine Meinung wiederholet. Ift aber von felbiger verzahten: vom Schultheiß und Raht zu Surfee handvest gemas chet : und jum Schwert / auch folgende jum Beur verdammt worden. In dem er am 3. Tag Winterm. jum Tod geführt worden / hat ein Eilbott von Bafel ein gurbittschreiben gebracht / und behandiget. Sift aber nicht abgelesen / sonder dem Scharffrichter fürzufahren gebotten worden. Zween Unwesende/bessen berghaffte/und Gottselige lette Bort anzuhoren begirzige Berner find fortgewiesen : und von dem Schults beiß/an ftatt fcbrifftlicher Intwort/dem Bott von Bafel/ber angestecks te Holkhauff gewiesen/ und gesagt worden: Die habe er den Bescheid. Weilen Diefer Mann Die Zeugnuß eines Gottfeligen / Eremplarischen 2Bans

1

<sup>(</sup>f) Ita dictus Jac. Grynxo. (g) Nat. 21. Maij. 1542. ut ipse Epist. ad Goldaft. pag. 48. At Waserus I. c. natum, 19. Jun. scribit. Successit Beumlerus L. Gr. P.P. (h) Bucel. Conft. A. 1611. Solennissimam nuncupat, &c. (i) Vid. Epist. Gold. P. 368. (k) Bucel. Const. A. 1604. (l) Al. Lotharing. ap. Meteran.

1608.

Wandels gehabt / ift felbigem ju Bafel / von D. Jacob Bryneo / eine Leichpredig gehalten / folgende an den Tag gegeben ; aber von Lucern beantwortet / und ju Ingolftatt (m) getruckt worden. Alls auf der Sahrzechnung zu Baden An. Chr. 1609 /die Abgefandte von Bafel/fos thanen Processes, und daben gebrauchten allzugaben Geschwindigkeit fich beflagt / und Lucern folden zuverglimpfen nicht unterlaffen / ist zu tonfftigem Berhalt abgeredet worden / daß ben dergleichen Criminal- Eidgnoffe Cachen / hintonftig des Betlagten Oberteit / vor der Execution, um Das Verbrechen benachrichtiget merden folle (n).

1600. fcher Beralid).

Bertraa Baslifche Budiens mit Biel.

2118 Diel An. Chr. 1608 Durch eine/mit obiger IV. Epangelischer Orten/Rurbittschreiben begleitete Gefandschafft/den Stand Bern jubes gutigen getrachtet : felbigem/ die gwischen bem Bifchoff und der Statt Dielale feinen Prb gehuldigeren Unterthanen (0)/burch 3116 thun Freiburg und Solothurn abgeredte Artiful aufgewiesen/ und ih. nen von Bern dargethan worden/daß fie funf nammhaffte/ihren geiftund weltlichen Frenheiten gefährliche : item An. Chr. 1594 getroffenen Verglich : auch felbit dem Bund bender Statten / Bern und Biel widrige Sachen/dem Bischoff nachgegeben : wolte Biel/dem/nach Dis Schoff Sacob Christoffs An. Chr. 1508. geschehenem Ableiben / neu-ers wehltem Bifchoff Wilhelm Rinct/von Baldenstein/die Erbhuldigung nicht abstatten / ohne Vorbehalt ihrer Frenheiten : absonderlich ohne Berbefferung mehrbejagter Bertomnuß. Erft An. Chr. 1610. hat eis ne/durch Unterhandlung gleicher/auß VIII. Gianoffischen Orten erbettenen Schiedrichteren / in Eruck außgegangene Moderation beren im Bererag von An. Chr. 1606. gehabten Bielifchen Befchwehrnuffen ges

1610 ..

ftellet/und also Diese Streitigfeit bengeleget (p). Benantlich wurd wegen der Propften G. Immer beredet / baß/

Auch we-

nachdem durch Absterben felbigen Propsis/und gangen Capitule/ der gen G. An. Chr. 1534. gemachte Tractat/fein Endschafft genommen/biefe erblose Buter/und alle Gefalle dem Bischoff / als der Enden Lands Obers herzen/eingeraumt werden. Doch folle Bifchoff die allda wohnende Uns terthanen ben jeg habender Religion / verbleiben laffen : es were dann/ daß die Unterthanen für sich selbst eines anderen sich verglichen. Allbies weil fie ben jetiger Religion verharzen/folle ihnen der Bifchoff (Reformierter) Blaubensbekantnuß-gemaffe Dredicanten geben/und Diefelbige DOE

<sup>(</sup>m) Waser. 18. Jun. 1609. Epist. ad Goldast. p. 330. Ib. Scriptum aculeatiffemum &c. (quo) non tam facile satisfacient iis, quibus perspicax intelligensque est judieinm. (n) Ampl. Rhan. Chron. Mfer. (o) Bertrag. Cit. (p) Bertr. &c. Stetl. -11.445.451.

n.C.G. 1610.

vor allen anderen auf den Landskinderen / wo taugliche vorhanden/ nemmen : doch daß sie brieffliche Zeugnuß aufweisen konnen / daß sie ordenlich in den Kirchendienst angenommen worden : defigleichen solle ihnen Bischoff / Die im Baslerischen Bertrag / ihnen bestingte Competenzen abfolgen laffen : und die Rirchen - und Mfrundhaufer / in Sach und Gemach haben. Die binder der Graffichafft Neuenburg gelegene Pfarz Gerziere aber/foll bero von Biel Gigenthum verbleiben (9).

Melaurer nach bem Cbangelio.

Wethinberet.

Weilen Die Religion in Dundten/laut Landsakungen/gefrent fenn berlangen folte/haben mit Bewilliaung groffelten Theils Deren Dren Dundten/ets liche ansehenliche Standspersonen (r)/und andere Reformierte / in dem an Stalien grangenden Mefaurerthal / einen por 25. Sahren offt bort gewesenen Evangelischen Drediger / gen Mefor beruffen. Alls die Ans zahl ber Evangelischen merklich zugenommen / haben die Davisten ver-Schaffet / Daß zween von Kridrich Borzomeo / Cardinal und Erzbischoff au Menland / gen Mesor verordnete Megviester (welche Alph, Cas fati / Spanischer Ambassadeur, Die mit Spanien An. Chr. 1611. geschlossene Bundnuß zubeforderen / trefflich zu seinem Borhaben (s) zus brauchen gewußt )/ ben Mesaureren Kirchen und Schulen/ohne Besols Dung zubedienen versprochen (t). Die Daviller wurden durch diese Lehe rer fo eiferig / daß sie mit Benhilff einiger Benachbaurten/Nachts die Glogfen auß dem Rirchthurn genommen/begraben / und einen Bafem an dero Plas aufgebanget / Die Rirch beschmiffen / Die Stul verbrennt (u)/ auch verschaffet/daß der Prediger abgeschaffet worden; die Evange= lische aber sich der benachbarten Predigeren benügen muffen (x). Dies fer Zeit befinden fich in Diesem That keine andere als Wanttler : welchen bisdahin mehrentheils die Capuciner ihren Gottesbienst verzichtet. Um daß aber diese fromd/und Ordensleuth find/wolten andere lieber/foge= nennete Schwarze (weltliche) Priester/und zwahr gandstinder haben: Defiwegen fie Pretiften genennet worden: und Silff ben den Reformiers ten gesucht. Die andere Faction, oder genennete Fretisten / wolten Die Capuciner mit Bemalt behalten. Diese Factionen find folcher Gestalt an einander gerahten / daß An. Chr. 1706. Pobschläge und viel andere Inconvenienzien darauf erfolget. Die Pretiften haben erhalten / daß Die Capuciner abgeschaffet / auch die Redliführer / deren Diesen Orden perfechtenden Barten / theils bandiffert / theils mit zimlicher Geltstraff beleget worden. Doch sind die hisigen Bemuhter nicht befanfftiget worde. Eine

<sup>(9)</sup> Bertr. Cit. (r) Anhorn. Rhat. p. 72. (s) Sprach. Dundtn. Unr. p. 47. fg. (t) Anhorn. p. 73. (u) Spræch. l. c. (x) Anhorn. l.c.

Eine Landsgemeind zu Schweiß machte (in Meinung / fie weren 1610. Berzen über Ginfidlen) / Durch mehrere Sand / eine Sagung daß/wel. Ginfidlen cher auß ihrem Land / in die Baldstatt Einsidlen giehen wolte / aller migver-Rechten in Solk und Relb/als ein Baldmann genieffen folte. Alle aber nigt gege das Clofter / jufamt Denen Waldleuthen / foldes / ale ihren Regalien / Schweitz-Gerechtigkeiten und Sof-Rodel nachtheilig/widersprochen/ift durch den

> Metter fcher 23ifdioff erneueret

Landraht diese Satung abgethan worden (v). Bifchoff Jacob Chriftoff batte viel Guter and Bifchthum theils gelofet/theile erkaufft : auch etliche Schloffer/eintweder von neuem auf. Baeligeführt / oder verbefferet. Sein Nachfahr Wilhelm hat am 16. Lag Men / den Bund mit den VII. Romisch-Catholischen Orten zu Lucern erneueret/und abgeredet/daß fie/in Betrachtung deren Gefahren/in wels Die Bund. chen das Rirchen-Schifflein fich befinde / ju der Ehr Gottes / der S. nuß. Gunafrau/und agnzen himmlischen Seers/ zu Aufnung der Romischen Religion/2c. für fich und ihre Nachkommen/einander/wann es die Religion und andere betrifft / nad) allem Bermogen / gegen mannig Lich beschirmen wollen. Demnach dann ehmabl/und neulich wiederunt etliche Dischoffliche Unterthanen / Denen Dredicanten angehanget ; vers wrechen die Ort / den Bischoff / und seine Unterthanen / gegen jeder man/bey (Rom.) Catholischer Lehr zubeschirmen: die in fothaner Romischer Lehr beharzende zuzwingen / daß sie ben dieser Religion bleiben : und durch alle bequeme Mittel zuverschaffen/daß Dies jenige / fo von der (Rom.) Religion abgetretten/mit der Zeit gehore fam gemacht werden. Doch folle Bischoff ohne Borwiffen der Orten / nichts gewaltthatig vornemmen / sonder beständig alle andere bietu Dienliche Mittel (Freundlichkeit oder Recht) vorgehen lassen / auf Daß die / fo noch ben der Rom. Religion find / ben felbiger verharzen. 5 12. verspricht der Bischoff / so lang diese Bundnuß mabre / wolle er jahrlich/auß Diesen verbunderen Orten/wechselweis eine Verson erweh. len / oder von dem Ort / an welchen der Reigen fomt / erwehlen lassen/ welche sein Raht und Diener senn / auch schweeren soll / ihme und dem Capitul treu zusenn/2c. und als offt der Bischoff begehre/sich (doch auf Bischofflichen Untosten / neben einer ichrlichen Besoldung von 100. gronen) fich zu ihm zuverfügen / 2c. Benderseits werden alle altere Bundnuffen vorbehalten / doch wann ein oder ander Theil / heim-oder offentlich angetaftet werde / es fene wegen der Religion oder sonit / und Das angebottene Recht nicht brauchen / sonder die Sach mit Gewalt aufführen wolle/follen die übrige dem leidenden Theil (ohngeachtet pppppp obigen

<sup>(</sup>v) Einfibl. Nechtf. 2:215. Conf. p.cit. & Abermabl.

n.C.G. 1610.

obigen Norbebalts) zuhilft tommen. Diese Bundnuß ist zu Bruntraut / berelich beschmohren / und An. Chr. 1655. / auch An. Chr.

1695. im Weinm. erfrischet worben.

Gachnan: aische Un. rub.

Ben einer zu Gachnang im Thurgau / am 20. Tag Men gehaltes nen Sochzeit/find Sector Beroldinger/Gerichteherz ju Bachnang/und etliche Versonen auß der Graffichafft Anburg/in schwehre Zerwurffnuß gerabten : fo daß man angefangen Sturm lauten. 3on benen Ers gornten ift Diefes Berichtsbergen Sauf geplunderet/die Bierathen in feis ner Cavell zerschlagen / er felbst verwundet: der Statthalter der Lands pogten/als er dabin kommen den Fried angulegen/mit Steinen geworfs fen worden. Deffen find die VI, im Thuradu mitregierende Ort / von Burich benachrichtiget worden. Nach Berhorung der Rundschafften/ haben Lobl. Regierende Ort anfanglich durch ein scharff Mandat erinneret / daß manniglich / auch die Beiftliche /alles Schmabens fich ents halten / feiner den anderen an feiner Religion hinderen folle : jeder feine Religion / nach Innhalt Landfriedens / ohne Gefahr und Eintrag wol anderen moge/2c. Alls gutliche Mittel nicht anschlagen wolten / und Gegentheil fich so weit erhibet/daß sie por Erdrterung dieser Sach/mit Burich feiner Saghaltung mehr benwohnen wollen/machte man ein und anderfeits Kriegsperfassungen/und wurden zu Zurich/um das fich same lende Rriegsgewülf zuzertheile/die wochentliche zwen Abendgebetter/(am Mitwoch und Preitag : welches letstere An. Chr. 1647. auf Samstag verlegt worden) angestellet. Endlich ift gewissen Orten überlaffen word ben/gen Frauenfeld und Winterthur zureifen/und benen im Thurgau/ und Graffichafft Anburg fehlbaren/nach befindenden Sachen Geltoule fen anzuseben (z). Welches auf eine anabige Weise geschehen.

Mallifer Bedenfen gegen die. Tefuiter.

Die Gesuiten bearbeiteten fich / um in dem Land Mallis Wohe nung zubekommen. Golches zuverhinderen / hat Barthol. Allett / von Leuat / ein Mann von Unseben / eine weitlauffige Erinnerung an seine Landleuth gestellet : in welcher er barthut / baß folches zu gemeinen Lants/und aller deffen Standen/ bes Sauf auch des Regentenstands/ Des Bifchoffs/ deren Ordensleuthen/des Lands Ruh/ Rrenheiten/2c. ges wissen Untergang / und Verderben gereiche. Bu melchen allen/die Maximen, und Lebensweise deren Jesuiten sich nicht beffer reimen als Tag und Nacht. Wir vermelben nur eins: In Ballis / fagt er / ftebet es alfo / baß (Romisch-) Catholische und Evangelische in einem Sauß/ und Haufhaltung leben/ Bruder/ Schmagere/ Betteren/ ja ein Batter und fein Sohn find ungleichen Glaubens. Ben benen Resuiten aber ift.

<sup>(</sup>z) Confultiff. Rhan. Hift. Mfcr. Wafer. ad Goldaft. p. 413. 426.

M.C.B. 1610.

ift es eine außgemachete Sach / feine andere Religion zudulden/als die Spanische Inquisition. Zumahl sie/wo sie immer tonnen/die Evangelifche plagen / verfolgen / und verjagen. Die tlugen Wallifer werden ohnschwehr erachten / ob nicht / wann sie die Lehr beren jenigen annems men werden / welche felbst den Evangelischen Konigen / und Dero Liebs baberen nicht schonen/ Diese Morder verschaffen werden/bag der Batter gegen seinen Cohn/und ein Sohn gegen seinen Batter/ werde verheht: Das Land mit Zwentracht/und Hufruhr angefüllet : und nicht nur groffe Derwirzungen / fonder auch flagliches Blutvergieffen verurfachet werben. Solche Grunde vermochten so viel/daß denen Jesuiten ju Sitten/ Der Saubtstatt in Wallissund Bischofflichen Residenz, die Wohnung versagt worden (a). Aber die Jefuiter haben folche Arbeit nicht unbe-Iohnet gelassen. Un G. Johannis Tag im Winter An. Chr. 1611./ haben etliche Jesuiter von Siders (ift der Saubtflecken im Sechsten Jesuiter Behenden / oder Landgericht in Ober-Wallis : eine Meilwegs unter rechen Leugt) obigen Allett heimgesucht / und ihm / als fie ben ihm ein Fruhftuck genoffen/eine Schrifft hinderlaffen/in welcher die Gefuiter/des am 14. Lag Men D. Cal. An. Chr. 1610/an Ronig Beinrich IV. auf of fener Straß zu Paris/als er in Geschäfften außgefahren (wo nicht auß Ungeben/boch mit Vorwissen deren Sesuiteren) Durch Franciscum Ras vaillac / einen von Engoulesme geburtigen Barfuffer-Monch/verübten Morde entschuldiget worden. 2118 Bartholomeus ben folgenden Morgen Diefe Schrifft ben nuchterem Magen gelesen/ ift ihme/ein auß Dies fer Schrifft kommendes Bifft/mit folchem Gewalt in die Nasen gesties gen / und in das Bebirn getrungen/ daß ihn beduntte/es wolte ihm die Mugen auß dem Rouf stoffen oder den Rouf gar gerbrechen. Alls ihm Die Sach gleich verdachtig fürgekommen / hat er fo durch ftarkes Dieffen / als andere Gifft abtreibende Arsneymittel / Dem Gifft die groffeste Rrafft benommen : doch nicht verhinderen tonnen / daß nicht der Mas gen erschwachet / und eine todliche Rrantheit darauß erfolget. 2118 et perhoffet Diefe Schrifft werde nunmehr von aller Unsteckung befrenet fenn / bat er felbige einem vertrauten Freund zulefen überlaffen. Aber auch Diefer ift Darüber in eine acht tägige Rrantheit gefallen (b).

Un dem Geft der Auffahrt An. Chr. 1611. und am Palmtag An. Chr. 1612. ist denen / welche das / vonwegen Außreutung deren Reises ren/und Außbreitung der (Romischen) Rirch/gu Worms angesette 40. flundige Gebett besuchen wurden / volltommener Ablaf aller Gunden bbbbbb ii perforochen worden (c).

(a) Hospin, Jesuit, Hist. p. 135. b. sq. (b) Id. pag. 207. b. (c) Hotting. H. E. VII. 96. 199.

1612.

1

tene

n.c.3. 1612 Dero

Die Wesuiten suchten nochmable Berberg im Land Weltlin zu Cles ven / und befagtem Worms. Alle fie aber ihres Begehrens abgewiesen mractifen worden / haben bero Patronen gedrauet/fahle Die Davstler im Oberen in Beltlin Dundt nicht helffen / wolten fie ben auflandischen Fürsten Silff suchen

1612. Des G. bangelii Runemen in wind. ten.

(d). Hergegen ift das Evangelium An. Chr. 1613. und 1614. 3u 3is ters/und Trimmis angenommen worden. Bende/fonderlich Die letftere/ litten groffen/und theils bewaffneten Widerstand (e)/von benen/Mens landischer und anderer fromden Silff sich troftenden Papisten. Gleich. wol haben fie zu verlangeter Frenheit gelangen konnen (f) und hat Gott su dero Bachsthum auch midrige Mittel gebraucht (g).

Bischoff von Constanz und Albe von Sangallen ; baben ben 22.

Bildoff bon Contet au nom ge-

216t/

ren Rir.

chen in

Gerich. ten.

Tag Merz Diß (1613.) Jahrs / eine Streitigkeit bengeleget / welche stang ftreie allbereit fint An. Chr. 1599 ju Rom geschwebt. Um daß man ihnen aber daselbst nicht auß dem Reld helffen wollen / non fine notabili nogen Can. ftra (fagen fie) & Ecclesiarum nostrarum incommodo ac periculo: gallischen sed & cum non levi multorum offensione, boni publici neglectu, & animarum nobis creditarum dispendio, nicht ohne ihro/und ihrer Gemeinden Untomlichteit und Schad : ja zu groffer Wergernuß : Nach. theil des gemeinen Beften : und deren gnvertrauten Seelen Berderben: find fie felbft ben Sauf jufamen getretten/und baben ben Streit gehoben. wegen be-Es mare zuthun um Diejenige Rirchen/welche in des Abts von Sangallen meltlichen Gerichten ligen : fo in Diesem Tractat also specificiert merben: Sangallen Rirch/zu Sangallen/S. Ribes/S. Bedrg/Rorfchach/Bols Debtiiche bach/ Steinach/ Bera/ Bernhardsell/ Goffau/Baldfirch/ Beil Self fenschweil / Linggenweil / Niederbeuren. Stem S. Rreuk/ Sagenweil/ Rumisborn / Molffenwerg / Riggenbach / Altstatten/Marpach/Bals gach / Bernang / S. Margreth in Bochft / und S. Johann in Bochft. Item S. Johann im Thurthal/ jum Stein/Neslau/Erumenau/Caps vel / Battweil/Liechtensteig/ Veterzell/ Somberg/Bigenschweil/Leutenfpurg/Bandersweil/ Selffenschweil/Mogelsperg/ Tegerschen/ Dberglatt/ Diederglatt / Hennay / Consmeil / Rirchberg / Brunnaberen / Bichmeil / Schwarzenbach / Brub. Dieser halben erklahret sich 21bt / bak felbige alle im Bischthum Constant ligen : auch dasigen Bischoff für ihren rechtmaffigen Bischoff balten muffen ; boch den Rechten des Abte ohne Abruch. In allen diesen Gemeinden moge Bischoff alle Bischoffliche Vorzecht außüben. Doch so/ daß auch der Abt/in seinem

Berglei. then fich gutlich).

> (d) Spræch Pall. 273. Unr. pag. 53. (e) Spræch. Unr. p. 54. fg. Bucel. Rhæt. (f) De Trimontio, Hall. Contr. p. m. 691. (g) Anhotn. p. 84. 88. fq.

Closter/und zu G. Laureng/ alle ihm durch besondere Frenheiten erhals

tene Pontificalia (welche gleich obigen specificiert werden) verzichten moge. Rehrner gebühren bem 21bt / in allen phaebachten Gemeinden/ neben ber Collatur, bas Examen, und die Unnemmung beren Drieftes ren in fothane Gemeinden : und daß diese ihm / Behorsame anloben. Rehrner muffen felbige/aufgenomen die Monchen zu Sangallen/Rors Schach/und S. Johann: item die Pfarzer in Sangallen Rirch/und Die Coadjutores gu G. Rides / G. Beorg / und G. Johann im Eurthal/ fich auch für den Bischoffize. stellenjum die Benediction zuempfangen: Behorfame versprechen : und jeder feinen Far (namlich als offt einem/ eine deren obgenanten Rirchen übergeben werde : etliche/ 4. Gulben und 5. Baken : andere / 8. Gulden und 5. Baken/20.) innert Monatsfrift/ nachdem er in Possels tommen/bezahlen. Alle obige Vfarzer sollen vers pflichtet senn / die Bischoffliche Synodos zubesuchen / Die charitativa Subfidia, Consolationes, &c. abzustatten. Es moge aber auch der 21bt/ Sublidia von ihnen beziehen/oder seine Driefterschafft laffen zusamen bes ruffen. Die Visitation und Abstraffung beren Lebensfehleren/fenen bem Albt zuständig. Die schwehrere Excess aber/ mussen dem Bischoff binterbracht : und dero Abstraffung von ihm begehrt werden : welchem Dann zugelaffen fenn folle/alle s. Sahr zuvifitieren. Die zwischen denen Beifflichen (Die Monchen, und obgedachte Clofter- Pfarzer aufgenoms men) schwebende Streitigkeiten / mogen von dem Abtischen Bericht/an den Bischoff appelliert werden. Die Cheftreitigkeiten aber gehoren dem Bifchoff zu. Abt mag feinen Driefteren Gewalt geben / Die Beichtlinder von denen Casibus, qui consueverunt aliquando Episcopis reservari , quabsolvieren. Dil er einen dieser Briefteren verftoffen / foll er folches bem Bischoff zuvor anzeigen. Wann Bischoff und Abt wegen Diefer Artitlen streitig werden / solle der Bischoff von Augspurg / und Abt von Remten Schiedrichter fenn : welche noch einen Drittmann au sich nemmen mogen / ben beren Außspruch es/ohne einiche Appellation, quæcunque illa fit, wohin felbige immer gebe/bleiben folle. Die drey Clofter / Sangallen / Rouschach/und S. Johann/und wer darinn wohner ! auch Weltliche ! und was dazu gehort ! follen ganglich ! und in allen Cachen von bern Bischofflichen Gewalt exemt fenn/2c. (h). Diefer Werglich ift folgenes von Papft Daulo V. befrafftiget worden. Es befinden sich aber in Aebtischen Gerichten / noch neun andere Gemein- wegen IX den / und eine Filial, Rogweil / Salmfach / Summeri / Sitterdorff/ anderer Buppenau / Ober-Buren / S. Bereng/ oder Maggenau/Mofinang/ Kirchen. Monticuli oder Montlingen/und Morfchweiler. Dieweil diese in obis bbbbbb iii gem

(h) Contord. Inter Episcop. Const. & Abb. Sang. Edit. Const. 1639.

N.C.G.

gem Verglich nicht außgetruckt sind/wolte der Bischoff den Pralat in selbigen nicht visieren lassen. Der Abt aber wendete ein/vermög fünsten Artskuls/eisfrecke sich sein Visitation-Recht per universum altkrickum temporalis Dominii Monasterii S. Galli, als weit des Clossers weltliche Gericht gehen. Weil die in dem Verglich außgetruckte Schiedrichter/den Entscheid hetten verweilen mögen/haben sie An. Chr. 1624. von dem Nuntio einen Entscheid angenommen/ Krafft welches der Bischoffund Abt/in diesen stricken Kirchen mögen visieren/doch sollte dieser Entscheid nur so lang währen/ bis obige Prälaten den Streit wöllig untersucht hetten.

Bischoff-Baslische Neverungen im Münsterthal.

Mit was Beding Bern von dem/mit Bischoff von Bruntraut volls sognem Bielertausch/abgestanden/ift 281, 981. Bericht zufinden. Ders gegen wolte Bischoff behaubten/ I. Daß der Religionspunct (betreffende Das Munsterthal) bleiben folle/wie er in dem Tausch-Libell aufaeführet morben. II. Daß vermog beren Bertragen von An. Chr. 1486, und 1505. aller Gewalt in geist-und weltlichen Sachen zudisponieren/ bem Bifchoff von Bafel allein guftebe. Siemit Bern unter bem Schein bes Burgrechts / beren Munfterthalischen Religionssachen sich nicht anzunemmen babe. III. Weilen Die Retigion im Tausch-Libell fren gestels let werde / und der Bischoffliche Statthalter im Munsterthal / wegen ibermaffiger Ralte / für feine Rinder einen Pædagogum, welcher ein Driefter gewesen/gehalten/hat der Bischoff die Uebung Romischer Religion wiederum aufgebracht. Nachdem folches zwen Sahr gewähret/ und 45. Bersonen Die Romische Religion angenommen / begehrte ber Bildhoff beständige Muffühung fothaner Religion. Dagegen Bern verlanget/daß folches Exercitium, famt dem Briefter ganglich abgeschaffet Zumahl vermog nicht nur 84. ichrigen Posses, sonder/ merbe (i). nach laut habender Vertommnuffen, daß im Munfterthal/als weit fich Das Burgrecht mit Bern erftrecke/Die Religion fren fenn folle : und mo einmahl durch das Mehr die (Romisch-) Catholische Religion abge-Schaffet / und an dero ftatt / das Wort Gottes / und der Statt Bern Christliche Reformation angenommen worden / in tein weg wiederum aufgerichtet : bergegen alles was Bernischer Reformation anbanget/ durch auß / und ungehinderet / gehalten werden folle. Spanns wegen folches entstebe / moge Bischoff für Bern und Golos thurn geforderet/und derienige/welcher Die geringste Davstliche Ceremoni ins Munsterthal einführen wurd / um 10. Gulden abgestrafft werben (k). (i) Episc. Wilhelm. Deduct. & Apol. Bern. 242. sqq. (k) Apol. p. 244. sq. 250.

Bern widerfețt sich.

Die/ben Munfterthaleren von dem Bischoff und dessen Umtleuthen/ auch wider deren von Bern freundliches/ Bu-und Rurbittschreiben/juge= Bifchoff. ffattete Beichwerden/mit Einführung Deren Mefpriefferen: Saltung Des liche Ge-Romifchen Gottesbienfts / im Groffen Munfter / oder Stifftfirchen zu walttha-S. Berman/fo dem Evangelischen Gottesdienft allein zustehen folte (1): tigfeiten. Befangennemmung des Evangelischen Pfarzers zu Court/zc. verursacheten under denen Thaleinwohneren von benden Religionen / fo groffe Berwirzung/daß Bern den 12. Lag Augftm. An. Chr. 1613. dem Die Schoff anzeigen laffen (m): Demnach die Nobt erfordere, und die Dunflerthaler flehenlich begehren / schon sie solches nicht offentlich/nach alter Bewohnheit / thun dorffen : auch ihnen ben Bermurtung Leibs und Guts / Die Majorien und Dorffgemeinden zuhalten / vom Bifchoff vers botten worden ; fene Bern bedacht / bas mit ben Munfterthaleren has bende ewige Burgrecht zuerneueren. Bitten anben / Bischoff mochte Die hierum anwesende / und bittlich einkommende Landleuth erhoren: auch dero Predigeren / welche/um daß fie wegen diß Geschaffte/die Bes meinden zusamen beruffen/in Bischoffliche Canglen citiert worden ; gnas Dige Untwort ertheilen / und sie des vergangenen nicht entgelten lassen. Um meiften war Difchoff erzornet/über Johann Fevot/welcher/weilen den Munfterthaleren der Zugang gen Bern verfperzt / von Bern zu eis nem Mittel gebraucht worden/ben Unlas einer von ihm im Munfter. thal verzichteten Inspection, deren Landleuthen Berg und Gemüht / wegen fothaner Burgrechte . Renovation , erforschen muffen. Uber das Unbringen Deren Chrengesandten/begehrt der Bischoff eine Monatliche Bedenkzeit. Aber Die Abgesandte protestierten wider folches/und schritz Grneueten (nach Bischofflicher Gegen-Protestation) ju der Sach selbs / und rung des haben am XV. Tag Augstim. gwahr/aufferhalb bem Dorff Munfter/in Burg. Bensenn Bischofflichen Landvogte gu Delfperg / Die dren Majorien ob Der Clouf: und den XII. Lag Berbfim. mit Bischofflicher Bewilligung/ Die Dapstische Majorien, under der Clouf (welche neulich / auß Die ichofflichem Untrieb/wider Gebuhr und Gidenflicht (n)/sich gewidriget) in Gelubb genommen (o).

Doch war die Sach dem Bischoff noch nicht recht gelegen. Bus mahl An. Chr. 1614. Erzbifchoff von Maing'an Bern ein verweislich berbinde. Schreiben abgehen laffen / als hette felbiger Lobl. Stand / Dem Baslis ret die fchen Bifchoff einem Reichsfürft/fast gewaltthatige/beschwehrliche Ein: Mitlung. fahl : gefährliche Bedrauungen: und vielfaltige Trangfalen zugeftattet.

<sup>(1)</sup> Apol. pag. 244. (m) Ib. p. 251. fqq. & Stetl. (n) Apol. Bern. 254. (0) Stetl. II. 460.

N.C.B.

Nicht weniger hat der Franzossische Umbassador / Herz Peter de Castille / und (in zwoen Tagsakungen) gesamte Eidgnossenin diesem Gesschäftigehandelt: aber wegen Kostens / und Religionsversicherung / einige dem Stand Bern widrige Mittel vorgeschlagen. Endlich ist den streitenden Parrheyen / won ihren Mit-Eidgnossenschen freundliche Unsterzedung beliebet worden. In welcher Zwischenzeit/Bischosseschungen anzustellen fortassahren (p).

Grunde und GegengrunbeDischoff beruffte sich in einer hievon außgesertigeten Deduction-Schrift/auf ben im Nomischen Neich An. Chr. 1553. erzichteten/An. Chr. 1555, wiederholeten / und An. Chr. 1668. bestätigeten Religions fried/welcher ihm als dem Landsherz/Fug und Macht gebe/seine Religion in diesen seinen Berzschafften einzusühren. Aber die von Bern entgegen gesiste/mehrgedachte Apologia weiset (94)/ daß Bischoff soch thanen Neichsfried: auch die sint An. Chr. 1531. wegen Münsterthalt gemachte Berträge überschen. Welches / weilen die Münsterthalt gemachte Berträge überschen. Welches / weilen die Münsterthalt gemachte Welten und nachlassen bamahligen Bischoffs selbst) durch daß sees Medra angenommen: auch Bern/Krafft/auß Papstlichem Bestehl herulhrenden Burgrechts mit ihnen / schuldig sepe/diese ihre Burger/wider allerley Undill / und Bewalt zuschirmen / nicht gestattet werden könne.

Bischoffliche Exception gegen die Bertrage.

Offtgedachte Verträge zwahr werden vom Bischoff von keiner groffen Michtigkeit/und Rrafft geachtet. Solches zubeweisen / machet er sich und dem Lefer groffe Dube. Welches wir / nachdem wir über Dif Geschäfft bie und dort simlich weitlauffigen Bericht ertheilt/vorbengeben konten. Doch weil die Abhandlung Dieses Dunctens/denen vorgebenden Zwistigkeiten nicht allein zimlich liecht mittheilet / zu eigente licher Beurtheilung dieser langwirzigen Streitigkeiten : fonder auch in anderen täglichen Begegnussen von gleicher Art / dienlich senn mag/ wird dem Lefer nicht widerig fenn/ wann die ein und anderseits an das Liecht gelegte Reflexionen, in moglichfter Rurge/ Diefer Geschichterzehtung einverleibe. Bischoff wendet ein / A. Es weren teine glaubmurs Dige Derträge vorhanden. B. Weren gleich solche vorhanden / so weren solche von teiner Würde und Rrafft. C. Schon erwie. fen werde / daß sie gultig / so mochte doch auß selbigen nichts / dem Bischofflichen Vorhaben widriges / herfurgebracht werden. Die Brunde / mit welchen Bischoff Die Ungultigkeit sothaner Bertras gen darzuthun vermeint / beruben A. auf denen jenigen Versonen / mit welchen: B. auf der Zeit / zu welcher sie aufgerichtet worden. "Pers

<sup>(</sup>p) Apol. p. 274. fq. Stetl. II. 470. (qq) pag. 257.

1614.

Der fonen/ fagt er/ feven Propfte gewesen/welche zum Nachtheil bes 3ifchoffe / als Gigenthums- Derzen nichts schliessen konnen. "dann einer auf vorgebenden Bischoffen in folches gewillet / tonte felbiges benen Nachkommenben teinen Nachtheil gebahren. Gelbst ein 3. Bitchoff tonne nichts verwilligen/ohne des Dohm Cavitels Vorwife Jen und Buthun. Go dann ie bende/Bischoff und Capitel/zu gedache ten Rerträgen bewilliget betten / betten fie noch einen boberen zuers "tennen / Deffen Behal bengesett bette werden follen... Rebrner feven fothane Vertrage frafftlos / in Betrachtung Der Zeit / zu welcher fie betten mogen aufgerichtet worden fenn. Dann der Bischoff damabl vertrieben / und sonst allerlen Widerwertiges im Schwang gegangen: Dergestalt / daß die widersvanstige Unterthanen im Munsterthal / nicht Konnen zur rechtmassigen Behorfame gebracht werden. "Ein fürsichtiger Regent mußte fich nach der Zeit richten/etwas dero Ungelegenheit bes "porgeben/2c. bis auf beffere Belegenheit,. Lobl. Statt Bern hat geants gobl. wortet : 1. Daß folder Geffalt alle Bertrage unwidersprechlich ju Bo, Ctands Den geschlagen werden. Dann Diese gwahr von Dropften : aber mit beren Bernunt-Bischoffen/und des Cavitels Vorwissen: und nicht ohne Rahtsfragen Superioris erzichtet worden. Auch haben Bischoff/Capitel/und Props fte/fich gegen die Statt Bern nichts zubeforchten gehabt : fonder in folche Rertrage bewilliget / weil sie ihres theils / Die Glaubenssachen Der Kurfebung und Murkung Gottes beimgestellet / und niemand batu amingen wollen. Das groffe Unwesen/ burch welches der Bischoff/und bende Statte Bern und Solothurn / zu folden Bertragen verurfachet worden / sepe gewesen das gottlose / ganz argerliche / und unchristliche Welen und Leben des Capitels/und geiftlichen Stands (9), 2. Wang phige Bischoffliche Principia gelten / so werden alle solche Cautiones nicht helffen. In Der Schul/in welcher Dieser Bischoff gelehrnet/beren Dropften und feiner Borfabren Bertrage gernichten / temporifieren/ und auf bequeme Zeit marten : babe er auch gelehrnet / wann sothane Rertrage/felbiten burch Raifer/2c. befrafftiget worden/felbige für gotts lafterlich zuhalten (r) und frafftlos zumachen. Zumahl fie auf den Dauft/ale einen Superiorem, Oberen : für beffen Lebenmann ber Rais fer gehalten werde/sich beruffen werden. 3a/fo felbst damahliger Papst/ Clemens VII. Diesen Bertragen bengestimmet hette / ober gar felbit fie verordnet / und gemacht hette / mochte folches difmahliger Papst noch anderen: als welcher Gewalt hette / folches aufzulofen / und/ (wie dann eeeeee

(9) Apol. p. 264. De Cleri illius impietate, libidine, voluptatibus aliis, tyrannide, &c. p. 77. sq. 284. (r) Apol. p. 267. sq.

n.C.B. 1614.

neruna megen Bertra. gen der eiferfüch. tigen Rom. Cathol. mit ben Reformierten.

beschehen) zuwiderzuffen. Zumahlen alle Papfte (laut geiftlicher Reche ten) eine Berson; und ieber befügt/feine Ordnung nach Belieben guanberen : und gar Die Artitel bes Glaubens aufzulofen : wider bende Sas felen Gottlichen Gefages / wiber Daulum/2c, gubifvenfieren : und felbis und Erin- gen Abbruch guthun. Ja (find offtermeldter Apologie eigene / zwahr weitlauffige / aber nicht überfluffige / und Alufmerkens hochft wurdige "Wort) nach dem Concilio Tridentino/follen in der Taht, alle Consti-"tutiones, alle Ordnungen / alle Bertrage/ Bundnuffen / Capitulatio-"nen , Bruderschafften/Burgrecht/und andere Nachlaffungen/ber Rais "feren / Der Ronigen / Der Rurften / oder anderen Standen in Denen eine "andere Religion als die Catholische nachgelassen worden / gant und "gar für nicht gultig und frafftlog gehalten werden / wann aleich "wol dieselbigen mit einem Bid bestätiget / und aufges "gerichtet worden. Dann daß etwann die Catholischen mit den Reteren fich in Rertrage einlassen / folle nicht der Meinung perftans "den werden / als mann es beschehen / daß man ihnen Glauben halten folle / sonder allein auf das End bin / Damit hierzwischen Die Carbolis "schen von Geschäfften erlediget / hernach alle Macht wider Die Reter "richten konnen: und seve das auch ein Stuck und Theil / der Straff/ und des Saffes wider die Reker / daß ihnen der gegebene Glaub / und "Zusag nicht solle gehalten/sonder sie also durch gute Wort/Wertrage/ und Bundnuffen betrogen werden. Dann Die Catholifche Rurfichtige teit lebre/baß wann groffe Gefahren geforchtet werden/man Diffimuplation brauche : und wo die Lutherische Religion nicht komlich moge aufgetilget werden / ohne groffen Schaden der Catholischen; so solle biefelbe eine Zeitlang gebuldet werden. Wie bann meislich der Landes sfrieden also angesehen sepe/nicht daß derselbig verbindlich were/sonder allein als ein Aufrua/Wortsviel/und zuseben/ bis auf kommliche Zeit "alfo zugelaffen: wie dann folliches alles und dergleichen noch mehr/ in bewußten Pavistischen Authoren, und sonderlich denen so neulich auß-"gegangen / zulesen / und einem Bischoff ohne Zweifel mol bekant jepe. "Und mit einem Wort jufagen/fo folle man den Regeren gang und gar "tein Glauben nicht halten/man habe ihnen versprochen/oder Nertrage "aufgericht / mas man wolle: wie im Contanger Concilio angesehen/ "und practiciert worden. Dieses und dergleichen noch mehr/bat ohne "Zweifel ein Bischoff von Bruntraut, noch in feiner Sinderhut wider "ein Statt Bern behalten : wo fere fein vorige Untwort / in deren er "boch ben nahem auf diese Rundament/wiewol verblumbter Weis/deuatet / und gezilet hat/ zu seiner Defension nicht genugsam senn mochte. "Dann Dann alles in einem Safen gefochet/und in einerlen Schul gedichtet Was aber auf deraleichen unmenschlichen / und gottlosen "Meinungen / Die auch den unwissenden Deiden / Eurten / und Juden "ein Abscheuhen und Grewel find / juhalten fene / ift ben dem grofferen "Theil Der Christenheit nicht allein Den Evangelischen / sonder auch ben allen benen Catholischen / Die eines redlichen Gemuhts und Dergens "find / genugsam bekant. Was einer Statt Bern B. E. 21. Endt-und "Buntgenoffen Der Catholischen Orten antrifft/und belanget/ fo ift ben sibro auffert allem Zweifel/daß fie bisher nach ihrer angebohrnen Endts "andflischen Redligkeit / Dergleichen Leuten gang verführischer Lehr / in "Diefem Kahl nie Benfahl gethan / und verhoffet / baf fie folches auch "in konfftigem nicht thun / sonder ihr Lob der Redligkeit / Alufriche "tigkeit / Trem / Glaubens / und Bestandhafftigkeit beharzlich behalten "werdind... Bis hieher obige Apologia. 3. Wird (s) darinn darges than / daß die zwischen dem Bischoff und Bern gesetzt Verträge weis fen / daß/ wo durch das Mehr/Gottes Wort/und die Bernische Reformation einmahl angenommen worden/die (Romifch-) Catholifche Res ligion nicht mehr folle angestellt werden ; ben welchen Bertragen/Lobl. Stand ihre Berburgerte im Munfterthal zubeschirmen / ganglich entschlossen. Wovon sothane Apologia nachgeschlagen werden tan. 2118 es fich anschen lieffe/daß es wegen dieses Geschäffts jum Friedensbruch Pommen werde / hat fich der Bifchoff / durch Unterhandlere ju Abschafs Streite. fung bes Priefters : Berfchlieffung ber Sacriften : auch alles in den Stand in welchem es vor dem Tauschhandel gewesen/kustellen/ verleis ten laffen. Bern aber bat wegen Roftens fich milter erzeiget.

in vorgehendem Sahr (t) find Ehrenpersonen von benden Stans ben / gen Badenschweil und Groningen/wegen daselbst zunemmender Widertaufferen/Dberkeitlich abgeordnet worden : um denen mit Diefer Sect angesteckten/den Rehler und Irrthum auf Gottes Wort für Que gen julegen. Sintenmahl die Widertauffer (u) alles liederlich beants wortet/doch ben dem Grethum beharzet/ift allen und jeden Unterthanen Der Statt Zurich / durch ein Oberkeitliches Mandat eingeschärfft wor-Den / vor Diesem Brafal fich zuhuten / und Davon abzustehen : mit Bes Drauung/die Bartnackigen/besonders die Aufwiglere und Berführere/ ober die folchen Unterschlauff geben : Stem / Die so beimliche Predigen halten / oder besuchen / nach Befindnuß der Sachen / an Leib und Leben zustraffen. Die Guter aber deren jenigen / so von felbst auß dem Land eecece ii

Verglich hieles

Conferenzen mit Wider. täufferen.

Mandat miber fie.

<sup>(</sup>s) P. 275. fog. (t) Haller. Contract .: D. Rhan. Hift. Mfcr. (u) Ven. Breitingerus cum illis congressus Vadisvillæ, 25. Jan. Groningæ, 3. Mart. Vit. Breiting. Mscr.

n.C.B. 1614.

Sans L'andis Ilngehor-Same aeftrafft.

meichen/bis zu ihro/oder ihrer Rinderen Bekehrung/und Biederheims Funfft/su Oberkeitlichen Sanden/und Roatlicher Rermahrung zunems men. Weilen bann die Widertauffer/ihrer Absonderung von der Res formierten Rirch / theils der Chriften / besonders beren Rirchendieneren argerlichen Wandel/ theils ber Oberfeitlichen Laufateit in Abstraffung Deren Lafteren porgeschüßet : ale ift auch Diefer Stucken balb / in gleis chem Mandat nobtige Merfugung geschehen. Sans Landis/ von Bes benschweil/welcher viel Chen copuliert / auch verschiedene widergetaufft: und funf andere/welche fich an diß nicht kehren/ die Oberkeiten für leis ne Christen halten/noch auß dem Land giehen wolten, und ben welchen feine/an Dero Berbefferung gewendete Dub verfanglich gewesen / wur-Den eingezogen. Landis ist samt zweven anderen/um auf gewisse Jahr auf Die Galeeren verfendet zuwerden/verurtheilt worden. Die übrigen dren wurden fonft auß dem Land gewiesen. Bene dren tonte fich ju Solothurn/ Dabin fie geführt worden/mit gewiffen Inftrumenten los machen: und uber die Stattmauren binunterlaffen. Landis tam wiederum gen Das Denschweil: aab fur/daß ihn ein Engel erzettet/gleich Vetrum (x): fuhre fort mit Lehren Widertauff/Chen copulieren/das Bolt von der Dbers feit abwendig machen. Als man nochmabl zu ihme gegriffen/ihne auß S. Schrifft feines Frethums überzeuget / und abzustehen vermahnet/ er aber hierüber unverbefferlich fich erzeigt/ift er den 29 Lag Berbstm. An. Chr. 1614./ale der über feine Oberteit Derz und Meifter fenn molte/und felbiger nicht nur für feine Person porseklich und beharzlich uns gehorsam gewesen : sonder auch andere Rebellisch zumachen (y) unters standen (welches ganz anderst lautet/als was von Arnold (z) berichtet wird;) vom hochsten Gewalt / mit groffem Mehr / jum Schwert vers urtheilt worden. Sat fich zwahr/doch mit wenig Worten/vernemmen laffen/bak er burch Gottes Gnad und Chrifti Berdienft felig zuwerden hoffe / gab aber tein Zeichen des Reuens : wolte mit den Rirchendienes ren nicht betten: und ift nicht ohne Entsisen in ben Cod gegangen.

Gaboi-The Mn-Chlage mider Baot.

Bergog von Savoi hat An. Chr. 1611. teine Bebeimnuß Davon gemacht/zusagen/er merc entschlossen/bende Bischoffe/zu Genf und Laus fannen / wiederum einzufeben (a). Alls er aber/burch die für Genf ands Genf und Dige Resolution, der verwittibten Ronigin in Frankeich / daran gehinberet worden / hat er An. Chr. 1614. auf einer Sidgnöffischen Tagsa Bung/die 2Badt wiederum angesprochen (b). Ben ledigem Bifchthum in Wallis, bat er nach bem britten Bifchthum geftellet : in bem er auß

<sup>(</sup>x) Vid. Ott. Anab. A. 1638:3. Conf. § 2.4.5. (y) Haller. Contr. (z) XVII. 12:27. (a) Spon. 2:214. (b) Stetl. 2:468.

Untrieb gewiffer verbundeten / fich um das Bifchthum Ballis für einen feiner Pringen beworben. Aber Die Reformierte / ermeffende / was Ballififie unter folchem Bifchoff zuerwarten / verschaffeten / daß ein gewiffer iche Bijunger Priefter / welchen fie für einen bescheidenlichen jungen Mann ans ichoffsgesehen/und von dem sie gehoffet / daß er bende Religionen in damahe ligem Stand werde bleiben laffen/zu dem Bischthum gelanget. Bu des ro mehrer Sicherheit hat auch gedienet/daß eine Bottschafft auf Bund. ten/in Ballis angehalten/baß der Bund (c) in Beise und Korm/wie und Relier aufgerichtet worden / gehalten werde : das ift / daß die Evangelische gionsfreye ben bisheriger Frenheit bleiben : in welches Begehren Die Wallifer eins Nach Diefer Gesandschafft tam eine V. Ortische Gesands fandichafft/ begehrte zuwissen / durch mas Mittel/und mit mas Beding Der neue Bischoff erwehlt worden were? 2c. Beil die Balliser vers meinten / Damit werde ihren Frenheiten junachgeredt/haben fie fich vernemmen laffen : daß/wie fie niemahl zu ihren Bundsgenoffen tommen/ felbigen Befaße fürzuschreiben: also seven sie / ohne jener Buthun/ Ord. nungen zumachen befrevet (d).

Abt von Rheinau mar von geraumer Zeit entschlossen/in die auf dem Berg im Glecken Rheinau ligende Rirch (allwo Pfarzer von Martalen prediget/2c. : Martalen und Ellicten auß Graffich. Ryburg Pfarzgenoffig)/den Rom. Gotte Bienft einzuführen. Zu dem End er An. Chr. 1599. ffreit. an dem Chor Diefer Rirch / eine Sacriften und Beinhauf bauen laffen : bernach ein Gitter: und fehrners/wider alles Abmahnen Lobl. Stands Burich dren Altare darein gestellet. Nach Berflieffung funf Sahren/bat er allen Cintrohneren / zu bemeldtem Rheinau / eintwedere feine Reli. gion anzunemmen : oder innert Sahrefrift den Flecken zuraumen gebotten: unangesehen die unparthenische Schiedort und die Regierende Dre bewilliget hatten / daß er diese Rirch zwahr für den Romischen Bottesdienst behalten / aber benen Evangelischen/in seinem Roften/eine andere bauen folte. Wegen fothanen Verfahrens/hat Burich alle in ihrer Bottmaffigteit Dem Clofter Mbeinau Dienende Befall / in 21rzeft legen laffen. Bis den 18: Lag Mers An. Chr. 1613. /burch die Romifchgefinnete Schirmort gutlich beredet worden / daß die Rirch erweiteret/ und samt dem Rirchhof durch eine Scheidmaur getheilt merben folle. Dieser Verglich ift An. Chr. 1615. auf der Jahrzechnung bestätiget/ auch den Evangelischen auß dem Zurichgebiet/welche Saufer oder Gus ececee iii fer

1615. Rheinauischer Rirchen-

<sup>(</sup>c) à Valefianis renovatum Curix. A. 1618. Sprzch. Unr. p. 85. (d) Haller. Contr. p. m. 666.

n.C.G.

ter im Flecken Rheinau kauffen wurden / daselbst ihrer Religion / ungeshinderet zuwohnen gestattet worden (e).

1616. Bischoffe liche Visitationes zu Golothurn. Don An. Chr. 1602. bis 1616. sind von sogenennetem Lausannissen Bischoff/in S. Ursi Stisst zu Solothurn/drey formalische/und lang wahrende Visitationes, mit dero merklich grossen Unzbesten gehalten worden: von dero Ursachen dasser Propst die Bort des H. Apostels Pauli gebraucht: Wann wir uns selbst under einanderen brüderlich richteren/und strieffen/wurden wir nicht von anderen gerichtet/und gestrafft(f).

Mene Kirchen in Dundten ift An. Chr. 1616. zu Underfag (g) / und im Closter chen in Schurmalden/die Evangelische Predig eingeführt/und die Frenherzschafte Handeren Faltenstein / durch Herr Chomas von Schauenstein reformiert wor-

den (h).

Teutsch-Leutschlande Religionebeschwerde.

Die Evangelische Stande im Romischen Reich beklagten/baß fast in allen Kablen/da fich in Religions-und Politischen Sachen Streitig. feiten begeben / die Process / ergangene Decreta und Erkantnussen/dem Davistischen Theil zu Favor und Portheil / Den Evangelischen aber zu merklicher Beschwerung/und etlicher Derfelben (mit Namen Der Statt Donauwerth) ganglicher Untertruckung gerichtet : nicht zweiflende/man einen Epangelischen Stand nach dem anderen abzumatten und endlich unter das Papistische Joch zubringen bedacht. Daher der Religions= fried/von den Bapftleren ein Interim, und Toleramus genennet merde/ welchen sie langer nicht zuhalten schuldig/als ihre Belegenheit mitgebe: und sich außtrucklich vernemmen lassen / alle vor und nach dem Relis gionsfried bezogene geiftliche Guter/ben Evangelischen wiederum abzus nemmen. In Betrachtung beffen; auch daß Erzbergog Matthias / feis nen Berzen Bruder / Raifer Rodolff II. / die Ungarische Cron ihm jus überlaffen angehalten : find An. Chr. 1610. geben Chur-/ und Rurften/ und fecheteben Statte/ (im Rhein-Schwähisch-und Rrantischen Rreis fe) zu ihrer Defension, ohne jemand zubeleidigen / in eine Union, dero Director Fridrich IV. Pfalkgraff-Churfurst / getretten : haben die von Den Raiferl. Rahten / und ihren offenbaren Parthenlichkeit herzuhrende Gravamina, Dem Raifer porftellen laffen / und um Berbefferung fotbas ner Manglen angehalten. Dagegen die Papiften durch eine Ligue fich verglichen: nicht verhalende/daß sie under denen Evangelischen/Favoriten haben. Epangelische Sidanoffische Stande/welche durch Abgefands te von Strafburg/am 5. Egg Mers An. Chr. 1610.; und von gefamten uniers

Deren Protesties renden entgegen gesente Union.

(e) Ampl. Rhan. Chron. Micr. Conf. Haller. Contr. p. m. 643. 706. (f) Hain. II. 107. (g) A. 1612. ap. Spræcher, Unr. p. 54. (h) Anhorn. Paling. 87. iq.

unierten Rurften und Standen/An. Chr. 1611. 1613. 1617. bievon benachrichtiget worden ; bemertten neben anderem / daß diese Beschäffte meistens Politische Sachen betreffen : bekwegen weber alle / noch allein Protestierende / fonder auch Papistische Kursten in sothane Union sich begeben. Bu dem (fagten fie) habe fich Zurich und Bern An. Chr. 1612. mit Berz Georg Pridrich/Margaraff zu Baden/ in eine neue zwolf iahrige reciprocierliche/sonderlich zu Beschirmung der Evangel. Religion/ gestellete Schus-Bundnuß eingelaffen : und zu Zurich der groffe Raht/ Conntag am 3. Beinm. An. Chr. 1613. fich entschlossen/in den grans zosischen Bund / auffert welchem sie 89. Jahr gewesen / wiederum zus tretten : wolten die mit den Evangelischen in Teutschland bieber geführs te gute Correspondenz fortseken/aber angere Correspondenz und reciprocierlichen Succurs konten sie nicht versprechen. Alle diese Romis Jubileum sche Practifen hindangesekt/ ift das 1617. Sahr von den Protestierens in Teutsche-Den in Teutschland/zu einem Tubelighr erklahrt : und bin und ber / mes land. gen nun 100. Cahr/ wider fo ftarten Gegenstand/in Teutschland genofe fenen Evangelischen Gottesdienst / und noch auf dem Leuchter stebenden Bort Gottes/(gleich An. Ch. 1630. wegen Aughurgischer Confession, und An. Chr. 1655. wegen erlangeten Religionsfriedens) / Dantfest/ Gott zu Ehren gehalten worden. Und als die Behmen / (nachdem der Behmiihnen von Rodolff II. gegebene und von Matthia I. bestätigete Mas scher jestatbrieff / über das frene Evangelische Religions-Exercitium ; fonder, Krieglich auß Untreiben der Jesuiten benommen : hierum die Jesuiten von den Behmischen Landständen/ihrer s. in Behmen habenden Collegiorum entfest: mit Kriegsmacht überzogen/und idmerlich gehalten wors Den / haben die dren Evangelische/von der Union unterstüßte Stande in Behmen/ Durch Abgesandte/am 1. Sag Chriffm. An. Chr. 1618. art Die Evangelische Sidgnoffen und Dundtner begehrt / daß fie benen auß Stellen kommenden Wolferen feinen Waß geben (i).

1618.

Die VII. Vereinigete / von dem geistlichen Joch der Romischen Streitig-Rirch/und von dem weltlichen Goch der Sifpanischen Beherzschung bes feit von frenete Niederlandische Provingen / mochten durch den/ nach einem 40. megen der iahrigen Rrieg/erhaltenen Stillftand/kaumerlich zu Ruh kommen: fo ift Gnad under ihnen/durch streitig gemachete Lehr von der ewigen Erwehlung/ Gottes. Erlofung durch Chriftum/ und Gnadenwert des S. Geiftes / ein neues Beur angegangen / welches Sochgeb. Stand in neue Gefahr endlichen Untergangs gefest. Die Niederlandische Rirch zwahr hatte sich/in eis per / An. Chr. 1561. an Philippum II. Ronig in Spanien / gestelleten

Glaubeng=

10/

130

ig.

n.C.G.

Dero Ur-

Rermeh.

ret durch

nium/1c.

Blaubensbekantnuß / über befagte Bebeimnufreiche Artikul auf gleiche Reis vernemmen laffen/wie Die Gidanoffische/Rrangofische/und Engels Demnach aber anfangs ber Reformation/ Erasmi landische Rirchen. Noterodami Schrifften / gleich in Dber-/alfo auch in Nieder-Teutsch. land (befonders/weil er auß der Proving Solland bergestammet)/ fart gebraucht worden; bat es in allen Standen nicht an folchen ermanalete welche auß deffen Schriffte/auch die darin enthaltene/pon Luthero grund= lich miberfochtene Lehr von der Gnad / an fich genommen. Schon Diefe pon benen Synodis deren Reformierten Rirchen/auch felbit mit Reritofe fung auß dem Kirchendienst gestraffe worden (k): bat gleichwel die Un-Fraut in vieler Bergen tieffe Wurglen gewunnen/und an Jacobo Armis mo/sonst Dermanni An. Chr. 1560. ju Ouden Watter (alten Baffer) einer fleinen/am tleinen Blug Affel in der Braffichafft Solland geleges nen Statt/gebohren/ einen eiferigen und verschmisten Berthabiger ge-Diefer bat zu Genf und Bafel unter Beza und Groneo geffudiert: fint An. Chr. 1582. bis 1587. daselbst/sonderlich zu Genf/seine meifte Zeit zugebracht : ift aber von Diefer vortrefflichen Manneren gehrs art abgewichen/porwendende/ theils/daß die Reformierte Lehr eine Gebahrmuter fleischlicher Sicherheit: theile daß die / fo guffert der Reformierten Rirch leben / Durch fothane Lehr Davon abgehalten / Durch feine Lehr aber deroselben jugeführt : und selbst die Zwentrachtigfeit Deren Reformierten Gemeinden / welche gemeinlich diesen Urriful berühren/ fonten gehoben merben. Ein gelehrter Mann wil die meifte Urfach benmessen bem Sochmuht Urminii / welcher burch Steiffhaltung über Diese Urtiful / einen unfterblichen Nammen gefucht : und sich vernem. men laffen/des Calvini Nammen zuverdunklen (1). Er war Dfarzer zu Umfterdam/und An. Chr. 1603. nach Francisci Junii Cod / furnemlich burch Buthun Joh. Utenbogard/ Predigers in bem Sag/und furnemfter Stuken Diefer neuen Lehrart / nicht ohne Widersprechen Deren übrigen Belehrten/ Professor zu Leiden. Starb den 19. Sag Deinm. An. Chr. 1609, und verlieffe Lebrniungere/welche ihme an Belehrtheit/und Eifer für feine Meinungen/nichts bevor gegeben. Gie beharzeten / baf ihre Lehr in der Niederlandischen Glaubensbekantnuß / und dem Seidelbergischen Catechismo bann und wann angutreffen : Doch in benden Diesen/ mit bem Blut vieler taufent Marterer besicaleten Bucheren/wolten fie verschiedene Ding verbefferet haben. Fürnemlich wolten fie funf Lehrs puncten behaubten. I. Der emige/und unwandelbare Rahtschluß Bots tes/ sene anders nichts/als eine Berordnung Diejenigen selig jumachen/ welche

1

Streitige

(k) Præf. in Act. Dordr. (1) Alting. Theol. Hift. p. 308.

welche in der Zeit an Christum glauben/und in sothanem Glauben verbarzen werben. Go baf Gott von Ewigkeit feinen Unterscheid under ben Menschen gemachet / und weder Petrum noch Judam erwehlet: auch endlich Vetrum bem Juda darum vorgezogen / weil Vetrus geglaubt, Judas nicht. Dann in Erwehlung ber Profonen febe Gott auf Den Glaub/und fene Diefer Glaub nicht eine Frucht der Erwehlung/fon-Der Der Glaub gehe der Erwehlung vor: Das ift Die Erwehlung geschehe um Des Glaubens willen. II. Chriftus habe mit feinem Ecd allen und ieden Menschen Berzeihung der Sunden erworben/ (hiemit Rudam fo wol ale Betrum mit Gott verfohnt) : Doch werden die Gunden allein Den Glaubigen vergeben. III. Der Mensch tonne durch Die Rraffe feis nes eigenen Willens nicht glauben / sonder muffe durch den S. Beift wiedergebohren werden. IV. Der Menfch tonne diefer wiedergebahrenden Gnad und innerlichen Rraffe Gottes widersteben und Dieselbe unnus machen.) V. Diejenige/welche Chrifto durch den mahren Glaus ben eingeleibet/konnen auf der Singd Gottes wiederum binfallen. Des ben Diefen Artiflen find Die meifte (m) Brunbartiful Der Chrift, Religion / pon der Genuathung Chrifti / Der Gerechtsprechung Des Sun-Ders/2c von etlichen auß ihnen widersprochen; von den meisten untergraben worden. Go daß man geachtet, Diese funf seven nur ein Bormand / under welchen man juche eine Thur aufzuthun / und ben Wea zubannen/auf daß man die übrige besto bequemer und sicherer über ben Sauffen werffen fonne.

Diese Lenr hat ben vielen/nicht nur gemeinem Bovel/sonder auch Befftig-Studenten / Dredigeren / und felbst Standspersonen / groffen Benfahl acfunden/ift von ihnen eiferig verfochten/und fortgepflanget; von andes ren aber midersprochen worden. Um die dadurch verursachete Bermirs Streits. rung absuschaffen / ift schon An. Chr. 1606. abgeredet worden/daß/wie ben folchen Religionszweistigkeiten / in Niederland jederzeit üblich ges wesen (11) / innert zwen Gabren ein National-Synodus achasten werden folte: wovon aber die Arminianer nichts boren wolten/immer auf eine Toleranz antringende Rrafft : welcher ein jeder nicht nur glauben/sonder auch offentlich bekennen und lehren mochte / was ihn das beste bes dunkt. Solches haben sie im Brachm. An. Chr. 1610. in einer benen Sochmög, Bergen Staden behandigeten Supplication, genennet Remonstrantia, von welcher her sie nochmahl Remonstrantes genennet toors

und Gefabrlid)feit diefes

<sup>(</sup>m) Arnd, Lex. Antiq. p. 501. Totam prope fidei summam per omnes Articulas reformare conati funt : Quod de Episcopio agnoscit Sagittar. Introduct. ad Hist. Eccl. p. 863. (n) Ordd. Belg. 25. Jun. 1618. ad Ordd. Helv.

37. C. 3. 1618. diete

morden/beachrt. Ale fie aber den Schmung befommen/baben fie an fatt Berurfa. Der Toleranz, gegen Die Widerfprechende ins gemein / befonders gegen Rirchendieneresperfebiedene Bewaltthatigteiten geübet (0): Con An. Trenung. Chr. 1610. u. f. fich von benen übrigen Ruchendieneren abgefonderet: Die gewohnten jahrlichen Synodos gehemmet : besondere Besellschafften angestellet : ihre Anbangere den Kirchen aufgehurdet : und hiemit die in Der Wahrheit standhafftige Chriften / ihre Gemeinden zuverlaffen / in Denen benachbarten Gemeinden / das beilig Alberdmahl zubegehren/ und die Predigen anzuhören/genohtiget. Dis endlich die Reformierte/ under welchen Graff Maurig von Noffau / welcher nach feines alteren Derzen Bruders An. Chr. 1617. erfolgetem Tod/Dring von Auranien genennet worden / sich befunden / um die beständige Calumnien deren Remonstrantischen Dredigeren / nicht immer anzuhören / absonderliche Versamlungen zuhalten angehebt : womit An. Chr. 1616. selbst int Saa/der Unfang gemachet worden.

111

fri.

Mnffelfung eines Synodi.

Ebangel. Eidan.

gelaben.

2118 diefer Gifer der Remonstranten / den Bried auf Der Rirch gejagt/auch die Regenten zwenträchtig gemachet/uft am XI. Sag Christm. An. Chr. 1617. auß Jacobi VI. Ronigs in Engelland Ginrabten / und Dring Mauris / unverdroffenen Rleiß / felbft zu mehrer Besteiffung der erfochtenen weltlichen Frenheit (p)/ die Holtung eines Synodi, vest gestellet worden. Auf welchem auch die außlandische Theologi, um die in allen Evangelischen Rirchen beständige und angenommene Lehr gus dabin einbesteiffen / auf beren Sochm. Berzen General Staden Untoften / gen Dordrecht (Die Haubtstatt in der Proving Holland : und welche teine Arminianische Lehrer gehabt (9)/fo in Niederland etwas seltens war)/ beruffen worden. 211stein ander Mittel gewesen/ Diesen Synodum guverhinderen/haben die Proving Utrecht : und einige Statte in Holland und Bestfrießtand / vornemlich Advocat, ober Rahts-Pensionarius Olden Barnevelt: Hugo Grotius, Advocatus Fisci in Solland/hernach Syndicus ju Roterdam / und Deputierter jum Convent der Staden von Solland: und andere groffe Patronen beren Remonstranten/gegen Diefes Decret excipiert / es were wider die Frenheit deren Propingen: als beren jede unumschränkten Gewalt babe / in Religionssachen Bere ordnungen zumachen : und sepe es unbillich / daß folche Frenheit dem Urtheil anderer Provingen unterworffen werde. 2118 fic/ zu Eroberung

> (o) Bogermann. ad Breiting. 23. Jun. Orthodoxi quibusdam in locis persecutiones taffi funt acerbiffinas. Conf. Præf. in Act. Dorde. Idem affeverat Breiting. d. 14. Novembr. ad Tig. Ministr. & s. Mirt. ad Ampliss. Magistr. Item Act. Mscr. Sess. 36. & ad 10, Febr. (p) Maurit. 3, Jun. 1618. ad Cantones Evangel. (q) Beck. Itiner. Mfcr.

Dieser Frenheit/Völker geworben/hat man anderseits Gegen-metures gesasset: welche den Barnevelt seinen Kopf gekostet. Endlich sellen die Urminianer sich zu Haltung des dynodi bequemet haben (). Zu dessen Beforderung im Frachm. An. Chr. 1618. die Herzen General Stadben des gleichen Prinz Mauriz/auch Graff Wilhelm von Nassauch gesamte IV. Evingelische Stögnössische Statte langen sassenischen Nassauch Graff ungen lassenihre Theologos, auf sothanen/den XIII. Zug Winterm. N. Cal. haltenden Na-

Das Zurichifche Miniterium fonte (vermog auß Soch-Dberteit, gall iblichem Befehl von ihnen aufgesetten Bedentene) nicht finden/daß fol. nen be-

tional-Synodum abzufertigen.

des Begehren rund abgeschlagen werden tonte : Doch find fie in forge Denflich. faltige Gedanken gerahten ; daß / fo man fich einlaffe / Diefer nun XX. jahrige Sader/in Die Eidanoffische Rirchen mochte gebracht werden/und fürwißige Gemühter Unlas nemmen / Das Urminianische / Dem gemeis nen Mann angenehme Bifft / in sich zuschlingen. Bu dem bekant / Daß verschiedene Religionsgesprache den Rirchfried vielmehr zerftort / als beforderet. Deswegen von Zurich niemand auf auflandische Befpras che geschielt worden / als gen Marpurg / und Poiffp. Bergegen als sie An. Chr. 1571. von Aldmiral Coligni gen Rochelle/auf einen von dem Rirchenbann/ 2c. haltenden Synodum: An. Chr. 1578. pon Ronigin Elisabetha auf einen gen Frankfort angesetten Synodum, in welchem Theologi auf Frankreich / Engelland / Niederland/ Pfalk Deffen und IV. Evangelischen Gidgnoffischen Statten/eine allgemeine Glaubensbes tantnuß stellen solten: An. Chr. 1603. von Bergog auf Zwenbruggen: verschiedene andere mahl wiederum gen Rochelle / Bap/ Montpelier/2c. beruffen worden / haben sie foldes aufaeschlagen. 2luf gleichen Ursas chen sie / An. Chr. 1586. Die gen Mumpelgart begehrte Deputation nicht nur nicht bewilliget : fonder auch migrahten/und haben Bega und Rajus bereuet daß fie nicht gefolget. Dann eben dif Colloquium (fa-

gen sie) ein Zettel gewesen/ju diffmahligen Streitigkeiten deren Lutherameren und Arminianeren (\*). Auch übrige Svangelische Statte hateten nafihaffte Bedenken. Welchen allen herr Peter von Brederode/ beren Herren General Staden Nahr und Ambassador in Teutschlandsso damabl in die Sidgnoßischafft sich versüge/mund-(u) und schrifftlich

begegnet.
So daß von Zurich/ Joh. Jacob Breitinger/an statt dess Deputieram 12. Tag Herbstim. An. Chr. 1613. selig verstorbenen / 83. jährigen te Theoloffffff ii M. Hurch. 21-

<sup>(</sup>s) Breverod. Propos. coram Senas, Tigur. (t) 31. Jul. 1618. (u) 2. Septemb.: ut 15. Jul. 1605. Conjunctionem Belgg. & Helvet. Ordd. in Politicis promoverat.

n. C. G. 1618.

Gefahr

der Sol.

Republic.

M. Burck. Leemans / erwehlter Pfarzer zum Groffen Munfter: von Bern / Wary Kütimeier / SS. Th. D. und Diacon : pon Bafel Sebastian Bect / SS. Th. D. und Profess. : und Wolffgang Weier / SS. Th. D. und Pfarzer zu S. Alban: pon Schaffhausen/ Conrad Roch/Vfarzer: Diesem Synodo benzumphnen/abaeordnet: und samt jeden Orts Volitischen Shrengesandten / zu Arau/am XVIII. Sag Berbstm. nobtige / und vorlauffige Unterzedung gepflogen. Die von Zurich/Bern und Schaffhausen / haben sich am 30. Die zu Basel eingefunden: sind den 2. Winterm, von dort aufgebrochen/und durch Heidelberg (allwo die Pfalkische Theologi zu ihnen gestossen) gen Dordrecht abgereiset/daselbst fie am 21. Tag Beinm. angelanget. Ben Dero Untunfft waren die neue Lehrer / und dero Redlifuho landischen rer/in ungläublichem Widerwillen bev jedermann/als durch welche diese Land / unter dem gurwort fürges nommener Besserung der Confession, nur under einans deren zweytrachtig gemachet / bernach verzahten/und in ausserstes Verderben gerichtet worden (x). Zumahl/wie Damabl verständige Leuth gemubemasset / Die durch 40. jabrige Rrieg abgemattete Spanische Eron / Diefer in allen Propinzen mutenden/und mit groffer Dis geführter Streitigkeit/fich fo weit getroftet/daß fie mit den siben Provinzen darum in einen Stillstand der Maaffen sich eingelaffen / weil fie gehoffet/Diese Provinten werden por Berflieffung Des Stillstands / sich felbst aufreiben und Spanien ein gewonnenes Spiel machen: welches auch geschehen were/wo nicht Dring Mauritii Capfers feit / folchem porgefommen were.

Synodi Anfang.

Die Sidanossische Theologi sind under denen Aufländischen die erfte angefommen. Gelbft die Diederlander waren (wegen haltender Synodorum Provincialium) noch nicht alle zugegen. Alls man die Cidanoffische Theologos gefraget/ob ihnen beliebete/nach denen Seffis schen (welche auf die Engellandische und Pfalkische gefolget) den Plat gunemmen / antworteten fie / betten biebon keinen Befehl / wollen auch hierüber mit niemand ftreiten. Zumahl fo man ihnen ben letften Dlas eingeben wurde / fie fich benügen werden / fo fie nur der Nieder. landischen Rirch zum Fried verhilflich senn tonten (y). Deben angereason Theorogis, baben fich fehrners Naffauische / zween Genfische/ Sioh. Deodatus und Theodorus Tronchinus / Bremische und Embbische

<sup>(</sup>x) Breiting, ad Ampliff. Magistr. Tigur. 30. Octobr. A. 1618. (y) Secus quam illi de quibus Supr. p. 862.

m. G. B. 1618.

Dische eingefunden. Ronig in Frankreich hat (wie etliche schreiben / auf Unhalten Des Dapfis / und Ronigs in Spanien ) den Seinigen/fich das bin zubegeben/verbotten : Gie haben aber ihre Meinung fcbrifftlich übergeben / und nach geendetem Synodo die ergangene Decreta bestätiget. Churfurft von Brandenburg hat die Abwesenheit der Seinigen/durch

ein höfliches Schreiben entschuldiget (z).

Tedes Mitalied Dieser ansebenlichen Bersamlung / bat an feinem Dlas / beneben anderen Romlichkeiten / auch Daveir / Dinten/2c. anges troffen. Der Synodus felbst / bat auß dem Mittel deren anwesenden Theologorum, ju einem Præles erwehlet/Johann Bogermann/Dredis ger zu Lewarden. Politischer Præfes mar Martin Gregorii / J. V. D. Alle Berfamlungen (beren Die erfte auf den 13. Zag Binterm. D. Cal. gefallen) wurden bis in den Jenner An. Chr. 1619. offentlich gehals ten. Also daß Jesuiten/2c. ein und andermahl dort sich eingefunden. Einer jeden dem Synodo einverleibeten Verson / find von denen Sers ren Staden taglich vier (hiemit fur die Pfalk-und Eidgnoffische Theologos, und dero angehörige/ jeden Tags 104.) Hollandische Gulden/ju ihrer Unterhaltung bezählet worden. Der Bischoff von Engelland em= pfieng für feine Verson 18. Bulden. Gelbst Die Remonstranten find bierinn nicht übergangen worden. Ben welchem Unlas Berg Breitinger benfügt : Go viel Roften/und Verbitterungen find durch einen einis gen/und zwahr einen solchen Menschen verursachet worden/welcher Patriæ alumnus & beneficiarius, auß Oberfeielichen Roften auferzogen worden / und welchem leicht bette konnen ein Zaum eingeleget werden.

In der dritten Sestion, haben sich mehr nicht / as dren Arminia. ner/auß der Proving Utrecht/eingestellet. Defregen mehrere namment. Widerlich eitiert werden / also daß deren Ungabl bis XV. angewachsen. Da stand. indessen die Gesuiter/ (wie ehmahls die Samariter ben Wiederaufrich) tung der Statt und des Tempels zu Terufalem/) diefes Gurnemmen bes wottet/und die Dapstlere/ihr 40, stundiges Gebett wider den Synodum angestellet (a). Die aufländische Theologi wurden ersucht / Die viel/ bon etwas Zeits außgegangene Streitschrifften zu durchlesen : auf daß

fie desto beffer alles beurtheilen konten.

Den 6. Tag Christin. N. Cal. (Seff. X VII.) wurden Die Armis Der Urnianer bescheiden: und/was ihnen/ wegen der Sollandischen Glaubens, minianebekantruß inlige/mit bengefügten Begengrunden anzuzeigen / erinneret.

Das Urtheil darüber / folten fie vermog Hochoberkeitl. Befehls/ ben) Synodo überlaffen. Aber fie haben fich gleich anfange verzahten/ Daf

Beife ben Synodum auführen.

ren Berbalten.

(z) A& Dordr. P. 1. p. 243. (a) Breit. 14. Nov. ad Min. Tigg.

N. C. G.

daß sie einen Norwand suchen / ehest den Synodum zuverlassen. Bumobl/ben damabligen ihnen unaonstigen Conjuncturen, ihnen nicht bequem gewesen / Die von ihnen aukgebrutete ungeheure Meinungen an Sag gulegen. Daber fie / an ftatt ibre Lebr und barum habende Gruns De / ertheiltem Befehl gemaß / dem Synodo porzulegen ; fothanem Synodo angemubtet / aleich Unfangs die Lehr von der emigen Bermerf fung ber Rinderen des Merderbens / abzubandlen. In Meinung durch Dif Mittel werde Der Evangelischen Rirch eine Schmachkletter angebenft : oder der Synodus in Bermirzung gebracht werden (b). 2118 Der Synodus dargethan / daß so wichtige Puncten in gebührender und bes ferer Ordnung untersucht werden muffen / bat M. Simon Episcopius (ein 25. (c) jabriger Mann/ Professor zu Leiden) in der XXIII. Sest. Den 23. Lag Chriffm. in einer weitlauffigen Red / neben unbescheidenlicher Cenfur über Die Lehr Der Reformierten/von dem Gottlichen Rahtschluß; perschiedene seiner Parthen (wie er sagte) zugestattete Unbillen/erzehit: und die fromde Theologos zur Unpartheplichkeit permahnet. Gelbst ben ihren Freunden/haben sie sich mit folder Sik/mehr Nach als Vortheil erwectt (d). Non einem anderen ift folgenden Saas/der Synodus (Die Promde hat er aufgenommen) Schismatica genennet : und nicht für einen rechtmäffigen Synodum, fonder für ihre Widerwertige : und Dero Ausspruch, für nichtig erkennt worden; auch daß sie diesen Synodum, mit gleichen Augen/als die Protestierende das Trientische Concis lium/und die Reformierte die Synodos deren Rlaccianeren anseben ton= ten (e). Diese Leuth werden von Berz Preitinger Gel. vom 4 Lag Christim. (f)/also beschrieben: "Die anwesende Remonstranten sind. mehr theil junge : aber in zweifelhafftigen (zwendeutigen) Rebensar. sten fo geubte Leuth / daß sich nicht genugsam zuverwundern : und laf-"fet fich ansehen/ daß mit ihren Versonen wenig außzurichten senn wers . De. Gie haben an fich gehänget alles/was in Diefen Landen/von Secten und sonft widerwertig ift unfer mabren Chriffl. Religion/und habe "also einen groffen Unbang. Ungeacht ihre weltliche fürnemste Vatronen wegen groffer Untreu und Verzähteren gefangen : ihre geistliche "Aufrührer aber / eintweder tod/oder landflüchtig find. Es nimt aber "barum ihr Unbang / Gott lob! nicht zu / sonder ab. Wiel ansehenliche Leuth / welche ihnen nicht ungonstig / haben an ihrem unformlichen/ aund unaufrichtigen Process wenig Gefallens: und so vielweniger/weil .Die

<sup>(</sup>b) Breit. Self. 38. fq. (c) Nat. Amfterd. A. 1583. denat. Ib. A. 1643. 4. Apr. (d) Breit. Ach. Mer. (e) Ach. Synod. Edit. P. I. pag. 81. 96. Conf. Breit. Self. 28. (f) Ad Ampliff. Magift. Tig.

"die unserige gegen ihnen erzeigen ungläubliche Gedult und Sanfte-"muht / und insonders augenscheinliche Redlichkeit/ 2c. Er fügt hinzu: "Es befindet fich / daß 3br/Mein Gradia Derzen mit Sendung deren "Guerigen / ein febr nobtwendiges/autes Wert gethan. Weil Die Urminianer Diefe Land beredet / baf Die Gidanoffliche (g) alte Gelehrte: "Derz Bullinger gber / Lobf. Ged. fürauß; ihrer Meinung zugethan "fenen(h). Ift ihnen/als fie wider Diesen Synodum protestiert/den 1. "Zag Christen, von Churpfalgischen Theologis, in offentlicher Wer-"samlung fürgeworffen (morden) / ob sie gleich die Gegenwertige alle "verwerffen wolten / fo konnen fie doch nicht diejenigen verwerffen (i)/ "welche beutigs Tags in Lobl. Gibanofichafft / eben an denen Orten "predigen / in welchen noch viel deren in Leben / die Herzen Bullinger "felbst gesehen und gehort/und erkennen/daß Berz Bullinger und seine "Nachfolgere / eine gleichformige Lehr führen. Ift alfo unfere Begen-"wertigkeit / benen Arminianeren nicht gar erwunscht / aber übrigem "ganzen Synodo, und herzen Deputierten Staden (k) gar lieb,.. Die Biderseklichkeit Dieser Leuthen mar fo groß / daß der gnwesende alte Gotlenius geiprochen/sie weren Canonici irregulares. Nolunt haberi inobedientes, sed obedientiam nullam præstant : 2Bollen nicht für uns gehorfam gegebtet fenn/geherfamen aber niegend inn (1). In diefer 2Bis Dersetlichkeit (m) beharzeten sie unbeweglich. Go daß die Hochmog. Derzen General Staden/den Synodum erinneret/die mundliche Sandlung mit diesen Leuthen abzubrechen; und dero Lebr/auß ihren Schriffs ten/20. zuuntersuchen / und auß S. Schrifft zubeurtheilen : welches ih. nen An. Chr. 1619. Den 3. und 4. Tag Genner / in der XL VI. und XLVII. Seff. angezeiget: sie wegen dero nochmahl bezeigeter Eigen: finnigkeit (n)/ von felbiger Zeit an nicht mehr beruffen worden: und eis nige Berahtschlagungen zwahr, ben verschlossener; gleichwol die Abhands lung beren freitigen Artitlen immer ben offener Thur gescheben. bat

1619.

(g) Etiam Arminiani præfentibus videbantur blandiri: In Breiting, AR, Mfcr. Sefl. XX. Conf. Sefl. XXIII. (h) Arnold Frider, Pylenburg, eisdem aufüs est accensere P. Martyrem, Epist. c. Hornb. Summ. Controv. p. 4. (i) Conf. Breit. Act. Sefl. XXVIII. (k) Theologi Belgæ, eos, rerum suruun muorum abeneum, dixere, Breit. Act. Sefl. XX. (l) Breit. Sefl. XXXVIII. (m) Initio per spirate veluti circumduxerum Ponevandum Confession: diebus bene multir negatio protractii. Celeb. Gernler. Memor. Seb. Breek. pag. C. 2. b. Conf. Act. Synod. Edit. part. L. à p. 64. Act. Breiting. Sefl. XXVI. XXVIII. XXXVII. LV. Et Epist. ad Munist. Tigg. 22. Dec. Ut iniquissima sit Censura Sagitearii, Introd. H. E. p. 872. (n) Actionem secum institutam calumniabantur. Collazionem Padagogicam. Breit. Act. Mscr. Sess. XI. Qualem nimizum ipsi Synodo obtrustri erant. Vid. Act. Syn. Edit. 1, p. 58.

N. C B.

hat aber der Synodus dene Remonstranten, den der letsten Berhörung/ weitlduffig vorgerucket (0) / "twie lugenhasst/betruglich/unredlich und "aufrührisch sie dießer gehandlet/ und daß nunmehr sonnenklahr were/ "daß sie nichts wenigers als die Erdaurung deren Streitigkeiten/ oder "die Untersuchung der Wahrbeit/ sonder nur Auszug suchten/und den "Synodum affeten. Auch ist ihnen auß Besehl der Jochmog. Herzen Staden angezeiget worden / auß Dordrecht nicht zuweichen / vieltweiger zupredigen (welches aber der ihnen wenig versangen): sonder/ als ofst ihr begehrt wurd / vor dem Synodo sich zuseilen eingeschärssten.

Zurichie iches Jubilæum. Am 1. Sag Jenner A. Cal. sind zu Zürich / wegen vor hundert Jahren/von Gott beschehrter Reformation/und Reinigung der Lehr/und Gottesdiensteinach Gottes Wort; in allen Kirchen/Danspredigen: auch in denen Auclitoriis drep Latinische Orationes (p) gehalten : zu Dordrecht aber/die sast zugleicher Zeit/von den Remonstranten. zegen den Gel. Bullinger gesührte Beschüldigung / von Herzen Breitinger/jenes Nachsahr / auf Bullingeri eigenhändigen Schrissten grundlich/und zu des Synodi bester Zufriedenheit/widerlegt worden (g).

ger berthabiget Bullinger um.

Pareitin.

gerum. Arminias ner behare ren in ihrer Widere fehlichfeit.

Alls dem hohen Sefehl deren Herzen General Staden gemäß/das Werk angegeissen/und weit gedracht war/haben die Arminianer/allein über den I. Artikel/eine von mehr als 200. grossen die Arminianer/allein über den I. Artikel/eine von mehr als 200. grossen Blatteren bestehen, de Schrifft (r)/ an welcher ihrer verschiedene/Sag und Nacht geschrieben/dem dræsidi überzeicht: mit Begehren/daß ihre Meinung auß soch ihren Schrifft erkennt / und beurtheilt werde. Nachdem mit dessen Weisen Schrifft über den zwehten Artikel behändiget. In behöhen war nichts/als was sie ehmablis durch den Truck an den Tag gegeben. Dessen Erzeilung; auch Bemerkung/in was diem Albschen solches vermuhtslich geschehen; hat Herz Breitinger beygestügt: Se besinder sich täglich/daß viel gedachte Arminianer/in diese Länder ganz unleidenliche/ und Sottskassen; hat Opinionen einsühren wollen: und die V. Artikul nur der Antrict gewesen/dem Misserskand in Glaubenssachen einen Ansanz zumachen: darum daß in ganzer Religion diese V. Artikul/die schwerste/

10

<sup>(0)</sup> Breiting. (p) A' Jac. Huldrico, L. Gr. Pr.: Rod. Lavatero, Log. Pr.: Job. Wirzio, Coll. Parth. Insp. Breit. in Ast. Syn. (q) Vid. Hotting. H. E. VIII. 958.979. Conf. Breiting. ad Ampl. Magistr. 16. Jan. & 5. Mart. Act. Mic. Scff. XLV. (r) De Scriptis his Antisynod. Vid. Ames. Przf. in Animadv.: Trigl. Trina gratia, Przfat.: De eisdem Breiting. 14. Mart. ad Min. Tigg. Traslam Sententiam suam parce admediant: Gribodoxam vero prolize, & petulanter exagitant.

m. G. OR.

Der Pernunfft die unbegreifflichste/und alfo zu weiter Berwirzung die

Dienstlichste sind (s).

Die Sidanoffische Theologi haben auf diesem Synodo nicht ges Artiful ringes lob erhalten (t). Sie haben aber ihre Meinung Dahin gegeben, berenGid. I. Gottes ewiger Rabtschluß bestehe nicht bloß in Bestimmung beren gnoffische Pflichten von welchen die Seligfeit abhanget; fonder in Unterfcheidung gen. Deren Berione : Da Gott/nicht wegen ungleicher Beschaffenheit der Menschen / (dann alle und jede verdammnuß wurdig gewesen/) sonder nach Dem Polaefallen feines Millens, etliche zu feinen Rinderen angenoms men : andere in ihrem Berderben ligen laffen. Siemit ber Glaub und gute Wert/nicht eine Urfach/ fonder eine Frucht der gnadigen Ermehs lung Gottes seven. II. Chriffus habe sein Blut nicht für alle und jede Menichen : fonder allein für Diejenigen vergoffen/ welche ihme Gott in Dieser Erwehlung gegeben/daß er ihnen das ewige Leben mittheile: und welchen dieser Berdienst durch Verzeihung der Sunden / Wiederges burt/und Herelichmachung/jugeeignet wird. III. Durch ben Gundens fabl seve des Menschen Berstand verfinsteret / auch der Will / Die Bes gierden und Gemühteneigungen fo verderbet worden bag der Menfch/ was zu seinem Seil zuwissen und zuthun nohtwendig durch seine eigene Rrafft weder erkennt : noch so es ihme geoffenbaret wird / verstehen/ noch lieben oder thun tan. IV. Diemie ber Glaub eine Gnabengagb Bottes / welche der S. Geift/vermitelft feines Worts/und S. Sacras menten/ in benen jenigen wurft / welche durch den Gohn Gottes erlofet find. V. Diejenige / welche mit Chrifti Blut erkaufft / und durch den 5. Beift glaubig und wiedergebohren find beharzen in Diefer Gemeins same mit Gott/bis an ihr Lebensend : und werden des ewigen Lebens/ su welchem fie erweblet / erkaufft/und gereiniget find/ theilhafftig. Mit Diesen Artitlen haben alle übrige auß und einlandische Theologi übereingestimmet.

Der Synodus ist ben 9. Tag Men N. Cal. mit ber CLIV. Sefsion geendet worden. Celeberrimus Conventus, quo celebrior post theil wirenatum Evangelium non fuit. In ber Reformierten Rirch ift feine so ansehenliche Versamlung gehalten worden / als diese gewesen (u). Die Remonstranten haben / mit Pafquillen: Verleumdungen: Vergleichung der Reformierten Religion mit der Turtischen; fo gar / daß fie auch diese letstere / der ersten vorgezogen : bendes / denen Reformiere ten/

Forurber diefen Synodum.

999999

(s) Ad Ampl. Magistr. 5. Mart. (t) Judicium Tigurinorum (Helvetiorum) breve & egregium fuir. Epist. Eccles. & Theol. p. 553. b. (u) Tigg. Min. ad Ven. Breiting. 6. Mart.

N.C.G.

ten / und diesem Synodo nicht verschohnet (x). Es haben auch schon erzehlter maffen, Die Gefuiten wegen Diefes Streits/Denen Evangelischen ubels nachgeredet. Die Lutheraner (find Gotfr. Urnoids (v) Wort) "baben Urminium/mit deffen Lehr von der Gnadenwahl fie gang überseingestimet/gelobet/und bessen Intention (obwol einige Damider pro-"teitieren) meift außtrucklich aut geheisfen. Daher sie ben noch wahe renden Synodum in welchem sie aleichwol nie angegriffen worden/sonder der Synodus forgfältig alles aukgewichen/das fie hette reiken (z) mogen/ scharff mitgenomen. Noch dermahl(a) wird von ihne/bevorab von obigem Arnold (b)/nicht allein wegen diefer Lehr / sonder auch wegen von Ars minio verthädigeter / und von gedachtem Urnold begirzig gefuchter Libertate prophetandi, befagter Synodus feindfelig tractiert: simlich para thenisch beschrieben: und nicht nur das / nach ihrem (ohne Grund/und Buwider aller Billichteit und Liebe) wider die Reformierten vorgefaffes tem Bohn/uns aufgeburdetes absolutum Decretum, mit vielen Rhetoricationen durchgezogen: sonder scheuben sich nicht / was vor/und in Diesem Synodo paffiert/der parthenischen Reder der Remonstranten gus abentlehnen: nicht ohne unbilliche / und lieblofe Berfchrenung ber Res formierten Lehr und Rirchen. Welches wir mit Stillschweigen nicht porbengeben / anben jeden Liebhaber der Mahrheit ersuchen wollen/der anderen Darthen / por Abfassung eines Urtheils / ein lediges Ohr offen Bubehalten: und demnach alles in der Forcht Gottes und nach dem Bes wicht des Heiligthums gegen einander abzuwegen (c).

100

Andere mögen davon urtheilen was sie wollen/Gottes Segen/und gnadige Mitwürkung ist bey diesem Synodo augenscheinlich under des nen Niederlandischen Krichen so nuchlich gewesen/daß sie auß Oberteits lichem Beschlam 7. Tag Aprel (d)/ desimegen einen offentlichen Bertund Danktag gehalten: auch under wahrendem Synodo die Remonstrantische Prediger/von verschiedenen Gemeinden beurlaubet worden (e). Nach dem Exempel dieser und anderer Evangelischer Kirchen/hat auch die Sidgnossischen dieser und anderer Evangelischer Kirchen/hat auch die Sidgnossischen augehebt. Von dem/daß am 23. Tag Aprelin der CXXV.

(x) Act. Mcr. Dordr. (y) Hærel. XVII. 8: 15. Ita Andr. Caroli: Arminius feeessionem à Reformatis motiens, visus est cum Lutheranis in punsto de prædessiones & cognatis arviculis consentire. Memorab. Eccles. Sæc. XVII. lib. 1. p. 208. Conf. Donneri verba in Sagistar. Introd ad H. E. 871. (z) Breiting. Act. Mcr. Sess. Car. XVII. (a) Vid. præter citatos, Schaubühne bes XVII. Jahrs. A. 1617. & sq. cap. IV. (b) XVII. cap. 8. & part. IV. p. 476. Nec non Addit. pag. 13. (c) Compendium Historiæ habet Præsatio in Act. Dordr. (d) Breit. Epist. ad Ampl. Magistr. Tig. 9. Apr. (e) Breit. ad Ampl. Magistr. Tig. 5. Mart.

Urtheil der Reformierten Kirthen.

M. C. B. 1619.

CXXV. Seffion (f) Die abgefaffete Artiful / von allen Anwefenden/ohne Widerzed unterschrieben worden/schreibt der Sel. Berz Breitinger: Fuit hic dies exoptatissimus, & exspectatissima hora, qua tot excellentium Theologorum, & acutissimorum hominum, in argumento difficillimo conspirantem, & quasi conflatum Spiritum vidimus. Fuit revera hoc opus non hominum, sed Dei omnipotentis, & fuit mirabile in oculis nostris. Es war ein erwunschter Jag / an welchem so viel vortreffliche/und scharffiniae Manner/in einer so schwes ren Sach fo einmühtig gewesen. Gewifilich mar Dieses nicht Der Mens fchen / fonder Gottes des allmachtigen Wert/und ift in unferen Augen wunderbarlich gewesen. 21m 6. Sag Men / N. Cal. find Die Decreta, in Wegenwart groffer Mange des Bolts / in der Saubtirch offentlich/ und ohne jemandes Widerzed abgelesen worden. Daß Dieser Synodus Die Ruh in der Rirch und Regiment mertlich beforderet / wird ein je-Der / welcher nicht ein Rnecht Deren fleischlichen Paffionen senn wil/ges

fteben muffen (2).

Die in Beltlin trefflich blubende Evangelische Kirch / hat benen benachbarten Menlanderen / absonderlich dem Bischoff von Como / so fellte webe gethan/daß sie fich endlich entschlossen/zu dero Vermustung alles Execution zuwersuchen und aufzusehen. Dazu haben sie begueme Werkzeuge an vie bei Blute getroffen an benen in Bundten felbit/gegen einander fo hefftig entjun-Deten Factionen, daß ansehenliche / und zu dem Evangelio sich beten- Beltlininende Perfonen/allen Borfchub hiegu / und den Reinden eine Thur auf fine Rirch. gethan/durch welche fie nicht nur Beltlin/fonder bald Das gange Land/ um das Evangelium gebracht hetten. Darüber die Feinde ihrer zwenfachen Frenheit/m Die Sauft gelachet fromme Vatrioten aber/ jum theil gange Ebranenbache / jum theil bauffiges Blut vergieffen muffen. Es haben Freunde und Feinde über Diefe Eragedien / viel und weitlauffige Bucher geschrieben : und gwahr die Bergen Gefuiter / Capuciner und andere fo Ecutiche als Fralianer (h) nicht geschohnet/nicht allein bas Berfahren verschiedener Evangelischen / sonder furnemlich dero Rirch und Lebriben Diesem Unlas in perschiedenen Schrifften/durch Berleums Dungen und Lafterungen auf Das Schmarzefte anzuschreiben. aber dann und mann / mit Nammen auch von dem berühmten Benes tianischen Theologo, D. Sarvio Serviter-Ordens (1)/nach Verdiegggggg ii nen

Meffae. urtheil mider die

(f) Act Mfer. Conf. Ejusd. Epift. s. Mart. ad Ampl. Mag. (g) Conf. Hott. H. E. VIII. 980. Caftrophe Concili hunus fine vere forunata, & Summo cum Belgica folatio ac trangu l'is the conjunction à manage Gernl. l. c. (h) Sprach. p. 370. 383. 573. fqq. 688. 1qq. Anhorn. Paling. 126. (1) Spræch. 574.

n.C.G. 1619.

nen abgefertiget worden : dabin wir den Lefer gewiesen haben wollen. Demnach aber ein Begriff aller Begebenheiten/pon bem Eblen Berzen Kortungto Sprecher/von Bernegt/ab Davos/bender Rechten Doctor. und Ritter/nicht nur lebendigem Zeug / sonder welchem/als Commisfari zu Cleven / und in anderen Ehrenstellen / Diefer Geschäfften viel um Die Sande gegangen / mit besonderem Rleiß verzeichnet : und unter dem Titel / Difforia von den Unruben und Rriegen / fo in des nen Sochloblichen Abetischen Landen/por Jahren ento Standen: An. Chr. 1701. and Liecht kommen / wollen wir fürnemlich auß felbigem / einen fubstanglichen Bericht mittheilen. Das mehrere wird der wiffensbegirzige Lefer felbst in angeregter Siftoria suchen.

Mittel/ nerifdie Factionen.

Wir wollen por allen Dingen seben / wie Die Lands- / und Relis Die Pundt gionsfeinde / Die Ginwohnere zu dero Nachtheil und ihrem eigenen Bluck / gegen einander verhett: Demnach mas Unglucks befagte Reina De / vermitelft Diefer Uneinigkeit / nicht nur / abfonderlich in Delelin/ und Prettigau: fonder wider gemeines Land angerichtet. Dan auf Diesem drenfachen Theatro Diese Tragedi gespielt worden. Vortrab hat gemachet Philippus Archuntus/Bischoff ju Chum/ wels ther im Berbfim. An. Chr. 1614. ju Davos auf einem Landstag / mit mehreren Stimmen erhalten / daß er die ihm angehörige in Beltlin! Cleven und Borms visitieren mochte : hat aber die Schranken der Bes buhr überschritten : und follen die Romisch-gefinnete nach sothaner Visitation, sich sehr unfreundlich aufgeführt haben : welches benen zu Davos gewesenen Albaesandten/ ben dem gemeinen Mann groffen Uns willen erweckt (k). Das Mittel alle bose Practiten zubewertstelligen/ waren die einheimische Factionen, von welchen allbereit An. Chr. 1603. Meldung gethan: durch welche aber/ was damabl nicht moglich war/ Dermahl nach zwenfachem / zwischen benden Eronen / Franfreich / und Spanien/geschlossenem Deurath; nacherucklich aufgeführt worden. 3umahl die ehdem den Benetianischen Bund beforderende Krantosen/dißs mabl mit den Spanieren wider felbigen gegrbeitet : und permogen/daß Die Pundener den Bund vor der Zeit / den Benetianeren aufgekundet. Darüber Joh. Baptifta Padavin/der Durchl. Bergichafft secretarius. An. Chr. 1614. um eine neue Berbindung geworben : Nach empfangenem Abschlag / An Chr. 1616. und 1617. auf denen Dundtnerischen Gemeinden / von neuem angefest : und ben vielen Gemeinden gute 214. Dieng ochabt (1). Aber Rodolff Planta / Ritter / Deftreichischer (m) Biggrich er / ju Bernez in Unter-Engadin/ob Ball Cafna gefeffen : mit Deffen

Benedi. fche/ .

B. Spanifd)e.

<sup>(</sup>k) Sprz.h. Unr. p. 58.71. (1) Id. p. 62. fgg. (m) Ib. 304.

Deffen Pormiffen Die Bestung Luentes/zu des Lands Nachtheil erbauet worden fenn (n) foll. Diefer/fage ich/und andere für Spanien inclinier. te Gemuhter/haben fothane Benedische Bundnuß/durch ein Straffges richt und Aufruhr hindertrieben; hingegen An. Chr. 1617. am 19. Zag Mers / N. Cal. auf einem Bentag zu Chur / eine / doch allein von XI. Stimmen bewilligete ; von etlichen Evangelischen Saubteren unterftuste; von anderen/mit thranenden Augen widerfochtene ewige Bers Abfehen bundung mit Spanien erzichtet : in welcher Spanien zwahr under an. derem verspricht / etliche Studiosos auf Wündten zu Pavia oder Mens land zuunterhalten/aber fein ander Absehen gehabt/ als burch dif Mittel das Evangelium ewig auf Beltlin zubannen. Endlich haben fich Die Engadiner / und andere auf dem Gottshaußbund / mit Buthun des ren Frangolisch-gesinneten (0) / gen Thusis erhebt / um den Daselbit sich aufhaltenden Dadavin auß dem Land zuvertreiben (p). In welchem Absehen fehrner / auf Davos und zu Chur wider Die Benetianische Bundnuß / Straffgerichte gehalten morden (a). Melche / fonderlich Diefes letstere/auß Rodolff Planta Unstifften gehaltene/Funten gemes fen/auß welchen das folgende Reur angezundet worden. Zumahl einers feits / auf einem zugleicher Zeit / zu Zuz gehaltenem Synodo, von denen Rirchendieneren beschlossen worden so gewissen Beschwerden nicht abgeholffen werde / samtlich von ihren Rirchen Abscheid zubegehren : von welchem Borhaben aber fie/durch Die Oberkeit deren Evangelisch- Gidgnöffischen Statten/auch durch die Rirchendienere zu Zurich schrifftlich abgemahnet worden (r). Nicht weniger ift von Seiten beren Land. regenten/auf einem/auch im Augstm./auf Davos besamleten allgemeis nen Bundstagt eine Revidierung Deren vom Churischen Straffgericht aufgefelleten Urthlen: auch denen/ welche / um daß fie folche Berbins ber Fren-Dungen als ein Mittel vieler Unruhen im Natterland : und wofeben beit und nicht gesteuret wurde/als eine unfehlbare Urfach ihres Untergangs ans Rube. geschen / auf Abschaffung aller Gemeinsame mit fromden gurften und Berzen angetrungen (und hiemit die dritte Parthen im Band aufigemacht) für die Gemeinden / als den hochsten Gewalt zugeben / und zu Sondersteine Schul aufzurichten/bewilliget worden. Pluf folches find Die Sandlungen des Churischen Straffgerichts / ju Glang zwahr abgethan : aber alsbald durch ein zwentes Churifdes / von neuem befrafftis get worden. Um daß aber die Spanische Faction nicht die allerbefte Soffnung gehabt/ durch Saltung deren Straffgerichten empor gutoms men ; hat der Menlandische & bernator / am 5. Tag Berbitm. denen

Mind.

Spani-

Dundte gggggg iii (n) Ibid. 89. (o) Unr. p. 67. 88. fq. (p) pag. 66. (q) pag. 67. (r) 6. Aug.

1

r

C.

6

2"

tri

N.C.B.

Gtrafface

richt 30

Thulis.

Diliber

den Bi-

Dundtneren freven Rauff und Lauff abacidlagen. Die Soffnung per-Johre fich ben der Spanischen Faction noch mehr/weilen Diejenige/wels che feine Bundnuß mit Außlandischen machen wollen (s)/merklich ans gemachsen : welchen felbst die Ober-Wall-Tafner / Die fich mit Gid perbunden hatten/ben Planta zubeschirmen / nunmehr angebanget. Deffe megen Gacob Robustella von Groffotzein bem Manta nahe nerschmas gerter Beltliner/und Planta felbst/mit etlichen anderen fich in Deffreich falviert. Enimischen ftreiffeten Die unruhige gandleuthe auß etlichen Gemeinden des Gottshaußbunds / am 22. Tag Seum. An. Chr. 1618. burch das Land, namen zu Sonders/den Erzpriefter Niclaus Rufca/anberftwo andere acfangen : und nachdem fie die meiften Rabnen in Dunde ten aufgemahnet / wurd von ihnen zu Thusis/ein von Richteren bender Religion geführtes scharffes Stroffgericht angeseben. Die 21bresegeet Dompeius und Rodolff Dianta/ Gebrudere/ Robustella/2c. und andes re murden mit Gelt und anderen Straffen beleget (t). Der An. Chr. 1607, wegen mancherlen treutofen Mighandlungen wiber bas Natter. land und halfitarziger Ungehorsame / von benden Religionen auß dem Land bannisierte : aber durch Dompiji und Rodolff Plantz Gewalts thatigfeiten/wiederum gen Chur und ins Bildbthum eingefeste/Bifchoff Soh. Klugg/ hat fich megen neuer Berbrechen/An. Chr. 1617. auß dem Staub gemachet. 2118 ihn Dif Straffgericht citiert/ift er nicht erschie. nen. Es haben aber deffen eigene Sandichrifft / auch anwesende Runds Schafft / besagten Richteren / so viel an Die Sand gegeben baf den 15. Sag Berbstm. obiger Bann/gu ewigen Rrafften wider ihn erkennt (u): und dem Dohm Capitel / einen anderen zuerwehlen gebotten worden. Alber das Capitel molte obne Bewilligung des Nuntu nichts pornems men (x). Niclaus Rusca von Luggaris (y) / hat/nachdem er zu Mena land in dem Borzomeischen Seminario ben den Gefuten studiert ; einis ge Tahr an des Churischen Dischoffs Sof zugebracht : und ift daselbit au Diefes Bifchthums Erzpriefter gemachet worden. Wurd beschuldis get / Duff er Oberfeitliche Gebott und Berbott in der Beicht/mit 21ba Schlagung ber Absolution, hindertrieben : das Bolt beimlich aufgewig. let : ale er An. Chr. 1608. für Richter bender Religionen citiert mor-Den / nicht erschienen : dem Batterland gefährliche Rahtschläge / ben fromden / bem Stand mifgoniligen/beforderet : auch etliche Banditen bestellet

und Erzpriester Rusca.

(s) Contra quos, inprimis Ecclesiæ Ministros illis annuentes, multa inepta, falsa, calumniosa, Murer. Helv. S. 426. Conf. Pinotra. Unt. p. 86. (t) Unt. 92.98. (u) Ursadyen/warum bis Straffgerich//2c. A. 1418. Edit. (x) Stetl. I. c. Conf. Spræch. Mot. p. 69. (y) Al. von Lugan. i. e. Lauis

. 30

bestellet hette/ welche An. Chr. 1594. Scipionem Calandrinum/Evanvangelischen Prediger zu Sonders / eintweder toden/oder lebendig gen Menland oder Rom bringen folten. Um daß er folches alles verneinet: ift er / unangesehen 70. (z) jahrigen schwachen Leibs / an die Rolter ge-Schlagen worden. Alle er durch diß Mittel zu keiner Bekantnuß gebracht worden/fene er/nachdem er eine Zeitlang in Werhafft gelegen/um 1000. Ducaten gebußt; und nach geleisteter Bertroffung / daß er ben Dauß verbleiben/boch auf Erforderung in Dundten fich wiederum ftel-Ien wolle / gen Cleven gebracht worden. Diesen Bericht ertheilt ber Edle Sprecher/ Damabliger Commiffarius zu Cleven. Bergegen eines An. Chr. 1618. getruckte umftandliche Erzehlung / warum diß Straff. gericht angesehen worden / und wie selbiges gegen einen und anderen verfahren/vermeldet/daß Rusca zwahr/eines Lags drenmahl/doch ohne Stein aufgezogen worden. Weil er nichts bekennen wollen / seve er folgenden Tage wiederum gebunden/und zum anderen mabl/doch jedes mahl ohne Stein aufgezogen : um daß er aber fich frafftlos erzeiget/ans gehends herunter gelaffen/und feiner Banden entlediget worden. Sabe bald darnach sein Leben geendet / nicht ohne grossen Argwohn empfan= genen scharffen Biffes / wie die Zeichen feines Leichnams mitgebracht. Endlich sepe mit Recht erkennt worden / Diesen Leichnam durch den Scharffrichter an gewohntem Richtvlas begraben gulaffen. D. Murer verhaltet sich hierinn nach Urt beren Wapstischen Scribenten / welche wegen Rebellion / oder anderen Laftern / besonders von Evangelischen boben Oberkeiten untersuchte / und überwiesene Versonen / under die Marterer und Beilige zuzehlen pflegen. Priflich / vermelbet er Sachen/welche weder mit einem noch anderem jekertheilten Bericht befieben konnen. Dann damit von der Schmach, welche B. Murer ben Diesem Unlas/ benen Evangelischen Predigeren/2c. in Dundten anthut/ nichts vermelde/ fo fchreibt er / Rufca fene von Chriftlichen Glaus bens wegen gemarteret worden. Demnach / habe zwen Tag und eine Nacht die Rolter erlitten. Drictens/das Folterfeil fine von vies Iem umtreiben/2c, zersprungen/und Rusca nach dem Tod/unter den Galgen begraben worden. Die letstere von und bengebrachte Erzehlung vermag / daß ehrliche Leuth von benden Religionen / fo daben gewesen/ Beugnuß geben konnen / daß Rusca / an benden Tagen / in allem nicht uber eine Stund/und zwahr levistima tortura an dem Seil gehanget: wiederholet auch/er sene durch andere Mittel hingerichtet worden. Der Berfasser Dieser Schrifft bemerket / daß das Derfahren Dieses Straffgerichts

<sup>(</sup>z) Invidiæ majoris causa, Murerus ei 80. annos tribuit.

n.C.B. 1619.

gerichts einem Gifer wider Die Romifche Religion / und einem Morbae ben selbige außgureuten/bevaemessen werbe/2c. Erinneret aber / Daß Die pon bevden Meligionen / in Diefem Sandel eins: Daf Michter von benben Religionen jothanem Gericht bengewohnet : Daß Die Reformierten/ auch einige Dredicanten / nicht weniger zured gestellet / und mehrere Res formierte itraffbar gefunden worden / ale Davisten: Go daß die Relis gion / Diefen Dem Straffgericht ungeneigten / (wie allmeg vieler bofer) nur ein Deckmantel gemefen/2c. Bleichmol find dergleichen Sachen/Denen Eidgnoffen von denen Außgetrettenen hinderbracht worden (a).

Riecten Plurs berunaluctet.

D. Murer wil/Bott babe Diefes Berfahren gegen Rufca geftrafft! burch den klaglichen Rahl des Bergs Conto/pon welchem am 25. Faa Augstm. A. Cal. das/ 78. Saufer fassende Dorff Schilon/und der von 125. fostbaren Bohnungen bestebende Rlecken Blurs/mit entseklichem Praffen ploslich bedecket worden : fo daß auf benden Orten mehr nicht als 4. / aufferhalb beschäfftigete Personen entfommen. Mehr (b) als 900. / Deren etliche vorgebenden / oder felbigen Eags / ab weiten Reisen beimkommen / find lebendig begraben : und der durch Plurs lauffende Stuß Menra/in einen fillstebenden See verwandlet worden. Zumahl nun in Diefer Beane (melche bas Daradeis Des Dundtnerlands genens net worden/) tein Gespor/ wo diefer Flecken gestanden/zusehen. Diesen Rabl/ fage ich/ haltet Murer für eine gerechte Straff Des gegen Rufca perubten Ernfts. Undere (c) zehlen es billicher für einen traurigen Bors bott Deren bald bernach / in Beltlin an ben Reformierten verübten Graufamteiten, Dergleichen Borbotten/werben von obgedachtem Berz Sprecher / verschiedene andere nammhafft gemachet : Darunter die das mahle hauffig in Weltlin fich zeigende / und groffen Schaden zufügen. de / deftwegen vom Bischoff von Como / nach gewohntem Romischem

Inhalten. nerische 3mentracht.

Aberglaub / beschwohrne (d) Inger gewesen fenn mochten. Gegen das Chusische Straffgericht / find auf einem / im Jenner/ De Pindt: An. Chr. 1619. gu Chur gehaltenen gemeinen Bundstag/viel Rlagpun. cten abgelegt: und ist denen Beschwehrten/ von sothanen Abgesandten/ fich ben den Gemeinden zuerklagen/erlaubt worden. Darüber die Dars thenen mit neuen/benderseits gesetten Straffgerichten/und Gewaltthas tigkeiten einander so lang geplaget / bis die auflandische Reinde/ benden genug zuschaffen gemachet/und fie erfahren/daß ein unter sich selbst zertheiltes Reich nicht bestehen konne. Gleich zu selbiger Zeit bem Teutscha land

<sup>(</sup>a) Stetl. II. 489. (b) Al. 1500. al. 2100. Wagn. Helv. Curiof. p. 46. (c) Spræch. Unt. pag. 156. fqq. Rhan. Chron. (d) Excell. Zuing. de Fest. Corp. Christ. pag. 241.

B.C.N. 1619.

1620.

Einfahl.

Grifter Feindlicher

land auch widerfahren. Solchem Unbeil vorzubiegen / haben gemeine Eidgnoffen/famt dero Bugemandten/fich gegen einander erklahrt/wann ein oder anderem Ortilinbill jugestattet : ober wider Recht und Bils lichkeit angefochten wurd ; item / fo man niemand jum Rriegen reise: wolle man einanderen por unrechtmassigem Gewalt schirmen (e).

Den erften feindlichen Ungriff in Dundten haben im Seum. An. Chr. 1620. gethan Deftreichische und andere benachbarte Belfer/welche von Dompejo Dlanta/durch Bellens/wider fein Batterland geführt mors Den. Um die Bundegenoffen gugertrennen / haben verschiedene Dapftler aufgestreuet es ligen Sollandische Bolter in Dundten um Die Romikbgefinneten an einem Fag guermurgen (f). Der Ginbruch geschahe ins Mesorerthal. Die Calancher schlugen sich zum Beind. Gie wurden aber alle mit blutigen Ropfen guruck gewiesen (g). Ohr februeres Rurs nemmen, und wie Diefes Ungewitter fich über Das Pretigau aufgelahret / werden wir berichten / nachdem wir die Weltlinische Blutsturgung

werben poraestellet haben.

Die Reinde der Evangelischen Wahrheit/haben Dasseinmahl wie Reltiner ber Die Beltlinische Kirdyabgefassete Bluturtheil nicht auf dem Ginn Merd. schlagen wollen/bis fie felbiges exequiet hetten. Raum mochte in Beltlin obiges Gutachten / megen der Schul Sonders befant werden / ift Doctor Unthoni Maria Paravicin / gen Rom gereiset / um die Bluts practiten zubeforderen (h). Die im Ober-Pundt erzeigten fich gegen diefe Soul noch bigiger. Dann felbige (alsbald die zu Thufis beschwers te / auf vermeldetem / im Jenner An. Chr. 1619. zu Chur gehaltenem Bundetag / ein gonstiges Ohr erlanget) under anderem / um besagte Schul zuverhinderen (1)/Die Baaffen ergriffen : Die Beltliner hinderten damahle; und zu Eingang des 1620. Jahre / die Reformierte Res ligion wo fie konten. Denen auf einem Synodo beimreisenden Relts lingiden Predigeren/wurd nach dem Leben gestellet (k): Die Soch-Oberfeitliche Religions-Decreta wurden von ihnen hindangesett (1) / und arbeiteten verschiedene / ju Borms / in Beltlin/zc. geburtige Gefuiter (m) / baß sie boch endlich ihre Sand in dem Blut Der Reformierten/ welche kaum den zehenden Theil Daselbst außgemachet/ baden mochten. Nachdem hiezu durch Ritter Jacob Robustella: D. Francisco Benosta/ von Tiran/bender Rechten Doctor: Vincentio Vernosta/ der Arkney bbbbbb Doctor:

(e) 216fd). Bab. 1620. m. Oftob. \$ 5.: Febr. & Sept. A. 22. &c. (f) Sprach. pag. 151. 167. 193. iq. Conf. Anh. Rhæt. p. 90. 92. fq. (g) Spræch. p. 150. (h) Ib. p. 73. (1) Ib. p. 106. (k) Ib. p. 142. (l) Ib. p. 107. 140. Conf. Anhorn. Paling. p. 103. (m) Sprzch. p. 147.

1 "

37. €. B.. 1620.

Doctor: Actio Besta: cum consensu Saniorum Grisonum, wie sie reben / bas iff/ mit Bewilligung beren/ihrem Bermeinen nach / beffer ges finneten Bundtneren / bas ift beren Papftleren / aute Unffalt gemachet/ haben fie den 26. Lag Seum. ju Diefer Lafterthat bestimmt. Die Res formierte wurden verschiedenlich gewahrnet (n): defimegen fie an Defte reich und Menland (wofelbst die Reinde des Dundtnerischen Staats und Kirchen ihre Zuflucht gehabt) um aute Nachbaurschafft geschries ben : und willfabrige Untwort bekommen (o). Doch feufgeten Die Belts liner nach einer Dundtnerischen Besagung (p); an ftatt welcher Die guwol travende Bundtner / Dero arafte Reinde Die Beltliner/commendiert (9). Um daß fich aber die Sachen für Venedig ben ben Gemeinden besser angelassen (r): Dompeius allbereit in das Mesorerthal eingefals len: und der Rabtschlag je mehr und mehr ans Sagliecht tommen: bat Dobustella / nachdem er Die Daffe verlegt/und D. Gangtium/einen Cas puciner / beruffen / mit feiner/auß einbeimschen und fromden Bokwiche ten bestehender Rott/acht Lag vorgeeilet : und Genntag ben 19. Lag Deum. Mr. Cal. ben fruhem Tag/diefer mehr als Barbarifchen Eprans nen/su Firan/an Oberkeitlichen Bersonen/und bero Bedienten ben 21na fang gemachet / und 60. Dersonen ums Leben gebracht / under welchen Sohann à Capol, bafiger Dobefta / Unthoni Baffus Der Pfarzer : Die erfte aber Undreas Enderlison Rublis Bobefta auf der Bellsund bel fen Diener gewesen. Mehr nicht als bren Versonen / sind durch die Rlucht davon tommen (s): übrige ben dem Leben gebliebene mußten die Religion abschweeren. Nachdem Actius Besta / feine Sande mit dem Blut diefer Unschuldigen besudlet/hat er gen Tell geeilet / und die dens Gottesdienft benwohnende Reformierte überfallen. Dafiger Driefter hat fich ben Morderen zugesellet (t). Huch hie hat es 60. Reformiers te gekostet/under welchen zwen portreffliche Doctores, Tosug Gart/V. J.: Lalius Daravicinus/M. D.: Joh. Peter Dang ber Dfarzer. Etwafs 17. Dersonen / wolten ihr Leben in dem Rirchenthurn friften / aber Die Morber haben Stul und Bant zuhauff getragen/mit Reur angestectt und also Diese arme Leuth elendiglich verbrennt (u). Alle die Gefchren gen Sonders tommen / begaben fich etwann 71. (x) Dersonen / under melchen Cafpar Alexius / Der Pfarzer Des Orts gewesen / in Die Rlucht. Die übergebliebene murben am Dinftag angegriffen : bes meggejagten Saubtmanns über das Beltlin / Saufraht Dreiß gegeben : und das burch :

<sup>(</sup>n) 143.148.158.fq. (o) 1b. 143.148.153.fq. (p) 149. (q) 149. Conf. 146.(r) p. 148. (s) Ampl. Rhan. Mfcr. (t) Alibi idem factum ab aliis Clericis... Spræch. p. 182. 187.203. (u) Id. 169. (x) Al. 73.

Durch das gemeine Polt so rasend gemachet / daß die Lehenherzen von ihren Leben-und Binsleuthen ermordet worden: auch haben die nachften Bluteverwandten / felbit ein Bruder ben anderen / in Soffnung eine Beut und Erb zubekommen/ermurat. Giner rubmte fich auf einen Saa 18. niedergemachet zuhaben. In Dieser Gemeind sind 180. Personen ermordet worden. Zu Travona/ Caspan und Morben sind nicht viel umkommen / weilen die Schlachtung 8. Tag früher angegangen / und Die dahin beorderte Unmenschen ihren Vosten noch nicht bezogen. In Brug/ einem Recten im Gottsbaugbund / foll es 27. Dersonen gefostet haben. Wie Barbarifch fich ein und ander aufgeführt; Die Cobte miße handelt : Die Morder wegen Außtheilung der Beut/einander erwurgt/ ift ben Sprecher (y) gufinden. Berfchiedene Papiften in Beltlin/find/ um daß fie fich redlich und Chriftlich erzeigt / von jenen wilden Thieren nicht weniger als Die Evangelischen niedergeschossen worden. Schrecken war fo groß / daß eine folgenden Sahrs/fonderlich zu Tiran/ wutende Saubtfrantheit/von den Aerkten furnemlich fotbanem Schres cken bengemessen worden (z).

Die Morder waren bedacht auf Cleven gurucken : und wolten/felbst Gehrnere ben dren Pundten nicht verschohnet haben (a). Aber das Beschren ift/ sonderlich durch die in die Sidgnoßschafft geflüchtete/in turger Zeit durch Das ganze Land getragen worden. Commiffari zu Cleven trachtete nach Bilffevolleren / und wurd der Regierung in Dundten der Schlaff auß den Augen getrieben. Zumahl Ludovicus Saregus / Davfilicher Runs tius/am 5. Tag Augstm. An. Chr. 1620. auf Lauis an den Vralat von Difentis gefdrieben : "Run fepe es Zeit die Sicilianifche Defper mit "Den Lutherischen Dredigeren anzustellen. Weilen bann Die meifte "Dundtnerische Reber ine Weltlin gezogen/ konnen die Catholische/wels "be er hiezu anzufrischen verpflichtet were/ Die Reter auf einmahl leicht "erlegen/und alfo diefer Dest los werden. Allein werde erforderet/ daß "Die Sach mit mehrer Fertigteit/Zapferkeit/zc. angegriffen werde (b).

Alls fie das vor 17. Sahren ben Aufbauung der Beffung / oder Erfo'g te wie sie von den Dundtneren genennet wird/der Blutmuble Ruentes/wie Rebell.on. fie selbst bekennt / abgeredte Wert/ (welches von ihnen Santa resolutioni: una Causa tanto honorata, auci Santa, ein preismurdiges und beiliges Unterfangen genennet wird) aufgeführt : alle Reger eintweder bekehrt / niedergeschoffen / niedergehauen / jutod gestürgt / verbrennt/ ere benft/persteiniget/durchstochen/ in Stuck gerhauen/wider Die Stein ges bbbbbb ii fcbmiffen/

(y) Pag. 246. (z) Spræch. 263. (a) Ib. 191. (b) p. 201. 254. Wahrb. Relat. A. 1621. p. b. 3. 4. Incentores ejusmodi, alii confederati, ap. Sprach. 208.

morderi. fche Unfchlage.

N.C.G.

schmiffen / aufgehungeret / ber Schwangeren Leiber aufgeschnitten / 0= Der Die Augen aufgegraben/ Hande/ Bangen/ Nasen/2c, abgeschnittens auch Podtne aukgegraben/und schmächlich mikhandlet; oder gen Rom und Menland in Die Inquisition übersendet/von welcher sie verbrent/2c. worden/hiemit Die Zeit Lactantii/und Deren Rekeren pollige Befehrung erleht zuhaben vermeint (c)/ bat Robustella mit benen Bormseren eine Dindnuk gemachet : fich zum Landshaubtmann aufgeworffen/und Des ren Nundtneren Landwaven durchaestrichen (d). Nach verübter Graus famfeit / melche in fo fleinem Begirt 500. Derfonen / under welchen 6. Epanaelische Pfarzer gewesen/gekoftet haben foll / ift Capuciner Sange tius/gen Rom gereiset/ um den Davst von dem Berlauff zubenachrichtigen : auch anzuhalten/daß Teltlin Dem Churifchen Bischoff (welcher megen anhaltenden Unruhen / noch nicht in Dundten (e) gewesen) eins geraumt werden mochte. Inzwischen lieffen die Dapftler in Eruck auff geben : Grundursachen / warum die Deltliner diesen Raheschlag wider der Dundeneren / und der Regeren Tyranney gefasset haben. Auf welcher Schrifft feine Reges repen der Epangelischen : mol aber der Beltlineren Rebellisches Bemubt erhellet (f). Der fonst schweshaffte Bucelinus / zweifelsohn ermeffende / daß Diefes Berhalten/weber rechtmaffig fene/noch feiner Religion ruhmlich were / laffet es mit bloffer Undeutung / daß diß Jahrs memorabilis (folte gefagt haben execrabilis & infernalis) laniena, eine Dent- (aber Berfluchungs-) murdige Morderen geubt morden / bemenben.

0.

.

b

-

Der Eidennössischen Ebangelischen Historian Historian Bilffevölkeren Widerstand.

Untreu Oberen Pundts. Die von Zurich/ 1000.: und von Bern/2100. starke/in Veltlingesandte Hilf: der zu Mellingen denen Berneren gesperzter Paß: die diesen Truppen/von den Papsteren in Pundten/eingestreuete Hilder nussen: die in einer/unter dem Titel Relaberteg/ausgestreuete Paßguill/wider Bern (um sie verhalts zumachen) enthaltene Verleumdungen / daß sie ihre Pferd in die Kirch gesührt: mit Weihwasser/zo, gestränkt/zo. sind in einer Gegenschrift grundlich beantwortet worden/und diener es nicht zu unserem Vorhaben/solches auszusühren.

Es arbeiteten Frankreich/ Benedig und Savoisdurch ihre Ministros in Spanien und Menlandsdaß Beltlin denen Pundtneren zuruck gegeben werde: hergegen haben die Beltliner zu Menland angehaltens daß sie nicht mehr unter die Pundtnerische Regierung kämens und die Reformierte Religion imer außgeschlossen werde: haben sich auch erzehle

(c) Sprzch. p. 193. Conf. 252. fq. (d) Ib. p. 183. (e) p. 312. fq. (f) Vid. Sprzch. a p. 218.

. M. G. B.

ter maffen erfrechet / eine besondere Regierung anzustellen. Aber Den 6. Zag Sorn. An, Chr. 1621. hat eine Gefandschafft des Dberen Dundts/ (welchem hiebevor Berforechungen geschehen/ ihme/fo fie nicht mit den Evangelischen in Beltlin gieben werden/besagtes Beltlin zubehandigen) in Abwesenheit bender übriger Bundten ; hiemit wider den flahren Menlan-Buchstaben des Bundbrieffs; mit dem Gubernator tractiert/des Bors difche habens/daß die Reformierte Religion nimmer in Beltlin und Worms Bundnuß. geübt werden folte. Rrafft diß Tractats/mochten die Reformierte ihre Buter perkauffen oder behalten : aber jahrlich/ langer nicht als 4. Mos nat lang in Beltlin fich aufhalten (boch weber auf einmahl/noch mit ihren Saufhaltungen) noch Evangelische Bucher mit sich nemmen : Das mit fie aber obbestimmte Zeit nicht überschreiten / follen sie sich ben jeben Orts Consul anmelben. Die Papstler mußten lich dem Tridentinis schen Concilio/und Chumischem Bischoff untergeben. Wider welches alles/bende übrige Bundt / wegen damabliger Landsbeschaffenheit / den Mund nicht aufthun dorffen (g). Ben diesem allem foll abgeredet wors Wider die Den senn / erstlich die zu Thusis und Schams : bernach die übrige E. Evange. vangelische in Bundten: endlich auch die in der Sidanofschafft/auf glei- lische che Beis / wie die Beltliner gutractieren (h). Bleich auch die gu Clepen noch mobnende Reformierte das Ungluck gehabt / daß ieder ob ibs nen zu Ritter werben wollen.

Befagte Grau-oder Ober-Dundener ermangelten nicht/ku Rolls amenter ftreckung obiger Meplandischen Articulation, in der Eidanofischafft Destrei-Silff jusuchen / und das übrige Pundten in Verzwirzung zubringen. difcher Zwahr hat den unglucklichen Unfang hiezu gemachet/Rodolff Planta/ welcher/der mit Robustella gemachten Abred gemaß/am 28. Lag Beu- Robolff monat/Deftreichische Trouppen ins Munfterthal (ift ein Hochgericht im Planta. Gottshauß-Bundt) geführt / und hat / gleich die Rebellische Beltliner/ mit Morden; also Diefer mit Sengen und Brennen / fein Vatterland permuftet : und die Munfterehaler genobtiget/bem Raifer (welcher vers Munftermitelft Diefer Bundtnerischen Malcontenten / Die Destreichische Berge thaler schafft und Menland : hiemit Teutschland und Stalien; so durch Belt, berliebren lin/ Worms und Cleven/ 24. Stund wegs/gefonderet waren; zuvereinbaren gehoffet) mit gleichen Bedingungen/wie die Eproler/Ochorfame Buschweeren. Den fehrneren Einbruch verhinderten die auß den X. Gerichten/und anderen Orten / in Engadin gelegene Bolter. Alber etliche Ober-Papiften des Oberen Pundts / reiseten ohne Borwiffen der Evangelis Pundtner ichen/mit Brieffen unter Dem Landfiegel/in die V. Drt: falfchlich vor- ihremache bbbbbb iii

Frenbett.

gebende/ bauren.

(g) Spræch. p. 262. fq. (h) Babrb, Relat. A. 1621.

·97. C. 3. 1620.

gebenbe/ baf benen Romifch-gefinneten Dundtneren allbereit fiben Ries chen entriffen worden. Bermogen alfo / baß angeregte Eidanoffische Drt / funf von 1500. Mann bestehende Compagnien / in Spanischen Roften/in Pundten gefendet / burch bero Benhilff Die Evangelische D. ber-Dundtner / von ihren Bundegenoffen midriger Religion / bezwungen worden/ihres Millens zugeleben. Sie vernamen/baf biefe bebacht fenen / Die Lutheraner felbiger Enden (oberzehlter maffen) in ein Blutbad gufcken (i) : und mußten (amahr mit Worbehalt Der Rrenheit bens Der Religionen) versprechen, allen Romischen Geistlichen und Ordens. leuthen/sugestatten/baß fie fren mohnen/Closter und Collegia bauen/2c. mogen. Wie sie dann damabl den alten Landsakungen zuwider/Jesuis ten in das Land gebracht haben follen (k). Diefes alles verurfachete Die auf Dem Behen Gerichten Bund/zc. Das Engadin zuverlaffen; welches/ In Enga. (absonderlich / weil die Ober-Dundtner sich bessen entschlagen) gleich pon den Destreichischen Bolkeren eingenommen worben. Dber-Dundener verlangeten / baf bie untere Engadiner Munfterthas ler / Davofer/und Prettigauer / auf dem Bund aufgeschloffen werden. Die Spanisch-gefinneten/wolten ben gangen Beben Gerichten Dundt/ pon dem Bund absonderen. Alles um das Dapstthum in Dundten des sto besfer zupflanzen/und die Rekerepen außzureuten (1). Auf einer/nach besagter Ober-Pundeneren Unfinnen / ju Ilang gehaltener / und von

gesamter Sidanofichafft besuchter Versamlung / hat der Frangofische

ber Entscheid ber Chesachen ben Geifflichen überlassen merbe: aber ber Mußichlieffung beren Unter-Engabineren wolte er nicht benftimmen. Rahle bann Die Dundtner versprechen / ohne Billen der Eron Frant-

Der Franzos fichen 216. Ambaffador begehrt / daß dem Bifchoff und Capitel / alle ju Chur hagefandten bende Recht bergeftellet : Die Elerifen von weltlichem Gewalt befrevet :

bin/2c.

Dero Practif.

reich/ mit niemandem fich zuverbinden (welches er eine Neutralitet ges nenet : dero Aufrichtung aber den Ober-Dundtneren nicht beliebig war) habe er Befehl zu Menland Die Restitution Reltling zubegehren/und

1621. Prettigaueren/ Unter-Engadi. meren/ic. Bider.

Stand.

im Beigerungsfahl/den Spanieren ben Rrieg angutunden. Dieser/und der Benetianische Ambassador ermangelten nicht/ben Eifer deren Pundtneren zuunterhalten. Zumahl Dompejus Planta/ am 25. Tag Sorn, An. Chr. 1621. auf dem Schlof Riedberg von den Bruscheren erschlagen worden : und die Unter-Engadiner / samt den Munfterthaleren / um die zu Menland gemachte Bundnuß zuhinders glidlicher treiben / verschiedene Mitverbundete an sich gezogen : und die Ober-Dundt.

> (i) 36. 243. Babrh. Relat. A. 1621. Conf. Anh. Paling. p. 114. 125. fq. (k) Ib. 124. (1) Spræch. p. 251, 253.

M. C. O. 1621.

Dundtner famt denen Romisch-gesinneten Gibanossen in die Rlucht gejagt/beswegen diese heimgezogen. Um XI. Tag Upril sind durch Bels lenz (deffen sich die Pundtner gegen die (m) V. Ort beklagt) 1000. Menlander / auf der Mesoreren Begehren / in das Mesorerthal einges ruckt; und sind bero Waaffen und Kahnen von einem Priefter durch gewiffe Spruche acfeanet/und die Soldaten verficheret worden/daß fie von den Lutherischen Waaffen nicht werden beschädiget werden. Gleich. wol haben fie in den Scharmisten 70. Mann verlohren : und find felds fluchtig worden. Darüber Julius de la Torze/vornemfter Redliführer Deren Beltlinischen Rebellen/welcher auf dem Seinigen 40000. Pfund

Daran verwendet baben foll/auf Rummer gestorben.

Gleich ehmahl Menland/alfo hat nun/durch der Spanisch-gefin Deffreich neten Unreigung / Erzbergog Leopold/ Rorn und Salt benen Dundtnes eiferig geren abgeschlagen. Und ale eine Besandschafft Dochgedachten Erzherzog genpunde (Bischoff zu Straßburg und Dassau: auch Administrator zu Murbach und Luders: welche Sitel er alle An. Chr. 1626, resigniert / und Claus Diam de Medices/ Herzogin von Urbin geehlichet/) zu Ginsbrugg zubegus tigen vermeint/ baben ihr Durchl, über verschiedene Artikul Satisfa-Etion begehrt (n). Under welchen einer das Closter Churmalben betrof= fen/von welchem die Abgesandte geantwortet: Weilen ben nahem das gange Land Reformiert worden/werde auch baseibst (als in des Lands Pfarzen) ber Reformierte Gottesbienst geubet / Die Guter aber Diefes Cloffers/fenen durch die Bralaten verschwendet worden : der Pfaff has be die Stell verlaffen : die Kirchenzierden werden verwahret : doch / fo Albt von Roggenburg / welcher fich einen Batter Dieses Sauses nenne/ etwas Unsprach habe/stebe es selbigem fren/sich vermog Berträgen ben bem X. Gerichten Bundt anzumelben (0). Ein boghafftes Geschren/ welches / alldieweil diese Gesandte zu Insbrugg waren / erschollen / und ben Herzog noch mehr erbitteret / daß namlich Disentis von (Evangelischen) Soldaten in Brand gesteckt / und die Monchen von ihnen ers wurgt worden ift zugleicher Zeit/ burch des Pralaten (welcher neulich bon Ury dahin er fich geflüchtet hatte (p)/zuruck gekommen) felbst eigenes Schreiben widersprochen worden (a).

Um daß andere wegen Restitution Beltlin gebrauchte Mittel/uns Madritis verfänglich gewesen / hat Ludovicus XIII. ben von Bassompierze / als scher Tra-Extraordinari Abgefandten/gen Madrit abgefertiget. Diefer hat einen Eractat aufgerichtet/Rrafft welches alle/ fint An. Chr. 1617. Der Daps reich gu-

ctat/bon Fignite . stischen wegen ge. bracht.

<sup>(</sup>m) Spræch. pag. 284. (n) Id. 289. (o) Id. 289. 291. (p) Anh. p. 124. (q) Spræch. 292. 294 ...

rungen aufgebebt: benen Rebellen Gnad ertheilt : alle Reindthatlichkeit

eingestellet/und zwischen Deftreich/Mevland und Pundten gute Nachs

M. C. B. 1621.

baurschafft gehalten werden folte/zc. Allfo mare Die Liebung ber Refors mierten Religion veft gestellet. Dundten bat in folden Fractat eingewilliget. Hergegen Menland / theile Eidgnoffen / felbft Die Frangofische Tion Franzo. Ministri in Dundten / arbeiteten vielmehr an ganglicher Außichlieffung fiidien Mi-Der Reformierten auß Beltlin (r). Albert Dechorell aber / Des Nuntii nistris,&c. Scaregi Auditor, bat in einem / das weinende Weltlin betitleten/ in Dundten binmit Lugen und Blut angefülleten Buchlein / Die Fürsten angefrischet/ Dertriebe. Das Beltlin eber bem Turten/ale den Dundtneren zubehandigen. Auß Dieser und mehreren Ursachen (besonders wegen in Frankreich angezes telten einheimischen Rriegen/) hat es an der Execution des Madritis

Schen Tractate erwunden. Die Frangofische Ministri vergaffen nicht/ auch sonst das Aufnemmen der Romischen Religion in Reltlin / und febit in Dundten / zu groffem Nachtheil deren Reformieren zubelieben. Bergegen Die Reformierte beständig auf Die Frenheit der Evangelischen H

0

Religion in Beltlin angetrungen / und mithingu deren Beltlinischen

Rebellen / und dero in Bundten und in der Gidgnoßschafft habenden Datronen/ Perleumdungen widerlegt (s).

Deffreich Unsprad) an Enga. din und Pretti. gau.

Endlich hat Deftreich / als Braff in Eprol / in einer am 6. 3aa Beum, zu Embit (einem Dorff im Etichland/ 8. Stund von Ensbrugg gelegen)/mit den Dundtneren gehaltener Unterzedung / den Deckel ab bem Hafen gehoben : ben Soch Oberkeitlichen Bewalt im unteren Ens gadin/und in 8. Berichten im Prettigau (als Castels/auf Davos/zum Closter / zu Schiers / und Seewis / zu Bellfort/Churmalben/Schanfit/ und auf der Langen Mig) angesprochen (t): dero / auf die pon den breven Bundten gu Glang An. Chr. 1526. veft gestellete Bewiffensfrens beit sich grundende Glaubensanderung / übel gußgedeutet : und vorgerucket / daß die zwen Eloster Churmalden / und zum Closter genennet/ Durch sie geplunderet : Die Pfaffen auch an solchen Orten / Da Destreich Die Collatur hette/vertrieben/und Predicanten eingeseget worden weren. Die anwesende Gesandte haben solches alles beantwortet. Go hat Bis schoff Johann / durch den Priefter ju Imbst/ wider alles/das ju seinem Nachtheil beschlossen merben mochte/protestieren lassen (u).

Allbieweil 6000. wegen verzögerter Execution des Madritischen Tractate ungedultige Dundtner / wider alles Abmabnen Dero Rreuns Den

(r) Spræch. pag. 299. 301. (s) Id. p. 316. 319. sqq. 322. (t) Id. 301. sq. (u) pag. 315.

Wieberboletes Begeh. ren/

M. C. B. 1621.

den und Reinden/faft ohne Maaffen und Munition in das Mettlin sies ben / um felbiges mit Gewalt einzunemmen / bat Deftreich in zwenter/ am 5. Tag Weinm. gu Imbst gehaltener Busamentunfft/ begehrt / Daß Das untere Engabin / famt Denen 8. Gerichten ihme überlaffen/und Die Predicanten abgeschaffet werden / 2c. Die Bundtnerische Abgesandte persprachen das Closter zu Churwalden samt allen seinen Rirchenzierden zuzuftellen : allein daß / weil die Pfarzen / und Ginwohnere Deformiert/ etwas zu des Pfarzers Bestallung porbehalten werde. Ubriges solte Rrafft ber Erb-Bereinigung / das Recht entsweiden. Aber sie wurden mit Diefer turgen Untwort abgefertiget : Das Sauf Deffreich bette genugfame Mittel fein Recht zubehaubten : und mochten fie nur beim tehe ren. Eh fie aber ben Sauf antommen / ift Deffreich (im Weinm.) in und Be-Unter-Engadin und Prettigau eingefallen. Die ins Prettigau com- ranbung mandierte / haben mit Brennen und Burgen niemand verschonet: mußten aber bald weichen. Ins Engadin find auß Tirol/ 8000. von Rodolff Planta begleitete Soldaten gezogen (x). Von welchen nicht nur Unter-fonder auch Ober-Engadin eingenommen worden. Drettis gau und Menenfeld ist im Wintermonat gefolget : nachdem ihnen die Krenlassung der Religion versprochen worden. Aber Dieses letstere ift bald hernach unter nichtigem Vorwand zuruck genommen worden.

Balbiron/ General Der Destreichischen Armee zu Schiers im Pret= Gottlofice tigau/nachdem er sich wol bezächet/ hat den Amman des Orts/dem feit der Scharffrichter übergeben/um ihn gleich an der Stell zuenthaubten. 2118 Deffrei. felbiger allbereit zum Schwert entbloffet war / und in dem Gebett Des Berzen die Bort gesprochen / Dein Will geschehe auf Erden tenmie im Simmel/ruffte ein gottslästerlicher Goldat / nicht Gottes/ fonder unfer Will foll geschehen. Doch / als einer ploklich fich berfurs gethan / ben Balbiron um Gnad anzuhalten / hat er felbige erlanget. Alfo ift Gottes / nicht Diefer Boffwichten Will geschehen. Diefer Ams man hat fich bald hernach/durch die Capuciner: in Hoffnung durch fie/ mit einer Blutsverwandtin copuliert zuwerden: zum Abfahl verführen laffen. Nachdem er aber felbigen zuwillen worden/ift er wegen Dispenfation, an den Bischoff/von dem Bischoff gen Rom gewiesen worden: hat aber diese Reif nicht unterfangen : mußte der Copulation mangs

len/und lebte in beständiger Duren (v). Endeffen ruckte bas Deftreichifche Deer gen Menenfeld/ Chur/2c. Bifchoffs

Deffen der Bischoff sich wol zubedienen gemußt. Er suchte alles Fleif Uberfes die Ober-Pundener wiederum unter feine Gehorfame zubringen. mubt.

(x) Sprach. p. 347. (y) Anhorn. Pal. p. 153.

the amenfacher Frenheit.

d)ifd)en Golda-

1.

bui

0.

Pro

SUI

fü

foi

111

10

1

10

1

lium/

n. C.B 1621.

Der E.

Huch die Ober-Engabiner und Boschlafer / murben genobtiget bemt Sauk Deftreich zuschweeren. Rodolff Planta feste fich in Bernes, und wurd Rurftlicher Commendant im Unter-Engadin. Den Capucineren aber wurd zu Schuts Die Rirch eingergumet. Bergegen murben alle Drediger ihres Unite entfiget.

bangelifchen Untertruduna. Cleben. ben Dundtneren ent. riffen; und famt Dera U bes Evan. geili be. raubet.

Alldieweil Destreich in Engabin giebet/bat Bergog de Rerig/Mens landischer Bubernator / 7000. Mann in das Weltlin geführt / Durch welche am 30. Sag Weinm. Cleven/weil eine geringe Befakung barinn aclegen/eingenommen ; und die Evangelische außgefagt. Bon ben Ros misch-Catholischen Clevneren so wol/als von Reinden/ ift das Te Deum laudamus gefungen : in Pergell geruckt : und Diefen der Fried/allein mit Beding des Albfahls / versprochen worden. Ben Bedrauung bes Brands / wurden Die ju Befpran genobtiget ihren Prediger/ Plinium Davavicin / dem Graff Serbellon / Commendant zu Cleven zulieferen/ von welchem Plinius der Menlandischen Inquisition übersendet worben. Ben fo beschaffenen Sachen hat Der Bischoff samt benden Dund. ten / und der Bereschafft Menenfeld / durch eine Befandschafft mit dem Derzog de Reria gutractieren gesucht. Bugleicher Zeit haben gefamte Eidanoffen den Gubernator zu Menland : auch den im Elfaß fich aufs haltenden Bergog Leopold/durch Bortschafftere/bitten lassen/die Magffen einzustellen / und die eingenommene Land und Leuth den Dundtnes ren guerstatten. Der Bergog/ber bamahl schlechter Dingen fich vernems men laffen/Beltlin den Dundtneren nicht wiederzugeben / bat fich bers nach erklährt (z) / und den 22. Tag Jenner An. Chr. 1622. briefflich perficheret / baß benden Dundten / und der Bergschafft Menenfeld / mit Aufschlieffung beren 8. Gerichten / von Beltlin und Worms / jahrlich 5000. Ducaten bezahlt werden folten : zwahr daß die vertriebene Res mitpund. formierte Beltliner/ibre Guter innert 6. Jahren vertauffen : aber mabrender solcher Reit/mehr nicht als 2. Monat / und zwahr zu verschiedes nen mablen: fich allbort aufhalten mochten. Es wurd auch geredet/als werde benen Reltlineren / fich mit benen Romisch-gefinneten Gibanofe fen zuverbinden bewilliget werden. Uber diefen 2bfagbrieff / ift auch awischen Menland und Diesen Bundtnerischen Abgesandten / eine ewige Bundnuß/wie ehmahl mit den Ober-Dundtneren auf verichtet worden. Wegen der Religion hat Bubernator befohlen/die Romifch Catholifche Religion in gang Dundten fren gulaffen : und allerlen Ordensleuthen Die

1622. 3menter Menlan. difdier Tractat ten.

(z) (Pax hæc) nemini Sapienti din duranura videbatur. Buc. Rhæt.

Aufrichtung ihrer Closteren / und Collegiorum zugestatten. Dat ans ben die Rirchen - Guter abgeforderet / und das Prientische Conci-

Tium / samt der Bulla in Coena Domini, und neuem Calender aufaes burdet. Endlich folten Die Evangelische / auf ber Braffichafft Cleven aufgeschlossen senn : und hinfort jahrlich langer nicht / als zween Monat Darinn mobnen tonnen. Bon ben Ochtreicheren aber ift Die Procura des Churischen Bischthums: item / daß an dieses Bischthum Cau welchem feine als Dundtner / und gwahr allein die auf auf dem Gottshaußpundt/bisher den Zutritt gehabt) ein jeder Teutscher/2c. beforderet merden mochte / bedinget morden : auch hat der Erzbergog fich borbehalten/ swolff Jahr lang in Chur und Mepenfeld eine Befakung zuhalten.

Doch ift es felbst ben Diefen Menlandischen Pacten nicht geblies ben/zumahl Baldiron/ohne fehrneren Aufzug/zu Buz/auch in der Berze fche Reli-Schafft Mepenfeld / woselbst Codte herfürgescharzet / und mighandlet worden / fürnemlich in den acht Gerichten Die Predicanten abgestellet: mit Befehl/diese letstere in das Schloß Gutenberg gefänglich zuführen: find aber theils entwichen; welche gleichwol nicht unterlassen/abwesend/ ihre von den Wolffen umgebene Schaaff schrifftlich zustarten (a): theils verstecket worden. Abt von Pfefere bat mit etlichen Pfaffen und Amt- Romifche leuthen Die Rirch ju Blefch/nicht eingeweihet : fonder entweihet (b). Ben eingewelcher Sandlung fich / auffert einem wetterwendischen Beib/niemand führt. eingefunden. Abt Beneduran feste fich wiederum ins Clofter Churwalben. Bifchoff tam auß bem Schloß Fürstenberg gen Chur / und bindet feine Pfarzenen an das Trientische Concilium / und den Grego. rianischen Calender. Die Capuciner wurden gen Grusch/ Lucein/Rub. lis gebracht / und haben in felbigen Rirchen Def gehalten. Die Eins Barte Tuwohnere wurden zu leibeigen gemachet : Die Waaffen auß dem Land rannen. persendet : das Dieh geschlachtet : Die Bauren / als Gaul geritten und geprüglet : an fatt Brots / in Milch und Waffer gesottenes Beu gueffen genöhtiget : Die Matronen geschändet : fleine Kinder mußten in ihr Muterschoos persten/2c. bis 1500. Einwohnere haben sich/ und zwahr wegen genguer Befegung beren Baffen / über Die hochfte Bebirg / auf Dem Land practiciert : ungeachtet grantreich/weder Die Sonderung Deren bren Bundten / noch dero fothane Untertruckung gern gefeben / und sie von Unnemmung der Meylandischen Urtiflen abgemahnet. Aber Die Lobliche Nation war zuschwach. Defwegen die IV. Evangelische Statte / famt Glarus / ben Dem Ronia / Durch eine Gefandschafft gen Zaintes in Voictou/woselbst Ihr Majestat sich bamable aufgehalten/ um Benhilff ju Biederaufrichtung Diefes Stands fich beworben. Die iiiiiii ii

Ebangeligion abae. fchaffet.

M. E. B. 1622. Berrif. Tens. zwana im Pretti. 994/

Die Prettigager felbst ermangelten nicht/ Die Religionsanderung absubitten. In fatt beffen wurd ihnen nochmahl gebotten / die Predis canten zuperstoffen. Go solte jede Gemeind fich ertlabren / ob fie bie Capuciner boren/und annemen wolten? Bu dem End Balbiron/ Dons stag den XXI. Jag 2lvrel / neue Rolfer mit sich gebracht / und seine Bobnung zu Caftels genommen. Alle er benen zu Lucein folchen Erze bergoglichen Befehl/in Gegenwart feiner bewaffneten Golbaten vorges tragen/baben fie eine Stund Bedenkteit aufgebette. Nach bero Verfliefs fung fie meilen doch Die Religion im Sidschwur were porbebalten mor-Den / um Gefu Christi willen gebetten / ihr Gewissen nicht zuzwingen: aumahl fie lieber fterben/als die Religion anderen wolten. Inzwischen wollen fie den Capucineren das Land, und die Gottesdienstliche Uebuns gen ben den Soldaten nicht fverzen. Uber welches Balbiron ergrimmet/ Den Umman / famt Johannes Sprecher gen Caftels führen laffen / und gebotten/ sich am nachsten Sonntag/war Valmtag/zuerklabren / ob sie gesinnet/ Die Predicanten/samt dero Religion und Bucheren abzuschafs fenjund die Dapstische Predigen und Kinderlehren zubesuchen : um also in der Romisch Catholischen Religion unterzichtet zuwerden / und alss dann selbige frenwillig und ohne Zwang annemmen zutonnen: Die biss berige aber zuverlaugnen? Alls er aber vermerkt / daß das Rolf stands hafft verharzet/und Joh. Victor Travers/ihn gewahrnet/fich vorzusehe/ ift er noch am XXII. Tag Uprel famt ben Goldaten gen Chur gezogen/ Wolf auf/ und also einem / auß Thurin Enderlins von Mevenfeld Unftifften / wis Der ibn gemachten Unschlag entagngen. Die in dem Land übrige/und meistens im Schloß Castels/Sicherheit suchende Soldgen/wurden am 24. Uprel angegriffen. Etliche gefangene Goldaten bekenneten / daß fie bas gange Prettigau/bis in Engadin einzugscheren bedacht gewesen (c). Denen in Caftele ligenden haben die Ginwohnere / ficheren Albjug vers fprochen : aber Unfange trokige Untwort/hernach Bertroftung empfans gen/daß man ihnen zween Dredicanten laffen wolle/um die Rinder zutauf fen/ Die Chen einzusegnen/2c. Welches Die Gemühter deren anwesenden Drettigaueren mertlich befanfftiget. Saben fich aber wiederum geandes ret / nachdem fie vernommen/daß ihre Benachbaurte im Schierfer Ges richt/auch selbst verschiedene Weibspersonen/ihre Prugel ober Sparent und andere Waaffen mit Nachtruck gegen die Destreicher gebraucht. Wie dann selbigen Tage / durch Waaffen/im Baffer/in der Rlucht/2c. bis 350. Deftreicher gebliben fenn follen. Under diefen war D. Fidelis: fonst Marco Ramo / Burgermeisters zu Simmeringen in Schwaben/ under

D. Ribel unbe chei. dener Gi. fer.

medt bas

zum Wie

deiffand.

(c) Conf. Sprzcher, p. 424, fc.

under ben Graffen von Sobenzolleren / Sohn: gewesner J. V. D. und Affeffor Des Rammergerichts zu Enfisheim/ Difmabliger Buardian zu Reldfirch. Deffen Gefehrd foll P. Johan Brunner (d) von Uberlingen gewesen senn. Nachdem Ridelis/ gedachten 24. Sag Aprel R. Cal. zu Grufch Dredig und Meg gehalten / und Die Nammen Deren Unwefenden verzeichnet worden/hat er famt dem Haubtmann Joh. Jacob von Rels, und 25. Soldaten fich binauf gen Seewis begeben. Alldieweil er in felbiger Predig begriffen war / ift ein Geschren in die Rirch gebracht worden/ daß man zu Schiers Reur und Rauch febe: darüber das Bolk auß der Rirch geloffen. Gin berühmter Landniann berichtet/daß D. Ri-Delis nicht nur manniglich zubeichten vermahnet/sonder auch die Dors nemften gefraget/ob fie folches thun wolten? Alls fie es rund abgeschlas gen/hat er feine Sollsschuh auf der Cankel abgezogen/und gusamen ges Flapt / ben Staub über fie außschüttlende. Da indeffen die Soldaten ihre brennende Lunden geloscht/und die Mufgueten für der Rirchenthur an die Maur angelahnt / wurde den redlichen Landleuthen von Kanas/ welche fich allernachtt verborgen aufgehalten/ein Zeichen gegeben/welche alsbald mit ihren Brualen und zwepen in ihrer Entwaffnung unter dem Den verborgen gehabten Schlachtschwerteren / eingebrochen / und Die Soldaten ben und in der Rirchen niedergeschlagen. Die von Seewis ergriffen der Soldaten Muggueten / kehrten fie um/und schlugen auch brein (e). Zugleicher Zeit kamen Die bewaffnete Prettigauer. Saubtmann / weil er um Quartier und Bnad gebetten / haben fie ver-Schohnet. D. Ridelis wurd erfucht in der Rirch zubleiben/welchen fahls er/gleich der haubtmann/und wie besagter fein Gefehrd (f) / were ers halten worden. Aber Ridelis ermabnete feine Goldaten guftreiten. 2118 felbige den weiten gegeben / wurd er samt ihnen / ohne Pantofflen / ers griffen / getodet / und ju Seewis / von den Prettigaueren (g) auf dem Rirchhof begraben. 2118 Graff Alvic von Guly nochmahl Dahin tom. mentift Diefes Capuciners Saubtigu Feldfirch ben den Capucineren: der ubrige Leibigu Chur in der Hoffirch bengelegt morden (h). Mehr bes fagten XXIV. Sag Aprel ift Rodolff Wlanta von den Unter-Engadis neren gen Infprug gesendet worden/um Religionefrenheit außzubitten: ift im Winterm, mit Erz- Berzoglicher Bollmacht wiederum beimfom= Balbiron ILLILL III men. zamer.

(d) Spræ h. Joh. de Kreyvvangen. (e) Anhorn, Paling p. 155. (f) Spræch. p. 396. (g) A Concitata militum injuriis rustica ptebe. Bucel. Rhæt. (h) Spræch. pag. 395. Conf. Anh. p. 156. Murer suo more hie multa ineptastalfa, &c. miseet. Hely. S. p. 431.

91.€.G. 1622.

men. Balbiron hat sich / nach diesem Tractament / freundlicher ausges sührtsals bisher: die Shurwalder/mit Vertrösung der Gewissensferes heit/zu Ruh vermahnet: Auch die Davoser / Meyenselder und andere/welche sich entschuldiget/daß die Oberkeit an solcher Ausgruhr der Preteitsäueren/keine Schuld tragen. Die Besagung ist den 25. Eag Aprel auß Castels abgezogen/und wider Pundten nicht mehr die Waassen zu ergreissen beeidiget worden (i). Welches alles denen Prettigdueren eisenen Muht gemachet ihre Stüchtlinge heimzuberussenschuld von benachs batten Sidanossen Hill zubegebren.

n

ne

18

81

1

110

5

B.

Prettigauer erbolen fich.

Die VII. ju Gargans regierende Ort/lieffen durch eine gen Reld. Firch / an General Reitnauer abgesendete Bottschafft / bitten / baß Die Sachen mochten gutig bengelegt werben. Alle Diefer fich ungebultig er. zeigte / und Die Prettigauerer ale Rebellen tractierte / bat Sebastian Martin von Glarus, einer beren Abgefandten geantwortet / Ergbergog habe die Dundtner ben der Gurgel genommen / daß sie/was er wollen/ persprechen muffen. Go sepen Die Prettigquer durch Die muhtwillige Destreichische Befakung bewegt worden/ fich judefendieren. Beneben fie noch immer versprechen / dem Rurft in feinen alten Rechten tein Gin-Alber Diefer General ift noch felbigen Abend gegen S. traa zuthun. Lucii Steig angeructt/und batte verschiedene auf Denen ben fich/welche au Caftels eidlich verfprochen/nicht mehr wider Dundten gufriegen : als welche er beredet/daß den Reberen und Rebellen fein Gid zuhalten. Nach. Dem er diefen Daß überstiegen/find ibm von 80. Prettigquere (ohne Derlurst eines einigen Mans) 200 erlegt worden/auf welchen/verschiebene/ Merme und Ruffe auf ihren Graberen hervorgeftrectt: fo von etlichen einer Gottlichen Raach/wegen Meineide; von anderen/einer anderen Urfach bengemessen worden. Die Prettigquer (a) brachten es so weit / daß fie fich ben übrigen Dundten um Silff angemelbet. Aber Diese dorfften fich offentlich nicht vermerten laffen. Befonders weil Balbiron gleichfahls Silff von ihnen begehrt : anben die Romisch - Cathotische Eidanossen ersuchende/ benen/ so sich der Prettigaueren annemmen wolten/den Daß ausperzen. Welches Diese nicht unterlassen : aber so genau nicht thun tonnen / daß nicht viel Silffevoller ben ben Betrangten antommen. Underfeits ift auch Baldiron auf Menland und Teutschland verstärket Doch zu Chur fo ftart belageret worden/daß er froh mar/ale ihm ficherer

Päpstleren untreu belohnet.

<sup>(</sup>i) Spræch. p. 405. (a) Illustr. Ludolf. A. 1622. Cap. 1: 16. Parens, Tara,&c. forte pro Prettigeü, Davos.

n.C.O. 1622.

rer Abzug geftattet : dagegen Soh. à Porta (b)/ Cafvar (c) Allerius/20./ imcen Prediger welche/als fie im Nammen gemeiner Dundten ben den Reformierten Standen in Teutsch-Nieder-und Engelland Silff fuchen folten : am 4. Tag Weinm. An. Chr. 1620, auf Dem Rhein zwischen Bafel und Strafburg zu Breifach angehalten/gen Gnivrugg geführt/ bort 27. Monat lang aufgehalten; nun ben Diesem Unlas gelediget morden.

Die Dundtnerische Nation aber (Die Difentiser und Lugneger Neue außgenommen) hat ihren ewigen Bund erneueret und die Menlandis Pundens fche auß Forcht und Gewalt aufgetrungene Urtiful abgesagt. Nach, rifde Dem einige/theile Romisch Gidanoffische/ theile Italianische Wolker/eis bung. nen neuen/aber vergeblichen Berluchstreich wider die Puntiner gethan/ ift am 3 Tag Seum. der Bundbrieff in allen Gemeinden Pundtnerlande beschwohren worden. Allein Die Ober-Engadiner/ Dregeller/und Poschlaffer/ weil fie jenseit des Gebirgs gelegen : item der Bischoff/weil er ber dem Dauft Erlaubnuß begehren muffen/weigerten fich. Ubelgefinnete aber haben / boghaffter Weis / und falschlich außgestreuet / Die neue Berbindung zwecke allein zu Aufreutung Romischer Religion/

und sene selbige allbereit in viel Weg untertruckt morben. Der Frangofische Umbassador zwahr machete Soffnung/den Mas britischen Tractat in Stand gubringen : bat aber betennt / ber Dauft/

2wente linterio. dung Dundt. nerlanbe.

und Italianische Rursten wollen in Weltlin feine/als die Romische Res ligion gedulden. Auch die Eidanoffen erlangeten / daß zwischen Deftreich und Bundten eine Friedenshandlung bewilliget worden. wurden die Reindehaelichkeiten fortgeseket/und hat Deftreich den Bundt. neren ein zimliches Beer / unter Alvic/ Graff von Gulf über den Salf geschickt. Alts selbige in Unter-Engadin ankommen/war Balbiron noch in Zernet : woselbst Rodolff Planta den Abfahl gethan / und die Meß eingeführt (d). 2118 ber erfte Streich Diesen neuen Wolferen miklungen/ ift Baldiron auß Unmuht/in das Munfterthal gefloben : nachdem er bes fagtes Berneg / einen von 200. schonen Sauferen erbaueten Recten / mit einem Reur angeftectt/ welches allein 24 Sauferen verschonet. Gleich. fahls haben übrige Deftreicher / Das übrige Unter Engadin verlaffen/ und auß jedem Dorff 30. Beifel gen Imbst / auf Ditreichischen Boden geführt.

(b) De quo Spræch. Mot. p. 77. Ef. Schucan, ad Rod. Stukium 24. Oct. A. 1659. Tigurinorum solica stipendii benefitencia suffulsus, usque eo in stadiis emersit, ut Ecclesia Scholaque Genevensi cum laude prafuerit. (c) Pastor Malansi, postea in Cicerz. Anhorn. p. 84. 114. ubi de carcere azionennagosula feribir. Add. p. 120. fq. Historiami Blasii Alexandri. (d) Anhorn. 159.

N.C.B. 1622.

geführt. Nachdem aber die Dundtner / burch Gottes Benftand / einen und anderen portheilhafftigen Streich gethan/ find fie forglot worden/ melches ihnen febr übel zustatten gekommen. Sonderlich/nachdem im Muaften, neue Destreichische Frouven (welcher Baaffen / nach Navis flischer Gewohnheit / von den Capucineren gesegnet worden) in Unter-Gnaabin antommen / welche feine Militarische Grausamfeit gegen Menichen und Haufer unterlaffen. Nachdem Die Bundtner in einem Preffen / am 5. Tag Berbitm. Das Rurgere gezogen (e) / ift bas gange Prettigan wiederum an Deffreich tommen (f): 211s eben bas gemeine Land / auf Deachren des Franzosischen Umbassadors/ Conntga den 4. Sag Berbitm, ein Decret gemachet / Die Madritische Urtiful in allen Gemeinden zuschweeren : welches aber Durch Diesen unglücklichen Streich verschwunden.

Pindaui. trag.

Auf gleicher Urfach / hat der / den 26. Tag Berbifm. gen Lindau Scher Ber- von den Cidanoffen / in Meinung und Hoffnung / Die Dundtnerische Ruh und Frenheit/auf befferen Ruß zubringen/peranlafete/pon Raifer= lichen/ Frangofischen/ Spanischen/ Sidgnossen/und 2. Dundten besuchte Zag / fehl geschlagen. Zumahl / weder durch Romisch-Catholische Cibs anossen Die Sonderung des Unter Engadins und Prettigaus (welcher bernach auch bende Dundt und die Mesorer (g) widersprochen) von 2. übrigen Bundten : noch durch die Reformierte gehinderet werden fonnen / daß nicht die Religion in Wundten und Meyenfeld / auf gleichen Ruß gestellet worden / wie sie im porgebenden Gabr sich befunden. Den fothaner Conferenz haben die Destreichische Unwalte / als man ihnen porgeruckt / daß die Erbeinigung an den VIII. Gerichten gebrochen worden / ungeschohen sich vernemmen lassen: daß es ickund eis ne andere Beschaffenheit habe / als vor alten Zeiten ba Deftreich nicht weiter kommen konnen. Auch daß man/um die Epangelische in besagten Gerichten / und Engabin außzureuten / mit Weib und Rind abfahren/ und das Land mit anderen Einwohneren beseben muffe. Die Capucio ner predigeten in allen Rirchen. Evangelische Prediger dorfften fich nicht blicken laffen. Doch ift das meifte Dolf an der Evangelischen Mahrheit treu geblieben (h). Bischoff zu Chur tam bis gen Reidfirch/ und verlangete die Biedererstattung feiner alten/in Dundten habenden Rechten. Weil in Diefem am letften Lag Berbfim, beichloffenen Fractat / Die Spanier Pag und Bolt durch Bundten erhalten / hat der Rrangofische Umbassador im Nammen feines Ronigs / wider Diefe Urtis Ful/als der Frenheit und den Bundnuffen der Dundtneren nachtheilia/ protes

Won Frank. reich mie delipro. den,

<sup>(</sup>e) Conf. Bucel. Rhat. (f) Sprach. 512. (g) Ib. 530. (h) Anh. p. 161.

m. C. B. 1622.

protestiert: mit fehrnerem Ansinnen / Frankreich wolle nicht leiben / Daß Unter- Engabin und Die VIII. Gericht / von den 2. Dundten gesonderet werden. Wie fein Principal den Meylandischen Ergetat gernichtet/als fo konne er auch Diesen unnus machen. Dagegen Die Deftreichische und Spanische pon bem Madritischen Tractat nichts boren wollen / sonder verschaffet / daß felbiger von denen zwen Pundten widerzuffen/ der Lins Dauische Fractat aber mit mehrer Hand angenommen worden (i).

Den 28. Lag Christm. mußte Franciscus de Gales / ju Lion Diese Belt verlassen. An. Chr. 1610. ift Joh. Francisca Fremegot / Frenberzen von Chantal Witte / Durch ihn zu einer gewissen Lebensweise perleifet worden welche Societas charitatis genennet wird. Nachdem tion. Daulus V. diesen Orden bestätiget / sind verschiedene Cloffer bie und Dort aufgerichtet worden. Francisci Leichnam wurd gen Unnech ge-Begen / wie man vorgibt/verschiedener hie selbst geschehener 2Bunderwerfen/ ift schon An. Chr. 1625. Deffen Canonifation gesucht tvorden (k). Doch hat erst Alexander VII. / nachdem er ihn den 28. Sag Christm. An. Chr. 1661, als Confessorem Pontificis, Betenner oder Apostel des Papits beatificiert/endlich am 19. Tag Aprel An. Chr. 1665. canonifiert (1). Etwas rarer war/des D. Offredy/diß Jahrs zu Gelehrte Genf verftorbenen Bemahlin / welche ber Lateinischen und Briechischen Beibe-Eprage mol berichtet gewesen : und ihrem erblindeten Berzen in den perfon. Studiis trefflich gedienet (m). Gleichen Jahrs find die Juden auß ganger Eidanofichafft gewiesen worden (n).

Gales Too und Canonifa-

Ebangelie. fche Religion zu postalaf abacidafe

Diel vertriebene Beltliner enthielten fich ju Voschlaf. Solches wolten die Reltliner nicht mehr leiden. Lieffen es aber ben dem nicht bleiben das zu Lindau abgeredet war: daß namlich die Rirch zu Voschlaf den Vapstleren überlaffen : von den Reformierten aber eine neue erbauet werden (o) mochte. Sonder/nachdem die Beltliner denen ju Dofchlaf/ fet. Bein und Korn etliche Lag lang enthalten / hat Jacob Nobustell / als Landshaubtmann und Rahts-Regent / am 3. Tag Christm. ihnen ace Schrieben/Die Evangelischen Beltliner zuveriagen : auch ihren Dredicanten das Dredigen zuverbieten: darüber dafige Vapisten/den Reformiers ten/hinmegauziehen angemubtet. Zumahl ihr Priefter fie weis gemacht/ Poschlaf seve ein Glied Italia/nicht Rhetia/ und habe er vom Davit Befehl (p) Diesen Ort von den Regeren zureinigen. Der Drediger mußte weichen. 2118 man sich bessen ben Deftreichischen/und Mentttttt landischen

(i) Spræch. p.532.536.fq. \$73. (k) Gall. Christ. (1) Heidegg. Hist. Papar. \$ 274. (m) Spon. (n) Ampl. Rhan, Chron. Mfcr. (o) Sprzech, 525. (p) Anhorn. 158. fq.

M. G. B. 1622.

1623.

landischen General beflagt / ist zwahr etwas Milterung geschopft wor-Den (9). Doch mochte besagter Prediger/ Racob Rampa kaum beints komen/so mußte er nochmabl weichen; und sind den 26. Sag Aprel An. Chr. 1623. (in welchem Sahr von Destreicheren/das ben Bafel geleges ne / bekanter maffen An. Chr. 1679, von Frankeich fortificierte Dorff Henningen / nachdem es 102. Jahr ben Reformierter Religion gewe-fen : wiederum Papistisch zuwerden genohtiget (r) worden) ben Nacht XXIII. (s) in ihren Betheren ermordet : Deren übrigen Reformierten Saufer find mit Reur angesteckt : auch die Evangelische Bucher verbrennt worden. Diel begaben fich in die Rlucht. Bende Dundt bes gehrten durch eine Gefandschafft, Die Doschlafer solten den Reformiers ten ficher Beleit und Nahrung herftellen. Aber Die Bapiften wendeten ein/die Vanftliche Bull vermoge/ daß alle Reformierte auf Stalien abs geschaffet werden/ welchen Joh. Florin/einer beren Dundtnerischen Bes Sandten/ Papstischer Religion gegntwortet : in Den X. Gebotten stebe: Du folt nicht toben : Du folt nicht ftalen. Ihr aber habet bendes gethan (t). 2118 An. Chr. 1627. in gang Pundten die Gewiffensfrenheit wiederum eingeführt worden / bette Bischoff zu Como gern ein neues Ungewitter zu besagtem Voschlaf erweckt (u).

Frant. fich der 3. Dundten on.

Weilen die gutliche/wegen Erstattunng Beltling/gu Rom/in Direich nimt franien und Menland gebrauchte Mittel/unverfänglich gewefen/ haben swahr Frankreich/Benedig und Savoi/am 17. Zag Hornung fich verbunden / den Madritischen Tractat zuhandhaben (x). Der Nuntius widerfeste fich. Borfchusende: Es wurde dem Aller-Chriftlichften Ros nig (von welchem felbiger Zeit feine Reformierte Reichsgenoffen merts lich geschwächt worden) einen schlechten Ruhm bringen/wann er die Res ker in feinem Land verfolgete/dagegen denen Aufwertigen/Lufft sumgchen gedächte. Aber neben Bertroftung/daß die Romische Religion feis nen Albbruch leiden folte/antwortete Der Ronig/man tonte nicht gestats ten / baf die Spanier unter dem Prætext der Religion / fich fromde Land und Leuth anmasseten/2c. (z). Welches ben Dapst vermogen/ daß er den Ronig in Spanien vermahnet / Beltlin/ Worms und Cles pen / bis zu Erorterung der Streitigkeit / in Dapftliche Sand zuseque-Arieren. Diesem letsteven ift statt geschehen: als ben aufgehendem Men/ Dapfte Gregorii XV. Bruder/ Herzog zu Riana 2000. ftart/doch als lein Beltlin und Worms/ vonwegen des Paufte bezogen. Frankreich

Meltlin dem Papit feque-Briert.

<sup>(9)</sup> Pag. 534. sq. (r) Begriff Bael. Begebenh. (s) In Anhorn. Paling. p. 160. numerantur XXV. (t) Spræch. p. 548. sqq. Conf. Anh. p. 160. (u) Id. 702 (x) Id. 545. (z) Ludolf. A. 1622. cap. 1. p. 27.

Wunten

bat bieran 25000. Ducaten bezahlt : mit Borbehalt/baß alle Streitigs

feit innert bren Monaten abgethan werbe.

Ingwischen hat einerseits Thuring Enderli von Menenfeld / bas Ebangelizwente mabl an die Erlofung feines Batterlande Sand anlegen wollen: iche Rirch hat ihm aber übel aufgeschlagen (a). Underseits sollen dren Deftreichis fche Priefter/Bebrudere/deren einer ju Zigers : der zwente ju Erimmis: unter-Der dritte ju Unterfaß in Dienst gewesen/angeschlagen haben/ju Sgis/ truct. einem Reformierten Ort/ alles zumeglen. Den XI. Lag Men mußten Die, von Graff Alvic mit 2000. ju Rug/ und 50. Reuteren umringete Prettigauer ben Deftreicheren schweeren. Bor bem Eidschwur haben fie sich Die Religion und Gewiffensfrenheit vorbehalten. Alvit hat ihs nen versprochen/fie folten in der Religion unbeschwehrt verbleiben. Doch find die Rirchen den Capucineren gleich bernach übergeben worden. Es find diese Unruhen/noch in viel ander weg der Evangelischen Rirch/sehr nachtheilig gewesen. Hingegen die Clerifen fich vest zuseben nichts un= terlaffen. Den Predigeren im Ober-Engadin ift das Predigen nieders gelegt worden. Uber das auch/daß der Dapffliche Nuntius/Allerander Scap / den Pralat zu Difentis / Sebastian von Castelberg / und den von Pfefers / Michael Sarer / von ihrer Burde gestossen : hat selbigers mit Buthun deren Dohmherzen (welche/als folches fehl geschlagen/und ubel aufgenommen worden / Die Schuld auf die Capuciner geworffen) den Schluffel jur Saubtfirch in der Statt Chur/durch ihren Megmer begehrt (b). 21m allermeisten war der Bischoff beschafftiget. Dieser hat immer auf die Biedererstattung feiner ehmahligen in Religions und Politischen Sachen gehabten Rechten / angetrungen / und mit Gewalt felbige außzuüben fich unterfangen/auch am I. Lag Chriftm. einen Bey. tag/ju Abtrettung beren zwenen Clofteren / G. Luci/und Des Drediger-Clofters / vermogen (c). Fehrners ift auf gedachten Bischoffe/und der Dobmherzen Begehren / im Chriffm. ein Bundstag gehalten worben/ in deffen erster/am 18. dito gehaltener Session, die An. Chr. 1526. auface richtete Urtiful nichtig: hingegen daß der Bischoff/Sisch-und Jagbarteit: auch alle vor An. Chr. 1526. gehabte welt-und geiftliche Borzecht ges nieffen folle/ertennt worden. Die zwischen Romifch-Catholischen : ober wann die einte Parthen Romisch-Catholisch / schwebende Chesachen/ follen bem Romifch-Geiftlichen Stab überlaffen werben. Die Clofter/ Cakes im Tomlefch / G. Doming/und G. Niclaus/2c. zu Chur/follen ibm famt allen Renten wiederum zugestellet werden. Alfo find nicht tettet ii allein

<sup>(</sup>a) Spræch. p. 548. (b) Id. 559. Plenius Anh. Paling. 159. fq. (c) Spræch. p. 556. Anhorn. Paling. 161.

M. C. 3. 1623.

allein Die dren Weltlinische Bergschafften / fonder auch Munfterthal / Die Engabiner/famt Prettigau unterjochet: Der Bischoff in prillinum, wie er por der Reformation gewesen / eingeseket / und innert wenig Tagen/ 75. Rirchen (d) Des Worts Gottes beraubet morben.

1624. Papfis Dinidiaa miber Beltlin.

Der Napstliche Saubtmann im Beltlin befiblet Die Reformation im Pregell abzuschaffen / und werden Dafige Rirchen ben Cavucineren eingeraumt (e). Bu Rom aber wurd am 18. Lag horn, projectierte Daß Reltlin/Borms und Cleven / Durch Bundtneritche Beamtete/wie An. Chr. 1620. geregiert werden folle. Doch allein durch Romifch-Ca. tholifche: auch folten die Appellationen allein an folche geschehen: und Durch fie erörteret werden : felbft den Redliführeren ift volltommene Onad/ und daben besonderer Schirm von Spanien verheisen worden. Dem Dapft aber folte gufteben/ Die Casus der Contravention, selbst in den weltlichen Handlen zuerörteren ohne Appellation. Eh und bevor aber Diese Graffichafft ben Dundtneren abgetretten werde/follen fie ben Straff ganglicher Berliehrung / ihrer an Beltlin habenden Rechten/ fehrner verfprechen/daß in Beltlin/ju Borms/Cleven/Brug und Dos Schlaffallein Die Dauffliche Religion geubt werden; an allen Diefen Dr. ten/fein Reger ficher fenn noch mohnen: diefe/innert 6. Jahren/alle dors habende Buter verkauffen : beren geflüchteten Rinder/in Romifcher Deligion auferzogen werben : Ronig in Spanien durch Weltlin und Morms offenen Daß haben : Die von Romischer Religion Abtrunnige auf Dundten vertrieben werden follen/zc. Aber Spanien wolte biefeis Artitlen/um daß Ihr Majestat den Beltlineren versprochen / daß Gie nicht mehr unter Dundtnerische Bergschafft tommen follen / nicht Benfabl giben (f).

Frant. reich/2c. bewaff. nen fid) ten.

Bergegen hat Frankreich schlechthin ben bem Madritischen Eras ctat zuverbleiben begehrt (g) : Befonders wolten ihr Maj. Den Dag ben Epanischen Bolteren keines meas quaeben. Die Eidanoffen erklahrs für pund, ten fich endlich ben Madritischen Tractat angunemen : Die Evangelische smahr ohne Beding : Die Romisch gesinnete gber mit Vorbehalt ber Berficherung/fur die Romische Retwien, und ohne Bauffen (h). Weil aber sothane Baaffen das einige Mittel geachtet worden / Die den Dundtneren abgezwackte Lander zueroberen ut d den Madritischen Eras ctat zubehaubten / haben Frankreich/ Benedig und Soboi Rrafft Ara Chr. 1623. gemachter Verbindung verschaffet / daß (ohngeachtet Die Romifch-gefinnete Gibanoffen biefen Ligierten Bolter und Daß (1) ver-

fagt) im Beinm. neue Truppen Dabin abgeführt worden.

Erzo

(d) 'Avix . (e) Sprzch. 562. (f) Id. 563. (g) p. 572. (h) 582. (i). 586. fqq.

m.G.B. 1624. gions-Edict in mretti.

Ertherzog Leopold aber hatte/nachdem er feinen Willen von Ginführung der Romifchen Religion im Drettigau / ju welchem End Dries Deffreis fter/2c. Dahin abgefertiget worden/allbereit eingescharft/am XXIV. Zag dusches Brachm, perbieten laffen / alle Lebr / Bottes Dienstliche Lebungen / auch Melialle von Romischer Rirch nicht approbierte Bucher/zumeiden: der folche aufhalten / oder durch Schreiben/2c. Gemeinschafft mit ihnen hals ten/oder defwegen an fromde Ort auflauffen werde/folle für Rebellisch agu. gehalten/und auß bem gand geschaffet merden/ze. Es soll in Diefen Ges richten der Gregorianische Ralender; und nach felbigem / alle von Ros mifcher Rirch gebottene Reft-und Reirtage gehalten werden. Die Ches fachen/und fonft geiftliche Streitigkeiten / follen an des Churischen Die schoffe Suffraganeum, oder geistlichen Vicarium gebracht werden. 21lle Einwohnere / follen alle Sonn und gebottene Reirtage in die Rirch fich verfügen / um die Predig zuhören / und darauf dem Umt ber S. Meß bengumohnen. Geder Batter foll feine Rinder und Saufgefind / gum wenigsten Nachmittag/an benen Orten/so noch werden angestellet wers Den/in Die Rinderlehren/ zu denen gewohnlichen Gebetteren/und Unterweisungen in die Rirch verschaffen. Bu beffer Unterweisung der Jugend follen an zwen unterschiedlichen Orten der acht Gerichten / zwo Schus len angerichtet werden. Defwegen foll feiner feine Rinder zu der Schulf oder in Dienst auffert Lands schicken, er habe dann zuvor/die ihm vorgefeste Oberfeit Darum begruft : vielmehr folle ieder Batter feine Rin-Der zu befagten Schulen halten : feine verweiste (Pupilli) noch andere Derfonen/fonderlich Die under dem Mannostammen ihre vogtbare Sahr nicht vollig erzeicht/follen fich/fürnemlich auffer Lands/teines wegs/ohs ne deren Vormunderen / Elteren / 2c. Raht verheurahten. ten/20. deren Clofteren/Pfarztirchen// Ultaren/Bruderschafften/ Evitas len folle man ben Straff Leib und Lebens anzeigen. Innert Jahrefrift tolle sich jeder zur (Romisch-) Catholischen Religion bereiten / und bequem machen / 2c.

Allsbald aber die Capuciner/den Angug der neuen/von Frangosen/ Dundeneren / Zuricheren / Berneren / und Balliseren bestehenden / (zu wird welchen hernach Benediger kommen) Armee in Pundten vernommen/ Berbinfind fie von Davos und übrigem Prettigau ohne Entgeltung abgejo- dete Luffe gen (k). Dergegen hatten die ent führte Beifel bas Bluck quentwutschen, gemacht. Prettigau aber hat am 16. und 19. Lag Winterm. auf vorgehende Citation , in dem Lager Diefer Dolteren / Die Frangofische und Pundts nerische Bundnuß beschwohren / und den abgezwungenen Lindauischen tetett iii Tractat/

Wündten

N. C. B. 1624.

Tractat/mit Vorbehalt deren vor vier Jahren/ von Erzherzog Leopold in Prettigdu gehabten Rechten/renuntiert. Alm 25. dito ist auf einem Bundstag zu Chur/der Bundsbrieff von den Botschafteren gemeiner drey Pundten beschwohren: und die Lindaussche/auch die Mepilandische Verkömnuß nichtig erkennt worden. Die Volker haben in dem Marsch naher Veltlin/ die Münsterthaler und Unter-Engadiner in Huldigung genommen. Die Wormser haben sich alsohald nachdem diese Truppen zu ihnen kommen / an die Pundtner ergeben. Aber denen Veltlineren waren diese Schse so widerig/daß sie sich vernemmen lassen: wolten sieber unter dem Teufel / als under den Pundtneren wohnen (1). Doch hat nach Eroberung der Statt Tiran / ganz Veltlin sich in Französis siehen Schirm ergeben: welchen Eleven An. Chr. 1625. gesolget. D. Vroser Duadri/und Cavuciner Tanatius/permeinten durch Vassauss

1625.

Ebangelis fiche in Beltlin/ 20.hindans gefent.

Profper Quadri/und Capuciner Ignatius/vermeinten durch Pafquil. len / und Unwahrheiten die Restitution des Lands zuverhinderen (m). Auch hat Ronia in Frankreich/um vom Davst wegen feiner Schwoster Deurath/mit Carolo/Cronpring von Engelland/ Dispensation querlans genzeinen zwen Monatlichen Stillftand bewilliget. Der Dapft begehr. te febrner / daß Weltlin den Dundtneren entzogen werde (n) / als deme Der Refuiter-General Ditelest eingespunnen / Die Romisch-Catholische konnen unter keiner Reformierten Oberkeit fteben : nicht ermeffende/ in was Schweiß sein Unbana (0) gesett wurde / wann wegen Der Ros misch-gesinneten (p)/Die Reformierte gleiche Bedanten betten. Aber Der Ronia molte fich hiezu nicht versteben/sonder hat Worms und Cleven/ am 1. Sag Brachm. ben Dundtneren guruck gegeben (g). Die Dundte ner (r) verlangeten durch eine Gefandschafft an den Frangofischen in Beltlin fich aufhaltenden General/daß er ihnen gleichmässig das Belts lin behandige; aber diefer hat ihnen unbeliebige / und dem ben feiner Untunfft gethanen Versprechen (daß namlich des Konigs Will sene/ daß Beltlin / auch was die Religion betrifft/in vorigen Stand gesetzet werde) widrige Mittel vorgeschlagen. Doch wolten die Dundtnerische Commiffarii von dem Madritischen Fractat nicht weichen.

Hohe Fromde ling zu Benf. Der vom Kaifer seiner Landen entsehte Baden-Durchlachische Margraff begab sich gen Genf: woselbst ihm famt seiner Hoshaltung den privat Gottesdienst zuüben bewilliget worden. Als man aber nicht gestatten woltes daß manniglich den Zugang hiezu haben möchtessie er

<sup>(1)</sup> Pag. 607. (m) p. 622.623. (n) p. 644. (o) Alii animabant ad Reformatos Rhætos interfi sendos. Spræch. 645. (p) p. 645. (q) p. 652. (r) Rhæti sine hat valle uit olim at liberi evant. Nunc cum Valle, sine Religione, nee liberi esse possum. Breiting. 28. Dec. A. 25.

gen Thonon gereiset. Um gleiche Zeit ift Emilia / Pring Mauritii von Naffau Schwofter/Anthonii/Ronigs in Vortugall Bitwe/famt feche Tochteren zu Genf gewesen. Sat endlich ben Nion ein Schloß getaufft/

auf welchem fie An. Chr. 1628. gestorben.

Die im Berbft ju Freiburg / swifchen ben VII. Catholifch-genen. Bundnuß neten Orten und Wallisserneuerte Bundnufishat bald die dadurch ges in Ballis fuchte Fruchte gebracht. Safner befch eibt felbige alfo: "An. Chr. 1626. erneueret. "find Die Calvinisten vollig in gang Wallis / Dieweil sie von An. Chr. Macht 2,1602. bisdahin eine Unrub in die andere angezetelt/aufgeschaffet/und selbigen "hiemit dem Land der alte Ruhffand wiederbracht worden,, (s). Hette Evange-Safner ben Erzehlung fo vieler anderen particular, und eben nicht alles Beit nammhafften Begebenheiten/die von ihm bedeutete Unruhen auße getruckt / fo bette man ibm mehreren Dank gewußt. Stetler / welcher Augleicher Zeit gelebt / gibt und ein mehrer Liecht / und weiset und ben rechten Urheber Damahl in Wallis erzegter Unruh. Er bemerkt einen zwenfachen Umstand der Zeit: 1. Daß Mark in Alben / Bartholome Beiß/und Toseph von der Ruh/gelehrte/gottselige / defiwegen ben der Evangelischen Parthen schr beliebete Manner/in dem Berzen selig ents Schlaffen : und etliche andere / nicht geringen Stands/in ihrem Gifer eta was talt gewesen. 2. Daß die Reformierte Religion vermuhtlich in Weltlin außgerottet gewesen. Fehrner berichtet er : Sildebrand Jost/ Bischoff in Ballist habe diesen Sommer eine Reis gen Menland gethan / und fich zu deren Evangelischen Außreutung/gang eifrig erzeigt. Bumahl er im Augstm. einen Landtag in sein Schloß zu Sitten auße geschrieben/in welchem er/vor den Rahtsgesandten der VII. Zehenden/ fich erklagt/daß die wider die Lutheraner/Calvin-und Zwinglische Land. leuth ergangene Erkantnussen auß der Acht gelassen werden : und vers mabnete zu der Widersinnigen (beren etliche zugegen gewesen / und von ibm benamset worden) Eremplarischer Abstraffung. Etliche erklährten fich Romisch-Catholisch zuleben / andere wolten lieber von ihrem Bats terland außgeben. Diesen ift die Zeit bis Michaelis Tag bestimt : Denen Bemeinden aber eingescharfft worden/hintonfftig feine Landleuth/ so nicht Romisch Catholisch weren/anzunemmen. Verschiedene Manund Weibspersonen/von nammhafften Geschlechteren in Wallis/muß. ten (weil sie hinder anderen Oberkeiten Das S. Abendmahl begangen) mit dem Beutel buffen. Fromden Gewerb- Sandwert- und anderen Urbeiteleuthen/die feine Bapftler maren/ift gebotten worden/innert 14. Tagen das Land guraumen. Die auffert Lands / an Reformierten Dr.

lifchen den Garque.

ten

M.C. 31. 1626.

ten lebende Jugend folte beimberuffen werden. Der Bifchoff rubmte in einer zwenten/im Meinen, gehaltenen Fagfagung : baf Diefe abgefaffete Revolution dem Dapft / und ihren Catholifch-vermeinten Bundes permandten febr angenehm gemefen. Berlangerte boch benen menigen Standhafftigen / den Abjugs-Termin bis Weihnacht. Um daß aber in dem Landsraht/gleich nach dem Bischoff/der Landshaubtmann abgelesen worden/erklagten sich bende Decani , Der Dobmitifft Sitten/famt Sacriftan, porgebende/folches were eine Neuerung. Alber Die Landrahte blieben ben dem/daß Bischoff und Landshauftmann/als zwen verschies Dene Saubter/den bochiten Gewalt ihrer Landschafft hetten / und jubes balten perordnet weren (1). Ungeregte Bundnuß ift An. Chr. 1634. 34 Solothurn: auf Martini An. Chr. 1681. ju Sitten: wiederum An. Chr. 1696. gu Altorff im Land Urn / mit groffem Gerrang erneueret: anben zu besaatem Alltorff abgeredet worden / daß Diese Bunds-Solennisation, ju Erspahrung der Untoften nicht mehr zu zehen Jahr um/ sonder erst alle XXV. Sahr/wiederholler werde.

Auf einer den XI. Tag Jenner An. Chr. 1626. gu Baden gehaltes

Mabriti-Scher Tractat.

ffiger

Papit.

ner Pagleistung / ift mehrerwehnter Madritischer Practat / selbst von François Bassompierre , Frangosischem Marschall / Denen Eidanossen beliebet worden. Der Churische Dischoff begehrte das Beltlin für sich. Die Romifch-Catholifche Eidanoffen bewilligeten/baff es benen Dundtneren gegeben werde / aber mit Dem Beding bag feine/als Navistische Einwohnere darinn geduldet: und teine/als Romifch-Catholifche 21mt-Mutdur. leuth felbigen porgefest werden. Aber ber Dapit verwunderte fich/daß Die Romifch-Catholifche Das Weltlin/bem ftrangen Gewalt beren Dundts neren/als Rekeren/wiederum unterwerffen wolte : und drauete mit feiner Kricasperfasiuna / mit Unziehen deren Worten/ Jer. 48: 10. Berflucht fene Der Mann/der fein Schwert vom Bluevergieffen hnderhaltet. Um daß endlich Spanien fich vernemmen lassen / in diesem Streitacschafft fein ander Morhaben noch Absehen zuhaben/als daß im Thal Beltlin/ und in benden Graffichafften Cleven und Woring Die Romische Relis gion versicheret werde / und ihr ewiges und ruhiges Exercitium haben Montoni- mochte / haben bende Cronen fich am 5. Zag Merz zu Monton verglie fcher Tra- chen / baf Beltlin in ben Stand gefeket werde / wie es An. Chr. 1617. gemefen/2c. (u). Borbehalten/ baß in befagten Orten/in Emigteit teis ne andere Religion Dlas baben moge / als die Romische: Die Lands haubtleuth und Richter von den Beltlineren/doch mit der Pundtneren Confirmation erwehlt merden : auch dero Urtheil in Dundten nicht geans

ctat wird den bren Wündten aufaetrungen:

(t) Stetl. II. 579. (u) Pag. 678.

m. G. O. 1626.

geanderet / dagegen ihnen jabrlich eine zimliche Summ (war bernach auf 25000. Ducgten (x) jahrlich bestimmt) Golde bezahlt merben: andere Bolter Diefe Lander verlaffen / Die Papftliche Bolter felbige wies Derum begieben follen. Durch Diefen Eractat hat Rranfreich feinen Sweck / Die Borbehaltung ber Bundnuß mit Dundten und den vermis telft fothaner Bundnuß gefuchten Daß in Stalien / erzeicht : aber von Pundten ift diese Sandlung/als ihrem frenen Stand / auch bisher gebrauchter freper Religionsubung / widerwertig angesehen worden (v). Doch hat ber Landraht/welchem von denen dren Dundten die Sachen des allgemeinen Wesens des Batterlands anvertrauet worden/auf Inbal ten des Frangolischen Abgesandten Chateau Neuf, endlich die Auße Mileffung ber Reformierten Religion bewilliget : fo febrn/daß die Dros teffierende Dundtner und Beltliner/daselbst allezeit fren wehnen / auch ihre Guter besigen und genieffen mogen. Die Romisch-gefinnete Eide anoffen lieffen fich durch Casteau Neufs milte Erklahrung : und in Meis nung / daß die Oberherzschafft in Beltlin ben den dren Dundten fene/ verleiten / Diefen Mongonischen Eractat guunterschreiben : Die Reformierte beharzeten auf den Madritischen Urtiflen.

Doch mußte Fortungt Sprecher / als fint bem 17. Lag Brachm. An, Chr. 1625, nochmabliger zu Cleven residierender Commissarius. Diesen Wosten / nach porbergegangener Protestation, Den 6. Tag Sorn. An. Chr. 1627. /berlaffen : Die Dauftische Bolter murben wiederum in Cleven geführt: 21ber Margraff de Coeuures (fonft Marechall d' Estre) Rrangofischer General (z) ift durch Dundten heimgekehrt: ohngeachtet Die Bemeinden in Pundten beständig beharzet / baß der Madritische Tractat vollzogen / ber Monzonische aber gemilteret werden solte. Bu welchem End von den dren Dundten eine ansehenliche Bottschafft in Kranfreich abgelaffen worden. Deffen ungegebtet haben Die Beltliner (auß Svanischem Untrieb) Regenten erwehlet / und daß der 6. Zag Mers/an welchem die 2Baaffen auf dem Thal abgezogen/iahrlich hoche feirlich begangen werde / verordnet (a). Bald hernach haben fie den Dundtneren vom Wein/2c. Boll abgeforderet (b). Es find auch auß Diesem Mongonischen Tractat / betreffende Die Dependenz Weltlins von Dundten/nicht geringe Zwentrachten entstanden / und schmirgte es Bu bere Die Wandener nicht wenig / daß sie weder die von der Frangosischen Be-Bundnuß / noch die von dem erfolgeten Sieg verhoffete und billiche ichwerd.

1627.

Krucht!

1111111

<sup>(</sup>x) Spræch. p. 695. Ampl. Rhan, Chron. Mfcr. (y) pag. 688. fq. (z) De quo Hafner. A. 1666. (majorem nonagenario) adhuc superfitem suisse. Theatr. II. 280; (a) Pag. 705. (b) p. 761. fq.

m. C. 3. 1627.

Rrucht/die Restitution des ihrigen/erhalten konnen (c). Beschwehrten lich bergegen / daß man sie nobtigen wolte den Monsonischen Fractat zuhalten / welcher über ihr Eigenthum/ Doch ohne ihr Bormiffen/Bers borjund Begehren aufgerichtet : und in welchem wiber alle Billichkeit/ Die Ehr-und Gewiffenslose Rebellen, an statt wolverdienter Straff,mit portrefflichen Frenheiten begabet worden. Denen zu G. Maria im Münsterthal / ift auß Veranstaltung beren Bischofflichen / angezeiget morden/man werde dort keine andere/als die Romisch Catholische Religion gedulden/und alle beeidigen daß fie gur Meß geben. Darinn balb etwas Milterung angeschaffet worden (d). Den Unter-Engadineren/ welchen die Rirchen abgebrannt/der Zugang aber zu den neu-erbaueten Dapstischen Rirchen gesperzt worden / war schwerer zuhelffen : find hies mit Difmahl zur Gedult gewiesen worden. Der Driefter im Thal Sams nanun/reiste Die Seinigen fich an den Erzbergog zuergeben. Gie vers fprachen zwahr den Bundsbrieff zuschweeren. Doch hat Erzbergog An. Chr. 1628. Dasigen Unwalt gezwungen/ihm zuschweeren (e). Den 1. Sag Berbitm. ift Bischoff zu Chur (welcher 8. Sag zuvor

Meuerli-The Bifdoffe. mahl.

che Chui. (f) fein Bifchthum refigniert) gestorben. Ehdem murde,eh und evor man zu einer Wahl geschritten/Der Gottshaufpundt beruffen/und über Die Wahl Unterzedung gehalten. Go mochten allein folche ermehlt mer-Den/welche mit dem Gottsbaufpundt verbundet/ober Dundtner weren. Alls folches diffmahl von dem Dohm unterlassen worden/hat der Gottes haußpundt vor der Wahl fich zu den Dohmherzen verfügt / und (mit Benstimmung bender übrigen Dundten) eine Protestation abgelegt: mit vorweisen deren seche Artiklen / welche von denen An. Chr. 1541. 1548. 1581. / auch felbst von Johann Fluog An. Chr. 1601. erwehlten Bifchoffe, Bischoffen/beschwohren worden. Selbige Urtiful find folgende: , Bir

Eid.

"Bischoff / Prævost, Decan, und ganges Capitel / Des Gottshauses gu Thur/baben zugelaffen/und laffen ju / baß ein jeder erwehlter Bischoff aulassen solle und wolle/daß der Gottshaufpundt/und die zwen andes re Dundt / ihre Artifel / und Sagungen / Religion und Regiment / wie offe jes por der Wahl find/geniessen und besißen mogen/nach Belieben. "Daß der Bischoff zu Chur/alles das jenige/was der Gottshaußpundt atractiert / abgehandelt / und beschlossen hat / für gut und gultig erten. men und halten folle: und wider daffelbige niemablen nichts neues ans "heben wolle. Daß der Bischoff zu Chur / ohne des Dohm-Capitels/ aund Gottshaußpundts Wiffen und Willen / des Bischthums feine

<sup>(</sup>c) Pag. 753. fq. (d) Spræch p. 704. 748. (e) Ib. 705. 750. (f) Non A. 1618. Mt habet Excell. Ludolf. A. cit. cap. 1:24.

97 OF 08.

"Rechte und Eigenthumen/weder verkauffen noch alienieren/ weder fol-"le/noch moge: und fable daß der Bischoff von Chur etwas thun wur-"De / Deffen fich das Dohm-Capitel/und der Bottsbaufpundt beschwes ren wurde/und von ihme Rechenschafft begehrte : alsbann so solle und "musse der Bischoff auf des Dohm-Cavitels / und Gottshaufpundts "Begehren Rechenschafft geben. Der Bischoff von Chur/solle Die Bis "Schoffliche Memter/durch Leuth auß dem Gottshaufpundt verwalten. "Der Bischoff von Chur foll tein Gewalt haben/das Bischoffliche Umt "aufzugeben / noch zuvertauschen / noch auf einige Weis und Form zu-"abalienieren / ohne Consens, Willen und Recht des Capitels / und Bottsbaufpundts... Aber Nuntius samt bem Cavitel begehrten/daß Die Mahl laut beren Beiftlichen Sakungen gefrent fenn folle (g). Die Wahl hat D. Jos Mor von Berneg/im Unter-Engabin betroffen. E. benfahle find An. Chr. 1628. (h) / durch Berhekung Der Capucineren/ Die Reformierte Clevner aufgejagt worden (i).

Ein An. Chr. 1618. ju Bergun gehaltener Synodus, erinnerte Die Ebangeli-Rirchendienere ben Dem Gib/ Das allbereit erhikete gemeine Rolf/nicht ichen Rir. noch mehr quentgunden. Es murden aber etliche beschuldiget/ baf sie in Denen erfolgeten Unruhen zuweit gegangen. Much baß etliche auß Bes restituiert. fehl ihrer Oberen / bem 31. 1014. verdeuteten Straffgericht zu Thufis bengewohnet / ift wider obiges Decret geschehen. Die auf Diefen / und (ben fotbanen Conjuncturen) stundlich vorfallenden, anderen nicht uns gleichen Urfachen/in dem Rirchenstand entstandene Zwenung/ift nun/den 22. Lag Brachm. auf einem zu Scharans im Comlescha gehaltenen Cas vitel/bruderlich bengelegt / und mit neuem Ernft verordnet worden/daß Die Rirchendienere fich in feine / ihren Beruff nicht betreffende Sachen einmischen (k). Den gefolgeten IX. Tag Berbstmonat / find auf einem Bundetag / neben anderen wichtigen Geschäfften / etliche Duncten/ bes rührende Die Rirchenzucht/und allgemeine Lebensverbefferung / angetries Das hie und dort unterbrochene Reformierte Relie ben (1) worden. gions-Exercitium ift erft An. Chr. 1644. und 1646. ju gang tomen (m).

Bu Zurich ist von Berz Hans Gacob Ulrich / Diacon tum Frau-Munfter/nochmahligem Antiftite: Berz Sans Beinrich Muller/mit ber Biblio-Beit Obmann gemeiner Clofteren, und anderen Runft-/ Wiffenschafft-/ und Tugend-liebenden Burgeren / jum beffen gemeiner Burgerschafft/ eine Bibliothec jufamlen angehebt : und erfflich in dem Sauf / genen. IIIIII ii net

1629. thec zu Burich.

(g) Spræch. p. 709. kg. (h) Ib. 726. (i) L. c. (k) Spr. 737. Conf. p. 71. 77. 86. (I) pag. 754. fq. (m) Consultiff. Rhan. A. 1644. Histor. Micr. Anh. Paling. Pag. 234.

¥628.

die in mindten M.G. CR. 1529.

net die Proschaus bernach auf dem oberenshierum mit einem fleinernen Schneagen gegierten Boben ber Maffertirch permabret worden. Der untere Boden mar pon An. Chr. 1640. bis An. Chr. 1676, ein Auditorium, in welchem die Disputationes und Orationes Solennes gehalten worden. Die erfte Darinn gehaltene Oration mar/herz Rodolff Stus cfii Inaugural Oration ad Professionem Theologicam, Den 24. 300 Berbfim. An. Chr. 1640. Wegen ungemeiner Bermehrung ber Bis bliothec / ift An. Chr. 1676. Dieses gange Gebau/selbiger eingergumt/ und der untere Boden gwahr zu einer Bucheren / der obere aber zu eis ner Runstfammer in welcher nicht wenig Antiquiteten, auch Rariteten der Natur und Runft gufeben / gewidmet worden. Mit gleichem Eifer haben Hochlobl. Stande/Bern/Basel und Sangallen/die Zierd und Rugen ihrer Statt fich angelegen fenn laffen. Zumahl gu Bern An, Chr. 1659. Des Dochberuhmten Jacobi Bongarfii à Boudrn/Ros nigs Henrici IV. in Frankreich an verschiedene Bofe / auch felbsten an Die Ottomannische Mforten gemesenen Abgesandten/ bochschätbare Die

Bafel.

Bern.

Magistrat, Die mit mehr als tausent raren / besonders Briechischen/ Mscriptis aukaetierte Universitets-Bibliothec (0), mit Erasmi und 21= merbachii Bucheren : neulich aber mit benen MMffcc. Orientalibus Sangal- Buxtorfianis; gleich Sangallen die ihrige / mit an fich Nemmung der Schobingerischen Bucheren / mit miltester Aufwendung einer namm.

bliothec/bem Publico geschenkt: Nach mehreren Zugaben aber/An. Chr. 1693 mit groffem Roften / ein/ folchem Kleinodt anståndiger Dlas bes reitet : und nicht nur wegen neuer kostbaren Berehrungen/fonder mes gen außgefundenen Mitlen/wie felbige noch taglich besser zuvermehren/

in einen vortrefflichen Stand gesetet worden (n). Bu Basel bat Lobl.

len.

hafften Summa Gelts/aufstaffiert.

Beiffliche Giter benen E. bangeli-Ichen ah. geforbe. ret.

Den 6. Tag Merz ift ein Raiferliches Edict aufgegangen/welches benen Raiserlichen Commissariis gebietet / die von Denen Protestieren. den eingezogene (zwen) Erz-und (zwolff) Bischthumer / Pralaturen und Clofter / auch andere geiftliche Guter/beren Die (Romifch-) Cathos lifche gur Zeit des Paffauischen Bertrage (An. Chr. 1553.) ober fints bero in Poffess gewesen / pon benen unrechtmassigen Detentoribus,&c. (wie die Protestierende von den Dapstleren gegehtet werden) abzufors Deren. Mit bengefügter Ertlabrung / baf der Religionefried von An. Chr. 1566. allein Die Catholisch-genennete / und unveranderen Aug. purgischen Confessions- Bermandte angebe (p). Raiserliche Rabte batten

<sup>(</sup>n) Clariff. Rodolphi, Differt. Propædeut. (o) Gernl. in Cedro digna Orat. Secul. p. 49. fq. (p) Ludolfi Schaububne. A. 29. Cap. II. 9 23. fqq. 32.

hatten zweifelefren hieben tein ander Abfehen / als den Churfurft von Sachsen/ gleich bisher / wider den verstoffenen und verjagten Konig in Behmen : alfo in Bollftreckung feiner fehrneren Rahtschlagen / auf der Seiten zuhalten. Diemit murden die Rirchenguter / erftlich von Mugs Ginge. fpurg/demnach von allen Evangelischen/abgeforderet: eine Angabl Dres trieben. Diger abgeschaffet : Pfaffen und Monchen an dero ftatt eingesest : Das gemeine Wolf durch Barbarische Execution Der Goldaten (welche Defis wegen Seligmacher genennet worden) jum Abfahl genobtiget. 2ln Bafel und Mullhausen / ift durch den Baslischen Bischoff gleiche 216: trettung begehrt : und die Execution , Marimilian / Bergog in Banes ren (welchem der Raifer / Die dem Pfalkgraff Fridrich entzogne Chur/ Den 25. Fag Dorn, An, Chr. 1623. auf einem Augspurgischen Reichs. tag conferiert); auch Erzherzog Leopold von Destreich/aufgetragen morden. Welches aber durch Gottliche Gnadenleitung verhinderet/hingegen der Baslische Bischoff von An. Chr. 1627. bis 1639. von Schwedischem General/Berz Bernhard/ Bergog zu Garenweinmar/aller feiner Landen entfett / und in Die Solothurnische Clofter Dechburg/und Dornegt im Exilio, auch felbst ju Bafel/sich aufzuhalten genohtiget worden. Die ubrige Evangelische Sidgnoffen beforgeten vom Raifer ein gleiches; und in folchem fahl in der Gidanokichafft eine Frennung zuerfahren. Aber Die den XXIV. Tag Brachmonat An. Chr. 1630. (als die Teutsche folgenden Tags / wegen den XXV. Dito / An. Chr. 1530. überzeichter Augspurgischer Confession, ein Jubelfest gehalten/) auf der Insul Ufedom/in Ober-Pommeren/ geschehene Unlandung/ deren mehr als 100. Segel farten / pro Religione & libertate aufgerichteten glott/bes von brochen. Rerdinando bann und wann schimpflich und unfreundlich gehaltenen Bustavi Adolfi/ Ronias in Schweden / hat durch Dieses Edict ein Loch gemachet. Dieser Konia führte anfänglich mehr nicht als 5000. (a)/ defiwegen Gerdinandus ihn als ein Seindlein (r) verachtet : vermehr. te fich bald nach der Unlandung bis 15000. Mann. Und ist von Gott augenscheinlich/und wunderbarlich gestärket worden/daß An. Chr. 1631, durch sein heer innert 4. Monatsfrift / Saren / Brandenburg / Meche lenburg / Dommeren / Thuringen / Franken / Wursburg / Unterpfals/ Maing/und anders auf Deftreichischen Sanden geriffen worden: und Dochgebachter Schwedischer Konig / Der Oder / Elb/ Mainstrem/famt Dazwischen und daran ligenden Orten fich bemachtiget / und den Rhein paffieren tonnen. Die Unschlage des Raifers waren selbst vielen Caillilli iii tholifch-

1630. Durch Ronia in Schme.

ben unter-

(9) Cl. Becm. Notit. p. 635. (r) Ludolf. A. 30. c. 2. § 47. Ib. ex Nani: Negletto da alcuni: da altri deriso & c. Secus de co Spinola ap. Becm. Notit. Orb. p. 634.

-M. C. B. 1630.

tholisch genenneten verdachtig/als suchte er die Untertruckung des Ros mischen Reiche(s): fonderlich aber benen Protestierenden maren fie ente feklich/und Dero Executiones grimmig. Es mußte amabr Bischoff von Bafel / 21bt von Ballele/2c. An. Chr. 1623, 1630. u. f. ber Catholifchgenenneten Liga tapfer feuren. Doch machte bero Unnaberung ben Eibanoffen verschiedene Gedanten : so daß felbige (gleich An. Chr. 1628. und 1629.) ben eraugendem Nohtfahl / fteiff zusamen zuhalten fich ente schlossen, Daben auch / auf einer am 4. Tag Mers / An. Chr. 1630, su Solothurn gehaltenen gemeiner Eidanoffischen Zusamenkunft / Dem Deffreichischen Cankler Bollmar tein Audienz verstattet (t): Frants auf Belt. reich aber wegen Eroberung Dundtnerischer Landen / 6000. Mann bes milliget / auch (ohne die von den V. Orten) bewerkstelliget. Diese Trouppen find von Kranfreich anderstwohin geführt, ben Dundtneren aber/von Frankreich unter Unführung des Bergogen von Roban/fast Durch einheimische Bolter geholffen / Die Saubt-Rebellen gur Gebuhr verleitet/und Beltlin in gemeiner bren Dundten vollfommene Beberge schung/wiederum gebracht worden.

1631. lung mit Same. ben.

Spanier

lin ber-

erieben.

Schon im Christm. An. Chr. 1631. / hat Schweden burch eine Etbanoffi Bottichaffe ben den Eidgnoffen um Bundnuß geworben : ift aber dies fes Begehrens abgewiesen : gleichwol im Menen An. Chr. 1632. Die Neutralitet abgeredet worden (u) : dero verschiedene benachbarte Lans Der genoffen. Rothweil aber / weil fie den Kaiserlichen allzuviel Bors Schub gethan / wurd durch den Wirtenbergischen Administrator einges nommen/und vom Eidgnoffischen Bund/in welchen sie An. Chr. 1519.

getretten/wiederum abgeschrantet.

Apostat ahae. ftrafft.

Demnach Nicolaus Unthoni / von Brieu in Lothringen / burch Migbrauch der Philosophie, in Grethumer wider die Lehr von Christo verfallen / hat er sich zu Met ben den Juden bekant gemachet : von welchen er gen Benedig zugeben verleitet worden. Auf Diefer Reiß gen Benedig / hat er andere jum Gubenthum abfallig gemachet / und wolte fich dort beschneiden lassen. Alls die Ruden ihm folches / auß Korcht der Dberkeit/abgeschlagen/und ihn (gleich die Juden gu Padua) weiß ges machet / er mochte wol under den Chriften leben/ fo er nur im Derg ein Sud bleibe: verfügte er fich gen Genf/woselbst er/gu einem Regent Des Collegii, endlich zu einem Prediger auffert der Statt angenommen worden. Schon er fich mit Gid zu Genfischer Glaubenslehr vervflichtet/ hat er gleichwol heimlich auf Judische Weis gelebt : auf der Cangel das alte Testament erklahrt / und die Weissagungen von Christo verfebret.

<sup>(</sup>s) Ludolf. A. 30. Cap. 2, § 38. (t) Hafn. II. 283. (u) Hafn. A. cit.

tebret. Ift endlich durch Gottes Bericht feiner Bernunfft beraubet morben : barfuß in die Statt geloffen : und hat hollische Lasterungen wiber Des Bergen Gefu Chrifti Gottliche Derson aufgespepet. Nachdem er vermitlest Arkneymitten jum Berftand tommen, beharzete er in fothas nen Gottslafterungen/gegen Die Sochgelobte Dreveinigkeit/ben Berzen Chriftum/und die Schriften Des D. Teftaments; hat feinen Tauff abgeschwohren/2c. und wolte teine Unterweisung annemmen. Sift Defiwes gen den 28. Tag Uprel als ein Apostat, der Die bochste Maiestat gelafferet/und Meineidiger/2c. an einem Pfal erwurgt und verbrennt wors Den.

Schon An. Chr. 1604. haben Dischoff von Constant und 21bt von Sangallen / den Evangelischen Thurgaueren/nicht mehr gestatten wol. Cangalli. ten / in Cheftreitigkeiten das Zurichische Chegericht / wie nun fast 60. ichem Abe Jahr geubt mar/zubesuchen. Fehrner sind von folder Zeit an/Altare/ und das Bapstische Religions-Exercitium in verschiedene Thurgauische feitenz Rirchen/Leutmerten/Mammeren/Aldorff/2c. eingeführt worden. Dems nach aber um An. Chr. 1630. Dren Bebluts-oder Schmager-oder Bepatterschafft halb Bermandte / allein im Papftischen Recht verbottene Chen / burch den Abt/in welches niederen Berichten die Darthenen gefessen / zwahr von einander gewiesen/zu Zurich aber copuliert worden: ift/wegen Albt Bernhards; und als dieser die Prælatur cediert/Albt Die hefftigen Widerstands / im Weinm. /von den VIII. im Rheinthal Regierenden Orten/gu Krauenfeld eine Saglagung gehalten worden. Dras lat hat zu feinem Bortheil in Diesem Geschäfft zwen Ding gethan. Erstlich/daß er durch eine Bottschaft/sich ben meisten Orten des Benfahle versicheret/und Krafft deffen die streitige Chen nochmahle aufges loset: Demnach / daß er / als gebührte ihm absolute Disposition über Die Pfrunde des Oberen Rheinthals / den / feinem Borhaben widrigen Pfarzer zu Altstätten entsit. Go daß nun zu Frauenfeld zwo Streit. fragen zuerörteren ben Eidgnoffen vorgefallen : und von dem Pralat Wegen uber die Reformierte ein zwenfaches / von diesen ernftlich widersproches nielnes Recht prætendiert worden. Das erfte hat die Chefachen betroffen. Streiten Deren Erorterung hat er theile bem Bischoff von Constant noch difputiert. Zumahl Diefer Bifchoff/um für feinen Unfpruch gumachen/eis nen Deputierten zu Frauenfeld hatte. Gleichwol mar diefem Abt furs nemlich angelegen / Die Chefachen von Zurich abzureiffen. Rlagte Defis wegen/daß selbige dem Bischoff von Conftang entzogen werden. Dems und Colnach begehrte er / daß ihm (im Oberen Rheinthal) Die Collatur-und laturen. Rirchenleben verbleiben : und allein er die Predicanten ein-und abseben

23on erzeate Streitig.

moge.

n.C.G. 1632.

moge. Bergegen hatten Die Epangelische Dargethan/baf bie Matrimonial-Sachen von unverbenklichen Sahren / Rrafft Landfriede gen 34. rich geschrieben: Die Collaturen aber/absonderlich Rrafft An. Chr. 1532. gestelleten / und An. Chr. 1584. bestätigeten Abscheids / Denen Gemeins Den: Dem Dralat aber / und zwahr allein wegen Attstatten / Marbach/ und Bernang/mehr nicht gebuhre/als bag megen beren/ biefen Mfruns ben zudienenden Guteren/ von dem erwehlten Pfarzer 9. Schilling Les bengelt bem Dralgten bezahlt merben. Die Ermehlung aber Des Mfare rere fene geschehen ohne den Pralat darum zubefragen. Auch sepen bes fagte Leben por alten Zeiten/nicht zu Sangallen / fonder allein ben dem Umman im Rheinthal empfangen worden. Ja es haben viel ihren Dienst vor Empfahung des Lebens angetretten und benugte man sich/ wann folches innert Jahrefrift geschehen : Deffen aber Balgach/weil fie feine Guter baben/überhebt fene.

Romifch-Catholifcher Dr. ten Iluko fpruch.

laten Berbalten.

Um daß nun die V. Ort / famt Romifch-Catholifch Glarus / auf angeregter Frauenfeldischer Mersamlung / Dem 21bt den Rirchensas que gestanden : Die Evangelische Shesachen für das Consistorium gen Constang erkennet : und der Pralat bierum mit Brieff und Sieglen vers mabret worden / hat Zurich und Evangelisch Glarus wider solches bes Des Pra. fter maffen protestiert. Gleichwol bat Dius ohne Bergug Den XIV. Sag Winterm. burch ein Edict, fein in obigen breven Rheinehalischen Sofen: auch angemaffetes/und fint An. Chr. 1 597. ju G. Margretha ers morbenes Recht: Defigleichen/Dafis burgauische und Rheinthalische Cheftreiten / nicht mehr gen Burich/ fonder für den Constanzischen Bischoff gebracht werden follen/ publicieren laffen. Doch/fagt er/nach Rorm Des amischen Diesem Bischoff und Abt aufgerichteten (281.988. eingeruckten) Bertrags. Rehrner hat er die Predicanten von Marbach / Balgach/ und S. Margaretha bescheiden/um durch ein Eidliches Belubd/fie von Besuchung Des Zurichischen Synodi, Dem Rirchengesang/und Catechis mo abzuhalten : hergegen bas Ave Maria auf der Cankel zusprechen; auch jum Gach-und Beibertauff/ Sut abziehen/betten im Abe Mariaund Better lauten angehalten. Die unternommene Scheidung folcher Chemenschen/ welche verschiedene Sahr liebreich einander bengewohnet : auch daß denen / fo twegen gehabten Cheftreitigkeiten zu Conftang ers fchinnen / der 21bfahl zugemuhtet worden/ 2c. laffen wir an feinem Ort fteben.

Ebanaelifche Orte protestie. ten.

Alles deffen beschwehrten sich die Evangelische Bergichafftleuthe auf bas trefflichste. Zurich aber hat solches angesehen, als bem Landsfried/ welcher Die ungehinderte Religionsfrevheit unwidersprechlich augebe/

nache

M. C. B. 1632.

nachtheilia: allein verlangende / daß fie/und ihre Glaubensverwandte gemeine Unterthanen / ben ihr Religion / dem Landsfried/und mas Daber fint ber Reformation / gebührlich bergebracht worden / unangefochten bleiben mogen. Weilen auch die V. Drt im Landefried/ allein Die eins te/ Zurich Die andere Varthen fenen / wolle besagten V. Orten Die Außs legung des gespännigen Verstands nicht zustehen : noch sich gebühren! Daß fie zugleich Barthen und Richter fenen: fonder folche mighellige Ers Flahrung des Landsfriedens konne anderst nicht / als durch ein gleiches Recht entscheiden werden. In dem Dius fich weidlich gedumlet : und under benen Gidgnoffen die dritte Streitfrag/über Die Judicatur in den Dritte Streitigkeiten wegen Religionsubung in den gemeinen Bergichaffte/und Steitob felbige nach den mehreren Ortsstimmen geschehen muffe / nochmabl frag. erzegt worden/und mit Befandichaften/ Lagfakungen/Schreiben/nicht wenig Zeit und Roften zugebracht worden : haben/ber Rranzofische Extraordinari Abgesandte / Bergog von Roban/auch der Davisliche Nuns tius / fonderlich Die VI. uninceretherte Ort / Maffer in Diefes Reur ges goffen : von den V. Orten aber ift eine Theilung Deren gemeinen Berg schafften / auf die Bahn gebracht worden. Wegen täglich in mehrere Weitlauffiakeit fich antaffenden Geschäfts / haben bende Darthenen felbiges ben ihren Bundsverwandten hoben Standen / flagend angebracht, und im Robefahl um bero Benftand fich zubewerben begonnen. 21m X. Tag Christm. An. Chr. 1631. ift von benen VI. unintereilier. ten Orten ju Baden / Diefes Collatur-, Judicatur-und Matrimonialgeschäfft/für ein unpartenisches / den 19.29 Tag Genner antrettendes Mus-Recht gewiesen worden. Endlich ift den 28. Tag Mugfim. Alt-und den fpruch be-7. Lag Serbitm. D. Cal. An. Chr. 1632. ju Baden/ von Bern/Bafel/ Greiburg und Solothurn als benderseits im Drachm, erwehlten Schied. richteren / und Saken / Der Frauenfeldische Tractat aufgehebt; Die bem ten. Pralat behandigete Brieff und Siegel heraufgeforderet : entgegen/ um Diesem zwenjahrigen Streit eine Endschafft zumachen / gutlich geprochen/und von benden ftreitenden Parthenen angenommen worden: "I. Die Glaubensbekantnuß der Statt Zurich folle und moge in denen Bemeinen Berzichafften/des Thurgaus und Rheinthals/ungehinderet "und ficher fenn : und felbiger Religion Unterthanen/ben ihrem Gottes-"Dienst und frener Religionsubung; auch allem / was derselben nohtwendig antomt; rubig / und von manniglich ungehinderet / leben und "verbleiben/Rrafft Landfriedens. II. Wofchrn Grzung und Gespann "von Evangelischen Religions Blaubensfachen / ober bero nohtwendie gem Unbang / Davon im Landsfried nicht genugsame Erläuterung gus mmmmmm "finden/

ren un. parthenin.C.B. 1632.

"finden/ fich gutragen : foll tein Urtheil in felbigem gefellt/fonder folcher Spannigkeiten halb/ein gutlicher Berglich getroffen: ober / fable fole ober nicht fatt haben mag follen (Die Darthenen) von benden Religios nen gleiche Sake und Richter / nach altem Gebrauch erkiesen/ fie guts alich oder rechtlich zuentscheiden ... Im Borbengeben beliebe bem geneigten Lefer zubemerten / Daß/nachdem ein verkappeter/für das Romis Sche Interesse fehr pailionierter Scribent, an Zag geleget/daß er mit feis nen Religionsgenöffen / welche diesen Artitel (Dag die Religionssachen nicht mit mehrer Stimm/fonder durch gleiche Sake entscheiden werden muffen) eingegangen/febr mifpernugt/fich nicht geschoben benzufügen: Transactio ambiguis verbis concepta locum dabat negandi, querelas tales esse, quæ ad Religionem præcipuè spectarent : sed civilium caufarum inftar, fuffragiorum numero decidendas: Diefer Urtitel fene amendeutia : Defimegen Die Romifch Catholische ben vorfallendem Unlas sagen/die streitige Sachen betreffen nicht die Religion/sonder seven Politische Sachen/und muffen durch das Mehr entscheiden werden (y). III. "Dieweil es in anderen Landen gebrauchig / und gemeiner Ders nunfft gemak/ daß in Chebandlen / ieder pon feiner Religion entscheis Den werde : als foll das Chegericht / pon Epangelischen Thurgageren und Rheinthaleren/zu Zurich : und von den Catholischen/zu Conftanz befucht werden. 2Bofebrn eine Evangelische Derson jemanden der Ca atholischen Religion bespricht / solle die beklagte por den Catholischen: mann aber Die beklagte Evangelisch / solle fie von dem Catholischen "Rlager vor dem Evangelischen Chorgericht befucht werden. IV. Den "Ober-Rheinthalischen Evangelischen Gemeinden ift zugelassen / ihre "Seelforger ben den Evangelischen Eidanoffischen Orten zusuchen: ba "fie dem Pralat zween fürstellen / einen anzunemmen : welchen danns Abt oder deffen Umtmann / Die Prædicatur, samt zugehörigen Les shen / zuverleihen / und das von altem brauchige Gelubd zunemmen/ "Gewalt haben wird... Dius / vorwendende Die Aebtisch-Sangallische Berichte im Thurgau/weren dem Landsfried nicht : vielweniger berett von Zurich Chegericht / unterworffen : weigerte fich tiefe Artitel angus nemmen/bis im Winterm. An. Chr. 1637, ju Elgg verglichen worden/ leuthen / und Tauffkinderen; item in dem dritten Grad der Blutever-

2fft be. n d) lan-9 :11.

115

1

51

gemt fid daß die Judicatur Burich auftebe : doch daß Die Che zwischen Bevatters wandschafft : noch in dem dritthalben Grad ber Schwagerschafft / guts geheissen: noch vollkomne Chescheidung geschehen: Balgach/Marbach/

<sup>(</sup>x) Peregr. Simpl. p. A. 6. De cod. Recessu, frivole Autor de duob. sec. ferr. pag. 252.

n. 5. 3. 1632.

1633.

berbrent.

S. Margretha folten mit Vorwiffen eines jeweiligen Berzen Vralas ten / auß welchem Eidanoffischen Ort ihnen beliebe / einen Pfarzer bes ruffen / und felbigen bem Dratat zubestätigen vorstellen : jedoch sollen porauf die Geistliche von Zurich bedacht werden. Balgach folte ben bisherigem absoluten Wahlrecht verbleiben : Doch solten sie den ermehle

ten bem Bergen Abt præsentieren (v).

im Majo An, Chr. 1633. (als nachst-verstrichenen Offertag/ein Dedienter/das toftbare Munfter oder Sof zu Lucern / burch einen / in Munfter Meinung gewiffe / unter felbigem Dach niftende / und nachft gelegenen 3u Bucern Baumgarten beschädigende Bogel zuvertreiben / unvorsichtigen Dußquetenschuß/angesteckt; und bis an das Maurwerk eingeascheret) ift zu Rheineag und Frauenfeld von den Abgefandten deren im Rheinthal und Phuradu Megierenden Orten / das Begehren deren zu Almensperas Ruppengu / Meil und Seiligen Creuk / in Denen Ruritlich-Sangallis schen Gerichten gelegen; auch deren von Werdbubel/und Werkingen/ Daß ihnen laur Landfriedens / ein Evangelischer Prediger gestattet wers de : von den Evangelischen Rheinthaleren aber eine Rlage wegen gehin-Derten Catechifationen/ des Titels Menalanbia/ Außichlieffung der Ehrenstellen / 2c. eingelegt worden : ohne fehrneren Nachtruck / als daß

dikmahl alles an die Oberkeit beimgebracht worden.

Die durch Gustav von Sorn/ Schwedischen Reldmarschall/wider Rlagarti-Bermubten/ (nach Abzug einer Zurichischen/wegen durch Die Raiferli, ful der E. che Soldaten an denen Evangelischen Rambseren verübten Gewaltthatigkeiten zu Stein am Rhein gelegener Befagung) fürgenommene/pom 8. Tag Beibitm. bis ben 2. Zag Beinm. n. Cal. mahrende Belages Berg. rung der Statt Constang (2) / hat fonderlich ben den IV. Orten Urn/ ichafften: Schweik/Unterwalden und Zug/gegen die Evangelische Ort viel Miß. travens ermeckt/auf welchem bevorab acgen Kilian Reffetring (a)/ Dberft Machtmeister Des Churgaus/und Burger von Zurich/viel unrichtiges entstanden. Bu fast gleicher Zeit erflagten fich die Evangelische Toggenburger/verschiedener Neuerungen: als/ungefahrlich fint An. Chr. 1601. 3m Joggebrauchter heimlicher Rundschafft : An. Chr. 1619. aufgeburdeten genburg. Beibertauffs/ Sut absiehens vor Monftrans/2c. Ben Bett-und Mits taglauten: Ereus aufsteckens auf Die Graber/2c. Ben Erwehlung und Suldigung Abt Dii / hatten Die Evangelische Gemeinden / durch drev Abgefandte / um Milterung Diefer Beschwerlichkeiten anhalten laffen : mmmmm ii

bangeli-

gemeinen

<sup>(</sup>y) Confultiff. Rhan. Chron. Mscr. (z) In cujus descriptione calumniosa & inepta multa, Bucel, de Conftantia. (a) De quo minus accuratus Ludolf. A. 34. C. 2: 105.

N.C.G. 1633. 1634.

find aber nach abgeforderter Straff 100. Reichsthaleren abgewiesen worden. Den 2. Tag Aprel An. Chr. 1634. ist gleiches Begehren von IV. Evangelischen Statten schriftlich geschepen: aber dero Schreiben nie beantwortet: auch eine von den VI. Evangelischen Orten an Pium gethane Gesanbschafft/mit keiner anderen Wisschieben vorden, als daß es sich etwas wenigs/wegen der Catechisationen (welche An. Chr. 1642. in mehrere Ordnung gebracht worden) gebesseret.

Romifd-Catholifcher OrtenBundnuß mit Saboi.

Bu Lucern ift den 14. Tag Brachm. An. Chr. 1634. von den V. Orten und Freiburg / famt Inneren Dihoden Appenzell/und Abt Sans gallen/mit Victor Umadeo/ Derson zu Sapoi/die erstlich An. Chr. 1577. mit Emmanuel Philibert / feinem Groß-Unbergen / bernach An. Chr. 1582. mit feinem Batter Carolo Emmanuel/gemachte Schusbundnuß erneueret worden. Rrafft welcher & 2. Go ein oder ander Theil von Rromden oder Beimschen getrangt wurd / um oder mit was Sachen/ oder welcher Gestalt das were; so daß fetbiger Theil anzugreiffen; und fich zuentschütten verursachet were; alsdann der ander Theil / so nicht angegriffen were / verbunden fenn foll / dem Ungegriffenen innert Monatefrift wider den Ungreiffer zuhelffen; ohn alles Disputieren und arguieren/um die Urfach des Ungriffs/und Rettung : und den Zuzug nicht binderen / 2c. Unangesehen einicher porherachender oder gegenwertiger Bundnuß mit jemandem Darvor aufgericht. § 17. Reine Parthen foll ber anderen Unterthanen / oder folche / gegen welche eine oder andere Darthen Klag oder Unsprach hat / su Burgeren / oder in Schus und Schirm annemmen. Diemit follen Die von Der Statt Genf / auf folche Beis auch nicht angenommen werden / bis daß die Unsprachen/so der Derzog an sie hat / gutlich oder rechtlich aufgeübt worden / 2c. § 21. Bergog folle (neben anderen / benen verbundeten Standen erlegenden Sabraelteren) einen oder mehr Gungling / nach ihrem Befallen/von ies Dem Diefer Orten / auf feiner Hohen-Schul zu Turin studieren laffen. \$ 23.20. Werden benderfeite Die mit Gidgnoffischen Orten/2c. habende Bundnuffen vorbebalten. Db aber einer oder etliche / auf vorbehaltes nen ein oder anderen Parthen / mit Rrieg oder ander gestalt / heimlich oder offentlich beschwehren und überfallen wurd/alsbann soll die andere Parthen / unangesehen Dieses Borbehaltnuß/ ber angetasteten Parthen wider die Beleidiger/wer folche auch feven/Schirm geben/und fich nicht quentschuldigen haben / 2c. Golothurn ift in Diese Bundnuß nicht getretten : doch hat Wilhelm Gothard (b) / dasiger Chorherz und Euffor per=

<sup>(</sup>b) Mort. 14. Kl. Jun. A. 1646. at. 56. In Epitaphio Hares: flagellum nuncupatur. Dixissent flabellum.

verschaffet/daß an statt deren biebabin daselbst üblichen Ceremonien der ehmabligen Laufannischen Dobmstifft/Die beutige Romische zu besagtem Solothurn eingeführt worden (c). Den 2. Tag Mer; An. Chr. 1683. haben Chrengedachte VI. Ort Diesen Bund zu Lucern erneueret. Meinm, An. Chr. 1686, find alle / auch Diejenige Ort/welche bisdahin mit Herrog von Sapoi / nicht in Bundnuß gestanden / samt Albt von Sangallen / in felbige getretten / und haben den Bund zu Eurin befcmohren (d).

Mahometi III. Sohn / bes Regierenden Turfifchen Raifers altes fter/vonwegen Bekantnuß des Evangelischen Glaubens verjagter Brus Der / Sultan Jachias/batte Soffnung Daß etliche Chriftliche Dotentas ten/ihn mit ihrer Macht/die Eurken (au Steur des Chriftlichen Glaus bens) anzugreiffen/unterftußen werben. Gendete bekwegen zu End diß 1634. Jahrs/eine Bottschafft gen Zurich/ samt an gemeine Eidgnossen gestelletem Creditiv. Man wolte ibm aber ohne übrige Lobl. Ort teis ne runde Untwort geben. Wegen dieser Expedition ist weder in/noch

auffert der Sidanofichafft/febrnere Unreaung bescheben (e).

Nachdem im Munfterthal/ zu Doschlaf/ im Unteren Engabin/der Evangelische Gottesdienst in frede Uebung tommen : ju Rideris im Drettigau (An. Chr. 1633.) ein Synodus gehalten worden : und die Bemeinden entschlossen waren / Die Capuciner auß befagtem Engadin abs auschaffen (f): find Weltlin/famt benden Graffichafften Worms und Cleven/An. Chr. 1635. unter Unführung Bergogs von Roan/auß Spanischen Sänden geriffen worden. Alls aber Sochged. Bergog/benen bren Dundten Artitel vorgeschlagen/Rrafft welcher allein Die Romische Religion (boch ohne Inquisition), an besagten Orten geübet : auch die Pundt (in ihrer Landen weltlicher Regierung) zimlich eingezihlet wors Den/ find diefe Vertragsartitel/als man fie nach zimlichem Biderstand in Pundten angenommen; in Frankreich geanderet worden. Darauf ein neuer Aufftand im Prettigau erfolget/unter dem Borwand/daß fie von Frankreich vergeblich aufgezogen werden : mit Spanien eine Bers ftandnuß erzichtet: und Herzog von Roan zu Abführung feiner Trups pen (g) genobtiget worben.

Rodolff Stadler/Uhrenmacher von Zurich/kam in def/von Stein am Rhein Zurichergebiets geburtigen, Berz Johan Rodolff Schmids/ Freyherzen vom Schwarzenhorn / Raiferlichen Residenten am Turtis Schen Sof/Dienste gen Constantinopel. In Serz Joh. Baptista Ca- perfien.

mmmmmm iii

(c) Lang. I. p. 999. b. (d) Ampl. Rhan. A. 83. & 86. (e) Ampl. Rhan. Chron. Mfcr. (f) Steph. Gabr. ad Breiting. d. 8. Jun. 1633. (g) Ampl. Rhan. Hift. Mfcs.

Gultan Jadias! hen Changeli. fchen Gid. anosten gesuchte Freund. Schafft.

Dren pundt fommen zu Rub.

1535.

1536.

1537-Redolff Gtadiers Reiß in

n.C.G.

verniers / Frenherzen von Aubonne Gesellschaftt begab er sich sehrners gen Jipahan/die Haubtstatt in Persien: woselbst vor ihm weder Uhrenmacher/noch Eleine Schlaguhren geschen worden: welches ihm/nachden er und seine Arbeit/den Hobert worden/besonders weil er gut Türkisch geredet/des Persischen Monarchen Schach Ses, so große Unadsekabe. Huwegen gebracht / daß er ihr Maiest. alle Morgen auswarten mußte/

Beforbe-

Turkisch geredet/des Persischen Monarchen Schach Sesi, so grosse Gnad zuwegen gebracht / daß er Ihr Majest. alle Morgen auswarten muster um das Uhrwert aufzusiehen. Dagegen der König ihm mehrmahlen/ den Turkischen Glaub anzunemmen / angemuhtet. Sein Sluck ist so hoch gestiegen/daß er in 4. die z. Knecht haben: auch z. in 7. Pferd habten können. Nachdem er z. Jahr in selchem Stand zugebracht / war er bedacht in Begleit einer anschenlichen/vom Herzog von Polstein/an dem Persischen Pos gehabter Gesandschaft / mit welcher er in vertrauslicher Freundschaft gestanden/den Ruck und Heinmeg zunemmen. Er hatte aber eine Armenische Christin geheurahtet. Und wirdes zwahr in Persisen das höchste Unrecht geachtet / wann ein Mannsperson / wer es auch sen mag / ohne des Semannan Erstaubnussin ein Haus gebet in

Beschim.

welchem Weiber find. Doch ift des (Athemat Doulet) Roniglichen Dberthurhuters Bruder ben Nacht (als Stadler fich ben benen Sol ffeinischen Gefandten erluftigete/aber mider ienes Bermuhten fruh mie-Der heimgekehrt) in des Stadlers Sauf geschlichen : zur Rlucht genohtiget : und folchen Fresel nicht mehr zuüben / gemahrnet worden. gleichwol der Derfer / ben gleichem Unlas vom Stadler betretten / und peft gemachet / boch von ihm ein Stadlerischer Bedienter beschädiget worden/hat ihm der ergornte Stadler eine Rugel durch den Ropf gejagt. 2118 Stadler folche Begebenheit den folgenden Morgen/dem Ronig ers tehlet/ift beffen Berfahren/angeseben angeregte Versignische Sifersucht/ pon ihr Majest. gebillichet worden. Aber des entleibten Bruder (welcher etwas Grollen wider den Stadler getragen) bediente fich Diefes Anlafes/felbigen gufturgen. Er bate ben Ronig/bas Verfer Recht/Rrafft welches/wer einen Mahometaner todet/ fich beschneiden / oder das Leben laffen muß / zubeobachten. Es lieffen zwahr die Solfteinische Befandte unterschiedliche mahl fur ihn bitten, aber auf innftandiges Unhalten ber Rlageren/und Beforderung des Gedders (welcher der geiftliche Obers richter ist/welchen die Turken Mufti nennen) ift er jum Cod verdams met worden: jedoch mit folcher Gnad des Ronigs/daß wann er fich wols te beschneiden laffen/und den Versischen Glauben annemmen / ihme bas

Leben folte geschenket seyn (h). Mit gleichem Beding haben Die groffe Berzen (Chanen genennet) Die ihm feiner Kunst halben gern das Leben

aeaons

Bebens.

(h) Olear, Itiner, Persic, p. 397.

97.6.03. 1637.

gegonnet betten/ihm groffe Ronigliche Gnad gnerbotten / fo er (wann es gleich nicht von Bergen gienge) dem Ronig zu gefallen fich wurde beschneiben laffen. Aber Stadler versette: Um des Ronigs Bnad/wolte Stand. er nicht Christi Gnad verscherzen. Der Leib tonte dem Ronia burch bafftig. Dienstwerk gutommen / Die Geel fene Durch Chrifti Blut erlofet: Dem molte er fie in beständigem Glaub/durch fein Plutvergiessen wiederum aufopferen. Er wurd zwenmahl auf den Richtplats / und wiederum zuruck geführt : ob er / wann er ernst verspurte / durch Forcht ergwunnen werden mochte. Unterdeffen haben ihn dort mohnende Romisch-Cas tholitche Monden fleiffig befucht/und zu ihrer Religion zubringen vermeint. Er wolte aber weder zur Rechten noch zur Lingken wanten. Als er endlich des Entleibten Freunden übergeben worden/ift er freudig jum Tod gegangen. Des Entleibten Bruder mußte / nach Landsmeile / als ber vornemfte Executor, ben erften Streich thun. War aber barinn unglücklich / und verlette febr des Stadlers rechten Schenkel. Meil das umstehende Bolk nicht zugeben wollen/daß man mit ibm fortfabre / ift er wiederum in Die Gefangnuß/und nach etlichen Sagen / felbit für den Ronia gebracht morden / welcher ehmahlige Berheiffungen mies Derhollet. Doch wegen Stadlers unbeweglicher Beständigkeit / hat er ihn des Erschoffenen Rreunden wiederum übergeben. Bon selbigen ift er Chriffie unverweilt auf den Richtvlas Meidan) gebracht worden. Woielbst er der Tod. nach turg verzichtetem/und erlaubten Gebett/ sich auf Die Rnpe gelassen/ und gesprochen : Sauet nur in Christi Nammen gu. 2Burd also im Beinm. An. Chr. 1637. im 28. Sahr (i) feines Alters mit vier Gebelbies ben hingerichtet / und hat in rechter Bestandigkeit des Glaus bens an Chriftum /feinen Geift aufgegeben. Wurd am 22. Dito fattlich begraben, und mit einem schonen Gedachtnuß und Lobs fpruch beehret (k).

Der gonftige Lefer erlaube mir auß Taverniers Schrifften nachfolgende fehrnere Umftande zuvermelden. A. Die Carmeliter und Capuciner/bon welchen er febr geliebet worden / haben ibn taglich befucht: und smabr gemeinlich gegen Abend/damit fie ihm den Palenk (beiffet in Frankreich eine Biege : ift ein drenegkichtes Solk / welches ihm um den Salf geleget wurd : mit welchem man unmöglich schlaffen kan) vom Salf bringen mochten. B. Weil folches ohne fpendieren nicht geschehen tonnen/foll der Hollandischen Compagnie Oberhaubt zu Grahan/Herz Niclous Obrecht auf recht Chriftlichem Gemuht/ ein groffes Gelt auf. ermendet haben : allein auf daß besagter Palenk, Dem Stadler alle Nacht möchte

Liebewer ? gegen ben Gefange.

<sup>(</sup>i) Tavern. Itinerar. at Olear. 38. (k) Olear. Itin. Perf. p. 397. fq.

M.E.B. 1637.

dem Tod.

chen an gemiffe Rreunde geschrieben/mo Stadler fich zur Romischen Religion befant hette/hetten fie ihn/wegen fo berelicher Zeichen feiner Des standiakeit im Chriftenthum / ohn alles Bedenken / in Die Zahl beren Grofach. Chriftlichen Marteren gefest. D. Demnach auch ber Ronig befohlen tung nach bak alle Europeische Christen: auch Die Urmenische Clerifen/fich ben bel fen Sinrichtung einfinden folten/um deffen Blut aufzufaffen : Den Leichnam in einen Gart zulegen / um ibm in der Armenieren Rirchhof eine Degrabnuk aufrichten gutonnen : haben Die Urmenier Diesem ftatt gethan : auch folgenden Eag außgesprangt / daß man die porhergebende Macht/einige Engel um fein Grab gefeben. E. Huß milliger Benfteur aller Europeischen Chriften/ift ihm ein Grab aufgerichtet und über felbiges eine auf vier Pfeileren rubende/ohngefahrlich 10. ober 12. Schub hohe Decke gemachet worden. Wann Urmenier mit Rieberen behaff. tet merben / fommen fie zu Deffen Grab / perzichten Daselbst ihr Bebett/ und nemmen ein fructlein Stein mit fich binmeg. Allfo baben fie folthes Grab offt folder Gestalt verberbt/bak es ighrlich wieder erneueret werden muß. Endlich vermeldet Lavernier/ baß 8. oder 10. San nach Stadlers Tod / Der Ronig / als Deffen Uhrwert nicht mehr recht gebens und wider die von des Stadlers araften Neider, Athemat Doulet, gemachte Bertroffung / von niemand zugerichtet werden konnen / folches Uhrlein/Diesem Minister, im Born an Ropf geworffen / sagende/er/wels chen er einen Sund nennete / hette mit feinem Raht verdienet / baf er ibm ben Bauch aufschneiden lieffe. Sabe anben ben feinem Thron ace Schwohren / feinem Chriften mehr wegen feiner Religion Das Leben qu. nemmen. Mit Benfugen / er glaube schwehrlich / Daß einer von ihnen (ben Berfignischen Rahten) um des Ally Lehr wegen/ fein Leben fo uns erschrocken aufopferen solte. Cavernier schreibt auch von dieser Zeit sepe man in Derfien mit ben Europeischen Christen viel sparfamer umgegangen/und seve nie keiner hingerichtet worden/schon etliche solches mit gornigen Worten vom Ronig begehrt/2c. (1).

Sandlung mit den Wider. taufferen au Burich:

Was fint dem Christm. An. Chr. 1635. bis 1638. gu Zurich mit ben Widertaufferen abgehandlet worden/ift auf einem An. Chr. 1639. Oberfeitlich aufgegangenem Bericht fattfam befant. Dero gleichfins nige haben / absonderlich in Solland fo viel Unmahrheiten davon aufe gelaffen/daß/um felbigen den Mund guftopfen/der Sachen grundliche Bewandtnuß/auf das furgest in Hollandischer Spragch weltgemein ges machet / aber von einer ungrtigen / und frechen Reder widersprochen : und

(1) Tavern. Itiner. Perfic. lib. 5. cap. 4. T. I. p. 229. fqq.

n.C.3. 1637.

und Lobl. Stand Zurich als Eprannen und Berfolger (m) aufgehonet worden. Zu welcher Menschen Beschämung / mehr nicht als obigen auffertber mabrhaffren Bericht julefen erforderet wird. Gehet substanglich Ctatt: Dabin. Die / ben Unlas bisberigen/fo in Dundten als an den Grangen/ acführten Rriegen / unentbehrliche Bagiffensubungen / und der hoben Landsoberfeit / zu Beschüßung des von feindlichen Urmeen umgebenen - Datterlands obligende Gorgfaltigfeiten/verleiteten den Magiftrat, Denen jenigen nachstellen zulassen / welche den Oberkeitlichen Gewalt/ und Den Gebrauch des Schwerts nicht erkennen/sonder vielmehr widerspres chen. Deren vier find ben aufgebendem 1635. Jahr/und eingebendem Jenner An. Chr. 1636. gefänglich angenommen: freundlich angehört: und fleislig unterzichtet worden. Alle foldes nichts verfangen / ift im Merken eine Gesandschafft von benden Standen/in die Schloffer Ano. nau / Babenschweil / und Gröningen gefehrt : alle Interestierte Dahin bescheiden / Die Artifel von S. Schrifft / dem Gesas / Der Dberteit/und Besuchung des offentlichen Gottesdiensts / 2c. vorgehalten / und über selbige eine runde Ertlährung angemuhtet worden. Ohngeachtet sie bisdahin unfere Rirchen/ein Sappten/Babnlon/zc. gescholten/haben sie Difmabl in den Saubtpuncten der Religion/unfere Glaubensbetantnuß angenommen: gleichwol/ sonderlich als man an obige zwen letstere Urs tiful tommen / von ihnen Zeit begehrt / und bewilliget worden / sich mit anderen Widertaufferen hierinn juunterzeden. Inzwischen hat es des in der nen / jum Unterzicht aufgehaltenen vier Widertaufferen / an freper und Ctatt. erbaulicher Unterzedung nicht ermanglet. Giner auß ihnen hat etliche Lag und Nacht / in des vordersten Pfarzers Sauß / in flater Bespras chung zugebracht/und Soffnung eines guten Außtrags gemachet. Aber alles/was man ben diefen erhalten/war/daß einer den Reifauß genommen : und die andere allbereit fich um falfche Schluffel beworben / um fich gleichfahls ledig zumachen. Jedoch ift ihnen hernach auf ihr Bes gebren zum dritten mabl gestattet worden/zu den ihrigen zukehren/und fich einer Untwort zuvergleichen/welche (wie sie verhoffeten)/grundlich und vernüglich fenn wurde.

Aber die von Zeit zu Zeit empfangene Antworten/waren theils vers Bleiben worzen : theile Bittschreiben/ daß man fie gedulde : famt einer Befant bartna. nußifie wol wiffen/daß teine frommere/auch feine barmbergigere Obers Feit gufinden. Im Mugfim. haben fie eine neue/jo unformliche Schrifft ubergeben / daß sie des Nammens einer Untwort / unwurdig geachtet worden. Doch auf daß Diefen Leuthen alle Entschuldigung benommen

murs

nnnnnn (m) Idem fit à Jac. Merningh. Hift. Baptifin. p. 703.

11

N.C.G. 1637-

wurde/ift am 17. Tag Quafim, eine zwente Gefandschafft in obgedache te bren Bereichafften abgegangen/welche mit Lingelegenheit gefucht/fie aubermogen / daß fie den offentlichen Gottesdienst/mit anderen Christen in der Kirchen besuchen/und begeben wolten. Aber fie wolten fich biegu nicht verstehen: es wurde dann auch die Außschlieffung und der Rirche bann gebraucht. Bergegen haben fie ihre Bergehtung gegen ben Dbers feitlichen Stand/in dem verzahten / baß auf befragen : ob Dberkeitliche Wersonen feine Soffnung der Geligkeit haben tonnen/einer geantwors tet: Es mochte greider (villeicht / und ungefahrlich) etwann eim grahten. Auf Den 1. Saa Berbitm, murden dero furnemfte / in Die Statt bescheiben/um ihnen mehreren Bericht mitzutheilen. Um bag Die meis fte aufgeblieben / ist ihnen der VIII. Dito/angesett worben : Da abers mabl verschiedene nicht erschinnen. Dit denen Unwesenden bat man fich/wegen Banns in ein Gesprach eingelassen : bero Grunde beantwortet : Die rechte Beise des Banns erklahrt : ohne daß fie anders dawis Der einzuwenden gewußt/als daß fie diesem Bericht nern benfallen wolten / wann sie selbigen fassen konten. Weil fie ihr Gewissen immer in Dem Mund geführt / forderte man von ihnen allein / baß sie sich / und smahr folgenden Morgen/ben den offentlichen Bredigen einfinden : als welche wiffen/daß fie teiner Albgotteren/oder Frethums fich zubefahren: mit Berficherung/je langer je ernftlicher / ob benen Die Lebensverbeffes rung beforderenden Sakungen gubalten. Man versprach ihnen anben/ fie des Gids/ 2Baaffentragens/Dberkeitlicher Bedienungen zuentlaffen. Alber alles war gang unvernünfftig / unverschamter / und verachtlicher Weis (n) abgeschlagen. Einer schohe sich nicht zusas gen : wolte lieber an ben Galgen als in Die Rirch geführt/und lieber uns ter dem Galgen / als auf dem Rirchhof begraben werden. Under wah. rendem / und zu End dig Gesprachs hat sich auch sonst entdeckt / daß ihr herz volt stolnen / Phariseischen hochmuhte : ohne Chriftliche Sanfftmuht / und ihre Deemuht allein bestehe im aufferen Schein schlechter Rleidung: fleinen Rragen : und daß fie feine Sutbinben tragen/2c. Die vierte/am 26. Tag Berbfim. von ihnen behandiges te Untwort / hat die Streitigkeit abermahl in dren Urtiful eingezihlet: pon S. Tauff / S. Abendmabl / und dem Bann : da fie fich abermabl vernemmen laffen : fintenmahl man einander hierinn nicht verftehe/und fie deren Gelehrten Meinung nicht faffen tonnen/tonten fie den offents lichen Dredigen und offentlichem Gottesbienst nicht benwohnen. 2luf

Auf daß nun gröfferem Ubel porgehauet wurd/ find im Men An. Chr. 1637. Diefer Stortopfen Guter / Dberteitlich beschrieben / und in Gegen fie Bermahrung gelegt worden : in Meinung die unverbefferlichen mit gebrauch. einem Zehrpfenning auß dem Land zuweisen : Die Mittel aber dero Ring ter Ernft. Deren/und fahls jene in fich felbst geben / ihnen selbsten wiederum jugus stellen. Alle fie aber in bem Land verbarget/boch fich zu bem Rirchgang nicht bequemt : find etliche in Berhafft : und nachdem fie fich tos gewurtt/zum zwenten mahl eingesverzt worden. 21m 9. Lag 2Beinm. has ben sie Die Oberkeit (welche sie bermahl eine Gottliche Ordnung senn/ 2c. bekennt) um fehrner fie zugedulden erfucht. Zugleich alle / der Dbers Dero teit bisber jugestattete Unruh / auf beren Rirchendieneren (als welchen Bosbeit es an Sanfftmuht / Deemuht / und anderen Apostolischen Tugenden gegen Die mangle) ungeburlichen Eifer geworffen. Welche Beschuldigung von biener. den Kirchendieneren nicht ledig beantworter/sonder fehrners angetragen worden / daß / weil diese Leuth sich vernemmen lassen / fahle sie auß D. Schrifft/vom S. Lauff/S. Abendmabl/und vom Bann berichtet wer-Den konnen/fenen fie bereitet/Diefe Urtitel/Durch Wechfelfchrifften/mit ibnen abzuhandlen. Werden dann Die Bidertauffer / schuldiger massen! Die Urfachen ihrer Absonderung / und daß sie unseren Gemeinden Die Doffnung ber Seligkeit absprechen / ihnen schrifftlich behandigen/ fepen fie geneigt / folche in behöriger Freundlichkeit zuuntersuchen. 2Berben Die Widertauffer nach diefem allem/ein mundliches Gefprach verlangen/ sepen sie / zu mas Zeit und Ort es selbigen belieben werde / hiezu abers mabl urbietig. 2ln ftatt willfahriger Untwort / baben offtbesagte 2Bis bertauffer/schlechthin auf Erledigung ihrer Banden getrungen : ale Die fich zum theil verzedt/in Banden ihres Glaubens Rechenschafft nicht zugeben. Gleichwol hat Die Oberfeit an Die Rirchendienere gelangen las fen / dem Geschäfft einen Unfang zumachen. Welchem zufola felbige/ ihre Lehr vom S. Cauffjund vom Rindertauff ju Papeir gebracht. Un Mollen statt diese Schrifft zubeantworten / haben die Widertauffer wiederum felbigen um ihre Erledigung gebetten : und nach dem Weihnachtfest ein munde nicht antlich Gesprach zuhalten sich anerbotten. Die Gefangenschafft zwahr mar worten. fortgesetet / und deren Rirchendieneren Lehrsche vom Bann schriffelich ben Karbehandiget: aber am Oftermontag / An. Chr. 1638. nachdem fie ihren fer. Suteren / in einem Glaß Wein / Oppium gereicht / find fie / burch Die nach und nach / su Mitternacht / (wann fie unter dem Schein des Bebette aufgestanden) geoffnete Maur / nicht ohne Gebrauch Eswassers/

scharffer zwenschneidender Reilen / 2c. entwischt. Abermahl ruhmende/ fie weren gleich ben S. Apostlen / Durch Engel auß Der Gefangnuß ges nnnnnn ii

1638.

fübrt

M. C. B. 1638.

führt worden. Welches alles in obberührtem Bericht aufführlich gufinden. Mit bengefügter Erschlung / baf fie / an fatt für Die Oberkeit aubitten/in ihrem Bebett begehrt/bak Gott Destilens/Rrieg/und andere Diggen fende : daß fich in ihrer Befellschafft Chebrecher/offenbare Betrieger/2c, befunden (o). Die mit Diesen Leuthen gehabte Gedult / und megen bero Rerbefferung angewendete Muhezift felbst von Wibervart (p) nicht unvermeldet verblieben. Big An. Chr. 1594. hat Evangelisch Glarus fich eines Schuls

Um mehrer Erbauung ihrer Jugend / haben fie fich einen eignen vers

schaffet. Go haben sie An. Chr. 1621, abgeredet/ in ihrem gand eigene

ber-machenden Beragabungen an den Gottesdienst und Spital : 21bs wechslungen in Bedienung deren Ehrenamteren / Befandschafften/2c. auch Daß Die Schmabungen wegen der Religion binfur por einem gleiche fakigen Zwolfergericht unterfucht/und abgeftrafft werden folten/ein guts licher Vertrag abgefaffet worden. Sehrner hat Diefer Fractat vermos

Changeli. Sche Schu- meiffers beholffen/welchen Die Catholisch-genennete Landleuth ermehlet. len/Synodi.&c. in Blarus.

halbidhrige Synodos (am ersten Dinstag nach Vfingsten / und ersten nach aller Beiligen): und An. Chr. 1632. ein eigenes Chegericht gubes seken. Diebevor wurden von ihnen die Synodi, und das Chegericht gu Burich besucht. An. Chr. 1623. ift von VIII. Orten bender Religionen/ amischen Den Spangelischen/und Romisch-Catholischen/wegen Chen in perbottenen Graden ; ohne besonderen Nachtheil Deren naturlichen Ers

Mertrag An. Chr. 3623.

> gen / daß jede Bogten von den Evangelischen Glarneren / zwenmahl nach einanderen : von den Romisch-Catholischen in dem dritten Ums gang bevogtet werde. 2118 aber wider deffen Innhalt An. Chr. 1628. von Schweiß/einem Evangelischen/gen Ugnach erwehlten Landvoat/die Regierung gesverzt worden/haben im Gegentheil die Evangelische/dem gen Werdenberg geordneten Papftischen / ben Aufritt nicht gestattet: Und weilen tein ander Mittel zu Rub zukommen anschlagen wollen/ und 1638. fich An. Chr. 1638. in Diefe Bogten eingefest. Den 21. Sag Men Dif Jahrs D. Cal. haben fie vermitelft Schiedrichteren / fich veralichens SI. Daß Glarus auf die Vogtenen Uknach und Gaftel/teine als Vap. ftische: gen Werdenberg/allein Evangelische Landvogte erwehlen folle. 6 3. Doch diese und jene Landvogte durch Gefandte von benden Religionen aufgeführt werden. Auch wann man an S. Anthonii Lag gen Uknach / und an S. Bereng Tag gen Schennis: mit den Catho. lisch-genenneten ein Evangelischer : fo dann / wann man zu bestimten

Siabren vonwegen ber Chrichagung gen Werdenberg reitet / mit den

Epans

(o) Conf. Ott. Annal. A. 1635. fqq. (p) Hafn. I. 572. a.

N.C.G.

Evangelischen ein Römisch-Catholischer reise. § 6. Ben Angebung des Eids/an gemeinen Landsgemeinden/solten die Antleuth von Evangelischer Religion/ die Eidssorm nach ihren Brauchen vorsprechen: der jes weilige (Römisch-) Catholische Statthalter aber/die Wort: und die

Deilige/noch binguthun mogen.

Mehrgedachte Evangelische Glarner zwahr / haben bald nach der Dieformation/die an S. Kridolini Lag gemobnte Procession unterlas fen. Ben der Nabfelfer Sahrt aber pflegten fie fich einzufinden / theils um zuzeigen / daß der / An. Chr. 1388. erfochtene / ben diefer Solennitet gepriesene Sieg/ fo wol der Evangelischen/als der Dapftleren Boreltes ren/ von Gott beschehrt worden : theils weil ben Diefer Belegenheit / Die Landleuth von benden Religionen/einer Evangelischen Predig benwohnen konnen. Bergegen war ihnen beschwehrlich, baf an sothanem Eagl vielmehr der Wirthen Profit, als Gottes Ehr beforderet : und ben durchgehender Unmaffigkeit/ 2c. fo viel Schlagbandel entstanden / daß Dann und wann/bie Rahfalfer Sahrt/in eine Rahfelfer Schlacht vermandlet werden wollen : baf aber besaater Giea / nicht nur Gott/ sons der auch S. Pridolin/und S. Hilario gedanket worden : die Romisch-Catholische ihre Ceremonien/nicht ben altem Bertomen verbleiben laffen/ fonder die Sahnen vermehrten : und durch zwen Briefter eine gulbene Druhen erhocht / auch ein gegoffen silberen Bild vor der Procession tragen laffen: Uber folche Neuerungen sage ich / haben die Evangelische mehrmabl fich angelegenlich/aber umfonst beschwehrt. Defwegen sie fos thane Rahrt/ An. Chr. 1640. und 1641./nicht mehr besucht/sonder dem Gottesdienft auf eine anftandige Weis ben Sauf abgewartet. Um daß Die Paptiter fothanes Bild Dabeim julaffen versprochen/haben angeregs te Evangelische/auß Landlicher Freundschafft/ Die Procession wiederum besucht. 211s aber An. Chr. 1654. Die Predigordnung einen eifersuchtis gen Mefpriefter betroffen/welcher die Evangelische Lehr unbillich durchgezogen / aber nicht angehalten worden / ben Berträgen gemäß ben & bangelischen gebührende Reparation zuthun / haben die Evangelische auß oberzehlten Grunden; fonderlich weilen Widerpart/von dem guns Damentalartiful / daß fein Theil den anderen verlafferen foll/gewichen: fich ben Diefer Rahrt nicht mehr einfinden wollen. Diefe Gonderung ift ungetablet geblieben bis An. Chr. 1659. / ba die Romisch-Catholische anderen Rlagten auch diesen Urtiful bengefügt / und fie fothane Sahrt mit ihnen fortzuseten anhalten wollen. Aber die Evangelische haben fich in meiften übrigen Stucken/ihren gandleuthen gendberet. Der Proceilion wegen find fie ben ibr nun vier Sahr geubter Beife verharzet. nnnnnn iii

Unterlaffung der Rabfelfer Fahrt. n.C.G. 1638. Menlan-Difcher Bertrag megen Dundten

Noch verschiedenen zu Inspruat/auch am Spanischen Sof achabe ten Seffionen , ift Den 2. Egg Derbstm. An. Chr. 1629. gu Menland/ unter Gubernator Margaraff von Leganes / swischen Spanien und Lobl. III. Dundten/ ein unverbrüchlicher/und erblich genennes ter / in zwenen Instrumenten verfasseter Fried gemachet/und von etlich Spanisch-gesinneten groffen Berzen/durch listige Practiken/und scheinbares nichtiges Borgeben/den mehreren Gemeinden eingeschwäßt morden (9). In dem erften verspricht Konig Philippus IV. 6 2. fich ber

lin,

Dundtnerischen Policen und Rirchensagungen/mit Gewalt nicht anzunemen. 6 17. Wird jedem Bund gestattet/gween Knaben gu Menland und Belt. ober Davia ftudieren julaffen. Um daß aber (r) in denen vergans genen Rriegen/Des Ronias vornemites Absehen gewesen/Das Die Catholifch-genennete Religion/in Beltlin/Borme und Cleven genug. same Sicherheit bette (Das ift/allein Daselbst geubt murde) mußten Die 3. Dundt (Dero jedem 70. Eronen gegeben werden folten) in dem anderen/ megen Beltlin / Cleven und Worms erzichteten absonderlichen inftrus ment/6 26. verspreche/baß in Beltlin und benden Braffichafften/feine ans Dere Religion fene, als Die Romifche: mit außtrucklicher Außschlieffung aller anderen Religionsubungen / welche nicht (Romisch-) Catholisch/ auch (\$ 28.) alles mas die XII. Eidanoffische Ort in ihren vier Wels schen Rogtenen/beobachten lassen: außgenommen/ daß die Inquisition nicht eingeführt werbe. § 29. Die Geelforg wird Dem Bifchoff von Chum / und anderen Religiofen / fo Regular ale Secular überlaffen : 6 30. Besagter Bischoff / und andere Apostolische Visitatores, mogen befuchen/2c. 6 31. Reine Der Religion/und Frenheit Der Rirch mibrige Sakungen follen beobachtet werden. 6 23. Reinem nicht (Romifch-) Catholischen / folle ein Sauf oder Wohnung gestattet werden: ale Des nen Richteren / mabrender ihrer Judicatur : und denen Bertriebenen/ welche Guter in Weltlin/und benden Graffichafften befigen. Diese mos gen wegen Geschäfften / jahrlich dren Mongt (doch zu verschiedenen mablen)/ so febrn / daß weder diese noch jene einen Beistlichen haben/ und den Gottesdienst üben/verbleiben. Doch folle ihnen/felbigen in Der Nabe zubesuchen nicht verbotten fenn. § 34. Den Gid mogen fie geben wie por An. Chr. 1620 .: Wollen fie ihre Rinder in Beltlin / 2c. tauffen lassen / folle solches auf Romische Weis geschehen. \$ 35. Cas tholisch-(vermeinte) Pundtner / follen alle zwen Jahr einen Romisch-Catholischen Official erwehlen / welcher Uchtung gebe / Daß nichts Der Romischen Religion / oder diesen Urtiften widriges begegnen werde.

m.G. O. 1638.

5 36. Alle / ju Silff der Protestierenden Rirch / und bero Dieneren in Weltlin/ze, gestifftete Einkunfften / Donationen, &c. follen zu Disposition beren bren Dundten überlaffen fenn. Go mochten Die Dundtner/ Denen Beltlineren/dren vorschlagen/ auß welchen befagte Beltlinet / eis nen Vicarium : Der Vicarius aber einen Leutenant/ober Statthalter ers wehlen mochte. Um daß diese Urtiful/der Nation Frenheit und Reputation handgreifflichen Nachtheil gebracht/haben verschiedene Gemeins den/2c. welchen man anders als auf das Papeir fommen / vorgegeben/ getrachtet / Den Ergetat guunterbrechen. Aber Deren Gibliche Beftatis gung zu Menland wurd beforderet und lieffe man jene mit Seufzen

nachsehen.

In diefer Zeit find die dren Pundt auch zu Ruh tommen. Die Abschaf-Capuciner hatten noch ihre Altare / in den Unter-Engadinischen Rirs fung ber chen / Schleins / Ramus / und Sus. Auch waren Die Pfarzhäuser zu Schleins / Schuls / und Sus / in dero Gewalt. Alber die zwen erfte wundten. find An. Chr. 1637 .: Das letstere/An. Chr. 1638. abgebrochen : An. Chr. 1639. ihnen benommen : Gie etliche Monat hernach auß dem gangen Engadin gewiesen : und benen Unterthanen / bero Beherbergung oder Rermahrung ihrer Sachen abgestrickt worden. Gleichwol bat Die verwittibte Erzberzogin Claudia / noch im Hornung An. Chr. 1640. Dero Restitution in das Unter-Engadin / gesucht (rr). Ga noch An. Chr. 1644 arbeiteten Dero Datronen/daß ihnen obige dren Dorffer/Schleins/ Schulk/und Sus/zubewohnen gestattet werde (f). Wegen hierüber anhaltender Streitigkeit: auch daß die Daviller / die geiftlichen Berfonen / famt Erorterung Der Chefachen/dem weltlichen Richter (entgegen Denen wol bergebrachten Sundamentalsakungen) entziehen wolten / sind Albacfandte von VI. Gidgnoffischen Orten/bender Religionen/im Men/ An. Chr. 1647, gen Chur abgereiset. Nach langem under fich selbst ges führtem Wortwechfel/wolten Diese Ehrengefandte den Dundtneren bes lieben/die Capuciner allein auß benen Orten/in welchen bende Religios nen in Uebung / abzuschaffen. Aber Die Gemeinden wolten fich biegu nicht beguemen : fonder besagte Ordensteuth ganglich auß ihrem Land gewiesen haben (ff). An Chre 1649. haben Die Prettigduische Gerich. te / unter Erzbergog Rerdinand Carl / Rrafft den 10. Tag Brachm. ers richteten / und von Ihr Raiferl. Maj. befrafftigeten Inftruments von allen Destreichischen/bisber gemachten Prætensionen sich außgekaufft. Schweiß

Capucineren auß

1639.

(rr) Act. Publ. (f) Hartm. Schvvarz. XI. Nov. A. 44. (ff) Spectatiss. Rham. Chron. Mfer.

N.C.G. 1639. Edyweik und Einfiblen ftreitig.

Schweiß wolte An. Chr. 1634. Die Ginfiblifchen Gottshauf-und MalDleuth/als Unterthanen/mit einer neuen gand ober Rriegsfteur bes legen; auch zu Ginfidlen / und im umgelegenen Territorio (fo man die 2Balbitatt nennet) Land-und Oberherzen fenn. Dagegen Ginfiblen permeint : daß ermeldete Waldstatt / pon des Closters Unfang bis ans beroffeinen anderen Bergen und Oberfeit gehabt / als das Cloffer und ben Regierenden Rurfilichen Dralat. Schweiß aber / als Caffpoaten/ bero Schut und Schirm also sutomme bak fie von der Castvoaten mes gen / fich der weltlichen Administration wegen / anderst nicht/als wann ein Pralat ihres Benftande begehrt / fich zubeladen habe. Die barinn erercierte bobe Malefis-Oberfeit aber / fene nicht Lobl. Orte babender Landsberglichkeit benzumeffen/fonder nur in Bermaltungsmeife gefcheben. Gleichwie vor Jahren die geiftliche Pralaten/ben Blutbann burch ihre Schirmpogte verwesen laffen. Alle Berichtsberglichkeit und Oberfeit aber/fene bem genenneten Bottsbauß allein guftandig, Defmegen ber Pralat / ben von Schweiß vorhabenden Ginzug der Landiteur aes werzt; gleichwol benen von Schweiß eine Vergleichungshandlung angetragen. Bu welcher aber Schweiß fich nicht versteben wollen / ber Dralat feve ihnen bann die über bas gemeldte Gottshauf, und Mald. Statt prætendierte gandeberglichkeiten und Dberkeit befantlich : und molle fie schaffen und handlen laffen/was ein gandberg mit feinen gands unterthanen zuschaffen hat. Dieses wolte gleichfahis dem Bralat nicht gelegen fenn : in Deine Die Dralaten gu Einfidlen / ihr gand und Leuth mit besonderem Recht und Berichten regiert : Schweiß aber dellen Schirmberg : auch / mit feinem Magk/ Bermalter Der hoben Malefis-Oberfeit fenen. Sonft der Pralat an deren von Schweiß/Lands/Gerichts / und andere Ordnungen niemahl gebunden: und die Waldstatt Ginfidlen/fein Theil/Stuck oder Pertinenz Des Lands ju Schmeik, fon-Der ein daven abgefonderet/ eigen/und fren Territorium fenen. Damit Dann Die Malbleuth wuften/Daf fie Des Lands Schweis Unterthanen weren bat felbige Landsgemeind / mit mehrer Stimm einen Landvoat ermeblt / melcher An. Chr. 1637. Den 21. Lag Men / an dem Simmels fahrtefeft mit groffem Domp zu Ginfidlen auf und eingeritten : Den Panbleuthen eine Erb- und gands- Huldigung abgenommen : einen Unterpogt und Schreiber vorgestellet : Die vor drepen Cahren auferleate Landsteur in der Rirch außruffen laffen : des Clofters Bogt / 21mman/ auch den Cankler und andere / welche fich des Abts angenommen ban-Dissert / und zu dero Buteren gegriffen / oder sonft gebußt : Als man Sonntage an Philippi und Jacobi Tag An. Chr. 1639. gur Rirch ges ben

N.C. 3. 1639.

ben follen/bem Weibel/und anderen Beamteten/vor des Clofters Pfors ten aufgevaffet : an felbige/under Rurftlichen Hugen Sand geleget / und fie fortgeschleppet/2c. (s). Uber Diese Streitigkeit ift zu Lucern An. Chr. 1637, am 4. bis 7. Tag Brachm. eine Tagleistung gehalten worden/in welcher gleichwol Schweiß nicht erscheinen wollen um mit Gegenvart audifputieren/fonder allein ihre Brieff und Rechtsame guerscheinen : mit februerem Unfinnen / daß ihre Mit Gidgnoffen wol zubedenken / baß/ mann niedere Gerichtsherzen fich unmittelbare/vom Reich dependierens De Stand ichaken / Leuth und Mannichafft ansprechen/und gegen ben boben Landsoberkeiten fich ju Varthepen machen mochten / folches ein rechtes Mittel were / eine werthe Eidanofichafft wiederum aufzulosen wie fie zusamen kommen. Endlich fagte Schweiß/fie tonnen ihr langft aufgemachtes Recht / und darüber fo lange Jahr gehabten Possess der Dberherzlichkeit / fo durch Krieg an ihre Altworderen kommen / in einis chen Compromiss weder gut-noch rechtlich kommen lassen (t). Ubrige VI. Romifch-Catholische Ort verhoffeten burd eine an Schweiß erlaffene Befandschaft/miltere Resolution zuerhalten. Beraegen chmeis angetrungen / es wolten diese ihre Mitverbundete/Mittel ergreiffen/die unrubige Beifter des Bottshauses Linsidlen (welche wie bald bernach geredt wird / burch eine unzeitige Ambition, auf die Staften fo ihnen nicht gebührt/feigen wollen) in ihrem unbegrundeten / ja unbescheidenlichen Beginnen guruben/und unter ibs re ordenliche Richter und Landbergen zuverleiten. Diefes alles und mehrers ift enthalten / in deren sogenenneten / auf Befehl des Dralaten und Capitels (u) An. Chr. 1640. getruckten Libertate Einsidelensi, oder Bericht von Ginfidlischen Frenheiten : ohne benfugen bes gegebenen Hußschlags.

Demnach auf dem An. Chr. 1631. vom 3. bis ben 23. Tag Mers/ zwischen dreven Sachsischen/und so vielen Brandenburg-Beffischen zu Leipzig gehaltenen friedlichen Religionsgespräch / gbermahl bervorges leuchtet / daß die Sachfische und Reformierte Rirchen/in der Lehr nicht fast entfehrnet : follen besondere die Brandenburgische (vv)/ den Ronia in Engelland erfucht haben / swischen Diefen Darthenen/ Die Stell eines Mitlers zuübernemmen : welchem Zufolg Johannes Duraus / ein Schottlander An. Chr. 1633. von verschiedenen Engellandischen Theogis gen Beilbrunn / (woselbst die Evangelische besamlet maren): und

Engellan. der arbeiten an Rerioh. nung ber Ebangelischen in Teutschland.

felbit

1640.

000000

(s) Pleniùs Einsidl. Frenh. p. 307-322. (t) Suitenff. ad Lucernn. &c. 12. Jun. A. 37. Einfidl. Rechtf. pag. 3. (u) 2:307. (vv) Dur. Heilbronna ad Tigg. 12. 22. Apr. A. 1633.

M.G. B. 1640.

felbst in Die Gidanofichafft/abgefertiget worben/und hat sothane Bers einbarungsgeschäffte/und zwahr ben Diefes Ronigreiche gefolgeter Beranderung / mit und ohne Oberfeitlichen Befehl fortgefetet : wurd baruber An. Chr. 1654. und 1662. ju Arau verhört : und hat bis er in Deffen-Caffel gestorben / unermudet / wiewol ohne einichen Nachtruck/ in Diesem Wert verharzet.

TEAT. Evangelifche Eid. anosfen trachten gelifdie in Engel. land.

Aber eine noch bitterere Zertrennung beren Ronigreichen Engelund Schottland / hat Die Evangelische Sidanoffische Rirchen veranlaset An. Chr. 1639. und 1640. mit selbigen benden Rirchen zu correspon-Dann als benen Schottlanderen wider dero Willen / burch Die Evan. Runfte (wie man bafür gehalten) und auf Unftifften Milbelm Lauds/ Erzbischoffs zu Canterburn (x)/Bischoffe aufgetrungen morden/welche (Durch eingeführte neue Liturgie, auch neu-aufgesette Canones Ecclefiasticos,) so in Rirchengebrauchen als im Rirchen-Regiment / ben biss ber einfaltigen Gottesdienst und die Frenheit beren Dredigeren in der Schottlandischen Rirch untertruckt : und folches anacseben worden/ daß die Bischoffe dieser Rirch/nicht nur des Urminii ju Dordrecht verworffene Lehr fonder auch das Papstische Joch aufzutringen entschlos fen / hat das Varlament (y) in Schottland / fich zu Abschaffung beren Wischoffen/und Wiederherstellung/des ben der Reformation angenoms menen Rirchenwesens entschlossen : auch folchen Schluff/mit Bewalt der Waaffen wider ihren Ronig verfochten. Um Diesem entseslieben Reur Die Rrafft zubenemmen / baben Die Evangelisch Eidanoffische Rirchen/ einiche Schreiben/erstlich an die Schottlandische Rirchen: bernach an den Erzbischoff Laud: endlich (famt benen hohen Oberfeiten Der IV. Epangelischen Statten) selbst an Ronig Carolum abgeben laffen.

1642. Bifchofff. Bann gegelische Thurgauer.

Begen verweigerten Noval, ober Neugreuth Zehenden/im Balb Rlagenau / ift die in Bischoff-Conftangischen Gerichten gelegene Begen Chan. meind Sorn/von dem Priefter ju Arbon / für des Bischoffs geiftliches Bericht citiert : auf verweigerte Erscheinung / pom Bischoff in Bann erklährt: und folcher Bann bie und bort aufgeschlagen worden. Solche/in der Gidanokschafft ungewohnte Procedur, ift benen im Thurgau Regierenden Orten/fromd und bedentlich vortommen. Deffwegen fie benen Bischofflichen Rahten / um Aufhebung Dieses Banns ernst-beweglich zugeschrieben. Endlich ift durch Berz Stattschreiber / Sioh. Beinrich Wafer von Zurich/folche Aufhebung ohne Præjudiz der hohen

<sup>(</sup>x) Illustr. Ludolf. Theatr. A. 1645. § 153. (y) Narratio motuum Scotic. Aliis placet hanc fabam in Ministros cudere, & cause momentum extenuare. vid. Ludolf. Theatr. A. 1640. 9 176.

97. (5. (3).

Landsoberteit aufgebracht / und alle an besagter Reugreuth prætendierte Unibrach mit 20. Gulden für immer / ab-und außgekaufft wor-

ben(z).

Ben Unlas verschiedener zu Frauenfeld / wegen gemeinhabender S. Nicolaus Rirch / swifchen benden Religionen entstandener Mighels Ebangeliligfeit / haben die Evangelische daselbst / sich entschlossen/obige Rirch den sche Surch Romifch - Catholifchen juuberlaffen / und eine eigene Rirch zubauen. Bu Franc-Nachdem fie fich mit angeregten Romifch-gefinneten verglichen / haben Die Catholisch-genennete im Thuragu Regierende Ortein scharffes 216= mahnungsschreiben an Frauenfeld abgeben laffen. Bergegen Burich und Glarus fich bes vorhabenben Baus eiferig angenommen. Nach vielerlen Schrifftwechslungen und mundlicher Unterzedung/ift übriger Sidanofflicher Orten bittliches Unhalten fo nachtrucklich gewesen / daß auch die Romisch-Catholische Ort auf dem Sahrzechnungstag den alle bereit angehebten Rirchenbau fortzuseken bemilliget (a).

1643.

Die Evangelische in gemeinen Berzschafften beschwehrten fich/baß Mugemeivon geraumer Zeit daher / wider den Lands und Religionsfried / fie in ne Reli-Bestellung der Oberkeitlichen und Shrenftellen / in Leben/Rauffen/Ull, gionebemofen/Buffen/theils ungeburlich übergangen/theils unbillich gehalten Deren G. werben. Nicht weniger werben fie in ihren Rirchen/Rirchhofen/an den bangeli-Dredigstunden / mit dem Belaut / Zauffen / Begraben der ungeraufften iche Thur-Rinderen/2c. verturat. Sonderlich bat An. Chr. 1644. viel Wefens ges machet: Prifich baf die von Utweilen/eine ganz reine Evangelische 3. fonde-Gemeind im Thurgau / und felbst Collatores ihrer Rirch / um daß fie re ju ut. fich auß Gottes Segen inmaffen vermehret / daß fie in ihr alten Rirch weil: nicht mehr Plat gehabt, mit Borwiffen der damahl in Thurgauischer Regierung begriffenen/ und einten Theil Landsfriedens außmachenden Statt Burich / zu Erweiterung angeregter ihrer alten Rirch; ein allers nachft Daben gestandenes/verwüstetes/mit Ebbeu übermachsenes/altes/ au der Ehr S. Abelheit geweihetes Capellulein / unvermeidenlich geschliffen ; und so wol den Plas / als die Materialien zum Gebau der Rirch gebraucht. 2118 Dif Gebau bis an Die Gintachung verfertiget war/ift ihnen von den V. Orten fehrner zugehen/ein Berbott angelegt worden. Demmach hat Abt von Fischingen / wegen etlicher nicht zu Luftorff: Luftorff felbst/ fonder in dem Begirt felbiger Gemeind befindlichen/nicht verburgerten/fonder fromden/und Eintomlingen Dapisten/schon fie ihre Religionsubung anderstwo naber verzichten fonten / in die auch reine Evangelische Rirch zu Luftorffeinen Altar begehrt (b). Doch sind auf einer

dwerben gaueren. 1644.

N.C.G.

einer zu Frauenfeld gehaltener Conferenz, Die Erffe / pon den V. Orten wider alles abbitten/ abmahnen / Eidanoffisches Mecht bieten ber Statt Burich/und Evangelisch Glarus / um ein nammbaffte Geltifraff ange-Denen letsteren aber ift ein Altar zubauen bewilliget worden. Alls under denen itreitig wordenen Lobl. Orten fein Sheil bem anderen bevorgeben wolte / haben Die uninteressierte Drt / samt dem Frangosie fchen Ambassador/die Streitigkeit benzulegen/sich lang vergeblich bemus bet : in dem die V. Ort abermabl auf die Theilung bes Thuragus aes trungen. Dismahl hat man fich anderst nicht genahet/als daß man fich verglichen/ daß ben annoch hangender Streitigkeit/pon feiner Parthen nichts neues unternommen werden folte. 2Beldem zuwider Dralat pon Rischingen / An. Chr. 1647. Den Chor in Der Rirch zu Lommis im Thurgau/ohnverschener Beis/mit einem hoben Gitter und gwo Thus ren verschlossen : ju Nachtheit beren Evangelischen / welche fich Dieses Chors/ben Saltung des S. Abendmahls/Ginfcanung Der Chen/2c. be-Dient. In dem Diefer Sach / im Monat Men durch einen befonderen Merglich Raht geschaffet worden / hat Berz Rodolff Betstein / Burs germeister zu Bafel / im Nammen deren Evangelischen Statten / auch Cangallen und Biel / der berühmten Munfter-Ofingbrückischen Fries benebandlung bengewohnet. Bermog welchen Friedens Urt. 5. der Daffguische Bertrag / und Religionsfried bestätiget / auch die Restitution der Beiftlichen Buteren (vom 1. Tag Genner An. Chr. 1624. ans gerechnet) benden Religionen erstattet worden. Stem: In Religions. fachen / auch allen anderen Handlen / da die Stande als ein Corpus nicht mogen consideriert werden / sonder Catholische und Augspurgis sche Confessions-verwandte in zwen Theil sich scheiden/solle allein Die gutliche Bergleichung statt finden / und auf die mehrere Stime men nicht geschen werden. Urt. 6. Die Gidgnoffische Cantones vom Reich / und deffen hoben Berichten befrevet / und aufgenom= men bleiben. 67. Alles was die Reichs-Constitutiones, der Religions fried/infonderheit Diefer Friedensschluß/der Augspurgischen Confessionpermandten Standen/und Unterthanen zu autem verordnete / foll auch Denen jenigen / welche under ihnen Reformierte genennet werden/ au gutem tommen. Rehrner / find den Protestierenden etliche Stiffter Aberlaffen und theils fecularifiert worden. Rurnemlich wegen diefes letfferen / hat Rabius Chigius (nachmable Papft Alexander VII.) und amabr allein/acgen Diesen Frieden/zu nicht geringem Mifffallen verschies

(c) Ludolf. Theatr. II. p. 1548. Conf. Heidegg. Hift. Papat. \$ 258.

Dener Romisch-Catholischer/protestiert (c)/und selbigen zuverhinderen/

andere

1647. Lommis.

Münster rischer Fried.

M.C. O. 1648.

andere ungebuhrliche Mittel gebraucht (d). Go fehrn ift es/ daß Ra. bius Diefen Rrieden beforderet habe / wie Dafner (e) fürgibt. Diefem nefor. Religionsfried jufolg, find Die An. Chr. 1633. gerftorte Allgauische Rirz mierte chen Gronenbach Berbiebofen und Theinfelberg wiederum gufgerich, Rirch im tet : Die in Bergen Philipps/ Bergen gu Dappenheim/gc. An. Chr. 1613. errichteten Teitament / fo boch anbefohlene Uebung Des Reformierten Gottesdienits veft geftellet : und in einer zu Lindau und Ravenspurg acfelacter Restitutions-, und Exemtions-Committion, bemerkstelliaet morden. Nachdem daffge Bereschafft jur Romischen Rirch gefehrt/und Die Kirch und Gericht Gronenbach/2c. An. Chr. 1692. Durch Interpofition Churfuritt. Durcht, in Sachsen / an Serz Pralat von Remten/ Rauffsmeis übergeben morden/hat Dochgedachter Churfurft/megen Des ren Protestierenden Bergen Reichsstanden, in Religionssachen das Directorium ben dem 5. Remifchen Reich führend/diesertwegen Die Guaranties, für die Rurftichen Saufer Sachlen und Brandenburg / und gesamte der Augspurgischen Confession zugethane Reichestande verbes halten.

Nachdem neue/wegen Romishorn und Salmfach vorgefallene Unrichtigkeiten/boch allein durch Burichischen und Alebtischen Abgefandte/ Romisim Mers zu Frauenfeld / abgethan worden / ift die schwirzige vor fiben botn-Ciahren entitandene Utweiler und Lustorffer/eine Ruptur andrauende/ (mit Nammen durch eine an Bern abgegangene Gefandichafft / Deren Catholifch-genenneten Orten/) ernstlich gegen Zurich geführte Streis tigkeit / Durch schiedliche Mittel / Deren unparthenischen Orten/ so nach. trucklich beherziget worden / daß die Parthenen den 2. Tag Winterm. 21. Cal. An. Chr. 1651. fich ju Baben verglichen/ bag dem gandefried gemaß und billich fene / daß tein Theil von dem anderen an frener Ues bung feines Gottesdienfts/zu vorgefesten Stunden/gefahrlicher Beis/ ober vermeflich verhinderet und irz gemachet : auch niemand von feis nem Glauben wider ben Innhalt des Landfriedens abzuweichen geamungen : Daben fein Gfehrd und Gewalt gebraucht werden : auch fein Sheil an des anderen Religionsgebrauchen und Ceremonien/wider ges machte Reralich und Ordnung / mit Gewalt und Beschwerd aftringiert und gebunden senn folle. Die Chore und Altare follen mo es vonnohten mit bender Religionsverwandten Vorwiffen und Bewilliaung/veraitteret und eingeschlossen: auch die Rirchen erweiteret werden. Sierauf und zu Frauenfeld Die von Utweilen/wegen niedergeschliffener (An. Chr. 1683. pon Alebtiffin ju Munfterlingen wiederum/boch ohne Nachs iii aaaaaa truct/

1650.

1657. Eidanoffufdjer Rea ligions. berglich.

(d) Heidegg. l. c. \$ 259. (e) I. 606.

n.€.G.

truck / in Stand zubringen (f) vermeinter) Capell / mit 1000. Gulden Buß beleget / der Altarbau aber zu Lustorff / samt Evangelischer Seits verlangeter Einführung eines Predicanten zum H. Creuk / eingestellet worden.

Sitterdorff neuerDing gen angejochet.

Diesem Bertrag entgegen/hat Sangallischer Bogt zu Oberberg/
gleich folgenden Jahrs denen zu Sitterdorff gebotten/ben dem Gelaut
der Bettglogken/Morgens/Mittags und Abends/den Hut abzuziehen:
und die dawider handlende abgestrafft. Auf solchem beharzete dieser
Pralat so / daß er nach deren von Zurich schrifft- und mundlichem
Gegenstand/auch gethanem Rechtdott/ben seinen Berbündeten einen
Rugken gesucht. Wegen neuen scharssen Gebotts/und Anlegung der
Buß und Kosten / haben die Sitterdorsser schriftliche Abbitt gethan:
mit Versprechen in offentlichen Gesellschaften/zu Vermeidung Aergernuß/den dem Geldut den Hut abzuziehen. Jedoch daß solches ihnen in
Jolk und Feld/wann sie allein/nicht zugemuhtet werden solle (g).

Brim. trautifcher Bifchoff und Bellele ftreitig.

Joh. Detrus Quenat von Bruntraut / An. Chr. 1637, erwehlter Albt zu Bellele (h) / wird von Safner nicht allein wegen guter Sauß haltung / Sparfamteit / Fortpflanzung Regularischer Disciplin, sonder auch wegen fleisliger Unterhaltung vertraulicher Greundschaffe mit Solothurn: und daß er Pralatische Autoritet wider sehr starte Anfecter berghaffe verfochten : und mit groß fem Lob endlich aften feinen Widerwertigen obgefie act/gerühmt. Um Diesen Worten etwas Liechts mitzutheilen / wollen wir benfügen / was der mit Abt Petro gerfallene Bischoff von Bafel/in einer / Diesen Streit berührenden Demonstration der weltlichen Dberteit/gegen das Clofter Bellele / mit mehrerem gulefen. Bischoff unterstehet darinn darzuthun : daß ihm nicht nur in der (in Dellsvergischer Landvogten gelegenen) Courtine Bellale, Die hohe Obers keitliche Herzlichkeit und Gerechtigkeit gebuhre / sonder auch die Die schöffe / bendes von den Einwohneren Dieser Courtine, und von dem Abt / für ihre Berzen und Rursten erkennt worden : und diese sich des Bischoffs Judicatur und Berichteswang unterworffen : ohne daß sie (Die Lebte) sich einige Oberherzlichkeit/oder hohe Oberkeitliche Landsbereliche Gerechtigkeit / ober Jurisdiction über befagte Courtine fich bengemessen. Go daß Abt Wernber / An. Chr. 1582. in einem an Die Destreichische Megierung abgelassenen Schreiben vermelbe : "Sein Bottshauß Bellele sepe je und allwegen / und von viel 100. Sahren aber/einem Berzen Bischoff zu Bafel, als einer rechten geiftlichen und "welts

<sup>(</sup>f) Ampl. Rhan. (g) Ampl. Rhan. Chron. Mfcr. A. 52. (h) Hafn. I. 284.

"weltlichen Oberteit / durchauß anhangig / mit Gebotten / Berbotten/ "Schatung/Steuren/Gewerff und allem anderen mas geift-und welts "licher Oberteit durchauf anhangig fenn mag / unterwurffig gewesen/ "und fene es noch,.. Zwahr habe der Visitator Des Præmonstratenser-Drbens / An. Chr. 1625. Dem Bischoff / wegen geifflicher Jurisdiction über das Clofter/ einen Streit erweckt / welchen Abt Detrus An. Chr. 1644. um daß eine auf Bermelden Abte eigenes Begehren/auß Dis Schofflichen Bewalt fürgenommene und abgefaffete Visitation, ihme etwas widerig abgeloffen/eiferig fortgesett; jedoch noch An. Chr. 1647. (gleich die Visitatores An. Chr. 1625.) Den Bischoff für feinen Serzen und Ruriten in weltlichen Sachen erfennt. Safner ziehet (i) Ronig Sigismundi Brieff an/als eine Frenheit / und Exemtion des Closters von Dischofflichem Gewalt/ Jurisdiction, Visitation, &c. In Betrache tung welches/von uns helver. Rircheng. Th. I. Bl. 631. vermels det worden / daß diß Closter / von Bischofflicher Beherzschung befrenet worden. Alber Bischoff wil/daß Diefer Raiserliche Brieff/mehr nicht als ein Schusbrieff : wie dann der Raiser allen/Immediat-und Mediaten Reichsständen/den Schutz schuldig fene. Fehrner wil Dischoff/ Colo. thurn fene diesem Closter im Nohtfahl zuhilff tommen : habe fich aber Cohne was unter Diefem Pralat neulich geschehen: als namlich ber Die schoff den Abt um die Schwedische Satisfactions-Gelter angelanget) Des Reichs-und Lands-Rurften Unlagen / niemahl widerfest : auch nies mahl tein Actum der Caftvogten oder Advocatie perzichtet. Und fepe unerhort / daß nicht der Bischoff ju Bafel (Rrafft der Fundation und Dotation des Gottshauses / auch ohnzweislicher und Landsfürstlicher Territorial Oberfeit halber) fonder Golothurn für dero Advocat, und Caftvogt zuhalten sene. Inmassen Bischoff in beharzlicher ruhiger Posfels deffen gemefen : und allezeit auf begebene Sandsveranderungen der Alebten/Die Caftenvogeliche Gerechtigkeiten Dafelbft/Durch den Bogt gu Dellfperg / in deffen Meperthum und Begriff Das Gottshauß gelegen/ oder andere feine Deputierte geubt. Das Burgrecht/fo das Gottshauß ju Solothurn bergeftalt habe / baf es weder Domicilium und 200h. nung/noch einige fi vende Buter under ihnen befige/fene fein Grund/baß es wegen auf Reiche und Bifchoff Baslifchem Grund habenden Gus teren / jucontribuieren nicht schuldig sene. Zumahl Abt von Einsidlen felbst ein Gurft des Reichs / und zwahr in der Gidgnoßschafft gefessen: bech dem Abt von Beingarten/schon selbiger geringeren Stands/und fein Fürft / wegen auf gedachten Abes Territorio, Des Reiche Boden, ligeno n.C.B. 1651.

ligender Propften S. Gerold/bigher contribuieren muffen. Diffmahl hat 21bt fich vernemmen laffen : Bischoff, als ein bofer Nachbaur/fuche Des Clofters Untergang/bagegen Dem Abt/daß er ben filbernen Rirchens schak/ohne poreingeholeten Consens des Bischoffs / als Ordinarii und Caftvoats / und ohne erheuschende Nobt verfauft / und das Gelt zum weltlichen verwendet / vom Bischoff vorgeruckt worden. Mit febrnes rem Bermeiden/auf Wegnemmung Bischofflicher Aufsicht/werde Clos fferliche Ordnung und Disciplin guscheiteren geben/und gerfallen. Doch bat laut offtgedachtem Safnerischem Bericht/ Bischoff in Diesem Streit Das Rurgere gezogen.

Die Evangelische Stande haben fich schon An. Chr. 1644, ihrer

Miemon. telische Merfol. gung.

1655.

in 13000. Personen bestehenden Glaubensvermandten in benen Dies montelifchen Thaleren/ Luferne/Verufe/und S. Martin/welche von ber permittibten Bergogin in Sapoi / theils um Das Leben gebracht / theils verjagt; den übergebliebenen aber / aller Sandel und Wandel abges ftrickt worden / durch schrifft-und mundliche Unterhandlung angenome men: aber so gar nichts erhalten/ daß ben Gingang des 1655. Jahrs/ Die noch in gedachtem Luferne/ auch die in Lufernette/S. Rean/Latour/ 2c. mobnende Evangelische / durch den Auditor Gastaldo befehlnet mor-Den / ben Lebensstraff innert dren Zagen sich binweg / gen Bobio/ Uns groane/2c. zubegeben/oder den Romischen Glauben anzunemmen. 2118 ihnen der begehrte Verzug/und eingegebene Appellation an den Rurft/ bon dem Gaffaldo abgeschlagen worden/ haben sie sich in barter Binterzeit/famt Alten/Rranten/Weiberen/Rinderen/zc. auf Die bochite Ges birg/in Solenen/und Rlippen der Felfen verfteckt. Uber bas / daß man ihre Saufer geplunderet/ift ihnen ein Rriegsbeer nachgesendet worden/ welches mit rauben/ morden / brennen/Schandtahten verüben/zc. nicht Durch die perschonet. Alldieweil Die Diemonteser/um solche Grausamkeiten etwels cher maffen abzuleinen / Die Maaffen ergriffen / haben Die Epangelische Ort/neben murtlicher Benbilff/durch mitleidige Benfteuren/und Intercellion-Schreiben an den Savoischen Dof; dero Untertruckung an übris ge Evangelische Stande so nachtrucklich communiciert/ daß absonder. lich der Protector Cromwell / durch angestellten Bettag: übersendete erfleckliche Beltfummen (k):vornemlich durch Unterhandlung ben Frantreich/2c. das Geschäfft dabin gebracht / daß die Sapoische Derzschafft/

mit gefainten vier Evangelisch-Sidgnoffischen Orten/fich im Augstm./ in ein Berglich eingeloffen / in welchem benen Diemonteferen / Die An. Chr. 1643. erlangete Religions - und andere Rrenheiten / und Mohns

plase

Ebangel. Eidan, er baltene milte. rung.

M. C. B. 1655.

Sche Mi-

plage bestätiget werden. Jedoch daß fie ihre jenseit dem Blug Pelice gelegene Mohnungen / und Guter ; auch Luferne/2c. (aufgenommen / Die ju Luferne gegen Rorata gelegene Weinberg) abtretten / an Romifch-Catholifche Leuth verkauffen / boch den Werth dafür vom gurften empfangen follen: aber alldort weder Kirchen haben / noch Predigen hals ten. Unben wurden fie aller Oberkeitlichen Auflagen / Einquartieruns

gen/und Unterhaltsgelteren befrenet.

Schultheif und Raht / auch der groffe Raht / so man nennet Die Lucerni. 100. ju Lucern / haben den 29. Tag Winterm. An. Chr. 1655. Durch ein getrucktes Manifest fund gethan / bag auf einer damabl zu 23aben derlegung einer Ber. gehaltener Tagleistung/von Zurich und Bern empfindlich geklagt worleumbung Den / Daß die Unterthanen Deren Romisch-Catholischen Orten / neben wider 34. pielem schmußen und schmaben/ außtrucklich geredt haben / bak in dem rich. Bafferthurn zu Lucern / ein Brieff aufbehalten werde / barinn Zurich feinen Glauben selbst aufs bochste habe schelten und schmaben mussen. Defimegen Chrengedachter Stand Lucern/fo wol zu Steur ber Mahrs beit / als (wie bero Wort lauten) zu Beschüßung ihrer eigenen Ehr: und weil folche Reden / Mißtrauen und Berbitterung erwecken / fich ben ihr Oberkeitlichen Treu und Shren erklahrt / daß fic (Lugern) mit Diefer Schweren Bulag/und Verleumdung / als wann ein folder Brieff binder ihnen jufinden/oder aufbehalten fene / wider Gott / Recht / und alle Willichkeit / falschlich und lasterlich anariffen : auch ihnen zufurz/ Bewalt und Unrecht beschehe : Defimegen wider solche gang unwahrs haffte/und von bogwilligen / fried-und neibhaffigen Beifferen bergefloß fene/und angesteckte barte Reden/fie auch derfelben Nichtigkeit in bester frafftiger Form wollen protestiert : und fich daben erklahrt / und anerbotten haben / Diese ihre Widerlag mahr jumachen / und iebem der es bedorfftia/ffand und genug darum guthun. Der Unlas biegu geigt fich nun mit mehrerem.

Daß Lobl. Ort Schweit / auch übrige Romisch-Catholische Ort/in Beschügung und Erhaltung ihrer Religion/einen hochruhmlichen Gifer jederzeit erzeigt, ja ben allen Begebenheiten/ "ihr But und Blut barfur gefest / vermeint Cafpar Lang/under andes rem sonderbar zubeweisen/mit jenen/ An. Chr. 1655. geubten (wie er "fagt) Heroischem Uct / Da namlich vorhero einige Zurichische Predis "canten (bie folte Lang berichtet haben von welchen/und "wie vielen folder Dredicanten diß geschehen were") "in gewiffe Ort ihr (Schweißerischen) Bottmaffigkeit / in verftellten "Rleideren / zu mehrmahlen gang betrieglich ankommen / und mit ihr

Pobl. Orts Schweiß Religions. eifer. Langen Vorur. theil weae baber ent Standenen

Kriege.

aaaaaa

neuen

n.C.B. 1655.

neuen Lehr/etwelche Landfinder von dem (Rom.) Catholifchen Glaus "ben / so weit abwendig gemachet / baf fie naber Zurich zuentweichen aefinnet worden: und aber ein hoher eifrigster Magistrat, Diejenige fo man bekommen mogen / nicht allein gleich hat gefänglich eingezogen/ sonder auch (wider alles von dem hoben Stand zu Zurich/angestellte "actionieren; auch wider alles ihr Bedrauen eines unfehlbaren erfols aenden Religionstriegs) denen Abacfallenen den Ropf ins Reld fcblas wen laffen : Den darüber erfolgeten Religionstrieg / in Pertrauen auf "Gottes Singd / und Maria Der Catholischen Christen Selfferin / auch ander lieben Seiligen Kurbitt / übernommen : auch einerseits wider die pon Zurich / Die von ihnen / ohne angekundeten Rrieg / allerhartest bes "lagerte Statt Rapperschweil: anderseits wider das an Mannschafft "weit-weit-weit überlegene Bernische Rriegsbeer / zc. einen bergliche Afen Sieg erlanget ... Er fest bingu : Ticht zu einem tlabren Rennzeichen / ihrer vor Gott gerecht gehabten Sach: und ihrer alten/wahren/Christlichen/und ungezweis felcen Religion (1): Untw. 2Bann Die Gach in ihren Umftanden fich also verloffen bette/wie dieser Mann vermeldet/so werden noch teine Augen eines unpaffionierten / und vernünfftigen Menschen / Blabre Rennzeichen/einer gerechten Sach / und der wahren Res ligion davinn erschen. Dem Wahrheit-liebenden Lefer beliebe/fich gus erinneren/was bieoben 231. 608. u. ff. bemerket worden. Zu etwelcher Meaweisung/in Beurtheilung Der Sach / welche Der Sochsprecherische Lang / seiner Seits für so gerecht dargibt / wollen wir allein so viel benbringen/als die uns vorgesette Schranten zugeben. Db Zurich ben Rrieg angebebe: beswegen schuldig gewesen benselben angutuns den (m) : wie fehrn fich Cafpar Lang erhaltenen Siege zurühmen: und mit was Grund er von ihm der herzlichste genennet werde: tiberlasse anderen / so sie es von solcher Wichtiakeit achten / auunters fuchen.

Dellen fachen/ ins ge. mein:

Uber bas/baf bie Evangelische Stanbe/nun eine geraume Beit ges mabre Ur. flagt / es betten die Romisch-Catholische mitregierende Ort/ganglich ihr Absehen Dabin gerichtet / Die Evangelische in gemeinen Bereschafften/ Durch allerlen/theils hieoben bemertte Briff/von der Evangelischen Lehr abfallig / und ihnen gar anhangig zumachen : Da man Evangelischer Seits allein begehrt/daß die Evangelische in besagten Bergschafften/mit gleicher Billichkeit gehalten werden mochten / wie die Catholisch-genens nete

(I) Part. I. 787. n. 24. (m) Vid. Manifeft. & Giban. Bericht.

nete in Pobl. Orten Glarus und Appensell (n). Uber difi/fage ich / hat fich begeben/daß etliche gefrente Landleuth (0)/von alten Geschlechteren/ auf dem Recken Urt/Schweißergebiets/an dem Zugersee gelegen/nache Dem fie durch fleiffige Lefung S. Schrifft/und Gottseligem Gebrauch anberer von Gott zu Des Menschen Beil geordneten Mitlen/zu Erkantnuß Der Evangelischen Wahrheit gelanget: auch/um der auf sie martenden Benfahung porzutommen / ihr Batterland / und Darinn genieffende/ nicht geringe Lebensmittel großmubtig (p) verlaffen. Ein vermumter Dapftler (9) fcbreibet/daß Diefe Gefchlechter Die Liebe zu Der Reformierten Religion mit der Mutermilch eingesogen / und von ihren Porelteren fint der Zeit der Reformation auf fich ererbt (r). Nachdem diese (in feche/ von 21. Mans-und 14. Weibeversonen/bestehenden Saußhaltun= gen/famt einem Saufvatter / welcher Weib und Rinder verlassen muß fen)/am 14. Tag Berbfim. gu Zurich unvermuhtet ankommen/und um Aufnam und Schirm flebenlich angehalten / find nicht nur sie / burch unterthaniae Supplication: fonder auch Lobl. Magistrat zu Zurich/und folgende übrige Lobl. Evangelische Ort/durch freundliche Recommendation, ben Lobl. Ort Schweiß ! um Abfolgung ihrer Guteren / und biemit um den in und auffert der Gidanofichafft nicht ungewohnten! auch den Sidanoffischen Bundnuffen und Landsfried gemaffen freven Bug / von einer Religion zu der anderen gedeven zulaffen / einkommen. Alls fehrner nach jener Außtritt/dero hinderlaffene nachste Anverwands Gegen fie te/und Bekante/in Rerbacht gefallen/baß fie es mit der Romifchen Res berübte ligion nicht beffer meinten find dero verschiedene gen Schweiß in Bers hafft geführt worden. Die Evangelische Ort hatten nicht unterlaffen/ burch eine Zehenfache Wefandschafft zubitten / daß man gegen Diefen in Gnaden verfahre. Aber Respontum dant quale ira & dissimulation gignit, man bat ihnen wie im Born zugeschehen pflegt/geantwortet (s). Mon Schweiß find alle der Widertaufferischen Schwermeren besich tiget (t): anben jum gundament gefest worden: "daß die V. Ort fint "An. Chr. 1531. in ihren jahrlichen Gemeinden/einen leiblichen Eid ges "Schwohren / ben der (Rom.) Catholischen Religion zuverbleiben : melocher aber davon abfallen wurd / solle für einen Abtrunnigen / von abem mabren ungezweifelten Chriftlichen Glauben / und alfo für einen ii aaaaaa "Reger

M.C. B. 1655. Tine be. fonder. Betenere der Ebane aelischen Reliaion/in Schweitz.

Strengia.

(n) Vid. Manifest ber Ursachen/2c. 27. Decemb. A. 1655. Neque contra dicit Papiltarum Contra-Manifest. A. 1656. Conf. Hafn. Theatr. I. 690. b. fgg. (0) Cidanoff. Bericht. A. 1658. (p) Petulanter & malitiose omnino de his & fecutis aliis, Larvatus Simplicius. p. A. 8. b. fq. (9) Id. l. c. (r) Vid. Supr. p. 55.62. (s) Simplic. (t) Deduct. Suitens.

M.C. B. 1655.

"Reber gehalten / und nach altem Raiserlichem Recht an Leib und But "geftrafft werden, (u) : Defwegen benen Verhafften / nicht nur mit Schwerer Marter zugeset / sonder theils Mann-und Beibspersonen/ pon dem Leben jum Tod hingerichtet; andere gen Menland in Die Inquifition übersendet : Denen Entwichenen aber Die Buter confisciert morben. Weil bann alle gutliche Mittel unverfanglich gewesen/bat 34s rich/nach Eidanoffischem Bertomen / Denen von Schweiß / fo wol wegen phaedachter Confiscation, als hierauft erfolgender Differenz, betreffende bas Jus migrandi , frepen Bug von einer Religion zu der andes ren/melchen Die Evangelische/und (Rom.) Catholische gupor under eins anderen gemein batten (x)/und etwann von Schweit felbit/ohne Weis gerung beschehen (v) / Das unbedingte Recht porgeschlagen : welches Schweiß zubestchen nicht schuldig zusenn vermeint / vielmehr die Auß. getreftenen zur Miederstell - und Abstraffung begehrt (z). Burich und Bern/diese præliminar oder vorlauffige Fraga dem Rechten unterworffen : Db Schweiß / Rrafft Der Dundten Des Rechten megen Des von benden Statten prætendierten fregen Bugeftugefteben schuldig fene/ober nicht? Auch hierinn bat Schweiß/unter Den Bormand ibs rer Souverainetet, und daß fie alle Die / welche ben ihnen Die Religion Brichens anderen für Malefigisch Leuth achten / bas Recht abgeschlagen ; so bie mabre Urfach des Rriegs worden (a)/welcher ju Aufgang An. Chr. 1655. angehebt/und fo lang geführt worden/ bis durch Bafel/Freiburg/Sos lothurn/ und Schaffhausen / ein Stillstand ber 2Bagffen ben Den Dar. thepen erhalten: und/ngchdem Schweiß/durch Brieff und Siegel fich erklahrt / Dem unbedingten Rechtsstand fich zuuntergeben / am 3. Lag Hornung ft. v. An. Chr. 1656. eine XIII. Ortische Fagfagung anges feben / und in derfelben den 25. Lag Sorn. burch V. uninterellierte Ort/namlich neben IV. obacbachten/auch Lool. Ort 21ppensell/ein frieds licher Fractat erzichtet morden / permoa melches/ etliche Streitigkeiten aleichen Schiedrichteren bender Religion überlaffen / Die Saubtpuncten erfolgeten aber von den unintereffierten Orten dabin vermitlet worden/daß vermog \$4. forthin Die Ort der Eidanofichafft ins gelamt/und iedes bers felben insonderheit / in feinen eigenen Banden und Schieten / ben feiner Religion und Souverainetet, oder hoher Lands-Ober-und Berglichkeit! und ladicatur unangefochten / rubig und unturbiert perbleiben folle.

Buncten Friedens.

1656.

brud.

Mas aber Krafft Dif Urtitels ben fürfallenden Religionsftreitigkeiten in gemeinen Bergichafften zubeobgehten/ift porläuffig 231.621. u. f. zus

<sup>(</sup>u) Contra Manif. (x) Eibgn. Bericht. p. a. 4. (p) Ampl. Rhan. (z) Hafn. II. 308. (a) Eidan. Bericht. p. a. 4.

n.C.G.

finden. § 5. Betreffend den frenen Zugsda ein oder des anderen Orts Angehöriges Burger oder Landleuthsoder Unterthanen auß dem Land zuziehenzund sich in einen anderen Orts so sonderlich einer anderen Restigion zugethan/Gebiet/niederzulassen verneintes soll sedweder Ort ben seinem Hertommenzund Gewohnheit verbleibenzund den Oberkeiten/sokeinen sonderbaren Berglich oder Burgrecht deswegen haben s gegen einander fren stehen in den Vorfallenheiten nach Discretion oder Beschander fren stehen in den Vorfallenheiten nach Discretion oder Beschander

lieben guthun und guperfahren.

Die Prodiger-Monchen zu Constant / machen in ihr vermeinten Schakkammer Des Rosenkranges/wie sie sagen auf dem Mund solcher Dtiefteren / welche aller Sandlung bengewohnet/viel Befens von ver-Schiedenen Graufamkeiten beren Reformierten gegen feindliche Berfos nen/Bilder und Saujer: daß die Macht deren von Bern ab dem Ges schuß keinen besonderen Want spubren lassen / weil die Soldaten gum groffesten Theil/gang gefroren oder vest gewesen : daß den 24. Zag Gene ner zu Billmargen (einem Dorff in den Breven Hemteren)/allein auf Der Mallitatt 2200. erschlagene Berner gezihlt worden/und die gefangene Berner (50. (b) an der Zahl) außgefagt/daß fie in dem letsten Uns griff, welchen Die Romifch Catholifche gethan/durch einen hellen Blig/ oder Wetterleuch (c) / gleichtam erstarzet / und verblendet worden / und gleichsam nichts mehr in Die Gedanten fassen konnen / als gewaltig gus flieben/die Waaffen von sich zuwerffen/zc. : 3hr Beneral aber fepe vom Blieftrat alfo getroffen worden/daß er in der erften Flucht weder feine noch des Reinds Bolter mehr gefeben. Demnach fere Die Urfach ihrer urploglichen Blucht gewesen/ein Beibebild/ welches die von Bern geseben / mit einem Himmel-blauen Mantel umgethan / und in groffent Glang vor den feindlichen Bolteren ber marchieren; dergleichen Bildnuß auch in der Luffe von vier Manneren gefehen worden / mit einem Rrang/gleich einem Rofenfrang/umgeben. In mahrendem Treffin aber haben verschiedene andere Soldaten (so damable nicht weniger in etliche Rirchen geschehen) kinnende den Rosenkrang gesprochen (e). Dergleichen Mab lein werden nicht nur von Monchen und anderen geiftlichen (melcherhalb widerwertige Scribenten nicht verhalten, daß die zweifels bufftige Officier burch selbige angesporzet worden : und ohne sie der Uns griff mochte unterlaffen worden fenn) gefchrieben/fonder find/zu der tlugen Nachwelt groffer Bewunderung/felbst von Safner/welcher/als ein iii aaaaaa bamahis

Mährlein bon der Schlacht in Frenen Nemteren

(b) Al. 80. (c) Peregrin. Simpl. Seu verum id, ait, seu metu creditum. p. B. 11.b. (d) Vid. Annal. nostr. lib. 5. Unterf. VII. 21. p. 964. (e) Excell. Zuing. de Fest. Corp. Chr. p. 232. 431.

N.C.G.

damable nicht unbekanter Staatsman/beffere Information haben konte/ feinem Theatro einverleibet : felbigem aber mit Diefer und anderen Grieb. lung von gleichem Schlag/auch simlich parthenischer Beschreibung Dies fer Streitigkeit / ein unaufloschliches Brandmahl aufgebrannt worden (f). Zumahl der liederliche Berfasser der Belvetischen Sparta, nache Dem er in dem erften Truck (ju Rothweil) Diefer Sparta, ein weite und breits hievon gemachet/in Der gefolgeten Zugischer Edition, Diese Doffen Durchgestrichen (g). 2Bas von der Forcht felbft / welche den Uberwuns denen bengemessen wird subalten; oder welches dero eigentliche Ursas chen gewesen / laffe an seinem Ort gestellet fenn. Bemerte allein auß einem/unter bevder Lobl. Orten Zurich und Bern/Shrennammen An. Chr. 1658. außgegangenem Bericht / "daß die Villmargische Action "von so gar hoher Importanz nicht gewesen/wie Widerpart felbige ims mer aufmußen/und angieben thut : und es ben Lobl. Stand Bern/an Mitlen zu der Reparation, und Revanche nicht ermanalet bette/wo "fie nicht den hoben und anschenlichen Friedens-Interponenten, und Des Batterlands Bolfahrt / lieber deferiert / und angesehen hetten. Hafner fagt (h): 18 ift gewiß und die Wahrheit / daß deren Derneren 2200. auf der Mallstatt tod gefunden worden / obne./2c. Ein ander feiner Religion zugethaner / welcher naheren Bericht Davon haben konnen/lasset es ben 1500. bleiben (i). Evangelischer seits zehlet man 300. : etliche mehr nicht / als 120. Sat man einerseits sich verbrennter Bilberen beschwehrt / so hat man anderseits getlagt, über bas Rerbrennen Der Biblen/2c. (k). Dicht weniger ift unverschamt gusagen / daß die meiste Evangelische / sich vest / oder gefroren gemachet. Mas wil er aber damit sagen? Wie/wann man Romisch-Catholischer feits/folche Gesellen in groffer Angabl gehabt? Bu dem/mann etliche im Reformierten Seer Dif Orts schuldig gewesen/mar es dero privat Derbrechen : entgegen was Widerpart gethan/in der Schul der Capucines ren und anderer Beiftlich-genenneten/gelehrnet worden. Dem Lefer beliebe hievon Diefer Leuthen eigene Bekantnuß zuvernemmen : "2118 in Dem Scharmusieren wahrgenommen worden/daß die Calvinische que .ten theils / burch die Teufelische Runft / fich gefroren/und unverletlich "aemachet baben: neben dem/daß eben zuvor von den Beiftlichen aller "Catholischen Soldaten Bewehr benediciert worden. Go hat man auch ihnen angerahten / ihre Buchsen zuladen / mit Auffprechen der allers

Capucineren Lachsinerisches Waaffenfegnen.

<sup>(</sup>f) Theatr. II. 308. (g) Conf. Infr. A. 1661. (h) I. 609. (i) Peregrin. ri-dicule: Ora vulneratorum speciem imaginum mutilatarum resulisse. (k) Vid. Eidgn. Bericht. p. a. 5.

n. C. 3. 1656.

allerheiliasten Worter / Verbum caro factum est, das Wort ist "Rleisch worden / (Joh. 1: 14.) auch mit den Ruglen Malefiszedulein . (wie man es nennet)/so von den P. P. Capucinis, in gar groffer 2ln= . jabl/under die fo wol mider die Berner/als anderer Orten mider die "Buricher/friegende aufgetheilt worden/ in die Buchsen hineinzuladen/ .2c. und hat fich bernach ein jeder Goldat/mit einer Ungahl folcher Bes "Dulein/auf allen Rabl wol verseben, (1). Ift bergleichen von Evanges lischen Predigeren jemahl gerahten oder gethan worden? Ift es Gotta lich oder Teufelisch? Deiffet Diff in Gottes foder in des Teufels Nammen/fein Vanner aufwerffen ?

An. Chr. 1656. vermeinte Erzbergog Kerdinand Carl/den An. Chr. Namen. 1539 durch die Edlen von Klingenberg/an die Statt Stein am Rhein gethanen Verkauff/des in hoben Berichten der Landgraffichafft Nellens burg gelegenen Dorffs Ramsen / und Dof Biberach / nachst Erlegung Des Rauffichillings/ zugernichten. Defroegen Zurich/ um einen grund. lichen Bericht über diß Geschäfft benen Kurstlichen Rahten ju Insprugg mitzutheilen / ihren Seckelmeister / Berz Beinrich Bolkhalb / Dahin deputiert/und ift under anderem abgeredt worden : daß die Statt Stein von allen vorgenommenen Neuerungen in Religionsfachen zu Ramsen abstehen / ben bestellten Schulmeister aber / wieder um beurlauben : als lein die Judicatur oder Gerichtbarkeit in erfter Instanz üben : Die Appellation aber vonwegen Nellenburg / dem Hauf Deftreich zustehen folle: doch Stein / fo weit ihre der Enden habende niedere Gericht geben; die hohe Sagtbarteit/famt aller Forftlichen Gerechtigfeit/im Rellenburgischen Forst / famt benen Chehafftsfahlen / gegen eine bestimte Summa Gelts/genieffen/2c. Es ift aber An. Chr. 1659. eine neue/und ernstlichere Unwerbung/wegen Diefer Wiedererlofung/an Stein gelanget. Go gar/ bag ben 17. Lag Weinm. nachtlicher Weil/mit bewehr. ter Sand/ funf ehrliche Ginwohnere/auf den Betheren genommen/und gen Stockach geführt worden. Als nach verschiedenen anderen angewendeten Bemühungen / und Remonstrationen, Berz Stattschreiber Cafpar Hirsel / Regierender Landvogt im Thurgau / an Hochgeb. Ergfürstl. Durchl. abgeordnet worden : haben Ihr Durchl. gnadigen Befehl ertheilt / Die Befangenen auf frenen Ruß zustellen : anben sich der Wiederlofung/der Bereschafft Ramsen/und damit erkauffter Zugehor/ für alle mahl lediglich begeben : den Nertrag von An. Chr. 1656. mit nochmahligem Vorbehalt Doch-Oberkeitlicher Jurisdiction, bekräfftis get: den Catholisch-genenneten der Enden / Die frene Religionsübung/

<sup>(1)</sup> Ex Sparta, Excell. Zuing. 1. cit. p. 436.

M.C.B. 1656.

famt Butritt zu gemeinen Hemteren / ohne Gintrag gelaffen. Doch fole ten dalige Evangelische ihren Gottesdienst aufferhalb dem Dorff ungebinderet üben : im Ramfischen Begirt aber allein Die Romisch-Catholis iche Religion geubt werden : welche diese Religion anderen murben/ oder fint An. Chr. 1656. geanderet betten / folten auf Diefen Berichten auffacichaffet werden. Die An. Chr. 1699. unter erdichtetem Pors mand / Denen Romifch-gefinneten Ramferen zugestatteten Religions. trangfalen/gegen Stein porgenommene : aber burch gemeiner Gibanoffen (wegen befrantter Bolls-Exemtion , und Frucht-Ginfuhr)/an Chr Raifert, Maieft, Bergen Statthalter / Sob, Ludwig Merbmuller / pon Burich / und herz Joseph Unthoni Duntener von Urn / An. Chr. 1700. aufgetragene Ehren Deputation in milteren Stand gebrachte Unmerbung/ift in frischem Ungebenten.

7657. Abt-Gan: gallifdie Beschwer. ben argen The Mediatores abgefertiget.

Die / wegen beren/in neulichem Babischen Rriebenstractat unerorterte Duncten von denen unparthenischen Berzen Schiedrichteren/ Den 20. 30. Tag Jenner An. Chr. 1657. ju Olten ungleich (m) aufgefallene Meinung gehört swahr nicht bieber. Allein foll nicht ungemels Evangeli- Det bleiben / Daß / als Bafel und Evangelisch Appensell/ihre Urtheil an Sag geleget/ Berz Pralat von Sangallen/ in einem aufgegebenen Manifest und gefolgeter Replic vermeint / feinen im Thurgdu habenden Rechten / von ihnen gunabe getretten fenn. Es haben aber Chrenges Dachte Gage in ihrem Contra Manifest und Duplic, fothane prætendierte Nebtische Jura, burch General und Special Reflexiones zur Nohts burfft und grundlich erlauteret : Dabin/um Rurge willen der werthe Les fer gewiesen senn wolle.

Türken-Tauff.

Den 21. Tag Merg/find gu Zurich im Frauen Munfter/dren Turfische Bersonen getaufft worden (n).

1658. Muntii Gdjuk. Schrifft gegen Schweiß/ 2¢.

Die einerseits/von Loblichem Ort Schweiß/verfassete Deduction-Schrifft : und Den/von Lobl. Stand Urn/entacgen gesetten grundlie chen Gegenbericht / betreffende ihren Land-Umman / und Lands Haubtmann / Berzen Oberst Gebastian Bilgerin Zweper: auch Wis Serlag etwelcher unbegrundten / Dem Nuntio von denen Bergen von Schweiß/zugelegten Rlagten / folten wir gleichfahls mit keinem Wort berühren / wann nicht auß Einrahten zwener Religiosen (0), diß Beschäfft/von Lucern/ Unterwalden und Zug/zu einer gemeinen/ale Die Religion berührende Sach (p) gemachet worden were (q).

Won

(m) Urtheilfpruch/2c. & Hafn, Theatr. I. 687. Bifchoffeb. p. 387. 393. (n) Vid. Tauff-Actus A. 1675. Edit. (o) Nuntil Biderl. p. a. 3.b. (p) Gegenber. P. 23. (9) Conf. Rhan. Bifchoffeb. p. 242.

Mon Sob, Philippi pon Morburg / Chur-Mainsischen Rahts/ Miriburgischen Abgesandten/ ju dem ordinari Reiche-Deputations- Milipp Tag in Prantfort (wofelbft er An. Chr. 1660. geftorben)/auch Dropft von Borau Munfter in Granfeld/als Berfafferen deren in verschiedenen Folian- burg. ten bestebenden Weltgeschichten / von Erschaffung der Welt / bis auf

unfere Zeiten / ift etwas ben Safner gufinden (r).

Die An. Chr. 1661. an Papft Alexander VII. abgegangene Obedienz-Gesandschafft / ift von Georg Bagner/Stattschreiber zu Solos thurn / als drittem Abgesandten / weitlauffig beschrieben. Durch dero Procuratorem ift dem Dapit vorgestellet worden/wie Die Romisch-Catholifche Sidgnoffen/fich um den Romischen Stul/zu Unaftaffi I. / Tulie II. 20. Zeiten verdieut gemachet : in dem mit Nammen durch fie das Visifche Concilium gerftreut : Die Belagerung der Statt Conftang An. Chr. 1633, aufgehebt : erst neulich dero Widerwart zu Willmergen berelich besieget worden. Da man zwahr wegen des hie selbst ploblich entstandenen Wetterleuchts / auf die Auflag der Gefangenen sich bes ruffen. Aber der / von diesen / oder jemand anderem wahrgenommenen Erscheinung der S. Jungfrau/wird mit feinem (s) Wort gedacht (t).

Die Graffen von Thierstein / auf den Eltesten in gang Teutsche land (welche mit der Zeit in zween Stammen fich zertheilt : Deren eine/ Graffen von Thierstein gu Thierstein/auf einem hohen Belf ben Buffes Runft. rach/Solothurnischer Bereschafft : Die groepte/Graffen von Thierstein/ griff. au Karnsvera im Baelergebiet) find An. Chr. 1519. in Graff Beinrich erloichen. Diese Graffichafft / samt dero Dependenz, hat Damabliger Baslifcher Bifchoff/als ein verfallen Reichslehen vom Raifer empfangen. Doch bat bas Clofter Beinweil, ben Diefer Gelegenheit/alle bem Schloß Thierstein gudienende Buter / und Berechtigkeiten/fur des Clos fters Eigenthum/boch mit Vorbehalt der Wiederlofung/an Golothurn perfekt/und hiemit dem Bischoff und Solothurneren die haar zusamen geflochten : bis An. Chr. 1522. durch Gidgnoffische Bermitlung / Die Derzschafft Thierstein / mit Dorfferen / Leuthen / hoben und niederen Berelichkeiten Der Statt Solothurn (gegen Nachlaß einer groffen Summ / den Graffen vor diesem geliehener Gelteren) / für ewig juges fprochen: womit das vermeinte Beinweilische Pfand/als von selbst uns rechtmäffig/zernichtiget worden. Gleichwol haben 21bt und Convent zu Beinweil/An. Chr. 1644. (nach 122. verfloffenen Sahren) Diefe Caffation hindangesett / die Wiederlosung des Pfands gesucht: zugleich die agagga

n.C.B. 1660.

1661. Giben Ortifche Obedienz Befandfchafft gen Nom.

Gloffers Beinweil

<sup>(</sup>r) Hafn. I. 625. (s) Nec Peregr. Simplic. (t) Orat. Impress. Rom. A. 1661. Typ. Franc. Moneta.

n.C.G. 1662.

Panbherglichkeit über die meiste und beste Dorffer von der Bergschafft Thierstein fich anmassende. Wurden von Solothurn gwahr mibers miffen : als aber ihr Miderpart / Stattschreiber Safner zu Golos thurn / eine Blodigkeit Des Gefichts zugefallen / hat angereates Clofter An, Chr. 1650. in einem getruckten Buchlein / Jura Beinvvilensia, mit neuem Gifer angesetet. Darüber besagter Stattschreiber / ungeachtet feiner Schmachheit/An. Chr. 1661, entgegen trucken laffen Tropheum Veritatis: fothane Prætension danieder gelegt/ auch den Bralat Kintas num vermogen/baf er An. Chr. 1662. Den 27. Lag Seum. Lobl. Statt Solothurn / als ohngezweifelten Landbergen / felbiger Enden einen schrifftlichen/ vom Paust/ Nuntio/ Der Benedictinischen Congregation (als melche diefer Sach fich auch angenommen) und dem Cloffer Beins weil besiegelten Revers, emigen Abstande Diefer Unsprach von sich geges ben (u).

1663. Capuci. ner-Congregation.

im Weinm. An. Chr. 1663. hat der Capuciner-General / eine/ mehr als 14. Tag mabrende Congregation, oder Persamlung deren fürnemften Batteren feines Ordens/ju Solothurn gehalten : welcher Damahle in 49. Provinsen / 1489. Closteren / und in denenselbigen 22745. Dersonen gefasset haben foll. Der General reisete famt Denen fürnemften Patribus auf dem Waffer gen Baden / um eine Separation oder Theilung der Helvetischen Proving (x) von Ober Teutschland ans

quordnen: hat aber keine willfahrige Untwort erhalten (v).

Muß eines Mamalu. fen 216. fabi eife . gete Unrub.

Um daß Weter Cappeler / von Frquenfeld / feine Lebensmittel vers praffet/auch felbst seine angebohrne Evangelische Religion verlaffen/hat feine Haußfrau sich beschwehrt / ihme ihre Mittel/absonderlich Die Auf. erziehung ihrer Rinderen / langer anzuvertrauen. 211s Die Streitigkeit/ erftlich dem Frauenfeldischen Raht: endlich denen im Thurgau Regies renden Orten/anhängig gemachet worden : und zu Baden die mehrere Stimmen/wider die Frau aufgefallen / haben die Berzen von Burich/ Die Kinder / auf daß sie nicht zu der Papstlichen Religion genohtiget wurden / ben nachtlicher Weil in das Zurichgebiet führen laffen : doch auf Unhalten beren unparthenischen Orten/und gethane Versicherung/ Daß ihnen wegen ber Religion nichts zugefucht: noch die/ben bero 216. holung Interessierte / mit einicher Straff beleget werden folten : hat man die Rinder dem Batter wiederum abfolgen laffen. Demnach aber Die Romisch Catholische Ort/auf angeregter Abstraffung bebarzet/und benbers

<sup>(</sup>u) Hafn. II. 419. 424. (x) De qua Eidan. Ehreniv. II. 86. (y) Hafn. II. 315. Sub exitum Sæculi XVII. 30000. numerati, in Schob. Alchym. I. 41. Pro quo numero, Supr. p. 264, irrepfit, 40000.

n.C.B. 1663.

benderfeits nicht geringe Rriegsverfaffungen gemachet worden/hat Zus rich burch Chrenged, unparthenischer Orten Unterhandlung bewilliget/ Daß Die zu Prauenfeld Intereffierte/zu Entrichtung Des über Diefen Sans Del erloffenen Rostens / um 1200. Bulden angelanget werden. Gleichmol wolte Cappelers Rrau zu ber Benwohnung nicht verfteben/und ift! als man fie biegu nobtigen wolte/im Derbftm. An. Chr. 1654. famt ibs ren Rinderen / mie Sinderlaffung ihrer zeitlichen Mitlen / gen Schaff. baufen aufgebrochen (z).

1664.

Selbiger Zeit war man / bendes im Loggenburg und Thurgau/ jum Theil in weit-außsehenden Sachen begriffen. Im Toggenburg ift M. Geremias Braun / Pfarzer zu Liechtensteig / wegen auf der Rangel erklahrten Evangelischen Lehr von dem Geelenleiden Chrifti, gefanglich angenommen / und des Lands verwiesen worden. Behrner wurd den Evangelischen angemuhtet / Die Fragg von unmöglicher Saltung Der burg. Bottlichen Bebotten/in dem Catechilmo durchzustreichen : auch daß der Alebtische Landvogt / dem Evangelischen Synodo benwohnen mochte. Melden / als der im Landfried beveffneten freven Religionsubung/ nachtheiligen Sachen / Die Evangelische Stande / schrifftlich und durch Gesandschaften zubegegnen nichts erwinden lassen / Doch den Zweck nicht erzeicht (a). Dielmehr Die Evangelische An. Chr. 1674. ben

Gbangeli. The Religions. übung lei. bet im Toggen-

Schweiß und Glarus fich neuer Dingen beschwehrt (b).

Eine von einem Lucernischen Saubtmann/fur Die Eron Spanien geworbene Rott/ haben/in dem fie ohne einigen Borbericht durch Das lige Col-Thurgau marchiert / an verschiedenen Orten groffen Muhtwillen ver, baten berubt / fo gar / daß fie am S. Pfingstag Morgen / die in Augubung ihres Bottesdienste begriffene Evangelische/zu Lipperschweil/felbit mit gezuckten Sagen irz gemachet. Diese beschwerliche / unerwartete Frechheit/ erweckte fo groffen Schrecken / daß eine Weibsperson auß der Rirch/in Das benachbarte Dorff Bigoltingen geloffen und felbige gange Gemeind Durch ihr in mahrender Bredig geführtes Mordgeschren/in die Waaffen/ und auf den Weg nach Lipperschweilen gebracht. Um daß aber Diese/ nach dem Rurgeben des Weibs/gemuhtmaffet/su Lipperschweil were als les ermordet; haben fie die auf ungewohnter Straf ihnen aufftoffende Soldaten angegriffen : funf Derfelben niedergemacht : und zween verwundet/welche furz bernach an Diefen Wunden gestorben. Ubrige wurs ben gefangen / ober in Die Rlucht gejagt : Die benachbarte Thurgauer aber wegen ergangenen Sturme in nicht geringen Schrecken gebracht. Die Goldaten tonten fich bald auß dem Staub machen. Auf verschies bene gggggg ii

Muhtmile. mirzen die Finanosifchafft.

<sup>(</sup>z) Ampl. Rhan. Chron. Impr. & Micr. (a) Ibid. (b) D. Tschud. Mscr.

n.G.A. 1664.

bene Migoltinger aber bat ber Landvogt gegriffen/und sie an die Tortur geschlagen. Alls er sie fehrner für Landgericht ftellen molte/erzeigten fich viel / theils auß dem Zurichgebiet / theils auß dem Thurgau fo uns gebultig / Dag fothanes Gericht eingestellt worden. Nachdem Die bobe Dherkeit Dieses Geschäffte sich angenommen; und es abermahl auf die Spik eines Kriedbruchs gekommen (zumahl Berz D. Sottinger / von feiner anddigen Oberkeit Befehl empfangen / Dero boben Religions permandten Rursten und Standen / Burtemberg Churpfalk Deffen-Caffel, und benen VII. pereinigten Niederlandischen Propingen bievon Bericht zuertheilen): ift nach friedfertiger Bermitlung/beren Schied. orten am c. Saa Derbitm. ein Rechtstag zu Frauenfeld angesekt/zween auß den Gefangenen mit mehreren Stimmen zu dem Schwert / zween an Dranger / andere zu einer Beltstraff verurtheilt worden. Die erfte find bem Sod in recht Chriftlicher Standhafftigfeit und Groff unter Mugen getretten.

1667. Brimen. ftein geaufnet.

Das in der Rirchhore am unteren Sirfchberg ber aufferen Rhoben gelegene Monnen-Clofterlein Grummenstein / bat erft An. Chr. 1654. fich von der Rirch S. Margreth los gewürft : einen eigenen Pfarzer eingesett : anben bas Bafthauß erweiteret ; baber (nicht ohne Des schwerd der Uk-Rhoden) Die Ereusgange und Malfahrten Dabin fark quaenommen. An. Chr. 1667. por und nach / hat befagtes Clofterlein Ermeiterung ihres Rirchleins begehrt : ift aber von der Spangelischen Bemeind dif Orts midersprochen; anben die Judicatur in Diefer Sach pon der Uf-Rhodischen Oberfeit (in welcher Territorio das Closterlein gelegen) prætendiert morben. Nach nicht geringem Geficht/ift man gu einem gutlichen Berglich geschritten ; und Die begehrte Erweiterung Den Monnen zugestanden worden (c).

669. Lant. marchen.

Den langwirzigen im Weinm. An. Chr. 1669 swiften Schweiß brifder und Glarus eines: auch dem Abt von Sangallen anders theils / geen. Deten Marchenstreit außzuführen/wollen wir anderen überlaffen. Nach angesuchter Bischoff-Baslischer Bewilliaung / haben beb

ftreit. Eingang des 1670. Sahre / Die zu Dellsperg gesessene Chorberzen (une 1670. Bast Bi- ter dem Jormand etwas Mighelligfeit/mit der Statt Dellfperg)/bes Schoff be- porderst in ihrem An. Chr. 1534, verlassenen Propsten-Haukigu Muns Schwerlich fter in Granfeld: hernach auch in basiger/ebenfahls sint der Religions Pobl. anderung/ob gestandenen oberen Rirch Annexierten Sacriftenkammer/ Grand Bernime. Meg zuhalten : endlich etwas zubauen ich vermeffen. Solches wurd gen Dun. von Bern angesehen / ale eine unbefügte / ungulafliche Neuerung/und fterthale: Gins

Eingriff / in die nun in 140. Sahr in integro verbliebene Evangelische Religionsfrenbeit/und Gerechtigfeit : perlangete Defimegen Den 13. 3 aa Brachm. / ben dem Bifchoff und den Chorherzen / Deffen Abichaffung. Diefe berufften fich in Der Untwort/nochmabt auf den Daffauischen Bertrag An. Chr. 1552.: Augspurgischen Religionsfried An. Chr. 1555.: und Weffphalischen Friedensichluß/An. Chr. 1648. : Rrafft welcher jes ber Landsfürst (zwahr mit Frenstellung des An. Chr. 1624. daselbst in Uebung gemefenen Blaubens) feine Religion einzuführen befügt ; Defiwegen Bern ihrem Bornemmen den Bang laffen/oder ihnen/nach Uns leitung Instrumenti Pacis; im Reich/Des Rechten fenn folten. Bern hat schrifftlich / und durch Gefandschafften bargethan: 1. Daß Dienes Rechtbott unbefügt. 2. Daß durch diefe Briedeneichluffe (als welche nicht ohne alle Limitation zuverstehen) denen hiebevor habenden Rechten (hiemit auch ber Münfterthaleren Fregheit daß neben ber Reformierten Religion feine andere Religion baselbft geübet werden fons ne) nichts benommen werde, 3. Das Exercitium Simultaneum habe Dif Orte feinen Plat. Dann zur Zeit der Reformation fepe (im Munsterthal) das Mehr / und zwahr also gebraucht worden / baß biejenige Religion für welche bas Mehr aufgefallen; angenommen worden/mit Außichlieffung der anderen. Darum den 2. Tag Huaftm. An. Chr. 1531. als die Chorheren begehrt/neben der Evangelischen/auch ihre Religion Butreiben/geantwortet worden: Die Chorbergen follen nicht unternems men fürobin / üged (etwas) wiederum aufzurichten / fo gemeiner der Statt Bern Reformation gutvider/zc. Beschlieffen endlich berdes der Titel / und das Recht des Juris Episcopalis, oder das Recht der Religion im Munfterthal ob dem Relfen/fene (nicht dem Buichoff von Bas fel/fonder) der Ctutt Bern jugehorig : als dero Reformation bafelbit angenommen / auch beobachtet und achalten merten fell. Ben Chrengedachter Ctatt werbe Die Judicatur gefucht : mit tem Exercitio Juris Examinandi, confirmandi, (ba Berz Bijdeff felbft ben einten Dres Dicant fürschlagt) visitandi, censurandi, und anderer Stucken/bas Minifterium und anhangende geiftliche Judicatur betreffend. Davon aber ift ein mehrere gufchen/in der Deduction: "Daß des Berzen Bifcheffs "bon Bafel Rurnemmen / fein Religions- Exercitium im Munfterthal "ab Executione einzuführen / ein wider rechtliche / eigen gewältige/ und "an fich felt ft ungegrundete Verfahrnuß: und das Munfterthal ob dem "Relfen/feinem Juri reformandi, ober Religionem introducendi, nicht "unterworffen fene. 2118 Frantreich An. Chr. 1671. eine Boltewers bung gesucht / molte Bern in selbige nicht bewilligen / eh und bevor gagaga iii

1671.

m. C. B. 1671.

Münsterthal in Sicherheit were. Darüber burch Krangofische Bermits lung / bas Meghalten zu Munster untermegen geblieben (d).

1672. und Pobl. Gratt Bafel wegen Rirchenau. teren.

Die An, Chr. 1628. von Bischoff Wilhelm mit aller Ungelegens beit gesuchte / und von Raifer Rerdinando II. an Chur-Baperen / und Erzbergog Leopold verwiesene Execution der Restitution Des Minsters zu Basel / und Zugehörungen / ist von Bischoff Beinrich eiferigst fortgetrieben : von Joh. Conrad Ap. Chr. 1663. auf dem Reichstag ju Regenspurg / ben Denen Raiferlichen und Roniglich - Franzosischen/ auch vielen anderen Chur - und Rurfilichen Gesandten nochmabl angebracht worden (e). Erst An. Chr. 1672. hat angereater Bischoff Conrad / famt feinen Stifftsbergen / ihre vermeinte Visitations-und Gigenthums-Recht an der Dohmkirch zu Bafel / und darinn fich befindenden Schaß und Rirchenzierathen / lebendig zumachen gesucht. Singegen Ehrenged. Statt fich am Munfterischen Schluß und bem wegen Re-Stitution beren geistlichen Buteren/Darinn enthaltenen Artiflen fich haltende / Dergleichen Recht ihnen nicht zugestanden. Auch nachdem Bie schoff auf eine freundliche Unterzedung veranlaset worden; von ihrem/ mehr als 100. jahrigen Posses, sich nicht abtreiben lassen ; und solches alles An. Chr. 1675. mit ftattlichen Grunden aufgeführt. 1685, ift Bischoff mit einer Begenantwort einkommen : welche von der Statt mit Stillschweigen widerlegt morden (f).

1675. Formula der Ebangel Eidan. Rirch.

Joh. Camero/ein zu Glasquo gebohrner gelehrter Schottlander/ Profestor zu Bourdeaur/Saumur/und Montauban in Frankreich/wels Consensus cher An. Chr. 1625. im 46. Sahr feines Alters gestorben / hat als ein Mittel / den über Die felig-machende Gnad Gottes / zwischen benen Lus theraneren und Arminianeren eines : und den Reformierten anders theile/febr frig geführten Streit zumilteren/ober gar zutufchen erache tet/fo er der elbigen in dem Artifel pon der Erftreckung oder Beitlauf. fiakeit der Bnad Gottes / in etwas entgegen gebe / und etwelchen Benfahl gebe. Auf Diefer Lebrart beharzeten Cameronis verschiedene / und gelehrte Lebrniunger : fonderlich Die/ welche ihm in der Schul-Cankel zu Saumur nachgefolget. Mit Namen Moses Umpraldus / welchen Serz Sob. Tacob Trminger (g) An. Chr. 1647. Durch ein freundliches Schreis ben davon abzuführen vergeblich getrachtet. 21mpraldi Mitarbeitere/ 10= fua Placeus / und Ludovicus Cavellus/haben in Diesen und anderen Urtiflen nicht mindere Frenheit gebraucht : welches alles ben benen Evangelisch-

<sup>(</sup>d) Ampliff. Rhan. (e) Joh. Conr. 3. Aug. 1672. & 11. Dec. A. 85. ad Magiftr. Basil. (f) Ampl. Rhan. (g) Ven. mem. Breitingero Antistri merissimo A. 1645. fucceffit. Ob. 25. Sept. A. 1649.

n.C. 3. 1675.

gelisch-Gibanoffischen Rirchen und Oberfeiten/die forgfältige Gedanten erweckt / daß ihre studierende Jugend / an folchen Orten/ diese von bisberiger Lebrart ber Gidanoffischen Rirchen abweichende Meinungen ans nemen: durch dero Aufftreuung in dem Batterland Zwentracht anrich. ten/und qualeich eine Thur zu mehreren fromden Lebren offnen mochten. Defimegen Die dem Wort Gottes gemaffe / in Diefen Duncten bigher in Der Eidanofichafft übliche Lehr / in gewiffe Sake verfasset : Die neuers liche Begenlehr verworffen : und schlieflich die Erhaltung der Reinigkeit in der Lehr, und Ginigkeit in der Rirch/denen am Wort und in der Lehr arbeitenden beweglich beliebet worden. Nachdem sie An. Chr. 1675. auf der Badischen Jahrzechnung von den IV. Stätten/folgends auch von Den übrigen Evangelischen Eidgnoffen/auch denen zugewandten Orten/ und bero getreuen Rirchendieneren / als ein Zaun und Vormaur um Die Sidandifische Glaubensbekantnuß / durch ein gemeines Schreiben genehm gehalten worden/ find fie An. Chr. 1676. gen Benf überfendet/ und auch daselbst / wiewol nicht ohne Widersprechen / von Lobl. Magi-

ftrat auf geheissen worden (h).

Schon um An. Chr. 1660. find Die Evangelische Rirchendienere in Ungarn / von verschiedenen Edelleuthen beurlaubet worden. An. Chr. sche ab der 1670. wurden sie von etlichen bewaffneten Beiftlichen genohtiget / Die Ronigliche Prenftatte zuperlaffen. Dach Absterbung bes ordenlichen Reiche Valatini/ find ben Unlas einer/durch die Vapftler erzegten glufruhr/ von Erzbischoff und Koniglichem Statthalter in Ungaren Schos die Ebanlophni/zu ganglicher Außreutung ber Evangelischen Religion extraordinari Gericht angesent : alle Rirchen-und Schuldienere auf den f. Eag Mery An. Chr. 1674 gen Pregburg bescheiden / der Rebellion ohne Grund (i) besichtiget / und mit Wedrauung schwerer Gefangenschafft/ auch Abschickung auf die Galeeren/an sie gebracht worden/durch eigen. bandige Revers zuversprechen / daß sie wegen von ihnen angefangener/ aber nicht vollführter Rebellion, ins Elend geben / oder den Rirchen. Dienst abtretten / oder die Reformierte Religion abschweeren wollen. Alls sie weder durch Drauung noch harte Gefangnussen / weder zu eis nem/ noch zu anderem bewegt werden konnen / find den 18. Tag Mert An. Chr. 1675. dero 41. unter dem Nammen gefangener Burten und Mohren / Durch Mahren Deftreich Steirmart/ Crain/ Italien/zc. gen Neapoli auf die Spanische Galeeren geführt worden: Deren feche aber wegen übel zugerichteten guffen/nicht mehr forttommen tonnen. 3ween/

Ungari-Balceren gelctigete Pridiaer fomen in Eidanos. Tchafft.

<sup>(</sup>h) Vid. Form. Edit. & Heidegg. in Vit. \$ 97. fqq. Halt. p. 662. fqq. (i) Vid. Cl. Heidegg. Hift. Pap. 9 318.

M. C. 3. 1675.

batten wegen unbarmbergigen Fractaments / obnfebrn Neapoli ben Geift aufgegeben/und find obnbegraben verlaffen worben. Dren fonten fich falvieren. Ubrige 30. find halb tod auf Die Galeeren angefefflet/ und gleich Turten und Mobren gehalten worden (k). Berg Nicolaus Baffins / M. D. zu Benedig / wurd durch einen zu Neapoli wohnenden Gotticligen Mann bessen benachrichtiget/und bat den traurigen Zustand Diefer unschuldigen Leuthen / nicht nur an Burich berichtet / sonder ver-Schaffet / daß felbit die Sochmog. Derzen Staaten Der vereinigten Dies Derlanden / davon Nachricht erhalten: welches so nachtrucklich aesches ben / daß Sochged. Bergen Staaten ihren Abgefandten am Mieneris Schen Sof Schleunige Ordre ertheilt/bero Griedigung zupermitlen : auch Dem weltberühmten Seeheld/ihrem 21dmiral/2ldr. Michael Runter befohlen/ den Spanieren gegen Die/Sicilien innhabende Rrangofen/nicht benzuspringen/es weren dann obige Ungarische Rirchendiener auf freven Ruß gestellt. Gott fegnete Dif Deginnen/fo daß fie/nachdem fie 9. Mo. nat auf den Ruderbanken gegrbeitet/erlaffen : den XI. Tag Sorn. An. Chr. 1676. auf Derzen Reuters Klott gebracht : und den 19. Dag Men/ an der Bahl XXV. / under welchen feche Lutherische gewesen / zu Burich angekommen. X V. andere/meistens Reformierte/folten pon 500. Rais ferlichen Goldaten auf Die Galeeren gebracht werden. 211s fie aber gu Friest ankommen / und Benedig ihnen ben Daß gesverzet : bat ihnen Dero Rubrer/ gegen Erlegung 1500. Phaleren Erledigung versprochen. Alls fie foldes an besagten D. Zaff berichtet und beffen Silffshand begehrt / hat er folches Gelt verschaffet / und bev denen Evangelisch-Gida gnoffischen Statten / eine nammhaffte Benfteur ju Erstattung Diefer Summ erhalten. Berschiedene auf Der Alnzahl Diefer standhafftigen Claubensbekenneren find / nachdem fie in Zurich außgerubet / in Holls und Teutschland abgegangen und mit ehrlichen Reifigelteren begleitet worden. Andere haben sich zu besagtem Zurich 17. Monat: und so lang aufgehalten / bis fie in ihr Batterland, und zu ihren Rirchen (Deren innert 18. Jahren 500. gesperzt worden) wiederkehren konnen (1).

1670 Franzolifcher Imhallahor führt die au Benf.

1676.

Auf Absterben Berzen de Kavre/Roniglichen Agenten, eines Burs gere von Genf/haben 3hr Majestat/Ronig in Frankreich/den Unlas ergriffen/Derzen Laurent De Chaupignp / als Roniglichen Residenten Das bin zuversenden. Alle Diefer in einer / in feinem Barten neu-aufgeriche Meg ein/ teten Capell / nicht nur fur fein Saufgefind / am 30. Lag Winterm. Mek

<sup>(</sup>k) Ministe. Hungar. 5. Sept. A. 75. ad Minn. Tigg. (1) Heidegg. Hist. Pap. \$ 301. fqq. Ejusdem Hift. Vit. \$ 107. fqq. Bijchoffeb. pag. 540. Haltm. 666. fq. & Avind.

1670.

Meg halten : sonder zu solchem / fint der Reformation zu Genf unterlaffenen / und scharff perbottenen Romischen Bottesbienst / allen in Der Etatt fich benindenden Davisten den Zugang gestattet : sonderlich als am 4. Lag Chriftm. vier Carthaufer-Monchen / um dort Meg zulefen/ in des Derz Residenten Sauk angelanget / mar die Burgerschafft sehr ungedultig und verfamlete fich Sauffenweis für fothanes Sauf. Demnach aber ungefährlich zwo Diftolen los gegangen / hat Der Resident Darauf getrungen/baf die Thater in Berhafft genommen wurden. Sind aber nochmahl vom Konig begnadiget worden (m). Die Statt Genf vermeinte/burch eine Gesandschafft an den Ronig : und Die Evangelische Stande ben dem Roniglichen Umbaffador zu Golothurn/die Gach das bin gubringen / baf ber Benfifche Relident , ben feinem Gottesbienft ben Bugang teinen Fromden gestatte. Mußten aber benselbigen in seiner Beife fortfahren laffen (n).

Im Derbftm. hat ein Stalianifcher Capuciner/Marcus Uvianus/ au Constant sich befunden : moselbst er / wie in mehr Romisch-Catholis ichen Orten ber Giognofichafft / ein groß Befchren gemachet bag er die Gaab hette 2Bunder guthun. Aber das Werk hat den Meifter nicht gepriesen (0). Durch Gottes Schickung ift an gewissem Ort / ale bies fer an selbigem sich befunden / und eine groffe anwesende Mange Volk Den vermeinten Segen von ihm verlanget/eine Romisch-geistliche Verfon hohen Stands/ von einem Schlagfluß getroffen worben. In fatt ber Monch ein Meisterituck bette barftellen sollen/ift ein portrefflicher/ mir wolbekanter Urket / Reformierter Religion / zu Diesem Datient beruffen worden / Deffen Arkneymittel Gott gesegnet / Daß der Patient

noch lang ben Leben geblieben.

Bu Glarus mangelte es von geraumer Zeit ber/nicht an Streitige Bermurff-Die Romisch-Catholische waren sint An. Chr. 1650. bedacht ein Capuciner-Clofter zubauen. Nachdem Dapft folches bewilliget/haben fie felbiges mit Abschnitten/gleich eine Bestung/gebauen: bren Patres ins Land beruffen : denjenigen Dlas zu Nabfels / an welchem ebmabl Deren Deftreichischen Landvogten/An. Chr. 1352. von den Glarneren eroberte/und gerftorte Bestung gestanden/hiegu gewidmet: und den alten Nammen Burgfock in Marie Burg verwandlet. Dhngeachtet den Evangelischen Diese fromde Gafte beffer auffert dem gand geblieben weren : oder einen anderen Wohnplaß gefucht hetten / find fie an Fronleichnamstag An. Chr. 1677. ins Clofter gezogen/dero Rirch aber ift erft rrrrrr

nuß im Pand Blarus.

1681.

(m) Spon. Hift. Genev. (n) Ampliff. Rhan. Bifdoffeb. 542. (o) Conf. Excell. Zuing. de Festo Corp. Christi. p. 233. & Bifthoffeb. 543.

N.C.G.

1682.

¥583.

6

am 5. Meinm. An. Chr. 1679. geweihet worden. Bu dem/haben Die Cas tholisch vermeinte Glarner ben Absendung eines Eidenoffischen/An.Ch. 1676. gen 23afel versendeten Zusabes: bem Evangelieben Untheil an folcher Mannschafit/den Dak burch Usnach und Gastel disputierlich gemas chet: zu welchen verschiedene andere Beschwerden geschlage. 2118 auf Lobl. Lands Glarus/mehrmahliges Unsuchen / (fürnemlich weilen wegen ber Mannschafft : Des Daffes : und wie tonfftigbin Dergleichen Streitigkeis ten erörteret werden folten / von den ftreitenden Bartheven fein Mittel aufgefinnet werden tonnen) Die übrige Eidanoffen endlich Sand anlegen wollen/vermeinten die Romisch-acsinnete/der Entscheid per Majora geschehen solte : bergegen haben Die Evangelische auf gleiche von jeder Parthen stimmende Gabe oder Richter getrungen. Ben Berweilung aber des Berglichs/ift von den VII. Romisch-gesinneten Orten / Defis aleichen von dem Frangofischen Abgesandten / eine Landstheilung belies bet worden: von welcher aber die Evangelische/als von einer ihnen bes schwerlichen Sach / und daß die Romisch-Catholischen / Die Bezahlung beren an fie permitlest fotbaner Theilung/fommenden Guteren unmoas lich were : auch nichts als Zank und haber hierauß erwachsen konte/ nichts horen wollen (p). Deßwegen An. Chr. 1682. biß Geschäfft zu Baben bendfeitigen Schiedsperfonen von Burich / Bern / Lucern/und Urn überlaffen : und als diese tein beliebiges Mittel auf Die Bahn ges bracht / Schweiß und Basel ihnen benachugt worden. Die Romisch-Catholische Glarner verlangeten in Civil-und Criminal-Sachen eine gleiche Ungahl der Richteren von benden Religionen. Welches von den Evangelischen für eine gangliche Durchlocherung Des/oben 31, 1060. angeregten Bertrags von An. Chr. 1623./angesehen worden. Erst im Berbstm. An. Chr. 1683. Da es ein und andermahl den Unschein bes fommen/als werde es nicht ohne Blutsturzung ablauffen/find von den VI. Lobl. Schiedorten/ XII. Friedensmittel auf die Bahn gebracht/und pon gemeinen Eidgnossen/(Schweiß außgenommen) bestätiget worden: I. Daß jede Religion über Die ihrigen / in allen Civil-, Criminal-und Malefiz-Sachen/Raht/Bericht und Recht verwalten moge : ohne einis ge Dependenz von der anderen Religion. II. Mann Personen von benden Religionen gerfallen / follen felbigen/besondere/von benden Relis gionen/in gleicher Ungahl bestehende Richter gesetet : und der Obmann pon ber Oberfeit des beflagten Theil / gegeben merben. foll ein gemeines und ungesondertes Ort der Gidanokschafft verbleis ben : auch in auflandischen Geschäfften / Bermaltung gemeiner Derzs schafften/

(p) Conf. Bischoffeb. p. 545. fq.

n.C.G.

1684.

Schafften/2c. eine gemeine Nahtstuben haben. VII. Die Instructiones auf gemeine Cidanoffische Zusamenkunfften, sollen (so bende Religionen fich einer Meinung vergleichen konnen) in gemeinem Raht gemachet werben. VIII. Ben felbigen folle auch die Bestellung der Evangelifcben Wfarzstellen/in der Serzschafft Werdenberg/zu Wartau/und Rus fiton / fteben. In Westellung Deren Landsamteren / Landpoateven/2c. bleibt es ben Bertragen. IX. In Batterlandischen Aufzugen/folte ies Der Theil feine Religionsgenoffen commendieren. X. MBegen Unnemmung deren Landleuthen folle zu zehen Jahren um/berahtschlaget wers ben. Kable ein Theil alsbann nicht annemmen wolte/folle folches bent anderen frev steben/2c. Diefe Urtiful find von Evangelisch Glarus zu Dant angenommen: und swahr An. Chr. 1684. (nachdem/wie An. Chr. 1528 feine simliche Zeit/tein Gericht mehr gehalten worben) Die Regies rung nach dem neuen Bertrags-Instrument eingerichtet worde: doch ist es benen Catholifch-genenneten Glarneren/noch nicht recht gelegen. Go daß sie / nachdem besagtes Instrument allbereit von allen Orten (ohne Schweiß) / auch von Evangelisch Glarus / besieglet gewesen / Dawider protestiert: es auch dahin gebracht / daß auf Badischer Jahrzechnung Die Glarnische Gefandte bender Religionen/gegen einander verhort/und porgeschlagen worden / daß im Land Glarus/ Sonn-und Reirtage bens Derfeits laut Landfriedens gehalten/und die Ubertrettere von ieder Religion abgestrafft: sothane Bussen aber in den Landseckel gelegt werden folten / 2c. Auch nach Diefer Erläuterung ift mehrbesagtes Instrument pon Catholifch-genennetem Glarus als unbeliebig gen Lucern guruck gesendet worden. Erst ben der Sahrzechnung An. Chr. 1687. ift dieses mit groffem Gifer geführte Beschäfft zur Richtigkeit gefommen (g).

Abt Gallus von Sangallen wurd zwahr An. Chr. 1674. durch eis ne Gesandschafft ersucht/ denen Evangelischen Toggenburgeren/mit anshaltenden verschiedenen/ihnen beschwertichen Neuerungen zwerschonen: aber gleich hernach flagten sie sich ben Schweis und Glarus/neuer/von denen Fürstlichen Beamteten/ihnen zugestatteter Trangsalen. Wie das An. Chr. 1689. wider einen Evangelischen Mann/wegen ben "Jauß gehabter Evangelischer Bücheren (Glaubenswag und Schaasschier)/und wider sothane Bücher sücheren (Glaubenswag und Schaasschier)/und wider sothane Bücher siehe schanschier state und zu der An. Chr. 1685. beyde Lobl. Ort/Schweiß und Slarus / ihr Landrecht durch eine Gesandschafft mit den Toggenburgeren erneueren wolten/wolte Ferz Prälat solches/als ein von 200. Jahren

T685. Evangel. Toggenb. getrangt.

(9) Ampliff. Rhan. & 'Avind. (1) Bifchoffeb. p. 542.

N.C.B.

her nie geübtes Necht/nicht zugeben. hergegen Ehrenged. Der zwahr auf ihrem Vorhaben beharzet/gleichwol nicht bewertstelliget(s).

Genfische Rirchen und geistliche Guter bon Frankreich angetaflet.

Die Welt-bekante im Nammen Ronigs in Frankreich / gleich ans berftwo / also auch von dem Varlament zu Dijon in Burgund ergans gene Reunions-oder Dependenz-Befehl haben die Statt Benf nicht nur wegen ber Rirch ju Moin, in Der Genfischen Landschafft Chapitres in forafaltige Gedanten gebracht : in dem allbereit dem Evangelischen Wfarzer des Orts die Rirch abzutretten gebotten worden/fo zwahr nicht au Stand tomen. Sonder es find auch die der Statt Benf/pon unper-Denklichen Sighren her/ruhig beselsene Behend-und andere Gefell / in Sequeftrum geleget morden. Weniger ift nicht smahr vermitleft Benfis Schen / mit schrifftlicher Intercettion Deren Epangelisch-Sidanoffischen Standen begleiteten Schreibens/ift Diefer Sequelter bald bernach auf. gehebt worden. Aber durch Ungeftumigkeit deren Chorbergen von Une nech (welche fich Genfische Dobmbergen nennen) ift An. Chr. 1687, ein neuer Rechts Process zu Dijon defimegen geführt: im Augstmongt zu Alray / von denen Evangelischen Orten eine unverweilte Gesandschafft an Ghr Ronigl. Majeft. ju Frankreich gut befunden ; und von Zuriche Derz Beinrich Efcher/Burgermeister : pon Bern/ Berz Niclaus Dachs felhofer / Renner / und des Rahts/aufgetragen worden. 2118 ju Baris Dedenken gemachet wurd/diese Berzen gleich der Ambassade An. Chr. 1634. Buhalten/wolten fie lieber der Audienz ben dem Ronia manalen: ols eine ber Souverainetet ihrer Republic unanstandige haben. Ermangelten aber nicht Ihr Maj. durch dero hohe Ministros, den mehr als 150 jahrigen / auf/von The Mai. glorwurdigen Vorfahren besta. tigete Ergetaten fich fteurenden Possels Diefer Gefallen/vorzustellen/und zurecommendieren : und auf geschehenen Einwurff / Die Evangelische Dre hetten fich dieses Geschäffts ohne genugsame Ursach beladen/ange= seben der Ronig sich auch nicht in die Sidgnoffische Bandel mische: großmubtig geantwortet / ihre Berzen und Oberen werden in obichmebendem Geschäfft das Parlament zu Dijon nimmermehr für den Competenten Richter erkennen : weniger ihren Bundsgenossen von Genf einrahten/ die aufgerichtete fo Solennische Tractaten/beffelben Richter. Stab zuuntergeben. Underfeits hat man Diefe Stands-Sach in eine particular Sach zuveranderen fich bemubet / und fie desmegen An. Chr. 1688. nochmahl dem Parlament zu Dijon anhangig gemachet. Es hat aber Die Statt Benf ihrem / zu besagtem Dijon habenden Unmalt, eine Procura zugesendet/daß er auf allen Kahl/wider der Chorherzen zu Uns nech

nech Rlag/einwenden folte/baß man an Seiten ber Statt Benfin obs Schwebendem Geschäfft/das Parlament für feinen befügten Richter ers tenne. Alls endlich ihr Abgefandter am Frangofischen Sof, Berz Sons Dic le Rort / Dem Bergen Colbert / pornemften Staats-Ministro, eine Copen des zwischen der Eron Frankreich / und den Evangelischen Dr. ten der Sidanofichafft/aufgerichteten Bunde-Ben-Brieff/worinn alle hiepor / megen ber Landschafft Ger gemachte Fractaten aufs beste befrafftiget sich befinden / einhandig gemachet / ist an das Parlament zu Dijon gemeffener Roniglicher Befehl ergangen/mit weiter Procedur ges gen Der Statt Genf innzuhalten : welches burch ben zu Genf wohnen-Den Roniglichen Residenten, auch dem Bifchoff und Chorherzen ju Unnech / in eigner Berfon binderbracht : Loblichen Epangelischen Statten aber / burch Bergen Umbassador Tambonnegu schrifftlich zuwissen ge-

machet worden (t).

Mitter Dieser Zeit/find Die Evangelische Rirchen in Der Landschafft Ber ganglich gerfallen. Es ift gwahr An. Chr. 1661. mit Ginichrantung Des Gewalts der Kirchendieneren der Unfang gemachet: und An. 1663. mit Beschlieffung der meiften Rirchen fortgefeset worden : ohngeachtet beraubet. Die An. Chr. 1653. ju Beschweerung des Bunds gen Paris abgefertis gete Gibanoffische Abgefandte für fie intercediert. Die ebmablige Dans Dat von ganglicher Abschaffung des Evangelischen Gottesdiensts / wurs ben An. Chr. 1664. erneueret / und felbigen Einwohneren alle Frenheit Der Religion / fo gar auch die Begrabnuß der Abgeftorbnen ben Gags zeit verbotten : und die Uebung ihres Gottesdienfte allein an zwen Ort eingeschranket. 2118 die Evangelische Gibgnoßschafft an den Konig/ und beffen Staats Secretari bewegliche Schreiben abgeben laffen / has ben Ihr Mai. bewilliget / ihnen zwo Kirchen / namlich zu Gergy und Gerner jubauen : aber wenig Jahr hernach find bero Kirchendienere eingesteckt/und im Mers An. Chr. 1685. iff Monsieur du Harlay, Intendant in Burgund / beneben Bischoff von Unnech, samt 50. Reuteren/ und 100. ju Rug/in der Landschafft angelanget/mit Befehl Gergy und Gerner guschleiffen : gu Moin / Chancy und Ruffin aber die Def einguführen. Endlich find bende erfte twahr niedergeriffen : Moin und Chanch aber vermauret worden. Benf hat nicht nur ben dem Koniglichen Refidenten, um ein aut Borwort angehalten/fonder felbft burch eine (von ben Evangelischen Orten mit einem Fürbitschreiben begletete) Befand. schafft / ben Sof gebetten/ baß fie ben ihren alten Rechten gelaffen wer-Den mochten : hatte aber feinen anderen Erfolg / als daß Befchl gegeben rrrrrr iii

Ger des Ebangeli. Chen Bot. teabienffe

N.C.G.

ben worden / auch die Kirchen zu Mein und Ruffin abzubrechen. Als die Evangelische Ort im Aprilizu Solothurn/wegen Sergy und Ferner ein grundliches Intercession-Scheiben/Derzen Ambassaben amband ben Dof zubestellen recommendiert/wolte er diese/ben Dof subbestellen recommendiert/wolte er diese/ben Dof so und beliebige Commission nicht übernemmen (u).

Ebangelifche Religion in Frankreich abgetban.

Dif Ungewitter aber hat felbiger Zeit fich über alle in Frankreich fenende Epanaclische Rirchen ergoffen. Es hat zwahr Ronia Seinrich IV. Durch ein / Den 13. Lag Aprel An. Chr. 1598. 3u Mantes/ einer an ber Loire / in Bretgane ligenden Statt / aufgerichtetes Edict , melches pon the Maj, perpetuum & irrevocabile genennet worden / feinen Epangelischen Unterthanen vollkomne Bemiffensfrenheit quaefagt. Dauft / Die Clerifen und verschiedene andere Dauftseiferer / maren beifen febr tibel gufrieden. Warum? Weder wegen gottsiafterlicher Lebr/wie man den Reformierten andichtet : noch lafterhafften Wandels. Sons Der weil Diefes Edict vermogen/ daß Die Evangelische Reichs-angehoris ge/benen von der Romischen Religion in allem gleich gehalten werden/ und nicht weniger als diese / den Zugang zu allen Shren haben. Deffe megen Rom und Die Clerisen geforchtet / ne Porta Protestantibus per Edictum ad honores aperta, illi & potentia & autoritate crescerent, &c. & Papiltas numero ad extremum vincerent, bak mann bie Dros testierenden zu den Shrenstellen gelangen mogen / sie an Macht und Alnsehen zunemmen / und endlich an Mange die Davisten übertreffen murden (x). Defregen Die Elerisen gleich auf Die Schwächung Dieses Edicts bedacht gewesen : und Cardinal Richelieu selbigem An. Chr. 1621. burch Belagerung der Statt Rochelle / den ersten empfindlichen / und Chamabligen Darfis Urbani VIII. / quch (y) gedachten Cardinals eiges nem Bermuhten nach) zwahr einen tobtlichen Streich versett : von welchem Die Evangelische fich nicht mehr erhollen tonnen. Zumahl bis An. Chr. 1623. in Die 150. Rirchen verlohren gegangen. 2Bas von felbiger Zeit daber/durch allerlen Griff/und heimlich geschehen/ift nach An. Chr. 1662. offentlich für die Hand genommen worden/in dem ein Edict uber das andere aufgegangen / durch welches hie und bort Rirchen vers fperzt worden/und der Gewiffensfrenheit durch das ganze Reich augen. Scheinlicher Abbruch geschehen (z) : gleichwol Widerpart sich noch alles geft vernemmen laffen/daß es ben dem Nantischen Edict verbleiben foll/ bis man An. Chr. 1685. den 23. Tag Weinm. dem Raf den Boden außgestossen: Diefes Edict Durch das gange Reich aufgehebt : alle übrige Evans.

<sup>(</sup>u) Id. (x) Thuan. lib. 122: 859. (y) Vid. Excell. Becmann. Hift, Orb. P. II. c. 3: 8. (z) Heideg. Hift. Papar. § 326. fqq.

Evangelische Rirchen geschleifft / alles Evangelische Religions-Ererci= tium / nicht nur in gemeinen/sonder auch in privat Sauseren/und auf allen Schlofferen niedergelegt : ben Dredigeren/welche Die Religion nicht anderen wollen / innert 14. Tagen auß dem Reich zugeben gebotten: ben übrigen Unterthanen (beren annoch mehr als 220000). Evange lische gezehlet worden) auß dem Vatterland zuweichen/ben Straff auf Die Galeeren gefeßlet zuwerden / verbotten: wo ihnen ben viel taufent Dragauner auf den Salf geschicket worden/ welche ale Rriegsleuth des rohten Dracten/mit hollischem Drackengrimm Die arme Leuth fo lang geplaget / bis fie jur Meß zugehen versprochen. Belche standhafftig und unüberwindlich gewesen / find in groffer Mange auf Die Galeeren gesendet worden. Gleichwol konte man nicht verhinderen/daß nicht eis nige hunderttausent Seelen / fich bie und dort auf dem Reich practiciert : jumahl bero etliche taufent burch die Gidanofichafft paffiert/und nach Mermogen/mit Silff und Raht equicket worden; ohngeachtet dies se ehrliche Leuth / allein um daß sie an Gott treu geblieben / und wider benselbigen nicht rebellieren wollen / als Rebellen gegen ihrem Konig: hiemit folde/denen man/Rrafft mit Frankreich habenden Bunde/ Ders berg, und felbst Daß abzuschlagen schuldig sene / außgeschryen worden: welches aber burch eine gelehrte Reder auf Gottlichem und menschlichen Rechten stattlich widerwiesen worden.

Die Rlammen Diefes Reurs find auf Die hohe Savoische Gebirg Bleiches übertragen worden. Zwahr hat es baselbst nicht an Teurblaseren ge- unglicht mangelt. Zumahl An. Chr. 1663./Juwider der Anno 1655. gethanen trifft die Derfohnung / G. Jean des Gottesdienfts beraubet / und viel andere Picmon-Bewaltthatigkeiten verübt worden : gegen welche die Thalleuth gur Nohtwehr gefdritten. Um daß teine andere Mittel anschlagen wollen/ haben die Evangelische Stande im Weinm. besagten Jahrs / nach zu Langenthal gepflogener Unterzedung/ Berzen Landwogt und Ctattfchreis ber Joh. Cafpar Birgel / von Burich / und Bere Dberft Gabriel Beiß von Bern / an den Berjog abgefertiget : welche ben dem Bergog fo viel außgewurtet / daß er denen Thalleuthen (wenig außgenommen) Bnad und Verzeihung alles verloffenen ertheilt: Die An. Chr. 1655. ju Dignes rol jugesaate Religionsfrenheit bestätiget / doch ohne / daß ju G. Jean eine offentliche Religionsubung und Rinderlehr folle mogen gehals ten: die fromde Rirchendiener aber allein fo lang geduldet merden / bis eine genugsame Bahl deren einheimischen fich befinde. Aber nachdem Frankreich/von Berfolgung beren Evangelischen Profession gemachet/ hat der Frangofische Abgefandte am Savoischen Sof/ felbigen Bergog

N. C. G.

1686.

burch unablaffiges Unmabnen vermogen/daß er gleichfahle Die Uebung Des Epangelischen Gottesbienfis in den Diemontesischen Phaleren Durch ein ernfthafftes Edict abgeschaffet. Defregen Lobl. Epangelische Ort fich rejolviert / Herz Cafpar Muralt/Des Rabts Der Statt Zurich/und Berg Bernhard Muralt / des Rabts der Statt Bern' an Den Savois schen Hof abzuschiefen / welche / um daß Ihr Königl. Hochheit durch teine Grunde zu milteren Gedanken gebracht werden können / zu Dubing / im That Ungroane / mit benen Rirchendieneren / und Deputierten Deren Bemeinden / in Conferenz getretten : in welcher ein frener / fols gends von den Gemeinden (wiewol nicht ohne Widerstand) beliebter/ und von dem Bergog bewilligter Abgua/auf den Papet geleget worden. In Albhandlung Diefes Geschäffts (Den 8. Fag Aprel An. Chr. 1686.) hat der Bergog durch ein offentlich Patent, ehmahliges Edict betraff. tiget: anben den Evangelischen Thalleuthen gebotten/innert acht Tagen Die Maaffen abzulegen: auch die Patres Millionarios, und andere Dra Densleuth / samt übrigen Momisch-Catholischen / und zu dero Religion bekehrten Einwohneren / wiederum in ihre Rirchen und Wohnungen gulassen. Nach foldem folle ihnen / ihre Guter zuperkauffen und mit fis cherem Geleit von Land zuziehen erlaubt fenn. Als Die Thalleuth fols ches außgeschlagen / und die Herzen Abgesandte begehrt / 3hr Ronigl. Durchl. wolten den Abgugs-Termin verlangeren / ift der Bergog auf feiner Meinung beharzet : und zu bero Execution, mit feiner/auß Sas poilden und Kraniofischen Rolleren bestehenden Urmee/acaen Die Thas ler aufachrochen. Die Challeuth/deren meifte (nach etwas Gegenwehr) Diesem übermächtigen Gemalt sich ergeben ! wurden in Gefangnussen gelegt / in welchen fie fo übel gehalten morben/bag in furger Zeit etlich taufent verschmachtet. Deren übrigen Erhaltung mar benen Evangelischen Standen / in und aussert der Eidanokichafft so boch angelegen, Daß fie dero Loslassung nicht nur ben Sapoi schrifftlich getrieben / sons Der auch durch Ehrengedachte Berzen Abgefandte/ben dem Savoischen Extraordinari Umbassador in der Gidanokschafft/ Derz Comte de Go. von um felbige fich beworben. Diefer hat weder feine Benbilff / noch feines Principalen gnadige Billfahr abgeschlagen : wofehrn nur verficheret werde/daß diese Leuth/nach ihrer Lediglassung/nicht wieder zuruck tommen. Auf gethanes Bersprechen / felbige eheft moglich in andere entfehrnte Land abziehen zulassen : auch ihnen zur Biederkehr / weder 2Baaffen/Munition/noch Proviant zukommen zulassen: find Diejenige Shalleuth/welche noch einige Monat in den Klufften und boben Bergen tapferen Widerstand gethan / naber Benf abgeführt morden. Die Gefan= Befangene find erft Eingange 1687. Jahrs / auf freven Ruß tommen/ und in harter Winterstalte / in den Eidanoffischen Landen 2936. ftart (under welchen 1113. Manns-1959. 2Beibs-Versonen/auch 864. un. ter 15. Jahren/alt gewesen) angelanget. Dero IX. Prediger aber/und etliche / welche mit den Maaffen in der Rauft / zu Rriegsgefangnen gemachet worden/ find eingesverzt verblieben. Um Diefe / auch etliche Rins ber und andere hin und ber in Savoi gerftreute / mit obigen zuvergfell. Schafften / waren zwen Commiffarii auß ber Statt Bern Welfchen Landen/an den Savoischen Sof versendet. Haben aber deren letsteren Albfolgung nicht erlanget. Doch erklährte fich Derz De Bovon/alsbald Die in Der Sidanokschafft befindende Viemonteser / in entschrnte Land verschieft senn murden/ werden die gefangene Prediger Gnad erlangen. Bu dem End Herz David Holkhalb / des mehreren Rahts der Statt Burich/ in Qualitet eines Secretarii, von Lobl. Evangelischen Orten/an meifte Reformierte Rurften und Stande deputiert worden : und von Shr Churfurftl. Durchl. von Brandenburg/ nebit einer gnadigen Des solution 2000. Dieser Challeuthen / welchen aber die ihnen hie und dort aufhebende Collecten quaut kommen sollen / in dero Land aufzunemmen : auch mit nachtrucklichen Intercessionen am Savoischen Sof und anderstwo secundiert. Die S.S. General Staaten aber / und Seffen-Caffel ermangelten nicht/erftecfliche Benfteuren zuverfprechen. 211s man aber diesen Thalleuthen (beren 756. ju Zurich beherberget worden) die Albreif beliebt/und sich perschiedene nicht begremen wolten/an so entles gene Ort sich zuverfügen: haben selbige An. Chr. 1688, theils in Die uns tere Pfalk / und in das Bergogthum Wurtemberg fich verfügt. Die ubrigen abzuhollen ift im Majo Berz Simon Bundeli/Chur-Brandens burgischer Cammer-Junter / von Bern geburtig/ in Die Eidgnofichafft Fommen. 350. Deren / welche fich immer geweigeret Dahin zureisen/has ben ju Genf und im Pais de Daud einen Unschlag gemachet, wieders um in ihr Vatterland einzutringen. Um daß ihnen aber Wallis den Daß am Roban versperzt; waren fie genobtiget / fich in S. Johannis Inful herwerte der Zihlbrugt zuseben/und lieffen fich durch eine Evans gelische Ehren-Gesandschafft verleiten / obigen in die Pfalk/und in das Wurtembergische zufolgen. 900. andere find auf dem Rheinstrom/ bis Gerolsheim gebracht : ju Frankfort von denen Chur-Branden. burgifchen Commissariis empfangen worden : und haben den 8. Tag Herbstm. / Stendel in der alten March Brandenburg erzeicht. 55. General Staaten waren forgfältig denen jenigen/fo fich nicht bes quemen wolten / in Chur-Brandenburgische gand fich zubegeben / ans និនិនិនិនិនិ berftme

M.C.G. 1688.

¥689.

berstwo in Teutschland Berberg gusuchen. Aber ein ploklicher Ginfahl Der Frangofischen Kriegemacht/bat Die in der unteren Pfale und 2Burs temberg beherbergete/in 1700. fart zu Unfang Des Meinmonats an Die Eidanoffische Grangen guruck getrieben. Auf baß fie nicht von Frost/ Dunger / und ben ihnen allbereit einreiffenden Rrantheiten aufgerieben wurden / find sie nochmabl von den Evangelischen Statten auf genommen worden : nachdem jeder Saufvatter ein Revers-Schreiben bon fich gegeben / ben antrettendem Frubling / an entfebrnte Ort abqu= reisen (a). Ben einbrechendem Rrubling were benen machtigen Rursten und Standen / Chur-Brandenburg / Heffen-Caffel und Holland Dero langere Beroffegung in ber Gibanofichafft lieber gemefen. Alber anges sehen die dem Savoischen Bergog gegebene Parole, und die mehr als zwen ichrige harte Befangenschafft ihrer Predicanten/auch andere wichs tige Urfachen/hat man bero wiederholete Abreiß veranstaltet. Sie ers langeten von des Wurtembergischen Bergen Administratoris Durchs leucht/für etwas Zeits Aufenthalt in Dem Bergogthum Burtemberg. Alber die Begierd in ihr Batterland wiederzutebren mar fo groß; baß fie beimlich zu Sangallen / Welsch-Neuenburg / Benf / Waaffen getaufft/und nachdem sie ein Ort/da sie zusamen zukommen hoffeten/abgeredt / durch ungleiche Weg bineinzutringen getrachet : mit febr uns gleichem Erfolg. Etliche magten fich durch Dundten : andere über Den Benfersee/2c. Die erste / in 120. fart sind auf Bundten in das Laud Urn und Schweiß tommen. Wurden aber Daselbst gefänglich angehalten : die Baaffen/auch eine zimliche Summa Gelts/ihnen abgenommen : endlich auf des Comte de Govon Beachren / und Rerfprechen/ Daß fie miltiglich gehalten werden follen/gebunden naber Turin geführt. Eine andere Fruppen in 1200. fart/under welchen fich über 200. Gib. anoffen befunden/ besamlete fich im Derbstm. um Laufannen : find über Den Genfersee gefahren / und haben zu G. Bingo angelandet : lieffen fich aber / nachdem sie nicht aar weit fortgerucket / burch etliche Ruhrer Das Borhaben so schwehr machen/daß sie under sich mighellig worden/ ben Ruckweg gen Genfound in das Berngebiet genommen/woselbst fie Rommen auf die Aren gesett / und auf dem Land geführt worden. Die dritte wieder in find unter dem herzhafften Prediger/ Deinrich Arnold/ 1500. ftark (uns Der welchen 800, vertriebene Frangosen maren) burch Savoi eingetrunund zu ib. gen. Sie versamleten sich in einem Walb ben Mpon/ fo geheim / bak ren Fren. ihr niemand gewahr worden. Die Abreiß geschahe Abende am 15. Zag Muaftm./als Die Evangelische Ort einen allgemeinen Bettag gehalten.

nor

ibr Batterland/ beiten.

n.C.G.

Dor ihrer Abfahrt hat Herz Arnold / an dem Ufer des Genfersees / ein fo eingrundiges Gebett mit ihnen verzichtet / daß manniglich geweinet. Sie landeten den 16. Tag Plugstm. an ju Mvoire/einem Dorff in Chablais : reiseten durch das Gebirg : bezahlten ihre Lebensmittel. Doch haben sie unterwegen etliche Monchen und Sbelleuth als Beisel mit sich genommen. Was ihnen auf den Sobenen Widerstand gethan/ haben fie tapfer abgetrieben. Auf dem Berg Montcenn haben fie des Cardis nal Ranuci/welcher von seiner Nunciatur in Frankreich wiederum auf Rom reifete/ Bagage geplunderet. Auf dem Berg naber Sufa / ift einer ihrer besten Officieren/ samt etlichen anderen; von benen Bergoglie chen Dragguneren gefangen worden : bingegen fie ben ber Brugt Sas labertan 700. Reind erlegt: auf einer 21lp 600. Schaaff erbeutet / und unten an selbigem Berg / einer gangen Savoischen Compagnie / welche fie gefangen bekommen / ohne Gnad die Kopfe abgeschlagen. Bu Dils lars haben fie 14. mit Wein und Brot beladene Maulthier erbeutet. Nach vielen / in Regen und Ungewitter / Sunger und Froft überftandes nen Scharmusten/find fie beren Sobenen in ihrem Vatterland meifter geblieben : und haben/ohne ihren fonderlichen Schaden/dann und wann viel Reinde erlegt. Zwahr bat der Bergog/schon im Fruhling An. Chr. 1690. / nachdem die Proving Savoi von Frankreich invadiert worden/ ben gemeinen Eidgnoffen/um ein Protection angeregter Proving/auch ins besonder ben den Evangelischen Standen/einen nachbaurlichen Dereinigungs-Tractat / zu Befchirmung benderfeits Landen anwerben laffen : mit Dertroffung / alsbann die Diemontefische Thalleuth/durch ein ewiges/unwiderzuffliches Edict, in freves Religions-Erercitium/wie fie es ehdem gehabt/einzuseken: auch anderen Evangelischen Ginwohneren fichere Aufenthalt in Diesen Thaleren zugonnen : und Die Evangelische Ort für Burgen Diefes Edicts anzunemmen. Die Bergen Albgefandte aber wolten fothanes Geschäfft nicht über fich nemmen : und permeine ten gwahr / jum besten der Derzoglichen Landen / eine Neutralitet gumes gen zubringen. Alber auch Diefes mar zuspath. Co maren Die gefanges ne Diemontesische Prediger/noch immer eingesperat: und (besonders im Schlof Miolans) fo übel gehalten / baf einige gestorben. Defimegen Die Evangelische Sidanossen den Bergog um dero Erledigung/oder doch miltes Tractament erfucht. Ihr Ronigl. Soheit/ haben in Dig letftere/ also bewilliget/ daß/nachdem sie die Varthen des Ronigs in Engelland/ und ber Doben Allierten / ber bisher gepflogenen Frangofischen Freund. Schafft vorgezogen / nicht nur benen im gand mobnenden Sicherheit: sonder denen noch an fromden Orten sich aufhaltenden Diemontesischen รธธธธธธ ii Thal

m. J. B. 1690.

ben ins

berg/ze.

Phalleuthen freven Zugang in ihr Natterland gestattet : auch Die Dres Dicanten / und andere bis anber gefangene Phalleuth / auf frepen Ruk gestellet. Defregen mehr als 700. in denen Chur-Brandenburgischen Landen sich aufhaltende / samt Beib und Rinderen aufgebrochen / 34 Mufigang Berbitm. in Gefellschafft Deren jenigen/ welche im 2Burtem. bergerland sich niedergelassen (mit welchen sie 960, außgemachet) / 34 Schaffbaufen mit 146. Pferden / und 30. Magen angelanget : bis an Den Chomerfee begleitet und verkoftet worden / und haben fich also in ihr Natterland begeben. Um daß aber Die in ben Shaleren fich befin-Dende / durch zwen Albaefandte ihren auffersten Mangel an Lebensmits len den Evangelischen Orten vorgestellet haben felbige in einer/in Bens fenn Engell - Hollandischer/und Savoischer Abgesandten / Den 16. Zag Christm. An. Chr. 1690. zu Urau gehaltenen Zusamenkunfft/nicht nur burch Borbittschreiben an den Bergog : Demnach auch an Die Refors mierten Soben Rurften und Stande : fonder auch Durch schleunige Bens Frangofi. feur/2c. Diefe verlaffene Leuth miltiglich bedacht. Der mit Frankreich faje Bal. erfolgete Fried/war felbigen fo nachtheilig / daß der Herzog auf Unftiffs denser geten Ronias in Rranfreich/im Deum, An. Chr. 1698, Denen Reformiers ten Frangosen / welche den vergangenen Rrieg über / unter Savoischer Wirtem. Protection gestanden/ben Lebensstraff gebotten/innert zween Mongten fein Land zuguittieren. Ihnen zwahr wurd erlaubt das Ihrige mitzunemmen : mas ihnen aber unmöglich were mitzuführen, solte ihnen der Rurftliche Intendent, um den Preif des Untauffs bezahlen. Diese (in 336. Ramilien und 2833. Seelen bestehende : under welchen ameen Drittheil Weiber und Kinder) find zu Genf elend ankommen. Nache Dem fie in etwas bort erfrischet : und in der Sidanokschafft überwintes ret / ift die durch Ihr Ercelleng Berzen Peter Baltenier / Staatischen Envoie Extraordinaire im Nammen feiner Sohen Berzen Drincipalen ben Ihr Hochfürstl. Durchl. zu Burtemberg und Darmstatt gewor. bene/ihnen/und etlichen bisdahin in der Gidanofichafft restierten Französischen Klüchtlingen anadigst gestattete Wohnung / von ihnen bezos gen : viel find von Ihr Churfurfil. Durchl. von Brandenburg in Dero Land aufgenommen/und trefflich begnadet worden (b).

7693. Mbanabon Berlaffe. Thur. gauischen Rirchendieneren.

Bonwegen im Thurgau absterbenden Gerichtsherzen/ift An. Chr. 1681. ju Bug von gefamten Sidgnoffen; ben bero Absterben / von ihr Schafft Der Berlaffenschafft/den 21bzug / mit Nammen funf von hundert Bulben/ zunemmen geschlossen worden. Solches wurd An. Chr. 1682. auf die Bertaffenschafft eines fterbenden Evangelischen Pfarzers gezogen: und mider

<sup>(</sup>b) Ampliff. Rhan.

wider alles protestieren der Statt Burich bewerkstelliget. Deftwegen Sochgedachter Stand An. Chr. 1691, und 1692, das unparthepilche Recht den Romisch-Catholischen/ben Landvogt unterftußenden Orten/ Dagegen Diese porzuschlagen genobtiget senn / sich vernemmen lassen. sothanes Geschäftt als ein weltliches Regale angesehen : worüber ben Doben Oberkeiten lediger Dingen zudisponieren zustehe. Burich wendes te ein / daß wann gleich der Abzug an felbstein Oberkeitliches Regale, und Politische Sach: sene doch Deffen Extension auf Die Predicanten: und daran hangende Consequenz, nicht anderst / als eine Religions fach zuconsiderieren : und weilen folches den Predicanten und bem Res ligionswesen selbst bochst nachtheilig / solte das Geschäfft vermog 216. scheids An. Chr. 1632 /fonderlich Deffen An. Chr. 1656 /billich zum Ente Bu bem es eine scheid an das Eidanoffische Recht gewiesen werden. Neuerung : und darum unbillich sene / Dieweil in den gemeinen Berz= Schafften / der Abzug allein von deren jenigen Versonen Berlaffenschafft genommen werde/welche der Landvogtlichen Suldigung unterworffen/ und von deren Sab und Gut man bem Landberz Steur und Brauch abzulegen schuldig. Doch haben die Romisch Catholische Ort behars ret/vermög Abscheiden An. Chr. 1653. und 1681. sepe manniglich oh. ne Unterscheid dem Abzug unterworffen. Nach vieler von denen uns intereil erten Orten genommener Muhwaltung/haben Lobl. im Thurs gau Regierende Ort im Augstm. An. Chr. 1693. sich einmuhtig verglichen : Dafiben ein Briefter oder Predicant im Thurgau absterbe/folle von feiter Berlaffenschafft / nur berjenige Theil so auß dem Land gezo-gen wird/dem Abzug unterworffen seyn. Jene Erben aber/fo im Thurgau baußheblich sind/so lang sie darinn verbleiben/ teinen Abzug zubezahlen haben. Auch foll dieser Abzug allein auf ligende Buter / Bing/ B ieff/und zinftragende Schulden fo im Thuradu Pfand haben/oder fonst daselbst aufgeliehen werden, sich extendieren. Ubriges alles aber ununterfucht/und Abzugs fren gelaffen werden (c).

In Julio An. Chr. 1693. ist ju Bern wider die Widertausseren Mandat ausgegangen / welches ehngeachtet / diese Schwermer in massen zugenommen / daß Hochgedachter Stand/durch Deputierte/von Gemeinden zu Gemeinden / alle Mannschafft so das sechszehende Jahr erzeicht / in Huldigung genommen: denen jenigen aber so den selbszehende Bandericht / in Huldigung genommen: denen jenigen aber so den selbszehende Manden icht erschienen/gebotten/nach Monatostrist (in welcher Zeit sich zur Guter verft unschnen) mit Sack und Vacknach erstattetem gebührendem Abzug/und mit dem Geding/daß sie und ihre Kinder/schot

Widertauffer im Berngebiet gedemmet-

fie

fie von ihrem Grithum abstehen mochten/ihr Land-und Deimath-Recht emia vermurtt haben follen/auf bem Land zuziehen. Melche endlich nach Diefer Beit im Land betretten murben/und feine Lehrer in Diefer Gect meren / Die sollen/ wann keine Unterweisung ben ihnen verfangen wolle/den Debb auß dem gand schweeren / und an die Grangen geführt werben : bero Sab und Buter aber / ben Gemeinden und Rirchen beimacfallen fenn : wurden fie wieder ins Land tommen / mit Ruthen und einem Brandmahl/wiederum gebannifiert : und fo fie zum dritten mahl betrets ten wurden / mit der Saleeren / oder an Leib und Leben gestrafft werden. Den Lehreren / als Berführeren / und Aufwigleren des Bolts / foll Die Straff Der Baleeren oder Lebens / gleich bas erfte mahl wiederfahren: bero Entdeckere aber mit 100. Reichsthaleren belohnet werben. Bertauffe/ Sandlungen / Obligationen, beren Widertaufferen / fint Dem Mandat An. Chr. 1693. follen nichtig fenn. Endlich werden Mits tel aczeiget / wie zuverhuten / theils daß tein von folchem Gefind / zu Rnechten oder Magden angenommen : theile daß das Weibliche Ge-Schlecht nicht angesteckt werde (d).

1694-Bewaltthatige Einführung des Nomische Gottesdiensts zu Wartau-

Ben Unlas eines zu Akmags in der Gemeind Wartau / in der Bereschafft Sargans/likenden Unterthanen/welcher von Der Reformierten Religion zu der Dauftlichen gefallen (deffen Cheweib und zwen Sohe ne aber zu folchem Abfahl sich nicht beguemen wollen)/ ist der Landvogt von Sargans/ Sonntage den 28. Weinm. An. Chr. 1694. gen Wars tau gefehrt/und hat Dafige Richter und Beamtete erinneret/daß/nachs dem vier Romisch-Catholische Saufvatter ben ihnen wohnhafft/werde er ihnen laut Landfriedens und Mertragen / einen Briefter aufftellen. Demnach er fie fehrners gefraget / ob fie folches geschehen zulaffen ges finnet? Sie aber burch einen Aufschuß geantwortet : 2Bann Landsfried und Bertrage folches mitgeben / konnen fie teinen Eintrag thun. Er mochte fich aber ben Lobl. Stand Glarus / als welchem Die Collatur Der Pfarzofrund zu Martau zustebesanmelben : ift er ben 4. Jaa Mins term. mit feinen Umtleuthen/und gegen 100. Sarganfischen Unterthas nen/nach geendetem Evangelischen Gottesdienst/in Die Rirch gegangen: Daselbst er eine Meg lesen/auch eine Dredig/in welcher die Evangelischen scharff durchgezogen worden/halten laffen. Da gleichwol/nachdem zu besagtem 2Bartau / Die Bapstische An. Chr. 1578. aufgestorben / Dort Cohne ben denen zwenichrigen Landvogtlichen Suldigungen) keine Mels fen mehr gehalten worden. Kolgenden Sonntag ift folches / und zwahr por dem Evangelischen Gottesbienst / Durch zween Capuciner gesches hen.

n.C.G.

ben. Zurich und Evangelisch Glarus / als zu Sargans Mitregierenbe Ort/unterlieffen nicht / fo wol ben dem Landvogt/als ben den Romisch-Catholischen Orten / sich zubemühen / daß diese unbefragter Weis und eigenen unbefügten Bewalts eingeführte Religionsübung / bis zu der Sach/burch Die hobe Oberfeit geschehener/mehrer Untersuchung eingeftellt werde. Bergegen der Landvogt permeint / daß/neben dem daß der Landsfried folches zugebe / alles mit Morwissen der Gemeind / und auf ibre Erklabrung/ daß fie bierinn teine Sindernuß noch Eintrag guthun betten/geschehen. Auch haben gobl. in Sargans Regierende VII. Ort/ den 14. Tag Mey zu Zug eine Zusamenkunfft gehalten / da zwahr dem anwesenden Landvogt in vollständiger Session, das ab seinem Berfahe ren tragende Miffallen bezeuget: auch zu einer tonfftigen Regel verab. scheidet worden / daß ben dergleichen Vorfallenheiten in Religions. lachen/tein gemeiner Landvogt/noch jemand anders/ohne vorhergehende Participation, gegen benen samtlich Regierenden Orten/etwas por fich felbe unterfangen / fonder dero Befehl und Raht erwarten folle. Aber Die fehrnere / von Zurich und Evangelisch Glarus / so offt schrifft-und mundlich verlangete Erklährung / daß das Romische Exercitium zu Wartau eingestellet werde / ist auf bevorstehende Badische Nahrzechnung verschoben : und dem übersendeten Abscheid fehrner Die beschwers liche Termini eingerucket worden: Daß so viel Theil des Cands, friedens/als Regierende Ort in denen Gemeinen Derze schafften seyen. Wegen folder/(Die mit fo foitbarer Muh An. Chr. 1632. 1656. erzichtete Fractaten/als vornemste Grundsaulen Des Gids anoffischen Ruhwesens / entfrafftenden) Worten / ift Dieses 21bscheids-Instrument wiederum guruck gegeben : und Diefes/taglich einen breiteren Ruß gewünnende Beschäfft / an die uninteressierte Ort überschrieben worden. Auf gefolgeter Badischer Tagfakung haben die Chren-Gefands te von Zurich / nach ein und ander vergeblicher Sandlung / ihre habende Instruction Dahin eröffnet / Daß/ sintenmahl Lobs. Catholisch-genennete Ort / eine vollige/unumschrantte befugsame/ in benen/ihre Religion in gemeinen Bergschafften ansehenden Sachen / nach eigenem Gutbunken aubandlen / auberfahren / und aubefehlen prætendieren; auch so gar die Reciprocation des Lantsfriedens disputierlich machen wollen: wie auch Denen Verträgen / fonderlich denen von An. Chr. 1632. und dem Kries Densschluß von An. Chr. 1656, einen ganz anderen Berffand / als der Flahre Buchftab mit sich führe zugeben sich anmassen/bleibe ihnen/von Burich und Glarus/nichts übrig/als Lobl. unintereffierte Ort zubitten/ nach Unleitung erst befagter Vertragen/über Diefe streitige Materi Das liebe

liebe Recht gedenen laffen/und dahin behilfflich fenn wolten / daß/bis gie Deffen volligem Auftrag bas Romifche Religions-Erercitium gu Bartau eingestellt verbleibe. Gegentheil molte behaubten / fic meren unwi-Derfprechlich befügt/gu Wartau/und wo es sonsten in gemeinen Herzs Schafften für nohtig und thunlich mochte erachtet werden/ihr Religions. Exercitium üben gulaffen : und daß Diefe/als eine vollig erorterte Sach/ teinem Rechtsfaß unterwurffig gemachet werden mochte : mit Ginftels lung des Exercifii zu Martau aber / konne man nicht willfahren: wee ren auch nicht instruiert / über die angezogene Reciprocation quants worten. Den 14. Lag Seum. : auch an Marie Himmelfahrt / und ben 18. Lag Augstim. hat der Sarganfische Landvogt nochmahl / ju Bartau Meg lefen laffen. 2118 aber Bern den 19. Dito/eine Tagfagung gen Baden aufgeschrieben / berichtete Berz Umelot/Frangofischer Umbaffa dor in der Eidgnoßschafft / daß das Catholisch-vermeinte Religions-Exercitium zu Martau/aufachebt. Weil dan die Urfach der Entzwenung auß dem Meg geraumt/mochte fothane Lagfagung unterwegen bleiben. Die Romisch gesinnete Ort aber haben nicht unterlaffen/ihr Berfahren in einem Facto zubeschirmen, in welchem sie sich / wie ehmahl / auf Die Bertrage von An. Chr. 1602. und 1693. beruffen: auch vermeint/daß Die Bertrage von An. Chr. 1632, und der Friedensschluß von An. Chr. 1656. nur Die Evangelische Religion/und Dero nohtwendigen Unhang/ auch was baber für Streitigkeiten entsteben / berühren : Die Romisch-Catholische Religion aber / keines wegs angeben (e). Wegen Wars tauischen Religions-Exercitii aber fich vernemmen laffen / felbiges/ weis len deffen niemand mehr begebre / auch auß anderen wichtigen Urfachen wurklich wiederum aufzuheben. Womit fie aber ihr Befugsame / um Einführung ihres Religions-Erercitii / je nach ber Sachen Bewand. nuß/nicht vergeben haben wollen. Welcher Unhang dann verursachet/ Daß bende Evangelische Stande / sich mit vermeinter Aufhebung Des Wartquischen unterfangenen Gottesbiensts nicht benügt : sonder auf Das Recht zutringen verharzet. Demnach aber Lobl. unintereffierte Ort / einhellig fich eines Projects verglichen / welcher vermogen / baß gleich das ju Bartau eingeführte Romische Religions-Exercitium auf nehebt / alfo auch die auf felbigem Unlas zwischen denen Lobl. Regies gierenden Orten des Sarganserlands entstandene Contestationes abs gethan/und feinem Theil dadurch nichts benommen / noch gegeben : ans

Wiede.

<sup>(</sup>c) Secus sensit Peregrinus ille Simplicius: & Aboas Sangall. in Replic. A. 1657. p. B. r. b. Die herzen von Zurich ale die andere Parthen des Landsfeiedenste.

unschäßbare Kried in dem gand erhalten morden (ff).

Nach Abt Balli Absterben / ift Berz Coelestinus Sfondrati / ben 17. Tag Merz An. Chr. 1687, an die Abten zu Sangallen erwehlt worben. Mar ein eifriger Rerfechter ber Romischen gehr : wie sein vom Nobt-Sauff in Seutsch / auch andere in gatin aufgegebene Schrifften Besonders war er ein groffer Giferer fur ben Romischen mitgeben. Stul / wie feine/ber Krangofischen Nation geift-und weltlichen Krenbeis ten/entgegen gestellete Bucher bezeugen. Dieses hat ibm zwahr An. Chr. 1695. den Cardinalhut zuwegen gebracht / aber ben der Franzosischen Nation fo viel Ungunfte erweckt/daß fie feinen (dem Unfeben nach/allein in dem Absehen/den Sanseniten richtig und allerdinge in das Gegentheil fich zulegen)/zwahr ben Leben unter Die Dreff gelegten : boch wegen/am 4. Tag Berbitm. An. Chr. 1696. ihn überfallenden Tods/nicht zu End gebrachten: folgende von verschiedenen anschentichen Romischen Lehres ren mit hellen Rarben außgestrichenen : Dem Borgeben nach / in Papftlichen Schirm genommenen/und in furger Zeit mehrmahl nachgetruct. ten Eractat : Nodus prædeltinationis disfolutus, besto genquer uns terfucht : auch zwen Erzbischoffe und bren Bischoffe / tein Scheuben ges tragen/biefes Buch durch ein Schreiben/ben dem Romifchen Papft/ ut gravibus scatentem erroribus (f), ale ein mit groben Grathumeren anges fulltes Buch/auß welchem ingens scandalum ac detrimentum, grosse Mergernuß und Nachtheil entstehe/anguschreiben. Bum Erempel ba er schreibe: "Die ungetauffte sterbende Rinder / werden nicht wegen eige-"net / fonder wegen der Elteren Schuld vom Simmel aufgeschlossen. "Und: Schon Gott folche Rinder nicht in den Simmel nemme/beweise ger ihnen doch eine Onad / welche groffer fene als die Seligkeit : fo daß "fie über folche Außschliessung auß dem Simmel nicht gutlagen / sonder "viela

Cardinals Sfondras ti Nodus Prædestinationis.

(ff) Id. (f) Vid. Augustin. Destrina à Sfondrasi nodo extricata, cujus Præsationis Autori dicuntur Errores illi pingues, palpabiles, rigilantis frontem & cerebrum ferientes, &

"vielmehr Gott zudanken haben. Nach Augustini Lehr seine die seiligs "machende Gnad nichts als Cognitio congruazine zulängliche Missens "schafft. Der verworssens Tudas habe plura Remedia, nehrere Genessimittel empfangen/als der außerwehlte Petrus.: Und viel andere der gleichen Sachen mehr. So daß ein anderer gelehrter Mann sich vernemmen lassen daß mehr als hundert irzige Meinungen in die sein Buch lein besindlich (g.). Ihm wird auch bengemessen daß er Augustino Sprüche andichte / welche bey Augustino nicht anzutressen: neben verzichiedenen handgreissich einander widersprechendenzund zuwiderlaussen nieden. Ja / daß er Sprüche deren Semipelagianeren anziehe / als weren sie von Augustino geschrieben worden. Desiwegen unverholen gewirtheitet wird / daß keiner sich in dem Pelagianitino so gar verstossen wie dieser Fardinal (h).

1696. Weil/verzögert Abt Leodegario zuhuldigen.

Berg Leodegarius Burgefer von Lucern geburtig/gemefener Decan su Cangallen / und nochdem erstgedachter Cardinal/Diese Prælatur abs getretten/den 10. Zag Jenner An. Chr. 1695. erwehlter Abt zu Sangals len / hat den XI. Tag Men zu Einnam der gewohnlichen Suldigung pon feinen Unterthanen/auch Befchweerung Des zwischen feinem Gottsbauß und Lobl. Schirmorten haltenden Burg- und Land-rechtsbrieff angesett und biegu Ehrengebachte Schirmort eingeladen. Bumablen Diese zu Roschach im Clotter: jepe/zu besantem Roschach/auf einer meis ten Matten: folgende zu Gaschlinbaufen/und Goffau pollführt worden. Bu Beil murden Berg Pralat/und die B.B. Ehren Befandte/ mit ale len Shrenzeichen empfangen. Alls man aber auf ergangenes Gerücht/ einen Außichuf vom Raht erforderet / haben Diefe auf einen Bertrag pon An. Chr. 1492. fich steurende/fich pernemmen lassen/weren nicht perpflichtet dem Rurst zuhuldigen / eh und bevor er Papstliche Confirmation . und Raiserliche Investicur empfangen : so daß man sich/mit Einnam der Suldigung der Monnschafft auß dem Sof Umman-2imt/benugen muffen. Erft den 6. Tag Brachm. An. Chr. 1699 hat Beil/auf bas mit den Schirmorten babende Bura - und Land Recht geschwoh ren : und zwahr in der Meinung / daß folches binkonffrig (jedoch bem Arrtrag von An. Chr. 1492, unporgreifflich) gleich nach der Wahl ein nes neuen Berzen Pralaten mit anderen Gottsbaufleuthen geschebe.

Die sint der Reformation/jahrlich mit Ereug und Jahnen Pro-Cangallie cessions-weise durch die Statt Sangallen/nach selbsigem Closter gehende scher Pro-Gemeinden, sind durch An. Chr. 1549. und 1650. gemachte Verträge efficies.

verleitet worden / daß/ wann sie zu den Stattthoren kommen / sie des Rabs

<sup>(</sup>g) Vid, Præfat. cit. (h) Clariff. Bafnag. Hift. Eccl. lib. 27. c. 8.

Rahnen und Creuk niederschlagen / oder drauffen laffen / oder verbecken muffen. Ben anruckendem Processionstag pflegte Der Rabtisiat An. Chr. 1665./jahrlich jemand in das Clofter zusenden / und begehren gu. laffen / daß man felbige den Bertragen gemaß anstellen wolte. 2118 es dismabl unterlassen worden / ist Rreitag den 24. April An. Chr. 1697. ats Creus Erfindungstag / eine Procession auf Dem Clofter / durch Die Satt / gegen S. Ribes bingufigegangen / ben welcher ein Conventual Das filberne / fast einer Ellen bobe und einer Sand breite Ereuß / nicht niedergeschlagen: noch bisheriger Observanz gemäß auf Die Urm flach niedergelegt : fonder agns aufrecht vor der Bruft daber getragen. Defis wegen die Statt / fo bald ihren Berichteschreiber / Berz Leonhard Laureng Songger / V. J. D., in das Closter gesendet / und (in des Abts Abwefenheit) den gurftlichen Lands-Dofmeister erinneren laffen : daß auf tonfftige bende/su Denen General Creuk Broceffionen destinierte Contage/dergleichen Neuerungen unterlassen werden. Zuwider der verspros chenen Remedur, hat obiger Conventual, gegen Abend/mit seiner Dros ceffion und Creus/wie Bormittag/ ungeachtet die Burger ihme gugeruffen/ daß er es/den Bertragen gemaß/niederfchlagen folte / abermahl gang aufrecht/bis in das Clotter getragen. Welches bann ein wolmeis fer Rabt Der Statt / an den Kurstlichen Lands Sofmeister aleichmässig langen laffen: mit Borbehalt / Der Citation und Rechtsertigung gegen den Conventual. Auch anachenttem Ansinnen / daß/ fahle ben porites bender General Creuß-Procession/dergl ichen unterstanden werden solte/man die Stattpforten vor felbigen zubeschlieffen benohtiget fenn mer-De. Nicht nur aber hat man eine nicht erwartete mundliche Untwort empfangen : fonder ale Sonntage zween Priefter / ben der von dem Speiferthor ber / binter Mauren auf / gegen bem Clofter marichieren-Den Procession/sich befunden / hat der einte/das Creus Bertrag-maffra auf der Mitte des Urms : der andere aber gang aufrecht / und etwas von der Bruft entfehrnt getragen : defimegen er von denen hiezu bestels leten Aufseheren erinneret worden/das Creuk gleich seinem Collega jus Beilen ber Driefter fich bieran nicht gekehrt / wolten etliche Burger zu den Waaffen greiffen/und Bewalt brauchen. Golches aber ist durch angeregten/nicht ohnfehrn davon stehenden Berzen D. Hongger guruck gehalten : bergegen eine Protestation abgelegt / und seiner Berzen und Oberen Recht porbehalten worden. Worquf ein / neben Der Procession einher reitender Conventual benden Priesteren befohlen / ihre Rukstapfen nicht zuanderen/ noch die Creuß anderst zutragen/ bis er im Closter mehrere Ordre eingeholet hette. Nicht weniger hat Derz

Berg D. Hongger/feiner hoben Oberkeit Die Begegnuß überbracht : und Defehl empfangen / alle Diejenigen / so Die Creus nicht Mertrag-massia tragen wurden/hierum gebuhrend zucenfieren. Sahle bann fie fich nicht meisen lassen / mider den Actum suprotestieren / und sie also passieren Aulassen. Alldieweil er unterwegs war folchem nachzukommen / hat er bren/mit einer febr poltreichen Procession / von dem Multerthor nach Dem Closter giblende Priester mahrgenommen / Deren einer Das Creuß Bertrag-maffig : bende übrige Die Creuß gufrecht / und por Der Bruft iber/getragen. D. Hongger hat Diese vermahnet / Die Ereus gleich jes nem gutragen: aber der Daben anwesende Fiscal German/feste fich Dawider: und nohtigete den Berg Hongger / Die Protestation abzulegen. Demnach auch Berg Umte-Burgermeisters / an die Briefter gethane Erinnerung nichts verfangen / hat man wegen gunemmenden Unwillens ben der Burgerschafft/um groffer Ungluck zuverhuten/Die Statt. pforten beschlossen/und den Raht besamlet : Die Pfalk-Rahte durch eis ne ansehenliche Deputation ersucht / ihre Briefter Dahin zuweisen / daß fie ben ihrem Ruckmarfch / Die Creuß- Processionen den Bertragen gemaß anstellen folten. Mit Bermelden/bag man die Delinquenten mit Der Zeit citieren merbe : auch benachigter Protestation, wider alles bes forgende Ungemach/wann den Sprüchen nicht nachgelebt werde. Aber Die Pfalt-Rabte vermeinten/daß nichts wider Die Bertrage geschehen. Defimegen Die Priester/welche Die Creus aufrecht burch Die Statt ges tragen / folche also wieder zuruck tragen mochten. Die Statt wieders holete ihre Ptotestation, mit Aufweisung eines Bergliche von An. Chr. 1665. Erinnerte gleichwol ihre Burgerschafft / nichts gewaltthatiges fürzunemmen : auch die Clofterpforten nicht zubeschliessen. Nachdem aber ein gewiffer Gottsbauß-Mann/unter ber Clofterpforten ben Degen halb auffaczogen / hat ein Stattmachter felbigem Die Mufiqueten an Die Seiten gefett. Solche Runten haben bender feitige Bemuhter angeflams met. In dem einige Gottshaußleuth den Degen gewekt/und der Pforten jugeloffen : Dergegen die Burger (auß Benforg die/gegen 3000. mit Unterwehren in dem Closter befindliche Gottsbaußleuth/einen Außfahl wider sie versuchen mochten) / die Clostervforten beschlossen. Quch bas ben diese Burger/ jedoch ohne Oberkeitlichen Befehl, vier Stuck groben Geschüßes für das Closter geführt. Go daß Die Rurftliche Rahte/ihr Polt/ohne Creus und Sahnen/durch Die hintere Pforten heimgelaffen. Underseits sind die Stuck abgeführt / und die Clostervforten geoffnet worden. Doch war die Statt beredt/ bak Diefes fo unformliche Creustragen / eine bedachtlich angestellte Sach gewesen / und zu dero Bes haubtung baubtung gefährliche Unstalten gemachet worden seven. Auch wurden Draumort aufgestreuet / daß man tonfftigen Sonntag/die im Closter auruck gelassene Ereuß und Kahnen mit Gewalt abholen / und aufrecht Durch die Statt tragen werde. Welches bestoweniger verachtet mors Den / Dieweil Die Fürstliche Pfalk-Rabte/ale fie folgenden Tage Oberkeitlich befraget worden / wessen man sich gegen sie zuversehen hette? nichts geantwortet / als daß sie alles auf der Post an Ihr Fürst. On. communicieren / und dero das fehrnere beimstellen. Mitterweil ift das Geschäfft / von der Statt / Durch einen Deputierten : von dem Closter schrifftlich / gen Zurich berichtet : und von bier auß / unverweilt/ Berz Burgermeister Beinrich Escher / und Berg Geckelmeister Joh. Beinrich Nihan / gen Sangallen gesendet worden. Doch / um daß Die neift-und weltliche Dfalk-Rabte/famt altem und neuem Lands-Sofmeis fter/fich gen Roschach eehebt/und Ihr Rurftl. On./nach ihr Ruckfunfft von Sinfidlen / auch daselbsthin sich verfügt; sind gleichschlis Dochgeb. Berzen Abgesandte/gen Roschach geritten: fürnemlich um dem auf beporstebenden Sonntag beforchteten Tumult porzufommen. Da bann Derz Pralat vermeint / daß nichts wider die Bertrage / fonder alles bisheriger Gewohnheit gemäß geschehen: auch in teine Sandlung sich einlassen wollen/ Die Statt hette ihm dann Satisfaction gegeben. Defe wegen die Bergen Chren-Gefandte Abscheid genommen. Sonntag/find auf Befehl der Statt / alle Thor bis an eines beschloffen / und auf alle Wosten/eine Mannschafft auß der Burgerschafft/und dem Ufferen Rhoden Appenzell / gestellt worden. Es ermangelte aber auch das Clofter nicht / ihre Grangen mit Wachten zuversehen. Rebrs ners find nach und nach / mehr als 20. Feldstücklein zu Roschach auf Dem Damm Des Bodenfees postiert : Die Statt Sangallen mit mehr als 2500. Aebtischen umgeben: und über 200. Man ins Closter geworf. fen worden. Gleich besagtes Closter / also hat auch die Statt bolberne Werter / und Barricaden aufgerichtet. Dach Untunfft beren Berzen Ehren-Gefandten / von benen bren übrigen Schirmorten / ift zu obbefagtem Roschach / nachdem die Parthepen genugsam verhöret worden! pon gesamten vier Lobl. Schirmorten gut befunden worden / daß vor allen Dingen den 20. Tag Men / Morgen um 6. Uhr / Die Statt ans hebe / alle ihre da und dort angehebte Defensions- Werk zuschleiffen: Nachdem aber sie den Unfang hiezu gemacht / alsdann die Fürstlichen/ in und auffert dem Clofter ein gleiches vornemmen folten. wurden auß dem Ehren-Mittel beren Berzen Mediatoren, einige gen Sangallen deputiert / von welchen erstlich die Stattvolfer / in Begentttttt iii mart M. C. B. 1697.

wart eines von ieder ffreitenden Narthen verordneten Commiffarii: und alsbald folches geschehen / pon Ehrengedachten Berzen / Die Rurstliche Rolfer abgedanket worden. Deren im Cloffer guruck geblibenen fiben Creuken halb/ haben samtliche Derzen Mediatores angesehen / daß vier Priefter Diefelbigen auf dem 21rm ligend : und dren/aufrecht/bart an die Bruft gefegt/tragen. Jedoch daß folches tinem Theil an feinen Reche ten præjudicieren foll. Nach deffen Bewerkstelligung / haben Sochge-Dachte Mediatores Des tonfftigen halben/Diefen Schluß abgefaffet : Daß an bergleichen Processionen / Die Creus/nachdem selbige ben Der Statt Thoren/ wie bis anbero/ ab den Stangen genommen worden / von des nen Pfarzbergen / mitelft einer biegu bequemlich um ben Sale gebenben feidenen Schnur/auf ihre Bruft/oben : und dann unterhalb/mit einem anderen feidenen Band / also versorget werden sollen / daß im Durche tragen/fie von besagter Bruft / in feinerlen Beis / weder aufgestreckt/ noch erhoben werden mogen. Alle diese gutliche Berglich/find von den Narthepen angenommen. Die von dem Vralat ernftlich begehrte/und bon ber Statt an unvarthenisches Recht gewiesene Satisfaction, mar Dismahl eingestellt / und erst im Berbstm. An. Chr. 1698. nachdem Die Statt Sangallen fich von den IV. Schirmorten belieben laffen an Die Roschachische Mediations - Rosten 3800. Gulden zuentrichten / abges than (i).

Salen. berd-ber-

1698.

Muß / nach benen Mulianischen / und Gregorianischen Calenderen/ bisher observierten ungleichen Zeit und Rest-Rechnungen sind sonders anderung. lich in denen Landen/in welchen Evangelische und Romisch-Catholische permangte Derzschafften und Unterthanen sich befinden fehr viel 3miftund Unrichtigkeiten entstanden. Es lieffe fich aber anschen/das felbige/ Durch den An. Chr. 1700. im Gregorianischen Calender außbleibenden Schalttga / mofebrn man Durch Oberkeitliches Ginseben bierinn nicht remediert bette / noch mehr werden vergröfferet werden. Des S. Romifchen Reichs (Evangelische) Churfurften und Stande/ju pormabrendem Reichstag zu Regenspurg gevollmächtigete Rabt und Gefandte / Den 30. Sag Chriftm. An. Chr. 1699. an gefamte Evangelis fche Citanoffen berichtet / Daß ihre bobe Principalen auf eigener Bewegnuß / und Rrafft ihnen in ihren Landen / fo in geift-als weltlichen Sachen guftehenden Bewalts und Bottmaffigteit / allerfeits por aut angeschen / daß in dem 1700. Jahr / Die vom Condlio Niceno ber bis auf gegenwertige Zeit / nach und nach zwiel eingeschattete XI. Lag auf einmahl außgelassen/und nach Berfliesfung des XVIII. Eag Hornungs

ber

97. T. CR. 1600.

1700.

Der I. Tag Mert gezehlt werde. Beilen bann bem Evangelischen Mes fen ins acfamt viel daran gelegen/daß alle auf bisberigen Difcrepanten Beit und Rest- Tabrzechnung entstandene Confusion, best moglichst abs neschaffet / bergegen in einer so nuslich und nobtigen Sach/in allen und ieden Evangelischen Landen / in und gufferhalb des Reichs / eine durch= gebende Bleichbeit eingeführt werde : ersuchen fie / daß Lobl. Ort sich gefallen laffen/ Diefen verbefferten Calender auch anzunemmen: angefes ben dero eigene Convenienz in Sandel und Mandel darunter verfiere: in welchem Absehen Diefer Calender in Dannenmark allbereit eingeführt worden. Die Evangelische Sidgnoffen vermeinten grahr / daß fie Dieses Calenders noch weiters entbehren konten. Demnach aber Deffen Unnemmung fast ben allen Protestierenden burchgebend : Die C. vangelische Sidanofichafft / mit denen Ungehörigen der Evangelischen Reichestanden/im Sandel und Wandel/Jahrmartten/ec. viel guschaf. fen hat : dieser Calender nicht / wie An. Chr. 1581. geschehen wolte/ vom Dapft und Romischer Clerifen aufgezwungen : sonder von der orbenlichen weltlichen Oberfeit beliebet wurd : auch feinen Glaubens artitel berührt/fonder eine indifferente Sach : Dem Politischen Wefen vielfaltigen Rußen und Northeil gufchaffen konte : felbst im Landsfried vielfaltigen Inconvenienzen porgebauet wurd / haben die IV. Evangelische Statte fich auf der Jahrzechnungs-Lagfakung/zu Unnemmung fothanen perbefferten Calenders erklahrt : Die XI erfte Faa des Tenners An. Chr. 1701. Durchgestrichen/und nach Christi Geburt Das XVIII. Seculum mit dem XII. Sag Jenner angehebt. Loblicher Ort Glarus aber (allwo die Romifche bisher / vermog Bertragen/ben Julianifchen Calender brauchen muffen) : auch Evangelisch Appensell : Die Statt Sangallen : famt III Dundten : haben wegen vielen/auf vornemmender Menderung beforgenden Berdrieflichkeiten ; den Gulianischen bes halten.

Setten ben diefen letften Sahren mehrere / in diefe Befchichten nicht Befchluß undienliche Erzehlungen einrucken konnen. Demnach aber verschiedes Des ner ansehenlicher Manneren gelehrte Reber uns/was mit felbigen mert. wurdiges fich begeben/und Gott Durch dero Dienst zu seiner Ehr / und jum Aufnemmen seiner Rirch gethan / mit nicht geringem Reiß ents worffen : jumahl die Lebensbeschreibungen Theodori / und Sohannis Zwingerorum / Samuelis Grynei / Joh. und Jacobi Burtorfiorum/. Joh. Benici Sottingeri/Luca Gernleri/Rodolphi Wettstenii/Francisci Turzetini / Joh. Ludovici Fabritii / Joh. Henrici Deideggeri / Petri Werens

Werenfelsii/2c. auch die Widertäusserische Sachen mit mehrerem in des Sel. Herzen Otten Widertäusserischen Geschichten zulesen/und diese alle in den Händen der gelehrten Welt sinden desehben ohne dem wider Vermuhten/anwachsendem Wert/nicht wenig in angeregten Schriffen des sidergangen: und beschliesse überichebst herzlicher Danksagung zu Gott/für dazu beschehrte Gnaden-Krafft; mit eins brunstigem seussen/daß er das Wert seiner Anden nicht verlasse/sieden lasse: sonderlich daß er das Wert seiner Handen nicht verlasse/sieden sie Garten an den Wasseren: wie Alle die Barten an den Wasseren: wie Alle die der Herz gepflanzet hat; wie die Eederen am Wasser zu gesten lasse: die Barten an den Wasser zu wie die die der Barten an den Wasser zu gesten lasse: die Barten ein des Vassers dasser das Passer einer Andere lasse zu des Vassers das Vasser

auß ihren Eimeren steussen/ und ihr Saamen ein grosses Wasser werde. So wollen wir ihm die Karzen unser Lesszen

Farzen unfer Leffzen wiedergelten.



# Register.

21Bendmabl:ungefaurtes Brot. 730.732. 941. 979. wie Christi Fleisch gegen. wertig? 311. ff. 443. 700. ff. 855. nicht labre Beichen. 853. ff. Effen ber Unwirdigen 705. Batteren Lebr. 549. ff. Gibe / Augustinus, Luther. Def. Deft. Reformierte. Gacrament. Ublagtrameren. 17. ff. 28. ff. 41. ff. 170. Ablagivodien. 174. Absolutum Decretum. 1010. Abzug: Thurgau. Kirchendieneren. 1100. Acronius Joh. 837.841. Adrianus VI. 74. 104. 107. f. 200. 123. Aele reformiert. 363. f. 405.407. Alberius Claud. 944. Allgamide Reformation. 828. f. 1069. Umman Jacob. 125.285.906. Undreas Cardinal: erzegte ftreit. 962. ff. G. Unna Berebrung. 31. f. 183. f. Unfelm/ Valerius. 476. Unthon. Ricol. Apostat. 1046. Appengeller Fleden / gegen Ebangelifdje. 948. Land/reformiert. 193. f. 333.574.ff. Theilung. 962. ff. eiferig. 642.948.f. Arbon/Religionestreit. 962.f. Aretius. 874. Tob. 907. Aristoteles gevrediget. 53.138. Arminius: Urminianer. 1000.ff. Urnold widerlegt. 220. & paif. Aufruhr/Baurifche. 204. 234. ff. G. Clerifen. Evangel. Papft. Mugiburaifdie Confession. 514. ff. Augustinus bom 5. Abendmahl. 48.148.275. Avianus, Marcus. 1089.

Disputation. 196. f. 255. 295. ff.

Balilee. 501. 1070. f. 39. Baf ilderen Ebrgeit. 39. Baf ilderen Ebrgeit. 39. Seattelliebei das Ebangelium. 48. Seattelliebei das Ebangelium. 48. Seattelliebei das Ebangelium. 49. Seattelliebei das Ebangelium. 49. Seattelliebei das Ebangelium. 49. Seattelliebei das Ebangelium. 48. Seattelliebei das Spilles de Seattelliebei das Spilles

S. Beati Haubt.

Beccaria, Joh. 762. f. 786 f. 819. f. 900.

Behmen Evangelijd). 676. f. Krieg. 999.

Belley Wilhelm. 689. 764.

Bent liebet das Evangelium. 38. f. 82. & pass. reformiert. 341. 363. ft. 406. Diplement.

sputation.394 gemeine Hetzschaften mit Freiburg. 436.970. Bibliothek. 1044. Berteliers tapterer Tod. 47. Bertram bom H. Abendmahl. 660. Beimfer. 923.

Beza. 716. 311 Poisty. 852. ff. 311 Mompelgart. 938. f. 951. Tod. 979. Biberach. 562.

Bibliander. 421.638.889. Biel Reformation. 129. 167. f. 338.499. vertauschet. 968.980. ff. 982. ff. Bilder (Månge. 449. ungebeure. 337.455. 696. bestritten. 135. & past.

genschafften. 235.757. Fabl. 77. Bildhoffzell/ Evangelis. 459. Papstibum.

Blater Ambr. 56. 71. f. 261. ff. bom H. Abendmass. 684. Altbeit in Schwaben-678. 684. ff. Tod. 889.
Blassus Joh. 725.

Blaurock.

\$555.497. \$555.497.

| Bolfeci Trithum. 794 f. Pasquill. 718. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carolus V. Raifer. 45. wider die Ebange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borromeus Cardin. 855-921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lifche. 423. 546. befrieget fie. 769. ff. 799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caroli, Petrus. 693. 706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bremgarten reformiert. 423. 457. Pap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Castalio. 740. f. 872. 879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (ti)d). 601.ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Catedifieren/eingeführt. 367. 687. Jefui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brentius. 84. 776. Streit. 277. 859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tifches. 737.ff. Catechifmi: Burich. 687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brenwald/heinrich. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Benf. 727. Seidelberg. 861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brunner/Gridol. 13. 132. 375. f. Tod. 900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G. Catharina Thal. 527.642. Cecilia. 702.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bruntraut wil reformieren. 816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cellarius Francisc. 899. Martin. 218. 3876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bucelinus Widerl. 34. 481. 922.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | befehrt. 274. Tod. 889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bucer, Mart. 96. 144. gaftfrengabig. 756.f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ceporin Jac. 52.99.233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ceremonien Ungleichbeit. 529. 553. f. Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| giebet in Engelland. 792. fucht eine Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | etremomen ungloingson 123. 133. 1. sto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| einigung. 442. 485. 546. & paff. bleibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mische. 78.f. 530.f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ben Zurichischer Lehr. 700. 733.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cheregat, Francisc. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bucher/krige ob zulefen? 700. 733.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Christi Gottheit widersprochen. 691. 789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bullinger/Beinrich/alter. 42.f. 427. 602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und Genugthuung. 212. Fleifches Ill-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| index roof con one con Strong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| junger. 108. f. 239. 876. gen Brem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gegenwart. 859. Mitteramt. 957. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| garten. 427. f. Zürich. 602.639. Lehrbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geelenleiden. 1083.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| der Gnad. 795.861.1007. Tod. 908.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chur / reformiert. 301. Edul. 760. Bi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bundnuß: Deilige. 894. gulbene. 931. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | schoff gehemmet. 760. Eid. 1042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G. Burgrecht: Eidgn. Romifch: Deft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clemens VII. 123 Ungerechtigfeit. 1596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reich: Spanisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281. ff. 480. Eidgnoffischer Bund. 675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Burgauer. 64. 265. 427. 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefangen. 372. Tod. 690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Burgrecht/Ebangelifches. 432.479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Clerifen/feind der Reformation. 145. 854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Burflin Jacob. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eid. 146. berurfachet Aufruhren. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bzovius Widerl. 264. 607.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187. 412. ff. & paff. leichtfertig. 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 535. 450. 652. ff. Beis 500 frech. 641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eleven/Reformation.761. abgethan. 1026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Clofter bon Eidgn, reformiert. 24. Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CAbassus. 957. Ealender-beränderung. 924.1110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clofter bon Eiden, reformiert. 24. Jugend darein genobtiget. 327. G. Monden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAbaffus. 957. Calender-beranderung. 924.1110. Calvin. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cochleus. 160: widerlegt. 607.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAbassus. 957.<br>Calender-beränderung. 924.1110.<br>Calbin. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit<br>Birid). 784 f. Catedyssmus. 747. Insti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Closter von Eiden, reformiert. 24. Jugend darein genöbtiget. 327. S. Monden. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124 ff. 411. 486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abaffus. 957.<br>Calender-beränderung. 924.1110.<br>Calvin. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit<br>Burich. 784. F. Catechismus. 747. Insti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Closter von Eiden, reformiert. 24. Jugend<br>darein genöbtiget. 327. S. Mönden.<br>Cochleus. 160. widerlegt.<br>Collin. 124. ff. 411. 486.<br>Comander Joh. 208. 284. ff. 301. Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAbaffus. 957.<br>Calender-berånderung. 924. 1110.<br>Calein. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit<br>Bürich. 784. f. Catedyifmus. 747. Insti-<br>tuciones. 712. 957. Tob.<br>Camillus Renatus. 761. fr. 789. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cloffer von Siden. reformiert. 24. Ingend<br>darein genöbtiget. 327. S. Mönchen.<br>Cochleus. 160. widerlegt. 607.<br>Collin. 124 ff. 411. 486.<br>Comander Job. 208. 284 ff. 301. Tod.<br>826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAbaffus. 957.<br>Calender-berånderung. 924. 1110.<br>Calein. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit<br>Bürich. 784. f. Catedyifmus. 747. Insti-<br>tuciones. 712. 957. Tob.<br>Camillus Renatus. 761. fr. 789. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Closter von Eiden, reformiert. 24. Jugend<br>darein genöbtiget. 327. S. Mönden.<br>Cochleus. 160. widerlegt.<br>Collin. 124. ff. 411. 486.<br>Comander Joh. 208. 284. ff. 301. Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abaffus. 957. Calenter-beranderung. 924. 1110. Calvin. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit 31110. 784. f. Catedysmus. 747. Institutiones. 712. 957. 208. Camillus Renatus. 761. f. 789. ff. Campell. Huldr. 724. ff. 761. 815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Closter von Eiden reformiert. 24 Jugend<br>darein genöbtiget. 327. S. Monden.<br>Cochleus. 160 widerlegt. 607.<br>Collin. 124 ff. 411. 486.<br>Comander Joh. 208. 284 ff. 301. Tod.<br>826.<br>Contestium bersprochen. 105. bom Papss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abaffus. 957. Calender-berönderung. 924. III 0. Calbin. 715. ff. 805. libereinstimmung mit 8türid. 784. f. Catedysfmus. 747. Institutiones. 712. 957. Tob. 889. Camillus Renatus. 761. f. 789. ff. Campell. Huldr. 724 ff. 761. 815. Caniss. 961. fred. 930.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Closter von Siden, reformiert. 24. Jugend darein genöbtiget. 327. S. Mönden. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. ff. 411. 486. Comander Joh. 208. 284. ff. 301. Tod. 826. Concilium versprochen. 105. vom Papst gehinderet. 173. 714. 862. zur Reforma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abaffus. 957. Calenber-berånberung. 924. 1110. Ealein. 715. ff. 805. Ubereinfitmmung mit 3utich. 784. f. Catedyifmus. 747. Institutiones. 712. 957. Tob. 889. Camillus Renatus. 761. fr. 789. ff. Campell. Huldr. 724. ff. 761. 815. Canifus. 961. frech. 230. Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Eiden. be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cibster von Sidan. resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. bom papst gehinderet. 173. 714. 862. zur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAbaffus.  Calenter-betanberung.  Calein. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit 31itid). 784. f. Catedysmus. 747. Insti- tutiones. 712. 957. Tob.  Camillus Renatus.  Camillus Renatus.  Canifus. 961. fred).  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Cidgn. be- flagt. 328. fem Wiettauffer. 386. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Closter von Sidan. reformiert. 24. Augend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124 ff. 411. 486. Comander Joh. 208. 284 ff. 301. Tod. 826. Concilium versprochen. 105. vom Papst gehinderet. 173. 714. 862. zur Reformation unnöbtig. 136. 176. S. Trient. Confession Basil. 1. 682. 117. 00. 704. Helve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abaffus.  Calenber-berånberung.  Calbin. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit sp. 784. f. Catedysfmus. 747. Institutiones. 712. 957. Tob.  Camillus Renatus.  761. f. 789. ff. Campell. Huldr.  724. ff. 761. 815.  Canisus. 961. fresh.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Cidan. beflagt. 328. fem Bibertauffer. 386. f.  Cappel/Edul. 108. f. 373. 641. f. ber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cibster von Sidan. resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. dom papst gehinderet. 173. 714. 862. zur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession Basil. 1. 682. II. 700. 704. Helverica. I. b. II. 894. 963. der IV. Schätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abaffus.  Calenber-berånberung.  Calbin. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit sp. 784. f. Catedysfmus. 747. Institutiones. 712. 957. Tob.  Camillus Renatus.  761. f. 789. ff. Campell. Huldr.  724. ff. 761. 815.  Canisus. 961. fresh.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Cidan. beflagt. 328. fem Bibertauffer. 386. f.  Cappel/Edul. 108. f. 373. 641. f. ber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cibster von Sidan. resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. dom papst gehinderet. 173. 714. 862. zur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession Basil. 1. 682. II. 700. 704. Helverica. I. b. II. 894. 963. der IV. Schätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abaffus. 957. Calenber-berånberung. 924. 1110. Ealein. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit Bürich. 784. f. Eatedyifmus. 747. Institutiones. 712. 957. Tob. 889. Camillus Renatus. 761. fr. 789. ff. Campell. Huldr. 724. ff. 761. 815. Canifus. 961. frech. Capteo. 16. 55. 145. 643. f. bon Eiden. beflagt. 328. fein Widertauffer. 386. f. Eappel / Edul. 108. fr. 373. 641. f. bermittet. \$85. f. Spyel / Edul. 108. fr. 373. 641. f. bermittet. \$85. 590. Riteg/effer. 470. fs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cisser von Sidan. resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. bom papst gehinderet. 173. 714. 862. st. Neformation unnöbtig. 136. 176. S. Trent. Consession Bass. 1. 682. st. 700. 704. Helverica. I. Ib. Il. 894. 963. ber IV. Etätten. 517. 521. 549. S. Augspurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abaffus.  Calenber-betänberung.  Salbin. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit Bititi). 784. f. Catechssimmung. 747. Institutiones. 712. 957. Tob.  Samillus Renatus.  Camillus Renatus.  Canifus. 961. frech.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Eidgn. betslagt. 328. fein Widertauffer.  Sappel / Edhul. 108. f. 373. 641. f. berwisset. 879. Rrieg/erster. 470. f. 300. 577. ff. 608. 635.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Closter von Sidan. reformiert. 24. Jugend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124 ff. 411. 486. Comander Joh. 208. 284 ff. 301. Tod. 826. Concilium versprochen. 105. vom Papst gehinderet. 173. 714. 862. Jur Resormation unmöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession Basil. 1. 682. II. 700. 704. Helvetica. I. 1b. II. 894. 963. der IV. Statten. 517. 521. 549. S. Augspurg. S. Contade Receptung ausgusstan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abaffus.  Calenber-betänberung.  Calenber-betänberung.  Salbin. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit slitith. 784. f. Catedysfmus. 747. Institutiones. 712. 957.  Camillus Renatus.  761. f. 789. ff. Campell. Huldr.  724 ff. 761. 815.  Canisius. 961. frech.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Eidan. beflagt. 328. fein Widertauffer. 386. f.  Cappel / Edul. 108. f. 373. 641. f. berwistet. 587. 590. Atteg/erster. 470. f. zweyter.  577. ff. 608. 635.  Cappeler Peter / leidyssining.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cisser von Sidan. resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 41f. 41f. 486. Comander Joh. 208. 284 st. 301. Tod. 826. Concisium versprochen. 105. dom Papst gehinderet. 173. 714. 862. 3ur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Irient. Consession Basil. 1. 682. II. 700. 704. Helvetica. I. b. II. 894. 963. der IV. Statten. 517. 521. 549. S. Augspurg. S. Contado Verebrung auconstans. 327. senstans. 33fd. Resormations seine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abaffus.  Stalenber-beränberung.  Caleinber-beränberung.  Stalein. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit  Bütich. 784. ff. Catechismus. 747. Insti- uttiones. 712. 957. Tob.  Samillus Renatus.  761. ff. 789. ff.  Campell. Huldr.  Canifus. 961. frech.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Ciogn. be- flagt. 328. fein Widertauffer. 386. f.  Cappel / Chuld. 108. f. 373. 641. f. ber- misset. 587. 590. Krteg/erster. 470. f.  zwepter.  Syn. ff. 608. 635.  Cappeler Peter / leidytsimig.  1082.  Caputenterorben. 264. Clöster. 914. f. Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Closter von Sidan. reformiert. 24. Jugend darein genöbtiget. 327. E. Mönden. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124 ff. 411. 486. Comander Job. 208. 284 ff. 301. Tod. 826. Concilium berfprochen. 105. bom papst gehinderet. 173. 714. 862. Ju. Neformation unnöbtig. 136. 176. E. Trient. Confessio Bass. 1. 682. II. 700. 704. Helverica. I. Ib. II. 894. 963. ber IV. Extern. 517. 521. 549. E. Augspurg. E. Contada Verebrung zu Constanz. 27. Eonstanz. Biss. Neformationsfeind. 50. 81. streng. 71. 75. plossister Su. streng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abaffus.  Calenber-betanberung.  Scalein. 715. ff. 805. Libereinstimmung mit Bittid). 784. ff. Catechssimmung. 747. Institutiones. 712. 957. Tob.  Samillus Renatus. Camillus Renatus. Canifus. 961. frech. Capito. 16. 55. 145. 643. ft. bon Eiden. betalgat. 328. fein Wibertausser. 386. ft. for Eiden. betalgat. 328. fein Wibertausser. 386. ft. ft. betautiet. 386. ft. ft. ft. 643. ft. ft. ft. 643. ft. ft. ft. 645. ft. ft. ft. ft. ft. ft. ft. ft. ft. ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Closter von Sidan. reformiert. 24. Jugend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124 ff. 411. 486. Comander Joh. 208. 284 ff. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. bom Papst gehinderet. 173. 714. 862. Jur Reformation unmöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession Basil. 1. 682. Il. 700. 704. Helvetica. I. Ib. II. 894. 963. der IV. Statten. 517. 521. 549. S. Augspurg. Scontabs Recebrung ausconstant. 327. Constant. Bisch. Reformationsfeind. 50. 81. streng. 71. 75. plossitider Tod. 778. Synodus. 982. Concilis Straft. 782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abaffus.  Stalenber-beränberung.  Caleinber-beränberung.  Stalein. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit  Bütich. 784. ff. Catechismus. 747. Insti- uttiones. 712. 957. Tob.  Samillus Renatus.  761. ff. 789. ff.  Campell. Huldr.  Canifus. 961. frech.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Ciogn. be- flagt. 328. fein Widertauffer. 386. f.  Cappel / Chuld. 108. f. 373. 641. f. ber- misset. 587. 590. Krteg/erster. 470. f.  zwepter.  Syn. ff. 608. 635.  Cappeler Peter / leidytsimig.  1082.  Caputenterorben. 264. Clöster. 914. f. Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cisser von Sidan. resormiert. 24. Ingend darsin genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. dom Papsigebinderet. 173. 714. 862. sur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession of the Local Control of the Control  |
| Abaffus.  Calenber-berånberung.  Scalenber-berånberung.  Scalein. 715. ff. 805. libereinfitmmung mit  Burich. 784. f. Catedyifmus. 747. Infti- tuciones. 712. 957.  Tob.  889.  Camillus Renatus.  761. fr. 789. ff.  Campell. Huldr.  724. ff. 761. 815.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Eidgn. be- flagt. 328. fein Wibertduffer.  Scappel. Gdul. 108. f. 373. 641. f. ber- muster.  Cappele Gdul. 108. f. 373. 641. f. ber- muster.  Scappeler Peter / leichtstimmig.  Cappeler Peter / leichtstimmig.  Cappeler Peter / leichtstimmig.  Cappeler Deter / Scappeler 198. fr. 675. 35. Wettrieger.  1025. Badyiner. 1078. abgeschaffet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cisser von Sidan. resormiert. 24. Ingend darsin genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. dom Papsigebinderet. 173. 714. 862. sur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession of the Local Control of the Control  |
| Abaffus.  Calenber-berånberung.  Calenber-berånberung.  Calein. 715. ff. 805. Ubereinfitmmung mit  Burich. 784. f. Catedyifmus. 747. Insti- tutiones. 712. 957. Tob.  889.  Camillus Renatus.  704. ff. 789. ff.  Campell. Huldr.  724. ff. 761. 815.  Canifus. 961. fr. 643. f. bon Ciban. be- flagt. 328. fein Widertauffer.  886. f.  Cappel. Gdul. 108. f. 373. 641. f. ber- toilfet. 587. 590. Krieg/erfter. 470. fr.  380-getter.  Cappeler Peter/leichtsinnig.  Cappeler Peter/leichtsinnig. | Cisser von Sissen. resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124 ff. 411. 486. Comander Job. 208. 284 ff. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. bom papst gehinderet. 173. 714. 862. 3ut Neformation unnöbtig. 136. 176. S. Trent. Confessio Bass. 1. 682. II. 700. 704. Helverica. I. Ib. II. 894. 963. ber IV. Statten. 517. 521. 549. S. Augspurg. S. Contain. Bisser. 71. 75. plöplicher Tod. 778. Synodus. 982. Concilii Straff. 782. Acta. 339. Statt reformiert. 49. ff. 145. ff. 327. 380. ff. 481. Burgrecht. 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abaffus.  Calenber-berånberung.  Calenber-berånberung.  Calein. 715. ff. 805. Ubereinfitmmung mit  Burich. 784. f. Catedyifmus. 747. Insti- tutiones. 712. 957. Tob.  889.  Camillus Renatus.  704. ff. 789. ff.  Campell. Huldr.  724. ff. 761. 815.  Canifus. 961. fr. 643. f. bon Ciban. be- flagt. 328. fein Widertauffer.  886. f.  Cappel. Gdul. 108. f. 373. 641. f. ber- toilfet. 587. 590. Krieg/erfter. 470. fr.  380-getter.  Cappeler Peter/leichtsinnig.  Cappeler Peter/leichtsinnig. | Cisser von Sidan resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Somander Joh. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. dom Papst gedinderet. 173. 714. 862. zur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trent. Consession auf 25. st. 70. 704. Helvetica. I. Ib. II. 894. 963. der IV. Statten. 517. 521. 549. S. Augspurg. S. Contado Verenung zu Constanz. Bissel. Nesson 27. st. 60. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abaffus.  Calenber-berånberung.  Salvind. 748. f. 805. Ubereinfitmmung mit Bürich. 749. f. 889.  Camillus Renatus.  701. f. 789. ff. Campell. Huldr.  724. ff. 761. 815. Canifus. 961. frech. Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Eiban. be- flagt. 328. fein Widertauffer. 386. f. Sappel/ Edul. 108. f. 373. 641. f. ber- toilfet. 587. 590. Riteg/erfter. 470. f. 3beuter.  Cappeler Peter/leichtfinnig.  1082. Capucinerorden. 264. Elöfter. 914. f. Con- gregation. 1082. frech. 935. Detrieger. 1026. 1063.  Catacciolus Galeac.  754. 827.  Catacciolus Galeac.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cisser von Sidan. resormiert. 24. Ingend darsin genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concisium bersprochen. 105. dom Papsigebinderet. 173. 714. 862. jur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession of the Local Language of the L |
| CAbaffus.  Calenber-berånberung.  Calenber-berånberung.  Calein. 715. ff. 805. Ubereinstimmung mit  Butich. 784. f. Catechismus. 747. Insti- untiones. 712. 957. Tob.  Camillus Renatus.  701. ff. 789. ff.  Campell. Huldr.  Canifus. 961. frech.  Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Cidon. be- flagt. 328. fein Bibertauffer.  386. f.  Cappel / Chuld. 108. f. 373. 641. f. ber- misset. 587. 500. Krieg/erster. 470. f.  aveyter.  Sy7. ff. 608. 635.  Cappeler Peter / leichtssimig.  Cappenierorben. 264. Closter. 914. f. Con- gregation. 1082. frech. 935. Bettrieger.  1026. 1063.  Caracciolus Galeac.  Catsisses de freit Luther.  274. f. formt in bie Cidonnostiphafft. 213.  274. f. formt in bie Cidonnostiphafft. 213.                                                                                                                                                                                                                                 | Cisser von Sissen. resormiert. 24. Ingend darein genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124 ff. 411. 486. Comander Job. 208. 284 ff. 301. Tod. 826. Concilium bersprochen. 105. bom papst gehinderet. 173. 714. 862. 3ut Neformation unnöbtig. 136. 176. S. Trent. Confessio Bass. 1. 682. II. 700. 704. Helverica. I. Ib. II. 894. 963. der IV. Statten. 517. 521. 549. S. Augspurg. S. Contak Breeding. 27. Feonstand. Bisser von 181. Green 181. Surgeon. 81. streng. 71. 75. plobsticter Tod. 778. Synodus. 982. Concili Straff. 782. Acta. 339. Statt reformiert. 49. sf. 145. ff. 327. 380. sf. 481. Burgrecht. 384. berliebtt geist- und leibliche Freibeit. 777. sf. Schwebisch. 284. berliebtt geist- und leibliche Freibeit. 777. sf. Schwebische Belägerung. 1051. Copus. 716. fs. Corderius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abaffus.  Calenber-berånberung.  Salvind. 748. f. 805. Ubereinfitmmung mit Bürich. 749. f. 889.  Camillus Renatus.  701. f. 789. ff. Campell. Huldr.  724. ff. 761. 815. Canifus. 961. frech. Capito. 16. 55. 145. 643. f. bon Eiban. be- flagt. 328. fein Widertauffer. 386. f. Sappel/ Edul. 108. f. 373. 641. f. ber- toilfet. 587. 590. Riteg/erfter. 470. f. 3beuter.  Cappeler Peter/leichtfinnig.  1082. Capucinerorden. 264. Elöfter. 914. f. Con- gregation. 1082. frech. 935. Detrieger. 1026. 1063.  Catacciolus Galeac.  754. 827.  Catacciolus Galeac.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cisser von Sidan. resormiert. 24. Ingend darsin genöbtiget. 327. S. Mönchen. Cochleus. 160. widerlegt. 607. Collin. 124. st. 411. 486. Comander Job. 208. 284. st. 301. Tod. 826. Concisium bersprochen. 105. dom Papsigebinderet. 173. 714. 862. jur Resormation unnöbtig. 136. 176. S. Trient. Consession of the Local Language of the L |

| Erucifir betriegerisch. 24. 58. 120. 380.                                                                                                                               | Emben haltet mit Iwingli. 443.<br>Ems/Graff/heurath. 444. gegen bas E-<br>bangelium. 521. 556. 559. S. Sittich.                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mchselhofer/Nicol. 1092.                                                                                                                                                | Engadin / reformiert. 209.465.815. Uber-<br>fall. 1021. ff. S. Pfindten.                                                                                         |
| Datipodius. 513. Denf Joh. 222. 268. Dictionaire, de l'Acad. Franc. Widerl. 34. Diesbady Nicol. 357.                                                                    | Englischer Gruß.  929. 980.  Engellandische Reformation. 792. 811. f.  829. f. Correspondenz mit Eidgnoffen.                                                     |
| Diesenhöfen reformiet. 467. 527. f. Disputieren zuläslich. 531. auch vor welt-<br>licher Oberkeit. 197. 382. Elerisen wi-                                               | Ennius. 57. ungehalten. 65. f. 75. gefangen.                                                                                                                     |
| derig. 71. f. & past gewaltthatig. 198. f. 935. 963. ff.                                                                                                                | Erasmus. 39. 97. 122. f. 259. 450. Tob. 713.<br>Erbsind/Zwingsii Pehr davon. 240. f.<br>Ergud. 823. reformiert. 461. 956.                                        |
| Dordrechtischer Synodus. 1002. ff.<br>Dorflingen reformiert. 456.<br>Dunus Thaddæus. 786. f. 818.                                                                       | Erlach/Closter reformiert. 431.<br>Erscheinungen/erdichtete. 534.697.738.<br>845.848. S. Maria.                                                                  |
| G. board VI. 792. Tod. 812-                                                                                                                                             | Efther heinrich. 1092. 1109. Ebangelische/nicht Reper. 199. Ebangelium: fein Friedstörer. 78. f. 928                                                             |
| Egt Joh. / Student. 796. unwahr-<br>hafft. 199. disputiert auf abendtheur.<br>196. ff. nicht ben Evangelischen. 199. f.                                                 | S. S. Jacob/Stapul. 13, 161, 363, 30% hann, 41, Student, 70%, hem Spans                                                                                          |
| 320.<br>Eglin Tobias. 897. 907. Raphael. 921.<br>976.                                                                                                                   | hann. 41. Student. 796. bem Ebangelio genftig. 41. 77. 81. bawider. 61. 73. 462. ff. Gottefafterer. 113.                                                         |
| Chestand der Priesteren/berfochten. 24. f. 145. geübt. 62. ff. 117. past. Landsfried-liche Ehestreit gen Zurich. 1047. Bielweitberen. 869. ff. 282.                     | Fagins, Paul. 443.792-<br>Farell. 161. pflanger biel Kirchen. 363.407.<br>& paff. Wiberftand zu Neuenburg. 747.<br>Tob. 891:                                     |
| Eidenosschafft Bustand. 9. eximiert. 1068.<br>Blutbad hindertrieben. 335. Swentracht.<br>534. Ursach. 65. 70. 74. 257. 912. Krieg.                                      | Fasten streitig. 77. ff. 680. gebotten. 153. 165. 262. Fegfeurs Ursachen. 230.                                                                                   |
| 1076. S. Cappel. follen wegen Religion sich nicht trennen. 425.                                                                                                         | Feirtage. 294.370.384: 732.                                                                                                                                      |
| Eidgnossen Evangelische / die erste re-<br>formiert, 9, siehen wol mit Sachsen. 217.<br>Friedensberabeschlagungen. 354. ff. S.<br>Burgrecht. Kein Ursach Unfriedens. S. | V. Ortische Bündnuß. 444. Tod. 894. II. Krieg wider Protestierende. 1044. f. P. Fidelis Unbest geichenheit. 1028. f. Fijchingen reformiert. 427. Filume. 504. f. |
| Eidgnoßschafft. Evangelium. Rom-Cath.: wider die Reformation. 82. 103.                                                                                                  | Formula Concordiz. 909. Gonfensûs. 1086.                                                                                                                         |
| & paff: warum? 206.329. Bundnuffen<br>dagegen. 173. 204. f. 362. ff. 444. 675.<br>den alten borgezogen. 906. berlangen<br>ein neues Bijdithum. 862. S. Clemens          | Francisci Assissi gottelasterl. Abbildung.                                                                                                                       |
| VII. Pius IV. Gavoi. Ballis.<br>Einsiden/gegen Edweig. 985. 1064. und<br>Bildoff. 22. 77. Herberg des Ebangetii.                                                        | Franciscus I. gefangen. 234. 335. Bund wi-<br>ber ben Papst. 675. Syncrecismus. 689.<br>für Genf. 695. Burgredyt mit ben E-<br>bangelischen. 540. Tob. 773.      |
| 86. im Abgang. 341. ff. anderung.641.                                                                                                                                   | Franciscus de Sales. 966, 972. 1033.  DUDDOD II Frante                                                                                                           |

| Frankreich teformiert. 852. 857. 904. ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Glarus/bem Ebangelio gonftig. 132.253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| felget. 764. 798. 826. 904. f. 1094.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 416. ff. Einfidler Procession abgestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frauenfeld/Synodus I. 479. II. 523. Eban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239. auch Rahfelserfahrt. 1061. Zusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gelifche Rirch. 1067. Frecht Martin. 482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gen. 333.375. 417. er dichtete. 645. Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | formation gehinderet. 298. follendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Freibung: hat Ebangelii Freunde.91. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 523. Standhafftigleit. 637.644. Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S. Genf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fried. 454. getrangt. 884. ff. Bertrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frene Meinter. 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 886.1062.1090.f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frenheit/Chriffliche. 218. 732. berblichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glaub/nicht zuzwingen. 478. der att. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 925.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 618.652.667. G. Papfiler: Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Friderich III. Pfalggraff. 895.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Onad / Lehr wider sprodjen. 789. 794. ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frisius Joh. 290. 200. 892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | paff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Froment. 657. ff. 668. 678.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gonzalezii Bosheit. 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Froseichnamsfest. 174.925. Froseigauer/Ehristoff. 76.889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gott: S. Drenfaltigfeit miderfochten. 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fromaner/Ehrntoff. 76.889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warim? 789. Reformierten nicht ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zumessen. 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Callebrana reformiert and thrut oge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grebel/Conrad. 13.38. 124.219.265. ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sildmang reformiert. 474. Unruh. 986.<br>Galeacius.<br>Gallicius Philipp. 269. 288. f. 725. ff.<br>Gafter reformiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gregorius XIII. blutdutstig. 905<br>Gribald. 826.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gallieine Philipp 200 288 F 725 Ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gribald. 826.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baffer reformiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grimmenstein erweiteret. 1084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geiftlich Recht schadlich. 51. berfochten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grinæus, Simon. 450. f. 685. Erzettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 464. Tob. 748. Jacob. 908. 922. 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemeinen Berifchafften Ebangelium ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gros. Philipp. 126.477.663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| botten. 181. f. 205. gestattet. 425. 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grut/Joach. 67. 238. 242. f. 281. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gustav. Adolph. beglindt 1045.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1060, 2Beidimero, 1051, 11, 1067,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buston and and one Mutidirile met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemulzus Hieronymus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gwalter. 373. 908. 930. Antidrift. 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gemulæus Hieronymus. 700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Swalter. 373. 908. 930. Untidirift. 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gemulæus Hieronymus. 700. Genf an Bann. 32. 437. unterruckt. 46.f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gwalter. 373. 908. 930. Antidrift. 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gemulæus Hieronymus. 700. Genf an Bann 32.437. untertruckt. 46.f. 513.673.ff. Escalade. 973.ff. Bundnuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 walter. 373. 908. 930. Untiditit. 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gemutzus Hieronymus. 700.<br>Genf an Banin 32. 437. unterstuft. 46.f.<br>513. 673.ff. Efcalade. 973.ff. Bundnuß<br>mit Greibung. 46. f. 669. 679. 661. 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 walter. 373. 908. 930. Untiditit. 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gemulaus Hieronymus. 700. Genf in Bann. 32. 437. unterfrunkt. 46. f. 513. 673. ff. Elalade. 973. ff. Bundnuß mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ff. 669. 693. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Swalter. 373. 908. 930. Untidjette. 779.  Miner/Biberl. 172. 534. 550. f. 851. galler Bercht. 54. 61. 87. Lebensgi fabr. 192. Tob. 712. Tobann. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemulaus Hieronymus. 700. Genf in Banti 32-437. unch tuckt. 46. f. 513. 673. ff. Ekalade. 973. ff. Hinduug mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ff. 669. 693. f. watum bom Japh gebaffet 830. f. 862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Swalter. 373. 908. 930. Untidjette. 779.  Miner/Biberl. 172. 534. 550. f. 851. g. Lebensgi fabr. 192. Tob. 712. Tobann. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gemilaus Hieronymus. 700.<br>Genf in Hamm. 32.437. unter tunkt. 46.f.<br>513.673.ff. Ecalade. 973. ff. Hindows<br>mit Freikurg. 46.f. 669. 679. 681. 221.<br>Neformation. 514. 655. ff. 669. 693. f.<br>maium bom Lapit gehaffet? 830.f. 862.<br>nicht bon Sixto V. 850. f. genöftiget die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miner/Widerl. 172. 534. 550. f. 858. faller Bercht. 54. 61. 87. Lebenser fabr. 192. Tob. 713. Johann. 1413. 589. Fil. 413. 776. 908. Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gemulaus Hieronymus. 700. Genf in Banti 32-437. unch tuckt. 46. f. 513. 673. ff. Ekalade. 973. ff. Hinduug mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ff. 669. 693. f. watum bom Japh gebaffet 830. f. 862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miner/Widerl. 172. 534. 550. f. 858. faller Bercht. 54. 61. 87. Lebenser fabr. 192. Tob. 713. Johann. 1413. 589. Fil. 413. 776. 908. Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gemulaus Hieronymus. 700. Genf in Bann. 32. 437. unter tuckt. 46.f. \$13. 673. ff. Ecalade. 973. ff. Bundnuß mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Neformation. \$14. 655. ff. 669. 693. f. watten bom J aphi gehaffet? \$30.f. 862. nicht bom Sixto. 850. f. genöhigtet bu Weß angeflatten. 1088. f. Kitchengü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Swalter. 373. 908. 930. Untidjett. 779.  10.  Mener/Biderl. 172. 534. 550. f. 858. f. 61. 87. Lebensge fabr. 192. Tod. 713. Johann. 1413. 589. Fil. 413. 776. 908. Wolf gang.  5artman/Biderl. 14. 26. & pa. 14. 26. |
| Gemulaus Hieronymus.  Genf an Banth 32-437. uncer turft. 46.f., 513-673. ff. Efialade. 973. ff. Bindbung mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Nefurmation. 514-655. ff. 669. 603. f. wattum bom Lapligebasser 230.f. 862. inicht bom Sixto V. 850. f. genöbtiget die Meß gugestatten. 1088. f. Kirchengiter augetasset. 1092. Bischoffe Absilved. Genrilis, Valent.  827. 897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## Swalter. 373. 908. 930. Antiquit. 776  **The fine of the control of the contro |
| Gemulaus Hieronymus. 700. Genfun Bann 32-437. uner tunkt. 46. f. 513-673. ff. Ekalade. 973. ff. Hindung mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ff. 669. 693. f. waitum bom Japhfgebaffet 830. f. 862. inidit bon Sixto V. 850. f. genöbtiget die Meß jugestatten. 1088. f. Richtengüter augetasstet. 1092. Bischoffe Abschreiber augetasstet. 1092. Bischoffe Abschreiber 329. 897. 897. Gentilis, Valent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Swalter. 373. 908. 930. Antichtiff. 778  **The control of the cont |
| Gemulaus Hieronymus.  Genf an Banth 32-437. uncer turft. 46.f., 513-673. ff. Efialade. 973. ff. Bindbung mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Nefurmation. 514-655. ff. 669. 603. f. wattum bom Lapligebasser 230.f. 862. inicht bom Sixto V. 850. f. genöbtiget die Meß gugestatten. 1088. f. Kirchengiter augetasset. 1092. Bischoffe Absilved. Genrilis, Valent.  827. 897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## Swalter. 373. 908. 930. Antiquit. 776  **The fine of the control of the contro |
| Gemilaus Hieronymus.  Denf in Hann 32. 437. uncer tuckt. 46. f. 513. 673. ff. Ekalade. 973. ff. Aindough mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ff. 669. 693. f. watum bem Japki gebasser 2830. f. 862. nicht bon Sixto V. 850. f. genöhtigte die Meß ungestatten. 1082. f. Richtengüter ausgetasten. 1092. Bischoffe Abschafter. 674. Gentils, Valent. Georg Dar. 439. 832. ff. Bergog. 698. Getechtmachung berbunktet. 944. geläste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Swalter. 373. 908. 930. Antigrift. 778  Shiner/Bibert. 172. 534. 550. f. 858 Saller Bercht. 54. 61. 87. Lebensgifabr. 192. Tod. 713. Johann. J. 413. 589. Fii. 413. 776. 908. Wolfgang. 413. 67. Sartman/Bibert. 14. 26. & paised Unfrubr. 433. ff. reformert. 60. heiling Greuh/Ritchenhau. 1079. heiling anbetten / schriftlos. 111. 190. a. getligt. 229. heiliathum falliche. 32. 175. 459. 659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gemilaus Hieronymus.  Denf in Hann 32. 437. uncer tuckt. 46. f. 513. 673. ff. Ekalade. 973. ff. Aindough mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ff. 669. 693. f. watum bem Japki gebasser 2830. f. 862. nicht bon Sixto V. 850. f. genöhtigte die Meß ungestatten. 1082. f. Richtengüter ausgetasten. 1092. Bischoffe Abschafter. 674. Gentils, Valent. Georg Dar. 439. 832. ff. Bergog. 698. Getechtmachung berbunktet. 944. geläste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Swalter. 373. 908. 930. Antichtift. 776.  National States of the control of the c |
| Gemulaus Hieronymus.  Genf an Banth 32. 437. unch turft. 46. f. 13. 673. ff. Efealade. 973. ff. Bindbung mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Nefvermation. 514. 655. ff. 669. 693. f. mai um bom Japli gebasser? 830. f. 862. nicht bon Sixto V. 850. f. genöbtiget die Meß gugestatten. 1088. f. Kirchengiter augetastet. 1092. Bischoffe Absilved. 674.  Genzilis Valent.  Genzilis Valent.  Gereg Dan. 439. 832. ff. Bergog. 698. Getechtmachung berbuntlet. 944. gelästeret.  877. G. Gerold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Swalter. 373. 908. 930. Antiditiff. 776  Miner/Biberl. 172. 534. 550 f. 858 Haller Bercht. 54. 61. 87. Lebensge fabr. 192. Tod. 713. Johann. 1 413. 589. Fil. 413. 776. 908. Wolff gang. Haller Bercht. 413. 776. 908. Wolff hartman/Biberl. Haller Hal |
| Gemulaus Hieronymus.  Genf an Banth 32. 437. unch turft. 46. f. 13. 673. ff. Efealade. 973. ff. Bindbung mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Nefvermation. 514. 655. ff. 669. 693. f. mai um bom Japli gebasser? 830. f. 862. nicht bon Sixto V. 850. f. genöbtiget die Meß gugestatten. 1088. f. Kirchengiter augetastet. 1092. Bischoffe Absilved. 674.  Genzilis Valent.  Genzilis Valent.  Gereg Dan. 439. 832. ff. Bergog. 698. Getechtmachung berbuntlet. 944. gelästeret.  877. G. Gerold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Swalter. 373. 908. 930. Antiquit. 776.  Miner/Biberl. 172. 534. 550. f. 858. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemilaus Hieronymus.  Genfan Hann 32. 437. uner tuckt. 46. f. 513. 673. ff. Ekalade. 973. ff. Aindough mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ff. 669. 693. f. watum bem Japif gebasser? 830. f. 862. nicht bon Sixto V. 850. f. genöhtiget die Meß augestatten. 1088. f. Kirchengürter augestasser. 1092. Bischoffe Abschafter. Genrils, Valent. Georg Dar. 439. 832. ff. Gersog. 698. Getechtmachung berbuntlet. 944. gelästeret. G. Gereib. 1071. ff. Geroldbegg. 12. ff. 26. Leibbing. 342. Tob. Gesana. 118. 203. 308. 374. 966.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Swalter. 373. 908. 930. Antichtift. 776.  National State Control of the Control o |
| Gemulaus Hieronymus.  Genf in Banth 32-437. uncht unft. 46.f. f. 13.673. ff. Efialade. 973. ff. Hindhum mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Neformation. 514. 655. ff. 669. 693. f. mai um bom Papligebasser? 830. f. 862. nicht bon Sirvo V. 850. f. genöbtiget die Meß gugestatten. 1088. f. Kirchengiter augetasset. 1088. f. Kirchengister augetasset. 1088. f. Kirchengister augetasset. 1088. f. Kirchengister augetasset. 1089. f. Kirchengister a | Swalter. 373. 908. 930. Antiditif. 776  Saffner/Biberl. 172. 534. 550 f. 858 Haller Bercht. 54. 61. 87. Lebensgi fabr. 192. Tod. 713. Johann. 7 413. 589. Fil. 413. 776. 908. Wolf gang. Hall. 14. 26. 84 Hall. 14. 26. 84 Hall. 15. 84 Hall. 16. 16. 17. 190. å getlige anbetten / fabrifftos. 111. 190. å getlige. Hall. 16. 175. 459. 698 Hall. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 190. 190. Hall. 16. 18. 18. 18. 18. 190. Hall. 16. 18. 18. 18. 190. Hall. 16. 18. 18. 18. 190. Hall. 16. 195. 195. Hall. 16. 195. Hall. 17. 195. Hal |
| Gemulaus Hieronymus.  Genfan Banth 32-437. unch tuckt. 46.f. 513-673. ft. Elialade. 973. ft. Dindhung mit Freiburg. 46.f. 669-679. 681. 221. Reformation. 514-655. ft. 669-693. ft. Mindre of the first  | Swalter. 373. 908. 930. Antiditif. 776  Saffner/Biberl. 172. 534. 550 f. 858 Haller Bercht. 54. 61. 87. Lebensgi fabr. 192. Tod. 713. Johann. 7 413. 589. Fil. 413. 776. 908. Wolf gang. Hall. 14. 26. 84 Hall. 14. 26. 84 Hall. 15. 84 Hall. 16. 16. 17. 190. å getlige anbetten / fabrifftos. 111. 190. å getlige. Hall. 16. 175. 459. 698 Hall. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 190. 190. Hall. 16. 18. 18. 18. 18. 190. Hall. 16. 18. 18. 18. 190. Hall. 16. 18. 18. 18. 190. Hall. 16. 195. 195. Hall. 16. 195. Hall. 17. 195. Hal |
| Gemilius Hieronymus.  Genfin Bann 32. 437. uner tuckt. 46. f. 513. 673. ft. Ekalade. 973. ft. Bindburg mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ft. 669. 693. f. waitum bom Japhi gebaffet 830. f. 862. nickt bon Sixto V. 850. f. genöbtiget die Meß jugestaten. 1088. f. Richtengürter augetasten. 1088. f. Richtengürter augetasten. 1092. Dischoff Wohlerb. 674. Gentilis, Valent.  827. 897. Gentilis, Valent.  827. 897. Geotgl Par. 439. 832. ft. Herson. 698. Getechtmachung verdunktet. 944. gelästertet.  Tod.  Geroldb.  1071. ft. Geroldbegg. 12. ft. 26. Leibbing. 342. Tod.  Gesang.  118. 293. 308. 374. 966. Gesner/Conrad.  421. 715. 892. Gewissen. Gott unterthänig. 354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Swalter. 373. 908. 930. Antigrift. 776  The state of the  |
| Gemulaus Hieronymus.  Genf an Banth 32-437. uner turkt. 46.f. f. 13-673. ff. Elialade. 973. ff. Bindhung mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Nefvermation. 514. 655. ff. 669. 603. f. mai um bom Japligebasser 1830. f. 862. nickt bon Sixto V. 850. ft. genöbtiget die Meß gugestatten. 1088. ft. Richtengieter augetastet. 1092. Bischoffe Abster der Asp. 832. ff. Bersog. 698. Getechtmachung berdunktet. 944. geläster et. 879.  Gerelb. 1071. ff. 26. Leibbing. 342. Tob. 118. 293. 308. 374. 966. Gener/Conrab. 421. 715. 892. Gewisser/Conrab. 421. 715. 892. Gewisser/Conrab. 421. 715. 892. Gewisser/Conrab. 221. 715. 892. Gewisser/Conrab. 221. 715. 892. Gewisser/An Franktietel. 952. bersoglet. 1093. Giarcanus, Zwingtil Freund. 13. 36. 49.54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Swalter. 373. 908. 930. Antichtift. 776  Saffner/Biberl. 172. 534. 550. f. 858 Haller Bercht. 54. 61. 87. Lebensge fabr. 192. Tod. 713. Johann. 7 413. 589. Fil. 413. 776. 908. Wolff gang. 413. 67. Hartman/Biberl. 14. 26. 82. Hartman/Biberl. 14. 26. 82. Hartman/Biberl. 19. 66. Hartman/Biberl. 19. 68. Hartman/Biberl. 22. Heilige anbetten / schriftlos. 111. 190. å getlige. 22. Heiligthum falsche. 32. 175. 459. 698. Heiligthum falsche. 350. |
| Gemilius Hieronymus.  Genfin Bann 32. 437. uner tuckt. 46. f. 513. 673. ft. Ekalade. 973. ft. Bindburg mit Freiburg. 46. f. 669. 679. 681. 221. Reformation. 514. 655. ft. 669. 693. f. waitum bom Japhi gebaffet 830. f. 862. nickt bon Sixto V. 850. f. genöbtiget die Meß jugestaten. 1088. f. Richtengürter augetasten. 1088. f. Richtengürter augetasten. 1092. Dischoff Wohlerb. 674. Gentilis, Valent.  827. 897. Gentilis, Valent.  827. 897. Geotgl Par. 439. 832. ft. Herson. 698. Getechtmachung verdunktet. 944. gelästertet.  Tod.  Geroldb.  1071. ft. Geroldbegg. 12. ft. 26. Leibbing. 342. Tod.  Gesang.  118. 293. 308. 374. 966. Gesner/Conrad.  421. 715. 892. Gewissen. Gott unterthänig. 354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Swalter. 373. 908. 930. Antigrift. 776  The state of the  |

92.

851.

948

754.

ner.

Luther D. 18. ob bor 3mingli reformiert?

19. 280. Schrifften/ ber Eidgnoffchafft

nuglich. 37.48.f. & paff. bon Reform.

geebret. 54. 71. 148. 759. Erafmi Beg. bbbbbb üi

Silbegard. fchablid). 48, 275, ff. Tavilleren Ctidi. 742. Birgel/Cafpar. 1079. 1095. blat. 530. madifet in Triofal. 73.611. Sifpanific Bunt nuff. 894. 939. f. 962. 978. ff. bon Bibertaufferen berachtet. 265.f. Sofman Conrad. 35. 101 ff. 136. 149 f. Sofmeister Gebalt. 39. 56. 50. 92. 249. 414. G. Nemisch. Rirdendieneren Pflicht. 140. f. Beruff. Selabalb Beinr. 1079. David. 1097. 267. Befoldung. 663. Tapferfeit. 726. hoper Joh. 773. hofpinian. G. Birth. D. hottinger / Reitung. 494. Gefand. berfolger. Rirchenaut misbraucht, 515. reformiert. 1083. 430. ff. 513. rechter Gebrauch. 133.f. Sottinger/Ricl.: Matterer. 135. 141. 153. 374. 431. 524. den Ebangelijchen bor-Suber Sam. enthalten.355. 383. f. 521. 528.564.553. 939, 941, ff. Bubinener. 74. Widertauffer 204. 272. f. Rirchengucht ftreitig. 747.813. Suabald. Alarer / Walther. IC3. huren im Papfithum berthadiget. 145. 184. 341. 345. 699. Rolb Franz. Suß unschuldige 339.f. Hutten Huldr. 96. 118. Ollmbert Francisc. befehrt. 83.494.ff. Landeren aufrubrifd. 536.770.858. Bandefried / erfter: 471. ff. gefchwacht. Allechias/bekehrter Turf. Jefuiter. 735-742. aufgenomen. 907. 1053. 504. 518. gehaffet. 621. 3merter: 595-915. 961. aufgefchloffen. 849. f. 986. 628. 640. 652. G. Religion. 988. Bergiffter. Landis Sans / Ungehorfaine und Straff. G. Imerthal reformiert. 358. 461. 502.f. beschwehrt. 918. Bertrage. 983. Lang Caspar/Widerl. 166.175. paff. Im Gand/ Unfrührer. 435. Labater/Rodolff. 67. 159. 579. 584. Bud. Inger/aberglaubige Abtreibung. 62. 1016. Interim. 775.f. 862.864. Lauffenthal reformiert. 535. Joachim/Einstol. Pralat. 918. ff. Joner/Wolffgang. 50, 108, 589. Laufannen. 754. ff. reformiert. 712.ff. 754. Ifenbibel Clofter. 165. f. Bijdoff Damider. 82. 128. f. 917. Italianer / fromme. 559. 677. berfolget. Leeman Burcard. 953. berleumdet. 960. 757. 788. Ji igeifter. 789. 792 827.874. Leonis X. Beit. 8. Berhalten. 9. 17 f. 2Ber-S. Ittæ Bruderfchafft. bungen, 20-23. Unlafter. 721. Ted. Ittingen berbrennt. 186-205. Jubileum, Ebangelisches. 999. 1008. 68. Leonis Petrus. Jud Leo : Prafet. 15.26. 36.99. überfett Leu, Anthon. D. Job. Die Bibel. 224 ff. 751. Catechifmus. Lojola Ignat. 735-740. 687. Zod. 751. Luca/hat Evangelische. Julius III. schlimmer Papft. 721.792. Lucern hinderet Die Reformation. 51-53. Jung Joh. 481. 699. 782 f. Zod. 860. f. 62. 80. paff. Munfter berbrent. 1051. Protestation. Raijerstul reformiert. 523. Luggarus Rird gepflanget. 559. 762 f. berfolget. 786.f.816.ff. Resler. 128. 152. 195. fliebt. Lupulus Beinrich. 30.193.586. 907. Regercy Urfad). 874. nicht das Evange. Luffi Meld). 865.893.905.913. gelium. 147. 789. 959. Lebeneitraff.

808.f.

Rirdider Papffleren. 151. Berfall. 765.

819. falfdjes Unfeben. 200. 340. 964.

ner. 97. 123. 218. Bibel-Uberfenung. 121. eiferiger Better. 516 Fried mit 3ming. lio. 148. 217. 278. er fle Lehr bom Abend. mabl. 294 f. bon leiblicher Gegenwart. 345. f. 389. ff. Gtichblat. 345. befftig. 54. f. 279. 484. 494. 734. f. befcheidenlich. 689. 709. ff. 733. f. bon Zwinglii/2c. Zod. 615.635. ftibt. 767.

Merin/Meldhior. 91. 124. 126. Mainbard Augustin. 761. f. 790. ff. 91. 124. 126. 873.

Mainbourg Wiberl. 33. f. 115. f. 486. ff. 690.

Mang Relir.

Megander/Caspar.

219, 222, 265, 385. Marcellus II. Papft. 819. Maria/5. Jungfrau/Leiden. 641. erbich.

tete Eischeinungen. 534. f. 736. 1077. Bunderwerken Abficht. 961. 368. 447. 260. 369. f. Marius Augustin.

Marpurgifches Gefprach. 483. ff. 541. 662.f. Marquard Wibertauffer.

G. Martin/Baurenfeind. 179. Martinengus, Ulisses. 788. 848. 900. 921.

754.827. Celfus. . Martyr Petr. 753. ff. 756. in Engelland.

824.852.860. 792.812. ju Burich. Maurer Beinrich Widerl. 1015. f. 245. 414.

Mehren / wegen Religion : ber Ctanden. 425. 463. 505. 627. 1049. 1068. 1090.

deren Gemeinden. 432. paff. Mener Jacob. 525. 651. 747. Gebaft. 87.

Menland eroberet. 68. 125. Collegium

Helveticum. Melandthone Berhalten im Gaerament. ftreit. 345. 485. f. paff. ford)tfam. 516.ff. 847.

Papitisch. Mellingen reformiert. 467. 601. ff.

Memmingen reformiert. 263. 462. 562. 482.517. baltet mit Burich.

Merindol verfolget. 764. f. Meg nicht zugedulden. 91.149. ff. 212. f. 257. 429.f. 453. unterfud)t. 368. berfleineret Christi Tod. 649. 653. durch Monnen gelefen. 527. Canon. 134. Rleider, 135. 178.

Mesaureren Gifer. 787-920-984-Mes. 800. Epangelifche. 760. Megler Barthol. 50. 146. f. 783. Mitter / einer. 530. 532. viel Papftifche. 531.

Mendjen/Urfprung. 696. Reformations. feinde. 82. paff. Unlafter. 117. 231. f. 432.899 nicht im Stand ber Bolltom. menbeit. 73. wider die Schrifft. 466. f. Miller Georg. 473.572.

Mulhaufen reformiert. 44. 118. f. 160. 424. Gefahr. 195. 236. 334. 377. f. Confession. 683. Mufrubr.

Mimpelgart / Kirch gepflanzet. 363. 698. Gefprach. 938 f. 942 f. Minfter Gebaft. 450. f. 798.

Münfterifder Fried. 1068. Minfterlingen Ebangelifch. 253. Dav-

Münfterthal reformiert. 500. ff. getrangt. 652. ff. 918. 956. 980. 990. ff. 1084. Burgrecht. 829. Bertrag. 763. Chorbergen beschranket. 557.652.654: Munger Thom. 204. 218. f. 236. Muralt. 818. Cafpar und Bernhard. 1096. Murner Thom. 145.295. paß. Murten reformiert.

Musculus Bolffgang. 561. 776.874. Ubraham. 938. f. 941. ff. ben Mug/Jacob. 288-443.556-Myconius Ofvv. 35. 51. 80. 99. 233. gen

Bafel. 640. fein Lutheraner. 660. 676. 705.797. Zod. 796. F.

N Esenus Guilh. 217. Meuburg: (Neuschaftel). 76. Ebangelifth. 363.478.503. f. 535. Ruscheler Heinrich.

OBerfeit Chriftlich. 497.854. 1058. 311. reformieren befügt. 115.381. f. 430. 854

Ochini Reifen. 264. 755. 792. 813. 819. Dialogi und Ubstraffung. 868-884. Dechelin Johann. 27. 185. 188. Oecolampadius. 16. 82.94-96. Eifer. 122.

ff. 258. ff. 292. liebreich. 491. in Gach. fen geliebet. 148. bom B. Abendmabl.

| 20091100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 214.276.295. f. 345. paff. Borzed über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pirata, Anthon. 50.261. ff. 326. 380. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Schwenkfelde Buch. 388. Che. 420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pistorius Joh. F. ein Praler. 964 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| , Tob. 633.f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pius IV. 443. f. 846. 861. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Destreich wider die Reformierte. 377.380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plancæ Bildnuß. 442 f. 846 861 f. Plancæ Bildnuß. 453 99. 421 f. 588 99. 421 f. 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| mit den V. Orten. 204 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plater Thom. 99. 421. f. 588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Olivetan. 654. 716. tapfer. 669. f. 670.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plure. 1016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poiffy Befprach. 852.ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Dpfer N. T./einiges. 530. 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polity Gelptauj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Dibe. 572. reformiert. 816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Predigen unterlassen. 76. auß Thoma. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Orell. 818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | auß 5. Schrifft. 51.103. 155. f. paff.<br>G. Schrifft. auß 21. Teft. 334. der Ron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Offerfest ungleich gehalten. 925.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G. Schrifft. auf 21. Teft. 334. der Ron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nen. 527. Papistides. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Priefter/der S. Jungfrau borgezogen. 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| PAllavicin, Widerl. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Constantion of Same and Seriocetice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| D'Anavient, 2010th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Protestierenden Namm. 463. befrieget/ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Tuttilicitie 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 769. ff. 772. ff. Ubereinstimmung in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Papfil. Hodheit Gipfel. 8. bor Reform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lebr. 827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| beschimpfet. 66. gottelasterliche Titel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prugner Nicol. 236.290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 633.906. Untidrift. 88. 107. nicht das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puccius. 23.57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Rirdenhaubt. 80. stifftet Zwentracht/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Mitagenganot. 80. Infilet Swentiaujt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2c. 65. ff. 69. ff. 862. 902. 912. ff. Nun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pundener/ reformieren. 64.94. & paff. Sy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| tius Perpetuus. Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nodi. 727. Disputation. 252.284.ff Da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Papstler gewaltthatig. 810. 1021. halten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | piften nicht getrangt. 534. Menlandifde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| feinen Glauben. 832 993. ff. 1017. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bundnug. 814. 976. 1013. Factionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201110111115. 014. 9/0. 1013. Taccount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 976. f. 1012. f. Unruhen. 1011. f. 1017. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Paracenus Theophr. 3)0.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Х.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Paradisstreit. 907. Parisermord. 904.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maat reformiert. 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Passausscher Fried. 800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Magaz reformiert. 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| paffaufder Fried. 800. 6. Paulus bernichtiget. 55. 126.381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rainald Widerl. 149. Namsen. 1079.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Paulus III. 691.792. Carolo V. abhold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rapperschweil reformiert. 565 f. Tap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Palfamicker Fried. 800.<br>C. Paulus bernichtiget, 55.126.381.<br>Paulus III. 691. 792. Carolo V. abhold.<br>771. IV. 819. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rapperschweil reformiert. 565. f. Pap. fisch. 599. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Paffauister Fried. 800.<br>6. Paulus vernichtiget, 55. 126. 381.<br>Paulus III. 691. 792. Carolo V. abhold.<br>771. IV. 819. ft.<br>Pellicanus, Cont. 37. ff. 48. 120. 289. f. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rapperschweil reformiert. 565. f. Pap. fisch. 599. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Paffauister Fried. 800.<br>6. Paulus vernichtiget, 55. 126. 381.<br>Paulus III. 691. 792. Carolo V. abhold.<br>771. IV. 819. ft.<br>Pellicanus, Cont. 37. ff. 48. 120. 289. f. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Napperschweil reformiert. 565 f. Papestiff. Reuchlin Joh. 38.98. Heinrich. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Daffauficter Fried.  So. Danilus vernichtiget.  St. 126.381. Paulus III. 691.792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Gerfabr. 98. 119. 164. Tapfet feit. 239. bom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Napperschweil reformiert. 365. f. Påp-<br>skisch, Seudlin Joh. 38. 98. Heinrich.<br>Neudlin Joh. 38. 98. Heinrich.<br>Neudler as Conrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| paffauifder Fried. 800.<br>6. Paulus bernichtiget. 55. 126. 381.<br>Paulus III. 691. 792. Carolo V. abbolo.<br>771. IV. 819. ff.<br>Pellicanus, Com. 37. ff. 48. 120. 289. f. Ge-<br>fabr. 98. 119. 164. Tapfetfett. 239. bom<br>5. Mbendmahl. 295. 686. (ftrbt. 824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rapperschweil reformiert. 565. f. Påp-<br>fitich. 599. f.<br>Reudlin Job. 38. 98. heinrich. 40.<br>Rechberg/Contad. 34. f.<br>Reformationskeit. 8. in Eidgnoßschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| paffauifder Fried. 800.<br>6. Paulus bernichtiget. 55. 126. 381.<br>Paulus III. 691. 792. Carolo V. abbolo.<br>771. IV. 819. ff.<br>Pellicanus, Com. 37. ff. 48. 120. 289. f. Ge-<br>fabr. 98. 119. 164. Tapfetfett. 239. bom<br>5. Mbendmahl. 295. 686. (ftrbt. 824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Napperschweil reformiert. 565 f. Påp-<br>flisch.<br>Neudslin Job. 38. 98. heinrich.<br>Nechberg/Contab.<br>Neformationszeit. 8. in Eidznosschaft<br>nad Sachjien. 9. welche früher? 19. 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| paffauifder Fried.  800.  9. Paulus bernichtiget.  75. 126. 381.  Paulus III. 691. 792. Carolo V. abbolo.  771. IV. 819. ff.  Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Ge- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 5. Ubendmabl. 295. 686. ftrbt.  824.  Penfionen/lohnen übel. 234. geliebet. 206.  berbotten.  10. f. 75. paff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Napperschweil reformiert. 565 f. Paperschweiler 190 f. Paperschweizer 200 f. Paperschwei    |  |
| passausitet Fried. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rapperschweil reformiert. 565. f. Påp-<br>ftisch. 599. f. 599. f.<br>Reuchlin Iob. 38. 98. Heinrich. 40.<br>Rechberg/Conrad. 34. f.<br>Reformationszeit. 8. in Eidenosschaft<br>und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280.<br>Werk Gottes. 19. nohtwendig. 765.<br>nucht auß Reugirugkeit 13. 398. große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| paffauifder Fried.  S. Paulus bernichtiget.  S. 126.381. Paulus III. 691.792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. bom 59. Übendmaßl. 295. 686. ftrbt. 824. Penfinenn/lohnen übel. 234. geliebet. 206. ber botten.  10. f. 75. paff. Pergell reformiert.  Perf. 50. 515. nicht äufebr äuförchten. 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Napperschweil reformiert. 565 f. Paperschweiler 190 f. Paperschweizer 200 f. Paperschwei    |  |
| paffauifder Fried.  8. Paulus bernichtiget.  5. 126.381. Paulus III. 691. 792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Com. 37. ff. 48. 120. 289. f. Gefabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. tom  5. Ubendmabl. 295. 686. (lintst. 824. Penfionen/lobnen übel. 234. geliebet. 206. ber botten.  209. ff. 50. 515. nicht zusehr zufördeten. 24. Richenbieneren officht. 749. 909. 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Napperschweil reformiert. 565. f. Påb-<br>flisch. 599. f. 599. f.<br>Neuchlin Joh. 38. 98. heinrich.<br>Nechberg/Contad.<br>Nechormationszeit. 8. in Eidzunskichaft<br>nad Sachjen. 9. welche früher? 19. 280.<br>Wert Gottes. 19. nohtwendig. 765.<br>nucht auß Neugirugkeit 135. 398. große<br>Guttbat. 410. f. von Nom/12. gebilli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| paffauifder Fried.  8. Paulus bernichtiget.  5. 126.381. Paulus III. 691. 792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Com. 37. ff. 48. 120. 289. f. Gefabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. tom  5. Ubendmabl. 295. 686. (lintst. 824. Penfionen/lobnen übel. 234. geliebet. 206. ber botten.  209. ff. 50. 515. nicht zusehr zufördeten. 24. Richenbieneren officht. 749. 909. 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Napperschweil reformiert. 565 f. The strict.  Sp. f. Sp. f    |  |
| paffauifder Fried.  8. Paulus bernichtiget.  5. 126.381. Paulus III. 691. 792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Com. 37. ff. 48. 120. 289. f. Gefabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. tom  5. Ubendmabl. 295. 686. (lintst. 824. Penfionen/lobnen übel. 234. geliebet. 206. ber botten.  209. ff. 50. 515. nicht zusehr zufördeten. 24. Richenbieneren officht. 749. 909. 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-<br>skisch. Sp. s. Sp. seinrich. 599. f.<br>Neuchlin Job. 38. 98. heinrich. 40.<br>Nechberg/Contad. 34. f.<br>Nechormationszeit. 8. in Eidzuoskikaski<br>und Sachien. 9. welche früher? 19. 280.<br>Wert Gotted. 19. nobtwendig. 765.<br>nicht auß Rengiringkeit 135. 398. große<br>Gutthat. 410. f. von Nom/12. gebülle<br>chet. 105. 170. 172. 397. doch nicht<br>guboffen. 105. 112. widersochten. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| paffauifder Fried.  8. Paulus bernichtiget.  5. 126.381. Paulus III. 691. 792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Com. 37. ff. 48. 120. 289. f. Gefabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. tom  5. Ubendmabl. 295. 686. (lintst. 824. Penfionen/lobnen übel. 234. geliebet. 206. ber botten.  209. ff. 50. 515. nicht zusehr zufördeten. 24. Richenbieneren officht. 749. 909. 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-<br>fleich. 599. f. 599. f |  |
| paffauifder Fried.  8. Paulus bernichtiget.  5. 126.381. Paulus III. 691. 792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Com. 37. ff. 48. 120. 289. f. Gefabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. tom  5. Ubendmabl. 295. 686. (lintst. 824. Penfionen/lobnen übel. 234. geliebet. 206. ber botten.  209. ff. 50. 515. nicht zusehr zufördeten. 24. Richenbieneren officht. 749. 909. 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Napperschweil reformiert. 565. f. The strict.  Sendlin Job. 38. 98. heinrich.  Nechberg/Contad.  Neformationszeit. 8. in Eidzunoffidafft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280.  Werk Gottes. 19. nohtwendig. 765. micht auß Neugiringkeit. 35. 398. große Gutthat. 410. f. von Nom/ic. gehille.  Gutthat. 410. f. von Nom/ic. gehille.  det.101.105.170. 172. 397. doch nicht zuhoffen. 105. 112. widerfochten. 98. warum?  169. 172. 206.  Neichenau an Constant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| paffauifder Frieb.  Danilus bernichtiget.  Paulus III. 691, 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 59. Ubendmahl. 295. 686. ftrbt.  824. Penfinenn/lohen übel. 234. geliebet. 206. berbotten.  Pergell reformiert.  Petf. 50. 515. nicht zufebr zuförchten. 254. Kirchenbieneren Pflicht. 749. 909. faltung Übendmahle.  Pfalt reformiert.  Pfetere reformiert.  Pfetere reformiert.  Pfetere reformiert.  Pfetere Romer.  132. 580.                                                                                                                                                                                                                                 | Napperschweil reformiert. 565. f. Påb-<br>skilch. 599. f. 599. f.<br>Neuchlin Job. 38. 98. heinrich. 599. f.<br>Neuchlin Job. 38. 98. heinrich. 40.<br>Nechornzionszeit. 8. in Eidanosichaft:<br>und Sachien. 9. welche früher? 19. 280.<br>Wert Gotted. 19. nobtwendig. 765.<br>nucht aus Neugritzskeit 135. 398. große<br>Guttbat. 410. f. von Nom/1c. gehillt-<br>chet. 101. 105. 170. 172. 397. doch nicht<br>zuboffen. 105. 112. widerfochten. 98.<br>warum? 169. 172. 206.<br>Neichenau an Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| paffauifder Frieb.  Danilus bernichtiget.  Paulus III. 691, 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 59. Ubendmahl. 295. 686. flirbt.  824. Penfinenn/lohen übel. 234. geliebet. 206. berbotten.  Pergell reformiert.  Petf. 50. 515. nicht zufehr zuförchten. 254. Rirchenbieneren Pflicht. 749. 909. faltung Übendmahle.  Pfalt reformiert.  Pfefere reformiert.  Pfefere reformiert.  Pfefere reformiert.  Pfeffer Mener.  405. 588. 548.                                                                                                                                                                                                                           | Napperschweil reformiert. 565. f. Påb-<br>skilch. 599. f. 599. f.<br>Neuchlin Job. 38. 98. heinrich. 599. f.<br>Neuchlin Job. 38. 98. heinrich. 40.<br>Nechornzionszeit. 8. in Eidanosichaft:<br>und Sachien. 9. welche früher? 19. 280.<br>Wert Gotted. 19. nobtwendig. 765.<br>nucht aus Neugritzskeit 135. 398. große<br>Guttbat. 410. f. von Nom/1c. gehillt-<br>chet. 101. 105. 170. 172. 397. doch nicht<br>zuboffen. 105. 112. widerfochten. 98.<br>warum? 169. 172. 206.<br>Neichenau an Constanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| paffauifder Fried.  S. Paulus vernichtiget.  S. 126.381.  Paulus III. 691. 792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819. ff.  Pellicanus Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapfelfeit. 239. bom 59. Übendmahl. 295. 686. fürbt. 824.  Penflionen/lohnen übel. 234. geliebet. 206.  bet botten.  10. f. 75. paff.  Pergell reformiert.  96ft. 50. 515. nicht zufebr zuförchten. 254.  kirdnenbieneren Pflicht.  749. 909. 5al- tung Übendmahls.  Pfafte reformiert.  281. 828. 923.  Pfefere reformert.  405. 558. f. 544.  Philippus Landgraff                                                                                                                                                                                                     | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-skilch. Neichberg/Contad. Nechberg/Contad. Nechberg/Contad. Nechormationszeit. 8. in Eidznossichaft und Sachjen. 9. welche früher? 19.280. Wet Bottes. 19. nohtwendig. 765. nucht auß Neugitugkeit 135.398. große Buttbat. 410. f. von Nom/12. gehülte chet. 101. 105. 170. 172. 397. doch nicht zuhöffen. 105. 112. widetfodten. 98. warum? 169. 172. 206. Neichenau an Constanz. Neligion/welches die wahre/alte? 618. f. auß Glid oder Unglid nicht zubeuf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| paffauirder Fried.  S. Paulus bernichtiget.  S. 126.381. Paulus III. 691.792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819 ff. Pellicanus, Con. 37. ff. 48. 120. 289. f. Ge- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 5. Ubendomabl. 295. 686. flutt.  824. Penfionen/lohnen übel. 234. geliebet. 206. bet botten.  10. f. 75. paff. Pergell reformiert.  209. firthenbieneren pflicht. 749.909. 5al- tung Ubendomable.  888. Pfalk reformiert.  281. 828. 923. Pfefere reformiert.  405. 558. f. 344. Philippus Landgraff. / Aminglio gonflig. 393.494. ff. 539. fritofertig. 462. ff. 516.                                                                                                                                                                                 | Napperschweil reformiert. 565. f. Pabritich.  Neichlin Joh. 38. 98. heinrich.  Nechberg/Contad.  Neformationszeit. 8. in Eidzuosklaft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280.  Wert Bottes. 19. nohtwendig. 765. undt auß Neugitrufeiteit. 13. 398. große Guttett. 410. f. von Nom/12. gebille chet. 101. 105. 170. 172. 397. doch nicht außboffen. 105. 112. widerfochten. 98. warum?  169. 172. 206.  Neigenn aun Constanz.  Neigen verlege die wahre/alte? 618. f. auß Ghid ober Ungleichheit/ob zugedul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| paffauifder Frieb.  Danilus bernichtiget.  Paulus III. 691, 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819. ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Be- fabr. 98. 119. 164. Lapferfeit. 239. bom 59. Ubendmahl. 295. 686. ftirbt. 824. Penfinenn/lohen übel. 234. geliebet. 206. berbotten.  Pergell reformiert.  Pelf. 50. 515. nicht zusehr zusörchten. 259. falt reformiert.  Pfeler er ferrmiert.  Pfeller 93. 494. ff. 539. friebfertig. 462. ff. 516. ff. 546. ff. Marpurg. Gelpråd. 485. in                                                                                                                                                                         | Napperschweil reformiert. 565 f. Påde-skilch. Neichlin Joh. 38. 98. Heinrich. Neichberg/Contad. Neformationszeit. 8. in Eidenobischaft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280. Wet Bottes. 19. nobtwendig. 765. micht auß Neugiringseit 135. 398. große Guttbat. 410. f. von Nom/12. gebillichet. 105. 172. 172. 397. doch micht zuhöffen. 105. 112. widerfochten. 98. warum? 169. 172. 206. Neichenau an Constans. Neligion/welches die wahre/alte? 618. f. auß Glüd oder Ungleichbeit/ob zugedulden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| paffauifder Fried.  S. Paulus vernichtiget.  S. 126.381. Paulus III. 691.792. Carolo V. abboth.  771. IV. 819 ff. Pellicanus Conr. 37. ff. 48. 120. 289 f. Ge- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 59. Abendmahl. 295 686. ffirth. 824. Penfionen/lohnen übel. 234. geliebet. 206. berbotten. 10. f. 75. paff. Pergell reformiert. 9eff. 50. 515. nicht zusebr zuförchten. 254. Kirchendieneren Pflicht. 749. 909. Saltung Abendmahls. Pfaft reformiert. 281. 828. 232. Pfefere reformert. 405. 558. f. 544. Philippus Landaraff / Winglio gonftig. 393.494. ff. 539. friebfertig. 462. ff. 516. ff. 546. ff. Matpung. Gelpräch. 485. in Gefabr. 518. eroberet Wirtenberg 683.                                                                             | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-skilch. Neichlin Joh. 38. 98. heinrich. Neichberg/Eonrad. Neformationszeit. 8. in Eidsmoßichaft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280. Wert Bottes. 19. nohtwendig. 765. nucht auß Neugiringkeit 135. 398. große Buttbat. 410. ft. bon Nom/is. gehillichet. 105. 112. widerfochten. 98. warum? 169. 172. 206. Neichenau an Constans. Neligion/ welches die wahre/alte? 618. ft. auß Blid oder Ungleichheit/ob zugedulben? Neligione. 6. heilthumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| paffauirder Fried.  S. Paulus vernichtiget.  S. 126.381. Paulus III. 691.792. Carolo V. abyolo.  771. IV. 819 ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120. 289. f. Ge- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 5. Ubendmahl. 295. 686. ftrbt. 824. Penifionen/lohnen übel. 234. geliebet. 206. bet botten.  10. f. 75. paff. Pergell reformiert.  209. Pelf. 50. 515. nicht zuför zuförchten. 254. kirchenbieneren Pflicht. 749. 909. Haltung Übendmahls.  888. Pfalk reformiert.  281. 828. 923. Pfefer å reformiert.  405. 518. f. 544. Philippus Landgraff / Zwinglio gonftig. 393.494. ff. 539. friedfertig. 462. ff. 516. ff. 546. ff. Marpurg. Gelprad. 485. in Gefabr. 518. eroberet Wirtenberg 683. ff. Erlebigungsmittel.  790. fi.                         | Napperschweil reformiert. 565. f. Påb-stild. 599. f. 5    |  |
| paffauifder Frieb.  Danilus bernichtiget.  Paulus III. 691, 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819 ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120, 289 f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. bom 59. Ubendmaßl. 295 (886. flirbt. 824. penfinenn/lobnen übel, 234. geitebet. 206. ber botten.  Per gell reformiert.  Per gell reformiert.  Perf, 50. 515. nicht zusebr zusörchten254. Kirchenbieneren Pflicht. 749. 909. faltung Abendmaßle.  Pfalt reformiert.  281. 828. 223. Pfefere reformiert.  132. (80. Pfilter Mener.  405. 558. f. 544. Philippus Landgraff / Aminglio gonlitig. 393.494. ff. 339. fritebfettig. 462. ff. 316. ff. 546. ff. Marpiur. Gelprad. 485. in Gefabr. 518. eroberet Birtenberg 683. ff. refebigungsmittel.  Phygio Paul.  450. 685. | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-skilch. Keichin Joh. 38. 98. heinrich. Kechberg/Contad. Keformationszeit. 8. in Eidsmoßichaft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280. Wet Bottes. 19. nohtwendig. 765. micht auß Reugirugfeit 135. 398. große Guttbat. 410. ft. bon Nom/12. gehillichet. 105. 112. widetfochten. 98. warum?  169. 172. 206. Reichenau an Constans. Religion/welches die wahre/alte? 618. f. auß Glüd oder Unglud nicht zubeurtheisen. 609. Ungleichheil/ 631. 928. Religionen. S. heilthümer. Remonstrances. Noan Joh. heinrich, Præfat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| paffauifder Frieb.  Danilus bernichtiget.  Paulus III. 691, 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819 ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120, 289 f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. bom 59. Ubendmaßl. 295 (886. flirbt. 824. penfinenn/lobnen übel, 234. geitebet. 206. ber botten.  Per gell reformiert.  Per gell reformiert.  Perf, 50. 515. nicht zusebr zusörchten254. Kirchenbieneren Pflicht. 749. 909. faltung Abendmaßle.  Pfalt reformiert.  281. 828. 223. Pfefere reformiert.  132. (80. Pfilter Mener.  405. 558. f. 544. Philippus Landgraff / Aminglio gonlitig. 393.494. ff. 339. fritebfettig. 462. ff. 316. ff. 546. ff. Marpiur. Gelprad. 485. in Gefabr. 518. eroberet Birtenberg 683. ff. refebigungsmittel.  Phygio Paul.  450. 685. | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-skilch. Keichin Joh. 38. 98. heinrich. Kechberg/Contad. Keformationszeit. 8. in Eidsmoßichaft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280. Wet Bottes. 19. nohtwendig. 765. micht auß Reugirugfeit 135. 398. große Guttbat. 410. ft. bon Nom/12. gehillichet. 105. 112. widetfochten. 98. warum?  169. 172. 206. Reichenau an Constans. Religion/welches die wahre/alte? 618. f. auß Glüd oder Unglud nicht zubeurtheisen. 609. Ungleichheil/ 631. 928. Religionen. S. heilthümer. Remonstrances. Noan Joh. heinrich, Præfat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| paffauifder Frieb.  S. Paulus bernichtiget.  Paulus III. 691. 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819 ff.  Pellicanus Conr. 37. ff. 48. 120. 289 f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 59. Übendmabl. 295 686. fürbt. 824. Penflionen/lohnen übel. 234. geliebet. 206. berbotten.  Pergell reformiert.  Pergell reformiert.  Pergell reformiert.  Pfafter feormiert.  Pfafter feormiert.  Pfafter Mener.  A05. 558. f. 544. Philippus Landaraff / Bungling gonftig. 393.494. ff. 539. friebfertig. 462. ff. 316. ff. 546. ff. Marpung. Belpradb. 485. in Gefabr. 518. eroberet Wirtenberg 683. ff. Erlebigungsmittel.  Phygio Paul.  Phygio Paul.  Serfolgung. 826.                                                                                      | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-skilch. Keichin Joh. 38. 98. heinrich. Kechberg/Contad. Keformationszeit. 8. in Eidsmoßichaft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280. Wet Bottes. 19. nohtwendig. 765. micht auß Reugirugfeit 135. 398. große Guttbat. 410. ft. bon Nom/12. gehillichet. 105. 112. widetfochten. 98. warum?  169. 172. 206. Reichenau an Constans. Religion/welches die wahre/alte? 618. f. auß Glüd oder Unglud nicht zubeurtheisen. 609. Ungleichheil/ 631. 928. Religionen. S. heilthümer. Remonstrances. Noan Joh. heinrich, Præfat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| paffauifder Frieb.  Danilus bernichtiget.  Paulus III. 691, 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819 ff. Pellicanus, Conr. 37. ff. 48. 120, 289 f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapfetfeit. 239. bom 59. Ubendmaßl. 295 (886. flirbt. 824. penfinenn/lobnen übel, 234. geitebet. 206. ber botten.  Per gell reformiert.  Per gell reformiert.  Perf, 50. 515. nicht zusebr zusörchten254. Kirchenbieneren Pflicht. 749. 909. faltung Abendmaßle.  Pfalt reformiert.  281. 828. 223. Pfefere reformiert.  132. (80. Pfilter Mener.  405. 558. f. 544. Philippus Landgraff / Aminglio gonlitig. 393.494. ff. 339. fritebfettig. 462. ff. 316. ff. 546. ff. Marpiur. Gelprad. 485. in Gefabr. 518. eroberet Birtenberg 683. ff. refebigungsmittel.  Phygio Paul.  450. 685. | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-skilch. Neuchlin Job. 38. 98. heinrich. Neuchlin Job. 38. 98. heinrich. Netchberg/Conrad. Neformationszeit. 8. in Eidanosschaft und Sachien. 9. welche früher? 19. 280. Wet Gottes. 19. nobtwendig. 765. nicht auf Neugiringseit 135. 398. große Gutthat. 410. f. von Nom/12. gebille Cutthat. 410. f. von Nom/12. gebille chet. 105. 172. 297. doch nicht autoffen. 105. 112. widerschlete. 98. warum? Neitgenn in Eenstans. Neitgion / welches die wahre/alte? 618. f. auß Glüd ober Ungleichheit/objugedulden? Neitgiuien. G. heilthümer. Remonstrances. Non Job. heinrich, Prefat. Rhegius Urbanus. 148. 344. 442. 661. Nbennau reformiert. 474. Kitchenstreit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| paffauifder Frieb.  S. Paulus bernichtiget.  Paulus III. 691. 792. Carolo V. abbotb.  771. IV. 819 ff.  Pellicanus Conr. 37. ff. 48. 120. 289 f. Be- fabr. 98. 119. 164. Tapferfeit. 239. bom 59. Übendmabl. 295 686. fürbt. 824. Penflionen/lohnen übel. 234. geliebet. 206. berbotten.  Pergell reformiert.  Pergell reformiert.  Pergell reformiert.  Pfafter feormiert.  Pfafter feormiert.  Pfafter Mener.  A05. 558. f. 544. Philippus Landaraff / Bungling gonftig. 393.494. ff. 539. friebfertig. 462. ff. 316. ff. 546. ff. Marpung. Belpradb. 485. in Gefabr. 518. eroberet Wirtenberg 683. ff. Erlebigungsmittel.  Phygio Paul.  Phygio Paul.  Serfolgung. 826.                                                                                      | Napperschweil reformiert. 565. f. Påde-skilch. Keichin Joh. 38. 98. heinrich. Kechberg/Contad. Keformationszeit. 8. in Eidsmoßichaft und Sachjen. 9. welche früher? 19. 280. Wet Bottes. 19. nohtwendig. 765. micht auß Reugirugfeit 135. 398. große Guttbat. 410. ft. bon Nom/12. gehillichet. 105. 112. widetfochten. 98. warum?  169. 172. 206. Reichenau an Constans. Religion/welches die wahre/alte? 618. f. auß Glüd oder Unglud nicht zubeurtheisen. 609. Ungleichheil/ 631. 928. Religionen. S. heilthümer. Remonstrances. Noan Joh. heinrich, Præfat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

128-136-235-Schappeler Christoff. Mheinthal erleuchtet. 194. f. 424. ff. Unruben. 528. 555. Collaturitreit. 1047. f. Schauber Conrad. Rhellicanus. 217.231.414.729.750. Schennis reformiert. 165. 35.49.62.824 Edinner / Matth. practiciert. 11.70. ff. Rhenanus. Richter in Glaubensfachen, 113. 115. 325. 45. nicht wider die Reformation. 15 48. f. nicht die Oberfeit. 193. 196. f. 51. ruchlos. 68. Tod. Echlegel/Ilbt. 284. ff. Bergabter. 443.f. Ritter Erafmus. 127. 141.232.456. Rom gottlos. 210. eingenommen. 372. Edimalcaldiicher Bund. 548. Berfamlung. Nom. Rirch Berfall. 104. f. 111. fcbrifft. 708. los, Ib. Bereinung unrecht. 689. f. Pof-Edimid Conrad. 49. 80. 486. 536. 589. Erafmus. 186. 698. felir. 178. fels faifch. 627. Inrannen. 629.631. 729.826.897. Rothweil/Eidgnoffifd). 48. auf dem Bund. bannes. 1046. berjagt die Evangelischen. 476. Ediottland reform. 832. bermirget. 1066. Edrifft berbotten. 354 f. paff. gelafteret. Mouft Cafpar. 20. Diethelm. 178. Marr. 55. 113. 138. 336. 964 berbrennt. 340. 821. f. 902. berfalfdit. 286. mabres Beilthum. 63. 149. 695. Unfeben nicht Rusca Ricol. 1014. ff. bon der Rira). 227. f. Erflahrung. 276. Rüger Jacob/ftirbt. 889. eingescharfft. 36. 51. 55. 119. Uber fenungen / Buther. 121. Frangofifche. 654. Sucramenten Burfung. 212.762. Un-Widertaufferifche. 225. Buitdifche. 224. ff. nicht verfalicht. 227, 248, 319. Gacramentitreite Urfprung. 148 214.275. G. Jud: Richter. ff. nicht von Zwinglio. 278. 343. f. Chulen folimm. 83. f. berbefferet. 528. bafft. 392. 490 541. 938. 945. binig. 554. G. Cappel. 442. 493. bon felbft nicht argerlich. 541. Gamler/Paul. 239. Gerbafins. 457.602. bon Papstleren migbraucht. 279 462.ff. Schwaben Zwinglio beuftimmig. 482.f. 852. paff. 660.662.688. Syngramma. Camfon Ublafframeren. 17. f. 28.f. 41.ff. Schwanden/gut Ebaugelijch. 616. Sanen reformiert. Comein liebet 3mmalium. 36. hat Eban-Sangallen/ Clofter / ftrenge Regierung. gelische. 87. bart gegen sie. 524.553.1073. 512. Plunderung. 337. Rilians Balff. Penfionenberbott. bandel. 466. ff. reformiert. 458.509. Schwentfeld. 388. 499. 678. Wiederfunfft. 642. Ebangelio widerig. Camermer: nicht die Reformierte. 441. f. 252. f. 1047. 1051. paff. Prætenfion im Geel verpfanden. 935. Thurgau. 1047. 1080. Marchenftreit. Gerbeti Lebr und Ubstraffung. 545.801.850. 1084. Closter Maur. 90r. Sfondrati Cæleft.: Nodus. Sangallen/Statt: liebet bas Evangelium. Cimler Peter. 675. f. Jofias. 889.909. 64. 94. 174. 180. paff. Synodus. 526. f. Gittid Marr. 861. f. 911. ff. 966. berghafft. 458.f. Burgrecht mit Burich. 934 ff. 950 ff. Sixtus V. 459. Bibliothec. 1044. Processionstreit. Socinus Lalius. 790.806. Faustus. 791. Ca-1105.ff. millus. 792. Cocinianer getaufft. 846. Gargans Ebangelifch. 132.504. Golothurn hat Evangelifche. 91. wider ftebet Gaboi / Bergog beriagt. 707. Bund mit ihnen. 126. 477.506.542.554.663. ff. Di-VII. Drten. 909. 923. 1052. G. Genf. sputation-freit. 530. f. Visitationes. 998. Gar reformiert. 479.887-Com Conrad. 482. Conders Schul. 921. Schaffhausen / Bischoffstreit 71. Refor-Spanhem, Wigand. 947. mation gehinderet. 127. f. 141. f. 182. Spengler Peter/Marterer. 301. 331. beforderet. 424. 455. 529. 3men. Spifama. 898. Spira. Haditig. 249. 376. ins Burgredit. 456. Spræcher.

## Register

| Sprecher. Fortun. 1041. Historia 1012. Turgau / Ebangelinm 201. Turgau / Ebangelinm 201. 1003. H. 1003 | 257. f. 263. ange-                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ctambeim reformiert. 184. 205. Rach. Giter. 475.513.528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geträngt. 1067. ff                         |
| Stehelm/Georg. 52.86.165. f. 460. f. Greiner/Werther. 231. Gefall. 918. VAdianus. 37. ff. 186. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181. Ebangelii he                          |
| Steinmen / Marterer. 832. forberer. 64. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136. beschimpfet.                          |
| Strafburg Ebangelich. 144. f. 462. 478. 517. Franzoniche Gemeind. 162. haltet  Satter Unser/an die Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iligen. 100.                               |
| 660. 743. anderet fich. 860. F. 917. Deltin/ Ebangelium ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chinderet. 465. an-                        |
| Ctudenten/funf: Marterer. 798. Auffane. 814.849 f. 19 Morderen. 1011.1017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pall. verfolget.825.<br>rrebellieren.1020. |
| 1044 Changelifthe a ff. 1062. Vergerius 691-788. 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. Starles (ma                             |
| Culcer/Gim. 643. 840. Lutheraner. 759. S. Victor Reliquien gefu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nden. 32.                                  |
| T. Ulm reformiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 482.560.F.                                 |
| berworffen. 789. Beibertauff. 725.ff. Ulrich Bergog/vertrieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.72.234. Wieder•<br>Iglium. 393 483•      |
| batter-und geiftliche Bermandichafft. untuj/Empol. 2017 2117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n. \$24.412.433.ff.                        |
| 205.724 ff. 1047. Tecel Wolaktramere). Teunicon reformiert. Teufelsbeschweerung gefährlich. Tian, Dijouration, 957. Titanus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g. 470.468.<br>982.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1081.                                      |
| Toggenburg Evangelisch. 187.210 f. 254. Urstissus, Christ. Utinger/Heinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 947.                                       |
| außgefaufft. (12.593 f. 543. 729. Lands.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| fried. 593. 601. geträngt. 1051. 1083. 1091. Trachfel/Balthafar. Traume/bisweilen lehrreich. Tremellius.  754. 6.  Walfahrten/verantafen. 754. f.  Walfahrten/verantafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 590.                                       |
| Tremellius. 754 f. Walderigen Ruchloffe Ruchlo | feit. 701.                                 |
| 775. zweyte 793-800. dritte. 862. von S. Piemont. Papft. Eidgn. besucht. 862. ff. warum Walber/Unthoni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150.                                       |
| micht von Evangehichen? 766. 784 ver-<br>worffen. 794. 863. Execution. 894.<br>Ichubi / Egid. 13. 454. 818. 903. Valent. Wallenstatt verwirzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| 92.648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wallis                                     |

Ballis gertrennt. 11. f. 20. f. 45. im Ban. 21. 45. Bund mit den Orten. 362. 675. 893.909. 1039. mit Dundten. 955.978. Reformation begebrt, 822.864. f. 997. widerfochten 574.822.953.ff. 978. berjagt. 1039. ff. wider die Jestiter. 986. f. Wanner Joh. 71.237. paff. Bartauifcher Mefftreit. 1102. ff. Wattenweil Ricol. 260. Weil/ Auflauff. 508. f. Reformation. 511. Suldigung. 1106 Beif/Bernh. 473. Gabriel. 1095. Urban. 103. 111. f. (907. Weissenburg Wolffgang. 160. 164. 303. Merdmuller/Jacob. 67.159. Joh. Ludwig. 1080. Otto. 421.688.734. Wesen/reformiert. Wetter/Wolffgang. Wettingen/reform 473. Schlagt um. 642. Widertaufferen Urfprung. 218. Bormand. 788.f. adisthum. 222. erfüllen alles. 219. 265. paff. Trethum. 223. 437. 499. Reformationsfeinde. 219. fchadlich. 554. 662. paff. lafterhafft. 268. 289. paff. fter. ben und zeugen. 269.292. Gemeinschafft ber Beiberen. 542. unrubig. 384. 499. 971. Disputation mit ihnen. 222. f. & paff. Abstraffung. 385 ff. 438. 497. 543. f. 663. 1056. ff. 1101. bon Papfleren unterftüßt. 251.542. Miflesburg. 515. an Bern. 714. Wigoltinger Unruh. 1083. Windner/Johann .-49. f. 156. f. Winterthur/reformiert. 239. Wirtenberg. 683 686 Bergogl. Linien. 698. Birt/ Udrian. 186. f. 190. Sans. 184. Ro. dolff. 190.955. Bittenbach/D. 47. f. 129. 148. f. 167. 338. Wittenbergische Concordi. 703-706. Wolff/ Seinr. 955. Johann. 675.889.506. Bundermert erdichtet. 376. 410.681.696. 1089. lafterlich. 961. X Averius. 737. Xylotectus. 54.86. 123.f.

ZAnchius. 755. 860 f. 873. 3auberen im Schwang. 920. ben ben Priesteren. 974. S. Baaffen.

78. Zingg/Franz. 86.107.473. 97. Zug/gegen die Reform. 91.126. f. Bibeleeter berbrennung. 821. 8.f. Zurich wider den Ablas. 43. Befehl Got-

Behenden Recht. 133.237. f. 499. Beife. 288.

Bell/Matth. 144. Billi/ Domin. 152. 527.

ürich wiber den Ablas. 43. Befehl Gettet Wort zuprechgen. 51. Bund mit Leo
K. 59 65. 67. nicht mit Grankreich. 65.
Pensionerbrieff. 336. Reblichkeit. 68.
Reformation vom Bischoff begehrt. 79.
unterfangen. 178. 206. f. 211. f. & pass.
in Schulen. 99. 133. 232. f. Collegium
Humanizatis. 970. Almosen. 221. Eugericht. 233. Synoch. 423. 644. Disputation L105. f. 109 ff. II. 136. ff. von Tagsammen aufgeschlossen. 182. 254. 332.
bertassen. 255. standbasseig. 253. f. 266.
281. ff. 675. nicht Ursächer ber Untruben. 553. Jubileum. 1008. Bibliotheb.
1043. f. Befantnus wiber Luther. 759.

Buigady/reformiert. 473. 523. 5558 3mid/Job.74.750. 3minger/Theod.947. Bwingli/Ctudent. 796. gelehrt. 12.f. 408. fleislig. 28. 52. reformiert. 12.15.27. bor Luther. 19. Beruff gen Ginfidlen. 14 gen Birid). 33. ff. berleumdet. 205. f. paff. hat Muffage. 52.100. f. 131.248. warum gehaffet 365.206. Bilonuf berbrent. 123. fein Bertrenner der Eidanobid. 70. 121. Chor-und Edulberr. 64. 233. Lebrart. 36. ff. (1. Traum. 244. weistaget feinen Zod. 346. 572. f. 581. f. tapfer. 50. 53. 82. Eifer. 251. 254. Ubereinstiffung mit Luther. 49. von Luther geehret. 148.532. fleinmühtig. 64 571. Beurath. 166 aller Orten beliebt. 100. 533. 539. 563. 612.f. gerettet. 492.933 fein Naturalift. 568. fein Reger. 406 fein Urfach des Gacra. mentstreite. 344. noch des Kriege. 613.f. Lebr bon der Erbfund, 240. f. bom 5. Abendm. 148. 214. f. bom Syncretismo. 547. f. Reldzug und Tod. 580-616. Archeteles. 81. Echrifften. 98. & paff. de vera & falsa Religione. 240.sqq. an Valentinum Comparem. 227. ff. wider Strauf. 345. und D. Luther. Ib. 389. ff. 441. f. uber Cfajam. 480. Expositio fidei. 766 ff.

#### 

### Der Hochwerthe Lefer geruhe zubemerfen:

Pag. 16. Lin. 7. Life : Sich entschloffen. Bar etliche Cabr Dfarzer au Bruchfal: Ben Gingang Merzens/An. Chr. 1512, hat er Die Dobmpredigerftell au Bafel übernommen. pag. 122, lin. 9, life: Walter/und alle fogenennete Lebrbucher / teste doctiss. Krafft, Emendat. Hist. Vers. Bibl. à Mejero Edit. p. 8. sqq. ib. dele : und vermuhtlich Sob / An. Chr. 1527. Die dren Bucher Salomonis. pag. 175. lin. 11. besihe hieven I. Theil. 231. 464. pag. 219. lin. 7. life: Durch Bafel gen Brieffen (ift ein Dorfflein im Rletgau). pag. 226. lin. 14. life : jus mahl die meifte/ec. pag. 236. lin. 3. fagen/daß (und zwahr nur zwischen Ofteren und Pfingsten, Sekend, Hist. Luth, T. 2. p. 51.b.) pag. 381. lin. 31. bemelbter Varillas hat Revolut. lib. 7. Tom. 2. p. 107. sqq. biefe Sandlung / welche er bes ftandig zu Bafel (an ftatt Baben) geschehen senn schreibet: weitlauffig / aber so falsch dargestellt/als were sein einiges Borhaben gewesen/einen Roman auß seis nem Gehirn zu Papeir zubringen. p. 445. lin. 2. Aber diese Manner gehen nicht richtig in die Sach. Dann die Bundnuß der Evangelischen/mit dem Landgraff/ viel junger / als die von den Romisch-Catholischen / mit Ferdinando erzichtete Bundnuß. Die Evangelische Statte find etwas Zeits / in einer Bertomnuß ges standen/eh der Landgraff Darein getretten. Aber Diese Statten-Bundnuß ift nicht Die alteste Religionsbundnuß in der Eidgnoßschafft: zumahl lang hiebevor / nicht nur die Eidgnoffische Romisch-gesinnete Ort gegen einander (theils die Rom. Religion zuerhalten: theils die Reformation zuhinderen) fich verbundet: fonder auch Ballie mit in diefen Bund gezogen. pag. 533. lin. 15. Bottschaffter: wie man vermuhtet. Doch mochten Deffen Ungehörige mehr bengetragen haben/als feine eis gene Perfon. pag. 535. Naher empfangener Bericht vermag/daß die Lauffens thaler das Evangelium vor der Statt Bafel angenomen. pag. 535. lin. 23. life: (r). Diefe Vertomnuß ift den 12. Brachm. An. Chr. 1532. erzichtet worden. Auß selbiger erhellet fehrner / daß den 2. Brachm. An. Chr. 1529 durch Niclaus Abt Bu Bellele/auch Berz Mener/Burgerm. ju Bafel/2c. etliche/swischen Bischoff und deffen Unterthanen/vorgefallene Spane/bengelegt worden. Mont. nach Verena/ An. Chr. 1529. sprechen besagter Pralat und zwen Ehrenglieder bes Rahts zu Bafel als erbettene und geordnete Unterthädigere in dem Gpan gwischen Bis Schoff Philipp/und beffen Unterthanen/der Dorfferen Rheinach/ Oberweiler/und Allmschweiler : "Die Berkundung Gottlichen Worts belangend / lassen wir die "Unterthädiger/für uns felbst bleiben / daß den gemeldten Unterthanen/das Gots "tes Wort getreulich geprediget werde/2c. ". Die Parthenen versprechen sothane Artiful zuhalten / ben ihren Fürstlichen Treuen. Angeregte Unterhandlere/ haben gleichlautende Berficherung gestellet für die Unterthanen/in den Dorfferen Thers meilen wwwwww ii

Weilen und Ettingen. Bafil. 22. Sorn. A. 1530. Pag. 538. lin. 13. life: feiner Mammens Bedra / von der Rirch Calabria: Der andere Martin Gonin auf Nies mont / haben sich (boch erst An. Chr. 1531.) Ib. lin. 20. Damable wurden 22. Malbenfische Rirchen gezehlet/2c. Vit. Farell. Mscr. p. 581. Not. lit. m. adde: Minus etiam solide de Zuinglii profectione in Castra, Polan. Conc. Trid. p. m. 65. a. Pag. 612. lin. 29. adde : Gehr mertwurdig ift / bag ber beruhmte Stalianer Soave Polanus, nachdem er vermelbet/ viel Papfiler vermeinen / Gott Der Serr habe Zuinglium und Oecolampadium darum ploslich gestrafft / daß sie Urfacher der Zwentracht in der Sidgnoßschafft gewesen : welches er sehr Christs lich und grundlich beantwortet : noch benfügt : Die bald erfolgete Zeiten haben mitgebracht / daß die Evangelische in ihrer Lehr/nach dieser Manneren Tod vielmehr sugenommen als hiebevor. Illustri argumento; tam copiosam messem ab altiori causa, quam Zuinglii coloni opera provenisse. Melches ein gewiß Beweisthum fene / bak eine fo reiche Ernd/einen boberen Urfprung habe/als ben Schwachen Zuinglium, Polan, Hilt, Trid.p.65. Pag. 634, lin. 5. Zuinglii. Ita Polan. Hist. Trid. p. 65. De Oecolampadio: E' vita decessit ex interitu amicissimi hominis, animo supra modum faucius. Pag. 641. lin. 4. lise/ (b) So pera mag ein pon IX. Orten / auf Trium Regum, ju grauenfeld erzichteter Abscheid: "Die Frauen / fo auf dem Closter Munsterlingen (Diefer waren Beben : Ubich. .I. Binterm. An. 1529.)/Reldbad//2c. gegangen : Defigleichen ob andere tonffe "tiger Zeit vom Closter gabn/Mannen/oder sonst sich ausserthalb enthalten wolten/2c. (foll man) jeder ihr But / fo fie ins Clofter gebracht / außhingeben und "perfolgen laffen,. Pag. 654. lin. 32. adde: Propft aber ift (mehrmablige Mahra nung hindangesett) noch An. Chr. 1542. in offentlicher Huren verharzet. (Apol. Bern. p. 141.) Pag. 783. lin. 13. Lobl. V. Ort haben in einer An. Chr. 1588. in Eruck verfertigeten Untwort (Bl. G. 1. b.) geschrieben. "Alle Conftang von den "Spanieren bestürmt worden / betten wir Dieselbige Statt leichtlich mogen in "unseren Bewalt bringen / 2c. Dennoch als wir betrachtet die Befahr / fo uns "Darob guermarten gewesen/baben wir fie nicht einnemmen wollen,.. Diffmabl haben fie ben Unlas/2c. Pag. 797. lin. 13. life / ehmahliger Gymnafiarcha: fols gende Mfgrzer / 2c. Pag. 859. lin. 29. life: prodigiosè. pag. 894. lin. 9. life: Maximiliano II. Pag. 916. lin. 8. life / eingeraumet. Ben Aufnam Diefes Dr. dens hat Die Oberfeit fich vorbehalten / daß selbiger weder Sauser noch Guter tauffen : noch die bestimte Zahl der Gliederen/zu einichen Zeiten vermehren solle. - Ex Ampl. Rhan, Chron. Mfcr. An, Chr. 1646. Ib. lin. 12. genommen, Rap. perschweil wolte diese Besellschafft nicht einlassen. Auth. cit.



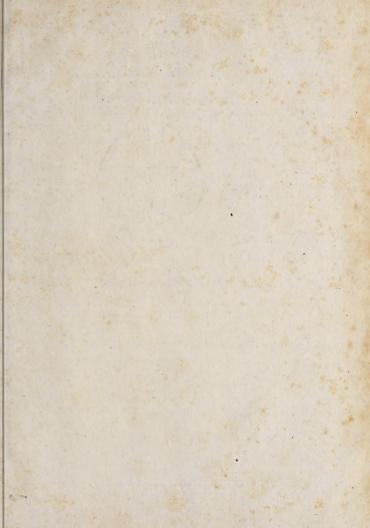



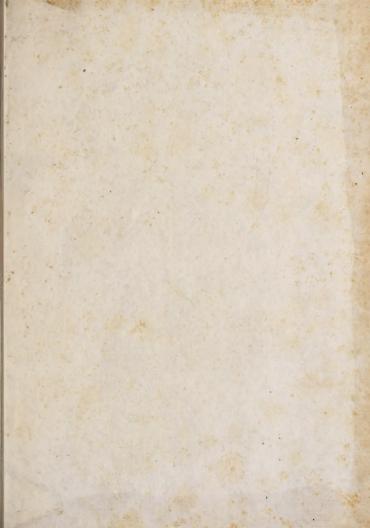

